

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

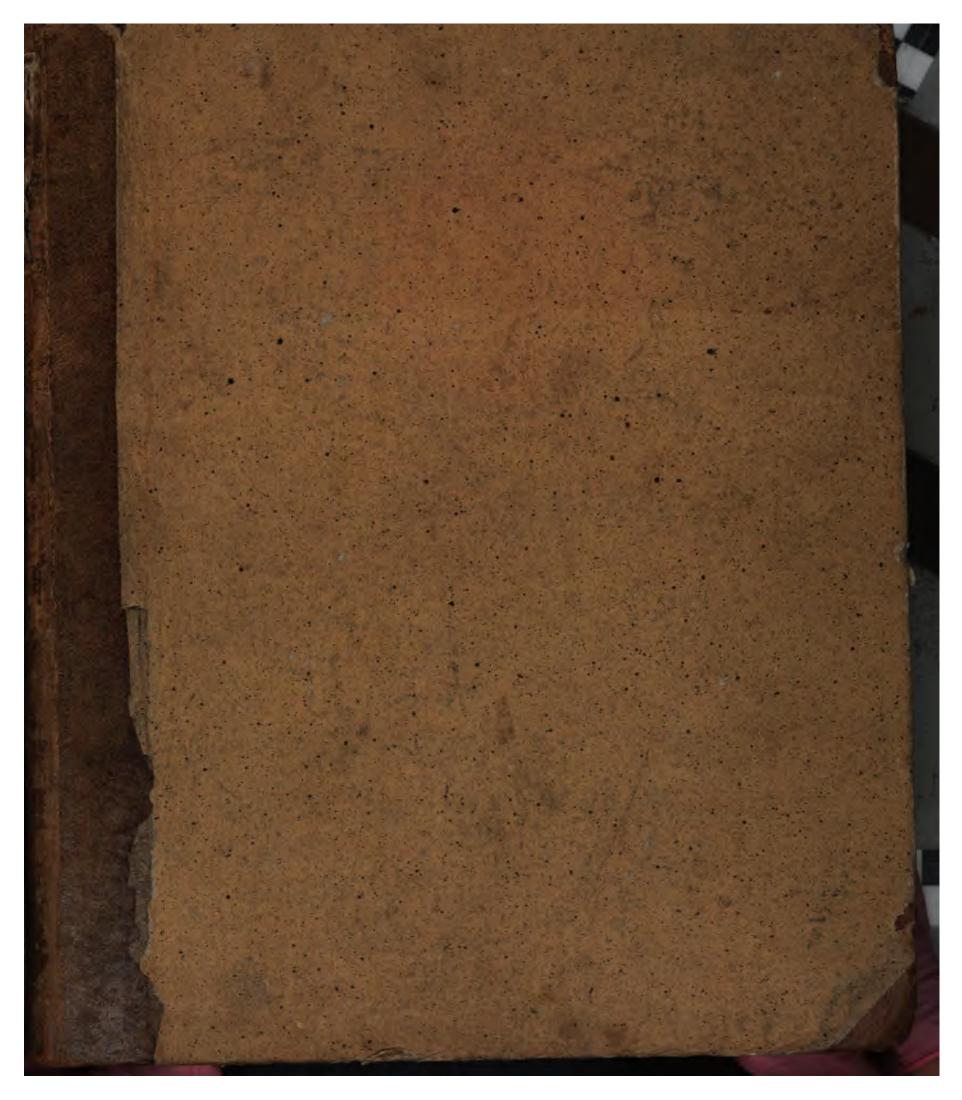



1056-(16)

E. u. G. II. (6)

UNIVERSITY

ORDER

ORDER

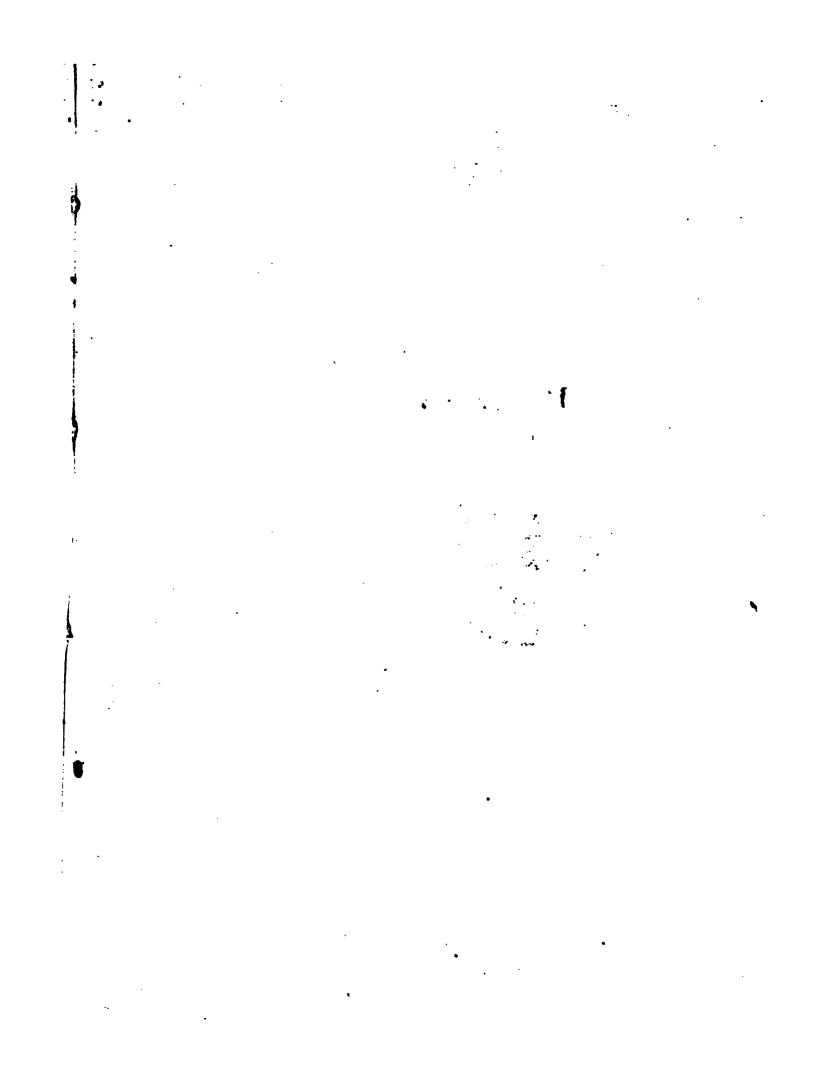

|   |   |   | · |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| , |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

## Allgemeine

## Encyklopadie der Wissenschaften und Kunste

3. S. Ersch und J. G. Gruber, G. Hassel und A. G. Hoffmann.



# Allgemeine

# Encyflopåbie

ber

## Wissenschaften und Künste

in alphabetischer golge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

3 weite Section H - N.

Berausgegeben von

G. Hassel und Al. G. Hoffmann.
Sechster Theil
mit Aupfern und Charten.

## HERÄA - HERPES.

Leipgig, im Berlage von Sohann griebrid Glebitfd 1829.

AE 37 AL Sect. 2 V. 6

2 4

## Borrebe.

Dem fechsten Bande ber zweyten Section, welchen die Gonner und Freunde ber Allgemeinen Encytlovabie jest erhalten, versprach ich eine Stigze von bem Leben und Birten meines verstorbenen Freunbes haffel und eine furge Schilberung feiner und B. Ditller's Berbienfte um bas von ihnen redigirte große Werk benzugeben. Indem ich bieß zusagte, hegte ich, wie es auch von mir angebeutet ward, die gewiffe Hoffnung, alle bazu erforberliche Rachrichten von benen zu empfangen, welche fie zu ertheilen allein im Stande waren. In meiner Erwartung habe ich mich auch durchaus nicht getäuscht. Denn mit der lobenswerthesten Bereitwilligkeit, Sorgfalt und Unparteilichkeit haben Baffel's hinterbliebene und Bermanbte alles bas von seinem Leben und feinen Eigenthumlichkeiten mir mitgetheilt, mas au ihrer eignen Renntniß gelangt war und theils jur Charakteristik feiner Individualitat, theils ju einem Überblick feiner Lebensumstande fuhren konnte. Richt so gludlich war ich rudfichtlich beffen, was uns hier junachft intereffirt; benn Notigen, welche uns in 2B. Muller's und G. Saffel's gemein= Schaftliche Redaction ber Encyflopabie einen tiefern Blick thun liegen, wußten die mir nicht zu ertheilen ober nachzuweisen, welche beiben einst im Leben am nachften ftanben, niebergeschrieben aber, was ich gehofft hatte, war hieruber von den babin Geschiedenen auch nicht bas Geringste. Die mir aus ihrem Rachlaß zugekommene Correspondenz ist auch nicht geeignet, beiber Berhaltniß zum schwierigen Berk und jedes Einzelnen ersprießliche Thatigkeit fur basselbe zu burchschauen ober gar zu bestimmen. aber geht aus allem unwiberleglich hervor und laft uns ihren Berluft um so mehr beklagen, baf fie trog ihrer sonstigen Berschiebenheit und trog abweichenber Ansichten in vielen wesentlichen Dingen, ber Eine sowohl als ber Andre zu einer folchen Arbeit, als hier in Frage steht, berufen waren, berufen in einem feltnen Grabe und bag beibe mit gleichem Eifer bem vorgesteckten Biele guftrebten. Giniges Rabere barüber nachher.

Es moge nun zunachst ber Abriff von haffel's Leben folgen und bann bie Verbienste, welche er und Muller um die Encytlopabie sich unleugbar erwarben, bantbar anerkannt und soviel es mir möglich ist, naber bezeichnet werden.

AE 27. set 2. 

solchen Ernste und Erfolge, daß er nach Berlauf eines halben Jahres kuhn genug war, sich bem erforberlichen Eramen zu unterwerfen, und daß er es zur Freude seiner Altern wirklich ehrenvoll bestand. Bald darauf ward er als Aubitor und nach einigen Jahren als Actuarius bei dem Residenzamte zu Wolfenbuttel angestellt, mit welcher Stelle ein Diensteinkommen von etwa 400 Athlr. verbunden war. Wenn gleich die ihm obliegenden Geschäfte nicht eben ausgebreitete juristische Kenntnisse, noch großes Talent erforderten, so waren sie doch bei dem weitläuftigen Amtsbezirke sehr bedeutend. Dessen ungeachtet wußte Hasse siehl sieh seit für seine Lieblingsstudien (Geschichte, Geographie und Statistis) zu erübrigen. Er sann darauf, seinem Vaterlande durch Herausgabe einer geographisch statistischen Beschreibung der Fürstenthümer Wolfenbuttel und Blankendurg nüglich zu werden, und hat diese seine Absicht in Verbindung mit einem Freunde, dem seizen Justizamtmann Vege in Helmstedt, der ihn bei dem Unternehmen mit rühmlichem Sier und großer Sinsicht unterstügte, 1802 und 1803 in so hohem Maaße erreicht, daß dies Wert allgemein als so gründlich anerkannt wurde, wie es zu der Zeit noch kein beutscher Staat auszuweisen hatte, und daß es noch jeht von jedem braunschweigischen Geschäftsmanne und Andern mit Dankbarkeit benußt wird.

Im I. 1805 lieferte er einen statistischen Umriß ber sammtlichen europäischen Staaten in zwei Folioheften, welchem Werke bamals an Grandlichkeit und Planmaßigkeit kaum ein anderes an die Seite geseht werden konnte. Es kam basselbe vor die Augen eines über Schriften solchen Inhalts vollig competenten Beurtheilers, des herzogs Carl Wilhelm Ferdinand, welcher sich wunderte, wie ein junger Actuarius, von dem er glauben mußte, daß er durch seine Amtsgeschäfte hinlanglich beschäftigt werde, ein so umfassendes und gelehrtes Werk zu liefern im Stande gewesen sen, und ihm daher nicht allein seinen gnädigsten Beifall zu erkennen gab, sondern ihn auch aus eigener Bewegung mit einer Behaltszulage erfreuete, und überdies, weil er vernommen, daß ihn einige Schulden brückten, bafür sorgen ließ, daß diese durch ein verwilligtes Kapital getilgt wurden.

Auf solche Weise konnte Hassel versichert seyn, daß der hochherzige Landesfürst, welcher Talent und Fleiß so gern empor hob, ihn binnen Aurzem zu einer dem Fürsten nähern — oder doch zu eis ner seinen Kenntnissen angemessern Stelle befördert haben wurde; allein leider! trat das verhängnisvolle Jahr 1806 ein, und raubte ihm durch den Tod desselben diese Hossnung wieder. Dies und die große Abneigung, welche er gegen die mechanischen Geschäfte eines Actuarius hegte, ließen ihn den Entschluß fassen, seine Stelle aufzugeben, und den Versuch zu wagen, sich auf eine seinem Genie entsprechendere Weise, durch literarische Arbeiten, seinen Unterhalt zu erwerben. Inzwischen empfing er einen Auf als Professor der Geographie und Erdkunde auf eine russische Universität, welchen er Ansanzs annahm, jes doch nachher, eingetretener Hindernisse halber, zu solgen nicht im Stande war.

Am Ende des Jahres 1806 ging er von Wolfenbuttel hinweg, wandte sich zuerst nach Rarnberg, wo er bei Friedrich Campe im Monat Februar 1807 einen statistischen Abris des ofterreichischen Kaiserthums, und im April einen ahnlichen des russischen Kaiserthums herausgab. Merkwurdig ist die in bem letten Buche S. 293 ff. enthaltene Schilberung ber politischen Verhältnisse Rußlands, instefondere gegen Frankreich, merkwürdig das Prognostikon, welches er Napoléon stellte. "Der jetige Krieg, sagt er unter andern, falle wie er wolle: Rußlands furchtbare Größe wird durch benselben nicht zusammensünken, selbst, wenn Napoléon nach dem entscheidendsten Siege es versuchen durche, sein has Innere des Reichs vorzusühren. Dort wurde entweder Bernichtung, wie Carl XII. bei Pultawa erfuhr, es aufreiben, oder Mangel an Subsistenz in unbekannten Gesilden, unter fremden Bölkern zur schnellen Entsernung nöthigen. Noch kann in Rußland nur der Russe schnen." Bon Nürnberg ging Hassel nach Göttingen, um die dortige Bibliothek zu seinen literarischen Arbeiten zu benutzen; bald darauf solgte er einer Einladung Bertuchs nach Weim ar, ihn bei seinen vielen schriftstellerischen Unternehmungen zu unterstützen. Hier schrieb er einen geographischen Abriß des Königreichs Holzenderungen seit dem Ausbruche der französischen Revolution.

Als von Wolfradt von dem Könige von Weftphalen zum Minister des Innern ernannt war, erinnerte er sich des genialen Hassel's und veranlaste ihn mit dem Versprechen, für seine bessere Anstellung demnächst sorgen zu wollen, im I. 1809 nach Cassel zu gehen, und bei ihm auf seinem Bureau im statistischen Fache und in sonstigen gelehrten Fächern zu arbeiten. Er entsprach in seinen Geschäften den Erwartungen des Ministers so vollkommen, daß er ihn bald darauf zum Chef der zweiten Division des Ministeriums des Innern, zum Referenten in Sachen des öffentlichen Unterrichts, des Cultus und des Sanistätswesens erwählte. In Cassel kam Hassel dalb mit den angesehensten Gesellschafter gern gesehen. Die westphälische Regierung soll ihm damals durch Vermittelung des jedem Braunschweiger unvergeslichen und besonders von Hassel innigst verehrten Staatsministers Grafen von Wolfradt das Verssprechen gegeben haben, ihn bei der nächsten auf Einer der westphälischen Universitäten entstehenden Vacanz als Prosesson, ihn bei der nächsten Staatsstinischen; allein ehe dies Versprechen erfüllt werden konnte, verschwand das Königreich Westphalen.

Dbgleich Hasseln in der vorhin gedachten Qualität ein bebeutender Geschäfts = und Wirkungskreis angewiesen war, so suchte doch sein thätiger Geist noch Nebenbeschäftigungen; besonders machte er
sich durch mehrere Schriften in Bezug auf das Königreich Westphalen, die sämmtlich den westphälis
schen Geschäftsmännern fast unentbehrlich waren, sehr verdient. Auch redigirte er mit Murhard die
Zeitschrift: Westphalen unter Hieronymus Napoléon. Nach Auslösung des Königreichs wurde er von
der herzogl. braunschweigischen Regierung zum Commissar bei der Regulirung der westphälischen Gentral-Angelegenheiten ernannt, wobei er die 1815 inol. beschäftigt war. Keiner war zu diesem Geschäfte
geeigneter, denn Keiner kannte die hierbei zu beachtenden Verhältnisse der verschiedenen betheiligten Staaten besser, als er. Während dieser Zeit schried er ein Handbuch der neuesten Erdbeschreibung und
Statistik, welches 1816 u. 1817 zu Berlin heraus kam, jedoch mit der Lten Abtheil. des Isten Bandes
ausschafte. Haffel hoffte nun im braunschweigischen Staatsbienste wieder angestellt zu werden; allein dem Bernehmen nach hatte ein Underusener dem Herzoge Friedrich Wilhelm wider die Wahrheit hintersbracht, daß eine zur westphälischen Zeit in öffentliche Blatter eingerückte unschiedliche Außerung über des Herzogs heldenmuthigen Kriegszug im I. 1809 von Haffel herrühre, welches dem Herzoge die Veranslassung geben mochte, ihm die Anstellung im braunschweigischen Staatsdienste zu versagen. Doch vielzleicht zog Hassel selbst die ungedundene Lebensweise eines Schriftstellers vor, und bemühte sich deshalb nicht ernstlich genug um eine Anstellung.

Er wandte sich hierauf im J. 1816 wieber nach Weimar, wo er von seinem Freunde Bertuch mit großer Freude aufgenommen wurde, und setzte seine literarischen Arbeiten mit einer bewundrungs= werthen Thatigkeit und mit ausgezeichnetem Glücke fort.

Bu seinen vorzüglichern, in bieser Zeit von ihm gelieferten Schriften gehören: bas allgemeine europ. Staats= und Abtrephandbuch für das I. 1816. Weimar 1816 u. 1817. 4 Bde; das geographisch= statistische Lerikon. Weimar 1817 u. 1818. 2 Theile nebst Nachträgen. Der geographisch-statistische Abris des Königreichs Hannover, Gerzogthums Braunschweig und Herzogthums Oldenburg. Weimar 1818. Gin statistischer Umriß der sämmtlichen europ. und außereurop. Staaten, tabellarisch. in sol. 3 Hefte. Weimar 1823. Ein genealogisch historisch statischier Almanach, der in dem Jahre 1824 zuerst herausgegeben wurde, und seit der Zeit jährlich von ihm bis 1829 mit vielen Beränderungen fortgesest wurde. Vorzüglich aber hat er seinen literarischen Arbeiten durch das zu Weimar in 23 starken Octavbänden erschienene vollständige Handbuch der neuesten Erdbeschreibung, welches er in Berbindung mit Gaspari, Cannabich, Gutsmuths, Ukert bearbeitet hat, wovon aber bei weitem der größte Theil ihm allein angehört, die Krone ausgesest. Kein Land in der Welt kann sich rühmen, ein so umfassende und gründliches Werk über Erdfunde zu besissen! In den letten Iahren seines Lebens war er eifrig bemüht, Mängel und Irrthümer, wovon ein so weitläuftiges Werk nicht frei sehn kann, in einem Nachtrage zu verbessern und Lücken zu ergänzen, wodurch das Ganze einen höhern Grad von Kollkommen-beit erlangt haben würde, allein leider rasse ihn der Tod zu früh hinweg.

Außer ben schon bemerkten Schriften hat er zu ben geographischen Ephemeriben, die er seit Bertuchs Tode redigirt hat, ferner zu der Lander= und Bolkerkunde, und zu mehrern kritischen Blattern viele Aufsaße geliefert, auch das Gasparische Lehrbuch der Erdbeschreibung umgearbeitet und in mehrern Auflagen herausgegeben. Sine ziemlich vollständige Angabe seiner Schriften dis zum J. 1821 sindet man in Meusel's gelehrtem Teutschland 14r Bd. S. 50 — 52 (5te Aust.) und 18r Bd. S. 65 — 67 und Andeutungen zu einer Würdigung seiner Verdienste in der Leipz. Lit. Zeit. 1829. N. 27. vergl. auch die Allgem. Lit. Zeit. 1829. Int. 25 und 36.

Der Umfang von Kenntniffen, welchen Saffel fich angeeignet hatte, war wirklich bewunderns= werth; die Leichtigkeit, mit welcher er auch die ihm fern liegenden Gegenstande fich anzueignen wußte, bie Kürze und Bestimmtheit, womit er alles, was er zu behandeln hatte, darzustellen verstand, sind i wenigen reichbegabten Schriftstellern verliehen. Mag es senn, daß jene Leichtigkeit, wie behauptet wien, ihn zuweilen wirklich zur Flüchtigkeit fortgerissen hatte; sein Talent bleibt darum nicht minder gund achtungswerth. Ein vielsach bewegtes Leben und ein seltner Schatz von Erfahrungen hatten sein praktischen Blick geschärft und ihm einen sichern Takt verliehen, so daß er überall sogleich wußte, wauf es hauptsächlich ankomme. Bon einer gewissen Unregelmäßigkeit und Ungebundenheit, wie das Geste bekanntlich liebt, konnte er sich nie losmachen; bald kam er Monate lang nicht vom Arbeitstit hinweg, bald widmete er wieder einen sehr ansehnlichen Theil jeglichen Tages dem frohen Lebensgem Seiner Gesundheit schabete er unstreitig durch solchen grellen Wechsel, gewiß aber nicht seiner schriftsterischen Thätigkeit, wie schon die lange Reihe seiner Schriften beweiset.

Sehr natürlich war es, daß mehrere gelehrte Vereine einen solchen Mann zum Mitgliebe a nahmen; wie dieß noch kaum ein Jahr vor seinem Tode von der kaiserlich russischen Akademie der Wienschaften zu St. Petersburg geschahe. Auch andre Auszeichnungen wurden Hassell zu Theil; n mentlich gab ihm der höchstselige Großherzog von Beimar, Carl August, welcher bekanntl Wissenschaft und Kunst freigebig schützte und jedes Verdienst anerkannte und ehrte, öfters personlich Weise seines gnädigsten Wohlwollens, und beschenkte ihn im J. 1823 mit einer goldnen Verdienste und der Erlaubniß, solche an dem rothen Bande des Falkenordens zu tragen.

Einer besondern Liebhaberei Hassel's muß ich noch gedenken, weil sie ihm hauptsächlich zu nem letten, nicht vollendeten Werke: Allgemeines Handwörterbuch der Geschichte un Mythologie in einer alphabetischen Reihenfolge ... vom Anbeginn der Geschich bis zum J. 1825 (1r und 2r Bd.) Veranlassung gegeben zu haben scheint. Von seinem Gr vater, dem Oberhosprediger Dr. Johann Bernhard Hassel zu Wolfenbüttel, hatte er nämlich das Si ben ererbt, sich eine Sammlung der Bildnisse aller Personen anzulegen, welche irgend eine histori Bedeutsamkeit erlangt haben, und scheute weder Kosten noch Mühe, sich in den Besit solcher Portre zu sesen. In seinen letzen Lebensjahren hing er mit besondrer Liebe an diesem Steckenpferde; jed hatte er die Freude nicht, mit der durchgängigen Anordnung der wirklich sehr reichen Sammlung, wel er zusammen gebracht hatte, zu Stande zu kommen.

Als er zur Zeit der westphälischen Regierung sich in Cassel aufhielt, verheirathete er sich der Tochter des hannoverschen Hauptmanns Ebert aus Bederkesa, die er bei einem frühern Juge und Universitätsfreunde, dem sehigen Steuerdirektor und Hofrath Ribbentrop zu Göttingen, de Schwägerinn sie war, kennen gelernt hatte. Diese liebenswürdige Frau hat ihm 3 Töchter, wovon zweite vor einigen Jahren gestorben, und einen Sohn geboren. Sie starb im Anfange des I. 18 Im I. 1820 verheirathete er sich mit einer Tochter des als Schriftsteller bekannten Kammer=Asses Rüber, von welcher zwei Töchter am Leben sind. Er war ein zärtlicher Gatte und ein fast zu z licher Bater, auch ein liebenswürdiger Gesellschafter. In seinem Charafter lag ein hoher Grad

Gutmuthigkeit, und seine fonst stets heitere Laune konnte nur bann getrubt werben, wenn er sich nicht im Stande befand, feinen Sinn fur Wohlthatigkeit zu befriedigen. Sit ei terra levis!

Alls die Allgemeine Encyflopabie unternommen wurde, unterließ die Redaction es nicht, ben rubmlich bekannten Saffel einzulaben und es gelang ihr auch, an bemfelben einen ber bewährteften und fleißigsten Mitarbeiter zu gewinnen. Rachbem baber bie Berlagshandlung gur Forberung bes großen Bertes eine Abtheilung beffelben in mehrere Sectionen beabsichtigte und fich nach Mannern umfabe, welche einem weitschichtigen und vielfach schwierigen Geschäfte, wie bie Redaction ber Encorlopabie unleugbar ift, vollfommen gewachsen maren, zugleich aber auch Muth und Gifer genug besagen, um fich burch unaufhorliche Schwierigkeiten nicht irre machen zu laffen, fiel bie Bahl fogleich auf unfern Saffel und mit vollem Rechte. Denn feine ausgebreitete Bekanntichaft mit Gelehrten jedes Faches, Die allgemeine Uchtung, welche er in ber literarifchen Belt genog, ber feltne Umfang feiner Renntniffe, feine rege Theilnahme an bem ruftigen Fortschreiten ber Encyflopabie felbst und fein freundliches Berhaltniß au ben Unternehmern berfelben machten ihn vorzüglich geschickt bazu. Man hatte außerbem gegrundete Boffnung, ihm in einem zweiten berühmten Manne gang in feiner Rabe einen murbigen Mitherausgeber geben zu fonnen. Die barüber angeknupften Unterhandlungen zerschlugen fich jeboch. Man gewann hierauf an dem ruftigen 2B. Muller, welcher ichon feit einigen Sahren bochft ichabbare Beitrage gur erften Section geliefert hatte, einen Mann, wie man ihn fuchte und gebrauchte. Mit Freudigkeit und Liebe jum Berte vereinigten fich alfo Saffel und Muller; ihr gegenseitiges Berhaltnis mar burchaus freundschaftlich. Nach einem Bertrage und aus Reigung übernahm Muller gunachft bie gange Correfpondeng, weil er einen großen Theil ber Mitarbeiter perfonlich kannte und baburch Belegenheit gu er= halten hoffte, manche neue intereffante Berbindung angutnupfen, mahrend Saffel burchaus tein Freund vom Brieffdreiben mar. Mus bes erftern Sand ergingen baber bamals fast alle Aufforderungen an bie Mitarbeiter ber zweiten Section und unermubet mar er, verfprochene Artifel burch wiederholte und bringende Bitten herbeizuschaffen. In die einzelnen Zweige ber Wiffenschaft und Runft hatten fie fich getheilt, fo bag einem jeben von ihnen die Sauptrevifion ber Beitrage aus ben übernommenen Fachern aufiele; boch hatte Muller bie lette Durchficht fich vorbehalten, mogu er auch in jeber Rudficht geeigneter war. Dagegen machte Saffel ben erften Entwurf alles beffen, was nach feiner Unficht aufgenommen werben mußte und Muller vervollstandigte und verbefferte benfelben, wo es ihm nothig ichien. war die Ausführung bes Planes begonnen, ba trat Muller fcon vom Schauplate ab. Bor feiner Rheinreife im 3. 1827 hatte er jedoch bie Freude, ben erften Band fertig zu feben. Rach einer achtwochentlichen Abmefenheit wollte er mit neuer Rraft ben bereits angefangenen gweiten Band forbern, aber es war ihm nur noch verstattet, an bem Nachmittage und Abend feines letten Lebenstages 15 bis 16 Briefe an Mitarbeiter (auch einen an ben Unterzeichneten) zu erlaffen und abzuschicken, welche fo Die Mahnung eines Tobten wurden. Mit welchem Ernft er fich ber übernommenen Arbeit gewibmet bat, mit welcher Einficht und Renntniß er fie leitete, bavon zeugt ichon bas hinlanglich, mas ihm ju Tage zu fordern gelungen ift und einzelne Undeutungen in feinen Papieren. Have anima pia!

So fabe fich Baffel ploglich vom treuen Gehilfen verlaffen; mit Eraftiger Band ergriff er t Leitung bes Gangen allein, bis ich mich jum Gintritt in bie Redaction entschlof. Ber batte abn follen, bag er nur bren Banbe mehr, als Muller, von bem Berte feben murbe, beffen Fortfchreit ihm mehr als jebe andre literarische Unternehmung am Berzen lag! Es ist nur schuldige Anerkennu bes Berbienstes, wenn ich fage, daß Baffel alles aufbot, um mir die Redaction, zu ber er mich ve mocht hatte, zu erleichtern, und die Beschwerben, welche einmal bavon ungertrennlich find, weniger ful bar zu machen. Selbst die fonftige Scheu vor dem Briefschreiben bekampfte er glucklich und beforg bie Correspondenz gern und unaufgefordert sogar oft ba, wo sie genau genommen mir zugehort bat Sein Berluft ift mir daher nur zu fuhlbar geworben! Grundlichkeit, Gebiegenheit und innere Bolle bung ber Artikel lag ihm nicht minder am Herzen, als Bollstandigkeit und schnelles Fortschreiten t Encyflopabie. Bas jene 3wede forberte, bas ergriff er mit bem nachbrudlichsten Gifer. Bon sein eignen Arbeiten hatte sein bescheibener Sinn nur eine geringe Meinung; er scharfte mir baber fast ! jeder Sendung sorgfaltige Prufung und Durchsicht berfelben ein, und forderte mich sogar auf, sie guri au legen, wenn ich felber ober ein andrer Mitarbeiter etwas Befferes geben zu konnen glaubte. Di er hierin aufrichtig verfuhr, wie er es benn überhaupt war, bavon bin ich burch Erfahrung vollkomm Sein Andenken unt das Andenken bes trefflichen Mitherausgebers, ber ihm vora überzeugt worben. ging, wird immer in Segen bleiben.

Sena, ben 20. December, 1829.

Dr. A. G. Hoffmann.

Allgemeine

nenklopadie der Wiffenschaften und Runfte.

3 meite Section

H - N

o o n

G. Saffel und Al. G. Soffmann.

Sechster Theil. HERAA - HERPES.

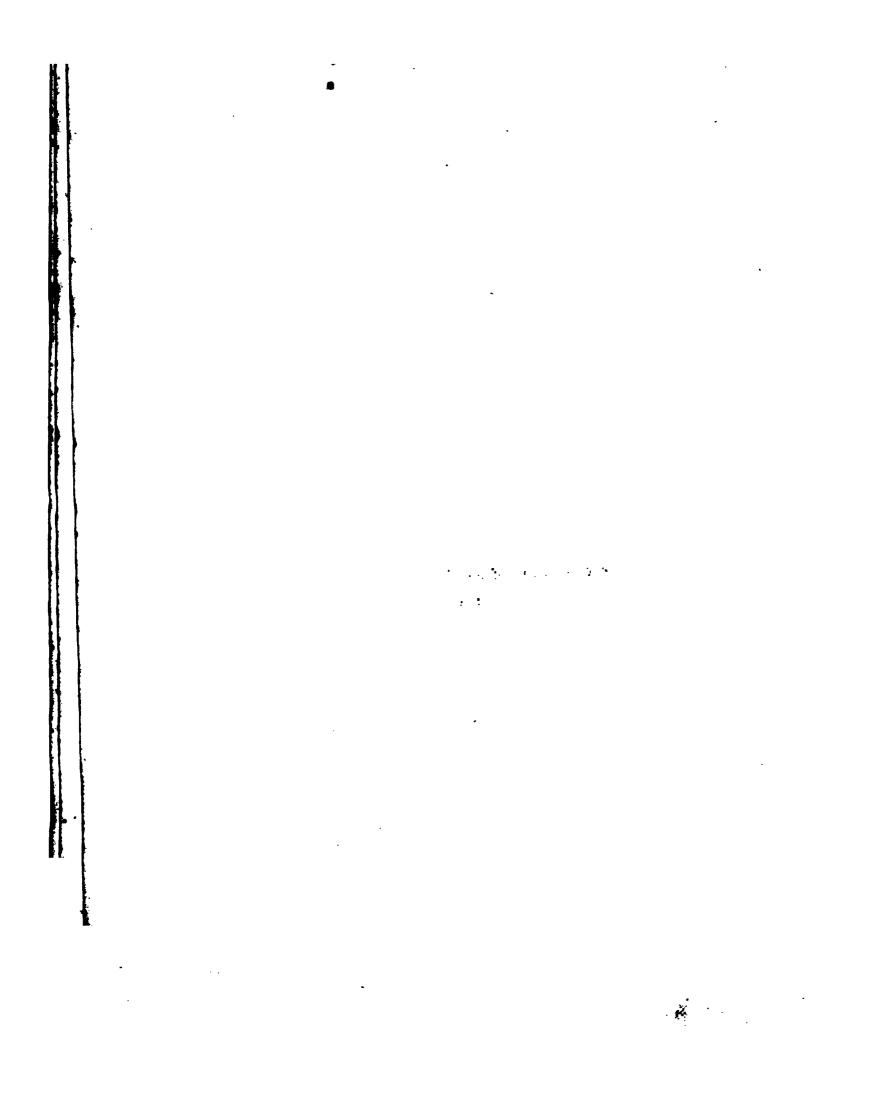

## Kupfertafeln:

| Assels Porträt als Titell | tabi | fer | wi | rd | bei | i H | lan | d 1 | VII. | n | ach | gel | ief | ort. | • |  |   |  |  | ; |  |   |  |   |                 |
|---------------------------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|------|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------|
| BERALDISCHE FIGUREN       |      |     | •  | •  |     |     |     |     |      |   | •   |     | •   |      | • |  | • |  |  |   |  | • |  | • | Heraldik.       |
| BEREULABUR                |      |     |    |    |     |     |     |     |      |   |     |     |     |      |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   | Alterthumskunde |

Für vier Quartplatten zu rechnen.

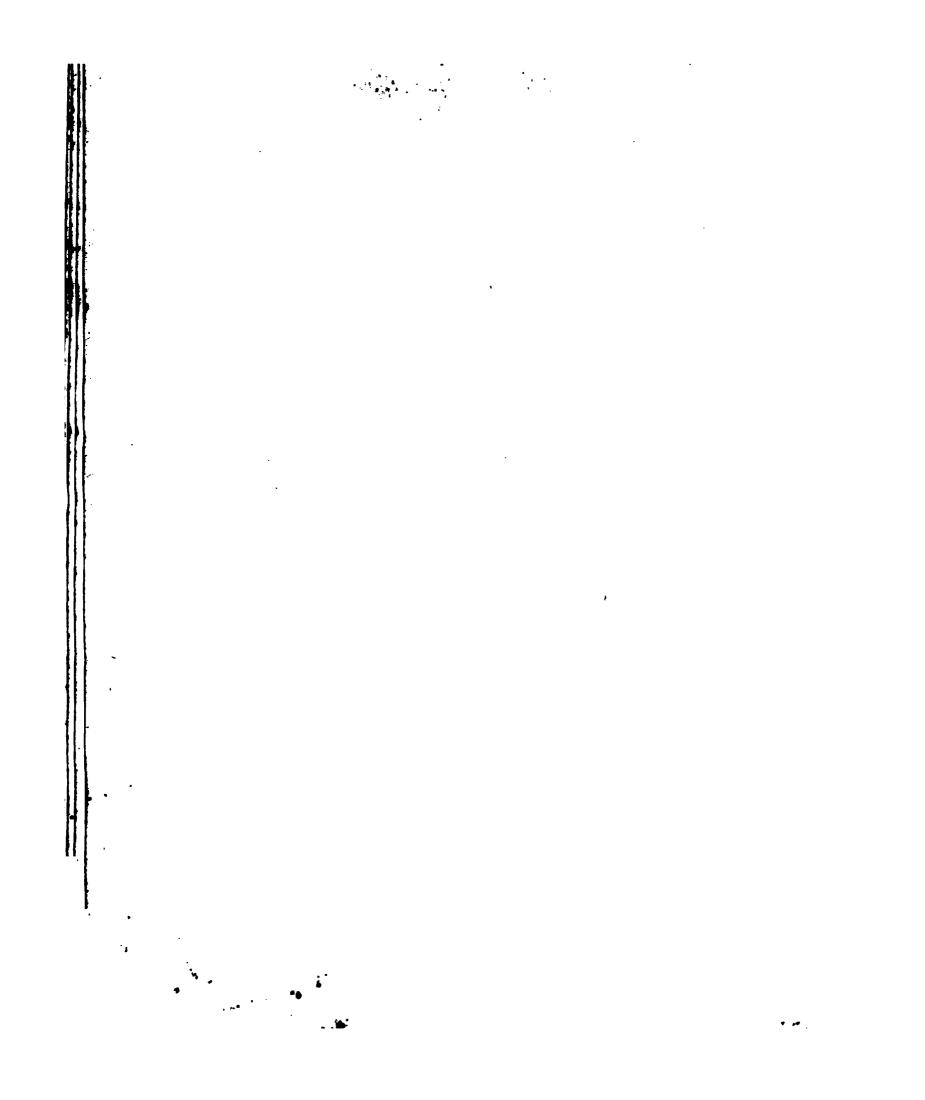

formigen , grunlichen Blubten , und unbehaarten Fruchten. Im mittlern Europa, zweijabrig. (H. flavescens Willd. Sp. pl., H. longifolium Jacqu. austr. II. t. 874). 3) H. sibiricum L. Mant., mit gefieberten, ameiparigen Blattern, entfernt von einander ftebenden, buchtig=lappigen, stumpfen, auf beiben Seiten, wie die umgekehrt herzformigen Fruchte, unbehaarten Blattchen, und grunlichen, gleichformigen Blubten. In Taurien und Sibirien, perennirend. Abgeb. in Gmel. sibir. I. t. 50. 4) H. Panaces L. Sp. pl., mit gesiederten, zweiparigen, unten filzigen Blattern, beren außerstes buchtig gelappt mit lang jugespitten, gefägten Feten ift, mit strahlenformigen, weißen Blubten, und ziemlich unbehaarten Fruchten. Im sublichen Europa und in Rordamerita, perennirent. (H. setosum Lapeyr. fl. pyren. t. 81., lanatum Mx. bor. am.). 5) H. pyrenaicum Cusson., mit gebreit halbgefieberten, unten filzigen Blattern, beren außerftes buchtig gelappt mit ftumpfen, gezahnten Beten ift, mit fast quiriformigen 3weigen; fteben bleibenben Dolbenhullen, weißlichen, ftrahlenformigen Blubten, und fein behaarten Fruchten. Im sublichen Europa. H. amplifolium Lapeyr. fl. pyrt. 79., gummiferum W. hort. berol. t. 53. 54., speciosum Hoffm. Umb.). 6) H. asperum M. B. fl. taur. cauc. Suppl., mit gefieberten, zweiparigen Blattern, bergformigen, eingeschnitten gelappten, gefagten, jugespigten, unten fein behaarten Blattchen, ftrablenformigen Dolben, und rundlichen, scharf anzusuhlens ben Fruchten. Um Rautasus und in Sicilien. (H. cordatum Presl. sic.). 7) H. pubescens M. B., mit faft gebreiten, banbformig halbgefieberten, gezahnten, fein behaarten Blattern, jugefpigten Fegen und Buchten, ftrahlenformigen Dolben und elliptischen Fruchten mit gottiger Scheibe. In Laurien und Kautasien. (H. caucasicum Stev. Mem. Soc. Mosc.). 8) H. villosum Fisch. (in Hoffm. Umb.), mit buchtigehalbgefiederten, fpitgezähnten, lang jugefpitten, unten filzigen Blattern, weißlichen, ftrablenformigen Blubten, und ablangen, gewimperten Fruchten mit zottiger Scheibe. In Sibis rien. (H. decipiens und marginatum Fisch. l. c.). 9) H. alpinum L. Sp. pl., mit einfachen, herzformigen, unbehaarten, ftumpf gelappten Blattern, ziemlich eins fachem, fteif behaartem Stiel, und weißlichen, ftrablenformigen Blubten. Auf ben Alpen bes fublichen Europa, perennirend. Abgeb. in Moris. Sect. IX. t. 16. 10) H. austriacum L. Sp. pl., mit gefieberten, zweiparis gen, steif behaarten Blattern, seitlichen, eiformig ablans gen, boppelt gefagten Blattchen, beren außerftes faft breilappig ift, mit weißlichen, ftrablenformigen Blubten, und ziemlich unbehaarten Fruchten. Auf ben Alpen von Offreich und Siebenburgen, perennirend. (Tordylium siifolium Scop. carn.). Abgeb. in Jacqu. austr. t. 61. 11) H. ligusticifolium M. B., mit boppelt zusammen gefesten, fast gebreiten, ziemlich unbehaarten Blattern, teilformigen, eingeschnitten gezähnten Blattchen, weißen ftrahlenformigen Blubten, und etwas zottigen Fruchten. In Laurien, zweijahrig. 12) H. absinthitolium Vent. (Choix des pl. t. 22.), mit breifach zusammen gesetzten,

weißgrau = frummhaarigen Blattern, von einander stehenden, halbgefiederten Blattchen, lanzettformig fast breigespaltenen Blattfeben, vielblatteriger Dolb bulle, gelben, gleichformigen Blubten, und am Ra verdicten Fruchten. Um Raufasus. (Tordylium e sinthifolium Pers. Syn., Zosima orientalis Hoff Umb.). 13) H. tomentosum Sm. Prodr. fl. gr., breifach zusammen gefetten , filzigen , eingeschnitte Blattern, lanzettformigen, jugefpigten Blattfegen, wilichen, ftrablenformigen Blubten, unbehaarten, am R be verdicten Fruchten, und fehr breiten Saftgangen Früchte. In Griechenland, perennirend. Abgeb. Sibth. fl. gr. t. 281. 14) H. aureum Sm. l. c., fehr aftigem Stiel, gefieberten, gelappten, eingefch tenen, fein behaarten Blattern, abgerundeten Bur blattern, breigespaltener Dolbe, ftrablenformigen Bi ten, und halbzirkelformigen Saftgangen ber Frik Auf bem Parnaß, zweijahrig. Abgeb. in Sibth. 1. t. 282. 15) H. humile Sm. 1. c., mit ziemlich fachem Stiel, fast zweimal gefieberten, eingeschnitten fein behaarten Blattern, ziemlich glatten Fruchten, 1 ablangen Gaftgangen ber Fruchte. In Kleinafien, rennirend. 16) H. Carmeli Labill. (pl. rar. Syr. D V. t. 1.), mit gefünft = gefiederten, eingeschnitten = gabnten Blattern, beren außerstes breilappig ift, rudwarts haderigen 3weigen, steben bleibenber Dolb bulle, und ungleichen Strahlen ber Dolbe. In De ftina. Diefe Art ift noch zweifelhaft. 17) H. tuber sum Molin. Chil., mit fnolliger Burgel, gefiebent: fieberten Blattern, und strablenformigen Blubten. Chili. — S. Sp. Syst. I, 911.

Heraclianus, f. Heraklianus.

HERACLIDES, Hübner (Insecta). Eine Schn terlingsgattung, aus ber Familie ber Papilionen, we sich besonders durch ihre lange und breitlappig geschwelten hinterslügel auszeichnet. Es gehört hierher mentlich Papilio Thoas, Fabricius. (1). The

Herah, f. Herat.

HERAEI (Montes), ein Gebirge, welches die !
fel Sicilien in R. durchzog; es trägt noch heute
nämlichen Namen, nur ein Theil helßt monte die S
und hängt mit dem Peloro zusammen, ist mithin
3weig des Apennin, der über den Faro auf die I
übergesetzt ist und sich in mehreren Asten über dies verbreitet hat. Die Dichter wissen die Anmuth dessel nicht genug zu beschreiben; noch jeht ist es eben so r an Quellen, Bächen und Flüssen, die dem Boden Insel seine hohe Fruchtbarkeit geben. Sie verlegen seine Gipfel den den Nymphen heiligen Dain, me Daphnis geboren ist.

Heraiskos, f. Neuplatoniker.

HERAKLEA, HERACLEA, I. Ståbte im a Gallien und Italien: 1) Caccabariae, eine Stabt ber Gallia Narbonensis, 2½ Reile von Forum Ji welche von den Arabern zerstört. Es ist nach Reich das heutige Camarat, wo man noch römische Alteri mer und Grabmaler sindet. — 2) eine Stadt, die

Defwegen verbient Dannerts Unnahme Beifall, baß bie spatere Benennung nicht burch plogliche Umanberung auf Befehl eines Kaifers (wie bei Byzang), sonbern nach ber Sage vom Stifter ber Stadt, Beratles, allmalig in Gebrauch tam, was auch Ammians Ausbrud: "bas bertulifche Perinthos" anzubeuten fcheint. Beraflea blieb nach Konftantinopel auch in spatern Beis ten die wichtigste Stadt Thrakiens 13). Justinian stellte nach Protopius (a. a. D.) ben alten Palaft und bie Bafferleitungen ber Stadt wieder ber. Sie tonnte auch nicht leicht unbedeutend werben, ba alle Sauptftragen nach Byzanz, sowohl von Thrakien, als von Italien und Griechenland aus, in biefer Stadt gusammen trafen. — Mitten unter ben jegigen Ruinen von Beratlea fteben noch bie Refte eines alten Tempels, fpater ein Gemach mit elenden neugriechischen Seiligenbildern. Die schwebenbe Ruppel und Die eingemauerten Gaulen, welche burch ben zerfallenen Mortel ber Banbe hindurch bliden, beuten auf die frubere Große. Die neugriechische Kirche felbst ift wuste und burch ihre Trummer werben bie berrlichen Ruinen bes alten Tempels wieber fichtbar. Bon außen, auf ber Seeseite, sind 4 gewolbte Gemas der angebaut, gegenwartig Biehftalle griechischer Monche. Cowohl die Gewolbe ber Gemacher, als die Ruppel bes Tempels find mit Erbe bebedt und mit Gras überwachsen. Rach Sof. von Sammer 14), liegen zerschlas gene Kapitaler, Architrave u. f. w. rund herum aufges bauft, fo wie tief unten im Meere marmorne Gaulen. Auf einem Steine ist ber Rest einer griechischen Infcrift 25). Eine anbere ift auf einem Steine, welcher auf ber westlichen Seite bes Tempels in ber Erbe ftedt. In einer kleinen Entfernung von bem Tempel, auf ber Seeseite, steben noch 15 alte, vierectige, von einander abgesonderte gewolbte Gemacher, die ehemals zu Magaginen gebient zu haben scheinen, und etwas weiter bie Refte machtiger Mauermaffen, welche felbft burch anges legte Minen nur halb gerfprengt werben konnten.

(Rumy.) 4) Eine Stadt in ber Affialanbschaft Media, Die in ber Gegend ber jegigen Stadt Burufchtert gelegen bat. 5) eine Stadt in der fprifchen Proving Kaffiotis, wenige Meilen von Laodifea, auf einer Landspige, die jest nach Pocode Meinta Burbiche beißt und auf ber er auch ihre Spuren gefunden haben will. 6) eine Stadt, bie nach Strabo in ber fprifchen Proving Ryrrhestife lag.

feiner Hist. eccles. lib. VI. cap. 7. ben Hypatianus: zor 'Hounkelag the Megledov Enlononor. Dagegen führen Vopiscus (vit. Aurel. c. 35.) und Eutropius (IX, 9.) in ihrer Erzählung ber Ermordung bes Aurelian nur ben Ramen Heraklea auf. Auch bei Philoftorgios findet man bloß den Ramen Heraklea: VIII, 17.: της έν Θράκη έφορεύων Ηρακλείας, und IX, 14.: έξ Houndelas της Oganys. 18) Protopios fagt ausbructlich lib. IV. de Aedif. cap. 9., fie habe fruber ben erften Plat (ra moureier) in ber Proving por Ronftantinopel behauptet, nachber, als Konftantinopel bie Dauptftabt murbe, ben zweiten (devreneia). 14) Topogr. Anfichten, gefammelt auf einer Reise in Die Levante, BBien 1811. C. 2. 15) f. Sammer a. a. D. 7) ein Ort in ber Peloponneslanbschaft Elis Pifa am Antherios, 40 Stadien von Olympos. Sie ift ge verschwunden. 8) ein Ort in der Peloponneslandsch Elis Triphyllis, ber von bem vorigen verschieben fe foll. Die bei bemfelben hervorfprudelnde Quelle n ben 4 ionischen Rymphen geweihet. 9) eine Stadt ber Bellaslandschaft Theffalia und zwar in Phthio beffen Sauptftadt fie mar. Sie führte Unfangs 1 Mamen Trachis, und erhielt in ber Folge eine Colo spartischer Dorier, Die fie Beratlea nannten, weil h Beratles bie lettren Tage feines Lebens gugebra hatte; benn bier herrschte fein Freund Repr mit fei in ber Dythe beruhmten Gattinn Alfione. 216 9 lippos die Eroberung von Bellas unternahm, gehl fie den Aitoliern, die in berfelben haufig ihre gandt hielten +). Ihre State wird nicht mehr gefunden. ein Ort in Atamania, ben Liv. XXXVIII, 1. anführt; heutige Kalarites. 11) eine Stadt 'a ber matbonifd Landschaft Lynkestis am Erigon (Strabo VII, 1.), j nach Palma Perlipe ober Pirlipe. 12) mit bem & namen Sintica, Stadt am Strymon in Makebon jest Raslut. 13) eine Stadt auf ber Infel Kreta D. von Gnoffos, deffen Safen fie mar. Db, r Tournefort und Pocode wollen, bas beutige Randia? (G. Hassı

14) Gin Kaftell in Thrakien, welches ber einz Siplar nennt, subwestlich von bem oppidum Gan ('lavos), welches subwestlich von Robosto, noch v handen ift. Much bas Raftell Beratlea bat fich bis unfere Beiten unter bem Ramen Beraflitga in namlichen Lage erhalten \*). (Rum

Herakleanus, f. Heraklianus. Herakleen, f. Herakles. Herakleia (bas Fest), s. Herakles. Herakleiden, f. Herakliden.

HERAKLEIDES, ein Bilbhauer aus Ephef ein Sohn bes Ugafias, welcher ben borghefifchen Fi ter verfertigt hat. Gein Rame findet fich jeboch verstummelt in einer halb verloschenen Inschrift, bie bem einer Bilbfaule jur Stube bienenben Baumftan eingegraben ift:

ΗΡ....ΙDΗΣ ΑΓΑΣΙΟΥ ΕΦΕΣΙΟΣ KAI APMATIOS EHOIOYN

woraus fich ergibt, bag heratleibes gemeinschaftlich Barmatios bie Statue verfertigt habe. Sie beffte

† Bgl. Herod. VII, 176. 198. Thukyd. III, 92. 109. XXX, 25. XXXVI, 22.

<sup>\*)</sup> Richtig bemerkt Dannert in feiner Geographie von I tien u. f. w. (ganbehut 1812). G. 183. "Ausgewanberte, auch aus ihren Stabten rertriebene anfehnliche Griechen erba fich in biefen Strichen bergleichen Raftelle, welche in ber & meiftens in bie Bewalt ber Thratier tamen, von welchen porber bas Studden Banb fur bares Gelb erhanbelt, ober et nen auch meggenommen hatte, wie wir bief aus ber Gefci bes Alcibiabes wiffen. Die Befeftigungen verfielen, aber Bleden, welche um biefelben entftanben waren, blieben, of gleich ber Geograph wegen ihrer Geringfügigfeit nicht bemerft

## HERAKLEISCHE TAFELN - 5 - HERAKLEISCHE TAFELN

m Pariser Museum (Clarac descript. Nr. 411. 3), ist mit einem zwar antiken, aber ihr nicht zus igen Ropfe und mit neuen Armen und Beinen ich zu einem Ares reftaurirt worden. (J. Horner.) HERAKLEISCHE (HERACLEISCHE) TAFELN, Erztafeln, ober Tafelbruchstude, welche zwei gries : und eine latinische Rechtsurfunde enthalten und ihrem Fundorte, bem Gebiet ber alten Stadt Se ta bei Tarent, jum Theil auch nach ihrem Inhalte, leische Tafeln genannt werden. Im Februar 1782 namlich ein Bauer zufällig, beim Pflugen, an bem Salandra oder Salandrella, im herakleischen Beeine auf ber einen Seite mit einer griechischen, ber anderen Seite mit einer latinischen Inschrift jene Tafel, vier neapolitanische Palmen und gebn n lang, eine Palme und funf Uncien breit, und cie bid. Bei weiteren Nachforschungen fand man, Bochen ungefahr barauf, eine zweite, nur auf einen Seite griechisch beschriebene Tafel, von bers Breite und Starte, nur zwei Uncien weniger Beibe Tafeln brachte um bas Jahr 1748 Karl vara (fpater neapolitanifcher Gefandter in Liffa: an fich, ber burch ben Kanonitus Dagochi ju el eine Erlauterung ber Inschriften verfertigen ließ. biefer Gelegenheit ergab fich, baß noch eine britte eische Zafel erfistire, Die mahrscheinlich um bieselbe und an bemselben Orte gefunden, in die Banbe gewiffen Frang Ficoroni, fobann um bas 3. an einen Englander Brian Fairfar getommen von biefem nach England gebracht worben mar. britte Tafel ift, wie die erste, auf ber einen Seite isch, auf ber anderen latinisch beschrieben, und, ie Form und ber Inhalt beider Tafeln außer allen el segen, find beibe bie Bruchftude einer einzigen ren Tafel, fo baß bie britte Tafel beren erfte und re Salfte (etwas mehr als ein Biertheil bes Ganift, an welche fich sobann bie erfte Tafel, als die und größere Salfte (etwas weniger als brei Bier= bes Ganzen) unmittelbar und so anschließt, daß venige Worte ber Inschriften burch ben Bruch ber n Tafel in diese beiden Salften ausgefallen find. britte Tafel hatte schon im Jahr 1786 Dichael ttaire "), nachher Frang Karl Conrabi") sgegeben und zu erlautern verfucht. Balb barauf i fie auch Maffei in ben britten Theil feiner obtiones literariae auf und versah sie mit einer itas chen Paraphrase und Anmertungen (wieder abget in dem Museum Veronense), und Muratori fie in ben zweiten Theil seines thesaurus intionum ein. Die beiben ersten Tafeln bagegen juerst und mit ihnen zugleich wieder die britte La-

rausgegeben und erlautert worben von Magochi3).

In biefes Mazochi'sche Wert find die fritischen und erlauternden Bemerkungen ber früheren Bearbeiter ber britten Tafel fammtlich aufgenommen, neue reichhaltige Bemerkungen und mancherlei Ercurse beigefügt, auch die erfte und zweite Tafel im Rupferftich angehangt. Gues vara bebicirte bas Bert bem bamaligen Konig von Reapel und schenkte zugleich bie in feinem Befit befind= lichen beiben ersten Tafeln in bas berkulanische Museum zu Reapel, in welches auch spaterhin (nach einer in Mazochi's Lebensbeschreibung in Febroni's vitae Italorum. Vol. 8. enthaltenen Nachricht) die in England befindlich gewesene dritte Tafel gekommen seyn soll. -Die auf ber einen Seite ber gusammen gehörigen erften und britten Tafel, von benen man bie erftere auch wohl bie neapolitanische (aes Neapolitanum), und bie lettere die englandische Salfte (aes Britannicum) zu nennen pflegt, befindliche griechische Inschrift ift eine unter Muctoritat ber Municipalobrigfeit ju Beratlea angefertigte Urfunde über die Bermeffung und Berpachtung eines bem Diony fos geweihten Grundftude. Im Eingange wird ber Ephorus ber Stadt nebft ben Agris menforen aufgeführt, worauf gleich als erste Partie ber Inschrift (von Beile 1 - 45) bie Bermeffungeurfunde, mit genauer Angabe ber Theile bes Grundfluds, ber Granzen besselben u. f. w. folgt. Diese erfte Partie steht auf ber britten Tafel (aes Britannicum) und wird auf ber erften Zafel (aes Neapolitanum) fortgefett. Als zweite Partie schließt sich auf ber ersten Safel un-mittelbar, jedoch mit ber Uberschrift: EYNOHKA ΔΙΟΝΥΣΩ ΧΩΡΩΝ, die Pachturfunde (Beile 46-139) an. Sie enthalt zuvorderst allgemeine Borschriften für alle Pachter ber Theile bes bionpfifchen Grundftuds, bann specielle Pachtvorschriften fur die Pachter der eingelnen vier Daupttheile bes Grundftuds. Den Befchluß macht die Aufführung ber Namen ber Pachter. Diefer ariechischen Urkunde febr abnlich ift bie griechische Inschrift auf ber, ein felbfiftanbiges Ganges bilbenben, zweiten Tafel. Sie enthalt eine herafleische Bermef. sungsurkunde über ein der πολιάς άθηναίη (Minerva urbana) geweihtes Grundstud, in welche Angaben über bie Berpachtungen ber einzelnen Theile bes Grunbftuds eingewebt find. Sie umfaßt 111 Beilen und ift am Ende befect. Beibe griechische Urtunden find im alteren borischen Dialett abgefaßt, und mohl balb nach einander angefertigt worben, benn mehrere, in beiben vorkommende Agrimensoren führen bieselben Namen und find mahricheinlich biefelben Perfonen. Dagochi, ber Die erstere Urtunde in bem ersten Theil seines angegebe= nen Bertes, und die lettere im zweiten Theil (pag. 1 — 280) erlautert hat, sett beibe nach bem Sahre 480 ber Erbauung Roms, weil um biefe Beit Beraklea von feiner Mutterftabt Tarent unabhangig wurde, und bie Urkunden teine Spur ber noch bestehenden Abhangigfeit zeigen. — Wichtiger als biefe griechischen Urfunden, ift bie der ersten und britten Tafel angehörige latinische

nensis musei acneas tabulas Heracleenses. P. I. Neapoli. 1754. P. II. ibid. 1755. fol.

Antiquae inscriptiones duae, graeca altera et altera laam brevi notarum et conjecturarum specimine. Lond. fol. 2) Parerga in quibus antiquitates et historia juris ıntur. Liber III. Helmstad. 1738. p. 350 — 426. 3) Symmach. Masochii commentariorum in regii Hercula-

Sie ift ein romifcher Boltsschluß über bie Urfunde. Polizei in Rom und die Runicipalverfassung in Italien. Anfang und wohl auch der Schluß fehlen. Die Beftimmungen über bie Polizei in Rom beginnen auf ber britten Tafel (aes Britannicum), nehmen auf Diefer 74 Beilen ein, und werden noch auf ber erften Tafel (aes Neapolitanum), wenn man bie Beilen fortgablt, von Beile 75 - 82 fortgefest. hieran foliegen fich, ohne besondere Uberschrift von Zeile 83 - 163 die Beftims mungen über die Municipalverfassung. Die polizeis lichen Borfdriften betreffen 1) Die Getreibevertheis lungen an bas Bolt in Rom, namentlich bie Anmelbungen ber Fruchtpercipienten bei ben Beamten und bie Pflichten ber Beamten bei Aufzeichnung ber Anmelbungen und ber Bertheilung felbft, 2) bie Berpflichtung ber romifchen Burger jum Strafenbau, wobei bas Princip gilt, bag jeber bie Strafe vor feiner Bohnung unter Leitung ber Abilen in baulichem Stanbe erhalten foll, 8) bas Berbot, fich ju gemiffen Stunden bes Tages ber Bagen in Rom ju bebienen, 4) ben Gebrauch offents licher Plate, Gaulenhallen und bergleichen burch Privatpersonen. Die Borschriften über bie Runicipalverfassung erstreden fich auf Municipien, Colonien, Pra= fecturen, Fora und Conciliabula, also auf Landstabte aller Art. Die einzelnen Berordnungen bezieben fich 1) auf bie Bahlen der fladtifden Beamten, ber Senatos ren, Decurionen, Conscripti, Duumviri, Quatuorviri u. f. m., theils auf bie perfonliche gabigfeit ber gu Bablenben, theils auf bas Berfahren bei ber Bahl und bergl., 2) auf die Art und Weise, wie der consus in ben Stabten vorzunehmen fei, 3) auf bie verpflichtende Rraft ber von einem competenten Beamten ju einem Lotalgefet einer Stadt gemachten Bufate. - Diefe gange latinifche Urfunde, welche Dagochi im zweiten Theil feines oben angeführten Berts (pag. 291 - 498) coms mentirt bat, jog in neuerer Beit hauptsächlich bie Aufmertfamteit berer auf fich, bie fich mit Forschungen auf bem Gebiet ber romifden Rechtsgeschichte abgaben. Dugo ließ fie mit einer teutschen Uberfehung verseben, in feis nem civiliftifchen Dagagin (Band III. Berlin 1812. 8. S. 340 - 388) abbruden. Maregoll 1) gab ben latinifchen Text mit fritischen Doten und einem Commentar beraus, und Direfen !) ebenfalls ben latinis fchen Tert mit aussubrlicheren Erlauterungen, querft von bem die Municipalverfassung betreffenden Abeit der Ur. tunde, bann aber auch von bem bie polizeilichen Morfdriften enthaltenben Abeil . Daber wird bann von ben Rechtsbiftorifern unter ber tabula Horacleonnin gewohnlich auch nur bie latinische Urfunde verftanben. Babricheinlich ift biefe Urfunde eine blofte fur Beratlea bestimmt gewesene Rople bes in Rom befindlich gewese. nen Driginals. Ift bas Gange ein Ablefeschluft, wie

es feiner verschiebenen beiben Saupttheile ungeachtet gu fenn scheint, so erklart sich auch leicht, warum bie für bie Bewohner von Beraftea weniger wichtigen Beftims mungen über polizeiliche Ginrichtungen in Rom mittepirt murben, obgleich fie auch jur Begrundung abulicher Einrichtungen in Beraklea und vielleicht fur ben Rall, baß heratleische Einwohner nach Rom tamen, nuglich fenn konnten. Das Beitalter bes, bie Detailkenntnis romifcher Berfassungeverhaltniffe in mancher hinficht bebeutend aufklarenden Gefetes, welches übrigens wohl schwerlich lauter neue Anordnungen getroffen, fonbern manches schon fruber Bestimmte in fich aufgenommen baben mag, fcheint, wie von Dirtfen (civilift. 20bandlung. S. 145 f.) ausgeführt worden ift, in die Beit nach Gulla's herrschaft und vor ber Alleinregirung Am gufts zu fallen.

HERAKLEON, 1) ein Ort, ber hart auf ber Granze Makvonias gegen Thessall lag (Liv. XLIV, 5, 8.). 2) Ein Borgebirg, das zwischen den Flüssen Thermodon und Iris tief in den Pontos Eurinos hervorragte und auch zur Provinz Pontos gehörte. Zett Tscherschembi. 3) Ein Ort des taurischen Chersonesos auf der Westütze des Palus maeotis am Isthmus, der den palus vom lacus Sapra scheidet. Hier soll jett Arabat stehen. 4) Eine Stadt in Kolchis an der Ostätiste des Pontos Eurinos oberhalb der Mündung des Kianesos, wohl höchst problematisch das heutige Anaschia. (G. Hassel.)

HERAKLEON, ein Gnostifer zu Anfange bes 2ten Jahrh., zu ber alerandrinischen Schule dieser Partei gehörig. Aus ben verschiedenen Angaden der Kirchem väter geht bervor, daß derselbe, wo nicht ein Schüler und Freund bes Valentin (s. den Art.), doch ein Andanger seines Systems war i), welcher die Grundlehren besselben nur in einigen Punkten modisiciren und dabei namentlich in Beziedung auf den Kultus (bei den Gnstlitern zum Unterschiede von der proone die Enaldsteware (Erldsung) genannt), durch Aufnahme mystischer Formeln erweitern mochte. So wie überhaupt Balentin

<sup>4)</sup> Fragmentum legia Romanao in avorsa tabulao Heraeleensia parte. Gütting. 1816. 8.

Horaeleensia partem alteram, quae vulgo aeris neapolitani no mino vonit. Berolini 1817.

Sb. Berlin 1820. 8. C. 144

Sgi.

<sup>1)</sup> Orig. in Johann. Tom. II. (edit. de la Rus Tom. IV. p. 66) fagt: rob Obakerrivov keydueror eirus yr wie suor Mamilianu. Rach Clemens Alex. Strom. IV. p. 502 war er ein Schüler bet Balentin und von greßem Anfehen in dieser Varei. Rach Kpiphan. haer. 36. war er Rachfelger bes Celarbasus, welcher eben falls zur Seiter Line gebört, und Lebrer bes Gerbon. Anch bei Irenaeus haer. II. cap. 4. wird er in Sesenstin, Ptolemaus haer. II. cap. 4. wird er in Sesenstin, Ptolemaus haer. II. cap. 4. wird er in Sesenstin, Ptolemaus haer. II. cap. 4. wird er in Sesenstin, Ptolemaus maer. II. cap. 4. wird er in Sesenstin, Ptolemaus haer. II. cap. 4. wird er reliqui omnes, qui oadem opinantur) beim Theodores, haer. fabul. lib. I, 8. neben Sesundus (vol Understor) diadesturing), Ptolemaus. Maerens Speedotus und Anderen (vi irrei Ver arspingar algiorus appropriation partin bet Installe praescript. haeret. cap. 49. aber ausbrücklich gesagt: Heraeleon alter haereticus, qui cum Valentino partin a entit, sed novitate pronuntiationis vult videri alia nentire die ibm eigentbumlichen Anützen der die yrväus sindet man u. d. Art. Valentin und Valentinianer, neben andern Imdangen der Spelema. Schulen und Valentinianer, neben andern Imdangen, d. L. Ib. G. 255. 2te Aug.), das Irendus den Derwicklin und gefannt dabe, ift nach Irendus Ausspruche (a. a. D.) untidelig.

schidte fie in bie Berbannung. 651. Bergl. Nicephorus; Theophanes; Zonaras; Cedrenus.

(Kanngiesser.)

HERAKLEONITEN, die Schüler des Gnostikers Beratteon, werben als besondere Partei beim Epiphas nius 1) und Augustin 2) angeführt, und icheinen fich einige Beit lang erhalten ju haben, wiewohl fie im Alls gemeinen von den Balentinianern, Marcofianern, nicht wefentlich verschieden gewesen fenn mogen. Als etwas ihnen Eigenthumliches wird von ben genannten Batern bemerkt, bag fie als Zeichen ber Erlbfung ( anolirowoic, redemtio) sowohl bei ber Taufe, als ber myftis schen Beibe, wie bei bem Tobe, mithin, wie es scheint, überhaupt bei ihrem religiofen Kultus, sich bes Dis, Balfams und Baffers bedienten, und babei zugleich ge= wiffe hebraifche (b. i. in fprifcher Sprache abgefaßte) Formeln, als Anrufungen (invocationes, exuntifoeic), aussprächen, woburch bie Gele ber Gewalt ber Demiurs gen entgebe, und in bas aligoupa gelange?). Man fieht, bag biefe Formeln ober Gebete einen Theil ber gnoftischen Liturgie bilbeten, unb, wie alle liturgischen Ginrichtungen, Bezug hatten auf bie Lehren von ber Gewalt ber Gnofis jur Befreiung und Beseligung bes burch ben irbischen Korper in ben Fesseln bes Demiurgs feftgehaltenen Geiftigen im Menschen. Schon Rhens ferb 4) hat diese Formeln trefflich beleuchtet, nament-lich in sprachlicher hinficht. (Uber die mabre Bebeutung und ben Bufammenhang berfelben mit ber Gnofis f. bie Art. Marcus, Marcosiani und über bas bogmatisch Unterscheibenbe ber Lehren ber Berakleoniten ben Art. (Lobegott Lange.) Valentin.)

HERAKLEOPOLIS, 1) magna ober peyaln, bie Sauptstabt eines Romos in ber heptanomis von Agop: ten, die mit ihrem Gebiete einen Berber bilbete, ber vom Ril, bem Gee Moris und Rilfanalen gebilbet wurde. Her wurde ber Ichneumon gottlich verehrt. Man tennt ihre State nicht weiter. Stadt im Delta von Agopten. S 2) parva, eine Sie hieß Anfangs (G. Hassel.) Sithron, und liegt in Trummern.

Herakleotes, f. Dionysius Herakleotes. HERAKLES (Hoaning) HERCULES. Der Mys thus vom Berafles bat in ber alten Welt eine Berbreitung, einen Umfang und eine Ausbildung gewonnen, wie fie wenige Mythen bes Alterthums erlangt haben. Er findet fich nicht nur, wiewohl in febr abweichenden Formen und unter ben mannichfaltigften Mobificationen, bei ben meis ften und vornehmften Bolfern ber alten Belt, fondern er bat auch eine so große Masse von alter Religion, Fa-

bel und Geschichte in sich jusammen gebrangt, und burch bie geschickte Berarbeitung und Zusammenrundung, die er fpater burch bie Bellenen erhielt, feine verschiedenen, im bobern Alterthume allerwarts zerftreut liegenden Glemente fo gludlich zu einem hiftorisch zusammen hangenden Gangen ausgeprägt, bag ihm in Diefen Beziehungen wohl wenig Mothen jur Seite gestellt werben tonnen. Doch glaub' ich mit Diobor (IV, 8.), bag, wer ben Beratles mit ber gehörigen Burbe behandeln will, mit fast uns überwindlichen Schwierigkeiten zu tampfen bat.

Schon ber Rame Berafles fommt uns mit einer Schwierigfeit entgegen. Belchem Bolfe gebort er urfprunglich an? benn boch nur von einem tann er aus: gegangen fenn. Barro's Behauptung (bei Gervius bu Virg. Aen. VIII, 564) "daß man damit (wie mit einem Abpellativum) bamals alle tapfere Belben bezeich= net habe," erklart Nichts; benn, wollte man es auch nur im beschräntteften Sinne, nur von ben gleichzeitigen griechischen Belben versteben, so mare boch auffallend, daß nicht bin und wieder auch ein Theseus, ein Telamon, ein Beleus u. A. ben Ehrennamen bekommen. Bero: bot (II, 43.) vermuthet, und sucht es zu begrunden, bag bie Griechen ben Namen Berakles von ben Agpptern haben; und bei Diobor (I, 24.) behaupten bie Agopter felbft, bag ber Sohn ber Altmene Ruhm und Ramen von bem weit altern agpptischen Beratles über= kommen habe. Der agpptische beißt aber in ber Landes= fprache Dfom ober Com; wenn also Berobot ben Ramen Beratles bei ben Agpptern fand, fo ift eine griechi= fche Paralleliffrung aus fruberer Beit, mahrscheinlich aus Pfammetich's Zeiten. Unter Pfammetich (650-610 vor Chr.), ber feine Alleinherrschaft burch griechische und tarische Miethetruppen erkampft batte, bekamen die Gries chen Rieberlaffungen in Agopten; Diefe Berbindung gwis fchen Agyptern und Griechen belebte und befestigte in ber Folge noch mehr ber Usurpator Amafis (+ 252 vor Chr.). Die Religionen und Sprachen mußten nun, gleich ben Bolfern, fich neben einander vertragen und verftan: bigen; und so ftellten benn bie Dolmetscher griechische Sotter und ihre Namen mit ben agyptischen Gottern und beren Namen Busammen, je nachbem ihr Befen und Begriff, wenn auch oft nur nothburftig, fich zu entsprechen ichienen. Go entftand ein Amun-Beus, ein Dfiris-Dios npfos, u. f. f.; fo auch ein Com-Berafles. Mit ber Beit vergaß ber Agypter, baß er im Namen Beratles frembes Spracheigenthum benutte, vergaß fogar in ber Folge, wo unter perfischem Drud teine Konige gur Annaberung und zu freundschaftlichen Verhaltniffen gegen bie Grieden aufforderten, wo fein Berg fich gang ber vaterlandis fchen Religion und feinen alten Gottern wieber augewenbet batte, baß auch bie Griechen ben Berafles hatten (f. De= rob. a. a. D.), und lernte ibn bei diesen erst in ber Periode Alexander's und ber Ptolemaer wieder tennen. Ift es nun zu verwundern, wenn bei Diodor (a. a. D.) ber Agppter vom Berafles, beffen griechischer Ursprung mit ber Beit vollig vergeffen, und beffen Rame ihm vollig basselbe, was Som, geworben war, bem Griechen breift ins Geficht behauptet: fein uralter Beratles habe bem

<sup>1)</sup> Epiphanius haeres. Tom. I. p. 229 sq. p. 263 sq. edit. Petav. 2) Augustin, haeres. XVI. 3) Xugustin a. a. D. fagt: feruntur suos morientes novo modo quasi redimere, id est per cleum, balsamum et aquam et invocationes, quas hebraicis verbis super capita corum dicunt. Schon Irenasus haer. I, 18. crwaint folder Formeln bei ben Marcosanern. Epiph an in 6 micharbatt sie micharbatt sie micharbatt sie A. 3n wiederholt fie, wie er fie beim Irenaus gefunden hatte. 4) In f. dissert. de redemtione Marcosiorum et Heracleonit. in ben Oper. philolog. p. 194 sq.

jungern griechischen ben Ramen gegeben? - Phonis tifch ift ber Rame eben so wenig. Man hat ihn zwar von bem hebraifchen pircuitor, mercator, abgeleitet, als Bezeichnung bes tyrifden Beratles, bes Banbelsgottes. Go Clericus (Bibl. Univers. I, 252.) und Munter (bie Religion ber Karthager S. 41). Scharffinnig ift biefe Combination unstreitig, behalt aber immer etwas Gemungenes, wie eine Bergleichung ber fonftigen phonikischen Gotternamen beutlich zeigt, auch enthalt die Geschichte nicht die geringfte Spur, welche eine solche Deutung empfohle. Die nach Agopten banbelnden Phonifier wurden wohl mit der griechischen Darallelifirung bes Berakles und bes agyptischen Dfom burch Agopter ober burch jene Griechen bekannt, welche fich in Agopten unter Pfammetich nieber gelaffen hatten. Denn fcon frubzeitig fand ein lebhafter Bertehr zwischen Phos nifien und bem unter Psammetich gracifirten Agppten Statt, fo, bag bie Religionen beiber ganber ichou frub auf einander Ginfluß gewinnen tonnten. - Bei andern Bolfern bes Alterthums ift ber Urfprung bes Mamens Berafles noch weniger zu suchen. Da fich nun ber Name B. überall im Alterthume nur ba findet, mo sich griechis icher Ginfluß geltenb macht, fo ift er fur griechisch zu balten, für eine griechische Parallele gu ben Ra= men ber auslandischen Beratles. Der Gobn ber Alfmene bekam biefen Ramen nach Diod. IV, 10., als er die von Bera gesendeten Schlangen erdrudt hatte: Er bie von Dera gesenveten Schangen ervetatt hatte: Tozi di Hoar šoze aléog. Diese Erklärung, die dem Matris angehort (Diod. I, 24.), empsiehlt sich als die einsachste und gefälligste. Daß die Ägypter sich dagegen sträubten (Diod. a. a. D.), kann nach den voraus gegangenen Erdrterungen nicht mehr überraschen. Zu gekünstelt ist es, wenn man das öre di Hoar šoze aléog mit Ptolemaos (Sephaftion II, 310.) barauf begieben wollte, daß h. im Gigantentriege burch feinen tobtlichen Pfeil bie Keuschheit ber Bera vor einem fehr ungeftumen Liebhaber, bem Giganten Porphyrion, rettete. Diefe Erzählung f. bei Apollodor I, 6, 2. §. 1. und Schol. zu Lytophr. Caffandra B. 63. Andere, mit Rudficht auf bas Drakel bei Alian (V. H. II, 32.), wollen ben Ramen Hoaulns von noa (ungefahr basfelbe, was eninga grata, jucunda,) ableiten; was offens bar zu gesucht ift (f. Natalis Com. Mythol. lib. VII, 1. p. 707). Bulássiger ware Heanhis, os nearo nicos; f. hermann an Creuzer in ben Br. über homer und Befiod. S. 20. Macrobius (Saturn. I, 20.) Erflarung burch aeris cleos b. i. bie Sonne, fonnte nur auf ben B. ber Naturreligionen, auf ben Sonnengott ber Agppter, Phonifier und anderer Bolfer angewendet werben; boch bei biefen lautete ber vaterlanbische Rame anbers, und fie hatten die Parallele Beratles erft von ben Griechen erhalten. Dasselbe gilt von ber Erklarung bei Euseb. P. E. lib. III. p. 112. — Man vgl. zu diesen Erklärungen noch das Etymol. M. unter Hoanling, Lennep. Etymol. L. Gr. p. 245., Lanzi Saggio di ling. Etrusca, II, 206. (wonach die altere Form des Ramens Ercle ober Hercole gewesen senn soll), Payne Knight Symbol. lang. §. 130. pag. 101., Creujer M. Encott. b. 23. u. R. Sweite Sect. VI.

Symb. u. Mythol. Th. II. S. 213. 244., Origo gentis Rom. 9. f. weiter unten.

Früher war der Heldensohn nach seinem Großvater Alkaos genannt worden (Diod. IV, 10. I, 24. Brgl. Schol. Pind. Ol. VI, 115. Eustach. p. 989. l. 42. Sext. Empir. p. 557, und dazu Fabric. Menekrastes bei Schol. zu Lykophr. Cass. v. 662. Im Anaglyph. Farnes. gehören hierher die Worte: Augustoww uneg Alxavov tourod Anoldaws avenne, s. Heyn. Observatt. ad Apollod. II, 4, 12 S. 2. p. 141.). Den Namen H. bekam er nach Diodor, als er die Schlangen erdrückt hatte; nach Apollodor (II, 4, 12. S. 2.) ward ihm derselbe von der Pythia nach dem im Wahnsinn begangenen Kindermorde beigelegt, da er früher Alkeides geheißen hatte; vergl. Serv. zu Virg. Aen. VI, 392. Nach der gewöhnlich unter dem Namen des S. Aureslius Victor citirten Origo gentis Rom. 9. war sein eigentlicher Name Recaranus, qui Grascae originis, ingentis corporis et magnarum virium pastor, quia erat forma et virtute ceteris antecellens, Hercules

appellatus est. (Lgl. Anm. 3.)

Daß ber Mythus bes S. fich im Alterthume in fo großer Ausbreitung und Allgemeinheit vorfindet, kommt daher, daß die mythischen Schopfungen ber verschiebenen Bolter überhaupt, wie fehr fie fich auch von einander entfernen, immer gewiffe Parallelen und Analogien zeigen. In diesem Sinne hat sich jedes Stammvolf nach seinen Beburfniffen und Umgebungen seinen S. geschaffen und ibn mit seinen Kolonien versendet. Der gemeinschaftliche Grundbegriff fur bie B. aller Boller ift ber eines Beilandes und Bohlthaters ber Nation, eines σωτήρ. Und ein folches Ibeal zu haben, mochten es nun die Bolter auf eine Person übertragen, die wirklich einft erfiftirte, ober mag es als reine mythische Schopfung ber Nationalgeist aus sich gezeugt haben: es war für je bes Bolt Bedürfniß. Aber welche große Abweichung in feinen anderweiten Merkmalen und feiner Ausbildung gestattete nicht ber Phantafie ber verschiedenen Bolfer biefer weite Grundbegriff eines Beilandes und Bohlthaters ber Nation! Das eine Bolt macht feinen S. gleich von allem Anfange jum Gotte, bas andere lagt ibn burch bie Menschheit zum Gotte fich empor arbeiten; bas eine bildet seinen Mythus mehr symbolisch und allegorisch, bas andere mehr historisch und als Borbild für sein eis genes Leben aus, u. f. w. Go gering nun aber auch bie Übereinstimmung ber verschiedenen Bolfer in ihren Beratlesbegriffen war: spater erfolgende Beruhrungen und das gesellschaftliche Busammenwirken ber Bolker (Einwanberungen, Niederlaffungen, Sandel, Schifffahrt, Rriege, Friedensschluffe und Bertrage) machten es nothwendig, fich über die Religionen zu verftandigen, und fo auch bie Analogien aufzusuchen, die fich in den verschiedenen Beraklesbegriffen vorfanden. Die Naturreligionen verftanben fich barüber am leichteften, weil fie eben als folche bie abnlichften mythischen Productionen erzeugt hatten; baber g. B. bie entschiebene Ahnlichkeit zwischen bem agyptischen und phonikischen herakles. Nicht fo willfährig zeigte man sich gegen ben in so geringer Ubers

10

einstimmung mit ben Naturreligionen ausgebildeten grie chifchen B.; boch auch mit ben Griechen mußte man fich verftandigen, mußte, zumal wenn fie von Konigen, wie von Pfammetich und Amafis, begunftigt wurden, fich wenigftens Ramensparallelen, wie Dfom - Beratles, Del Farth = B. u. a. gefallen laffen, fo febr auch ber natio-nale Geift ber Religion fich gegen bie Perfonlichkeit bes griechischen B. ftraubte, und fo gern man ben griechischen Ursprung ber Parallele S. vergaß. Und als spater unter Alexander die Griechen als Sieger auch Afien burchs zogen und unter seinen Nachfolgern gracisirten: ba mußten bie Nationalgottheiten Afiens, wenn sie einige Anas logien zum griechischen S. barboten, ben S. ber siegen= ben Baffen und ber fiegenben Kultur fich aneignen laffen. Bie nun die Griechen ihren S. wenigstens als Namens: parallele überall aufdrangen und baburch die Berakles: mythen ber einzelnen Nationen jum allgemeinen Belt= und Bolfermythus vereinigten: fo maren fie mehr als irgend ein anderes Bolt geneigt, auslandische Elemente in ihren Nationalmythus aufzunehmen, und lernten mit ber Beit an die fremden Bufate, wie an die ursprunglis chen Bestandtheile ihres Bolksmythus glauben. So mar benn ihr S. überall gewesen, hatte überall Denkmaler feiner Große und feines Ruhmes gurud gelaffen. Wie bie Griechen ihren B. bem Drient, fo brangen bie fiege reichen Romer ben hercules (über ben romischen Ramen f. Unm. 3.), ber nach Italien mit griechischen Rolonien berüber getommen war, bem noch übrigen Occident auf. Alfo maren bie B. ber verschiebenen Bolter urfprunglich von einander unabhangig und hatten feine Gemeinschaft, außer ber bes von jebem Stammvolte unabhangig erzeugten Begriffes (eines Beilandes und Boblthaters ber Ration); aber fpater, als bie Bolfer auf einans ber wirkten, bat fie bie Rothwendigfeit verbrubert, und griechischer Einfluß hat ben Ramen S. überall aufgebrungen, und bie ur= fprunglich von einander unabhangigen My= then zu einer allgemeinen Berbruderung zus fammen gezogen. In biefer Mifchung und Bufams menziehung find fie auf uns gekommen. Und wer will jeht mit kritischem Auge bas Ursprungliche in biefen Mps then, wie es jedem Bolke angehort, aus ber spatern Bu= sammenwirrung ausscheiben, und mit sicherer, gerechter Bage jedem Kolke das Seine wieder zuwägen? Aber bieß ift bie große, schwierige Aufgabe fur jeden Erklarer einer mythischen Schopfung.

Daß bas Alterthum über die Anzahl ber mythischen Personen bieses Namens nicht einig ist, kann nicht besfremben. Diobor (III, 73.) nennt ber herakles breig. Der erste und alteste ist ber agyptische, ein Sohn bes Zeus; ber zweite, einer von ben ibaischen Daktylen, stammt aus Kreta; ber britte und jüngste ist der Sohn bes Zeus und ber Alkmene, der kurz vor dem trojanischen Kriege lebte, und durch die Gleichheit seines Namens und seiner Bestrebungen bewirkte, daß ihm die Thaten der beiden frühern beigelegt wurden, als wenn

er bie ganze heraklesperiobe allein burchlebt hatte "). Cicero (do nat. deor. III, 16.) zählt sechs hercules. Der erste und alteste, ein Sohn bes altesten Jupiter und ber Lysithoe, ist ber, welcher mit Apollo um ben Dreisuß stritt; ber zweite ist der agyptische, ein Sohn bes Rils; ber dritte ber iddische Dattyl; ber vierte ist ber tyrische, ein Sohn des Jupiter und der Asteria; der fünfte ist der indische, Belus genannt; der sechste ist ber Sohn des dritten Jupiter und der Alkmene. Barro (wie Servius zu Virg. Aen. VIII, 564. berichtet) hatte sogar vier und vierzig hercules gezählt; Servius a. a. D. sührt nur viere an: den tirynthis schen, argivischen, thebanischen u. libyschen<sup>2</sup>).

Unter allen heraklesmythen hat ber griechische und ber sich anschließenbe italische ober romische Mythus?) ben bebeutenbsten Umfang und bie größte Ausbildung gewonnen. Deßhalb, und weil er bem klassischen Alterthume angehort, ist er fur uns bei weitem ber wichtigste und verdient eine aussuhrlichere Behandlung.

Der griechische Beraklesmythus gehört zu ben Beroensagen, und unter biesen gebührt ihm ber erste Plat. Der eigenthümliche Charakter ber griechissichen Beroenwelt erscheint unter bem Bilbe bes Berakles in seinem frühsten, urkräftigen und gewaltigen, gleich schreckenden wie entzückenden Ibeale. Das Bilb eines Belben, der überall die Götterfunken seines Ursprungs um sich wirft; eines Belben, der, überirdisch angeseindet und begünstigt, aus unverdienter Anechtschaft zu verdienster Freiheit im Kampse rastlos sich empor arbeitet, eines Belben, der sier schieben, der sieres Belben, ber sier schüpend und beglückend, bort zerstörend und vernichtend seines Belben,

<sup>1)</sup> Bergl. hiezu bei Diod. I, 24. V. 64. 76. Was von ber Gleichheit bes Ramens zu halten ift, ergibt sich aus bem über ben Ramen D. Gesagten. 2) Bgl. zu biesem Abschnichen Auswein. de civit. Dei XVIII. c. 8. p. 325. 3) Rach Italien und Latium war der griechische D. durch Kolonien aus Dellas übergeführt worden. Bornehmlich war es Guander, der dier seinen Dienst begründete. Darauf deutet die Sage, die dem D. zur Zeit Euanders. der dienen griechischen Kultus anordnet (s. Anm. 149.). Bermutstäd wurde auch dier früher oder später der griechische D. mit einem oder einigen mythischen Personen alteitalischer Religion in Eine zusammen geschwichen, wie die Sage vom Recaranus und manche Abweichungen des heraktesdienstes der Römer von dem der Abweichungen des Peraktesdienstes der Römer von dem der Abweichungen des Peraktesdienstes der Römer von dem der Abweichungen des heraktesdienstes der Römer von dem der Abweichungen des heraktesdienstes der Römer von dem der Abweichungen des griechisches der Römer von dem der Abweichungen den griechische der Romen wurde des kusland und die Frembe auch auf andern Wegen, als von Griechenland aus, nicht unbedeutend eingewirkt. Dennoch wurde in Katium und Italien der griechische her heimsich, und nahm aus seiner Umgedung und aus der Frembe Bieles in sich auf. Percules ist blose Umbiegung der griechischen heraktes in den albeitalischen Dialekten. Seinem Ursprunge und Happtinhalte nach ist der minsche Percules ist dies verschiesche Percules in Ballien (wo er wahrscheinlich mit einem alten gallischen Rationalhelben verschwolz) die zu den Pyrenden und nach Stallien gezoeitalien und Gallien (wo er wahrschielich die Alten aus über die Pyrenden nach Gallien, und von da über die Alpen nach Italien gezoeitalien und Gallien, und von da über die Alpen nach Italien gezoeitalien und Gallien, und von da über die Alpen nach Italien gezoeitalien und Gallien, und von da über die Alpen nach Italien gezoeitalien und Gallien haber die Alpen nach Italien gezoeitalien und Gallien haber die Alpen nach Eugen.

ber im ftolgen Gelbftbewußtseyn und in ber hoffnung verheißener Unfterblichkeit groß und faft übermenschlich fich bebt und tragt, nur felten menschlich fallt und fich erniedrigt, und, frei auch nach dem Falle noch, aufsteht und fich ermannt; eines helben, ber, wie für bie Argo einst zu schwer, so für bie Erbe enblich zu groß, nach gottlichem Rath und Beschluß burch bie Flammen zum himmel und zur Unsterblichkeit aussteigt: bas Bilb von einem folchen Belben, ber fur bie gange Dit= und Nach= welt ber Beroen bas nachfte Mufter und Borbild marb, boch ftets fernes, unerreichtes Ibeal war und blieb, bas ift bas Bild bes Herakles. (Bergl. Ottfr. Muller bie Dorier 2. Buch 12. S. 454. Rambach Mythol. f. Runftl. 2, 245.) Ein folches Bild war aber auch gang vorzüglich geeignet, Die Phantafie ber alten Ganger ju beflügeln, und so entstanden schon frube Gebichte von großerm Umfange, welche bas Leben und bie Thaten bes großartigen Belbenfürsten in epischem Schwunge von Dhr ju Dhr, von Mund ju Munde trugen: Bera= fleen4).

Dhne Zweifel hat es schon vor homer herakleen gegeben; f. Ottfr. Muller Gefc. hellen. Stamme und Stabte, Bb 3. Beil. 2. S. 482. Bei homer 3) zeigt fich ber Mythus in einfacher volksthumlicher Gestalt, noch gang befreit von auslandischen Bufagen. Somer tennt mur Ginen Berafles, ben griechischen Nationalbelben. Diefer treibt fich in Bellas und auf bem ageischen Meere berum, bringt bis nach Ilion, weiter nicht, von ba fabrt er auf fturmischer Gee über Ros nach Argos gurud. Ilion war also bas fernfte Biel feiner Abenteuer; tonnte ein griechischer S., ben bie Sage nur ein ober einige Menschenalter über bie Unternehmung ber gesammten Bellenen gegen Troja hinauf fest, konnte biefer S. ober fein Mythus von Griechenland etwa nicht bis Ilion bringen? Bei homer erscheint ber heraklesmythus keines Beges in bem gangen Umfange, ben er im Beitalter biefes Sangers haben mochte; aber mas fich bei Somer bavon findet, bas wird man als ursprunglich griechische Beftandtheile beefelben zu betrachten haben. batte ben Belben, wie in ber noch erhaltenen Theogonie und bem Schilde bes Beratless), fo auch in ben bis auf einige Bruchftude verloren gegangenen Coen und in ber hochzeit bes Repr von ber epischen Muse verberrlichen laffen 7). Wie homer, so find auch

Besiod und spatere Berakleenbichter, eben so bie Lyriker und Tragifer, fich nur bes einen B., bes griechischen Nationalhelben, bewußt, wenn ber Mythus Gegenstand ihres Gefanges wird ?). Aber ichon bei Befiod (Theog. 289 - 294.) erscheint ber griechische Dythus nicht mehr von auslandischem, namentlich nicht mehr von phonitie schem Einflusse, gang befreit. Denn ber S., ben fein Weg nach Erytheia gum Geryon führt, ift hochft mahr scheinlich ber phonikische ). Der Berakleshymnus, ben man homerifc nennt, umfaßt ben Sauptinhalt ber alten griechischen Dichtung; ber schwulftige Lobgefang, ber unter den orphischen hymnen (XI) fleht, feiert ben B. als Sonnengott, und gehort seinem Inhalte nach vom Anfange bis ju Ende bem Driente an 10). Die argonautischen Sanger jogen ben Beraklesmythus in ihre Lieber; benn ein fo angefehener Belbenfurft burfte bei ber fuhnen abenteuerlichen Fahrt nicht fehlen. Go bie orphische Argonautit, und als spatere Nachbildung fruberer Poesien die Argonautit bes Apollonios Rhodios.

Bom Lyrifer Zanthos lefen wir, bag er ben D. gang nach Art ber homerischen Belben ausruftete. (Athen. XII, 513.) Stefichoros aus himera, ber mit bem Borigen ben Ubergang von bem epischen Beitalter jum lprifchen bilbet, behandelte in feiner Gernonis einen epischen Stoff lprifc. S. bie Fragm. herausgeg, von Suchfort. Bergl. Ottfr. Muller Gesch. bellen. Stamme und Stabte, 3r B. Beil. 2. S. 474. 2r B. 11. S. 422 ff. Stefichoros hatte in feiner Gerponis, wie die wenigen, hieher gehorigen, erhaltenen Fragmente zeigen, außer Beratles zehntem Abenteuer, feine Deifterschaft im Trinken, und in einem epischen Gebichte Antnos seinen Kampf mit biesem Sohne bes Ares geschile bert. Much gab er zuerft, fatt ber volltommenen Belbenruftung, bem B. Lowenhaut, Reule und Bogen Ex). Diefe gehoren aber mahrscheinlich bem agyptischen S. 12); von Steficoros Zeitalter an wird bie agnptis fche Ginwirkung auf ben griechischen Mythus fichtbar 23). Die Dichter Kinathon, Rymphis, Kreophylos, Panyafis und Peifandros hatten Beratleen 24), Matris und Raufalos jeder ein En-

<sup>4)</sup> Bon den herakleen besiehen wir nur Bruchstücke; doch ließe fich die dem hessob beigelegte Dichtung "der Schild des herakles" als heraklee betrachten, wenn sie auch nicht den Ramen hat. 5) Eine aussährliche Darstellung des heraklesmythus bei Eriechen und Romern gedenkt der Verf. dies. Art. demnächt in einer lat. Beerbeitung bekannt zu machen. — Man vgl. herm ann hand wer Myth. aus homer und hessiod, ir Bb. E. 147—152, aus den lyrischen Dichtern der Griechen, 2x Bd. E. 273—293. Auch Ouvaroff in Examen critique de la fable d'Hercule 1820 (Extr. des Mém. de l'Acad. de St. Petersburg) hat den heraklesmythus nach seinen verschiebenen Zeitaltern behandelt, aber die den bei so nottige Berücksichtigung der herakleen unterlassen. 6) über die 4emlz Hanklovz, s. Dttfr. Müller Gesch. hellen. Stemme und Städte, 3. Bb. Beil. 2. E. 479. 7) über die Eden, welche

D. Zengung von einem Gotte und einem sterblichen Weibe erzählten, so wie über ben Tipos Kyvisos s. Ottstr. Müller, 3. Bd.
Beil. 2. S. 478 s. Schon vor Pesiod ersistirten Karaidoyai yvrainän, welche Alkmene als Mutter bes Söttersohnes priesen; vgl. Heinrich Proll. ad Scut. p. 52. Ottstr. Müller a. a. D. S. 478.
8) Die Hauprstelle ist bei Plutarch de Herod. mal. 14. p. 294, wo er sagt, daß von den alten und sagentundigen Männern weder Homer, noch Pessoh, noch Altman, noch Pindaros eines ägyptischen oder phond Eischen d. gedacht haben, sondern daß alle nur den Einen kennen, den Botier und Argiver.

9) Pessoh war in Botien gedoren und erzogen; hieher waren aber schon sehr stücke phonitische Kolon nien eingewandert. Kadmos.

10) Bgl. M. S. Perm an debt sier Ryth. 2. Bb. S. 289. Rote 550.

11) Ihm solgte hierin Peisandros.

(E. Anm. 61.)

12) Bgl. Anm. 61. und Kischen das über den Stein sehren und ben Agpt. D.

3. St. lebte im 7ten und 6ten Zahrb. v. Chr.; also um die Zeit des Psammetich; hiemit vergl. man das über den Ramen D. Gesagte.

14) über die Peraksen

12

tomion bes h. geschrieben 15); auch wird ber h. bes Philyllios ermabnt 16).

In ber eigentlichen Periode ber lyrischen Dichtkunft (mit Dinbar) erweiterte fich ber Beraklesmythus, in Folge ber ausgebreitetern Bekanntschaft ber Griechen mit bem Muslande, immer mehr. Außer wenigen, hieher gehörigen Bruchftuden anderer Lyriter besitzen wir nur die Sieges: homnen bes erhabenen Pinbar nebft mehreren nicht unwichtigen pinbar'ichen Fragmenten aus andern Schöpfungen bes Dichters. Die großen Nationalspiele ber Griechen gaben bem Pinbar, ber außerbem mit bem thebanischen S. eine Baterftabt batte (vgl. Isthin. I.), vielfache Gelegenheit, auf bas kräftige Ibeal bes alten, fiegreichen Nationalhelden bin zu zeigen. Aber in ber Ermahnung bes Gernon, beffen Sunde vor bem S. Bu= rud bebten (Islhm. I, 15. 16.) und ber Gaulen, Die fich ber Helb als Denkmaler seiner Fahrt in die weiteste Ferne errichtet (Nem. III, 38ff.), so wie in dem Angriffe bes thebanischen S. auf ben libnschen Antaos (Isthm. IV, 83-93.), ift bie Werpflanzung phonikischer und agyptischer Sage auf griechischen Boben nicht langer zu verkennen.

Von ben frühern Siftorikern ober Logographen behandelten ober berührten ben Beraflesmythus: Dionys fios aus Milet, Betataos, Bellanitos, Berodoros, welcher eine heratlee in Profa fchrieb, Pherestybes und Demaratos 27). In die hiftorifche Reihe treten fpater Berobot, welcher außer feinem griechischen Mationalhelben ben Gott S. in Agypten, Tyros und auf Thafos tennen lernte; Diobor von Sicilien, welder brei Beratles annimmt; und Arrianos, ber auch bie Sagen vom indischen S. behandelt. Plutarch hatte Bucher neol Hoanleous geschrieben, die er selbst im Theseus 28. Fragm. p. 858 citirt.

Die Freiheit ber attischen Buhne bemeifterte fich bald des Bolksglaubens. 3mar blieben Gotter und Beroen, was fie nun einmal waren, boch bie Begriffe, bie man von ihnen hatte, waren in feine fo fperrende bog: matische Schrante eingeengt, baß fie nicht auch zuweis len burch bas Talent und bie Laune bes Dichters, bie Bedürfnisse ber Zeit und ber Mobe eine Umbilbung jugelaffen hatten. Go bekam auch ber heraklesmythus burch bie bramatischen Bearbeitungen bes Afchylos, Gophofles und Euripides 18) eine freiere, mehr moderne

und ihre Berfasser s. Fabricii Bibl. Gr. I. pag. 590, ed. Harles. Heyn. Observatt. ad Apollod. II, 4, 8. p. 152. 133. und Excuraus II. ad Virgil. Aen. I. Bibliothet det alten Eis. u. A. II. S. 75 s. Ottfr. Ruller Gesch. hellen. Stämme und Städte, 3. B. Beil. 2. 15) S. Athen. X, 412. 16) Athen. IV, 171. 17). S. bei Apollod. I, 9, 19. II, 4, 8. §. 5. Dion. Halicarn. Anting. Rom. I. 28. ed. Selburg. Payagn. III. 25. p. 275. Antiqq. Rom. I, 28. ed. Sylburg. Pausan. III, 25. p. 275.
VIII, 4. p. 606. Athen. XIII, 556. F. XI, 470. IX, 410. Schol.
Apollon. Rhod. I, 1168, 1290. Macrob. Sat. V, 21. a. G. Steph.
Byz. unter Δβδηφα. Bgi. G. J. Voss. de Hist. grace. unb Dttfr. Maller Gefc. u.f. w. 3. B. Beil. 2. 18) 3n 2fchys Tos erhaltenen fleben Studen findet fich nur eine einzige, auf D. unmittelbar bezägliche Stelle: Agam. 1032. 1033. Aber unter ben gahlreichen Fragmenten feiner verloren gegangenen Dramen find

Form, bie sich bas spatere Zeitalter nicht nur gern ge= fallen, fondern auch gleich ber antiken, ursprünglichen gum Borbilbe bienen ließ. Bom Ariftophanes ließ es fich nicht anders erwarten, als daß er den H. nur von feiner lacherlichen und komischen Seite aufgriff; und auch er fand seine Nachahmer. — In den Schulen der Phis losophen und Rhetoren wurde S. ein Gegenstand ber Dialettit und oratorischer Ubungen. Borguglich schilberte man feine außern torperlichen Gigenschaften, Statur, Lange, Starte, Baltung 19). Doch faßten auch Philosophen ben S. von bem sittlichen Besichtspunkte auf, wie Probitos in seiner Dichtung: B. am Scheibewege20). - Auch für die bukolischen Dichter Theokritos und Mofchos, hatte ber Beraflesmythus Intereffe 20). 218 Beitgenoffe biefer beiben ift auch ber Symnenbichter Rallis machos wegen feines hymnus auf Artemis bier namhaft zu machen. Endlich tam ber Mythus in bie Sande ber hiftorischen Sammler und Mythographen. Bas fich als Sage und Dichtung im Munbe ber Bolfer ober in schriftlichen Dentmalern ber frubern Beit erhalten batte, bas ordneten fie mit materieller Gemiffenhaftigfeit, boch oft ohne historische Abgranzung und fritische Sichtung in ein rundes abgeschloffenes Banges. Apollobor, ber vorzuglichste; Diobor von Sicilien; Dionyfios von halitarnagaa) u. A. Auch bie Geographen, wie Era= tofthenes, Strabo, Paufanias u. A. fanben bei ben Topographien ofters Gelegenheit, ben Beratlesmythus au berühren.

mehrere für ben Muthus nicht unwichtige (vgl. Unm. 179.). — Sophofles brachte vornehmlich bie lesten Thaten und Schickfale bes D., boch wie fich benten last, nicht ohne mannichfache Berubrung bes übrigen Inhaltes bes Mothus auf die Buhne, in feinen Arachinierinnen, bie atfo gang hieher gehoren. — Beim Euripibes finden fich, wiewohl gerftreut, faft alle hauptmomente bes Mythus, bie fpatere Mythographen und hiftorifche Sammler ju einem runben Sangen gufammen geordnet haben. Unmittelbar nehmen ben Mythus in Anspruch fein rafenber Derattes unb feine Alteftis. Diefen junachft fteben bie Berafliben. Stels lenweise find auch mehrere andere feiner erhaltenen Stude und viele Fragmente ber untergegangenen von Bichtigkeit. 19) Dies war schon gescheben von Pythagoras, dem Philosophen Dies ronymos und von Difaarchos. S. A. Gellii N. A. I, 1. Clom. Alex. Protr. p. 26, 20) S. Xonoph. Memorab. lib. II. c. 1. §. 21—34. Byl. Anmert. 47. 21) Theocrit. ld. XIII. XXIV. XXV. Mosch. IV. 22) Apollodoros schopste aus altern Bogographen, und verbantt namentlich bie Bufammenrunbung seiner gabel bem Deroboros. G. Ottfrieb Raller Gesch. u. s. w. 3. B. Beil. 2. G. 467. Apollobor's Darftellung bes heratlesmythus, bie ben großern Theil bes 2. Buches f. Bibl. einnimmt, zeichnet fich nicht nur burch große Bollftanbigfeit, fonbern auch burch hiftorifc folgerichtige Anordnung, burch gludliche Auffaffung ber Dauptmomente, fo wie burd Ginfachheit und Rurge ber Erzählung vortheilhaft vor anbern Mpthographien aus. Dioboros, ber ble griechische Deratlessage vornehmlich im 4ten Buche f. Bibl. behandelt, weiß fich bei weitem nicht fo im biftorie fden Tatte gu halten, ale Apollobor. Bornehmlich finb eine ge-wiffe Breite ber Ergablung, oftere Bieberholung ber namlichen gacta und Berfegung berfeiben in gang verfchiebene Umgebungen ohne alle weitere Rotis, Dangel an Kritit an ibm gu tabeln; boch hat er auch Bieles aus ben Sagen aufgenommen, worin ber Ertlarer bes Dothus manden anbersmo vergeblich gefuchten Bint finbet. Dionyfios von Dal. im 1. B. f. rom. Alt. hat gleich ben romifchen Schriftftellern vornehmlich bie Sagen über D. Anwefenheit in Italien aufgenommen.

13

Die Romer, Dichter und historifer, traten in die Fußtapsen der Griechen. Bornehmlich zogen aber die Sagen von h. Anwesenheit in Italien ihre Ausmertssamkeit auf sich: Livius, Virgil, Dvid, Properz, Seneca (oder wie man den Verfasser vom Hercules sureas und Hercules Oetaeus nennen will), der Versasser der Laudes Herculis<sup>23</sup>) u. A. m.

Die christlichen Schriftsteller und Apologeten in ben ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung griffen, wie in ansbern Mythen, so auch im Beraklesmythus das Inconsequente, Lächerliche und Unsittliche auf, um so das heisbenthum mit seinen eigenen Waffen zu schlagen 24). Doch auch Lukians schonungslose Laune hat hin und wieder den doppelsinnigen Belden gegeißelt. Häusig wurde der Mythus von Scholiasten und spätern Erklärern commentiert.

Jest zur Darstellung bes griechischen Mythus in seiner ganzen historischen Zusammenrundung. In der Anordnung und Vertheilung des Stoffs legt man am besten, so weit es thunlich ist, den Apollodoros zum Grunde (vgl. Anm. 22.), ohne jedoch die Relationen Ansberer (früherer, gleichzeitiger und spaterer Dichter, Schriftsfeller und Erklarer) underücksichtigt zu lassen 25.

Herakles Abkunft und Schickal. H., aus bem Stamme ber Persiben 26), ber Nationalheld ber Thebaner und Stammvater ber Herakliben, hatte zum Bater ben Zeus, zur Mutter bie Alkmene (Alcmena, Alcumena), eine Lochter bes Amphitryon. Also ist er ein Heros im alten und eigentlichen Sinne bes Worts. Er ist ber große Liebling bes Zeus, auch bes Poseidon; ein Schützing ber Athene 27). Unversöhnliche Feindinn ist ihm die eisersüchtige Here, ber er auch irdisch unterzliegt 28). Doch seine Beharrlichkeit, sein Helbensinn und seine Augend, größer als die Ranke ber Here, siegen über das Schickal und gewinnen ihm die Unsterblichkeit.

Beratles Beugung. Amphitryon vom Sthenelos aus Tirynth vertrieben, war mit ber Alfmene nach Theben gefommen 29), burfte aber feiner Berlobten, in Folge eines Eides, ben fie von ihm genommen hatte, nicht beiwohnen, bevor er ben Tob ihrer Bruber an ben Teleboern (Taphiern) geracht hatte. Rurg zuvor, ebe der siegreiche Amphitryon nach Theben von dem gludlich beendeten Buge jurud tehrte, reigte die Schonheit ber Altmene die Leibenschaft bes olympischen Donnerers. In ber Geftalt bes abmefenden Amphitryons 30) fam er ju ihr vom Olymp, überliftete bas junge Beib, und raubte jenem ben Genuß bes erften Beilagers in einer Nacht, die er ums Dreifache verlangerte 31). Amphis tryon, ber feinen Gib geloft, tehrte balb barauf, Die Bruft voll Berlangen nach befriedigender Liebe, gurud, und wunderte fich über die Kalte, womit ihn feine Berlobte empfing; wurde aber vom Seber Teirefias von bem, was vorgegangen, unterrichtet 32). Apollod. II, 4, 7.8. Diodor. IV, 9. Schol. zu Lycophr. Cassandra 38. Hesiod. Sc. Herc. 1—87. Plautus Amphitruo, vor züglich Prolog. Seneca Agam. 814 sqq. Hygin f. 29. Serv. zu Virg. Aen. VIII, 103. Bergi. Pindar. Nem. X, 19-34.

29) Amphitryon hatte ben Gleftryon, Bater ber Altmene, erschlagen. In Abeben angelommen, nahm ihn der herrscher Kreon und bessen Gemahlinn, die schone henioche, auf, und reinigte ihn von der Blutschuld, vgl. Hesiod. a.a. D. Eurip. Herc. fur. 13ff. 1258 sff. über die Ermordung des Elektryon s. Apollod. II, 4, 6. §. 4. Hygin. f. 244. Schol. Hom. II. F, 325. Hesiod. Sc. Herc. 12. Pausan. IX, 11. p. 731. Beim Diobor (IV, 10.) wird bie Bertreibung bes Amphitryon aus Airynth und feine Auswanderung nach Theben nach der vom h. vollbrachten Schlengen erdrückung geset; und somit wäre Argos des h. Baterland; vgl. Eurip. Herc. fur. 18. und das Fragment aus Eurip. Pirithous, beim Gregor. Corinth. Comment. in Hermogenem p. 948. ed. Reinke; auch die Antwort der Pythia dei Pausan. X, 13. pag. 830. Doch des H. ju Abeben gezeugt und geboren sei, weisen: Hom. Il. 1, 98. 99. E, 323. 324. Hesiod. Theog. 530. Sc. Herc. 2, 85 ff. 49. Pindar. Isthm. I, 13-15. Sber Deras fles in Theben vgl. Detfr. Daller bie Dorier, 2. Buch. 11. 8. 429 ff. liber ben peloponnefifden heraflesmythus eb. baf. 12. S. 441 ff. 80) hygin a. a. D. weicht von ber gewöhnlichen Ergablung ab; nach ibm war Amphitryon abgereift, um Doalfa au erobern; fo auch Servius a. a. D. 31) Rach Pindar. Isthm. VII, 5-8. fam Beus um Mitternacht in golbnem Schneegefiber. bas er bewirfte, jur Alfmene. Bgl. hiemit bie Fabel von bem golbnen Regen, in welchem fich Brus in ben Schof ber Danae fturgte. — Altmene war unter Beus fterblichen Geliebten bie lette, Riobe bie erfte, f. Diodor. IV, 14. — Eine breifache Beugungs-nacht bes heraftes ermabnen Apollobor a. a. D.; Diobor IV, 9., und die meisten Mythographen; vgl. auch Orpk. Argon. 116—119. Davon heißt heraktes roisonegos, roisilnros, trinoctius; Tzetza jum Lycophron v. 33. erflart biefen Beinamen ans bers, vgl. Cyrill. und Theophylact. jum Jonas c. 2. Der breis fachen Racht ungeachtet erfcheint Bens bei Diobor a. a. D. weniger von thierifchem Gelufte getrieben; vgl. auch Hom. Il. E, 815 ff. Hesiod. Sc. Herc. 28. 29. Gine awiefache Racht et-wahnt Hygin. a. a. D.; Hesiod. im Sc. Herc. 85 ff. begnügt fich mit einer, in ber auch Amphitryon noch jurud tehrt unb fich an Altmenens Beilager erfreut; vgl. auch Schol. ju Hom. Il. g. 323. gu Od. 2', 265. (nach Pheretybes). Scherzhaft ift bei Entian: τούτον έν μιζ νυκτὶ ἀποτελεσθηνει ἀδύνειτον, Deor. Dial. T. II. p. 11. Edit. Basil. vgl. Senec. Agam. 818. 819. S. auch Toubn. 3u Plaut. Amph. I, 1, 123. 32) Bei Pindar. Nem. I, 90 sq. wird Teirefias erft nad D. Schlangenerbrudung berbei gerufen.

<sup>23)</sup> Rach Bermsborf's Vermuthung in Poet, min. T. I. ist et Remessianus. 24) Bgl. z. B. Lactantius (de falsa relig.) lib. I. c. 9. 25) Aressius Borarbeiten zu einer historischen Behanblung des Heracliesmythus sind Depne's Observe. ad Apoll. II. und Besselling's Adnott. zu Diodor. IV. 26) Die Genealogie des D. s. deim Schol. zu Eurip. Hocado. v. 836. und zu Alcest. 512. vgl. Heraclid. 211. 212; und zu 210 36. Barnes, wie auch zu Herc. sur. 2., Joh. Brodaeus zu Heraclid. 988. Obgleich Zeus der Bater des D. ist, obtiett doch in den gewöhnlichen Geschlechtsregistern Ampbitryon mit in die männtiche Reibe. Aber auch außer dem wird D. mehrmals des Aind des Amphitryon genannt, s. Hom. II. 2, 392. vgl. auch Hesiod. Sc. Herc. 165. 416. 433. 459. D. Geospoäter, Altäos von vätertscher, v. Elestryon von mütterlicher Seite, waren Schne des Perseus. Bom Pelops war D. ein Abstommling im viertem Wiede, Pausan. V, 13. p. 407. 27) Zeus, Possion: Hom. II. g, 118. Hesiod. Sc. Herc. 103. 104. Athen (Zwreuga) Hom. II. g, 118. Hesiod. Sc. Herc. 105. 104. Athen (Zwreuga) Hom. II. g, 362—365. Eurip. Heraclid. 920 s. und bazu Barnes. Dion. Halic. Techne Z. T. II. p. 41. l. 31. Edit. Sylburg. Lipa. 1691: Odi ('Hoanlös) odr th Adnocativa nariogowas vi dennugdens.

28) Hesiod. Theog. 515. Hom. II. g, 38. o', 27. g, 117—119.

Beus Prablerei. Bere's Arglift. Beratles wird bem Eurpftheus unterworfen. In bem Tage, an welchem Altmene niederkommen follte, erhob Beus vor ber Gotterversammlung in prablerischen Ausbruden bas kunftige glorreiche Los bes helbensohnes feis nes Stammes, ber an bemfelben Tage geboren, über bie Perfiden berrichen follte. Dieß reigte die Gifersucht ber Bere aufs Bochfte. Argliftig gewinnt fie von bem arglofen Prabler einen Gib fur Die gewiffe Grfullung feiner Schnell schwingt sich bie Gottinn vom Olymp zum achaischen Argos herab, beschleunigt hier bie Riebertunft ber Gemahlinn bes Sthenelos, Mifippe 33), bie erft im fiebenten Monat schwanger, ben Euroftheus gebiert. Der Altmene Geburt aber hemmte bie Gottinn, indem fie bie Gileithvien entfernte 34). Frob ihres Bertes, febrt fie jum Dlymp gurud, und melbet bem Beus, bag ber Belb feiner Berbeigung, Euroftheus, fcon geboren sei. Beus, von Gram burchwühlt, schleubert die bethorenbe Ate vom Olymp auf die Erbe. Aber feinen Eib mußte er halten. Go ging bie Berrschaft ber Perfiben auf Eurostheus über, und Beratles marb ibm unterworfen. Doch Beus bestimmte feinem Sohne fcon jest ben Lohn ber Unfterblichkeit fur bie awolf Arbeiten, bie er auf Befehl bes Euryftheus vollenben follte. Hom. II. 7, 98-138. und Schol. zu 119. Apollod. II, 4, 5. §. 8. 9. Diod. IV, 9 35).

Schlangenerbrudung. Altmene gebar zwei Ruaben: ben Berafles, um eine Nacht alter, vom Beus,

33) So nennt fie Apollobor a.a.D.; Anbere Leutippe; f. Schol. ju Hom. Il. a. a. D. 34) Dierher gebort bie gabel von ber Galanthis ober Galinthias, welche Paufan. IX, von der Galantyle oder Galintylas, welche Paufan. IX, 11. p. 732. Diftoris nennt. Sie, eine Dienerinn der Alkmen, demerkte, wie die Pharmakiben (nach Paufan. a. D.), oder die Parzen und Eileithyla (nach Anton. Lib. XXIX.), oder endlich Here selbst (nach Orid. Met. IX, 310.) auf dem herbe sigend, durch zauberische Berschänkungen der Hände die Riederkunft der Alkmene hemmten. Die liftige Dienerinn ruft laut, ihre Gebieterinn habe eben geboren, worauf jene ben Bauber ibfen. Go tommt Altmene wirflich nieber. Galanthis lacelte aber ihren gelungenen Betrug; die ergarnte here fast die treue Dienerinn bei den haaren und verwandelt sie (nach Ovid, Met, IX, 306 ff.) in ein Biesel, yaln, oder (nach Anton. Lib. a. a. D.) in eine Rage. - Raturliche Urfache und Birtung ift bei Aelian. de N. Anim. XII, 5: Gin vorüber laufenbes Bielel erfdredt bie mit ber Geburt ringende Altmene; ber Schred beforbert die Riebers funft; beshalb verebren die Thebaner bas Biefel und halten es für bie Amme bes Beralles; vgl. Clem. Al. Protr. p. 25, 6. -Rach Anson. Lib. a. a. D. baute D. ber Salanthis einen Tempel und bie Thebaner opferten jebergeit vor ben Opfern bes b. ber 35) Diobor a. a. D. fügt noch hingu, Altmene habe ben neu gebornen D. aus Furcht vor Dere's Giferfucht aus-gefeht; ber Ort habe bavon ben Ramen bes berafleifden Belbes befommen. Athene mit Dere habe ben Anaben gefunden, und biefe überrebet, ihm bie Bruf ju reichen. Doch ber Mutter- fcmergen, und namentlich eines fo ftart ziehenben Cauglings unsewohnt, habe sie biesen wieder von sich geworken. Bgl. auch gewohnt, habe sie biesen wieder von sich geworken. Bgl. auch Schol. zu Lycophr. 1927. sog h. mit der Mich der here die Unsterdlichkeit ein. Andere erzählen, dermes habe den Säugling in den Olymp gebracht, here, ohne ihn zu kennen, denselben an ihre Bruft gelegt, wieder abgeworsen, wad aus der dabei verspristen Mich sei die Milchtrase am himmel gebildet; Hygm. Poot. Astron. U, 48. Eracosch. 44. Die ben Iphifles (Iphiflos) vom Amphitryon 36). Als Herafles ungeschr 8 Monate alt war, schickte Here zwei ungeheure Schlangen zu seiner Wiege, das Kind zu versberben 37). Doch der unerschrockene Göttersohn erdrückte sie mit beiden Handen 38). Apollod. II, 4. 8. §. 8—5. Diod. IV, 10. Pindar. Nem. I, 49—112. Theocrit. Id. XXIV. Serv. zu Virg. Aen. VIII, 103. 289. Ovid. Metam. IX, 67. Ars Amator. I, 187. Plaut. Amphitr. V, 1, 62 sq. Hygin. f. 30. Seneca Herc. fur. 217 sq.

Erziehung<sup>39</sup>). Herakles, ein Anabe, ber sich bald burch ausnehmende Körper= und Geisteskraft hervor that<sup>40</sup>), ward zu Theben erzogen und gebildet; seine Lehrer was ren die größten Meister der Zeit. In der Aunst des Wagenlenkens unterrichtete ihn Amphitryon selber; im Ringen Autolykos <sup>4x</sup>); im Bogenschießen Eurytos <sup>4x</sup>). Im Saitenspiel und Gesang war Linos <sup>43</sup>) sein Lehrer, der aber, als er einst den ungeschiekten Schüler durch eis nen Faustschlag belehren wollte, von diesem mit der Leier <sup>44</sup>) sehr unsanst getrossen, darüber das Leben verslor. Dieser Mordthat wegen ward H. vor ein Gericht

bauer zeigten sogar ben Ort, wo Dere, burch Beus überlistet, ben D. gesäugt haben sollte, Pausan. IX, 25. p. 758. 36) Bgl. außer ben angeführten Stellen Hesiod. 8c. Herc. 48 ff. Theog. 942. 948. Hom. Od. 1', 266—268. — Beibes, Iquings u. Iquidos, finbet fich; vgl. hieruber Wessel. ju Diod. IV, 33. p. 100. l. 3. Iphitles verlies nachmals feine Familie, um fic beim Guruftheus beliebt ju machen, Hesiod. Sc. Herc. 90ff.; boch finbet man ibn påter auch bin und wieder unter D. Gefährten. 37) Bgl. Eurip. Herc. fur. 1266-68. Rach Pheretybes (f. bei Apollob.
a. a. D.) hatte Amphitryon selbst bie Schlangen auf bas Lager
ber Sänglinge geworsen, um zu ersabren, welcher von beiben ber Sotterfohn fei. 38) Bgl. Ovid. Met. IX, 67. Als bie Argiver, fagt Diobor a. a. D., von ber That bes unerschrockenen Saug-lings borten, fo gaben sie ihm ben Ramen Derakles (s. oben) Und hierauf erfolgte die Bertreibung des Amphitryon aus Tironth und feine Auswanderung nach Aheben (f. Anm. 29.). Bei Pinbar a. a. D. prophezeiht ber nach ber Schlangenerbradung berbei gerufene Teirefias bas tunftige Schidfal bes B. 39) fiber Deraties Trijehung weichen die Sagen sehr von einander ab. S. Warston zum Theofrit a. a. D. und den Schol. zu Ihnll. XIII, 9.
40) S. Diod. IV, 10. Pindar Pyth. IX, 153—155. sagt, daß heraltes und Iphilies den Arant aus dem dirtäischen Lucil bestommen hatten.
41) über Autolytos s. Heyn. Observ. zu Apollod. a. a. D. vgl. Anm. 202. — Statt seiner nennt Theos trit ben Panopeer Parpalplos als P. Lebre im Mingen und Faukkamps, a. a. D. 109—116. 42) Bgl. Apollod. II, 4, 11. §. 9. Ohne Zweisel ift Eurytos der weiter unten vorkommende Ronig von Ochalia, Bater ber Jole. Rach Schol. Hom. II. 2', 392. hatte ihn Apollon biefe Runft gelehrt. Statt bes Gurntos nannten Ginige ben Stothen Teutaros als D. Lehrer in ber Bogentunft; so Deroboros u. Kallimachos beim Schol. zu Theo-crie. Id. XIII, 56. Rach Schol. Lycophr. 50. war biefer Teutaros Amphitryon's Rinberhirt und D. befam von ihm feine Pfeile. Rach Diobor IV, 14. erhielt er ben Bogen vom Apollon, ber ihn auch in bessen Gebrauche unterrichtete; val. noch Apollobor II, 4, 11. §. 9. 43) Statt Linos, Bruber bes Orpheus und Apollobor a. a. D. nennt, hat Erato-Abebaner bei Pausan. IX, 29. p. 767. Theofrit a.a.D. fagt: baß ber alte Binos ben Rnaben in ber Biffenfchaft überhaupt (γράμματα) unterwiefen habe, im Bitherfpiel aber Gumolpos felm Cehrer gewesen fei. 44) Rach delian V. H. III, 32. erfolug ibn D. mit bem Plettron.

lod. II, 4, 11. §. 1—9. Diod. IV, 10. Pausan. IX, 37. p. 784.

Eurystheus entbot hierauf ben D. zu sich. Dieser verweigerte Anfangs bie Anechtschaft, erhielt aber zu Delphi bas Orakel, es sei ber Gotter Wille, baß er auf Eurystheus Besehl zwolf Arbeiten (Abenteuer) bestehe, und burch ihre Bollendung sich die Unsterblichkeit erzinge 62). Dieser unabanderliche Orakelspruch sturzte ben B. in tiese Schwermuth, welche die Gottinn here zu einer verderblichen Raserei steigerte 63). Im Bahnsinn

Apollobor a. a. D. f. 9. erhielt D. bas Schwert vom hermes, vom Apollon bie Pfeile, vom Dephaftos ben golbnen Bruftharnifch von ber Aibene ben Peplos; Die Reule fcuitt er fich feibft bei Remea ab. 23gl. Diod. IV, 14., ber bieß fpater ermahnt. (f. Anm. 115.) über die Reule vergl. auch Pausan. II, 31. p. 186. Pa-laeph. de Incred. c. 37. Runftliche und naturliche Baffen bes D. werben beim Apollobor unter einander aufgegablt; Inbere unterschieben fie forgfaltig von einander; Depne (Observ. p. 158. Etrabo XV, 1009 (688.) C.) vermuthet, bas Peifanbros ober ein anderer Berafleendicter ben D. zuerst mit Reule und köwenhaut bewaffnet habe; Megakleibes bei Athen. XII. p. 512. F. behauptet bieg vom Steficoros gerabegu. Dagegen batte ber Dichter Zanthos ben D. gang nach Art ber homerifchen Delben bewaffnet geschilbert, b. i. mit tunftlichen Baffen verfeben, f. Megafleibes bei Athen. a. a. D. p. 513. Bgl. Euratosth. Catast. 12. Suidas Misarogos. Schol. Apollon. III, 1197. Auf jeben Fall ift bie tunktiche Bewaffnung ber alten Deroen alter und jener Zeit angemeffener. Lauter tunktide Baffen fubren bie bos merifchen helben; f. jeboch Il. 7, 137—139. D. felbft erscheint bei homer mit Bogen und Pfeilen, Il. 2, 392—307. vgl. Schol. zu 395. Od. &' 224. 226. Much noch in ber Unterwelt laft ibn ber alte Sanger bem Dopffeus in gewöhnlicher Delbenruftung erfcheinen, Od. 2', 606 ff. vgl. auch Hesiod. Sc. Herc. 123 ff. Co auch in ber Gigantomachie fubrt er Bogen und Pfeile, Apollod. I, 6, 1. 7. Dit einem Comert umgurtet mar er auch auf ber Rifte bes Appselos abgebilbet, Pausan. V, 18. p. 423. Die Dauptftelle, bas bie naturliche Bewaffnung bes Beratles bie jungere jei, ift van die naturinge vewassunung des heraties die jüngere sei, ist Serab, a. a. D., vgl. auch Athen. a. a. D. hochst wabrscheinlich waren Keute und köwenhaut vom ägyptischen h. auf den thebantschen über gegangen, s. Diod. I, 24. Bgl. den Abschnitt über den ägypt. h. und Anm. 15.; auch Wagner Ideen zu e. allgem. Mythol. der alt. Welt, S. 804. Die dramatischen Dichter versachen den holben bald mit natürlichen, bald mit künstlichen Wassen. ben ben Delben bald mit natürlichen, bald mit kunftlichen Waffen. Bei Cophofles Trachin. 518. trägt er Bogen, Speer und Keule. Bergl. zu biesem Abschnitt Schlichtegroll über ben Schild bes hercutes. W. G. hermann, handb. ber Mythol. Bill. S. 276 ff. Anm. 535. Heyn. Observv. p. 138. 139. Bince telm ann Gesch. ber Aunk. II. heinrich in seiner Ausg. von Hesiock. Sc. lierc. (Die Abhandl. üb. h. Bewoffnung.) 62) Bgl. Hesiock. Sc. lierc. Pd. Eurip. lierc. fur. 19—21. Das hes sich Fragm. bei Aspasitie in Aristot. Ethic. III. p. 48. Pas find in Aristot. Ethic. III. p. 48. Pas Apollob. a. a. D. erhielt ber Alfibe außer bem Drafel auch ben Ramen Derafles von ber Pothia. Bu verwundern ift, bag im Ramen Derakles von der Pythia. Bu verwundern ift, das im Drakel bei Apollobor a. a. D. gleich von zwölf Arbeiten die Bede ist, die h. bestehen sollte, und daß, odgleich Eurystheus zweit von den ausgetragenen Arbeiten verwarf. h. dennoch nur zwölf Arbeiten bestand, da er nun eigentlich vierzehn datte bestehen missen. Wehr Consequenz dei Diodor, vgl. IV, 10. 11. 13. 25. 68. 68) Den Wahnstnu des h. sest Apollobor a. a. D. sleich nach der Schlacht mit den Minvern (Orchomeniern). In blesem wirst d. außer seinen und der Wegarn Kindern, auch zwei des Aphistol ins Reuerz wird vom Thestos entsündigt, und kommet dann nach Delphi. S. diezu Ottsteid Müller die Morier, L. Much 11. S. 435 st. Ilyzin. s. 32. sest d. Wachtnu nach leiner Macketer aus der Unterwelt, vgl. Schol. Izcophe. 38. So nuch Eurysides und Seneca in ihren Horc. sur. d. Wahns aud Guripibes und Geneca in ihren Herc. fur. D. Babnwollte er ben Jolaos, Iphiklos Sohn, ermorden; seine Kinder, die er mit Megara erzeugt, tobtete er wirklich mit Wurfspießen 4). Nach dem Wahnsinne empfand er einen tiesen Kummer, und floh die menschliche Gesellschaft. Die Zeit milderte den Schmerz, und nun degad er sich zum Eurystheus 5). Diod. IV, 10. 11. vgl. Apollod. II, 4, 12. 5, 1. §. 1.

Die zwolf Arbeiten (Abenteuer) 66). I. Der Remeische Lowe. Dieg Ungeheuer, pom

finn schilbert auch Moschus IV, 13ff. Apollobor ermabnt eis nen zwiefachen Bahnfinn bes D., den erften a. a. D., den zweiten nach ber Ermorbuna bes Sphitos, II, 6, 2. J. 2. Co auch Ninach ber Ermordung bes Iphites, II, 6, 2. G. 2. Co and Ni-colaus Damesc. in Excerpt. Vales. p. 441. 2. überhaupt finden fich im Derattesmythus mehrere Bieberholungen eines und besfels ben gactum, bas auf verschiebene Beiten bezogen marb; bieruber Hon. Observe. p. 140. 64) So Diobor a. a. D.; f. Anm. 63. über bie Angabl ber von D. ermorbeten Rinder und ihre Tobesart ift bas Atterthum nicht einig. Man sehe die Kritifer u. Interpp. zu Pindar. Isthm. IV, bas Pinbar. Fragm. bei Porphyrius zu Hom. II. 2', 252. Eurip. Herc. fur. 1023. 1024. Schol. Lycophr. 38. Schol. Hom. Od. 1, 269. Wessel. ju Diodor. a.a. D. p. 38. Rach Anbern tibtete D. auch bie Megara; boch bieß wird richtiger mit Euripides, Geneca u. A. nach feiner Rucktehr aus ber Unterwelt gefest, f. Anm. 199. 65) Db Euryftbeus zept aus der Unterweit gelest, f. Anm. 199. 65) Ob Euryftheus zu Apelled. Exam voll. Hesiod. Theog. 292. Apollod. a. a. O. (II, 4, 12, §. 2.) II, 5, 1. II, 5, 3. II, 5, 4. §. 9. II, 5, 8. II, 5, 9. §. 15. Diodor. IV, 33. Pausan. VIII, 14. p. 628. — Rach Pausan. VI, 25. p. 511. stärtte sich D. zu ben aufgetragenen Arbeiten burch tägliche übungen. Doch seufzete er oft im Dienste des Eurysteus. Hom. II. 3', 363. vgl. Od. \(\frac{1}{2}\), 619—621. 66) Die awalf Abenteuer ober Arbeiten (2-2) o. lehorre pariode. swolf Abenteuer ober Arbeiten (2010t, labores, pericula, aerumnae) werden aufgezählt in einem Epigramm des Philipp. Thessal. (f. Brunck Anal. II. p. 226. Jacobs Anthol. gr. II, 209); bei Quins. Smyrn. (Brunck An. II, 475. Jacobs Anth. III, 179), bei Hygin. f. 30.; bei Ausonius Id. 19. Bgl. auch Serv. zu Virg. Ann. VIII, 300. In ben zwölf Arbeiten, bie der Sohn ber Allsmene nallendet. ift das Reftrehen der Einigken ihren Worten. mene vollenbet, ift bas Beftreben ber Griechen, ihren Mothus bem mene vollendet, in Dos werteben Der wriegen, igren untique bem Mythus ber Raturreligionen (ber Agppter, Phonifier u. f. f.) du parallelifiren, ertennbar. Det h. ber Raturreligionen tampft als unermabeter Sonnengott zwölf Kampfe in feinem Durchjange burch bie swolf himmelszeichen (f. Abicon. über ben agopt. D.) Die Renge ber Abaten, welche ber Sohn ber Altmene vollbracht, fam den Ge bet Aguten, veinge bet Sogn bet Atturne vonvenze, tam ben Briechen mit mehrern Parallelen entgegen. Der Gonnengott D. geht siegend durch das Zeichen des Edwen, auch der griechische D. hatte einen Edwen bestegt. So ließen sich wohl noch mehrere Parallelen entdecken, an welche sich die Briechen hielten. War erst eine theilmeise Analogie gefunden, so griff ber Grieche mit großes rer Willfar aus der Masse ber heratlesarbeiten, ju ber auch schon bas Ausland seine Beitrage gegeben bette (Geryon und die Apfel ber Desperiben), die noch schlenden Parallelen auf, bis er die 3mblfabl vollzählig gemacht hatte. Und biefe gwolf Arbeiten murben auferlegte ober gebotene, wie die 3wolf Rampfe des Sonnengottes burch bie Ordnung ber Ratur nothwendige was ren. Dupuis (Orig. de tous les cult. T. II. p. 315—320) bat bie amblf Abenteuer bes S. mit bem Durchgange ber Sonne burd bie amblf Beichen bes Thiertreifes verglichen und eine Parallele gwie ichen bem Ralenber und einer Derafleibe von ambif Gefangen gesogen. Doch last fich , ohne bem griechifchen Mythus Gewalt ans guthun , eine folde Parallele nicht wohl vom Anfang bis gu Enbe burchführen und hatten. Duvaroff in f. Anm. 5. angef. Schrift suchte ben Dupuis zu wiberlegen. Go viel ift gewiß, daß bie Griechen vor ihrer Bekanntschaft mit ber Raturreligion, namentlich ber Agppter, nicht baran gebacht haben, bie gwolf Arbeiten bes D. aus ber Erfammtmaffe feiner Abenteuer beraus ju beben. Die erfte bestimmte Grwahnung von swolf Arbeiten bes griechifden D. finbet fich, außer ber im orphischen heratlesbymnus, ber feinem Inhalte nach bem Dellenen nicht angehört, in bem heraflistos,

17

Apphon und ber Echibna erzeugt 67), unverwundbar, bauf'te in bem Gebiet von Remea und Rleond 68). Beratles warb vom Eurystheus gegen ben Lowen gesenbet. In Rleona tehrte ber Belb bei einem armen Birten, Molorchos 69), ein, ber eben ein Opfer bringen wollte. D. bat ibn, bas Opfer um 30 Tage aufzuschieben; tame er bann gludlich von ber Jago bes Lowen gurud, fo folle er es bem Beus Soter, bliebe er im Kampfe, fo moge er es ihm als Tobtenopfer bringen. Drauf begab er fich dur Soble bes Lowen bei Nemea, brauchte aber Anfangs Bogen und Keule vergebens. Da verstopfte er ben einen Eingang ber Soble, brang burch ben andern ein, und erdruckte bas Unthier 70). Den Lowen auf seis nen Schultern trat er bie Rudfehr an, fam nach Rleona, wo Molorchos sich schon zum Tobtenopfer anschickte, bas ber helb in ein Opfer fur Beus vermanbelte. Drauf eilte er nach Motena. Euryftheus erschraf 72) über bas Ungeheure seiner Bravour so fehr, baß er dem Selden befahl, tunftig nicht mehr in die Stadt zu tommen, son= bern bie Belege ber bestandenen Abenteuer vor ben Thoren ber Stadt abzuliefern. Apollod. II, 5, 1. Bergl. Diod. IV, 1172). Theocrit. Id. XXV.

II. Die lernaische Sydra 73). Diefe fürchter-

Theocrit. Id. XXIV, 80. Cobann gebenet ihrer Apollon. Rhod. I, 1318. Daburch muß man geneigt werben, ju glauben, bag erft in ber Periobe ber Ptolemaer biefe Aussonberung und Busammen. stenung ber zwolf Arbeiten vorgenommen worden sei. Einige zahlen nur zehn Arbeiten. Bielleicht ist dieß Berückschiqung einer frühern Jahreseintheitung in zehn Monate (wie sie z. B. bei den Abmern vor Ruma Statt sand), welche ebenfalls der Sonnengott durch seine Jahresdahn bewirkte. über die zwolf Arbeiten bei Apollodor s. Anm. 62. Diodor behandelt alle zwolf nach einander IV, 11—26. Alle Auszählungen (außer Callim. Hymn. in Dian. 109) beginnen mit dem nemeischen Edwen, und schließen mit dem met der Debung verschießen. Bergleiche Zoöga Bassiril. ant. di Roma. hest II. Seite 50—53. 67) Rach Dessio der kangen. Setzschieden der Gestline. Bergleichen ihre Theog. 227 sp. vom Orthros und der Echidna. Berschiedenheit der Eagen. G. die Laud. Herculis v. 76. Schol. Apollom. I, 498. Aelian. H. A. XII, 7. Tatian. adv. Gent. 45. p. 99. und dazu Worth. Gehner zum Claudian. XXIV, 288. erbnung ber zwolf Arbeiten vorgenommen worben fei. Ginige gab. p. 99. und baju Borth. Gefner jum Claudian. XXIV, 288. Bgl. auch Manil. Astron. lib. I. Hygin. P. A. II, 24. Ottfr. Raller die Dorier, 2. Buch 12. S. 442 ff. 68) Blos Remea neunt Pindar. Isthm. VI, 71. Mit Diobor a.a.D. vgl. Hesiod. Theog. 329 ff. Pausan. II, 15. p. 144. S. auch Eurip. Herc. fur. 359/360. 69) über Molorchos f. Tibull. IV, 1, 15. unb baju Broukh. Rach Andern ward Molorchos vom D. ermordet, f. Ampelius c. 2. p. 13. und Heyn. Observv. p. 143. 70) Bal. Soph. Trach. 1098—1101. über die Art der überwältigung des Lowen fimmen Apollobor und Diobor a. a. D. überein; abs weichend Theofrit a. a. D. Bgl. auch Eurip. Herc. fur. 153. 154. 71) Unbere, nach Apollobor a. a. D., festen hingu, Eurpfthens habe fich aus Befturgung in ein ehernes gas vertro-chen, und tunftig burch Ropreus feine Befehle bem D. gutommen laffen; bas Legtere foon bei Hom. Il. o', 639. f. bagu b. Schol. Diobor fest ben panifchen Schreden bes Gurpftbeus nach bem erymanthischen Eber; IV, 12. 72) Diodor und Andere wenden auf ben nemaischen gowen an, was Apollobor von ber haut und dem Rachen bes kithäronischen erzählte. E. Anm. 51. Bas.
300 Eurip. Herc. fur. 361 — 363. Schol. Theocrie. XIII, 5. 6.
Servius zur In. VIII, 295. Schol. Lycophr. 455. 652. s. Anm.
63 zu Ende. 73) Bas. Hesiod. Theog. 318 ff. Eurip. Herc.
fur. 419 — 422. 152. 579. 1274. 1275. Die Berschiedenheit der
Fabel bei den Interpp. zu Hygin. f. 30. L. Encycl. b. R. u. 2B. Bweite Sect. VI.

liche Schlange, die Brut bes Typhon und ber Echibna 74), verwüftete bas Gefild um ben lernaischen Sumpf. Aus einer Menge von Kopfen 75), wovon einer unsterblich war, brobte fie Berberben. S., vom Eurystheus beaufstragt, ging mit bem Jolaus 76) gegen sie. Er, fand fie in einem Gebusch bei ber Quelle Ampmone 77). Durch glübende Pfeile jagte er fie aus ihrem Lager auf, erfaßte sie mit den Armen, und fing an, mit der Reule78) ihr die Kopfe abzuschlagen. Doch ftatt eines abgeschlas genen ichoffen zwei neue berbor. Außerdem tam ber Dybra ein ungeheurer Rrebs zu Silfe, ber Beratles Schenkeln Bufette. Diefen tobtete er 79); ließ barauf ben Jolaus einen naben Balb anfteden, und fuhr nun mit glubenden Branden über bie Stelle jedes abgemabeten Ropfes weg, und verhinderte fo das hervorschießen eines neuen. Go wurde er aller fterblichen Deifter; ben einen unsterblichen aber vergrub er, und legte barauf eis nen großen Stein. Mit ber Galle 80) ber Spora vers giftete er seine Pfeile \*\*), die von jest an todtlich wurden. Aber Eurostheus wollte bieses Abenteuer nicht gelten laffen, weil Beratles es mit hilfe bes Jolaos be-

standen hatte. Apollod. II, 5, 2. vgl. Diodor. IV, 11. III. Die terynitische 82) hindinn. Sie war ber Artemis geweiht 83), hatte eberne Fuße 84) und ein goldnes Geweihe 85). Lebend follte fie Beratles jum Eurystheus bringen. Ein ganzes Jahr lang verfolgte er bie fluchtige, bis zu ben Opperboreern 86); endlich als

74) Hesiod. Theog. 308 ff. Hygin. f. 30. 75) Bgl. Virg. Aen. VIII, 299. 300. Lucret. V, 27. Peolem. Hephaest. bei Phot. Myriobibl. Cod. 120. Apollodor a. a. D. (ber bem Altaos folgt, s. Schol. Hesiod. p. 257.) und Phain f. 30. sagen neun Köpse; vgl. auch Gregor. Naz. Orat. III. p. 92. C.; Andere sieben, s. Heins. zu Ovid. Metam. IX, 71. u. Muncker zu Hygin. a. a. D.; Diodor a. a. D., Euripides im Herc. sar. 1188., Ovid a. D. hundert; Palaphatos de Incred. 39. sunfzig. Auch Peisanbros hatte der Hybra medvere Köpse gegeben, Pausan. II, 37. p. 199. 200. 76) Jolaus. Iphis klos und ber Automedusa Sohn, Apollod. II, 4, 11. S. 7., D. treuer und beständiger Geschte, Pind. Isthm. I, 21. Nem. III, 21. u. ds. b. Schol.; Eurip. Heraclid. 7—9. Ion. 198–200. Pausan. VIII, 14. p. 629. E. auch die Interpp. zu Hygin. p. 85. Ed. Staveron. 77) Bgl. noch Pausan. II, 57. p. 198. 199. Strab. VIII. p. 570. (371.) Pausan. V, 17. p. 421. 78) Gustipides: Mit einer goldnen Sidel, b. i. mit einem sichels ripibes: Mit einer goldnen Sichel, b. i. mit einem sichels formigen Schwerte. Ion. 191. 192. 79) here versetze ben Arebs unter die zwolf Sternbilder, Hygin. P. A. II, 23. 80) Salle, nicht Blut. Galle sagen alle Alten. 81) Man sebe noch Keph. Byz. unter Ann. Nicand. Ther. p. 48. ed. Gorr. 82) So bieß sie von der Andohe Keryneia, Pausan. VII, 25. p. 589. S. aud Callim. H. in Dian. 109.; oft aud wird fie bie manalifche Dinbinn genannt, vom artabifden Berge Manalos, f. Spanh. ju Callem. H. in D. 99. 88) Bon ber Rymphe Tangete, Pind. Ol. III, 53 ff. Rach Anbern (f. Callin. H. in Dian.) war sie eine von den hirfotuben, in beren Erjagung Artemis sich zuerst vers sucht hatte. Der Gottinn geweiht, durfte sie nicht getöbtet wert jumt patte. Der Politinn geweiht, durfte sie nicht getöblet werten. Und doch töbtet sie d. bei Euripides im Hero. fur. 378. 379. 84) Virg. Aen. VI, 803. Auson. Id. 19. Eberne Füße bezeichnen vorzügliche Schnelligkeit. 85) Bgl. Pind. Ol. III, 52. Eurip. Herc. fur. 375. 376, und ein Fragm. aus dessen Aemerniden bei Aelian. H. A. VII, 39. Wessel. zum Diod. a. a. D. p. 44. l. 4. 86) Daß D. die hindinn bis zu den Opperboreern verfolgte, und von da den Öldaum mitbrachte, bezeugen Pindar. Ol. III, 24. Callim. H. in Dian. 102. Rach Paus. V, 7. p. 892.

18

bas Thier vom Berge Artemisios 27) herab ben Fluß Ladon überspringen wollte, lahmte er ihr einen guß burch einen Pfeil, haschte fie, und trug fie auf seinen Schulstern burch Artabiens Fluren jum Euryftheus nach Drofend. Unterwegs begegneten ibm Apollon und Artemis 88), bie anfänglich ben profanen Jager tabelten, sobann aber, als er fich burch ben erhaltenen Auftrag genügend ents schulbigt, seines Weges geben ließen. Apollod. II, 5. 3. val. Diodor. IV. 13.

IV. Der erymanthifche Eber 89). Go bieß er vom Berge Erymanthos in Artabien 90). Auch ihn follte S. lebendig bringen. In Pholoe bewirthete ben Belben ber Rentaur Pholos 91), und feste ihm gebratenes Fleifch vor. Doch h. verlangte auch Bein. Da Pholos Bebenten trug, bas gemeinschaftliche Beinfaß ber Kentaus ren ju offnen, so offnete es S. felbst 91). Balb tamen, vom Dufte bes herrlichen Beines herbei geloct, bie bes nachbarten Rentauren mit Felfen und Stangen 92), Die Soble bes Pholos zu besturmen. Die ersten, Anchios und Agrios 93), verjagte S. mit Feuerbranden; die ubris gen verfolgte er mit Pfeilen bis jum latonischen Borges birge Malea 94). hier fuchten fie Buflucht bei Cheiron,

war biefer D. einer ber ibaifden Dattylen. Aber ber Sohn ber Altmene brachte aus Thespratis bie weiße Pappel nach Olympia, Pausan. V, 14. p. 411. Das bie Benennung Opperboreer unbeftimmt fur alle im Rorben unb Beften gelegene europaifde undestimmt für alle im Rorden und Westen gelegene europäische Bolterschaften gatt, ift bekannt. Pindar in der III. Ol. set sie an die Quellen des Ikros, vgl. auch Pyth. X und Herod. lett sie and der Bolten. e. Rola III, 5. sest sie das Land der Stroben, vgl. Herod. IV, 8. — So auch Strad. I. p. 107. (62.) XI. p. 774. (507.) Ottfr. Müller, die Dorier, 2. Buch 4. S. 267 sf. — Wiederum kam d. zu den Hyperboreern, auf seinem Wege zu den hesperiden. S. Anm. 178. 87) Bei Once in Argolis, Pausan. II, 25. p. 167. 88) Rur Artemis nennen Pindar. Ol. III, 46 sf. und Eurip. Herc. sur. 878. 878. 89) Mit dem vierten Abenteuer beginnen auch Derakles Rebenst daren. Varerag. Sie sind theis solche, wou ihm die gedotenen thaten, Parerga. Gie find theile folde, wogu ihm bie gebotenen Abenteuer felbft Gelegenheit und Beranlaffung murben, bie er alfo neben jenen ober innerhalb jener verrichtete; theils folche, bie er nach feiner Befreiung aus Euroftbeus Dienftbarkeit vollbrachte. Die erstern lassen sich aus ber Erzählung von ben zwölf Arbeiten nicht füglich ausscheiben. nicht fuglich aussichten. 90) Apolltoor uns Dieber a. d. D. verfegen die Jagb und ben Kentaurentampf nach Arfa dien. Bal. auch Pausan. VIII, 24. p. 645. Apollon. Rh. I, 126. Das gegen nach Euripides im Herc. fur. 364 ff. geschah dieß Alles in Thessallen; vgl. Tzetz. Chil. II, p. 27. Allerdings ist das eigentt. Baterland ber Kentauren Ahffalien, Hom. Od. 47, 295 ff. Il. 6, 743. 744 Schol. Hom. Il. a, 263. Firg. Georg. II, 455 ff. Ored. Metam. 210 ff. S. auch Orph. Argon. 377. 378. 385. und Sas Defiob. Fragm. beim Schol. ju Pind. Nem. III, 92. Gefoidtlich ift angunehmen, bag bie Rentauren fruber Theffalien bewohnten, von ba aber, vorzüglich burch bie Lapithen, vertrieben, in andere Wegenben, namentlich nach Arfabien, floben, und bier bie Drte und Distrifte von ihren alten theffalifchen Bobnfigen benannten. 91) Beim Diobor a. a. D. bffnet es Pholos. Bgl. Theore. VII, 149. 150. Schol. Lycophr. 6703 auch das Fragm. des Stefichoros bei Athen. XI. p. 499. H.; bei Diobor a. a. D. außerdem die Sage vom Dionpfos. 92) Bgl. außer Apolstobor u. Diodor a. a. D. noch Hesiod. Sc. Herc. 190. 93) So Apollobor a. a. D.; etwas abweichend Diobor a. a. D. G. auch Prusan. 111, 18. p. 255, 256. 94) über die Berjagung ber Kentauren berrichen verschiedene Sagen. Bgl. außer ben ber reits angeführten Stellen Hom. 11. f, 744. Diodor. 1V, 70. Schol. Hom. Il. a', 263. Strab. X. p. 746. (487.)

B. altem Freunde. Doch biefer ward felbft vom B., ber auf ben Kentauren Elatos gezielt, ins Knie geschofs fen 95). S. eilt bestürzt berbei, alle Silfe ift vergebens. Cheiron bittet vom Zeus, um feine Leiben zu enben, ihm bie Unsterblichkeit abzunehmen; fie wird bem Prometheus abgetreten, und Cheiron ftirbt 96). Die übrigen Rentauren flieben, der eine babin, der andere borthin 97). S. kehrt nach Pholoe gurud, findet aber auch feinen Birth Pholos nicht mehr am Lebenos). Er hatte ben giftigen Pfeil aus der Bunde eines geschoffenen Kentauren gezogen, ber Pfeil mar ihm aus ber Band entschlupft und auf ben Buß gefallen. S. begrub ihn, und ging nun eigentlich erft auf bie Eberjagd. Er trieb ben Eber in tiefen Schnee, fing ihn bann und trug ihn nach Drytend. Apollod. II, 5, 4. vgl. Diodor. IV, 1299).

V. Augeas Ställe 100). Augeas war König von Elistor). Deffen Ställe in Einem Lage zu reinis gen, mar Eurnstheus fünftes Gebot. D. tam jum Mus geas, verfprach, aber ohne Guruftheus Befehl ju ermabnen, die Stalle in Einem Tage ju reinigen, wenn er als Arbeitslohn ben 10ten Theil ber Berbe erhielte 202). Augeas willigte ein. S. leitete nun die gesammten Flus then bes Alpheus und Peneus 103) über bas Diftlager hinweg, und vollzog so die Reinigung. Unterbeß hatte Augeas erfahren, daß S. auf Erpstheus Befehl bas Wert unternommen habe. Defihalb hielt er ben ausbedunges nen lohn jurud, und jagte fogar ben S. fammt feinem Sohne Phyleus, bem laftigen Beugen jenes Bertrages, aus bem Lande. Phyleus wanderte nach Dulichion 104); B. tehrte in ber achajischen Stadt Dlenos beim Deras

<sup>95)</sup> Bgl. Sophocl. Trach. 724. 725. Schol. Lycophr. 670. Bahricheinlich ift's berfelbe Cheiron, ber nach Gratofthenes c. 40. ben D. in ber Musit unterrichtete, s. Inm. 48. Rebreres aber Cheiron bei Diodor. a.a.D. Orph. Argon. 376 ff. Hom. Il. 2', 832. Clem. Alex. Strom. I. p. 360. 96) Der gefessete Prometheus burfte Befreiung und Unfterblichteit boffen, wenn ein unsterblicher für ihn sterblich werden wollte. Dies war jest dem unskerblichen Their willfommen; s. Heyn. Observ. p. 147. 148. vgl. auch Anm. 177. 97) S. Apollod. a. a. D. §. 7. Peolem. Heph. p. 325. Schol. Lycophr. 670, über Resse s. noch besons bers Steab. X. p. 692. Pausan. X, 38. p. 895. 98) Die Fas beln über Theirons und Pholos Tod werden biswellen mit einans beln über Cheirons und Pholos Tod werden biswellen mit einander verwechselt. Man val. mit einander Argin. P. A. II, 38. Eratosth. c. 40. (Eulocia p. 482.) Lutat. zu Seas. Achill. II, 41. — Den Kentaurenmord zu schnen, richtete Demeter nach Diod. IV, 14. die kleinen Mysterien zu Ehren des hemeltes ein. 99) E. Anm. 71. am Ende. 100) Die Fabel von D. Reinigung der Gtälle des Angeas ift sehr verschieden behandelt. Außer den oben Angeschierten s. Pausan. V, 1. p. 377. Schol. Lexophr. 41. Tzetz. Chil. II, 36, 183. 101) über Augess s. Ritsch mythol. Wörterd. Ottsch. Rüller Orchom. 18. S. 361. 362. Die Sage seht den Augeas dath nach Elis, dalb nach Pisa, balb über beide. legt den Augeas balb nach Etis, das nach Pila, dats nder betoet. 102) über Augeas große Biebherbe besonders The ofrit a. a. D. 188 ff. 103) So Apollodor a. a. D. vgl. Schol. Lycophr. 652. Diodor a. a. D. nennt bloß den Peneus; Servius zu Aen. VIII, 300. bloß den Alpheus; Paufanias V, 1. p. 577. den Minveics. herüber Falm. und Wessel. zum Diod. p. 46. l. 1. 104) Siebe noch Hom. II. ff. 629. und dazu den Schol. Schol. ju Il. 2', 697; unter ben Fragm. bes Callim. v. 198. p. 514. Eustath. p. 305. Strab. X. pag. 704. Spater fabrte D. felbft ben Phyleus jurud; f. Xnm. 245.

menos ein, und befreite bessen Tochter 203) von ber las stigen Berheirathung an den Kentauren Eurytion. Eurristeus erkannte biese Arbeit nicht an, weil Herakles sich Lohn ausgedungen hatte. Apollod. II, 5, 5. vergl. Diod. IV, 13. Theocrit. Id. XXV.

VI. Die Stymphaliben 206). So hieß ein Schwarm fraßgieriger Raubvogel, ber sich am arkabischen See Stymphalis 207) (Stymphalos) niedergelassen hatte. Früchten und Herben thaten sie großen Schaden 208). Ihre Flügel, Klauen und Schnädel, hieß es, waren ehern 209). H., welcher den Besehl erhalten hatte, sie zu vertreiben, scheuchte sie durch das Geräusch einer eherenen Klapper, die er von der Athene erhalten hatte<sup>120</sup>), auf, und erschoß sie mit seinen Pfeilen 212). Apollod. II, 5, 6. vgl. Diod. IV, 13.

VII. Der kretische Stier. Nach Akusilaos Zeugniß war es berselbe, ber vom Zeus abgeschickt die Europa übersette \*\* \*\*2\* ). Andere sagten, er sei auf Poseidons
Geheiß aus dem Meere gestiegen, um dem Minos, Konig von Kreta, zum Opfer für den Meergott zu dienen \*\* \*\*3\* ). Doch Minos, entzückt über die Schönheit des
Thieres, hatte es unter seine Rinderherden getrieben und
den Poseidon durch das Opfer eines andern Ochsen zu
täuschen gesucht. Der erzürnte Gott machte nun seinen
Stier rasend, daß er die Insel weit und breit verwüs
stete \*\*\*\* \*\*1. D., nach erhaltenem Auftrage, das Thier zu

105) Bei Apollobor a. a. D. heißt sie Mnesimache, bei Diodor IV, 33., welcher ben Ausenthalt bes h. beim Deramenos (barüber s. Ditfr. Müller die Borier, 2. Buch 11. S. 417.) in die Zeit der nachmals am Augeas genommenen Rache sett, (s. Anm. 236.) hippolyte. Hygin s. 33. nennt sie Dejanira, und h. wollte sie selbst heirathen. Den Eurytion erschug h., vgl. noch Schol. Hom. Od. of. 295. Pausan. V, 3. p. 380. Bei Homer selbst Od. of. 295.—304. wird der auf Peirithoos hochzeit berauschte und unstinnig todende Eurytion an Ohren und Rase verkutet, und daraus entspann sich der Streit zwischen den Arentauren und Lapithen. 106) Die Tad. Karnes. nennt sie orgov-dolg. S. auch Serv. zu Virg. Aen. VIII, 300. 107) S. Apollod. a. a. D. Pausan. VIII, 22. p. 640. Strad. VIII. p. 569. 570. Serv. zur Aen. III, 240. Schol. Apollon. II, 1055. 108) Bei Pausan. VIII, 22. p. 640. sind sie sand postonelic. S. auch Kpollod. a. a. D. Bu Pausan. VIII, 26. p. 640. strad. VIII. p. 569. 641. genau beschreibt. Er vermuthet, das eine Schar der arabischen Stüsten Raubvögel diese Ramens, die er a. a. D. 640. 641. genau beschreibt. Er vermuthet, das eine Schar der arabischen Stüsten Raubvögel dieses Ramens, die er a. a. D. 640. 34 hygin. s. 80. schossen sestogen set. und sich am See Stymphatos niedergelassen herüber gestogen set. und sich am See Stymphatos niedergelassen herüber gestogen set. und sich am See Stymphatos niedergelassen debe. S. Heyn. Observ. p. 150. 105) Rach Hygin. s. 80. schossen dephassed bekommen, Apollod. a. a. D. Rach Diodo r. a. a. D. batte H. durch sebsch der men. 111) Rach der ätern vom Apollos nius ausgenommenen Fabel, s. II, 1057. und Schol., erschos hie Stymphathen; nach der züngern, die die nach schol. Apoll. II, 1058. — um dies Zeit trochete h. auch die Sümpse dei Pheneos in Arladien aus, nach Casull. im Manl. (68, 115 st.). Ein Chnicken Berdenst des h. um die Pheneaten erwähnt Paus. VIII, 14. p. 627. 628. 112) Apollod. a. a. D. Alusan. I, 27. p. 66. (Nemesian.) Laud. Herc. v. 120. 114) Auch noch anders wuste

fangen, ging jum Minos, ber sich's gern gefallen ließ. h. bemächtigte sich bes Stieres und trug ihn auf seinen Schultern jum Eurystheus. Das Thier wurde barauf wieder frei gelassen zus. Apollod. II, 5, 7. vgl. Tzetz. Chil. II, 293 ff.

VIII. Diomebes Roffe 226). Diomebes 227), ein Sohn bes Ares und ber Kyrene, Ronig ber Bifto: nen, einer thrakischen Bolkerschaft, nabrte feine Roffe mit bem Menschenfleische ber Banberer, Die sein Gebiet betraten \*\* 8). Berafles follte biefe Roffe nach Mytena bringen. Gine Schar freiwilliger junger Belben begleis tete ihn zu Schiffe nach Thrakien. Dort angelangt, vertrieb er die Bachter, band bie Roffe los, und führte fie nach bem Mere. Sier übergab er fie ber Aufficht bes Abberos 219); bie verfolgenben Biftonen fcblug er gurud und tobtete ben Diomedes felbft 120). Unterbeffen bats ten bie Roffe ben Abberos gerriffen. Bu feinem Gebachtniß baute S. bie Stadt Abbera "a"). Die Roffe brachte er jum Euroftbeus 122); biefer ließ fie wieber laufen; sie liefen auf ben Olympos, wo sie von wilben Thieren vernichtet murben 123). Apollodor. II, 5, 8. Diodor. IV, 15.

sich Poseibon zu rächen (Pasiphae.). Apollod. III, 1, 4. Diod. IV, 13. 77. Ovid. Met. VIII, 136. 137. Virg. Aen. VI, 24 st. Hygin. f. 30. und bagegen f. 40.

115) Bom Eurystheus, fautet die gewöhnliche Fabel. Bei Apollod. a. a. D. scheint peraktes bem Stiere seine Freiheit wieder zu geben. S. zu ben Borten nad ro donnor Denne frit. Kote in bessen. S. zu ben Borten nad ro donnor Denne frit. Kote in bessen. S. zu ben Borten nad ro donnor Denne freiheit wieder zu geben. S. zu ben Borten nad ro donnor Denne und Artabien. seht durchstreiste nun das Gebiet von Sparta und Artabien. seht durch freiste nun das Gebiet von Sparta und Artabien. seht durch eine Andplage. Apollod. a. a. D. Pausan. I, 27. p. 66. 67. Daher kommt er in Theseus Geschied wieder vor unter dem Rücken des Stieres, wie auf einem Schisse, über das Meer nach dem Peloponnes zurück, IV, 13. Dazu Wessel. p. 46. l. 11. vgl. Diodor. IV, 59. Freuer sagt Diodor IV, 14: p. habe nach diesem Abenteuer die olympischen Spiele eingeset schalben ach diesem Abenteuer die olympischen Spiele eingeset schalben des Heinen Mysterien Gestiete (s. Anm. 98.). Pierauf läst Diodor IV, 15. P. den Schtern der Hallen gegen die Siganten beistehen und der Promesteus bestehen (s. Arb. XI.) 116) Dies Abenteuer datte auch hellanisch berührt, s. Steph. Byz. Abdyges. Rach Eurspieses (i. d. Allest.) besteite hes Diomedes die Allestis vom Tode: ein Rastum, das gewöhnlich kurz vor der Ermordung des Iphicos gesetzt wirb (s. des Ann. 205. Aert.). Diodor a. a. D. seht die Abgum der Bostiede des Diomedes die Tad. Farnes. I, 77. I, 102. Dazu Heyn. Odderv. p. 151. 152.

118) Byl. Burip. Herc. fur. 380.—385. Alcest. 484.—500. Hyg in s. 50. nennt viex Rosse des Todisches des Powersens ställichen Sesses. 119) Diodor a. a. D. serwähnt ihn gar nicht; die Tad. Farnes. nennt ihn einen Sohn des Abstonitös. 120) So Apollod. a. a. D. Wist d. Diomedes sienen Rossen von. 121) S. die Tad. Farnes. a. D. (Ann. 117.) und Heyn. Odderv. p. 152. Steph. Byz. Abdyga. Philostr. Imag. II, 25. 122) Bei Gell. N. A. III,

IX. Der Gurtel ber Sippolyte. Abmete, Eus roftheus Tochter, wunschte ben Gurtel (Behrgebent) 224) jener Koniginn ber Amazonen 225), ein Gefchent bes Ares, zu befigen. S. bekam ben Auftrag, ihn zu holen. Gine Schar Freiwilliger \*26) begleitete ibn zu Schiffe. Er landete zuerst an der Insel Paros 127), welche Die Sohne bes Minos inne hatten. 3wei von S. Begleis tern wurden von diesen ermordet. B. todtete von den Sohnen bes Minos einige auf ber Stelle, die anbern belagerte er, bis fie es ibm anboten, fur feine zwei getobteten Rriegsgefahrten fich zweie aus ihnen auszumahs len. Er mabite ben Alfdos und Sthenelos, Minos Sobne, und tobtete sie. Sierauf tam S. nach Mysien, und leisstete bem Lytos, gegen bie Bebryter, bie jenen unter Anführung des Konigs Mygdon, Bruder des Amptos 128) bebrangten, Silfe. Dygbon und viele Zeinde fielen; bie Stadt ber Bebryfer murbe genommen, und bas eroberte Ganbergebiet vom D. bem Epfos gegeben, ber es vom Geber Berafleia 229) benamte.

Endlich kommt S. im Hafen Themistyra an 230). Buerst unterhandelt er mit der Hippolyte über den Gurztel. Doch Here, in der Gestalt einer Amazone, verbreiztet unter den übrigen Amazonen das Gerücht, die Fremsden seien gekommen, ihre Koniginn zu entsühren. Die Amazonen greisen zu den Waffen. D., der eine Arglist zu entbeden glaubt, todtet die hippolyte 232), schlägt

Derrschaft Alexanders des Gr. fortgepstanzt haben, vgl. Gell. N. A. III, 9. — Rach diesem Abenteuer täst Dio dor (a.a. D.) den D. am Argonautenzage Theil nehmen. 124) Euripides er wähnt außer dem Gutel auch den Peplos der Amazonenköniginn welchen D. nach Griechenland brachte, Herc. sur. 415—418. vgl. Ion. 1144. 45. 125) Die Amazonengeschichte wurde von den kollischen Dichtern in die Fabeln vom Argonautenzuge, so wie in die Mythen vom Dionysos, herakles und Abeseus vielsach von Abeseus, der auch nach Diodor a. a. D. den d. auf diesem Juge begleitete. Bal. den Art. Amazonen. 126) Bgl. Eurip. Herc. sur. 411 st. Unter D. Geschten waren Actaman, Pind. Nem. III, 65. Schol. Lycophr. 1327., und Abeseus, Diod. a. a. D. vgl. Pausan. V, 11. p. 401; auch Jolaos nach Eurip. Heraclid. 216—218. Doch Plutarch Vit. Thes. p. 12. A. hält es mit Pherekydes, Pellanisos und herodoros für wahrscheinlicher, das Theseus, Phane unternommen habe. 127) So Apolslodor a. a. D. Rach Diodor a. a. D. segelte D. in den Ponstos, der von ihm Eureinos genannt wird, hinein, dann die Mündung des Ahermodonssuschen Verschen Genannt wird, hinein, dann die Mündung des Ahermodonssuschen versiechten in diesen Jug viele andere Ahaten des Heiden. So sehd en Boreaden; Jetes und Kaslais. Bei Senec. Herc. sur. 535.536. sommt h. nach Schythien, was bei Herod. IV, 8. in die Zeit der Rückster des D. vom Gerthon geset wird. Rach dem Morde der Boreaden berührt die Tad. Farnes. P. Abenteuer mit der Echidna, vgl. Herod. IV, 9. 10. und Ann. 195. und Text. 128) S. Heyn. Odserve, p. 156. 129) Im Sebiet von Bithynsen, wo nachmals die Stadt Roys. Apollon. II, 870 sf. Heyn. Odserve, p. 156. 157. Bgl. Ottst. Miller Ordom. 13. S. 292. 130) Andere kesten den D. die Kesie und Juge gegen die Amazonen berühmt, erdaut wurde. S. Schol. Apollon. II, 870 sf. Heyn. Odserve, p. 156. 157. Bgl. Ottst. Miller Ordom. 13. S. 292. 130) Andere kesten den D. die Kesie von Estehan. I. 200 skeie wähen. I. Apollon. II, 870 sf. Men den D. D. die Kesie von Estehan. I. 200 skeie von Buse werden den

bie übrigen Amazonen in bie Flucht, nimmt ben Gurtel mit sich und kommt auf ber Ructreise nach Troja.

Diese Stadt fand er, wegen Laomedons Bortbrus chigfeit gegen Apollon und Pofeibon \*32), in größter Bebrangniß. Apollon batte eine Peft, Poseidon ein Sees ungeheuer geschickt. Auf ben Rath bes Drakels mar Laomebons Tochter, Besione, an einen Felfen am Ufer bes Meeres angebunden worben und tonnte in jedem Augenblide ein Opfer bes Ungeheuers werben. S. übernahm es, die Jungfrau ju befreien, mit ber Bedingung, baß ihm Laomebon bie Roffe gabe, bie beffen Bater Eros vom Beus fur ben geraubten Ganymebes erhalten hatte 233). Er tobtete barauf bas Ungeheuer, und befreite bie Bestone 134). Laomedon murbe auch gegen ihn wortbruchig 135). S. verließ ihn unter Drohungen, und tam ju Schiffe nach Anos in Thrafien, wo ibn Poltys aufnahm, beffen frevelhaften Bruber Sarpebon er mit einem Pfeile erlegte. Bon da segelte er nach Thafos, unterbruckte bier bie thratifchen Stamme, und gab bie Stadt ben Sohnen bes Androgeus jum Bohnfige. Darauf gelangte er nach Torone, tobtete bier ben Polygonos und Telegonos, Proteus Sohne 136), bie ibn jum Ringkampfe heraus forderten. Endlich tehrte er nach Motena jurud, und banbigte ben Gurtel bem Eryfibeus ein. Apollod. II, 5, 9. Diodor. IV, 16. vergl. Schol. Lycophr. 1327.

wähnt Dio dor a. a. D. Richts, ergeht sich aber in einer Aufgahlung der einzelnen Amazonen, die D. im Zweikampse bestegte. Auch beist die Amazonenköniginn bei Diodor nicht Dippolyte, sondern Melanippe, welche D., da sie sich mit dem Görtel löfte, seiles, während er von den gesangenen Amazonen dem Abeseus die Antiope gad. Byl. noch Justin. II, 4. Schol. Lycophr. a. a. D. Muncker zu Hygin. s. 30. u. 186. Arrian. de Exped. Alex. p. 417. Ed. Blancard. Andere sagten. daß die Amazonenköniginn Dippolyte vom Abeseus in die Anechschaft abgestührt worden sei, lind. 117, 28. Byl. dierüber Bernart. in Statü Thed. XII, 543., und über das Janze Wessel. zu Diod. a. a. D. p. 54. Roch Andere lassen sassen. zu Diod. a. a. D. p. 54. Roch Andere lassen spiece die Dippolyte mit den Amazonen den berühmten Einsalt in Attika machen, s. die Interpp. zu Ihygin. s. 30. Apolon. II, 968 ss. und daselbst Schol. zu v. 780. Gonderdar, daß die Tad. Farnes. die Hippolyte erst vom D. tödten und dann vom Abeseus heirathen läst, 1, 115. Dazu Heyn. Observv. p. 153. — Byl. auch Quint. Cal. XI, 244. 132) G. Schol. Hom. II. a., 399. v., 145. Schol. Iycophr. 84. II. p., 442 st., 452. Hyg. s. 39. Diod. IV, 42. 133) Hom. II. s., 265. Hymn. in Ven. 211 ss. Diod. IV, 42. 133) Hom. II. s., 265. Hymn. in Ven. 211 ss. Diod. IV, 42. 133) Hom. II. s., 265. Hymn. in Ven. 211 schol. Lycophr. 34. 523. Die tyklischen Dichter lassen Easonedon dem D. einen goldnen Weinstod versprechen; s. Eustath. und Schol. zu Eurip. Or. 1892. 1899. Dichys IV, 13. vgl. Jorain Tracts T. II. p. 385. 134) Witt Apollodor a. a. D. stimmen der Gache nach überein Diod. IV, 42. Hygin. s. 89. Schol. Lycophr. 34. Valer. Flaccus II, 451 st. Doch alle diese schol. Eucocapital nahm. — Sgl. noch Hom. II. v., 145. spl. Hom. II. s., 650. 651. Epäter nahm D. dassen an Lasmedon Rache; s. Anm. 222. u. Aert. 136) In der Tab. Farn. den Pesanes, s. 77. wird dies nach der Ermordung des Diomedes geset; s. Anm. 120. und Aert. Dann läst die Tab. Farn. den D. dum stus singen Benigen Weggliter nach vorgedrunge

K. Geryons Rinber 237). Dem H. ward nun uftrag gegeben, die Rinder Geryons, des dreigesen Sohnes des Chrysaor und der Kallirhoe, don nsel Erytheia 238) jum Eurystheus zu bringen. Er seht viele Gegenden von Europa, sammelt ein heer reta 239) und seht nach Libyen über, wo er viele naler seiner Gegenwart zurud ließ 240). Non hier t er sich nach Lartessos, und errichtet im gaditas Dean zwei Saulen an den Kusten von Europa libyen; herakles Saulen 141). Bon der Son-

Den Gegenstand hatten Stesichoros in seiner Geryos [. Strab. III. p. 221., heroboros im 10. Buche seiner ee, wie aus Constans. Porphyrog. de Them. II, 23. erhels handelt; ingleichen Danya sie und Pheretybes, s. Masat. V, 21. a. E. Ahnlich ist die Fabel vom Giganten Alss, der die Rinder des helios von Grytheia weggetrieben Apollod. I, 6, 1. §. 4. — über diesen gangen Abschn. s. Observe. zu Apollod. a. a. D. p. 158—166. und IV essel. viodor. IV, 17—25. p. 54—77. Bigl. auch Ottstr. Muller rier, 2. Buch 11. S. 422 sf. Der D., welcher gegen Geryon, ohn des goldreichen Ivsprach, zieht, ist auf keinen Fall der der Altmene, sondern der phonik. handelsgott. 138) Rach od. a. D. herrschte Geryon aus Erytheia; dei Diodor. welden seinen Künder an den Kusten von Iderien; nach . weiben feine Rinber an ben Raften von 3berien; nach s jur Aen. VII, 662. war er Ronig über Dispania und über ben balearifchen und bie Infel Ebufa. Bang abweichenb befataos ben Berpon jum Ronig bes Beftlanbes um Amund Amphilochia gemacht, Arrian. de Exped. Alex. lib. II. S. biegu Dttfr. Muller bie Dorier, 2. Buch 11. G. Rad Apollobor a. a. D. war Erptheia bas fpatere Gabes. Man vergl. unter einander: Apollod. a. a. D. IV, 8. Eustath. jum Dionys. Perieg. 64. Strab. III. 256. Atintanes bei Skylax im Peripl. p. 10. Orph. Arg. und man wirb nur bie großere Baprfcheinlichteit finben, pthela in bem außerften Beften, ben bas in geographifcher te febr unwissende Alterthum kannte ober sich bachte, zu sei. Bgl. Heyn. Observv. p. 159. 160., und Des selben de Theog. Hesiod. p. 142. Gesener zu Orph. Argon. O. und zu 1054. — über die Beneunung jener Insels. III. p. 257. Plin. H. N. IV. p. 64. l. 8 st. 139) So. IV, 17. Auch kehrte, nach Dion. Halic. A. R. II, 77., einem Deere gurud; f. auch Sallus. bell. Jug. 18. über-bat bei Diodor bie gange Unternehmung bas Anfebn eines par det Diodor die gange Unterneymung das Anjehn eines jen Rrieges, den h. gegen Chrysaor und bessen Sohne rien unternahm. Eine Flotte wird zur Unternehmung aus: , und zwar auf Kreta. Auch dieß weif't sehr sprechend a tyrischen h. din. Denn nur unter einem seesahrenden lonnte sich ein solcher Mythos bilden; und welches andere dieß wohl seyn, als die Phonitier? — über die Marsches we h. s. Heyne Obss. p. 161. — Auf Kreta geschah dem se Chre, deshald reinigte er die Insel von wilden Thieren; When wohln er von da unsche seeste. Died 19 17. Boneller reif't heratles beim Apollobor a. a. D., als Disdor IV, 17. 18. Diodor verwebt in diese Reise die moeiten in Agypten und Libyen (Antdos; Erbauung der Pekatompplos; Busiris;), die er selbst weiter unten c. 27. mm mit Apollodor in die Reise zu den Apseln der Pekssansest. 141) Bgl. Pind. Nom. III, 38 ff. Ol. III. a. G. Eurip. fur. 400—402. So berühmt die Peraties Saulen waren, fur. 400 — 402. So berühmt bie herakles Caulen waren, san boch weber in alter, noch in neuerer Zeit einig gewors und und wo sie waren. Gewöhnlich versteht man darunter en, einander gegenüter stehenden Felsenberge zu beiben Seiherculischen Meerenge: Kalpe (Sibraltar) in Europa in la (Ceuta) in Lidben; s. Schol. Lycophr. 649. Berfchies Reinungen siehe bei Serab. III. p. 258 ff. Diod. IV, 18. 1, 24. Aristoteles bei Aelian. V. H. V, S. Arian. do lex. lib. II. p. 126. Bgl. heeren Idem über Politik u. Eh. I. Abit. II. S. 45 ff. (Ausg. 1824.) Cellar. Notit.

nenhite gestochen, schießt er nach bem helios, ber, ob ber Ruhnheit verwundert, ihm seinen goldnen Becher gibt 142), in welchem H. über ben Okean fuhr und bei Erytheia landete 143).

Hier erschlug er zuerst ben hund Orthros, sind den hirten Eurytion 144), und sing an, Gernons Berden wegzutreiben. Doch Mendtios, der die Herden des has des weidete 145), hinterbrachte es dem Gernon; dieser seite dem Rauber nach, wurde aber von dessen Pfeile durchbohrt 146). In Tartessos wieder angelangt 147), gab P. dem Sonnengotte den Becher zurud.

Auf ber Rudreise tam S. zu ben Ligurern. Mes bion und Dertynos, Felberren ber Ligurer, trieben ibm

Ant. lib. II. c. 1. p. 89. 99. Mannert Geogr. ber Gr. und Rom. I, 290. Wessel. ju Herod. II, 33. und Valcken. ju IV, 8. Bergleicht man Alles, so geht hervor, daß die Atten, ohne genau ju wissen, was und wo diese Monumente herakleischer Kraft was ren, diese Sauten für die außersten Punkte der Wetwelt und bes Sanbels babin, fo wie fur bas Biel ber Abenteuer bes D. im Beften gehalten haben. Und biefer D. fann urfprunglich fein anberet fenn, als der phonifice handelsgott. S. Pind. Nem. a. c. D. Pin. H. N. III. Procem. p. 33. 1. 9. Gesner de Phoenicum extra columnas Herculis navigationibus. 3. p. Bos alte Weltfunde. G. 22. 142) So Apollobor a. a. D. Die Sage bom Abenteuer mit Belios und bem Sonnenbecher wird Macrob. Sat. V, 21. a. G. gang bestimmt von ber Muctoricaft bes Panpafis und Pheretybes abgeleitet. Bgl. Athen. XI. p. 470. Clem. Alex. p. 81, 9. Potter. (p. 10.) vgl. Anm. 137. über bie alte Borftels lung vom Sonnenbeder ober Sonnentahn und über D., ber nach lung vom Sonnenbeder ober Sonnenkahn und über D., ber nach bem helios mit einem Pfeile schos, sehe man die Stellen und die weitere Ausführung dei Heyn. Observ. p. 161—163. 143) Rach Andern sehte D. nachmals wiederum in dem Sonnenbecher aus Italien nach Sicilien über, s. Anm. 150. Rach Apollodor II, 5, 11. §. 11. batte P. den Becher wieder auf der Reise zu den hesperiden. Bgl. noch Serv. zur Aen. VIII, 300.278. 144) Bgl. Hesiod. Theog. 293. vgl. 306 ff. Bei Paläphatos de Incred. 40. wird auser dem Orthros auch der Kerberos als Mächter der Geryons Minder genannt. S. auch Pindar. Iathm. I, 15. 16. 145) Mit diesem Mendtios kämpst D. nachmals in der Unterweltz st. Atd. XII. 146) Bal. mit Apollod. a. a. D. C. 7. Schol. Seryons Minber genannt. S. auch Pindar. Isthm. I, 15. 16. 145) Mit diesem Mendtios kampst d. nachmals in der Unterweltz s. Arb. XII. 146) Byl. mit Apollob. a. a. D. s. 7. Schol. Lycophr. 652. Die Gewaltthat des D. am Geryon scheinen zu misbilligen zwei pindar'sche Fragmente, eins bei Arietides P. II. p. 52., das andere dei Plat. Gorgias p. 484. B. 147) D. Abensteuer in Spanien erklärt Plinius für Fabeln, H. N. III, 1. p. 83. Den D., welcher zu Kartessos von den Idderen verehrt wurde, dast Arrian (Exp. Al. II, 126.) mit Recht für den tyrischen. Rach Diodor. IV, 19. vertheilte D. das eroberte Iderien unter die angeschensten Einwohner; sein Rückweg ging durch die Gallia Coltica (vgl. dazu Anm. 3.), wo er die Menschenopfer, zu welchen man Fremde nahm, abschasste und die Stadt Alesia erdaute. Rach Parthenios Krot. 30. vollzog D. in Gallien den Beischlaf mit der Keltine, den diese sich das debeungen hatte, wenn sie seine versteckt gehaltenen Rinder wieder heraus geben sollte. Dadurch ward d. Stalien (vgl. Dion. Halic. A. R. I, 26.) über die Alpen, die er durchbrach und gangbar machte, daher Grajae Alpes, Ammian. XV, 10. Nep. Hannib. 3. Plin. H. N. III, 17. p. 46. 20. p. 47. vgl. auch Livius V, 3. Wessel. zum Diod. IV, 19. p. 62. l. 8. liber die Alpen gelangte er nach Diod. a. a. D. zu den Ligurern.— Rach der Sage der Teriechen, die Pontos bewohnsten, sollte D. auf der Kuckrise von Erptheia nach Schythen gesommen seyn, und dann in der Segend dylda das Abenteuer mit der Echidna bestanden haben. Herod. IV, 8. 9. s. Inm. 127. und die Redentden, erste Klasse mit seine Meere umgesommen, Sall. Ing. 18. bie Rinber weg 148). Diese erschlug er und ging burch bas Gebiet ber Tyrrhener nach Unteritalien 149). Bu Rhegium rif sich ein Stier von ber übrigen Berbe los 150)

148) über Alebion und Dertynos f. Heyn. Obss. p. 164. Cebr berühmt wurde D. Rampf mit ben Ligurern; als es bem Delben enblich an Pfelten gebrach, tam ihm Beus mit einem Steinsregen ju hilfe; baber Campus Lapideus, swiften Daffilia unb bem Rhobanus. hieher gehort bas Fragment aus Afchylos Pro-metheus Epomenos bei Strabo IV. p. 277. 278. und bei Dion. Hal. metheus Lyomenos vet Strado IV. p. 277. 278. und bei Dion. Hal. A. R. I, 34., welcher Lettere aber nur die drei ersten Berse hat. Prometheus beschreibt nach Strado dem h. den Weg vom Austosof zu den hesperiben, nach Dion. Palik. die bevorstehenden Abenteuer auf dem Juge gegen Gervon. Brgl. Hygin. P. A. II, 6. und damit Arat. Phaenom. v. 63 ff. G. bei Anm. 352. Bon D. Ramps mit den Ligurern erwähnt Diodor Richts; er läst ben helben nach Unteritatien hinab gieben u. ihn viele Thaten üben, IV. c. 21: Ratios und Pinarios (bagu Wessel. p. 65. 1.6.); Palatiner; Cumaa ober phlegraif des Felb, wo h., von ben Gottern unterflugt, die Giganten besiegt; c. 22: Berftopfung ves Seitern unterfitugt, die Argunen veftegt; 2. 22: Seftopfung bet See Eces Aornos (Avernus), und Anlegung ber vin Heraclea am Meere hin. Bgl. Anm. 149. 149) Der Thaten bes h. in Unteritalien gibt es, außer ben in Anm. 148. angeführten, noch eine große Menge. Er schaffte die Menschenopfer ab, mit welchen man Kortun perfohnte; erschlus den Kortus der ihm einige Schen ben Saturn verfohnte; erfding ben Cacus, ber ihm einige Ochfen weggetrieben batte; errichtete gum Gebachtnif ber wieber gefundes nen bem Jupiter Inventor einen Altar. Die Aborigener und pa-lantischen Arkaber ehrten ben Belben, ber fie vom laftigen Rauber Cacus befreit batte, auf bie ausgezeichnetfte Beife; namentlich Guanber, bem feine Mutter Carmenta eine Beisfagung über D. hinterlaffen hatte, erwies bem Delben querft gottliche Ehre. D. bewirthete bas gaftfreie Bole; bie Ronige befchentte er mit Adergebiet. Er bat, bas man ibm jabrlich, wie ce eben gefdeben, nach griechischem Ritus opfern follte, und machte zwei angefebene Familien, bie Potitier und Pinarier ju Borftebern ber Feier, und lebrte fie felbft bie griechiiche Carimonie. Der Altar, auf welchem Berafles geopfert hatte, war auf bem forum Boarium, und warb pon ben Romern ara Maxima genannt. Dief und mehr uber D. Anwesenheit in Stallen f. bei Dion. Halic. A. R. I. p. 30 - 83. Livius I, 7. Diodor. IV, 21. Bgl. Virg. Aen. VIII, 190-272., und Servius başu, pornehmlich zu 190. 269. 270. Ovid. Fast. 11, 543—584. Propert. IV, 9. Bgl. Salmas. zum Solin. p. 7 ff.; und Anm. 8. Für bas Einzelne noch: über Caca, bes Cacus Schwester: Lactant. I, 20. vgl. mit Serv. zur Aen. VIII, 190; über Carmenta: Strab. V. p. 352. Serv. zur Aen. VIII, 51. vgl. zu 269. 270.; über Potitier und Pinarier das Wert de Orig. Gentis Rom. 11 ff. und Wessel. jum Diod. IV, 21. p. 65. 1. 6.; über bie ara Maxima: außer Dion. Halic. a. a. D. vgl. de Orig. G. R. 9 ff. Propert. a. a. D. Ovid. a. a. D. 581. 582. Virg. Aen. VIII, 269-272. vgl. 2nm. 836. — Diobor u. Dp. pian imrieven auch die Erbauung von Reapolis bem D. zu, f. Schol. Lycophr. 717. — Roch mehr f. bei Dion. Halic. A. R. I. p. 34. 35. vgl. Schol. Lycophr. 1232. Auch sollte D. den See Lucrinus durch einen Wall vom außern Weere geschieden haben, Strab. V. p. 375. 150) S. Dellanitos bei Dion. Halic. s. p. 28. Apollob. a. a. D. S. 10. anoconyvous ravooc, davon nach A. Rhegium benannt. Anders die Explanation des nach A. Rhegium benannt. Anders die Erklarung dieses Ramens, die Aschvlos gab, f. Serab. VI. p. 896. Bon jenem Stiere leitet Apollob. a. a. D. den Ramen Italia ab; benn die Aprrhener nannten den Stier Italos. Diodor IV, 22 erwähnt von diesem nannten ben Stier Italos. Diodor 1v, 22. erwugnt von verzum Ricte; sonbern D., die übrige herbe por ihm her, schwimmt an das horn eines Stieres fich haltend, über bie Meerenge nach Sie cilien über, Diod. IV, 22. vgl. Pausan. III, 16. p. 248. Rach Andern sehte h. im Sonnenbecher über, Pausan. a. a. D., und dazu die Berbesserung von Aubn; noch Andere lassen in auch die Stylla töbten, Schol. Hom. Od. µ, 85. Schol. Lycophr. 45. — Im Bebiet von Rhegium und Botris belaftigten bie Deufdreden ben schlafenben Delben; er flehte zu ben Göttern, und sie wurden alle für immer aus jener Gegend vertrieben. Diod. IV, 22. Etwas Thnliches bei Strab. XIII. p. 912. f. Anm. 367.

und schwamm nach Sicilien über. H. mit ben übrigen fette über die Meerenge jenem nach, und fand ben ents flobenen unter ber Rinberherbe bes Erpr, Sohn bes Poseibon, Konig ber Elymer. Er forbert ihn zurud; Erpr macht jur Bebingung, bag b. mit ibm ringe. Diefer fiegt im breimaligen Ringtampfe, tobtet ben Erpr, nimmt feinen Dofen wieder und befahrt nun bas ionis fce 151) und die Rufte bes abriatischen Meeres. Als er endlich bas oftliche Festland erreicht hatte, machte Bere bie Dofen toll, so baß sie durch die thrakischen Gebirge bahin tobten. Einen Theil bavon holte S. wieder ein und trieb fie nach bem Bellespontos. Nur mit großer Mube brachte er sie alle zusammen, und kam mit ihnen jum Fluffe Strymon. Da diefer ihm ben Ubergang verwehrte, so machte er burch hinein geworfene Belsftude ben Fluß untief, feste über, und tam endlich mit ben Ochfen jum Euroftheus 152), ber fie ber Bere opferte 153). Apollod. II, 5, 10. vgl. Diod. V, 17-25.

Behn Arbeiten 154) hatte H. nun vollenbet 155); boch ba Eurystheus die Ställe bes Augeas und bie lerndische Hydra verwarf, so mußte er dafür zwei andere übers nehmen. Apollod. II, 5, 11. §. 1.

151) Dief bei Apollob. a.a.D. über Erpr und bie Bohn-151) Dies bei Apollob. a.a.D. über Ergr und die Wohnt gibe ber Elymer s. Heyn. zu Virg. Aon. V. Kxc. s. und III. und zu V, 391. Schol. Lycophr. 866. — Bei Diedor folgen die Begebenheiten so: Auf dem Wege zum Erpr werden dem D. von den Rymphen die warmen Baber gedffnet IV, 23. Darauf der mit Erpr eingegangene Bertrag und Kampf a. a. D.; vgl. Paus. IV, 36. p. 372. Schol. Lycophr. 866. In Kyane auf Sicilien opferte H. der Persephone den schoffen Stier, und lehrte die Einmandre den Kittel a. D. dazu Wessel, p. 73. 1. 8. Die Kirk. wohner ben Ritus, a. a. D., bagu Wossel. p. 75. l. 8. Die Gir taner fchlagt er, a. a. D. Die Ceontiner ehren ben Delben, bei ibnen laft er ewige Dentmaler feiner Wegenwart gurad, c. 24. Die Agprinder weiben ibm, wie ben olympifchen Gottern, gefte und Opfer. Dies find bie erften Opfer, bie er annimmt; er glaubt, baß er jest, nach Bollenbung bes jehnten Abenteuers, foon einen Abeil ber Unfterblichfeit erlange, und last fic bie jabrliche Bieberbolung jener Feier gefallen. Aus Dantbarteit grub er einen See por ber Stadt, ber von ihm ben Ramen führt, a. a. D. Dem Gernon weiht er einen Dain, befgleichen bem Jolaus a. a. D. Endlich fest er mit ben Rinbern wieber nach Italien aber, tobtet bier ben gafinios, ber ihm einige Rinber ftabl. Kroton; a. a. D. vgl. Schol. Lycophr. 856. Strab. VI. p. 401. Schol. Theocrit. Id. IV, 32. 152) Dies Apollobor a. a. D. S. 12. 13. Aber auch über D. Rudreife weichen bie gabeln febr von einanber ab. Gehr turg Hesiod. Theog. 290 ff. Bei Diobor IV, 25. macht D. nach Befahrung bes abriatifchen Meeres ben Beg an ber Rufte ju Aufe, und tommt burch Epiros in ben Peloponnes. Bei Tretres Chil. II, 850. landet er bei Dprehachium, und febrt burch Thratien jum Gurnftheus jurud. G. Heyn. Obss. p. 165. 166. - Mis er jum Dffa tam, warf er Berggipfel in ben Dronteeffus, und über ben fo gebilbeten Damm feste er mit ben Rimbern über, Schol. Lycophr. 697. 155) Go Apollob. a. a. D. 6. 13. Rach Undern murben von biefen Rinbern bie gerahmten lagerol foes erzeugt, s. Suidas u. b. Art. 154) hier a. a. D. schint Apollobor nur an zehn Arbeiten zu benten, bie D. amfänglich bestehen sollte, und boch hatte bas Orastel gleich von zwölf gesprochen, Apollob. II, 4, 12. 3. 2. vgl. Anm. 62. 155) In acht Jahren und Einem Monat, sagt Apollob. a. a. D. Bergl. Schol. zu Hom. II. 4, 368. und Troes. Chil. II, 854. Ottst. Daller bie Dorier, 2. Bud 11. 6. 487.

Die golbnen Apfel ber Besperiben 156 Apfel 157) hatte Bere bei ihrer Berbeirathung mit wn ber Gaa als Dochzeitgefchent erhalten 158) und esperiben anvertraut, Die fie in ihren Garten 159) m unfterblichen, bunberthauptigen Drachen Labon, Sohne des Typhon und ber Echidna, bewachen lies o). Sehr schwierig war die Aufgabe fur S., Diese ju holen; benn er wußte nicht, wo die Garten ber riben waren. Doch ging er 161).

3) Bie viele Fabeln in biefe Erzählung zusammen gefioffen igt bie fo wenig tren gehaltene Ausfahrung bes Gangen und nangelhaften, unsichern geographischen Rotigen, die jedoch im ime nicht befremben burfen. G. Heyne Obss. p. 166. Auch m Abenteuer scheint die Grundlage ber phonitische D. gen haben; bie agoptischen Buffuffe ertennen wir in ben einem gabeln von Antaos und Bufiris. Diobor a. a. D. Apfel ber Desperiben nach bem Rerberos georbnet. 157) bas griechische unla beranlast einen Doppelfinn. Es beieben Anberm (Athen. III. p. 82 ff.) Apfel und Derben e, überhaupt Rleinvieb); f. Diobor a.a. D., welcher verschiebene Meinungen in ziemlicher Aussuhrlichkeit gibt. ir Aen. IV, 484. Rach Pherefpbes waren es Apfel, ... Apollon. IV, 1897., vgl. Eurip. Horc. fur. 894 ff., nach tas Berben von befonberer Ochonheit; f. Schol. . a. a. D.; auch Schol. Soph. Ajux 608, und zu Theocrit. 10. Eustath, jum homer p. 1383. Spank, ju Callin. spoll. 51. Augerdem Palaeph. de Incred. 19. Bochart. c. 24. Massieu sur les Hespérides in ben Mémoir. de des B. L. IV. p. 88-69, Amfterb. Musg. - Raturlicher nan aber hier unla fur Apfel; benn es ift von Garten, n Biehweiben ober Eriften bie Rebe. Die Bermechfes 1 Apfein und Derben entftanb mobi burd Bermifdung bieiteuers mit bem vorigen (Gerpons Derben). Beibe finb s Ungewiffe ber Ergablung, burch ihre unbestimmte Rich-ch bem außerften unbefannten Beften, burch bie großen und Abichweifungen bes Delben, burch bie Menge feiner aten, ehe er ans Biel ber Reife tam, und burch viele anaren, eye er ans Siel der seize tam, und durch viele anizelnheiten, einander unverkenndar ahnlich. Sprach baher rthum von jenen Thaten bes h. im Westen, so bachte b an Germons herden, bald an die Apsel der hesperiden, surde die Berwechselung möglich. Das das Alterthum die 1es h. zum Gernon und zu den hesperiden nicht genau wer geschieden babe, dasur spricht eine Bergleichung des V, 277. mit Dion. Hal. A. R. I. p. 34. Bei Anschrung pments aus Aschweise dem h. den Bec nom sonten per Prometheus beschreibe bem D. ben Weg vom Kaukas ben Desperiben; bagegen Dion. Dalik bei Anschil i nämlichen Bruchstückes: er erzähle bie auf bem Wege expon ihm bevorstehenden Abenteuer. 158) Bei Apols Le.D. S. 2. find auf jeben gall bie Borte a dit yquares iouro ju anbern. G. Depne's Ausg. 1808. G. 192. Rote. Rach Serv. ju Virg. Aon. IV, 484. waren biefe Apfel ber Benus geweiht. 159) Die Apfel, und somit ten ber besperiben, maren nicht, wie Ginige wollen, in , fonbern beim Atlas in bem Banbe ber Opperbosigt Apollobor a. a. D. S. 2. Dieraus entfteht für bie ine Schwierigfeit. Denn bie Opperboreer werben gewöhns r nach bem Rorben, Atlas mehr nach bem Beften ber w gefeht. S. Heyn. Obss. 167—169. Doch fchieb bas n nörbliche und weftliche Stricke nicht burch fo fcharfe Des milinien; vgl. Inm. 86. — S. fibrigens ben Art. Hespe-160) Bgl. Soph. Trach. 1107. Apollon. IV, 1396. unb Issiod. Theog. 336. Eratosth. c. 3. 4. Hygin. P. A. R. A. Permann Dbb. ber Mythol. B. III. S. 50. 51. er ben Beg ju ben hesperiben, ben h. nach Apollobor Heyn. Obes, p. 167. Abweichend Apollobor a. a. D.

Er kam nach Makebonien zum Fluß Echeboros. hier tobtete er ben Anknos, ben Sohn bes Ares und ber Pyrene 26a), von ihm jum 3weitampf beraus geforbert. Dit Ares, ber ben Tob feines Cobnes rachen wollte, erneute er ben Kampf 163), ben ein Blis, vom Beus zwischen bie Kampfer geschleubert, unentschieben beendete. Bon hier ging D. durch Allprien gu ben Toch-tern bes Beus und ber Themis, ben Nomphen am Eris banos, um ben Weg zu ben Besperiben zu erfragen; biefe wiefen ihn an Rereus 164). Den Rereus fand er schlafend; band biefen feine Geftalten wandelnden Beissager, und loste ihn nicht eber, als bis er von ihm ben Beg erfahren. Dierauf begab fich ber Belb nach Libyen, wo ibn der Konig Antdos, ein Sohn Poseidons (und, nach Einigen, ber Erbe), ber die Fremden jum Ringkampfe beraus zu forbern und im Rampfe zu ermorden pflegte, gu tampfen zwang. Als S. mertte, bag Antaos, fobalb er bie Erbe (feine Mutter) berührte, neue Kraft gewann, fo bob er ibn in die Luft und erbrudte ibn =63).

Bon Libyen ging sein Beg burch Agypten 266) Bier herrschte Bufiris, Poseibons und ber Lofianaffe Sohn 167). Ihm hatte, als einst bas gand an neunjahriger Durre litt, der typrische Beissager Phrasios 168) ben Rath gegeben, den Zeus alljährlich burch ein Mens schenopfer zu fuhnen. Bum ersten Opfer hatte Bufiris ben Rathgeber felbst genommen, und bie barbarische Sitte, einwandernde Fremde zu opfern, beibehalten. Dieß Schickfal sollte auch H. haben. Doch als man ihn schon gebunden jum Altar schleppte, zersprengte er bie Banbe, und tobtete ben Ronig nebft feinem Sohne Amphibamas, so wie auch ben Opferherold Chalbes 169). Darauf kam er durch Asien, und fuhr in den Bafen der Rhobier, Thermybra, ein. Auf ber Infel fpannte er ben einen Dofen eines gandmanns vom Bagen ab, und verzehrte

162) Bu unterscheiben ift biefer Apfnos von einem anbern Sohne bes Ares und ber Pelopia gleiches Ramens, ber auch von D. getobtet warb; f. Anm. 295. und Aert. Rach Apollob. a. a. D. ift ber Kampf mit Kutnos bas erfte Abenteuer, bas D. auf biesem Juge bestand. Rach Plutarch scheint er jedoch noch vors her in Thessalien ben Rauber Aermeros, nach bessen eigener Sitte, mit dem Kopse zu Tode gerennt zu haben, Plutarch. Thes. p. 5. C.; wenn dies nicht vielleicht besser in eine andere Reise des haurch Abessalien zu sehen ist. 163) Mehrmals kampste h. mit Ares; s. Anm. 252. 295. 164) über Rereus s. Heyn. Observe. p. 171. 165) Bgl. Pind. Isthm. IV, 87—98. Schol. Lycophr. 663. Philostr. Imag. II, 21. Wahrscheinlich bezieht sich auch aus h. Kamps mit Antäos das pindar'sche Fragm. in Erotian. Glossunter wiesen Rach Pind. Preth. IX, 185. wohnte Antäos zu Irassa biefem Buge beftanb. Rad Plutard fceint er jebod noch porunter aler. Rach Pind. Pyth. IX, 185. wohnte Antaos ju Iraffa; val. baju b. Schol. u. Herod. IV, 158. Dttfr. Maller Dro. pgl. bazu b. Schol. N. Harod. IV, 158. Ottfr. Maller Orch.
17. S. 346. Bgl. Abschn. über ben ägypt. P. über die Wiesberholung bei Diodor, s. Anm. 140.
166) Auch soll bamals P.
bas Oratel des Ammon bestragt haben, Arrian. de Kxp. Alex. III.
p. 158. 167) über Busiris vergl. noch Theon. Progymn. c. 6.
p. 87. Isocras. Laud. Busir. c. 15. p. 334. Diodor. I, 88.
Plutarch. Parall. (T. II. p. 817. B.). Apollod. II, 1, 5. Eratosth.
bei Strab. XVII. p. 1154. Bgl. Abschn. über den ägyptischen P.
168) Opdarog bei Apollod. a. a. D. S. 8. ist der andern Esseat Opasios verzuziehen. 169) hierauf, als auf griedifches Mabricen vom D., ber nach Agupten gedommen, bezieht fich Herod. II, 45. Bgl. Ottfr. Miller Orchom. 7. S. 164. bie Dorier, 2. Buch 12. S. 452. S. Abichn. aber ben agupt. D.

ihn. Der Eigenthumer überlud ihn von einem Berge herab mit Berwunschungen. Die Insulaner (Lindier) aber behielten die Berwunschungen als wesentliche Carismonie bei H. Opfern bei 170).

Dann ging er durch Arabien, wo er den Sohn des Tithonos und der Gos, Emathion, der die Wanderer grausam behandelte, tödtete '7'). Wiederum über das Meer '72) gelangte er zum entgegen gesetzen Continent und kam an den Kaukasos. hier fand er den Promestheus angesesseltet bes Unglücklichen zersteischte 174). Den letzern erschoß er, Prometheus wurde von ihm gelöst 175). Das haupt mit einem Divenkranze gekrönt 176), bot hen unsterdichen Cheiron dem Zeus als freiwilliges Tottenopfer statt des Prometheus dar 177).

Endlich tam er zu ben Spperboreern 178) und zum Atlas. Rach bem Rathe bes Prometheus 179) bestimmte

170) So Apollodor. a. a. D. §. 10. Bgl. Lactant. I, 21. 6.31 ff. Rubert de sacrificiis veterum c. 13. p. 308 ff. Denne (in f. Ausg. frit. Rote) meint, biefe gange Stelle bei Apollobor (6. 10.) fei burch fpatere Danb in ben Tert getommen; allein gegen bie ungeographischen, planwidrigen Reifeberichte ber Mothen-welt ift fie nicht. — Und b. Starte im Effen wird auch burch anbere Beugniffe bethatigt. Uber ben Dofen bes Theiobamas f. bei Unm. 287. Mert. Beim Rorones, Ronig ber Capithen, af er einen Stier fammt ben Knochen auf, Pinbar bei Philoste. Imag. II, 24. über fein Bettoffen mit bem Lepreus f. dehen. X. p. 411. 412. Aclian. V. H. I. 24. Pausan. V, 5. p. 385. Bergi. auch bie Fragm. bes Dinbar und Epicharmos bei Athen. p. 411. Daber seine Beinamen: Ilaugayos, Ilodupayos, 'Addagayos, Bouadyos, Boudoiras, Chen fo großer Deiner war er im Erine fen. Steficoros bei Athen. XI. p. 499. B. laft ibn beim Pholos aus einem Potal von brei Lagenen trinten. G. auch bie Berfe aus Aleris Defione bei Athen. XI. p. 470. E. Callim. H. in Dian. 148. Daher ift er bei ben Romern Bibax. Macrob. Sat. V. 21. 171) Bei Apollodor a. a. D. S. 11. ist Emarthion in Arabien, bei Diodor IV, 27. richtiger in Athiopien, vgl. bei Apollodor telbst III, 12, 4. und Heyn. Obst. p. 172. 173. 172) Rach Apolichor a. a. D. G. 11. batte er jest wieber ben Sonnenbecher (f. Anm. 142. und Text); vgl. Schol. Apollon. IV, 1396. Auf ber Tab. Farnes. I, 108. tommt D. nach ber gaprt auf bem oftlichen Meere jum Indos; vgl. Anm. 136. 173) Bgl. auf bem ditichen Meere jum Indos; vol. anm. 130. 1/3) Byg. Arab. XV. p. 1009, XI. p. 772. Durch außere u. innere Gründe bat ber scharisinnige Welder bargethan, bas ber Ort bes gesesselten Prometheus kein anderer als ber Kaukasos ift, und bas ber Mythos denselten nicht in das europäische, sondern in das afiatische Grubien versest bat. S. dessen is die glückse Kritogie Prometheus und die Kabirenweide zu Lemnos u. f. w. Darmit. 1824. 174) Ral. Hestod. Theog. 523-525. Aesch. Prom. Vinct. 1021 1025. 175) Richt gegen Zeus Billen geschab bieß, Hesiod. Theog. 529 31. Die Cafe. Prometheus fei vom D. nach tausend Aubren entfeffelt worben, f. bei Serab. XI. p. 771. über Diodor. IV. 15. f. Anm. 115. a. G. 176) ilber bie Sitte, bas haupt ju befrangen, f. vernebmito tehen, XV. p. 672, 674. Heyn. Obss. p. 174, 175, 177) Raum tann man einfeben, wie ber Sob bes Openen, ber im Deraftesmothes eine fo frube Ermabnung fant (l. Anm. 96.), mit ber so fpaten Refreiung bes Prometheus in Rerbintung gefest werben tennte. Wie frei und regellos bes wegt fich bas Atterbum in seinentwiften Compositionen! 178) Mil. Anm. 86. 130 Mil Apollobor a. a. f. 13. vgl. Eudoc. . VI . ilber Daupt icheint ber entfeffelte Prometheus feinem Befreier manden guten Math gegeben ju baben, wie fic aus ben bieber geborgen Ragimenten aus Afchvios Prometbeus Lyomer nas abnehmen latt. Gie fteben bei Nerab. IV. p. 277.278. Die biet eiften Beife citit aud Ihon. Hale. Antiqq. Rom, lib. I.

er den Atlas durch Bitten, die Apsel zu holen und indes die Himmelslast seinen Schultern anzuvertrauen. Atlas kam mit den Apseln zurück, weigerte sich aber, seine alte Burde wieder auszunehmen 180), und sagte, er selbst wolle die Apsel zum Eurystheus tragen. H. vergalt Arug um Arug. Er bat den Atlas, nur so lange den Himmel wieder zu nehmen, dis er auf seinen solcher Burde nicht gewohnten Rücken ein Polster gelegt habe. Atlas verstand sich dazu; H. aber nahm die auf der Erde liegenden Apsel, ließ jenen unter seinem himmel stehen, und eilte davon. Zum Eurystheus kehrte er zurück, der die Apsel dem wackern Helden schrefte. Dieser weihte sie Apsel dem wackern Helden schrefte. Dieser weihte sie der Athene, welche sie wieder an ihren alten Plat versete. Apollod. II, 5, 11. §. 1—17. vergl. Diodor. IV, 26. 27.

XII. Der Kerberos. In den Drtus hinad zu steigen und dieß Ungeheuer herauf zu holen, war das letzte der befohlnen Abenteuer \*\*8\*\*\*). Nicht ohne religiöse Borbereitung wollte er in die Unterwelt gehen; er kam nach Cleusis zum Eumolpos, und begehrte Einweihung in die Mysterien. Doch diese wurde damals Ausländern versagt; deshalb ließ er sich vom Pylios adoptiren. Vorber mußte er auch noch vom Kentaurenmorde gezeinigt werden. Hierauf empfing er vom Eumolpos die Weibe \*\*\*\*\* und stieg beim Vorgebirge Tanaron \*\*\*\*\* in Lakonien nieder.

p. 34. vgl. bazu Hygin. P. A. II, 6; bei Serab. I. p. 58; bei Galen. de morb, epidem. lib. VI; bei Steph. Byz. unter "Asios. 180) Bei Apollobor a. a. D. §. 14. ift eine fleine Lucke, bie sich aber leicht aus b. Schol. Apollon. IV, 1396. u. Eudoc. p. 217. ergangen last. — Einige ließen nicht ben Atlas, sonbern ben D. feibft die Apfel ber Desperiben holen, und ben butenben Drachen tobten, f. Apollobor a. a. D. G. 16. vergl. Eurip. Herc, fur. 394 ff. Serv. gur Aen. IV, 484. Gang abmeichend ift Diobor IV, 27., welcher ben D. bie fieben Tochter bes Atlas, bie Desperie ben, aus ben Banben von Geeraubern befreien, und vom bantbas ren Bater nicht nur mit allem Rothigen jum vorftebenben Abens verleben, sondern auch in der Aftrologie unterrichten tate. Bergleiche Diodor. III, 59. und dazu Wessel. pag. 339. 1. 15. 181) Dazu vergl. Buttmann über den Mythos des Peralles, und Ottfried Muller die Dorier, 2. Buch. 11. S. 418 ff. Rad Apollobor a. a. D. f. 4. beglettete ben Beraftes Der mes; nad Hom. Il. 3', 366 ff. Athene, f. b. Schol. bagu und Pausan. VIII, 18. p. 635; nach Hom. Od. 2', 626. beibe, Bermes u. Athene. - über Guroftheus Befehl f. Eurip. Herc, fur. 1276-73. Heracl. 949; auch bas Fragm. aus Gurip. Gurn ft heus, bei Grotian unter Tep Poor. - In einem febr gewohnlichen Lichte erscheint dieß Abenteuer bei Palaphatos de Incred. 40. 182) So Apollod. a. a. D. & 2. Bgl. Eurip. Herc. fur. 618. und daz zu die Interpp. Heyn. Obss. ad Apollod. III, 15, 4. p. 337 ff. Schol. Soph. Oed. Col. 1108. Nepos Alcid. c. 4. Bei Dies bor IV, 25. ift Rufaos, Drpbeus Cobn, Borfteber ber Dofte: rien. - Db es bie großern ober bie fleinern Gleufinien mas ren , in welche D. jest eingeweiht marb , ift nicht tlar. Das bie fteinern bamale gerabe um D. willen eingerichtet murben, fagt ber Schol. zu Aristoph. Plut. 846. f. Hemsterh, zu 1014. Schol. Lycophr. 1328. Dagegen batte nach Diobor, ben Kentaurens mord gu fobnen, fcon feuber Demeter bie fleinern bem D. ju Gbren eingerichtet, Diod. IV, 14. (f. Unm. 98) und jest wieder laft ibn Diobor um bie Ginweibung nachsuchen. c. 25. Doch mers ben biefe fpatern Dofterien bei Diodor a. a. D. nicht bie groe gern genannt, die Depne u. A. hier zu finden meinen; f. Henne Obas, p. 176. 177. Bergl. Wessel. zum Diod. IV. 14. p. 48. l. 9. 189) Co Apollobor a. a. O. §. 3. Bgt. Eup. 48. l. 9.

Us ihn im Tobtenreich bie Schatten erblickten, fie, ausgenommen Meleagros 184) und Mebufa. riefe gudte er bas Schwert, boch hermes fagte fie fei nur leerer Schatten. Raber ber Pforte bes 1 283), fand er ben Thefeus und Peirithoos anges ; jenen befreiete er, biefen mußte er gurud lafs. Auch malgte er vom Berrather Astalaphos jelfen, ben Demeter auf ihn geworfen hatte 187). bie Schatten mit Blut ju tranten, schlachtete er ind von der Berde bes Babes 188); bem Birten tios, ber ihn jum Ringkampfe ausforberte, gerer bie Rippen im Leibe 289). Dierauf bat er fich vom Sabes ben Rerberos aus. war ihm ju Billen, unter ber Bedingung, baß ) bes Ungeheuers ohne Baffen 190) bemachtigte. nd ben Rerberos am Acheron, padte ibn, hielt bie nden Biffe bes Drachen, ber fich am Schwanze Ingeheuers befand, muthig aus, fesselte bas sal, und stieg mit ihm bei Ardene 191) auf die velt 292). Er zeigte ben Rerberos vor Gurnftheus, rachte ibn fobann wieber in bie Unterwelt gurud.

rc. fur. 23.; bagegen Plinins (H. N. XXVII, 2. p. 485. af. Ausg.) fagt, bas bei Heraclea Pontica ber Ort feines erfteigens gezeigt werbe. Aus Cophotles Hounis ind w haben fich nur Fragm. erhalten , f. bei Athen. IX. p. b bei Pollux X. 110. 184) Meleagros empfahl bier b bei Folias A, 120. i feine Schwefter Deianeira, wie b. Schol. zu Hom. Il. 4. aus Pinbar berichtet. 185) Rach Hom. Il. 2, 395 mnbete B. an bes Drtus Pforten bie Schulter bes babes em Pfeile; wenn man nicht lieber bort & ITule foreiben auf D. fpater ju ermabnenben Rampf mit Dabes bei Dyieben will; f. b. Schol. und Roppen ju biefer Stelle, m. 252.\_ 186) Den Thefeus fuhrte D. aus bem Ortus Burip. Heraclid. 219. 220. Uber Thefeus und Petrithoos und Strafe f. Diod. IV, 63. und Pausan. X, 29. p. 871. auch ben Peirithoes losmachen wollte, ris er ihm ein bom hintern ab, fo bas er bie weitere Befreiung unterauste , baber Peirithoos anvyos; Eudoc. p. 47. Anbers ollob. a. a. D. S. auch Horas. Carm. III, 4, 79. 80. Buripibes Herc. fur. 621. u. A. fehrte Abefeus nach puract; boch bei Hom. Od. 2', 630. finbet Dbuffeus beibe, zund Peirithoos, noch in der Unterwelt; vgl. Virg. Aen. '. 618. und Serv. dozu. Ganz abweichend ift Aelian. V. 5. Die Erzählungen bei Diodox IV, 26. und IV, 63. rechen sich. E. auch Hygin. f. 79. und die Rritifer ju 2. I, 102. Heyn. Obss. p. 177. 178. 187) über Asta. s. Apollod. I, 5, 3. Ovid. Metam. V, 538 ff. Bemeter bette ben von S. befreiten Berrather in eine Hreute. I. U, 5, 12. §. 9. 188) Man glaubte, daß die Schessenn sie mit Blut getrankt wurden, Sinn und Bewußtseyn bekamen, vgl. Hom. Od. 2', 390. Fürg. VI, 245 ff. och ließ ihn Persephone nicht sterben, Apollob. a. a. D. Bgl. bei Anm. 145. 190) Siehe jedoch bei Apollob or . S. 8. 191) Bgl. mit Apollob or a. a. D. S. 9. II, 31. p. 183. Errabo läßt ihn wieder bei Känaron keigen, VIII. p. 553. Bgl. auch die Sage der hermioner wan. II, 35. p. 196. s. auch Eurip. Herc. fur. 615; und je der Botter bei Fausan. IK, 34. p. 779. 192) Bgl. 1d. 1, 625. Der Kerberos, an das Licht der Oderwelt phont, foll gespieen haben, und so sei bas gistige Kraut Utos uf Erben erzeugt worden; Ovid. Metam. VII, 419. Artig. 189. Plin. H. N. XXVII, 2. p. 485. l. 6 ff. Anders L. Rd. III, 529. Bgl. Statius Theb. IX, 734. icoft, b. 28. u. R. Bweite Sect. VI.

Und damit hatte sich S. aus ber Anechtschaft befreit. Apollod. II, 5, 12. Bergl. Diodor. IV, 25. 26. Euripides und Seneca Herc. fur.

Beratles Rebenthaten (Parerga). Die erfte Rlaffe, welche Beratles Rebenthaten und Abenteuer innerhalb der zwolf befohlnen Arbeiten enthalt, ift schon nebenbei berudfichtigt (f. oben Unm. 89); bier alfo nur bie vorzüglichften in turger überficht, namlich

folgenbe:

25

a) herafles befampfte bie Rentauren (f. Arb. IV.); b) Er todtete ben Eurytion (Arb. V.); c) Er unterftutte bie Gotter gegen die Siganten (Arb. VII. Anm. 115.; und weiter unten Anm. 288 und Tert). d) Er nahm am Argonautenzuge Theil (Arb. VIII. Anm. 123) <sup>293</sup>). e) Er tobtete bie Boreaden, Kalais und Betes; (Arb. IX. Anm. 127) <sup>294</sup>). f) Nach ber Ers morbung ber Boreaben tam er ju ben Stythen. Er schlief auf seiner Lowenhaut ein, und ließ feine Pferde inteß grafen. Aufgewacht vermißte er fie; fand fie nach langem Suchen in ber Gegend Sylaa bei ber Echidna, die bis ju ben Schenkeln herab eine treffliche menschliche Gestalt hatte, weiter herunter aber in eine Schlange ausging. Sie gab bie Roffe nur unter aus-bedungener Bollziehung bes Beischlafs heraus (Arb. IX. Unm. 127) 195). g) Die Sohne bes Minos auf Pas

193) Apollod. I, 9, 19. Schol. Apollon. I, 1168, 1290. Man nimmt gewöhnlich eine breifache Sage hierüber an: 1) Pheret po bes last ben h. mit in bie Argo einfteigen, aber von ben Argonauten, aus Beforgnis wegen feiner forperlichen Sowere im paga-faischen Meerbusen bei Apheta wieber ausladen. Außer ben a. D. D. vgl. Herod. VII, 193 und Heyn. Obss. p. 76. 2) Deroboros und Ephoros laffen ben D. gar nicht an ber gabrt Theil nehmen, fonbern um biefe Beit bei ber Omphale weilen; Apollob. a. a. D. und II, 6, 3. §. 5. Schol. Apollon. I, 1290. Anbern endlich warb D. mit bem Polyphem von ben Argonauten in Mysien jurud gelaffen, als er von ihnen weggegangen war, um seinen von ben Rymphen entführten Liebling Spilas ju fuchen. So Schol. Apollon. a. a. D., ber bie Sage von Heroboros ab-leitet, Apollod. I, 9, 19. §. 1 — 4. Orph. Argon. 224 — 227. 657 — 655. s. auch Herodos. a. a. D. Diod. IV, 44. Bergl. Ottfr. Riller Orchom. 18. S. 293, die Dorier 2. Buch. 12. 6. 451. Aus Mylien last Apollobor a. a. D. ben Delben nach Argos jurud tehren, Theofrit Id. 13. ihn ben Argonaus ten zu Huse nach Kolchis nachwandern. Reben jenen dei Relastionen schieben a. a. D. S. 7. auch noch die des Des maratos und Dionysios von Milet an. — Bgl. noch Pind. Pyth. IV, 301 ff. — Diodor IV, 40. läst, ohne irgend ein Bestellen in Bes Pyth. IV, 301 ff. — Diobor IV, 40. läst, ohne trgend ein Webenken, ihn an der Fahrt Theill nehmen, und von den Argonausten gum Feldberrn wählen; voll. Diony sied bei Apollodor a. a. D. Schol. Lycophe. 871. Orph. Argon. 279 — 300. Apollon. I, 345. Hygin. f. 14. In die hinsabet nach Kolchis sett Diodor die Befreiung der Desione, IV, 42.; und die Fadel von Phineus in die Erde eingegrabenen Schnen, c. 43. 44. (vgl. Dionysios von Wilet dei Schol. Apollon. II, 207.). Auf der Rücklebr weissagt der Meergott Glaufos dem P., Diod. IV, 48., (vgl. Ottst. Rüller Orchom. 12. G. 26.) und rächt sich P. am Laomedon, c. 49. vgl. c. 32. am Laonebon, c. 49. vgl. c. 32.

194) Bgl. Hygin. f. 14.
Den Boreaden gab D. Schuld, bas er auf ihr Anstiten von ben Argonauten in Mysien zurück gelassen worden sei. Als sie baber von den Leichenspielen des Pelias zurück kehrten, er seibst aber gegen die Amazonen zog, lauerte er ihnen auf, erblickte sie uns weit der Insel Aenos und erschof sie, Schol. Apollon. l, 1300. Auf der Tad. Farnes. I, 87. Kürzt D. die Boreaden, die selber ihm nachgestellt, ins Meer.

195) Dadurch ward D. Bater des

ros tobtete er (Arb. IX.). h) Dem Lytos ftanb er bei (Arb. IX.). i) Befreiung ber Hesione (Arb. IX.). k) Er erschoß ben Sarpedon; eroberte Thasos (Arb. IX.). 1) Er tobtete Proteus Sohne, Telegonos und Polygo-nos \* 295) (Arb. IX.). m) Er stellte die Heraklessaulen im gabitanischen Okean auf (Arb. X.). n) Er schoß nach bem Helios; Sonnenbecher (Arb. X.). o) Beisschlaf mit der Keltine (Arb. X. Anm. 147). p) In Gallien schaffte er die Menschenopser ab, baute Alesia (Arb. X. Anm. 147). q) Er erschlug ben Mebion und Derkynos (Arb. X.). r) In Italien schaffte er die Menschenopfer ab; erschlug ben Cacus. Guander, Do= titier und Pinarier; ara Maxima (Arb. X. Anm. 148. 149). s) Bon ben Gottern unterstüt, besiegte er auf ber cumaischen ober phlegraischen Ebene die Giganten, Diod. IV, 21. 297); er verftopfte ben Gee Mornos und legte bie via Heraclea an, Diod. IV, 22. (Urb. X. Unm. 148). t) Durch sein Gebet vertrieb er die Beu= schreden (Arb. X. Anm. 150). u) Er betampfte und überwältigte ben Erpr (Arb. X.). v) Er schlug bie Sifaner; grub vor ber Stadt ber Agyrinder einen Gee; weihte bem Gernon einen Sain, bestgleichen bem Jolaos (Arb. X. Anm. 151). w) Er tobtete ben Rauber Lazinios (Arb. X. Anm. 151). x) Er rennte ben Raus ber Termeros mit dem Kopfe zu Tobe (Arb. XI. Unm. 162). y) Kampf mit Kyfnos und Ares (Arb. XI.). z) In Libpen erbructe er ben Antaos (Arb. XI.). aa) In Agypten tobtete er ben Busiris (Arb. XI.). bb) In Arabien ben Emathion (Arb. XI.). cc) Er lofte ben Prometheus (Arb. XI.). dd) Er befreite ben Thes seus (Arb. XII.). ee) Bom Askalaphos malzte er bas Felsenstud (Arb. XII.). ff) Dem Menotios zerbrach er die Rippen (Arb. XII.).

Zweite Klasse. Herakles Rebenthaten und Abenteuer nach Bollenbung ber zwölf besohlnen Arbeiten.

Jole. Iphitos. Delphi. Mit seiner Freiheit kehrte herakles nach Theben zuruck 198). Die Megara vermählte er mit Jolaos 199). Doch mochte er nicht

Agathyrsos, Gelonos und Stythes (die Tab. Farnes. hat bloß ben ersten und letten), und durch Stythes Stammvater der Stythen. Diese Sage der pontischen Frieden und ihre weitere Ausssührung s. bei Herod. IV, 8—10. 196) Statt des Polygonos steht Amolos dei Sedol. Lycophr. 124. und Tzetz. Chil. II, 321. 197) Iweimal kämpst herakles dei Diodor mit den Gisganten. Das erste Mal unterstüht er die Sötter dei Pallene IV, 15. (s. Anm. 115); das zweite Mal wird er selbst von den Söttern gegen die Giganten in den phlegrässchen Kelbern unterstüht, IV, 21. 1989 Pierin stimmen alle Zabeln überein. Eurip. und Senec. Herc. sur. E. jedoch auch die Sage dei Pausan. VIII, 14. p. 627. 628. Damit vergl. Diod. IV, 33. — Eursptdeus kommt von jeht an im Mythos nur selten vor; über seinen Aohs. Strad. VIII. p. 579. Diod. IV, 57. Apollod. II, 8, 1. Eurip. Heraclid. und die Interpp. zu Heraclid. 929. 1026.; auch Pindar. Pyth. IX, 137 st. und dazu Schol. 199) über Megar ra s. Aum. 58 u. Aest. Die Klage der Megara über J. Abwessender, bei Mossin, die St. Leven Grund ihrer Kerheirathung an Jolaos s. Diod. a. a. D. Pausan. X, 29. p. 870. Bzl. auch Pintarch. Amador. T. II. p. 754. E. Andere lassen die Megara

ehelos bleiben. Da er horte, daß Eurytos, Fürst zu Ochalia auf Eudda 200), seine Tochter Jole dem zur Frau geben wolle, der ihn und seine Sohne im Pfeilsschuß überträse, so begab er sich nach Ochalia und übertras bei weitem Alle, die sich mit ihm maßen. Dens noch blieb seine Bewerbung um die Jole ohne Erfolg, da Eurytos einen Vater, der seine eignen Kinder morben konnte, nicht zum Schwiegersohne haben wollte. Nur Iphitos 201), Eurytos ältester Sohn, vertheidigte die Ansprüche des H., doch vergeblich.

Balb barauf wurden die Rinder des Eurytos vom Autolykos weggetrieben 202). Eurytos vermuthete, H. aus Rache sei der Rauber. Sphitos, der besser von seinem Freunde dachte, eilte zu ihm, und tras ihn, als er von Phera kam, wo er die Alkestis, Admetos edles Weib, dem Tode entrissen hatte 203). Iphitos dat, ihm die Rinder suchen zu helsen. H. versprach es; doch wieder von einer Raserei besallen 204), stürzte er den sich Nichts versehenden Iphitos von den tirynthischen Mauern herad 205). Um sich von dieser blutigen That reinigen zu lassen, ging er zum Releus, König der Ppslier 206). Als dieser die Schnung verweigerte 207), begab er sich nach Amykla zum Deiphobos, dem Sohne Hippolyts 208). Dieser entsündigte ihn. Dessen um geachtet versiel H. in eine schwere Krankheit. Um über

gugleich mit ben Kindern vom D., ber aus bem Dabes gurcht tam, im Wahnsinn tobten; so Euripibes und Seneca im Herc. fur.; auch Lutian und Pygin f. 241. 3u Lucian. D. D. XIII, 2. s. Hemsterh. über ben boppelten Bahnsinn bes De bei Apollodor s. Ann. 63. Euripibes und Seneca in den egnannten Arachien seinen nach h. Mickelpr aus der Unterwelt genannten Aragdbien sehen nach D. Rücksehr aus ber Unterwelt bie Fabel vom thebanischen Aprannen Lytos, welchen D. noch vor ber Ermorbung ber Megara und seiner Kinder tödtete. Man sehe außerdem Hygin. s. 31. 32. Schol. Lycophr. 38. Serv. 381. Aen. VIII, 300. Schol. Hom. Od. 2, 269. Pausan, IX, 11. p. 731. Hemsterk. zu Lucian. T. I. p. 287. 200) über Eurytos f. Anm. 42 u. A. Bal. über ihn und über Dichalia Hom. Il. &, 730. und Heyn. Obss. p. 179. Ottfr. Maller bie Dorier, 2tes Buch, 11. S. 412 ff. 201) über Iphitos f. noch Schol. Hom. Il. 8', 392.; aber Eurytes abrige Sobne Schol. Soph. Trach. 270. 202) über Autolytos f. Anm. 42. Diebor a. a. D. hat ftatt ber Rinber Stuten; vgl. Hom. Od. o, 22. 23. Dazu und zu II. 2', 392. b. Schol. 203) Apollob. a. a. D. Guripibes Alteftis; f. Anm. 116. 204) S. Anm. 63. 205) Die flaffifde Stelle hieruber ift Hom. Od. q', 22-30., wo S., ba vom Bahnfinne Richts ermahnt wirb, in bochfter Brutalitat ericeint, val. b. Schol. baju (nach Pheretybee), Soph. Trach. 273 — 276. und Schol.; Schol. gu Hom. Il. 892. Eustath. ju Hom. Il. 2'. p. 879. 12. Bei Apollobor a. a. D. ericeint D. burch feine Raferei enticulbigt. Bei Dios bor a. a. D. begeht D. biefe That, well er einen falfden Berbacht gegen feine Ehrlichkeit nicht bulben will. 206) über biefe Sitte und ibre Rothwendigleit f. Wessel. zu Diod. a. a. D. p. 92. l. 10. über Polos f. Ottfr. Raller Orchom. 18. G. 368 ff. 207) Bei Diobor a. a. D. berathet fic Releus mit feinen Gobnen; alle außer Reftor rathen von ber Shunng ob. 207) Bei Diobor a. a. D. berathet fich Releus mit Reinigung verweigerten Sohnung gibt Apollobor a. a. D. S. 4. die Freundschaft des Meleus mit Eurytos an. Auf gleiche Weise wurde bem P. zu Sparta von Pippotons Familie die Reinigung verweigert. Pausan. III, 15. p. 244. 208) Rach Schol. Hom. II. 2, 392. war aber Deiphobos König der Arka-

Dienstreit von der Krankbeit befreit steuerte S. mit 18 Funfzigruberern 200) und ben tapferften Belben feiner Beit 221) auf Ilion los, Rache an bem wortbruchigen Laomebon 222) ju nehmen. Den Ditles ließ er bei ben Schiffen; er felbst mit ben Andern besturmte bie Stabt. Da warf sich Laomebon unerwartet mit großer Mannschaft auf die Schiffe; Ditles blieb im Rampfe 223). B. brangte bie Feinde gurud, und feste ber Stadt noch furmischer zu. Telamon burchbrach bie Mauer und brang zuerst in die Stadt \*\* 34); nach ihm als 3weiter folgte H. Da dieser Keinem ben Vorzug vor sich ges ftatten wollte, jog er bas Schwert, ben Telamon ju burchbohren; boch Telamon, ber noch fruh genug bie Ursache seiner gereizten Buth erkannte, haufte behenb bie nabe gelegenen Steine zusammen; und als jener fragte, was bieß bebeute, antwortete er: er errichte eis nen Altar bem S. Rallinifo 8225) (bem berrlichen Sieger). Daburch mar S. Eitelkeit zufrieden grstellt; er lobte ben Telamon, baß er bie Stadt erobert 226), und gab ihm, nachbem Laomebon und beffen Gobne, Podartes ausgenommen, der Rache geopfert waren, die Besione als Ehrengeschent 227). Der lettern erlaubte er, fich aus ben Gefangenen Ginen auszuwählen; und biese kaufte mit ihrem Schleier ben Podarkes los, ber

fale vor Aroja und seine Eroberung der Stadt eine von den Griechen geschässen Borbitbung ihrer Unternehmung gegen Aroja und der endlichen Jerstvung der Stadt. — Diodor a. a. D. (vgl. auch c. 42. a. C.) seit die Eroberung von Aroja in die Rücklehr der Argonauten, s. Anm. 198 a. C. Doch bleibt sich seine Erzählung nicht treu; man vergl. c. 32. 42 u. 49.; auch ist's ihm nicht lästig, c. 32 u. 49. sat ganz Dasselbe zu erzählen. — Bei Apollod. a. a. D. bekürmt D. sogleich die Stadt; dei Diodor c. 49. schiete Theilod. a. a. D. bekürmt D. sogleich die Stadt; dei Diodor c. 49. schiete Abgesandten in Feseln, aus denen sie durch priamos defreit werden. 220) Go Apollodor a. D. vgl. Diod. c. 32. Bei Pomer II. z', 641. hat P. nur sechs Chisse, vgl. Diod. c. 32. und 49. a. C.; auch Schol. Lycophr. 34. und 1347. Eudoc. p. 344. Tzetz. Chil. II, 443. Euripides in Troad. 817. schient ihm vier dreitwerige Schisse urtheilen. 221) Diese solgten ihm freiwillig, Apollod. a. a. D. unter ihnen waren Aelamon und Peleus und Jolaos, Pind. Nem. III, 61 — 63. IV, 40. 41. Isthm. V, 45 — 48. VI, 38 — 45. Bgl. Eurip. Troad. a. a. D. Androm. 791 — 802. Tab. Farnes. I, 19. Den Aelamon und Dieles hat Apollodor a. a. D.; den Dieles, 3phillos und Aelamon Diodor c. 32 u. 49. C. auch Schol. Hom. II. a', 52. Den Aelamon hatte D. in eigner Person zum Zuge gegen Aroja eingeladen; dies und bas Rähere s. dei Pindar Isthm. VI, 51 — 82. Bergl. Schol. Lycophr. 455. 222) E. Annn. 135 u. A. 228) Bgl. Schol. Lycophr. 455. 222 C. Annn. 135 u. A. 228) Bgl. Schol. Lycophr. 455. 222 C. Annn. 135 u. A. 228) Bgl. Schol. Lycophr. 455. des Schols seinen Pind. Ol. VIII, 41 schonent D. als den wackersten helben. über Aelamons größe Berdienst dei Gebe berichtet hatte, nannte Aelamon ihn bei dieser Seckenden Palaon des Radmedon erlegt); Isthm. VI, 38 ff. 225) Co Apollodo a. a. D. erwähnt von D. Reibe Richts. 226) Die eroberte Stadt verbrannte D., Schol. Lycophr. a. a. D. vergl. Schol. Jycophr. 469. Bgl. Buttmann Rythologus, Bb. 2. C. 147. Diodoc a. a. D. erwähnt von D. Rei

bavon ben Namen Priamos (ber Losgekauste) bekam und -das väterliche Reich zurück erhielt 228). Apollod. II, 6, 4. vergl. Diod. IV, 82 u. 49. Eurip. Troad. 802 — 819. Schol. Lycophr. 34.

Hera. Berstörung von Kos. Gigantenztamps. Als H. von Troja zuruck steuerte, erregte ihm here gewaltige Seestürme, worüber Zeus erzürnt seine Gemahlinn vom Olympos herab aushing 229). Als H. vor Kos vorüber suhr, warsen die Insulaner, die ihn und seine Mannschaft für Seerduber hielten, Steine nach den Schissen, die Borübersahrt zu hindern 230). Doch H. nahm die Insel dei Nacht und tödtete den König Eurypylos, Sohn Poseidons und der Astypazläa232). Im Kampse ward H. vom Chalkodon 232) verwundet, doch Zeus Fürsorge überhod ihn der Quazlen. Nach der Aerstörung von Kos kam er durch Berzmittelung der Athene nach Phlegra, und bekämpste mit den Göttern die Giganten 233). Apollod. II, 7, 1. vergl. Schol. Hom. II. a, 590.

228) So Apollobor a. a. D. und Anbere. Diober, ber ben Priamos gleich von allem Anfange mit diefem Ramen nennt, ermant von seiner Boskaufung Richts; sonbern weil nur er allein von kaomedons Sohnen gerathen hatte, D. gerechten Ansprüchen zu genügen, erhält er das Reich seines Baters, Diod. IV, 32 u. 49. über den Ramen Priamos s. Apollod. a. a. D. Hygin. f. 89. 229) Die Hauptstellen: Hom. II. g, 250—266. und o', 18 - 30. 230) Die Infel Ros hatten bie Meroper inne, welche D. mit Aelamons Dilfe auf ber Rudfehr von Aroja übermättigte, Pind. Nem. IV, 40 — 42. Isthm. VI, 46. 47. vgl. Schol. Hom. a. a. D. und ju Il. 2', 255. Anton. Lib. c. 15. Spanh. ju Callim. h. in Del. 160. Hygin. P. A. II, 16. Ginen anbern Bericht bei Plutarah. Qu. Gr. 58. f. Nam. 335 u. X. 231) Bei Schol. und Eustath. ju Hom. II. \$\beta\$, 677. wird Eurypplos ein Sohn bes h. und der Chalkiope genannt. Apollodox II, 7. 8. §. 2. nennt einen Eurypplos als Sohn bes h. und der Eudote, einer Tochter bes Thespios. Andere halten die Chalkiope für des Eurypplos Aochter, welche h. mit sich nahm und ihm den Ahessalos gedar, s. Schol. Hom. II. §, 255. §, 679. Schol. Pind. Nem. IV, 42. Apollod. a. a. D. §. 11. 232) über diesen s. Heyn. Obss. p. 184. 235) Apollodox a. a. D. erwähnt allerdings den Kampf des h. mit den Sigans ten sehr mot. Diedox . der Melhen uneimel mit den Sigans ten sehr mot. ten febr fpat. Diobor, ber ben belben zweimal mit ben Gie ganten tampfen lagt (f. Anm. 197) fest ben Rampf, in welchem D. ben Bottern gegen bie Siganten beiftand, nach ber Abbolung bes fretifden Stieres und ber Ginrichtung ber olympifden Spiele; f. Anm. 115. über ben Kampf felbft vergl. noch Eurip. Herc. fur. 177 - 180. 852. 853. 1190 - 94. 1272. . . wurde auf Athene's Rath in diefen Kampf gezogen; benn ben Gottern fagte ein Drakel, baß die Giganten nur mit hilfe eines Sterblichen überwunden werden konnten. Apollod. I, 6, 1. §. 5. Das h. diefer Sterbliche fet, hatte icon Teirestas an feiner Blege prophezeiht, Pind. Nem. I, 100 ff. Im Kampse erlegte D. zuerst ben Giganten Althoneus, und erschof auch die andern, welche die Götter übrig gelassen hatten, Apollod. I, 6, 1. §. 7. 2. §. 5. vergl. Schol. Lycophr. 63. Gelbst Apphous schreckte ihn nicht, Virg. Aen. VIII, 298. vgl. Kurip. Herc. sur. 1271. 1272. — Der Kampsplas Philegra wird bald nach Campanien, bald nach Ahrafien und Pallene verlegt; f. Strab. IV. p. 430. C. Schol. Lycophr. 115. 124. Schol. Pind. Nem. I. — Auf ber Rudtehr von Troja, nad bem Giege aber bie Meroper, erlegte D. mit Selamons Silfe in ben phlegraifchen Felbern and ben gewaltigen Kriegshort und ben einem Berge vergleichbaten Ochsenhirten Alfponeus, Nem. IV, 44. lathm. VI, 47. 48. Diefer ift von bem oben im Sigantentampfe erwähnten Altponeus

Rache am Augeas und Neleus. Bald dars auf 234) sammelte H. ein Heer von Arkadiern, mit dem die tapfersten griechischen Heiden 235) sich freiwillig versbanden, den Augeas zu strasen 236). Dieser rief die machtigen Molioniden, Eurytos und Aleatos 237), Feldsberrn der Epeier, zu hilse. Eine Krankheit, in die h. versiel, als eben der Krieg beginnen sollte, nothigte ihn, mit den Feinden einen Wassenstellstand zu schließen. Doch als diese den Grund davon hörten, sielen sie über sein heer her, und tödteten Viele 238). H. mußte sich zurück ziehen 239). Nachmals zu Ende der dritten Isthmiade 240) wurden die Molioniden von den Eleiern zur isthmischen Feier 241) gesendet; da brach H. in Kleoná aus einem Hinterhalt aus sie hervor, und vernichtete sie 242). Er zog gegen Elis und eroberte es 243). Den Augeas tödtete er mit allen seinen Sch-

gu unterscheiben. Falfdlich fest ber Schol. gu Pind, Nem. IV, 48., bem die neuern Mythographen gefolgt find, S. Rampf mit ibm in beffen Rudtehr von Erytheia, was burchaus gegen Pinbar felbft ift. Auch lagt ber Schol. gu lathm. VI, 48. biefen Altpomens auf bem thratifchen, ju Nem. IV, 43. auf bem forinthifchen 3fhus wit D. zusammen treffen. über ben Rampf f. Nem. IV, 45 — 49. Der Schol. zu 48. bemerkt: Althoneus zerschlug bem D. zwolf Bagen, und schmetterte vier und zwanzig seiner Ge-fahrten mit einem ungeheuren Beleftad nieber. Dieses wurde, als er es auf D. schleuberte, von biefem mit ber Keule aufge-halten und mit solcher Kraft auf jenen jurud geschlagen, baß er tobt banieber sant. 234) Aus Hom. II. 0', 29. 80. muß man tobt banieber sank. 284) Aus Hom. II. o', 29. 30. muß man hinzu benken, daß D. von Kos gläcklich nach Argos zurück kehrte; vergl. Diod. a. a. D. 235) Unter biesen Telamon, Chale kobon und Iphikles; s. Anm. 238. 236) Über Augeas Wortbrüchigkeit f. oben Arb. V. vgl. Schol. Lycophr. 41. Schol. Pind. Ol. XI, 43. Zwei Zige unternahm heraktes gegen Augeas, sim ersten unterlag er, im zweiten war er Sieger, Apollod. und Diod. a. a. D. Pausan. VIII, 14. p. 629. Rach dem ersten verungläckten Zuge seht Diodor a. a. D. ben Ausenthalt des Peraktes beim Deramenos, s. Anm. 105. 237) Sohne des Akter, Augeas Bruders, und der Molione; daher Aktoriben und Molioniben; die Fabel nannte sie Sohne Poseidons; Apollod. a. a. D. Hom. II. 2', 750 ff. und Schol. Pindar. a. a. D. 82. Hom. II. 6', 621. 2', 709. u. zu 750 Eustath. w. 638. - 185. Hom. Il. 6', 621. 1', 709. u. zu 750 Eustath. w', 638. y', 185. Pausan. VIII, 14. p. 629. Apollobor a. a. D. neunt fie ouuqueic, vergi. 8chol. Hom. Il. 1', 709. Heyn. Obss. p. 184. 285. Diodor a. a. D. nennt bloß Eurytos, und zwar als Sohn des Augeas; f. bazu Palm. und Wessel. p. 98. l. 18. Rach Pausan. V, 1. p. 877 rief Augeas auch den Amarynteus zu hilfe; vergl. Hom. Il.  $\beta'$ , 622. 288) Bgl. Pind. a. a. D. 39 - 42. Der Schol. baju nennt unter ben Getobteten ben Tes lamon, Chalfobon und Iphifles, heraktes Bruber (vgl. Paus. p. 629. 651), welchen lestern jedoch Diodox a. a. D. und Apoliobor 11, 7. 8. §. 5. im Rampfe gegen die hippotoontiden fallen Laffen. 239) Rach Diodox a. a. D. nach Olenos zum Derames nos, f. Ann. 236. Bon da kehrte h. nach Aironth zurück, von wo ihn Europhynes mit Alkmene, Iphiflos und Island vertrieb, Diod. a. a D. Er flot nach Pheneos in Artabien, und von ba aus aberfiel er nach Diobor ben Gurptos, ber mit einem feierlichen sberfiel er nach Diodor den Eurytos, der mit einem feierlichen Juge von Elis zu Poseidons sithmischem Felle reiste, det Aleonaz voll. Pausan. VIII, 14. p. 628. 240) Apollod. a. a. D. dezu Heyn. Obss. p. 185, 186. 241) Dieß lätt sich aus Apollod. a. a. D. schließen, und durch Pausan. V, 2. p. 377 beweisen. 242) S. den amytlässchen Sessel dei Pausan. III, 18. p. 256. Rach Aelian. V. H. IV, 5. halfen dem D. 360 Aleonaer. 243) Bel. noch Mirad. Narrat. 59. Heyn. Obss. p. 199. 200. (Episate). Serad. VIII. p. 524. C. Pausan. V, 3. p. 379. VIII, 25. p. 650. 651. (Roß Axion). — Rach der Eroberung von Elis

nen, die zugegen waren 244); den vertriebenen Physleus 245) rief er zurück, und gab ihm Land und Reich. Auch setzte er damals die olympischen Spiele ein 245); errichtete dem Pelops einen Altar 247), und die zwölf Altare der Götter 248). — Bon Elis wandte er sich gegen Pylos und nahm es 249). Den König Neleus und seine Sohne, von denen der tapserste Periklymenos während des Kampses seine Gestalt wandelte 250), tödtete er, und erhielt nur den Nestor 251). Selbst den Hazdes, der den Pyliern zu hilse kam, verwundete er 252). Apollod. II, 7, 2. 3. vergl. Diod. IV, 33. Pind. Ole XI. (sonst X), 29 — 71. u. Schol. dazu.

foll D. bem pathifchen Apollon einen Tempel in Artabien erbaut jou P. dem Pytyligen Apollon einen Kempel in Artadien erveut haben. Dieß und über die Fraber des Telamon und Chalfodon [. bei Pausan. VIII, 15. p. 631. 244) S. auch d. Schol. zu Prind. a. a. D. 48. Bei Pausan. V, 3. p. 379 ertäft H. dem Augeas um des Phyleus willen die Strafe. 245) S. Ard. V. 246) Perakles seizet die olympischen Spiele ein, so sagen Pindar a. a. D. vergl. Ol. III, 28 — 60., Apollos dor a. a. D., und Andere. Indere Fadeln hingegen lassen sebald vom Beus, bald vom Pelops, bald von den Argonauten, alle in in der Bald der Balt vom Beus, bald vom Pelops, bald von den Argonauten halk nom ibbischen Pastenen. Besingischen. Rach der ersten balt vom ibaifchen Dattylen, D. einrichten. Rach ber erften Stelle Pinbars und Apollod. a. a. D. that es D. nach ber Eroberung von Glis, vergl. Schol. Hom. Il. 2', 690. Auch bie zweite pinbariche Stelle ift, richtig verftanben, nicht bagegen. Diobor ermant ihre Einrichtung burch D. nach ber Abholung bes fretischen Stieres, IV, 14.; (f. Anm. 115); boch c. 53. nach einer anbern Sage lagt er bieß Geschaft bem D. von ben heime kehrenben Argonauten übertragen. Auf ber Tab. Farnes, fest fie tehrenden Argonauten übertragen. Auf der Tab. Farnes, sest sie h. nach der Ermordung des hippotoon und seiner Sohne ein. In allen olympischen Kämpsen zeigte sich h. als Meister, Diod. IV, 14.; als Niemand mit ihm kämpsen wollte, that es Zeus selbst, Schol. Lycophr. 41. Bgl. Ottfr. Maller die Dorier, 2. Buch. 12. S. 445 sf. 247) Pelops war bei den Eteiern in sehr ehrenvollem Andenken, vergl. Pausan. V, 13. p. 407. Bei seinem Gradmale am Flusse Alpheus (Pind. Ol. I, 148 — 151. vgl. Schol. zu 149. 150.) richtete h. den olympischen Wettkampsein; Pind. Ol. XI, 29 — 83. vgl. Schol. zu 29.; bei Apollos dor a. a. D. weiht er ihm einen Altar, bei Pausanias a. a. D. einen aebeiliaten dain. 248) S. Pind. a. a. D. 58. 59. einen geheiligten hain. 248) G. Pind. a. a. D. 58. 59. Apollod. a. a. D. Rach Pindar waren es aber eigentlich nur fech 8 Altare, jeber für zwei Gotter bestimmt; s. Ol. V, 10. und Derodoros beim Schol. bazu. Bgl. auch Pausan. V, 14. p. 411. 412., wo aber bie Butheilung ber Altare eine anbere ift; f. Heyn. 412., wo aber die Jutheitung der Altare eine andere ift; s. Heyn. Obss. p. 186, und die Conjectur von Arnaldus (d'Arnaud) do diis paredris p. 170 zu Apollobor a. a. D. in Heyn. Obss. p. 187. 249) um den Releus (s. Anm. 207 u. X.) und die Polier zu züchtigen, Pausan. V, S. p. 579. In der Bestrmung von Polos stand Athene dem S. bei, Pausan. VI, 25. p. 516. 250) Dieß hatte ihm Poseidon verliehen, Apollod. a. a. D. S. f. 1. und I, 9, 9. f. 2. Man sehe vornehmlich das Desiod. Fragm. dei Schol. Apollon. I, 156. Bgl. auch Schol. Hom. Od. I, 285. Hygin. s. 10. 251) Wie Restor selbst erzählt dei I. de Stand Beleus Tod nicht annähmt wied. Hom. Il. 2', 690 ff., wo jeboch Releus Tob nicht ermant wirb; f. Schol. Bustash. 3. a. D. Dieber gehort auch bas Defiob. Fragm. bei Eustach. ju Hom. Il. 6', 836. Den Reftor verschonte D., weil bieser allein sich seiner Reinigung nicht wiberset batte, f. Anm. 207. 252) Apollod. a. a. D. 3. §. 1. Babrscheinlich bezieht sich auch hierauf die homersche Stelle II. 2', 395 ff. f. Anm. 185. Bgl. Senec. Herc. fur. 560 ff. Auch ben Ares foll ber D. bei Pplos verwundet haben, Hosiod. Sc. Herc. 859 ff., und felbft bie here in ben Bufen, Hom. Il. 8, 392 — 94. vergl. Schol. baju und ju Il. 1', 689. Schol. Lycophr. 39. Das Pos feibon bei Pylos, und auch Apollon und Dabes gegen D. fampften, fagt Pinbar Ol. IX, 45 ff. vergl. Schol. bagu.

**30** 

Sippotoontiben. Eroberung von Lates bamon. hierauf jog ber helb gegen Lakebamen, bie Sohne bes Sippotoon 253) ju strafen. Denn sie hatten bem Releus beigestanden, und Litymnios Cohn, Donos, ju Tobe geprügelt 254). Mit feinem Beere zog Beratles burch Artabien, wo er ben Respheus 253) bat, ihm mit feinen zwanzig Sohnen zum Rampfe zu folgen. Diefer lehnte es Anfangs ab, aus Burcht, die Argeier mochten mabrend feiner Abmefenbeit feine Stadt Tegea überfallen. Da gab B. ber Ronigstochter Sterope eine Lode ber Gorgo, Die er von ber Athene erhalten, und fagte: bag fie bei Berannahung eines feindlichen Beeres mit abgewandtem Geficht bie Lode breimal von ber Stabtmauer berab zeigen follte, was bie Feinde gurud ichreden wurde 236). Durch biefe Sicherstellung ließen fich Repheus und feine Sohne bewegen, mit D. zu ziehen; fie alle murben von ben Sippokoontiden getobtet, und auch Sphiklos, ber Bruber bes S. blieb im Kampfe 257). S. aber vernichtete alle hippotoontiben mit ihrem Bater 252), nahm bie Stadt, und gab bie herrschaft bem Tynbareus 259). Apollod. II, 7, 3. §. 2 — 5. Bergl. Diod. IV, 33. Pausan. III, 15. p. 241.

Ange. Telephos<sup>260</sup>). Als herafles über Tes gea zurud ging, schwächte er in seiner Unwissenheit bie Tochter bes Aleos, Auge. Diese barg bas heimlich ges

253) Aufgahlung ber Dippotoontiben bei Apollod. III, 10, 5. Der merkvürdigste ist Stås, vgl. Herod. V, 70. Ottfr. Mutster behauptet von den Kriegstyaten des D. im Pelopannes, daß sie Eroderungen der Dorier im Pelopannes vorbilden; s. de sie Eroderungen der Dorier im Pelopannes vorbilden; s. de sie fen Dorier. 2. Buch 12, S. 441. 444. 1. Buch 3. S. 49 st. 254) Rach Pausan. a. a. D. war der erste Grund zu S. Rache, daß sie ihm die Reinigung vom Morde des Iphitos versagt hatten, s. Anm. 207. Bgl. Hygin. f. 31.; der zweite die Graus samten, s. Anm. 207. Bgl. Hygin. f. 31.; der zweite die Graus samten, s. Anm. 207. Bgl. Hygin. f. 31.; der zweite die Graus samten, s. Anm. 208. Bgl. Hygin. f. 31.; der zweite die Graus samten, s. Anm. 260. und Pausan. a. a. D. — Lity mnios war der Bruder der Apollod. und Pausan. a. a. D. — Lity mnios war der Bruder der Apollod. 111, 9, 1. Pausan. VIII, 4. p. 606 und Anm. 260 u. X. 256) Die Eode der Medusa des sonach der sonach dieselbe versteinernde Krast, wie das ganze Gorgonenhaupt. Rach Apollod. a. a. D. hatte Athene die Eode dem D. gegeben; nach Pausan. VIII, 47. p. 696 dem Kepheus selbst. Diodor erwähnt Richts von Sterope und der Gorgonenlode. 257) Selbst D. ward nach Pausan. a. a. D. im ersten Aressen der werwundet; aber vom Afsterdies geheilt. Paus. III, 19. p. 258. 20. p. 261. — Apollodor a. a. D. läst den Kepheus mit sammlichen zwanzig Söhnen sallen; nach Diodor a. a. D. entkamen dreit; vom Kepheus selbst erwähnt er Richts. Iv, 110 st. 258) Apollod. und Pausan. VIII, 14. p. 629 und Mosch. IV, 110 st. 258) Apollod. und Pausan. a. a. D. sambolod. IV, 110 st. 258) Apollod. und Pausan. d. a. D. sambolod. IV, 110 st. 258) Apollod. und Pausan. D. salle der Diodo. A. a. D. salle seven Diesenen, war, von diesem aus Sparta vertrieben, zum Ahstres, ober Annbaros, Bruder des Hippotoon, Bater der Diodo. A. a. D. Son sührte D. zurd. Diod. a. a. D. Sol sühre Dasu Hern. Obss. p. 189. Schol. Eurip. Orest. 457. Tab. Farnes. I, 56. — Auch 301a08 war des Exparta's Groberung des D. Rampsgenosse,

borne Kind in den Hain der Athene. Als darauf Aleos wegen entstandener Hungersnoth in den Hain ging, fand er den Knaden seiner Tochter. Er ließ ihn auf den Berg Parthenios aussehen 262); doch die Sorge der Götter erhielt ihn 262). Denn eine Hirschluh, die eben geworsen hatte, säugte ihn, und die Hirten nahmen den Knaden auf und nannten ihn Telephos 263). Die Mutzter hatte Aleos dem Nauplios, Poseidons Sohne, überzgeben, um sie in der Ferne zu verhandeln 264). Dieser gab sie dem Teuthras, Herrscher von Teuthrania in Rosien, der sie zur Frau machte. Apollod. II, 7, 4. Bgl. III, 9, 1. §. 3—6. Schol. Lycophr. 206 265).

Rampf mit Acheloos um Deïaneira 266). Bon Arkadien ging h. in die atolische Stadt Kalydon zum herrscher Oneus 267), und warb um bessen Tocheter Deïaneira 268). Mitbewerber war der Flußgott Acheloos. Beide ringen 269); im ungleichen Kampfe verwandelt sich Acheloos in einen Stier 270); herakles

Luge auf biesem Berge nieder; s. bei Dion. Halio. nept ourscheses drouginar, T. II. p. 32. Ed. Sylb. 1691. Bergl. auch die Sagen der Tegeaten bei Pausan. VIII, 48. p. 698 und Hygin. f. 99. 262? Euriptdes hatte die Erdaltung des Anaben von der Sorge der Althene derzeleitet, Ixab. XIII. p. 915. 263) Bon Haspo; Hygin. f. 99. Diod. a. a. D. Apollod. 2te Etelle f. 5. Wehr ther Aelephos dei Hygin. f. 100 u. 101. 264) So Apollod der in der 1sten wird sie ihm gegeben kal darcing. Byl. Pausan. VIII, 48. p. 698. über K au ptios Apollod. II, 1, 5. f. 13. 14. und Neyn. Odas. dazu p. 108. 265) Sanz adweichend Petatäos. Rach ihm sen Weereswogen Dreis. In dieser Kiste kamen sie zum Teutdras; s. bei Pausan. VIII, 4. p. 606. Byl. 47. p. 696. Der Fabel des Heckatos war auch Eurtpides geschigt; s. Sexab. XIII. p. 915. Byl. Schol. Hom. Od. ½, 519. Ibweichend auch die Fabeln der Tegeaten, Pausan. VIII, 48. p. 698. Wit Heckads, Auchten Diodor. IV, 33.; und mit Diodor simmt Apollodors IV, 38.; und mit Diodor stimmt Apollodors. Das Weitere bier Deusan. VIII, 12. p. 624. 266) Außer der Phillo welche den Achmagoras gedar. Das Weitere bier Husan. VIII, 12. p. 624. 266) Außer Apollodor. IV, 38.; und mit Diodor stimmt Apollodors. Das Weitere bier Pausan. VIII, 12. p. 624. 266) Außer Apollodor. IV, 38.; und mit Diodor stimmt Apollodor. Das Weitere bier Dusan. VIII, 12. p. 624. 266) Außer Apollodor. IV, 38.; und mit Diodor stand Diodor. Das Weiter der Auge schott. Das Weitere bier Dusan. VIII, 12. p. 624. 266) Außer Apollodor. Das Weiter der Schol. Hygin. s. 31. Schol. Lycophr. 50. Schol. Hom. II. p., 194. Jedoch in Sophofte Schol. Lycophr. 50. Schol. Hom. II. p., 194. Jedoch in Sophofte Schol. Lycophr. 50. Schol. Hom. II. p., 194. Jedoch in Sophofte Schol. Lycophr. 50. Schol. Hom. II. p., 194. Jedoch in Sophofte Schol. Lycophr. 50. Schol. Hom. II. p., 194. Jedoch in Sophofte Schol. Lycophr. 50. Schol. Hom. II. p., 195. Schol. Hom. II. p. 266 Diodoch und der Ombelague freiwilliger Arabin aus Acheten des Dionysis und der Deianeira, des Dionys

reißt ihm bas eine horn ab und heirathet bas Mabschen. Als er bem Flußgotte sein horn zurud gegeben, erhielt er von biesem bafür bas horn ber Amaltheia 271). Apollod. II, 7, 5. Lgl. Diod. IV, 84. 35.

Tlepolemos. Thespiaben. Mit ben Kalyboniern zog H. gegen bie Thesproter, nahm die Stadt Ephyra<sup>272</sup>), die Phylas<sup>273</sup>) beherrschte, und machte die Königstochter Aflyoche<sup>274</sup>) zur Mutter des Aleposlemos<sup>273</sup>). In dieser Gegend verweilend sendete er zum Thespios und ließ ihm sagen, er werde von den Sohnen, die er mit seinen Tochtern erzeugt, sieden bei sich behalten, dreie<sup>276</sup>) nach Theben und die übrigen vierzig als Kolonie nach Sardinien schiden<sup>277</sup>). Apollod. II, 7, 6. §. 1. 2. Vergl. Diod. IV, 36 und 29. V, 15.

Eunomos. Nessos. Auf einem Schmause bei seinem Schwiegervater Oneus traf H. den Sohn des Architeles, Eunomos 278), der beim Mahle auswartete, derber, als er selbst es wollte, mit der Faust, und der Knabe starb 279). Der Vater vergad zwar dem unvorssätlichen Morder; doch H., um dem Gesetze einiger Raßen zu genügen, wollte lieber flüchtig werden, und nach Trachin zum Kepr sich wenden. So kam er denn

wandelt. Bgl. Strab. X. p. 703. 704. Serv. zu Virg. Aen. VIII, 300. 271) über das horn der Amaltheia f. Pheret po es dei Apollodor a. a. D. Plerüber und über die ganze Favel die Arkäungen bei Strad. X. p. 703. 704. bei Diod. c. 35. Eustak. zu Dionys. Perieg. p. 80. 81. Eudoc. p. 254. Palaeph. de Incred. 46. Zu Strad. a. a. D. Casaud., zu Diod. a. a. D. Wessel., zu Apollod. a. a. D. Heyn. Obss. p. 190. Zu der Etkärung bei Diodor a. a. D. und Andern. daß hen Kluß ükeloos in ein anderes, von ihm selbst gegrabenes Bette leitete, bemerke man, daß h. durch Wasssel., gu Apollod. a. a. D. und Andern. daß hen gertienste etworben daben soll; s. z. B. Pausan. VIII, 14. p. 627. 628. vgl. 19. p. 637. II, 32. p. 187; s. auch Parer ga sterkinste etworben daben soll; s. z. p. 187; s. auch Parer ga sterkinste etworben daben soll. z. p. 187; s. auch Parer ga sterkinste etworben daben. II. s. p. 187; s. auch Parer ga sterkinste etworben daben. II. s. p. 187; s. auch Parer ga sterkinste etworben daben. II. s. p. 187; s. auch Parer ga sterkinste etworben daben. II. s. p. 187; s. auch Parer ga sterkinste etworben daben. II. s. p. 187; s. auch Parer ga sterkinste etworben daben. II. s. p. 187; s. auch Parer ga sterkinste etworben sollen. II. s. p. 187. s. auch Parer ga sterkinste etworben sollen. II. s. p. 187. s. p. p. 187. s. p. 1

mit seiner Deïaneira 280) zum Fluß Euenos. Am diessseitigen User hatte sich der Kentaur Nessos niedergeslassen, und trug um ein Handlohn die Reisenden durch den Fluß 282). Er wollte dieß Amt seiner Gesrechtigkeit halber von den Gottern erhalten haben. Helber bedurfte seiner Hilfe nicht; er schritt den Fluß vorauß; die Deïaneira aber sollte Nessos für den aussbedungenen Lohn hinüber tragen. Doch während des Tragens erwachte die Geilheit des Kentauren; er des stürmte mit seinen Lüsten das schone Weib. Sie schreit, H. drüben hort und sieht, und als der Kentaur landet, durchschießt er seine Brust 283). Sterbend 284 empfahl Nessos der Deïaneira, als Liebeszauber sür ihren der Vielweiberei nicht eben abgeneigten Mann, seinen auf die Erde verschütteten Samen mit dem Blute aus seisner Wunde zu mischen als. Nichts Arges vermuthend that es das junge Weib, und hob die Salbe sorgsam auf 285). Apollod. II, 7, 6. §. 3 — 7. Vergl. Sophool. Trachin. 561 st. und Schol. dazu. Diodor. IV, 36. Schol. Lycophr. 50. Ovid. Met. IX, 101 st. Senec. Herc. Oet. 496 st. Hygin. f. 84.

Theiodamas Ochs. Dryoper. Agimios. Laogoras. Kyknos. Amyntor. Als H. bas Land der Dryoper burchstrich, begegnete ihm Theiodas mas, der ein Joch Ochsen vor sich her trieb. Der hunsgrige Held spannte den einen aus und verzehrte ihn 287). Endlich kam er nach Trachin, wo ihn Keyr aufnahm 288), und von wo aus er die Dryoper bekriegte 289). — Bon

280) Rach Diobor a. a. D. hatte er auch ben kleinen Hols los, seinen und ber Deianeira Sohn, bei sich; boch sagt uns Diobor nicht, wie dieser über den Fluß gekommen sei. Bgl. Schol. Apollon. I, 1212. Eudoc. p. 209.

Ann. 97. — Mit der Erzählung des Aert. vergl. Schol. Sopk. Trachin. a. a. D. und Zenob. I, 33.

282) Bgl. Serab. X. p. 692.

Pausan. X, 88. p. 895.

283) Hezu vorzüglich Sopk.

Trach. 568 — 574. 691.

284) Rach einer andern Sage det Pausan. X, 88. p. 895 karb Resso nicht auf der Stelle, sondern schen Eist ausgab.

285) Bgl. Sopk. Trachin. 1148. 49. Das Blut des Ressos war durch Pseil vergistet. über die Ingredienzen und den Behölter zur Ausbewahrung jenes schmuzigen Liebeszaubers sind die Fabeln nicht einhällig. Man vergleiche außer ben im Serte angeschrten Stellen: Euseb. P. E. II, 2. p. 56.

Zenob. I, 33. Serv. zur Aen. VIII, 300. Heyn. Obss. p. 192.

193.

286) S. besonders Sopk. Trach. 559 st. 584. 585. 695 st.

Zenob. I, 33. Serv. zur Aen. VIII, 300. Heyn. Obss. p. 192.

193.

286) S. besonders Sopk. Trach. 559 st. 584. 585. 695 st.

Zenob. I, 36. Philoster. Imag. II, 24. Apollon. I, 1214. Callim.

H. in Dian. 161. Diodor erwähnt Richts davon. über D. den

Bielfraß s. Unm. 170 u. X. — Des Abeiodamas Sohn war Opslas, den H. liedte. Rach Apollon. I, 1212 st. schully spir. f. 271. Philas berselbe, der Ann. 193 vorsam.

288) Rach Arachin zum Kepr ging sein Weg; s. den vorherg. Abschamas schul und nahm den Knaden mit sich; vergl. auch Hygin. f. 271. Philas berselbe, der Ann. 193 vorsam.

288) Rach Arachin zum Kepr sing sein Weg; s. den vorherg. Abschun. In biese Reise zum Kepr säult also die Erzählung vom Ressound Sach Energe zum Kepr säult also die Erzählung vom Ressound Sach Energe zu Delphi beschulbigt worde, söhig war nach Dios c. 87. Phylas; s. Ann. 278. Da er eines Frevels gegen den Kempel zu Delphi beschulbigt worde, söhier mehre Scholisen, und der Schole und erbaute bie Stadt Kerystos; ein a

4

32

Arachin wieber aufbrechend, leistete er bem Agimios, Könige ber Dorier 290), Hilse. Dieser von ben Lapispithen, unter Koronos 29x) Ansührung wegen Gränzsstreitigkeiten belagert, hatte ben Herakles unter Berssprechung eines Theiles seiner Ländereien herbei gerusen. Herakles tödtete den Koronos, und gab das ganze kand dem Agimios zu freier Herrschaft zurück 292). — Auch den Laogoras, König der Dryoper und Mitstreiter der Lapithen, der, ein gewaltiger Freoler, in Apollons Haine schmaus et, tödtete er mit seinen Söhnen 293). Über Iton 294) seinen Weg versolgend, streckte er, vom Kyksnos, des Ares und der Pelopia Sohne, zum Zweiskampse gesordert, den Gegner todt zu Boden 295). Als er nach Ormenion 296) kam, wollte ihm der König Amyntor den Durchzug nicht gestatten; dieser aber mußte dasur mit dem Leben dußen 297). Apollod. Il, 7, 7, §, 1 — 6. vergl. Diod. IV, 36. 37.

nach Approd. Die übrigen flohen jum Eurystheus, der ihnen aus altem daß gegen D. Schuß gewährte. Dier im Peloponnes ers dauten sie die Eckbie Asine, hermione und Eion. So Diobor a. a. D. Bgl. Pausan. IV, 34. p. 366. Herod. VIII, 78. Strab. VIII. p. 573. Etymol. Mi. unter Agvoy. über die Wohnstiede der Dryoper so. Pherespeks dei Schol. Ipollon. I, 1212. Heyn. Obss. p. 194. 195. über Dryoper und Malier vergl. Ottstr. Maller die Dorier, 1. Buch. 2. S. 41 st. 290 kg im is, Doros Sohn, Diod. IV, 58. ist einer der Stamwätzer der Orier. Bergl. Pindar. Pyth. I, 124. V, 95. 96. und dazu Heyn. Obss. 195. Strado IX. p. 654 dat statt kgimios — kg alios. Der Schol. zu Apollon. III, 587. erwähnt ein episches Seicht kg im io s; über dieses s. Gero de Ekstivite der alten Liter., Stat 2. S. 84. Ottstr. Mûller die Dorier. 1. Buch 1. S. 28 und über die Perasiesmyten dei den Doriern überhaupt debend. 2. Buch 11. S. 426 st. 291) Derselde, dei meldem das berühmte Wettessen war; s. Anm. 170. 292) So Apoliobor a. a. D. Diodor c. 37. bemerkt ausbrücklich, daß er positum für seine (des Perasies) Nachsommen zurück gab. Epäter machten die Perasiliben ihre Ansprücke barauf geltend; s. Diod. IV, 58. vergl. Strad. IX. p. 654. — übrigens besteicht, s. Diod. IV, 37. verzl. c. 38. a. G. 293) Es galt für Frede, die eine schichten mit hilfe der Arlader, die seine steine Besteiter waren, Diod. IV, 37. verzl. c. 38. a. G. 293) Es galt für Frede, die eine schichten mit disse der Kalder, die seine steine Besteiter waren, Diod. IV, 37. verzl. c. 38. a. G. 293) Es galt für Frede, die eine schichten schichten der Scholen vom D. und vom Apollon s. Ottsfr. Müller die Dorier, Lete Buch, 11. S. 414 st. 294. IX. on in Phibiotis. Diodor c. 37. schriet Itonos, verzl. Seeph. Hyz. unter Traw. über Iton ging h., weil er wieder nach Arachin wollte. Richt weit von Iton war der Pain des pagasschit ward vom S. in dem nachen er mit Kylnos zusammen fünde des angeschier vom S. in der Exercipate der schiede se her Ramps des h. mit Kylnos in einem epischen Schichte, Kylno

Rache am Eurytos. Jole. Herakles letzte Schicksale und Apotheose. Bon Arachin aus, wohin er zuruch gekehrt war 298), suhrte H. nun ein heer gegen Ochalia 299), um den wortbrüchigen Eurytos 300) zu strasen. Im heere waren die Arkader, die Malier aus Arachin und die epiknemidischen Lokrer 302), die Stadt genommen und geplündert 303), die Königstochter Jole gesangen. Nachdem er die im Kampse Gessalkenen 304) bestattet, zog er zum kendischen Borgebirge aus Eudoa. hier errichtete er einen Altar, dem Beus Kendos zu opfern 305). Ihm ein weißes Opfersgewand zu holen, entsandte er den Lichas zur Deianeira. Diese hört von Jole, und aus Furcht, der neuen Ges

tor neunt Diobor nicht; er last D. bem ormenifchen Ronige be-gegnen, und um beffen Tochter Aftybameta anhalten. Da biefe ibm verweigert wirb, fo nimmt er bie Stabt und tobtet ben Apollon. II, 7, 8. §. 12. 298) So Apollobor a. a. D. Man mus benten, bas sich p. in ber lesten Periode seines Eebens Aradin jum festern Sig gewählt habe, von wo er auf Abenteuer ausging, und wohin er nach Bollbringung berfelben immer jurud tehrte. Gang anders ift die Anlage in Sophofies Aradinierinnen. D. befindet fich vor ber Unternehmung gegen Ochalia bei ber Dmphale, und aus ihrem Dienfte befreit tehrt er nicht erft nach Arachin zurud, sondern geht bireft auf Doalia los und nimmt es, f. Trach. 68 — 74. Bgl. Anm. 266. 299) S. Anm. 200 u. I. Rad Cophotles hatte D. bei feiner letten Abreife ber Defaneira bestimmte Dratelfpruche, bie er ju Dobona erhalten, gurud gelaffen: Er werbe entweber bort enben, ober wenn er ben Rampf fiegreich beftanbe, fortan ben Reft bes Lebens in unge-ftortem Glud genießen; Trach. 78 — 80. vergl. 831 – 840. 45 — 47. 157 — 174. 1164 — 1180. 300) E. Anm. 200 u. X. Bei Cophofles treibt nur die Liebe jur Jote ben Delben jum Rampf gegen Eurytos, Trach. 354 — 877. 435 — 437. 476 — 493. 301) Go Apollobor a. a. D. Diobor c. 37. nennt nur die Arfaber. 302) Die Sohne bes Eurytos waren nach Diobor c. 37. a. E. Aoreus, Molion und Pytios. Den Iphitos hatte D. im Bahnsinne früher getöbtet, s. Anm. 205 u. A. Des sich hatte als Eurytos Sohne genannt: Deson, Alptios, Aoreus und Iphitos; s. bas Defiod. Fragm. bei Schol. Soph. Trach. 269. Bgl. bazu Wessel. zu Diod. a. a. D. p. 112. Bentl. Epist. ad Millium. p. 61. 62. — Rach homer Od. 3', 226 ff. warb Eurytos vom Apollon erfchoffen, f. Schol. bagu. 303) Die Eroberung von Ochalia war Gegenftanb eines besonbern epifden Gebichts, Olyalius alwois. Panfanias IV, 2. p. 283 nennt es eine Berattee bes Rreophplos; Anbere fcreiben es bem Domer zu. S. Benel. Epist. p. 61. 62. Jacobe Animadvv. ad Anthol. Gr. I, 2. p. 286. Beichert über Apollon. S. 246. Ottfried Maller bie Dorier, 2. Buch 11. S. 411. 412. 304) Ihre Ramen f. bei Apollober J. a. D. Den Argeiok aus bem Rampfe jurud zu bringen, hatte h. beffen Bater, bem Lifymnios, eiblich versprochen. Da aber Argeios fiel, so blieb ibm Richts übrig, als feine Gebeine zum Bater zurud zu bringen, woburch er die Sitte begründete, die Aobten zu verbrennen. G. die Interpp. zu Hom. Il. a', 4. Eustath. p. 43. Bergl. auch Schol. zu Il. a', 52. wo dies aber auf den Arieg gegen Laomebon bezogen wird.

305) über biek Borgebirge und ben Zeus Kendos vergl. Hom. H. in Apoll. 218 — 220. Soph. Trach. 240 — 44. 762 ff. 1002 ff. Sexab. IX. p. 651. 652. 657. X. p. 681. 684. Schol. Lycophr. a. a. D. und bas Fragu. aus Afchiles Pontios Stautos, in ber Vita Arati, herausgegvon D. Petavius in Uranolog. p. 269 A. drei Berfez die beiden letten cuirt auch Strabo X. p. 686. 687.

liebte ihres D. funftig nachstehen zu muffen, nimmt fie eiferfüchtig ihre Buflucht zu Reffos Gefchent, und nichts Schlimmes ahnend, bestreicht fie mit ber Salbe bas geforderte Rleid, und lagt es fo bem B. überbringen. Raum war biefer barin erwarmt, fo brang bas Gift in alle Theile des Korpers und verursachte ihm die furcht= barften Qualen 306). In ber Buth bes Schmerzes faßte S. ben Überbringer Lichas bei ben Fußen, und burchbohrte ihn mit bem Burffpieß 307); riß sich bas Kleid vom Leibe und mit bemselben auch Fleischstude mit. In bem traurigften Buftanbe brachte man ben Belben auf einem Schiffe nach Trachin 308). Defaneira erhing fich aus Bergweiflung 309). S. trug bem Dyllos, feinem erften Sohne von Deianeira, auf, wenn er jum Manne heran gereift mare, fich mit Jole ju vermablen 320); er felbft ging jum naben Berge Dta, baute bier einen Scheiterhaufen 322), flieg hinauf und befahl Jedem, ber bingu tam, Feuer brunter ju merfen. Alle scheuten sich, dieß zu thun. Endlich war ihm Poas, ben, die Berbe gu fuchen, fein Weg vorüber führte, ju Billen, und empfing jum Dant bes Belben Pfeile 312). Die Flamme fclug auf 323); eine Botte ließ fich nies ber und trug ben Belben unter Donnergefrach in ben Simmel hinauf 324). Sier ward ihm Unsterblichkeit zu

306) S. vornehmlich Soph. Trach, 775 ff.; auch 1056 ff. Horet. Epod. XVII, 30 — 32. 807) So Apollobor vgl. Hores. Epod. XVII, 30 - 32. a. a. D. Bei Sopholles schleubert er ibn an einen Felsobt Meeres, Trach. 789 st. vgl. Hygin. u. Schol. Lycophr. a. a. D. über Lichas Grabbügel st. bas Anm. 305 angesührte Asch f. Fragm. 308) So Apollobor a. a. D. §. 12. und Sophostles, s. Trach. 815 st. 664 st. Bom Schisse erwähnt Diodor Richts, f. c. 38. Beim Schol. jum Lycophr. a. a. D. tehrt bee raftes gar nicht nach Arachin zurück, sonbern stirbt auf Eubba. 309) Co Apollod. a. a. D. Diod. c. 38. Zenob. I, 33. Beim Sophotles burchfticht fic Desaneira mit einem Schwerte, Trach. 940 ff. vergl. Senec. Herc. Oet. 1457 ff. \$10) Apollod. a. a. D. Soph. Trach. 1228 ff. Beim Cophoffes weigert fic Angfange hullot, Trach. a. a. D. 311) Bei Apollobor a. a. D. §. 13. thut bies D. ohne fremben Untrieb; bei Diobor gefcbieht es in Folge eines Drafels; benn er botte ben Lippmnios uub 30. laos nach Delphi gefenbet, Diod. c. 38. Beim Cophottes befiehlt D. nach vorher genommenem Gibe bem Spllos, mit bilfe ber Freunde ihn auf ben Dta ju tragen, bafelbft einen Scheiterbaufen gu errichten, ihn brauf ju legen und jenen anjugunden, Trach. 1188 — 1222. Auf dem Ota wollte D. enden, weil diefer Berg bem Beus geheiligt war, baber Beus Otaos. Und D. felbst betam von diesem Berge den Beinamen Otaos. Der Plat ber Berbrennung behielt ben Ramen Pyra; barüber Hemsterh. ju Lucian. Tim. c. 2. vergl. Liv. XXXVI. c. 30. Soph. Philoct. Lucian. Tim. c. 2. vergl. Liv. XXXVI. c. 30. Soph. Philoct, 1426—28. 312) Den Poas nennen Apollod. a. a. D., Schol. Soph. Trach., Zenob., Eudocia. Dagegen heißt bes Poas Sohn bei Philottetes: Sophocl. im Philoct. 797 ff. 260 ff. 655 ff., Diod. c. 38., Ovid. Metam. IX, 233. 34. Hygin. und Serv. a. a. D. Bgl. Pind. Pyth. I, 103. 104. Schol. Lycophr. a. a. D. Ohne P. Pfeile konnte Aroja nicht erobert werden, deswegen mußte man den auf Lemnos krant zurück gelassen Philoktet ins Lager der Ariechen holen. Dieß wurde Grundlage zu Cophokles Philoktet. S. daneben Pausan. V, 13. p. 408. Rehal. Ham. II. A. 721. Schol. Hom. Il. 6', 721. 313) Die gabel vom Aluffe Dyras, welcher erfcien, um bie glammen ju lofden unb bem D. jm helfen, f. bei Herod. VII, 198, unb Berab, IX. p. 655, 314) Irbifd unturliegt D. bem Schieffele und ber here, Hom. II. 6', 119., boch burch bie Flammen fteigt er ju ben Gottern auf. L. Guepel. b. 23. u. R. 3meite Sect, VI.

Theil, er ward mit Here verschnt, und bekam ihre ewig blühende Tochter, die Hebe, zur Sattinn, die ihm den Alexiares und Aniketos gebar 3x5). Apollod. II, 7, 7. §. 7—15. Ligl. Diod. IV, 87. 38.; vornehms lich Sophocl. Trachin.; auch Eurip. Hippolyt. 545 ff. und Schol.; Senec. Herc. Oet. Ovid. Metam. IX, 134 ff. Hygin. f. 36. Schol. Lycophr. 50. Serv. zu Virg. Aen. VIII, 300. Lucian. Mort. Dial. Tom. III. p. 48 ff. Bas. Ausg.

Herakles Kinder und ihre Mutter sind in obiger Darstellung, so weit es thunlich war, mit aufgeführt; siehe darüber die Aufzählung bei Apollod. II, 7. 8. und dazu Heyn. Obss. p. 198—200. Übrigens

Außer ben im Wert angef. DD. f. Lucian. Hermotim. T. II. p. 182. Bas. Ausg. 3m hobern griechischen Alterthume find bie in spatern Zeiten so häufigen Apotheosen febr felten. Das erfte Beifpiel feierlicher Bergottung eines Sterblichen und nach Dionps fos bas attefte überhaupt ift D.; benn anbere, wie Pelops, Gannymebes, waren auf eine minber feierliche Beife jum himmel entjubrt ober auch von einem Gotte in ben himmel nachgeholt worben, wie Semele vom Dionpfos. Die alte Runft hatte felbft ben D. bargeftellt, wie er von ber Athene in bie Gottervers fammlung eingeführt wurde; so auf bem amplidischen Seffel bei Pausan. III, 18. p. 255. Doch die poetische, erhabnere Ansicht erhielt in biesem Mythos das übergewicht. Dieser folgt Dvid, Metam. IX, 239 ff. f. vorzüglich 271. 272. Auch den vollsthums lichen Mythos von Romuius Ende prägte die romische Dictung nach einem solchen Borbilbe aus, wahrscheinlich nach o. feierlicher Bergottung selbst. Byl. Liv. I, 16. Horat. Od. III, 3. v. 9—16. u. Mitscherl. zu v. 15. Heyn. Obss. p. 198. 315) über Herafles nach seiner Bollenbung. Bei Domer lebt er felbft (aurds) b. i. fein Geift, bei ben unfterblichen Gottern unb freut fic ber iconen bebe; aber fein Ochatten ift, bem Manne freut sich ber schönen Hebe; aber sein Schatten int, dem Nanne im Eeden ganz chnitch, in der Unterwelt; hier schreitet er mit Bogen, Pfeilen und Wehrgehenk furchtdar den übrigen Schatten einher. So fand ihn Odpssehenk suchtdar den übrigen Schatten einher. So fand ihn Odpssehenk suchtdar den übrigen Schatten einher. So fand ihn Odpssehenk such Od. &', 601 — 627. Ganz chnick über D. im Olymp Pesiod. Theog. 949 — 954. Bgl. auch Hom. Hymn. in H. Homers und Pesiods Borbilde folgten die Lyriker und Aragiker. Bei Pindar s. Isthm. IV, 94 — 103. vergl. Nem. X, 31 — 34. und die Weissagung des Teiessangen sie Leitsigen Beieben zu gehören, das elegische Kragment, Anthol. III, 5. Bei Sophokles ist nachausehen Philoct. 1413—15. vgl. 1408. 1409. Bei Euripides: Heraclid. 910 — 918.; auch 9. 10. 871. 872. Orest. 1686. 87. — Spätere Dichter und Schristfeller lassen olympischen D. bald ehrwürdig, bald in domischer und lächerlicher Gekalt austreten. Kür das erste s. Ovid. Metam. a. a. D. 262 — 270. Dagegen gibt ihm Kallismachos, nach Aristophanes Borgange (s. Ran. 63. 557 st. vgl. Aves 566.), auch im Olymp noch einen sehr standbeuten in den Olymp kommen, und dier sehr streitschtig und prügellustig austreten, s. D. Rangstreit mit dem Alklepios in Deor. Dial. Tom. I. p. 199 — 201. und Mortuor. Dial. Tom. III. p. 49, wo selbst sein Schatten mit Drohungen um sich wirst. Dagegen zeigt er bei Diod. IV, 39. a. E. eine schr ablednende, urbane geigt er bei Diod. IV, 39. a. E. eine schr ablednende, urbane Besch eine Eeste Liod. IV, 39. a. E. eine schr ablednende, urbane gesch eine Schatten Eusten urg. noch: learom. Tom. I. p. 710. Deor. Dial. T. II. p. 47. Deor. Concil. T. II. p. 909. Jup. im Leben gang abnlich, in ber Unterwelt; bier fcreitet er mit Beideibenheit. Bei Eufian vgl. noch: learom. Tom. I. p. 710. Deor. Dial. T. II. p. 47. Deor. Concil. T. II. p. 909. Jup. Trag. T. III. p. 435. 447. Zuf ber Tab. Fances fist er auf einer von Bolfen getragenen towenhaut, mitten unter schmausens einer von Wolfen geragenen erwenyaut, mitten unter immunienden Satyrn, ein großes Arinkgefäß in der Hand, neben ibm die Debe. Dazu Heyn. Obss. p. 198. — über die Aussichnung mit Dete si. Brunck Aual. III, 142. Anthol. Gr. von Jacobs IV, 110. — über seine Aboption von Geiten der Dere und der Cottinn lächerliche Rachahmung einer wirklichen Entbindung vom D. s. Diod. IV, 39. und dazu Wessel. p. 116. 5

hatte ber kraftige Helb lauter Anaben, nur ein einziges Mädchen gezeugt; Apollon. Caryst. 0. 120. Euripides läßt in den herakliden als Zochter des H. die Makazria auftreten.

Griechischer und romischer Beratlesbienft. - Che die Freunde des B., die bei feiner Apotheose zugegen waren, nach Trachin zurud tehrten, weihten fie ihm ein Opfer, wie es einem Beroen gebuhrte (Opfer bes zweiten Ranges). Nachher brachte fein Freund De= notios, Aftors Cohn, ihm einen Stier, Eber und Widber als Opfer bar, und stiftete ihm zu Opus einen all= jahrlichen Beroendienst. Diesem Beispiele folgten bie Thebaner. Die Erften aber, Die ihm als einem Gotte opferten (Opfer bes ersten Ranges), und durch ihren Borgang jundchst alle Griechenstamme, bann auch bie übrigen Bolter vermochten, ben S. gottlich zu ehren, waren bie Athener. Diod. IV, 39 316). Bu Sitpon batte Phastos die Beroenfeier des S. in eine gottliche Berehrung verwandelt; Pausan. II, 10. p. 138. Doch geborte B. mit Dionpfos und Pan bei ben Griechen ju ben jungften Gottern. Herod. II, 145. Am bes ruhmteften wurde in Griechenland fein Dienft, ben man ibm als Buraitos bei ber achajifchen Stadt Bura und bem Fluffe Buraitos erwies, wo man ben Gott in einer Soble burch Burfelwurf befragte 317), und ber Rultus, ben er in Bootien als Beratles Delios (Apfel : H.) 3x8) und H. Hippobetos 3x9) erhielt. In Photis hatte er einen Tempel als Misogynos (Weiberfeind) 3x0). Später war ber Kultus des H. faft in jeber griechischen Stadt einheimisch, und allers warts fabe man feine Tempel, Rapellen, Baine, Altare und Statuen 321). Eben so hatte er zu Rom viele

816) Agl. Eurip. Herc. fur. 1851 — 33. und über ben at tisch en Peraklesbienst Ottst. Müller die Dorier, 2. Buch 11. S. 438. herodot, der bei den Agyptern, Ayriern und Thassisch die Eriechen am besten thaten, die für den h. doppelte Kempel hielten, und dem einen als unsterdichem Gotte, sind dem Sunamen des olympischen, opserten, den andern aber als heros veredren, Herod. II, 44. vgl. 42. 43. S. Wessel. zu Diod. a. a. D. p. 115. l. 6 u. 10. Rach Pausan. I. 32. p. 79 wollten die Marasthonier zuerst unter den Griechen dem H. göttliche Ehre ers wiesen haben. 317 Pausan. VII, 25. p. 590. Damit vergl. Plutarch. Qu. Rom. 32. Macrod. Sat. I, 10. Augustin. de civit. dei VI, 7. \$18) S. Pollux Onom. I, 30. Hesych. unter Mister. Suidas unter Mistoc. Bgl. Pausan. IX, 19. p. 747. Saubers. de sacrisic. veter. c. 24. p. 622 st. und Ann. 831 u. X. 399 S. Pausan. IX, 26. p. 760. Damit vergl. Ann. 53 u. X. 399 Die Priester des h. Misognnos dursten während ihrer sährigen Amtssührung kein weibliches Wesen berühren, Plus. de Pyth. Wie h. den Kamen des Weiberfeindes verdiente, sieht man nicht ein, wenn es nicht etwa Macrod. Sat. I, 12. und ähnliche Beziehungen (s. Anm. 336) erklären. S21.) Man sebe die it ab d. K. p. 705; dei Paus an ia s: IX, 27. p. 763; 32. p. 773. 774; 34. p. 757. 11. p. 782 (dazu Anm. 218 u. X.) III, 15. p. 244; II, 10. p. 185; 4. p. 121; V, 15. p. 444. 445; III, 14. p. 241; I, 24. p. 56; VIII, 58. p. 708; I, 19. p. 44 (vergl. damit Herod. III, 19. 56; VIII, 58. p. 708; I, 19. p. 44 (vergl. damit Herod. Nuch warme, dem D. geweihte Bäder erwähnt Strado, zu Idepsos auf Eudőa IX. p. 661; und bei Thermopylä p. 655.

Tempel und Bilbsaulen 322); und im ganzen Italien war nicht leicht ein Ort, der den Herkules nicht gottlich verehrte 323). In Gallien erbaute Q. Fabius Marimus dem H. einen Tempel am Zusammenstusse des Isar und Rhodanus 324). Auf Sicilien war vor den punischen Kriegen die Berehrung des H. wahrscheinlich zwischen treibung der Karthager nahm der griechisch römische die ganze Insel ein 325). Auch zu Edsarea in Palästina, zu Smyrna in Inseln, zu Oprrhachium in Illyrien, zu Philippopolis in Thratien ward H., und wahrscheinzlich der griechische, verehrt 326). Aber die Einwohner von Ilion versagten ihm ihre Verehrung, weil er ihre Stadt zerstört hatte 327).

Die bem D. geweihten Feste hießen Berakleia 328). Die Athener feierten ein solches alle funf Jahre 329). Bu Sikhon nahm die Beraklesseier zwei Tage ein, von benen der erste Onomatas, der zweite Berakleia hieß 330). Die Booter feierten vorzugsweise den H. Melios, und brachten ihm Apfel dar, statt des sonstigen Rleinviehes 331). B. hochste Satungen bewahrte

vergl. Herod. VII, 176. — Biele Thaten bes h. waren auch auf Denkmälern alter Kunst bargestellt, z. B. auf bem ampkläissichen Sessel, welchen ber Magnestellt, z. B. auf bem ampkläissichen Sessel, welchen ber Magnester Bathyltes verkertigt hatte, Pausan. III, 18. p. 255. 256; und auf ber Kiske bes Kppselos, Pausan. V, 17. 18. 19. p. 421 ff. So sanden sich auch im Aempel des Zeus zu Olympia mehrere Kunstdarstellungen von h. Abenteuern, Pausan. V, 10. 11. p. 400 ff. s. auch 26. p. 447. Der Künstler Gittabas hatte viele Abenteuer des h. in Erz gearstelt, Pausan. III, 17. p. 250. Bergl. noch Sexad. X. p. 705. VI. p. 426. Plin. Hist. Nat. XXXIV, 7. p. 599. 14. p. 609. 322) Zu Kom hatte er Tempel als Dasensor, in der 14ten Region, als Musageta in der 9ten Region (s. die Beinamen). Als Victor oder Triamphalis hatte er zwei Kempel, den einen auf dem forum Boarium mit der ara Maxima, den andern der der porta Trigemina, wie denn seine Aempel din und wieder außerhalb der Städte gefunden werden, Macrob. Sat. III, 6. vergl. Herod. VII, 176. - Biele Thaten bes f. waren auch auf oer porch l'igemina, wie denn feine aximpte qui une votten außerhalb ber Stabte gefunden werden, Macrob. Sat. III, C. Donat. de urde Roma lib. II. c. 25. (vgl. Anm. 836 und 149). C. auch Kuhn zu Pausan. IV, 23. p. 837 (vgl. Anm. 858). In der Jten Region auf dem Circus Flaminius war der Tempel bet H. Magaus Custor, vom Splla erbaut, beffen Einweihung alljabrlich wieberholt warb. Ovid. Fast. VI, 209 ff. und bagu Gierig. Den Bertulestempel auf bem quirinalifden Diget meint Livius XXVI, 10. Tam Baccho quam Herculi templum maximum Severus aedificavit, berichtet Dio Cassius ober Xiphilinus im Severus, lib. 76. q. 46. Außerbem batte D. ju Rom neun Rapellen. Ale Olivarius hatte er einen Tempel, eine Statue, in ber 11ten Region, nach Nardin. descr. Rom. VII. 1. von ben Gelbbeitragen ber Olhanbler errichtet. Uber feine Statuen ju Rom febe man: Plin. H. N. XXXV, 10. XXXIV, 8. p. 601. 604. 7. p. 599. vergl, Strab. VI. p. 426. Plin. XXXV, 12. XXXVI, 5. 323) Dion. Halic. I. p. 33. Die Stabt Tibur war dem D. geheiligt und baselbst hatte er auch einen Nempel. Serab. V. p. 364. Suston. Octav. 72. Calig. 8. 324) Serab. IV. p. 283. 325) Auf Sicilien erbaute um die 29ste Olymp. Mantiftos ben Meffeniern einen Deraflestempel; D. felbft befam von bem Erbauer ben Beinamen Mantiflos Pausan. IV, 23. p. 887. vgl. 26. p. 842. 326) Außerbem zeigt aum vie gefeiert fein Menge von Stabten, bie heratlea hießen, wie gefeiert fein Meratiume war. 827) Strab. XIII. p. 891. 328) Rame im Alterthume war. 827) Strab. XIII. p. 891. 828)
Pausan. IX, 82. p. 773. Den Ramen Dera fleia führten auch jugleich seine Kempel, s. Suidas unter Hoduleia. 329) Pollux Onom. VIII. c. 9. p. 26. Die Athener fangen bei ber Des raflesseier Somnen, ihn zu ehren, Pind. Nem. X. 61 ff. Pausan. U, 10. p. 133. 831) S. Anm. 318 u. S.

Pisa 332). In Sparta warb H. ganz vorzüglich versehrt und hier standen unter seiner und des Hermes Oberaussicht die Ringekampse 333). Die Lindier erneuten das Andenken an seine Anwesenheit auf Rhodos durch Schimpswörter und Verwünschungen, und jedes Heil verkundende Wort war während der Feier verspont 334). Auf der Insel Kos, am Feste Untimachia, im Frühjahre, erschienen beim Opsern seine Priester in Weibertracht, mit einer Binde um das Haupt 335). Die reichern Römer weihten dem H. den zehnten Aheil ihres Vermögens; außerdem brachte man ihm zu Rom junge Stiere, trächtige Schweine, Meth und Brote dar 336). Unter den Baumen war ihm vor allen heis lig die Silberpappel 337).

335) Pind. Nem. X, 98. 332) Pind. Nem. X, 60. 61. Sparta's heratlesbienft verbreitete fich nach ben Rolonien, na mentlich nach Aarent und Kroton; f. Heyn. ad Virg. Aen. III. Exc. 14. 884) S. Arb. XI. und Anm. 170. Bal. Heyn. Observe, ad Apollod. p. 172. Die Schimpfe und Fluche, welche bie und ba in ben Rulten bes D., Dionpfos u. A. Statt fanben, erzeugten bie Satire und Kombbie, wozu auch andere Poffen, bie in die Mythen aufgenommen maren, bas Ihre beitrugen. Daß man fic ubrigens an ben heratlesfeften auch wohl burch Redes reien und fcurrile Beluftigungen vergnügte, barüber f. Anm. 216. - Bgl. auch Deffter: bie Gotterbienfte auf Rhobus im Alters thume; 1ftce Deft: ber Deraftesbienk ju Binbus; 1827. (f. Berl. Converf. Bl. fur Poeffe, Lit. und Krit.; Jun. 1828. E. 498; Scebobe frit. Bibliothet. Jul. 1828. Nr. 54. p. 429. 430). 835) Plutarch, Qu. Gr. 58. Ri fom a co 6 bei Lydus de menss. p. 93. Bielleicht ift dies Beziehung auf ben D., der, in Ompphale's Dienste jum Beibe herab gesunken, über Kos gurud segelte; f. Anm. 218. Bgl. Ottfr. Raller, bie Dorier, 2. Buch 12. C. 449 ff. 336) über ben Rultus bei ben Romern f. Anm. 149 und Macrob. Sat. III, 6. 12. I, 12. Virgil. Aen. VIII. und Serv. bazu. Plaut. Bacch. IV, 4, 15. Die Romer VIII. und Serv. baju. Plaut. Bacch. IV, 4, 15. Die Romer verehrten in ber hauptsache ben griechischen D. (f. Anm. 3). Eibe fcmure und Bertrage bei ber ara Maxima galten fur febr beilig, Dion. Halic. A. R. I. p. 83. übrigens mar ben Romern Richts geläusiger, als beim D. ju schwören; Hercules, Hercule, Hercles mehercules, mehercule, mehercle; selbst ben Weibern, Plaus. Merc. IV, S. 22. vgl. jedoch auch Goll. N. A. XI, 6. Einige von den Alten berichten, daß bei den Opfern des heraktes ju Rom kein anderer Gott genannt, auch keine Sklaven und Weiber zur ara Maxima gelassen werden durften. hierüber und die Ur fache bavon, weiche verschieben angegeben wird, f. Macrob. Sat. I, 12. Gellius a. a. D. Propert. IV, 9. Plutarch. Qu. Rom. 57. 87. vgl. Saubere. de sacrific. vett. c. XI. p. 240 ff. Do orig. gent. Rom. 9. Die lest genannte Schrift 12. sagt, bas in ber Folge die Potitier durch das vom Appius Claudius erhaltene Geld sich hatten bestimmen lassen, in dem Opferdienste des D. bie Staven ber Republit ju unterweisen, und auch Weiber jus gulaffen; val. Dion. Halic. A. R. I. p. 32. Liv. IX, 29. Serv. Bu Virg. Aon. VIII, 179. Quander beim Birgil nennt bas Derkulesfest ein alliabriges und feiert es vor feiner Stadt in einem Daine, Aen. VIII, 173. 104. vgl. 506. über die Feier der festichen Age, die Euander beging, f. Virg. a. a. DD. vgl. 105. 106. 179 ff. 280 ff. Den Chor der Priester fuhrte Potitius, welcher als Urbeber ber hertulesfeier genannt wird, wahrend die Familie ber Pinarier die Obhut darüber hatte, Firg. a. a. Do. und 269. 270. und Serv. dazu; berfelbe ju 183. über ben Opferftier. Barum nur bie Potitier bie Gingeweibe gu effen bes tamen, f. bei Liv. I, 7. vgl. Sorv, gu Aen. VIII, 269. über bie Galier, bie Birgil Aen. VIII, 285. bem Bertules gibt, f. Macrob. Sat. III, 12. — In ben Tempel bes Hercules Victor auf bem forum Boarium kamen weber Fliegen noch Dunbe, ber tigtet Plinius H. N. X, 29. p. 177; basseibe sagt Alian von ben Schnern, de nat. anim. XVII, 46. Man febe auch noch

Dieß über ben S. ber Griechen und Romer. Jest ju benen bes übrigen Alterthums. Fur bas Allgemeis nere bemerte man im Boraus: erftens, bag, mabrend bie Griechen ihren S. burch und burch hiftorisch ausgebildet haben, in bem Dythos ber Naturreligionen an eine hiftorifche Busammenrundung, an ein ber Beit nach Fruberes ober Spateres und beffen Unterscheidung gar nicht zu benten ift, sonbern baß hier burchaus Alle gorie und Symbolit vorherrichen und bas icheinbar Sistorische nur als versinnlichende Nachbildung aus fich erzeugt haben; bag zweitens ber S. ber berühmteften außergriechischen Nationen gleich von allem Unfang ein Gott ift, und nicht, wie bei ben Griechen, fich erft burch die Menschheit zur Gottheit empor arbeitet; und brittens, bag faft alle biefe Auslander ihren S. für ungleich alter als ben Sohn ber Altmene ausgeben.

A. Der agyptische Herakles 338). Sein agyptischer Name war MUR Som ober Dsom 339). Dieß erklaret Jablonski Panth. Aegypt. I. p. 188. 189. burch virtus, robur, potentia, und halt es sur Abstürzung sur MNDS Dsom ennuti, sur virtus dei ober deorum, und dieß in Beziehung auf die Sonne, da der agyptische H. Symbol der Sonne ist. — Unter den dreien, welche Diodor III, 73. aufzählt, wird der agyptische H. als der erste und alterste genannt. Nach der Sage der Agypter war er ein Sohn des Zeus (Ammon), seine Mutter wußten sie nicht zu nennen (Diod. I, 24.). Cicero de nat. deor. III, 16. nennt ihn einen Sohn des Nils, und zählt ihn

Corn. Balbus bei Macrob. Sat. III, 6. a. E. vgl. Serv. zu Aen. VIII, 176. — Das hertulesfest war bei ben Römern prid. Non. Jan.; ihm und ben Ausen zugleich warb geopfert prid. Cal. Quinctil.; ihm und ber Eeres de mulso (Meth) a. d. XII. Cal. Jan. Bgl. Saubers IV. p. 87. 89. Macrob. Sat. III, 11. Der Rultus des D. war selbst im Geset der XII Aaseln verordnet; s. Saubers. V. p. 101. Der Zehnte, dem D. dargebracht, dieß Polluctum (von pollucere), s. Bervaldus in Adpend. Adnott. in Sues. Impp. c. 11. Alciasus Lex. Plaut. unter pollucere. Varro de ling. lat. V, 7. Bgl. Plaut. Stich. 1, 3, 80. Mostell. I, 1, 23. und Taubm. zu beiden Stellen. Jos. Scaliger zum Festus unter pollucere.

337) Virg. Bucol. Eclog. VII, 61. Plin. H. N. XII, 1. p. 217. Nat. Com. Mythol. VIII, 1, p. 695. Serv. zur Aen. VIII, 276. Schol. zu Hom. II. v, 389.; dagegen Pausan. V, 14. p. 411. vgl. Anw. 86. Den Derastes. der, als er zur Unterweit hinab stieg (Arb. XII.) sich mit einem Kranze von dem Laube der Silberpappel bekränzt haben soll, ahmten die spätern Detben nach, wie Aeueer bei Horas. Od. I, 7, 23.; und ser Derastes wurbe; Theoer. Id. II, 121. Auch die Saliger ersschein beim Feste des D. mit Pappelzweigen die Schläfe bekränzt bei Virgil. Aen. VIII, 286. über die holzarten, die man zum Feuer bei den Opsern des P. nachm. s. Nat. Com. Myth. I, 10. p. 28 (nach Epdoros).

338) Die hauptsächstigen f. man in der Darstellung selbst und Diodor; die übergen s. man in der Darstellung selbst und dei Creuzer Symb. und Applo. Ablonski Panthoon Aegypt. P. I. lib. 2. c. 3. und Creuzer a. a. D. 326 sin der Rote. überhaupt vergl. zu diesem Koschnitt Jablonski Panthoon Aegypt. P. I. lib. 2. c. 3. und Creuzer a. a. D. 326 sin der Rote. überhaupt vergl. zu diesem Koschnitt Jablonski Panthoon Aegypt. P. I. lib. 2. c. 3. und Creuzer a. a. D. 326 sin der Rote. überhaupt vergl. zu diesem Koschnitt Jablonski Panthoon Aegypt. P. I. lib. 2. c. 3. und Creuzer a. a. D. 326 sin der Rote. überhaupt vergl. 339) Das Exymol. M. (unter Körge) scheid Kally. In Reasosth. Cat

5\*

36

unter feinen feche als ben zweiten D. 340). Er ift nach Arrian ju unterscheiben von bem tyrischen B.; mehr aber noch von dem griechischen, ber ben Ugpptern ju Berobots Beit gang unbekannt mar; Arrian. de Exped. Alex II. p. 125. Ed. Blancard. Herodot. II, 43. Bergl. auch ben Spruch ber Pythia bei Pausan. X, 13. p. 830 341). Der agyptische H. ist nach ber Sage ber Agypter bei Diod. I, 24. um mehr als 10,000 Jahr alter als ber Sohn ber Alkmene, ber als fein späterer Nachahmer Ruhm und Namen von ihm erbte; vergl. Diod. III, 73. Tacit. Annal. II, 60. Euseb. P. E. II. p. 48 342). Das hobere Alterthum ihres S. bewiesen bie Agppter aus ber Fabel vom Gis gantentriege, in welchem B. Die Gotter unterflutte. Denn, fagten fie, in bem erften Menschenalter vor bem trojanischen Rriege, in welches die Griechen ihren S. fegen, tann die Erbe bie Giganten nicht geboren baben; bieß muß vielmehr richtiger nach agyptischem Glauben in die erfte Menschenperiode gefett werden. Und von ba rechneten die Agypter mehr als 10,000 Jahre 343); von bem trojanischen Kriege aber bis zu Diobors Beit weniger als 1200 Jahre 344). Einen anbern Beweis für ihren altern S. entlehnten bie Agppter von ber ihm zuertheilten Reule und Lowenhaut; benn biefe beuteten auf ein fehr hobes Alterthum, in welchem ber Denfch, ba er ben Gebrauch funftlicher Baffen noch nicht tannte, mit naturlicher, bolgerner Baffe tampfte und fich in Thierfelle fleibete. Reule und Lowenhaut geboren alfo bem weit altern agyptischen B. 845). Gelbft bie unter ben Griechen verbreitete Sage, baß S. ben Erbfreis von wilben Thieren gereinigt habe, mußte ben Ugpptern jum Beweife fur bas bobere Alterthum ihres B. bienen. Denn bieß paßte ja nicht ju einem B., ber furg vor bem trojanischen Kriege lebte, wo schon bie meisten Lander burch Aderbau, Stabteerbauung und Bewohners zahl cultivirt und von Ungeheuern gesaubert waren; sondern es war vielmehr vom alten, agyptischen S. zu verstehen. So die Agypter bei Diod. 1, 24.

Also war S. ein uralter agyptischer Gott, und

gehorte in die 3 w eite Gotterordnung, in die ber 3 wolfe Herod. II, 43. 145. Diod. I, 24. III, 73. Tacit. Annal. II, 60.). Er war, fo beißt es, fart und tapfer, bereifte die Erbe weit und breit, und feste bie Saule in Libyen; Diod. I, 17. 24. III, 73. Eureb. P. E. II. p. 48. Er bekampfte mit ben Gottern bie Giganten; ihm gehoren Reule und Lowenhaut. Er hat das gand von wilden Thieren gereinigt, und es so ben Bewohnern gegeben, und beghalb gottergleiche Ebre erhalten 346). Diod. I, 24. vergl. IV, 17. Macrob. Sat. 1, 20. 36n, feinen ftarten, tapfern Bermanbten fette Dfiris, als er ben großen Bug gur Begludung ber Boller unternahm, über fein ganges gand (Agupten), während er die Striche nach Phonifien ju und bie Rusftenlander bem Bufiris, Athiopien aber und Libpen dem Antaos anvertraute, Diod. I, 17. Den Antaos ftrafte h. jur Beit bes Dfiris, Diod. I, 21. — Der Kampf mit Antdos gebort also ursprunglich in bie agyptische Beraklessage, und selbst in der freiern, griechischen Aussassung ist die agyptische Grundlage nicht zu verkennen 347). Auch der Mythos von S. und Bustis 348) ist ursprünglich agyptisch. Nach Istraes (Laud Busir. c. 15. p. 834) lebte Bufiris über 200 Jahre früher als Perseus und mithin noch früher vor B. Defiod hatte ben Bufiris eilf Menschenalter über B. bin= auf gefest, Theon. Progymn. c. 6. p. 87. Und Berobot ertlart es fur ein griechifches Mahrchen, baß S., als er nach Agypten gefommen, bem Beus geopfert werben follte; benn wie follten bie Agypter Menichen opfern, und wie konnte ber eine S., ber noch bagu Menfc war,

<sup>340)</sup> Quem ajunt Phrygias literas conscripsisse, fügt Cicero 340) Quem ajunt Phrygias literas conscripsiese, sügt Cicero a. a. D. hinzu. S41) Rach Pausan. Bemertung dazu war der tanod. oder ägypt. H., gleich dem tirpnthischen, doch früher als dieser, nach Delphi gekommen, doch ist dies als spätere Sage versdachtg, wie denn auch das Orakel sicherlich aus später Zeit ist. Zu Horod. a. a. D. vergl. oden über den Kamen Derakles. 342) Eden so denkt über den Ramen Derakles. 342) Eden so denkt über den Ramen Derakles. 342) Eden soben über den Ramen D. Sesagte. — Das Alterthum ihres Degaben dem Perodot die Ägypter noch höher an gled den als dem Diobor; fie rechneten namlich von ba an, wo aus ben acht Stitern bie jwblfe wurben (von welden zwblf D. einer ift) bis auf Amafis 17,000 Jahre, Herod. a. a. D. Rach Macrob. Sat. I, 20. verehrten ben b. bie Agupter ultra memoriam, quae apud illos retro longissima est, ut carentem initio; was man augleich fur Erflarung jener ungeheuern Bablen bei Derobot und Diobor 343) Ramlid bis jum trojanifden Rriege, wie aus bem Folgenben bei Diobor a. a. D. erhellet, ba bie Agppe ter ben griechischen D. auch um mehr als 10,000 Jahre unter ben ihrigen herab sehten. 344) Derobot rechnet vom Sohne ber Alkmene bis auf seine Beit 900 Jahre, II, 145. 345) Da gu Anm. 61 und Ba aner Ibeen ju einer allgemeinen Mpthol. ber alten Belt, G. 504.

<sup>346)</sup> hiedurch wird die Behauptung, daß h. bei den der rühmtesten außergriechischen Rationen von allem Anfange ein Gott ist, nicht umgeworfen. Denn da 1) die bistorischen Data der Agypter über ihren h. in einem so unentschiedenen Shaos nedem und durch einander liegen, so ist der h., welcher gottergleiche Ehre ethält, nicht darum auch ein historisch späterer, und früher ein Mensch; und wenn man 2) alle Berichte, deren man habhast werden kann, zusammen nimmt, so erscheint er immer und in allem Umfange dei den Agyptern als Gott. 347) Bergt. im griechischen heraktesmythos, Ard. Al. und die Anm. 165 etstietem Giellen. Daß h. als Palamon (Ringer) den Antäos im Ringskampse erlegt, past eben so gut auf den ägyptischen als auf den griechischen h. Denn auch dem Perseus, seinem Ahnderru, seiner zu Chemmis die Agypter Kampssiele, Herod. II, 91., und der Hippodrom bei Abbad, wad alte Sculpturen aus der Gegend, wo Antäos im Ringkampse fällt, deuten auf gymnastische übun-346) Dieburch wird bie Behauptung, bas D. bei ben bewo Antaos im Ringkampfe fallt, beuten auf gymnastische Ubun-gen aller Art im alten Agypten bin. S. Descript. de l'Eg., Antiqq. II. p. 69, und Creuzer Symb. Ah. 1. S. 329 ff. Auch der griechiche Waler, bessen Bild Philostratos beschreibt Aud der griedliche matter, verfien Sito politone tale vorjagene. (Imag. II, 21.), hatte in seiner Darstellung bes Kampfes zwischen D. und Antaos ben ägyptischen D. vor Augen. Bgt. Jomard Descr. des Antiqu. d'Antaeopolis, in ber Descript. de l'Egypte, Livr. III. Tom. II. chap. 12. und Crenzer a. a. D. S. 852 ff. Antdos war ber Cohn Poseibons und ber Erbe; nachmals fiberfielen, um ben Nob bes Antdos ju rachen, bie erbgebornen Opgmaen ben D., ber fich auf ber Erbe ausgestredt hatte, Philoetr. Imag. II, 22. Auch bief und bie Berbinbung, in welche D. auf feinem Buge gegen Bibyen und Antoos mit brei Abrahamb ben gefest wirb, bie ibn unterftugen, weift uns auf Agypten hin; f Aleodemos und Alexander Polybistor bei Euseb. P. R. IX. p. 422 und Joseph. Ant. Jud. I, 15. p. 44. ed. Havere. 348) G. im griechischen heraflesmythos Arb. XI. und die Anm 166 — 169 angeschierten Stellen.

so viele Tausenbe tobten? Herod. II, 45. (f. Unm. 169. Bergl. biezu Creuzer Symbol. Th. 1. S. 354). Eras toftbenes bei Strab. XVII. p. 1154 behauptet fogar, baß es teinen Ronig ober Tyrannen bes Namens Bufiris gegeben habe; fonbern er leitet bie Fabel von ber Ungaftlichkeit ber, wodurch fich die frubern Bewohner bes busiritischen Nomos verhaßt gemacht; aber Feinds seligkeit gegen Frembe burfe nicht auffallen, ba man fie bei allen Barbaren finde. Und nach Diobor ift Bufiris nicht eines Konigs Name, sondern agyptische Benennung fur bas Grab von Ofiris. Die Fabel von Bufiris Opferung ber Fremben ift griechisch, und so entstanben: Es war agyptische Sitte, bem rothfarbigen Typhon rothe Stiere ju schlachten; und bie Konige opferten von Alters ber Denschen von Tophons Farbe am Grabe bes Ofiris. Da es nun wenig Rothfarbige unter ben Agyptern gab, mehr unter ben Fremben: fo konnte bie Fabel von Bufiris Opferung ber Fremben leicht ents fteben. Dieß bei Diod. I, 88. Bgl. bazu Creuzer Commentatt. Herodott. I. g. 12. und Symb. Th. 1. **S**. 355 ff.

liber bas Berhaltniß bes agyptischen H. zum agyptischen Zeus (Ammon) ersahren wir bei Herodot. II, 42. Folgendes: Nur an einem Tage des Jahres, an dem Feste des Zeus, schlachten die Thedaer einen Widder 3.49). Diesem ziehen sie die Haut ab, und bekleiden damit die Statue des Zeus. Bor diese führen sie dann des H. Bilbsaule. Hierauf schlagen alle, die um den Tempel sind, den Widder, und begraden ihn in einem heiligen Grabgewölde. Diesen Ritus leiteten die Agypter darauf zurück. H. hatte einst verlangt, den Zeus ganz und gar zu schauen, dieser ihm Ansangs nicht sichtbar werden wollen; endlich aber, durch H. beharrliche Bitte bewogen, einem Widder das Fell abgestreift, den Kopfabgeschnitten, diesen vor sich gehalten, jenes angezogen, und so sich dem H. gezeigt. Weshalb auch die Agypter den Zeus mit einem Widdertopse abbilden 350).

Die Nilmundung bei Kanopos war dem H. geweiht; daher die herakleotische genannt, Tacit. Annal.
II, 60. Am User war der heraklestempel. Wenn ein
Sklave in denselben sich, und sich mit den heiligen Zeischen bezeichnen ließ und sich dem Gotte ergab, so durste Niemand sich an ihn wagen. So sand es herodot,
II, 118. vergl. Strab. XVII. p. 1163. Auch hatte H.
bei den Agyptern ein Orakel Herod. II, 83., und übershaupt genoß er bei den Agyptern die höchste Verehrung,
Macrod. Sat. I, 20. Diod. V, 76.

Dieser h. nun war ben Agyptern Sinnbild ber Sonne; Macrob. Sat. I, 20. Plutarch. de Iside et Osir. p. 367. Dahin beutet mit Anderm die obige Sage vom Zeus, der in ein Widdersell gehüllt, sich dem verlangenden h. zeigte. (Bgl. Creuzer Symb.

Th. 2. S. 205). Den Sonnengott S. feiert auch ber orphische Berakleshymnos, nach welchem ber unermubete Gott zwolf Kampfe vom Morgen nach Abend vollenbet. Das ist ber Durchgang ber Sonne burch bie zwolf hims melszeichen. Bobiacus 352). G. Porphyrios bei Euseb. P. E. III. p. 112. auch p. 120. Joannes Diac. in b. Schol. zu Hesiod. Theog. p. 165. Ed. Trincavelli. Bagner Ibeen, S. 256, 257, 802 ff. Im Hercules ingeniculus (en yonagin), der seine Pfeile im Rampfe gegen bie wilben Libver verschoffen und auf bie Kniee vor dem Bater Ammon finkt, von welchem er burch einen Steinregen unterftut wird, ift bie gegen bie sublichen Zeichen binab finkenbe und allmalig abnehmende Sonne versinnbilbet; Schol. ju Arati Phaenom. p. 14. Ed. Oxon. vergl. Hygin. P. A. II, 6 352). 216 Sonnengott wird D. bisweilen mit Dfiris ibentificirt. Go fallt er einft, gleich bem Dfiris, von Typhons Sanb 353). Insonderheit aber ift S. bie Sonne nach Uberwindung des winterlichen Duntels, fichtbar auf neu erftiegener Fruhlingsbahn, die volle Frublingsfonne, die ftete ringende und endlich im= mer wieder siegende Sonnenfraft, wie Creuzer fagt. S. Joannes Diac. a. a. D., auch bie bembinifche Il. p. 237 ff. Arati Phaenom. p. 14. Ed. Oxon. Basnage hist. des Juis, liv. III. chap. 18. §. 27. Auf diese siegende Sonnentraft bezieht fich nun auch ber agyptische Rame Dfom, vollständig Dfom ens nutt, virtus dei ober deorum. Uber S. als Schlans ge (vergl. Anm. 217.) und als solche wiederum iben-tisch mit ber Sonne s. Kanne in ben Analect. philolog. Lips. 1802. 4. und bazu Bagner Ibeen S. 310 ff. Bergl. auch Bottiger: ber Jupiter tragenbe Berfules.

B. Der tyrische ober phonitische Heras \*\* fles \*\* 5.4). Sein Name war Meltarth, Mélxagdog ober Melixagdog, wie ihn die griechischen Schristfteller schreiben, b. i. nach Selben so viel als \*\* 7.7 7.2 7.2 ftarter König; nach Bochart Stadttonig 7.2 7.2 8.3. 185. Bochart. Geogr. sacr. II, 2, 2. Bei den Einwohnern von Amathus hieß er Malika, was ebenfalls König (722) bedeutet; s. Hesych. unter Malixa.

<sup>349)</sup> Sonft opfern fie teine Schafe, sonbern immer Biegen, Berod. a. a. D. 360) Uhntich fabelten bie Sciechen vom Dionpfos (bem Oficis ber Ugppter); theen folgt Serv. zu Firg. Aen. IV, 196. und Lutatius zu Statius Theb. III, 478.

<sup>851)</sup> Bgl. Anm. 66. 352) Die Analogie im griechischer bmischen Mythos s. Anm. 148. 353) S. Euboros bei Athen. X. p. 392 und daraus Eustach. zu Hom. Od. 2', 601. Euboros sagt nämlich, das die Phonistier dem H. Wachteln opfern, weil h. als Sohn des Zeus und der Akeria, auf seinem Juge nach Lidven vom Auphon erschlagen, durch das Riechen an einer Wachtel, die ihm Iolaos vorgehalten, zum Leben erwacht sei. Das dier ägyptische, phonikische und griechische Sagen in einander spielen, liegt am Aace. Jablonski will beim Eudoros katt ögruyug (Wachteln) ögwyag (Gazellen) lesen, Panth. Aegypt. P. I. p. 198 und Interpret. Tab. Isiacae, Opusc. II. p. 258. Ihm kimmt dei Dupus, Orig. II, 850. S. dagegen Erenzer Symb. Ah. 1. S. 362. — Bgl. auch Bochart Hieron. P. II. lib. 1. c. 19. 354) Das ihn Arrian (de Exp. Alex. II, 125.) von dem ägyptischen unterscheidet, hebt die Ahnlichteit zwischen Beiden nicht auss.

Der tyrische Melkarth wurde nach Sanchuniathons Rosmogonie vom Demaroon, dem Halbbruder des Kronos, erzeugt, Euseb. P. E. II. p. 38. Münter die Religion der Karth. S. 42 ff. Nach Cicero (de nat. deor. III, 16.), der ihn als vierten H. aufsührt, ist er ein Sohn des Jupiter (Baal) und der Asteria (Astarta), seine Lochter die Karthago. Die letztere Beziehung ist klar. Bergl. Eudoros dei Athen. IX. p. 392 (f. Anm. 353.)

Der tyrische H. ist ein ganz anderer, viel alterer, als ber griechische, wiewohl die Mythen mehrsach zussammen gehen; Arrian. de Exped. Alex. II. p. 125. Herod. II, 44. Bergl. Ottstr. Müller die Dorier, 2 Huch 12. S. 452 st. Aber sehr ahnlich war er dem agyptischen. Daher suchte herodot (a. a. D.) über den letztern weitere Austlarung in Ayros; denn er hatte gehort, daß hier ein alter heraklestempel sei. Die tyrisschen Priester stimmten nicht mit den Griechen überein; den Priester, der Lempel ware zugleich mit der Stadt erbaut, und seitdem waren 2300 Jahre abgelausen 355). In Ayros fand herodot noch einen andern Tempel des H. mit dem Beinamen des Thasiers.

Herakles und Aftarte waren die großen Nationals gottheiten der Phonikier; er war Schirmvogt der großen Apro8 356). Auch in die Ferne, wohin die Phonikier segelten und sich andauten, wurde sein Dienst verspstanzt 357). Selbst die unabhängig gewordenen Koloznien schickten immer noch seierliche Gesandtschaften (Theosrien) an den Nationalgott der Mutterstadt; wie denn noch Alexander bei der Eroberung von Apros eine solche Theorie der Karthager im Heraklestempel antraf, wohin sie sich gestüchtet hatte. Arrian. de Exped. Alex. II. p. 148. Bergl. Curtius IV, 2.358). H. blieb also

855) Ju Herod. a. a. D. s. Deeren Ibeen, Ah. 1. Abth. 2. S. 12. 13 in der Rote (Ausg. 1824). Fax das Alterthum bes tyrischem Gottes und seines Tempels spricht auch die Stelle dei Arian. a. a. D., wo gesagt wird, daß der tyrische D. viele Rengels schen der auch die Stelle dei Arian. a. a. D., wo gesagt wird, daß der tyrische D. viele Rengels, denalter vor Kadmos Wanderung nach Abeden verehrt worden sei, der argivische aber nach Odipus, Laios Sohn, gelebt habe. 356) Deßhald sindet man auch auf Münzen des Caracalla: Tyrus Eraclia. 357) Die Schiffsahrt der Phonikier und ihr Kolonienschischen, dauptsächisch aber links an den Küsten von Agupten und Liben, hauptsächisch aber links an den Küsten von Agupten und Liben, hauptsächisch aber links an den Küsten von Agupten und Liben, hauptsächisch aber links an den Küsten von Agupten und Liben, hauptsächisch aber links an den Küsten von Agupten und Liben hin. Auf dem Wege links keuerten sie den der thrakischen Küste dinauf; auf dem Wege links keuerten sie den der kreize hin des Archipelagos dis nach Ibaso an der thrakischen Küste dinauf; auf dem Wege links keuerten sie den Archisch auch dem Wege links keuerten sie den Archisch nücht wen der mordlichen Küste von Afrika din die des Archipelagos des keiteigeschen kenken, wenn wir dei Strado (XVII, 1182) lesen, daß die Appier nur allein an der Westellung müssen wir uns denschen benken, wenn wir dei Strado (XVII, 1182) lesen, daß die Appier nur allein an der Westellung müssen wir uns denschen der Stadt gesander, wohl nur zum Borwande, um in die Stadt zu kommen. Arrian. a. a. D. p. 125. 127. Diod. XVII, 40. Denn der Stadt veranstaltete w wirklich, dem Deraktes zu Edven, eine glänzende Feler, Arrian. a. a. D. p. 148. Diod. XVII, 46. War es aber dem Eroderer damit ein Ernst

Nationalgottheit für ben Mutterstat und seine Kolonien, und gerade er und sein Kultus erhielt die Berbindung, die das spätere unabhängigere Kolonienspstem zu zersstören drohte. — Die Erdauung der großen Stadt Destat ompylos im karthagischen Gediet (s. Anm. 140 und 369) gehört sicher dem phonikischen H. an, so wie auch die Erdauung von Capsa, die dei Sallustius (bell. Jug. 89.) dem lidyschen H. zugeschrieben wird. Die Phonikier opferten dem H. Wachteln, s. Anm. 353. Der Oberpriester des H. hatte in Tyros den nächsten Rang nach dem Könige, (Justin. XVIII, 4.). So alt und ausgezeichnet aber auch die Verehrung des tyrischen H. war (Strad. XVI. p. 1098), so kam sie doch der des ägyptischen nicht gleich; Macrod. Sat. I, 20.

Den symbolischen Grundbegriff des agyptischen Dsom sinden wir im tyrischen Melkarth wieder 359). Denn er ist erstlich Sonnenkönig, Fürst des Weltalls, der die Pole umfährt, und den Sohn der Zeit, das zwölsmonatliche Jahr, in steten Kreisen mit sich sührt. Borznehmlich aber ist er Frühlingssonne, und, diese in ihrer segnenden Wirkung gedacht, Erntegott, Tischzgott, Freudengeber, Nonnus Dionys. XL, 418. Vergl. Görres Mythengesch, der asiat. Belt, Bd. 2. S. 455. 456 360). Die gehemmte Sonnenkraft versinnbildeten die Tyrier in ihrem gefesselten Melkarth; und, wie es scheint, war Melkarth sast immer gefesselt, und wurde nur an gewissen Jahressessen gelöst; gerade wie der agyptische Ammon und der römische Saturnus. S. Eudoros bei Plutarch. de Isid. p. 540. Ed. Wyttenb. Macrob. Sat. I, 8. vergl. Eustath. zu Hom. Od. v, 106. Creuzer Symb. Bd. 2. S.

213 ff.
Aber zweitens ist Melkarth, wie sich's beim ersten Handelsvolke der alten Welt denken läßt, handelszgott der Phonikier 361). Das Biel der phonikischen Seefahrer auf dem Wege links (Anm. 357) war das goldreiche Spanien. Offenbar ist der H., der die zehnte Arbeit verrichtet, der phonikische Handelsgott. Der griechische h. kann es nicht senn, da auch die alsteste Erwähnung des Zuges gegen Gernon, die bei den Griechen sich sindet, nicht alter als Stesschoros ist (f. Anm. 137). Die Säulen, die H. sich setzt, sagen uns: bis hieher kamen in alter früher Zeit die nach dem Wesselen handelnden Phonikier. Namentlich macht sich in

<sup>(</sup>ba ihn ber Gott auch im Traume beschäftigt hatte, Arrian. p. 129), so glaubte er sicher im tyrischen seinen griechischen D. wiesber zu finden. 359) Sicherlich rührt zum großen Theile die Berwandtschaft beiber Gotthetten aus der Periode Psammetichs, der sein Reich durch Handel mit den Phonikiern zu beben eifrig bemüht war. 360) Bahrscheinlich ist es auch phonikische, oder ägyptisch sphoitische Borstellung, wenn D. auf Denkmälern als Milaur oder Evipalog mit drei Apfeln in der hand erscheint. (Die drei Äpfel sind die drei alten Jahreszeiten: Frühling, Sommer und Winter, welche der Sonnengott durch seine Jahresdahn dewirtt). So auf ägyptischen Münzen und auf einer Grablampe wirk Belloriz s. Ereuzer Symb. Ah. 2. S. 220. 361) über hahr is oben; vergl. auch Sidler Kadmus, S. 113. 128. Bellermann Bemerkt. über phonikische Rünzen 1. St. S. 25.

Diobors Erzählung bes zehnten Abenteuers, agyptischer und fretischer (f. Unm. 189 u. 369) Bufluffe und fpas terer griechischer Ausbildung ungeachtet, die phonitische Grundlage bemertbarer als bei irgend einem andern Schriftsteller. Bergl. auch Justin. XLIV. c. 4. Dees ren Ibeen Eh. 1. Abth. 2. S. 32 ff. Auch die eilfte Arbeit (nach obiger Ordnung) tonnte man nicht unwahrscheinlich ben phonifischen Sanbelsgott vollbringen laffen. (f. Sug Unterf. über ben Mythus ber beruhms ten Bolfer ber alten Belt, G. 215 ff.). Benigstens wird man fehr geneigt, ben B. bes eilften Abenteuers mit bem bes gehnten fur Einen und benfelben gu balten, ba bei Diobor in beibe bie Mythen von Antaos und Bufiris eingeflochten find. Diefe agyptischen Eles mente werben nun wahrscheinlich burch bie auf ihrer Fahrt nach bem Beften an Agopten vorbei fegelnden Phonikier auf ihren, bem agyptischen Dsom auch als Sonnengott fo fehr verwandten Sandelsgott übertragen, und Die Griechen haben beibe in ihren Dythos verflochten 362).

Den heraklesbienst verpstanzte Phonikien in seine Kolonien. So sinden wir den Gott zunächst in Karzthago. Melkarth war also hier, wie in Apros, Sonsnengott und Handelsgott. Alljährlich zündete man dem Sonnengotte einen Scheiterhausen an, woraus man einen Adler, als Phonix aussteigen ließ. Symbol der sich selbst zerstörenden und aus der Selbstzerstörung verziungt aussteigenden Beit, des Sonnenjahres. Zu diesem Phonixsesse, das die Hauptstadt, wahrscheinlich zu Ansange des Frühlings beging, kamen von allen karthagischen Kolonien heilige Sesandtschaften (Theorien), dem Nationalgotte zu huldigen, und so ward H. zusgleich Bundesgott des punischen Foderativspstems. Auch im römischen Karthago, wie im übrigen Afrika, dauerte sein Dienst dis gegen Konstantins Zeit noch sort. (Münter die Rel. der Karth. S. 42 sf. Creuzzer Symb. Ah. 2. S. 273). Nach Plin. H. N. XXXVI, 5. p. 636 opferten die Karthager dem H. sogar Menschen (s. auch Wagner Ideen S. 302).

Auch auf Malta, in Gabes und Tartessos hatte ber punische H. seine Tempel. Bon bem auf Malta sieht man noch jest bebeutende Ruinen; s. Onorato Bres Malta antica illustrata co' monumentu e coll' istoria, Roma 1816. 4. pag. 144. Über den Heraklestempel zu Gades (Gadeira) s. Strad. III. p. 259—261. 264. Philostrat. Vit. Apollon. V, 1. 5. Silius Ital. III. G. Peringer de templo Herculis Gaditano, in Schlaegers Dissertt. variorum de antiqu. sacris et pros. sascic., Helmst. 1742. Der Tempel war so groß, als die Insel, worauf er stand, und hatte 400 Schritte im Umsange; in ihm war keine Bildsaule

bes Gottes, aber auf seinem Altare loberte ewig bas heilige Feuer; Philostrat. Vit. Apollou. V, 5. Silius Ital. III, 29 — 31. Rach Philostrat. V, 1. ward in biesem Tempel sowohl ber agyptische (b. i. ber agyptische phonikische) als auch ber thebanische H. verehrt; ber agyptische hatte zwei Altare, ber thebanische einen, keiner aber eine Bilbsaule. Bergl. Voss. Idolol. I, 34. Creuzer Symb. Th. 2. S. 274. 275. Note 336. Bon Gabes heißt H. ber gabitanische. Die Gabitaner verbreiteten ben tyrischen Heraklesdienst in Spanien. Justin. XLIV, 5. Der Tempel bes tyrischen H. zu Tartesson, welchen Arrian (de exp. Alex. II, 126.) erwähnt, hatte phonikische Bauart; auch war ber Kultus phonikisch.

C. Der tha fifche Berafles war, wenn nicht gang berfelbe, boch gewiß bem tyrifchen febr abnlich. Denn nicht nur war zu Tpros ein Tempel bem B. mit dem Bunamen bes Thafiers geweiht, fonbern Berobot fand auch auf Thafos felbst einen Beratlestempel, welcher mit Thafos jugleich von Phonikiern erbaut fepn foll, und zwar von benjenigen Phonikiern, welche, bie entführte Europa zu suchen, bas Meer befahren bat-Und bieß sollte wiederum funf Menschenalter frus ber geschehen senn, als man in Bellas ben Umphitryo-niaben kannte, Herod. II, 44. Rach Pausan. V, 25. p. 445 verehrten die Thafier mit den Tyriern einen und benfelben B.; nachmals, als fie mit ben Griechen be- tannter wurden, ehrten fie auch ben Amphitryoniaben. – Thasos verehrte in seinem H. einen Erretter und Peiland, owrije. So erscheint er auf thasischen Dungen. Entweder hatte er bie Infulaner von wilben Thieren und aus ber Gewalt von Eprannen befreit; ober es liegt barin wieberum eine Begiebung auf ibn als Sonnengott, ber nach überwindung bes minterlichen Dunkels bie Gaben ber ichonern Sahreszeiten mit fich bringt; ober endlich es ist Beziehung auf Beibes 363).

D. Der ibaische Dattyl Beratles 364). Dieser ift sicher mit bem tyrischen und thafischen Gotte

<sup>362)</sup> And unter bem D. als Purpurfarber (Purpurarius) bat man keinen anbern als ben phonikischen zu benten. Die Sage bei Palasphas. die Incred. 52. bgl. Strab. XVI. p. 1098. Gine etymologische Ertlarung über ben in ber Sage vortommenben bund s. bei Bockars Canaan II. p. 740.

<sup>363)</sup> Auf berfelben Manze, die ben h. owrig mit ber Keule zeigt, ift auch ber mit Epheu bekränzte Dionysokopf mit dem Ammonshorne am hinterhaupte. Das find also, sagt Exeuzer (Symb. Ib. 2. S. 219) die beiben Ammonsshone, die ihrem ber freiten und neu aufglänzenden Bater gleich, Licht und Freiheit über die Botter bringen. Die Münze liesert Hemeterk. zum Pollux p. 1060 d. Bgl. Spank. do usu et pr. Num. I. p. 418. Eschendach zu Orph. Argon. 24. — Wenn h. auf thasischen Aufre erscheint, so ist die erstellt weber nach der angeführten Stelle Pausan. V, 25. p. 445 aus der spätern Berbindung zwischen dem thasischen das Symbol der Sonne zu erkennen; Eckhel num. vett. anocd. p. 61. tab. 5. — Gine Sputgeschichte vom thasischen d. s. bei Pausan. VI, 11. p. 477. 364) Bgl. den Orphiser O no makritos dei Pausan. VIII, 31. p. 664. Iddische Daktylen hießen die Ureinwohner Areta's um den Berg Ida, oder, nach Ephoros, um den phrygischen Berg gleiches Ramens, welche Minos mit nach Europa, nach Areta, herüber drachte. Sie waren uralte Dämonen, phrygischen Berg gleiches Ramens, welche Minos mit nach Europa, nach Areta, herüber drachte. Sie waren uralte Dämonen, phrygischen Berg gleiches Ramens, welche Minos mit nach Europa, nach Areta, herüber drachte. Sie waren uralte Dämonen, phrygischen Streat, herüber drachte. Sie waren uralte Dämonen, phrygischerteisschen die Ratur des Erzes und Eisens, lernten es behandeln, und wur-

vielfach verwandt 365). Diobor (III, 73.) nennt ben ibaifchen Daftylen als ben zweiten S.; Cicero (de nat. deor. III, 16.) als ben britten. Er ftammte aus Kreta und tam von ba mit vier jungern Brubern nach Elis, mo er Die olympischen Spiele einsette. Übrigens mar er, wie Alle (f. Anm. 864) ein Bauberer 366), aber ein unterrichteter Felbherr, Pausan. V, 7. p. 391. 392. Diod. a. a. S. Bgl. Strab. VIII. p. 544. Rach Eis nigen hatte ber ibaifche Daktyl S. auch ben Altar bes olympischen Beus zu Elis, ber aus gesammelter Opfers asche bestand, errichtet; Pausan. V, 13. p. 409. Auch will Paufanias (X, 27. p. 763) ben Beratlestempel bei ben Thespiern lieber fur einen von jenem ibaifchen Dattylen erbaueten halten, ba ja auch bie Erythraer in Jonien 367) und bie Tyrier ihm Tempel weiheten, und er felbst ben Bootern nicht unbekannt war , bie ibn für ben Tempel ber mykaleffischen Demeter als bienenbes Befen betrachteten 368).

Bei ben Phonifiern, Kappadofiern und zu Ilion bieß jener iddische Daktyl Awdas, Euseb. Chronic. I. p. 26, worin Bochart (Geogr. sacr. p. 472) einen Chegott findet. In hieronymus latinischer Uberssehung steht Desanaus, was nach Voss. Idolol. 1, 22. start, machtig bedeutet. Bergl. Creuzer Symb. Th. 2. S. 222.

Die Kreter sagten von ihrem B. (bem ibdischen Daktylen): Er sei ein Sohn bes Beus; bie Mutter wußten sie nicht zu nennen (wie bie Agypter). Jener Sohn ber Alkmene aus Argos sei ein viel jungerer, ber

ben wegen der Bortheile, die sie baburch den Menschen verschaften, gottlicher Chren theilhastig. Diod. V, 64. Serab. X. p. 725. 726. und anderwärts; vergl. Lobock do Idaeis Dactylis. 365) Bgl. Anm. 368. Creuzer (Symb. Ah. 2. S. 219) behauptet vom tha sischen d. sogar, daß er zu den iddischen Daktylen gehörte.

366) Die Weiber entlehnen noch von diesem Gotte Zaubersormeln. und tragen von ihm Amulete, sagt Diobor V, 64. — Auf diesen iddischen Daktylen, und nicht sowohl auf den phönikischen Gott (vgl. Grub er Worterbuch der alktassen Andersolle Bd. 2. S. 310 und Ottsr. Mälter Orchom. 4. S. 115), möchte auch Perakles der Berggeist, der Hater unterströsscher Schaft, zurück zu leiten sehn. S. Horas. Serm. II, 6, 10 st. dazu der alte Schol.; Persius Sat. II, 10. und dazu Casaub. Die reichen Kömer weichten dem D. den zehnten Abeit ihres Bermögens, damit es wuchere, und zu ihm, dem Schafgotte, detete man, um einen Schaf zu sinden, Plutarch. Qu. rom. 15. vgl. Diod. IV, 21. In dieser Beziehung heißt er xezdogos. Dieß ist, wahrscheinlich seinem Ursprunge nach, der ibäische Daktyl, der Zauberer, unter dessen Abbut die unteriedischen Metalle standen; vgl. Ann. 364.

367) Der erntbaissus und tyrischer Grundlage; denn von Apros war er gekommen. Darüber und über seinen Tempeldienst durch thratische Weiber serwähnt Plinius, H. N. XI, 31. p. 200. Die Erythräer, die sich in Griechenland, wahrscheinlich nicht weit vom sinus Malisaens, angesedelt hatten, vertykland.

368) Aus Allem dem ist klar, das das idäische Daktyland.

368) Aus Allem dem ist klar, das das idäische Daktyland.

368) Aus Allem dem ist klar, das das idäische Daktyland.

368) Aus Allem dem in Feland, von wie der Steischenland in Kriechenland und in Aprose, so wie in Triechenland leine Berzweigungen erkennder sind, und wie der idäische Daktyland.

als Nachahmer bes altern unsterblich geworden, und mit der Zeit, wegen Gleichheit tes Namens mit jenem verwechselt, bessen Thaten sich zugeeignet habe. Übrizgens werde der alte Gott noch in Agypten am ausgezeichnetsten geehrt, wo er auch eine Stadt erbaut habe <sup>369</sup>). An Korperkraft Allen überlegen, habe er den Erdreis durchstreist, die Übelthäter bestraft, die Unzgeheuer getilgt, die Menschen besreit, er selber stets unverwundbar und unbesiegt; und deshalb genösse er unssterbliche Ehre, Diod. V, 76. Bgl. Pausan. IX, 27. p. 763. Nach Cicero de nat. deor. III, 16. brachte man dem ibdischen Daktylen H. Todtenopser.

E. In Lybien und ben Nachbarlandern hat sich bie heraklessage in die Mythen von Omphale, von den Kerkopen, von Spleus und Lytiersas gestochten (s. Anm. 212 ff. und A.) 370). H., der bei der Omphale zum Weibe herab sank, den einst Omphale in das buhlerische, mit dem Saste der Pstanze Sandyr gesärbte lydische Weibergewand hülte, soll als solcher den Namen Sandon geführt haben. Jo. Laur. Lydus de magistratt. Rom. III, 64. p. 268 und Geogr. sacr. I, 5. p. 358 ff. Dazu Creuzer Symbolik. Ah. 1. S. 346. Ah. 2. S. 224.

F. Die Sagen von einem indischen Berakles, b. i., von einem B., ber bis nach Indien gebrungen, tragen, wie bie von Dionpfos Buge nach Indien, allers bings bas Geprage spaterer borthin gebrungener griechischer gabel, Bergl. Strab. XV. p. 1007. X. p. 771. Arrian. de Exp. Al. IV. p. 306., und besonbers Eras tosthenes Bermuthung bei Arrian. de E. A. V. p. 318. Bergl. Voes. Idolol. I. c. 25. 26. (f. auch Unm. 136). Die Fabeln vom indifchen S. (Fels Mornos, Panbaa u. f. w.) f. bei Diod. II, 39. XVII, 85. 96. Arrian. a. a. DD. und Indic. p. 523 ff. Uber Pansbaa noch besonders Salmasii Plin. Exercitatt in Caji Jul. Solini Polyhist. p. 700 und Plin. H. N. VI. c. 20. p. 90. Altare vom Berfules und Liber in Inbien erbaut, erwähnt Plinius (H. N. VI. c. 16. p. 87) und daß H. auf der Insel Taprobane verehrt werde c. 22. p. 91. Konnte man die Mythen von den Bus gen bes Dionpfos und bes B. nach Indien auf bie Incarnationen und Thaten bes Rama und Krifchna gurud führen, so hatte man unter Dionysos und S. wirklich indische Gottheiten ju verfteben, Die von ben Griechen nach ihrer Gewohnheit gracifirt wurden (G. Deeren

<sup>369)</sup> Pekatompplos? Diod. IV, 18. val. ben phonitische Das in bem zehnten Abenteuer ber phonitische Handelsgott. vornehmlich in Diodors Erzählung, zu erkennen ift, ift schon bemerkt. Das auch Areta das Seine zur Vervollskändigung bieses Abenteuers beitrug, geht aus einer Bergleichung von Diod. V, 76. und IV, 17. hervor. 370) Ift der Sklave der Dmphale ein anderer als der griechische D., so mus man den Griechen wenigkens so viel lassen, das sie bie tydische Sage vom Standpunkte der richtigsten Woral gefast und mit Geschmack am passendsten Orte in ihre Dichtung gewebt haben. Denn der brutale Mober des Iphitos, wie ihn homer geschilbert (Od. p., 22 ff.) war es, ben, weil er seiner kaum erlangten Freihelt sich noch nicht würdig zeigte, die Eriechen in die Anechsschaft der Omphale kommen ließen.

Ibeen, Ih. 1. Abth. 3. S. 267. 268). Als Rame für ben indischen h. wird Logoavns aufgeführt, s. Hesych. u. d. B. Bei Cicero de nat deor. III, 16., in bessen Reihe er ber fünfte ift, beißt er Belus. Bgl.

Creuzer Symb. Eb. 2. S. 237.

G. Auch ein persischer S. wird genannt. Er beißt Sam Dew, b. i. der Damon Sam, woraus spatere griechische Geschichtschreiber Savons 372) ges macht haben. In den Bendbuchern zeigt er eine große Ahnlichkeit mit dem Sohne der Alkmene. S. Kleus kers Bendavesta I, 93. II, 266. III, 110. d'Herbelot Bibl. orient. unter Sam. Er ist ein Kampser im Reiche des Lichts und der Gerechtigkeit; ob Oschemschick selber, bleibt ungewiß. S. Bagner Ideen. S. 305. Creuzer Symb. Th. 2. S. 233. Bgl. auch Gorres Mythengesch, der asiatischen Welt, Bd. 2. S. 625. — Daß der Heraklesdienst auch um den Berg Sambulos (wahrscheinlich in Mesopotamien) vorzüglich herrschend geworden war, erhellet aus Tacit. Annal. XII, 13.

H. In ber europaifchen Bestwelt finden wir außer in Spanien ben S. auch in Gallien. Bon ihm beißt es, er habe nach ber Eroberung von Iberien bie Pores nden überschritten, in Gallia Celtica Die Menschenopfer abgeschafft, Die Stadt Alefia erbaut, fei burch Reltine Stammvater ber Relten geworben u. f. f. (f. Unm. 147). Aber nicht jener phonitische Sanbelsgott tann aus Spas nien nach Gallien berüber getommen fenn; mabricheins licher ift es ein gallischer Rationalheld, ben spater ber romische Mythus, indem er bem phonitischen bis zu ben Pyrenden entgegen ging, aufnahm und in fich verarbeis tete; und fo maren benn bie Pyrenden fruber bie Scheis bewand, fpater tie Bereinigungshobe bicfer Mythen (vergl. Unm. 3). — In Gallien, wie Mungen zeigen, führte S. noch im 3ten Jahrh. nach Chr. ben Namen Deusoniensis, welchen Munter (Die Rel. ber Karth. S. 54) für gleichlautend mit Desanaus halt 372).

Einige haben vermuthet, H. ober sein Mythos sei auch bis nach Britannien gebrungen 373). Unwahrsscheinlich ist es nicht, daß Britannien eben so wie ans bere kanber, in seinem Sinne und seiner Sprache einen H. hatte; nur sehlt es dieser Annahme an aller historisschen Begründung; vielmehr sagt Diodor (V, 21.) ausdrücklich, daß keine Fabel den Dionysos ober D.

gegen Britannien ziehen laffe.

I. Einen germanischen Berkules erwähnt Dacitus (de mor. Germ. 2. a. E.). Ihm vor allen tapfern Belben zuerft rauschten die Gesange, wenn bie

Germanen zur Schlacht fturmten 374). Es ist bieß ein germanischer Nationalheld, ben bie Romer burch Ertheis lung bes Namens H. romanisirt haben.

Beratles Beinamen find fehr zahlreich: Abamas nos (basselbe was αδάμαστος, αδάματος u. s. f. indomitus); Abbephagos, Buphagos, Buthois nas, Pamphagos, Polyphagos; Bibar (f. Anm. 170); Alerifatos (f. Anm. 225. Bgl. noch Hesiod. Sc. Herc. 29. Lactant. V, 3. §. 14. Varro de ling. lat. VI, 5. Euseb. P. E. III, 11. p. 112.); Alfibes ober Alfeides; Apompos (Fliegenvertreiber, welcher Beiname vom Zeus auf H. übertragen zu seyn scheint. Die hieber gehörige Sage bei Pausan. V, 14. p. 410. Bgl. auch Plin. H. N. X, 29. p. 177. l. 32. und ber Hebrder auf hun 2. Konig. I, 2. 3. 16.); Archegestes (Ansuber, Lucian. Conviv. s. Lapith. T. IV. p. 352. Ed. Basil.); Aftrologos (Festus de verb. signif. unter Hercules. Bergl. Diodor. und Anm. 180. G. J. Voss. de Mathesi c. 32. §. 1. in: de artium et scientiarum natura ac constitutione lib. III.); Augustus (ehrfurchtswurdig); Buraitos (f. Anm. 317 und E.); Charops (der frohblidenbe, ber bas letzte ber gebotenen zwolf Abenteuer (Kerberos) glud's lich bestanden, Pausan. IX, 34. p. 779); Claviger (ber Reulentrager, Ovid. Metam. XV, 22. Fast. I, 544.); Conditor (ber Stadteerbauer); Confervator (entfpricht dem Dwrie); Cubans (beffen Statue ju Rom in ber 14ten Region); Cuftos (auch mit bem Bufate Dagnus, fofern die Kampffpiele auf bem Circus Flaminius, wo er einen Tempel batte, unter feiner Obhut gehalten murben; f. Unm. 322). Daphnephoros (Pausan. IX, 10. p. 730. Bgl. Ottfr. Muller Die Dorier, 2. Buch. 11. S. 430); Debellator (ber fiegreiche Rrieger, vgl. Rallinitos); Defenfor (bem Aleritatos entsprechend; f. Unm. 322. Gine Aufschrift zu Interamna, jest Terni, in Umbrien, in welcher Bers tules Defensor, Pollens und Invictus heißt, findet fich bei Saubert. de sacr. vett. c. 2. p. 84); Defanaus (f. S., ber ibdifche Dattyl); Deusonienfis (f. gal-lifche S.); Erythraos (f. Unm. 367); Gabitanus (von Gabes); Sippobetos (f. Anm. 319 und I.); Inber ober Mennter (Unzeiger, Cic. de divin. I, 25. Hesych. unter Myverio); Spottonos (f. Anm. 367); Rallinitos (f. Anm. 225. Anders hefychius unter Kallivixog); Kanobeus ober Kanopeus, Cas nopius (vergl. b. agypt. S. und Pausan. X, 13. p. 830); Kerboos (ber Gewinnbringende, f. Unm. 866); Rornopion (Strab. XIII. p. 912.); Kretikos (als ibaifcher Daktyl); Kynosarges (Hesych. zuvogagyeg, vergl. Pausan. I, 19. p. 44); Laborifer (Ovid. Me-tam. IX, 285); Macufanus ober Magufanus (f.

<sup>371)</sup> S. Foss. Idolol. I, 22., wo ber Rame falfclich aus bem Sprischen In sawire erklatt wirb.

372) Lukian bes schriebt einen gallischen D., ber ben Ramen Ogmios führte. Edwenhaut, Keule, Bogen und Köcher, die er bat, bewirken eine Ubnlichkeit; im übrigen ift seine Personlichkeit dem Begriffe eines D. ganz zuwider. Er scheint Symbol der Beredtsamkeit zu sepa. S. Lucian. Herc. Gall. T. I. p. 206 ff. Bal. Ausg. Bergl. Bochare Canaan I, 41. p. 729. Keisler antiqq. Septentr. et Celt. p. 38. Foss. Idolol. I, 35. II, 15. Dlaus Rubbect will den Ramen aus dem Altgothischen ableiten; Atlant. c. 53. 378) S. Foss. Idolol. I, 36.

L. Cnepff. D. BB. u. R. Bweite Sect. VI.

<sup>374)</sup> Alting will ben germanischen D. von bem tyrischen ableiten (Not. Germ. infer. P. I. p. 31 ff.); boch ift biese Ablew tung eben so wenig begründet, als Dlaus Rubbed etymologische Erklärung bes Ramens hertules burch bas teutsche her (heer) und Kulle (haupt), ober burch her und Kyl (Reil), also heerführer, ober heerspalter; Atlant. c. 33.

Nitsch Mythol. Worterb. unter b. Art. Auf jeden Fall ift mit bem Macufanus, welchen Beinamen Bertus les auf einigen Mungen bes Pofthumus führt, ein Gees gott, vielleicht Neptunus felbst, gemeint. G. Die Abs bildung bei Montfaucon, Antiqq. Gr. et Rom. Tab. XXVI, 9.); Matistos (Strab. VIII. p. 535. Bergl. Ottstr. Müller Orchom. 18. S. 372); Mantiklos (s. 1888). Medius Fidius (s. Festus de verb. 1888). signif. u. d. B., und baju Scaliger. Varro de ling. lat. IV, 10.); Mefifteus (Schol. Lycophr. 651.); Melampygos (Schwarzsteiß Tzetz. zu Lycophr. 91. Suid. und Hesych. unter Melaunvyog, Herod. VII, 216. und bazu Schweigh. vergl. Unm. 216); Melios (s. Anm. 318 und T. und T. bei Anm. 331); Misognnos (f. Anm. 320 u. T.); Monortos (Strab. IV, 310. Plin. H. N. III, 5. p. 38. Tacit. Hist. III, 42. Serv. zu Virg. Aen. VI, 831.); Myagros (ber Maufefanger, Maufevertreiber; nicht zu verwechseln mit Mylagros, ber Fliegenfanger, was ziemlich mit Apomyios einerlei mare. Bgl. Aelian. de nat. anim. VI, 40. Salmas. Plin. Exerc. in C. J. Solini Polyhist. p. 9. 10); Musagetes ober Musageta (ber Ursprung bes Musensuhrers 5. ist ungewiß, und geht nicht über bie Zeit bes M. Fulvius Nobilior hinauf, welcher, als Sieger über bie Atoler, aus Ambratia bie Bilbfaulen ber neun Dufen mit nach Rom brachte, und im 3. Roms 575 als Cenfor einen Berkulestempel in der Iten Region aufführte, worin er die neun Musen aufstellte). Go gehorte benn ber Tempel bem Horcules Musarum (Bergl. Plin. H. N. XXXV, 10. p. 619. Macrob. Sat. I, 12. Sueton. Octav. 29. Ovid. Fast. VI. gegen b. E. Plutarch. Qu. Rom. 56. Eumenius Or. pro rest. schol. c. 7. 3. Donat. de urbe Roma III. c. 14. p. 226. G. J. Voss. de artis poet. natura ac constit. c. X. §. 9. Fontenu Mém. de l'Académ. des Inscr. T. VII. p. 51, auch in Abb. b. Paris. Atad. b. Aufschr. griech. Alterth. I, 141. Jo. Ad. Emmrich de Musarum Heracle, 1765. Banier la Mythologie u. f. w. in ber teutschen Uberf. von Schlegel und Schrodb, Bb. IV. S. 664. Heyne Comm. de Herc. Musag. nominisque caussis in ben Comm. Soc. Gött. vol. III. p. 23; Gott. gel. Ang. 1781. Std. 32. S. 250 ff. Heyn. Opusc. acad. Vol. II. p. 247. M. G. hermann handb. b. Mythol. Bb. 3. S. 156-58. Note 126); Remedos (f. Arb. I.); Btaob (Unm. 311, vergl. Strab. XIII. p. 912); Dlivarius (f. Anm. 86 und 322 und Plin. H. N. XVI, 44. p. 288); Ophiuchos (Anm. 217); Paci= fer (auf einigen Mungen fteht: Herculi Pacifero Invicto Sancto); Paraftates (Beiftand; Beiname bes ibdischen Dattylen S. Pausan. V, 8. p. 393. VI, 23. p. 511); Placibus (f. Montfaucon Tab. XXVI, 7.); Probicius (von der Dichtung des Proditos, welche Sofrates bei Lenophon Mem. II, 1. gibt; vergl. Anm. 47. S. Cic. de offic. I, 32. Derfelbe beißt auch Kenophontius bei Cic. ad fam. V, 12., und Socraticus; f. Nonius c. 14., wo unter Tapete Varronis Hercules Socraticus ermabnt wird. Daneben

vergl. Cubaeus in Xenoph. Hercul. Prodic. et Silii Ital. Scip. perpetua nota illustr. praemissa de Prodico dissertat. Lips. 1797 und Beier zu Cic. de offica. a. D.); Promachos (ber Bortampfer, Pausan. IX, 11. p. 732); Purpurarius (f. Unm. 362); Recaranus (Orig. gent. Rom. 9. f. im Abschn. über b. Ramen und Anm. 3. Berrius Flaccus nannte ibn Garanus ober Caranus, wie Servius zu Virg. Aen. VIII. berichtet. Bergl. Voss. Idolol. I, 12. II, 15.); Rhinotoluftos (f. Unm. 53 und E.); Ruftis cellus ober Ruticellus (Demin. von rusticus, f. Barro bei Plin. H. N. VII. 20. p. 113. Go beißt auch S. Rufticus und Gilvanus f. Salmas. jum Solin. p. 294. b. C.); Sabinus, Sanctus, Sancus, Gangus, Gancus Fibius Gemo (urfprung: lich ein sabinischer gandesgott, der burch die Bereinis gung ber Sabiner mit ben Romern in ein Bolt feinen Namen auf ben romischen S. übertrug (Varro de ling. lat. IV, 10. Festus unter Propter und Profecturi, und bagu Scaliger und Dacier. Bergl. Gierig Index rer. et verbor. in Ovid. Fastis occurr. unter Sabinus. Plutarch. Qu. Rom. 25. Bagner Ibeen S. 413); Soter (als thafischer S.); Somnialis (Ein Palaft zu Florenz hatte die Inschrift: Cultores Herculis Somnialis. G. Spon. Misc. erud. Antiq. p. 48); Sters phopeplos (ber mit einem Felle, b. i. ber Lowenhaut, Betleidete Schol. Lycophr. 652.); Tirnnthios (weil er zu Tironth vom Eurostheus die Befehle empfing. Bergl. Unm. 65, vornehmlich die Dratelspruche bei Pausan. X, 13. p. 830 und Apollod. II, 4, 12. §. 2. Bgl. Serv. zu Aen. VIII, 564.); Triesperos, Trifes lenos, Trinoctius (f. Anm. 31); Triumphalis ober Bictor (f. Anm. 822; auch die Inschriften, welche Gruter p. 50, 3. und Caubert de sacrif. vett. c. 2. p. 34 mittheilen).

Die Darstellungen alter Kunft, bie ben h. zeigen, siehe bei Montsaucon, und in ben Abbildungen zu Ereuzers Symb. und Mythol. Bgl. auch Windelsmann Gesch. ber Kunft, und Nitsch mythol. Wortersbuch. Bb. I. unter Hercules. S. 846 — 49. 2ter Aust. von Klopfer.

Rritif bes heraklesmythos. Die Kritifer haben ben heraklesmythos in feinem Ursprunge und seiner Grundlage entweder als Geschichte, oder als Symbolit und Allegorie, oder als reine Poesie betrachtet: historische, symbolische und poetische Erklarung. Jede dieser Erklarungen kann, in der gehörigen Beschränkung und am rechten Orte angewendet, neben den andern wohl bestehen. Wiederum wird eine jede derselben gegen ihre Wahrheit und Haltbarkeit sehr bald gegründete Zweisel erregen, wenn sie sich zum allgemeinen Erklarungs-Kanon für die herakles aller Bolker auswirft, und zu zeigen versucht, wie h. in seinem Ursprunge einem einzigen Volke angehöre, wie der Mythos von da auf das übrige Alterthum übergeleitet, und wie daher die Grundidee des ältesten Mythos in den Mythen der übrigen Volker sich abspiegele und sorts

wirke. Denn jebes Stammvolt, unabhangig von ben andern, hat feinen S. ursprunglich hervorgebracht, und erft bei ber fpatern Befanntschaft und bem Busammens menwirken ber Bolker haben fic auch ihre Mythenkreise gegen einander aufgeschlossen, und unter einander vers ftanbigt.

Die historischen Erklarer meinen, bag S. nicht bloß fubjeftiv, im Glauben der Bolfer, fondern auch objektiv, als wirkliche Person, ersistirt habe. Sie haben also auf die Fragen zu antworten: hat es eis nen ober mehrere S: gegeben? Und wenn bas Lettere ift (wie es bie Reiften annehmen): welches war ber erste, ber alteste? und: wie folgen sie überhaupt ber Beit nach auf einander? Endlich: wie ift bie ins Fabels bafte ausgetriebene Beraklesgeschichte auf ihre ursprüngs lichen, einfachern Bestandtheile gurud zu führen und gu beschranten? - Daß die entschiedene Dehrheit ber alten Schriftsteller auf den S. nicht als auf eine mythische Production ber Phantafie ber Bolter, fondern wie auf eine Person, Die einst wirklich ersistirte, hinweiset, bes barf teiner Erinnerung. Und eben so wenig sprechen Bernunft und Geschichte gegen eine folche Erklarung, sobald fie sich nur auf bas Land und ben Bereich, ber ihrem S. gehort, ju beschranten weiß. Barum tonnte es nicht ein ober einige Menfchenalter vor dem trojanis fchen Rriege abnliche griechische Berven gegeben haben, wie um fo viel fpater bie homerifchen es maren, an beren wirklicher Erfifteng boch Niemand zweiselt, unb benen ber homerische B. boch so abnlich ift? Barum nicht einen Beros, der vorher mit geringerer Mannschaft eben so auf Wagnisse und Kriegethaten ausging, wie nachher bie nach ihm fich nennenden Beraktiden mit Berufung auf die von ihrem Ahnherren überkommenen Rechte in Masse in ben Peloponnes einfielen, wie nachs ber bas vereinte Griechenland mit einer Berberben brins genben Flotte bas nabe Ilion begrußte? Freilich wird man bei ber hiftorischen Erklarung, um nicht allzu glaus big zu erscheinen, ben ursprunglichen geschichtlichen Beftand von den Buffuffen aus der Fremde und felbft von ben vaterlandischen poetisch-mythischen Erganzungen und Ausschmudungen reinigen und bie Daffe ber Abenteuer und Thaten auf ben Umfang und bie Bahl ber Dogs lichfeit und Bahrscheinlichfeit berab fegen muffen. Bas Dttfried Muller vom peloponnesischen Beras Blesmythos behauptet: "er habe fich zum großen Theil erft nach der Einwanderung der Dorier in diese Salbs insel durch bas Bestreben berfelben gebildet, bas Unrecht ihrer Furften auf ben Besit biefer Lanbschaft in ber Sage barzuthun, und in b. Thaten ihre eigenen Eroberungen vorzubilben und zu rechtfer tigen": bas ift gewiß auch auf viele andere Beftand= theile des Mythos anzuwenden. S. Ottfr. Mullers Abhandlung über Beratles, Die überhaupt recht viel Licht und Ordnung verbreitet, in deffen Doriern, 2. Buch 11 und 12. Bollte man fich aber auf bem Bebiete ber Naturreligionen (ber agpptischen, phonitis schen u. a.), unter beren himmel bie Allegorie und Symbolit fich einen uralten Sit bereitet haben, mit

bem hiftorischen Glauben begnügen: so hatte man keine Ahnung von bem, mas über hellas und Rom hinaus hier muffen wir bas erfte Recht und ihre volls

tommene Befugniß

ber fymbolifchen Ertlarung jugefteben. Gie ift eine astronomische, sofern sie ben h. als Sonnengott betrachtet, ber feine 12 Rampfe in bem Durchs gange burch die 12 Beichen des Thierfreises vollendet. (S. agyptisch. und tyrisch. S. und bie bort angeführten Erklarer; auch Unm. 66.) Gine folche Erklarung wirb ebenfalls burch bie Beugniffe ber Alten, bes Eratofibenes, Theon, Aratos, Macrobius, Manilius, Syginus u. A. begunftigt und befraftigt; nur darf auch fie die ihr que geftandene mythische Sphare nicht überschreiten, und nicht zu fuhn fich in bas biftorische Griechenland und Rom binuber magen. Denn fo mahr es auch ift, bag ber griechischeromische Mythos viele Bufluffe aus Agppten und Afien in fich gefogen bat, fo that er bieß nicht nur erft fpater, fondern er hat fie auch burchaus in biftorischer Geltung aufgenommen, und ber ursprungliche Nationalhelb hat fie in fich verarbeitet, ohne bie hiftoris sche Grundlage seiner Ratur ju schwächen ober umjufeben. Der Beraflesmythos bei Somer enthalt burchaus noch nichts Frembartiges, und auch Sefiod und fpatere Dichter, wenn fie auch bas ber Frembe Entnommene nicht von fich stoßen, halten doch ben Nationalmythos in feinen Grundzugen treu und feft, und mogen feinen anbern, als ben griechischen S. anertennen. Den Grund: tert ju ihren Mothen schreibt fich jede Nation felbst; nur die Barianten und Paraphrasen ftammen von Außen ber. hienach ift die Creuger'sche Bermuthung (Symb. Th. 2. S. 204): "bie Griechen haben eine alte Gotts beit bes Drients (Agyptens) menschlich aufgefaßt, und in ihrem Geifte zu einem Ideale fiegreicher Bels benkraft ausgebildet" zu wurdigen. Wenn aber, wie Creuzer a. a. D. bemerkt, Payne Knight (Symbol. Lang. §. 130.) eine Bermifdung orientalifcher Alles gorien von einem Sonnengotte mit ben Sagen von eis nem griechischen Stammbelben S. anerkennt: fo ift bas burch nicht gesagt, daß der griechische S. feinen Urfprung im Driente zu suchen habe, und wird baburch wenigstens bie Creuzer'iche Bermuthung nicht unterftust (Uber Dupuis Parallele f. Unm. 66). - Die Auffaffung bes tyrifchen S. als eines Schutgottes ber Mutterstadt und ihrer Rolonien, und überhaupt als eis nes Symbols des phonifischen Bolferftams mes, und ber Geschichte seiner Buge als einer allego: rifch epifchen Ergablung ber Berbreitung bes Boltes burch Sandel und Schifffahrt und ber baraus folgenden Civilifation ber Bolfer verbankt man bem geiftreichen Beeren (Ibeen Ih. 1. Abtheil. 2. **S.** 32 ff.)

Die poetische Erklarung hat Buttmann febr finnreich und mit Geschmack, vorgetragen in einer Bors lefung über ben Mythos bes S., abgebruckt im Mythologus I, XI. Er fucht es mahrscheinlich zu machen, baß bie Geschichte bes f. ursprunglich rein poetisch ift, und fagt: "Gine folche Bahr

fcheinlichkeit entsteht, wenn in einer Ergablung ein so beutlicher poetischer Zusammenhang ift, eine so sichts bare Einheit zu einem gewiffen 3wede barin berrichet, bie Data, welche fichtbar bie haupt = und Grundzuge find, für fich betrachtet, fich so zusammen runben, und babei zu bem poetischen 3wede so vollständig sind, wie es die wirkliche Geschichte niemals jusammen barbietet." Daß alle biefe Bedingungen im Mythos bes S. erfüllt find, fucht er nachzuweisen. Allein jugegeben, baß in bem Beratlesmythos ber poetifche Bufammenhang und bie Einheit zu einem gewiffen 3wede wirklich überall fo fichtbar hervortraten (wiewohl fich boch noch bagegen mans cher 3weisel erregen ließe); und baß selbst die spatern Dichter ben fruben Ginflug ber Poesie auf die Gestaltung ber Mythenfreise bethatigen; bag namentlich im Beratlesmythos mehrere Data, wie feine Beugung burch ben hoben Beus in breifacher Bunbernacht, feine Unterweisung burch bie größten Meister feiner Beit, sein Abenteuer in ber Unterwelt, feine glorreiche Apotheofe und vieles Andere mit bem unverfennbaren Stampel bichterischer Erfindung gezeichnet find: so fann doch ein so tief in den Bolksglauben eingewurzelter Dythos in feinem Ursprunge nicht bie reine Erfindung eines Dichters fenn, man mußte benn (wie es Buttmann aber nicht thut) ein ganges Bolt in feiner erften mythischen Periode, die auch zugleich die Periode der fruhesten Dichtkunft ift, fur ben Dichter halten wollen, wornach freilich aller Mythos Poefie mare. Der alte Dichter ift vielmehr von feinem Bolte und beffen Glauben abbans gig, nicht umgekehrt; und kein altes Bolk murbe bei aller Sochachtung gegen feine Ganger Etwas vom Dichter annehmen, wenn biefer nicht bas Seine, wenigstens in ber Grundlage, vom Bolte genommen batte. Daber ift ja eben das Produkt des alten Dichters Epos, und feine Rufe ift bie ergablende, ja bie ibm felber ergablende. Man bente an ben Anfang von homers Bliabe und Douffee. Die poetische Erklarung ift also nur in einem beschrankten Sinne gulaffig; fie muß bas eigentlich Mythische anerkennen. (A. Vogel.)

HERAKLIANUS, HERACLIANUS, zuerst Feldberr bes westromischen Kaisers Honorius, und bessen Gunftling seit ber von ihm veranlasten hinrichtung bes Stilico, ber als Bormund bes Kaisers alle Gewalt über bas wankende Romerreich, dem damals mehr als je ein krästiges Zusammenhalten Moth that, in seiner Person zu vereinigen ben Versuch gemacht (408 n. Chr.), übrigens mehr als Einmal Italien von dem unter Alarich einbrechenden Gothen (403 u. 405) gerettet hatte.

heraklianus erhielt für seine Mitwirkung zum Unstergange bes Stilico vom Kaiser die Präsektur von Afrika, vertheidigte diese Landschaft brav und erfolgreich gegen den vom Gothenkönig Alarich erst zum Kaiser des Abendlandes erhobenen (409), dann aber wieder abgessetzen Präsekten von Rom, Attalus, schnitt, sobald (410) die Hauptstadt des Weltreichs vom Alarich eins genommen und geplündert war, die Getreidezusuhr von Afrika nach Italien ab, und zwang dadurch den Erobes

rer jum Abzuge nach Unteritalien, nachbem berfelbe feis nen Schützling Attalus als angeblichen Urheber bes herrs schenben Mangels hatte binrichten laffen.

Weniger rühmlich als diese That erscheint des heraklianus Grausamkeit gegen die Flüchtlinge aus Rom, benen er nicht nur jede hilseistung versagte, sondern mit Gewalt den Aufenthalt in seiner Präsektur verweisgerte. Seinen Untergang fand er in der damals allges meinen Sucht der Stellvertreter des Kaisers in den Prosvinzen, sich gegen die Auctorität dieses Monarchen aufzulehnen. Er gab den Einslüskerungen von Schmeichlern Gehor, erhob sich — wie in Gallien Konstantin, Marimin und Jovin — in Afrika als Alleinherrscher, und rüstete zur Vertheibigung seiner usurpirten Ansprüche eine bedeutende Seemacht aus.

Von bem kaiferlichen Oberadmiral geschlagen, mußte er sich jedoch mit Einem Schiffe fluchten; gleich nach seinem Einlaufen in ben hafen von Rarthago warb er verhaftet und auf bes Kaifers Befehl enthauptet (414).

(Benicken.) HERAKLIDEN, HERAKLEIDEN, beißen im Alls gemeinen alle Rachtommen bes thebischen Berattes, im Befonbern aber biejenigen, welche mit hilfe ber Dorer fich in ben Befit bes Peloponnefes fetten. Rehmen wir die Berakliden im weitern Sinne, fo find fie faft fo weit verbreitet, als bes perafles Buge, auf welchen er überall Rachtommen gurud gelaffen haben foll. Diefe erfcheinen gwar meift erft in fpater ausgebilbeten Sagen; boch erwähnt auch homer schon mehrere Gobne und Entel, Il. II, 666., unter welchen besonders zwei als Beberricher ber Gilande an ber afiatischen Rufte bervor glangen: Elepolemos in Rhobos, welchem bie gurftinn Aftiocheia gebar an Ephyre's Strome Selleis, Il. II, 653 ff. und Theffalos in Ros und ben umliegens ben Infeln, Il. II, 676 ff., wohin Deratles auf feiner Beimfahrt von Ilios verschlagen warb. Il. XIV, 555. XV, 28. Bon biefem Theffalos, ben heraties ber Sage ju Folge mit bes Koniges Eurypylos Tochter Cholliope zeugte, zogen 2 Sohne, Pheibippos und Unstiphos, mit 30 Schiffen vor Aroja; Antiphos blieb, Pheibippos aber foll auf ber Rudtebr nach Thesprotien verschlagen seyn und Ephyre baselbft erbauet haben, von mo die Nachtommen ber Gobne bes Theffalos nach Theffalien zogen, welches nach ihrem Ahnherrn benannt warb. Rach Poly an VIII, 44. waren Aatos, Sohn bes Pheibippus, und feine Schwefter Polyfleia, an ber Spibe bes Beeres, welches über ben Acheloos gog und bie Booter aus Theffalten vertrieb; nach Andern bief auch bes Matos Sohn Theffalos, welcher bas Land eroberte. Aus biefem Geschlechte leitet man ben vornehmften gurftenftamm Theffaliens, die Alenaben, ab, ber, wie so viele andere, feinen Abel auf Berattes gurud führte "). Rach Pinbar's 10tem pothifchen Dum nos balt man gwar ben Stammvater Aleuas für einen

<sup>1)</sup> S. Buttmann's Borlefung von den Alemaden in ben Abhanblungen ber fonigl. Alab. d. B. ju Berlin, aus ber 3. 1882 u. 1828.

Sproß besselben Aristomachos, welcher ber Stammvater aller peloponnesischen herakliden war; aber nach Bodb's Erklarung ist aquoromaxog bei Pindar ein Beiwort bes kampsberuhmten herakles, und die peloponnesischen herakliden lassen sich noch auf einem andern Bege mit ben Aleuaden in Berbindung bringen.

Die Ableitung von Beratles ift an fich etwas rein Erfundenes: Beratliben beißen alle Furften, welche ben Beraties als Beros und Gott verehrten, beffen Berbinbung mit bem Apollobienfte Duller 2) gezeigt bat. So bilbeten fich in ben verschiebenften Furftenbaufern ber Griechen Sagen aus, welche beren Ursprung auf einen gemeinschaftlichen Stammvater gurud führten. Da man nun mit biefen heroischen Sagen noch andere Sagen in Berbindung brachte, welche fich auf Beratles als Gegenstand ber Berehrung bezogen: fo erwuchs hieraus am Ende eine fo zahlreiche Nachkommenschaft, bag fich faum eine allgemeine überficht bavon geben lagt, jumal ba mehrere Berakles in Giner Person vereinigt find. So erklart es sich, warum nicht nur bie matebonis fchen, fondern auch die Indischen Konige ihr Gestellecht von Berafles ableiteten. Bene wollten burch ben Argiver Temenos aus bem Geschlechte ber peloponnesis ichen Berakliben ftammen, und burch eine Reihe von Abenteuern, von welchen noch romanhafte Erzählungen bei Berodot (VIII, 137.) ubrig find, bie Oberherrs schaft über bie Makedonier erhalten haben. Diefe, welche zwischen ben Atyaben und Mermnaben 505 Sabre lang in Lydien herrschten (Herodot. I, 7.), führten ihren Urfprung nicht auf bie Omphale, welcher Beratles nach ber Sage bienen mußte, fonbern auf eine Stlavinn bes Sarbanos zurud, und wollten bas Konigreich burch eis nen Gotterspruch erhalten haben. Bon ber Omphale Sohn Agelaos bagegen (Apollod. II, 7.), welchen Diobor (IV, 31.) Lamos, Anbere Laomebes nennen, leitete man das Geschlecht bes Ardfos ab, auf welches bie Berrichaft Lydiens von jenen Beratliben überging. Much in Rom, wo nicht nur bie Pinarier und Potitier ben alten fabinifchen Beros Sancus verehrten, ber fpater in ben Bertules umgeformt ift, fonbern auch ber Stammvater ber Fabier, welchen die Sorge fur ben großen Altar bes Bertules in ber Rabe bes Circus Flaminius oblag, ein Sohn bes Berfules von bes Euanbers Tochs ter Binduna fenn follte, gelangten nach ber Sage Beratliben zur herrschaft 3).

Tarquinius wird namlich ber Sohn eines ausgewanderten Korinthiers Demaratos genannt, ber, aus
bem Geschlechte ber Bakchiaden, vor Kppselos nach Tarquinii in Etrurien, wo er schon als seefahrender Kaufmann bekannt war, entstoh, baselbst sich mit einer Tuskerinn verband, und seinen Sohnen mit einheimischen
Ramen einheimische Erziehung gab. Die Bakchiaden
aber, zu welchen auch der thebische Gesetgeber Philo-

laos 4), ber mit feinem Beliebten Diotles (Gieger im Stadium ber 13ten Olympiabe) nach Theben fioh 3), und ber Stifter von Rertyra Cherfifrates, wie viels leicht Archias, ber Stifter von Sprafus, gebort, wenn er gleich nur unter bem allgemeinen Namen bes Beras fliben vorkommt 6), führten, fo wie mehrere anbere Furften bes Peloponnefes, ihren Urfprung auf Beratles gurud, wenn fie gleich nicht ju bem boch beruhmten Stamme bes Spllos gehörten, ber in Berbindung mit ben Dorern ben Peloponnes eroberte. Die Sage ließ biefen Stamm von Berafles Sohn Antiochos ausgeben, und die herrschaft in Korinth burch Aletes grunben, beffen vierter Abkommling Bakchis mar. Apollobor 7) gablt bei weitem nicht alle Sohne bes Beratles auf; gleichwohl find beren nach Benne's genealogischen Tas feln X, d. eilf verschiebene Stamme, beren einer 50 Sohne von 50 Tochtern bes thespischen Koniges The & pius ober Theftius umfaßt 8). Doch find bie meiften biefer Sohne nur mythische Perfonen, beren Aufgablung uns hier zu weit führen murbe; nur die Sohne ber Dejaneira, bes atolifchen Roniges Oneus Tochter, beren Geschichte Apollobor im achten Rap. feines 2ten Buches ergablt, verbienen wegen ihrer Bichtigfeit für bie griechische Geschichte eine gang besondere Berudfich= tigung. homer fennt fie noch nicht, aber bie Erobes rungen ihrer Rachkommen find ber Benbepunkt ber gangen griechischen Geschichte und bie Grangscheibe ber eigentlich mythischen Zeit, womit Ephoros aus Kyme feine geschichtliche Darftellung begann 9). Diefe eroberns ben herakliben traten in großeren Maffen und bebeus tenberen Greigniffen auf, und beschäftigten baber vor allen andern die Sage, beren Reichhaltigfeit balb eine ausführliche Epit wedte, an welche bie mabre Geschichte sich anschloß.

Rein Stamm ber Griechen reicht so weit hinauf, als ber heraklidische. Nach Senne's zehnter genealogischen Tasel zum Apollodor sind es 12 Generationen von Inachos bis auf Belos, dann wieder 6 Generationen bis auf Perseus, dessen Urenkel Herakles war. Die Mythen der frühern Zeit sind sast sammtlich erst später ausgebildet, wenn gleich Homer schon eine Mykene kennt (Od. Il, 121.), welche man für eine Tochter des Inachos ausgibt. Auch die Argeier werden von Homer schon Danaer genannt; aber sein Stammbaum des Herakles hebt erst mit des Perseus Mutter Danaö an; die er (Il. XIV, 319.) des Akrissos reizende Tochter nennt, und ob er gleich auch (Il. VI, 157.) des Protos als Bersolgers des Bellerophon, dessen Stammbaum er dis auf den Urahn Aolos zurück sührt, weitläusig erwähnt, so deutet er doch mit keiner Sylbe an, daß er des Akrissos Bruder gewesen sei. Als des Perseus Sohn nennt Homer (Il. XIX, 116.) Sthenelos, den

<sup>2) 3</sup>m 2ten Banbe feiner Geschichten hellenischer Stamme und Stabte. 5) S. Riebuhr's rom. Gesch. I. S. 213 und E. B. Collegel in ben Deibelb. Jahrb. 1816. C. 893.

<sup>4)</sup> Aristot. Polit. I, 9, 6. II, 10. 5) E. Müller's hellenische Geschichten. I. S. 407. 6) Strab. VI, 2. §. 4. vgl. Rüller's hellen. Gesch. II. S. 115. 7) In seiner mythologischen Bibliothet II, 7, 8. 8) Apollod. II, 4, 10. 9) Diodor. IV. 1.

46

Bater bes Euroftheus, und erft im Gebichte vom Schilbe bes Beratles werben ibm Altaos und Glettryon als Bruber zugefellt, wovon ber eine Bater bes Amphitroo, ber andere ber Alkmene und bes von Alepolemos er= folagenen Lifymnios war. (Il. II, 662.) Bas nun homer 10) von Berakles, dem Sohne des Beus von Amphitryon's Gemahlinn Altmene in Theben anführt, besteht in Folgendem. Er follte nach dem Willen des Beus über alle Perfiben berrichen; boch Bere vereitelte biefes burch bie befchleunigte Geburt bes Eurnftheus, (Il. XIX, 98 ff.), welchem Beratles nun bienftbar marb. Die schwerfte Arbeit, welche Eurpftheus ihm auftrug, war die Entführung bes huntes vom Erebos, welchen bie spatere Sage Kerberos nennt. Hermes und Athene geleiteten ihn (Od. XI, 620 ff. il. VIII, 362 ff.); aber ben Aides verwundete er, wie einst auch here mit breischneibigem Pseil. (Il. V, 392 ff.). Denn bei hos mer ift Berattes immer nur mit Bogen und Pfeil bewaffnet (Od. XI, 605 ff.), worin er felbst mit ben Uns fterblichen wetteiferte, (Od. VIII, 225.). Stefichoros von Simera war ber erfte, welcher ben Beratles in eis ner Lowenhaut und mit der Reule bewaffnet feine Streifzuge machen ließ. homer erwähnt nur des Streifzuges nach Ilios (Il. V, 638 ff. vergl. XX, 146.), und feiner Thaten in Polos (Il. XI, 689 ff.), wobei er here verwundet haben foll; er stellt außerdem ben Beratles als roben Belben bar, ber nur auf feine Starte trogend bie heiligsten Rechte verlette (Od. XXI, 22 ff.).

Als feiner Gattinn ermabnt homer außer ber Aftiocheia, welche ihm ben Tlepolemos gebar (Il. II, 658.), und ber Tochter bes Eurypylos, mit welcher er ben Theffalos zeugte (Il. II, 677,), nur noch ber Degare, Rreion's Lochter, (Od. XI, 269.). Auch laßt er ben Berakles sterben, gleich andern Belben (Il. XVIII, 117.), wiewohl Donffeus in ber Unterwelt nur fein Gebilb er= blidt, mabrend er felbft im Rreife ber unfterblichen Got= ter die bluhende Sebe umarmt. (Od. XI, 601 ff.). Seine Berbrennung auf bem Dta, wie wir fie bei ben Tragifern bargeftellt finben, ermabnt er fo wenig, als bes Sohnes Spilos, welchen die erobernden Berafliben als ihren Stammvater erkannten. Offenbar ift bies fes bie Erfindung spaterer Sagen, welche Apolloboros im 8ten Kapitel feines 2ten Buches also erzählt. 218 Beratles unter Die Gotter verfett mar, tamen feine Sohne, vor Eurystheus fliebend, ju Repr; als fie aber auf bes Eurpstheus Drohung mit einem Rriege ausge-liefert zu werben furchteten, floben fie von Trachin, und kamen auf ber Berfolgung burch Sellas nach Athen, wo fie auf bem Altare bes Mitleibs figenb um hilfe flehten. Die Athener lieferten fie nicht aus, fonbern beftanden den Rrieg mit Eurpftheus; fie tobteten beffen Sohne, wie Syllos felbft ben Gurnftheus, als er auf bem Bagen fliebend vor ben flironischen Kelfen vorbei fuhr. Die Berakliben eroberten nun bie Stabte bes Peloponneses, zogen fich jeboch, burch eine Peft ge-

schreckt, auf die Warnung des Drakels wieder zurück nach Marathon: nur Tlepolemos, ber unfreiwillig ben Lifymnios tobtete, entfloh mit nicht Benigen nach Rhobos. Syllos, ber nach bem Auftrage feines Baters bie Jole geheirathet hatte, suchte bie Rudtehr ber Beratiben zu bewerkstelligen, und fragte befihalb bas Dratel au Delphi, welches die britte Frucht abzuwarten befabl. Er wartete temnach 3 Jahre; so oft aber die Beraklis ben gegen ben Peloponnes zogen, siegten bie Peloponneffer, und die Unfuhrer ber Beratliben fielen, bis enbs lich bes Syllos Entel Temenos vom Dratel belehrt marb. daß es die britte Frucht bes Geschlechts verstanden babe. und bag unter ber weitbauchigen Bafferenge, burch welche fie in ben Peloponnes einbringen mußten, nicht ber Ifthmos bei Korinth, fonbern bas Deer ju feiner Rechten ju verfteben fei. Run bauete man Schiffe in ber Gegend, wo Naupaktos baber feinen Namen erhielt, ohne deßhalb Unfangs gludlicher ju fenn.

Apollodor erzählt ziemlich nachlaffig und verwirrt, ob er gleich in feiner Chronik die Geschichte bes heras klidenzuges besonders ausgearbeitet hatte, und mit Eras toftbenes für ben vorzüglichften Gemabremann galt, baß bie Eroberung bes Peloponnefes in bas 80fte Sahr nach Troja's Berftorung falle, wie auch fcon Thutybibes (I, 12.) es bestimmt. Fast Alle sind hierin bem Apollobor gefolgt, felbft Diobor (I, 6.), welcher aus Ephoros schöpfend bas eben Ermabnte etwas umftanblicher mels bet, (IV, 57 f.). Diefer lagt nach bes Eurofibeus Tobe bes Pelops Sohn Atreus auf ben Thron von Mykene gelangen, welcher mit ben Tegeaten und andern Bunbesgenoffen ben Berakliben am Ifibmos entgegen jog. Byllos forberte einen feiner Gegner unter ber Bebingung jum 3meitampfe auf, bag, wenn er fiegte, bie Beratliben bes Guryftheus nachfolger murben, wenn er aber fiele, innerhalb 50 Jahren die Berafliben nicht jurud tehrten. Echemos, ber Tegeaten Furft, ging ben Rampf ein, und Syllos fiel: ba tehrten bie Berakliben nach Triforythos jurud, wo ihnen die Athener einen Bohnsit zugestanden hatten, wiewohl nachher Likymnios und Alepolemos in Argos eine Aufnahme fanden. Alfmene hatte fich unterbeffen nach Theben begeben, mo fie bald barauf ftarb und wie eine Gottinn verehrt marb. Alepolemos mußte nach Rhobos flieben; die übrigen Beratliben aber follen von bes Doros Cohne Mai mios ben Strich Landes, welchen Berafles in feine Sande gegeben hatte, jurud gefordert und mit ben Dorern gemeinsame Sache gemacht haben. Rach Unbern batte Agimios ben Syllos in bem fleinen Berglande Doris als Bermanbten freundschaftlich aufgenommen, und zu feinem Erben bestimmt. Diefes laft uns vermuthen, bag bie gange Sage von Spllos nur erfunben war, um barauf rechtmäßige Unspruche auf ben Delo: ponnes ju grunden, wie sie Paufanias (II, 18, 6.) ans führt, und bag vielmehr unter ben Ramen bes Syllos, welchen homer nicht kennt, mit ben Dorern ein erobernber Bolksflamm auftrat, welcher ben Ubergang in ben Peloponnes erzwang. Die Geschichte bieser Eroberung gab ben Stoff ju einem großen Nationalepos, welches

<sup>10)</sup> Il. XIV, 323. Od. XI, 266.

fagenhaft im Bolke felbst ausgebildet, von herakles helbenleben ausgehend, die Berbreitung der herrschend gewordenen Dorer im Lichte der Rechtmäßigkeit und des gottlichen Berhängnisses darzustellen bemuht war. Der epische Ursprung der ganzen heraklidengeschichte leuchtet aus den Worten herodots (VI, 52.) hervor.

Dag ein Sauptgebicht zu biesem 3mede bie alte, bem Besiod zugeschriebene Epopoe Agimios war, hat Grobbect 12) zuerst bargelegt. Andere Gedichte reisbeten sich an, und Einiges bavon tam auf die attische Buhne, wie bes Eurpftheus Rampf und Tob; und gewiß floß aus biefer Quelle Manches zum Ruhme ber Athener, wie Grobbed ben Agimios von Befiod gum Rubme ber Thebaner gedichtet glaubt. Die dadurch verbreiteten Erzählungen suchten die ersten Unfanger in wiffenschaftlicher Geschichtskunde in einen dronologischen und genealogischen Busammenhang zu bringen, welches bann freilich febr verschieden aussiel, so wie sich eine gang andere Erzählung bei Antoninus Liberalis (c. 33.) aus Pheretybes von Leros findet, ber eine attifche Archaologie in 10 Buchern schrieb. Ein Theil ber alten Nachrichten von ber Boltsmaffe, welche ben Peloponnes überschwemmte, weiset uns auf ben fleinen Canbftrich zwischen bem Dta und Parnag bin, wo noch spaterhin ein borischer Stat bestand; doch wenn man erwägt, daß hestidotis, nordwestlich über Theffaliotis, bem urfprunglichen Theffalerlande, vormale Doris bieg 12), und bort der erfte Bohnfit ber Dorer war: fo wird man in dem Gebirgstande zwischen dem oftlichen Theffalien und ber epirischen Rufte bie Bolfer fuchen, welche fich zu herren bes Peloponnefes machten. Es waren außer ben Dorern, Thesproten und Theffaler, beren Anführer sich Herakliben nannten, weil fie des herakles Berehrer waren, und beren allmaliges Borruden nach Suben eine redfelige Epit mit ber argivifchen Mythos logie von Berakles und beffen Ansprüchen auf die Berr-Schaft im Peloponnese in Berbindung brachte. Rach Grobbede Darftellung bes Gebichtes von Agimios versbanben fich beffen Sohne Pamphplos und Dymas mit ben Berakliben unter ber Anführung bes Syllos ober feiner nachkominen und Anhanger, und nach biefen beiben Stammvatern theilten fich bie Dorer in Sparta in zwei Phylen; allein Muller 23) zeigt, baß fich in jebem borischen State außer ben Dymanen und Dams phylen noch ein britter Stamm ber Sylleer ('Ydleis oder Yddoi) fand.

Diese Hylleer wohnten ursprünglich an dem Akrosteraunion unterhalb der Bulinen und Enchaleer \*4), und hatten dem hyllischen Hasen von Kerkyra den Namen gegeben. Sie waren nach der Behauptung der Alten Hellenen, die ihren Ursprung von einem Sohne des Herrakes herleiteten, welchen er von des Agaos Tochter Melite zeugte. Wenn Hyllos späterhin ein Sohn der

Deianeira aus Kalpbon heißt, deren Aufenthalt in Trachin war, so wollte man baburch bie Berbinbung bezeichnen, in welche jene Berakliben mit ben Atoliern, aus benen Drylos die Eroberung bes Peloponnefes vol lenbete, und mit ben trachinischen Meliern getreten was ren. Eben biefes fpricht aber auch ben Ubergang ber Sylleer nach Theffalien aus, und fo reihet fich ihre Wanderung an den im Anfange dieses Auffahes ermahn= ten Bug ber Theffaler aus Thesprotien, beren vornehmftes Geschlecht bie Aleuaden waren. Go wie biefe ber ioltischen Mingerherrschaft in Theffalien ein Enbe machten, Die bortigen Achaer ihrer Dbermacht beraubten, und die bootischen Moler in basjenige Land verbrangten, welches nachmals von ihnen ben Namen führte: fo brangen die hylleischen Bellenen in Berbindung mit ben Dorern über ben Sta und Parnaß allmalig bis jum Peloponnese vor, erzwangen am Ende ben übergang, und brangten bie Achaer in mytenischen und amptletfchen Gebiete, und die minneifchen Moler in Pplos aus ihren Sigen. Das gangliche Schweigen Somers von Allem, was hiemit in Berbindung febt, berechtigt gu bem Schluffe, bag, wie schon Tatian urtheilte, Somer biefes Drangen ber Bolfer nicht erlebte, und bag wir aus feinen Gedichten am besten lernen, welches ber fruhere Bustand Griechenlands war. 3war foll homer schon die Dorer kennen (Od. XIX, 177.); aber biese wohnen in Rreta, und wurden bier Nichts beweisen, wenn auch die Stelle, wo fie vortommen, weniger ein fpateres Einschiebsel zu fenn schiene. Dogen auch, wie Strabo (X, 4, 6.) versichert, bie Dorer einft, als fie noch in Bestidotis wohnten, nach Rreta gezogen fenn, homer mußte nichts bavon; bas Beiwort Toinaines ers hielten die Dorer im hesiodischen Belbengebichte Agimios. (Etym. M. s. h. v.)

Dag homer weber fur bie Griechen, noch fur bie Nichtgriechen eine allgemeine Benennung kennt, bat schon Thutybibes (I, 3.) angemerkt; er bezeichnet bie Griechen, welche Troja bekampften, mit benfelben Ramen, welchen fruber ichon die Befampfer Thebens fubrten, bie nach ihrem Boltsftamme Achaer, nach ihrer Sauptftabt Argeier, und nach beren Furftenftamme Danaer hießen. Das Gebiet bes griechischen Lanbes in Europa umfchreibt er aber auch burch bie beiben Das men Bellas und Argos nach ben beiben Sauptortern ber machtigsten Bollerbunde, bie er burch bie Ramen Πανέλληνες (Il. II, 530.), und Παναχαιοί (Il. II, 504. und fonft oft), auszeichnet. Bellenen hießen im engern Sinne die Unterthanen bes Achilleus in Theffas lien (Il. II, 684.); weil fie aber bas machtigfte Bolt baselbft waren, wie die Achaier in Peloponnese, fo gebrauchte homer ben Ramen Bellas fur bas gefammte Nordgriechenland, wie Argos ben sublichen Peloponnes bezeichnete. Die in ber Mitte zwischen ben Bellenen und Achaiern wohnenden Jaonen (Taoreg, Il. XIII, 685.), bilben bei homer noch teinen Bolterbund, fonbern fie find nur ein besonderes Bolt, gleich ben Booten, gofrern und andern ber Art. Den Namen Aolier kennt homer fo wenig, als ben Namen ber Dorer außer

<sup>11)</sup> In der Bibliothet der alten Literatur und Kunft, II. &. 84 ff. 12) Herodot. I, 56. Strab. IX, 5, 17. Diod. IV, 37. 15) In seinen hellenischen Geschichten, III. E. 75 ff. 14) Maller, II. E. 15.

ber schon erwähnten verbächtigen Stelle. Im Schiffs= verzeichniß (Il. II, 484 ff.) theilt homer bas gesammte Griechenland in 3 Theile, indem er zuerft in Mittelgriechenland die Booten, orchomenischen Minner, Phofier, Cofrer und Athener mit ben Abarten in Eubda und ben Salaminiern aufgabit; bann folgen im Peloponnese bie Gebiete von Argos, Mytene, Late: bamon, Pylos, Arfabien und Elis mit den Infelgebieten bes Deges und Obpffeus, welchen er noch aus Mittelgriechenland bie Aoler zugefellt. Rach ber Aufzählung von vier besondern Inselgebieten in ageis fchen Meere wird bann Theffalien ober Rorbgriechenland in neun Gebiete getheilt, unter welchen obenan bas Gebiet bes Achilleus fteht. Das fpater fo genannte Achaja, worin gur Beit bes Beraklibeneinfalles bie gu beiden Seiten bes Ifthmos fich verbreitenden Jonen gewohnt haben sollen, scheint homer (Il. II, 575.) burch ben Namen Agialos ju bezeichnen, bas unter ber Berrichaft bes machtigen gurften von Mytene ftanb. Diefer Furst besaß, wie schon Thutybibes (I, 9.) bes mertt, unter allen Griechen bie größte Seemacht, und tonnte baber über viele Infeln und ben gangen Delos ponnes gebieten (Il. II, 108.).

Als homer fang, herrschten bie Atriden vom Stams me bes Pelops in Mytene, Agialos und Latedamon; aber Argos hatte noch feinen besondern Fürsten, wie Pylos, Artabien und Glis. Erft ihr Nachfolger Dreftes foll fich in ben Befit biefes Saupttheiles bes Deloponnefes gefet haben, welchen homer jum Unterschiebe bes pelasgischen Arges (Il. II, 681.), wo Achils leus herrschte, bas achaische (Il. IX, 141. XIX, 115. Od. III, 251.), ober das iasische (Od. XVIII, 246.), vermuthlich von ber Berehrung ber 30, nennt. Als Baupttheile bes achaifchen ganbes werben (Od. XXI, 108.) gerade biejenigen Gebiete, in beren Befit fich nachmals bie Dorer festen, Pplos, Argos und Dyfene, ausgezeichnet; aber homer scheint von biefen Eroberuns gen noch gar feine Uhnung gehabt zu haben, ba er nicht nur in ber Gefchichte bes pelopibischen Saufes, welche er bis auf Dreftes berab führt, ganzlich bavon schweigt, fondern auch dem von Pelops ererbten Serricherstabe bes Agamemnon (Il. II, 100 ff. im 186sten Berfe), eine ewige Dauer zuschreibt. Sieraus erklart es sich zugleich, warum er auch ben Namen Peloponnes nicht tennt, ba biefer erft bann aufgekommen gu fepn fcbeint, ale bie Berakliben bamit umgingen, bie mit Pelops eingewanderten Fremblinge vom Ehrone ju ftoßen. Eben baburch erfcheinen aber auch bie frubern Bersuche der Herakliden, in den Peloponnes einzudrins gen, als eine dichterische Ersindung der spätern Zeit, mögen sie, wie Müller \*\*) glaubt, bloß angenommen sen, um den Alepolemos noch vor dem Troerkriege nach Rhobos gelangen zu laffen, ober als attische Sagen ben Tragifern ihren Urfprung verbanten. Es fcheint, als habe man fo viele Buge gebichtet, als man Sproffen

von herakles zählte, benen man um bes Tlepolemos willen ben erften noch vorschob. Berafles Gobn Syllos, beffen Bruber Rtefippos, Glenos, Oneites, teine besondere Rolle fpielen, foll hundert Sabre vor ber eis gentlichen Rudtehr gefallen fenn. 3hm folgte fein Sohn Rleobaos, bann ber Entel Aristomachos, zulest bie Urentel Temenos, Kresphontes und Ariftobemos, ber in Raupattos vom Blige getroffen feine Anspruche auf die mit ber Argeia erzeugten Bwillinge

Eurpftheus und Profles vererbte.

Geschichtlich werben bie Beraklibenzuge erft feit ber Theilnahme ber Dorer, welche fruber in Bestidotis am Dlympos fagen, bann burch bie einwandernben Theffaler gebrangt über ben Sta in bie Gegenben am Darnaffos, und von ba gegen ben Peloponnes gogen. Sie waren, wie die Folge zeigt, Mitglieder bes hellenischen Bolferbundes, und barauf allein mochten fie bas Recht eines Angriffes auf die Achaer im Peloponnese grunden, für welche die Pelopiben fochten. Das Drakel in ber pythischen Felsengrotte, bas schon zu homers Beiten (Il. IX, 404 f. Od. VIII, 80.), sich zu bereichern verstand, unterstützte die Dorer als Berehrer bes Apollo, und gewann burch ihre Groberungen ein ausgebehnteres Unsehen. Die belphischen Drakelspruche leiteten alle ihre Unternehmungen; daß übrigens Apollodor dieselben aus Tragobien schopfte, ift unverfennbar, wenn auch die Art, wie Muller 26) einen berfelben in Berfe ordnet, noch Raum zu Zweifeln laft. Dem Apollobor (II. 8, 3.) zu Folge, rieth bas Drakel nicht über ben Ifthmos, sonbern über die Meerenge von Naupaktos aus in ben Peloponnes zu bringen; bas Beer war inbeffen auch hier nicht gludlich, aber bas Drakel ermuthigte bie Dorer von Neuem, indem es die Schuld der Riederlage auf bes Beratles Urentel Sippotes ichob, ber einen begeisterten Geber, welchen man jum Berberben bes Bees res von ben Peloponnesiern abgeschickt glaubte, mit bem Burffpieße getobtet hatte. Das Dratel befahl, biefen auf 10 Sahre ju verbannen, und jum Subrer einen breidugigen Mann zu nehmen; man wahlte Drylos, Anbramons Sprofiling, welchen man auf einem einaus gigen Roffe ober Maulthier figent traf, als er eines Morbes wegen über Elis nach Atolien floh. Run erft wurde ihr Bug zu Baffer und zu Lande mit Glud ges front; bes Dreftes Gohn Tifamenos erlag, aber auch von ihrer Seite fielen bes Agimios Gohne Pamph pe los und Dymas. Die Berafliben lofeten nun allein um bie eroberten ganber: Temenos erhielt Argos, bie Sohne bes Arifto bem os Lakedamon, und Rress phontes nach feinem eigenen, burch Lift erreichten Bunsche Meffenien. Jedem deutete ein Zeichen, bas er auf bem Opferaltare fand, ben Charafter feines Bols tes an, die Rrote ber Argiver beutete auf Stillsigen im Lande, ber Drache ber Latebamonier auf furchtbaren Ingriff, ber Fuchs ber Meffenier auf Lift.

Drylos murbe, wie er fich es bedungen hatte, Fürft von Elis, mo er bie Epeier, unter welchen er

in schon eine Menge Anhanger gehabt zu haben t, nach einem leichten Giege mit feinen Atolern in Bolf zu vereinigen wußte. Die ganze Sache Bourch einen 3meitampf entschieden, worin ber : Pyrachmes mit feiner Steinschleuber über ben en Bogenschützen Degmenos siegte 27). Aus Als rhellt, baß ber Atoler Beitritt beim Beraflibenjuge lusschlag gab, und bag barum mahrscheinlich Sylm Cohne ber Atolerinn Deianeira gebichtet marb. Atoler machten Anspruche auf Elis, womit fie schon omers Zeiten, nach der Anordnung bes Schiffschniffes zu foliegen, in naberer Berbindung geftanu haben scheinen; war boch auch Drylos, als er Bruber Thesmios ober bes Stopios Sohn Alfis getobtet hatte 18), aus Atolien fluchtig nach Elis men. Um ihre Anspruche burchzusegen, vereinige fich mit ben Dorern, und Lift und Berrath volten die gange Unternehmung: benn die Pelopiden, : in ihren Besitzungen fo befestigt waren, und burch e ber Bermanbtschaft und bes politischen Interesse g vereinigt lebten, aus ihren Reichen zu vertreiben, e ohne verratherischen Unhang auf ber Salbinfel gelingen. Daß Lakebamon an bie Berakliden ver-1 ward, fagt une Strabo 19), und bag auch an-Stadte die Dorer freiwillig aufnahmen, berichtet fanias 20). Die Strafe bes Schweigens in Elis, ie noch in ben fpateften Beiten bieg ax), erinnert alls an bas Einverstandniß, welches Orylos mit ben bmften Einwohnern unterhalten hatte. Nach Pau-1 (V, 3, 5.) war es Orplos, der den Dorern rieth, chiffe nach bem Peloponnese überzusegen; weil er fürchtete, die Berakliben, mit welchen er von muter Seite verwandt gewesen fenn foll, mochten ihm verweigern, wenn fie faben, wie fruchtbar bas Gebiet fei, habe er bas heer von Raupaktos juach dem molyfrischen Borgebirge (Antirrhion), und w burch bas arkabische Gebiet geführt. Die Sage feiner Dreidugigkeit wird verschieden ausgelegt: e wollen barunter einen Mann von mehr als gelicher Scharfficht verfteben; vielleicht bezeichnet es einen Mann, ber gleich ben Schiweniten Indiens ben Anklopen homers ein brittes Auge auf ber trug: wenigstens hatte nach Paufanias (II, 24, uch ber Atoler Sthenelos ein breidugiges Zeusbilb Blios mitgebracht.

Auch Tyrrhener sollen sich unter Archondas Anng mit den Dorern vereinigt haben: nach Pausas (II, 21, 3.) war es hegeleos, Sohn des Tyrs, welchen herakles mit Lyde zeugte, welcher die mit dem schmetternden Schalle der von Tyrrhertundenen Kriegstrompete, deren auch die Tragiker nen, bekannt machte. Die Arkadier, weit ents die Wassen sur der Wolker der Wolker, weit ents die Wassen sur ergreisen, boten, m Andrange so vieler Bolkerscharen für sich selbst

) Paus. V, 4. 18) Paus. V, 3 extr. 19) VIII, 5, 5. 2us. III, 14, 2. 20) II, 15. IV, 3, 3. vergl. Plus. Qu. 21) Paus. VI, 23, 6. 11, 15. E. B. u. R. Zweite Sect. VI.

beforgt, bem jungen Kresphontes bie Tochter ihres Roniges jur Gemablinn an Dreftes Cobne, Tifamenos und Penthilos, hatten ihr Beer am Ifthmos verfammelt. um bem Feinde, nach bem Beispiele ihres Baters, ben Eingang in ben Peloponnes ftreitig ju machen. 218 die Rachricht erscholl, daß ber Feind schon in ihrem Ruden ftebe, trennten fie fich: Tisamenos warf fich in bie Stabte von Agialos, aus welchen bie Jonen nach Attifa zu ihren Brubern entwichen; und Penthilos jog in bas nordlichere Griechenland, und von ba mit bootischen Aolern vereint nach Thrake, von wo fein Sohn Echelatos über ben Sellespont ging, fich jum herrn bes troifchen Gebietes an ber Rufte machte, und zuerft bie dolischen Stadte grundete. Die Releiden in Polos ober Meffenien Melanthos, Alfmaon und Die Gobne bes Paon, von welchen Paufanias (II, 18, 6.) die Geschlechter ber Paoniben und Alemaoniben ableitet, fluchteten nach Athen, wo Melanthos ben Thron ber The fiben gewann. Sier ward es fo vielen Kluchtigen end= lich ju enge, und eine große Babl athenischer Burger, mit welchen sich manche Unzufriedene aus den benach= barten gandern vereinigten, ging von Melanthos Enteln, Releus und Androflos, geführt nach der Bestfuste Kleins afiens über, wo fie fich bes mittelften und schonften Theiles berfelben bemachtigten. Die Ichaer, welche weber in Agialos, bas von ihnen ben Namen Achaja erhielt, noch außerhalb bes Peloponnefes eine Buflucht fanden, wurden friegsgefangen, und in Sparta ben Dorern unter bem Ramen ber Beloten bienftbar: nur Arfabien in der Mitte des Peloponneses behauptete seine Unabbangigfeit. Alle gander rings um Arkadien, bis auf Achaja, befetten bie fiegreichen Dorer, welche ben Berrather Sparta's Philonomos mit Ampfla belohnten, Elis bem Drylos überließen, und Korinth an Sippotes Cohn Aletes gaben.

Benn Bellejus Paterculus, ber biefen Aletes einen fechsten Nachkommen bes Beraftes nennt, Die Behauptung aufstellt, daß die Stadt, die früher Ephyre geheißen, erft jett ben Ramen Korinthos erhalten habe: fo widerstreitet er bem homer, bei welchem ber Name Ephyre (Il. VI, 152.) schon veraltet ift. homer fennt nur ben Namen Korinthos (Il. II, 570. XIII, 664.) und beutet mit keiner Sylbe an, bag bes Sifp= phos Wohnsis Korinth gewesen fei. Somer's Ephyre lag am Flusse Selleis (Il. II, 659. XV, 531.), mithin in Elis, bem noch ein anderes in Thesprotien (Od. I, 259. II, 328.), zur Seite liegt, wo (nach Il. XIII. 300.) bie Ephyrerscharen von ben Kriegsgottern mit Siegesruhme verherrlicht werben. Des Sifnphos Bohnfig war in Argos; aber baß hierunter nicht sowohl bes Diomedes Gebiet, als ber Peloponnes im Allgemeinen zu versteben sei, zeigt die Bergleichung von Od. III, 263., wo Mytene in bemfelben Argos liegt. Daraus also, daß Homer das reiche Korinth schon kennt, folgt nicht, wie Bellejus meint, baß homer einen fpatern Namen in die frubere Beit übertragen habe; vielmehr ist Manches in bie Geschichte bes Beraklibenjuges vers flochten, was fruber icon Statt fand. So wurde nach

Paufanias (III, 13, 2.) Apollo Karneios schon vor bem Beraklidenzuge in Sparta verehrt, und fein Bild ftand im hause bes Sehers Krios, von bem borische Spaber bie Art erkundeten, wie Sparta zu nehmen fei; gleich= wohl foll fich die Berehrung jenes Gottes bei allen Dos rern von bem atarnanischen Geber Rarnos berichreiben, welchen des Aletes Bater Sippotes bei Naupaktos tod= tete. Befonders verwirrt ift bie Geschichte Sikpons, woruber einst nach Paufanias (II, 6, 3.) Phaftos berrichte, welchen Stephanos aus Bygang einen Sohn bes Rhopalos und Entel bes Berafles nennt. Als die= fer nach Rreta ging, wo er bie Stadt feines namens grundete, foll Beurippos, ein Sohn Apollo's von ber Nomphe Splis ober Hyllis Kurft von Siknon geworden fenn; aber ba Agamemnon bie Stadt befriegte, unterwarf fich ihm bes Phastos Enkel und Rhopalos Sohn Sippolytos, beffen Sohn Lakestades fich mit bes Temes nos Sohne Phaltes vertrug, und so Sikyon an die argivischen Dorer brachte, wie Phlius unter Phalkes Sohne Rhegnidas an dieselben kam.

Bei fo mancherlei Berwirrungen und Berfalfchungen ber Geschichte laßt sich eine bestimmte Anordnung ber Begebenheiten nach Sahren nicht erwarten. Es haben fie zwar die Griechen in runden Bablen nach den Geschlechtern ber Furften geordnet; allein wie wenig man fich hierauf verlaffen barf, geht aus ben Biberfpruchen in ber Reihe ber Geschlechter felbst bervor. Selbst bie Folge ber Berakliben von Syllos an, nach welcher bie Epoche bes heraklibeneinfalls im 80sten Sabre nach Tros ja's Eroberung, die schon Thufpbides (I, 12.) kennt, berechnet zu fenn scheint, wird nicht von Allen auf gleiche Beife angegeben, und die 50jahrige Baffenruhe nach bes Spillos Tobe wird von ben altern Beidichtichreibern auf 100 Jahre ausgebehnt. Syllos erscheint zugleich als bes Eurystheus und Atreus und als bes Dreftes Beitgenoffe, und bes Agimios Cohne Pamphylos und Dymas leben von bes Berafles Beit bis gur Eroberung bes Peloponnefes. Die altern Ramen, wie Ariftomas chos, verrathen burch ihre baftplifche Form einen epi= fchen, bie fpatern, wie Ariftobemos, burch ihren jambischen Rhythmos einen tragischen Ursprung. Epiter und Tragiter oft Namen nach bem Bedurfniffe ihres Bersmaßes foufen, fo ließen fie auch Namen untergeben, die ihrem Rhythmos nicht gufagten: wer tann nun für bie Echtheit und Bollstandigkeit ber Ramen burgen? Bellejus Paterculus lagt ben Dreftes 90 Jahre alt werben, und 70 Jahre berrichen, bamit feine Sohne erft im 80ften Jahre nach Troja's Falle unterliegen mos gen; aber bie Groberungen ber Berakliben muffen noch viel weiter hinaus gerudt werben, wenn man bebenkt, baß homer noch feine Uhnung von ihnen hatte, und boch einer bem Poseibon in ben Mund gelegten Beis: fagung zu Folge (Il. XX, 307 f.) bie Entel bes Aneias noch über Troer herrschen sah. Nur so läßt es sich be= greifen, warum auf bie Rudtehr ber Berakliden Jahrbunderte voll Dunkelheit folgen, aus welchen man außer ben unmittelbaren Folgen berfelben und ben Banberungen, welche fie veranlaßte, teine Begebenheiten von eis nigem Belange anzuführen weiß, und warum, wie Paufanias (V, 4, 8.) berichtet, erst 220 Jahre nach Orylos zur Zeit der lykurgischen Gesetzebung die olympischen Spiele durch Iphitos, einen Nachkommen des Orylos, erneuert wurden, und 108 Jahre später abermals ein Iphitos den Vorsit bei der Feierlichkeit führte, welche als die erste Olympiade gezählt wird.

Apollobor 22) berechnete zwar in feiner Chronik bie Beit von ber Rudfehr ber Berakliden bis auf die erfte Olympiabe nach ben Konigen in Lakedamon auf 330 Sabre 23), indem er aber bas Beitalter bes Berafles, welcher 100 Jahre vor Troja's Eroberung geboren fenn follte, gur Grundlage feiner Berechnung machte, und von bes herakles herrschaft in Argos bis auf seinen Tob 38, von ba bis auf Troja's Eroberung 53 Jahre, bann abermals 80 Jahre bis gur Rudfehr ber Beratliben rechnete, ben homer bagegen 240 Jahre nach Eros ja's Falle leben ließ: fo erkennt man leicht, wie ungus verlaffig feine gange Berechnung mar. Dit Recht fpricht baber Plutarch (Solon. 27.) geringschätig von ben chronologischen Ranonen ber Griechen, bei fo mannichfaltigen Bidersprüchen in der Anordnung der Geschlechter, beren Paufanias (VIII, 53, 2.) erwähnt. Somer weiß zu wenig von Allem bem, was burch bie herrschaft ber Dorer in Griechenland eingeführt mard, als baß er bie Rudtebr ber Berafliden erlebt haben follte. Er ift viel mehr als ber lette Dichter einer frubern Periode zu betrachten, ber eben barum vergeffen warb, weil burch bie Eroberungen ber Dorer Griechenland in eine Barbarei versant, aus welcher es sich erft nach mehreren Sabr bunderten wieder beraus wand. Er ift fo wenig einer ber Kolonisten, die fpater aus Attita nach Jonien übergingen, als bie von ibm erwahnten Berakliben auf ben Infeln Rhobos, Ros u. f. w. zu ben Dorern gehoren, welche fich bann erft in biefen Gegenben anfiebel. ten, als fie, burch ihre Feinbfeligkeiten mit ben Athe: nern aus verschiebenen ihrer festen Sige in Regaris vertrieben, lieber nach Afien schifften, als daß fie in ben Peloponnes jurud tehrten. Es wurde uns ju weit führen, wenn wir alle die Borfalle aufgablen wollten, welche fich in ben neu gestifteten heraklibischen Reichen bes De loponnefes ereigneten; felbft bie verschiebenen Unpflans gungen ber Dorer, welche fich nach Thutpbides (I, 12.) vorzüglich über Italien und Sitelien, aber auch in an bere Gegenden verbreiteten, burfen wir hier nicht beruh ren: nur wenige Sauptmomente muffen wir aus ber Geschichte ber folgenden Zeiten noch beraus beben, baß man baraus die wichtigen Beranderungen ertenne, welche bie Eroberung ber Dorer in gang Griechenland herbei führte. Denn biefe veranderte nicht nur ben politischen und sittlichen Buftand bes gangen Peloponnefes, und gab burch ihre Folgen ber gangen Befteufte Afiens neue Be wohner, bei welchen Die im eigentlichen Griechenlande gestorte Rultur von Neuem wieber aufblubte; fonbern

<sup>22)</sup> S. Heyn. Anmert. Th. III. S. 1084.

procem. 5. u. Clemens Alex, Strom. I. p. 381. Oz.

war auch fur ganz Griechenland bie fortwirkende Urfache einer langen Reibe ganz neuer Erscheinungen.

Baren bie Furften aus bem Gefchlechte bes Pelops, bie eine fo überwiegende Macht errungen hatten, baß unter ihnen bie Salbinfel gewiffer Dagen unter Giner Regirung ftanb, im ungeftorten Befige ihrer Macht geblieben, fo konnte es nicht fehlen, daß Runfte und Cis vilisation immer mehr Eingang fanden. Belcher Unfang aber auch barin fcon gemacht fenn mochte, nun floben fie mit ben alten Bewohnern bavon, um auf eis nem andern Boden aufzubluhen, von welchem fie erft nach 400 Jahren wieder tehrten. Der Peloponnes fant burch bie Eroberungen ber robern Dorer in ben Bus ftanb ber Barbarei, und balb auch ber Anarchie jus rud. Anfangs zwar gelobten die Berakliden, um die Liebe und bas Bertrauen ihrer neuen Unterthanen zu gewinnen, und zugleich ihre erzwungene Berrichaft zu fichern, fur fich und ihre Nachkommen, Gieger und Beflegte nach gleichen Rechten und Gefegen zu beherrichen, und bie bestimmten Grangen ihrer Dacht nicht zu überschreiten; bas Bolt verpflichtete sich bagegen zum Ges horfam, fo lange bie Ronige ihrem Gibe getreu blieben, und ba sich bie brei Staten, Argos, Lakebamon und Deffenien, hieruber gegenseitige Gemahr leifteten, gelangte Griechenland ju ben erften Conftitutionen 24). Aber ba bie Fursten nicht Bort hielten, murbe ber beis lige Name eines Roniges allen Bolfern ein Gegenstand bes Abscheues. Der Druck traf zuerft die alten Gins wohner, von welchen bie meiften, die nicht auswandersten, gur Anechtschaft gezwungen wurden, fo bag bie Berafliden und ihre unmittelbaren Unhanger, mit Musnahme von Arkabien und Achaja, am Ende die einzigen Berren bes Peloponneses blieben 25). Der Name ber Dorer bilbete nun einen ftrengen Gegenfat gegen bie vertriebenen ober unterjochten Achaer und Jonier; aber auch gegen bie Dorer felbst fehrten bie Berakliben bas Schwert, und die blutigen Rriege führten ein allgemeisnes Difvergnugen berbei, welches am Ende in Anardie ausartete, und Gingelne veranlagte, als Tyrannen aufzutreten. Bulebt murben überall bie Ronige vertrieben, und republikanische Berfaffungen eingeführt, in welchen zwei entgegen gesette Parteien, bie ariftofratische und bemofratische gegen einander mus theten, bis einzelne Gefengeber bas Bange in eine gewisse Ordnung brachten. Die Spartaner erhielten ba-burch eine Berfassung, wie sie ber bamaligen Robbeit angemessen war, die ihnen zwar eine geraume Beit hinburch die Begemonie über gang Griechenland verschaffte, aber alle bobere Rultur auf immer verbannte.

Doch bie Dorer brachten auch aus ihren frühern Bohnsigen Gewohnheiten und Einrichtungen mit, die sie nicht nur in einer heilfamen Berbindung mit den hellenen Thessaliens, an welche sie sich früher schon ans geschlossen hatten, fortwährend erhielten, sondern auch alle übrigen Griechen allmälig so mit den hellenen

verbanden, daß biefer Name bie allgemeine Benennung aller Griechen wurde. Durch fie gewann nicht nur bie Berehrung bes Berakles, mit beffen Thaten bie Dichter die gange Welt erfüllten; fondern auch bas Dratel zu Delphi gelangte burch fie gu bobem Uns feben und Ruf. Bu Chren bes Beratles und Apollo und anderer Gotter murben Spiele gestiftet, bergleichen zwar ichon homer ermabnt, Die aber lange Beit unterlaffen maren, und nun erft bei ihrer Erneuerung au eis ner periodifch wiederkehrenden Feierlichkeit erhoben mur= ben, welche alle Griechen von Zeit zu Zeit friedlich vereinigte, und fpater ju einer fichern Beitrechnung führte. Das Dratel bes olympischen Beus, welches fruber in Olympia berühmt war 26), hatte aufgehort; aber bas Drakel zu Delphi unterstütte ben Iphitos, wie es bem Gesetgeber Sparta's Lykurgos beistand, baß er in ber Erneuerung ber olympischen Spiele ein Beilmittel bei ber zerftorten Lage feines Lantes gewann, indem er ben Sagen Eingang verschaffte, baß bie Berakliben, ale fie feinem Borfahren Drylos mit dem Throne von Elis auch die Aufficht über ben Tempel bes olympischen Beus gegeben, gang Elis ben Gottern geweihet, und gegen Alle, die es angreifen ober nicht vertheibigen wurden, bie ftrengften Bermunschungen ausgesprochen batten. Das Dratel ju Delphi felbst mar unter ben Schut ber Am= philtyonenversammlung getreten, welche burch bie borifchen Eroberungen ihren Ginfluß allmalig uber gang Griechenland ausdehnte, und bas heilfamfte Banb zur Bereinigung aller Hellenen ward. Bu ihrer Berasthung hatten sich Anfangs die eigentlichen Gellenen am nordlichen Abhange des Sta in Thessalien verbunden, um fich über allgemeine Magregeln ber Bertheibigung gegen benachbarte Feinde, befonders gegen bie Pelasger, ju berathen. Als bie Mitglieder ihres Bundes fich uber ben Dta fublich verbreiteten, ward Thermopyla ju ihrem Site ermablt, bis auch bas Drafel zu Delphi bingu trat. Bon biefer Beit an wurde es bas Geschaft biefer Berfammlung, alle Streitigkeiten zwischen ben Staten ohne Baffen gu folichten; und ba alle Griechen es beils fam fanden, ben beständigen Blutvergiegungen ju mehren, traten fie bem Bunde bei, und bie Amphittyonens versammlung bilbete sich zu einem allgemeinen Rathe ber Griechen, welche Abgeordnete babin fandten.

(Grotefend.)
HERAKLIDES oder HERAKLITUS, 1) Bers faffer einer Schrift von unglaublichen Dingen (nech aniorw) und einer andern von homerischen Allegorien, welche falschlich dem pontischen heraklis des, dem Zeitgenoffen des Aristoteles, beigelegt werden. In der ersteren dieser Schriften werden in 39 Abschnitzten alte wunderbare Fabeln, nach der Art des Palas phatos, auf eine naturliche Beise erklart: in der zweisten, die homerischen Mythen allegorisch in dem Sinne der koischen Schule ausgedeutet, um den Dichter gegen den Borwurf einer Gottlosigkeit zu retten, durch die er, nach dem Ausdrucke des Bersassers, wenn seine Erzächs

**52** 

lungen von den Sottern buchstäblich verstanden wurden, eber ben Ramen eines Salmoneus, als bie Burbe eines Lehrers ber Jugend zu haben verbienen wurde. Im Wesentlichen enthält diese Schrift wenig, was nicht auch aus andern Quellen befannt ware; aber außerdem, baß fie Alles im Bufammenhange vorträgt, bietet fie auch eine Anzahl von Bruchftuden verlorner Dichter bar. Sie ift zuerst herausgegeben mit bem Palaphatos und einigen Anbern, Venetiis ap. Ald. 1505. fol. mit bem Namen Hoankeirov. von Conr. Gesner mit beffen lat. Übersetzung, Basil. 1544. 8. unter bem Titel: Ηρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ άλληγορίαι. von Thom. Gale in ben Opuscula mythologica, physica et ethi-ca. Amst. 1688. 8. p. 407, enblich in einer einzelnen Ausgabe von Nic. Schow. Accedit ejusdem commentatio critica in Stoicorum et Grammaticorum Allegorias Homericas, una cum adnotatione critica in lectionem libelli. Praemissa epistola Heynii ad Auctorem. Goetting. 1782. 8. Beber bei biefer, noch bei Gale's Ausgabe find Sanbichriften benutt. Ein Cod. Vat. nr. 871 enthalt bas Bert vollstanbig, ob gleich nicht ohne Luden \*). — Die andere Schrift neol aniorw ift mit einer lat. Übersehung von Leo Allatius. Romae 1641. 8. und von Gale a. a. D. p. 69. (F. Jacobs.) herausgegeben.

HERAKLIDES, 2) ein in ber Geschichte ber Beilstunft berühmter Rame. Ihn führte a) einer ber foischen Abklepiaden, ber Bater bes hippotrates, ber von ihm in feiner Runft unterwiefen, ben Ruhm feines Baters und Lehrers für alle Beiten gefichert hat. b) 3mei Sahrs hunderte nach biefem glanzte ein gleichnamiger Arzt aus Larent in ber Schule ber Empiriter, bie in bem Bas terlande bes Sippotrates entsprungen, ben von ben Dogmatitern verlaffenen Weg biefes großen Meifters von Neuem auffuchte. Beratlibes von Zarent gebort bem Beitraume an, welcher zwischen bem ersten und zweiten punischen Rriege liegt, ein Schuler bes Dans tias, auch eines Arztes von großen Berbienften um bie Materia medica (Galen. de Comp. medic. per gen. IV, 14. de simpl. med. Fac. VI. Procem.), wird als ein Mann von großer Gelehrfamteit gerühmt, welder, ohne die Forschung ber entferntern Ursachen ber Krantheiten zu vernachläffigen, fich, nach bem Borgange feines Lehrers, vornehmlich mit ber Kenntniß ber Arge neimittel, und ihrer, burch eigene Erfahrung bewährten Wirksamteit beschäftigte, wobei bie große Sorgfalt ge-ruhmt wirb, bie er anwendete, Richts gu fcreiben, was er nicht burch eigne Bersuche gepruft hatte (Galen. de Comp. med. per gen. II, 5. IV, 7.). Aus biesem Grunde wird sein Werk über bie Zubereitung ber Args neimittel (περί σχευασίας και δοχιμασίας φαρμάχων) vorzüglich gerühmt, so wie die bidtetischen Borfcbrifs ten, die er fowohl in andern feiner Schriften, als vornehmlich in einem, welches ben Titel bes Gastmahls (Συμπόσιον) sührte, gegeben hatte †). Auch sein Buch über ben Biß gistiger Thiere (Inquaxa) wurde sehr geschäht. Außerdem sühren die Alten, vornehmlich Gaslenus, seine Erläuterungen über die Werke des Hippotrates, und ein großes Werk über die Heilung der innern Krankheiten mit Lobe an. Die Nachrichten von seiner Behandlungsweise einzelner Krankheiten, so viel deren auf unsre Zeiten gekommen sind, sinden sich an mehreren Orten zusammen gestellt (S. Daniel le Clerc Histoire de la médécine. II, 2. 7. p. 82 — 86. Heder's Gesch. der Heilunde. 1r Th. S. 339 st. Bergl. Jonsius Scriptt. Hist. Phil. II, 11, 4. p. 205. Menag. ad Diog. Laert. V, 94. p. 227 st. Curt Sprengels Beiträge zur Geschichte der Medicin. 1x Theil). Eine Schrift des Galenus, Sivoweg vor Hoankesdeiws βιβλίων ist ohne Zweisel auf die Literatur unsers Peraklides zu beziehen.

In dem Ansange der driftl. Beitrechnung machte sich HERAKLIDES, aus Erythra in Jonien bekannt, welchen Galenus (de Diff. Puls. IV, 10.) den berühmtesten Schüler des Chrysermos nennt, der zu der Schule des Heroptilos gerechnet wird, mehr aber durch seinen Lehrling als durch eigne namhaste Berdienste des kannt ist. Er wird auch als einer der Bearbeiter hipspotratischer Schriften angesührt. Sein Zeitalter und daß er ein Mitschüler des Apollonios Mys von Kittium war, wissen wir aus einer Nachricht beim Strado XIV. p. 645 (Tom. V. p. 658 ed. Siebenk.), der ihn als einen seiner Zeitgenossen erwähnt. (F. Jacobs.)

HERAKLIDES, 3) (Geschichtschreiber), a) H. aus Rumå, Bersasser einer persischen Geschichte (negouzá), von welcher ein Theil den besondern Titel nagaoxevao-ruxá (Borbereitungen) sührte, der, nach den Ansührungen darauß, die Lebensweise der persischen Könige besschrieb. S. Athen. IV. c. 26. p. 145. XII. p. 117 B. und ohne Ansührung des Titels, aber ohne Zweisel aus dem nämlichen Werke II. p. 48 C. Diogenes Laert.

<sup>\*)</sup> S. C. B. Hasii Comm. de quibusdam locis Allegoriarum Homeri, quae sub Heracliti nomine feruntur, in Bredow's Epistolae Parisienses. p. 243 ff. Dieser Gelehrte beabsichtigte vormals eine neue Ausgabe.

<sup>†)</sup> S. Athen. Deipnos. II. p. 53. C. p. 64. A. R. p. 67. K. III. p. 79. K. p. 120. B. Da berfelbe Grammatiker XII. p. 516. C. wei Schriftsteller Ramens Peraklibes von sprakusmischer Abkunst (piroz Dugandoto) anführt, so vermutbet Schweige häuser (ladex Auctor. p. 121), daß der Eine von ihnen unser Zarentiner sei. welcher zu Aarent geboren, Sprakus zu seinem Wohnorte gemacht habe, oder umgekehrt. Und schein diese nicht wahrscheinlich. Denn obgleich das Werk über die Bereit ung der Speisen (dyagrurum) eine Beziehung auf die Dicktell gehabt daben, und also in sosen den bidtetischen Schriften des tarentinischen Peraklides verwandt gewesen sehn kann, so ikt es doch auffallend, das Athenäus, welcher jenen so oft mit dem Zusum ausschließend des Beiwortes Augundasse bebient (II. p. 58. B.), oder den Ort der Abkunst gar nicht deziechnet (III. p. 105. C. VII. p. 328. D. XIV. p. 681. D.). Wanche haben unssen Arzt mit dem gleichnamigen Aarentiner verwechselt, welcher um dieselbe Zeit ledte, und uns durch Polydos und Livius als Beräther seines Vaterlandes, und als der unheilsstieben Kathgeber des Königs von Wakedonien, Philippos, Sohn des Demetrios, bekannt ist. Polyd. XIII. 4. Livius XXXII, 5.

V, 94. berichtet, bağ bie περσικά aus 5 Buchern bes ftanden haben. —

b) heraflibes von ungewiffem Baterlanbe. Guis bas nennt ibn einen Orprhinchiten (aus Agppten); nach Diogen. Laert. a. a. D. fammte er aus Callatia in Unter : Mofien ober aus Alerandria. Gewöhnlich wird er burch ben Beinamen Λέμβος 2) bezeichnet, ben er nach Diogenes von einem seiner Werte, λεμβευτικός Loyog betitelt, bekommen haben foll. Oft wird er auch von seinem Bater Sarapion bezeichnet. Er lebte unter Ptolemaos Philometor, anderthalb Sahrhunderte vor ber driftlichen Beitrechnung, und fcvieb ein großes Bert, Gefchichten (iorogiai) betitelt, von welchem 37 Bus cher angesührt werden (Athen. III. p. 98 E. XIII. p. 578 A.). Ferner ή διαδοχή (die Nachfolge) Diog. Laert. V, 98, wahrscheinlich gleichen Inhaltes mit der επιτομή των Σωτίωνος διαδοχών (Diog. Laert. V, 79.). Auch eine entroun aus den Lebensbeschreibungen bes Satyrus scheint ihm anzugehoren (Diog. Laert. VIII, 40. IX, 25. S. Lucac Lectt. Attic. p. 178 f.). Bielleicht auch bas Leben bes Archimebes, welches Eutocius in bem Commentare ju Archimeds Werke negl της του χύχλου μετρήσεως als die Arbeit eines Bezraflibes erwähnt. Dem Sohne des Sarapion legt Suidas auch συνθήκαι προς Artiogor und philosos phische Schriften bei. -

c) Ein heraklides aus Obessos in Thrakien wird ebensalls als Geschichtschreiber bezeichnet (Steph. Byz. v. 'Οδησσός) und ein Andrer aus Magnesia als Bersasser einer Geschichte bes Mithridates (Μιθοιδατικά). Diog. Laert. V. 94.

(F. Jacobs.)

HERAKLIDES, 4) Ponticus, Heraklides aus der Stadt Beraflea in ber Landschaft Pontos geburtig, ber altefte biefes Namens, ift von zweien jungern, bie gleiche Benennungen führen, zu unterscheiben, beren Einer, ungewissen Zeitalters, Lieber zum Wassentanze und ansbere Kleinigkeiten schrieb, ber Andere, unter Claudius und Nero lebend, ein Grammatiker und Schuler des Didymus war. Der hier gemeinte, altere, ber Sohn bes Euthyphron, reich und aus alter Familie, blubete vorzüglich ums Jahr 338. Er fcbloß, als er nach Athen gekommen war, fich an Speufippos an, borte bie Dythagorder, ward aber bann ein eifriger Anhanger Plas to's, ber ihm felbft, mahrend feiner, mahrscheinlich, lets ten Reise ju Dionysios, seine Schule anvertrauete. Bon feinen Lebensumstanden ift wenig bekannt. Er hatte einen ftarten Rorper, feierlichen Gang und trug feine Rleidung. Seine Einbilbungetraft scheint fidrter, als fein Urtheil gewesen zu senn, wenigstens wird ihm von ben Alten ber Borwurf gemacht, bag er wunderbare Dabrichen und kindische Sabeln in seine Schriften eingemischt habe. In seiner Baterstadt fturzte er einen Eprannen und ftellte die Freiheit ber, foll fich aber am Ende felbst burch Betrug und Gaufelei verachtlich ge

macht haben. Man beschulbigt ihn namlich, bag er ein falsches Drakel ausgewirkt habe, welches befahl, baß bie Einwohner von Beraklea ihn mit einer goldnen Krone auszeichnen und nach seinem Tobe als einen Des ros verehren follten; er fei aber, als er im Theater bie Krone empfing, vom Schlage gerührt worden; fers ner, daß er bei seinem Absterben einen Bertrauten beaufs tragt habe, seine Leiche bei Seite zu schaffen und eine gabme Schlange in feine Rleiber ju fteden, um glauben ju machen, daß er ju ben Gottern übergegangen fei, welche Gautelei aber fogleich entbedt worben. Er ge hort unter bie Bielschreiber bes Alterthumes. Seine ethischen Schriften hatten nach Plato's Borgang eine bialogische Form und handelten von ber Gerechtigfeit, Maßigkeit, Enthaltsamkeit, bem religiofen Sinne, von ber Standhaftigfeit, ber Tugend, Gludfeligfeit, ber Regirung, ben Gefegen und verwandten Gegenftanben. Seine fo genannten physischen Schriften enthielten Abhandlungen über die Bernunft, Gele, Ratur, über bie Borftellungen (negt eidalau), über bie Dinge im himmel und in ber Unterwelt, über bas Leben, bie Krantheitsursachen, bas Gute, ferner Biberlegungen ber Lehrsage bes Demokritos, Beno und Metron. Unter feine grammatischen Schriften gablte man ein Wert in 2 Buchern über bas Alter Somers und Befiobs, über Archilochos und Homer, über bie Eigenheiten bes Sophofles und Euripides, negi two nag' Eiginidou xal Doponles, über die tragischen Dichter, über Dichts kunft und Dichter, homerische Kosungen, diveile oungenai, welche Meurfius herauszugeben versprach und bie alfo wahrscheinlich noch vorhanden find. Auch schrieb er über Dusit, beggleichen über bie Rhetorik mehrere Werke, bie man bei Laertius V. B. angegeben findet, ferner über die Dialektik und die Geometrie und enbs lich mehrere geschichtliche Werke, über bie Pythagorder, bie Erfindungen, die Kolonien und die von ihnen er-baueten Stadte, und andere mehr. Seine Schriften waren nach des Laertius Zeugniß und wie solches die erhaltenen Fragmente bestätigen, wegen ihrer mannich faltigen Gelehrfamkeit unterhaltenb, anziehend und in einfacher Schreibart abgefaßt. Die noch vorhandenen Bruchftude fubren bie Aufschrift: aus bem Berte uber bie Staten, ex rav Hoankeidov neol noliteiav. Es wirb aber unter ben mehr als 50 Berten bes Des ratlibes teines von biefem Namen bei ben Alten ge-nannt und es ift baber mahrscheinlich, wie auch ber Inhalt zeigt, bag biefe Compilation aus verschiedenen Berten bes Beratlibes gezogen ift. Uber fein Leben und feine Schriften febe man außer Diog. Laertius V. B. bas Mehrere in: Heraclidae Pontici Fragmenta de rebus publicis edidit e codicibus, ex antiquis auctoribus et ex ingenio emendavit atque commentario perpetuo primus illustravit Dr. Georg. Dav. (Kanngiesser.) Köler. Halae 1804.

HERAKLIDES (5), Grammatiker und Rhetoren.
a) Ein Alexandriner dieses Namens wird vom Eustasthios zur Ilias p. 628. 35. (p. 237. ed. Lips.) angessuhrt; vielleicht berselbe, den Ammonius (de Diff.

<sup>1)</sup> Beim Photius Bibl. Cod. CCXIII. & vou liusgow 'Hounlaidng, we Casaubonus & liusgo verteffert.

Vorb. in σταφυλή) einen Zeitgenoffen nennt. Dieser Rame wird ost, ohne nahere Bezeichnung, in Beziehung auf die homerische Grammatik von Eustathios und in den villoison'schen Scholien angesührt. Einem solichen wird eine Schrift περί καθολικής προςωδίας vom Ammon. v. νῦν p. 99. beigelegt. S. Jonsius II. c. XI. pag. 205.

b) Heraklides, ein Rhetor aus Lyfien, blubte im 2ten Sahrh. der chriftl. Zeitrechnung, wo er in seinem Baterlande bie Wurde eines Archiereus bekleibete. Er war ein Schuler bes Berobes Attitos, und lehrte felbft ju Smyrna feine Kunft unter großem Beifall ber Jugend von Rlein: Ufien, und auch ber entfernteren Gegens ben, so daß die Stadt durch bas Buftromen ber Fremben zu ihm große Bortheite genoß. Diefen Beifall verbantte er weniger ben gludlichen Unlagen feiner Ratur, als feinem unermublichen Fleiße; daher einer feiner De= benbuhler, ber Maufratite Ptolemaos, als ihm Beraflibes ein von ihm verfertigtes eyxupuov novov zeigte, bas n ausloschte, und ihm bie Schrift mit ben Worten gurud gab: hier lies nun Dein Lob (έγχωμιον δνου). Er hatte bas Unglud, bei einer Rebe, bie er vor bem Rais fer Severus halten follte, burch ben Anblick bes hofes und ber Leibmache aus ber Fassung zu tommen, so baß er steden blieb. Gin anderer Unfall mar ein Prozeg über einige geweihte Cebern, bie er hatte umhauen laffen, was ihm eine große Gelbbuße juzog. Er ftarb in einem Alter von achtzig Sahren, mit hinterlaffung eines Lands hauses bei Smyrna, bas er von bem Ertrage seiner Schule erbaut, und baber Rhetorica genannt hatte. (Philostrat. Vit. Sophist. II, 26. p. 612.) Muffer bem vorbin genannten Enkomium wird noch eine schriftstelles rifche Arbeit von ihm ermahnt, eine verbefferte und gereinigte Ausgabe ber Reben bes Rifetes, ber er ben Titel "ber gereinigte Rifetes" gab, wobei er, nach bem Musbrude bes Philoftratos (Vit. Soph. J. 19. p. 512) nicht bedachte, daß er einem Roloffe bie Ruftung eines Dygmaen anlegte. (F. Jacobs.)

HERAKLIDES (6), Dichter und Künstler. Dieser Artikel kann, bei bem Mangel an historischen Nachrichten, sast bloß ein Verzeichniß von Namen enthalten. Wir könnten basselbe mit bem Klazomenier dieses Namens erössnen, ben Fabricius (Bibl. Gr. IX. p. 18. ed. vet. X. p. 120. ed. Harl.) zu ben Rhapsoben rechnet, wenn sich nicht diese Ansührung auf einen Misverstand grünsbete, bessen Quelle Platons son (p. 542. D.) ist. Sicher ist Heraklides (aus Athen?) ein Dichter ber mittern Komddie, welchen Athenaeus XII. pag. 532. E.\*) Zenob. Proverb. VI, 34. und Eustath. ad Od. d. p. 142. ed. Lips. ansührt. — Bon einem Heraklides aus Sinope hat sich in der griechischen Anthologie ein Epigramm erhalten (Anthol. Pal. VII, 329.) und es ist

wahrscheinlich, baß ein anderes (VII, 281.), wo das Bas terland bem Eigennamen bes Dichters nicht beigefest ift, und vielleicht auch ein brittes (VII, 465.), Heandrivov überschrieben, von diesem Sinopier ift \*\*). - Den Dichs tern zugleich und ben Grammatikern gehort ein jungerer Beraklides Ponticus aus Beraklea an, ein Schuler bes Dibymos, welcher felbst unter ben Raifern Claubius und Nero zu Rom in der Grammatik Unterricht gab. Rach Suidas Beugniß (II. p. 70f.) hat er viele epische Gebichte verfertigt, und ein Gebicht in 3 Buchern, Aeoras betitelt, in fapphischem ober phalatischem Sylbenmage voll von schwer aufzulofenden Fragen \*\*\*). Bon biesem Berte führt er ben Beinamen & novtixde leauppever's beim Athen. XIV. p 649. C. Auch ein Wert Pavaeiar betitelt+), und ein anderes nugeixar, bessen Inhalt uns ganglich unbekannt ift, wird ibm beigelegt (Diogen. Luert. V. 94.). (F. Jacobs.)

Heraklides, ber Maler, lette unter ber Regirung bes Perfeus, letten Ronigs von Matebonien, und begab fich nach ber Besiegung besselben nach Uthen, wo er fort fuhr, seine Kunst zu üben, und neben bem Maler und Philosophen Metrodoros nicht unberuhmt blieb. Er hatte bamit angefangen, Schiffe zu malen (Pin. H. N. XXXV, II. s. 40. §. 30.), vermuthlich Seeftucke. — Ein Architekt biefes Ramens, welcher um biefelbe Beit gelebt, und bem Konige von Makedonien, Philippos, burch eine Berratherei ben Befit ber Stabt Rhobos vers schafft haben foll, wird von Polyanos (Strateg. V. p. 387.) erwähnt, und, mahrscheinlich burch eine Berwechselung mit bem berüchtigten Rathgeber ber matebo= nischen Konigs, ein Tarentiner genannt. — Einen Bilbhauer Beraklides aus Phokis führt Diogen. Laert. (V, 94.) an; fein Zeitalter laßt fich nicht bestimmen. (F. Jacobs und J. Horner.)

Heraklitos, f. Heraklides 1).

HERAKLIUS (Hoanlesos), Kaifer bes oftromischen Reiches, regirte vom Jahre 610 bis 641. Sein Bater, Peraklius, ein Patricier, hatte vom Kaiser Mauristius die Statthalterschaft in Ufrika erhalten, wo sein Bruder Gregoras ihm als Oberverwalter der Civilans gelegenheiten beigegeben war. Diese Brüder, welche sich während der achtiährigen Regirung des Phokas in ihren Posten erhalten hatten, entwarsen den Plan, diesen Tyzrannen zu stürzen, wozu sie sogar von dem Schwiegerssohne des Phokas, Erispus, welcher selbst von dem grausamen Schwiegervater ermordet zu werden surchtete, ermuntert wurden. Da Beide zu der Unternehmung zu alt waren, übertrugen sie dieselbe ihren Sohnen. De zaklius, der Sohn des Heraklius, sührte die Kriegs-

<sup>\*)</sup> Derfelbe Rame scheint auch X. p. 414. D. statt \*Hodulerros gelesen werben zu muffen. S. Meineko Quaest. Soen, Spec. II. p. 5. Dann kennen wir auch ben Titel einer seiner Rombbien, Intellerr.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laert. V, 94. schrt diesen Beraklides mit dem 3w sate an: έπιγραμμάτων ποιητής λιγυρός, woraus Meursius (Gronov Thes. X. p. 616.) in einer undewachten Stunde einen Lisurier machte. \*\*\*) δυςερμήνευτα καὶ πολλήν τὴν ἀπορίαν ξχοντα προβαλλομένων ζητήσεων. Suid. †) Küster ad Suid.

T. II. p. 70. vermuthet, daß dieses Werk einerlen mit den Δίσχων sei, indem die Bedeutung dieser beiden Worte ungefähr diesebe ift.

flotte, Mitetas, Gregoras Sohn, die Rriegsvolfer, und es ward ausgemacht, daß berjenige, welcher zuerft bei Conffantinopel ankomme, Raifer werben folle. Gobald Photas von biefem Borhaben unterrichtet wurde, nahm er bie Mutter und Eubocia, die Braut bes jungen Beraklius, fest, und vermahrte fie in einem Rlofter.

Beraklius kam zuerft an, fcblug bie Flotte bes Photas, welche fich burch bie Beranftaltung bes Grispus überwinden ließ, und regte alle hauptfeinde bes Tyran= nen gur Thatigfeit auf. Photius, ein Mann vom erften Range, beffen Gemablinn von bem Tyrannen ge-Schandet worden, benutte bie Berwirrung, brang in ben Palaft, ben bie Leibwachen verließen, mit Soldaten und feinem Anhange ein, und schleppte Photas zu Bera-Blius, ber ihn hinrichten ließ. Beraklius murbe fogleich als Raifer anerkannt und mit feiner Braut gekront (610). Seinen Better nifetas empfing er febr ehrenvoll, nannte ibn feinen Bruber, und nahm, da Gubocia nach zwei Sabren ftarb, beffen Tochter Martina gur Gemablinn, bem Crispus aber gab er bie Statthalterschaft Rap= padofien.

Dieser kluge und tapfere Kaiser, jest 35 Jahr alt, von mittelmäßiger Große, fartem Glieberbau, blonbem Saare und blaulichen Mugen, hatte bas Schicffal, bag ber Unfang feiner Regirung eilf Jahre binburch, fo wie bas Ende berfelben fast eben fo lange Beit unglicklich, bie Mitte berfelben ruhmvoll und gludlich mar. Er fand bas Reich in ber größten Schwäche und Berwirrung. Bon bem gablreichen Beere bes Dauritius maren noch amei Mann übrig, Die Statstaffe burch Die Ausschweis fung feines Borgangere vollig geleert. Die Perfer, welche unter bem Borgeben, des Mauritius Tod ju rachen, ben Photas betriegten, hatten die faiferl. Beere niebergehauen und horten auch nach beffen Tobe, von welchem Beraflius an ben perfischen Sof Bericht erftats tete und um Frieden anhielt, nicht auf, die Provingen bes Reichs graufam zu verheeren. Auf der europäischen Seite festen die Avaren ihre Raubzuge unausgesett fort, verwusteten Thrakien und bedrohten bie Sauptstadt. Sie maren bie nachsten und empfindlichsten Reinde, und bevor biefe nicht zur Rube gebracht maren, konnte ber Rrieg gegen die Perfer nicht mit Erfolg unternommen werben. Der Raifer that, was er konnte. In ter Berwaltung wurben Digbrauche abgestellt, unter andern bie Brotvertheilungen unter bie Einwohner ber Sauptstadt, welche ber Statskaffe ungeheure Summen kofteten, nach und nach aufgehoben. Grispus, welcher auf eine Em= porung bachte, murbe in ein Klofter gestedt. Aus Roth murben Mungen von halbem Werthe ausgepragt. Allein ohne reiche Gelbquellen konnten teine Beere auf bie Beine gebracht und die Perfer, welche nach einander Sprien, Palaftina, Agppten und felbst Bithy nien verwusteten, angegriffen und bie Avaren gur Rube gebracht werben. Als aber ber Raiser fich berab gelaffen batte, bes Friedens wegen eine Unterrebung mit bem perfischen General bei Chaltebon, welches er belagerte, ju halten, ohne feinen 3med ju erreichen, und bei einer, ebenfalls bes Friedens wegen, verabrebeten Bus

fammenkunft mit bem Chan ber Avaren, treulos bas Gefolge des Kaifers überfallen wurde, die Provinzen immer mehr zu Grunde gerichtet und bie Sauptstadt fast eingeschlossen war, ba überzeugten fich Bolt, Genat und Geiftlichkeit, daß gur Rettung des States auch bas Beis ligfte aufgeboten werden muffe, und es wurden, gegen Das Versprechen der Wiedererstattung bie Reichthumer aus Rirchen und Rioftern gezogen, Gelb baraus geprägt, Soldaten ausgehoben, Barbaren in Sold genommen und bie Kriegsruftung vollenbet. Nachdem sich endlich ber Chan durch Berhandlungen und Geschenke hatte bewegen laffen, zu versprechen, rubig zu bleiben, und ber Raifer in ber hauptstadt eine Regirungscommission, an beren Spite der Patriarch ftand, angeordnet hatte, fette er 622 nach Ufien über, bob mabrend feines Marfches neue Mannschaften aus, und ubte Alle in ben Baffen, bis fie die nothige Fertigkeit erworben hatten, es mit dem Feinde aufzunehmen. Nach mancherlei Darfchen und fleinen Gefechten brachte er ben Perfern eine große Nieberlage bei, ließ fein Beer in Armenien die Binterquartiere beziehen und ging nach ber Sauptstadt jurud.

Da Chosroes den angebotenen Frieden mit Berachtung abwies, ging ber Kaifer ben 15. Marg 623 von Conftantinopel wieder zu feinem Beere ab, umging bie feindlichen Generale, brang in bie perfifchen Staten verbeerend ein, verjagte Chosroes aus der Stadt Dhagas tum, zerftorte die bortigen Tempel und bes Chosroes Bilbfaule, und verfolgte ibn bis ju ben engen Paffen in Unermegliche Beute und 50,000 Gefangene waren die Frucht des Feldzuges. Der Raifer entließ bie Gefangenen, welche fein Lob verbreiteten, und überwinterte in Albanien. Chosroes brachte im nachsten Sahre (624) brei Beere auf. Beratlius suchte lange Beit bie Bereinigung ber beiden erften zu verhindern, und ba folches nicht langer moglich war: bewerkstelligte er es, fie anzugreifen, als fie auf bem Mariche und ungeordnet waren, und schlug sie vollig, worauf er auch bas britte heer, bas zu jenen ftogen wollte, besiegte. Im folgens ben Sahre (625) focht er mit großer Lapferteit am Digris und Cuphrat, mo er bei bem Brudenkampfe einen machtigen persischen Belben erfchlug, und burch feine perfonliche Thattraft ben Feind in Erstaunen feste. Er behielt im Gangen bas Übergewicht über bie Perfer, jog fich jedoch endlich über ben Balys gurud, um bort Binterquartiere zu nehmen. 3m 3. 626 fandte Chosroes zwei Beere aus, bas eine unter Sarbar gerabe nach Conftantinopel, bas andere unter Sain gegen Beraflius. Diefer theilte fein heer in brei Theile. Die erfte Mbtheilung schidte er ab, um bie Sauptstadt ju fichern, welche zu gleicher Zeit auch von der europaischen Seite von ben Avaren, ben Bundesgenoffen ber Perfer, mit Nachdruck belagert murbe. Den zweiten Beerhaufen übers gab er feinem Bruber Theoborus und ftellte ihn bem Sain gegen über. Dit bem übrigen Theile rudte er in Lagien ein, verband fich mit bem gurften ber Chas garen, ber ibm 40,000 Dann Silfevoller guführte, und vermuftete bie perfischen Provingen. Die Avaren fans ben in ber hauptstadt, welche ber heldenmuth ihres

Kaffers zur Nacheiserung reizte, großen Wiberstand, und zogen sich in ihre heimath zurückz Sarbar sette aber bie Belagerung von Chalkedon fort. Theodorus endlich griff Sain an und brachte ihm eine Niederlage bei. Im solgenden Jahre (627) verließen zwar die Chazaren wieder den Kaiser, allein er sprach seinem heere Muth ein, drang in Affyrien ein, lieserte dei Ninive eine blutige Schlacht, in welcher der seindliche Keldherr Razastes blieb, rückte auf der linken Seite des Tigris hinad, zerstörte viele Lustschlösser des Chosroes, verbrannte die Warenniederlagen, und verjagte endlich aus Dystazgerda den König, welcher nach Ktesiphon sich und

in eine Festung fich verbarg.

Die Bedrangniffe, in benen fich Chosroes befand, benubend, malaten die Soflinge die Schuld auf Sarbar, and ber Ronig fenbete Ginen feiner Bertrauten an Rars barich, ben hochsten Feldherrn nach Sarbar, mit eis nem Schreiben, worin ibm befohlen marb, Sarbar bingurichten, und mit bem Beere nach Perfien gurud gu eilen. Diefer Courier wird in Gallatien aufgefangen und nach Conftantinopel gebracht; ber Patriarch und bes Raisers Sohn laben Sarbar zu einer Unterredung ein und zeigen ihm ben Brief. Er tritt fogleich mit ihnen in Einverftandniß, verfertigt bann ein anderes tonigliches Schreiben, worin außer ihm die hinrichtung von 400 boben Kriegsbefehlshabern und Officieren anbefohlen wird, versammelt nebst Rarbarich alle Officiere und liefet ben Brief vor. Alle erklaren Chobroes des Reiches verluftig, und schließen mit ber Regirung in Conftantinopel einen Bertrag, daß fie unangefochten in ihr Baterland gurud gieben tonnen.

Unterbeffen folug Beraflius bem Ronige Chosroes in einem Schreiben ben Frieben vor. Allein biefer verwarf ihn, bot neue Kriegsvolker auf und befahl ihnen, fich mit ben noch übrigen Truppen, die Razaftes befebligt hatte, zu vereinigen. Dieß erregte allgemeines Mißfallen unter ben Perfern. Der Kaifer vermehrte es, indem er fogleich nach Siagur gurud fehrte und Stadte und gand verwuftete. Dort fand fich Gunbafund ober Suftanasp nebft andern vornehmen Perfonen bei ihm ein und machten ihm befannt, bag Chobroes feinen jungsten Sohn zum Nachfolger kronen wolle, sein altester Sohn Sirves sich bagegen fette, baß er und zwanzig andere Machthaber nebft einem ftarten Unhange ben Chosroes zu tobten suchten, und wenn ihnen bieß fehl= fchlage, zu ben Romern übertreten wollten. Beraflius ertlarte fich bamit gufrieben, und Gundafund, gu Sirves gurud gefehrt, rieth ibm, bie romifchen Kriegsgefangenen aus ihrem Gefangniffe ju entlaffen, ju bewaffnen und ben Chobroes fest zu nehmen. Dieß geschah ben 14ten Februar 628. Siroes ließ fich am folgenden Tage Eronen, ermordete am vierten Tage feinen Bater, fette Beraklius von Allem in Kenntnig, schloß mit ihm einen immerwährenden Frieden und lieferte alle Rriegs= gefangene und fortgeführte oftromische Unterthanen und auch bas holz vom Kreuze Chrifti aus, welches aus Jerufalem fruherhin entführt mar, bem Beraklius aus. Das noch vorhandene weitlaufige Schreiben, bas Beraklius über diese Angelegenheit nach ber Hauptstadt schiedte, wurde den 15. Mai in der Gophienkirche verlesen und verbreitete allgemeine Freude. Nicht lange hernach zog der Kaiser auf einem mit Elephanten bespannten Triumphwagen in seine Residenz ein.

Alle römischen Provinzen im Morgenlande waren jest wieder gewonnen und gesichert, und die Avaren in Schreden gesett. Während dieses Arieges gingen jedoch 626 die Kustenstriche in Spanien, welche von den Oströmern besetzt waren, verloren. Da der Kaiser nicht sogleich die aus den Kirchen genommenen Schätze erssetzt fonnte, so bestimmte er eine Summe Geldes, die aus der Statskasse jährlich gezahlt werden sollte, bis den Kirchen das ganze Darlehn abgetragen seyn werde.

Der Kaiser reisete solgendes Jahr (629) in die morgenlandischen Provinzen, um dieselben wieder in Ordnung zu bringen, entfernte die Juden sammtlich aus Jerusalem, raumte die von Neskorjaniern eingenommenen Kirchen den Orthodoren ein und Mas andere Einrichtungen. Im Jahr 630 wurde der Kaiser, als er sich in Hierapolis aushielt, von dem Patriarchen der Jakobiten, Athanasius, für die Ansicht der Monothesteten gewonnen, und da sich mehrere Bischofe damit einverstanden erklatten, machte es sich heraklius zum eifrigen Geschäft, diese Lehre allgemein zu machen. Da aber der Papst und viele andere Bischofe diese Lehre verwarsen, so entstand großer Zwiespalt und Unfriede in der Kirche, was dem Kaiser das Leben verbitterte.

Bahrend biefer firchlichen Streitigfeiten batte Du= hameb eine neue Religion gestiftet und bie Araber für ihre Berbreitung begeistert. Gine Menge Saracenen batten seit alten Beiten von bem oftromischen Sofe einen idhrlichen Gehalt von 30 Pfund Golbes bezogen und bafür immer nütliche Dienste geleistet. Sie verwahrten bie Paffe gegen Arabien, fampften an ben Grangen mit ben rauberischen Sorben und begleiteten als leichte Reisterei bie kaiferl. Beere auf ihren Feldzugen. Der Raifer Beraklius, mahrscheinlich aus Sparsamkeit, und weil er die Gefahr aus Arabien nicht ahnete, entzog ben ros mifchen Saracenen ihren Sahrgehalt, Die hieruber erbit= tert, und von einem taiferlichen Machthaber, ber fie Sunde nannte, beschimpft, sich mit ben Arabern vereinigten. Daber brachten bie Araber um fo leichter bem Bruber bes Raifers, Theoborus, bem Patricier Gergius und feinem Rachfolger im Dberbefehle, Theoborus, große Rieberlagen bei, und eroberten Sprien, Palaffina und endlich auch Agypten. Der Kaifer, welcher sich im Mor= genlande aufhielt und an ber Bafferfucht litt, ging 635 nach ber Sauptstadt jurud, mo er ben 11. Febr. 641 in einem Alter von 66 Jahren ftarb. Er bestimmte gu feinen Nachfolgern Beratlius Constantinus aus feis ner erften und Berakleonas, ben alteften Sohn aus zweiter Che. Der Raifer war, trot feines gewonnenen Kriegsruhmes, feit er ein Monothelet geworden war, von ber Beiftlichkeit gehaßt und hatte auch bei bem Bolke, welches außerbem feine Che mit feiner Nichte anftogig fand, die Liebe verloren. Das Unglud, welches bie Aras ber über bie morgenlanbischen Provinzen brachten, verbunkelte ben früher erworbenen Rubm und bie loblichen Eigenschaften bes Kaisers. Seine Nachkommen besaßen ben Thron bis zum Jahre 711. Bgl. Chronicon Paschale, Theophanes, Nicephorus, Zonaras, Cedrenus, etc. (Kanngiesser.)

HERAKLIUS CONSTANTINUS, auf Mungen fo genannt, fonft aber auch von ben Schriftftellern blog mit bem Ramen Constantinus bezeichnet, war der einzige Sohn, welchen Kaifer Beraklius mit feiner ersten Ges mablinn Eubocia zeugte und ben 3. Mai 612 geboren worben. Sein Bater ließ ibn, noch ebe er ein Sabr alt mar, fronen, und feitbem alle Berfugungen zugleich im Namen bes jungern Beraklius ausgehen. Nach Ableben ber Eudocia zeugte Beraklius mit Martina noch fieben Pringen, von benen ber altefte, Beratleonas, ebenfalls 641 im Testamente bes Baters jum Raifer erflart, und bem ju Folge gefront wurde. Allein bas Bolt haßte bie Berrichaft ber Raiferinn Martina und gwang fie, bem Beraflius Conftantinus allein bie Regirung ju überlaffen, welche er aber nur vier Monate führte. Geine Stiefmutter Martina und ber Patriarch Porrbus waren im Berbacht, ihn vergiftet zu haben. Um feinem Sohne Beraflius ben Thron ju fichern, folgte er bem Rathe feines Bertrauten Philager, bem Beere eine Summe Geldes ju vertheilen und bem Schute besselben seinen Sohn ju empfehlen, worauf er ben 22. Jun. 641 ftarb, im 29. Jahre feines Lebens. Nicephor. Constant. Theophanes, Zonaras, Cedrenus.

(Kanngiesser.)

HERAKLIUS ('Hoáxleiog), war der Bruder des Kaisers Tiberius, welcher 698 den Thron des ostros mischen Reichs bestieg und sogleich ihn zum Oberselds berrn der ganzen Kriegsmacht ernannte und gegen die Araber nach Sprien sendete. Hier kampste er zwar mit Muth und Glud, konnte jedoch Armenien nicht retten. Bei dem Sturze seines Bruders wurde auch er von Jusstinianus II. hingerichtet. Zonar. XIV, 24. Cedren. p. 350 sq. ed. Ven.

[Kanngiesser.]

HERAKLIUS (Hoanlesog) war ein Berschnittener bes Raifers Balentinianus, welcher sich bessen Beisbilfe bediente, um ben berühmten Aetius zu ermorben. Theophanis Chronogr. p. 74. (Kanngiesser.)

HERAKLIUS (Irakli im Georgischen), Sohn Teis muras II., ber vorlette, driftliche, helbenmuthige Ronig von Georgien, mar 1714 geboren, lebte 84 Jahre, und faß 52 Jahre auf einem Throne, ben er, ungeachtet aller feiner Anftrengungen, nicht mehr befestigen konnte. Er fammte von ber jungeren tachetischen Linie bes alten Saufes Bagration (welches im 17ten Jahrh. Karthueli und Racheti trennte), und vereinte zuerft feine vorher abgeriffene Proving Racheti mit Karthueli, bem eigentslichen Sauptlanbe Georgiens ober Grufiens, auf welchem bie Oberlehnsberrschaft über bie andern Fürsten bes tas detifden Stammes, auch über Mingrelien und Imeretien, rubte. Dieg Alles geschah in Mitte großer Revolutios nen und überfalle von Seiten ber Turfen und Perfer, amischen benen Georgien, wie ehemals zwischen Romern und Parthern, ein beständiger Bantapfel mar. Schach Z. Encytt. b. 2B. u. R. Bweite Sect. VI.

Mabir (Tamas:Chuli:Chan), ber vorher bas burch bie Zurten befette und feit 1724 burch Bachtang's Abgang nach Rufland vermaifete Ronigreich Rathueli einem Better bes Teimuras gegeben hatte, warb burch Teimus ras Waffendienste in Indien, und noch mehr burch bie Tapferteit feines Sohnes, bes jungen Beraflius, ber. immer an ber Spige ber trefflichen georgischen Reiterei, zuerft in Dagheftan am Aragui die Turten auf's Saupt schlug, fo bezaubert, bag er jenen Better bes Teimuras (Ali-Chan), ber ihm boch einst bas Leben gerettet batte. wieder absette, Teimuras jum Ronige von Karthueli, und beffen Sohn Beraflius jum Baaren von Racheti ers nannte (1744). Er schaffte auch bas laftige perfische Gefet ab, welches die georgischen Ebelleute zwang, bie muhamedanische Religion anzunehmen, sobald fie in perfifche Dienste traten. Teimuras und Beraklius maren Unfangs einig; als ber Druck ber perfischen Abgaben in einem durch beständige Fehden verodeten gande unerfcwinglich mar (nicht nur jebe Sele, fonbern auch jeber Beinftod und jeder Obstbaum wurde besteuert), und ihre Unterthanen in die Gebirge flüchteten, rufteten fie fich gegen Schach Rabir, ber zu ihrem Glude bamals ermors bet murbe (1747), beibe erwehrten fich ber Perfer und Lesgher, biefer furchtbaren Grangrauber; fuchten bie Gunft ber ruffifchen Raiferinn Elifabeth, burch eine gemeinfame Gefandtschaft; aber endlich floh der Bater vor feinem Sohne (er ging wenigstens 1760 nach Detersburg und von da nach Aftrachan, wo er 1762 ftarb), und Beras flius, ber fich bei allen perfischen Parteien in Unseben zu seten wußte, und selbst 30,000 Aghwanen (Afghanen) unter Afad:Chan vor Eriman fclug, vereinte Racheti mit Karthueli. Go mar er Konig bes gangen, bas mals noch jum Unterschied von Imerete, Mingrelien und Guriel so genannten perfischen Georgiens. Schalb Beraklius mertte, bag Rerim : Chan in Perfien obfies gen wurde, suchte er außerlich bessen Freundschaft burch Auslieferung ober Abweisung bes Afad Chan, ber bei ihm eine Zustucht suchte; fein Sauptstreben ging jedoch babin, fich burch Rugland ju erhalten. Defihalb vereinte er bei'm Musbruch bes Turfenfrieges 1762 feine wohl geubte Reiterei mit ber ruffischen Dacht. Der General Tottleben, ber bamals mit bem vertriebenen imeretis fchen Konige, Salomon I., und mit Beraflius 3meretien und Mingrelien von ben Turfen befreite, trennte fich zwar von Beraklius auf bem Buge nach Achalzighe, aber biefer fcblug nichts besto weniger im Jahre 1770 bie Turfen unter ben Mauern ber alten Felfenftabt Ats far (val. Gulbenftabt), inbem er gur rechten Beit eine Brude über ben Aur abbrach; in diefer Schlacht tobtete er ben tapferen Unfuhrer ber Lesgher Riochta mit eige ner Sand. Die georgische Reiterei that damals ben Turten großen Abbruch. Go brachte es Beraflius babin, daß bei bem Friedensschluß zu Rainardschi 1774 (wie auch 1791) Karthueli und Racheti (Georgien) fur gang unabhangig vom Gultan erklart wurde; ber fich Anfangs bamit begnugte, ben perfischen Raifer, als Dberlehnsherrn von Georgien, ju erfuchen, Beratlius im Baume ju halten. Bon Geiten Ruglands mißtraute

man ihm, als bie kabardinischen Tscherkessen (bie ihm oft als Goldner bienten) eine Überfiedelung nach ber georgischen Provinz Somcheti beabsichtigten. (Drei ihrer Abgeordneten murden in Mosbod gefangen genommen, ob= gleich Beraklius felbft biefe Bereinigung um ihres fumi= tischen Glaubens willen verworfen haben foll.) lebten noch Bachtang's Nachkommen, benen die Erbfolge in Karthueli gebuhrte, in Rugland. 218 aber Kerim= Chan in Perfien ftarb (1782), fandte Beraflius gugleich mit bem imeretischen Konige Salomo, um feiner zweideutigen Lage ein Ende zu machen, ben Furften Garsewan Tschawdschewadsi an die Kaiserinn Katharina II; in bem barauf 1788 am 24. Julius ju Georgiewet gefcoloffenen Traftat wurde Georgien unter Ruflands Schut geftellt, und zugleich festgesett, daß die georgischen Ros nige hinfuhro von Rugland bestätigt werden sollten. Dotemfin brachte 1785 mit der Ratification die neuen Reichs= insignien von Georgien (Grusien), und man hoffte nun mit hilfe bes Bars heraklius, die Lesgher und die nicht gut ruffisch gefinnten Chane in Daghestan und Schirwan zu bandigen. Bur Unterhaltung einer befondern Miliz gegen die Gebirgevolker und gegen den noch feind= feligern Pascha von Achalzighe, erhielt er jahrlich 60,000 Rubel; auch mußte er bei ben Unruhen in Imereti fein Ansehn zu behaupten, wo endlich Davith, ber Sohn bes Arbichil, ein Entel bes Beratlius, unter bem Ramen Salomon's II. ben Borzug erhielt. Unter ben anbern Enteln bes Beraflius, ber mit Daria, einer Tochter bes Dubian von Mingrelien vermahlt war, zeichneten fich Joanne, und besonders der tapfere und gelehrte Da= vith ber Cohn Georg's, aus. Dennoch konnten fie bie Rache bes neuen perfischen Raifers Aga-Mohammed-Chan nicht aufhalten. Im Jahre 1795 brang er in Georgien

ein; Davith, ber Enkel bes Ronigs, schlug Anfangs ben perfischen Vortrab, aber ber treulosen Imeretier Flucht brachte Beraklius um bie Fruchte biefes Sieges. Um 11. Sept. ward Tiflis, Die Hauptstadt, größten Theils gerftort (fie hat sich erft in neuester Zeit ganglich erholt); am muthenbften waren bie Bewohner bes fruber von Beraklius mehr als Einmal gezüchtigten benachbarten Chanats von Ganbicha und bie von Eriwan; 8000 Seorgier murden gefangen hinmeg geführt; die ruffischen Bataillone tamen ju fpat; bes Grafen Balerian Subow's Eroberung von Derbent, Schamachia, Baku und Ganbscha (1796), gehemmt burch ben ploglichen Sob ber Rai-ferinn Katharina (beren Nachfolger Paul bie ruffischen Eruppen faft insgefammt jurud jog), hatte nur bie traurige Folge, daß die nun wieder freien Gebirgevoller über Georgien mit erneuter Buth ber fielen und bie letten Refte ber weiblichen Bevolkerung biefes unglucklichen Landes für die turfischen und perfischen Serails meg-führten. In den neuen Plan bes ruffischen Sofes, in Freundschaft mit ber Pforte, bie Bertheibigung Georgiens burch ein unter ben Gebirgevolfern bes Kautafus einzuführendes Lehnswesen und Dienftverhaltniß fich ju erleichtern, konnte ber alte Beraklius nicht eingeben. Er starb 1798 am 11. Jan. Nach 3 Jahren, mahrend welcher Beit fein gutmuthiger aber geiftesschwacher Gobn, Georg XIII., ben Titel eines Zaren führte, endigte bas über 2000 Jahre alte Konigreich Georgien. Nachdem Kaifer Alexander 1. nach Georg's Tob 1801 die Besitz nahme biefes Landes bestätigt hatte, marb basfelbe 1802 in ber Kirche zu Tiflis burch ein ruffisches Manifest fur ein ruffisches Gouvernement erklart.

heraklius zum Theil noch jett lebende Nachkommen erkennt man aus folgender Übersicht:

## Irakli ober Heraklius + 1798. Seine Gobne:

1. Julon. 2. Wachtang. 3. Antoni Katholicos 4. Mirian, 5. Georg XIII. 6. Alexander 7. Pharnarsus.
zu Tiflis. ruff. † 1800. (Pratendent
Generallieut. | eine Zeit lang).

A. Sohne erster Che.
1. David, 2. Joanne. 3. Bagrat. 4. Theimuras. russ. Generallieut., ber noch 1800 eine Geschichte von Georgien heraus gab.

(Bgl. außer Gulbenstäbt, Reinegg's und ansbern russischen Reisebeschreibern, die Geschichte von Georzgien in Klaproth's Reise in den Kaukasus Th. II, und die 1802 zu Petersburg gedruckte Schrift des Archimandrizten Eugenius, Историческое Изображенте Грузги etc. "Historisches Gemalde von Geussen," welche 1804 zu Riga und Leipzig in einer teutschen übersehung Dr. Friedrich Schmidt's erschienen ist.) (Rommel.)

HERALDIK, die, (Seroldstunft, Wappentunft, ars heroica; art du blason, Heraldry.)

1. Rame, Begriff und Eintheilung. Sie ift bie Biffenschaft von ben Regeln, Rechten, Gigenschaften und Bebeutungen ber Bappen. hervor gegangen aus bem Ritterthume im Mittelalter, entstanden aus ber

Nothwendigkeit des Unterscheidens der vom Kopfe bis zum Fuße in Eisen gehüllten Kämpser in den Kreuzzügen, Fehden und Aurnieren, welche entweder nach Gesschlechtern unter Bannern geordnet sochten, oder in perssönlichen Zwisten einander zu begegnen strebten, oder im Waffenspiele, neben der Starke des Arms und der Kunst des Rossedandigens, ihrer Abkunst Glanz defentlich versperrlichen wollten, — hat sie ihren teutschen Namen von den Herolden scheiden der Art. Herold), der weit berühmten Zunst, welche das Geheimniß der Wappendeutung hegte, und nur durch mundliche überlieferung ihren Lehrlingen, den Persevanten (s. d. Art.), unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit mittheilte, endlich von dem Gegenstande der Lehre, den Wappen. Die satinischen Namen für die

B. Sohne zweiter Che.

1. Michael. 2. Dichibril. 3. Ilia. 4. Ofrophari. 5. Frakli.

selbe: ars heroica, ars armorialis, scientia armorum, disciplina s. doctrina, s. theoria insignium, disciplina militaris, scientia tesseraria, ars scutaria, aspilogia, ars heraldica etc., beziehen fich theils auf die Wappen, theils auf beren Trager, theils auf beren Ausleger. Gigenthumlicher ift die Ableitung des frangofischen Saupt= namens ber Beralbif - Art du blason - ber auch bei anbern Rationen als Runftausbruck gilt. Die Deis nung, bag bas Bort blason vom teutschen blafen, und amar beghalb stamme, weil sowohl von den Bartthurmen ber Burgen bie Einlag begehrenben, ober überhaupt anrudenden Ritter angeblafen und von ben Burgwarteln (bie ber Beroldszunft angehorten) nach ihren Rarben und Schild: und Belmzeichen erkannt, als auch bei Turnieren beim Ginreiten in die Schranten ober in Die Soflager bei feierlichen Unlaffen unter Erompetens schall beren Ritterburtigfeit und Turnierfabigfeit von ben Berolben burch gunftgerechtes Erkunden ber nach festitebenben, allgemeinen Regeln jufammen gestellten Bappenzeichen offenbart murben, hat allerdings ben teutschen Ursprung bes Wappenwesens, wie die Urkundlichkeit jener wichtigen und ftreng befolgten Gebrauche fur fich, allein vorzüglicher wohl erscheint bie Ableitung, welche Leibnig 1) von blason gegeben bat. Er meint nam: lich, baß es bem Befen ber Bappen naber tomme, bieß Runftwort von bem altteutschen Ausbrucke Blaffe (Blaffe, Blafche) abzuleiten, bas ein Beichen, Abzeichen bebeute, und fich in biefer Bebeutung in Bezug auf bie weißen Stirnzeichen ber Pferbe erhalten habe, auch bas Stammwort bes frangosischen blesser sei, als bessen Grundbedeutung zeich nen gelte, bann benarben, vermunden. Darnach murbe Art du blason die Biffen: Schaft von ben Bappenzeichen fenn, und bieß erscheint nicht nur an sich naturlich, sondern auch beshalb mahrscheinlich, weil gerade bei den Frangofen die Beralbit, nach Unnahme ber Wappen von ben Teutschen, qu= erft in ihrer geheimnigvollen Bunftgeftalt fich ausbilbete und im Beifte ber nach mpftisch-symbolischer Sonberung für jedes bedeutende Lebensverhaltniß ftrebenden Beit bes 11ten und 12ten Sahrh. mit moglichst dunklen und ben Profanen unverstandlichen Runftnamen fcmudte. Gine britte, anscheinend nicht gang verwerfliche Ableitung ift bie von ben Turnierspeeren, Blansonen; ba jedoch biefer Ausbruck erft fpat (bei Gelegenheit eines ju Anfange ber Regirung Kaifer Karls V. gehaltenen Turniers 3) portommt, fo ift es mabricheinlicher, bag jene Stechfpeere ihren Namen von bem Worte blason haben, bas gur Unterscheidung vom Ernstfampfe oft auch mit bem Borte Turnier, Turnen, Schimpffpiel gleichbedeutend, überall ba gebraucht wird, wo vom Preisfechten um Abelsruhm zc. die Rede ift.

Die Beralbit ift nicht nur in ihrem naturlichen Bufammenhange mit ber Genealogie eine historische, fonbern auch, und zwar vorzugsweise, eine juriftische

Bilfswissenschaft. Sie nutt bem Rechtsgelehrten bei Abnenproben ( die freilich nur felten noch vorkommen ), bei Streitigkeiten über Bappen und über Rechte und Befits thumer, welche burch dieselben beurfundet ober von bens selben abgeleitet werden follen; ferner in Erbfachen, mo es auf ben Beweis ber Abstammung und bes Bermanbts schaftsgrades abeliger Familienglieder ankommt, auch bei Beurtheilung der Echtheit von Urfunden aus den Bappensiegeln, wie beim Urtheilen über bie Berechtigung jum Abel überhaupt ober zu ben Borzugen und Gerechtsamen

einer gemiffen Ubeletlaffe zc.

Die heraldik scheidet sich in ben theoretischen Theil (pars generalis bei Spener), ber bie Regeln, Rechte, Bedeutungen und Eigenschaften nach ben authentischen Quellen (f. Quellen ber Beralbit), und in ben praftischen (pars specialis bei Spener), ber bie Unwendung jener Regeln ic. auf einzelne Wappen ums faßt. Diefe Unwendung besteht im Blafoniren, Biftorifiren, Kritifiren und Aufreißen ber Bappen. Blafonniren (blaffonniren, blafchoniren) beißt, ein Bappen heraldisch, b.i. mit ben Runstausbruden und in ber vorschriftmäßigen Form und Reihenfolge beschreiben und aussprechen. hinsichtlich ber Runftworter f. Urt. Heraldische Zeichen; die Reihenfolge bes Aussprechens ift biefe: Buerft wird genannt: Schilbform, bann Shildftellung, Shildtheilung; hierauf werben bie einzelnen Felder nach der Wappenordnung (f.b. Art.) beschrieben, die Tinkturen und Figuren (f. Heraldische Zeichen) regelrecht ausgesprochen, endlich bie Rebenftude bes Bappens (Belm, Belmfleinobe, Belms bede, Schildhalter 2c.) genannt, und zwar furz, kunftgerecht und ohne zierliche Umschreibung, wie ohne Urtheil über die Gingelnheiten ober bas Bange. Siftorifiren bagegen ift die geschichtliche Erlauterung eines Bappens burch ben Bortrag, ber sich über die urkundlichen Umftande verbreitet, welche jur Entstehung und gu ben etwanigen Beranderungen bes gegebenen Bappens beige tragen, und burch ben Beweis aus Quellen. Das Siftorifiren eines Bappens tann, nach ber Blafonirung, wie nach der Bappenverbindung (fpftematisch oder chros nologisch) geordnet fenn. Rritifiren beißt bas Beurtheilen eines Bappens nach heraldischen Regelu; wobei fich naturlich ber Kritiker barauf beschranken muß, ju un= tersuchen, ob und in wiefern in ber Darftellung ber eingelnen Bappenbilber ober im Entwurfe des Gangen mis ber die Regeln ber Beraldit und das fur einzelne Falle mit Regelfraft begabte Berkommen gefehlt worden fei, teines Wegs aber befugt ift, eine Beranderung der Bappenbilber vorzunehmen ober auch nur anzurathen. Beim Rritifiren follen hauptfachlich ins Muge gefaßt werben: bie Figur bes Sauptschildes, die Schildfelder, die Schilds bilber, bie Mittelschilbe, bie Berbindungsart mehrerer Bappen, endlich der Plan des Gangen (vgl. Wappenordnung). Das Aufreißen ber Mappen, ober bie Runft, neue Bappen nach heralbifchen Regeln zu ents werfen und zu zeichnen, ift ber Schlußstein bes prattifchen Theils ber Beroldsmiffenschaft. Es erfordert genaue Renntniß ber heralbischen Kunstworter und Beichen (f.

<sup>1)</sup> S. Chr. Mar. Spener's alte mabre heroldefunft S. 18. 2) Hub. Thom. Leod. in vita Friderici Elect. Palat. L. IV, ed. germ. Lips. 1634. p. 82.

50

Paufanias (III, 13, 2.) Apollo Karneios schon vor bem Heraklidenzuge in Sparta verehrt, und sein Bild stand im Sause bes Sebers Krios, bon bem borifche Spaber bie Art erkundeten, wie Sparta zu nehmen fei; gleich= wohl foll fich die Berehrung jenes Gottes bei allen Dorern von dem afarnanischen Seber Rarnos berschreiben, welchen bes Aletes Bater Sippotes bei Naupaktos tobtete. Besonders verwirrt ift bie Geschichte Sikpons, woruber einst nach Paufanias (II, 6, 3.) Phaftos herrschte, welchen Stephanos aus Byzanz einen Sohn bes Rhopalos und Entel bes herafles nennt. Als Die: fer nach Kreta ging, wo er bie Stadt feines Namens grundete, foll Zeurippos, ein Sohn Apollo's von ber Nomphe Syllis oder Hyllis Furst von Sikyon geworden fenn; aber ba Agamemnon bie Stabt befriegte, unter= warf fich ihm bes Phaftos Entel und Rhopalos Cohn Hippolytos, deffen Sohn Lakestades sich mit bes Teme= nos Sohne Phalkes vertrug, und so Sikyon an die argivischen Dorer brachte, wie Phlius unter Phaltes

Sobne Rhegnidas an diefelben fam.

Bei so mancherlei Bermirrungen und Berfalschungen ber Geschichte laßt fich eine bestimmte Anordnung ber Begebenheiten nach Sahren nicht erwarten. Es haben fie zwar bie Griechen in runben Bablen nach ben Ges schlechtern ber Fürften geordnet; allein wie wenig man fich hierauf verlaffen barf, geht aus den Widerspruchen in der Reihe der Geschlechter felbst hervor. Selbst die Folge ber Berakliben von Syllos an, nach welcher bie Epoche bes Beraklibeneinfalls im 80ften Sahre nach Eros ja's Croberung, die schon Thukpbides (I, 12.) kennt, berechnet zu fenn scheint, wird nicht von Allen auf gleiche Beife angegeben, und bie 50jahrige Baffenruhe nach bes Syllos Tobe wird von ben altern Geschichtschreibern auf 100 Jahre ausgebehnt. Hollos erscheint zugleich als bes Eurystheus und Atreus und als bes Dreftes Beitgenoffe, und bes Agimios Sohne Pamphylos und Dymas leben von bes heraftes Zeit bis zur Eroberung bes Peloponnefes. Die altern Ramen, wie Ariftomas chos, verrathen burch ihre baftplifche Form einen epi= fchen, die fpatern, wie Ariftobemos, burch ihren jambischen Rhythmos einen tragischen Ursprung. Spiter und Tragiter oft namen nach bem Bedurfniffe ihres Bersmaßes schufen, fo ließen fie auch Namen untergeben, die ihrem Rhythmos nicht zusagten: wer kann nun für bie Echtheit und Bollftanbigfeit ber Ramen burgen ? Bellejus Paterculus lagt ben Dreffes 90 Jahre alt werben, und 70 Jahre berrichen, bamit feine Sohne erft im 80ften Jahre nach Troja's Kalle unterliegen mos gen; aber bie Groberungen der Berafliden muffen noch viel weiter hinaus geruckt werben, wenn man bebenkt, baß homer noch feine Ahnung von ihnen hatte, und boch einer bem Poseidon in den Mund gelegten Beisfagung zu Folge (Il. XX, 307 f.) bie Entel bes Aneias noch über Troer herrschen fah. Rur so laßt es sich begreifen, warum auf bie Rudtehr ber Berafliben Sabrbunderte voll Dunkelheit folgen, aus welchen man außer ben unmittelbaren Folgen derfelben und ben Wanderungen, welche fie veranlaßte, teine Begebenheiten von eis nigem Belange anzuführen weiß, und warum, wie Paufanias (V, 4, 8.) berichtet, erft 220 Jahre nach Drylos gur Beit ber lykurgischen Gesetgebung bie olympischen Spiele burch Iphitos, einen Nachkommen bes Drylos, erneuert wurden, und 108 Jahre spater abermals ein Iphitos ben Borfit bei ber Feierlichkeit führte, welche als bie erste Olympiade gezählt wird.

Apollobor 22) berechnete zwar in seiner Chronik bie Beit von ber Rudfehr ber Berakliben bis auf bie erfte Olympiade nach den Konigen in Lakedamon auf 330 Sahre 23), indem er aber bas Beitalter bes herakles, welcher 100 Sahre vor Troja's Eroberung geboren feyn follte, jur Grundlage feiner Berechnung machte, und von bes herakles herrschaft in Argos bis auf seinen Tod 38, von da bis auf Troja's Eroberung 53 Jahre, bann abermals 80 Jahre bis jur Rudfehr ber Beratli= ben rechnete, ben homer bagegen 240 Jahre nach Eros ja's Falle leben ließ: fo ertennt man leicht, wie ungus verlaffig feine ganze Berechnung war. Mit Recht fpricht baber Plutarch (Solon. 27.) geringschätig von ben chros nologischen Ranonen ber Griechen, bei so mannichfaltigen Biderfprüchen in ber Anordnung ber Geschlechter, beren Pausanias (VIII, 53, 2.) erwähnt. Homer weiß zu wenig von Allem bem, was burch bie herrschaft ber Dorer in Griechenland eingeführt warb, als bag er bie Rudfehr ber Berafliden erlebt haben follte. Er ift vielmehr als ber lette Dichter einer fruhern Periode zu bes trachten, der eben barum vergeffen mard, weil burch bie Eroberungen ber Dorer Griechenland in eine Barbarei verfant, aus welcher es fich erft nach mehreren Sabrs hunderten wieder heraus wand. Er ift fo wenig einer ber Kolonisten, die spater aus Attika nach Jonien über= gingen, als bie von ihm ermahnten Berakliben auf ben Infeln Rhobos, Ros u. f. w. ju ben Dorern gehosren, welche fich bann erft in biefen Gegenben anfiebelten, als fie, burch ihre Feinbfeligkeiten mit ben Athes nern aus verschiebenen ihrer festen Site in Megaris vertrieben, lieber nach Ufien schifften, als bag fie in ben Peloponnes jurud fehrten. Es murbe uns ju weit fub= ren, wenn wir alle bie Borfalle auffgahlen wollten, welche fich in ben neu gestifteten heraklidischen Reichen bes De loponnefes ereigneten; felbft bie verschiedenen Unpflan= gungen ber Dorer, welche fich nach Thukpbibes (I, 12.) vorzuglich über Italien und Sifelien, aber auch in anbere Gegenden verbreiteten, durfen wir hier nicht beruh: ren: nur wenige Sauptmomente muffen wir aus ber Geschichte ber folgenden Zeiten noch heraus heben, baß man baraus die wichtigen Beranderungen erkenne, welche bie Eroberung ber Dorer in gang Griechenland berbei führte. Denn biefe veranderte nicht nur ben politischen und fittlichen Buftand bes gangen Peloponnefes, und gab burch ihre Folgen ber gangen Beftfufte Ufiens neue Bewohner, bei welchen die im eigentlichen Griechenlande geftorte Rultur von Neuem wieder aufblubte; fondern

<sup>22)</sup> S. Heyn. Anmerk. Th. III. S. 1084. 23) Diod. procem. 5. u. Clemens Alex. Strom. I. p. 381. Ox.

war auch für ganz Griechenland bie fortwirkende Urfache einer langen Reibe ganz neuer Erscheinungen.

Baren die Fürften aus dem Geschlechte bes Pelops, bie eine fo überwiegende Dacht errungen hatten, baß unter ihnen bie Balbinfel gemiffer Ragen unter Giner Regirung fand, im ungeftorten Befige ihrer Racht geblieben, fo tonnte es nicht fehlen, daß Runfte und Cis vilifation immer mehr Gingang fanden. Belcher Unfang aber auch barin icon gemacht fenn mochte, nun floben fie mit ben alten Bewohnern bavon, um auf eis nem andern Boden aufzubluben, von welchem fie erft nach 400 Jahren wieder kehrten. Der Peloponnes fant burch bie Eroberungen ber robern Dorer in ben Bus fand ber Barbarei, und balb auch ber Anarchie jus rud. Anfangs zwar gelobten bie Berafliben, um bie Liebe und bas Bertrauen ihrer neuen Unterthanen zu gewinnen, und zugleich ihre erzwungene herrschaft zu fichern, fur fich und ihre Rachtommen, Sieger und Befiegte nach gleichen Rechten und Gefeten gu beberrichen, und bie bestimmten Grangen ihrer Dacht nicht ju überfcreiten; bas Bolt verpflichtete fich bagegen jum Geborfam , fo lange bie Ronige ihrem Gibe getreu blieben, und ba fich bie brei Staten, Argos, Lakebamon unb Meffenien, hieruber gegenfeitige Gewähr leifteten, gelangte Griechenland ju ben erften Conftitutionen 24). Aber ba die Surften nicht Bort hielten, murbe ber beis lige Rame eines Koniges allen Bolfern ein Gegenstand bes Abscheues. Der Drud traf zuerft die alten Ginwohner, von welchen die meiften, die nicht auswanders ten, jur Knechtschaft gezwungen wurden, fo bag bie Berakliben und ihre unmittelbaren Unhanger, mit Ausnahme von Arkabien und Achaja, am Ende die einzigen Berren bes Deloponneses blieben 25). Der Rame ber Dorer bilbete nun einen ftrengen Gegenfat gegen bie vertriebenen ober unterjochten Achder und Jonier; aber auch gegen die Dorer felbst kehrten die Berakliden bas Schwert, und die blutigen Kriege führten ein allgemeis nes Difvergnugen berbei, welches am Ende in Anarchie ausartete, und Gingelne veranlagte, als Tyrannen aufzutreten. Bulett murben überall bie Ronige vertrieben, und republitanifche Berfaffungen eingeführt, in welchen zwei entgegen gesetzte Parteien, die ariftotratische und bemofratische gegen einander mus theten, bis einzelne Gefeggeber bas Bange in eine gewiffe Ordnung brachten. Die Spartaner erhielten bas burch eine Berfaffung, wie fie ber bamaligen Robbeit angemeffen war, die ihnen gwar eine geraume Beit hinburch bie Begemonie über gang Griechenland verfcaffte, aber alle bobere Rultur auf immer verbannte.

Doch die Dorer brachten auch aus ihren frühern Bohnsigen Gewohnheiten und Einrichtungen mit, die sie nicht nur in einer heilsamen Berbindung mit den Hellenen Abessaliens, an welche sie sich früher schon ans geschlossen hatten, fortwährend erhielten, sondern auch alle übrigen Griechen allmälig so mit den hellenen

verbanben, bag biefer Rame bie allgemeine Benennung aller Griechen murbe. Durch fie gewann nicht nur bie Berehrung bes Beratles, mit beffen Thaten bie Dichter bie gange Belt erfüllten; fondern auch bas Drakel zu Delphi gelangte burch sie zu bohem Ansfeben und Ruf. Bu Ehren bes Berakles und Apollo und anderer Gotter murben Spiele gestiftet, bergleichen zwar icon Domer ermabnt, bie aber lange Beit unterlaffen maren, und nun erft bei ihrer Erneuerung gu eis ner periodifch wiederkehrenden Feierlichkeit erhoben murs ben, welche alle Griechen von Zeit zu Zeit friedlich vereinigte, und fpater ju einer fichern Beitrechnung führte. Das Dratel bes olympischen Beus, welches fruber in Olympia berühmt war 26), batte aufgehort; aber bas Dratel ju Delphi unterftutte ben Iphitos, wie es bem Gesetgeber Sparta's Lyfurgos beiftanb, bag er in ber Erneuerung ber olympischen Spiele ein Beilmittel bei ber zerstorten Lage seines gantes gewann, inbem er ben Sagen Eingang verschaffte, baß die Berakliben, als fie feinem Borfahren Drylos mit bem Throne von Glis auch bie Aufficht über ben Tempel bes olympischen Beus gegeben, gang Elis ben Gottern geweihet, und gegen Alle, Die es angreifen ober nicht vertheibigen murben, bie ftrengften Bermunichungen ausgesprochen batten. Das Dratel ju Delphi felbft mar unter ben Schut ber Imphiltponenversammlung getreten, welche burch bie borifchen Eroberungen ihren Ginfluß allmalig uber gang Griechenland ausbehnte, und bas heilfamfte Banb gur Bereinigung aller Gellenen warb. Bu ihrer Berasthung hatten fich Ansangs Die eigentlichen Gellenen am nordlichen Abhange bes Dta in Theffalien verbunden, um fich über allgemeine Dagregeln ber Vertheibigung gegen benachbarte Feinde, befonders gegen bie Pelasger, ju berathen. Als bie Mitglieder ihres Bundes fich uber ben Sta fublich verbreiteten, marb Thermoppla ju ihrem Site ermablt, bis auch bas Drafel zu Delphi bingu trat. Bon biefer Beit an murbe es bas Gefchaft biefer Berfammlung, alle Streitigkeiten zwischen ben Staten ohne Baffen ju folichten; und ba alle Griechen es beilfam fanden, ben beständigen Blutvergießungen ju mehren, traten fie bem Bunde bei, und bie Umphiltyonens versammlung bilbete sich zu einem allgemeinen Rathe ber Griechen, welche Abgeordnete babin fandten.

HERAKLIDES oder HERAKLITUS, 1) Bers fasser einer Schrift von unglaublichen Dingen (nept aniorw) und einer andern von homerischen Allegorien, welche falschlich dem pontischen Geraklis des, dem Zeitgenossen tes Aristoteles, beigelegt werden. In der ersteren dieser Schriften werden in 89 Abschnitzten alte wunderbare Fabeln, nach der Art des Paldsphatos, auf eine natürliche Beise erklart: in der zweisten, die homerischen Mothen allegorisch in dem Sinne der stoischen Schule ausgedeutet, um den Dichter gegen den Borwurf einer Gottlosigkeit zu retten, durch die er, nach dem Ausbrucke des Bersassers, wenn seine Erzähs

<sup>24)</sup> Plato de leg. III. p. 684. 25) Leocrat, Panathen.

in der Welt gestritten wird, auträglich erscheint.

3. Ihre Quellen. Quellen der Geraldik nennt man biejenigen Mittel, welche zur sichern und vollstandigen Erkenntniß der Wappen und deren Regeln und Rechte sühren. Man theilt sie in zwei Klassen. Zur ersten Klasse gehören: 1) Wappen und Abelssbriese. Lettere sind stets auch Wappenbriese und entshalten mindestens Bestätigungen und Vermehrungen schon geführter Wappen, so wie, gleich Ersteren, die genauesten Abbildungen und Beschreibungen berselben. Die Schwiesrigkeit der kritischen Benutzung dieser Hauptquellen wächst mit dem Alter der Wappen. Da, wo Zeichnung und Beschreibung von einander abweichen, verdient in der Regel Erstere den Borzug, weil anzunehmen ist, daß selbige mit Fleiß und von dem Gesichtspunkte möglichst klarer Anschaulichkeit aus gesertigt, demnächst aber genau untersucht sei.

2) Siegel. Sie bilben bie reinsten und reichhaltigsten Quellen für die Heraldit, geben bis ins 11te Jahrh, hinauf, haben vor Allem den Borzug der Schwiesrigkeit verfälscht zu werden, und dienen sowohl zur Entedung und Berichtigung der durch die Länge der Zeit für bekannt angenommenen Sagen vom Ursprunge und von der Geschichte manches Bappens, ferner zum richtigen Historisiren, vorzüglich aber zum Wiederherstellen solcher Bappen, welche streitig und undeutlich geworden sind, und durch Unwissenheit und Nachlässigkeit von Pitzschierstechern verderbt, in ihrer ersten und echten Gestalt, oder mit den späteren Beränderungen und Mehrungen nach Zeitepochen wieder hergestellt werden sollen.

3) Munzen und Mebaillen. Sie dienen zur Erklärung des Ursprungs, zum richtigen und vollständisgen Sistorisiren der Bappen, und zur Ergänzung nöthisger Bappenfolgen. Bereits im 13ten Jahrhund. setzen Fürsten, Grasen und Städte ihre Bappen auf Munzen; da der niedere Abel überall kein Munzrecht hatte, so sind bessen Bappen nur auf Medaillen zu suchen. Bei der Benutung dieser Hauptquelle ist genau darauf zu achten, daß man nicht Munzen und Medaillen, die in neuerer Beit geprägt sind, für gleichzeitig mit den Personen und Begebenheiten halte, deren Bild, Wappen oder sonstige Emblemen sie sühren 29).

Quellen zweiter Klaffe find: 1) Den fmaler. Dazu gehören: Epitaphien, Grabmaler, Leichensteine, Tobtenschilbe, Glasgemalbe auf Rirchenfenstern, Rirchensfahnen, historische Gemalbe in Burgs, Rirchens und Klossterhallen, Banbteppiche, Bilbnisse mit beigefügten Baps HERALDISCHE FIGUREN, HERALDISCHE ZEICHEN sind biejenigen, mittels weicher die Bappen in ihren haupt: und Nebenstüden, Tinkturen (Metallen und Farben), Theilungen und Figuren, nach ben Regein ber herolbkunst zusammen gestellt, gezeichnet, erkannt und erklart werben.

Des Wappens Sauptstud ift ber Schilb (l'écu). Er kommt vor in Betracht:

A. Seiner Geftalt (façon) nach, und ift ent-

Taf. I. fig. 1. breiedig: bie alteste Schilbform, nicht mehr gebrauchlich; fig. 2. franzosisch, und zwar: 2 a. Spitsschild (écu ordinaire pointé par le bas); 2b. Herzschild (écu coeur); 2c. Bannerschild (écu en bannière); 2d. Rautenschild (écu en losange); sig. 3. teutsch: geschweister ober ausgeschnittener Schild (cartouche); sig. 4. italisch: Dvalschild (ovale, rondelle); sig. 5. spanisch: am Haupt recht: winkelig, am Fuß oval (écu à l'Espagnole; écu quarré, arrondi par le bas).

pen u. f. w. Bur Bestimmung ihres Alters und ihrer Echtheit gehort ein grundliches Studium ber Geschichte und bes Befens ber bilbenben Kunfte; benn baufig find fie nachträglich und ohne Kritit angefertigt, mitunter auch vollige Phantafiegebilde 30). Auf den Canbbannern, bie man im Felbe führte, ober bei Belehnungen gebrauchte, finden fich die ganderwappen aus ber Beit, ba biefe noch nicht in Siegeln und auf Mungen vorkommen. Dent maler von Bilbhauers oder Holgschneiderarbeit find vors zugeweise geeignet, die erhabenen Figuren auf bem tief liegenden Felde zu erkennen, fo wie ben erhabenen Stand ber Mittelschilde über bem Rudenschild und ber Bergs schilde über ben Mittelschilden. - 2) Lebenbriefe. Sie sind felten ergiebig, ba wo fie flar nachweisen aber ficher. - 3) Gefchichtschreiber. Ihre In: gaben unterliegen naturlich einer forgfaltigen fritischen Prufung; vorzuglich sind die Chronisten aus ber fru-beren Beit brauchbar, die in Ermangelung eines Uberblides ber Belt : und Beitverbaltniffe von ihren meift fehr beengten Standpunkten aus, fich befto genauer an bie Einzelheiten halten. - 4) Turnierbucher und Cerimoniale. Gie liefern oft viel, aber felten genan, und bedurfen einer forgfamen Prufung und Bergleichung. - 5. Familien: und Stammbucher, besonders aus ber Beit zwischen bem 14ten und 16ten Sahrh., wo es Sitte war, die Bappen binein zu malen. Sie enthals ten viel, was man fonst nirgend finbet, find jeboch besohders in fruberer Beit - oft mit Fabeln und Familienmarchen angefüllt. - 6) Bappenfalenber, Bappenbucher und Bappenfammlungen. Gie find nur bem geubten Beralbiter von wahrem Rugen, und forbern eine genaue Sichtung beffen, worauf es ans tommt, von ber überfluffigen Buthat. (Benicken.)

<sup>29)</sup> S. la Franco metallique, wo von ben alteften Frankentonigen Mungen erscheinen, Die erft im 17ten Jahrhundert geprägt worben find.

<sup>30)</sup> Bgl. Menestrier Recherches du blason S. 96; Gatterer hist. Holzschuh. Borrebe S. 9; Braunschw. Ang. 1747. 506 St.

B. Seiner Stellung (position) nach. Die aufrechte Stellung wird, als die gewöhnliche, beim Blasfonniren nicht ausgesprochen; bagegen ist der Schild:

Taf. I. fig. 6. gelehnt (couché), entweder rechts, was als Normalstellung nicht besonders ausgesprochen wird, oder links (couché à gauche).

C. Seinen Tinkturen (émaux) nach. Diese

find entweder:

I. Metalle (métaux) und zwar:

Taf. I. fig. 7. Golb (or), mit dem Pinfel durch Gelb dargestellt; fig. 8. Silber (argent), vom Bappenmaler durch Beiß angezeigt. Unedle Metalle erhalten im Bappenstich wie im Gemalde die natürlichen Farben, b. h. werden bei Ersterem weiß gehalten, mit leichter Schattenschrafstrung, bei letterer angelegt und zwar: Rupfer roth, Blei blau, Eifen schwarz.

II. Farben (couleurs); diese find:

Taf. l. fig. 9. roth (gueules); fig. 10. blau (azur); fig. 11. grun (sinople); fig. 12. schwarz (sable); fig. 13. purpur (pourpre). Bu ben Tintz turen find noch zu rechnen: fig. 14. Pelzwert (fourrures); fig. 15. Hermelin (hermines); fig. 16. Ges genhermelin (contre-hermines).

D. Seinen Theilungen (sections) nach. Der lebige b. h. nicht mit Figuren besette Schild, ift namlich entweber einfach (ecu plain), f. Taf. I. fig. 7-16,

ober :

Taf. I. fig. 17. langwärts getheilt (parti); fig. 18. quergetheilt (coupé); fig. 19. fcragrechts getheilt (tranché); fig. 20. fchraglinte getheilt (taillé); fig. 21. langegestreift (palé); fig. 22. quergestreift (fascé); fig. 23. fcragrechte gestreift (bandé); fig. 24. fcraglinte gestreift (barré); fig. 25. breifach [ob. breifarb.] langegestreift (tierce en pal, parti en trois); fig. 26. dreifach [ob. breis farb.] quergest reift (tierce en fasce, coupé en trois); fig. 27. breifach [ob. breifarb.] fchrägrechts geftreift (tiercé en bande, tranché en trois); fig. 28. dreifach [ob. breifarb.) fchraglints gestreift (tierce en barre, barré en trois); fig. 29. halbquer= und langege= theilt (micoupé-parti); fig. 30. lange= und halb quergetheilt (parti-micoupé); fig. 31. halblangs und quergetheilt (miparti-coupe); fig. 32. quer= und halblangs getheilt (coupe-miparti); fig. 33. einstufig rechts getheilt (micoupe en chef, miparti vers la pointe et recoupé); fig. 34. einstufig linfs getheilt (micoupé en pointe, miparti vers le chef et recoupé); fig. 35. mehrstufig rechts gestheilt [hier breistufig] (pignoné de quatre pièces à droite); fig. 36. mehrstufig [hier aweistufig] links getheilt (pignoné de trois pièces à gauche) 1); fig. 37. mit Binnen (créneaux) getheilt (crénelé, bretessé); fig. 38. gespitt (pointé); fig. 89. ges jahnt (dentele); fig. 40. mehrgespitt (emanche);

fig. 41. gesparrt (chevronné); fig. 42. gestürzt gesparrt (versé chevronné); fig. 43. wechselnd gesparrt (contre-chevronné); fig. 44a. u. b. im Gasbelschnitt getheilt (tiercé en pairle)<sup>2</sup>); fig. 46. im Aftschnitt getheilt (écoté); fig. 46. mit Spigszinnen getheilt (crénelé-fiché); fig. 47. im Eisenshutschnitt getheilt (vairé).

Es erscheinen die Gisenhutlein (Schellen, Gloden) entweber: aufrecht (montant), gestürzt (renversé), über einander stehend (vairé en pal), über eins ander gestürzt (vairé renversé en pal), gegen eins ander (contrevairé) über einander stehend und gestürzt mit wechselnden Tinkturen (vairé en

pointe)

fig. 48. geviertet (écartelé); fig. 49. doppel= geviertet (écartelé contrécartelé); fig. 50. gewürs felt (échiqueté); fig. 51. neunfach geschacht (equipolle); fig. 52. mit wechfelnben Tintturen ges theilt (contrepalé, contrefascé, contrebarré, contrebande, vergl. fig. 21 - 24); fig. 53. wintelmaß: weise geviertet (écartelé en équerre); fig. 54. quergeviertet (écartelé en sautoir); fig. 55. ge= rautet (losange); fig. 56. in Beder getheilt (fusé bei gleicher Bahl, fusele bei ungleicher Bahl); fig. 57. geständert (gironné); fig. 58. im Schuppenschnitt getheilt (canelé; nuage); fig. 59. im Wolkens schnitt getheilt (enté); fig. 60. im Doppelwols tenfcnitt getheilt (nebule); fig. 61. im towens rachenschnitt getheilt (lionne); fig. 62. im Schnedenschnitt getheilt (parti, tierce ou ecartelé en girons arrondis et joints ou appointés en coeur); fig. 63. im Kleeblattschnitt getheilt (treflé, fleuronné).

E. Seinen Chrenftuden (herolbsiguren, pièces honorables) nach. Ehrenstude heißen sie, weil sie weber aus ber Natur, noch aus ber Kunst entlehnt, burchaus symbolisch sind, und einen bloß ibealen Abels-werth bezeichnen; herolbsfiguren, weil sie bloß in ber heralbik vorkommen. Beim Schilbe sind zu be-

merten

Der Langsstreif (Pfahl, le pal), s. Taf. I. fig. 25, ber Querstreif (Balten, la fasce), s. fig. 26; ferner: Taf. I. fig. 64. bas Schildhaupt (le chef); fig. 65. ber Schildfuß (la champagne), ber rechte Schrägsbalten (la bande), s. Taf. I. fig. 27; — ber linke Schrägsbalten (la barre), s. fig. 28. (eben so Schrägsbaupt, chef diagonal ober Schrägshupt, champagne diagonale; ist jedoch nur links gebräuchlich); fig. 66, bie ledige Vierung (le franc-quartier) 3); fig. 67. bie aufsteigende Spitze (la pointe chappée); fig. 68. bie gestürzte Spitze (la pointe chaussée) 4); fig. 69. bie gekürzte Spitze (la pointe mantelée); fig. 70.

<sup>1)</sup> Die Franzosen nennen die Aheilung mit Einer Stufe vivre ober par degres, die mit mehrern Stufen pignond, und zählen bas bei die Abtheilungen jeder Tinktur (pièces) ober die Querlinien.

<sup>2)</sup> Steht bie Gabel unterwarts, so wird ber Schnitt als ger stürzt (renverse) ausgesprochen (fig. 44 b.).
3) Reiner als des Schildes Biertel heißt sie bei den Franzosen levure, größer grandcarton.
4) Spige rechts (embrassé à dextre), Spige liaks (embrassé à senestre),

Der Sparren (le chevron), vergl. fig. 41.; oft findet man zwei Sparren gegen einander gekehrt (contrepointés), so wohl aufwärts (en pal) als seitwarts (en fasce); der gestürzte Sparren (le chevron renversé) vgl. fig. 42. — sig. 72. der Quersparren (le chevron couché). Ein Sparren, bei dem man unter mehreren die Spitze nicht sieht, wird hauptlos (coupé en chef) genannt. Fig. 73. der Schildrand (le bordure); sig. 74. der Kragen, Saum (l'orle, la trace). Diese Einsassungen kommen mit allen Theis lungsarten und Linkturen vor. Fig. 75. der Herzsschild, Mittelschild, das Schildlein (l'écusson), wird sowohl einzeln in die Mitte gesett, als auch mehrz

fach in ben Schilbraum vertheilt.

Berjüngte, b. h. verkleinerte Ehrenstücke, werben von ben franzosischen Beralvikern als eigene Figuren betrachtet. Die Nothwendigkeit aber, die ohnehin vielsach verwickelte Bissenschaft auf das möglichst Einsache zuruck zu führen, verbietet diese Scheidung. Es ist zwar nicht allgemein angenommen, gewiß indeß rathsam, die Benennungen der heroldssiguren oder Ehrenstücke unverandert beizubehalten, wenn dieselben auch verjüngt in den Bappen erscheinen.

F. Seinen gemeinen') Figuren nach, und zwar:

I. naturlichen Figuren, unter benen bie menfchs lichen Abbilder voran stehen. Es kommen diese balb nadend, bald betleibet vor; fie erscheinen ale Beilige, Monde, Ritter, Jungfrauen, Mohren, Bil-be beiberlei Gefchlechts ic. Bei lettern wird bie Nadtheit nicht, aber die Befleibung mit reinem Schurg (ceinture) ausgesprochen. Ihre Stellungen find: auf: recht (mas nicht ausgesprochen wird), gebudt (courbe), vorwarts febend (wird nicht ausgesprochen), feitwarts febend (en pourfil), rudwarts febend (regardant). Ihre Farben find fcmarg ober weiß (letteres wird nicht ausgesprochen); fie erscheinen balb gang (wird nicht ausgesprochen) als Rumpfe (Geden) oder gestummelt (b. b. ohne Ertremitaten, mutils, en herme), als Brufibilder (en bustes). Engel find stets geflügelt (wird nicht ausgesprochen). Des Teufels Abbild ift felten, eben fo das ber Sirenen, Sarpnen, Sphinre und Chimaren (zahlen fammtlich zu ben Ungeheuern, f. zu Ende bes Art.). Das Mohrenhaupt ist entweder gekront (couronnée) oder gewulstet (bourletée), oder umwunden (tortillée). Der Engeletopf hat allzeit Flugel, ift wie ber Menfchentopf behaart (chevelé), nicht wie dieser bisweilen bart: tragend (barbee). Der Beibentopf ift ein bartiges Mannshaupt mit einer Dute. Bon ben innern Theilen bes Menschenkorpers ift nur bas Berg heralbisch brauche lich, von ben außern ber Ropf, bie Sanbe, Arme, Augen, Fuße, Schenkel, Anochen ic. Auch Leich:

Augen, Fuße, Schenkel, Knochen ic. Auch Leichs name kommen vor ober Tobtenkopfe. Unter ben Bappenthieren erscheint zuerst ber Lowe; er ist aufgerichtet (rampant), stehenb (posé),

schreitend (leoparde), zweigeschwanzt (à double queue), mit gefnupftem Doppelfcweif (à queue nouée et passée en sautoir), ftumpfgeschwanzt (diffamé), brachenschwanzig (dragonné), eigenbs behaart (moufse), mit Zeugungsgliebern (vilaine), schmiegenb (accroupi), auffteigenb (naissant), b. i. halb fichtbar; ferner: geftummelt, b. h. ohne Bunge, Gebiß und Fange (morné), vorschauend (en pourfil), rudichauend (regardant). Drei ober mehr Lowen in einem Schilde find Lowchen (lionceaux). -Der Leopard. Er erscheint laufend (passant), seit= warts schauend (en face), gelowt (lionné, b. h. aufgerichtet), ftebenb (posé). - Die Brade (Spurbund, la braque). Sie erscheint sitzend (assise), fprin= gent (saillante), getuppelt (en couple, couplée), aufsteigend (naissante), mit bem Salsbande (accollee). - Das Pferb. Es ift gefattelt (selle), geharnischt (bardé), gezaumt (bridé), frei (gai, b. h. ohne Sattel und Baum), muthig (cabré), springend (saillant), auffteigend (naissant), im Laufe (courant). - Der Stier. Er erscheint liegen b (couché), fpringend (furieux), mit Gelaute (clarine), aufsteigend (naissant), mit Bollgeficht (en face), mit bem Rafenringe (boucle). - Der Hirsch. Er kommt vor als flüchtig (élancé), mit Geweih (somme), auffteigend (naissant). — Efel, ber Elephant, bas Ramel. Sie erfcheinen

<sup>5)</sup> Gemeine Figuren ober Bilber finb in ber Deralbit folde, bie, im Gegenfage ber Derolbefiguren, von gewöhnlichen und ber tannten Dingen hergenommen finb.

65

entweber lebig (gai) ober belaftet (charge), ber Eles phant mit Bewahrung, b.i. mit aufgeworfenem Ruffel und fichtbaren Fanggabnen (defendu). - Der Bar. Er ift foreitend (passant), aufgerichtet (rampant), mit bem Rafenringe (bouclé), auffteigenb (naissant). - Die Ratze. Gie erscheint fcreitenb (passant), aufrecht (effarouché), mit bem Budel (herissonné). - Der Cher erscheint meift grimmig (rompant), mit boben Gewaffen (miré). - Der Steinbod, bie Gems, bie Biege tommen gewöhnlich fletternb (rampant) ober aufsteigenb (naissant)

Unter ben Bogeln find die Raubvogel vorherrschend, und zwar zuerst ber Abler. Er erscheint mit offes nem Schnabel (becqué), gestrectter Bunge (lan-gue), ausgebreiteten glügeln (eplaye), por= gespreitzten Baffen (membré), geschmudtem Schweif (la queue façonnée). Alles bieß wird als naturgemaß angenommen und beim Blasoniren nicht ausgesprochen. Dagegen wird genannt: der naturliche Schweif (la queuc simple), der Doppelfopf (l'aigle au chef parti), ber getronte und beringte Abier (l'aigle couronné et diademé), ber beladene, b.i. mit Bepter und Reichsapfel (l'aigle charge), ber fcmach= tende, t. h. augenlofe (l'aigle pame), ber geftums melte, b. h. bes Schnabels und ber Baffen beraubte (l'alerion). Auch mehr als drei ungestümmelte Abler in Einem Schilde beißen Ablerchen (Alerions). Bat ber Arler oder fonft ein Raubvogel einen andern Bogel uns ter fic, fo ift er über feinem gange (empietant sa proie). Der Falke erscheint meist aufgebaumt (perché), beschellt (clariné), betappt (chaperonné). Der Pfau wird meift fcmeiffpiegelnd (rouant), ber Truthahn mit ausgebreitetem Schweife (en amour), der Pelikan bluttriefend (degoutant) bargeftellt. Steht ein anberer Bogel, 3. B. ber Abler, mit dem Schnabel auf der Bruft, fo wird er als pelis fanirt (pelicane) ausgesprochen. Ein Bogel mit auss gebreiteten Flugeln, bem aber ein Stab zwischen Flugel und Suge gestemmt ift, beißt verhindert (entravaille). Die Amfel ericbeint meift gestummelt (merlette). Als Runftworter bei Thieren und Bogeln find außer ben angeführten noch zu merken: gezungelt, b. h. mit anders tingirter Bunge (lampassé), jungelnb (jouant de la langue), gefehlt, b. h. mit anders tingirter Reble (gorgé), beggl. geaugelt (ardent, animé), mit Geweih (ramé), mit Hornern (accorné), behaart (chevele), geobrt (oreille); ferner baumend (dresse en pied), enthauptet (décapité, étêté), eingesperrt, auch verschloffen, beschloffen (enferme d'un treillis), bezahnt (denté), mit einem Maulforbe vers feben (emmuscle), gekammt und gelappt beim Sabne (crèté et barbeté). Fabelhafte Thiere und Bogel bienen oft zu heralbischen Schildzeichen, als: bie Chimare (la chimere), bas Einhorn (la licorne), ber Greif (le gryphon), ber Panther, b. i. ber beralbifche: ein Greif ohne Flugel, aus einem Bolfrachen Flammen fpeiend (la panthère), bie Barpne (l'Har-M. Encytl. b. BB. u. R. Bweite Sect. VI.

pie). - Unter ben Gewurmen find ju bemerten: bie Schlange (guivre), wenn fie ein Rind frift (bisse); fie tommt vor: aufgerichtet (saillant), gungelnb (lampassant), gewunden (tortillé), gefront (cou-ronné); die Eidechfe (le lézard), gezeichnet, b. h. mit anderer Tinttur (étoilé); der Salamander er scheint meift im Feuer (environné de flammes). 218 fabelhaftes Gewurm: ber Drache (le dragon); er fommt vor: im Fluge (le vol élevé), mit bod ober tief gefchlungenem Schweife (la queue nouée, élevée ou abaissee), mit bem Stachelichweife (la queue aiguisée), mit gerecter Bunge (langué), mit auf= gesperrtem Schnabel und gefrallten gugen (becqué et membré), als Lindwurm, d. h. ungeflus gelt (dragon sans ailes), ale Drachenfchlange, b. b. geflügelt und ohne Fuße (serpent aile), mit fchlangens topfigem Schweife (en amphisbene), bezwun: gen, b. h. mit hangendem Ropf und Flugeln (abattu), als Seedrache, b. h. mit dem Fischschwanze (dragon marin), als Syber, b. h. Tfopfig (en hydre). Unter ben Fischen: der Ballfisch (la baleine); er wirft in ber Regel Baffer aus, mas ausgesprochen bei verschiebe= ner Tinttur, 3. B. goldauswerfend (baleine halissante d'or); ber Delphin (le dauphin), er ift: am Schwanze tingirt (peautre), an ber Floßfeber (lorré), an Floffedern und Schwang (fierte), ge= fiedert, d. h. tragt die Floßfedern über bem Ropfe (creté), gebartet und geohrt (barbé et oreille), dmachtend, b. h. mit offenem Rachen ohne Bunge pame), gefrummt (courbe). Sechte und Forellen find geflect (picotés), gezahnt (dentés), gefduppt (ombres et écuillés). Bismeilen ift ein Fisch gefront (couronné), im Maule geringelt (bouclé); felten ericheinen Sifchgerippe (crètes). Rrebfe, Frofche, Schildfroten ic. werden in allen Tinfturen gebraucht. Die Duscheln find entweder Jafobsmufcheln, b. h. groß und geohrt (coquilles de St. Jaques), ober gemeine Muscheln, die, mas nicht ausgesprochen wirb, ben Ruden zeigen; in umgekehrter Stellung heißen fie Boblmufcheln (vannets). Die Schmetterlinge haben gefpiegelte ober bunte Flugel (ailes miraillees, marquetees). Rafer, Bienen, Bespen ic. ericheinen meift in Metalltinftur.

Das Pflanzenreich liefert Schildzeichen mancher Art. Eine mit Eicheln belabene Giche nennen bie franzosischen Beralbiter chène englante, einen Baum mit Fruchten fruite, einen aftlofen Baum etranche, einen verdorrten sec, berafete Erbe terrassé. Balber und Baume, bei benen Stamme und Blatter verschieden tingirt sind, beißen bestammte (fustes), rantende Reben (accolles), bestängelte Blumen (tigees), wurzellose Blumenstangel (pied nourri), geoffnete Blumen (épanouies). Blumen erfcheinen fowohl einzeln, als in Straugen (lies) und Rran= gen (guirlaudes); fliegt bas Band bes Straußes ju beiben Seiten ab, fo beißt es lie en voltigeant, mas nebft ber Tinktur ausgesprochen werben muß. Blumen und Blatt find ferner fallend, d. h. ber Stangel ift

(lys du jardin) fei.

Hugel und Berge (collines et montagnes) mus fen nach ihrer Bahl benannt werben, g. B. dreibuge= liger Berg (montagne à trois pointes); ift be mitts lere hoher, so wird dieß, als heraldisch = naturlich, nicht ausgesprochen; brei gleiche Sugel aber werben genannt (celle du milieu non haussée). — Ferner tommen vor: über einander gesetzte Berge (les unes supportées des autres), feuerspeiende Berge (vomissantes de flammes). Strome und Fluffe erfcheis

nen meift in naturlichen Rarben.

Auch die himmelskorper sind Schildfiguren. Die Sonne erscheint: mit bem Gesichte (soleil figure), ohne Gesicht (ombre de soleil), flammend (flamboyant), ftrablend (rayonnant). Der Salbmond (le croissant) ift entweder: aufwartsgekehrt (montant), umgesturgt (renversé), rechtsgekehrt (tourné), ober lintagetehrt (contourné). Einander aus gewendete Monde (croissans affrontés) und abges wendete (addossé-) kommen vor, auch vier als Rose gufammen gestellte Monde (lunel). Sterne find von 5—16 Strahlen brauchlich. Wenn bei einem Sterne mit 5 Strablen nur 2 aufrecht fteben, fo beißt er ein finkenber Stern (étoile tombante); ift bieß bei 6 Strahlen ber Fall, fo beißt er gefentt (penchée). Ein Stern mit einem Gefichte heißt ein gebilbeter (figurée).

Wolken, Regenbogen, ber Blitz, wie bas Feuer überhaupt, kommen mit naturlichen Farben vor. Selten erscheint der Wind als Bollgeficht mit aufgeblas fenen Baden, ben Luftstrom aus bem Munde blafend.

Dieran ichließen fich:

II. Die kunftlichen Figuren. Dazu gehören insbesondere: Baffen aller Art, vorzugsweise ritterliche und Jagdwaffen. Ihre Farben sind bie Metalltinkturen und naturlichen, ihre Namen befannt. Saufer, Schloffer und Burgen; beren Dacher find oft gefarbt (essores), die Thurme aus ben Gebauben auffteigend (chatelees), überragent ober bewartet (don-Schiffe, meift ausgeruftet (équipos). jonnées). Mauern. Umgekehrte (batillees) werden als widernaturlich ausgesprochen. Rugeln und Ballen (tourteaux) kommen groß und klein in allen Tinkturen und in Quabrat=, Rreug = und Dreieckform, auch in Reihen vor. Dungen (besans), gleichfalls ganz wie halb mes tallisch tingirt, wie bie Rugeln und Ballen meift in gleicher Bahl. Unter bem gablreichen Sagb-, Saus-, Rirchenund Feldgerathe, bas bie funftlichen Schildzeichen liefert, verdienen noch genannt zu werden: der Turnierkra= gen (lambel); ferner: Taf. I. fig. 76. bie Rirchen= fahne (le gonfanon), an brei Ringen an ber Stange befestigt, nicht angenagelt; fig. 77. ber Drubenfuß (le pentalphe). Endlich werden auch Buchstaben und

Borter ben funftlichen Figuren beigezählt.

G. Seiner Berbindung mit feines Gleichen nach, und gwar mittels: a. ber Rebenfugung (écus accotés), wo die Schilde entweder an einander gelehnt ober um ben Sauptschild (le grand écu) gestellt ets scheinen; - b. ber Bufammenknupfung (eous lies), eine alterthumliche, bei neuen Bappen felten bortommenbe Berbindungsart; — c. der Busammenschiebung (cous accolles); über beren Bulaffigfeit vgl. Menestrier Art du blason R. VI. S. 66; m. Gilb. de Varenn. R. d'arm. Ih. I. S. 85; - d. ber Ginfaffung (écus inseres, charges), welche im Busammenfugen burch Dittelschilde (charges sur le tout) besteht, die auf ben hauptschild geset werden, und ihrer Seits wieberum bie Bergschildlein (sur le tout du tout) aufnehmen; -e. ber Berfchrankung (ecus partis, coupes): eine Art von Monogrammatismus, wobei bas Feld im uneingeschrantten Sinne genommen wird (erlauternbes Beis spiel ift bas Bereinigen ber Bappen Englands und Franreichs mittels Quadrirung, durch R. Eduard III.); fie findet bei zweien bis zu feche Bappen ohne Theilung bes Schildes, bei mehreren aber nur fo Statt, bag ber= felbe in Facher nach Ungahl ber Bappen getheilt wird; f. der Einpfropfung (écus entés), welche mittels Einschaltung von Spigen (Bwideln, Spudeln) zwischen ben Schildverbindungen geschieht. - Selten ift bas Berbinden ber Schilder burch Unterlagen (garnement), wie bas Bereinigen eines Bappens mit ben anbern in Gestalt bes Schilbhaupts ober Belmkleinobs.

## Die Nebenftude bes Bappens find entweber:

I. Unterscheibungsftude, und zwar: ber Belm (f. b. Art.) mit feinen Rleinobien; die Krone (f. b. Art.) mit ihren mannichfachen Formen und Bedeutungen; ber But und die Mutze (f. b. Art.) nach ihren Bebeutun= gen; ber Schluffel, bas Schwert, ber Stab (f. b. Art.) in ihren heralbischen Beziehungen; bie Drbens= fetten (colanes), Orbensbander (cordons) und Dornenfronen (f. ben Urt.); bie Liebestnoten (noeuds d'amour), Liebesseile (lacqs d'amour) in

ihren Bedeutungen (f. b. Art.); ober:

II. Prachtftude, mozu gehoren: bie Schilbhalter (Wappenhuter, Wappenstützer, tenans, supports, soutiens) mit ihren Unterschieden (f. b. Art.); bie Baps pengelte (pavillons) und Bappenmantel (manteaux armoyes) nebst ihrer Entstehung aus ben Bap= penroden (f. ben Urt.); bie Losungsworte (cris de guerre) und Sinnspruche (devises) mit ihren Bebeutungen (f. b. Art.). Beizeichen ber Bappen, auch Rebenbilder (brisures lambeaux) genannt, kommen in Anwendung, um nachgeborne Sohne eines Saufes von den erftgebornen, die jungerer Linie von ber Saupts linie, überhaupt eine Linie von ber anbern, auch bas regirende Familienhaupt von beffen Gohnen u. f. f. zu unterscheiben. Es find Figuren oft aus bem mutterlichen Bappen, oft von Familienbegebenheiten u. bergl. bergenommen. Bappen, bie mit ihnen versehen find, beißen

bei ben franzosischen heraldikern armes brisees. Auch durch Weglassung einer Figur entsteht ein Beizeichen, eben so durch die veränderte Stellung der Figuren oder Tinkturen. Selten sind Beizeichen, welche um hochversraths ober Majestätsverbrechens einzelner Abeliger willen der Familie von Stats wegen zum Schimpf, oder sonst reichsfreien Städten als Verlustzeichen ihrer Freiheit erstheilt worden.

Un die beraldischen Zeichen schließen sich naturlich bie Runftworter, mittels welcher fie angedeutet und bars geftellt werben. hier ein vollstandiges Berzeichniß bavon au geben, gestattet ber Raum nicht, weßhalb auf Palliot's indice armorial S. 94 u. ff.; auf Menestrier's science de la noblesse S. 19 u. 60, und auf bessen Abregé method. S. 107, und auf Baron's art heraldique S. 186-212, in Bergleichung mit ben teutschen Überfebungen berfelben in Spener's, Gatterer's und Siebenkees beim Artikel Heraldik angeführten Berten verwiesen, und nur bas Nothwendigfte aufgezählt wird. Dabin gehort: Abgefürzt (retrait), die Figur ober bas Bappenzeichen, welches ben Schildrand in irs gend einem Punkte nicht berührt. — Abgeledigt auch fcmebend (alese, raccourci), mas ben Schildrand nirgends berührt. — Abgeriffen (arrache), ber Theil einer Figur, welcher an ber Trennungsstelle von bem an= bern Theile besselben, unregelmäßig geferbt erscheint. -Abgeschnitten (coupé), ber Theil einer Figur, beffen Rand, an ber Trennungoftelle von dem andern Theile, glatt ericheint. - Angestudt (cousu) beißt ein Schildhaupt (chef) ober ein Querbalten (fasce), wenn biefe aus Metall auf Metall oder Farbe auf Karbe besteben. -Anspruchswappen (armes de prétension), zeigen einen zufunftigen, boch ftreitigen Befig an. — Aufflie genb (essorant) heißt jedes geflügelte Wappenthier, wenn es mit ausgebreiteten Schwingen wie jum Muffluge bargeftellt wirb. - Aufgerichtet (rampant, ravissant), das jum Raubsprunge (Fange) gerichtete Bap= penbild (Lowe, Bar, Drache, Schlange ic.). — Musges brochene Raute (macle) ift eine folche, wenn fie in ihrer Mitte ein gleichfalls rautenformiges Loch bat; burchbohrte Raute (rustre) hingegen, wenn biefe Offnung rund ift. - Musgeriffen (arraché), wird von entwurzelten Bappenbildern aus dem Pflanzenreiche ge= braucht. — Auswarts gekehrt (addosé) heißt es bei Doppelfiguren, bie fich nach ber Mitte bes Bappens bin die Ruden zuwenden. - Begleitet auch befeitet (surmonté, soutenu, addexiré, senestré, accoté, flanqué, accompagné, nach ber Stellung ber Begleiter), wenn einem Dauptwappenzeichen ein zweites ober mehrere im Schilde beigegeben find. — Beladen, auch belegt und besetzt (charge), wenn auf bem Bappen-bilbe noch ein anderes ober mehrere aufgeheftet find. — Besamet (boutonné), wenn Farbenblumen mit Metallpunkten, und umgekehrt Detallblumen mit Karbenpunkten gleichsam befaet find. - Befdlagen, auch befcof= sen (bataillé) sagt man von einer Glode im Bappen, wenn beren Schwengel eine andere Tinktur hat. — Beftreut, auch befaet (seme), ein mit fleinen giguren

bebecttes Kelb .- Blumen werben nach ihren Blattern (breiblatterig, tiercefeuille, vierblatterig, quatrefeuille, funfblatterig, quintefeuille,) benannt. - Brade (braque) wird, zur Unterscheidung von Windhunden und Windspielen, Die Sundegestalt mit farten Beinen, breitem Behang und hangenden Lefgen im Bappen benannt. -Darüber gehend, auch barüber laufend und barüber gezogen (brochant sur le tout) nennt man Riguren, welche auf andere Riguren fo gelegt find, baß fie diefelben entweder langs oder quer gang bededen und auf mindeftens Ginem Puntte ben Schildrand berühren. Durchgestedt (passé par une autre figure) ers flart fich von felbft. - Edig gezogen (vivre) nennt man eine naturliche gerade, ausnahmsweise aber rechts winkelig ihrer gange nach verschobene Figur (ein Bids zach). — Erbschaftswappen (armes de succession) find folche, die einen zwar zukunftigen, boch zuverlassigen Befit andeuten. - Erboht und erniedrigt (hausse, abaissé) gebraucht man von Bappenbildern, die entweber über, ober unter bem Rabel : ober Mittelpunfte bes Schildes angebracht find. — Flug (vol) heißt ein zus fammen gefügtes Flugelpar; er ift aus gebreitet (éployé) in feiner naturlichen Stellung, gefchloffen (plie), wenn die Flügel zusammen liegen, nie berges fchlagen (abaisse), wenn die Flugel berab hangen. -Salbe Fluge (demi-vol) nennt man einzeln angebrachte, Schwingen; fie find in ber Regel aufrecht gesftellt; bei andern als Ablerschwingen, muß bie Art ans gezeigt werben. Gin Salbflug, ber auf einem Ablerfange befestigt ift, beißt ein gefußter halber Flug (main d'ai e ailee). — Gebogen (courbe), erklart fich burch fich felbft. - Gedachtnismappen (armes pour conserver la mémoire) zeigen ebemaligen Grundbesit an. - Gewölbt, auch ausgebogen (arrondi), wird von Spigen gebraucht, bie nach bem Schilbrande ju concav auslaufen, bas Gegentheil bavon heißt ausgeruns Beutelzug (en gousset). — Gehend, auch fchrei= tenb (passant), f. bie Lowenfigur u. ff. - Getrupft oder schmiegend (accroupi) wird von Bappenfiguren gebraucht, die fich in gefrummt-figenber Stellung befinben. — Gelehnt ober geneigt heißt jebes fchrag ge-legte Bappenbilb. — Gefchlungen (entrelace) und gebunden (entretenu) bedarf feiner Erflarung. -Geftudt (componé) heißt bas mit zweierlei Farben versette Bappenbild. Bechselnb gestückt wird ba gebraucht, wo bie Tinkturen abwechseln (contrecomponé). - Gestümmelt (estropié, diffamé, démembre) wird von Wappenthieren und Bappenvogeln gebraucht, benen die Ertremitaten fehlen (Ausnahmen: morné beim gomen; gestummelte Abler: alerions; gestümmelte Amfein: mertelles; gestümmelte Enten: canettes). — Gestütt (la pointe coupée) wird von naturlichen fpigen Figuren gebraucht, wenn ih= nen bie Spige fehlt. - Sanb, bat mancherlei Runfts wort, je nachdem fie an Wappen erscheint: 3. B. Flachs hand (main appaumée); Faust (poing, main fermée); verwandte Sand, b. h. bie ben Ruden zeigt (ar٤

rière-main); aufrechte Hand (main levée en pal); quergeftredte (en fasce); ichworende Sand, b. b. mit empor geftrectem Daumen, Beige= und Dittel finger (main jurante); fegnende Band, d. h. mit geftredtem Beige = und Mittelfinger (main benissante); betenbe Sanbe, b. h. erhoben und gefaltene (mains priantes); treue Sande, b. h. verschlungen (foi); ausgestredte Rechte (dextrochere). - Beiraths= wappen (armes d'alliance) beuten auf bas Intenten einer heirath über ben Stand. — herrschaft ban = pen (armes de domaine) beuten auf gegenwartigen Befit eines gandes, Allods ober Lehns. - Servor: brechend (issant) wird gebraucht, wo nur das Haupt einer Figur fichtbar ift; hervorgebend (naissant) aber ba, wo bereits bie Dberhalfte besfelben erscheint.

Meben und über einander gesette 2Bap= penbilber tonnen fteben: a) von einander (f. auswarts gekehrt). Thiere, die fo fteben und boch fich an= feben, beifen aus = und einwarts getehrte (addossés — contournés), wenn sie von einander geben, beißen sie wech felnb (contrepassans); b) gegen einander: ober einwarts getehrt (affrontes), bei aufgerichteten Bierfußlern nedend (se jouant de la patte); wenn fie mit ben Borberfußen fich berühren, bei friedlichen Thieren lebnend (se sourenans), bei Raubthieren fampfend (combattaus); c) als Kreuzfiguren (passés en croix). Unbreakfreugfiguren (passés en sautoir), bedurfen keiner Erklarung; d) verkehrt gestellt (mal ordonnés), wenn burch beren Stellung, bas Dreied, als bes Schildes Grund: form, vertebrt bargeftellt wird; e) gepart im Schild= haupt (ranges en chef) f. Schildhaupt; f) folecht= weg gepart (ranges en fasce), b. h. neben einander im magerechten Mittelfelbe bes Schilbes; g) gepart im Schildsuße (ranges en pointe) f. Schildfuß. h) über einander schlechtweg (ranges en pal), b. h. über einander im fentrechten Mittelfelde bes Schilbes; i) über einander in der rechten Schild: halfte (ranges en pal au flanc dextre) f. Schilds: theilung; k) uber einander in ber linten Childhalfte (rangés en pal au flanc senestre) s. Schilds: theilung; 1) uber einander ichrag rechts (ranges en bande) f. Schilbstheilung; m) über einander schräg links (ranges en barre) s. Schildstheilung; n) im Schacherfreuz (ranges en pairle) f. Schilbs-theilung; o) als Kreisfiguren (ranges en cercle). Berbrochen fagt man: von Sparren, welche oben nicht zusammen gefügt find (rompu, brisé), beren Spite abgeschnitten ift (ecime, entgipfelt), beren einer in ber Mitte gebrochen ift (failli, geschwächt). Buge spitzt: unten zugespitzt (fiche), oben (aiguisé). 3 willingsftreife (jumelles) nennt man schmale Dop= pelbalten, ober Doppellinien; Drillingsftreifen (tierces) erklart fich hieraus von felbft.

Fabelhafte und widernaturlich jufammen gefette Ehiergestalten worden Ungeheuer (monstrueux) ge= nannt. (Benicken).

Heraldus, f. Hérault.

Herali, f. Tedschibi-HERAMBA, ber Gott mit ungeheurem Rorper, Beiname bes indischen Gottes Ganesa.

HERAOPOLIS, ober HERAEUM, nach herobot IV, 90. eine eigene Stadt in Thrakien an der Propons tis \*), in der Nahe der Stadt Perinthus (spater Beras tlea genannt), wahrscheinlich nur eine Borftabt von Perinthus, welcher ein Tempel ber here (Hon) ober Juno ben Ramen gegeben hatte. Die fpateren Schriftfteller tennen diefen Ramen nicht. (Rumy.)

HERAS, ein griechischer Argt aus Rappadocien und Schuler des heraflides von Tarent, welchen Ga= len als einen febr erfahrnen Renner ber Beilkunde bezeichnet. Er hat Dehreres geschrieben, mas aber fammt= lich bis auf einzelne in ben Schriften Galens und ans drer alter Arzte erhaltene Bruchftude verloren gegangen 谁十).

HERAT, 8, Proving mit Stadt in Chorafan, jum heutigen Afghanistan gehörig. Die Proving Berat liegt im nordwestlichen Theile bes Landes, hier an Bran, nordoftlich an Balch, oftlich an Siabund, füblich an Furrah, westlich an Grat grangenb 1), eine, von Steppenland umgebene, 6 Meilen lange und 3 Meilen breite Ebene, mit trefflichem Klima und febr fruchtba= rem Boben. Mehrere namenlose Berge werben von orientalischen Schriftstellern ermahnt in ber Gegend ber Stadt Berat, wie bei anbern Orten ber Proving; genannt werden ber B. Schaffan auf welchem bie St. Kerubsche liegt \*) und ber B. Chodschestan السجته \*\*). Der betrachtlichste Fluß ist ber Fluß von Herat, Herirud jest Pulimalan 3), bet Arios ober Areios der Alten 3); er entspringt oftlich von der Stadt herat, bei Dba, fließt sudlich in geringer Entsfernung von herat bin, nach Rordwesten und scheint fich fubwarts ju verlieren 4); nachbem er mehrere Fluffe aufgenommen hat, bient er dur Bewafferung ber Um= gegend von Berat, ju welchem 3mede mehrere Ranale aus ihm abgeleitet find 5). Einer biefer Randle ift es wahrscheinlich ber bei Issthachri Rud Hirki (Ope bie diakrit. Punkte sehlen in der Handschrift) 6)

<sup>\*)</sup> Bergl. Demosth. Orat. ad Philippi epist.
†) Fabric. Bibl. Graec. VI, 9. §. 4.; 36 her's Gelehrtens ler. Er Bb. S. 1619. Universalter. XII. Th. S. 1605.
1) Es schien zweckmäßig, über biese merkwärbige, aber sehr unbekannte Gegeab so aussuhrlich zu seyn, als die vorhandenen Quellen gestatten; von neuern Werken sind berücksichtigt Passels Pandb. der Erdbeschreib. Bd. XIII. Ritters Erdkunde II. Elphin stone, Reise nach Kabul. Wahl, Borders und Mittelassen. Pottingers Reise mit dem Auszuge aus Christe's Aageduch.

\*\*Obschihan numa p. 311.
\*\*Obulsedae tad. Choras. in Büsch. M. V. p. 343 nach dem Lobab Cod. Goth. nr. 485.

\*\*2) Elphin stone S. 564.
\*\*Bisch Cod. Goth. Arios.

\*\*4) Elphin stone a. a. D. Reichard löst ihn in den Aebsen fallen.

\*\*5) Elphin stone a. a. D. Reichard löst ihn in den Aebsen fallen.

\*\*5) Cod.

\*\*Goth. Pers. bei Ousseley (or. xoogr. p. 218) Goth. Pers. bei Ouseley (or. geogr. p. 218) 56, im arab. Cod. fehlen biefe Ramen.

beißt, wenigstens fließt er burch bie Garten und Fruchthaine ber Stadt, mahrend ber nordweftliche, nach Bufcenbic fliegende Sauptfluß سعركي Saarki genannt wird 7). Außer ihm werben noch angeführt: ber Rubs Serchovi ودبار Rudbar ، (الا روديرحوي), Rudbar Orten Kerkasan und Sijavuschan 9), ber Kobak Sijavuschan 9), bei ben Dorfern Arijan und Reriter, ber Ardihan (امريحان fließt nach Mirestanrub امريحان, fließt nach und der Boskukan بسكوكان bei dem Dorfe فرين berrin \*\*), der Fluß Malan مالان endlich wird im Dschihan numa genannt. Produtte find: Gifen, Blei, Muhlfteine, Beigen , Gerfte , Mais , Birfe , Trauben, treffliches Dbft, Piftazien, Flache, Sanf, Baumwolle, Assa foetida in ber angranzenden Steppe; Bieb, Pferbe, Seide u. f. m., womit die Einwohner, so wie mit baumwollenen und feibenen Geweben, mit Leber und Baffen einen beträchtlichen Sandel treiben. Gie gehos ren, ber Mehrzahl nach, zu den Tabschiff und werden von einem fast unabhangigen Furften, aus bem Geschlechte ber Afghanen beberricht.

Die Hauptstadt der Provinz ist, Herat öf, A, Heri das das alte Aria (34° 48' Br. 79° 51' L.) eine sehr alte Stadt, welche, nach der gewöhnlichsten Meisnung, von Herat, einem Emir des Neriman (b. ist des Braven, der zur Zeit des Feridun und des Minotchehr lebte und eigentlich Sam hieß) erdaut und von Alexander wieder ausgebaut wurde <sup>22</sup>); gewiß ist, daß sie, schon zur Zeit der altern persischen Könige bedeutend, es noch war, als die Mohammedaner sie eroberten (29 H. = 619 Chr.), deren Statthalter hier lange ihren Sig hatten <sup>23</sup>). Bon jest theilte Herat das Schicksal Chorasans, blieb aber der Sig eines Statthalters unter den Samaniden <sup>24</sup>). Im I. 428 H. = 1036 Chr. kam die Stadt in die Hande der Seldschustiden, wurde seit 545 H. = 1150 Chr. auf einige Zeit Sig der Gauriden, unter deren Herrschaft die Stadt 12,000 offene Läden, 6000 öffentliche Bäder, Karaswanserais, und Wassermühlen, 350 Kollegien, Klöster

und Feuertempel, 480,000 Saufer gablte \*), tam gegen 600 S. an die Schahe von Charesm, wurde aber 617 5. = 1220 Chr. von Dichengisschan eingenommen und ber größte Theil ber Ginwohner niedergehauen. Die ubrig gebliebenen Ginwohner emporten fich, murben aber von Neuem besiegt und die Stadt gerftort 25). Raum hatte fie fich, unter ber Dynastie ber Keretanes wieber etwas erholt, als sie die Mogolen von Neuem (um 690 H. 291 Chr.) verwüsteten. Indes wurde die Stadt bald wieder hergestellt und, auf einige Zeit, der Sit einer Dynastie, der Moluk Kurt 20), deren dritter Fürst, Fachr eddin hier residirte und Berat vergrößerte und verschönerte; sein Nachfolger Gajate: ebbin (feit 706 B. = 1306 Chr.) und beffen nachfolger thaten basfelbe, so baß Berat fehr blubend und berühmt war, als Timur in Chorafan einfiel. herat verweigerte bie Ubergabe, wurde belagert, Gajate : eddin, ber 8te und lette Furft feines Stammes, mußte fich auf Bebingungen ergeben und Berat tam unter die Berrschaft ber Timuriden 17) und zwar, feit 799 = 1396 unter bie bes Schahroch ben timur, ber ungemein viel für feine Residenz Berat that; ein anderer Furft biefes Stammes, Sofein, ber feit 872 = 1467 etwa in herat mit Ruhm herrschte, eiferte feinem Ahnherrn nach und burch Beibe erhielt Berat feinen Glanz wieber. hierauf fam bie Stadt, mit gang Chorafan unter bie Berrichaft ber Usbeten (feit 918 = 1507) und kurze Zeit barauf (916 — 1510) in bie Banbe ber Sofi's 28); enblich im Jahre 1749 erobers ten bie Afghanen Chorafan, in beren Banben, wie oben bemerkt murbe, bie Stadt und ihr Gebiet noch gegens martig sind.

Herat, nordlich in einiger Entfernung vom Flusse, über welchen eine alte Brude. führt, nimmt noch jett einen Raum von 4 engl. M. ein und ist, seit den altesten Zeiten, mit einer Mauer und mit Gräben umzgeben, außerhalb welcher die beträchtlichen Borstädte liezgen. Zur eigentlichen Stadt führen, seit langerer Zeit schon, 5 Thore 29), früher nur 4, von benen 3 von Holz und eins, das nach Balch hin, von Eisen war; ber angenehmste Theil der Stadt war der am Thore

von Pirusabab (auch Firusabab) "Jie 20). Die Häuser sind, wie früher, von Erbe ober Ziegeln erbaut, die Straßen, eng und unregelmäßig, sühren auf den Hauptmarkt, welcher bedeckt ist. In den altesten Zeiten war ein, mit Wall und Graben umgebenes Kastell mitten in der Stadt, Schemiran genannt, so daß die Thore der Stadt auf die des Kastells stießen 21); jest liegt ein solches vor dem nordlichen Thore, welches schon von Habschi Chalisa erwähnt wird 22). Schon zu Issthachz ri's Zeit waren die Mesbschiben von herat durch

<sup>7)</sup> Ouseley a. a. D. Sam. 8) Rach Ous. fliest er im Distrift Sepid Asenk (Sim) Ous. 9) Bei Ous. fehlt ber Rame bes Flusses. 10) Ous. (12) De Sacy Mémoires sur les Antiquités de la Perse. p. 390. Deschihan numa p. 309. Herbelos litr. Sam. 13) Deschihan numa. p. 330. Bie bes beutend Derat war, beweisen mehrere Müngen aus sehr früher Beit, 3. B. von 95 D. unter Abbolmalet, vom J. 193 von Amin, vom J. 195 und 198 von Memon unter Daran Graschib geprägt vgl. Frähn Recensio etc. p. 9. 4\*\*, 8\*\*, 11\*\*. 14) Deschihan numa. p. 330 sqq. Mirchond hist. Samanidarum p. 3. 19 sqq.

<sup>\*)</sup> Bgl. de Sacy Mémoires sur div. antiq. de la Perse. p. 389. not. 84. 15) Herbelot litr. Genghizkhan. 16) Herbelot litr. Curt. 17) Herbelot litr. Timour. 18) Dschihan numa. p. 387. 19) Dschihan numa. p. 310. 20) Issthachri Cod. nr. 312. Cod. Pers. 21) Issthachri l. c. 22) Dschihan numa. p. 310.

Schönheit und Größe berühmt, zur Zeit des Habschischlifte war diejenige die prächtigste, welch Gajatseeddin erbaut hatte 23), wahrscheinlich ist es dieselbe, welche Christie als ein großes, aber versallenes Gedaude erwähnt 24); sonst waren noch die von den Sultanen Hossein und Ahmed erbauten Paläste merkwürdig 25), so wie das große Gedäude des Alisschir, am Flusse von Herat (bei Habschi Chalifa Hila, bei Mirchond El-Chalil) ein Kloster, in welchem Mirchond lebte, ein Kollesgium u. s. w. enthaltend; jest ist die Residenz des Fürsten sehr unansednlich. Fast 3 Faras. westlich von Herat, auf der Straße nach Buschenbsch, besand sich früsberhin der Palast der odern Verwaltungsbehörde, in eisnem Orte, welcher die hieß 26).

Noch gegenwärtig soll die Stadt sammt ben Borsstädten, 100,000 Einw. haben, welche Manusakturen sur seinen Zeuge unterhalten, sonst Kupfergeschirre (Bakui Not. et Extr. II. p. 501) und Waffen versertigten und einen sehr lebhasten Handel treiben, denn herat ist der Stapelplatz zwischen Kabul, Kandahar, hindustan, Kaschsmir, Persien, Bagdad u. s. w. Als Zulischan, der Sohn Dschingis schans herat erobert hatte, sollen 600,000 Einw. umgekommen, 200,000 aber übrig gesblieben senn 27), eine Zahl, die wohl selbst für die Einswohner des ganzen Landes noch zu hoch seyn möchte.

3wei Faras. von der Stadt nach Balch bin, liegt ein, durch seine Muhlsteinbruche berühmter, übrigens kahler Berg 28), an welchem ein nach herat strömender Fluß entspringt, welcher in mehrere Kanale vertheilt ist; auf diesem Berge ist ein Feuertempel Sarsakka 29) genannt, der sonst viel besucht wurde. 3wischen diesem Berge und der Stadt ist die Gegend wust, an allen übrigen Seiten aber such schone Garten vorzuglich mit Maulbeerbaumen bepflanzt zum Behuf der Seidenzucht.

Biele Gelehrte stammen aus herat ober lebten bort und führten baher ben Beinamen Elsharvi 30); von ihnen sind bie Merkwurdigsten:

Abn obeida Ahmed b. mohammed ... el-abadi el-harvi el-fâschâni عبين العبد بن محمد العبدة احبد عبينة احبد بن محمد العبدي العاشاني الهروي الغاشاني Buchs über Korans = Eregese und Erabition unter bem Titel تناب الغريبين Buch ber beiben Ergößlichs feiten; er starb 401 ه. = 1010 عناب الغريبين

Abu osama Dschonada b. mohammed el-logavi el-asdi el-harvi محمد وب قنادة بن المخوي الانهامية المروي العروي الانهامية المروي الم

Abu' laassem Mohammed ahmed b. mohammed ... وا- abadi el - harvi عبد العبادي العبادي الهروي وألا العبادي الهروي وألا وألا العبادي الهروي الهروي العبادي الهروي الهروي العبادي الهروي العبادي الهروي العبادي الهروي العبادي العبادي الهروي العبادي الع

Abu manssur Mohammed b. ahmed ... el asheri el - heravi el - logavi على المحدى أبو منصور منصور , ein berühmter

Sprachfundiger und Rechtsgelehrter, der sich zum Theil
in Bagdad ausbildete. Hur Sprachfunde schrieb er ein
Werf unter dem Titel: التنسير institutio; ferner
ein anderes unter dem Titel: التنسير Erläuterung.

Er war geb. 282 = 895 und starb 370 oder 71 =
980 oder 81 in Herat 32).

Nadschmeddin Omar b. imam el-fadhl el-kamel el-harvi, Berf. eines Buchs über die Grammatik unter bem Titel: Machtassar, Abris.

Mohammed b. ali el-harvi. Berf. eines Buchs über bie Borter, welche Degen u. Dolch bebeuten, unter bem Titel: Esma al-seif, ftarb 430 = 1041.

Abu ismail Abdallah el-harvi, Berf. eines Buchs über Tradition, unter dem Titel: Arbair, führte ben Beinamen Pis Herat, der Alte von Herat 33).

Endlich der berühmte pers. Geschichtschreiber Mirchond معبات , eigentlich Mohammed gajatseddin معجد، عبات الدين, welcher nach hadschi Chahsa's Taseln im 3. 903 = 1497 starb.

Als im Gebiet von Herat liegend, werden (vielleicht nur nach Auszügen aus dem Dschihan numa 34) in neuern geographischen Werken angeführt:

Sijaretghah رزيارتك, mit fust 1000 Kauslaben, merkwurdig wegen einer, vom Gultan hosein erbauten Desbschibe.

Sijavuschân سياوشان, besonders des Beinbaus wegen wichtig 3).

Chiaban خيابان, ein angenehm gelegener Ort

<sup>23)</sup> Dschihan numa. p. 310. 24) In Postingers Reise. p. 589. 25) Dschihan numa l. c. 26) Issthachri l. c. Ouseley or. Geogr. p. 217. 27) Dschihan numa, p. 334. 28) Issthachri l. c. Abulfedae tab. Choras. in Büsch. Mag. V. p. 343. 29) المالية الما

Cod. Goth. nr. 414. Herbelot schreibt Heraovi falsch nach der angeschrten Orthographie.

31) Rach Ihn Challekan Cod. Goth. nr. 268; der Cod. nr. 414 hat 41. Tiedemann im Conspectus operis Chal. p. 127. 461.

32) Ibn Challekan Cod. Goth. nr. 414. 415.

33) Herbelot litr. Heraovi.

34) Dschi-han numa. p. 311 sqq.

35) Bitd vom Flusse Rudder ger wässer, s. 0.

mit mehreren zierlichen Gebauben; mit bem Denkmable bes Abballah anffari, nach welchem gewallfahrtet wirb.

Karsargah olific, (Schlachtfelb) wo Abd'orrahman ben abd'allah, von Nisabur kommend, ein Areffen lieferte; es ist eine hoher als die Stadt gelegene Ebene, an der einen Seite an einen Berg gelehnt.

Oba اولاي ein fruchtbarer Bezirk mit einem gleich= namigen Orte.

Kerudsche Tod, Gurudsche, Stabt, auf dem Berge Schaflan Sielegen, im Bezirke Amarud gelegen, mit Karawanserai's, Markten und stark besuchen heilbadern, welche Sultan hosein überbaute. Die Umgegend ist reich an Trauben, Obst, edlen Früchten, liefert Eisen und Blei.

Isfesår , Stabt zwischen Herat und Sebsschestar , Stadt zwischen Herat und Sedsschesten, beschesten der Beinberge waren, in einer trefflichen, beschonders an Trauben und Granatapfeln reichen Gegend, an einem gleichnamigen Flusse. Sie hatte 2 Kastelle; das eine, früher Modhaffar , spater Schirsar , spater Schirsar , spater Schirsar , spater Bluß Issesar , spater Blein Busse , spater Bluß Issesar , spater Blein Busse , spater Bleils zerstört. Im Gebiete der Stadt liegt der Fleden

Bersin - abad برزين ابان, berühmt wegen seiner trefflichen Trauben und Birnen.

Buschendsch بوشنج, Fuschendsch بوشنج, Kuschendsch, Kuschend بعد المعدد ا

und Knsuia روح — روح — روح — روح (ود خرن کری Dieser lettere Ort, 2 Stat. nordwestl. von Buschendsch, enthält das Grabmal der Oschamasb جاماسب. — Der Bezirk

Felbendan فلبندان, ift wegen feiner Melonen berühmt, welche weit verführt werben.

Radgis بانغيس, ein fruchtbarer, zu Herat geshöriger Bezirk 40 Paras. lang, 30 breit, mit ber gleiche namigen Stadt \*x), auch Pasin پاسين (bas alte Bitaka) genannt. In biesem Bezirk liegen ferner

Dahistan , wari, mit einem großen, 5 Paraf. breiten Pistazienwald; bas nicht zu erobernde Kastell Nertuka auf einem Felsen gelegen; bie Klöster Lemgu in vom Emir Gajats zur Zeit des Timur angelegt; Tschihl dachteran und und und und Dscherlan . Endlich Kasis , wo Abu Mossem zur Zeit des Chalisen Mehdi eine Wasserleitung erbaute, und die Lustorte Babachami eine Wasserleitung erbaute, und die Lustorte Babachami , Techt Molek with oder Karuch in der Rahe von Herat, mit einer St. gleiches Namens.

وواثابات Turan und Tunjan وقونها , Kurdan وووائلها باشتان , Kurdan وووائلها , Kembarak ركبيرات , Kembarak باشتان , Kembarak ومعالي , Kedsara ومعالي , Kedsara ومعالي , Kedsara ومعالي , Kedsara والنجيل , Kedsara والنجيل , Chababan , النجيل , Kedsara بالنجيل , Odvan und Tisan , النجيل , von Habschil Chalifa. — Andere Orte werden in Ouseley's orient. geogr. p. 217 genannt, die ich deßhalb nicht ansühre, weil ich die Namen nicht berichtigen kann, da in der pers. Handschift das Isstadyri (in der arab. fehlen sie), keine diakritischen Punkte beigesetzt sind. — Bei Ibn Challekan im Leben des Abu obeida Ahmed d. mohammed (s. 0.) wird

<sup>36)</sup> Lobab Cod. Goth. nr. 485. bavon bas Nom. gent. Isfosari, ein Beiname, ben Abu'lkasem Manssur b. ahmed b. elfadhl führte, welcher im Jahre 510 st. Abulfeda l. c. p. 344. 37) Lobab C. Goth. nr. 485. bavon ber Rame El-Buschendschi والموشنكي ben mehrere Gelehrte führen. 38) Abulfeda l. c. p. 343.

<sup>89)</sup> Bahrscheinlich bersetbe Ort, ben Abulseda 1. c. 343. nach bem Lobab Chardscherd in nennt, von welchem mehrere Selehrten ben Beinamen Chardscherdi führten, wie 3. B. Abu saad es-samani, ber 543 d. starb. Cod. Goth. nr. 485. 40) Heift bei Abulseda Kusui. 41) Bei Abulseda nach bem Lobab Hadsgis, bavon ber Beis name Badsgisi Lohab. 3um Sebiete bieser St. rechnete man ben Fleden Lobal Raun, wesan bas nom. gent. Bauni Lobal Local Goth. nr. 485.

noch ein Ort, El-Faschan with, auch Baschan genannt, als zu Herat gehörig, von welchem der gebachte Gelehrte ben Beinamen El-Faschani führte. — Endlich wird noch bei Abulfeda Malan, ober Malin oben genannt als Flußname, als Ort oder Bezirk angeführt.

(H. Möller.)

HERATULA, Luyd. (Mollusca Fossilia). Bersfteinerte, Austern ahnliche Muscheln — baher auch Ostracites auriformis, O. griphoidei (Wallerius), genannt, welche burch ihren gewundenen Bau einige Ahnlichkeit mit einem Ohre zeigen. Sie gehören Chama gryphoïdes L. an. (D. Thon.)

Heraufstrich, f. Bogenstrich.

HERAULT, 1) ein kleiner Fluß im subwestlichen Frankreich, ber im Dep. Garb, Ranton Ballarauges an Berge Laigoual ber Erbe entquillt, mit vielerlei Krummungen endlich nach G. wendet, bas nach ihm benannte Departement burchstromt und unterhalb Agde in bem mittellandischen Meere mundet. Er reißt mehrere kleine Sevennenflußchen mit sich fort, ift aber sonst vollig unbedeutenb. 2) Ein Departement bes sudwestlichen Franfreichs. Es breitet fich von 20° 19' bis 21° 47' oftl. &. und von 43° 13' bis 43° 58' nordl. Br. aus. grangt im D. mit Aveyron und Garb, im D. mit Garb, im G. mit bem mittellandischen Meere, im B. mit Aude und Zarn und hat einen Flacheninhalt von 14760 geogr. Meilen oder 410 Meieuen oder 6238 Milo= meter ober 623,809 Settaren (nach Parrot und Aupit), wogegen Unbere mit Mourgue nur 377 The Deieuen ober 183,43 geogr. Meilen annehmen. Die Dberflache besteht im N. aus Bergen und Thalern, in ber Mitte ist fie gewellet, ber Strand vollig eben. Die Berge im R. find Zweige ber Logeren und Sevennen; die Kette Espinouse, in Dft ber Logeren, hangt mit bem Gebirge Lodeve und biefes mit den Sevennen zusammen, beren sublichste Reihe die Garriguen aus Aveiron und Garb in bas Depart. ziehen: obe traurige Ralksteinhugel mit nadten Ruppen, nur ftrichweise mit Gebufche, Baiben und Steinmoofe bekleidet. Der Bergboben ift überhaupt bochft burftig, beffer bie Gbenen am Strande und in ben sublichen Theilen, wo der Schlamm, ber sich hier aufgehauft hat, eine uppige Begetation hat, nur ift er haufig burch Morafte unterbrochen. Das Depart. wirb bloß von geringen Fluffen bemaffert, bie meiftens von R. nad) G. gieben; Dabin geboren ber Berault, bie Bibourle, der Lez und die Orme; die Aude berührt nur das Land, und ber Agout geht nach Tarn über. Der Ranal von Langueboc tritt aus Mube in Berault, burch= bricht 504 Fuß weit ben Berg Malpas und endigt im Thau; geringere Randle sind ber Grave und Robine. Um Gestade breiten sich eine Menge Stangs aus; ber von Thau, 71 Meile lang, ift barunter ber anfehnlichfte und wird burch eine schmale Rehrung, welche burch ben Grau de Palavas mit bem Meere Berbindung hat, von bemfelben getrennt. Das Klima ift milbe, beiter und bis auf bie morastigen Gegenben am Stranbe gefund: im Commer fleigt ber Thermometer nicht felten auf 28

bis 30° Reaumur, im Binter fallt wenig Schnee und biefer bauert kaum bis jur Mittagssonne. Aber die Temperatur ift fo veranderlich, bag ber Unterschied in 24 Stunden oft 10 bis 12° beträgt. Ganze Regentage gablt man 40, halbe eben fo viele und bie Quantitat bes Regens wird im Mittel auf 28" 4" berechnet. Sagel und Gewitter find felten; bie Binbe weben aus allen Richtungen, ber willtommenfte ift ber NBB., ber milbe und heitere Bitterung mitbringt. Die Boltsmenge betrug 1827 839,560, auf ber Meile, mithin 2300 Individuen; 1801 find 291,957, 1805 301,099 und 1822 324,126 gezählt. Sie reben bas languebocsche Patois oder bie Sprache von Dc, worin 3 latinis fche Borter fenn follen, auch mag in ihren Abern wohl mehreres Romerblut fließen, als in benen ber übrigen Gallier, indeß weicht es in ben Stadten immer mehr bem reinen Frangofischen. Unter ben Ratholiken, Die 36 Sauptkirchen besigen, leben etwa 30 bis 40,000 Reformirte mit 4 Confistorialfirchen. Der Aderbau ift vernachlässigt ober vielmehr ber Boben taugt nicht bazu: man erntet an Beigen 504,000, an Roden 88,000, an Gerfte 37,000, an Safer 73,000, an Kartoffeln 74,000 Settoliter, welches taum jur Salfte bes Bebarfs hinreicht: ber Mittelertrag einer heftare wird im Durchschnitte ju 18 Frant. 69 Cent. angenommen, ber Mittelpreis bes Korns schwanft zwischen 28 bis 32 Fr. Die Ernte beginnt schon im Jun.; bas Korn wird nicht in Scheunen gebracht, fonbern auf bem Felbe burch Pferbe und Maulthiere ausgetreten. Die Kafta: nien erfeten jum Theil ben Mangel bes Korns: außer biefen gieht man bie iconften Gubfruchte, felbst Gra= naten, auch Oliven, boch wird bas Ol tem Provenzer nicht gleich geachtet, weil es schlechter behandelt wird: ber strenge Winter von 1789 hat auch bier in ben Dlivenplantagen eine folche Bermuftung angerichtet, baß seine Nachwehen noch fublbar find. Im ausgebreitet= ften ift ber Beinbau: Die vins chauds von Lunel, Fron= tignan, Beziere und Montbagin geboren au ben gefchate teften Litorweinen Frankreiche, außer biefen gibt es aber auch noch andere Weine, die in Achtung feben; boch wird bas meifte bavon in Branntwein und Spriet verwandelt. Man schätt die jahrliche Beinerzeugung auf 1,600,000 Sektoliter. Dann hat man verschiedene Far-bepflanzen, wie Baid, Tournesol u. a., Kapern, Kork-eichen, Kermeseichen, Lorberbaume, die alle benutt werben, aromatische Pflanzen und Blumen, womit gange Felber bei Montpelliers, Beziers und Cette fultivirt werben, Soda und schlechte Balbung auf 28,065 Bettaren. Die Biehzucht ift bis auf die Schafzucht uners heblich: boch hat fie fich in neuern Beiten, feitbem man ben Futterkrauterbau erweitert hat, verbesfert. Maul= efel und Efel werden mehr als Pferde gezogen, fie find bas unentbehrliche Laftthier und regieren auch ben Pflug. Die Schafzucht ift febr ftart: man gewinnt jabrlich 900,000 Kilogramme ziemlich feine Bolle. Die Fische= rei wird an den Ruften lebhaft betrieben. Die Mineralien und Metalle find bis auf Steinkohlen, wovon etwa 1,800,000 Bentner ausgebracht werben, tobte

Schähe; 120,000 Benin. Geefalz werben in ben Lagunen von Cette, Beziers und Bagnas abgeschlammt. Berault ift zugleich eine ber wichtigften Fabritprovinzen Grantreiche: vorzuglich wird in allen Stabten Bieles in Tuchern und wollnen Beugen, in Parfumereien, Seibe und Bachfe gethan, mehr aber noch und verbreiteter find die Brennereien bes Depart., beffen Beinfteinraffi-nerien und Bachebleichen. Die Ausfuhr beruhet auf biefen Manufatten, auf Bein, Fruchten, Bolle, Kort, Rapern, Baumol, Honig, Sarbellen u. f. w. herault macht einen Theil von Nieberlangueboc aus und hat bie Schickfale biefes ganbes getheilt: es gehort zur 9ten Militarbivifion, jur 14ten Forftconfervation, jur Diocefe von Begiers und unter ben tonial. Gerichtshof von Montpellier. Es fendet 5 Deputirte gur Rammer und ift in 4 Bezirte Montpellier, Beziers, Lobeve, und Saint Pons vertheilt, die zusammen 36 Rantone und 333 Gemeinden enthalten. 1825 betrugen die Departementaleinkunfte 11,660,672 Franken\*). (G. Hassel.)

HERAULT, Name mehrerer, mit einander verwandter Runftler und Runftlerinnen : 1) Antonia, Gats tinn des bekannten Rupferstechers Wilhelm Chateau, zeichnete fich als geschickte Miniaturmalerinn aus; selbft Lubwig XIV. beehrte fie mit feinen Auftragen, indem fie fur benselben bie Familie bes Darius nach Le Brun im fleinen Dafftabe ausführen mußte. Für bie Gemahlinn bes Dauphins malte fie zwei Darftellungen für bas Dratorium berfelben, auch wurde fie von Dabemoifelle de Montpensier beschäftigt. Sie ftarb ju Pa= ris im 3. 1695. 2) Charles, wurde von feinem Bater in ber Landschaftsmalerei unterrichtet, und erlangte burch feine Geschicklichkeit im 3. 1670 eine Stelle als Mitglied der konigl. Akademie, 1681 wurde er zum Rath bafelbft erhoben. Die Landschaft, welche er bei feiner Aufnahme liefern mußte, wird wegen ber Mannichfaltigs teit ber barin enthaltenben Gegenstanbe febr gelobt. 3) Johann. Bon biefem Runftler tennen wir teine ans bern Arbeiten, als bas Bildniß seines Bermandten Frang Silvester, welches er 1710 malte, und hernach Ludwig Desplaces in Aupfer stach. 4) Magdalena, unterrichtet von ihrem Bater Anton, erlangte viel Aunstfertigkeit große Gemalbe berühmter Meister nachzuahmen, auch war fie im Bilbnismalen geschickt. 3m 3. 1660 verbeirathete fie fich mit Roel Coppel +) und ftarb 1692. 5) Maria Katharina, genoß ben Unterricht bei ihrem Bater Karl Herault, und ift als geschickte Bildnismale rinn bekannt. Der beruhmte Maler Ludwig Splveftre wurde ihr Gatte, mit welchem fie, als er einen Ruf von August bem zweiten nach Dresben erhielt, fich babin begab. Diese Kunftlerinn lebte noch 1770,

HERAULT (Didier), latinist Desiderius Heraldus, ein franz. Rechtsgelehrter und guter humanist: er

+) Beim. Danbb. VIII, 691 - 695. Essai de Statist, de FHérault. Par. 1799. 8. — Mentelle géogr. p. 523 — 563. Purrot et Aupick atlas de la France, Dép. Hérault.

.a. Ç

war Parlementsabvofat zu Paris und ftarb im Junius 1649. Wir haben von ihm verschiedene Abhandlungen, bie zur Erlauterung der romischen Rechtsgeschichte bienen; seine res quotidianae et observationes ad jus atticum et romanum find gegen Saumaife gerichtet und beurkunden eine gefunde Kritit, eine andre Abhandlung berührt ben Streit zwischen ber Pariser Unis versitat und ben Jesuiten, auch hat er Unmerkungen gu Sambliche Leben bes Pothagoras, ju Tertullians Apologie u. A. verfertigt, beren Reihen Jugler bat \*). (H.)

HE'RAULT (René), zuerst Kronanwald am königl. Schlofigerichte (Chatelet), bann General-Profurator am hohen Rathe (Grand - conseil), Dberpolizeimeister (lieutenant - general de Police) julest Statsrath und Intenbant von Paris, aus einer alten Familie in ber Nor= mandie, geboren zu Rouen 1691, — ein Mann von boben Berbiensten, ausgezeichnet in allen, von ihm verwalteten Amtern burch ftrengen Gerechtigkeitefinn und Unbestechlichkeit, — babei seinem Souveran so unbedingt ergeben, baß er beffen Befehle, — felbst gegen seine Uberzeugung — mit aller ber Strenge vollführte, welche, besonders im Interesse ber Rirche und ber unumschrants ten herrschgewalt, bas Zeitalter Ludwigs XIV. und ber Regentschaft in Frankreich auszeichnet. Go verfolgte er, als Oberpolizeimeister, auf bes Hofes Gebot, die Sanse= niften mit rudfichtslofer Barte, und eben fo, wiewohl vergeblich, das seit 1728 von bieser Partei ausgehende Flugblatt — Nouvelles ecclesiastiques, — bas, obgleich vom Parlemente und ber Gorbonne verbammt, und 1731 burch Bentershand auf bem Greveplage offentlich zerriffen und verbrannt, mittels einer tragbaren Druderpreffe bald bier balb bort, fogar im Saufe bes Dberpolizeimeisters felbst, fortgebruckt und allenthalben verbreitet wurde. Dagegen bewies er fich in der auf bie Beiftesschwäche eines phyfifc und moralisch entnerv= ten Pobels am Hofe wie in ber hefe bes Bolts berechneten Bunbertomobie auf bem Grabe bes Abbe Da= ris als ein fester und aufgeklarter Beamter und machte burch zwedmäßige Magregeln bem Unwesen balb ein Ende, obgleich eine ftarte Partei am Sofe und in ber Sofgeiftlichkeit basfelbe unterflutte. Er ftarb im 49ften Lebensjahre am 21. August 1740, und hinterließ von bem Fraulein Moreau de Sechelles in zweiter Che eis nen Cohn (Bater bes befannten Herault de Sechelles, f. b. Art.), der als Oberft vom Regiment Roverque in ber Schlacht bei Minden (1. August 1759) blieb +). (Benicken.)

HE RAULT DE SECHELLES, (Marie - Jean), Entel bes Statsraths René Berault (f. b. Art.), geb. gu Paris 1760 nach bem Tobe feines Baters, - ausgezeichnet als Redner, Bellettrift, bekannt als Miturbeber, Beweger und Opfer ber frang. Revolution.

Er begann , nach Bollenbung feiner philosophischen

<sup>+)</sup> gafli irrt fich, inbem er ibn Ratalis nennt.

L. Cacpel. b. R. u. B. 3meite Gect. VI.

<sup>\*)</sup> Jugler Beitrage I, 370 u. VI, \$27. Nesselblads Sall. Beitr. I, 751. Jöcher II, 1518.

<sup>+)</sup> Bergl. Biogr. univ. T. XX. S. 222.

und juriftischen Studien, seine Laufbahn als Kronanwald beim Gerichtshofe bes Chatelet im 3. 1781 mit augerordentlichem Beifall, ben er mehr feinem torpers lichen Anstande und bem Glange feiner Beredfamteit als grundlichen Kenntniffen verdantte. Bei Sofe einge-führt, verschaffte feine nabe Berwandte, bie Furstinn Polignac, ihm bie Protektion ihrer Gonnerinn, ber Ros niginn Marie Antoinette, auf beren Betrieb ihm 1786 bie Stelle eines Generalanwalbs beim Parlemente ju Theil ward. Dort, wo man ein tieferes Biffen und umfaffenbere Gefetenntniß forberte, ber Schimmer ber Dialektik und bes Rebnertalents oft von bem Ernft und ber Bahrheit bes ftrengen Rechts verbunkelt, ohnehin ber fruhreife Ruf bes jungen Anwalds von den im Amts= fleid ergrauten Parlemente : Beteranen nicht gunftig betrachtet, und vielfach angefochten murbe, ber Geift ber Beit endlich ihn in eine naturliche Opposition mit ben Bestrebungen ber Berachter ober Befampfer besfelben feste, fank bie Meinung von ihm und feinen Talenten faft eben fo schnell als fie gestiegen mar. Den ehrsuch= tigen und burch allzu fruben Beifall verwohnten Berault frankte bas Schwinden bes leicht gewonnenen Ruhmes tief; nicht in sich, fonbern in bem Reibe ber Unbanger bes Alten gegen ben Aufschwung eines jugenblichen Las lents fuchte und fand er bie Urfache feines Ungluds: Grund genug, um bie eben ausbrechenbe Revolution mit allem Feuer bes Chrgeizes zu erfaffen. Beim Sturm auf bie Baftille (14. Julius 1789) focht er in ben Borberreiben; neben ihm fielen zwei feiner Dittampfer. Bum Commiffar bes Konigs beim Caffations= hofe ernannt, benutte er biefe Stelle, mit taum obers flachlicher Erfullung ihrer eigentlichen Funktionen, bauptfachlich als Mittel zum Gintritt in bie gefetgebenbe Rationalversammlung (v. 1791—1793), ben ihm auch bald die Bahl burch bas Departement von Paris verschaffte. Dort aber traten ihm weit gablreichere und gefährlichere Mebenbuhler entgegen als im Parlemente. Ehrgeizige jeber Art fullten bie Site jener merkwurdigen Berfammlung, entwickelten ihre Traume ober Berechnungen auf ber Tribune, foufen Parteien und Gegenparteien, und verwandelten ben allgemeinen 3med, bas Bobl bes Stats, in bas gemeinsame Mittel fur ihre verschiedenartigen Privatzwede. Gleich ihm wollte Jeber ber Erste seine, wo nicht ber Erste Aller, boch ber Erste einer Faktion. So vertauschte er, — nirgends das gewünschte Biel erreichend, — in der Bersammlung die Partei der Constitutionellen (feuillants), zu ber er Anfangs, und, wie es ichien, mit ben besten Gesinnungen, sich bekannte, gegen bie ber Revolutionars (Gironbiften), und ging, als auch hier bie erften Stellen von überlegneren Ropfen ober gewichtigern gattionsmannern befett maren, ju ber Pobelpartei (Jakobinern) über. Raturlich blieb er einmal aus ben boberen Stellungen ber Revolution geschieben, - ben Ereignissen bes 10. August 1792 (Sturmung bes tonigl. Palaftes; Guspenfion bes Sonige) nicht fremb, und schrieb bie Schulb ihrer trausrigen Resultate ber Konigspartei gu. Auf seinen Uns trag murbe ein außerorbentlicher Gerichtshof (ben 17.

Aug.) eingesett, um bie Berschworer bes 10ten Aug. ju richten.

Heraults Eifer bei biefer Gelegenheit, mehr aber wohl bas Burudweichen aller Gemäßigten vor bem Uns brange bes Pobelwillens, gewann ihm bie Erfullung feines lange gehegten Bunfches; er ward am 1. Sept. Prafident der Nationalversammlung, und empfing als solcher schon Tages barauf (2. Sept. Ermorbung ber Gefangenen und Priefter burch bie Septembrifeurs) bie leider fur ihn wie fur fo Biele fruchtlofe Lebre, bag, einmal losgelassen, die Pobelwuth in bas Seleis ber Ge seglichkeit nur febr fcmer wieber gurud geführt werben kann. Beber bie Rationalverfammlung noch irgenb eine offentliche Gewalt vermochte in jenen nur burch bie Bartholomausnacht (24. August 1572) aufgewognen Stunden bas fo genannte Bolt zu zugeln ; im bumpfen Schreden verharrten bie Geber wie die Bollftreder ber Gefete, bis bie Dubigfeit Sattigung herbei geführt unb bie Ratur ihr Recht genbt hatte über bie Unnatur.

Rachdem der Nationalconvent (20. Sept. 1792), als bessen erster Machtatt die Constituirung Frankreichs zur Republit erscheint, zusammen getreten war, und bie Bergpartei (bie Jakobiner ober Terroriften) in ibm feften Buß gewonnen batte, marb Berault, bereits burch ber Sakobiner Umtriebe Maire von Paris, jum Prafibenten ermahlt (2. Rovember), überließ aber ben Borfit bem bekannten Gregoire, und ging (16. Rovember), auf eine Gendung ins Departement Mont-Blanc, angeblich um ju organifiren, eigentlich aber um einen Berfuch jum Anknupfen von Friebensunterhandlungen mit ben auswartigen Dachten zu machen. Abwesenb von Paris, stimmte er gwar nicht mit über ben ange klagten König; aber, wenn er auch nicht, - wie seine Biberfacher behaupten — feine Stimme fur bie Berurtheilung seines Monarchen schriftlich abgegeben bat, so muß ihm boch bas, was vorlag, bekannt gewesen fenn; ja es halt fchwer feine Senbung außer Bufammenhang mit ber großen Rataftrophe gu laffen, wenn man erwagt, wie vortheilhaft es für die Machthaber mar, bie Operationen ber auswärtigen Feinde fo lange moglichft zu lahmen, bis Alles vorbei und bie Sahrung gestillt war, welche in ben Gemuthern ber Ration bas furchtbare Bagitud bes Konigsmorbs nothwendig erregen mußte.

Nach seiner Rückunft von einer Sendung, beren Ergedniß bei dem, was unterdeß geschehen war, sich als unvermeiblich darstellt, sand Herault die Partei der Gisrondisten bereits im entschiedensten Nachtheile, die Häupster derselben (Vergniand, Condorcet, Gersonne 2c.) ihre der aufgeregten Menge unvernehmbare Beredsamkeit verzgebens ausbietend, um sie aus der unbegränzten Bahn der Strassossische und den eng begränzten Psahn der Strassossische zurück zu beschwören. Uberzeugt, daß mit aller Kunst und Krast der Nede da Nichts mehr zu geswinnen sei, wo die That Herr geworden ist über Mensch und Bolk, nahm er ohne Idgern seine Stelle immitten der Jakobiner, am 27. Mai 1793 auch den Präsidenstenstuhl im Convente wieder ein. "Die Bolksmacht,"

antwortete er falt ben Bittstellern aus ben Gemeinben von Paris, welche an jenem Tage um Freilaffung mehrerer, auf Betrieb ber Gironbiften verhafteter Municipa: litateglieder und um Stellung ihrer Berfolger vor das Revolutionstribunal nachsuchten, - "die Bolksmacht und "bie Dacht ber Bernunft find Gins; Ihr forbert Ge= "rechtigfeit, die Bertreter bes Bolfs werben fie Guch "geben!" — Das Resultat feines Ausspruchs mar bie Bewilligung ber Bitten.

Allein am andern Tage gewannen die überrafchten Sirondiften bas Felb im Convente wieder; bas Defret vom vorigen Abende ward als unrechtmäßig jurud genommen. Da beschloß die Bergpartei den Rampf auf Leben und Tod; zwei Tage lang bearbeiteten bie Jako-biner ben Pobel; am 31. Mai brach ein furchtbarer Aufstand in Paris aus; ber Convent ward belagert, die Berhaftung ber Gironbiften als Berrather, im Namen bes emporten Bolks, geforbert, - Die gemäßigte Partei von ben Terroriften gesprengt, theils verhaftet, theils verjagt, und bem Schreckensspftem ber Sieg gefichert. Mit Abfaffung einer neuen Constitution beauftragt, lieferte B. bereits am 24. Junius bas Meisterstuck einer ochlokratischen Berfassung als Mitglied bes Beils = Aus= fcuffes, und grundete badurch fein Unfeben bei ben Schreckensmannern. Man rief die Deputirten aller Des partements zusammen, um am 10. August, bem Jahrestage ber Palaftfturmung, zu beschworen, und veranftals tete unter ber Leitung Beraults, als nochmals ermablten Prafidenten bes Convents, eins jener ichaubervollen Doffenspiele, beren bie frang., schon in ihrem Entstehn ausgeartete Revolution fo voll ift. Aber gerade an bem Lage, wo herault nach langem und schwerem Ringen feinen Triumph zu feiern glaubte, legte er, burch feine binreifende Beredfamteit und ben Beifall der bingeriffenen Menge, ben Grund ju feinem Falle. Robespierre, bamals icon als Saupt ber Sakobiner machtig, konnte bem freubestrablenden Prafidenten ein Glud nicht vergeben, beffen er allein sich wurdig bielt. Gobald bas Schauspiel geenbet, ber Pobel befriedigt und bie Maffe ber getäuschten Deputirten beimgesendet mar, richteten bie Dachthaber anstatt ber fo feierlich beschwornen Confitution eine fo genannte Revolutions : Regirung ein: bie furchtbarfte und brudenbfte 3wingherrschaft, welche jemals auf einer Nation gelastet bat (28. August). Berault erhielt ben Borfit in bem Boblfahrte-Ausschuffe (comité du salut public) und zeichnete fich burch barte Borfclage aus. Die Entwaffnung ber Berbachtigen, bie Bernichtung ihrer Paffe, Die Befugniß fur ben Sichers beites Ausschuß (comité de surveillance) sie zu verhafs ten, das Berbot an benfelben fie loszulaffen, maren fein Wert. Er trat im September 1798 aus bem Bohlfahrte-Musichus, um an ben Dberrhein gu geben, wo die Fortschritte ber Feinde Gefahr brobeten; um biefe abzuwenden, führte er bort bas Schredenfpstem ein: ein Mittel, welches die gebietenden Decemvirn fur alls fraftig erachteten, und beghalb Deputirte mit unums forankter Dacht in Die Departements und ju ben Ars meen fandten, um die Funktionen ber Prokonfuln bes

unter Marius und Sulla revolutionirten Roms zu verrichten.

Als Berault gurud febrte, fant er bie Unarchie auf ber Bahn ber Berwilderung weit vorgeruckt. Alle Un= geborige ber boberen Gefellschafteklassen, bie nicht ausgewandert maren, murben als verbachtig in bie Rerker geworfen und scharenweise jum Tobe geführt. Als bie Bornehmen, Gebilbeten und Reichen jener Rlaffen aufgeraumt waren, mußte die Buth ber Schreckensfaktion fich auf fich felbst beschranten. Gie berrichte also über bie Satobiner, über die Gemeinde von Paris, über ben Convent felbft, und brobte bemfelben ben Untergang. Sie predigte ben Atheismus, achtete Biffenfchaft und Runft, überhaupt jedes Talent. Runftler und Gelehrte wurden eingeferkert; es fehlte nichts als bie Berftorung ber Nationalbibliothet, bes Pflanzengartens und weniger andrer noch geretteten Dentmaler ber Gefittung.

Dahin hatte es, nach Heraults Anficht, nie kommen follen. Im Einverstandniß mit Robespierre und Danton murbe beschloffen, ben furchtbar geworbenen Gang ber Pobelwuth ju hemmen. Die Ultra-Unarchisften (Chabot, Fabre D'Eglantine, Bazire, hebert, Chaumette ic.) wurden angeklagt und hingerichtet. Bum erften Male feit bem Beginne ber Revolution fab man biefe Menschenart jum Tobe fubren. Es mar bas Ermachen ber Nemefis.

Bereits im November 1793 war herault als Erabeliger, porzüglich aber beghalb angeflagt worden, weil er mitten unter ben Robbeiten bes Sansculottismus eine gemiffe Clegang im Außern und die ihm naturliche Beiterkeit bes Gemuths in Formen beibehalten hatte, welche, aus ber Gesittung entspringend, ben wirklich ober scheinbar roben Schredensmannern ein Grauel, wohl auch ein Borwurf, bem Pobel aber verbachtig mar, weil fie an bas Benehmen bes verhaßten Abels erin= nerte. Noch einmal rettete ibn feine Berebfamfeit, aber nicht auf lange; benn fobalb Robespierre ihn fur feinen Plan, die Revolution in ihrem grauelvollen Schwunge aufzuhalten, benutt hatte, mar von Jenem, ber teinen ber einstigen Urheber ber Revolution neben fich bulben wollte, fein Untergang beschloffen. Er felbft bot bie Sand bazu. Sobald mit ber Verurtheilung ber Ultras Anarchisten die Macht ber Pariser Gemeinde gebrochen mar, trennten fich die Gemäßigten ber Bergpartei unter Dantons, Camille Desmoulins und heraults Anfuh-rung von dem eigentlichen Kerne der Jakobiner. Sie wollten jenem erften Schritte gur Berftellung ber Drbs nung einen zweiten folgen laffen, und bem Morben bes Revolutionstribunals wie ber Diktatur ber Ausschuffe ein Biel seten. Man folle, verlangten fie, keinen Un= schulbigen mehr verurtheilen, bie Schredenbregirung en= bigen und einen Ausschuß ber Gnabe errichten.

Diese Borschläge erfüllten bie Sprecher in bem Boblfahrtsausschuffe und bem Jakobinerklub (Billauds Barennes, Collot d'herbois ic.) mit aller Buth bes Blutdurftes und ber Furcht vor bem Ende ihres gefühl lofen und unsittlichen Treibens. Robespierre, ber Diefe

wie Jene verberben und allein herrschen wollte, schwieg Anfangs und zogerte — ließ bann zuerft herault (19ten Marz 1794), unter dem Bormande heimlicher Umtriebe mit Emigrirten und Baterlandsfeinden, verhaften, biers auf die Anklage gegen Danton und Camille-Desmoulins Statt finben, und im Berlauf ber Untersuchung - gleich= fam zufällig - Jenen als Theilhaber ihrer Plane erscheinen. Damit war über fein Schicksal entschieben, feine Laufbahn geschloffen. Der ganze Bohlfahrtsausschuß und die Sakobiner schleppten die drei Gemäßigtsten ihrer Faction in toller Raserei auf das Schaffot. und feine beiden Gefährten ftarben mit der Standhaftig= keit von Mannern, die, von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt, und — leider zu spat — den Bahnsinn der Beit und bes Treibens in ihr erkennend, ihre Opferung für einen Triumph ansahen (5. April 1794). Bei ihrer hinrichtung vernahm man jum erften Male keine Aus-bruche ber Pobelfreude; die Menge war ftill und besturzt; ein felbst von ben rafenbften Safobinern als Borgeichen ihres Falles beachtetes Beichen.

So endete Herault de Sechelles, eines bessern Loses werth, ein mahnendes Beispiel der Verderblickeit eis
nes zu frühen Berühmtseyns und des rücksichtlosen Stres
bens nach außerer Ehre: der Fallstricke für die besten
Köpfe und trefslichsten Herzen, besonders in den Momenten, wo im Weltleben Neues sich gestaltet, die Leidenschaften gegen einander in die Schranken treten, und der
Sottesgerichtskamps der Revolutionen beginnt, dei dem
der Weltgeist als Kampfrichter vorsitzt und der Ausgang
über das Wohl und Wehe von Nationen und Jahrhunderten entscheidet\*).

(Benicken.)

Heräum, f. Heräopolis.

HERAUS, Karl Gustav, geb. zu Stocholm 1671, wo fein Bater, ein geborner Teutscher, Leibargt ber Bitme Rarl Guftavs mar, machte feine ersten Studien feit 1686 auf bem Gymnasium qu Stettin, sette fie bann, nach bem Tobe feines Baters, ju Frankfurt a. b. Dber, Gießen und Utrecht fort, widmete fich ber Theologie, und lebte einige Beit (feit 1695) als Domherr bes luther'schen Stiftes zu hamburg. Diese Stelle gab er, aus naturlicher Unbeftanbigkeit, wie es scheint, nach turger Beit auf, und trat als Sofrath in die Dienste bes Burften von Sondershaufen, wo er sich dem Studium ber Numismatif widmete, und barüber mit Tengel in Briefwechfel trat, welcher einige feiner gelehrten Briefe in der Saxonia numismatica mitgetheilt bat. Auch dies fer Stelle entfagte er 1709 und begab fich nach Bien, wo er für seine Kenntnisse und Talente einen weiteren Birtungefreis erwartete, und wurde hier, nachdem er jur katholischen Rirche übergetreten mar, von Joseph I. jum Antiquitaten = Inspektor ernannt, mit welchem Titel Rarl VI. den eines faiferlichen Rathes verband. Diefe

Stelle legte ibm bie Berpflichtung auf, bei Illuminatios nen und Feuerwerken, freudigen und traurigen Gelegens beiten Inschriften zu erfinden, und fur bie Dentmungen, welche ber hof pragen ließ, paffende Symbole und Inschriften anzugeben. Daß es ihm hiezu an Wig und Schatffinn nicht fehlte, bezeugt vorzüglich bie Umschrift, bie er auf ben außern Rand einer Dunge, um bas Bes schneiben berselben zu hindern, sette, und die zugleich auf diese Absicht und auf den Kaiser hin deutete: constanter continet orbem 1). Er war Willens, auf bie Art und Beife, wie die frangofische Atademie ber Medaillen und Inschriften bie Biographie Lubwigs XIV. Busammen geftellt hatte, auch Raris VI. Leben burch Dungen gu be-Naber entwickelt findet man biese Idee in fcreiben. seiner explicatio numismatum aliquot ex historia Imp. Caroli VI. (ohne Sahreszahl und Drudort in 4.), wo er über 30 Mungen gur Probe mittheilt. Ja er ging mit bem Plane um, eine Geschichte ber neuern Beit von ber Regirung bes Raifer Friedrich III. an aus Mungen, unter bem Titel: Thesaurus numismatum recentiorum, zu schreiben, wobei er einen von Lambecius entworfenen Plan aufnahm, und ließ Rupfer zu biefem Werke ftechen. Nachbem 65 Tafeln geftochen maren, fant er feine Mittel fur ben nothigen Aufwand nicht binreichenb, und ba er auch von bem hofe feine Unterflugung er= hielt, gerieth er in solche Roth, daß er nicht nur feinem Borhaben entfagen, fonbern auch feine Bucherfammlung einzeln verkausen mußte 2). Die Aupfer, und mas sonft noch auf bas beabsichtigte Wert Beziehung hatte, murbe ber faiferl. Bibliothet einverleibt 3). Er felbft ftarb von Rummer nieber gebrudt im Jahre 1730. Gin Bilb von ihm befindet fich auf einer Munge im Museum Mazuchellianum. Tom. II. Tab. CLIX. nr. IX. Reuer: bings hat man bas von ihm nachgelaffene unvollständige Bert endlich zuganglich gemacht, indem ju Bien im 3. 1827 erschien: C. G. Beraus, Bilbniffe ber regirenden Furften und berühmten Manner vom 14ten bis 18ten Sahrhunderte, in einer Folgenreihe von Schaumungen mit 68 Rupfern. gr. Fol.

Nach mehrern einzelnen Gelegenheitsgebichten, bie er feit 1697 heraus gegeben, erschien, nur mit Unbeus

<sup>\*)</sup> Brgl. Biogr. univ. T. XX. p. 222—226; Biogr. mod. II, 431; bie Berte Perault's: Eloge de Suge, abbé de St. Denirs 1779; Magasin encyclopédique T. I.; Détails sur la societé d'Olten. 1790; Théorie de l'Ambition; Rapport sur la Constitution de 1793.

<sup>1)</sup> Andere seiner Ersindungen und Insactsten werden in den teutschen Acta Eruditorum Leipz. 1718. Ab. II. S. 547 beschrieben. Biete sinden sich auch, mit Abbildungen begleitet, in seinen versmischten Rebenarbeiten. 2) So berichtet Reinwald im Allgem. literar. Anzeiger (1800. Kr. 172. S. 1695.) nach mündlichen Erzzählungen. Andere sprechen auf eine rättselthafte Weise von einem Unglücke, das er sich selbst zugezogen, und das in nichts Anderem bestanden haben kann, als in dem Berluste, den ihm Unvorsichtigskeit oder getäuschte hoffnungen verursacht hatten. 3) S. Herzgott. Praes. ad Pinacothecam §. XXVII. Integram eum Pinacothecam animo agitasse, ex numero imaginum iconicarum aliarungue rerum eo spectantium, pluridus in thecis in Augusta dibliotheca Vindobonensi hodie asservatarum colligimus (also nicht in der Bibliothet der Augustiner, wie bei Bouginé (Ab. IV. S. 284.) und in Abelung's Fortseung von Idcher zu lesen st. den Rudolpho I. adasque Rudolphum II. exhibens.

tung feines Namens, unter bem Titel: C. G. S. Berfuch einer neuen teutschen Reimart nach bem metro bes so genannten lateinischen Hexametri und Pentametri, in einem Gludwunfch bei feiner taiferl. und tatholischen Maj. Caroli VI. Geburtstage ben 1. Oktober 1713, ein Berfuch, ber mit verbientem Beifall aufgenommen und lange fur ben erften in feiner Urt gehalten murbe. Er ift aber nicht ber Erfinder bes teutschen Berameters, wie Leffing gezeigt bat4). Bemerkenswerth ift es, baß bie (gereimten) Distiden in Beraus Gebichte in Rudficht auf die Geltung ber Spiben richtiger gemeffen find, als spater Biele von benen thaten, welche mit weit gro-Bern Unspruchen die alten Sylbenmaße in die teutsche Sprache einzuführen bemuht maren. 3mei Jahre barauf erschien eine Sammlung feiner fammtlichen, in Gebanten und Ausbrud achtungswerthen Gebichte, unter bem Litel: Bermischte Nebenarbeiten Beren Rarl Guftav Berai, fammt einer Bugabe etlicher anderer von ihm verfaßten Gebichte. Bien, jum Drud beforbert burch Uns breas Bepinger. 1715. 4.5), und eine neue vermehrte und verbefferte Auflage, mit gablreichen Rupfern, welche Dentmungen und Illuminationen vorftellen, geschmudt, in einem febr anftandigen Außern zu Nurnberg 1721. 8. in zwei Theilen, von benen ber erfte bie teutschen Ge bichte, ber zweite Inscriptiones et Symbola varii afgumenti enthalt. Die Befchreibung einer großen unterirbischen Bohle in Dber = Steiermart, in welcher man viele Gebeine von Thieren fand, in frangofischer Sprache abgefaßt, macht ben Beschluß. Daß er sich hier, bei eis nem flugen Scepticismus, bennoch mehr zu ber Deinung bin neigt, welche die Refte einer unbefannten Borgeit für Spiele ber Ratur erklart, muß man ben Unsichten bes Beitalters zu Gute halten, jugleich aber bie Bescheibens beit ruhmen, mit welcher er feine Gebanken mittheilt. Beraus zeichnete fich burch eine reine und fliegenbe und naturlicher Stil machte ibn zu einem erklarten Reinde aller Runftelei. Er reichte bei Sof einen Ents wurf zu einer teutschen Sprachgesellschaft ein, welche inbef nicht zu Stande tam. In ber neuen Ausgabe feis ner Gebichte G. 264ff. findet man feine unvorgreif: lichen Gebanten über bie Auf= und Ginrich= tung einer teutschen Sprachgefellschaft, wieber abgebrudt in ben Beitragen jur tritifchen Siftorie ber teutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit, Bd I. St. 2. Dr. 7. S. 267-280. Ginen frangofisch geschriebenen Brief von Beraus, Die Beurtheilung eines Schauspiels von einem teutschen Prinzen ju G. R. enthaltend (f. Beraus Gebichte S. 257 u. f.), findet man überfest in ben fritischen Berfuchen ber teutschen Gesellschaft in Greifswalbe. Bb I. Nr. 6. 6. 104 u. f. Gin Urtheil über Beraus Berbienfte um bie teutsche Poefie enthalten Bobmer's Gedichte in gereimten Berfen. Burich 1754.

S.41; abgebruckt in Betterlein's Handbuch ber poetischen Literatur ber Teutschen. S. 247 u. s. ...

(F. Jacobs und H. Döring.)

Herausgabe, f. Restitutio.

Heravi (aus herat geburtig), f. Herat.

HERBA, ERBA, Gemeindesteden, oder vielmehr Städtchen, im Iombardisch-venetianischen Königreich, lomsbard. Gouvernement, Provinz Como und Distrikt XIV Erba, mit einer Pfarre des heil. Mauritius, dem königt. Distriktskommissariat, einer Gemeindedeputation, dem Distriktspostamte zwischen Como und Asso, auf dem Abphange des Berges Erba und auf der rechten Seite des Flusses Lambro. (Rumy.)

HERBA bezeichnet zwar im Allgemeinen jebe Pflanze, allein insbesondere Kraut, vorzüglich solche Pflanzen, welche nur ein Mal Blühten und Samen tragen, und dann eingehen. Die Pharmaceuten nennen so viele officinelle Gegenstände, und unterscheiden die einzelnen wieder durch hinzusügung eines Beisages. In unserer Encyflopädie hat man daher unter jenem Beinamen auszussuchen, was sich hier unter Herba nicht sinden sollte. (R.)

Herba apoplectica, f. Lonicera Caprifol.

HERBA BRITTANNICA et RADIX BRITTAN-NICA heißen die Blätter und Wurzeln des Was ferampfers (Rumex aquaticus), einer häusig an den Usern der Flüsse, Teiche und Gräben wachsenden Pflanze der 27. Klasse. Den Blättern gibt man auch den Namen Folia Lapathi acuti, s. Hydrolapathi; vormals wurden sie im frischen Zustande als Arzneimittel ges braucht, und auch die schwarzbraune, innerlich safrangelde, scharse, etwas zusammen ziehende, säuerlich schmedende Wurzel, welche auch Rad. Lapathi aquatici heißt, war ehemals officinell. (Fr. Thon.)

HERBA COSTI s. COSTUS HORTENSIS, Beisname von Balsamita vulgaris nach Willd. und Tanacetum Balsamita nach Linn. (gemeine Frauensmunze, auch römische Salbei), eine Pflanze aus ter XIX. Klasse, welche im sublichen Europa und in der Schweiz wild wächst, aber auch häusig bei und in Garsten angepslanzt wird, gewürzhaft und bitter ist und für gleiche Zwecke, wie die Pfeffermunze (Mentha piperita) und Krausemunze (M. crispa) angewendet wird.

<sup>4)</sup> Briefe, bie neuefte Literatur betreffenb. Ih. I. S. 109 ff. 6) Diefe feltene Ausgabe ift genau beforieben von Reinwalb im Allgem. liter. Anzeiger a. a. D.

<sup>6)</sup> Bgl. über heraus und seine Schriften: ben Reuen Bachers saal ber gelehrten Welt. Leipz. 1716. Th. V. S. 477 u. f. 492 u. f.; bie teutschen Acta eruditorum. Bb. II. Ah. 18. Rr. 8. S. 544; ben Catalogus Musei Caesarei Vindobon. numor. vet. distribut. in partes duas etc. dispos. et descr. a Josepho Eckhel. Vienn. 1779. fol. Abelung's Kortses. und Ergänzungen zum Jöcher. Bb. II. S. 1930 u. f. L. Meister's Charakteristik teutsch. Dichter. Bb. II. S. 55 u. f. Roch's Compendium ber teutschen Lit. Gesch. Bb. II. S. 50 u. f. Jörben's Lexison teutschen Lit. Gesch. Bb. II. S. 55 u. f. Roch's Compendium ber teutschen Lit. Gesch. Bb. II. S. 556 u. f. Bb. VI. S. 296 u. f. Leipziger Allgem. liter. Anzeig. 1800. Rr. 172. S. 1695 u. f. 1801. Rr. 144. S. 1580 u. f. Rachträge zu Sulzer's Allgem. Theorie. Bb. VIII. St. 1. S. 8 u. f. Bouginc's handbuch ber allgem. Literaturs geschichte. Bb. IV. S. 284. Saxii Onomasticon. T. VI. p. 256 sqq. Blätter f. literar. Unterhaltung. Jan. 1829. Rr. 20. S. 77—79.

HERBA EUPATORII MESUES, bie alte Benensnung der Blatter von Achillea Ageratum (s. den Art.), sie ist im sudichen Europa zu Hause, hat einen sehr angenehm gewurzhaften Geruch und bittern Geschmack, und wurde als ein magenstärkendes und wurmtreibendes Mittel angewendet. (Fr. Thon.)

HERBA JACEAE, ber officinelle Name von Viola tricolor (breifarbiges Beilden, auch Stiefmutsterchen), einer Sommerpflanze aus ber V. Klasse, welche überall auf sonnigen Plagen burch ganz Europa wächst, die Eigenschaften bes ganzen Geschlechts, Brechen und Lariren zu erregen, theilt, und gegen chronische hauts ausschläge, besonders gegen ben Milchschorf ber Kinder gebraucht wird. (Fr. Thon.)

HERBA IGNIS (Feuerkraut), ber veralte Name von Baeomyces cocciferus ober scharlachsarbiger Becherzstechte (s. ben Art. Baeomyces 1ste Sect. VII. Bb. S. 105), welche in ben gehirzigen Walbern bes nördlichen Europa wachst, in ihren Eigenschaften mit ber ist ländischen Panzerslechte (Cetraria islandica) übereinzstimmt, und ehemals gegen bas talte Fieber start gesbraucht wurde.

(Fr. Thon.)

Herbaregia, s. Artemisia (1. Sect. Bb V. S. 449). Herba sacra, s. Verbena.

HERBAE CAPILLARES quatuor nannten bie Alten ben Mauerrautenmilzfarrn (Asplenium Ruta muraria), das Benusfrauenhaar (Adiantum Capillus veneris), das Gulbenhaarmoos (Polytrichum commune) und ben Zeterachmilzfarrn. Unter Herbae capillares quinque begreift man den Mauerrautensmilzfarrn (Asplenium Ruta muraria), das Benusfrauenhaar (Adiantum Capillus veneris), das Gulbenhaarmoos (Polytrichum commune), den Zetestachmilzfarrn und Widerthonmilzfarrn.

Herbae emollientes octo heißen die Blatter von Kasemalve, Eibischalthea, Marzveilchen, Schleimbarenklau, Glattbingel, Mauerglaskraut, Weißmangold und Gartenzmelte. Unter Herbae emollientes quatuor primariae die Blatter von Kasemalve, Eibischalthea, Marzveilchen und Schleimbarenklau, und unter Herbae emollientes quatuor secundariae, die Blatter von Glattsbingel, Nauerglaskraut, Weißmangold und Gartenmelte.

Herbae emollientes quinque endlich heißen bie Blatter von Kasemalve, Gibischalthea, Glattbingel, Mauers glasfraut und Marzveilchen. (Fr. Thon.)

HERBANUM, eine Stadt in der Italialanbschaft Hetruria, die zwischen den Flussen Umber und Marta lag. Wahrscheinlich lag dabei das Fanum Voltumnae, bessen Liv. IV, 27. gedenkt. Bei dem Geogr. von Ravenna gestütt, beißt es Beterbon, und wahrscheinlich halt es wegen dieser Namensverwandtschaft Reichardt für Viterbo, eine Stadt, die freilich erst den Longobarden ihren Ursprung verdankt. (G. Hassel.)

HERBARIUM (Botanik), auch Herbarium vivum — siccum ober Hortus siccus, nennt man eine Samm-lung bergestalt platt getrochneter Pflanzen, bag man bie-felben in Papierbogen aufbewahren tann. Die Kunft, eine solche Sammlung herzustellen, ift von Desvaur

Chortonomie genannt worden. Um über biesen Gegenstand so vollständig und boch auch so kurz als möglich zu seyn, haben wir zunächst von dem Einsammeln der Pstanzen, dann von dem Arodnen und Ausbewahren derselben zu handeln. Dieser Anweisung mögen jedoch einige Worte über die Wichtigkeit solcher Sammlungen voraus geben.

Eigene Unficht und Untersuchung find bie besten Silfsmittel, um gur Pflangentenntniß zu gelangen, beibe find aber nur mittels eines Berbariums moglich. In biefem tann man die Pflangen aller Belttheile vereinis gen, und fo Bergleichungen anftellen, welche außerdem auf teine Beife zu realifiren fenn mochten. Gine gut getrodnete Pflanze bat ben Borgug vor jeber, auch ber besten Abbildung, wie schon ginne fagt: "Herbarium pruestat omni icone!" Wenn die lettern oft Berwirrung in die Nomenklatur gebracht haben, fo kann biefe nur burch ben Unblid ber Driginalpflange, welche ber Auctor, ber eine Art aufftellte, vor fich hatte, berichtigt diese sicher als identisch ober als von einer andern ver-Schieden, durch Bergleichung bestimmt werben. Dieser Muten der Berbarien zeigt fich befonders jest binficht= lich der alteren Schriftsteller, welche nur unjulangliche Beschreibungen, aber Die Driginale ju benfelben binter-laffen haben. In Dieser hinsicht find 3. B. zu nennen: bas Berbarium Casp. Baubin's, jest im botanischen Garten ju Bafel, Lournefort's, Baillant's und Dichaur im Jardin des Plantes ju Paris, von bem erstern auch eine Doublette zu Dresben, Dicheli's bei Targioni Tozetti ju florenz, Scheuchger's, jest im Befige bes Dr. Schultes in Burich, bie Berbarien von Cliffort, Miller, Jacquin, Mublet, welche 30: feph Bants in London befist, Ray's und Rampfer's, bie im britischen Museum vermahrt werden. Die Universität Orford besitt noch die Sammlungen von Dil= lenius und Sibthorp, das herbarium Linne's befaß ber Dr. Smith ju Norwich, als Berlaffenschaft besselben wird es jest die Linnean Society ju Condon übernommen haben; bie von Burmann, Lemannier und Bentenat gesammelten Pflanzen gehören jest bem Botanifer Benj. Deleffert ju Paris; Die Berbarien von Pallas, Purfh, Pavon, fo wie von Forfter, find jest Eigenthum Bourt. Lambert's ju London; in bem Museum zu Ropenhagen finden fich die Sammlungen von Bahl und Foretal; das reiche herbarium Billbenow's macht einen Theil der tonigl. Pflanzensamme lungen in Berlin aus; die wichtigen Driginale ju Lous reiro's Flora Cochinchinensis befinden sich theils in ben konigl. Sammlungen zu Lissabon, theils in benen zu Paris; Die Berbarien von Cavanilles, Ruig und Pavon, Geffe und Mogino werben im tonigl. Garten zu Madrid aufbewahrt, die von Magnol und Brouffonet befist Bonchet zu Montpellier; bas Berbarium von Allioni ift in ben Banben bes Botanifers Balbis zu Lyon; Decanbolle in Genf, befigt die Berbarien von heritier und Thibaud; im Prager Dus feum befinden fich die Sammlungen von Bente u.f. w. Bierau find bie Berbarien ber berühmteften noch lebens

ben Botanifer aller ganber, fo wie biejenigen zu rechnen, welche fur offentliche Unftalten, 3. 23. im Jardin des Plantes zu Paris ichon gefammelt werben. Sollen aber folche Sammlungen wirklich ben oben angezeigten Ruten aur Berichtigung und Feststellung ber Nomenclatur ges währen, so ift es nothwendig, daß jeder, welcher eine besfallfige Nachweifung unternimmt, forgfaltig anzeige, nach welchem Originale er dieß bewirkte und in welchem Berbarium fich basfelbe befindet. Diefe Regel bat auch berjenige forgfaltig zu beobacten, welcher Pflanzen nach bergleichen getrodneten Driginalen, als noch unbefchries bene bestimmt. Wer aber eine lebenbe, noch unbekannte Pflanze beschreibt, follte getrodnete Eremplare berfelben wenigstens an eine ber großern offentlichen Sammlungen zur Ausbewahrung einsenben. Bei ben letteren sowohl, als bei benjenigen, welche fich in ben Sanben von Pris vatpersonen befinden, muß es ftrenges Gefet fenn, folchen Driginaleremplaren auch bie Driginaletiquetten gu laffen, bamit bie Auctoritat berfelben fur alle Beiten unbezweifelt fei. Außer biefen Bortbeilen, welche burch eine ftrenge Ordnung und einen aussuhrlichen Katalog noch bedeustend erhöht werden konnen, wurden aber herbarien noch viel größern Rugen gemabren, wenn man bergleichen auch zu bem Endzwede anlegte, um bie Runftsprache, bie Phyfiologie und Metamorphofe ber Pflanzen zu erlautern. Sierzu mußten g. B. bie verschiedenen Organe ber Pflanzen, je nachbem fie fich burch Stanbort, Klima, Rultur veranbern u. f. w. gewählt werben, wodurch man eine reiche Quelle fur Bearbeitung ber wiffenschaftlichen Botanit erhalten murbe. Much bie botanische Geographie wurde bedeutend an Ausbildung gewinnen, wenn man mit beftanbiger Berudfichtigung auf Diefelbe eigene Sammlungen getrodneter Pflanzen veranstaltete, wobei beson-bers das "habitat" im weitesten Umfange berücksichtigt werden mußte. Wie der Werth der herbarien aus moglichfte zu steigern sei, bazu werden bie folgenden Abtheis lungen genaue Anweisung geben.
I. Bon bem Ginfammeln ber Pflangen.

Ber mit mabrem Nuten ein Berbarium gusammen bringen will, fur ben wird es unerläßliche Bebingung, bie Pflanze felbft, und fo viel es fenn tann, an ihren naturlichen Standorten aufzusuchen, bamit er fie in ihrer gangen Lebensfrifche beobachten tonne. Die besfalls vorgunehmenben Banberungen laffen fich in nabere - fo genannte Ercurfionen (herborisations ber Frangofen) und entferntere botanifche Reifen - eintbeilen. - Bu jenen find weniger Gerathichaften, ju biefen ein größerer Apparat ber lettern nothwendig. - Die wes fentlichften Dinge, beren ber Pflanzensammler auf feinen Ercurfionen bebarf, find 1) ein Meffer, 2) ein Ins ftrument jum Musgraben ber Burgeln, 3) eine Pflangen= mappe ober 4) eine Buchfe, 5) eine wafferbichte Blech-buchfe, 6) mehrere Glafer mit weiten Rundungen, 7) ein botanisches Bested, 8) ein hammer und ein Stemmmeis sel. Jedoch braucht man nicht auf jeber Ercurfion bieß Alles. Das Meffer muß eine turge, etwa 8 Boll lange, im Ruden wenigstens & Boll farte, etwas fichelformige, aus gutem, nicht bruchigem Stable bestebenbe Klinge

haben, welche am besten fest im Stiele fteht und besthalb ein Futteral hat. Der Stiel fei nicht gu furg, fulle bie Band bes Sammlers gehorig burch feine Starte aus, und wird am besten von Solz gemacht, benn Sirschhorn reibt mit seinen Knoten und Sorn ober Bein find zu glatt. Mit einem folchen Deffer schneibet man bei eints ger Ubung und Kraft 3weige von 2 Boll Starte mit einem Schnitt burch. Bum Ausgraben ber Wurzel bebienen fich Manche eines fleinen, fcmalen, eifernen Spatens ober einer Sade. Gener aber ift ju fcmer, fo wie biefe, wenn fie anders richtige Dienste leiften foll, und find badurch und burch ben langen Stiel laftig. Beffer bient, nach Soppe's burch meine Erfahrung bestätigte Angabe, ein eigends, b. h. gut, nicht zu weich und nicht ju fprobe, verfertigtes Bajonett, bem man einen holzer= nen Sandgriff gibt. Dan tann bamit in jebe Tiefe und felbst leicht zwischen Steinen einbringen, wenn ber Boben, wie nicht felten in Ralfgebirgen, fast bloß aus folchen besteht. Wir haben bieß Instrument zugleich mit bem hammer und Meisel zu einem Botanifirstod verbuns ben, ber sich sehr brauchbar beweist. Der hammer, ungefahr 2 Pfund ichwer, in eine fentrechte, wohl verstahlte Scharfe auslaufend, bildet ben Griff eines über einen Boll biden Stodes aus recht festem, elastischem Solze, an beffen unterm Ende ein ftarter langer Stachel tief genug eingebohrt, mittels einer langen Zwinge befestigt ift. Ein folder Stock tann im Nothfall als Waffe bienen und man ift wegen feiner Starte und gange im Stande bei bem Musheben ber Pflangen bebeutenbe Kraft anzuwenden. Der hammer erfett mit feiner Scharfe ben Meisel, bessen man bebarf, um Kryptogamen von Felfen ober alten Baumen abzuschlagen, und bient gugleich als Saken. An beiben Enben unter feste Gegen-ftanbe eingezwängt, kann man einen solchen Stock auch als Ersagmittel ber Pflanzenpresse benuten. — Die Pflangenmappe besteht aus zwei ftarten, boppelt geleimten Daps pen, von bem Format bes funftigen Berbariums. 3mis schen benfelben findet eine ber Dauer und muthmaglichen Ausbeute ber Ercurfion angemeffene Menge gang weichen, Enotenlofen Losch : (Fließ :) Papiers, so wie starten, gut geleimten Schreib: und feinen Belinpapiers, in einzelnen Bogen vertheilt, einen Plat. 3mei ftarte leberne Riemen mit Schnallen bienen, quer überlaufenb, bagu, bas Gange erforderlich zusammen zu preffen. Dan thut wohl, noch ein Stud Bachsleinwand jur Bebedung bei einfallendem Regenwetter mit ju nehmen, auch burch jene beiben Riemen noch einen befondern breiten Erag-riemen zu ziehen, um die Dappe über die Schultern gebangt tragen ju tonnen, ba fie auf bie Lange unter bem Arme zu laftig wird, auch bei bem Aufnehmen ber Pflans gen binberlich ift. Much fann man fatt biefer Dappe fich ber Coquette bedienen. — Wenn bie Wanderung nicht weit geht, ober man bie Pflanzen zu Sause mit mehr Gemachlichkeit einlegen will, bebient man fich einer blechernen Buchse jum einsweiligen Aufbewahren berfelben. Diefe Buchfe wird, um bes Gewichtes willen, von fcwachem, gut verzinntem Gifenblech gemacht, und ju befferer Saltbarkeit mit einer paffenben bellgrunen DI=

farbe angeftrichen. Sie erhalt verschiebene Formen. Die gewöhnlichfte ftellt im Querdurchschnitt eine Ellipse bar (vasculum Dillenianum, Linne's) und hat eine bem Format bes herbariums angemeffene, die lettere noch um 2 Boll übertreffenbe Lange. Sie betommt, ber Lange nach, auf ber breiten Seite, eine bie lettere fast gang einnehmende, mit einem Charnierbedel, ber vorn zwei Saspen bekommt, versehene Offnung. 3wedmaßig laßt man biefe Buchse noch etwas langer machen und oben und unten Querboben einseben, welche wieber übergreis fende Charnierdedel mit haspen bekommen. Diese beis ben Nebenbuchfen bienen bann gur Aufbewahrung fleiner Gegenstände, Moofe, Flechten, Fruchte u. f. w. Der turgere Durchmeffer ber Buchse tann 4-6, ber langere 6-10 Boll betragen. Bei ben letteren Dagen wird fie fcon eine reiche Ausbeute faffen tonnen. Fur Er= curfionen von langerer Dauer verbient aber eine Ginrich= tung Empfehlung, von welcher ich ber Gute bes Prof. Doppe eine Zeichnung verdanke, und bie fich mir febr bewährte. Nach biefer besteht bas Blechbehaltniß nicht in einer verlangerten Buchse, sondern bat die Form eines boben Roffers mit gewölbtem Dedel und mißt in ber Sobe ungefahr einen guß bis 15 Boll, in ber Tiefe 6 bis 8 Boll, die Lange entspricht abermals ber Lange ber Berbariumsbogen und etwas barüber. Der Dedel bieses Blechkastens, ebenfalls übergreifend, wird wie ber ber anbern Buchse eingerichtet. Um biefen Kaften bequem tragen zu konnen, werben an ben beiben schmalen Seiten große bewegliche Ringe angebracht, burch welche man einen breiten lebernen Riemen burchzieht 1) .- Bum Einfammeln ber Baffergewachse empfiehlt fich noch theils bie oben erwähnte, jedoch kleinere Blechbuchfe, ober auch eine andere, welche sich auf ber Querflache offnet, und einen übergreifenden Dedel, wie eine Schachtel hat. Sie muß im lettern Falle wafferbicht fenn. Für fleinere Ges wächse ber Art bebarf man mehrerer Glafer mit weiten Mundungen, welche mit auten (nicht locherigen), in einer Mifdung von Sett und Bachs gesottenen Koreftopfeln geschloffen werben. Diefe ftart geblafenen Glafer tonnen bis 2 Boll boch, eplinbrifchen, elliptifchen ober vieredigen Durchmeffere fenn, bie Munbung & Boll hoch und & Boll weit. — Gin botanifches Befted enblich, welches ber Sammler mit fich fuhren foll, muß in bem moglichft kleinsten Raum eine boppelte Lupe ober eine Linfe von 3 Boll Focus, nebft einem feinen, febr fpigig julaufenben und febr icharf geschliffenen Febermeffer, etliche gang feine lange, in Befte gefaßte Rabeln, biergu am beften engl. ober Genfer Uhrmacher = Reibahlen, ein tleines, gang spitiges Kornzangelchen (Pincette), einen recht guten Bleiftift und Schreib = auch allenfalls etwas Zeichnenpas pier enthalten. Bon jenem, bas aber ftart fenn muß, fcneibet man auch eine Partie fleiner Blattchen, etwa 1 Boll hoch und 1 Boll lang, burch welche man in ber Mitte einen & Boll langen Schnitt ber Lange nach macht.

Bu mehrerer Bequemlichkeit burchsticht man biefe Beb belchen auf einer Ede und reihet fie auf einen ftarten Bwirnsfaben an, ben man an ber Rleibung ober an ber Rapfel befestigt, um fo oft es nothig, eins herunter reis Ben zu tonnen. Dan bedient fich ihrer, um fofort an Drt und Stelle bie Ramen ber Pflangen, Stanbort u. f. w. aufzuzeichnen, und fie, indem man ben Stangel burch ben Schnitt ftedt, an ber Pflange gu befestigen. Beffer noch, als folche Papierblattchen, find bergleichen von bunn geschlagenem Binn (fo genanntem Stanniol). -Bu Ercurfionen von langerer Dauer, ju eigentlichen Reis fen, besonders in andere Belttheile, und ju benjenigen Ercurfionen, welche zwar in ber Umgegend bes Bohnorts bes Sammlers jeboch jur Sammlung ber Materialien zu einer echt wiffenschaftlichen Flora einer Gegend ober eines gandes geschehen, ift ein größerer Apparat erforberlich, und zwar 1) bie möglichst genauen Karten ber ju burchsuchenben Gegenb 2); 2) bie befte - nicht immer bie neuefte - Flora ber Gegenb ober bes Lanbes; 3) mehrere Coquetten 3); 4) mehrere Ries Losch = und Schreibpapier, jum Theil febr groß, b. h. Ropalformat 4), benn 3. B. Palmen u. brgl. forbern ein außergewöhnlis ches Format; 5) Papier jum Beichnen, Farben nebft Pinsel u. f. w., bas nothige Schreibpapier nebst Appa= rat; 6) ein Reisebarometer, einschließlich zweier Thermometer und ber nothigen Safeln gur Bobenberechnung 5); 7) ein vollstandiges Ditroftop; 8) arabifches Gummi; 9) eine eiserne Pflanzenpresse. Damit Riemand bie Menge unseres Apparats und ber weiter zu ertheilenben Borfdriften, von benen im Berhaltniß ber Fortschritte, welche die Biffenschaft in ben neuern und neuesten Beis ten gemacht hat, nur bie nothwendigsten angeführt find, tabeln moge, vergleiche man nur biejenigen, welche ginne im Jahre 1750 in feiner Philosophia botanica ) geges

2) Bergl. für die Literatur Ersch handbuch der teutschen Literatur und Geschichte. Zweite Ausgabe. — Literatur der Gesschichte. — Kartenwegweiser durch Europa. Berlin 1825 und folg. Jahre. — Wer nach Aprol eriget, dem tonnen wir, nach eigener Ansicht, die vortresslichen ein München heraus getommer nen militärisch, die vortresslichen in München heraus getommer nen militärisch; devographischen Karten mit gutem Sewissen ein die Schweiz Reisenden sinden dergleichen in allen größern Gränzorten u. s. w. Für die überseischen Kander sehe man die Karten nach, welche den meisten größern Reisebeschen sind Auch enthalten medrere Floren Karten, z. B. Dierbach's Flora Heidelbergensis, Särtner u. s. w. Flora der Wettrau. — Dieß sind nur Andeutungen, die Ieder weiter versolgen mag! 3) Richt aus dem Modejournal, sondern aus Annales des sciences naturelles 1824. Decemb. pl. 32. Auch in meinem Handbuch für Raturaliensammler p. 101. t. 2. s. 20. 21., wo sie durch einen Drucksehler immer Loquette genannt ist. Die Anmert. S. 101 daselbst ist nicht von mir. 4) "Quinze rames de papier pour plantes" Lesson im Dictionaire des Sciences naturelles Tom. List. p. 435, für eine Entbedungsreise oder Reise um die Welt! Lesson fum für haber als sungering der Bedüssen. Auch verlangt er nur zwei Büchsen, "für die Jagd und für Pflanzen!" 5) Die kompendiblesten sind: Tables de Logarithmes par de la Lande. Kalit. par H. G. Köhler. Leips. 1827. S. 251. sindet sich Gauß histsafel zum hermessen. Demnächst unentbehrlich wegen der Anweisung auf Geognostischer Rusellen Sreiderg 1819.

<sup>1)</sup> Eine Abbilbung von biesem Vasculum Hoppeanum f. in meinem handbuch für Raturaliensammier t. 2. f. 18. — Das Dillenianum mit zwei Rebenbuchsen eben baf. f. 19.

ben bat 7). - 1) bie Landfarten find jeboch teines Begs baan bestimmt, um fich mit Bilfe berfelben erft an Ort und Stelle gurecht gu finden, fondern fie follen vielmehr bagu bienen, ben Banberer vorber fo mit ber Ortlichfeit bekannt zu machen, baß er berfelben spater kaum bebarf. Wem aber, um mit Gall ju reben, ein folcher Ortsfinn nicht gegeben ift, ber thue wenigstens barauf Bergicht, in irgend einer fremben Gegend ohne Fubrer Ercursionen machen zu wollen. - Bei bem Studium ber Floren, welche bier einzeln angeführt werden tonnen, notire man fich hauptsachlich biejenigen Pflanzen, welche ber Gegend eigenthumlich ober in berfelben haufig, anderwarts aber feltener vortommen. - Unter bem Ras men Coquette hat (a. a. D.) Bory de St. Vincent eis nen Apparat jum Pflanzentrodnen beschrieben, ber alle bisherige Borrichtungen hinfichtlich feiner Leiftungen übertreffen foll 8), fo daß der Beschreiber meint, wenn er wieder eine Reise um die Welt mache, wolle er statt vie-Ien Apparats ein Dupend Coquetten mitnehmen und in furgerer Beit mehr und iconer getrodnete Pflangen beim bringen, als irgend Giner. Lamourour will an ber Coquette Beranderungen (modifications) angebracht baben 9), boch weicht feine Beschreibung von ber Born's in Nichts ab. Wer nur irgend fich einer Mappe bedient bat, wird ichon von vorn berein begreifen, bag in ber Coquette bie Pflangen gut trodnen muffen! Gie wird übrigens auf folgende Beife verfertigt: Gin Bret von bichtem, nicht zu schwerem, und fich nicht leicht merfendem Bolge, etwa von Birnbaum, etwas großer, als

bie Bogen bes herbariums, auf ber einen Flache etwas gewolbt, fo baß es ber gange nach in ber Mitte ungefahr um & Boll ftarter ift, als am Rande, ber eine Starte von 1 Boll erhalt, - an ben Querfeiten mit (fo genanns ten) hirnleisten eingefaßt, macht die Grundlage bes Up= parats aus. Auf die nicht gewolbte Seite biefes, mit einer Menge fleiner Locher burchbohrten Bretes werben auf ben beiben gangefeiten, naber bem Enbe gu, zwei turge, ftarte, breite, leberne Riemen mit Schnallen feft aufgenagelt, in die Querfeiten aber etwa 7 Schrauben bergestalt in gleichen Entfernungen und fo, bag zwei bicht an den Eden fteben, fo tief eingeschraubt, daß bie Ropfe nur noch & Boll weit vorstehen. Der andere Theil bes Apparats besteht in einem Stud boppelt zusammen gelegter und burchnabeter, recht fester Pactleinwand ober Drillich. In die beiden langen Seiten biefes Studes wird ein runder eiferner Stab, von ber Dide einer Feberfpule, eingenaht, und, ben Schnallen an bem Brete gegenüber, zwei in lettere paffende breite Riemen, mit Schnallenlochern. Die beiben furgen Seiten ber Leins wand erhalten am Ende Schnurlocher, Die fo vertheilt werben, baß je eins zwischen zwei Schrauben an bem Brete zu liegen kommt, und biefe Schnurlocher werben, bamit fie nicht ausreißen, mit meffingenen Ringen, Die umgenabet werben, ausgefüttert. Endlich werben, um bas Gange gusammen schnuren ju tonnen, noch ein Par ftarte Sanficonuren erfordert. Die Coquette ift alfo, wie man leicht begreifen wird, nichts als eine vervolltomms nete Pflanzenmappe. Das Papier wird zwischen bas Bret, beffen gewolbte Seite nach innen, und die Leinwand gelegt und ber Pregdruck burch bas Busammens schnallen und Schnuren bewirkt. Über bas Trocknen ber Pflanzen in diesem Apparat weiter unten. — Wer Ginmal eine Reise in überfeeische ganber, ober gar eine Ents bedungsreife macht, ber mag nur immerhin ein Berbas rium in Royalfolio anlegen. Es mare ja Schabe, große, fcone, besonders noch unbeschriebene Pflanzen bei bem Einlegen so zu verftummeln, daß fie eben in das Fors mat des gewöhnlichen Schreibpapiers paffen. Das hat wohl noch fein Reifender gethan. Ohnebin fargt man in neuerer Beit in diefer Binficht weniger, und fieht febr auf großes Format, um baburch besto schonere Eremplare aufbewahren zu tonnen. - Beichnenpapier, Farben find erforderlich; auch haben fast alle Reisende, felbft uns ter ben größten Mubseligfeiten Beichnungen von Pflanzen nach ber Natur aufgenommen. Auch ift bie Forberung teines Wegs unbillig, baß jeber Reisenbe Beichner und Maler seyn foll; besonbers aber, wenn es Gegenstande gilt, bei welchen bas Mifroftop angewenbet wird; - nous croyons que tout naturaliste, qui n'est pas en état de faire ses dessins, doit renoncer à rien publier sur les corps naturels, dont le microscope seule peut relever les caractères. Nul peintre, à moins que ce ne soit un Turpin, ne rendra les descriptions d'un autre observateur parfaitement comprehensibles, et les Turpins sont des hommes tres rares 10). Bet

<sup>7)</sup> Herbatio. Excursiones botanicae a variis varie instituuntur, nobis sequentes in usu sunt. — Vestitus levissimus, laxissimus, Botanicis (a) proprius (ubi licet) negotio aptissimus. — Instrumenta, Libri: Systema naturae, Flora Faunaque Regionis. Microscopium, Acus botanica, Cultellus botanicus, Plumbago.— Vasculum Dillenianum, Charta colligata. - Capsula cum Aciculis pro insectis. - Tempus a frondescentia arborum, excepto Sirio, ad earum defoliationem. In hebdomade omni, aestatis bis, veris semel, ab hora 7 matutina, in horam 7 vespertinam. — Leges Serovenientis, Discedentis, Absentis, divisionis: Pransionis hora 2, Quietis hora 4, Secretarii. — Via: Congressus, dispersa ambulatio, Stationes. Milliaria ad summum duo cum dimidio. Collectio: Plantae praecipue florentes, Musci etc. Insecta, Amphibia, Pisces, Aviculae plumbo occisae. Petrae, Minera, Fossilia, inprimis Terrae. - Demonstratio singula a Professore fiat intra horae 1; indigitentur collecta naturalia omnia cum numeris e libris. Characteres essentiales Generis et speciei Singularia in objecto observanda. Usus Oeconomicus, Medicus primarius. Usus: Lecta in Natali oblectant, memoriam sublevant, habitum et naturam obumbrant. Tot uno die objecta se offerunt, quot alias diebus commilitonum numerum, aequantibus. Adversaria a Secretario collecta, describenda in seros usus. - Und bas find Borfdriften fur eine eintagige Eps curfion. cf. ned Instructio Peregrinatoris; ib. p. 439, und Amoenitates scad. II. p. 408. V. p. 298.

<sup>(</sup>a) Vestitus Herborisantis praeter Lintea sit Tunica brevis; Femoralia tenuissima prolixa ab hypochondriis ad talos; Calcei leves; [sed firmi, ubi rupes continuo adscenduntur, clavis subtus muniti] Pileus umbraculo amplissimo aut umbella, ne via, calor, aestus delassent.

<sup>8)</sup> Die erfte 3bee bagu rubrt eigentlich von bem Apotheker Lee tog ber, und ift im Grande nichts Anderes, als die oben angeges bene Pflanzenmappe. Den Ramen Coquette wahlte Born, weil bie Pflanzen gleichsam gepust baraus hervor gingen. 9) Resums complet de Botanique. Bruxell. 1826. I. p. 279.

L. Encycl. b. BB. u. R. 3meite Sect. VI.

<sup>10)</sup> Dictionaire classique d'histoire naturelle. T. XIV. p. 172.

Blogis Erleichterungsmittel beim Beichnen beburfen fice, sem ift Amict's Camera lucida, noch mehr aber Bimmeeing's Spiegelchen, welches fich auch leicht sa jeben. Deiteoftop anbeingen laßt, ju empfehlen; jur Mafragme von Gegenten, Bebufs ber Darftellung einer enden Legetation u. f. m., eine gute Camera obscura, soer que, nut ein gewöhnlicher Planeconcavfpiegel (gands 12000 egel,, melder ftatt Folie beffer einen Grund von witheruner mer fcmarger Difarbe betommt ""). Es soefteht fich, mibl von felbft, daß Jeber, welcher bergleichen Mobrente gebrauchen will, fich zuerft zu Saufe geborig in son Beheauche berfelben übe. Dinfichtlich ber Beichnung und Mulereien ift ein Gleiches an bemerten. In Drt und Grelle ift an Aubführung toftbarer Gemalbe nicht au tonton; vielmehr gemafter, ben Umrif ber Pflange wal, tem leben ju zeichnen, mit vollständiger, wenn auch Mid,tiger Aneffelfrung einer Anospe, Blubte, Frucht, eis nen Otlice Gtangel, in Farben, weil Diefe oft im Derbaeinm menigftens unfebeinbar werben. Deift wird man fid, freegn guter Banhopuftelliftite bedienen tonnen, ober menn man tiefe nicht in allen garben baben tonnte, mat,tt min um beffen feine englandifche Tufchen, welche ben em meniglen faftenben Apparat abgeben. Sinfictlich ter Pinfel Leriene man fich nur ber Münchner fo ge: nunten eluffifchen Pinfel. Bur Aufbewahrung ber Malerelen bebarf man großer Mappen, und jebes Bemalte muß eine, mit ber Driginalpflange forrespondis conto Ummmer befommen. Gine vollftanbige Befcbreis bung mit gemaner Angabe ber Rarben, erleichtert bann gie freinfe bie felnere Anaführung ber Bitiggen. ben Bieferand ber Macometer unb Thermometer finbet man in jecom Voliebind ber Phufit Welebrung. Abie's Sampiefameter mintte megen bes telebtern Fransports jebem antern unegugieben fenn . . . Uber bad Milro. ffre murte ban fin ben Motanifer Mothige febon bemerft. Aces Commin feebent man fich, um Samereien, welche men im feinfaldgen fuffanbe verfenben will, bamit einantiliten the spillangenpreffe entilleb beftebt and awei eifornen Staten van 14 fall Mreite und & bis & Boll Adde, melde un befren Enten bindbobit, an ben Schraus kon min 14 Auft lange burchgeben ju laffen. Diefe Alben in bon einen Stab in einer vlereitigen Berfenlung mittela einen afreitigen Anpfen feffgettemmt. Dben er-

Al, inin. Comes Inclie mach Amicis Cintidium fifteet bei Medicia attert in Apanffurt a my 1 1 166 th ft. bagegen 600 m 30 2 1 163 a 2 physician in Colapstial am 4 ft. 20 %, in Weiting II for able in Sober bath fin bein leptem antibethen Apparaten mit lick make to Seber bath fin ben leptem antibethen, ben wir went kins and beauthbours finben. Time genaue Amventung gum bisterach, ben Seberathours, belonders bet untreffeptischen linterfushun en fichet fich im betten Sadigange von Fingler's portfodu. Spanisch und eine Abbithung bastelben bat auf Tal. A. Cine fabreiche Amountung gum Gehrards bet mittelfope ficht in Annation den bei men maturelle. 1924. Tom III. p. 354, wo auch bon neur febr erriefferte Mittelfop von Cellique, welches die beim Abones und Amici findeligt, belditeben und abgebildet filmer bingendutig find bie Mittelfope von Recifard und fielfmann in Telpzigt to inte tie ber frauenboferichen Anflate in Manohon. 127 Migl. ben Art. Barometer. 72 No. 6. 416.

halt jebe eine Mutter, ju welcher ber Schraubenschluffel paßt. — hat sich ber wandernbe Sammler mit dem vollstandigen Gerathe verfeben, fo muß er auch feine Einrichtungen in Bezug auf Rleibung u. f. w. fo treffen, bag fein Gefundheitszustand nicht leibe und burch Erfranken ber 3med ber Wanderung vereitelt werbe. -Es ift nun bie Beit, in welcher botanische Ercurfionen unternommen werben follen, und die Beife gu bestimmen, wie dieselben einzurichten find, um den moglichften Rutgen ju gemabren. Wenn man eine Gegend bewohnt, in welcher fich ausgezeichnete Ortlichkeiten befinden, 3. B. Balber, Geen, Gumpfgegenben, Moore, Bruche, und befonders hohe Gebirge, fo muß man feinen Plan nach ben Eigenthumlichkeiten ber Gegenb einrichten. Dan beschäftige sich bestwegen nicht mit Gewächsen ber Cbene, wenn man Felfen ober Soben ju besteigen Willens ift; man orientire fich vorher burch Rarten genau in ber Gegend ober nehme einen Wegweiser mit, bamit man nicht in Gefahr gerathe. Diefer Rath tann nicht genug wiederholt werden, benn wir haben nur ju viele Beis spiele, bag ben Botanitern ibre Leibenschaft fur ichone und feltene Gemachfe lebensgefahrlich geworden ift. Dioge baber ein Abgrund, eine Schlucht, ein Baffer mit ben fconften und feltenften Gemachfen prangen, nie fete man, um ibrer habhaft zu werden, feine gefunden Glieder ober gar fein ober Anderer Leben aufe Spiel. - Die Ercursionen, welche Lebrer ber Botanif mit ihren Schulern anguftels len pflegen, geschehen gewöhnlich nur im Sommer, baber tommt es, daß vielen angehenden Botanifern bie Krops togamie unbefannt bleibt, ober fie boch an bem Stubium berfelben nur wenig Intereffe finden, ob es gleich faft intereffanter ift, als bas ber Phanerogamen. Biele jener Pflanzen entwideln fic aber nur im Berbft ober Binter, und erreichen in biefen Sabreszeiten ihre Fructificationsperioten. Die Flechten g. B. laffen fich unbefchas bigt bloft bann von vielen ihrer Stanborter los machen. wenn eine feuchte Atmosphare fie burch und burch erweicht hat, und fo wird nur berjenige ihrer habhaft merben, welcher bei feuchtem Better, im Berbfte und Fruh-jabr feine Banberungen anftellt. Aber auch bei bem Protanifiren im Sommer ift Die paffenbste Beit wohl zu erwagen und nach ber Ortlichkeit zu ermeffen. Go bringen sandige, sterile Gegenben, besonders wenn fie gegen Mittag liegen, icon fruh im Sabre ibre Pflanzen bervor und bieten im beißen Sommer bem Sammler faft feine Ausbeute mehr. Derfelbe Fall tritt binfichtlich ber Malber, Gumpfe u. f. w. ein, welche fich in folchen Canbgegenben befinden. Befonders aber verlangen bobe (Bebirge, baf man forgfam bie Beit beachte, in welcher man jie ju befuchen bat; inbem bie Beit bes Pflangen= fammelne in folden Gebirgegegenben oftere auf wenige Wochen beschrantt ift. Die Begetation fleigt in ber Regel mit ber vorrudenten Sahreszeit nach ben Boben berauf, und man muß hiernach Die Beit feiner Ercurfionen bemeffen, fo bag man im erften Fruhjahr in ben Diebe= rungen anfängt, nach und nach Sugel und fleinere Berge besteigt, Die Mittelgebirge im beißern Sommer und in ben Morgenstunden vornimmt, diejenigen Gegenden aber,

welche beständig mit Schnee bebeckt find, auf die Beit aufspart, wo ber herbst in ben Nieberungen schon ein= tritt, auf jene aber die turge Begetationszeit, nachbem bie Sonnenhige ben Schnee erft geschmolzen, eben beginnt. Gleiche Beachtung erforbert bas Durchstreifen großer und bichter Balber, welche in ber Regel bie größte Ausbente nur an ihren Ranbern, ober in jungen einjahrigen Schlagen liefern, bagegen in ihrem tiefften Dunkel nicht felten einen Reichthum von Arpptogamen bergen. In ben Aquatorialgegenden bat man besonders Die Regenzeit ju berucksichtigen und in biefer Sinficht im Bande felbst bie nothigen Erfundigungen einzugieben, wenn nicht Reisebeschreibungen Die verlangte Austunft ertheilen. — Fur Banderungen im Baterland bediene man sich auch ber Pflanzenkalenber, welche zum Theil mancher Flora angehangt find, ober ftelle fich felbst bergleichen zusammen, damit man die Blubtezeit mancher Pflanzen nicht verfaumt. Auch ift eine Anordnung ber Pflanzen nach ihren Standorten fehr nugbar, indem man bann an jeber Stelle boch ungefahr weiß, mas man ba fuchen barf. Befonbers wird ein folches Berzeichniß fur bie Arpptogamen fast unentbebrlich 23). Fast alle Lehrbucher ber Botanit und bie Anleitungen zur Anlegung von Berbarien geben die Regel an, man folle die Pflanzen nur bei trodnem, fonnigem Wetter fammeln. Aus dem vorbin Gefagten wird aber Jeder entnehmen tonnen, wie wenig biefe Regel Anwendung finden tonne. — Diefe Andeutungen über bie Einrichtung ber Ercursionen, verglichen mit ben oben beige-brachten Borfchriften Linnes werben hinreichen, ben Sammler auf Alles, was er hinsichtlich besfallfiger Banberungen zu berudfichtigen haben mochte, aufmertfam ju machen.

Der eigentliche Iwed ber Ercursionen ist das Einfammeln der Pflanzen. Die hierbei zu beobachtenben Regeln theilen sich in allgemeine und besondere.
Iene sind bei jeder Pflanze zu beachten, diese betreffen
nur die Pflanzen gewisser Klassen ober Familien, oder
richten sich nach den Standorten derselben, haben auch
meist nur Beziehung auf das später vorzunehmende
Arodnen. Die erste Regel ist, jede Pflanze so vollständig als möglich einzusammeln, denn jedes im Herbarium befindliche Eremplar soll eigentlich alle Rennzeichen
an sich tragen, die erforderlich sind, um es von andern
unterscheiden, ja um nach ihm eine genügende Beschreibung entwersen zu können. Daher sind Blühte und
Frucht diejenigen Theile, welche vor allen andern berücksichtigt werden müssen, denn ohne diese kann in der
Regel keine Pflanze von ahnlichen und verwandten unterschieden werden. Hieraus ergibt sich, daß man alle
Pflanzen in der Blühtezeit einzusammeln trachten muß.

Rachft biefen Sauptorganen finden fich aber noch andere mehr ober weniger gur Unterscheidung von andern Ars ten bienend, an jeber Pflange, beren Bichtigfeit fich in bem Augenblide bes Ginsammelns nicht immer beurtheis len lagt. Einzelne Organe g. B. Blatter, Stangel u. f. w. veranbern fich auch wohl nach bem Stanbort, fo baf es - wenn bie Mittelglieber gur Bergleichung fehlen, schwer wird, augenblidlich zu entscheiben, welche und ob man nicht eine neue, noch unbeschriebene Pflanze vor fich habe. Darum fuche man fo viel ale moglich immer der gangen Pflange habhaft zu werben und bes gnuge fich nicht mit einem Theile berfelben, wenn bas Ganze im herbarium Plat hat, barum fammle man mehrere Gremplare, vom fleinsten jum größten, vom fetteften jum magerften. Much trachte man, biefelbe Pflanze von verschiedenen Standorten zu erhalten, wie ahnlich und verschieden biefe oder die Pflanze felbst feyn mogen. Man verachte nicht ein Eremplar in ber freien Ratur, wenn ichon ein ichoneres aus bem Garten feis nen Plat im Berbarium fand. Dan wird fich fo manch: mal ben Dant ber Botanifer verdienen, wenn man burch Ubergange beweifen kann, bag biefe ober jene Art nur eine kunftliche - vielleicht gar eine culta ift, beren bie Gartner fogar gern machen. Man verfaume auch nicht eine Pflanze in ben verschiedenen Standen ihrer Entwidelung ju fammeln, und baburch bie Raturge= schichte berfelben aufzuklaren. Sagittaria sagittifolia treibt ihre großen pfeilformigen Blatter nur am geeig= neten Standorte und blubt auch nur an biefem, in tie: fen reißenben Baffern mit ichlammigem Grunde erscheint fie fast ale ein Gras 14), so daß fie Linne und Andere für Vallisneria gehalten haben. Bon folden Beispielen ließ fich ein Buch ichreiben 25). Eben so wenig werbe bie Burgel vernachlaffigt, benn manche Pflanze ift nur burch diese von der junachst verwandten ju unterscheis ben. Much bie Burgelblatter, bie Ranten u. f. w. bur= fen nicht aus der Acht gelaffen werben 16). Jene, fo wie überhaupt bie Blatter find nicht allein nach ihrem Stand am Stangel unter einander, sondern auch nach bem Alter ber Pflanze verschieden. Benn jene aber auch nicht abweichen, so fei es boch Gefet, so balb ein= mal bie gange Pflange Plat finbet, fie auch nicht gu vergeffen. Ift aber bie Blubte ein gur Bestimmung ber Pflanze nothwendig erforderlicher Theil, fo find es oft bie Fruchte nicht minber. Man nehme 3. B. nur bie Familien Umbellatae, Cruciferae, Leguminosae, Compositae u. f. w. Bei vielen Pflangen wird es moglich, blubende und zugleich Frucht tragende Eremplare zu erhalten und biefe muffen jedem Sammler bie willtom= menften fenn. Wenn biefe nicht zu haben find, fammelt man mehrere in ben verschiedenen Beiten ihrer Ents

<sup>13)</sup> hierher Denne Pflanzenkalenber, herausgegeben von Schmagrichen. Leipz. 1806. 8. Ebermaner, von ben Standsbetern ber Pflanzen. Munfter 1802. 8. Opig, Teutschlanbs tryptogamische Gemächse nach ihren naturlichen Standorten geordenet. Prag 1816. Die Blühtezeit einer Menge erotischer Gemächse fich angegeben in Loubon's Encyslopabie des Gartenwessens. Beimar 1828.

<sup>14)</sup> Rolte Bemerkungen über Stratiotes und Sagittaria. 1825. 15) Sehr reichbaltig baran ift Gegetschweiler, Reifen in bem Gebirgeftot awischen Glaruse und Graubundten in ben Jahren 1819, 20 u. 22. Zurich 1825. 8. M. Rupf. 16) Man bente nur, wie Efenbeck und Beihe bie leteren bei ber Gattung Rubus zu vortrefflichen Kennzeichen benuft haben.

widelung. Roch wird bieß auch ba nothwendig, wenn Blubten und Blatter nicht gleichzeitig erscheinen. Pas rasitisch lebende Pflanzen muffen, so viel nur folches moglich ift, mit bem organischen Boben aufgenommen werben, auch Schlingpflanzen foll man, wo es irgend angeht, nicht von dem, was fie umschlungen haben, abtrennen. Alle biefe Regeln erleiben naturlich vielsfältige Ausnahmen. Die hauptsächlichfte barunter ift, baß es bei vielen Pflanzen wegen ihrer Große unmoglich wird, fie gang einzulegen. In biefem Falle muß man fich mit einem haupts, oft fogar mit einem Rebens zweige begnügen. Aber auch bann mable man ben vollsftanbigsten, welcher bas Bilb ber ganzen Pflanze (ben Dabitus) am besten wieber gibt, und es finden babei obige Regeln immer wieber ihre Anwendung. — Die befonderen Regeln zerfallen in zwei Rlaffen, in Die ber Phanerogamen und bie ber Arpptogamen. Bur erftere find außer ben allgemeinen, wenig besondere Borfcbriften ju geben. Es gibt unter biefen Blubten mehrere, welche nur nach Untergang ber Sonne ober wohl gar in der Nacht bluben, diese muß man also nicht bloß um diese Beit sammeln, sondern auch fofort ju ihs rer fernern Bubereitung schreiten, bevor fich gegen Za-gesanbruch die Bluhte wieder schließt. Andere bagegen und besonders die so genannten Sinnpflanzen (Mimosa sensitiva u. a. m.) ziehen Blubten und Blatter ichon bei truber Bitterung, ja felbst bei Beruhrung ein. Diese tonnen baber nur im beißesten Sonnenschein eins gesammelt werben. Wassergewachse leiben, aus ihrem Elemente genommen, balb burch bie Einwirkung ber Luft, wogegen man sie also forgfältig bewahren muß. Da man aber, wenn man fie ju ben anbern ganbges wachsen in die Blechbuchse bringt, biefe gu ihrem Rachs theile naß macht, fo thut man wohl, fie entweder bes fonders in Aliespapier einzuschlagen, ober sogleich in die Mappe zu legen. Biele unter ihnen haben zweierlei Blatter, namlich andre unter andern auf ober über bem Baffer, fo wie oft fo lange Stangel, daß man fie in ibrer gangen gange weber in bie Rapfel, noch in bie Mappe bringen tann. In biefem Falle knickt man fie ein, benn burch bas Auseinanberschneiben werben fie nicht allein leichter welf, sonbern es konnen auch leicht Bermechselungen vorgeben. Dieg Ginkniden ift auch binfichtlich anderer Pflangen ju empfehlen. Bei Pflangen, welche getrennten Geschlechts, entweber auf einem Stamm ober fogar auf zwei Stammen find, bat man die beiben Geschlechter aufzunehmen, so wie auch bei andern, bie Aruchte fpater von berfelben Pflange ober boch wenn man bie blubende gang nahm, von benfelben Stands orten einzusammeln. — Bei ben Rryptogamen ift Deb= veres ju berudfichtigen, welches bei jenen nicht vortommt. Bur Erleichterung ber Uberficht wollen wir babei nach ber Ordnung ber naturlichen Familien geben. Buerft bie Khyzantheac 27); binfichtlich bes Riefengemachfes ober wenn man lieber will, ber Riefenblume Rafflesia

konnen wir keine Borschrift geben, ba wir fie nicht in Ratur faben. Bohl mochte es aber unmöglich fepn, fie anders als in Beingeift aufzubewahren, ba burch bas Busammenpressen ihre gange Form ju viel verlieren wurde. — Da die Fortpflanzungsorgane ber Rhizo-spermae, wie schon ihr name lehrt, bicht an ben Wurgeln figen, fo muß man fie mit biefen aufnehmen. Sie laffen fich um fo eber gang ins herbarium bringen, ba es nur fleine Pflanzchen finb, bie, wenn man fie auch mit mehreren Ausbreitungen aufnimmt, boch in jebem Berbarium felbst von fleinerm Formate übrigen Raum baben. — Bei ben Familien Equiseteae, Lycopodeae, Ophioglosseae und jum Theil bei ben Familien Poropterides, Osmundeae, Gleicheneae muß man barauf feben, Die fruchtbaren und unfruchtbaren Bedel, ober biefe und die Blubtenabren u. f. w. einzusammeln, inbem beide oft fehr verschieden find. Bei ben eigents lichen Farrenfrautern (Filices verae und desciscentes, Sprengel 1. c.) ift zwar dieß nicht ber Fall, ba inbeffen bie Sattungen nur aus ben Fructificationen erfannt merben konnen, so muß man immer fruchttragende und uns fruchtbare Bebel mablen, auch wo moglich die jungen sprossenden Webel, welche nicht selten zusammen gerollt find, so wie die Wurzel sammeln. Wenn man Eremplare haben tann, beren Fructificationen ibre Bebechungen noch haben ober mit andern Worten noch nicht gur volltommenften Reife gebieben find, fo muß man biefe ben gang reifen vorziehen, welche oft mit ihren, erft im Berbarium ausfallenden Samen, Die Papierbogen wie mit Ruß übergieben. Die letteren gewähren jeboch wies ber ben Bortbeil, bag man ben Samen ausfden tann. - Bei ben Musci frondosi und hepatici bat man besonders barauf zu seben, daß man fie mit ben Rapfeln und mit benjenigen knospenartigen Auswuchsen, welche man als bie mannlichen Blubten betrachtet, eins sammele. Oft finden fich bie letteren auf getrennten Stangeln, weßhalb man immer am besten thut, gange Rafen, benn gewöhnlich bilben bie Moofe folde, auf-zunehmen. Diejenigen Arten, welche fo klein ober mit bem Rorver, auf welchen fie figen, fo feft verwachfen find, baß fie fich schwer ober gar nicht bavon trennen laffen, muß man mit biefem aufnehmen, alfo von Baumen 3. B. ein Stud Rinde mit abschalen u. f. w. Bei vies len wird man auch nicht im Stande fenn, fie von ber Erbe zu befreien. Die Musci hepatici, ba fie zum Theil im Baffer machfen, beburfen ber ichon oben erwahnten Bebandlung ber Baffergewachfe, beren fur ben Fall bes unmittelbaren Ginlegens unten noch weiter ges bacht werben wird. — Bei ber Abtheilung Lichenes bat man befonders barauf ju merten, bag man fie in ben verschiebenften Perioden ihrer Entwidelung immer von benfelben Standorten erhalt, indem neuere Untersuchungen \*8) zur Genüge bewiesen haben, baß man bieselbe Art in verschiedenen Perioden ihrer Entwickelung für eben fo viel verschiedene Arten angesehen bat. Die meiften wird man nebft einem Theile ihrer Stanborter

<sup>17)</sup> Linnd Systema Vegetabilium curante C. Sprengel. Vol. 1V. pass 1. p. 3.

<sup>18)</sup> De per Rebenftunden meiner Beschäftigungen im Gebiete ber Pflangenfunde. Gottingen 1825. 8.

aufnehmen muffen, inbem fie in ber Regel fo eng mit biefen verwachsen find, baß fie fich schwer ober gar von benfelben trennen laffen. Da bie Fructificationen ber Flechten jur Bestimmung berfelben unerläßlich finb, fo barf man eigentlich nie Eremplare ohne biefe aufnehmen. Da inbeffen viele felten bamit verfeben finb, fo hat man auch biefe nicht zu überfeben, besonders da fie um ber Bollftandigteit ber Sammlung willen, diefer mit einverleibt werben muffen. - Die meifte Dube beim Einsammeln machen die Algas. Die größern und startern Gewachfe biefer Abtheilung, wozu bie meiften Arten ber Gattung Fucus geboren, erforbern im Allges meinen keine andere Behandlung, als die phanerogamisschen Wassergewächse. In den Fallen, wo man sich mehrere Stunden am Seestrande aufhalt, läßt man sie auf biefem ansgebreitet in ber Sonne trodnen. Auf biefe Beife vorläufig zubereitet, laffen fie fich leichter transpors tiren, und ber eigentlichen Bubereitung geht bann bas Aufweichen voraus. Da biefe Gemachse teine eigentlichen Burgeln haben, burch welche fie wie andere Pflans gen Rahrung einziehen, fonbern nur mittels einer aus-gebreiteten, oft schildformigen Grundsläche auf andern Korpern befestigt sind, so muß man bei bem Einsammeln auch babin trachten, biefen Theil zugleich zu erbalten, wenn bas Eremplar vollstanbig fenn foll. Das gegen erforbern bie kleineren und garteren eine großere Furforge. Diefe laffen fich, wegen ihrer Bartheit ober Schlüpfrigkeit, auf botanischen Wanberungen nicht mit ber nothigen Sorgfalt und Behutsamkeit einlegen und ibre Fruchttheile find größten Theils fo flein, bag man fie nur mit Bilfe eines gufammen gefetten Bergroßerungeglafes beobachten tann, wozu man aber auf botas nifchen Banberungen felten Beit und Gelegenheit bat. Man muß baber nothwendig barauf bedacht seyn, daß man sie bis zur Buhausetunft, wo man sie mit Muße untersuchen kann, nach allen ihren Theilen unbeschädigt erhalte, jugleich aber auch bei bem Ginfammeln fie banu vorbereiten, daß sie bei dem Ausweichen, so viel als moglich, ihre vorige Gestalt, Farbe und Richtung wieber erhalten und fich besto vollständiger einlegen laffen. Da fie aber, fobalb fie aus bem Baffer genommen werben, ihre naturliche Gestalt, Farbe und Richtung ber Theile veranbern und biefe felten burch bas Aufweichen, auch bei ber größten Sorgfalt, ganz wieder annehmen, fo ift es um fo nothwendiger, daß man sich, ehe man fie von ihrem Standorte entfernt, eine genaue Rennt-niß biefer Stude in dem Wasfer, in welchem sie wachsen, ju verschaffen suche, weil man sich badurch den Beg zu einer richtigen Bestimmung berfelben bahnt. Wenn man alfo ein folches Gewachs entbedt, welches unbefannt au fenn icheint, so achte man genau barauf, ob es auf ber Dberflache bes Baffers fcwimme, ober unter bemfelben machfe; ob es rafenformige ober langliche Bufchel bilbe, ob es einzeln ober haufenweise beisammen machse u. f. w. Sat man fich hiervon vollig unterrichtet, fo bebe man es behutsam aus bem Waffer und enthalte sich bas bei, so viel als moglich, aller gewaltsamen Bewegung besselben, wodurch entweber bei einigen die Theile ger=

brechen, ober bei anbern bie innere Struftur gerftort werben tonnte. Benn ber Rorper, worauf bas Gewachs feinen Standpunkt hat, groß ift, fo lofe man es behutsam, mit hilfe eines Meffers ober eines Fingers, unter bem Baffer von bemfelben ab; ift berfelbe aber nicht groß und von ber Beschaffenheit, bag man ibn, ohne baburch bem garten Gewächse zu schaden, mit sich nehmen tann, g. B. bunne Reifer, Blatter und Salme von Grafern ober anbern Bafferpflanzen: fo fchneibe man ihn unter bem Baffer in mehrere fleine Stude und bebe fie mit ben barauf festsigenben Gewächsen bebutfam aus bemfelben. Um wenigsten schadet man bierbei ben Gewachsen, wenn man fie mit ber hoblen Sand auffischt, fie mit bem Baffer, welches fich in ber hand fammelt, beraus bebt und alsbann bas Baffer langfam burch bie Finger ablaufen laßt, ohne fie ju bruden, ju foutteln ober auszuschwenken. Die garteren und folups ferigen Gewächse dieser Art laffen fich aber auch auf biefe Beise nicht gang ohne Nachtheil behandeln. Ents weber hangen fich bie garten Faben, wenn man bas Baffer zwischen ben Fingern ablaufen laßt, fo fest an ber Sand an, daß man fie taum bavon abnehmen fann; ober sie schlupfen mit dem ablaufenden Wasser burch bie Finger. Diefe muffen alle in Glafer gefammelt und bis gu ber genaueren Untersuchung fo aufbewahrt werben, daß ihre innere Struftur von ben außeren Erschutterungen bei bem Geben ober gabren feinen Schaben leidet. Entweder schopfe man fie mit einem leeren offenen Glafe aus bem Baffer behutsam auf; ober man laffe sie mit bem in ber Sand aufgeschöpften Baffer in bas Glas laufen. Wenn bas Glas fo voll Baffer lauft, bag es überftromet und man befürchten muß, baß bie barin befindlichen Gewächse mit bem Baffer beraus schlüpsen, so lasse man einen Theil des Bassers, indem man die Offnung des Glass mit dem Finger oder der Hand verschließt, langsam, etwa dis zur Salfte oder dem britten Theile, abtropfeln. Auf solche Weise kann man nach und nach so viele dieser kleinen Sewächse in ein Glas zufammen fammeln, als bequem barin Raum baben. Alsbann fulle man bas Glas behutfam wieber fo voll, daß bas Baffer, wenn bas Glas bicht zugepfropft ift, ben Pfropf berühre und ein moglichft geringer Luftraum in bem Glase bleibe. Auf folche Beise verhindert man am fichersten, bag außere Erschutterungen auf bie im Glafe befindlichen Gewächse wirten tonnen, und fie auch mit bem Baffer nicht fo leicht ber Faulnif ausgefett find. Wenn man aber mehrere Arten in ein Blas zusammen sammelt, so verfteht es fich von felbft, baß man teine Gewächse, die in falzigem Baffer mach= fen, ju folchen, bie in fußem Baffer vegetiren, in ein Glas zusammen bringe und umgefehrt: fonbern man muß diese Gewächse in verschiedenen Glasern mit der Art Baffer fammeln, worin fie gewachsen finb.

Die großeren Conferven und ber großte Abeil ber Ceramien (Conferva, Ceramium), die einen festeren Bau haben, konnen, nachdem man das ihnen anhangende Wasser langsam hat ablaufen laffen, in die blescherne Kapfel, wenn sich in berfelben keine andern Ge-

wachse befinden, bie jenen Schaben zusügen konnten, gelegt werben. Weil aber baburch, bag mehrere biefer Gewächse in ber blechernen Kapfel bicht beisammen ober auch auf einander liegen, die Fruchttheile an der innern Band ber Conferven leicht aus ihrer Ordnung treten konnen und baburch bie richtige Bestimmung erschwert ober auch oft unmöglich gemacht wird, fo bleibt es nothwendig, von einer jeden Art auch einige Eremplare auf bie eben beschriebene Beise in ein Glas mit Baffer zu fammeln, in welchem ihre Theile unbeschäbigt erhalten werden, bamit biefe gur Untersuchung und Bestimmung bienen tonnen. Die Seegewachfe biefer Familie verlieren, wenn fie aus bem Baffer genommen und ber freien Luft ausgesett find, entweder ihre naturliche Farbe, ober fie geben oft in wenigen Stunden in Faulnig über. Will man biefem übel durch ein schnelles Trodnen an Ort und Stelle abhelfen, fo wird baburch ein neues Ubel erzeugt, welches eben fo nachtheilige Folgen fur die gesammelten Eremplare hat. Durch bas Ablaufen bes ihnen anhangenben Baffers legen fich bie garten Raben ber Afte und die Endspiten so bicht an einander, baß fie bei bem Trodnen in einem Rorper gufammen geflebt Sehr felten ift man bei bem nachherigen Aufweichen, um fie fur bie Sammlung einzulegen, im Stande, die Faben wieder aus einander zu bringen. Gröften Theils werden baburch die Eremplare gang untenntlich und haben fur ein gutes Berbarium teinen Berth. Diese Gewächse erfordern daher eine besondere Behandlung. Da bas ihnen anhangende Seewaffer an jenem Ubel allein Schuld ift, fo muß man fuchen, fie bavon zu befreien, und bieß geschiehet am besten auf folgende Beise. Wenn man die Gewächse aus bem Baffer genommen hat, fo lagt man den größten Theil besfelben ablaufen, bestreuet fie alsbann mit trodenem Sande, ben man an den meisten Seeufern haufig finbet, und tehret fie fo lange in bemfelben um, bis bie ihnen anhangenden Feuchtigkeiten fich bem Sande mitgetheilt haben. Dieß ertennt man baraus, wenn alle ihre Afte und Enbfpigen nicht mehr gufammen geflebt, fondern einzeln erscheinen. Alsbann überftreue man fie nochmals mit trodenem Sande und lege fie in ben blechernen Raften ober in eine ju bem Ende mitgenommene Schachtel. Je grober ber Sand ift, besto bessere Dienste leiftet er babei. Die alebann ber gangen Pflanze anbangenben Sanbtorner verhindern bas wieder an einander Bangen ber garten Faben ber außeren 3meige. Benn man borber weiß, daß man teinen fandigen Strand vorfinden werde, so muß man fich schon ber Unbequems lichkeit unterziehen, trodenen Sand mitzunehmen. 3ft biese Wanderung vollendet, so breite man biese Ge-wachse behutsam, damit sie nicht zu viel von dem ihnen anhangenden Sande verlieren, auf einem reinen Brete aus und laffe fie in ber freien Luft trodnen. Des Abends aber bringe man fie wieber unter Dach, bamit fie burch ben aufsteigenden Thau bes Nachts nicht neue Beuchtigkeiten aus der Luft an fich ziehen und bas Trodnen baburch aufgehalten werde. Wenn man fich nicht zu übereilen braucht, fo bleibt es immer rathfamer,

fie im Schatten, wo ein freier Durchzug ber Luft ift, gu trodnen, als fie ber brennenben Sonnenbige auszufeben. Gie trodnen fonft ju fchnell und werben leicht bruchig. Sind fie getrodnet, fo kann man fie in einer Schachtel an einem trodenen Orte bis zu ber Zeit aufs bewahren, wo man fie jum Ginlegen aufweichet. bem Aufweichen laffen fie ben ihnen anbangenben Sand wieder von fich und erhalten ihre naturliche Gestalt vols lig wieder. Da aber burch bas Schutteln und Umfehren im Sande die Fruchttheile bei ben Conferven nothwendig etwas in ihrer Ordnung gestort werben, fo muß man auch fo viel als moglich bei biefen von jeber Art einige Eremplare in ein Glas mit Baffer fammeln, bamit man an ihnen bie Untersuchung anstellen und fie desto richtiger bestimmen konne. Bei verschiedenen Arten ber Gattung Ceramium findet man außer ben Frucht tragenden auch unfruchtbare Individuen, welche in bem außeren Baue einige, obgleich weniger wefentliche Berschiedenheiten zeigen, deren Endspigen ber Breige angeschwollen und mit einer schleimartigen Daffe angefullt find. Much auf diefe muß man Rudficht nebs men, wenn man feine Sammlung fo vollftanbig als moglich machen will. Die in Glafern mit Baffer gefammelten fryptogamifchen Baffergewächse von garterem Baue muß man baber fo bald als moglich untersuchen, um fie gehorig beftimmen und fur bie Sammlung gubereiten zu tonnen. Dieß ift um fo nothwendiger, ba verschiedene ber schleimigen und ber ungeglieberten Arten bei ber Barme ber verschloffenen Sausluft leicht in eine Art von Faulniß übergeben, ober ihr naturliches Ansehen baburch verlieren, baß fie ein fcnelles Bachethum ber Theile erhalten und bie gange Dberflache bes Baffere, worin fie fich befinden, gleichsam mit einer Dede von jungen 3weigen ober verlangerten Faben überziehen. Es ift baber rathfam, ben Glafern mit biefen Gewachsen bei ber Buhaufetunft einen tublen, schattigen Plat zu geben und ben Beitpunkt ber Untersuchung nicht ju weit hinaus zu feten. Bei biefer Untersuchung muß man bas Glas, worin fich bie Algen befinden, behut= fam in einem Gefaße mit Baffer ausleeren, bamit ihre innere Struftur nicht burch eine ftarte Erfchutterung gu febr leibe. Sind die gur Untersuchung bestimmten Er-emplare in falzigem Baffer gewaschen, so muffen fie auch in ein Gefaß mit folchem Baffer gebracht werben, und zu bem Enbe ift es nothig, eine glasche mit Seewasser gefüllt, mit nach Sause zu nehmen, ober allenfalls Seefalz in Regenwaffer aufgeloft anzuwenden. Finden fich mehrere Arten in einem Glafe, fo fondere man alsbann eine jebe Art für fich in andere fleinere, mit Baffer gefüllte Gefaße, &. B. Untertaffen ober Teller, sete fie an einen fuhlen schattigen Ort und bebede jedes Gefaß mit einem Blatt Papier, bamit tein Staub binein fallen tonne.

Die lette Abtheilung ber Arnptogamen, Myceles 29), Pilze und Schwamme, erforbert ebenfalls beim Einsam=

<sup>19)</sup> Systema Vegetab. l. cit, p. 876.

meln eine besondere Vorsicht, sowohl hinsichtlich ber Begnahme von ihrem Standort, als ber Art ihres Bransportes. Biele unter ihnen find von fo gartem Bau, daß ichon ber leifeste Drud fie verbirbt ober gar vernichtet. Degwegen muffen fie in ber Regel forgfals tig in Lofchpapier eingeschlagen und besonders vermahrt, nicht aber mit ben andern Pflanzen in ber Blechbuchse vermengt werben. Eine Sauptrudsicht verbient bei dies fen Gewächsen ber Stanbort und alle, mit Ausnahme berjenigen, welche unmittelbar auf der Erde wachsen, find wo möglich so aufzunehmen, daß ein Theil von jenem ihnen anhängend und somit bezeichnend bleibe. Die meisten biefer Kryptogamen find ohne bieß Parafis ten und oft mit bem Rorper, auf welchem fie leben, fo innig verwachsen, daß sie bavon nicht getrennt werben tonnen, auch nicht felten fo tlein, daß man fie felbft einzeln, b. h. von ihrem Stanborte getrennt, gar nicht bewahren konnte. Diejenigen Pilze, welche auf faulendem Bolge machfen, tonnen immer mit einem Stude bavon eingesammelt werben, indem man bieß, bei ber weiter unten anzugebenden Praparationsmethode, fraterbin wieber als Unterlage, um fie barauf zu befestigen, benutt. Der Strunt berjenigen Dilge, welche unmittelbar in ber Erbe machsen, muß mit Dieser sorgfaltig ausgehoben und so vorfichtig davon gereinigt werden, daß nur die leicht fich lofenden Erbtheilchen, nicht aber die burch die Burgelchen in einer Art von Krufte festgehaltnen, bavon getrennt werben. Diejenigen, welche weit unter ber Erbe fich verbreitenbe Burgeln haben, muffen wenigftens mit einem Theile berfelben aufgenommen werben. Schwierig wird bas Muffuchen mancher Pilge, welche ber Gattung Tuber angehoren. Bei ben großen Ge-wächsen dieser Abtheilung ift auf ihre verschiedenen Ent-wickelungsstufen besonders Rudsicht zu nehmen. Manche barunter werben in fpateren Banben, im Bergleich mit ihrem Unsehen in fruberen, fo veranbert, bag man geneigt ift, fie fur eigene Arten zu halten, wie benn bieß nicht felten geschehen ift. Dan muß baber trachten alle übergange zu befommen, welche fich bei ber Entwides lung eines Pilzes, von beffen Reimen an, bis zu feis nem vollendeten Bachsthum zeigen. Demnachft hat man darauf Rucficht zu nehmen, ob eine Art einzeln ober gesellig vorkommt, indem diese Aggregatszustande in ber Regel als Kennzeichen berfelben bemust werben, baber ein einzelnes Eremplar eines Pilzes, welches nur gefellig vortommt, einzeln in ber Sammlung bewahrt, nur Beranlaffung zu einer fcwierigen Bestimmung bes felben geben murbe.

Endlich wird es unumganglich nothwendig, jebe Pflanze genau zu bezeichnen. Auf fleinen Ercurfionen geschieht bieg burch bie oben ermahnten Papiers zedbelchen, durch beren Schnitt man ben Stangel ber Pflanze bindurch ftedt. Auf biese Zebbelchen wird ber Rame ber Pflanze geschrieben, wenn man benfelben weiß ober vielleicht in einem mitgenommenen botanischen Spftem auffuchte, ferner wird ber einlandische Rame, in fofern man benfelben erfahren tann, und ber Standort, so wie ber Tag ber Ginsammlung bemerkt. Wer

fonft von ben für großere Ercurfionen fogleich ju ge benden Borfchriften noch eine ober die andere beobachten und bas besfalls Nothige auf ben Blattern feines Berbariums bemerten will, wird damit biefem nur einen großern Werth geben. Bei Baffergewachfen muß man fich auf kleinern Ercursionen ber Stanniolblattchen bes bienen. Diese find unumganglich nothwendig bei gro-Bern Ercurfionen und eigentlichen botanischen Reifen. Für lettere hat man auch Bleiplattchen mit eingeschlages nen Nummern vorgeschlagen, indeffen ift bas Blei bem Orpbiren mehr ausgesetzt als Binn und bas Ginschlagen ber Rummern erforbert abermals einen Apparat, ba man boch babin feben muß, bas Gepad moglichst gu verhindern. Much fann man fie nicht unmittelbar, fonbern nur mit Bindfaben befestigen, ber leicht verdirbt ober im Knoten aufgeht, an fich Dube und Beitverluft, burch Berberben, Anziehen ber Feuchtigkeit ober Losgeben aber Berluft und Berwirrung bringt. Die erwahnten Stanniolblattchen bagegen fann man überall mit einem nicht febr fpigigen Bleiftift auf weicher Unterlage beschreiben, Die Schrift brudt fich fo tief ein, bag fie auch bann nicht wieber verloscht, wenn man bas Blatt= chen bicht um bie Pflanzenstängel, Fruchte, Burgeln u. bergl. widelt. Das Blattchen balt von felbft feft, verbirbt nicht in ber Raffe, gieht biefe nicht an, wie ber hygrometische Binbfaben und ift endlich bei ber Bubereis tung ber Pflanzen nirgend im Bege, indem es fich jestem Drucke fugt. — Wenn auf Diese Beise bie auf eis ner großen Ercurfion ober besonders einer Entbedungs= reise gesammelten Pflanzen mit Namen ober Nummer bezeichnet find, die wieder genau mit benen besonderer Beschreibungen oder Abbildungen correspondiren, fo musfen biefe aber in einen Ratalog eingetragen werben, welcher fur alle aufzuzeichnenben Gegenstanbe Rubriten bat. Da es nicht genugt, einen folchen Ratalog nur eins fach ju haben, fonbern man burch mehrere Eremplare einem möglichen Berluft vorzubeugen suchen muß; fo ift es nothig, jene Rubriten entweber bruden gu laffen, inbem bas Linienziehen und Uberfcbreiben zu viele, in folden Fallen außerst toftbare Beit wegnehmen murbe, ober man erleichtert fich die Arbeit baburch, bag man bie hinlanglich großen, beschnittenen 20) Bogen ber Lange nach so viel Mal zusammen bricht, als Rubriten erforberlich find, fie zusammen heftet, und in einen oben und unten vorstehenden Umschlag bringt, auf welchen inwendig an ben, wenn er aufgeschlagen liegt, von ben Rubrifen bezeichneten Stellen, oben bie Uberschriften (so genannten Ropfe) angeschrieben werden. Gin folcher Katalog muß genau die Nummer ober ben Namen ber eingesammelten Pflange, ben Stanbort berfelben, beffen Lage und Sohe über ber Meeresflache, nach ber Baros metermeffung 21) bie Bobenart ober bei Parafiten bie Mutterpflanze, bie Beit ber Ginsammlung und ber

<sup>20)</sup> Man follte auf allen großern Ercurfionen und Reifen nur befdnittenes, und zwar bichtes, gut geleimtes, aber leichtes Papier mitnehmen. 21) Es wird naturlich binlanglich fevn, Papier mitnehmen. bieß nur Ginmal ju bemerten und wieber barauf ju verweifen.

Entwidelungsperioden, z. B. ber Blubte, des Fruchtstragens, die etwa an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen, den, oder die von den Landes Eingebornen oder Kolonisten der Pflanze beigelegten Namen, den Gesbrauch, den sie von derselben machen, ihre Kultur u. s. w. angeden. Je genauer solche Berzeichnisse gemacht werden, desto mehr wird dadurch die Wissenschaft an Erfahrungen bereichert. Hinsichtlich dessen, was in Bezziehung auf Pflanzengeographie u. s. w. auszuzeichnen, muß man sich gute Floren, als Muster wählen 22), was aber das Technische betrifft so gibt das Studium solcher Werke, welche ihren Ursprung in dergleichen Reisen haben, genügende Anleitung, wie man Berzeichnisse der Art abzusassen hat 22).

II. Bon bem Einlegen und Trodnen ber Pflanzen. Gine gut getrodnete Pflanze soll die charafteristischen Merkmale vollständig, ja sogar ihre natürliche Farbe zeigen, es können also nur solche Pflanzen, welche durch Zusammendrücken in eine platte Form nicht verlieren, ins Herbarium ausgenommen werden. Für andere dagegen muß ein Ausbewahrungsmittel in Anwendung kommen, wobei sie ihre Charaktere nicht eindüßen. Davon also nachber anhangsweise und zur Erzgänzung der Herbarien. Zuerst im Allgemeinen von der Methode des Einlegens, dann im Besondern, nach der in der ersten Abtheilung des Art. angenommenen Folge.

Das Ausbreiten ober Auflegen einer Pflange amis fchen Papierbogen, geschiehet auf folgende Beife. Mach: bem man bie zusammen gefchlagenen Blatter eines Bos gens Schreibpapier, welche eine Unterlage von mehs reren Bogen Lofchpapier, je nach ber Dide ber eingus legenben Pflanze, aus einander geschlagen hat, legt man bie Pflanze die Balfte rechter Sand und breitet alsbann Die Theile, Die zu bicht über einander zu liegen kommen, und im trodnen Buftanbe bie Pflanze untenntlich machen konnten , behutsam aus, boch so, baß fie nicht zu fehr aus ihrer natürlichen Richtung gebracht werden ober zers brechen. Man gebe mit Silfe ber linken Sand ben Theilen ber Pflanze nach ihrer natürlichen Richtung, eine flache Lage, halte fie mit ben Fingern ber rechten auf bem Papier behutsam nieber und verbindere baburch bie Beranderung ber ihnen gegebenen Lagen, ohne fie an irgend einem Theile ju beschädigen. Alebann leget man ben linken Bogen mit bem linken Blatte bes Umschlages über die mit ber rechten Sand niedergelegten Theile und balt fie mit bem linken Borberarm fo lange in ihrer Lage, bis man auch die ubrigen Theile ber Pflanze ge= borig ausgebreitet und in bie nothige Richtung gebracht bat. Benn eine Pflanze zu fprobe ift und nicht in ber Richtung bleibt; so legt man, so wie man mit bem Ausbreiten vorschreitet, einen halben Bogen nach und

nach auf, beschwert ihn mit einem Gewicht g. B. einem Buche, bas man vorruct, so wie man weiter tommt, gulett giebt man bieß weg, indem man jugleich bie ans bere Balfte bes Bogens auflegt, und fofort bas Lofdpapier barüber breitet. hierauf legt man ein Par leere Bogen Lofchpapier auf Diefen Bogen, worin fich bie eingelegte Pflanze befindet und fahrt alsbann fort, über diese eine andere Pflanze auf die oben beschriebene Art einzulegen. Die Bwischenlagen ber leeren Bogen gwis ichen ben eingelegten Pflangen find beghalb nothwendig, bamit bei bem Ubereinanberlegen mehrerer Pflangen, ber Drud ber oberen ben unteren nicht nachtheilig werben tonne. Je starter bie Pflanze, je bider bie 3wifchenlage. In Diefer Lage muß man, ohne einen ftarten, aber boch gleichformigen Drud bie Pflanzen erhalten, bis fie welt geworben und außer Stand gefest find, bie ihren Theilen gegebene Lage ju verandern. Der in Dies fem Beitpunkt angebrachte gleichformige Drud muß bem oben angezeigten Endzwede angemeffen fenn und mit ber Ratur bes aufgelegten Gewachses in einem gewiffen Berhaltniffe fteben. Birb ein ftarterer Drud angebracht, als bazu erforderlich ift, die Theile bis zu ihrem Belten in ber ihnen gegebenen Lage zu erhalten, fo brechen fie entweber ober fie verlieren auf einmal einen Theil ihrer Safte und werben schabbaft und untenntlich. Da-her erforbern die trautartigen Gewächse, beren Theile biegsamer sind und eine weichere, fleischigere Substang baben, einen weit gelindern Drud, als bie, welche eine festere Substanz haben, holzartig find, und beren Theile einen startern Biderstand bei bem Ginlegen leiften. In biefer Rudficht ift es rathfam, unter ben gesammels ten Pflanzenarten jedes Dal die ersteren von den letteren por bem Einlegen gehörig abzusondern und jede Sorte besonders, nicht aber, wie gewohnlich, vermischt burch einander einzulegen, damit man einer jeden Sorte bie ihr angemeffene gelindere ober ftartere Preffe geben tonne. Fur mehrere Eremplare ber weicheren, frautars tigen Gewächse ift ber Drud mittels eines barauf ge= legten mittelmäßigen Folianten, ober bei garteren Gewachsen, burch einige Bucher, noch nicht aus einander geblatterten Bofchpapiers, in biefem Beitpunkte binreischenb, bei ben festeren und steiferen Gewachsen ift bagegen fcon ein ftarterer Foliant, ober ein bunnes Bret mit ein Par Pfund Gewichten beschwert, erforberlich, jede Art von Druck läßt sich aber am besten burch die Coquette und in starterem Grade burch bie Presse erreis den. Manche Sammler fangen von unten an, bie Theile einer Pflanze auszubreiten, andere von oben und wieder andere von ber Seite. Dieses scheint febr willfurlich zu fenn, und bangt sowohl von ber Gewohnbeit, als auch von ber Beschaffenheit ber Pflanze und ihrer Theile ab. Rleinere Pflanzen, beren gange die Breite eines zusammen geschlagenen Papierbogens nicht übers treffen, legt man gemeiniglich quer in ben Bogen, und machet mit bem Ausbreiten ber Theile von oben ben Anfang. Bei folchen Pflanzen aber, beren Lange ber Lange bes Bogens gleich tommt, ober biefelbe übertriff. pfleget man auf ber linken Seite ber, in einem Bogen

<sup>22)</sup> Wir gebenken hier vor allen ber klassischen Flora lapponica von Wahlen berg und ber schon oben erwähnten Flora von Braunschweig; so wie der Dissertatio inauguralis de methodo floram regionis cujusdam conducendi — von Boue. Edinburg 1817.

23) Als Muster verdient hier genannt zu werden: Geoffroy Plantes usuelles du Bresil. Paris 1824 seq. in 4.

gelegten Pflanze, nach ihrer gangen gange, ben Unfang mit bem Ausbreiten ber Theile ju machen, und wenn biefe in die gehörige Lage gebracht und erhalten ift, fo geht man alsbann ju ber rechten Seite über, wobei man die linke Salfte des Bogen, wie oben bemerkt, benust. Großere Pflanzen laffen fich weit vollstanbiger einlegen, wenn die Papierblatter, zwischen welche fie gelegt werben, einige Festigkeit haben, als in frei liegenden Bogen. In ben frei liegenden Bogen haben Die Theile ber Pflanzen, welche man in eine flache Lage gebracht hat, fo lange fie frisch find, mehr Freiheit, ihre Spanntraft auszuuben, und andern baber gemeiniglich die ih= nen gegebene Lage mabrend ber Beit, bag man bie lees ren Bogen, ale nothige 3wischenlagen, barüber leget, und ehe man im Stanbe ift, fie burch einen gelinden Drud an der Ausübung ihrer Spannfraft zu hindern. Die gehefteten Bogen aber , z. B. eines Folianten, ent= fprechen biefem Endamede weit beffer. Es ift baber rathfam, wenn man die Pflangen nicht unmittelbar in einen Foliant legen und barin trodnen laffen will, wie manche Sammler thun, die einzelnen Bogen, morin die Pflangen liegen follen, in einen Folianten gu legen, fogleich aber, nachdem ein Theil ber Pflanze in eine flache Lage gebracht ift, mit ber linken Salfte bes Bogens mehrere Blatter bes Folianten gut faffen und biefe fofort auf die oben angezeigte Beife über bie Pflanze zu legen. Die Blatter bes Folianten vertreten hier auch die Stelle ber 3wischenlagen, und wenn die Theile ber Pflanzen burch bas Welken ihre Spannfraft gang verloren haben, tann man die Bogen aus bem Folianten wieder heraus nehmen und die barin eingelegten Pflanzen bis zu ihrer völligen Trockenheit auf nachher anzugebende Weise ju behandeln.

Die Blume ist bekanntlich berjenige Theil ber phanerogamischen Pflanzen, von welchem die mehresten Unsterscheidungszeichen der Gattungen und Arten, bei der foftematischen Eintheilung biefer Gewächse, entlehnt wers ben. Man muß baber auch auf biefen Theil bei bem Einlegen eine besondere Sorgfalt verwenden, bamit berfelbe nach feiner naturlichen Geftalt, Lage, Richtung und Farbe, in bem getrodneten Buftande fich gleich bleibe, und auch alsbann noch ben Pflanzenforicher in ben Stand fete, die Pflanze nach ben von diesem Theile bergenommenen Unterscheidungszeichen richtig ju beftimmen. Ift die Blume ihrer Natur nach offen und ausgebreitet, wie bei ber gemeinen Stodrofe (Althea rosea). fo muß fie auch ausgebreitet eingelegt werben. Bat fie mehrere Rronenblatter (petalu), Die entweder gerade in bie Bobe fteben, wie bei ber gemeinen Gartentulpe (Tulipa Gesneriana), ober bis zur Salfte ausgebreitet find, wie bei ber weißen Lilie (Lilium candidum), fo muß man im erfteren Falle fie alle in geraber Richtung bei bem Ginlegen erhalten, im letteren Falle aber, wenn die Blume beren 4 oder 6 und mehrere hat, werden 2 bis 3 und mehrere Kronenblatter, so weit fie ausge= breitet find, namlich bis jur Balfte, gurudgebogen. Bestehet bie Blume nur aus einem Kronenblatte (Corolla monopetala), welches mehrere Einschnitte bat, M. Encpti, b. 2B. u. R. Bweite Sect. VI.

3. B. bei ben Primeln, Spacinthen, fo legt man bie Salfte ober einige berfelben gurud. Sind bie Kroneins schnitte oder bie Kronblatter ganz zurud geschlagen ober gurud gerollt, wie bei ber europaischen Erdscheibe (Cyclamen europaeum) und bei ber gelbwurzeligen Lilie (Lilium Martagnon), so legt man fie auch so ein, ohne bie Theile gerade ju biegen, ober fie in ihrer Lage ju ftoren. Ift die Blume rachenformig (Corolla ringens), fo legt man fie auf die Seite, bamit die obere sowohl, als die untere Lippe (Labium superius et inferius) deutlich zu sehen ift, und man die Blume im trodenen Buftanbe gleich als rachenformig erkennen tann, wie bei dem großen Lowenmaule (Antirrhinum majus). Ift bie Blume schmetterlingsformig (Corolla papilionacea), fo legt man fie gleichfalls auf die Seite, jedoch fo, daß die verschiedenen Kronblatter vollig ihre naturliche Richtung und Lage behalten. Das Schiffchen (Carina) und bie beiben Seitenflugel (Alae) tonnen ruhig in ber Lage bleiben, die fie ihrer Ratur nach haben, aber die Fahne (Vexillum) bedarf, nach ber Berschiedenheit ihrer Richtung, einer befondern Aufmertfamteit bei bem Ginlegen. Stehet fie aufrecht und ausgebreitet, fo muß fie auch ausgebreitet eingelegt werben, ift fie rudwarts zusammen geklappet, ober ift fie gang jurud geschlagen, so muß man fie nicht ausbreiten ober in die Sohe richten wollen.

Einige Blumen find fo fprobe, bag ihre Theile, wenn man fie geborig ausbreiten will, zerbrechen, g. B. bie Brien, Schwerteln, Lilien und andere (Ixiae, Irides, Lilia). Bei biefen Gemachfen ift es nothwendig, fie nicht eber einzulegen, als bis die Blumentheile burch bas Belfen ihre Sprodigkeit größten Theils verloren haben und biegfamer werben, nach bem Ginlegen aber muß man fie nur gelinde preffen. Man barf aber mit bem Einlegen nicht fo lange marten, bis die Blumentheile ihre naturliche Richtung verandern und zusammen fallen. Berichiebene berfelben haben bie Gigenschaft, baß fie, wie bei bem Berbluben, fich gufammen rollen und ihre Gestalt vollig verlieren. Bei biefen Gewächfen ift es rathsam, eine jede Blume zwischen ein zusammen geschlagenes Blattchen reines Schreibpapier, welches ber Große der Blumen, wenn fie ausgebreitet find, angemeffen fenn muß, befonders einzulegen, und biefes Blatt nicht eher wieder aus einander zu schlagen, bis die Blume vollig troden ift. Daburch verhindert man, bag bie Blumen bei bem Berlegen ber Bogen und 3mifchens lagen während bes Trodnens, sich zusammen rollen. Man forge aber bafur, baß keine Dechblatter (Bracteae) ober Stangelblatter mit in bem Blattchen zu liegen kommen, weil fonst die Blume burch beren Drud ihre Farbe verliert. Bu bem Ende Schiebe man bie eine Balfte bes gufammen gefchlagenen Blattchens Papier zwischen die Blume und die gunachst liegenden Blatter, und lege alebann bie andere Salfte uber bie ausgebreis tete Blume fo, bag bie Blume gang allein barin liegt. Much bei folchen Blumen, beren Theile gart und dunn find, und baber burch ben Drud ber junachft liegenden Theile leicht ihre Farbe verlieren, ober bei bem Um=

legen ber Bogen die ihnen gegebene Lage leicht verans bern konnen, ift diese Borficht, fie in besondere Papiers blattchen zu legen, fehr zu empfehlen. Bolle Blumen (Flores multiplicati), wo mehrere Kronenblatter bei bem Ausbreiten berfelben auf einander zu liegen tommen, z. B. bei ber weißen Seerofe (Nymphaea alba), erfordern eine besondere Behandlung, wenn fie nicht ihre Farbe verlieren und unkenntlich werden follen. Bei die= fen muß man zwischen ein jedes Kronenblatt ein Blatts den bunnes Schreibpapier ober fo genanntes Postpapier schieben, fo bag teines berfelben unmittelbar bas andere berühren fann. Wenn mehrere große Blumen bicht an einem Stangel fteben, bie bei bem Auflegen einander bindern, ober auf einander zu liegen tommen, und ba= burch im trodnen Buftande alle untenntlich werben, g. B. bei ber Stockrose (Althaea rosea), schneide man die überfluffigen behutsam weg. Bei solchen Gewachsen aber, wo mehrere Blumen von mittelmäßiger Große fo gedrangt bei einander fteben, daß man ben größten Theil berfelben megichneiden mußte, wenn man fie eingeln ausbreiten wollte, baburch aber ber naturliche Blubtenstand an ber trodnen Pflanze ganz untenntlich wurde, wie bei ber Roffastanie (Aesculus Hippocastanum), ift es rathsam, nur wenige ober gar feine Blumen megaufchneiden, bagegen aber einige einzelne Blumen befonbers einzulegen, bamit man an biefen im trockenen Buftanbe ben eigentlichen Blubtenbau beutlich beobachten tonne. Manche Blubten haben einen fo ftarten Frucht= boben, baß berfelbe im Ganzen nicht getrocknet werden tann, ohne zugleich für die Blume Nachtheil zu bringen. Dieß ift 3. B. ber Fall bei ben Rofen, bei Arum u. f. w. Dan schneibet bann benfelben entzwei und futtert unter bie Blumenblatter fo viel fleine gufammen gefaltete Papierblattchen, bag biefelben bennoch mit gepreft werben, ohne daß ber bide Fruchtfnoten fie bin= bert. Much bie Dedblatter (Bracteue), Die Stangelblatter und die Blattanfage ober Stugen (Stipulae), muffen bei bem Einlegen ihre naturliche Richtung bes halten. Liegen fie bicht an bem Stangel, fo barf man fie auch nicht ausbreiten, find fie bagegen ausgebreitet und niebergebogen ober gurud gerollt, fo muffen fie auch in dieser Richtung eingelegt werben.

Gemeiniglich legt man bei bem Ausbreiten bie Blatter auf die untere Seite, fo daß bei ber trodnen Pflange bie obere Seite berfelben vor Mugen liegt. Da aber bie untere Seite ber Blatter bei ben mehrften phanerogas mischen Gewächsen, in Absicht bes Baues, ber Farbe oder des überjuges von ber obern verschieden ju fenn pflegt, und einige auf ber obern Seite schlicht, glatt und nadt, auf ber untern bagegen rungelig, fteifhaarig und filgig find, ober umgekehrt, hierauf aber bei ber Bestimmung ber Arten oft febr viel antommt, fo ift es rathfam, bei bem Ausbreiten auch einige Blatter auf die obere Seite zu legen, damit bei dem ersten Anseben ber trodenen Pflange, die untere Seite und ihre naturliche Beschaffenheit bem Beobachter gleich in bie Augen falle. Der Stangel und bie Afte erschweren juweilen bas Einlegen und trodnen wegen ihrer Dide nicht gut, wie z. B. bei ber buscheligen Schachblume (Fritillaria imperialis). In diesem Falle schneibe man fie ber Balfte nach von einander, und wenn fie bolgig find, schale man bas Bolg aus ber Rinbe, jedoch mit einiger Borficht, bamit nicht gar zu viele Blatter ober Blumen beschädigt werden, und die Pflanze baburch ihr naturs liches Ansehen verliere. Alsbann legt man die Pflanze fo, daß die flache Seite bes gespaltenen Stangels ober Aftes nach unten zu liegen komme, die erhabene unbeschabigte aber nach oben, bamit man biefen verurfachten Schaben nicht bemerke. Bei folden biden Stangeln fann man fich auch bes Unterfutterns fur bie Blatter und Blubten bedienen, wie folches oben fur bie Blub= ten mit bidem Fruchtfnoten angegeben murbe. Ubertrifft ber Stangel eines frautartigen Gemachses ben Bogen, worin es eingelegt werben foll, an gange, und ift berfelbe babei fehr aftig, fo schneibe man ihn nach ber Lange bes Bogens in zwei ober mehrere Stude, und breite alsbann ein jedes berfelben mit seinen Theilen besonders in einem Papierbogen aus, ober mas noch beffer ift, ba folche burchschnittene Stangel theils leichter verloren geben ober verwechselt werben, man knide ben Stangel ein ober mehrere Dale ein. Damit aber ber obere, blubtentragende Theil so vollständig, als moglich bleibe, theile man ihn nach ber Lange ber Bogen in 2 ober mehrere Stude und mache beim Durchschneiben von oben den Anfang. Stehen die Afte fehr ab und find fie so ausgebreitet, daß fie die Breite eines Bogens übertreffen, wenn fie ihre Richtung beibehalten follen, fo schneibe man fie nach ber Breite ber Papierbogen in 2 ober mehrere Stude, und lege fie alsbann quer in biefelben, fo baß bie Afte nach ber Lange eines jeben Bogens ihrer Ratur nach ausgebreitet werben tonnen, ober fnide fie ein. Ein gleiches Berfahren muß auch alsbann beobachtet werben, wenn die Blatter fehr groß und abstehend find. Ift ber Stangel aber nicht fehr aftig und bid, wie bei ben mehreften Grafern, bem gemeinen Flachse (Linum usitatissimum) und anderen Gewächsen, so bleibt es immer rathsamer, ihn nicht gu gerschneiben, fonbern bie gange Pflanze nach ber Lange bes Bogens in 2 ober mehrere Theile einzukniden, und auf folche Beife fie gang mit ihren Theilen in einem Bogen auszubreiten. Sollten bie eingeknickten Theile fo fteif fenn, daß fie einigen Biberftand leiften, ober boch wenigstens Gelegenheit geben, baß bie ausgebreitete Pflanze burch bie Schnellfraft berfelben, wieber aus ber ihr gegebenen Lage gebracht werben tonnte, welches bei ben Salmen ber großeren Grafer, burchgangig ber Fall ju fenn pflegt, fo verhindert man diese Unbequemlichteit baburch, bag man bie eingefnicte Stelle an ber auße ren Seite mit einem scharfen Deffer bis gur Salfte einschneibet, bamit die Theile ihre Spannkraft verlieren und die ihnen gegebene Lage behalten, ohne gang von einander getrennt zu werden.

Bei einigen Pflanzen ist ber Stångel friechend ober niederliegend, und die Uste stehen aufrecht, z. B. bei dem gemeinen Gundermann (Glechoma hederacea) und der nordischen Linnea (Linnea borealis). Diese muffen bei bem Auflegen vollkommen bie Lage und Richtung behalten und man barf baber ihre 3weige nicht ju beiden Seiten bes Stangels ausbreiten, wie bei ben

aufrecht stebenben Gemachsen.

Mit ber Frucht und ber Wurzel, wenn fie jum Einlegen ju bid find, verfahrt man eben fo, wie mit bem Stangel. Bei ben 3wiebel= und Knollengewachfen ift bas Durchschneiben ber Wurzel um fo nothwendiger, weil verschiedene berfelben, 3. B. verschiedene Laucharten (Allium), auch nachdem sie schon einige Bochen zwis fchen den Papierbogen ausgebreitet und gepreßt find, aus der faftigen Burgel Nahrung ziehen, fo baß ihre Blumen verbluben und die Fruchttheile wohl gar bis gu ihrer Reife fortwachsen. Bei biefen muß man bie Burgel, wenn fie jum Ginlegen nicht ju bid ift, unb baber im trodenen Buftanbe in ber Sammlung feine Un= bequemlichkeit verursachen fann, vor dem Ginlegen eis nige Male in tochenbes Baffer fteden und jedes Mal bald wieder heraus ziehen, oder wenn fie jum Gin-legen ju bid ift, bis uber die Salfte der Dide burchfcneiben, babei aber zugleich, fo viel als moglich, bas bin feben, baß ber Stangel berfelben und ein Theil ber Burgelfafern fiben bleiben.

Unter ben phanerogamischen Landgewächsen finden sich einige, die einen kleberigen, leimartigen Saft aus ihrer Dberflache absondern, mittels beffen fie ben Rorpern, bie fie berühren, fo fest antleben, bag fie nur mit Dube wieber bavon getrennt werben tonnen, als die kleberige Madia (Madia viscosa), die weinblatterige Kitaibelia (Kitaibelia vitifolia), Die fleberige Enchnis ober fo genannte Pechnelke (Lychnis viscaria), die Arten bes Sonnenthaues (Drosera) und andere mehr. Einige fleben auch durch ben Bonig an, ber aus den Blubten tritt 3. B. Lachenalia, andere burch ben Leim ber Fruchte 3. B. Viscum. Bei bem Einlegen Diefer Ges machfe flebt bas Papier, worin fie ausgebreitet werben, ben Theilen fo fest an, bag entweber ein Theil besfels ben, wenn man es von ber Pflanze trennen will, baran gurud bleibt, ober boch wenigstens bie Theile bes Gewachses aus ihrer naturlichen Richtung gebracht werden, auf jeden Fall aber die Pflanze im trodenen Buftande für die Sammlung einen großen Theil ihres Werthes verliert. Um diesem Ubel vorzubauen, muß man fie in einem, burch Bachs gezogenen Bogen Schreibpapier auflegen, beffen man fich gewöhnlich in ben Apotheken gur Berfenbung ber Pflafter bebient. Man bat bei bie fen Gewächsen bas Bestreuen ber gangen Pflange und ber Papierbogen, worin biefelbe ausgebreitet werden foll, mit dem so genannten herenmehle (Pulvis lycopodii bem Samen mehrerer Arten Lycopodium) empfohlen24). Diefes verhindert allerdings bas Unfleben ber Pflangen, es hat aber auf ber andern Seite auch bas Unangenehme, baß immer ein Theil bes Pulvers mit bem flebenben Saft ber Pflanze fo fest zusammen trodnet, bag es sich weder wegblasen noch wegwischen läßt, und die Pflange burch die von bem zuruchbleibenben Pulver veranderte

Farbe, ein frembartiges Unsehn erhalt. Dagegen gibt es einige Gewachse, bie mit einem hatigen überzuge versehen sind, als die einsormige Farstolea (Farscolea tenacissima), die sich, so wie die klebrigen Pflanzen, mittels der Widerhaken ihres Uberzuges, den Papierbogen, worin fie ausgebreitet werben, fo fest anhangen, baß fie nur mit Dube bavon wieder zu trennen find. Bei diefen mable man geglattetes ober fo genanntes Pergamentpapier jum Ginlegen, wodurch ihre Theile verhindert werden, sich einzuhaken.

Diejenigen Pflanzen, welche bide, faftige Blatter haben, und baber auch faftige ober Fettgewächse genannt werden, wie 3. B. viele Arten der Gattungen Sedum, Sempervivum, Crassula, Cotyledon, Aloë, Portulaca und andere, welten außerft langfam und erhalten aus ben Blattern einen immer neuen Bufluß von Mahrungefaften, fo, bag fie auch unter ber Preffe zwi= fchen den Papierbogen, worin fie ausgebreitet find, mehrere Bochen und Monate fortwachfen, und babei ihr naturliches Ansehn fast gang verlieren. Wenn fie aber endlich troden werden, so fallen die Blatter gemeiniglich mit ben Blubten ab, und bas Gewachs wird gang uns fenntlich. Man muß baher barauf bedacht fenn, bie Spannfraft ber Gefaße ju gerstoren, ihnen bas Bermogen gum weitern Umtrieb ber Safte und gum fernern Bachethum ber Theile zu benehmen, und fie auf einmal in einen welfen Buftand zu verseten, ohne babei ber außern Geffalt ber Theile zu fchaben. Dieg kann auf eine boppelte Beife bewirft werben, entweber burch Bilfe eines heißen Platteifens ober burch tochenbes Baffer. Bei dem Gebrauche bes heißen Platteifens zu biefem Endzwede verfahrt man folgender Dagen: wenn man basfelbe in Bereitschaft hat, breitet man bie Pflange zwischen zwei zusammen geschlagenen Bogen Lofchpapier, wie es die naturliche Richtung ihrer Theile erfordert, behutsam aus, damit die sproden Theile nicht zerbrechen, und erhalt fie burch einen gelinden Drud ber linken Sand in ber ihnen gegebenen Lage zwischen einen Bogen Fliefpapier, über den man noch einige andere als Dedlage bringt. Alsbann ftreiche man gelinde mit bem beißen Gifen über bie auf ber Pflanze liegenben Bogen, bamit ber Saft, welcher nicht fo febr burch ben Drud bes Platteifens, fonbern vielmehr burch ben boben Grab ber Site besfelben, heraus getrieben wird, in bas Lofch= papier giebe. Sierauf verwechsele man bie naffen Bogen mit trodenen; jedoch mit ber Borficht, bag bie Theile ber Pflanze babei nicht aus ihrer Lage und Richtung gebracht werben. Diefes Berfahren fete man fo lange fort, bis die Theile ber Pflanze eine flache Lage angenommen und ben größten Theil ihrer Gafte verloren Man vermeibe aber, fo viel als moglich, bie Blumen mit bem beißen Gifen zu berühren, weil fie burch bie Site größten Theils ihre naturliche Karbe verlieren und ohnehin leichter trodnen als bie übrigen Theile. Sollten aber die Blubtenflangel wegen ihrer Steifheit es verhindern, die Pflanze in einer flachen Lage zwischen ben Papierbogen mabrent bes Trednens zu erhalten, fo ift es hinreichend, fie nur einige Mal mit bem beißen

Eisen auf bie angezeigte Urt gelinde zu überftreichen, jedoch ohne sie zu brucken, weil sie sonst leicht gequetscht werben. Überhaupt ift jeder starke Druck mit dem heis Ben Gifen febr ju widerrathen, weil baburch bie febr faftigen und burch bie Sige weich geworbenen Theile eine widernaturliche Gestalt annehmen tonnen. Das Bermechseln ber naffen Bogen mit trodnen, ohne bie Theile ber Pflanze aus ihrer Richtung zu bringen, wird am leichtesten baburch bewerkstelligt, bag man bie 280= gen, worin die Pflanze auf die eben angezeigte Art jum baldigen Trodnen verbreitet wird, auf ein bunnes Bret ober ein Stud Pappe von ber Große ber Bogen legt, und nachbem man ben obern naffen Bogen mit einem trodnen verwechselt hat, ein anderes Bret ober Pappenstud darüber legt, diese Theile mit beiden Hans ben jusammen faßt und umtehrt, fo, daß ber untere noch naffe Bogen jest nach oben zu liegen kommt. Die andere Urt, Die faftigen Gewächse zu einem balbigen Trodnen vorzubereiten, besteht darin, daß man bie ein= julegende Pflanze bis an bie Blumen einige Dal in tochenbes Baffer untertaucht und schnell wieder beraus giebt, bis die Theile ihre Spannfraft ganglich verloren haben, und ber fernere Umtrieb ber Gafte nicht mehr Statt finden fann. Die Blumen felbft burfen aber nicht mit in bas Waffer getaucht werden, wenn fie ihr naturliches Unfehn behalten follen. Alebann breite man bie Pflanze in einem Papierbogen geborig aus und beschwere fie gering, allenfalls mit einem halben ober ganzen Buche Loschpapier, ober auch mit einem bunnen Brete, bamit die Theile nicht platt gedruckt und ungeftaltet werben, aber auch nicht zu schnell trodnen und Runzeln erhalten.

Diejenigen Pflanzen, welche gegen Abend, bei ber Abnahme ber atmospharischen Barme, Die Richtung ihrer Theile verandern, welchen Buftand man Pflangen= schlaf nennt, find einer gleichen Beranderung unterworfen, wenn fie in dem fuhlen, verschloffenen blechernen Pflanzenkaften nach bem Ginfammeln einige Beit aufbewahrt liegen. Bei biefen Gewachsen ift es rathfam , fie entweber gleich an Ort und Stelle fur bie Sammlung gehorig einzulegen, ober boch ben Beitpunkt bes Ginlegens nicht lange binaus ju fegen. Einige berfelben find fo reigbar, 3. B. einige Mimofenarten (Mimosa), baß ihre Theile nach einer ihnen beigebrachten Erschutterung, augenblicklich ihre Richtung verandern. Bei biefen Pflanzen ift es schlechterbings nothwendig, fie an Drt und Stelle einzulegen, und zwar mable man bazu einen fühlen, truben Tag, indem alsbann ihre Theile einen geringern Grab von Reizbarteit besigen. Es verfteht fich jedoch von felbst, baß fie nicht zusammen gefaltet fenn muffen, welches bei einigen an folchen Tagen Statt findet. Diese muffen bei Sonnenschein, wie schon oben bemerkt, eingelegt werden. Man vermeibe aber bei bem Ginlegen, fo viel als moglich, eine jebe farte Erschutterung. Much ift es rathfam, Diefen Gemachfen, gleich nach bem Ginlegen, eine etwas ftartere Preffe gu geben, bis fie ihre Reigbarteit burch bas Belten ganglich verloren haben, welches in einigen Stunden ber Fall zu feyn pflegt.

Da die phanerogamischen Wassergewächse durch die ihnen anhängenden Wassertheile leicht ihre natürliche Farbe verlieren, schwarz und unkenntlich werden oder faulen, so muß man bei dem Einlegen darauf bedacht seyn, ihe nen die anhängenden Feuchtigkeiten gänzlich zu nehmen. Dieß geschieht am besten auf solgende Weise: man breite sie zwischen zwei zusammen geschlagene Bogen Löschpaspier nach ihrer natürlichen Richtung aus, streiche alsbann mit der slachen Sand über den ausliegenden Bogen, das mit durch den gelinden Druck der Sand die Wassertheile sich in das Löschpapier ziehen. Alsbann verwechsele man die nassen Bogen mit trockenen. Es ist aber auf jeden Vall rathsam, sie nicht zwischen die phanerogamischen Landzewächse einzulegen, weil sie durch die scruere Ausdünsstwische einzulegen, weil sie durch die scruere Ausdünstenigen Einslus auf die zu erhaltende natürliche Farbe der erstern haben könnten.

ber erstern haben konnten.
Sinsichtlich ber Familie ber Graser konnen wir nicht umhin, ber Methode bes berühmten Botanikers Hoppes, au gebenken, welche allerdings vor dem gewöhnlichen Bersahren viele Vorzüge hat. Nach dieser legte man

gewohnlich von jeder Grasart nur einen ober etliche

blubende Salme ein; S. geht jedoch weiter, indem er ben gangen Rafen, welche bie meiften Grasarten bilben, wieder herzustellen versucht. Bu bem Ende fonbert man bie einzelnen Salme und Pflangchen forgfaltig von einander, befreit die Wurgeln von der Erbe durch Abmas fchen, und scheibet alle verborbenen Theile, alte Stangel, burre Blatter u. f. w. aus. "Ift bieß geschehen, fo reibet man bie einzelnen Salme so zwischen ben Fingern, bag bie unterften Theile mit ben Wurzeln nabe an und über einander ju liegen kommen, die obern aber mehr facherartig neben einander ausgebreitet werden. Sollte man Unfangs nicht hinlanglich geubt fenn, bie Finger zwedmäßig zu gebrauchen, so kann man die Salme auch auf einem halben Bogen Papier gebachter Dagen neben einander ausbreiten, wobei nur zu bemerten ift, daß, inbem man fie in die Preffe bringt, wozu fie mit einer Lage Papier bebedt werben, bie einzelnen Salme genau neben einander und die Wurgeln über einander gewebt werben muffen, damit die ganzliche Bereinigung (ber lettern) besto ficherer erfolgen tonne. Sind die Pflangen ju groß, als daß bas Papierformat in Folio fie gang aufnehmen tonnte, fo muffen Unfangs bie Blatterbufchel mit ber Burgel zubereitet, spaterbin aber bie blubenben und Samen tragenden Salme in mehreren Individuen nachgesammelt werden. Sind aber bie Wurzeln mit ih=

ren Blattern fo lang, daß fie bas Papierformat überreis

chen, so ist tein anderer Rath, als daß man fie, da fie boch nicht abgeschnitten werben follen, weil baburch ihre

Form verloren ginge, umbiege." Im Ubrigen wird bas Erodnen auf die gewohnliche Weife bewerkstelligt.

<sup>25)</sup> Anleitung Grafer und grasartige Gemachfe nach einer neuen Metbode fur Derbarien juzubereiten von Dr. D. D. Doppe. Regensb. 1819. 4.

93

Die Gewächse mit nabelformigen Blattern, wie t. B. biejenigen aus ber Familie ber Bapfenbaume, Die Baiben (Erica) haben die Eigenheit, nach bem Trodnen ihre Radeln zu verlieren, weil ber fchwache Stiel, auf bem biefe fteben, schneller austrodnet, als bie Blatter felbft. Benn es auch nicht immer gelingt, biefem Ubel ju entgeben, fo hilft man ihm boch baburch einiger Dagen ab, daß man die Eremplare bis an die Blubten in beis ges Baffer ftedt und erft bann einlegt. Unbere empfeb= len fie in Beingeift ju tauchen und gehorig burchziehen ju laffen. - Noch muß ber Farbenveranderungen ge= bacht werden, welchen viele Blubten wahrend bes Trodnens unterworfen find. Im Allgemeinen begegnet man biefem Bechfel burch ein schnelles, recht luftiges Trocknen, besonders aber dadurch, daß man überhaupt die Pflanzen durchaus nicht in ungeleimtes, sondern vielmehr in geleimtes, b. h. gutes, startes Schreibpapier einlegt, befonders aber, bag man bas feinfte und ftartfte Papier au folden empfindlichen Bluhten nimmt. Bas die Farsbigen ber lettern anlangt, fo tann man auch mit chemis mifchen Mitteln bas fo genannte Berfchießen verbinbern. Bei Gemachfen, welche gelbe ober rothe Blubten haben, wendet man eine mittelmäßig farte Alaunauflosung an, in welche man bas einzulegende Eremplar fo lange ftect, bis man ein ichmaches Erhohtwerben ber garbe bemertt. Bu lange fortgefett, verdunkeln fich manche Farben und werben unscheinbar. Auch bei blauen Blubten barf man biefes Berfahren anwenden, muß jedoch fehr Acht haben, baß bie Auflosung nicht zu fraftig wirte, indem bas Blau ber Blubte fonft beim Trodnen in Roth verandert mird. Im besten gelingt bie Erhaltung ber Farbe immer bann, wenn bie Blubten nicht zu alt und bem Berbluben nabe find. Andere wollen die blaue Farbe, g. B. ber Gloden: blumen, welche fo gar leicht ganz verschwindet, badurch erhalten haben, daß fie dieselbe zwischen Papier trodnesten, welches in einer gesättigten Auflosung von Rochsalz einen Zag lang eingeweicht und wieder getrodnet worben mar. Wir konnen biefe Methobe nicht verburgen, indem wir nie in den Fall kamen, sie anzuwenden, da nach nach unferer Trodenmethobe auch fehr empfindliche Pflanzen die Farben ihrer Blubten behalten. - Noch muffen wir ber Beife gebenten, Pflanzen, welche febr welt geworden find, fo weit wieder ins Leben gurud ju rufen, bag ihre Theile bie nothige Musspannung betom= men, um eingelegt werben ju tonnen. Es genugt bas Einsehen in heißes, boch nicht tochenbes Baffer, worin man die Pflanze fo lange fteben laßt, bis fie fich geborig ausgebreitet hat; in neuerer Beit ift jedoch noch ein anberes fraftigeres Mittel empfohlen worben. Man nimmt namlich 4 Eropfen ganz gefattigten Rampfergeist (b. h. in Beingeist aufgeloften Rampfer) in eine Unze Baffer. Bei ber Bermischung scheibet fich ber Kampfer fogleich aus und bildet Floden, es wird aber fobann die Fluffig: feit schnell und fo lange gequirlt, bis von biefen Floden Richts mehr zu feben ift. Rleinere Pflanzen werben in biefe Difchung gang eingelegt, großere ftellt man mit ber Burgel ober bem abgeschnittenen Stangel binein. Bene follen fogar fo weit wieber restaurirt werben, bag

man sie in die Erde sehen konne und sie freudig sorts wachsen; was jedoch nach 4 Stunden kein Leben erhalten hat, sei und bleibe todt. — Nicht eingelegte, ganz vertrocknete Pflanzen muß man, eben so wie die letztern zum Untersuchen, in heißem Wasser ausweichen, wodurch man freilich immer nur schlechte Eremplare bekommen wird.

Bevor wir jedoch zu bem eigentlichen Trocknen ber Phanerogamen und zu bem Ginlegen ber Kryptogamen ubergeben, muffen wir ber merkwurdigen Methode gebenten, welche Lubersborf26) als Vorbereitung ber einzulegenden Pflanzen neuerdings vorgeschlagen hat. Rachdem er namlich dargethan, daß die Farbenverande-rungen der Pflanzen im Serbarium, und namentlich bas Schwarzwerden berfelben von ber Berfetung ihrer Gafte und besonders von dem in manchen enthaltenen atheris schen Die herrühren, bat er auf chemischem Bege Diesem Ubel abzuhelfen gesucht. Er wendet dazu DI und einige Salze an, mit welchen Materien die Pflanzen auf bie fogleich naher anzugebende Beife getrantt werden. Das von ihm angewendete Di ift das gewöhnliche raffinirte Rubol. Gebrannter Maun wird mit biefem, am beften auf einem Reibstein, aufs innigste gusammen geries ben und zwar in bem Berhaltniß von einem Gewichtstheil Alaun zu 20 Gewichtstheilen Dl. Bu einer andern Difdung, auf diefelbe Beife bereitet, werden genommen ein Theil Alaun, & Steinsalz und 24 Theile Dl. Bl und Salz allein werden in einer Mischung von einem Theil Salz und 16 Theilen Dl zusammen gebracht. Da Die lettere Mifchung eigentlich immer nur ein Gemenge bleibt, aus welchem fich bas Steinfalz immer wieder abfonbert, fo muß fie vor bem Gebrauch jedes Dal tuchtig umgeschuttelt werden. Nachdem nun die Pflanzen übris gens vollig jum Einlegen vorbereitet find, taucht man sie entweder mit Ausnahme der Blühten in obige Alaun= Dimischung, oder wenn bieg wegen bes Blubtenftanbes au schwierig ausfällt, fo bestreicht man fie mit einem ftumpfen Saarpinsel, lagt fie fobann abtropfen und legt fie zwischen Loschpapier auf die gewöhnliche Weise mit vielen 3mischenlagen ein. Der ganze Stoß eingelegter Pflanzen wird bann 20 Stunden lang bem ftarten Drud einer Preffe ausgesett. Bei biefem Einolen ift noch ju beobachten, daß man febr faftreiche Pflangen vorher bem Belten aussegen, trodenere aber, besonders biejenigen mit feingefiederten Blattern gegen basfelbe ichugen und febr garte, mit fleinen binfalligen Blattern verfebene, uppig emporgeschoffene Pflanzen gar nicht olt, sondern nur zwischen geolte Papierblatter legt. Damit jene Dischung bie Blatter ber Brisarten burchbringe, bebarf es noch einer gang besondern Bubereitung. Dan verfertigt nam-lich ein Olgemenge aus 4 Loth Rubol, ju welchem man Eoth mit Dl abgeriebenen gebrannten Alaun gethan und damit ftart geschuttelt hat, und 8 Loth Steinol

<sup>26)</sup> Das Auftrodnen ber Pflanzen fur's herbarium und bie Aufbewahrung der Pilze nach einer Methode, wodurch jenen ihre Farbe, biefen außerbem auch ihre Gestalt erhalten wird, von 3. Eubersborf. Berl. 1827.

(Petroleum), welches man ebenfalls burch ein heftiges Schutteln mit bem Alaun und bem Rubol vereinigt. In diefe Mifchung, bie man in einen glafernen Cylinder gießt, fest man die Pflanzen, bis fie gehorig burchzogen find. Die in ber Preffe eingepreften Pflanzen werden auf gewöhnliche Beise, ofters jedoch nicht ohne viele Mube, in frische Papierbogen gebracht, und nur diejeni= gen, welche nach ben erften 20 Stunden nicht vollig burchzogen find, theilweise ober gang mittels bes Pinfels geolt und wieder eingepreßt. Wenn nach abermals 24 Stunden noch immer einige nicht durchzogene sich finden follten, fo werben fie mit ber Steinolmifchung befeuch tet. Diejenigen Pflanzen, welche viel atherisches DI enthalten, verlangen die rascheste Erankung mit DI, und bei ihnen wird vorzugeweise bas Salzolgemenge anges wendet. Bei biefer Methode geht jedoch die Farbe ber rothen Blumen mehr ober weniger in violet ober blau über. Um biefem Übel abzuhelfen, legt man bie verans berte Blubte etwa funf Minuten lang zwischen kleine Blattchen Lofdpapier, welche mit einer Difchung aus einem Theile Scheidewaffer und 10 Theilen Baffer getrankt find, wobei man jedoch burch 3mischenlagen von geolten Papierftudchen bas Berberben ber Relchblatter burch die Saure verhindern muß. — Es leuchtet ein, baß biefes Berfahren, so vollkommen es auf ber einen Seite seyn mag, boch in manchen Fallen, &. B. bei botanischen Reisen, bei Entbedungsreifen in ben Tropens lanbern, fast gar nicht angewendet werden fann. 3ch felbst habe es noch nicht versucht, doch ift ein Freund eben nicht gludlich bamit gewesen, womit jedoch weber ber Methobe ein Borwurf gemacht, noch beren Richtig-teit in Zweifel gezogen werben foll. Ich bin fogar ber Meinung, baß bas Berfahren Lubersborf's manche fcwierig zu trodnenbe Gewachse einsweilen auszubemahren, von welchem nachher, aller Beachtung und weitern Prus fung werth ift. - Roch ift eine Trodenmethobe, wobei ber luftleere Raum in Unwendung fommt. Gie fann aber nur benutt werben, die Pflanzen in ungepregtem Buftanbe zu erhalten, welches bei ber Sanbtrodenung geschieht, und ift baber gur Unlegung eines eigentlichen Berbariums nicht anwenbbar 27).

Die froptogamifchen Gemachfe erforbern je nach ben Familien eine verschiebene Behandlung beim Einlegen. Die Rhizocarpae werben behandelt wie die phanerogamischen Baffergewachse. - Bei ben Doofen und Flechten, bie man meift rafenweise einlegt, muffen bie Rafen gehörig ausgebreitet werben, bamit man bie Individuen unterscheiden tann; allenfalls hat man auch einige von diefen einzeln einzulegen. Alles Fremde, mit Ausnahme ber Unterlage, auf welcher fich bie Pflange befindet, muß ausgesondert werden, jene aber verdunnt man fo viel als moglich, bamit fie im berbarium teinen Ubelftand macht. Rach bem Ginlegen barf man fie nicht fo ftark pressen, als andere Gemachse, weil sie baburch ju viel von ihrer Form verlieren. Rann man fie nicht gleich frifch einlegen, fo gelingt bas Aufweichen ber trottenen am beften burch wiederholtes Befprigen mit fris fchem Baffer, ober indem man fie bei einem gelinden Regen an die freie Luft bringt. Bor bem Ginlegen trodnet man fie mit Lofchpapier ab. - Die Algen erfordern por Allem eine eigenthumliche Behandlung beim Einlegen. — In bem Falle, bag man genothigt ift, ungepreßt getrodnete Gewachse ber Urt wieder aufzuweichen, geschieht dieß bei benen, welche in sußem Baffer wachs fen, burch Einlegen in frisches Regen = ober Flugmaffer, wodurch die hautartigen Algen oft in einigen Minuten ibre naturliche Geftalt wieder erhalten, wogegen die schleis migen ober gallertartigen oft viele Stunden, ja Tage erforbern. Algen, welche in fußem Baffer machfen, barf man nitt zugleich mit Seealgen aufweichen. Diese muffen auch in Geewasser, ober wo man dieß nicht haben tann, in einer paffenden Salzauflofung aufgeweicht werben, ober in Baffer, welches man vorher schon zu bie fem 3wede benutte, und welches also binlanglich mit Salatheilen geschwängert ift. Dan barf bie Gewächse aber nicht zu lange im Baffer liegen laffen, bamit fie nicht faulen, mas leicht, besonders in Stubenluft, geschieht. Frische ober aufgeweichte Seealgen muffen aber vor bem Einlegen jedes Dal erft mit fußem Baffer abgewaschen und dann jum Abtrodnen aufgehangen werden, auch muß man sie wie bie phanerogamischen Baffergewachse vom anhangenben Waffer befreien. Man vermeibe auch beim Einlegen bas ftarte Preffen, benn ba biefe Gemachfe weich und faftig find, fo leiden fie burch einen allgu ftarten Drud, ber bie oft charafteristische Gestalt ber Stangel fo wie die Fruchtbehalter zerftort. Die fabenformigen, zartern und febr biegfamen Algen erforbern eine gang eis genthumliche Behandlung. Im lebendigen und aufge-frischten Buftande haben fie in bem Baffer die ihnen naturliche Richtung ber Theile. Rimmt man fie aber aus bem Baffer, fo fallen fie zusammen, und bie Theile les gen sich so über einander, daß ihre Entwidelung auf bem Papier unmöglich wird. Man muß fie daher unter bem Baffer einlegen. Bu bem Enbe nimmt man ein Blatt gang fleifes, fcon weißes Belinpapier ober eine Glastajel von paffenber Große, ober eine Zafel ruffischen Glimmer, und schiebt eines ober bas andere im Baffer unter die Pflanze, die man fo viel als moglich auf ber Unterlage ausbreitet. Wenn bieß gescheben, schneibet man fie von ihrem Stanborte los und bebt fie borizontal aus dem Baffer heraus, indem man fortwahrend biejenigen Theile, welche etwa burch bas abfließende Baffer in Unordnung tommen, fo lange bas Baffer noch über ihnen fteht, wieber in bie geborige Richtung bringt. Dieß geschieht jum Theil am leichtesten burch eine leife schwantenbe, bem Stromen bes ablaufenben Baffere ents gegen wirkende Bewegung. Wenn alles Baffer abgelaus fen ift, so gibt man nach und nach ber Unterlage eine mehr fenfrechte Stellung, welches jedoch nicht eber ges schehen barf, als bis bie Pflanze fich bereits auch auf jener hinlanglich festgelegt hat. Die schlupfrigen und schleimigen Gewächse biefer Art nehmen, aller angewands ten Mube ungeachtet, bei bem Beraustiehen aus bem

<sup>27)</sup> Allgemeine teutsche Gartenzeitung ber Gefellich. in Rrquens borf. 1827.

Baffer einen so großen Vorrath von Baffertheilchen mit beraus, daß ihre 3weige, wenn fie unter dem Baffer auch noch fo gut ausgebreitet waren, boch balb nachber wieber aufammen fliegen und bas Gemachs bann untennt= lich wird. Diesem Übelftand hilft man entweder baburch ab, bag man fie, wenn bas Baffer jum Theil verduns ftet ift, mit Silfe von Nabeln und ber Bange wieder ausbreitet, ober man ziehe bas Baffer aus bem Gefaße, in welchem man bas Ausbreiten vornimmt, burch einen Beber ab, ober indem man ein baumwollenes ober wollenes Band hinein legt, bas man mit bem einen Enbe beraus hangen lagt, woburch bas Waffer gang langfam burch diefes ablauft. Die großern, gallertartigen, mit einer Saut umtleideten fryptogamischen Baffergemachse, 3. B. Linkia pruniformis und die Arten der Gattung Tremella, laffen sich nicht wohl in Papierbogen einles gen, weil fie leicht verfaulen. Man bereitet fie am beften fur bie Sammlung, wenn man fie leicht abtrodnen laßt und bann mit einem Bretchen beschwert, bamit fie eine platte Gestalt annehmen. - Um ichwierigsten von allen Arpptogamen find bie Schwamme ju behandeln, wenn auch nicht alle Gattungen berfelben. Einige barunter, bie kleinen Schmarogerpilze, laffen fich mit ben Blattern ober Rinden, auf benen fie figen, allerdings in bas Berbarium bringen, andere aber murben, auch wenn es gelange fie in bie platte Form ju bringen, boch baburch fo viel von ihrer Gestalt verlieren, daß fie gang untenntlich werben wurden. Es ift baber nothwendig, Die Schwamme als eine andere fur fich bestehende Sammlung zu behanbeln. Die bafür zu gebenben Borfchriften mogen bier ihren Plat finden. Diejenigen Pilze, welche aus einer trockenen, mehr holz= ober leberartigen Substanz besteben, laffen fich am leichteften trodnen, nur muß man fie vorher einem ftarten Grabe von Sige aussegen, um bie in ihnen befindlichen Infekten ober beren garven zu tobten. Die übrigen, mehr fleischfarbigen, muß man ebenfalls in funftlicher Barme trodnen, indem nur fcnelles Trodnen ihnen einiger Magen ihre Geftalt erhalt, bagegen in gelinder Barme viele gar bald zerfließen. Man hat auch vorgeschlagen, sie vorher mit einer Auflosung von Bleiguder zu tranten, worüber ich jeboch noch feine Erfahrungen gemacht habe. Einzelne muß man wohl burchaus in Beingeift aufbewahren, wenn fie ihre Geftalt vollkommen behalten follen, benn bie Farbe verlieren fie immer in biefer Fluffigfeit. Um beften ftellt man indeffen eine Sammlung von Schwammen in Bachsabguffen her; über beren Berfertigung f. b. Art. Wachs-bildnerei 28). — Auch hinsichtlich ber Schwamme hat Bubereborf eine neue Praparationsmethobe angegeben. Die gereinigten Pilze werben namlich gesonbert und zwar nimmt man die Agaricusarten zuerft vor. 3wischen die Lamellen berfelben wird feiner Sand eingestreut, um fie aus einander zu halten und vor dem Busammenschrumpfen ju bemahren. hierdurch, und indem man fie auf untergelegtes Loschpapier mit bem Sute flutt, verlieren fie

bis jum nachften Tage bie überfluffige Feuchtigkeit. Rieine ober garte Pilge muffen jedoch ichon nach 1-2ftunbigem Abtrodnen praparirt werben, g. B. Agar. atramentarius u. f. w. Jener Sand wird vorher mittels eines feinen Pinfels wieder entfernt. Die gallertartige Materie auf ben huten mancher Pilze, z. B. Boletus luteus, Hypnum gelatinosum, wird abgeschabt, nicht abgewaschen. Eine bichte, feste Epidermis, fo wie überhaupt ein bider but, bider Strunt, werben mit langen, fehr feinen Rabeln burchflochen; glodenformige, große bute werben burch feine Stifte von Klavierdraht in ihrer Stellung erhalten. Endlich wird reiner Sammel = ober Biegentalg geschmolzen und bis ju 42' ober 45'R. über eine Lampe erhift, im Blug gehalten. In biefen Talg werben bie Pilze erft mit bem but eingetaucht, zwei Minuten barin gehalten, bann auf Lofchpapier gefest und ber überfluffige Salg mit fleinen Studden Lofchpapier weggenommen. Sorgfaltig muß man beim Eintauchen bas Einbringen bes Talge in die Lamellen mittels eines haarpinfels beforbern. Alles muß naturlich schnell geschehen. Wenn ber but praparirt ift, wird auch ber Strunk eingetaucht. Ganz große bute werden burch Rahmen von Draht, in benen fie ruben, unterftutt. Dunne Strunte unterftutt man ebenfalls burch einen eingeschobenen Drabt, ber jes boch beim Einschieben erwarmt werden muß. Bulet werben bie auf fleinen Gestellen gu befestigenben Erem= plare noch mit einem Beingeiftfirniß von Sandarat und Mastir bestrichen. Die naberen Borschriften find bei Luberedorf a. a. D. nachzusehen.

Bir fommen nun ju bem Trodnen ber eingelegten Pflanzen. Gin luftiger, trockener Plat ift am geeigs netften jum Pflanzentrodnen, ja fogar die Ginwirtung ber Sonne auf Die Preffe munichenswerth. Ran lege nicht zu viele Pflanzen, befondere fehr faftige, ohne genugende 3wischenlagen auf einander. Die 3wischenlagen muffen oft genng mit trodenen, wo moglich in ber Gonnenhite ober in einem Ofen erwarmten verwechselt werben, benn je schneller bas Trodnen vor fich geht, um fo beffer erhalten fich die Farben. Rur die Emifchenlagen werden gewechselt, nicht aber die Bos gen, in welchen bie Pflanzen liegen. Much bie Pflanzen, welche man in Folianten liegen hat, muß man von Beit zu Beit in andere trodene Bucher bringen. Das bei mag man aber immer burch Offnen ber Bogen nach= feben, ob die Pflanzen fich nicht in ber Lage verruckt haben, ober vielleicht ba und bort fich ans Papier anhingen. In diesem Falle muß man fie burch forgfaltis ges Offnen und mit hilfe ber Pincette losibsen, und in= bem man einen neuen Bogen barauf legt, biefem übel für die Folge zuvorkommen. Es haben besonders die Brisarten die Eigenheit, ihre Bluhtenblatter fo fest an bas Papier anzukleben, baß man fie nicht wieber bavon berunter befommt, wenn man fie gang troden werben laßt. Die Erfahrung lehrt, baß fich bie Pflanzen viel leichter trodnen, wenn man ihnen fofort nach bem Gins legen ben allerscharfften Drud gibt, bem man fie jeboch nur etwa 12 Stunden ausseten barf, um bann bie 3wis schenlagen zu wechseln. Der nachherige Druck braucht

<sup>28)</sup> Ausgezeichnet, als folde Sammlung, ift Ep. Arattinit's mytologisches Rabinet. Bien, Geiftinger. 1805. 4e Lieft.

nicht ftarfer ju fenn, als man ihm vermittels ber Coquette ju geben vermag. Man thut wohl, die faftigern Pflangen von ben trodenern überhaupt gu fcheiben, benn Die Reuchtigkeit ber erstern verhindert das fonft mogliche fonelle Trodnen ber lettern, wodurch bas gange Gefchaft unnothiger Beise verzogert wird. Ift man genothigt gewesen, Pflangen naß einzulegen, fo bedurfen biefe ein um fo schnelleres Wechseln ber feuchten 3wischenlagen mit trodenen und erwarmten. Wenn man bie Pflangen aus der ersten Presse nimmt, so thut man wohl, ben gangen Stoß eine Beit lang, etwa eine fleine Stunde, in die Sonne ober auf ben geheigten Dfen zu bringen, wobei man ihn jeboch, wenn er auf einer Seite burchges warmt ift, immer wieber umtehren, auch bie Mitte nach Außen bringen muß. Um besten laßt sich bieß mit ber Coquette bewerkstelligen. Man stellt fie mit ber Borber= feite ber Bogen aufrecht in die beißen Sonnenstrablen, und wird ichon nach ein Par Stunden mehrere ber nicht fehr faftigen Pflanzen getrodnet heraus nehmen tonnen. Fast Gleiches leiftet Die Pflanzenmappe, nur bag man vermittels berfelben feinen fo genugenben Drud anbringen tann, in Folge beffen fich mitunter einzelne Blatter rungeln. Übrigens behielten bie Pflanzen, welche ich auf fleinern ober großern Banberungen einsammelte, und felbst ohne Wechseln ber 3wischenlagen, weil es an Papier gebrach, in der Mappe trodnete, fast ohne Musnahme ihr schones Unfehn und die Farbe ihrer Blubten. - 3m Allgemeinen tonnen auf die eben beschriebene Beife alle Pflangen, mit Ausnahme ber ichon oben angegebenen und mit Berudfichtigung ber fur bas Einlegen ertheilten Borfchriften getrodnet werden, und einige Ubung wird nicht bloß bie nothigen fleinen Bortheile lehren, sonbern auch ben Sammler in ben Stand fegen, felbst mit wenigem Apparat, wozu ich nur eine Preffe mit einigen Bretchen, Papier und Die Coquette rechne, auch ohne großen Zeitaufwand fehr Bieles ju leiften, felbst unter ungunftigen Umftanben, wie bieg namentlich Soppe und Sieber jur Genuge bewiesen

Die getrockneten Pflanzen bringe man nicht ju frub in die eigentliche Sammlung, sondern bewahre fie leicht auf einander geschichtet und nun in frifche Bogen gelegt an einem trodenen, warmen und luftigen Ort auf. Um fie ber eigentlichen Sammlung einzuverleiben, gilt es allgemein als Regel, jede einzelne Art in einen einzelnen Bogen Papier zu legen. Da sie aber auf diese Beise leicht durch Rutschen und Anftogen verberben, fo hat man Berichiebenes erbacht, um Letteres ju verhuten. Bang verwerflich ift bie Methobe aus fruberer Beit, bie gange Pflanze aufzuleimen, aus leicht begreiflichen Grunben. Mit übergebung anderer mehr oder weniger um= stanblicher und Beit raubender Befestigungemeifen, bemerte ich nur, bag bie Befestigung in moglichster Schnelle geschieht und allen Unspruchen genügt, wenn man bie Pflanze mit ein Paar Tropfen starker Auflosung von Eragantgummi, welche man bier und ba an ben Stangel, Burgel und allenfalls hauptzweige anbringt, auf bem Papiere aufleimt. Bei fpatern Unterfuchungen weicht ein einziger Tropfen Wasser, auf die Kehrseite des Papiers gebracht, den Gummi so weit auf, daß man die Pflanze ohne Schwierigkeit abnehmen und untersuchen kann. Jes des Exemplar einer Art bekommt auf diese Weise einen balben Bogen Papier zur Unterlage, und alle Exemplare derselben Art werden in einen Bogen gelegt. Dasselbe Versahren läßt sich mehr oder weniger auch dei den Pflanzen der Lästen Klasse anwenden, dis auf die Aussnahmen, welche sich von selbst ergeben. Dassenige namslich, was sich nicht platt in Papierbogen einlegen läßt, d. B. die Glasscheiben mit den Algen mussen in eigene

Raften gebracht werben. Für die weitere Aufbewahrung ber einzelnen Bogen ift in jeder Sinficht am zwedmäßigsten, fich gut folie Benber Pappkasten (die man jedoch auch von Holz machen laffen tann) zu bebienen, von benen nach ber Er offnung bes Dedels noch eine Langsfeite fich offnet, nach welcher Seite hin ber Ruden ber Bogen gekehrt fenn muß, in welchen bie Pflanzen liegen. Benn nun oben am Rudenrande biefer Bogen ber Name ber inliegenben Pflanzen angeschrieben ift, fo lagt fich nach Eroffnung bes Dedels und ber langern Seite gang bequem ber gange Stoß ber barin liegenben Pflangen burchblattern, ohne ihn im geringften in Unordnung ju bringen, ober irgend eine Pflanze burch bas Blattern zu verderben. Diese Raften fann man wie Bucher in einer Bibliothet aufstellen, noch beffer aber ift es, wenn man fie in befondere Schränke, welche recht bicht verschloffen find, an einem trodenen Ort aufbewahrt. Es verfteht fich von felbst, daß jede Pflanze ihre gehörige Etitette bekommt. Die Anordnung ber einzelnen Pflanzen nach irgend einem Syfteme, fei es bas funftliche ober bas naturliche, bleibt einem Jeden überlaffen. Ber aber feiner Pflanzenfamm: lung theils einen hobern Berth geben, theils fie vervolls ftandigen und einen gehörigen Überblick erhalten will, ber muß durchaus einen Ratalog barüber anfertigen. Die Berftellung eines folchen gelingt am leichteften, wenn man sich ben Nomenclator botanicus von Steubel an= schafft und mit weißem Papier burchschießen lagt, um

bie nothigen Nachtrage machen zu tonnen. Noch muffen wir einer Methode Pflanzen zu trod: nen gebenken, welche von einzelnen Liebhabern leicht je ber andern vorgezogen werden burfte, und welche na: mentlich schon haufig von Runftlern, besonders von Porgellanmalern, benutt wirb, um Blumenbouquets mit großerer Muße, ale bieg nach frifchen gefchehen fann, ju malen. - Man ftedt zu bem Enbe bie abgeschnittenen 3weige und Blumen, moge man fie nun einzeln ober in Bouquets u. f. w. zusammen gebunden trodnen wollen, vorher ein ober ein Paar Tage in eine Auflosung von einer Unge Maun und einem Gran Salpeter in 6 Ungen Baffer. Diefe Mifchung befestigt bie Farben, wenn man fie jeboch ju lange barin fteben lagt, fo veranbern fich biefe; hellroth wird violet, violet wird blau, und gelb wird grunlich. - Dan bereitet fich nun einen gang fei= nen Bafferfand ju, indem man von bem garten Riesfande aus Bluffen und Bachen eine Quantitat bes allerfeinkornigsten fo lange mit reinem Baffer abwafct

(fclemmt), bis biefes, von allen Erbtheilen frei, gang bell ablauft. hierauf wird biefer Sand forgfaltig gegen Staub bewahrt, gang getrodnet, benn er barf auch nicht bie geringfte Feuchtigfeit mehr enthalten. - Dan nimmt nun ein ber Große ber Blumen entsprechenbes, bolgers nes Raftchen, bringt barin eine berbe Lage Sand, und fest nun die einzelnen Blumen ober bas Bouquet mit ben Stielen in biesen Sand, erhalt bie Blumen ftebend, bringt weber Blatter noch Blubten aus ihrer Lage und laßt langsam von jenem Sande burch einen engrohrigen Arichter bergestalt um die ganzen Stangel und Blubten herum laufen, daß biefe von allen Seiten damit umgeben find. Man hat babei besonders barauf ju achten, bag nicht ebe Sand auf irgend einen Theil von oben lauft, als bis biefer Theil erft eine gehorige Unterlage von Sand erhalten hat, weil er fich fonst unnaturlich gurudbiegen murbe. Durch fanftes Schutteln an bem Gefäße verhutet man, bag fich nirgends Luden bilben. Um forgfältigften muffen Rranze behandelt werden, welche man an gaben aufhangen muß. Sat man fo bas gange Gefaß noch ein Par Finger breit über die Bluthen mit Sand gefüllt, fo fest man es in einen beißen Ofen, in welchem es wenigstens 24 Stunden ober langer bleiben muß, bamit die Pflanzen geborig austrodnen. Wenn bieß geschehen ift, so schuttet man ben Sand vorfictig ab und blaft ben etwa anhangenden weg ober entfernt ihn mit einem Pinsel. So getrodnete Pflanzen konnen naturlich nur in Glastaften aufbewahrt werben.

Für die Ausbewahrung von Pstanzen, namentlich ber so genannten Sastgewächse, welche man bisher in Weingeist ausbewahrte, oder berjenigen, welche man z. B. in den Tropenlandern auf der Stelle nicht einlegen kann, schlägt Lüdersdorf die Ausbewahrung in Dl vor.

Die Samen und Früchte gehören eigentlich bem Herbarium nicht an, eben so wenig, als die Sammlung verschiedener Holzarten; s. darüber die Art. Fruchtund Holzsammlung. Endlich über Abbrücke von frischen von getrockneten Pflanzen vgl. d. Art. Ikonographie 29).

(D. Thon.)

HERBART, Johann, geb. ben 6. December 1607 au Sontheim an ber Rohn, verdankte seine erste Bildung bem Symnasium zu Schleusingen und Coburg, und bez zog bann die Universität Strasburg. Im Jahre 1633 wurde er Pastor zu Nordheim vor der Rohn, ein Jahr darauf Vicarius zu Sontheim und sodann Pastor zu Stetten. Er starb den 18. März 1686 als Inspektor und Pastor zu der Tann. Von seinen geistlichen Liedern, zu ihrer Zeit geschäht, sindet man drei (Es wird jeht dir, du frommer Gott, das Kindlein vorgetragen u. s. w.;

gentlich ermabnte Berte.

Sott Bater, hore unfre Bitt' u. s. w.; Run bankt in biefer Stunde u. s. w.) im Arnstädter Gesangbuche vom J. 1711\*). (Heinr. Döring.)

HERBAULT, ein kleiner Marktisleden und Kanstonshauptort im Bezirk Blois des franz. Dep. Loir-Cher; er hat ein schönes Schloß, das im 17ten Jahrh. von den Gebrüdern Philippeaux d'herbault erbaut ist, und 702 Einw.

HERBED ober Erbed, im Bend Euthre pentasch, war bei ben Persern bie niedrigste der drei Klassen der Magier ober Priester. Der Name bedeutet Lehrlinge; s. Magier. (Richter.)

HERBEL, Karl, war nach Gueubeville +) ein guter Schlachtenmaler aus Lothringen, beren er achtzehn auss führte. Sie stellen die Thaten Herzogs Karl V. von Lothringen bar. Herbel blühte um 1680 und arbeitete auch viel zu Wien für Kaiser Leopold I.

auch viel zu Wien für Kaifer Leopold I. (Weise.) HERBELOT, Barthelemi d', ein febr berühmter frangofischer Drientalift, geb. ben 14ten 1) Decemb. 1625 ju Paris, und eben baselbft gest. am 8. Decemb. 1695. Schon frubzeitig ergab er fich bem Stubium ber mors genlandischen Sprachen; junachft legte er fich auf bas Bebraifche, um ben Grundtert bes 2. I. befto richs tiger erklaren zu konnen 2). Bei feinem Sprachtalent und feiner großen Liebe zu ber orientalischen Literatur gelang es ibm, fich auch in bem Arabischen, ben übrigen verwandten semitischen Sprachen, und in bem Perfischen febr fcatbare Kenntniffe ju erwerben. Um fich aber noch mehr zu vervolltommnen, unternahm er eine Reife nach Italien, wo er bei bem bamaligen Berkehr mit bem Driente ben Unterricht und Umgang geborner Morgenlander genießen zu konnen hoffte. In Rom hatte er bas Glud, daß fich bie Rarbinale Barberini und Gris maldi für ihn intereffirten, und mit den berühmten Ge-lehrten jener Beit, Lukas Holfien und Leo Allatius, in ein sehr freundschaftliches Berhaltniß zu treten. Ihn hielt baher Grimalbi fur wurdig, die wiffenschaftlich gebilbete Roniginn Christine von Schweben zu begrußen und fendete ihn im Sahre 1656 berfelben entgegen nach Marfeille. Nachdem d'herbelot von feiner gelehrten Reife. welche nur anderthalb Sahre gedauert hatte, nach Paris gurud gefehrt mar, nahm ihn ber Generalprofurator beim Parlemente zu Paris und Oberintenbant ber Finanzen, Fouquet, zu fich in fein Saus, und gab ihm eine Penfion von 1500 Livres 3). Der balb nachber erfolgte Sturz bieses Statsmannes und die Anhanglichkeit, welche ibm b'Berbelot fortbauernd erwies, waren ber Beforbes rung bes trefflichen Gelehrten nicht ungunftig; er erhielt Die Stelle eines Dollmetschers ber orientalischen Spras

<sup>29)</sup> Brgl. für ben ganzen Artikel: Alb. B. Roth's Anweis. Pflanzen zu sammeln und nach dem Linn. Spftem zu bestimmen. Sotha, Ettinger. 2e Aust. 1803. 8. — I. Debwig's Belehrung, bie Pflanzen zu trodnen und zu ordnen. Sotha, Ettinger. 1801. 8. — D. H. hoppe's Anleitung, Gräser und gradartige Gewächte nach einer neuen Methobe für herbarien zuzubereiten. Regensb. Breude's Bw. 1819. 4. Mit 2 Aupf., und andere schon geles

M. Cacoft. b. BB. u. R. Bweite Sect. VI.

<sup>\*)</sup> S. Dn. D. Ludovici Libr. memorialis Gymnas, Schlens. Recens. V. p. 64. 3. C. Begel's Hymnopoeographia. I. E. 409 u. f. C. E Richter's Beriton gestilicher Lieberbichter.
†) Atlas historique. Amsterd. 1703. T. III. p. 154.
1) So bie Bibl. Univ. T. XX. p. 227. Aubere bagegen, 3. B.

<sup>1)</sup> So bie Bibl. Univ. T. XX. p. 227. Aubere dagegen, z. B. Sousin in der biograph. Stizze vor d'Operbelor's Biblioth. Orient. T. I. S. XLV. der teutsch. Ausg. haben den 4ten December. 2) Cousin a. a. D. 3) Cousin a. a. D. p. XLVI; die Bibl. Univ. a. a. D.

den. Einige Sabre nachher unternahm er eine zweite Reise nach Italien und wurde überall mit ber größesten Achtung behandelt und aufgenommen. Um meiften ftrab= len hervor bie Gunftbezeugungen bes Großherzoge Ferbinand II. von Aosfana, welchen er zu Livorno tennen gelernt, und bem er bei diefer Gelegenheit hatte verspres den muffen, nach Florenz zu tommen. Bei feiner Unfunft in diefer herrlichen Stadt, am 2. Julius 1666, empfing ihn ber Statsfefretar und brachte ihn in ben Palast, wo eine reich verzierte und vortrefflich meublirte Bohnung von 6 Bimmern in einer Reihe, eine koftbare fervirte Tafel mit 4 Gebeden und ein Statsmagen zu feiner freien Disposition gestellt wurden. Bufallig fand gerabe bamals eine Bibliothet, in welcher morgenlanbische Bandfdriften befindlich waren, in Florenz feil; D'herbelot wurde vom Großberzoge ersucht, die besten ber Cobices auszuzeichnen und ihren Preis zu bestimmen. Der groß muthige Furst taufte hierauf jene Banbichriften und machte b'Berbelot ein Geschent bamit, mit bem Bemerten, baß ja boch er am beften bavon Gebrauch machen konne. Eine folche Auszeichnung zog auch in feinem Baterlande Aller Augen auf ihn; Colbert lub ihn baberin ben schmeichelhaftesten Ausbruden ein, nach Frankreich jurud ju tommen. Der Großbergog ließ ihn aber erft abreifen, als er ihm ben Befehl bes Minifters, beim gu tehren, vergelegt hatte. Der Ronig von Frankreich uns terhielt fich nach feiner Burudtunft mehrere Dale mit b'herbelot und fette ihm eine jahrliche Pension von 1500 Livres aus 4). Rach bem Tobe b'Auvergne's erbielt er die Professur ber sprischen Sprache am Collège royal ju Paris, welche er bis an feinen Tob befleibete. Bereits in Italien hatte er sein Hauptwerk, wodurch er feinen Ruhm begrundete, angefangen - feine orientalifche Bibliothet - boch erlebte er ihre wirkliche Erscheinung nicht. Galland brachte bie ungeheure Maffe von Daterialien, welche b'herbelot gesammelt hatte, in Ordnung und beforgte ben Drud. Das Werk erhielt ben paffenben Titel: Bibliothèque orientale ou Dictionnaire universel, contenant généralement tout ce qui regarde la connoissance des peuples de l'Orient u. f. w. Paris 1697. Fol. Es ift für die Beit, wo es entstand, ein Werk von großer Bebeutung und ungemein reich an ben mannichfaltigsten und verschiebenartigsten Rachrichten über ben Trient, feine Sitten, Gebrauche, Literatur, Geschichte, Religionen und Geographie. Ja man muß ftaunen über bie Arbeit, welche es voraus fest; welche Unftrengung erforderten nur bie Auszuge und turgen Charafteriftifen ber morgenlanbifchen Schriften, über welche fich d'herbelot verbreitet, welche Daffe von Renntniffen jeder Art gehorte bagu, um fo viel Gegen= ftanbe aus allen Theilen bes menschlichen Wiffens richtig aufzufaffen und zu behandeln! In Dangeln fehlt es freilich nicht; benn man vermißt eine forgfaltige Rritik

ein genaues Ineinanbergreifen ber einzelnen Artikel. Als lein man bebente auf ber anbern Geite auch, bag b'herbelot fein Bert nicht felber vollenden tonnte, baß fein Plan zu groß und weitschichtig war, um jeglicher Partie bes Buches auch im Detail Die erforberliche Genauigkeit und Bolltommenheit zu verleihen !). In ben nachfols genben Ausgaben hatte freilich ben Sauptmangeln abgeholfen werden follen, allein die Anderungen beschränken fich, wie schon Jourdain 6) fehr mahr bemerkt, auf him Bufugung ober Ausführung einiger Artifel. Es mußte aber vielmehr bas Ganze einer Revision unterworfen werben, eine Arbeit, welche ber Berf. Dieser Biographie einst auszuführen wunscht und hofft. Bu bessern, zu tils gen und hinzu zu fegen gibt es genug. Die Grundlage bes Werkes bilbet Sabichi Rhalfa's aufgebedte Buder= und Biffenschaftefunbe7), ja es ift genau genommen, eine abgefürzte Überfetung berfelben. Benn baber d'herbelot nach einigen Angaben 8) bie Bibliothet ursprunglich arabisch aufgesett haben soll, woraus bie frangosische Übersetung erft hervor gegangen sei, so ift dies unstreitig so zu versteben, daß er zuerft die 206ficht hatte, feine Ercerpte aus Babichi Rhalfa u. f. m. im Driginal abbrucken zu laffen. Die Maftrichter Ausgabe vom 3. 1776 in Fol. ift ein bloßer Abbruck ber ersten; baber ift bie Saager (1777-79. 4 Bbe. 4.) mehr geschätt; benn fie ift bereichert mit Berbefferungen und Zusätzen von A. Schultens und Reiske. Auch ist ein Supplement par le P. Visdelou et A. Galland beigegeben, worin bie Geschichte ber großen Sartarei, bie Uberfetung bes Monuments von Siganfu mit einer Paraphrase bas Wesentlichste ausmachen. Bon biesem Supplemente wurde im 3. 1780 auch ein besonderer Abdruck in Fol. veranstaltet, um ihn ber Daftrichter Ausgabe beigufügen. Much von Schultens's Bufaten gibt es einen besondern Abdruck in Fol., aber nur in wenigen Eremplaren. Gine von Deseffarts im 3. 1782 ju Paris veranstaltete Ausgabe in 6 Banben in 8. ift ein bloger fur bie Dilettanten berechneter Auszug, mit hinweglaffung beffen, mas nur ben Gelehrten angeht. Die teutsche Überfetzung (Salle 1785-90.) in 4 Bbn in & ift nach ber erften Ausgabe mit Bugiehung ber Baager gefertigt, und follte beffer fepn ?). Ihr Berfaffer ift 3. Ch. &. Schulg 10), hat fich aber nicht genannt. Die Anzahl ber Artifel, welche die orient. Biblioth. enthalt, beträgt ungefahr 8600 12). Bum Berausgeber biefes Bertes eignete fich unftreitig Niemand beffer, als Galland, ba er fruber felbst, ohne von d'herbelot's Plane Etwas ju wissen, mabrent seines Aufenthalts zu Konstantinopel ein

<sup>4)</sup> I & der (Gelehrtenler. Er Ah. S. 1519.) gibt 15,800 an, was aber unstreitig ein Drucksehler ist; vgl. Cousin a. a. D. p. XLVII. Biogr. Univ. a. a. D. p. 228. Feller diction. histor. T. IV. p. 576. Diction. Univers. T. VIII. p. 892. (ed. 9.)

<sup>5)</sup> Hart, aber im Ganzen richtig, ist Abelung's Urtheil über bie Bibliotheque orient. in der Borrede zu seiner Ergänz. u. Forts. des Jöckerschen Gelehrtenlerik.: "das ganze Buch hat das völlige Anseden einer sehr roben und unverbaueten Compilation."—6) Biogr. Univ. a. a. D. 7) Galland's Eink. in die orienk. Biblioth. S. XXIX und XXXI der teusschen Ausg. 8) Cousin a. a. D. S. XLVII, Poller a. a. D., Universallerik. XII. Ih. S. 1614. 9) Bgl. auch Allg. Lit. Zeit. 1786. Rr. 2. 10) S. auch Meusel's gelehrt. Teutschl. 7r Bd. S. 871. (5e Ausgabe).

men batte, aber nachber aufgab, munbe fcon langer als ein Biblioth. Orient. treulich ufichen Umgange mit bemfels Mefer erreichen wollte, und bie recht wohl fannte 12). Much mothet zu Wien ein Exemplar ber mit mehr als taufend Berbefs m von Galland's Sanb 13), welche gaben ber orient. Bibliothet noch nicht mit, auch vom teutfchen überfeber biefer hoffnung bagu machte 24). Den citirt bie Bibliothet außerorbentlich felten, mere von b'herbelot benutte Quellen ziemlich ben Roran, bie Siftorifer Mirthond, Rhons Bu Schonah, bes Nighiariftan, bas Carith Shos Mmacin, Ibn Chalefan, Abulfarabich, Ibn Ba-Die Geographen Abulfeba, Ebriff u. f. w. Doch bt es nicht immer noch burchgangig, auch immer nabere Rachweifung ber Stelle, mas fich freilich ben meiften Berten, ba fie blog in Sanbidrift vormanben maren, auch faum bewertstelligen ließ. Diefe genaue Ungabe ber Quellen mare nach ben Unforberuns gen unserer Beit unerläßlich. Die Sanbichriften ber tonigi. Bibliothet ju Paris, welche b'Berbelot benutte, find in ber Regel nach ber ihnen bamals beigelegten Rumer bezeichnet; außerbem hat bie Florenzer und bie eigene Privatbibliothet reiche Beitrage geliefert.

Da bie orientalifche Bibliothet ihrer Unlage und Beschaffenheit nach nicht ben gangen Reichthum bes gefammelten Materials aufnehmen fonnte, fo befchloß b'berbelot baneben noch eine Unthologie aus ben arabifchen, perfifchen und turtifchen Schriftstellern, welche er gelefen mod ercerpirt hatte, beraus zu geben "), wozu es inbes nicht gekommen ift. Einiges ber Art wurde in die Biblisthet aufgenommen, als Erzählungen, bichterische Stels len n. f. w.; es follten biefe Proben bloß auf ben Berth jener weitern Sammlung aufmerksam machen 26). Aus berbem unternahm b'herbelot ein arabisch spersisch turks fches Borterbuch; nach Galland 17) war es weitlaufiger, als bas von Meninsty (1fte Ausg.) und ftuste fich auf Die Driginallerita, welche in jenen Sprachen vorhanden find. Das Manuscript bestand aus 3 Folianten 18), ift aber ungebruckt geblieben. Ein großer Ratalog ber orientalis fchen Sanbidriften in ber palatinischen Bibliothet, welchen er während feines Aufenthalts zu Florenz anfertigte, ents-hielt zwar nur ben vierten Theil der in jener Bibliothet befindlichen handschriftlichen Schatze, wurde aber von Renaudot ins Latinische übersett und vermehrt, und ift in den Amoenitatt. literar. von Schelhorn im 3. Bande an finden. Go gelehrt b'herbelot war, eben fo groß war feine Bescheibenbeit; fein reblicher Ginn, sein frommer Lebenswandel und eine liebevolle Farforge far Arme und Rothleibenbe erhöheten ben Werth und mabren Rubm bes unvergeflichen Gelehrten 19). (A. G. Hoffmann.)

HERBERAY, Nicolas de, Bert des Essars, ein frangofischer Ebelmann aus ber Pitarbie, lebte im 16ten Sahrh. unter Frang I. und Beinrich II., und foll im 3. 1662 geftorben fenn. Bon feiner Bebensgeschichte ift wenig bekannt; man weiß nur, baf er bei ber Artillerie als ordentlicher Kommissar und als "lieutenant en icelle, ès pays et gouvernement de Picardie de Mr. de Brissac, grand mattre et capitaine-général d'icelle artillerie angestellt war. Betannt hat er sich gemacht burch seine frangofische Übersehung bes berühmten spanis fcben Romans Amabis von Gallien (Amadis de Gaule), welche er jedoch nur bis jum 8ten Buche fortführte (1540-48). Die übrigen Bucher find nachher burch Boileau be Bullion, Soborry, G. Aubert von Poitiers und Gabr. Chapuis überlett\*), ja ein Anonymus fchrieb noch 3 Bucher (bas 22fte — 24fte) hinzu und gab fie ebenfalls für überfest aus bem Spanischen aus. Uber ben Roman selbst s. ben Art. Amadis (I. Gect. Sr Bb. S. 297.); eine genaue bibliographische Angabe ber Jahre, in benen die einzelnen Bucher erschienen, sindet man bei Batt \*\*). Ein Auszug ber 21 Bucher erschien unter bem Litel: Trésor de tous les livres d'Amadis de Gaule (1582. 2 Bbe in 16.). Andere Romane von feis ner Pand, wohl bloße Ubersehungen, sind: Le premier livre de la Chronique du très vaillant et redouté dom Florès de Grèce surnommé le Chevalier des Cignes u. f. w. (erschien 1552); er will es aus einer alten Sanbschrift übersetzt haben; bas 2te Buch erschien nicht, weil er balb nachber ftarb. Ferner l'Horologs des Princes ..... recueilli par Dom Ant de Guevara aus bem Spanifchen; l'amant maltraité de sa Mye, ober nach bem Attel ber zweiten Auflage Petit traite de Arnalte et Lucenda ebenfalls aus bem Spanischen und einiges Andere. Endlich hat man von ihm auch Les sept libres de Flavius Josephus de la guerre et captivité des Juiss, eine franz. Überf. der bekannten Schrift des Josephus vom judischen Kriege. Einige los ben feinen reinen und rhetorifden Stil, Anbere bagegen beschulbigen ihn bes Gezierten und Gesuchten, und bebaupten, er habe viele neue Borte geschmiebet, frembe Ausbrude aufgenommen \*\*\*).

<sup>12)</sup> Ginl. in bie orient. Bibl. S. XXIII. ber teutsch. überf.
13) Anthol. Persica in ber Praesat. fol. 6 a. 14) Borrebe gur 13) Anthol. Fersica in der kraenat. 101. Ca. 149 Hotere gur santsden übers. S. VI. 15) Galland's Gial. gur orient. Bibl. 6. IX st. (tentsch. übers.) 16) Galland a. a. D. S. XXXII. 17) a. a. D. S. IX. stilfchiich ührer fünf an.

<sup>19)</sup> Brgl. über ihn Perrault hommes illustres T. II. p. 25;
Ancillon vies des sevants moderaes p. 134¶; Pönnemann Viz,
virorum claries. n. 18. p. 126¶; vorzhalid aber Mém. de l'acad.
des Inscr. T. III. Hist. p. 38¶. umb ble Einleitung Callan b's
yur erient. Bibl. nebf bem Mémoire Cousin's; ferner Biogr. Univ.
T. XX. p. 227 ¶. (Art. von Jourdain); Diction. univ. T. VIII.
p. 392 (ed. 9.); Feller dict. hister. T. IV. p. 576. C. aud
Idder's Celebrtenl. 2x Bb. C. 1519. Univerfallerif. 12x Bb.
C. 1613¶. Crabb universal historical Dictionary Vol. II u. b.
183; Wass Biblioth. Britannica Vol. L. p. 486.

\*) Nicerron Mémoires T. XXXIX.

\*\*) Biblioth. Britanne.
Vol. I. 486. \*\*\*) Bgl. Biogr. Univ. T. XX. p. 229. (Art. von
Beuchot); Diction. Univ. T. VIII. p. 392. (ed. 9.); Feller Dict,
histor. T. IV. p. 576; Wass a. a. D. Nicerron a. a. D. 36 d et's
Gelebrtenl. 2x Bb. C. 1519¶. Univerf. Erift. & Bb. C. 1919. 19) Brgl. über ibn Porrault hommes illustres T. II. p. 25;

HERBERGE ift, wie auch die altere Orthographie Heerberge schon andeutet, von Heer und bergen abges leitet, und bezeichnet alfo ursprunglich einen Ort, wo ein Beer übernachtete "). Diefe Bedeutung ift aber langft veraltet. In einigen Gegenben ber Schweiz und in ber Oberpfalz wird bas Bort von jeder Wohnung, namentlich auch von einer gemietheten, von einem Bimmer, welches man in einem Saufe ju feiner Disposition bat, gebraucht. Am allgemeinsten ift bie in ber Schriftsprache recipirte Bedeutung, wornach jeder Ort, wo man einkehrt und für Gelb ober auch wohl aus Gefälligkeit und Gaft= freundschaft Berpflegung findet, ja die Ginkehr felbft, ober bie Aufnahme eines Fremben und fein Aufenthalt an einem folden Orte, Berberge genannt wird, mas fich fcon aus Berbindungen ber Art, wie bei Semanb gur Berberge fenn, feine Berberge nehmen, ergibt. Das Zeitwort berbergen (gewöhnlich in neutraler Bebeutung, felten als thatiges Beitw. fur be= berbergen) bezeichnet also: irgendwo einkehren, auf Reisen seinen Aufenthalt irgendwo nehmen und feltner einen Reisenden ober Fremden aufnehmen und verpflegen. Nach bem heutigen Sprachgebrauch bes gemeinen Lebens versteht man unter Berberge ein Birthshaus von ge= ringerer Art, wie man es auf schlechten Dorfern finbet, und bei ben Sandwerkern ben Berfammlungsort eis ner Bunft oder Innung, wo die ihr angehorenden reisenben Gefellen ihr Unterkommen und die Kranken Bar= tung und Pflege finden. Liegt ein folches Birthshaus an einem ungewöhnlichen Orte, ober ift es ein verbote-nes, so nennt man es eine Bintelherberge ober Bedherberge. Seitbem bei ber fortgeschrittenen Bilbung fich auch die Beschaffenheit ber beffern Birthshauser febr vervolltommnet hat, wird bas Bort Berberge nur von folden offentlichen Baufern angewendet, welche fur Armere bestimmt find, und in benen die Reisenden gewohnlich ein gemeinschaftliches und armliches Nachtlager in bemselben Bimmer, wo fie fich am Lage aufhielten (in ber Gaststube), und in ber Regel auf einer Streu ober einem Strohlager erhalten, zuweilen auch nur Obbach und Nachtlager verlangen, weil fie Effen fur fich und Futter für die Pferbe mitgebracht haben. Ift bas Letstere ber Fall, fo tann man fie gewiffer Dagen ben Raravanserais (ben fo gen. Menfil's ober Rhan's) bes Drients, vorzüglich in muhamebanischen Staten, und ben Dichauls trie's in Oftinbien vergleichen, worin Rarawanen, Pilger und andere Reisende Dbdach und Unterkommen finden.

Im Alterthume war, und in mehrern Gegenden der Erbe ist man noch bei seinen Reisen gewöhnlich auf die Gastfreundschaft derer angewiesen, bei welchen der Weg vorüber führte, und zwar nicht allein dann, wenn man schon früher mit ihnen bekannt geworden, sondern auch, wenn man mit ihnen noch nie zusammen getroffen war. Erst späterhin erbaute im Orient der fromme Sinn offentliche Saufer zur Beherbergung der Reisenden, ohne ihnen jedoch die vielen Bequemlichkeiten zu leihen, wo-

burch bei uns das Reisen so ungemein erleichtert und angenehm gemacht wirb. Das Nahere f. unter b. Art. Karavanserai. — Bo bie Bevolkerung gering ift, gehort bie Gastfreundschaft zu ben schätbarften und unerläglichs ften Tugenden bes focialen Lebens; Die wildeften Rationen haben fich baber biefe Pflicht oft unter ben großeften Opfern aufgelegt und leuchten in ber unumschrants ten Ausübung berfelben als mabre Mufter ber gebilbeten Welt vor. In Zeiten politischer Factionen und religios fer Spaltung hat man auch in reichlich bevolkerten Staten ben Werth biefer humanitatspflicht wohl gefühlt und erkannt; vergl. ben Art. Gastfreiheit. Der eble Sinn, welcher fich in berfelben ausspricht, erbaute auch Sospie taler ober Berbergen für Krante, und in fruberer Beit gur Aufnahme ber Pilger und Reisenden überhaupt. Die eigenthumlichen Berhaltniffe, unter welchen bas Chriftenthum ins Leben trat, erheischten eine besondere Fürsorge für die von der Beimath entfernten, auf Reisen befindlis chen Chriften; was war also naturlicher, als Jedem, vor Allem aber bem an ber Spipe ber Gemeinden ftebenben Rlerus, die Gaftfreundschaft gegen bie Glaubensgenoffen, bie man als Bruber betrachtete, bringend ju empfehlen und einzuschärfen? So schon im N. T. (Matth. 25, 48 ff. Rom. 12, 13.) und noch mehr nach Berbreitung ber driftlichen Lehre über Palaftina's Grangen binaus. Ohnehin fand fich bie Reigung zur Gaftlichkeit bei vielen Nationen vor, felbst im Abendlande. Go bei ben alten Teutschen 2), ben Burgundionen, beren Gesete bie Richtgemahrung einer Berberge mit einer Strafe belegten 3), ben Gothen, bie bem fein Saus anzundeten, welcher brei Male die herberge versagt hatte 4) u. f. w. Naturlich schlug die Gaftfreundschaft, wo die Empfehlung berfelben burch bie Religion und bie Nationalfitte gehoben warb, um fo tiefere Burgeln. Es mochte biefe eble Gewohnbeit vielfach gemigbraucht werben, man burfte fich ihr boch nicht entziehen. Die Rlofter mußten fich ichon aus Rlugheit Diefer Berpflichtung unterwerfen, und mehrere Ordensftifter nahmen fie baber in ihre Regel auf. Bablreiche Gefege von geiftlichen und weltlichen Beborben beziehen fich auf bas willige, unentgelbliche Beberbergen von Fremben, vorzüglich nachdem bas Ballfahrten fo fehr um fich gegriffen hatte; die wiederholte Ginscharfung biefer Pflicht ruhrte unstreitig von bem Biberspruche ber, ben man wegen bes nicht felten bamit verbundenen Drudenden erheben mochte, und von bem liftigen Umgeben bes geheiligten Gebrauchs. 218 es wegen veranberter Umftanbe wenigstens in vielen ganbern feine fo große Schwierigkeit mehr hatte, eine Berberge ju finden, verschwand jene Sitte aus bem Bolksleben. Jeboch suchs ten diejenigen, welche bei gewiffen Personen und in bes ftimmten Fallen einen rechtlichen Unspruch auf Berberge hatten, biefen Borzug festzuhalten und ferner zu benuten.

<sup>1)</sup> So foon Eberhard im Berfuch einer allgem. teutschen Spnonym. (Th. III. S. 23. Be Ausg.)

<sup>2)</sup> Cassar de bell. Gall. VI, 23. Tacit. de morib. Germ. cp. 21. 8) Lex Burgund. Tit. 38 in Heinecc. Corp. jur. Germ. antiqui p. 364. 4) Red Joh. Magnus in Hist, Goth. Lib. IV. cap. 1.

101

Das Berberg Brecht ober ble Befugnig, Aufnahme und Verpflegung zu verlangen, war burch Gefete und Bertrage, vorzüglich aber ben Lehnsherren gefichert. In Folge ber fo genannten Procurationen und Bifita= tion en übten es bobere Kleriker gegen niebere aus. Richt bloß Stifter und Rlofter, nahmen es ba in Infpruch, wo fie Pfarreien zu vergeben hatten, fonbern auch Laien ubten es gegen die Beneficiaten aus, welche von ihnen Pfründen empfangen hatten. Der Papst Lucius III. versbot daher (wahrscheinlich im 3. 1184 auf dem Concilium gu Berona) allen Patronen, Abvotaten und Rirchenvogten bie Ausubung biefes Rechtes, bei Strafe bes Bannes und eine Synobe ju Avignon im J. 1209 sprach allen Laien überhaupt ein folches Recht ab. Je mehr bas Syftem ber pseudoifidorischen Decretale realisirt murbe, besto leichter wurde es auch, die Befreiung ber Geistlichen von biefer gaft burchzuseten. Biele Furften begaben fich baber felber biefes Rechts und entgingen baburch einer unangenehmen und in ihren Folgen nicht berechenbaren Streitigkeit. Die Geiftlichen bagegen gaben ihrer Seits jenes Recht nicht auf, wo fie es ausüben fonnten. Die Berbote trafen naturlich die Regenten nicht, welche Stiftern und Rloftern Leben verlieben und fich babei bie Berberge (jus gisti, herberga, alberga, hospitium) ausbrucklich vorbehalten und ausbedungen hatten. Gemeiniglich wurde bie Bahl bes Gefolges, welches mitges bracht werben konnte, auch wohl bie Summe ber Roften, welche die Beherbergung nicht übersteigen folle, festgefest. Oft begnugte man fich mit einer jahrlich ju erles genden Summe Geldes und versprach das Herbergsrecht nicht mehr auszuüben. Am strengsten bestanden die Res genten da auf dieser Gerechtsame, wo sie teine eigenen Palaste oder Schlösser hatten. Selbst auf ihre Gesands ten ging bieß Recht oftere uber, felbft in bischoflichen Soflagern. Unter Raifer Friedrich I. ftritt man baruber, ob bie kaiferlichen Gefandten in den Palaften ber Bischofe ihre Gerberge zu nehmen verlangen konnten. In Frankreich fertigte man einen formlichen Katalog ber Bisthumer und Kloster, in benen bie Konige bas herbergerecht ubten. Doch im weftphalischen Frieden refervirten fich bie teutschen Reichsftande bas Berbergerecht in ben Stiftern und Rloftern, wo fie es am 1. Januar 1624 befeffen hatten. Db es übrigens aus ber Lanbes: bobeit fließe ober burch Bertrage erworben fei, barüber find bie Deinungen febr getheilt. Ursprunglich reiseten Die Großen mit einer fleinern ober großern Abtheilung ihres Kriegsgefolges ober Beeres, baber ber Drt, wo fie fich bamit aufhielten, Beerberge (heerlager) beißen tonnte. 218 nun bas militarifche Gefolge (heer) mit einer blogen Bedienung vertauscht wurde, hatte man ben nun unpaffend geworbenen Ramen aufgeben follen; als lein man bachte wohl nicht mehr an die Grundbebeutung, ja! ber Musbrud mußte fich nun gur Bezeichnung eines gang anbern Begriffes gebrauchen laffen.

(A. G. Hoffmann.) HERBERGER (Valerius), geboren ben 21. April 1562 zu Frauftabt in Polen, verlor fruh feinen Bater, einen bortigen Burger. Seine Reigung jum Studiren

batte mit großen Schwierigkeiten zu tampfen, ba fein Stiefvater ibn zu bem Schuhmacherhandwert, bas er felbft betrieb, bestimmen wollte. Durch die Unterftugung feis nes Pathen, bes Predigers Arnold, bezog er bie Schule ju Freiftabt und hierauf bie Universitaten ju Frantfurt an der Ober und zu Leipzig. Im I. 1590 murbe er Diakonus in feiner Baterstadt und 1698 Prediger an der bortigen Kirche zum Kripplein Chrifti. Im I. 1615 ward ihm die Stelle eines Superintendenten zu Liegnit angetragen, die er aber aus Liebe zu feiner Gemeinde, ablehnte. Sie hatte in ihm nicht nur einen trefflichen Ranzelredner, fondern auch einen burch Bergensgute und mehrere Frommigkeit auszeichneten Dann verloren. Unter feinen Schriften, sammtlich theologischen Inhalts, welche Uhse verzeichnet hat\*), werben seine Magnalia Dei besonbers geschätzt. Als geistlicher Lieberdichter war er zu seiner Zeit beliebt. Das Lieb: Balet will ich Dir geben, welches man nach Reanders Berbefferung: In Gottes Rath ergeben u. f. w. im Neuen Dresbner Ge fangbuche Mr. 726 findet, mar von ihm, bei einer im 3. 1613 herrichenben Deft, im Borgefühl feines Tobes, gebichtet worben. Diefer ereilte ihn indeß erft im 3. 1627, wo er, als er eben eine Leichenprebigt hielt, auf ber Kanzel vom Schlage gerührt wurde \*\*).

(Heinr. Döring.) HERBERN, Kirchborf, Kreis Ludinghausen, Reg. Bez. Munfter, mit 877 Einw., 1 Meile von Drensteinfurt. (Mützell.)

HERBERSDORF. Die burgerreiche Steiermark enthalt zwei Burger biefes Namens, beren Giner, unweit bes Stiftes Stainz, vorlangst bessen Eigenthum gewors ben ift, wahrend die andern bei Wildon, aber jenseits ber Mur gelegen, bas Stammhaus bes bavon benanns ten abeligen Geschlechtes, nach und nach von benen von Berbersborf, Mogarold, Rezer, bem Stifte Stainz, ben Fürsten von Eggenberg, ben Jesuiten in Grat, bem Religionsfond, und seit 1812 von bem tapfern Tyroler, Martin von Teimer, Freiherren von Wildau, befeffen wurde. Die Unterthanen biefer herrschaft find in 53 Gemeinden zerftreuet, und hatten die von S. außer bers felben auch noch bie ebenfalls im Grager Rreife geleges nen herrschaften Kahlsborf und Liboch inne. heine rich von S. lebte 1160. Andreas von S., bes Erzberzogs Ferbinand geheimer Rath, war 1599 — 1601 einer ber Kommissarien fur bas Reformationsgeschaft ber Steiermart, und wird in biefer Binficht mancher Barte beschuldigt, erwarb aber fur fich und fein Geschlecht bie freiherrliche Burbe. Otto und Karl von S. Bruber, auch taifert. Hoffriegs = und nieberoffreich'sche Regiments= rathe, unterfertigten 1598 ben Bereinigungsbrief ber

<sup>+)</sup> G. beffen Leben ber berühmteften Rirchenlehrer. G. 719. \*) S. beigen veren der derumteren Riechnleter. S. 797.

\*\*) Bergl. S. F. Lauterbach: Vita, fama et fata Herberger.

Brauftabt 1708 — 1711. 2 Thie. S. S. Wetzels Hymnoposographia. Ah. 1. S. 410 u. f. Shametli Lieber und Comsmentarius. S. 93 u. f. Heerwagen's Lit. Geschichte ber evangel. Richenlieber. Th. 1. S. 64. Richter's Lerifon geistlicher Lieberbichter. S. 127 u. f.

protestantischen Stande in Bitreich. Dieses Otto und ber Benigna von Lengheim Sohn, Abam auf Kahlsborf, geb. 1585, und auf dem Gymnasium zu Lavingen und ber Universität Strafburg gebildet (seine Altern waren namlich ber Religion halber emigrirt), trat fruhzeitig gur fatholifchen Kirche jurud, und wurbe 1614 von bem Pfalgrafen Bolfgang Wilhelm jum geheimen Rath und Bu feinem Statthalter in ben neuburg'schen ganben ernannt, tommt auch 1616 als landschaftlicher Kommiffarius in dem Fürstenthume Neuburg vor. Im 3. 1619 führte er dem Kaifer 1000 Reiter zu, die er in dem Julich'schen geworden, aber schon im folgenden Jahre ging er in baiernsche Dienste über, indem er, nach Uns terwerfung bes Landes ob der Ens, von Marimilian als baiernscher Statthalter zu Ling zurud gelassen wurde. In ben erften zwei Sahren sciner Statthalterschaft berrichte tiefe Rube , benn bie Dber = Bftreicher maren aber bas Unglud, bas fie fich jugezogen hatten, über bie Strafen, bie bier und noch mehr in dem benachbarten Bobs men über die Rebellen verhangt murben, zu fehr betroffen, und burch die im Lande vertheilten Golbaten gu fehr einges fcuchtert, als bag fie es batten magen follen, ihr Difffallen an ber fremben Berrschaft an Lag zu legen. D. verfuhr auch, nach ben eigenen Musfagen ber Dberenfer, mit ihnen nach Möglichkeit schonenb. Als aber in ben folgenden Sahren Drud und Erpressungen machtig gunahmen, bie grobften Ausschweifungen ber Solbaten überseben, ober gar begunftigt wurden, B. fich auch wirkliche Graufamkeiten erlaubte, ba wuchs mit reißender Schnelligfeit ber Ginwohner, besonders bes platten Lanbes, Migvergnugen, bis folches, gelegentlich ber vorgenommenen Reformation, ju ber S. als taifert. Roms miffarius mitwirten mußte, in wilden Thatlichteiten aus-brach. Die erfte Spur bes Aufruhrs zeigte fich in bem feitbem verschwundenen Rirchborfe Zwiespatten, als bort ein katholischer Pfarrer eingesetzt werben follte, verbreis tete fich aber auch in ben nachften Rirchfpielen, baß ber Rhevenhiller'sche Pfleger in Frankenburg alle Mube hatte, bas ihm anvertraute Schloß gegen ben rebellischen haufen von mehr als 5000 Bauern, ju behaupten. Sie hatten fich indeffen bereits von felbft zerftreuet, als S. mit 50 Reitern, 1200 Fußgangern, 3 großen Studen, bem Scharfrichter und Profoß, anzog, sammtliche Unsterthanen aus ben schwierigen Pfarren, über 5000 Mann, zwang, auf bem Baushammerfelb, zwischen Bolklamarkt und Pfaffing, zu erscheinen, und fie burch seine Trup-pen einschließen ließ. Der Statthalter ritt bann unter fie bin, hieß ben Richter und bie Rathspersonen von Frankenburg und Bolklamarkt, fammt allen Achtern aus ben funf unruhigen Pfarren, überhaupt 38 Denfchen, hervortreten, und erklarte biefen, wie fie, als bie Bors gefetten, fammtlich bas Leben verwirkt hatten, "aber gu Gnaben wolle er bem halben Theil bas Leben ichenken, foldergestalt baß allerwegen zwei mit einander um bas Leben fpielen follen, berjenige, welcher verliert, foll gehenkt werben. Ift alfo ein schwarzer Mantel auf bie Erbe ausgebreitet worben, und haben allerwegen zwei mit einander gewurfelt. Belche vertoren haben, bie

find alsbald vom Freimann gebunden worden", und wurs ben, bis auf zwei, beren Begnabigung ber Pfleger ers bat, Angefichts ber gitternben Menge, theils an einer großen Linbe auf bem Saushammerfelbe, theils an ben benachbarten Rirchthurmen aufgefnupft (Dai 1625). Eine fo emporende Gewaltthatigfeit, an 17, gewiß groß ten Theils schuldlosen Personen verübt, reigte bas eben bamals burch bie Furforge ber Stande und unter bem Bormande einer zu errichtenben gandwehr bochft friegslustig und triegsfertig geworbene Bolt ber Proving auf bas Außerste, und an ihrem Jahrstage beinahe, ben 17. Dai 1626, brach im Sausructviertel die von Fabinger funftlich verbreitete Emporung aus, bie in wenigen Stunden das gange Land ergriff. herbersborf befand fich auf feiner herrschaft Ort, als ihm Runde wurde von ben Ereigniffen in bem Donauthale. Er eilte fchnell nach Ling, sammelte aus ben nachsten Befatungen ein kleines Truppencorps, bei bem ein Scharfrichter, mit Striden und Retten wohl verfeben, nicht fehlen burfte, und glaubte fich bergeftalt genügsam geruftet, um ber Bauern Seer 8000 Mann ftart, zwischen Feurbach und Baizenkirchen anzugreifen (21. Rai). Die Rebellen zeigten fich am Saume eines Walbes, nur in geringer Anzahl, als aber ber Statthalter auf fie Feuer zu geben befahl, brachen sie hervor, zertrennten die Reihen ber Soldaten, beren Artillerie burch die Flucht ber Fuhr-leute unnug geworden, "und weil diese nicht mehr zum Schluß kommen konnten, wurden bei 500 (von 1200) erschlagen, und ift herr Statthalter mit etlich Rrabaten schwerlich auf bem britten Pferd wieberum nach Ling kommen." Bald war Ling von allen Seiten von ben Bauern eingeschloffen, ftatt aber fogleich bie Belagerung borgunehmen, liegen fie fich von bem Statthalter, ber fich bierzu vornehmlich ber Landstande bebiente, burch mancherlei Unterhandlungen binhalten. Er gewann bierburch Beit, fich in Berfassung zu segen, und auf ber Donau neue Truppen aus Baiern an fich zu ziehen, er entledigte fich feines gefahrlichften Gegners, bes gabins gers, indem berfelbe auf feine Beranlaffung, auf einem friedlichen Ritte um die Stadt, wahrend bes Baffenftillstandes, eine todtliche Wunde empfing, und er konnte nun ben wichtigften Angriffen ber Bauern, gleich wie ben geheimen Umtrieben feiner Feinde in ber Stabt \*) tropen, bis fein Stieffohn, ber berühmte Pappenbeim, mit einer bebeutenben Armaba aus Baiern anlangte, in mehrern Schlachten die Bauern besiegte, und allmalig bas ganze gand, und zwar zulett, am 30. April 1627, bas Sausructviertel, zur Unterwerfung nothigte. Ber-bersborf, ber bereits im 3. 1625 in ben Grafenftanb erhoben, und mit ber Graffchaft ober Berrichaft Drt,

<sup>\*)</sup> Unter biese lestern gablte Derbers bor besonders bie in Ling anwesenden Sanbftande. Sie riethen ihm eines Tages, weil bie Bauern besonders auf seiner Auslieferung bestanden, er sollte die Stadt verlassen, und solcherzestalt sich und die Seinigen redten. "Jyr sollt wisen, war seine Antwort, "im Fall Ling überwältigt warbe, damit ich den Bauern nicht in die Sande tomme, daß ich mir meinen Freiddof schon bereitet, und meinen Dienerm mich selbst nieder zu schlesen, euch aber zum Schlos hinaus zu henten, besohen."

am Traunfee, beschenkt worben, erhielt nun, nach geftillter Rebellion, auch bas Prabitat eines t. t. gebeis men Raths, ben Calatravaorben, und bei ber Armee ber Liga ben Rang eines Generalmajors, blieb auch, nachbem am 10. Mai 1628 bas Land ob ber Enns wieber an Bftreich übergeben worben, Landeshauptmann, was inbeffen ber Rurfurft von Baiern ungnabig aufge nommen zu haben scheint. Denn es wurde fogleich eis nes von bes Grafen Regimentern (er hatte ein Ravalles rie= und ein Infanterieregiment) abgebankt, und als er felbft nach Munchen tam, bedeutende Befoldungeruds ftande einzufordern, eine furchtbare Gegenrechnung aufs gestellt. Darüber gramte er sich bochlich, er erkrankte, reisete, in ber Deinung, die Schwindsucht durch die reine Gebirgeluft zu bekampfen, nach Ort, und farb bafelbft febr ploglich, in ben Armen feines Beichtvaters, ben 11. Sept. 1629. Er ruhet in ber Pfarrtirche zu Altmunfter, am Traunfee, und ift mit ihm bas Geschlecht erloschen, benn seine Gemahlinn, Marie Salome von Prepsing, Beits von Pappenheim Witwe, durch welche die Grafschaft Ort an die von Prepsing vererbt wurde, batte ibm teine Kinder geboren. (v. Stramberg.)

HERBERSTEIN, altes, ansehnliches Schloß in bem Grager Rreise ber Steiermart, romantisch und hoch an ber Feiftrit gelegen, gehort mit ber ansehnlichen Berrichaft. ber ein freies Landgericht und bas Bezirkerecht antlebt, beren gablreiche Unterthanen aber, nach ber Beife ber alten Erblande, in nicht weniger als 80 Gemeinden gerftreuet find, ber bavon benannten graflichen Familie. bie biefes Schloß als ihr Stammhaus betrachtet, wenn es gleich hochft wahrscheinlich, bag ber Beribert ber, als ber Erbauer, ihm feinen Ramen gegeben bat, ein Stubenberg, nicht aber ein Berberftein gewesen, wenn gleich Ulrich von Rofegg, ber Berberftein von benen von Stubenberg ju Leben trug, foldes noch 1290 an Otto von Sartberg vertaufen konnte. Anselm von S. foll, wie bas bochft glaubwurdige Turnierbuch berichtet, im 3. 1165 turniert haben. Wolfram von Berpholdis fain tommt unter mehreren, beinabe burchaus fteiermars tifchen Beugen, in zwei Urfunden bes Erzbischofs Abalbert von Salzburg, vom 3. 1190 vor. Sanns von Gerberstein foll im 3. 1209 als Pfarrer zu Pollau geslebt haben, die, als Beweis, mitgetheilte Uberschrift feines langft verlornen Pfarrbuchs: "Ich Banns von Berberftain ju ben zeitten pharer zu Polau hab bis Register machen laffen nach Chrifti gepurd 1209 Sahr," beweiset burch ihren Stil, baß hanns lange nach bem 3. 1209 gelebt haben muß, und bem 3. 1409, ober gar 1509 angebort. Bir muffen es uns baber gefallen laffen, unfere Genealogie mit einem Otto von Berbers ftein zu beginnen, ber um bas 3. 1260 mit feiner Ges mablinn Dage tebte, und in bem einige Forfcher, boch obne genugfamen Grund, jenen mit einer Dachtilbe verheiratheten Otto von Bartberg, ber 1260 bas Schloff Berberftein ertaufte, wieder ju finden glaubten. Dtto's altefter Sohn, Dtto IL, ben Bulfing von Stubenberg 1820 mit zwei Sofen bei Stubenberg belehnte, wurde in ber Schlacht bei Dublborf gefangen, und ftarb balb

nach feiner im 3. 1341 vollzogenen Bermablung mit Abelheid von Freyenberg. Gein jungfter Bruber, Georg, ein gewandter und gludlicher Speculant, vertrieb bie Bitme mit rauber Sand aus ber Burg Berberftein, wurde aber burch Friedrich von Stubenberg, seinen Lebenherren, genothigt, ihr solche wieder einzuraumen, und endigte damit, daß er sich seine Schwägerinn, und mit ihr bie Burg, antrauen ließ. Er murbe in feiner Che mit Frau Abelheid Bater von Beinrich, Otto III. und Edard, und ftarb in bobem Alter, nach bem 3. 1389. Edarb, ausgezeichnet unter ben Sapfern, bie 1418 bei Rabkersburg über die Turken fiegten, fiel in einem spatern Kampfe mit ben Unglaubigen, unbeweibt. Beinrich, insgemein Baingl genannt, ber altefte Brusber, vermablte sich laut Beirathsbriefes vom 4. Julius 1379 mit Unna von Saag, die ihm nicht nur ben Goperhof, bei St. Leonhard, im Lavantthale, fammt ben zugehörigen Behnten und Erzgruben, fobann eine Mus fleuer von 200 Pfund Pfennigen, fonbern auch bie Musficht zubrachte, bereinst, fur ben Fall bes unbeerbten Abganges ihrer altern, an Albrecht von Soblened verbeiratheten Schwester, in ber vaterlichen, großen Stammberrichaft Saag, ober Gutenhaag zu fuccebiren. Er fand 1384, in einer Sehbe, ben Tob, feine Bitme verbeirathete fich anderweitig mit Sanns von St. Georgen, was fur ben einzigen von ihren brei Gohnen erfter Che, ber bas Mannsalter erreichte, für Gunther von H. mannichfaltige Zwistigkeiten mit dem Stiefvater zur Folge hatte. Spater sollte Gunther seinem Freunde Ernst von Lobming, die Hand der 22jahrigen Witwe Dietrichs van Liefenbach, ber reichen und schonen Anna von Sberstein, werben. Auf seinen Antrag "bie fraw Ime zu antwurt gab: Je gros lob, sover bem also, wets er ain untrew man, bas er ainem anbern mer, ban Ime selbs, guets gunte, wer es aber nit also, mocht er wol ain groser lugner sein; da Gunther mertt ber frawe Willen, das derselb zu dem Lobminger nit ftuend, schied mit bofem fueg ab, tat bem Lobminger zu fund, er hatte antwurt empfangen, bas er 3m bazumal nit getrofte vil auszurichten, barumb fol er feiner fachen in ander weg acht haben. Uber etlich zeit kumpt Gunther wiber zu ber framen, und fagt, Ich bin tain untrewer noch lugner, Ich hab bazumal als ein gepettner getan, pego aber kum ich fur mich felbs, und erwarb biegelb fram." Diefes nahm aber ber Lobminger gewaltig ubel: in buntler Racht erftieg er bie Burg Dbermaperhofen, als eben bie Sochzeitsfeier vorüber, und Gunther und Anna, und Gunthers Meffe, Georg bon Berberftein, murden feine Sefangne. Debrere Monben mußten fie zu Eppenstein, in furchtbaren Berließen, schmachten, bis ihre Freunde, mubfam genug, bas Gesbeimniß ihres Aufenthaltes entbecten. Cobminger wurde nach Grat vor Gericht gelaben, beeilte fich, Die Dis banbelten in Freiheit ju fegen, und fich mit ihnen, d. d. Grat, am 18. Rov. 1406 ju verfohnen, fiel aber beffen ungeachtet in schwere Strafe, von ber fein Geschlecht sich nicht mehr erholte, Gunther hingegen wurde von bem Bergoge gum Bauptmann ber berühmten Feste Dit

terburg, in Iftrien, bann bes breifachen Sauptichloffes in Grat ernannt, endlich ju ber Burbe eines Felds hauptmanns bes Landes und ber Seefusten von Iftrien erhoben. Gunther überlebte seine Gemahlinn, die ihm burch verschiedene Schentungen ben besten Theil ihres Bermogens, namentlich 1409 bie Berrichaft Mabrenfels, in Iftrien, die Stammburg Eberftein, in Rarnthen, die Fefte Brunn u. f. w. zugewendet hatte, ftarb im 3. 1421 nachbem er, brei Sabre fruber, in der Schlacht bei Rabkersburg, unter bes Bergogs Ernft Dberbefehl, einen Theil bes driftlichen Beeres angeführt, und binterließ burch Testament seinen Tochtern, Dorothea und Elifabeth, nur ben Cberftein, bann bie ebenfalls von ber Mutter herrührenden Besitzungen zu Wolfsberg und im Ennsthal, dagegen aber seinen Antheil an herber-stein, so wie die große herrschaft Mahrenfels, seines Bruders Sohnen, Georg und Andreas. Die hierdurch fo mefentlich beeintrachtigten Tochter übertrafen fpaterbin noch ben Bater in ber Sorgfalt fur ben Mannsftamm ihres Saufes, benn Dorothea, bie fich mit Georg Goff von Rabenftein vermablt hatte, fchenkte bas Gut Burgberg und alle ihre Besitzungen im Ennsthale ihrem Bet-ter, Georg von Berberstein, und Elisabeth, ob fie gleich ben Eberstein ihrem Gemahle, bem Moriz Belzer, als Beirathsgeschent zugebracht, konnte boch nicht umbin, ihren Antheil an ben Besitzungen im Ennsthale bem Berberfteinschen Mannsstamme gurud zu geben (28. 3a= nuar 1482). 3war war Otto III. ber Demuthige genannt, ber mittlere von Georgs Sohnen, schon seit 1408 gestorben, aber seine Sausfrau, Elisabeth von Hoblened, ber er in bem Beirathsbriefe vom 6. Sept. 1889 auf verschiebenen Gutern, die meistens Leben "von feinem genebigen Berrn von Stubenberg," 300 Pfund Pfennige verschrieben, batte ihm zwei Gobne geboren, Georg und Anbreas, die Stammvater ber beiben noch jest blubenden Sauptlinien bes Saufes. Buerft von ber altern Sauptlinie.

Ihr Uhnherr, Georg, bem in ber bruberlichen Theis lung bie Burg Berberftein gufiel, errichtete am 6. Dec. 1427 mit feinem Bruber bie erfte Erbordnung, wie es zwischen ihren Sohnen und Erben gehalten, und wie bie Tochter abgefertigt werden follten, begleitete 1436 ben Berzog Friedrich auf feiner Ballfahrt in bas ge-lobte Land, tommt 1448 als Sauptmann bes Aufgebots gegen bie Ungern vor, stellte 1449 Rechnung über bas hoffuchenmeisteramt, so wie über bas ebenfalls von ihm verwaltete Pflegamt Stuchfenftein, wurde 1461 auf ber Tiberbrude ju Rom von bem neugekronten Rais fer jum Ritter geschlagen, und 1453 bem von mehreren Seiten bedrangten Chorherrenftifte Borau gum Befchirs mer gegeben, befeftigte und vergrößerte bie Stammburg, und ftarb im 3. 1458, von feiner erften Gemahlinn, Margaretha von Morbar, vier Sohne, Sanns, Anton, Erhard und Friedrich, bann eine Bitme, Luifa Rinds fceib von Schielleiten , binterlaffenb. Banns, an Große und Starte ein Riefe, flets im Rampfe mit ben Ungern begriffen, "reblich undt trofflich," hinterließ nur Zochter. Inton, "gar ain frolich freubenreich man," murbe, von

frühefter Jugend an, als Ebelknabe, Truchfeß, Mund: fcent und Rammerer, an Raifer Friedrichs Bofe erjogen, bann lanbesfürftlicher Pfleger und Sauptmann ju Furstenfelb, auch Pflegeinhaber ber Berrichaft Sarts berg, und zeichnete fich eben so vortheilhaft aus burch unverbrüchliche Ereue gegen feinen herren (namentlich in bem Auffanbe ber Stubenberge, baß bemnach bie alte Dienstpflichtigkeit gegen biefes Geschlecht schon bamals vollig aufgelofet fenn mußte), als burch uner fchrodenen Duth in mehreren Gefechten aus, gerieth aber in bem Treffen bei Fürstenfeld in Baumtirchers Gefangenschaft, und tonnte nur mit schwerem Gelbe aus bem Berließe zu Schlaning gelofet werben. Er erstaufte nicht unbebeutenbe Guter bei Furftenfelb und Mlaping, erheirathete mit feiner zweiten Gemablinn, Barbara von Fronau (bie erfte, Urfula Marringerinn, verm. 1454, ftarb finderlos), 750 Pfund Pfennige, oftreichscher Bahrung, und farb vor bem 3. 1482, an ben Folgen eines Beinbruche, mit hinterlassung zweier Tochter, von benen eine an Primus von Wilbenftein, bie andere an Jakob Grabner verheirathet mar; beide blieben aber uns beerbt. Erhard von S. biente einige Jahre bei Sofe, als Truchfeß, jog fich aber balb auf bie Stammburg jurud, und ftarb bafelbft um bas 3. 1480: "ain ans muetig man, ber gern allain in fein Schnitwerch und Trachselwerch sein weil vertrib, Er hat bie art was Ime burch vemand über Tisch furgelegt warb, bas af er nomer mer, Er ift one weib gestorben und ligt ju Sant Johans ben Berberftain. Seins werchs ift vil gu herberstain im Schloß bliben, als Tafeln auf ben Mb taren in Sand Georgen Capele auch Almarn (armaria) und Truben im Saus." Friedrich, Georgs und ber Margaretha von Morbar jungfter Sohn, "was ber gering geachtest unber ben gepruebern, bat fich auch allain bes feinen auch ber Jageren und vischeren betragen, bie vir geprueber woneten all zu Berberftain, und als er ber verworffenst under Inen was, also ift ber andern Suet alles auff ine gefallen, weil er fy überlept bat, und bie andern tain manserben verlaffen, und ift alfo bas Schloß herberftain gang fein worben. Er ift aller welt freund geweft, tein menschen beswart ober betruept, Er ift von Niemand ju Recht gelaben, Er hat auch kainen beklagt, alain Ulrichen von Herbersborff mueter, bie hat im zu Recht geladen." Spater mußte er auch mit seines Brubers Anton Witwe, und sogar vor bem faiserlichen Throne rechten, bis im 3. 1482 zu feinen Sunften entschieden murbe. Er ftarb boch bejahrt, im 3. 1504 ober 1505. 2m 12. Nov. 1469 hatte er fich mit Barbara von Roggendorf verheirathet, beren Sohn, hieronymus, ftarb gar jung, er schritt baber, nach ihrem Tobe, gur anbern Che mit Margaretha Galler von Schwanberg, und gewann mit ihr eine Tochter Kathas rina, die die Jahre ber Kindheit nicht überlebte, und ben Cohn Bernhardin I. Diefer biente von früher Jugend an bem Raifer Maximilian als Ginfpanniger (Courier Tschaus), daß er beinahe ganz Teutschland burchritten hat, befand fich 1513 in ber berühmten Spornenschlacht bei Guinegate, biente auch bem Bergoge Erich bem Altern von Braunschweig in seinem Kriege mit ben Grafen von Sopa, wurde 1517 in ben neu errichteten, bem Fluchen und Butrinten entgegen gestells ten St. Chriftophsorben aufgenommen, befehligte 1527 und 1528 bie fleiermartischen Bolter in Ungarn, murbe 1534 jum ganbebvermefer in ber Steiermart bestellt, ertaufte im n. J. Gut und Markt Gauberstorf, B. U. 28. 28. erwarb 1535 pfandweise, gemeinschaftlich mit feinem Better Sanne, von der jungern Sauptlinie, Schlof und Berrichaft Furftenfeld, und ftarb den 10. Marg 1554, nachdem er jum Theile bie acht Gobne, Frang, Georg, Wilhelm, Grasmus, Chriftoph, Friedrich, Bolf Dietrich und Otto Ruprecht, bann funf Tochter, bie ihm feine Gemahlinn, Katharina von Saurau, ges boren, überlebt. Gein altester Cobn, Frang, blieb in ber blutigen Schlacht vor Dfen, 1530; er hatte bas Panier ber Steiermark geführt. Wilhelm, Raifer Fers binands Rammerer und mit Giguna Rhevenhuller vermablt, farb finderlos, ben 18. Upril 1557, an feinen por bem Feinde empfangenen Bunben. Erasmus, Chriftoph, Friedrich und Wolf Dietrich, blieben fammts lich unvermablt, und ftarben in faifert. Rriegebienften. Otto Ruprecht, an bes Furften von Plauen Sofe erzogen, fiel in Ungarn, im Rampfe mit ben Unglaubigen. Georg, Bernhardine I. zweitgeborner Cobn, ber Breite genannt, jum Unterschiede ber vielen George von ber jungern Sauptlinie, geb. 1529, vereinigte bemnach in feiner Sand alle Besitzungen feiner Linie. Er hatte sich au Luthers Lehre bekannt, Die Rapelle in feinem Stamms schlosse bem neuen Rultus gewidmet, eine luther'sche Schule babei errichtet, blieb aber beffen ungeachtet bis an fein Ende in bes Erzherzogs Karl Gnade, ber ihn fogar 1580 jum ganbeshauptmann in ber Steiermart ernannte. Früher mar er bes Erzherzogs Regirungsrath und Rams merer, auch ftanbischer Berordneter, und im 3. 1570 ganbesverweser gewesen; nicht minder hatte er die Berrs fchaft Reifenstein, in Dberfteier, erworben. Er ftarb im 3. 1586 als Witmer von Barbara Schindel von Drohms. borf, aus tem ichlesischen gurftenthum Schweidnig, vermablt am 30. Jun. 1555, und find von feinen 22 Rins bern vornehmlich Bernhardin II. ber Grunder ber noch blubenden fleier'schen Linie, Georg Andreas, von bem bie erloschene schlesische Linie bertam, ferner ber Erftgeborne, Georg Bernhard, ein tapferer Rriegsmann, ber, augleich mit feinem Bruber Rarl, im 3. 1596 ben Belbentod farb, Otto Friedrich, Teutschorbensritter und Komthur zu Grat am Lech, Kaifer Rudolphs II. Dberftfammerer und Rath, inneroftreich'scher Regirunges rath, Commandant ju Beng, geft. 1598, und Wolfgang Beidard, Rittmeifter und Dberftwachtmeifter bei ber ungarnichen leichten Reiterei, verm. mit Margaretha von Erbody, von ber 2 Tochter, zu bemerken.

Bernhardin II. Freiherr von Herberstein, Neuberg und Gutenhaag, Herr zu Reisenstein und Krems, Pfands inhaber der Herrschaften Lankowit und Greiseneck, Obersts Erblandkammerer und Erblandtruchseß in Karnthen, geb. 1566, ein besonderer Liebling der Erzberzoginn Maria und Ferdinands II. kommt 1595 als bieses Kammerer

und Oberfiftallmeister, spater als besten geheimer Rath und Dberfthofmarschall, in letterer Eigenschaft nament: lich bei ber Raiferfronung ju Frankfurt, 1619, vor, resignirte aber 1622, und ftarb als Gefchlechtsaltester, ben 30. Julius 1624. Er rubet in bem Francistaners kloster zu gankowis. Seine erfte Gemahlinn, Maria Konstantia Fugger, bes Freiherren Sans Jakob und ber Urfula von harrach Tochter, verm. ben 23. Jan. 1592, geft. ben 2. Marg 1594, hatte ihm einen Sohn und eine Tochter geboren. Der Sohn, Johann Wilbelm, f. f. Rammerer, Oberfter und General-Proviant= commiffar, ftarb unverehlicht, im 3. 1659, bie Tochter, Maria Renata, heirathete ben Rarl von Schrattenbach, und, nach beffen Tobe, ihren Better, Johann Albert von Berberftein, von ber Reuberg'schen Linie. In feis ner zweiten Che mit Margaretha, Grafinn von Balmarana, verm. 1596, bie als Witme ber Koniginn von Polen, und spater, 1638, ber verwitweten Kaiferinn Eleonora Obersthofmeisterinn geworden, erzeugte Bern-hardin II. funf Gohne und die Tochter Maria Elifabeth, Gem. Sigmund Wagen von Wagensberg. Ein Sohn, Johann Karl, wurde Benediktiner zu St. Lambrecht. Johann Georg, Raifer Ferdinands III. Kammerer und Dberftfilberkammerer, bann Dberfter und Rommandant ju Trieft, endlich Soffriegerath, blieb unverehlicht. 30= bann Ferdinand, geb. 1605, trat in feinem 20ften Sahre in die Gefellschaft Jefu, ward D. und Prof. Theol. et Jur. can., lehrte an verschiedenen Collegien bie Bus maniora, Theologie und Rirchenrecht, murbe 1654 Reftor ju Judenburg und fpater ju Ling, mar fobann, bis 1668 Prapositus bes Profeshaufes ju Wien, und farb als Rektor bes großen Collegiums zu Grat, ben 22. Januar 1673, in bem Rufe eines frommen, grundge= lehrten und verfohnlichen Theologen. Bon ihm ift im Drude erschienen: Disp. jur. complect. resolutiones difficultatum de sure scripto et non scripto. Graecii 1648. — Conclusiones juridicae de judiciis in lib. II. Decretal. Gregorii IX. Graecii 1649. — Norma et regula statica ex intersectione circulorum desumpta, qua tempus et motus projectorum mensuratur. Viennae 1686. - Solium Caesaris in throno Salomonis. Lovanii 1691. - Johann Bernhard ftarb sehr jung, im J. 1636, als Domherr zu Salzburg und Passau. Johann Maximilian endlich, Bernhardins II. altester Sohn aus ber andern Che, geb. 1601, kam als Ebelfnabe an ben faiferl. Sof, murbe Truchfeß, Beis fiber ber Landrechte in Grat, ftanbifcher Berordneter, f. f. Rammerer, ber verordneten Stelle Amteprafibent, inneroftreich'icher Regirungerath, Biceftatthalter, ferner im 3. 1648 ganteshauptmann und 1652 wirklicher gebeimer Rath und Statthalter ber funf inneroftreich'schen Lande. Er wurde auch burch taiferl. Briefe vom 26. Februar 1644, am 9. Jul. 1648 und 18. Mai 1652, nebst seinen Brubern, und aller ihrer Bermanbtschaft bes Namens von Berberftein, in bes S. R. R. Grafen= ftand erhoben, gleichwie ein fpateres Diplom, vom 23. Julius 1653 ibm und feinem Gefchlechte, neben bem graflichen, auch ben freiherrlichen Titel von Reuberg

und Gutenhaag auf ewige Beiten bestätigte. 3m Sahre 1637 übernahm er bie Leiche Raifer Ferdinands II. gur Beerdigung in Grat, mo er fie feierlich, ber Raiferinn Maria Unna zur Seite, zur Rube bestatten ließ; am 13. Junius 1644 machte er fur fein Saus, bei bem Ballfahrtsorte Mariazell, eine ewige Stiftung; im 3. 1655 erkaufte er bas fo genannte Ferdinandaumsgut zu St. Leonhard, bei Grat, um 2650 Gulben, und raumte solches ben Augustinermonchen, die er, Behus seiner Stiftungen, herbei gerusen, jur Wohnung und zum Genusse, und, nachdem diese Monche ihre Klöster bezogen hatten, zum Spitale ein; im J. 1654 bauete und errichtete er de Kloster Schann bei Herberstein, des fen Rirche und Grunde er am 12. Dec. 1652 gegen bie ungleich bedeutenderen Guter Meretingen und Großtag und eine bare Bugabe von 13,000 Gulben von bem teutschen Orben eingetauscht (aus ber bafigen Rlofters gemeinde wurde ber berühmte Abraham a Sancta Clara 1677 als Hofprediger nach Wien berufen), und 19 Jahre fpater, 1673 erbauete er bas Rlofter St. Unna, gu Grat, im Munggraben, wozu ber Raifer felbst ben Grundstein legte. Im 3. 1675, nachdem er, wegen Altersschwäche, seine Amter niebergelegt, errichtete er, gemeinschaftlich mit feinem Bruber Johann Georg, mit feinem in Schlessen anfassigen Better Johann Bernhars bin eine Saupt-Fibeicommiß-Erbeinigung, in welche die schlesische Linie ihr hauptgut Grafenort, ober ein Aquis valent von 150,000 Guld. brachte (bie faiferl. Genehmigung hieruber folgte im 3. 1687). Johann Maris milian überlebte alle feine Sobne, erkaufte zu ben fcon fruber besessenen Berrichaften Berberftein (mit Auffen), Mublhaufen und Frondsberg, Grager Kreifes, Ober-Rindberg, Bruder Rreifes, und Brunn, auch die fur Berberftein fehr bequem gelegene Fefte Stubenburg (ben 23. Jul. 1655, um 8000 Gulb. unb 100 Thir. Leih: fauf), und bie herrschaft Unter-Fladnit, Grater Rreifes, legte bie lette Sand an bas burch ibn betrachtlich erweiterte Stammichlog Berberftein, ftarb in feinem 80ften Lebensjahre, ben 18. Mai 1680 und wurde in feiner neuen Stiftung ju St. Johann beigesett. Bon feiner zweiten Gemahlinn, Sufanna Elisabeth von Galler, ver-witweten Grafinn von Gleisbach, hinterließ er keine Kinder, in einer frühen Che mit Eleonora Katharina von Breuner hatte er aber fieben Gobne, Johann Bernbarbin, Johann Jakob, Johann Ignaz (farben alle brei in fruber Jugend), Johann Joseph, Johann Marimi-lian, Johann Franz (blieb, als t. t. Dberftlieutenant, bei ber Einnahme von Fünffirchen, 1664), und Johann Ferdinand, bann zwei Tochter, Margaretha Renata (geft. als Kind) und Maria Therefia (verm. 1. mit bem Grafen Frang Abam von Lofenftein, 2. mit Beinrich Otto, Marchefe be Grana), erzeugt. Johann Joseph, Graf von S. trat 1648 in ben Malteferorben, biente unter Montecuculi, 1664, bann als bes Bergogs von Lothringen General-Abjudant gegen die Eurten, wirtte 1670, als Kommandant zu Karlostadt, mit besonderer Kraft und Thatigkeit fur die Unterdruckung des von den Grafen Briny und Frangipani in Kroatien angezettetten

Aufruhrs, warb 1676 ber teutschen Junge zu Malta Großbaillif, 1682 Großprior von Ungarn, befehligte 1686 Die Ordensflotte, mit welcher er verschiedene Siege über die Turten, gleichwie über die Raubgeschwas ber von Algier, Tunis und Tripoli erfocht, und fliftete 1689 bem Malteserorben eine neue Komthurei ju St. Joseph, bei Rarlftadt (biese Stiftung ward jedoch erft 1711 burch feines Brubers Cobn, ben Grafen Johann Ferbinand, vollenbet). Er war auch Romthur gu Pulft, Fürstenfeld, Melling und Großting, t. f. gebeimer Rath und Feldzeugmeifter, tommanbirenber General in Rrow tien, Slavonien und bem Litorale, und ftarb 1692. Johann Marimilian, jum Unterschiede von feinem Bater ber Jungere genannt, inneroftreich'scher Regirungerath, t. t. Kammerer, Hosmarschallamtes Berweser, bann Lans beshauptmann in Rarnthen, und von 1675 an, in ber Steiermart, mar mit ber Grafinn Unna Glifabeth von Thun verheirathet, hinterließ aber bei feinem am 2. Februar 1679 erfolgten Ableben nur Tochter, von benen bie altefte, Maria Ratharina, bie Berrichaft Liebenau, Grafer Rreifes, ihrem Gemahl, bem Grafen Johann Ernft von Purgftall zubrachte. Gine andere Tochter, Maria Unna, heirathete ben Furften Ferbinand von Mursberg, eine andere, Maria Unna Frangista, ben Grafen Rudolf Friedrich Ferdinand von Schrattenbach, eine andere, Maria Felicitas, ben Grafen Johann Friedrich von Rosenberg, eine fünfte, Maria Unna Elisabeth, ben Grafen Johann Maximilian Ganbolf von Ruenburg. Bon bes altern Johann Maximilian fieben Sobnen mar es bemnach nur der jungfte, der den Mannestamm feis ner Linie fortpflanzte. Diefer, Johann Ferdinand I. geb. 1640, und gewöhnlich ber lange herberftein genannt, zeichnete fich in ben Zurkentriegen aus, ftarb aber bereits am 1. Nov. 1675, als Generalmajor und Inhaber eines Infanterieregiments, von seiner Gemah-tinn Rosina Elisabeth von herberstein, einer Tochter Georg Ehrenreichs und ber Barbara Rosina von Saurau, verm. 1659, feche Kinber, Johann Georg, Maria Theresia (verm. 1680 mit dem Grafen Johann Anton von Noftit), Johann Dtto, Johann Ernft, Maria Bar-bara (verm. ben 4. Marg 1696 mit bem Grafen Phis lipp Lorenz von Daun), und Johann Ferbinand II. binterlaffenb. Johann Ferbinand II. geb. 1668, murbe 1672 in ben Malteserorben aufgenommen und 1686 als Oberftlieutenant, bei ber Ersturmung von Dfen verwumbet, nahm 1687 bie Fefte Wiltchin, in Glavonien, und befehligte 1697, in Eugens Ritterzuge nach Bosnien, bie Avantgarbe. Im 3. 1709 wurde er Großtreuz und ber teutschen Zunge zu Malta Baillif. Er ftarb 1721 zu Grat, als Feldmarfchall-Lieutenant, wirklicher gebeis mer Rath und bes inneroftreich'ichen hoffriegeraths Biceprafibent, und hat nicht nur gantowig, fonbern auch bie herrschaft Novigrob, in bem Ugramer Komitat ron Kroatien, befeffen. Johann Otto und Johann Ernft flifteten zwei Speciallinien, von benen unten bie Rebe fenn wird, Johann Georg aber, Johann Ferdinands I. altefter Sohn, geb. ben 8. Mai 1660, vermablte fich am 29. 3an. 1686 mit ber Grafinn Marimiliana Chris 107

fina von Trautmannsborf, fand jedoch schon am 18. Julius d. 3. in der Erfturmung von Ofen, ben Tob. Der Posthumus, von bem feine Bitwe am 15. Febr. 1687 entbunden murbe, Johann Maximilian, mar inneroftreich'icher hoftammerrath, Bicedom in Steiermart und f. f. Rammerer, vermablte fich 1709 mit Maria Bofepha, Grafinn von Starbemberg und ftarb ben 8. Darg 1716. Bon feinen vier Rindern ftarben Johann Maximilian Ferdinand als Landrath in ber Steiermart, und Johann Georg, ber im 7jahrigen Kriege mit Ruhm gedient hatte, als Generalmajor, im 3. 1778, beide unverehelicht, Maria Josepha vermahlte sich mit Johann Senfried, Grafen von Berberftein in Puftermald, 30: bann Gundafar endlich, ber altefte Sohn, geb. am 8. Sept. 1710, succedirte in Berberftein, Reuberg und Stubenberg, erbte 1729 von ber erlofchenen fcblefischen Linie Die Fibeicommißherrschaft Grafenort, vermablte fic ben 25. Nov. 1736 mit Maria Unna, Grafinn von Schrattenbach, und ftarb als f. f. Rammerer, geheimer Rath und inneroffreich'icher Gubernialrath, ben 4. Dit. 1770. Gine feiner Tochter, Maria Unna, murbe an ben Grafen Rarl von Trautmannsborf zu Trautenfeis verheirathet, ber jungere Sohn, Johann Anton, t. t. Rammerer und ganbrath in ber Steiermart, ftarb uns verehlicht, den 27. Marz 1805, nachdem er die wichtige Berrichaft Gutenhaag veraußert, ber altere, Johann Gundafar Karl Jofeph, geb. ben 17. Jan. 1738, f. t. Rammerer, Berr ber Fibeicommigherrichaften Berberftein, Meuberg, Stubenberg und Grafenort, mar in feiner Jugend ganbrath in ber Steiermart, trat aber 1765 als Dberjagermeifter und geheimer Rath in die Dienfte bes Erzbischofs Sigismund III. von Salzburg, mit beffen Nichte, ter Grafinn Maria Augusta von Schrattenbach, er fich am 7. Jan. b. 3. ehelich verbunden hatte, blieb auch Oberjagermeifter unter Sigismunds Nachfolger, bem Erzbischofe Dieronymus, bis er fich 1785 auf feine Buter in ber Steiermart jurud jog. 3m 3. 1789 fielen ihm und feinem Bruber (ben er fpaterhin ebenfalls beerbte) burch bes Grafen Johann Leopold von Berberftein Teftament und als ein Fideicommiß, die Befigungen ber Pufferwald'ichen Linie, Eggenberg, bei Gras, Rabfersburg, Rothenthurn, Straf, Plantenwart, ansbeim, und er eroffnete sogleich ben schonen Garten gu Eggenberg dem Graber Dublitum. 2m 18. Dar; 1791 ftarb feine Gemablinn, Die Grafinn Maria Augusta, und er fchritt am 2. April 1793 gur andern Che mit Maria Antonia, Grafinn von Sturgth. Er ftarb ben 15. 3unius 1810, und binterließ ans ber erften Che eine Lochter, Maria Unna, verm. 1. mit bem Grafen Leopold von Stubenberg, 2. mit bem Grafen Johann Desfours, bann einen Sohn, Johann hieronymus, ben beutigen Majorateberrn, ber mit Maria Benriette, Grafinn von Salm-Reuburg, bas bedeutende Gut Opatowig, im Dumuter Rreife von Mahren, erheirathet hat.

Johann Dtto, Johann Ferdinands I. jungerer Sohn, geb. ben 30. Oft. 1656, f. f. Kammerer und Kommansbant zu Warilowich und Stradal, im Karlstädter Generalat, zuleht Feldmarschall Lieutenant und Inhaber

eines Ruraffierregiments, hinterließ bei feinem am 12. Rov. 1709 erfolgten Tobe aus feiner Che mit Maria Felicitas von Breuner, verm. 1695, einen Gohn und zwei Tochter, von benen eine, Maria Unna Glifabeth, fich 1719 mit Sigmund Anton Urfini, Grafen von Blas gan, verheirathete. Der Gobn, Ferbinand Leopold, geb. ben 30. April 1701, war Dberftlieutenant in dem Galuis ner Grangregiment, ale er fich am 9. Det. 1744 bei Molbau = Tein, in bem Angriffe auf die preuß. Arrierregarbe, auszeichnete, gerieth 1746 in Genua, mit bem größten Theile feines Regiments, in Gefangenschaft, und wurde bafelbft, bis jum Zachner Frieden, in ftrenger Saft gehalten, erntete, aber, als Dberft und Romman= bant jenes Regiments, bei bem Unternehmen auf Ma= rienthal, 1757, und 1759 in ber Affare bei Buchau und bem Treffen bei Meißen, abermals großen Ruhm. Er wurde 1767 penfionirt, und ftarb 1785, von feiner Gemahlinn, Maria Nympha, Marchefinn Napoli Rofetano, aus Genua, eine Tochter, Maria Therefia Phi= lippina, Stiftsbame in bem Berberftein'schen Stift, binterlaffend. — Johann Ernft, Johann Ferdinands I. jungster Sohn, geb. ben 5. Jun. 1671, f. f. wirklicher geheimer Rath und ganbesverwefer in ber Steiermart, vermablte fich 1704 mit Maria Dorothea, Grafinn von Dietrichstein, verfaufte am 31. Mai 1718 bie Berrichaft Unter-Fladnit, Die ihm aus der vaterlichen Erbichaft zugefallen mar, an den Grafen von Burmbrand-Stups pach, brachte als gandesvermefer im 3. 1728 binnen 48 Tagen Die berühmte Strafe über ben Semmering. eines der schonften Berte Diefer Urt, ju Stande, lofete 1785 von der herberftein gutenhaagichen Linie die Berrschaft Gutenhaag an fich, und ftarb im 3. 1746. Seine Gemahlinn, geft. 1737, hatte ihm eilf Rinder geboren, namlich: Maria Rofina Genovefa, verm. 1722 mit Ferbinand Beinrich, Grafen von Daun, Maria Elisabeth, Maria Josepha, Maria Karolina (nahmen alle brei ben Schleier in dem Dominitanernonnenklofter ju Dabrenberg), Johann Ernst Senfried, Maria Theresia, verm. 1728 mit bem Grafen Franz Ludwig von Ruenburg, Maria Philippina, verm. 1738 mit bem Grafen Marimilian Sigmund von Thurn, Johann Joseph, Johann Ferdinand, ber, nur 27 Jahre alt und unverehelicht, im 3. 1745 auf bem Schlachtfelbe ftarb, Johann Rarl und Johann Abam, Johann Ernft Sepfried, geb. ben 13. Marg 1709, folgte bem Bater als Majorathberr gu Gutenhaag, verebelichte fich 1738 mit Maria Josepha, Grafinn von Trautmannsborf, und ftarb 1778, ohne Nach= kommenschaft. Johann Joseph, geb. ben 27. Junius 1715, warb 1738 Teutschorbensritter, 1758 Komthur gu Friefach und Sandhof und ftarb ben 5. Nov. 1760, als Felbmarfchall: Lieutenant, in bem Rufe eines ausges zeichneten Officiers, an feinen bei Torgau empfangenen Bunden. Johann Rarl, geb. 1719, ermablte ben geifts lichen Stand, warb ben 17. Jun. 1748 als Domherr gu Trient inftallirt, und 1769 Coabjutor, 1772 aber wirklicher Bischof zu Laibach, auch f. f. wirklicher ges beimer Rath. Er blieb unbemerkt, so lange bie Kaises rinn Maria Theresia lebte, zeigte sich aber, als sie kaum 14 \*

bie Belt verlassen, als einen eifrigen Beforberer von ben burch Joseph II. versuchten kirchlichen Reformen. Sein erstes Geschäft mar es, die Schriften solcher Theos logen und Kanonisten, die eine den Absichten bes Raisfers angemessene Lehre vortrugen und geeignet schienen, bie bisher in ben Erbstaten allgemeine religiose Unsicht ju mobificiren, in Schut zu nehmen und zu verbreiten. Er bemubete fich ferner, alle Berordnungen Josephs zu rechtfertigen; fie maren gablreich, folgten mit Bliges= schnelle auf einander, und widersprachen nicht felten eine ber andern, hatten aber immer ben 3med, die alte tas tholische Kirchenzucht in febr wichtigen Materien umzuwandeln. Die Regirung errichtete z. B. Seminarien, bie ber Aufficht ber Bischofe entzogen waren, und bes nen bie Rlofter ihre Novigen anvertrauen mußten, fie bestimmte die Form und Materie ber barin gu treibenben Studien, beschrantte bie Gerechtsame ber Bischofe, taffirte ober modificirte ihre Urtheile, vertrieb ober ent= ließ Klostergeistliche aus ihren Mauern, und gab fie aus eigener Machtvollkommenheit ber Welt zurud. Dag ber Bischof von Laibach alle diese Sandlungen billigte, mußte nothwendig in einem bieber fo ftreng tatholischen gande, auffallen, und bitterer Tabel, Berleumbungen und Pasquille, waren bie erften Fruchte, bie er von feinen Bemubungen erntete. Aber Joseph faumte auch nicht, feinem Berfechter ju Silfe ju tommen, und erklarte in bem hofbefehle vom 27. Nov. 1781, daß ber Bischof im Geifte feines Gebieters gehandelt habe, ruhmte beffen Gifer und ftellte ihm ben übrigen Bifchofen ber Monars chie als Mufter bar. Ungespornt burch biese Lobspruche, suchte Johann Rarl sie auch ferner zu verbienen, und vornehmlich schien sein berühmter hirtenbrief vom Jahre 1782 biefen 3med ju verfolgen. Er verbreitet fich bas rin, angeblich nach ber Uberlieferung ber Rirche, uber bie Rechte der Fursten, ber Bischofe und bes Papstes, und sett die Befugnisse bes heil. Stuhls, ber nicht ohne Absicht zulest genannt wird, herunter, preift bes Raisfers Reformen, spricht mit Berachtung von ben geiftl. Orben, die er, als durchaus unnut, bem Untergange weihet, und ift erftaunt, bag man an eine bobere Bolltommenheit glauben tonne, als biejenige ift, welche fich burch bie genaue Befolgung ber Borfchriften bes Evangeliums erzeugt. Diefe Lehre gab allgemeines Arger-niß. Bon ben Amtsbrubern bes Bischofs, die wenigen ausgenommen, die nach hofgunft ftrebten, murbe fie gemißbilligt; von ben Ratholiten im Allgemeinen beflagt, und Pius VI. tonnte fein Digvergnugen barüber nicht bergen, besonders nicht, als er am 16. Marg 1782 bei bem Bifchofe von Laibach übernachtete, und mit ihm über die Angelegenheiten ber offreich'ichen Rirche zu Rathe ging. Aber ber Raifer borte nicht auf, benjenigen gu beschützen und ju beloben, ber so emfig fur bie Ausführung feiner Entwurfe wirkte, und Johann Rarl fuhr fort, in bem Geifte des Monarchen ju handeln. Ihn bafur zu belohnen, follte Laibach zu einem Erzbisthum erhoben werben, zu welchem Ende in Rom verschiebene Schritte gethan wurden. Aber Pius VI. ohne bas Gefuch abzuweisen, fand es boch nicht rathsam, für ben Augenblid eine Sandlung vorzunehmen, bie, als eine Beifallsbezeigung betrachtet werben konnte. In biefem Geiste sprach sich bemnach bas an ben Raifer gerichtete Breve vom 7. Jan. 1787 aus. Aber Joseph II. bestand auf feinem Borfchlage, ließ ben Bifchof feine Rechtfertigung in Rom einreichen und die Unterhandlung mit Lebhaftigkeit betreiben, ba erfrankte Johann Karl an der Bruftmaffersucht und ein Schlagfluß machte am 7. Oft. 1787 feinem Leben ein Ende. Die hofzeitung zollte bem Berewigten ein reiches Lob, und er verdiente folches burch eine eble Denkungsart, echte Frommigkeit, mahrbafte Menschenliebe und tiefe Gelehrsamkeit. Bas Biele feiner Glaubensgenoffen an ihm tabelten, ging aus ber Richtung feiner Beit und feines Raifers hervor und muß barnach beurtheilt werben. Johann Karl hatte im 3. 1786 eine Uberfetung bes D. E., jum Gebrauche feiner Diocefe herausgegeben: man bezweifelt jedoch, baß fie aus feiner Feber gefloffen fei, fie murde auch nicht alls gemein gelobt. Er hatte sich auch bemubet, die Schrifs ten ber Appellanten, und abnliche, Joseph's Absichten gunftige Berfe in ben offreich'ichen Staten ju verbreis ten. Wie ein fruberer Bifchof von Laibach, aus bem Berberfteinschen Geschlechte, wie Sigmund Chriftoph, ernannte er bie Schulen, Die ftets ber Gegenstand seiner regsten Sorgfalt gewesen, und Armenanstalten zu Erben feines Bermögens. — Johann Abam, ber jungfte Gobn von Johann Ernft, geb. 1720, zeichnete fich in bem Tjährigen Kriege als Oberfilieutenant und Oberfter bes Thurheim'schen Infanterieregiments aus, ward 1771 Generalmajor, und ftarb 1782. Er war mit ber Gras finn Theresia Sophia von Zierotin verheirathet gewesen, und Bater zweier Tochter geworben, bie aber frubzeitig und unverehelicht farben.

Der Schlefisch en Linie Uhnherr, Georg Anbreas, Freiherr von Berberftein, Bernhardins II. jungerer Brus ber, und gleich biefem ein Sohn Georgs bes Breiten und ber Barbara von Schindel, tommt 1605 als bes Erzbischofs von Salzburg geheimer Rath und Rammerer vor, und war seit dem 6. Febr. 1584 mit Unna Sis bylla von gamberg verheirathet. Bon feinen vier Gobs nen ftarb Johann Friedrich als Landeseinnehmer ber Graffchaft Glat im 3. 1657, ohne Rinder von feiner Semablinn, ber Grafinn Maximiliana von Ruenburg, ju haben. Johann Georg, Domberr ju Regensburg und Paffau im 3. 1647, murbe im 3. 1661 jum Bis schof von Regensburg erwählt, ftarb aber bereits ben 12. Junius 1663. Johann Leopold blieb unverehelicht. Johann Bernhard endlich, Graf von Berberftein feit bem 3. 1644, murbe an bes Erzberzogs Leopold Bils belm hofe erzogen, gerieth 1642, als Dberftwachtmeifter, in schwedische Gefangenschaft, war sobann bohmischer hoftammerrath und 1660 General-Proviantcommiffar in ben offreich'schen und bohmischen Erblanden. Er farb 1665 in Schlesien, wo er mit Unna Juliana von Dets tich einige Besitzungen erheirathet hatte, und hinterließ funf Cohne, Johann Friedrich, Johann Maximilian, Johann Georg, Johann Franz und Johann Betnharb, bann die an ben Grafen Johann Sebaftian von Ball-

weil verheirathete Tochter Maria Juliana. Johann Maximilian mar mit ber Grafinn Maria Frangista von Harrach verheirathet, starb aber in ber Bluhte seiner Jahre und ohne Nachkommenschaft, als t. t. Kammerer und Gubernialrath zu Breslau. Johann Georg, Domiscellar zu Regensburg, Passau und Breslau, ging 1665 wahrend feiner Studien in bem Collegium Germanicum gu Rom gu einem beffern Leben über: fcon vorher hatte er in einer großen Hungersnoth ben Armen ber Weltsstat all das Seine hingegeben. Iohann Franz, Domperr zu Regensburg und Passau, war auch salzburgscher und passau'scher geheimer Rath, Hoskammer-Prasseund und Statthalter zu Passau, Tohann Bernhard diente einige Jahre gegen die Schweden, brachte es bis jum Sauptmann, wurde fpater Raifer Leopolds I. geheimer Rath und Rammerer, auch Rath bei ber fcblefifchen hoftammer, Landeshauptmann ju Breslau (1670 bis 1672), und ferner, bis ju feinem im 3. 1685 erfolgten Tobe, auf welchen Ephraim Ignatius Rafo fein Monumentum histor. panegyricum Comit. ab Herberstein heraus gab, Lanbeshauptmann ju Glogau. Er blieb unverebelicht, und hinterließ beghalb feine Erwerbungen, Drogelwis, Salifch, Merthorf, Golgowis und Brieg, in bem glogau'schen Kreise, Glasendorf, Rengersborf und Seitendorf, in ber Grafschaft Glas, seinem altesten Bruber, bem Grafen Johann Friedrich. Diefer, herr ju Bangern, in bem brestau'fchen Rreife, gu Grafenort, Glafenborf u. f. w. war t. t. wirklicher geheimer Rath, auch bes Erzberzogs Karl, als Bifchofs von Paffau, Dumus und Breslau hofrath, erbauete bei bem Dorfe Arnsborf, in ber Graffchaft Glas, bas prachtige Schloß Grafenort, vermablte fich ben 3. Febr. 1665 mit ber Grafinn Maria Elifabeth von Bagensberg, verwitweten Grafinn Truchfeß von Beghaufen, und hinterließ, bei feinem am 17. April 1701 erfolgten Absterben die Sohne Johann Friedrich Erdmann und Johann Leopold Erdmann. Johann Friedrich Erdmann, t. t. wirklicher geheimer Rath und ganbeshauptmann ber Graffchaft Glat, geft. 1709 erzeugte mit feiner Gemahlinn Maria Charlotte, Grafinn von Bierotin, Die Toch= ter Johanna Josepha, Gem. Franz Anton, Graf von Hodig, und Johanna Franzista, verm. mit Leutold Franz von Sauerma, bann ben Sohn Johann Anton Friedrich, ber sich mit ber Grafinn Maria Antonia von Lichtenftein = Caftelcorn vermablte, aber bereits 1725 in ber Blubte seiner Jahre, ohne Descendenz, als t. t. Appellationrath zu Prag gestorben ift. Das Fibeicoms wiß fiel an bes Grafen Johann Friedrich jungern Sohn, Johann Leopold Erdmann, f. t. hoffammerrath und zulet Viceprafibenten ber hoffammer in Schlefien. Diefer war in erster Che mit Maria Theresia, Grafinn von Althann; bann mit Maria Rofalia, Grafinn Jorger, verheirathet, ftarb aber beffen ungeachtet ohne Rachs kommenschaft im I. 1729, baß also mit ihm biese schle-fische Linie erloschen ift. Ihre Guter, namentlich bie große, aus ben Dorfern Grafenort (vormals Arnsborf), Melling, Neulomnit. Hohnborf, Glafenborf, Sauer-brunn, Reubazdorf, Reuwilmsborf, Huttengrund, Brand

und den Antheilen von Niederlangenau, Altlomnit, Berrnsborf und Altwaltereborf bestehende Berrichaft Gras fenort, fielen in Folge ber Erbeinigung von 1675 und bes Testaments bes Grafen Johann Friedrich, vom 3. 1699, an die fleiermart'sche Sauptlinie.

Die jungere Sauptlinie murbe von Unbreas bon Berberftein, Otto's bes Demuthigen und ber Glifa= beth von Sohlened zweitgebornem Sohne, begrundet. Unbreas, mit bem Beinamen ber Gludliche, erhielt in ber bruberlichen Theilung Die Berrschaft Mahrenfels, erwarb burch gute Birthschaft mehrere Guter "umb Lais bach in Crain und penm Sundsmargt in Stepr, auch umb Gutenftain in Karnt, bie nu alle bin feint," ftand, gleich feinem Bruder, bei Raifer Friedrich, bem er als Sauptmann zu Abelsberg und am Karft mit treuem Eifer gebient, in großen Gnaben, und hinterließ bei feinem Ableben, im I. 1442, funf unmundige Rinder, in feiner Che mit Urfula von Teufenbach erzeugt. Der altefte Sohn, Georg, geb. 1428, beffen frubere Thaten ju ben iconften Soffnungen berechtigten, murbe mabs rent feines Aufenthaltes an bem faiferlichen Soflager ju Neustadt vom Bahnsinn ergriffen. "Da ritt er mit feinen Dienern aus auf plos Pferden und suerten alle ire Satel auff ben Ropffen. Min Beib in Ifterreich gu Marnfels ift betzichtigt worden, im folche geton, bie warb im Thurn bafelbe zu Marnfele gefangfnußt und ift alfo barin gestorben, ber Thurn auswendig berfelben geit mit Leus übertrochen." Georg farb in bem traurigften Buftanbe, ben 1. Sept. 1491. Sein jungerer Bruder, Leonhard, folgte bem Bater in ber Sauptmann= schaft zu Abelsberg und am Rarft, zog 1452 mit Raifer Friedrich zur Kronung und Hochzeit nach Rom und Neas pel, half im 3. 1462 feinen herren in Bien erretten. wurde 1463 in ber Belagerung von Trieft verwundet, vermablte fich 1465 mit Barbara von Lueg, einer Schwefter bes berühmten Erasmus Lueger, murbe 1469, gelegentlich vor Kaifer Friedrichs zweitem Romerzuge auf ber Tiberbrude jum Ritter gefchlagen, erhielt 1470 bie einträgliche Pflege Wippach, wie schon fruber bas ans fehnliche Freihaus in Trieft auf Lebenszeit zum Genuffe, wurde 1482 nach Reinprechts von Hohlened, bes letten seines Geschlechts Absterben, von Kaiser Friedrich mit ber reichen herrschaft Gutenhaag, als einem Erblehen, begnabigt, und nahm 1497 von Raifer Maximilian bie Sauptmannschaft Porbenone in Pachtung. farb, 12 Sabre nach feiner Gemablinn, und boch bejahrt, im 3. 1511, mit hinterlaffung von vier Gobnen, Georg, hanns, Sigmund, Wilhelm, und fünf Tochtern, von benen Ursula, verm. in erster Ehe mit Leonhard Kahianer, die Mutter des berühmten, zuletzt so unglücklichen Feldherrn Kahianer geworden ist. Von den Sohnen seite Georg die Hauptlinie fort, Hanns gründete die neuberg'sche und Wilhelm die altere direiche fce Linie, nur Sigmund, ber brittgeborne Sobn, blieb ohne Rachkommenschaft, baber wir von ihm, bem berühmteften Manne feines Gefchlechte, zuerft hanbeln merben.

Sigmund, Freiherr von Berberftein, murbe ben 23. August 1486 zu Wippach geboren. "In meiner Jugent," schreibt er, "was ich so franch, bas man an menschlicher Bilff verzweifflte und ju Gott und feinen Beiligen fich getroft, barumb mich ju malfarten verheiffen gen Loreth ober Racanad zu Unfer Framen, babin mich mein Brueber herr hans auß Laran in Ifterreich über Moer gen Ancona und furter ju Pherdt gebracht. Nach folder Rans bin ich baselbste ju Bippach ju Schuell gelassen worden. hernach ju herrn Wilhelmen Belger Thumb-Brobst zu Gurch, bes Mutter ain herberstaines rin was, umb Bernung und Bucht willen gelaffen wors ben, ungeverlichen im 1495. Jar. Aber gebn Wien im 1497. Jar auff die Schuel, ba im 1502. Jar Baccalareus Arcium worben, des fich vil schamen, ich mich aber erfrene, D wie getrewe Maister und Unterweiser ich ba gehabt, Gott geb benen allen bie emige Freud gut Cohn, Amen." Er kehrte nach abfolvirten Studien in bas alterliche Saus gurud, murbe aber fogleich von bem Bater an Kaifer Maximilians Dof, um bort einige Familienangelegenheiten zu betreiben, und mit abnlichen Auftragen nach Neuftabt und Grat gefchidt, "wie bas nach meines Alters und Wefens Die Gelegenheit gab." Auch zu einem friegerischen Buge fand sich balb Gele-genheit, indem Sigmund mit 5 Pferden zu dem heere ftieß, welches des Kaisers Anspruche an Ungarn gegen Johann's von Bapolia Umtriebe geltend machen follte. Presburg, Dbenburg und bie Schutt wurden eingenoms men; da machte ber Koniginn von Ungarn Entbindung von einem Prinzen ber Fehbe ein Ende (1506). Drei Sahre fpater mußte Sigmund Benedig befuchen; Die Berren der Republik hatten namlich Friaul, ben Karft, Sftrien eingenommen, und bas herberftein'iche Stamms gut Dahrenfels bem zweiten von bes alten Leonhard Sohnen, bem Ritter Sanns, ber von bes Baters megen barin faß, nur fur ibn felbst und seine Leibeserben belaffen. Um biefen Gingriff in bie Eigenthumsrechte ber Familie follte Sigmund handeln: "ich khunt nichts geschaffen, mir wart ber Beschaid, bie Berrichaft hett fo viel als vor je zu thun, ich mocht auff ein ander mal kumen." Die Deere des Bundniffes von Cambray was ren namlich bereits im Anzuge (Marg 1509), und menige Monate spater wurde ber Benetianer gandmacht bei Agnadella beinahe vernichtet. Der Kaifer faumte nicht, ber Berbundeten Sieg zu benuten, die Contingente feiner Erbstaten überfliegen ben Karft, und Sigmund, ber mit 7 Pferden ben Panieren bes ganbes unter ber Enne folgte, nahm Theil an ben fruchtlofen Berfuchen auf Ubine und Civibal, gleichwie an ber Ginnahme ber festen Abtei Rofaggo (80. Jul. 1509) und bes Raftells Tulmino (3. Sept.), wiewohl er am lettern Orte, burch "ber unachtbarn Sauptleut Schuldt" in große Lebensges fahr gerieth, und lofte feinen Bruder in bem ungefunden Posten von Mahrenfels ab, von wo aus er sogleich die benachbarte wichtige Burg Raspo (Raspurg nannte er sie) in dem venetianischen Iftrien, so wie den Tador Lanische, zwischen Raspo und Mahrensels, einnehmen half. 2m 26. Det. fiegte D., ber feit bem 4. b. DR.

mit 8 gerufteten Pferben in bes Raifers Dienft aufgenommen worben, in ben Engen bes Utfchfabergs über Michael de Gravisis; viele ber Feinde murben erschlagen oder gefangen, und 7000 Stud hauptvieh, die Gravifis geleiten follten, erbeutet, mas jeboch bie Benetianer nicht binberte, nachdem fie Raspo wieber eingenommen, auch Dabrenfels mit einer formlichen Belagerung anzugreifen. Sie mußten aber, ungeachtet die Besatung größten Theils verschickt ober erfrankt mar, ungethaner Sache wieber abziehen, gleichwie D. auch im Februar 1510 Mitterburg, wohin ibn fein Bruder Georg, "weil fonften jeg-licher dahin ju ziehen fich verwiderte," als Befehlshaber gefett, gegen alle Unftrengungen ber Feinde erhielt. Bon Mitterburg aus that er einen Streifzug nach bem venetianischen Grangstadtchen Albona. Die Einwohner waren entflohen "in ain Rirchen ben ainem Parfueger Clofter, bie Crabaten (die sich vorher in Mitterburg nit wolten belegen lassen) fragten mich, ob sie die Kirchen offnen solten, weil vil gefangen mechten gehaben, das wieder riete ich, ban man foll Gott fein Saus nit antaften. Got hat mire hernach wibergolten, bem fei Lob, Ger und Dandh." In bem barauf folgenben Commer wurde Paul von Rothenberg, Sigmunds Schwager (er hatte Leonhards von S. altefte Lochter, Margaretha, Die in erster Che mit Sigmund von Schauenfuß verheirathet gewesen, jur Frau,) und ber Landschaft in Steier Bablmeifter, vor Grabisca erschoffen, und Sigmund schien ben Standen am geeignetften, biefen Berluft ju erfeten. Es ward ihm also das Bahlmeisteramt anbefohlen. 3m 3. 1511 finden wir ihn einzig bei ber Ginnahme von Zulmino, ben übrigen Theil bes Jahres brachte er in bem neuerdings bedrohten Mahrenfels zu, oder in Bippach, mit ber Leichenfeier feines Baters und bem Theilungsgeschäfte. In bem Feldzuge von 1514, und namentlich bei bem Entfate und ber Speifung von Marano (12ten Julius), führte S. die große Streitfahne, und taum in Gradisca burch den Oberbefehlshaber, ben Grafen Nito: laus von Salm, feines Dienstes entlaffen, fand er gu Saufe ben faifert. Befehl, d. d. Smundt, 13. August, fich Angesichts beffen bei Sofe einzufinden. Sier nun, in Insbrud, empfing er mit vielen Andern am 26. Sept. von bem Raifer ben Ritterschlag, und bereits am 2. Det. als bem Datum bes Bestallungsbriefes, trat er mit 300 Gulben Gehalt in faiferl. Dienfte. Um 18. Dec. b. 3. wurde ihm auch ein bestimmter Birtungsfreis als Ditglied bes hofrathes angewiesen, und hiermit beginnt die glanzende Laufbahn, die Sigmund als Statsmann und politischer Unterhandler betreten sollte. Schon bas ganze S. 1515 brachte er in wichtigen Sendungen zu, nur baß er eine turge Beit bem Ergbischofe Chriftoph von Bremen, einem gebornen Bergoge von Braunfcweig, ben bie Busammentunft fo vieler Ronige nach Wien gelodt, jugeordnet gemesen. Er murbe wiederholt nach Salzburg geschickt, um ben berühmten Matthaus Lang von Bellenburg, ber einst fein Lehrer gewesen, jum Coadjutor bes Erzbischofe Leonhard mablen zu laffen, bann an ben Bifchof von Eichstadt und nach Landshut an bie feindlis den Bruber, Die Bergoge Bilbelm und Lubwig von

Baiern, beren Streitigkeiten er schlichten half. Kaum war er von Landshut an bas faifert. Soflager in Mugsburg jurud gefehrt, fo mußte er am 31. Januar 1516 au einer neuen, ungleich bebenflichern biplomatischen Genbung, gelegentlich beren er auch in verschiedenen Angeles genheiten ber Rurfursten von Maing, Sachsen und Branbenburg Sofe zu Salle, Torgau und Tangermunde, bann bie Berzoge von Decklenburg zu besuchen hatte, aufbres chen. Es galt nichte Geringeres, als bem fürchterlichen und gefürchteten Konige von Danemart, Christian II., bie Mighandlung ber Erzherzoginn Isabella zu verweisen. "Dem Rhunig hab ich neben bes Prinzen in Sispanien Ergherzogen Carln Gesanbten Monsor de Bule und Maifter San Penning von Ambstertham ju Neutheping in Falfter, gefagt, bas er ungeschickt, unreblich und uns erlich handlte, bem Rapfer und feiner Freundtichafft uns leiblich, gleichwol mit Gorgen, als zu bebenten ift. Der Rhunig bort mich fteenber, als ich die scharfen Wort mueft aussprechen, las ich ab ainen Bettel, bamit ich nit ju viel noch ju wenig rebte." Diefe Berwendung brachte ber ungludlichen Koniginn geringen Bortheil, benn "ber guete Khunig hat klaine Ucht feiner guetten Freundt trewer Bermanung, fein felbft und Gottes Gepott, barum ist es ime auch also ergangen," aber ber wilbe Christian konnte boch, wie aus bem Geschenke, bas er gemacht, beutlich, bem kuhnen Wortsuhrer seine Achtung nicht versfagen. Am 10. April verließ H. mit ben beiben anbern Gefandten Nyefibbing, um burch Funen und Schleswig nach Teutschland gurud zu tehren. Er traf ben Raifer Bu Thannheim, im Gebiete ber Abtei Dchfenhaufen, begleitete ihn am folgenden Tage nach Conftang, batte in Rofchach eine Tagfahrt mit ben Orten Burich, Uri, Schwiz und Unterwalben (29. Jun.) und wurde noch awei Dal nach Burich gefchickt, um bie Gerechtsame bes Bifchofs von Conftang mahrzunehmen. Das Jahr mar noch nicht ju Enbe, fo erfolgte feine Ernennung ju ber Sendung nach Rufland, die eine der bedeutenbften feines ganzen biplomatischen Lebens geworben ift, und zwar wurde ber Reisepaß zu Bregenz am 6. Rov., die Insftruktion zu Sagenau ben 12. Dec. 1516 ausgefertigt. Diese Gesandtschaft hatte einen boppelten 3med: sie follte bie turg vorher zwischen bem Raifer und bem Ronige von Polen geschloffene Freundschaft burch eine neue Deis rath befestigen, und jugleich ber ruffische Bar Bafilius Imanowitsch jum Frieden mit Polen gestimmt werben. B., in beffen Gefellichaft ber ruffifche Gefanbte reifete, ber zeither an Maximilians Bofe gewesen, traf ben Ronig von Polen in Bilna, entledigte fich feines Auftrages binfichtlich ber Bermahlung bes Konigs mit ber Pringeffinn Bona von Mailand, empfing ein bestimmtes Sas wort, bem auch die Che felbst bald folgte, und trat am 4. Mary 1517 bie weitere Reise nach Mostau an. In Groß : Nowgorod "mein Schlittn, so ich von Augspurg bracht, den teutschn Rhauffleuten auff ir Bit geben, ich bin an der Posst in die Mosqua geraift, an dem nams hafftn Basser Bolga gefarn. In der Mosqua (wo er den 18. April eintraf) hab ich nicht verricht, dan der Khunig in Polln schielt sein Chriegsvold fur das Schloß

Opogeha, khundt bas nit gewinnen, Winters halben nit lenger im Beldt bleiben, beshalben wolt ber Großfürst, obgleich die Littischen Potn auff bas Glaidt, so ich ihnen zugeschicht bet, barthammen, thain Anftanbt annemen, bin 31 wochen daselbstn gelegen, mein Rais heraus auff Mosaisco, Viesma, Drohowusch, Schmolengtho, Dos browna, Orfa, gen ber Bilb genommen." Ubrigens empfing S. an des Baren Hofe viele Beweise von Bohls wollen und Achtung; nur durch ein all zufruh und zu lebhaft geaußertes Berlangen, sich über den innern Buftand von Rugland zu unterrichten, "macht ich mir ainen großen Berbacht, barumb ich bermagen verhuet, bamit niemandt zu mir gelaffen mas, mo nit zween ober meer ber huetter mitkhamen zu feben und zu boren, mas ich geredt ober gehandlt hette." In Bielst murbe er von bem Kanzler von Litthauen, Mitolaus Radzivil, aufs Roftlichfte bewirthet, und beim Abschiede mit einem fchonen Pferde und 20 Dukaten beschenkt, "mit Bitt mir ain Ring bavon machen laffen, man ich vor bem Rhaiser ftuende, und ben Ring anfahe, fein barben zu gebenken." In Krakau, wo er ben 25. Januar 1518 ankam, "hat ber Khunig, bem meine Sandlungen angenam waren, mich gar erlichen begabt." Singegen mußte er auf ber Strafe zwischen Tefchen und Dumut einen fleinen Strauß mit bem Gutsherrn von Altendorf, Difolaus Czeple von Belta, bestehen, und beghalb einige Tage in Ollmut verlieren, weil man ibn eines ganbfriebensbruches beschuls bigte, baß er erft am 20. Februar in Wien, und am 22. Marg in Insbruck bei bem Raifer eintreffen konnte. Maximilian war nicht nur mit ber Art, wie S. fich feis ner Auftrage entledigt hatte, sonbern auch mit ben Berichten von bem großen, unbefannten Rufland febr zu-frieden, horchte, in bes Karbinals von Salzburg Gefellschaft biefen Berichten nicht felten "über bie gewonlich Beit zu, bing ber Schlaff mit Gewalt tham," und be lohnte bes gewandten Unterhandlers Dienste mit ber Pflege Clam, 23. U. B. B. Rach einem Aufenthalte von vier Wochen wurde S. mit Beit Strein von Schwarzenau und Ulrich Bernegger an ben ungarnschen Reiches tag abgeordnet, um gemeinschaftlich mit einer polischen Gefandtschaft bes Raifers und bes Ronigs von Polen Gerechtsame, als Bormunder bes jungen Konigs Ludwig, zu behaupten. Der papstliche Runtius, Rikolaus von Schonberg, ein Dominikanermond und nachmals Cardinal-Erzbischof von Capua, hatte namlich eine machtige Partei gebilbet, "bie wolte ainen Gubernator wiber bet zwaper herrn Willen fegen," ber bem Papft allein, "und fonft niembt gelobt und verpunden fein folb." "Da zu Dfen haben wir vil Instructionen gehabt in gemain an Shunig und bie Landtschafft, ban aine auff mich und Wernegger, aber aine auff mich allein, mit bem Rhunig zu handln, ban aber aine auff mich allain mit bem Carbinal von Ferrar, als Bischoffen ju Erla, ban ain Bes velch der kanndtschafft in Ofterreich verschreibung ber henrat halben gegeben, zu vordern, des Burgundischen Ordens halben ueber Erhaltn Salinas ( die herrschaft Salins in hochburgund sollte namlich einen Theil der Mitgabe ber Erzberzoginn Maria bilben) und ander vil

Sachen gehandlt, vil mit hin und wider schreiben, seinb fcmar Sandlungen geweft." Bon Dfen begab fich B. nach wohl verrichteten Auftragen nach Augsburg, wo Maximilian bamals feinen letten Reichstag bielt; er mar einer der Richter, welche bie Reichsacht gegen ben Berjog von Burtemberg aussprachen, verfiel aber selbft in eben bem Augsburg in schwere Pon: "Ich lag im Bolt Gwaiacano (Guajaco) vast der Ersten ainer under ir vier ober funfen, Die Ergenei ward erft in Prauch thumen." Im November mag er fo ziemlich hergestellt ges wefen fenn, benn gegen bas Enbe biefes Monats tonnte er eine Reise nach Salzburg antreten, um, gemeinschafts lich mit ben Rathen bes Cardinal Coabjutors zwischen bem Erzbischof Leonhard einer, und Domtapitel und Lanbschaft anderer Seits Frieden ju fliften. Rurg pors her war S. von ber Landschaft in Steier zu ihrem Sofrathe an den faiferl. Sof bestellt worden, und als folcher mußte er ben Raifer ju Grabe tragen belfen: "Um 16. Januarii hab ich, Gott wais mit beschwartem Leib, aber mit vil beschmarlicherm und bekummerlicherm Ber= gen und Gemuet, ben frumen Rhapfer auff meinem Ich= feln geholffen in die Rhirchen gutragen, bes Geel ber Allmechtige barmbergig fein wolle."

Nach des Kaifers Tode fand in ben offreichschen Erbstaten ein mabres Interregnum Statt, "jegliches Landt macht fein sonderliche Ordnung, barumb ban vil args ervolgt." Endlich murbe ju Brud beliebt, baß jebe einzelne ganbichaft Gefanbte an ben Ronig Erherzog Rarl nach Spanien abschicken follte, um ihre Beschwerben und Bunfche vorzutragen, und bie Stande ber Steiers mart mahlten zu biefem Ende unfern S. und den Berrn Sanns Sofmann. Cammtliche Abgeordnete "fein gu Willach aus am 25. Junii verrucht, nach Benedig, Rhom, Reapols und baselbst zu Schiff am 1. Sept. nach Garbiniam, von ban Ungewitters halben an Minorica, bas felbsten nahnt bes Lebens verwegn an ainem Belfen bangendt, von dan in ain port Alcubi in ber Infel Majorica, aus bem wider gebrungn nach Ibiga, fur auß bem weg, von ban wiber gefloben in bie Sauptstat Majorica, bafelbstn etliche Tag außgeraft und ban am 3. Tag 9bris ju Barfolona anthumen. An folder Raiß ju Benedig bor bem Bertogen Laurebano und feinen Rath, ju Rhom vor bem Babft Leo in Benfenn ettlicher Carbinaln, offnlich ich unfer funff gandt halben, ban auch zu Reaple vor bem Renmundo von Carbona, und in Sarbinia herrn Angolo be Billanova, ben baibn Bicere, und zu Majorica, als bie Regenten und Rate uns in unfer Berberge befuechtn, gerebt und gehandlt. 218 wir gehn Molin be Re ju bem Rhunig tamen, haben bie ber antern gand Gefante, Doctor Merten Gubenburger, Burger zu Bien, ber auch von Ofterreich gefandt ward, fürgenommen ber ganbt aller halben bie Rebt vor bem Rapfer zu thuen, und mir nie fain Bort angezaigt, noch miffen laffen, wie und mas ber reben murbe, Er hat bermaffen gerebt, bes fp ein Gerauen emphangen. Der erwelte Ro. Khunig verlangt uns am 17. Ebris, und fprach und que, bazumal patn mich bie Gefanttn, bem Rhapfer Untwurt ju geben, bes ich mich lang ver-

widerte, also patn fy mich umb Gottes Willen, bas ichs angenommen, und alfo Teutsch und Lateinisch verricht hab. Gott fen gelobt, ber Rhunig was an bem und allen benen von Stepr Sandlungen, burch uns verricht, wol zufriden." Und fo jog die Gefandtichaft burch Frantreich und die Combarbei nach Saufe, B. aber mußte nach gar turger Rube, auf Gebeiß "bes Dberften bes Romifchen Rhunigs Regiment," im Juli 1520 mit 36bann Drari nach Presburg geben, um bafelbft bis jum September von ben bobmifchen Angelegenheiten ju banbeln, bann als lanbesfürstlicher Kommiffarius bei bem Landtage in Klosterneuburg ("ban Bienn was in Unsgnaden") auftreten, endlich im Oktober mit andern Koms miffarien nochmals ben ungarn'ichen hof besuchen, "von wegen ber Framen von Beispriach, Die Jurfich Ternico in Ofterreich gefangn und gen hungarn gefüert." Rach wenigen Monaten schon wurde er nach Worms an ben faiferl. hof erforbert. Rarl V. wollte fich namlich mit feinem Bruder abfinden, diefem ben größten Theil ber Erblande abtreten, fich aber Iftrien, ben Rarft, Gorg, bas Pufterthal, überhaupt bie italienischen Confinien vorbehalten, und um diefe fo rein wie moglich zu haben, follte zuvor Dahrenfels, bas langft berberftein'iches Gi= genthum geworben, gegen Neuberg in Steiermart eingetauscht werben. Dieses Geschaft tam aber boch nicht bamals, fonbern erft im Januar 1525 ju Stande, bingegen wurde B. jum Beifiger bes Reichstammergerichts und am 29. Marg 1521 jum ganbrath in ber Steiermart ernannt, weßhalb er auch auf des Erzberzogs Ferbinand erstem Landtage ju Gras fur " bie Landtschafft offentlich ben Bericht ihrer Sandlung nach Absterben Khapser Maximilians und in ber Landtsfursten Abwesen furtragen muffen." D. batte fur die Abfaffung biefes Berichts, ober vielmehr biefer bochft fcwierigen Bertheibis gungeschrift nur 24 Stunden Beit gehabt, erreichte jeboch ben gewunschten 3med auf bas Bolltommenfte, und legte jugleich bei dem neuen gandesherrn fo viele Ehre ein, baß biefer ihn "begeren laffen, seiner Durchleuchtigkhait in bas Rieberlandt ju Rhaps. Mt. zu bienen, bes ich bewilligt, und ban mit geraist am 18. 8bris." In Gent (ben 4. Jan. 1522) erhielt er von Karl V. gur Belohnung feiner bieberigen Dienste, bie Befugniß, bas bstreich'iche und taftilianische Bappen bem feinigen ein zuverleiben und bie Bilbniffe bes romifchen Raifers, bes Ronigs von Spanien und bes Bars als helmgier ju ges brauchen. "Ain Defferung meines Ramens Bappen gu Gebechtnuß ber beschehen Dienft und Anreitzung meinen Nachtumen, fich in Dienste ju ergeben, baber ber Abl und Erhobung bes Geschlecht fommn, und nit anhaims ben Bolluft obzuliegen bleiben." Aus ben Nieberlanben begab er sich am 28. Marz auf ben Reichstag nach Rurnberg, um bie oftreich'iche Stimme ju fuhren, bann nach Urach, um bie bort lebenbe Gemablinn bes geachs teten Bergogs von Burtemberg aufzuforbern, fich einen andern Aufenthalt zu mahlen, "bes fp aber nit that." Am 18. Junius wurde er nach Prag an Konig Ludwig geschickt; auf ber Rudreife brach er bei Polna ben Urm, und er konnte baber erft am 10. August in Bien eins

treffen, wo Lags vorber Sanns von Puchaim und Dis chael von Ephing "meine groffe widerwertige, hab zu irem letten Gericht nit geen wollen," enthauptet worben. Er wohnte auch bem Bunbestage ju Rordlingen, am 9. Sept. bei, trat am 22. b. DR. in bie nieberoffreichsche Regirung, tonnte aber auch bier teine Rube finden, benn schon am 25. gebr. 1523 mußte er ben ungarn'schen Reichstag besuchen, "wardt nichts gehandlt, bin balb wiber tommen." Dagegen fand spater burch seine Bemubung in Bbenburg eine Busammentunft zwischen bem Ronige Ludwig und bem Erzberzoge Statt, "ich hab vil Reittens und Arbait berbalben volbracht," und bei tiefer Gelegenheit that S. fo tiefe Blide in bas Innere bes ungarn'schen Reichs, daß er den Muth fand, ber jungen Roniginn ju rathen, fie folle fur bie Butunft forgen und bei Beiten Geld für trube Tage zurud legen. Im Jahre 1524 "muest ich eilendts gehn Sall in Sachsen, zu bem Churfurften von Maent, auff fein Beger, ben 24. 8bris," und im 3. 1525 besuchte D. vier Mal Ungarn, zwei Dal "von wegen Frangofischer Practiton burch Fribris den Gonfaga und Graff Chriftoffen von Frangepan," jum britten Male auf des reichen und machtigen Satob Bugger, bessen Bergbau durch die Frangipani und ihre Anhanger gestört worden, Betrieb. Nicht nur der Erz= bergog, in beffen Ramen S. und Stephan Demflinger auftraten, sondern auch bas Reich, ber Konig von Polen und der schmabische Bund, übernahmen die Bertheibis gung ber Fugger. Sigmunde vierte Reife nach Ungarn im December, gemeinschaftlich mit bem Grafen Leonhard von Rogarola unternommen, betraf einzig polifche Angelegenheiten; sie sollten sich namlich, ba zu Gunften Pos lens eine neue Bermendung bei bem Bar beschloffen morben, beshalb mit Konig Ludwig benetmen, und fie maren bamit taum zu Stande gekommen, als bie Reife nach ber Mostau am 12. Januar 1526 angetreten werben mußte, und zwar hatte Rogarola bes Kaifers, Berberflein des Erzherzogs Bollmachten. In Krakau wurden bie Gefandten von dem Konige von Polen "nit wie der Prauch baselbstn ift, emphangen, uns nyembt entgegen geschicht, thain herberg noch Underhalt geben, fonder 3weifl eines Berdachts umb ber mitraisenden (mostowis tischen Gesandtschaft) Billen, als wir aber verbort, und unferer Berrn Gemuet verftanden worden, gewan es ain beffere Gestalt." Sie erreichten Mostau ben 26. April, hatten am 1. Mai die erfte Audieng, trugen ihre Bermittelung an, und brachten wirklich, nach mancher schwierigen Unterhandlung, in ber S. gleich viele Umficht und Geiftesgegenwart an ben Tag legte, einen Frieben auf funf Jahre zwischen Polen und Rugland ju Stanbe. Rach einem Aufenthalte von 6 Monaten, den S. noch mit befonderm Erfolge jum Studium ber Gefchichte, Geographie, Gesetgebung und Religion bes Reichs be nutte, empfingen bie Gefandten am 11. Nov. gu Dos shaift ihre Abfertigung. In Dubrowna wurde ihnen bie Rachricht von der Schlacht bei Mohacs und bem Tobe Konig Ludwigs, und S., der fogleich alle Folgen diefes Greigniffes überfab, verfaumte nicht, auf ber Durchreife ju Krafau beghalb mit bem Konige von Dolen ju uns M. Encpel. b. 2B. u. R. Breite Sect. VI.

terhandeln, daß ber eigens barum von bem Erabergoge an Konig Sigismund abgeordnete Johann Mrari fcon Alles vorbereitet und eingeleitet fand. Da Drari auch gleich nach feiner Untunft in Kratau ertrantte, fo ubernahm B. die Buhrung bes gangen Geschafts, und erft nachdem diefes in feinem ganzen Umfange erlebigt, nachbem er es bei Konig Sigismund babin gebracht, baß biefer nochmals zu Gunften bes Erzhaufes auf eine zweis fache Konigefrone verzichtete, eilte er nach Prag, von feiner Genbung Bericht ju erstatten, und von feinem herrn ben feurigften Dant ju ernten. B. mabnte fich nun von fo vielen Beschwerben erholen ju tonnen, Statt bessen "bin ich mer ban ain Monat franch im Sols gelegen," und am 27. Rov. 1527 erging an ibn, ber mittlerweile Rath bei ber nieberoftreich'schen Kammer geworben, ein neuer Ruf an Konig Ferbinands Sof. Er follte namlich mit bem Propfte von Stublweißenburg und Georg Lotichan nach Polen geben, um ben Umtries ben Johanns von Bapolya, bes gefluchteten Gegenkonigs, ber bort machtige Freunde und ben Konig felbft gum Schwager hatte, entgegen ju treten. Bie gewöhnlich fiegte auch auf bem Reichstage zu Petritau feine unermudete Thatigkeit; alle Polen murben bei schwerer Strafe von Bapolpa's Seere jurud gerufen, und icon am 21. gebr. 1628 befand fich S. auf bem Rudwege; "ift mir von Riclafen Czeple umb ber Sandlung willen in Marben an meiner erften aus ber Mosqua Biberaug fich zugetragen, ain Salt (Sinterhalt) gestoffen, aber unwiffender ain andere Straffen nach Gracca geraift, ba hat mich gewifflich mein Engel gefüret!"

Der Besit von Ungarn wurde fur bas Erzhaus immer ungewiffer. "Der gludfelig turfifcher Rhapfer Suleyman" bedrobte felbft die teutschen Erblande, und um Bilfe ju fuchen, mußte B. am 3. Febr. 1529 fcon wieber nach Bilna aufbrechen. Er fand fie nicht, wie er bem Konige bei feiner Rudtehr in Ling melben mußte, erhielt daber, ba die Gefahr ftundlich junahm, neue Inftruktionen und Bollmachten, traf am 10. Julius abers mals bei Ronig Sigismund in Krakau ein, und eröffnete eine neue Unterhandlung, um den Gegentonig Johann von Bapolya von bem turfifchen Bundniffe abzugieben. Schwierigkeiten aller Art fand er zu bekampfen, fein Leben murbe bedroht, aber er ruhte nicht, bis er von Sigismund die formliche Busage, daß er an einer Aussohnung ber Kronpratenbenten arbeiten werbe, erpreßt. D. verließ Kratau ben 12. Dft. und erreichte ben Sof, bet feit ber Turtengefahr und ber Belagerung von Bien noch in Ling weilte, am 25. Nov.: "In Ofterreich befand ich ain große Berenberung, die Borftabt ju Bienn all abgetan, bas ganbt überlegt mit tobten Lepchen, Roffen, Rindern und Schwein, erbarmtlich anzuseben." Run veranstaltete gwar ber Konig von Polen, feine Bufage Bu erfullen, auf ben 7. August 1530 einen Congreß in Breslau, auf bem in Ferbinands Namen, neben Berberftein, auch ber Bifchof von Breslau. Sigmund von Diets richftein und Beatus Biebmann erfcbienen, es blieben aber bes Bapolya Abgeordnete aus, und S. fehrte uns verrichteter Dinge nach Bien gurud, boch nur um fic

für eine neue Zufammentunft in Pofen instruiren zu laffen. hier wurde am 4. Oft. die heirath zwischen bem nachmaligen Konig von Polen, Sigismund August, und der Erzberzoginn Elisabeth verabredet, "Fridens halber aber nichts." Diefen aber boch wo moglich burch polifche Bermittelung ju erlangen, follte S. im April 1531 abermals ben Sof Konig Sigismunds besuchen, er hatte bereits Freiftabt erreicht, als er gurud berufen wurde, und burch eine neue Diffive bie Beifung erhielt, sich nach Bicegrad zu begeben, um in Gemeinschaft mit Herrn Wilhelm von Roggenborf wegen eines Baffenstillsftandes zu unterhandeln. Der Baffenstillstand wurde wirklich abgeschlossen, weil aber in bem barüber errichtes ten Bertrage einige Puntte ber Entscheidung bes Konigs von Polen anbeim gestellt worben, mußte B., diefe gu beschleunigen, fofort nach Polen abgeben. Um 26. Jun. batte er in Rratau in Gegenwart bes Ronigs mit bieronymus Lasti, bem Gefandten Johanns von Bapolya, bie erfte Unterredung, und nach mehreren Conferengen waren alle in bem Baffenstillftanbe ausgesette Puntte erledigt; S. ging mit Lasti nach Bubweis an Konig Ferbinands Sof, bann auf feine Guter, von benen er doch schon im November wieder nach Insbruck geforbert wurde. Um 5. Jan. 1532 traf er mit anbern Gefands ten in Ungrifch-Altenburg ein, um einer Bufammentunft ber Ungern von beiben Parteien, bie bes langen Sabers mube, berathen wollten, "wie fp bleiben mochten," beigus wohnen; biefe migliche Busammenkunft unterblieb aber, fo wie ber Congreß in Paffau, mit bem S. ben gangen Februar verlor, fich ohne Resultat auflosete, indem fos wohl Sohanns von Zapolya Gefandte, als die polischen Bermittler ausblieben. Bahricheinlich erwarteten fie namlich von ben neuen unermeglichen Buruftungen Solimans nichts Geringeres, als bie Einnahme von Bien, bie freis lich am schnellsten ben Anoten lofen konnte. S. mußte bemnach für ben Augenblick seine biplomatische Rolle aufgeben und fich ben Bertheibigern ber Kaiferstadt gus gefellen, "mir ift vil Arbait jeberzeit inn und außer ber Stubt zugeftanben," wahrenb aber bort Alles fich zu verzweifelter Gegenwehr ruftete, brach Soliman feine ganze Rraft vor bem unbebeutenben Buns, bag er taum noch eine Seitenbewegung nach Steiermart vornehmen tonnte, ber Ratianer fogleich folgte, weil man beforgte, ber Sultan "wurde Gras als unbefest belagern, bin mit geraift, wir fein gen Grat einkhomen ben 12. Tag 7bris." 3m Banuar 1583 wurde B. an ben hof nach Insbrud geforbert, unterwegs befchieben, ben Konig in Salzburg zu erwarten, endlich in Salzburg beorbert, sammt Sigs mund von Dietrichstein mit Zapolya und seinen Anhans gern in Ungrifch Altenburg Friebens halber ju banbeln. Das Geschaft ichien fich bem gewünschten Biele ju nas bern, "fo kumbt Jeronimugn be Sara Schreiben ans ber Turchen, daß er ain Friden erlangt hette, über bas wolt ber Gegenthail nichts weitters handlen." Glucklis cher hingegen war S. im November in Prag, wo es ihm gelang, bie vieljabrigen Zwistigkeiten mit bem Hoch ftifte Bamberg, wegen beffen Befigungen in Rarnthen, ju vergleichen. Roch mar er in eben bem Prag, neben

Unbern beschäftigt, "alle Stadt bes Hoffs und aller Regierungen, auch Ausgaben zu reformiren," als er am 21. Febr. als königl. Commissarius an ben ganbtag zu Ling verschickt wurde. Er tehrte am 4. Darg nach Bien gurud, um am 24. icon wieber nach Prag aufzubrechen, wurde bort am 24. April entlaffen, mußte aber icon nach vier Tagen "auf gar gnediges Begern," ber murtemberg'ichen Angelegenheiten halber nach Prag gurud tehren, und von bannen, in den namlichen Angelegenheis ten, ben Rurfurstentag in Gelnhaufen befuchen. "Ain forgeliche Rais, aber weil alle Reitteren bergeit in Birtenberg was, gab uns Sicherhait." In Gelnhaufen war inbeffen nicht Alles ins Reine gebracht worben, und zwei Mal noch mußte B. ins Erzgebirge nach Unnaberg zu ben Bermittlern, bem Kurfürsten von Mainz und bem Berzoge von Sachsen, reisen, bis endlich, großen Theils burch feine Bemubung, ber Rabaner Frieden, von bem er uns auch eine Relation hinterlaffen bat, unterzeichnet wurde. Den Befchluß fur Diefes Sahr (1584) machte eine Botschaft an ben Grafen Alexius Thurzo in Sempthe, in ber B. nach bes Konigs Beugniß wohl und weislich handelte. Im Anfange bes 3. 1586 wurde er nach Insbrud berufen, mit einigen anbern Rathen bie Stats: einkunfte zu uutersuchen, "bamit Ordnung und guete Birttschafft mocht fürgenommen werben," und fobann bem Sofe auf bie Landtage in Rarnthen und Steiermart ju folgen. 3m 3. 1587 wurde er brei Dal nach Ungarn geschicht, um ben Erzbischof und ben Stattbalter au vereinigen, "ber Stadthalter wolte bem Ergbischoffe und ber Ergbischoff bem Stadthalter nit nachziehen," aber alle seine Rube war verschwendet, und "bie Soffarth blieb in ihrem Besen." Am 14. August b. 3. wurde er zum Kriegsrath ernannt, und ber Konig ertheilte ibm zugleich einen Auftrag, ber für herr und Diener gleich ehrenvoll. Satianer's heer hatte fich, von panischem Schreden ergriffen, Angefichts ber Turten aufgeloft und babei unermegliche Ginbuße erlitten, und alle Stimmen vereinigten fich, bem Felbherrn bie Schuld biefes uns gludlichen Ereigniffes aufzuburben. Ferdinand wollte biefe Anficht nicht theilen, gleichwohl entschloffen, ber Gerechtigkeit ihren Lauf zu laffen, mablte er felbft ben Bertbeis biger bes Beklagten, und feine Babl fiel auf Ragianers Dheim, unfern B. "Ich fragt, ob herr hans Berrathes rep ober Untrem bezigen mare, wolt ich ime nit bepfteen, fagt die Kun. Mt. beren thains, bas wift sein Dt. wol." Um fo schmerzhafter mußte es bemnach für S. sepn, baß fein Reffe Gelegenheit fand, im Laufe bes Prozeffes zu entflieben, und nicht lange barauf in Kroatien ermorbet wurde. Im Jahre 1638 mußte S. auf ber Busammentunft Bu Schellne, von ben ungrifchen Magnaten ohne bes Konigs Bewilligung veranstaltet, biefen vertreten. Im August 1589 ging er ichon wieder nach Polen, Rlage au führen, baß Johann von Bapolya ben eingegangenen Baffenftillfand weber verfundigte noch beobachtete, und wurde er wahrend diefer Reise, am 1. Gept. 1539 jum Prafibensten ber nieberoftreich'schen Kammer ernannt. Im Sahre 1540 mußte er, wegen ber immer fort mabrenben Uns terhandlungen mit Johann von Zapolya brei Ral Uns

garn besuchen, bann, nachbem Johann bas Beitliche gefegnet, und feines Cohnes Bormunder die Zeindseligfeis ten erneuerten, nach Litthauen an den polifchen Sof gies ben. Er verließ Wilna am 5. Oft. und erlitt auf ber Rudreise manches Ungemach burch bie in Litthauen, Dos len und Offreich ausgebrochenen Erbbrande: "bin an vilen Orten burch die Prandt geraift, hat ungeverlichen ain zwerche Sandt under fich geprandt." Roch im Decemb. wurde er nach Raab an Leonhard von Fels, der bort kommanbirte, abgefertigt. 3m Januar 1541 murbe er, "Salbstaigerung halben," nach Reuftadt an ben Sof erforbert, im Darg unterhandelte er in Comorn mit bem alten mißmuthigen Bilbelm von Roggendorf, ber burch= aus feines Commando's entledigt fenn wollte, im April in Sempthe mit bem Grafen Thurzo, wegen ber Gefahren, mit benen Solimans abermaliger Unzug wahrend ber hilflofen Minderjahrigkeit bes Johann Sigismund Bapolya Ungarn bebrohte. In Gefolge biefer Unterhands lung fanden auch wiederholte Bufammenkunfte mit ben Rathen ber vermitweten Roniginn, im Feldlager unterbalb Dfen und auf St. Gottharbsberg Statt, B. meinte, Dfen in ber Chriftenheit ju erhalten, "fy haben uns aber nit boren wollen." Dien wurde ben Turten überliefert, das driftliche Beer beinahe vernichtet, und Ferdinand tonnte nur mehr in einer Unterhandlung mit bem turfis fchen Gultan felbft um Frieden ober wenigstens Baffens ftillftanb Rettung finden. Diefen zu ermirten, murbe b. von bem Ronige gebeten, "bie Raiß ju bem Turdhen in Podtschafftweis anzunehmen," und ber unermubete Diener war fogleich bereit, bem ftolgen Reinde, von bem er nur Demutbigungen, felbst Diffbandlungen, erwarten burfte, entgegen ju treten. Er verließ in bes Grafen Ritolaus von Salm Gefellschaft Wien am 2. Septemb., mußte zuerft eine Reihe von Paschas, auch ben furchtbaren Mahomed Pafcha, ber, bem Burgengel gleich, bor Dfen in ber Chriften Beer gefallen war, begrußen, und um ihre Berwendung bitten, bann am 8. Gept. im Las ger vor Dfen in feierlicher Audieng vor Soliman erscheis nen. Ihn, ber icon fo vielen Konigen gegenüber geftans ben, wollte boch, Angesichts bes gludfeligen Sultans ber Ruth verlaffen: als er, in der ehrerbietigften Stellung, bie gewichtige Sand, in ber bas Schidfal breier Belttheile rubete, jum Dunde fubren follte, ergriff ibn ber furchtbarfte Lendenschmerz, daß er fich taum rubren tonnte; in Berzweiflung beinahe sagte er in windischer Sprache au Ruftan Dafcha: , bilf mir um Gottes Billen, ich tann nicht." Ruftan half nicht, ber Raifer aber, ben Ginn ber Sammertone gewahrend, erhob feine Sand beinabe eine Spanne boch von bem Knie, daß ber Gefandte fie mit bem Munde erreichen mochte, "was ich ime ftets für aine Gute und Barmherhigkait raitten und auslegen mueß," und B. erholte fich genugfam, fein Unliegen vor autragen. Er fand Gebor wiber alle menschliche Erwartung, Soliman gab eine, wenn auch turge Baffenrube, und schon am 12. Sept. konnte B. bas Lager verlaffen, mit bem sugen Bewußtseyn, bag Oftreich burch ihn gerettet worden. Statt ber Belohnung fur eine fo große und erfolgreiche Anstrengung, wurde ibm bei feiner Rud-

tebr, auf fein Ansuchen, die Busage ganglicher Befreinna von fernern beschwerlichen Diensten, womit es aber nicht fo ernstlich gemeint gewesen seyn mag, benn schon im Mary 1542 mußte er nach Comorn geben, um mit bem Markgrafen von Marignano bie Anstalten zu bem neuen Feldzuge zu berathen. Gine andere Reife nach Cempthe ju bem Grafen Thurgo betraf bas Letterem verliebene Schloß Zipserhaus. Im Junius mußte er nach Krakau, um die lette Berabredung wegen ber Bermablung ber Erzherzoginn Elifabeth zu treffen, bie er bann auch im April 1548, als ihr Dberfthofmeifter, nach Polen geleis ten durfte. Am 27. Junius 1543 murbe er gum Rriegsrath ernannt, "uber mein groß Bitt nit erlaffen." Im 3. 1544 "bab gleichwol fain Raiß gethan, aber an Unberlaß und taglichen in Camer auch Rriegefachen ge handlt, wie auch zu jederzeitt aines jeglichen Sars wo ich nit ausgeraift bin von der Ru. Mt. und fonften als lerlen Bevelch aufgelegt, also bas nie kain Fepr noch Rue gelassen worden." Dagegen mußte er im 3. 1545 ber Erzberzoginn Brautschat, 100,000 Dukaten, nach Krakau bringen, im Dezember 1546 als landesfürftlicher Commiffarius bem Landtage von Rieberoftreich beimobnen, im Junius 1547 eine Sendung nach Guging in Ungarn ausrichten, im Marg 1548 abermals einen ganbtag in Bien als Commiffarius abhalten, und im Mai 1550 nach Petrifau in Polen gehen, um bas Mittleramt amischen Ronig Sigismund August und feinen migvergnugten Unterthanen ju uben. Go gefiel es namlich bem Ronige Ferdinand, die Dighandlung feiner geliebten Tochs ter an bem unbankbaren Schwiegersobne zu beftrafen. B. handelte hierbei ju bes Konigs von Polen großem Gefallen, "fagt beshalben großen Dandh mit vil Erbis tens." Im April 1551 wurde H. über die Theiß an zwei machtige Barone, Andreas Bathory und Thomas Nadasdy geschickt, ohne Zweifel, um sie für König Ferbinands Dienst zu gewinnen, im Januar 1552 aber an ben polischen Reichstag ju Petrifau, "fchlefischer Sandlung halben," auch in ber hoffnung einer Turkenbilfe. Dafur fuchte er ber Unwefenden Gemuther burch eine fraftige Rebe, die besonders die Gefahren schilderte, mit benen ber Turfen machfende Dacht Polen bebrohte, gu gewinnen. Aber alle feine Rebetunft mar verfchwenbet, er, ber fo oft icon in Polen gewesen, fand biefes Dal nicht nur die Gemuther fondern fogar die Gefichter veranbert. Auf ber Rudreise traf er in Oppeln mit 300 hanns von Zapolya Bitme jufammen, und er ließ bie Gelegenheit nicht unbenutt, um fie megen bes Bergichts auf Ungarn vollends zu beruhigen. Um auch wo mog-lich den vertornen Einfluß in Polen wieder zu gewin-nen, brachte er die Vermählung der Erzherzoginn Katha-rina, die seit einigen Jahren Witwe geworden, mit dem Ronige Sigismund August in Borfchlag, und biefer Borschlag, um welchen S. im Unfange bes 3. 1553 brei Mal nach Grat berufen wurde, fant Eingang. Um 9. April 1558 murbe er jum hofmeister ber Ergbergoginn ernannt, und am 25. Jun. trat er bie Reife nach Polen an, um sie in Krakau ihrem konigl. Gemahle zu überliefern. Es mar biefes feine lette Reife, benn eine

andere Heirath, die er ebenfalls auf die Bahn brachte, die der Erzberzoginn Barbara mit Iohann Sigismund von Zapolya kam nicht zu Stande. Im I. 1556 wurde er als ein Bekannter der Königinn Bona von Polen, die nach Italien zurück kehrte, während ihres Aufenthaltes in Bien zur Bedienung zugetheilt, und am 29. Jun. 1564 half er den Kaiser Ferdinand zu Grabe tragen, "den mit grossen Schmerten und Schwachhait ich mitzgeender beglaidt." Er seibst starb zu Wien den 28. Mai 1666 und rubet baselbst bei den Richaelern.

1566 und rubet bafelbft bei ben Dichaelern. B. war in geistiger und torperlicher hinficht von ber Ratur febr reichlich ausgestattet. Gine hobe Gestalt, einnehmende, geiftreiche Buge, eine freie, eble Saltung, empfahlen ben Redner, bevor er noch gesprochen, und erleichterten im Boraus fein Geschaft. Er brudte sich in sieben Sprachen mit Leichtigkeit und Rurze aus. Er verband mit bem schärfften Urtheile tiefe Menschenkenntniß, rubige Saffung, feltene Ausbauer, eifernen Bleiß, befonbers aber mit Taubeneinfalt Schlangenlift, und wir tons nen ihn vielleicht, nach bem, mas er geleiftet und erreicht, nach ben Mitteln, die ihm zu Gebote ftanben, fur ben gewandteffen Unterhandler aller Beiten halten; benn er war nicht ber Bote eines Karl V., Soliman, Lubwig XIV., Napoleon, einer Katharina, sondern ber Bote eis nes Monarchen, bem nur die Wenigsten seiner Unterthas nen gehorchen ju burfen glaubten, ber weber Einfunfte noch heer befaß, ben innere Berwirrung und auswartige überlegene Feinde gleich unausgesett beunruhigten. Und bei allen seinen Reisen, bei allen seinen Geschäften fand herberstein noch Beit, ein Schriftsteller zu wers ben, ein ausgezeichneter Schriftsteller sogar, beffen Werke bis auf ben heutigen Tag zum Theil unentbehrlich, ja in mander hinsicht einzig geblieben find. hier beren Berzeichniß: 1. Dein Sigmunden Freyberrn gu herberftain, Repperg und Guttenhag Raittung und Anhaigen meines Lebens und Befens wie bernach volgt (zuerft abgebruckt in Kovachich Samml. kleiner, noch ungebruckter Stude, Ofen 1805. S. 111—287). 2. Rerum Moscoviticarum Commentarii, das Wert, wodurch burch fich S. eigentlich als ber mahre Entbeder von Rugland unfterblich gemacht hat. Die erfte, langft icon außerft felten gewordene Musgabe erschien zu Bien, 1549, eine zweite, verbefferte, zu Bafel im 3. 1551, eine ans bere zu Bafel 1556 (mit Bufagen und Berbefferungen von des Berfaffers Sand), eine vierte, febr fehlerhafte zu Antwerpen 1557, eine funfte zu Frankfurt 1560, eine fechste genau nach ber von 1556 abgebruckt zu Bafel 1571, auch wurde bas Wert in bas Italienische (Venetia 1550), und zwei Dal in bas Teutsche übersett, ein

Mal von S. felbft \*), und feche Sahre fpater von Bein-

rich Pantaleon (Bafel 1568 und 1567; Prag 1567; Frankfurt 1579; St. Petersburg 1795). 3. Acta publica Kaifers Maximilian I. Gefandtschaft nach Mostam, aus einem Manuscripte bes Freiherrn Sigmund von Berberftein (in Sen ten ber g's Sammlung ungebruckter und rarer Schriften, Ib. IV. S. 20 ff.). 4. Relation von Maximilian I. hofrath Tob und Leichbisputen. Bon Sigmund von Berberftein (ib. Ih. IV. S. 28-32.). 5. Siegmunds Grafen von Berberftein taifert. Miniftre Relation von bem Churfurstentag 1534 und turz barauf gefolgten Cabanischen Bertrag (ib. Ib. IV. S. 103-228). 6. Defensio injuste delatorum (Schutschrift fur ben Belbhauptmann von Roggendorf, und eigne Bertheidigung gegen ber Polen Bormurfe. 4. Bl. 10, ohne Sahrzahl; erschien auch in teutscher Sprache Wien 1560.). 7. Gratae Posteritati Sigismundus liber baro in Herberstein cet. actiones suas a puero ad annum usque aetatis suae 73 brevi commentariolo notatas reliquit. Vien. 1558. fl.4. (3. 80.). und 1560, fl. Fol. Lettere Musgabe murbe von S. selbst vielfach vermehrt. 8. Sigs mund Freiherr ju Berberftain, Nepperg und Guttenhag ber gegenwartige und nachkommende Freiherr ju Berberftain. Geines thuns bienfte und Raifens mit tremer vermanung fich ju Tugenben und gueten weefen fchifen. (Wien, fl. Fol. Bl. 22. ib. 1560. 4. ib. 1561. fl. Fol. S. 47.) 9. 3ch Sigmund Frenher zu Berberftain hab bie Eltern von Berberftain nit die als gemeine Landleut in Stevr wonend, fondern die mit namhafftn Dienfin iren rechten Erbherrn und Landsfürften verpflicht geweft, benfelben zu Ehrn und gebachtnus, und ben jeto Sungen und thunftig gebornen, allain barumben bamit fie Ihrer Eltern fuegftapffn nach trettn gedacht wollen fein, und mit Irn thuen und wefen Irer Eltern Ramen und Lob nit vermayligen. Dhne Druckort und Jahr,ahl. 4. -Alle Aften von Berberftein's Gefandtichaften, von feiner eigenen Sand geschrieben, zwei Foliobande, befinden fich feit Rurgem in ber ungarnichen Reichsbibliothet. - Die einzige Belohnung feiner langen und wichtigen Dienste, bie B. jemale empfangen, mar ber erbeigenthumliche Bes fit (burch Schenkung Raifer Maximilians vom 21. Jan. 1516) bes ansehnlichen Freihaufes in Trieft, bas fein Bater jum lebenslånglichen Genuffe inne gehabt, fobann wurde ihm und bem gangen Gefchlechte von Konig Ferbinand am 14. Dec. 1528 bie Courtoifie "unfere lieben getrewen," am 18. Rov. 1531 bie Burbe eines Freien, am 24. Jan. 1537 bie Freiherrnwurde, ju welcher am 15. Dec. 1542 bas Prabifat von Reuberg und Gutens haag gefügt wurde, und am 3. Febr. 1556 bas Erbfams merer= und Erbtruchsegamt in Rarnthen verlieben, und amar letteres in ber Art, daß immer ber Geschlechteals tefte ben Titel eines Dberften-Erbfammerers und Dberften-Erbtruchfeß fuhren foll, mahrend die übrigen Berberfteine, wie biefes noch heute im Gebrauch, nur Erbfammerer und Erbtruchseffe beißen. Diefe Bestimmungen verratben

<sup>\*)</sup> Moscovia ber hauptstabt in Reißen, burch herrn Sigmunben Freyherrn zu herberkain, Repperg und Gutenhaag Obristen Erbeamrer und Obristen Erberuchfessen in Karnen, Römischer zu hungarn und Bobaim Khû. Man. etc. Rat, Camrer und Presibenten ber Rieberdsterreichischen Camer zusamen getragen. Sambt bes Moscoviter gepiet, und seiner anrainer beschreibung und anzalgung in wen in glaubens halb, mit uns nit gleichbellig. Wie bie Polschaften ober Gesanbten burch sp emphangen und gehalten werben, sambt zwapen underschiblichen Raisen in die Mosqua-

Mit Rb. Rhū. May. gnab und Privilegien Setruckt zu Bienn in Hfterreich durch Michael Immermann in G. Anna hoff, 1557. 21. Fol. 24 Doppelbogen, A—ZII. ohne Seitenzahl.

binreichenb, baß Sigmund ber Erwerber bes Erbamts in seiner Che mit helena von Saurau, verw. Grafwein zu Beper, die ihm im I. 1523 angetraut worden, teine Linder erzeugte. helena karb ben 17. Aug. 1575\*).

Rinder erzeugte. Belena farb ben 17. Aug. 1575\*). Sigmund's altester Bruder, Georg III., geb. 1469, vermablte fic 1497 mit der liebenswurdigen, von Dichtern und Sangern gefeierten Margaretha von Rottal, bie eine Aussteuer von 3000 Pfund Pfennigen mitbrachte, erhielt 1498 pfandweise bie anfehnliche Berrichaft Burgau an ber ungarn'ichen Grange, und 1504 bom Raifer Maximilian felbst auf bem Schlachtfelbe bei Regensburg ben Ritterfchlag, murbe aber in eben bem Sabre zwei Dal gefangen, Ginmal, wie bie ihm anvertraute Burg Trauenflein von ben Solbnern bes Pfalggrafen Ruprecht genommen murbe, bann unweit Eichstabt, mabrend er in einer taiferl. Gendung begriffen mar. Er wurde fpater Pfleger ber Burgen gantowig und Leonrod, 1610 Sauptmann des Borauer Biertels, 1510 und 1513 Rriegsrath, führte auch in ben Feldzügen gegen bie Benetianer 1509 und 1510 bas Kontingent ber Steier= mart, mit welchem er ben Grafen Nifolaus von Salm und beffen kleines heer aus ben Engpaffen von Friaul rettete, und fogar ben Doge jum Gefangenen machte. Im 3. 1514 empfahl Maximilian feiner Furforge bie ungarn'ichen Besitzungen bes Markgrafen von Branbenburg, befonders Krapina, die troatische Landschaft Bagora und felbst bas entfernte Sunnab. In bem großen Bauernaufruhr vom 3. 1516 befehligte er die Truppen ber funf inneroftreichschen Lande. "Es lauerten bie Pamren hinder sein zu Glepftorff, wiewol er wenig Boldhs hat, tam er boch unversebens under bie und verjant die, ftrachs mit bem eilendsten zog er gen Seplbenhofen, ba bie Gemayn (bie Stara Branda) in groffer Bersamlung was, schifft mit Gewalt über die Traa, verjayt die auch, und ban mit Gil gen Gili in bie Stat," bag alfo in turger Frift bas ungeheure Beer ber Bauern, über 80,000 Mann, verschwand, und, mas beinahe noch mehr zu be wundern, Georg, ben der Landeshauptmann von Krain zu der größten Strenge aufgefordert hatte, "die laft fpiffen, henden und prennen, wie euch gefelt" gebrauchte feines Siegs mit Maßigung. Er ftarb zu Brud an ber Leptha ben 4. Marz 1523, feine Gemablinn, Die auf Die Pflege gantowig (neben welcher Georg auch Schachenthurn und Kalkenftein im Dublviertel inne batte) bewitthumt war, ben 14. Oft. 1518. Gie batte ihm 5 Gobne, Georg IV., Ruprecht, Gunther (blieb bei Tokan 1535), Georg Andreas und Georg Sigmund, und 7 Tochter geboren. Ruprechts erfter Dienst war bei bem niebers landischen Furften von Chiman, an beffen Sof ber Bater ibn mit einem Behrgelbe von 20 Gulben als Ebelfnaben schidte. Die 20 Gulben brachte er spater unversehrt nach Saufe, und er vermehrte fie allgemach bis zu einem Ravital von 14,000 Gulben, bas er zinsweise bei ber herrschaft Radfersburg anlegte. Er machte auch mehrere

Feldzüge unter Ratianer mit, ftarb aber ichon 1536, worauf feine Witme, helena Fugger, eine zweite Che mit Ruprecht von Eggenberg einging, mabrend die Gine feiner Tochter, Margaretha von S., an ben berühmten Gelbherrn Wilhelm von Roggenborf, bie andere, Anna, an Anbreas von Puchheim verheirathet wurde. Georg Andreas, Georgs III. und ber Margaretha von Rottal vierter Gohn, bem in ber Theilung bes vaterlichen Erbes bie herrschaft Gutenhaag jugefallen mar, biente lange Jahre gegen bie Franzosen in ben Nieberlanben, bann gegen bie Turten, Bulett als Bahlmeifter bei bem fteiers fchen Kontingent, und ftarb ben 18. Januar 1543, aus feiner Che mit Belena von Potschach, einer reichen Erbinn, brei Gobne und eine Tochter hinterlaffend. Der altefte biefer Gobne, Felician, ber 1578 als taifert. Sofs triegerath vortommt, war in erfter Che mit Barbara von Sochberg, bann mit Maria Magbalena von Konigsberg verheirathet, und wurde der Bater von Johann Friedrich, von Felix, ber in einem nachtlichen Überfalle von ben Siebenburger Rebellen (1605) erfchlagen murbe, von gelician II. und von Barbara (verm. 1601 mit Ludwig von Starbemberg). Johann Friedrich, Felicians II. 41tefter Cobn, t. f. Rammerer und Oberfter eines Rurafs fierregiments, murbe 1602 bei ber Einnahme von Stuhls weißenburg von ben Turken gefangen, und ftarb eines jammervollen Tobes nach zweijahriger harter Sklavereiz er hatte mit Agnes von Kragirz die herrschaft Landftein in Bohmen erheirathet, und hinterließ zwei Tochter, mit benen Georgs Andreas gange Nachkommenschaft erloschen ift. Georg IV., George III. altester Gohn, auf Faltens ftein und Schachenthurn, geb. 18. Julius 1501, wurbe, gleich seinem Oheim Sigmund, von bem Dompropfte zu Gurt erzogen, folgte schon in früher Jugend bem Berszoge Erich von Braunschweig in ben frieslandischen, bann bem berühmten Georg von Freundsberg in ben mailans bifchen Krieg, und empfing auf ber Bahlstatt bei Bis cocca (1522) ben Ritterschlag. Im I. 1549 murbe et jum Landesverweser, und 1557 jum Landeshauptmann in ber Steiermark ernannt, obgleich er fich schon langft zur neuen Lehre gewendet hatte. Er ftarb ben 16. Sept. 1560, von feiner erften Frau, Barbara Schrott v. Rinds berg (bie zweite, Eleonore Trautson, verm. 1532, blieb kinderlos), die Sohne Georg V. (+ unverehelicht als Raifer Marimilians II. Kammerer, ben 24. Mary 1570), Leopold, ben Grunder ber puftermalb'ichen und Georg Ruprecht, ben Uhnberrn ber fierndorf'ichen Linie, und brei Tochter hinterlaffenb.

Buerst von der pusterwald'schen Linie. Ihr Stammvater, Leopold von S., begleitete 1564 als Kaiser Marimilians II. Truchseß, nebst seinem Bruder Georg Ruprecht, die Erzherzoge nach Spanien, vermählte sich mit Juliane von Madruzzo und starb 1606 als Hoffriegsrathspräsident, Feldmarschall und Hauptmann der Hatschirengarde. Sein altester Sohn, Georg Seyfried, starb kinderlos, der jüngere, Hannibal, † 1615, hinterließ aus seiner Ehe mit Christina Galler, zwei Sohne. Der alttere, Leopold Christoph, starb wie sein Bater, in der protestantischen Religion und als Emigrant zu Presburg im

<sup>\*)</sup> Bergl. Sigmund Freiherr von Derberftein. Mit besonderer Rudficht auf seine Beisen in Rusland geschilbert v. Friedr. Abes lung. Mit 2 Aupf. u. 1 Karte. St. Petereb. 1818. 8.

3. 1667, mit hinterlaffung zweier Tochter, ber jungere, Sigmund Friedrich, t. f. Geheimerath und feit 1594 Landeshauptmann in ber Steiermart, verm. mit Gertrub von Saurau, murbe ber Bater von Georg Sigmund und Maria Sibonia, bes Grafen Ritolaus von Rofenberg Gemablinn. Georg Sigmund auf Pusterwald, Sainfelben und Authal, Judenburger Kreises, mar von 1656 an inneroftreichscher Regirungerath, verrichtete wichtige Gefandtichaften, namentlich an bem Parifer Sofe, und ftarb als f. f. wirklicher Gebeimerath und inneroffreich= icher Biceftatthalter ben 20. April 1696. Geine Gemablinn Maria Margaretha, Grafinn von Trautmannsborf, eine Tochter bes berühmten Friedensboten, hatte ihm die Sohne Maximilian Sigmund, Karl Leopold und Ferdisnand Sannibal, bann eine Tochter Maria Renata Ros falia, verm. 1. mit bem Grafen Rubolf von Saurau, 2. mit bem Grafen Georg Senfried von Dietrichstein, geboren. Marimilian Sigmund, f. f. Rammerer, wirkl. Geheimerath und hofmarschallamteverweser, ftarb im 3. 1703, aus feiner Che mit ber Grafinn Chriftiana Grescentia von Berberftein : Burmberg zwei Tochter, Maria Magdalena, Gem. 1. Franz Bilhelm, Graf von Rottal, 2. Johann Franz Gottfried, Graf von Dietrichstein, und Maria Sophia Clara, Gem. Franz Dismas, Graf von Attems, hinterlaffend. Rarl Leopold, Malteferritter und Romthur zu Eroppau, wurde 1705 Komthur zu Mail-berg und Wien, und 1721 Grofprior in Bohmen; er war auch t.t. Rammerer und Geheimerath, Feldmarfchalls Lieutenant, Soffriegsrath und bes hohern gandesrechts in Bobmen Beifiger, und ftarb ben 5. Darg 1726. Ferbinand Hannibal endlich, geboren 1662, f. f. Rammerer, Generalmajor und Rommandant zu Copreinis, war mit ber Grafinn Maria Therefia von Lengheim verheirathet, und hinterließ bei seinem Ableben (1718) nebst ber an ben Grafen Franz Karl von Wurmbrand vermählten Tochter, Josepha Maximiliana, brei Sohne, Maximilian Hannibal, Johann Sepfried und Johann Leopold. Maris milian hannibal blieb als f. f. hauptmann einige Tage vor ber Schlacht von Rocour, ben 8. Oft. 1746. 30: hann Sepfried, Malteferritter, legte 1729 ben Orben ab, um fich mit ber Grafinn Maria Josepha von Berberftein zu vermablen, murbe t. t. wirkl. Geheimerath und Rammerer, Prafibent ber Commerzial=Intenbanza Bu Trieft, um beffen Gewerbe er fich großes Berbienft erworben hat, bann ber Reprafentation und Rammer bes Herzogthums Krain, und endlich von 1762—1765 wirts licher Softammerprafibent in Bien. Rach feiner Ges mablinn und feiner beiben Tochter frubem Sinfcheiben trat er abermals in ben Orben, worin er auch im 3. 1771 gestorben ift. Johann Leopold, geb. 1712, t. t. wirklicher Geheimerath, Rammerer und Landeshauptmann in ber Steiermart, Senior bes Saufes, Dberft: Erbland: truchfeß und Dberft : Erblandtammerer in Rarnthen, bewirthete 1765 auf feinem Schloffe Eggenberg ben gangen faiferlichen Sof, veranstaltete eben bafelbit 1777 bas lette Turnier, resignirte 1782 bie Landeshauptmannschaft und ftarb ale ber Lette ber pufterwalb'schen Linie ben 15. Jun. 1789. Denn feine Gemahlinn Maria Gleonora, Fürstinn von Eggenberg und verwitwete Grafinn von Leslie, verm. 1762, † 1774, hatte ihm keine Kinder geschenkt, dagegen aber ihm ihre herrschaften Eggenberg, Straß, Plankenwarth, Rothenthurn und Radkersburg zu Eigenthum hinterlassen, und Alles dieses (nicht aber die schon langst und vor dem J. 1739 verkauften Stamms guter dieser Linie, Authal, Hainfelden\*) und Pusterwald ging durch Johann Leopolds Testament an die Brüder Johann Gundakar und Johann Anton von herberstein von der altern steiermark'schen Hauptlinie über.

Der sierndorfichen Linie Uhnherr, Georg Ruprecht, besaß ursprunglich nur die Pfandherrschaft Falkenstein, ertaufte aber 1604 die Herrschaft Siernborf, 2. U. D. B. war auch ber Erzherzoge Karl und Berdinand Oberfts Stallmeister und ftarb im Oftober 1612, von feiner Gemahlinn Maria Magbalena von Lamberg brei Gobne und vier Tochter hinterlaffend. Ein Soba, Johann Lepnhard, vermahlt mit Unna Maria von Eggenberg, berg, ftarb finderlos, ein anderer, und zwar ber jungfte, Gotthard, verm. mit Sufanna Elifabeth von Berberftein, erzeugte 8 Rinder, von benen aber feines ben Stamm fortpflanzte, ber mittlere endlich, Ferbinand, auf Gierns borf, mozu er noch bie Berrichaft Deinzendorf, ebenfalls im B. U. M. B., bann 1621 bie Berrschaft Triesch in Mahren erwarb, mar in erfter Che mit Maria Elifabeth von Greißen, in anderer Che mit Regina von Dietrichs ftein verheirathet, und wurde in dieser Che Bater von 4 Sohnen, Ferbinand Chrenreich, Georg Ruprecht, Frang und Ernst Gundafar, bie am 1. Julius 1656 mit bem gefammten Saufe in ben Reichsgrafenstand erhoben murben, und von 3 Tochtern (bie Kinder erfter Che ftarben in fruber Jugend). Georg Ruppert und Ernft Gundas tar farben ohne Rachtommenschaft. Ferbinand Chrenreich, herr zu Gierndorf, erkaufte 1656 Ilnau B. D. D. B., tommt 1663 als Reichshofrath vor, und wurde in feiner Che mit Maria Cacilia von hopos Bater von 3 Kindern. Die Gohne, Johann Ferdinand und Ferdinand Karl ftarben unverehelicht, jener als Generalmajor, bieser als Oberstlientenant, die Tochter, Maria Susanna, brachte Sierndorf an ihren Gemahl, ben Grafen Albrecht Ernft von Gurland. Frang, Ferdinand Chrenreiche jungerer Bruber, t. f. Major, erfaufte 1665 bie herrschaft Biehofen B. U. BB. BB., veraußerte aber bagegen 1670 Deinzendorf, war in erfter Che mit Franzista Glisabeth von Profing und in anderer Che mit Ludmilla Ratharina von Garben verheirathet und hinterließ aus ber erften Che 3 Sohne und 2 Tochter. Der alteste Sohn, 30= hann Philipp, lebte in finderlofer Che mit Eleonora von Garnier, und ftarb 1698, ber jungere, Johann Benedikt, auf Biehofen, t. k. Kammerer und niederöftreich'scher Landrechtsbeifiger, erkaufte 1698 Pellendorf B. U. M. B. und ftarb 1712, aus feiner zweiten Che mit Maria Jofenba Sufanna, Grafinn von Belg (bie erfte Frau, Anna Elisabeth, Grafinn von Althann, starb ohne Rinder im 3. 1694), bie Sohne Philipp und Leopold, bann zwei

<sup>\*)</sup> Diefes in bem Jubenburger Rreife gelogene Dainfelben ift in bes trefflichen Schmus Beriton von Steiermart vergeffen.

Töchter hinterlassend. Leopold zeichnete sich in k. k. Kriegsbiensten aus, blieb aber unverehelicht, Philipp bingegen, sein alterer Bruber, k. k. Generalmajor, war mit der Gräsinn Johanna Wilhelmine von Forgacs verheirathet, und hinterließ bei seinem am 12. August 1764 erfolgten Ableben eine Tochter, Francisca Ernestina Josepha, die an den Grasen Joseph Weikard Engel von Wagrein verheirathet, dann zwei Sohne, von denen Karl Joseph, geb. 1733, als k. k. Oberstlieutenant, und Sigmund, geb. 1736, als Kapitularherr des Reichsstiftes Berchtesgaden, und zwar im J. 1793 sein Leben beschlossen hat. Mit ihnen wurde Georgs IV. gesammte Nachsommensschaft zu Grabe getragen, daß wir demnach von Georgs III. und der Rargaretha von Kottal jungstem Sohne zu handeln haben.

bandeln baben. Diefer, Georg Sigmund, geb. 18. Julius 1518, befaß aus der vaterlichen Erbichaft bie Berrichaft gans towig, die Kaifer Maximilian II. zu seinen Gunften im Sabre 1572 aus einer Pfandschaft in Erbe vermanvelte, wurde als ein tapferer und versuchter Ritter im 3. 1556 von ben Stanben ber Steiermart jum ganbesoberften bestellt, erheirathete mit Margaretha von Potschach bie Berrichaft Guttenftein B. U. BB. BB., verheirathete fich nach ber Frau Margaretha Tode jum andern Dale mit Ratharina von Windischgrat (von ber nur eine Tochter) und ftarb ben 8. Febr. 1578. Bon feinen 5 Gohnen fette ber alteste, Sigmund Friedrich, ben lantowit'schen ober Hauptast fort, Iohann Friedrich aber murbe ber gutenhaag'ichen, Satob Franz ber jungern oftreich'schen, Georg Christoph ber wildhaus'schen und Wolfgang Wilbelm ber windenau'schen Linie Stammvater. Sigmund Friedrich, Erbherr zu Lankowit und Krems, ber Erzherzoge Karl und Ferdinand Kammerer und Rath, auch Oberst: Erblandkammerer und Truchses in Karnthen, starb im S. 1621; 8 Jahre später, 1629, verzog seine Witwe Maria Magdalena von Welz aus der Steiers mart nach Nurnberg, um bort ungestort ihre Religion gu üben; fie ftarb zu Rurnberg, 87 3. alt, im 3. 1642, hatte alfo noch ihren alteften Gobn George Friedrich, ber ebenfalls nach Nurnberg emigriren muffen, überlebt. George Friedrich hatte bei des Baters Ledzeiten die Beste Krems, bei Boitsberg bewohnt, zog aber spater nach dem Lande unter der Enns, wo er Wolfpassing und Groß, B.U.R. B. ertauft hatte, und endlich feines Glaubens halber, nachbem er Bolfpaffing an den Grafen von Barbed vertauft, nach Franken. Seine tatholifche Sausfrau, Engelburg von Eiging, ftarb zu Lankowig, wo fie auch mit ihren beiden Tochtern ruht, den 11. Novemb. 1627, fein Sobn Sigmund Georg, bem er bei ber Emigration bie Berrichaft Groß überlaffen, biente bem Raifer Matthias gegen die bohmifchen Rebellen, ftarb aber unverehelicht. Chriftoph Morit, bes Sigmund Friedrich 3weitgeborner, verharrte bei ber tatholifchen Lebre, vertilgte auf Raifer Kerdinands II. Befehl die fanatische Sette ber Springer und Berfer, biente bem namlichen Raifer als Rammerer, Dherhofmarschall und Statthalteramtsverweser in Innerbftreich, hinterließ aber aus feiner Che mit Marimiliana von herbersborf nur eine Lochter, Unna Maximiliana,

bie fich hanns Chriftoph von Strugth freiete. Dichael, bes Sigmund Friedrich vierter Sohn, fiel unverehelicht, im Rampfe gegen die Turten, mabrend ber jungfte, Georg Sigmund, geb. 1594, nachdem er bereits als t. t. Kammerer und Reichshofrath, und bem Erzherzoge Leopold als Oberfthof= und Stallmeister gebient, 1631 in ben Dominifanerorben trat, Prior in bem Rlofter gu Bien, Provincial, f. f. geheimer Rath und, in ben Sahren 1659 und 1660, Gefandter ju Paris murbe. Er sollte ben Karbinalshut empfangen und nach Mabrid als Gefandter geben, ba ereilte ibn, 1663, ber Tob in feiner großen und glanzenden Laufbahn, nachdem er turg vorher die herrschaft gantowit, fo er 1627 von ben Glaubigern eingelofet, und feinem Bruber Chriftoph Moriz jum Genuffe überlaffen, an Banns Chriftoph von Sturgth vertauft. Er wollte baburch verhinbern, baß biese Herrschaft, nach Christophs Moriz Tode an seines andern Bruders, Otto Beinrich, Nachkommenschaft falle. Dtto Beinrich, bes Sigmund Friedrich britter Sohn, und fruber Landrathsbeisiger ju Grat und bes Erzherzogs Ferdinand Mundschent, mar namlich ber luther'schen Confession beigetreten, und hatte sammt ben Kindern, bie ihm Salome von herbersborf geboren, beghalb bie Steiermart verlaffen muffen, und mar ju Rurnberg ben 4. Marg 1634 gestorben. Diefe Rinber, Sophia Bebs wig, verm. 1661 mit Otto Gallus von Stubenberg, ferner Otto Friedrich und Abolf Friedrich (gestorben gu Murnberg, 1683, kinderlos, obgleich er mit Efther Gus fanna von Jorger verheirathet), unterließen auch nicht, ihre Unspruche an Lantowit gegen bas Stift Stains, welches in bes von Sturgth Rauf eingetreten war, gel tend ju machen und führten barum, von 1653 an, Pros geß, wurden aber 1662 vollig abgewiesen. Otto Frieds rich erzeugte mit Sophia Elisabeth von Windischgras ben Sohn Bolfgang Chriftoph, ber, wiewohl erft nach bem Berlufte von Cantowig, dur katholischen Kirche gurud trat, und als t. t. Rammerer und Rittmeifter bie Belt verließ. Der Sohn, ben ihm Katharina Elisabeth, Grafinn von Saurau, im 3. 1703 geboren, Johann Georg Sigmund, Graf von S., Rittmeifter unter ben Dragonern, vermablte fich 1744 mit Johanna Franzista Elifabeth von Bunfchwit und ftarb 1759, mit hinterlaffung zweier Kinder, von benen Johanna Feliciana fich mit Franz Anton von Magyafinsty, t. t. hufarenoberften, verheirathete, mabrent ber Cohn, Johann Rarl Joseph, f. t. Rittmeifter, im 3. 1814 unverebes licht, die Belt verließ. Johann Karl Joseph, mit bem biefe Linie, und überhaupt Georg Sigmunds gesammte Rachkommenschaft erloschen ift, batte fich bei Bertheibis gung bes Poftens von Rillftatt, ben 22. Rov. 1793, besonders ausgezeichnet.

Der Linie in Gutenhaag Stammvater, Johann Friedrich, auf Gutenhaag und Landsberg, der Erzberzgoge Karl und Ferdinand Kammerer, auch landschaftslicher Berordneter, war in erster Ehe mit Ursula, Grassfinn von Thurn, von der die Sohne Bolsgang Sigmund, Johann Jakob und Gunther, dann funf Tochter, in zweiter Ehe mit Rosina von Polheim, von welcher

ber Sohn Johann Friedrich, verheirathet. Johann Friedrich, auf Hirschbach, welches er 1627 erkaufte, und Schirmannereuth, B. D. D. B. war mit Anna Gleos nora von Stubenberg verheirathet, und Bater zweier Sohne. Der altere, Friedrich Sartmann, niederoftrei-difcher Landrathsbeifiger, ertaufte 1651 bie Derrichaft Edartsau, B. U. D. B., worauf er hirschbach feinem Bruber Sigmund, Labislaus überließ, und war mit Gus fanna Ratharina von Teufel verheirathet. Gein Sohn, Johann Friedrich Maximilian, auf Edartsau und Pels lenborf, ftarb 1695; beffen Bitwe, Katharina Barbara von Bertema, die alle ihre Kinder, auch den Gohn 30: bann Abolf (geb. 1689, geft. 1719 als Domherr gu Paffau, Bifchof von Dabrigga, in Bosnien und Abt jum beil. Kreus, in ber Besprimer Diocefe) überlebt, verlaufte bie Berrichaften Edartsau und Pellenborf, und grundete aus bem Erlofe, einem Kapital von 666,000 Gulben d. d. Wien, 4. Marg 1720, bas Berberftein's fce Frauleinstift. Bon biefem Rapital follen namlich bie Binfen unter 24 arme, vater = ober alternlofe Fraus leins, bie jur Salfte aus bem alten, jur Salfte aus bem neuen niederoftreich'ichen herrenftande ju mablen, bis zu ihrer Berebelichung ober anderweitigen Berfors gung, ausgetheilt werben. Benn eine biefer Stiftsfraulein, bie weber an bestimmte Bohnung, noch Rleis bung gebunben find, fich verheirathet, ober in ein Rlos fter geht, fo bleibt ihr bas Genuß biefer Stiftung noch fur brei Sahre, als eine Ausstattung. Das Prafentationerecht ift bei bem Alteften bes Berberftein'ichen Saus fes, aus ber offreich'schen, in beren Abgange aus ber fteiermartifchen ober einer andern Linie, und fallt nach bes Gefchlechtes Erlofdung bem nieberoftreich'ichen Bers renftanbe anbeim. Sigmund Labislaus, bes Friedrich Bartmann jungerer Bruder, niederoftreich'scher Lands schaftsverordneter, herrenstandes und Ausschuß, auch Softammerrath feit bem 6. Marg 1687, farb 1697, von feiner erften Sausfrau, Maria Ratharina von Berchs thold, die Sohne Franz Sigmund und Johann Leopold, bie beibe unverehelicht starben, bann zwei Tochter, und von seiner zweiten Gemahlinn, Beronica Katharina von Steger, die, ale Witwe, im J. 1698 Pellenborf ver-taufte, einen Sohn hinterlaffend. Diefer Sohn, Maris milian Ernft, auf Birfcbach, war f. f. hoffammerrath und farb 1708, von feiner Gemablinn, Maria Sofepha, Grafinn von St. Julien, brei Gobne und zwei Tochter, bie beibe als Berberftein'sche Stiftfrauleins ftarben, binterlaffend. Bon ben Gohnen fanben Joseph Sepfried und Johann Anton im Turfenfriege ben Tob, Frang Sigmund aber, ber es bis jum Rittmeifter gebracht batte, wurde ber erfte Abministrator bes Berberfteinis ichen Frauleinstiftes und ftarb 1747, seine kinderlose Bitme, Maria Franzista, Grafinn von Gepersberg, im 3. 1772. Wir fehren bemnach ju Johann Friedrichs, bes Begrunbers ber Linie in Gutenhaag Gohnen erfter Che, Wolfgang Sigmund, Johann Jafob und Gunther, jurud. Bolfgang Sigmund, ber erftgeborne, murbe in feiner Che mit Sufanna von Teufenbach Bater von vier Rinbern. Gin Cobn, Johann Chriftoph, ftanbifcher

Berordneter in ber Steiermart, war in erfter Che mit Maria Cacilia von Berbenberg, in anderer Che mit Maria Sufanna von Lucillini, verheirathet, erhielt aber in dieser zweiten Che nur Tochter, in der erften jedoch einen Sohn, Johann Sigmund, ber fich mit ber Grafinn Maria Cacilia von Saurau vermablte, aber finberlos und vor ber Beit verftarb. Bolfgang Sigmunds anderer Sohn, Georg Achas, hinterließ von seiner Ge-mahlinn, Eva Rofina von Jobstelsberg, vier Tochter und einen Gobn, Frang Chriftoph, ber mit ber Grafinn Anna Crescentia von Bilbenftein bie Berrichaft Burg-Schleinig erheirathete, aber keine Rinder euzeugte. 30hann Satob, Johann Friedrichs zweiter Gohn, geftorb. 1643, hinterließ von feiner erften grau, Belena von Schifer (Die andere, Ratharina Galome von Starbems berg, war unfruchtbar) ben Sohn Johann Ernft, bann zwei Tochter. Johann Ernft ftarb 1679, als Landschaftsprafibent in ber Steiermark, ber Gohn, ben ihm Regina Elifabeth, Grafinn von Rhevenhuller geboren, Johann Beifard, als Oberfter. Letterer mar mit Rastharina Elifabeth, Grafinn von Bingendorf und Pottens borf, verheirathet, und burch fie Bater zweier Rinber. Die Tochter, Maria Anna, wurde des Grafen Johann Joachim von Grzan Gemahlinn, ber Sohn, Johann Georg, ftarb als Feldmarschall = Lieutenant, im 3. 1756, nachdem er mit einer Grafinn von Galler in tinberlofer Che gelebt. Gunther, Johann Friedrichs und ber Urfula von Thurn jungfter Sohn, geb. 1594, befaß Burm: berg, in ber Steiermart, weghalb feine Rachtommen: schaft auch ale die wurmberg'sche Nebenlinie bezeichnet wird, und Paperbach, im gande ob der Enns, mar mit Eva Regina von Starbemberg verheirathet, und binters ließ bei feinem im 3. 1655 erfolgten Ableben zwei Sohne und zwei Tochter. Gin Gohn, Erasmus, Gem. Anna Regina, Grafinn von Breuner, ftarb frubgeitig, ber andere, Georg Gunther, auf Gutenhaag, Burmberg, Reichenburg, Gem. Maria Magbalena, Grafinn von Boltenftein, lebte bis jum 3. 1667, und binterließ eis nen Sohn und eine Tochter. Der Sohn, Grasmus Friedrich, f. f. wirklicher geheimer Rath und Prafident ber fteiermart'ichen ganbrechte, geft. 1695, binterließ aus feiner Che mit Maria Therefia, Grafinn von Lengbeim, Die Sohne Bolfgang Erasmus (geft. als Beifiger ber fleiermart'ichen ganbrechte, unverebelicht) und Rarl Friedrich, bann vier Tochter. Karl Friedrich war mit ber Grafinn Maria Therefia von Saurau verheirathet, und ftarb 1735 ale inneroftreich'scher Regirungerath, fein altester Sohn, Maximilian Anton, Hauptmann bei Ko-lowrat, Infan erie, im 3. 1744. Maximilian Anton war mit Theresia Josepha von Schaumberg verheirathet, hatte aber teine Kinder, zwei feiner Bruder, Johann Abam Karl und Sigmund Ferdinand Balthafar, farben unverheirathet, ber britte, Frang Bilhelm Emonuel, wahlte fich ben geiftlichen Stand , und wurde regulirter Chorherr ju St. Dorotheen in Wien, bag alfo auch biefe Linie vorlängft erloschen ift.

Jatob Frang, Georg Sigmunds und ber Margaretha von Potichach britter Sohn, ber Begrunder ber jungern bftreich'schen Linie, herr ber herrschaften 36 mau, B. D. M. B., Deinzendorf und Dobermannsborf, B. U. M. B., hat fich besonders burch bie Unterbrudung bes gefahrlichen Bauernaufftandes im Lande unter ber Enne, 1597, und burch zwei entscheibende Siege über bie mobl bewaffneten, an 80,000 Mann ftarten Aufrubs rer mertwurdig gemacht. Er vertaufte Deinzendorf 1629, furg por feinem Lobe, und hinterließ aus einer erften Che mit Barbara Sufanna von Engereborf, Die Gohne Wolfgang Jafob, Gunther, Bolf Sigmund und Juslius, sammt zwei Tochtern, und aus einer zweiten Che ben Gobn Johann Jatob Frang. Bolfgang Jatob, ber erftgeborne, bes Raifers Matthias Munbichent und Eruchs feg, unternahm in feiner Jugend weite Reifen, unterfertigte, als ein eifriger Protestant, bas horner Bunds niß vom 3. 1608, weigerte fich auch bem neuen Raifer Ferdinand II ju huldigen, worüber er am 14. Oft. 1620 in die Acht erklart murbe und als ein beimaths lofer Flüchtling um bas Jahr 1627 fterben mußte. Der Sohn, ben ihm Maria Katharina von Giging geboren, Georg Jatob febrte gur tatholifchen Rirche gurud, murbe Ferdinands III. und Ferdinands IV. Rammerer und bes niederöffreich'ichen herrenftandes Berordneter, auch 1657 in ben Grafenstand erhoben und erheirathete mit Unna Maria von Losenstein die herrschaft St. Peter in der Mu, B. D. M. BB. Gein Gohn Frang Joseph (er hinterließ aber auch eine an Wilhelm Friedrich von boms pefc verheirathete Tochter, Maria Unna Ratharina) lebte in finderlofer Che mit Glifabeth von Gienger und ftarb um 1677, nachbem er fowohl Pellendorf, als St. Peter in ber Au veräußert. Gunther, bes Satob Frang ameiter Cobn, auf Wiernit und Dber = Rreugenftatten, B. U. D. B. diente als Rittmeifter, murde, wegen feis ner Anbanglichkeit an bie neue Lehre und feiner Bers bindungen mit ben rebellifchen Standen, jugleich mit feinem Bruder geachtet, und ftarb im Auslande, um bas 3. 1621, ohne baß er in feiner Che mit Maria Salome von Gienger Kinder gezeugt. Der britte Cobn, Bolf Sigmund, ber noch 1632 bas Gut Trauned, im Lande ob der Enns, inne hatte, mußte boch auch ends lich, wegen feines Glaubens, auswandern, und farb ju Porbaum, in ber Dberpfalz, nachdem er in ber erften Che mit Unna Maria von Gienger eine Tochter, Maria Glifabeth, verm. mit einem Dberften von Berbert, und in ber zweiten Ghe, mit Katharina Barbara von Traun ben Cohn Sigmund Ferdinand erzeugt. Diefer Cohn trat jur fatholifchen Rirche jurud, lebte aber in finbers lofer Che mit Unna Eleonora Coob von Reibing. 3us lius, bes Jatob Frang vierter Cobn, murde gleich feis nen Brubern geachtet, erhielt zwar Bergeibung burch t. t. Refolution vom 18. Dai 1621, blieb aber feiner schönen Guter Erbberg, Augenthal und Ganfernborf, B. U. DR. B. verluftig. Er hinterließ teine Nachtoms menschaft. Sein Salbbruder, Johann Jakob Franz, auf Ilmau und Pyrra, B. D. M. B. erzeugte in seiner ersten She mit Eva Juliana von Hager funf Tochs ter und in feiner andern Che mit Unna Ratharina von Rainach einen Cobn und eine Tochter. Dit dem Cobne. M. Encyel. b. 9B. u. R. 3meite Gect. VI.

mit Franz Gunther, ber zwar ber Sage nach, mit einer Grafinn von Tuttenbach verheirathet gewesen, wurde bie Linie zu Grabe getragen.

Die wildbaud'iche Linie murbe von Georg Chriftoph, bes Georg Sigmund und ber Margaretha von Potschach viertem Gobne, geft. 1613, gestiftet. Georg Chriftophs und ber Belena Ratharina von Salled Cobn, Sigmund, Umteprafident und inneroffreich'fcher Regirungsrath, tommt zuerft als Befiger ber Berrichaft Bilbhaus, Marburger Rreises, vor, und ftarb 1637, nachbem er mit Benigna von Saurau gehn Rinder, worunter Georg Chrenreich, Ernft Friedrich und Johann Ludwig zu bes merten, erzeugt. Johann Ludwig, Malteferritter und Romthur zu Troppau, fchloß fich ber venetianischen Erpedition nach Kandia 1649, an, und farb zu Padua 1654. Georg Chrenreich, Landrath ju Grag, hinterließ aus feiner Che mit Barbara Rofina von Saurau nur zwei Tochter, von benen bie jungere, Maria Rofina (alias Rofina Etifabeth), fich mit Johann Ferdinand von Berberftein, von ber noch blubenben fteiermart'ichen Linie, verebelichte. Ernft Friedrich, auf Bildhaus, Ebenau und Rleinstätten, t. t. Rammerer und inneroftreich'scher Regirungerath, fodann von 1657 - 1663 Landesbaupts mann ju Gorg, f. f. wirklicher gebeimer Rath und ins neroftreich'icher Softangler, julet Statthalter, war mit Anna Regina, Grafinn von Falbenhaupt, verheirathet, und burch fie Bater breier Gobne, bie aber sammtlich unverehelicht blieben, baber mit ihnen biese Linie erlos fcen ift. Der altefte namlich, Sigmund Chriftoph, geb. ben 13. Febr. 1644, mar Domherr zu Paffau und Res geneburg, bann Propft ju Rudolfswerth, Dompropft und endlich, 1684, Bijchof ju Laibach, beffen fcone Rathebralfirche ihn aus eigenem Bermogen 30,000 fl. toftete. Nachbem er auch aus feinen Mitteln zu bem bischoflichen Schloffe Gortschach bas Amt hirtenberg ertauft, und eine ansebnliche Bibliothet bem offentlichen Gebrauche gewidmet, refignirte er 1701, um in ber Ge fellichaft ber Dratorianer fein Leben zu beschließen. Er ftarb ju Perugia, im 3. 1711. Der mittlere Gobn, Johann Ernft, mar inneroftreich'fcher Gubernialrath, fos bann f. f. gebeimer Rath, und von 1700 - 1706, Ges fandter und bevollmachtigter Minifter an bem polifchen Bofe. Der jungfte endlich, Johann Beinrich, trat in ben teutschen Orben, murbe Komthur ju Laibach, t. t. Generalmajor, Inbaber eines Infanterieregiments und inneroftreich'scher Rriegerath, und ftarb im 3. 1705.

Die windenau'sche oder karntnerische kinie hat ihren Ramen von ihrem Besiththume, von der herrschaft Winsbenau, unweit Marburg. Ihr Stammvater Wolfgang Wilhelm, des Georg Sigmund jungster Sohn, diente, obgleich der luther'schen Kirche zugethan, den Kaisern Rudolf II. und Matthias als Kriegsoberster, zeichnete sich bei der Einnahme von Petrina, 1594, aus, und starb 1619. Seine erste Gemahlinn, Anna von Welz, hatte ihm die Sohne Marimilian, Wolfgang Christoph, der mit Eva von Dietrichstein in kinderloser She lebte, Johann Wilhelm (gest. als hollandischer Oberster) und

Sundakar (gest. als k. k. Dberster), bann die Tochter Benigna und Felicitas, seine zweite Gemahlinn, Elisabeth von Seenuß den einzigen Sohn Georg Andreas, der in braunschweisschen Ariegsdiensten umkam, geboren. Marimitian, geb. 1609, blieb, gleich dem Bater, die an sein Ende Protestant, besehligte von 1654 — 1662 der Benetianer kandmacht in Dalmatien, wo er sich mit Ehren gegen die Aurken behauptete, und stard 1688 zu Waltershausen, im Gotha'schen, von Anna Sophia von Schenk drei Kinder hinterlassend. Der alteste Sohn, Ernst Gundakar, geb. 1654, kehrte zu dem Glauben seiner Ahnen zurück, ward k. k. Kammerer, Hoskriegszath, Feldmarschall-Lieutenant und Commandant zu Essechund Esseddin, war mit Maria Susanna von Walterskirchen verheirathet und stard 1723, ohne Kinder, während sein jüngerer Bruder, Matthias Gundakar, geb. 1656, unverehelicht blied und im I. 1737 als kurschssigeheimer Rath und Oberhossichter zu Leipzig, sein Les

ben beschloß.

Sanns von S., Leonhards und ber Barbara von Lueg zweiter Sohn, geb. 1472, ber Ahnherr ber neus berg'schen Linie, zeichnete fich bereits als Jungling gegen bie Turfen, und fpater, von 1509 - 1514, gegen Be netianer, Turfen und Ungern aus. In ber Brubers theilung war ihm bie herrschaft Mahrenfels zugefallen, er mußte sie aber, wie wir bei Gelegenheit feines Brubers Sigmund vernahmen, gegen Neuberg an das Erzhaus vertauschen. Er besaß auch pfandweise die Herrschaft Fürstenfeld, und starb den 18. Junius 1585, von seiner Haustrau, Margaretha von Radenig, die Sohne Raspar, Chriftoph (blieb vor Dfen 1541), Sigmund, Sanns Gregor (wurde 1548 zu Prag, bei einem Ritterspiele, burch Bufall erschossen), Dewalb und Achaz, und brei Tochter hinterlassend. Sein Erstgeborner, Kaspar, erlernte in George Truchfes von Balbburg Diensten ritterliches Thun, erprobte 1537 und 1541 vor Egef und Dfen feinen Muth, mußte bem romischen Ranige Ferbinand in mehreren Rriegegugen folgen, murbe von bems felben auch häufig zu ben wichtigften Unterhandlungen gebraucht, erhielt 1544 ein Commissorium gur Inquisi= tion und Reformation ber vom Katholicismus abweis chenben Religionsparteien in Inneroffreich, wurde auf bem Schlachtfelbe von Dublberg von Karl V. jum Ritter geschlagen, 1566 als Geschlechtsaltester, mit bem Dberft-Erbtammerer: und Erbtruchsessenamt in Karnthen, und 1567 mit ben von feinem Dheime Sigmund eben= falls erworbenen Lebenstuden zu Sautern, im Lande unter ber Enns, belebnt, und ftarb als bes Ergberzogs Karl Dberfthosmeister, ben 14. April 1572, aus feiner Che mit Wandula von Manustorf zwei Sohne und eine Tochter hinterlaffend. Der jungere Gobn, Johann Chriftoph, bes Erzberzoge Marimilian, erwählten Ronigs von Polen, Rammerer, farb unverehelicht, ber altere, Johann Sigmund, Anfangs ftanbifcher Berordneter, bann oberfter Feldhauptmann an ben flavonischen und froatis fchen Granzen und Seetuffen, ift burch manche tapfere That gegen bie Turten berahmt geworben. 3m 3. 1594 half er Petrina und 1595 Babecfa nehmen. Im 3.

1596 erschien er ploglich vor der Festung Castanovita und es gludte ihm gleich Anfangs, die breifache Stadt wegzunehmen, auch bem Pafcha von Bosnien, ber gum Entfage herbei eilte, eine bebeutenbe Rieberlage beige bringen. Beil aber beffen ungeachtet 500 Janitscharen, mit Munition und Lebensmitteln, bas Schloß erreichten, auch ein neues feinbliches Corps im Anguge, gab 30-bann Sigmund die Belagerung auf, um bem von 20,000 Turten, unter Achmet Pafcha, belagerten Petring ju hilfe zu tommen. Er locte bie Turten über bie Rulpa, griff, als fie jur Balfte übergefest, mit groffer Deftigkeit an, und fprengte in ben Fluß, mas nicht auf bem Plate blieb. Um anbern Tage, am 20. Sept. bem Plage blieb. 1596, fiegte er über ben noch unberührten Theil bes turfischen heeres, bag von 8000 Spahis mohl ein Biertel getobtet murbe. 3m 3. 1598 eroberte er Glatina, und 1601 unternahm er einen großen Streifzug über Funffirchen und Szigeth, gleichwie er 1602, im Ber-eine mit Thurzo und Rabasby, die Turken, die unter Omar Beg bas belagerte Dien entsehen wollten, auf bas Saupt schlug. Er ftarb 1611, als Feldmarschall und hoftriegsraths Direktor, und hinterließ von zwei Frauen, Eleonora Schrott von Kindberg und Anna Margaretha von Berberftein, brei Gobne und eine Tochter. Der altefte Sohn, Sanns Raspar, verm. mit Maria Susanna von Praunfald, und berühmt als einer ber gewandteften Reiter feiner Beit, verungludte 1617 in einem verwegenen Sprunge, indem fein Dolch aus ber Scheibe fuhr, und ihm bas Berg burchbohrte. Der zweite Sohn, Johann Albert, versuchte fein Glud im Rriege, half als Dberfter bie Schlacht am Beißenberg schlagen, und ftarb als t. t. Rammerer, hoffriegsrath und kommandirender General zu Zeng, von Maria Resnata von herberstein zwei Sohne, Johann Gotthard und Johann Anton (gest. unvermählt, als k. k. Kammerer und Oberster eines Insanterieregiments), hinters Lassend. Sohann Gotthard, der von 1639 an als Haupts mann und Major in spanischen Diensten gestanden, murbe 1658 ber Steiermart Landes-Dberftmachtmeifter, verebes lichte fich 1653 mit Unna Elisabeth von Galler, und ftarb ohne Leibeserben, um 1681. Georg Ernft enblich, bes Johann Sigmund britter Sohn, Gem. Margaretha Magdalena Thum von Neuburg, ftarb 1631, in ber Blithte feiner Sahre, als t. t. Dberft-hoffilberkammerer, binterließ aber einen Sohn Frang Albert, ber als inneroffreich'scher hoffriegerath, Dberfter und Kommanbant zu Buccari, fich mit Maria Rofalia, Grafinn von Detaggi vermablte, und burch fie Bater gweier Goone geworben ift. Der altefte, Frang Rarl, inneroftreich'icher Regirungerath, bann wirklicher gebeimer Rath und inneröftreich'scher Biceftatthalter, vermablte fich mit Maria Regina, Grafinn von Gleisbach, farb aber 1710 ohne Rachtommenschaft, ber jungere, Leopold, einer ber ausgezeichnetften Officiere feiner Beit, und bes großen Eugen, bei bem er als General : und Flügelabjudant geftanben hatte, befonderer Liebling, erhielt im 3. 1691, als General-Felbzeugmeifter, ein eigenes Infanterieregiment, an bessen Spite er am 12. Junius ben spanischen Succeffionskrieg eröffnete, indem er am besagten Tage mit demselben und drei andern Regimentern, bei Castelbaldo über die Ersch seize. Auch an den Tagen vor Luzzara und Turin zeichnete er sich nicht wenig aus. Er starb unverehelicht, eben so berühmt durch seine unendliche Milbthätigkeit, als durch seine kriegerischen Thaten, den 24. Dec. 1728, als Senior des Hauses, OberstersErblandkammerer und Truchses in Karnthen, Ritter des goldenen Bließes, k. k. wirkl. geh. Rath und Kammerer, Hoftriegsrathseliceprässent, Feldmarschall, Hauptmann der Arcierengarde, kommandirender General an der slas vonischen Gränze und Kommandant zu Groß-Waradein.

Wir haben bemnach nur noch von der altern, noch grunenben offreich'schen Linie, Die von Leonhards und ber Barbara von Lueg jungstem Sohne gestiftet worden, au handeln. Diefer Cohn, Wilhelm, wurde, gleich feis nen Brudern, von bem Dompropfte zu Gurt erzogen, und biente, nachdem er bie Schule verlaffen, als Erabant an bem nieberlandischen Sofe, bann, von 1511-1515, unter faiferlichen Sahnen gegen die Benetianer. 3m 3. 1527 wurde er von Ferdinand I. bei ber uns garnschen Krönung, du seinem Erabantenhauptmann und Rath, und dugleich du ber Königinn Hosmeister und Oberststadlmeister ernannt. Im I. 1529 half er, burch wundermäßige Bertheibigung der Schotten = und Burgsbastei, Wien erretten. Mit seiner Gemahlinn, Regina von Plumenect, ber romifchen Roniginn oberfter Rams merfrau, erheirathete er bie Pfandherrschaft Greißened, Grager Rreifes, gleichwie er 1561 die Berrichaft Dagen und 1558 bas Gut Dberfiebenbrunn, beibe im B. U. R. B. erfaufte. Er ftarb ben 9. Marg 1560, und binterließ brei Gohne, Dietrich (geft. ben 15. Febr. 1561, ohne Kinder), Karl und Julius (auf Biernit, Dbers fiebenbrunn, Dreftoorf und heiligenberg, jest herrens leiß, geft. 1605), baun die Tochter Unna. Karl, ber mittlere Sohn, geb. 1538, auf Magen und Pellendorf, B. U. M. B., Pfandberr ju Greißened, biente 1558 als Freiwilliger gegen die Turten, erkaufte 1570 Pilliches borf, B. U. D. B., wurde 1575 niederoftreich'icher Res girungerath, bann ber Landschaft unter ber Enne Rait= berr und Berordneter, war in erfter Ehe mit Unna Maria von Hopos, in anderer Che mit Elisabeth Trautfon verheirathet, und ftarb ben 24. Rov. 1590. Sein Sohn erfter Che, Johann Euseb, Gem. Ratharina von Rhuon, die von ber Roniginn Elifabeth von Frankreich, ber Witwe Karls IX., ber fie als hofbame gebient, ein Legat von 10,000 Gulben erbte, farb kinberlos. Der Sohn ber zweiten Che, Abam, auf Magen, Ganferns borf, Dregdorf, Dberfiebenbrunn und Schonfeld, B. U. D. B., war bes Raifers Matthias Rammerer, geheimer Rath und Oberst-Jagermeister, auch schon früher, 1607, beffen Sefanbter zu Konftantinopel, wo er einen, unter ben Umftanden febr vortheilhaften, von ben Turten aber balb gebrochenen Frieden abschloß. 3m 3. 1618 wurde er nochmals als taiserlicher Großbotschafter an ben Gub tan, und 1619 an ben Grafen von Thurn, als biefer ber bobmifchen Stanbe Beer vor Bien führte, verschickt.

Seine bauslichen Berhaltniffe mogen aber hierburch nicht gewonnen haben, benn er fah fich am 4. Marg 1622 genothigt, Ganferndorf und Dregdorf an feine Gemablinn, Magdalena Katharina Khuon von Belafp, eine ausgezeichnete Landwirthinn und Guter-Spekulantinn, abautreten. Er ftarb ben 4. Mai 1626, mit Sinters laffung zweier Gobne, von benen ber jungere, Johann Abam, am 1. August 1629 Magen verkaufte, ber altere aber, Karl Euseb, in seiner Ehe mit Anna Maximiliana von Althann ebenfalls Bater zweier Sohne, Abam Quintin und Ferbinand Ernst geworben ist. Abam Quintin, auf Pillichsborf, t. t. Kammerer, General ber Ravalerie und Inhaber eines Ruraffierregiments, erhielt von feiner Mutter am 3. Marg 1661 die ihr erblich angefallene Berrichaft Raggenborf, B. U. M. B. jum Gefchent, war mit Regina Ratharina von Rabmannes borf verheirathet und farb 1694, fein altefter Sobn, Johann Unton, auf Raggendorf und Pillichstorf, t. t. Rammerer und niederoftreich'icher hoffammerrath, verm. mit Sufanna Elifabeth von Althann, im 3. 1071, fin= berlos. Beil nun Abam Quintins zweiter Cobn, 30hann Frang Ernft, Domberr zu Paffau und Regends burg geworden, und auch ber jungste. Quintin Karl, t. t. Rammerer, Felbmaricall Lieutenant und Inhaber eines Ruraffierregiments, Gem. Marimiliana Josepha, Grafinn von Mettich, im 3. 1719 ohne Rinder Die Belt verließ, fo fielen Raggenborf und Pillichsborf an ihre mit bem Grafen Franz Anton von Sonnau verbeirathete Schwester Johanna Therefia. — Rerbinand Ernft, Rarl Eufebs jungerer Gobn, t. t. gebeimer und hoffriegerath, Generalmajor und Inhaber eines Infans terieregiments, verm. in erfter Che mit Ratharina Elis fabeth, Grafinn von Saurau, in anderer Che mit Jus liana Elifabeth von Starbemberg, ertaufte 1667 bie Berrichaften Ottenschlag und Grafenschlag, B. D. D. B. 1669, um 86,500 fl. die herrichaft Triefch, Iglauer Rreifes, 1671, Ilmau, B. D. M. B. 1673 bie Guter Brunn an ber Krems, Lichtenau und Mendegschwend, eben baselbst, 1676 bie Berrschaft Dobersperg, B. D. D. B. 1681 bie Berrschaft Landstein, Saborer Kreises, und errichtete aus biefen fammtlichen Gutern burch fein Teftament vom 13. Febr. 1691 ju Gunften feiner mannlichen Nachkommenschaft, ein beständiges Fibeicommiß und Majorat, zu bem er zunachft, ba fein einziger Sohn erster Che, Karl Sigmund, im 3. 1687 verftorben war, feinen altesten Sohn zweiter Che, ben Grafen Marimis lian Beinrich, berief. Ferbinand Ernst starb im Marz 1691, und sofort war bes Grafen Karl Sigmund hinters laffene Witme Franzista von Sautois bemubet, bie Infpruche ihres einzigen Sohnes, Ferbinand Ernft Rarl, an bie großvaterliche Berlaffenfchaft geltenb ju machen. Es erhob fich ein verberblicher Rechtsftreit, bis burch faiferliche Sentenz vom 12. Marg 1700 bas Fibeicom= miß auf die herrschaften Eriesch und Illmau beschrankt, und alles Ubrige zu Allodium gemacht wurde. Ferdi-nand Ernst Karl, bem aus bem Schiffbruche bes großvaterlichen Fibeicommiffes bie Berrichaften Eriefch und ganbftein gufielen, war t. t. wirklicher geheimer Rath

und Rammerer, auch Beifiger bes größern Landrechtes in Bohmen, machte fich als mathematischer Schriftsteller bekannt (boch wiffen wir nur bas einzige Diatome circulorum, seu specimen geometricum, Pragae 1710. 8. anzuführen), war mit Theresia Antonia von Kaifer= frein verheirathet, und ftarb 1720, mit hinterlaffung ber Sohne, Frang Belfried, Berr gu Triefd und gand: ftein, t. f. Rammerer und Landrechtsbeifiger in Mabren, geft. 1751, wurde in feiner Che mit Anna Dorothea von Schumann Bater zweier Sohne. Der jungere, Joseph Ernst, starb frubzeitig, als Teutschordensritter, ber altere, Johann Repomucenus Thabbaus, t. t. Ram= merer und geheimer Rath, lebte in finberlofer Che mit ber Grafinn Juliana von Illeshagy, verwitweter Grafinn Balaffa, ftarb 1797, und bestimmte einen Theil feines ansehnlichen Bermogens ju einer Frauleinftiftung. Augustin Ferbinand, bes Frang Selfried Bruber, mar f. f. Kammerer, geheimer und mahrenscher Appellationsrath, ftarb 1758 und hinterließ aus feiner Che mit Maria Unna, Grafinn von Kollowrat = Liebsteinsty, vier Tochter, von benen boch nur eine Maria Monfia, an ben Grafen Johann Chriftoph von Blumegen, verheiras thet, und brei Gohne, von benen Johann Repomucenus und Johann Cajetanus Priefter ber Gefellichaft Jefu, Johann Rarl Joseph aber Domberr am Petersberge ju Brunn. Wir tehren alfo, nachbem Karl Sigmunds Rachkommenschaft, ober ber bohmisch-mabrensche Zweig, abgehandelt, zu bessen Stiefbrüdern, des Grafen Fer-binand Ernst Sohnen zweiter Che, Maximilian Heinrich und Wenzel Eberhard, zurud. Maximilian Heinrich, obgleich mit Johanna Anna von Stein verheirathet, ftarb finberlos im 3. 1700, es beerbte ibn baber fein jungerer Bruber, Bengel Eberhard, geb. ben 16. Jan. 1667 (ober 1673), ber bas vaterliche Kibeicommiß, nachbem er feinen Reffen mit barem Gelbe abgefunden, neuerdings auf die Berrschaften Triefch, Landstein, Ills mau, Dobersperg, Ottenfchlag, Grafenfchlag, Brunn zc. fundirte, mit feiner erften Gemahlinn, Maria Josepha von Glaubig, die Gobne Leopold Karl und Ferdinand Leopold erzeugte (Die zweite Frau, Erneftina Ratharina, Graffinn von gannon, blieb finderlos), und am 29. Dts tober 1729 biefe Beitlichkeit verließ. Leopold Karl, Ma= joratoberr auf Triefch, gandstein u. f. w. f. f. Rammes rer und Landrath in Mahren, starb 1734, von Erneflina Johanna von Wendt die Sohne Karl Joseph und Franz Anton, dann brei Töchter hinterlassen. Der Majoratsherr, Karl Joseph, geb. 1728, k. f. Kammerer und niederöstreich'scher Regirungsrath, starb bereits am 13. December 1758, ohne Rinder von feiner Gemablinn, Maria Josepha Grafinn von Khevenhuller, ju haben, und bas Majorat siel, ba auch sein Bruber, Franz Anton, geb. 1731, Rittmeister bei Serbelloni Kurassiere, einige Monate früher verschieden mar, an ben Grafen Joseph Johann Nepomucenus, Ferbinand Leopolds zweiten Cohn. Ferbinand Leopold felbft, bes Grafen Wenzel Eberhard jungerer Sohn, auf Raftbach und Neuded, B. D. M. B. geb. 1695, mar von 1731 bis 1736 f. f. Gefandter am schwebischen Sofe, bann

ber großen Raiferinn zweiter Oberfthofmeifter und nie beroftreich'icher gandmarschall, endlich wirklicher Stattund Conferenzminister, auch des goldnen Bliefes Ritter, und ftarb im Karlsbabe ben 25. Jun. 1744, von Das ria Anna von Ulm ju Erbach die Sohne Anton Johann Mepomucenus, Joseph Johann Repomucenus, Karl Bengel und Ernft Leopold, bann brei Tochter, von benen eine bes Grafen Frang Norbert von Trautmannsborf Gemahlinn, binterlaffenb. Anton Johann Repomucenus. geb. 1725, trat in ben Theatinerorben, wurde infulirter Propft zu Gisgarn und zugleich Pfarrer zu Burg-Schleinig, bann 1760 Bifchof ju Trieft, wo er 1774 fein Leben beschloß. Rarl Bengel, geb. 1729, Maltefers ritter und Komthur zu Troppau, ftarb zu Wien, ben 3. August 1798, als t. t. Kammerer und Feldmarschall Lieutenant, auch feines Orbens bevollmachtigter Minifter bei bem t. f. hofe (feit 1793). Ernft Leopold, geb. 1781, war Domberr ju Paffau und Frenfingen, Propfi ju St. Andre in Frepfingen, Bifchof von Eucarpia, fürstlich passau'scher General=Bikarius und Official im Lande unter der Enns, endlich, 1785 (erster) Bischof zu Linz. Er start den 17. Marz 1788. Soseph Johann Nepomucenus, geb. den 25. Januar 1727 Majoratsherr zu Triesch, Landstein, Ilmau, Dobersperg, Ottenschag, Grafenschlag, Brunn, Lichtenau und Alendsgichwend, Berr zu Raftbach, Neubeck und Eppenberg, war niederostreich'scher Regirungsrath, von 1778 an Vicestatthalter und endlich oberster Landrichter in Hitreich unter ber Enns, auch Genior bes Saufes und oberfier Erblandtammerer und Erblandtruchfes in Rarnthen, succedirte 1753 in dem Majorat feiner Linie, gerieth aber, vornehmlich wegen Erhebung eines angeb-lichen Silberbergwertes auf ber herrschaft Triefch, bas über 600,000 fl. verschlang, in große Schulben, baß ber Raifer Joseph II., aller Majorate Feind, Gelegenheit fand, bas ichone Majorat aufzuheben, und alle Guter, bis auf Triefch und Landstein, verkauft werben mußten. Joseph Johann Nepomucenus ftarb ben 14. Dec. 1809, daß er also den altesten Sohn feiner Che mit Maria Philippina von Moltke, ben Grafen Philipp, geb. ben 1. Dec. 1752, geft. als f. f. hofrath bei ber Finange ftelle, unverebelicht, ben 11. Gept. 1803, noch über lebte. Gein zweiter Sohn, Joseph Franz Salefius Stanislaus, Graf von Berberftein-Moltte, geb. ben 13. Sept. 1757, f. f. geheimer Rath und Prafibent ber allgemeinen Softammer, erbte von feinem mutterlichen Großvater, bem Felbmarichall von Moltte, 1780 berer von Moltte Namen, Mappen und Guter, insbesondere bas bedeutende Ritteraut Bulften, in bem Denabrud'= fchen, bas er aber um geringes Gelb, taum ben vierten Theil seines Werthes, veraußerte, besaß besonders in bem Fabritwesen ausgezeichnete Kenntnisse, und ftarb ben 31. Marg 1816. Der Sohn Otto, ben ihm feine Gemablinn Louise (Maria Alopsia?) Grafinn von Rollowrat, ben 24. Dec. 1811 geboren, ift der einzige Reprafentant aller von Anbreas, bem Gludlichen, von Berberftein ausgegangenen Linien. Das Stammwappen, wie es noch jest als Berg-

foilb bes gufammengesebten graflichen Bappens erfcheint, ift ein filberner eingebogener Sparren im rothen Felbe \*).

· (v. Stramberg.) HERBERT (geneal.), ift Rame eines alten und fehr angesehenen englanbischen Geschlechts, welches in feis nen verschiedenen Zweigen die Pairschaft erlangte, und Beinrich Sig Derbert, Rammerer bei Ronig Beinrich I., aum Stammvater haben foll 1). Den Ramen Berbert wählten die Nachkommen bes William Ap Thomas von Ragland Caftle in Monmouthshire 2). Der alteste Sohn beefelben William, erhielt die Berrichaft Ragland von feiner Großmutter Mathilbe, einer Tochter und Erbinn John Morley's, und zeichnete fich vorzuglich burch treue Anhanglichkeit und Liebe gegen bas Saus Vort aus. Konig Chuard IV. belohnte ihn bafur und machte ihn jum Dberrichter und Rammerherrn, 1467 \*) auch jum Grafen von Dembrote und Ritter bes Sofenbandsorden; jedoch genoß William dieß Glud nicht lange, benn bereits im 3. 1469 murbe er in einer Schlacht gu Danes More bei Ebgecote in Northamptonfbire von den Unbangern bes Saufes Lancafter, ben Feinden bes Ros nigs Ebuard, gefangen genommen und auf Befehl des Gerzogs George von Clarence und des Grafen Richard Nevil von Warwick, welche kurz zuvor von dem Konige Eduard abgefallen maren, nebft feinem Bruber Richard, einem ebenfalls tapfern Rrieger und treuen Unbanger Ebuard's, enthauptet 3). Er hinterließ außer 4 Tochtern 2 Sobne, von benen der alteste, William, fich in ben Rriegen gegen Frankreich ruhmlich auszeichnete und jum Grafen von huntingdon erhoben murde, weil der Ros nig ben Pring Eduard von Bales jum Grafen von Pembrote machen wollte, was im 3. 1479 auch wirt= lich geschah. Da William II. nur eine Tochter hatte, so erlosch nach feinem Tobe junachft ber Titel. Dbicon fein Bruber, Richard herbert, ein naturlicher Gohn von William I. war, fo fiel boch bie Burbe ber Grafen von Dembrote nachmals beffen Rachtommen au. Denn im 3. 1551 wurde fie burch Eduard VI. erneuert und Richard's Cohne, William Berbert, ertheilt. Diefer vermablte fich mit einer Schwefter ber fechsten Gemablinn heinrich bes VIII., erzeugte mit ihr 2 Sohne: Benry und Edward, und eine Tochter und farb 1570. Bon dem zweiten Sohne, Edward, welcher zu Pool-Caftle in ber Grafschaft Montgomery lebte, fammen bie Marquis von Dowis ab; ber altere bagegen, henry, warb mit dem hofenbandorden beehrt, vermablte fich mit ber gelehrten Maria Sibney und hatte mit ihr 2 Gobne: William und Philip und starb 1601. Sein Sohn William II. ftarb im 3. 1630 finberlos, weghalb fein Brus ber Philip I. ihm in ber Burbe eines Grafen von Dems

brote folgte. Philip war bereits im 3. 1605 jum Baron Berbert von Shurland und jum Grafen von Montgomern erhoben worden, weil man sich schon frubzeitig viel von ihm versprach. Mit bem Orben bes Sofenbandes ward er beehrt, jum Kangler der Universitat Dra ford ernannt und verfahe bei Ronig Rarl I. die Stelle eines Kammerberen. Rach feinem im 3. 1652 erfolgten Tobe, folgte in ber Grafenwurde fein Sohn Philip II. Dieser hatte 3 Sohne: William (III.), Philip und 3ames Thomas, und starb im 3. 1669. Der alteste Sohn Philips II. farb unverheirathet im 3. 1674. Philip III. folgte ihm, wurde im J. 1677 zwei Mal im Towr eingekerkert, aber auch wieber frei gesprochen. Das eine Mal wegen angeblicher Gottesläfterung und Migbrauch bes heil. Abendmable, bas andere Mal wes gen Anschuldigung eines Morbes. Da er keine mann: liche Nachkommen binterließ, fo folgte ibm im Sabre 1683 ber jungste Bruber in ber graflichen Burbe: 3ames Thomas. Diefer umgab ben angestammten Ramen mit neuem Glange burch eine Reihe wichtiger Dienste, welche er dem Konigshause und dem Baterlande leistete und durch zahlreiche Ehrenstellen und Auszeichnungen, welche ihm feine Thatigteit im Statsbienste verschaffte. So bekleibete er unter Konig Wilhelm III. Die Stelle eines außerorbentlichen Gefandten im Saag, murbe gebeimer Rath, Dberfter in einem Regiment ber Marine, oberfter Commiffarius ber Abmiralitat, gebeimer Siegel= bewahrer, nahm an ben Friedensunterbandlungen zu Rygwid als erster Bevollmachtigter Englands Theil, und erhielt die Stelle eines Prafibenten von bem gebeimen Rathe und eines Grofadmirals von England und Irland. Unter ber Koniginn Anna war fein Anfeben und sein Wirkungefreis nicht geringer; ben Unterhandlungen über die vollige Bereinigung Englands und Schottlands wohnte er als Commissarius bei, bekleidete im geheimen Rathe, wie unter Bilhelm III., die Prafidentenstelle, wurde Lord-Lieutenant von Irland, Prasident ber königl. Societat und Großabmiral von England und Irland. Rach bem Tobe ber Koniginn Anna war er unter benen, welche die Regirung bis zur Ankunft bes Ronigs Georg I. verwalteten, blieb auch fernerhin Mitglied bes geheimen Rathe und wurde von Georg I. jum Lords Lieutenant von Monmouth, Wilts und Southwales erhoben. Thomas S. war auch ein großer Freund ber Biffenschaften, hatte die alten Klaffiter wohl inne, half an einer Überfetzung bes Befiobos, welche in England erschien, hatte wochentlich in feinem Sause einen gelehr= ten Zirkel und besaß eine ausgesuchte Bibliothek, welche jedem Gelehrten zum Gebrauche offen stand 1). Er versmählte sich drei Male, hatte auch mehrere Sohne und Tochter, starb im 3. 1733. Sein altester Sohn aus erster Ehe Henry (II.), folgte ihm in der Wurde eines Grafen von Pembrote, und ward Kammerherr, Oberster und Rapitan bei ber erften Garbe. Der zweite Sohn von Thomas war Robert; wichtiger ist ber fünfte ber Generalmajor William Berbert. Denn in des Lets-

<sup>\*)</sup> Bergl. Seschichte ber Burg und Familie Perberstein. Bon 3. A. Kumar. III Ihle. Wien, 1817. 8. Polyc. Leyser, historia Comitum Herbersteinensium. Helmstadii, 1720. 4. 1) Camden's Britannia. p. 634. (Lond. 1607.) und p. 679 bes Auszugs (Cond. 1701). 2) Crabb's Universal Histor. Dictionary V. II. unt. d. B. \*) So Crabb a. a. D.; nach einer andern Angade geschafte es 1463. 3) Camden a. a. D. 270. Crabb a. a. D. unt. d. Art. Pemproke. p. 270. Crabb a. a. D. unt. b. Art. Pembroke.

<sup>4) 3</sup> b der's Gelehrtenler. 2r Bb. 6. 1524.

tern Familie hat fich die Pairschaft erhalten. Sein Sohn henry III. namlich wurde im 3. 1780 jum Pair mit bem Litel Baron Porchefter (in ber Graffchaft Southampton) und ferner jum Grafen von Caernarvon im 3. 1798 erhoben 1). Der vollstandige Titel lautet nun Berbert, Graf von Caernarvon, Baron Porchefter von Sigh Clere (in Sommerfetsbire). Das nunmehrige Bappen beschreibt Crabb genau nach feinen einzelnen Studen .).

Eine andere Linie biefes eblen Geschlechts leitet ihren Urfprung ab von Richard, Berbert von Colebrote, bem Bruber Billiam's bes erften Grafen von Dembrote aus ber Familie Berbert und Gohn bes William von Ragland. Auch er fiel, wie sein Bruder im 3. 1469 burch henters Sand, nachdem er ben Feinden bes Ronigs Eduard IV. gefallen mar. Er hatte mehrere Rinber; von feinem zweiten Sohne, welcher ebenfalls Rischard bieß, ftammt ber bekannte Deift Ebward Berbert von Chirburn ab, burch welchen bie Pairemurbe auch biesem 3weige ber Berbertschen Familie zu Theil murbe. Denn fcon im 3. 1626 erlangte biefer bie Pairfchaft in Irland mit bem Titel Lord Berbert von Caftle 36land (in Graffch. Kerry), wo er ein fcones Gut befaß und ba er sich bei Karl I. burch seine Dienste, fortwah-rend empfahl, so wurde er 1629 in England selbst jum Pair befordert und empfing den Titel Lord Berbert von Chirbury (nach anderer Schreibung Cherbury). 3hm folgte in ber Burbe im 3. 1648 sein Sohn Richard, welcher im Dienfte feines Konigs fich auszeichnete und 2 Sohne hinterließ: Ebward und henry. Sener war mit bem engl. Sofe unzufrieden, verließ fein Baterland und begab fich im I. 1688 nach Solland jum Prinzen von Oranien. Da er ohne mannliche Nachkommen blieb, folgte ihm fein Bruder in ber Pairswurde, und mit biesem erlosch die Linie im 3. 1691. Die Lorbschaft wurde bierauf burch ben Konig Wilhelm im 3. 1694 an einen Reffen bes erften Lords Edward Berbert von Chirbury verlieben, an einen Sohn feines jungeren Brubers Benry von Ribsford. Diefer neue Pair bieß ebenfalls Denry, war fehr brauchbar und geschickt, starb aber bereits 1709. Sein Sohn, welcher henry genannt, ftarb finderlos im 3. 1738 und fo erlofch die Reihe, ber Lords herbert von Chirbury jum zweiten Male. Doch ein Rachtomme bes ersten Lords Coward herbert von Chirbury in mannlicher Linie und bes letten Marquis William herbert von Powis von mutterlicher Seite, henry Arthur herbert wurde im 3. 1748 gum Pair beforbert mit bem Titel Lord Serbert von Chirbury. Konig Georg II. ernannte ihn auch jum Biscount Lublow und Grafen von Dowis, welche Titel in ber mannlichen Linie ber herbertichen Familie mit bem Tobe bes zweiten Grafen von Powis George Ebward henry Arthur ertofchen. Die Schwester bes lettern aber vermablte fich mit Edward Baron Clive von Walcot und ihr Gemabl wurde im Jahre 1804 jum Baron Powis von Powis

Caftle, Baron Berbert von Chirbury, Biscount Clive von Ludlow und Graf von Dowis ernannt 7). Die Be schaffenheit bes Bappens gibt Crabb 8) genau an.

Ein anderer Sohn von Edward bem erften Lord herbert von Chirbury, Arthur, erlangte im 3. 1689 bie Wurde eines Pairs, indem er jum Baron von Torbay und Grafen von Torrington erhoben wurde. Da er aber ohne mannliche Nachkommenschaft geblieben war, fo horte mit ihm im 3. 1716 ber Titel eines Grafen von Torrington auf 9). Sein Bruber Ebwarb war ein großer Rechtsgelehrter und bemuhte fich, Die Gewalt bes Ronigs möglichst zu erweitern; er murbe baber im 3. 1686 jum Lord Chief-Juftice und balb nachher jum Mitgliede der neuen geiftlichen Commiffion ernannt und bat die Regirung bei Berfolgung ihrer Plane vielfach unterflügt.

Der britte hauptzweig ber herbertichen Familie geht von bem zweiten Sohne bes Billiam Berbert aus, welcher im 3. 1551 bie Burbe eines Grafen von Dembrote erhalten hatte. Diefer zweite Sohn namlich, Namens Edward, ein jungerer Bruder bes Grafen Benry I. von Pembrote, lebte in Pool = Caftle in ber Graffchaft Montgomern, wie es scheint, in lanblicher Burudgezogenheit. Sein Sohn William wurde im 3. 1629 zum Lord Powis von Powis beforbert und fein Sohn Percy im 3. 1674 jum Grafen von Dowis. William, ber zweite Graf von Powis, Percy's Sohn, wurde unter Konig Karl II. jum Bicomte Montgomery; im 3. 1676 jum Marquis von Powis ernannt. 3m 3. 1678 feste man ihn in ben Towr, weil er ber Berras therei beschulbigt worden war, ließ ihn aber balb wieber lob. 3m 3. 1686 erhielt er eine Stelle im geheimen Ratbe, folgte bem fluchtigen Konige Jakob II., beffen Rammerherr er war, nach Frankreich, theils aus Un-banglichkeit für feine Perfon, theils aber wohl auch, weil er beffen große und eifrige Borliebe fur bie romis fche Kirche theilte. Satob suchte ibn fur feine Treue gu belohnen und machte ihn gum Bergog son Powis; allein in England felbft murbe bieg nicht anertannt, fonbern fogar bie Acht gegen ihn ausgesprochen. Er ftarb 1696 und erft Georg I. bob bie gegen benfelben beftebenbe Bill auf. Jest wurde feinem Cobne Billiem gurud gegeben, mas bem Bater abgefprochen unb genommen worden war, William murbe fonach ber zweite Marquis von Powis; mit ihm erlosch biefe Bitrbe. Spater wurde ber Titel eines Grafen von Domis an henry Arthur herbert von Chirbury und bann an Ebwarb Baron Elive verlieben, wie bereits bemertt worben ift 10).

Einen furgen überblick bes gangen Geschlechts 22) wird diese Tabelle geben:

. . .

<sup>5)</sup> Crabb a. a. D. 6) a. a. D. Vol. I. u. b. Xrt. Caernarvon.

<sup>7)</sup> Crabb a. a. D. Vol. I. unt. b. B. Clive unb Vol. IL unt. b. Art. Herbert. 8) a. a. D. Vol. I. unt. b. 23. Clive.
9) Crabb a. a. D. Vol. II. unt. b. Art. Herbert und Torrington. 10) Crabb a. a. D. unt. b. B. Herbert. 11) Bergl, åber ben gangen Art. vorzügtich Crabb a. a. D. Camden's Britannis abridg'd Vol. II. p. 678. 79 und p. 705 ff. Imhof regum patrumque Magn. Brit. nist. geneal. und andere Berte.



Bon ben historisch wichtigern, Bu ber erwähnten Familie gehorenben, Personen nennen wir

1) Arthur; er ftand bei bem Ronige Jakob Il. in großem Anfeben, murbe auch von bemfelben gum Abmis ral ernannt, ließ fich aber fur ben Plan besfelben, bie fatholische Kirche jur berrschenden bes Landes zu machen, burchaus nicht gewinnen, fonbern legte lieber, um fersnern Bumuthungen ber Urt ju entgeben, feine Stelle im 3. 1688 wieder, obicon feine fonftigen Ginnahmen febr gering waren. Er begab fich hierauf nach Solland gum Pringen von Dranien und übernahm bas Commanbo ber Flotte, mit welcher biefer nach England überfette. Er zeigte fich überaus thatig, Die Geeofficiere bem Pringen ju gewinnen, mas ihm auch nach Wunfch gelang; er wurde baher nach ber Thronbesteigung bess selben wieber jum Admiral gemacht und im 3. 1689 jum Baron von Torbay und Graf von Torrington er: hoben. Diefer burch Muth, Erfahrung und Renntniffe ausgezeichnete Seemann befaß eine unerfattliche Chrbegierbe und einen unbegrangten Stolz, woburch er benen, bie mit ihm zu thun hatten, febr laftig wurde \*). (R.)
2) Edward, Lord herbert von Cherbury, ift einer

ber erften und jugleich achtungswurdigften Raturaliften

und Deiften Englands. Er ift geb. im 3. 1581 auf

bem Schlosse Montmorency (Montmorency - castle) in Ballis, bem Bohnfige feines Baters. Seit feinem 14ten Jahre besuchte er bie Universitat ju Orford, und zeichnete sich burch Fleiß und Fahigkeiten aus, machte spater mehrere Geereifen, that Kriegsbienfte, murbe 1608 Ritter von Bath, lebte als Abgefandter Ranig Jatobs I. von 1616 - 1621 in Paris, um sich bei Ludwig XIII. von Frankreich für bie bebrangten frang. Reformirten ju verwenden, erlangte bie Burbe eines Lord ju Cherburn, Pairs von England und geheimen Kriegsraths bei ben Konigen Karl I. und Jatob I., trat bei bem Ausbruch der engl. Revolution auf die Seite der Nation und ftarb zu London ben 20. August 1648. Bugleich mit ben politischen Sturmen wurde England von ben beftigften religibsen Bewegungen beunruhigt. Ratholiken, Epistopalen, Presbyterianer, Puritaner, Independenten, Familisten und Setten aller Art standen im lebhaften Rampfe. Der Wiberwille gegen bie Ausartung bes Rle= rus, bas Schulgezant ber Theologen und bas schwarmes rifche Unwesen ber Geften erzeugte in bem eblen, freis finnigen und selbstbenkenden Cherburg den Gedanken, fich über biefe Berwirrung burch felbstfanbiges Rach benten über bas mahre, emige Befen ber Religion gu erheben, und burch eine naturliche, allen Denfchen gemeinschaftliche Retigion bem wichtigen

<sup>\*)</sup> Camden's Britannia abridg'd. Vol. I. p. 101 unb p. 104. bal. Burnet compl. Hist. of England. T. III.

Streit über die Offenbarung ein Ende zu machen. Go bilbete er folgende Lehren aus. Buerft fuchte er über Bahr= heit überhaupt einen festen Standpunkt zu gewinnen, tonnte aber auf bemfelben, ba er, wie bamals in Engand die herrschende Richtung der Philosophie überhaupt, bloß empirisch mar, nicht weiter als zu ber Regel ber allgemeinen Ubereinstimmung aller Berftanbigen ge= langen, weil sich barin, wie er glaubte, die allgemeine und reine Natur bes menschlichen Erkennens und ber mabren Begriffe im Unterschiede von bem Schein, fund gebe. Ferner ftellte er nach biefer Regel ber Bahrheit ben Inhalt ber allgemeinen und natürlichen Religion in folgenden funf Gaten fest: 1) Es ift ein bochftes Befen, Gott, bas Urprincip aller Dinge, ber Urheber bes Guten, ber ewig, felig, heilig, gerecht und weife ift. 2) Dieg bochfte Befen muß verehrt werben; ba bieß burch Gebete, Opfer, Danksagungen geschehen mag, fo find Rirchen und bestimmte Diener ber Religion, wenn fie gleich die Reinheit der Religion burch Bufage recht oft getrübt haben, doch als wichtig anzuerkennen und zu achten. 3) Der wichtigste Bestandtheil biefer Berehrung aber ift Zugend und Frommigkeit. 4) Abicheu por bem Bofen ift allgemein in ber menschlichen Ras tur, und aus diefem hervor gegangene Reue uber begangene Sunden ift das einzige allgemeine Mittel zur Biedererlangung der gottlichen Inade. 5) Der Mensch bauert nach biefem Leben fort und hat jenfeits Belohnungen und Bestrafungen feines Thuns Bon biefen funf Gagen behauptet Cherburn, bag fie allen Menschen aller Beiten gemein, und -barum als ber menschlichen Natur angehörig, als von Gott bem Menschen eingeprägt zu betrachten feien. Das bei laugnete er jedoch nicht gang die Moglichkeit befonberer gottlicher Offenbarungen, allein er feste ges wiffe Bebingungen und Grundfate ber Prufung feft, unter benen allein fie anzuerkennen feien. Es muß 1) ber redliche Gebrauch ber eigenen Rrafte vorangegangen fenn, ehe man bei biefer boberen Silfe Buflucht sucht. 2) Die Offenbarung muß uns felbst widerfahren, benn was uns von Anbern als folche überliefert wird, tommt zu uns nicht als Offenbarung, fondern als Tradition und Geschichte. 3) Der Inhalt ber Offenbarung muß nach Bernunft und Gewissen geprüft werben, und nur wenn fie etwas Gutes enthalt, barf fie anerkannt merben. 4) Derjenige, welcher eine Offenbarung empfangt, muß burch eine gang besondere innere Bewegung bie gottliche Anregung von feiner eigenen naturlichen Tha-tigfeit zu unterscheiben im Stande fenn. Über die Mittel jedoch und die Beise ber Offenbarung, läßt sich Richts von uns bestimmen; sie tann uns in jeder Zeit und jedem Zustand zu Theil werden, im Bachen ober Schlafen, in der Entzudung, im Lefen ober Reben, wenn wir nur biefe Regeln beobachten, um fie von Taufdungen ber Schwarmerei und bes Aberglaubens gu unterscheiben. Diese Grundfage über naturliche Religion und Offenbarung wendet er auf das Chriftenthum an. Nichts weniger als feindselig, spottend und berab= wurdigend, rebet er uber bas Christenthum amar frei,

aber bennoch immer mit Achtung und Mäßigung. Der ben Orthoboren seiner Zeit am meisten anftopige Sat über das Chriftenthum war, daß er die Offenbarung und Beilsanstalt bes Chriftenthums nicht fur burchaus nothwendig zur Seligfeit hielt. Diefer Sat folgte aber nicht nur gang confequent aus feiner allgemeinen Unficht über bie Religion, fondern muß auch von Jebem, ber bie Möglichkeit einer Bernunftreligion zugibt, alfo von jebem Rationalisten als mahr zugestanden werden. Nach Cherbury aber war ber allein nothwendige und zureichende Inhalt der mahren Religion in den funf genannten Sagen enthalten; Diefe aber find allen Menschen, allen Religionen gemeinschaftlich; in ihnen alfo find allen Religionen hinreichende Mittel gur Geligfeit verlieben, Die besondere Offenbarung und Beilsanftalt bes Chriften: thums ift baber entbehrlich. Der mabre Werth bes Christenthums besteht nur barin, bag es auch zugleich jene funf Gate ber naturlichen Religion in fich enthalt. In so fern es noch mehr enthalt, ift es nur eine besonbere Religionsform, die nicht geeignet ift, eine allgemeine Religion ber Menscheit zu werben, und hat oft burch Berdunkelung ber naturlichen Religion und burch verberbliche Streitigkeiten über wichtige Fragen sogar nach= theilig gewirft. Diese Unsichten hat er in folgenden Schriften ausgeführt: 1) De veritate, prout distinguitur a revelatione, a verosimili, a possibili et a falso "), ist bie wichtigste, benn sie enthalt eine volls stanbige Entwickelung seiner so eben mitgetheilten Lehren von dem Befen und ber Regel ber Bahrheit, von ber naturlichen Religion mit ihren funf Sauptfagen, von ber Offenbarung und ihren Bedingungen, doch noch ohne ausdruckliche Unwendung auf das Christenthum. 2) De causis errorum enthalt eine genauere Begrundung ber in ber Schrift de veritate aufgestellten Grundsate über Mahrheit und gibt eine vorbereitende Anleitung die all: gemeinen Begriffe ber naturlichen Religion aufzufinden. 3) De religione laici, ift eine turge überficht feines Systems ber naturlichen Religion 2). 4) De religione gentilium errorumque apud eos causis 3) sucht aus ber Geschichte ber Religion ju zeigen, bag bie Begriffe ber natürlichen Religion zu allen Beiten Anertennung gefunden baben, daß die von ihm aufgestellten funf Gabe felbft ben rohften Formen bes Beidenthums ju Grunde liegen, und von ben gebilbeten Beiben immer flar erfannt und ausbrudlich anerkannt worden feien. Mugerbem haben wir noch von S. einige geschichtliche Schriften: 5) Expeditio Buckinghamii in Rheam insulam\*)

<sup>1)</sup> Ausgaben bavon: Paris 1624. Lond. 1633. 4. 1645. 4. 1656. 12. In franz. Sprache: (ce foll zuerst franzosisch geschrieben, und später ins Lat. übers. sepn) De la vérité, entant qu'elle est distincte de la révélation, du vraisemblable, du possible et du faux. Paris 1633. 4. und 1639 sin. loc. 2) Nr. 2 u. 3. sind zusammen herausgegeben: De causis errorum. P. I. (ber 2te Theil ist nie erschienen) una cum tractatu de religione laici et appendice ad sacerdotes, nec non quibusdam poematibus. Lond. 1645. 4. und 1655. 12. sin. loc. (wahrscheinl. zu Amsterd. ed. 3. 3) Der 1ste Th. Lond. 1645. 8. Bollständig erst Amst. 1656. 4. 1663. 4. Dann ed. Is. Vossius. Amst. 1700. 8. Engl. übers. Lond. 1708. 8. 4) ed. Tim. Baldwin. Load. 1656. 8.

und 6) bas Leben Konig heinrichs VIII. von England in engl. Sprache 5). Mit Unrecht führt die Schrift: Dialogue between a tutor and his pupil, Lond. 1768 (ein Auszug im brit. theol. Mag. Bb. 2. St. 1. S. 186 — 202) Cherbury's Namen. Nichts war naturlicher, als bag biese freien religiosen Grundsabe bei ber beschränkten orthodoren Denkart feiner Beit großen Unwillen erregten. Und biefer außerte fich auch burch eine große Ungahl von Gegnern in England und Teutsche land, bie in Schriften mider ben vermeintlichen Atheis ften, ober boch Beiden, Feind bes Chriftenthums. Reger und Abtrunnigen tampften, wie: Rich. Barter, D. Gaf= fendi, Loce, D. Mufaus, Ez. Spanheim, G. Titius, Chr. Korthold, Abr. Beiban, Seb. Niemann, Jak. Benning, S. J. Elebrecht, G. Berneborf, D. Bbitby, Th. Hallzburton, 3. Grap, C. J. Sucro, J. Leland, Ph. Stelton, J. B. Lubermald, A. G. Mafch u. A. 6). Cherbury felbst erwiederte Nichts auf Diese Ungriffe, aber feine Lehre machte fich durch ihre innere Bahrheit von felbst geltenb. Rann man auch feines Beges die funf Sate Cherbury's als allgemeine, naturliche und nothwendige Bahrheiten der Religion anerkennen, schon weil es überhaupt ein falfches Beginnen ift, eine fo genannte naturliche Religion in gewiffen Gaten und Begriffen aufstellen zu wollen, fo mar boch mit bem Gebanten von einer naturlichen Religion die große Idee ausges fprochen, bag bie Religion ursprungliches und allgemeis nes Eigenthum ber menschlichen Ratur fei, und nicht erft von Außen durch Offenbarung in ihn binein ges bracht werden muffe, und bamit mar ber erfte Schritt zu einer freien und vernunftigen Behandlung ber relis gibsen Uberzeugung gethan. Dieses Befentliche feiner Lebren faßte Burgel, junachft in England, wie bie gesachteten Namen eines hobbes, Toland, Collins, Bools fton, Tindal, Burnet und felbst eines Lode u. A. beurfunden, und ber teutsche Rationalismus barf fich nicht scheuen, zu gestehen, bag ber burch Cherbury ausgesftreute Came auch ihm, wenn gleich nach großen Berirrungen und vielen Regenerationen, bas Dafenn gegeben babe. -

Bergl. The life of Ed Lord Herbert of Cherbury, written by himself. (ed. Hor. Walpole). Lond. 1764. 4. 1778. ein Ausz. im brit. theol. Mag. Bb. 2. St. 4. S. 897—912. — Riceron's Nachrichten von Gelehrten, Ah. 14. S. 198 fg. — Deff. Samml. von merkw. Lebensbesch., größten Theils aus ber brit. Biogr. übers. Ah. 10. S. 363. — Grundig Sesch. d. heutigen Deisten und Freidenker. Cothen, 1748 und bess. soriellen und Freidenker. Cothen, 1749. — Leland, Abris beistischer Schriften. Ah. 1. S. 1—52. — Trinius, Freidenkerlerison. S. 298—305. G. Arnolds Kirchenz und Keherhistorie, Ah. 2. S. 218. 19. Heinsius, K. G. Ah. 2. S. 425. Moss

heim, K. G. (teutsche Ausg. Rothenb. 1776). 4. S. 50 u. 624. Schröch, K. G. seit d. Ref. Th. 5. S. 655 — 62. Tennemann, Gesch. d. Phil. Th. 10. S. 112—40. Stäudlin, Gesch. des Rationalismus und Supernaturalismus. S. 111. 12. Fuhrmann, Hantworterbuch der Relig. und K.G. Bb. 1. s. v. Cherzbury.

(D. Heinr. Schmid.)

3) George, ein jungerer Bruder bes vorhergebens ben, geb. 1593 und geft. 1632, bildete fich ju Cambridge und widmete fich bem geiftlichen Stande, wohu ihn ber Konig Karl I. veranlaßt haben foll. Nach einer anbern Angabe mar die vereitelte hoffnung auf eine Unftellung bei Dofe ober im Statebienfte Urfache biefes Entschlus= fes \*). Er wurde ju Semmerton bei Galisbury als Pfarrer angestellt und trieb die Theologie mit allem Gifer, befaß aber auch in andern Biffenschaften schone Renntniffe und empfahl fich burch ein gefälliges und liebenswurdiges Betragen allgemein. 3m 3. 1623 erfcbien von ihm eine Oratio, qua auspicatissim. Ser. Princ. Caroli reditum ex Hispaniis celebravit G. H. Acad. Caut. Orator; er überfeste Cornaro's befannte discorsi della vita sobria ins Engl. und erwarb sich als geiftlicher Dichter einen gewissen Ruf. Um befanntesten ift fein Bert The Temple; sacred Poems and private Ejaculations. Cambridge 1633. 12.; die 12te Ausgabe ift verbeffert und vermehrt mit einer alphabetical Table auch einer Biographie des Dichters und erschien London 1703 auch in 12. Ferner find zu nennen Herbert's Remains (Lond. 1652. in 12.); fie enthalten a Priest to the temple or the Character of a Country Parson, ferner eine Sammlung von Sprichwortern und Sentenzen. Beibe Stude erfchienen auch einzeln, bas erftere London 1675, in 8., das andere London 1651. in 12. Einige latinische Gebichte Berberts findet man auch in bem Epicedium Cantabrigiense (erschien 1612) und ben Lachrymae Cantabrigionses (erschien 1619) und eine Reibe feiner Briefe liegen ju Cambridge \*\*).

4) Mary Herbert, Grafinn von Dembrote, Schwefter von Philip Sionen, vermablte fich im 3. 1576 mit Benry Berbert, Grafen von Dembrote und bat fich burch hohe Bildung und ausgezeichnete Talente, wovon mehrere fcriftstellerische Produtte berfelben ein rubmliches Beugniß ablegen, einen großen Namen erworben. Go überfette fie mehrere Pfalmen, wie man fagt, aus bem Bebraifchen ins Englandische, welche noch jest ju Bilton in ber bortigen Bibliothet aufbewahrt werben follen, ferner machte sie A Discourse of Life and Death, written in French by Philip Mornay, done into English by the Countess of Pembroke (Lond. 1600. in 12.) bekannt, übersette bas Trauerspiel Antonius (Lond. 1595. in 12.) aus dem Frangofischen, lieferte zu Spenser's Astrophel im 3. 1595 eine Elegie an ihren Bruber Phil. Gibnen und ju Davison's poetical Rhap-

<sup>5)</sup> The life and reign of King Henry VIII. Lond. 1672. fol. rub 1682. — Eine Gefammtausgabe feiner Schriften erschien zu London, 1645. 4. 6) Ein Berzeichnis ber Schriften gegen Cherbury, f. Arinius Freibenkerlexiton. S. 302 fgg. A. Encytt. b. B. u. A. Bweite Sect. VI.

<sup>•)</sup> Diction. universel. T. VIII. p. 394. (ed. 9.). ••) Crabb Univers. Histor. Dict. Vol. II. unt. b. Art. Watt's Bihl. Brit. Vol. 1, 486. Winstanley Lives of the Engl. Poets. p. 260. Dict. universel a. a. D.

sody im I. 1602 einen Pastoral Dialogue in praise of Astraca (ber Königinn Elisabeth). Sie kultivirte bie Wissenschaften nicht nur selber, sondern bemühete sich auch, Andere zu benselben anzuloden und zu ermuntern; sie starb 1621\*).

5) Sir Thomas, nicht zu verwechseln mit dem Statsmanne und Grafen James Thomas S. von Dem: brote, ift geb. 1606 gu Jort, wo fein Grofvater Albers mann war. Er hat fich vorzuglich burch feine Reife in ben Drient und mehrere Schriften bekannt gemacht. Seine Studien machte er feit bem 3. 1621 ju Orford, nachher zu Cambridge und begab fich bann nach London ju feinem Bermandten, bem Grafen Billiam B. von Pembrote. Diefer glaubte, es mochte bem jungen Manne febr nuglich werben, wenn er ben engl. Gefandten Dor= mer Cotton, welcher im 3. 1626 von Rarl I. nach Perfien geschickt murbe, begleitete. So ging benn Thomas D. am 10. April 1626 mit ber Gefanbtichaft von Dover ab und fam am 9. Jan. 1627 nach Ormus; ba aber ber Schah Abbas fich bamals in ber Nahe bes kaspischen Meeres aufhielt, so mußte bie engl. Gefanbts schaft erft fast gang Perfien burchreifen, ebe fie ju bemsfelben gelangte. Die Aufnahme berfelben war Anfangs fehr gunftig und bie beabsichtigte Banbeleverbinbung fcien zu Stande tommen zu wollen, allein bald murbe man lauer am perfifchen Bofe und ber Gefandte mar foon entschloffen, in fein Baterland gurud zu geben, als er ju Casbin ftarb. Die Rudreife ber Ubrigen geschahe nun über Ispahan, Bagbab, ben Tigris hinab und bis in die Rabe von Surate. Berbert besuchte auch bie Molutten und tam nach einer Abwesenheit von 4 Jahren ins Baterland gurud. Sein Gonner, ber Graf Billiam D. von Pembrote ftarb ploglich; an ibm verlor Thomas feinen Befchuger, auf ben er alle Soffs nungen gesetht hatte, und verließ baber England jum zweiten Male, und besuchte einige Theile Europa's. Rach seiner Rudtehr von biefer andern Reise verheiras thete er fich und ergab fich gang und gar ben Studien; beim Ausbruch bes Burgertrieges nahm er Partei fur bas Parliament gegen ben Konig und ber Graf Philip D. von Pembrote, welcher fich fur ibn intereffirte, mußte ibm bei verschiedenen Belegenheiten Commissionen bes Parliaments ju verschaffen. Als er nun im 3. 1646 mit bem Grafen und anbern Deputirten jum Konige gefandt murbe, munichte biefer ibn und Darrington (f. ben Art. Lite Sect. 3r Bb. S. 2) bei fich ju behals ten, was auch bewilligt marb. Da B. ben Konig nicht fo schlimm fanb, als er ihn fich gebacht und von ben Ungufriedenen ausgesprengt wurde, fo faßte er große Buneigung ju bemfelben und theilte fortan bie traurige Lage beefelben bis ju feiner hinrichtung. Rach ber Bieberberstellung ber Konigswurde suchte Karl II. ibn für biefe Treue zu belohnen und ernannte ibn 1660 gum Baronet unter bem Titel Berbert von Tinterne. In feinen letten Sahren jog fich D. von offentlichen Ge-

schaften gang gurud und ftarb am 1. Darg 1681 \*\*). Unter feinen Schriften ift Die wichtigfte feine Reifebes some years Travels into Africa and the Great Asia; especially the territories of the Persian Monarchy and some parts of the Oriental Indies and Isles adjacent. Lond. 1634. fol. mit Rupfern, andere Ausgaben erschienen eben bafelbft 1638. 1665 unb 1677. Rebe biefer Ausgaben bat einen andern Titel. Berbert ift ein glaubwurdiger Berichterstatter und bis auf Charbin's bekannte, hochst reichhaltige Voyages en Perse war er ber Sauptfubrer uber bas neuere Perfien; feine Combinationen über bie von ben Alten ermahnten perfis schen Orte zeugen von Geift und vieler Bilbung und überall fieht man, bag er mit ber Geschichte ber von ibm bereiften Lander wohl bekannt ift. Laftig und ermubend ift bagegen fein Safchen nach jeber Gelegenbeit, wo er feine Gelehrsamkeit zeigen und austramen kann, wie bieß unter neuern Reifebeschreibern 3. B. Budingham thut. Diefe traurige Sucht ift indeß in ben fpatern Ausgaben am augenscheinlichsten und fallt baher mehr ben fpatern Berausgebern, als S. felbft jur Laft. Gin bollanbifche Uberfegung bes Bertes erschien burch Beremias van Bliet ju Dortrecht 1658. in 4. mit Rupfern; aus biefer floß bie frang., welche Bicquefort besorgte (Paris 1663. 4.) und am haufigsten ges braucht worben ift. Die hollandische hat Bieles falfch überfest, Anberes abgefürzt. An ber frang, finbet man auch einen turgen Bericht über die Revolution im Ros nigreiche Siam vom 3. 1647. — Siftorisch wichtig find auch zwei andere Schriften 5's, welche fich auf ben Ronig Rarl I. und feine lette Lebenszeit beziehen, vorzúglich bie Threnodia Carolina containing an historical account of the two last years of the Life of King Charles I. (Lond. 1678. in 16.); die neue Ausgabe (Lond. 1702. 8.) hat den Titel Memoirs of the two last years of the Reign of the unparallelled Prince, of ever blessed memory, King Charles I., hat auch manche Zusätze vor ber frühern voraus. Dasfelbe gilt von ber Ausg. Lond. 1711 und ber schönen Ebition von Ricol (Conb. 1813. in 8.). Die zweite, für die Beitgeschichte jener Tage merkwurdige literarische Berlassenschaft h's ift ein Account of the last Days of King Charles I., welchen Bood in ben Athenae Oxonienses. 2. Vol. befannt machte. Auf ben Bunfc feines Freundes 3. be Laet überfette D. mehrere Bu: cher von dessen Novus orbis s. descriptio Indiae oceidentalis ins Engl., half auch bem Alterthumsforscher Dugbale bas Material jum 3ten Banbe bes Monasticon Anglicanum sammeln. Das Museum Ashmolianum bat mehrere Sammlungen, bie er veranstaltet bat. Der offentlichen Bibliothet ju Drford und ber Bibliothet an ber Rathebrale ju York ichenfte er noch turg vor feis nem Tobe mehrere handschriften \*\*\*). (4. G. Hoffmann.)

<sup>&#</sup>x27;) Dictionnaire univers. T. VIII. p. 393. (ed. 9.); Grabb bar gegen a. a. L. fagt 1601, was aber unstreitig fatsch ift.

es) So Crabb und die Biogr. univers.; dagegen Watt, Felder und Dict. universel haben 1682 und Abelung seht schwarfend 1681 ober 1682. es) Biogr. Univ. T. XX. p. 285-37.

6) William I. H., Graf von Dembrote, geboren 1507, ein wichtiger Statemann Englands unter Beinrich VIII., Edward VI., Marie und Elifabeth, beren Bertrauen er fich in mehrern hohen Doften bis zu feis nem im 3. 1569 +) erfolgten Tobe ju bewahren mußte. Unter Beinrich VIII. wurde er Rammerherr, Eduard IX. erhob ihn jum Grafen von Pembrole, ba er fruber nur Lord von Kaerdiff mar. Ferner empfing er ben Orden bes hofenbandes, bann bie Burbe eines Dberfiftallmeis fters, murbe Prafibent von Bales und hatte mit Ruffel und Grey bas Commando ber Armee. Nach bem Tobe bes Konigs Eduard erklarte er fich junachst fur Jane Gren, mit beren jungster Schwester sein Sohn vermahlt war; faum mertte er aber, bag ihr Spiel ichlecht fiebe, fo erklarte er fich augenblicklich fur die Prinzessinn Marie. Unter ihrer Regirung bekampfte er den Aufrührer Wiat und zog gegen Frankreich zu Felbe. Bu Calais verwaltete er 2 Mal bie Stelle bes Gouverneurs, murbe auch Oberhosmeister bei ber Koniginn Elisabeth. Roch turg vor feinem Tobe hatte er bie Unannehmlichkeit, in ben Berbacht zu kommen, baß er bie Bermablung bes Gerzogs von Norfolf mit Maria Stuart zu forbern gefucht habe, murbe jedoch bald frei gesprochen. Mertwurdig ift es, daß biefer verbiente Mann nicht einmal schreiben konnte ++).

7) William II. H., Graf von Pembrote, geboren 1580 ju Bilton in Biltsbire, Enfel bes Borbergebenben und Gohn bes Grafen henry h. von Dembrote, genoß bas Bertrauen von Jatob I. und Rarl I. und mar ein treuer Rathgeber bes Lettern. Er wird allgemein ein eben fo trefflicher und ebler, als ein bochft talent= voller und gelehrter Mann genannt; eifrig bemubt, Biffenschaft und Bildung zu befordern, ermunterte er bie Gelehrten burch Belohnungen ju neuen Anstrengungen. Er erhielt ben Orden bes hofenbandes; wurde 1610 Souverneur von Portsmouth, und 1611 Mitglied bes tonigl. Rathes. Un ber Begrundung ber neuen Rolo= nien in Birginien nahm er ben lebhaftesten Untheil, ihm zu Ehren wurde baher ein Theil ber neu entbecten Insfel Bermuda mit bem Namen Pembrote bezeichnet. Durch ben Grafen Robert Carr von Sommerfet murbe er bem Ronige im 3. 1614 verbachtig gemacht, beforberte baber im 3. 1615 ben Sturg biefes Gunftlings. 3m 3. 1616 ernannte man ihn jum Rangler ber Unis versitat Orford, in welcher Stellung er sehr viel Gutes gewirkt hat. 3m 3. 1618 rettete er bei einem Branbe einen großen Theil bes tonigl. Palaftes und benutte bei verschiedenen Beranlaffungen seine Auctoritat und feinen Ginfluß, um Zwifte von weit aussehenden Folgen zwis

schen ben Großen bes Reichs beizulegen. 1680 warb ihm bie Aufficht über bie Binnbergwerke in Devonsbire und Cornwall anvertraut, und furg vor feinem Lobe marb er noch zum Oberhofmeister bes königt. Saufes beforbert. Er war allgemein geliebt und in einem folchen Grabe uneigennütig, daß er nicht einmal die ihm zukommende Befoldung annahm. Rur bem Bergnugen mar er ubers aus ergeben, ein Schlagfluß tobtete ibn ploglich am 10. April 1630\*). Der Orforder Bibliothek verehrte er 242 griechische Manustripte, welche er auf einer Reise in Stalien gekauft hatte. Bon ihm hat bas college Pembroke in Orford seinen Namen. Er liebte bie Poefie und war felbst Dichter, mehrete Gebichte find burch ben Drud bekannt gemacht: Poems written by William, Earl of Pembroke u. f. w. Lond. 1660. in 8. und werben gefchatt. Außerbem wird noch ermahnt eine Schrift of the Internal and External State of Man in Christ (Lond. 1654. 4.)\*\*). Herbert, Grafen von Vermandois, f. VERMAN-

HERBERT (Biogr.), Gelehrte und Stats: manner, welche nicht zu bem eblen Geschlechte Herbert in England gehoren. Bon ihnen find zu bemerten:

1) Claude Jaques, geb. ums 3. 1700 zu Paris, geft. 1758 eben baselbst, wird unter ben franzosischen Schriftstellern über Otonomie ausgezeichnet; er verdankt bieß hauptfachlich seinem Essai sur la police des grains (1755 in 12.), wozu er ein Supplement (1757 in 12.) beraus gab. Außerbem ift von ihm bekannt ein Discours sur les vignes (1756 in 12.) †).

2) Joseph von, Erjesuit und f. f. Professor ber Phyfit und Mechanit an ber Universitat ju Bien, geb. ju Rlagenfurt in Rarnten am 2. Sept. 1725. Er trat in ben Orden ber Jesuiten bereits im 3. 1740. 3m 3. 1758 murde er Professor ber Metaphysit an ber Biener Universitat, übernahm im 3. 1759 bas Lehramt ber Physit, wurde im 3. 1772 als f. f. Professor für biefe Ratheber bestätigt, und bekam auch ben Lehrstuhl ber Dlechanik bazu. Er mar in beiben Sachern fehr bewanbert und trug fehr biel jur Berbreitung physitalischer und mechanischer Kenntniffe in Dftreich, unter ber Regi= rung Marien Therestens bei. Much burch feinen menschenfreundlichen Charafter zeichnete er fich aus. Debs rere feiner Schriften bezweckten Erweiterung ber Naturlehre ++). (Rumy.)

\*) Co Crabb, Wass, Dictionn. universel. und Andere; bie Biogr. univers. hat bagegen 1631. \*\*) Bgl. Crabb a. a. D. Vol. II. unt. b. B. Pembroke; Wates Bibl. Brit. Vol. I, 486. Dict. universel. T. VIII. p. 894. (ed. 9.), Biogr. univers. T. XX. p. 231 ff. (Art. von Lefebvre—Cauchy); Clarendon Mem. T. I.
†) Dictionn. univers. histor. T. VIII. p. 394. (ed. 9.)

<sup>(</sup>Ert. von Eyries). Crabb Univ. Histor. Diction. Vol. II. unter b. Art. Watt's Bibl. Britann. Vol. I, 486. Dictionnaire Univers. T. VIII. p. 394. (ed. 9.); Feller diction. histor. T. IV. p. 577. Thelung's Fortfeg. und Ergang. ju 36 cer's Gelehrtenleriton. 2r Bb. C. 1934.

<sup>†)</sup> Crabb a. a. D. Vol. II. unt. b. B. Pembroke; eine ans bere Angabe sest ben Aob ins J. 1570. ††) Camden's Brit. p. 614. 634 und 642. (ed. 1607).

<sup>†)</sup> Dahin geboren: Theoria phaenomenorum electricorum. Vindobonae 1772. Dissertatio de aquae alicrumque nonnullo-rum fluidorum elasticitate, Vindob. 1773. Dissertatio de igne, triplicem illius statum complectens, ut fluidum elasticum et calorem efficit, ut lux est, ut a corporibus gignitur et absorbetur, Vienn. 1773. 8. Berfchiebene Auffage in ber Biener Beitfchr. "Beitrage ju verschiebenen mathematischen und phyfitalischen Bifs fenschaften von einigen oftr. Gelehrten in Bien," 3. B. von ben Streifen und Bellen im Glafe, vom Anallgolbe, von ber vortheil-

132

3) William, ein berühmter englandischer Alterthums: forfcher, geb. im 3. 1718 ju Bitchin in Bertforbfbire, bat fich vorzüglich um die Geschichte ber Buchbruckerkunft in feinem Baterlande große Berdienfte erworben. Fruberhin trieb er junachst Sandel mit Strumpfwirkerarbeit, batte aber barin eben fo wenig Glud, als in andern ähnlichen Unternehmungen, und ging baber, um fein Seil anbers wo zu versuchen, nach Oftindien. Auf dem Sahrzeuge ber oftinbischen Compagnie, mit welchem er babin abging, bekleibete er bie Stelle eines Kaffirers, murbe nach feiner Unfunft in Pellichern in Folge bes zwischen England und Frankreich ausgebrochenen Krieges von bem Schiff getrennt, und genothigt, eine lange Reise ju Fuß ju machen, so baß er erft nach einem Jahre im Fort St. David wieder ju bemfelben gelangte. Jene Reise hatte indeß fur ihn manches Bortheilhafte; bei ber Langsamkeit, mit welcher er fie vollendete, hatte er Belegen= beit, einen fehr großen Theil bes Landes ziemlich genau Bu feben und wichtige Puntte naber ju unterfuchen. Er entwarf jest ben Plan von mehrern Orten, und ubers reichte ibn ber oftindischen Compagnie, und empfing bafur ein Gratial. Spater ließ er fich in London nieder, beschäftigte fich mit Rartenftechen und trieb baneben einen Sandel mit Rupferflichen; die Duge, welche ihm bei feiner ungebundenen Lage verblieb, benutte er jum Stubium ber typographischen Alterthumer, welches ihn gewaltig anzog. Da er Ames typographical antiquities in ber Driginalbanbschrift und mit Unmerkungen verfeben an fich gebracht hatte, fo befchloß er eine neue Ausgabe bavon zu veranstalten, zog fich nach Cheshunt in feine beimathliche Gegend zurud und sammelte bie bazu erforderlichen Materialien unablaffig. Der erfte, mes fentlich bereicherte, Band erschien Lond. 1785 in 4. unt. bem Tit. Typographical Antiquities or an Historical account of the Origin and Progress of printing in Great Britain and Ireland .... from the year 1471 to 1500. Begun by the late Joseph Ames ... considerably augmented .... by William Herbert. Der 2te Band fam 1786, ber britte und lette 1790 in 4. beraus. Die Geschichte ber Buchbruderfunft gebt in bem lettern bis auf bas 3. 1600 herab, auch in biefen beiben letten Banden find B's Bufate zahlreich und wichtig. Dbichon bas Bert viel Beifall erntete, wollte Berbert es boch noch mehr vervollkommnen, und schickte fich ju einer verbefferten Ausgabe an, welche aber burch feinen bereits am 18. Marg 1795 erfolgten Tob vereitelt wurde. Nachmals wurde eine solche durch Thomas Frognall Dibbin zu Stande gebracht Lond. 1810—1816. 3 Bbe. 4. 1). Ferner beforgte Berbert eine neue Musgabe von Atkyn's History of Gloucestershire. Lond. 1769, bearbeitete gemeinschaftlich mit Nicholfon ein Sanbbuch uber Oftindien, betitelt: New Directory for the East Indies, in 4.2).

baften Reibung elettrifder Dafdinen, über bie Urface ber Berfteinerung u. f. w.
1) Wate's Biblioth. Britann. Vol. I, 301. 2) Crabb Univ.

4) Baron von Herbert, ein verbienter offreich'icher Diplomat, welcher am 23. Febr. 1802 gestorben ift. Er war ber Sohn eines Oberoffiziers, welcher im 3. 1787 ben Feldzug gegen bie Eurfen mitmachte, babei aber nach ber Schlacht bei Banjaluta, welche ber Pring von Silbburghaufen gegen die Turten verlor (G. I. Sect. 7r Th. S. 309), nebft feiner Gattinn und feinem Sohne in Gefangenschaft gerieth, nach Konftantinopel geschleppt und nach der Gewohnheit jener Zeit übel behandelt wurde. Einige Jahre nach Abschluß bes Friedens zwifchen ber Pforte und Offreich wurde bem jungen Berbert burch ben Pater Frang, welcher die Stelle eines Rapellans bei ber offreich'schen Gesandtschaft ju Konftantinopel be-Eleibete, Die Freiheit wieder verschafft. Durch feine Rennts niffe besonders in ber Physik hatte sich biefer febr unterrichtete Jefuit viel Achtung erworben, felbft beim Gultan und benutte eine gunftige Stimmung besfelben ju ber Bitte, boch einige Chriftenkinder frei zu geben. Sein Bunfch wurde erfullt und man stellte vier Rnaben, unter benen Berbert mar, ju feiner freien Disposition. Er unterrichtete hierauf bie Rinber, vorzüglich auch in ben orientalischen Sprachen, in ber Absicht, feinem Orben in thnen neue taugliche Glieber ju gewinnen; auch traten zwei berfelben nach vollenbetem Noviziat wirklich in ben Orben, doch bie beiden andern, namentlich auch Berbert, wunschten eine andere Laufbahn zu betreten. Beim Fur-ften von Raunig erhielt Berbert Die Stelle eines Borlefere; balb nachher stellte man ihn bei ber Gesandtschaft ju Konftantinopel junachft als Dolmetscher, bann als Legationsfetretar und bevollmachtigten Minifter und Internuntius bei ber Pforte an. Diefen wichtigen Poften befleibete er langere Beit jur Bufriebenbeit feines Sofes, und unterzeichnete als folcher am 4. August 1791 ben Frieden zwischen Oftreich und ber hohen Pforte. Es gelang ihm, die Granzlinie in Kroatien, welche noch immer nicht fest bestimmt worden war, vollig zu firiren. Er starb am 23. Febr. 1802 zu Konstantinopel \*). (R.)

HERBERTINGEN, ein Marktfleden im Konigreiche Birtemberg, im Donaufreife, Dberamts Saulgau und ftandesberrichaftlichen, fürftlich thurn- und taris'ichen Amtsbegirts Scheer, mit 1171 fathol. Einwohnern. Der anansehnliche Drt hat eine schone Pfarrfirche, 6 Schilbmirthschaften, 3 Mahlmublen und 2 andere Rublen. Er gehorte zu ber vormaligen Grafschaft Friedberg-Scheer.

(Memminger.) HERBESSUS ober ERBESSUS, eine Stadt auf Sicilien, die in ber Nahe von Giratus belegen mar; ih= rer geschieht bei Livius, Stephan von Byzanz und Pto-lem. Erwähnung, indeß kann ihre Lage nicht nachgewiefen werben. (G. Hassel.)

HERBESTUS, Benedikt, aus ber bamaligen polisschen Provinz Rorolanum, ju Rovomiasti im 3. 1513 geboren, war ju Krafau Dagifter ber Philosophie und

Histor. Diction. Vol. II. unter b. 23. Watt's Bibl. Brit. Vol. I,

<sup>486.</sup> Biogr. Univers. T. XX. p. 237 ff. (Xrt. von Lefebvre—Cauchy) unb Biogr. nouv. des Contemporains T. IX. p. 145 ff.

\*) Biogr. Univers. T. XX. p. 239. (Xrt. von Bernhard) unb Biogr. nouv. des Contempor. T. IX. p. 145.

las baselbst Collegia; barauf trat er 1571 zu Rom in ben Jesuitenorden, erhielt ein Canonicat und eine Presbigerstelle zu Posen, wo er bei seinem eifrigen Predigen gegen die Keher vom Kardinal Stanklaus Hosius noch angeseuert wurde. Auch gebrauchte man ihn viel in Missiondssachen in Reussen, Podolien und Bolhynien, und beißt baber Apostel bieser Lander; er liebte den Bigilantius Gregor von Sambor überaus zärtlich, wußte dessen mit Wis und Geist geschriebene Elegien und Eklogen auswendig, besaß eine ausgebreitete Gelehrsamkeit, wurde von seinen Landsleuten sehr geschätzt, und starb zu Jarissau am 4. März 1593 auf den Knieen liegend und betend+).

HERBICOLAE, Latreille (Insecta), fruher eine Abstheilung der Coleoptera heteromera, welche die Famislien Taxicornes, Stenelytra und die Pyrochroïdes umfaßte.

(D. Thon.)

HERBIERS (les), ein Marktsleden und Kantons's hauptort in bem Bez. Bourbon Vendée bes franz. Dep. Benbee. Er liegt an der Maine, die ihn von dem Dorfe N. D. des Herbiers trennt, hat mit diesem 510 Haufer und 2741 Einw. und nahrt sich vom Aderbau, Gewers ben und Markten. Der Bein, der hier gebaut wird, bat einen angenehmen Geschmad und dauert mehrere Jahre; doch wird vieler in Branntwein verwandelt.

(G. Hassel.)
HERBIGNAC, ein Marktsteden und Kantonshauptsort in bem Bez. Savenay des franz. Dep. Niederloire; er ist an sich nur unbedeutend, hatte indeß 1801 mit dem Kirchspiele 2755 Bewohner. (G. Hassel.)

HERBIN, Auguste François Julien, ein angeseherer franzosischer Drientalist, geb. 13. Mai 1783 zu Paris und gest. daselbst am 30. Dec. 1806, viel zu früh sur die Wissenschaft, der er sein Leben gewidmet hatte. Er gehört zu den ersten Schülern, welche sich in der so einstußreich gewordenen école spéciale des langues orientales vivantes gebildet haben; schon dort zeichnete er sich sehr aus, schried auch bereits in einem Alter von 16 Jahren seine Grammatik des Bulgar-Arabischen unt. d. Tit. Développements des principes de la langue arabe moderne, suivis d'un Recueil de phrases, de traductions interlinéaires, de proverdes arabes, et d'un essai de calligraphie orientale (Paris 1803, in gr. 4.) mit 11 Kups., und er wollte spâter dazu noch Bruchstücke aus der Tausend und Einen Nacht, auch ein arabisch-französisches und französisch-arabisches Wörterbuch liesern. Diese Grammatik hat allerdings ihre Mängel,

namentlich verwechselt Berbin nicht felten bas Bulgararabische und bie Schriftsprache\*), auch sonft vermißt man zuweilen bie erforberliche Benauigkeit, und an bem gangen Plane laßt fich ebenfalls Manches aussegen. Erwagt man aber bie Jugend herbin's und bie Schwies rigkeiten, welche er zu besiegen hatte (er schrieb zuerft unter ben Frangofen ein solches Bert), so muß man über ben kuhnen und eifrigen Jungling staunen. Borzüglich gelungen ift ber talligraphische Theil; uberhaupt hatte es Berbin hierin gu einer feltenen Deifters schaft gebracht. Er hinterließ Bieles handschriftlich, mas ihn der Tod auszuführen verhindert hatte. Außer dem bereits erwähnten arab. Worterbuche ein Essai sur les synonymes Arabes; ein traité sur la musique des Arabes; Bedr-eddin, roman oriental, ber sich an bie Taufend und Eine Nacht anschließt; Histoire des Poètes persans; Fragments sur l'Indostan und eine dissert. sur la manière de simplifier les caractères chinois. Bu feiner Berlaffenschaft geboren auch einige Uberfetuns gen aus bem Italienischen, namlich La Journée villageoise, ein Gebicht in 3 Gefangen, und Blanche de Rossi ou la Fidelite conjugale. Im Drud erschien nur noch eine Notice sur Hufiz de Chyraz im Jahre 1806; fie enthalt eine Rachahmung von etlichen Doen bes Bafis, ift mit einer fleinen tragbaren Preffe gebruckt und wurde nur an Freunde verschenkt, und ift baber sehr felten. Herbin's Kenntnisse waren sehr ausgebreitet und mannichfaltig, sein Charafter liebenswurdig und sein Ungeres angenehm\*\*).

(A. G. Hoffmann.)

HERBINIUS, Johann, mahricheinlich nur latinifirt aus Herbin, ein in vieler Beziehung mertwurdiger Schutmann und Prediger ber luther'fchen Rirche, geb. 1633 gu Di:fchen in Schleften, bilbete fich ju Bittenberg, wurde, nachdem er bafelbft 1657 Magifter geworben war, erft in seiner Baterftabt, bann 1661 gu Bolau als Rektor angestellt. Gegen bas Jahr 1664 ging er nach Bojanowa in Großpolen, um bort eine luther'sche Provinzialschule zu errichten, sammelte zur Bestreitung ber Bautosten auf Reisen in Teutschland, Holland u. s. w. milbe Beitrage, und brachte wirklich ben Bau zu Stanbe. Bei der bekannten Lage ber Protestanten murde bas Unsternehmen nicht von Allen gut geheißen. Berbinius begab fich baher wieber auf Reifen, tam nach Schweben, erhielt in Stocholm eine Anstellung als Reftor ber teutschen Schule, murbe bann Prebiger ju Bilna in Litthauen im 3. 1672, lebte fpater 2 Jahre lang in Barschau als schwedischer Gefandtschaftsprediger, und erhielt endlich 1675 zu Graubenz eine Anstellung als Prediger, wo er benn auch am 14. Febr. 1676 starb. Auf seinen gablreichen Reisen entwidelte fich feine Liebe gur Natur immer mehr; ein besonderes Geschaft machte er sich bas raus, über bie Seen und Fluffe bes nordlichen Europa

<sup>†)</sup> Bergl. Alegambe Bibl. Script. Soc. Iesu p. 58. Rachr. von der zalusti'schen Bibl. Ab. II. S. 55. Er scried Institutiones scholae Cracoviensis. — Explicationes Orationis M. Tullii ad Quirites post reditum. — Explicationem selectarum Ciceronis Epistolarum, mabrend er zu Krasau sehrte. — Periodicae responsionis libri V. Lips. 1566. 8. — Vita Ciceronis verbis ipsius concinnata, cum chronologia omnium ejus actorum et scriptorum. Francos. 1568. 8. — Arithmeticam linearem et figuratam. Cracov. 1577. 8. — Computum ecclesiasticum, lib. II. ante emendationem Calendarii Gregor. u. a. m. Auch Streitschriften gegen bie 560mischen Brüder.

<sup>\*)</sup> So urtheilt auch Perceval in seiner Grammaire Arabevulgaire p. III barúbet. \*\*) Biogr. Univ. T. XX. p. 238 ff. (Art. von Jourdain); Biogr. nouv. des Contemp. P. IX. p. 146 ff. Crabb Univers. Histor. Dictionn. Vol. II. unt. b. 33. Wast's Biblioth. Brit. I, 486.

Untersuchungen anzustellen, und brachte überhaupt sehr ichasbare Beobachtungen von feinen Banberungen mit. Seine Schriften find bef Zeugen. Die wichtigsten bavon find: Examen controversiae famosae de solis vel telluris motu theologico-philosophicum (Ultraj. 1655. in 12.), bann seine dissertt. duae de admirandis mundi cataractis supra et subterraneis earumque principio, elementorum circulatione, ubi eadem occasione aestus maris reflui vera ac genuina causa asseritur; nec non terrestri ac primigenio paradiso locus situsque verus in Palaestina restituitur, in tabula chorographica ostenditur et contra Utopios, Indianos, Mesopotamios aliosque asseritur (Hafn. 1670. Amstelod. 1678. 4.), welche ihm ben meisten Ruhm verschafften. Siftorisch = antiquarischen Inhalts find seine disputt. duae de foeminarum illustrium eruditione (Vitemb. 1657. 4.), vorzüglich aber die Religiosae Kijovienses cryptae sive Kijovia subterranea (Jen. 1675. 8.), Untersuchungen über bie Religion ber alten Bewohner Ruflands, aus Reftor's Annalen gezogen. Ferner gab er heraus Tragico-comoedia et ludi innocui de Juliano imperatore, ecclesiarum et scholarum eversore (Hafn. 1668. 4.), übersette ben fleinen Rate chismus Luthers, Die Confessio Augustana und geiftl. Lieber ins Polische, schrieb de statu ecclesiarum Augustanae confessionis in Polonia (Hafn. 1670. 4.) und einiges andere minder Bichtige \*).

HERBITA, auch Erbita, eine Stadt auf Sicilien, nabe am herdischen Gebirge, zwischen Engyum und Imachara; nach Reichardt bas heutige Erba spina.

HERBITZHEIM, Dorf im baiern. Kanton Blieskasstel, bes kandkommissariats Zweibrucken, 2 Stunden von Blieskaftel, mit 350 Einw., welche theils nach Rubenspeim, theils nach Balsheim gepfarrt sind. Der Ort gestörte ehemals zur Grafschaft Saarwerda und gab einer Bogtei den Namen, welche aus einer Anzahl Dorfer besstand, von denen theils das schon längst verfallene Nonnenkloster Herbigheim, theils die Grafen von Nassaussarbrücken, als Bögte des Klosters, die Einkunste bezgogen. Nach Aussterden der Grafen von Saarwerda im I. 1527 kam herbigheim durch heirath an den Grafen Sohann Ludwig von Nassau. (Eisenmann.)

HERBOLSHEIM, Stabtchen im Breisgau, 1 M. offlich vom Rheinstrome, auf der Posisstraße von Freiburg nach Rastatt, 4 M. von ersterem und & M. nördlich von seiner Amtsstadt Kenzingen, in einer angenehmen Lage öftlich von Weinbergen und westlich von einem Wasserzgraben umgeben. Es ist ein wohl gebauter Ort mit vielen guten Sausern, einem schönen Rathhause, einer sehr schonen Pfarrkirche, und einer Kapelle mit einem

ftart bewallfahrteten Marienbilbe. Die Bevolkerung belauft fich auf 1875 Ginw., die alle katholifch find und fich von Ader = und Beinbau nabren. Jener wird nach Sahresbichen getrieben, und zeugt von dem Bleife und ben Fortichritten ber Ginwohner in ber Rultur. Außer ben gewöhnlichen Produkten bes Felbbaues find noch Bauptprodukte Labat und Banf; biefer wird auch bier verarbeitet, theils im Baffer, theils auf bem Felbe ge roftet, ju Reiften gemacht und auf bem wochentlichen Markte verwerthet. 40 Leinenweber verarbeiten ibn, und brei ftarte Gefellichaften geben fich mit bem Reiffen: ober Sanf=, Zuch= und Zabatshanbel ab, und liefern von dem erst genannten Fabrifat jahrlich über 1000 Bentner nach Frankreich, in die Schweiz und in andere Staten. Der übrige Sanbel wird burch 3 Jahrmarkte verstärft. Reben ben in Stadten gewöhnlichen Gewerbe leuten befinden fich bier noch 5 Biegelbrenner, 4 Garber, 3 Bollenweber, 1 Spigarbeiter, 1 Buchsenmacher, 1 Rlavier: und Orgelmacher; an dem fleinen Fluffe Bleich, ber burch bie Gemarkung fließt, liegen 1 Getreidemuble und 2 Olmuhlen. Man fieht noch Trummer von einer Nieberlassung ber Tempelherren, namentlich ein ganges Baus, bas fur bas Gefinbehaus gehalten wird, einen unterirbischen Gang von Mauerziegeln, eine Brunnenftube mit großen behauenen Steinen eingefaßt, und 3 Steine mit bem Rreuze ber Tempelherren, wovon einer auch mit ber Sahreszahl 1269, boch nicht gut lesbar, bezeichnet ift, ferner in einem Beinberge auf einem faft treierunden Sugel die Erummer einer mahrscheinlich schon im 14ten Sahrh. burch ein Erbbeben gerftorten Rapelle mit dabei angelegtem Rlofter ober hospitium und Gar ten. - Diefer Drt wird mit Babricheinlichkeit fur bie Beimath bes Minnefangere Berchtolb von Berbolgheim gehalten, welchen Rubolf von Montfort in feiner Alexandreis ungefahr um 1250 als Berfaffer eines Gebichtes über Alerander ben Großen "ju Dienft bes edlen Beringere" nennt, vermuthlich bes letten Bergogs von Bahringen, Bertholb V., ber im 3. 1218 ju Freiburg im Breisgau gestorben ift 1). — Berbols beim aber war mit Rengingen ein Theil ber Berrs ich aft Rurnberg, welche nach bem im 12ten Jahrh. erfolgten Absterben ber uralten Freihern von Rurnberg eine Besitung ber herren von Usenberg murbe. Sie trugen diese Berrichaft von Bftreich ju Leben, und Graf Friedrich von Ufenberg gab fie mit allen anderen Bes ftandtheilen, welche die niedere Berrichaft Ufenberg bilbes ten, durch einen Familienvertrag vom 3. 1326 feinem Better, bem Markgrafen von Sachberg, bem Gemable ber Unna von Usenberg, welcher auch nach bem im I. 1352 erfolgten Tod Friedrichs Rengingen, Berbolg: beim u. f. w. in Befig nahm, allein burch richterlichen Spruch von den Jahren 1358 und 1361, und endlich bei feiner ferneren Biberfehlichkeit burch barauf erfolgte ersekutorische Schritte im 3. 1365 Alles an Bftreich wieber abtreten mußte. S. hatte alfo mit ber Berrichaft

<sup>\*)</sup> Eine vollständige Angabe seiner Schriften sindet man in Niceron Mémoires T. XXV. Bgl. überhaupt noch Biogr. Univ. T. XX. p. 259 sf. (Art. von Weiss); Idcher's Gelehrtenserit. 2x Bb. S. 1515, welches Köllner's Wolaviographia folgt; Dict. Univers. hist. T. VIII. p. 395. Crabb Univers. hist. Dictionn. Vol. II. unt. d. 33.; Watt's Bibl. Britann. Vol. I, 486.

<sup>1)</sup> Lampabius in Beitr. jur Baterlandsgefd. C. 180. 181.

135

Rurnberg gleiche Schidfale, und tam and in ber Folge mit ihr als Bersat in gar viele Sanbe, bis es im 3. 1564 von Oftreich wieder eingelost und zuletzt burch bie Stateveranderungen unferer Beit mit bem Breisgau an Baben abgetreten murbe. Unter biefer Regirung murbe Berbolsheim bem großherzogl. Begirtsamte Rengingen einverleibt, und, feither ein Marktfleden, am 27. Jan. 1810 zur Stadt erhoben. — Die von Rober (Ler. von Schwaben Bb I. S. 858.) und nach ihm von Kolb (Ber. vom Großherzogthum Baben 2r Bb. G. 63.) aufgenommene Nachricht, daß "herboleheim ben Grafen von Anburg gebort babe und vom Grafen Sartmann im 3. 1244 bem Bisthume Strasburg ju Leben aufge= tragen worden fei," ift gang unrichtig; benn jenes Berbolzheim, wo Graf Sartmann von Apburg am 25. April 1244 alle feine Besitzungen, Die in Belvetien gelegen waren, als Leben vom Sochstifte Strasburg erstennt2), ift weber unfer B. im Breisgau, noch eine Befigung bes Grafen von Ryburg, fondern es ift bas ehes malige Schloß und Dorf Berbolzheim, jett Berbfen, bei Benfelben im Elfaß, welches jum Patris monium ber bischöflichen Rirche in Strasburg gehorte3).

HERBOLSHEIM, Pfarrborf mit 550 Einw., fath. Religion, in einer fruchtbaren und weinreichen Gegend bes Großherzogthums Baben, am linken Ufer ber Sart, ba, wo fich gegenüber, & Deile unterhalb Reidenau, Die Rregbach, Die alte Scafleng bee oftfrantifchen Gaues Bingartheiba, einmundet. Es ift bas alte Beribotes: heim im Sagesgowe bes Berzogthums Dftfranten, wo im 3. 856 Germo und feine Gemahlinn Sabeloa bem berühmten Klofter Laurisham eine bedeutenbe Befibung, "ein herrengut und 3 bienstbare ganbguter mit 23 leibeigenen Leuten," jum Geschent machten "). Kolb balt es fur bie Billa Beimbobesheim, wo Raifer Otto ber Große im 3. 965 bei ber Beimfunft von feis nem rubmreichen Romerzuge von feinen Gohnen, bem Erzbischofe Wilhelm von Daing und bem jungen Konige Otto empfangen murbe, allein bieß Beimbobesheim wird ausdrudlich auf ben Granzen zwischen Franken und Alemanien genannt2), und ift entweber bas heutige Stabtchen Beimebeim im Birtemberg'fchen, ebes mals nachst ben Grangen bes Wirmgaues, bes letten rheinfrantischen Gaues gegen Alemannien, ober aber ber alte Ballfahrtsort Bidesheim auf bem großen Barbtfelbe bei Raftatt, hart an ber alemanischen Granze bes ehemaligen rheinfrankischen Uffgaues. — Unfer S. erscheint als eine alte Befitung bes Sochstiftes Burgburg, von welchem es fpater an bie Berren von Chersberg tam. 3m 3. 1861 vertauften Konrab und fein

Sohn Engelhard von Ebersberg & bes Ortes sammt Gerichten und allem Zubehor an den Erzbischof Gerslach von Mainz um 2700 fl., und in der Folge kam das Erzstift in den Besitz des Ganzen und hatte auch die Pfarrei zu vergeben 3). Seit den großen Statsvers anderungen unserer Zeit gehort Herbolsbeim zur Stanzdesherrschaft der Grasen von Leiningen: Neidenau, und wurde nach der Mediatisirung dieses Hauses dem großeherzogl. baden'schen Bezirksamte Mosbach zugetheilt. Zu Herbolsheim besindet sich noch ein altes Schloß, und die alte Pfarrkirche jenseits der Brücke an dem rechten Ufer der Jart. In dem Dorfe selbst ist aber eine neue Pfarrkirche erbaut worden.

HERBONERI ift\*) ein von ber Sette ber Jeziden bewohnter Distrikt des osmanischen Usiens, gehört zum Ejalet Diarbekr und hat 2 Schlöffer Usche und Redwan.

HERBORIST (nach bem Franz. Herboriste) nennt man die Kenner und Einsammler ber ofsicinellen Kräuster und Wurzeln, bann auch ben damit Handel Treibenden. Es muß mithin ein Herborist nicht allein die brauchbarren Kräuter, Blätter, Knospen, Sprossen, Blumen und Blumentheile, Samen und Samenkapseln, Früchte, Wurzeln u. s. f. gehörig kennen und von einander zu unterzscheiden wissen, sondern auch solche zu rechter Zeit einzusammeln, mit Sorgfalt zu trocknen und vortheilhaft aufzubewahren verstehen, damit sie ihre Wirksamkeit mogslichst behalten. (Fr. Thon.)

HERBORN ober HERBON (Nikolaus), ein geborener Franzose, trat in den Franziskanerorden minorum observantium recollectorum, wurde ein Alumnus des Conventus Brulensis der Provinz Kölln, Generalkoms missarius zu Kölln, um 1532 ein erditterter Feind der Lutheraner, wie aus seinen im Dom zu Kölln gehaltenen Predigten und aus seinem Enchiridio locorum communium, Colon. 1529. 8. cap. XLVI. erhellet, wovon man einen Auszug in Schellhorn's amoonitat. liter. Tom. X. pag. 1237 f. sindet. Einige seiner Schriften verrathen benselben Geist). (Rotermund.)

HERBORN, Amt, im norblichen Theile bes Bers zogthums Raffau. Es hat fich in feiner jetigen Gestalt im Jahre. 1816 aus ben frühern Amtern und Gerichten Berborn, Dringenstein, Drieborf und einem Theile von Beilstein und Mengerstrichen neu gebilbet. Es ift burchaus gebirgig, und seine Lage wird burch ben Dillstuß

<sup>2)</sup> Urfunde bei Hergott in Genealog. Habsburg. Cod. diplomat. Carta CCCXXXVII.

3) Confer. Schoepflin. in Alsat. illustrat. Tom. II, p. 158. 457.

1) Germo et Conjun etc. in donatione: Act. in monasterio

<sup>1)</sup> Germo et Conjux etc. in donatione: Act. in monasterio Laurisham, die VII kalend. Febr. an. XXIII Ludowici regis: In cod. Laurish. carta MMMCCCCLXXIV. 2) Reginonis Continuator in Chronico sub an. DCCCCLXV; et ex eo Annalista Saxe sub eod. an.

<sup>8)</sup> Kolb Berit. von Bab. II, 62. 65.

<sup>\*)</sup> Rach bem Beimar. hanbb. b. neueften Geogr. 4e Abth. 2r Bb. S. 307.

<sup>†)</sup> Er schrieb Paradoxa Theologica, seu Theologicas assertiones divinis eloquiis contra Neotericos Haereticos roboratas. Paris. 1534. — Enarrationes latinas Evangeliorum Quadragesimalium, quas apud Coloniam Agrippinam germanice ad populum declamarat. Antw. 1533. Paris 1595. — Enarr. lamentatoria in Psalm. 78 de miseranda populi Christiani depopulatione. Paris. 1529. — De tribus votis ac praesertim de obedientia Religiosorum. — Apologia verae sidei. — De notis verae et adulterinae Ecclesiae. — Methodus concionandi. — Monotessaron passionis J. C. — Epistola ad Minoritas. — Emendatio veteris vitae. Colon. 1529. Sergi. Harsheim Biblioth. Coloniens. p. 216.

und bie in benselben munbenten Bache Aar, Amborff umb Rebe bestimmt. Die Gebirge enthalten Rupfer, Gifenftein, Schwerspath, Schieferfteine, Brauntoblen und Bal= fererbe. Much Topferthon und Pfeifenthon wird in Menge gegraben. Mitten burch ftreicht von Often nach Beften ein febr machtiges Raltflog. Geine bedeutenben und fchos nen Balbungen find ber Kalenberg, Birfcberg, bie Borre, ber Schelter und Breitscheiber Bald. Das Land ift überall fleißig angebaut. Um mildeften und fruchtbarften find die Thaler ber Dill und Mar, wo Dbft, Korn und Beigen febr gut gebeihen. Der westliche Theil, ber icon gum Besterwalde gebort, und wie diefer aus muldenformig gebilbeten, fehr weit ausgedehnten Bergflachen und Bafaltboden besteht, hat ftatt ber Balbungen die besten Beiden, und ift darum mehr auf die Biebaucht verwies fen. Geine Fettweiden liefern die besten Schlachtschafe vielleicht in Teutschland, und bas bier gemaftete Rinds vieh wird fehr gefucht und bis Maing, Rolln und Achen getrieben. Auch ist hier ber Bau ber Kartoffeln und Unterkohlraben fehr ausgebreitet und ergiebig. — Der Flachengehalt biefes Umtes ift 98,436 Steuer - Normalmorgen groß, wovon 40,000 Morgen mit Balbungen bedeckt, eben so viele landwirthschaftlich angebaut find, und die übrigen als Beibe benutt werben. Es leben bier in 2454 Wohnhausern 3354 Familien, Die 13,997 Selen gablen. — Außer 2 Gisenhutten, 2 hammerwers ten mit 5 Feuern, 3 Papiermublen, 9 Auchmachern, 1 Sabatefabrit und 42 Safnern, find teine großen Fabrifen vorhanden, obgleich neben bem Aderbau noch viele Sandwerke im Rleinen betrieben werben. - Es befteben hier 41 burgerliche Gemeindebezirke aus 2 Stabten -Berborn und Drieborf - und 40 Dorfern gebilbet, bie fich in 10 evangelischen Rirchspielen vereinigen, ba alle Einwohner, mit Ausschluß von 50 Ratholiken und 55 Juden diefer Konfession angehören. — Diefer Landstrich lag, als er zuerft in ber Geschichte erscheint, im Erbebegau, ber feinen Ramen von bem Bache Erbe, Arbe ober Mar führte, nur bas Kirchspiel Menterod, und mas an ber rechten Seite ber Ulmbach mar, gehorte bem Niebers lohngau an. Die Berborn ober Berbermart, 913 querft genannt, umschloß, außer bem jegigen Umte, auch noch einen Theil bes Amtes Dillenburg, Des folme-braun: fels'ichen Gebietes und ben Befterwald. Ihre Grafen und Befiger vor bem 12ten Jahrh. find unbefannt, vermuthlich muffen bie Erstern in ber Familie ber Grafen von Gleiberg, die um 1168 ausstarb, ge ucht werben, ba fich außer Diefer nirgends ein hiftorischer Puntt findet, woran fich Etwas antnupfen lagt, und bie von Bend (Beff. ganb. Gefch. III.) bier vermutheten Grafen von Begebach nach ben neuern Forschungen nicht hierher, fondern in die Gegend von Ziegenhain gehoren. Im 18ten Jahrh. erscheinen bie Grafen von Daffau, bie Dynasten von Greifenstein und bie Abeligen von Dernbach in ihren Befit getheilt. Die Lettern am reichsten bier begutert, und wohl felbst ben Dynasten sich anreibend, führten mit Raffau einen vieljahrigen und harten Kampf um die Landeshoheit, ber icon 1255 lange gebauert hatte, und erft 1333 bamit enbete, bag bie von

Dernbach ihre ausgebehnten Besitzungen, außer einigen Hoffen, an Rassau abtreten mußten. In dieser Fehbe wurde ihre Stammburg Dernbach bei herborn Selbach zwei Mal burch Feuer zerstört. Auch die Burgen zu Burg an der Dille, zu Biden, der Stammsitz der abelis gen Familie dieses Namens, wie zu Mudersbach scheinen bamals in Ruinen versunten, und die Ginaft erung bes Schlosses Dillenburg, bas Graf Heinrich I. von Raffau von Neuem erbaute, scheint eine Folge bavon gewesen zu fenn. Diefer Graf grundete auch als eine Schutwehr gegen heffen, bas auf Geiten ber von Dernbach an bem Streite Theil nahm, im Jahre 1325 bie Burg Dringenstein, die bis 1773 in diesem Amte bestand, und von ba an zerfallen ift. - Den westlichen Theil, bas Gericht Driedorf, befagen bie Berren von Greifenftein und ihre Stammvettern, Die von Lichtenstein. Graf Otto L von Naffau, ber Stifter ber otto'fchen Linie, trat im Bunde mit ben rheinischen Stabten gegen fie tampfend auf, weil fie ben Sandel ftorten und Wegelagerung trie ben, zerftorte um 1260 bie Burg Greifenftein, und legte gur Gicherung ber Sanbeleffrage zwischen Frankfurt und Rolln zwei Burgen zu Driedorf auf ihrem Gigenthum an. Beibe Familien tamen baburch fo herab, daß bie von Greifenstein 1316 und bie von Lichtenstein 1334 alle ihre Rechte und Besitzungen in bem Gericht Drieborf an Daffau überlaffen mußten, und biefes, als es auch 1336 alles Eigenthum ber von Biden ertauft hatte, tam nach einem hartnacigen Rampfe in den alleinigen Besit ber Landeshobeit und ber ansehnlichsten Domanen in Diefem Amte. Es war in ber naffau'ichen ganbestheilung von 1255 ber otto'schen Linie zugefallen, bei ber es auch geblieben ift, und bie es als Reichsafterleben urfprunglich von den gandgrafen von Thuringen und bann von Beffen trug. Nur bei Drieborf, bas 1303 an bie naffau-haba= mar'iche Debenlinie gefommen war, machte Beffen nach beren Ausgang von feiner Lebensberrlichfeit Gebrauch, und jog biefes Gericht um 1870 als eroffnet ein. Die billenburg'sche Linie konnte und wollte biefes nicht zugeben, und es entstanden langjahrige Sehben zwischen Raffau und heffen, in welchen das Lettere Die Dberband bebielt und bas Erftere vergebens ben Ritterbund ber alten Minne errichtet hatte. heffen behielt einen Theil biefes Gerichtes fur fich, und belieh mit den beiden ans bern Theilen ben Grafen Ruprecht von Naffau : Biesbas ben. Mit ber Witme bes Lettern tamen biefe an Rabenellenbogen und fielen 1470 an heffen zurud. So mar biefes wieber im Befige bes Gangen, in bem es bis gur Beendigung bes tagenellenbogen'fchen Erbfolgestreits blieb, wo es 1558 Drieborf wieber an Raffau abtrat. - In biefem Amte liegt auch bas Schloß Beilftein, bas lange bie Resitenz einer besondern naffau'fthen Linie war, und wovon ichon in einem eigenen Artitel ift gehandelt worben. Nahe bei biefem ift bas fleine Dorf Ballenborf, woraus bie abelige, jest grafliche Familie von Balberborf ihren erften Urfprung ableitet.

HERBORN, Stadt, im Amte gleiches Namens, im herzogthum Raffau. Sie liegt in einer kleinen Ebene

an ber Dille, die fich weftlich an einen Bagel anlehnt, worauf bie Burg und bie Rirche flaten. Außer bem breiten und freundlichen Thale ber Bille ift fie mit hoben und tablen Bergen umgeben. Es wohnen bier 511 Familien mit 2038 Gelen. Neben bem Mderbau werben viele handwerke betrieben, und befonders gehort ber Rleinhandel zu den vorzüglichsten Nahrungsquellen, ob er gleich burch bie Beitumftanbe und bie naben Grangen bes Auslandes jeht fehr gelitten hat. Die hiefigen Bol-Ienmanufakturen ftanden ichon im 14ten Jahrh, in Klor, erhielten 1525 eine Bunftordnung, und hatten eine eis gene Barenniederlage in Frankfurt. Im Unfange bes vorigen Sahrhunderts legten ein frangofischer Bertriebes ner und ein Pfalzer mehrere Strumpfwebereien an, die fich schnell hoben und viele Sande beschäftigten. Much Die Pfeifenbackereien waren ehemals nicht unbedeutend. Es wird noch jest hier vieles und gutes Bier gebraut. - herborn tommt zuerst 913 unter bem Namen Berborn vor, und fein Alter scheint auch nicht viel bober binauf ju reichen. Erst 1251 erhielten bie Grafen Ballram und Otto von Naffau vom Konige Bilhelm bie Erlaubniß, es zu einer Stadt zu erheben, zu befestigen, einen Bochenmarkt anzulegen und einen Schoppenftuhl zu errichten. Go lange mar es alfo nur ein Dorf ge= wefen, und von biefer Beit muß auch bie Erbauung feis ner Burg bergeleitet werben, obgleich biefelbe 1341 aus erft in Urfunden erscheint. Die Kirche aber ift viel alter, wahrscheinlich gleich alt mit der Entstehung des Ortes selbst, und hatte Anfangs einen Sprenget, der sich auf viele Meilen umber erstreckte. Schon 1281 schenkte sie Graf heinrich der Reiche von Rassau, der sie von den Cantarafen von Thuringen als Ufterleben hatte, an ben teutschen Orden. Gein Gohn Otto griff biefe Schenfung an, tam baruber in ben Bann, und mußte 1287 feiner Anforderung entsagen. Gie blieb bem Orben bis 1578. wo fie Raffau wieder an fich taufte. — herborn war bom 13ten Sahrh. an ber Mittelpunkt alles Berkehrs und Sandels für bie Gegend, die ben Erbehegau und Baigergau gebildet hatte, und in ben gablreichen Urtunben biefer Gegend wird Alles nach Berborner Munge, Dag und Gewicht bestimmt. Auch hatten bie Grafen von Raffau icon frube und noch im 17ten Jahrh. eine Munge hier. Berühmter aber ift es burch bie Anlegung ber hoben Schule geworben. Graf Johann ber Altere von Naffau-Dillenburg, ein herr, beffen Geift größer als fein Land war, grundete fie 1584. Sie war Anfangs nur gu einer theologischen Lehranftalt bestimmt, welche junge Beiftliche bilben, und befonders bem ichweizerifchen Lehr= begriff nach Calvin's Bestimmungen in ber Gegend einen fichern Saltpunkt geben sollte, und wurde auf Die Renten ber aufgehobenen Rlofter Dirftein und Aborn vornehm= lich fundirt. Mit ihr trat ein akabemisches Pabagog in Berbinbung. Raspar Dlevian und Johannes Discator waren die ersten Professoren, die berufen murben. Aber balb erweiterte fich ber Plan, und fcon 1586 maren neben ber theologischen auch bie juriftische, medizinische und philosophische Fakultat errichtet und mit Professoren befest. Die Anstalt erfreuete fich in ben erften 30 Jahren M. Encott. b. BB. u. R. 3weite Sect. VI.

ihren Erfifteng eines frohlichen Gebeihens, und einer folchen Frequenz, baß fie Abelige und Burgerliche aus Frankreich, ber Schweis, Ungarn, Bohmen, England, Schottland, Liefland, Danemart und Rorwegen unter ihre Zöglinge aufnahm, und unter ihnen im 3. 1605 allein 16 Reichsgrafen zählte. Manner von ausgebreites tem, literarischem Rufe wirkten bamals auch an ihr. Der Sojahrige Krieg aber brachte fie in großes Berberben, und felbst Einmal im 3. 1631 ihrem Untergange nabe, wenn nicht ber damalige Professor ber Theologie, 30= hannes Irlen, fie mit Daransehung feines Privatvermd-gens erhalten hatte. Sie erholte fich zwar nachher wies ber, wurde in allen Fakultaten abermals vollständig bes fest, und mehrere, nicht unbedeutenbe Bermachtniffe murben ihr zu Theil, aber niemals hat sie fich zu ihrem frühern Blange wieber erheben tonnen. Die Grafen von Raffau-Rabenellenbogen gingen, als ihre Direktoren, feit 1648 mit bem Plane um, fie zu einer Universitat erheben gu laffen, und wirklich war auch bas Diplom barüber 1652 in der kaiferl. Ranglei ausgefertigt worden, aber feine Auslosung ift unterblieben. Gie bestand unter ben viels fachften Regirungswechfeln, und obgleich weniger bekannt mehr im Auslande, und barum auch nicht mehr häufig besucht, boch jum Segen fur bas fleine gand, bem fie angehorte, fort bis ins 3. 1817, mo fie von der herzogl. naffau'ichen Regirung in ihrer bieberigen Form aufgebos ben und in ein theologisches Seminar verwandelt wurde. Diefes hat bie Bestimmung, ben Ranbibaten bes evans gelischen Predigerftandes die lette und vorzüglich praftis sche Ausbildung fur ihren Beruf zu geben. Bu dem Ende find zwei Professoren baran angestellt. Der theologische Theil ber atabemifchen Bibliothet, bie im Gangen nur aus 12,000 Banden bestand, ist hier geblieben, bie ans bern Bucher aber find ber Landesbibliothef und ben übris gen Lehranstalten bes Bergogthums zugetheilt worben. Im 3. 1585 wurbe, verbunden mit ber hohen Schule, eine Druderei und Buchhandlung errichtet, die noch fort bestehen. (C. D. Vogel.)

Herbort, Herborth von Fulstein, f. Fulstein. HERBRAM, eine Ortschaft von 90 Saufern unb 445 Einm., im Burener Rreife bes preuß. Regirunges bezirks Minden; es find bort 2 Landguter ber Grafen von Beftphalen, und in der Rabe findet man Gifenftein +).

Herbrand, Jakob, f. Heerbrand 2te Sect. IV. 86.

HERBRANZ ober HÖRBRANZ, Pfarrborf an ber Leiblach in Aprol, im Landgerichte und Defanat Bregenz, mit Gifenbammern. (Rumy.)

HERBRECHTINGEN, ein Martifleden an ber Breng im Konigreiche Birtemberg, im Sartfreise und Oberamte Beibenheim, mit 1380 evangel. Einw., Sit eines t. Kameralamts. Der Ort geborte ehemals zu ben bobenftaufen'ichen Besitzungen, batte ein Manneflofter Augustinerordens, bas in Folge ber Reformation einging Das Rlofter mar eines ber alteften in Schmaben; es bes

<sup>†)</sup> Beim. Danbb. b. neueft. Geogr. 1. Abth. 3. Bb. G. 425.

stand schon im 8ten Jahrh., benn ber Abt Fulcob von St. Denns, Pipin's und Karls bes Gr. Hoftaplan, ber im J. 784 starb, vermachte in seinem Testamente seiner Abtei auch das Kloster Herbrechtingen. Nachher kam das Kloster wieder in Berfall, Friedrich I. stellte es, laut Urkunde, im J. 1171 wieder her und beschenkte es mit Gutern. Später wurde das Kloster ein Zugehör der Herrschaft Heidesheim, und kam mit dieser an Wirtemberg.

HERBSLEBEN (Geogr.), Dorf, nach Andern ein Fleden, im Amte Tonna des koburg'schen Fürstenthums Gotha, schon aus dem 12ten Jahrh. bekannt, hat geistliches Untergericht, 2 Rittergüter, schone Kirche, altes Schloß, Armenhospital und zwischen 15—1600 Einw., welche viel Gemuse bauen, besonders Möhren, woraus sie beliebten Möhrensaft machen, und ansehnlichen Samenhandel treiben.

(G. F. Winckler.)

HERBST (der), bie auf ben Sommer folgenbe und bem Winter voran gehende Jahreszeit, beginnt bei uns um die zweite Tag= und Nachtgleiche unfere Jahres (bas herbstäquinoctium), gewohnlich am 23. September, mit bem Eintritt ber Sonne in bas Beichen ber Bage; vgl. die Art. Herbstpunkt und Herbstzeichen. Seine Enbschaft erreicht er mit bem Bintersolstitium, am furgesten Tage, wenn die Sonne in das Zeichen des Steinbode tritt, gewöhnlich am 21. December. Man nennt ihn auch bas Spatjahr oder Nachjahr, in sofern ber Frubling auch den Namen Fruhjahr oder Bor= iahr führt. Gein gewohnlicher Rame ift gewiß von ber in bemfelben Statt finbenden Ginfammlung ber Früchte entlehnt; am wahrscheinlichsten kommt er namlich her von bem im Ungelfachfischen erhaltenen Beitworte aerfwa, erwerben, arf, bas Erworbene, und bebeutet also benjenigen Beitabschnitt im Sahre, wo wir erwerben oder einfammeln, mas zur Leibes Rahs rung und Nothdurft gehort. Ableitungen von fremden Bortern, als von bem latinifchen augustus (fo Ihre), find gang unwahrscheinlich; so verhalt es fich auch mit ber Ableitung von berbe, wenn fie auch bem Rlange nach nabe zu liegen fcheint. Nach Bachter foll ber Name von bem gothischen Borte ar, Getreibe, und bem angelfachfischen Borte fon, nehmen, herkommen. Das in der Wingersprache gewöhnliche Beitwort berbften ober einherbften fur Trauben lefen, empfiehlt bie pors gezogene Ableitung von aerfwa ohne 3meifel. Der Btonom bindet fich bei feiner Bestimmung ber Sahreszeiten, und fo auch bes Berbftes, nicht immer ftreng an bie aftronomische Norm, fonbern berücksichtigt babei mehr die außern, in die Augen fallenden Erscheinungen ber Natur. Beranderungen im Pflanzenreiche, bas Beggieben gemiffer Bogel u. f. w. find fur ihn hinreichende und in Bahrheit auch nicht triegliche Zeichen. Diefer natur liche herbst, wie man ihn wohl genannt bat, zerfallt nach Linne in bie 3 Abschnitte: 1) Saemonat (Mensis disseminationis), vom Bluben ber Berbstzeitlose (Colchicum autumnale) bis jum Beggieben ber Schwalben; er nennt ibn fo, weil fich die Samenbehaltniffe ber Pflangen in diefer Beit offnen und ihren Samen ausstreuen;

2) Entblatterungsmonat ober Beltmonat (mensis defoliationis), ber Beitraum vom Abfallen ber erften Blatter bis gur Entblatterung bes letten Laub-baumes, ber feint Blatter vor Gintritt bes Binters ver= liert; endlich 8) Frostmonat (mensis congelationis), bis jum Absterben ber letten noch grunenden Pflange. In ber Sprache bes Wingers wird bas Bort Berbft auch von bem Ertrage bes Beinftods, bem Gewinne, welchen man bavon in einem Jahre wirklich hat oder erwartet, febr oft angewendet. Dan fpricht von einem gangen und einem halben Berbfte, je nachbem man ben ganzen oder halben Ertrag bes Beinftod's in einem Sahre anzeigen will. Nicht auf allen Theilen ber Erbe ift der Eintritt bes Berbstes, wie bei uns; f. bas Nabere unter b. Art. Jahrszeiten. Unter ben verschiedenen Abschnitten bes Sahres wird ber Berbit fur bie Gesundheit leicht am nachtheiligsten und gefährlichsten, mas hauptfachlich in dem schnellen Wechsel der Temperatur ber Luft seinen Grund hat; vgl. d. Art. Herbstkrankheiten.

Dit bem Borte Herbst bilben wir Teutsche eine Menge zusammen gesetter Borte; bie meisten berfelben bat man nicht hier, sonbern unter bem einsachen Borte zu suchen, welches mit Herbst zusammen gesett ift. (R.)

HERBST, Johann Friedrich Wilhelm, war ein Sohn bes auch als Schriftsteller bekannten Superinten= benten bes Fürstenthums Minben, Konfistorialraths und Paftors zu Petershagen, Rikolaus Friedrich. Er wurde gu Petershagen am 1. Nov. 1743 geboren, ging nach Bollendung feiner akademischen Studien als Sauslehrer nach Berkin, ward nachher daselbst Feldprediger bes Binning'schen Infanterieregiments, wie auch Prediger an ber bafigen Garnisonfirche und bei ben Rabetten, und nachdem er seit 1782 Oberprediger zu Reppen in ber Meumart gemefen mar, zuerst britter Prediger an ber Marienkirche zu Berlin, bei welcher er 1798 weiter in bas Diakonat und 1804 in bas Archibiakonat einruckte. In den Jahren feiner vollen Rraft mar er neben Spalbing einer ber geachtetften und beliebteften Kanzelrebner Berling "). In feinen theologifchen, gang von Dyftit und Empfinbelei entfernten Schriften 2), machte er ben Menschen ihren Berth, ihre Burde und ihre Bestimmung fuhlbar, fein Lebenswandel war eine Apologie ber Religion, welche er lehrte, er bekampfte bie gefunde Bernunft nicht, sonbern erlauterte bie Offenbarung burch fie. Fulle ber Ibeen, Empfindungen fur bas Eble, vortreff: liche Moral, reine und gefunde Begriffe, bie ben Geift bes mahren Chriftenthums athmen, entbedt man in feis nen Rangelreden, eine reine fließende Sprache, richtig gewahlte Ausbrude, treffende Bilber und paffende Gleich:

<sup>1)</sup> Gebruckt sind mehrere bavon, als feine Gebächtnispredigt auf die Prinzessinn Louise Amalie, verwitw. Prinzessinn von Preussen, Berlin 1780. 8. — Abschiedspredigt vom Kabettenkorps. Eb. baf. 1782. 8. Ferner einige Gelegenheitspredigten im 2. Bb. ber neuen Sammlung sehr seltenen Gelegenheitspredigten um folder, bie man nicht oft von der Kanzel hott. 1798. 2) über den Arost der Bergebung der Sanzel hott. 1798. 2) über den Arost der Bergebung der Sanzel hott. 1798. 3. über den Kranstenbettes. Berl. 1784. 8. über die hoffnung des Wiedersehns unserer verstorbenen Freunde. Berl. 1788. 8. Betrachtungen zur Beredlung des menschlichen herzens. Eben das 1792. 3.

niffe erhoheten feine Bortrage noch mehr und eroffneten ibm bunch ben Berftand ben Beg jum Bergen. Dabei war er ein Lehrer, ber durch fein Beispiel und Lebens: manbel, burch feine Gefinnungen und liebensmurbigen Eigenschaften bie Lortrefflichkeit ber Religion beurtunbete. Als Naturforscher erschien Berbft in einem vortheilhaften Lichte, besonders machte er fich um die Entomologie verdient. Gein Kabinet von Infekten, seine Sammlung von Krabben und Rrebfen maren ausgezeichnet. Bur Erweiterung feiner Schatbaren Kenntniffe in ber Das turkunde, reisete er im Jahre 1789 nach Frankreich, ben Riederlanden, ber Schweiz und Danemart, auch vor: und nachher ofters in Teutschland herum. Seit 1774 mar er Chrenmitglied und feit 1779 ordentliches Mitglied ber Berliner Gefellschaft naturforschender Freunde. Seine Rorrespondenz mar fehr ausgebreitet und erstreckte fich bis nach Offindien. Mitten in feiner glanzenden Laufbahn entrig ihn ber Tod ber Belt, in ber Nacht jum 5. Nov. 1807, in einem Alter von 64 Jahren. Seine naturhiftorifden Schriften find febr gablreich; babin gehoren fein Berfuch einer naturlichen Geschichte ber Krabben und Krebse, mit 46 ausgemalten Rupf. 2 Bbe (jeder hat 8 Hefte). Burich, die ersten Befte, nachher zu Berlin 1782-85. und ber 3. Band in 4 heften Berl. 1799 - 1804. Rurge Ginleitung gur Kenntniß ber Infetten, für Ungeübte und Anfanger. 3 Bbe. jeder besteht aus 4 Studen, mit 144 ausgemalten Rupf. Berl. und Stralfund 1784 - 87. gr. 8. Auch unter bem Titel: Boroweth gemeinnutige Naturgeschichte bes Thierreichs. fortgef. von 3. F. 2B. Berbft, 6 - 8r 25. Ginl. jur Renntn. b. Gewurme. Mit 81 ausgemalf. Rof. 2 Bbe, jeber von 4 Studen. Berlin 1787 — 89. Auch unter bem Titel: Bor. gemeinn. Naturgefch. bes Thierreichs. 9. und 10. Bb. — Naturspftem ber Kafer. 1—6. Bb. Mit 109 ausgem. Kupf. Eben baf. 1783—95. gr. 8. 3). Naturspftem ber Schmetterlinge. 1-7. Bb. Dit 180 ausgemalten Rupfertaf. Eben baf. 1783-95. gr. 8. -Er bearbeitete in der martini=frunig'schen allgemeinen Geschichte ber Natur, Die Insettengeschichte; ferner lie ferte er Beschreibung neuer unabgebildeter Infeften in ben Beschaftigungen ber berlin'schen Gesellschaft naturf. Freunde. Eb. IV. G. 4f., Beschreibung aller berlin'schen Prachtkafer, eben das. Ih. I. G. 85 f., Beschreibung ber Seelaus, vom hemorfisch, eben daf. S. 56 f., über bie Urfache ber Abweichungen bei ben Inseften, eben bal Th. II. S. 41 f., fteht auch in Lichtenberg's Magazin, Beschreibung ber Flinderlaus, eben baf. III. S. 94 f. Im Archiv ber Insettengeschichte, Burich 1781. 4. fteben folgende Auffage von ihm: ber Plan zu biefem Archiv; Naturgeschichte ber Phal argentea; Nabere Bestimmung bes Rafergeschlechts Cucujus; Naturgeschichte ber Phal. artemifaria; Naturgeschichte ber Phal. spartiata; Rritis

fches Berzeichniß feiner Infettensammlung. Bei allen find illuminirte Rupfertafeln. In Fugly's neuem Das gazin für die Liebhaber der Entomologie, Burich 1782. Plan zu einer entomologischen Republik, Th. I. S. 1 f. - Auszüge aus ben Abhanblungen ber Parifer Akabemie für die Insektengeschichte. Eben bas. G. 121 f. - Be merkungen über des herrn v. Laichartings Befchreibung Inroler Infekten. Eben baf. S. 307f. - Berichtigung berer in des Diakon. Schroter's Abhandlungen über vers schiedene Gegenstände ber Naturgeschichte I. Th. abgebils beten Insetten. Eben baf. S. 383 f. Fortgefette Musjuge aus ben Schriften ber Parifer Akademie, Th. II. S. 1 f. — Auszüge aus ben Abhandlungen ber schwebis schen Akademie. Eben das. S. 16 f. S. 345 f. u. Ih. III. S. ... - Bemerkungen über eine oftindische Landschilds frote, in ben neuen Schriften ber Gefellichaft naturforich. Freunde zu Berlin. Bol. 1795. Raturspftem ber unges flügelten Infekten. 1-4. Sft. mit illum. Aupfertafeln. Berl. 1797-1800. 4. - Bon ber Raturgeschichte aller bekannten ins und auslandischen Infekten erschien ber 10te Band 1800 u. ber 11te Band 1804. — Überfette ben 18ten und 19ten Band bes Magazins von merts wurdigen Reifen, aus fremden Sprachen, worin Bans couver's Reisen nach bem norblichen Theile ber Gubfee enthalten find. Berl. 1799-1800. gr. 8. und ebirte eine teutsche, von Chr. Fr. Wilkens gefertigte teutsche ilberfetung von P. S. Pallas Charafteriftit ber Thierpflansgen, Rurnb. 1787. 2 Bbe. gr. 4. Er ließ auch Ges bichte in ben minben'schen gelehrt. Unzeigen abbrucken, beschäftigte sich in ben Erbolungestunden mit Dufit und spielte die Harfe mit seltener Fertigkeit, schrieb auch eine Unleitung, fie richtig zu fpielen (Berl. 1792. 8.). Endlich hat man von ihm noch Devifen auf die Mitglies ber ber Gesellsch. naturforsch. Freunde am Schlusse bes 1798sten Jahres. In den Denkwurdigkeiten der Mark Brandenburg. 1799. 3an. G. 71-75 4).

(Rotermund und H. Döring.)

2) Nikolaus Friedrich, war ben 24. Sept. 1705 im Stådtchen Derenburg im Halberstädtschen geboren, wo sein Vater, ben er aber früh verlor, Brauwesen und Ackerbau trieb. Er besuchte die dortige Schule bis in sein 13tes Jahr, und kam bann in die zweite Klasse ber Domschule zu Halberstadt. Hier nahmen sich die ersten Lehrer, M. Kubel und M. Bonsen, seiner an, und das Domkapitel verlieh ihm einen Freitisch. Umstände nösthigten ihn und mehrere Andere das Vaterland zu verslassen: er begab sich deßhalb nach Naumburg an der Saale, und genoß in der Stadtrathsschule weitern Unterricht. Im 19. Jahre bezog er die Universität Sena, wurde alsdann Hauslehrer im Magdeburgschen und das rauf zu Berlin. Um tiese Zeit erschien eine königliche

<sup>5)</sup> Diefes Bert hat C. G. Jablonst'n angefangen, aber nur ben erften Theil bearbeitet, unter bem Titel: Raturspftem aller bekannten in. und ausländischen Insekten, als eine Fortsegung ber von Buffon'schen Raturgeschichte; nach bem Spftem bes Ritters von Linns und Fabricius bearbeitet. Der Rafer Ifter und folgg.

<sup>4)</sup> Sein Bildniß steht vor dem 1. Bb. der Raturgesch, der Krebse. Bgl. Meusei's gel. Teutschl. III. Bd. S. 228 f. IX, 568. Buften bertinischer Gelehrten und Künftler, S. 124. Mehring's neues gelehrtes Berlin, I. Bd. S. 186. La Prasse liter. II, 183. — Ilg. Lit. Zeit. Int. Bl. 1807. Ar. 92. S. 742. — Baur's neues histor. biogr. liter. pandwörterb. Bd. VI. S. 597 ff., Bissgraph (Halle 1808) 7r Bd. S. 519. Conversat. Lepit. 5r Bd. S. 214.

140

Berordnung, laut welcher jeber Theolog in Salle ftubiren follte, wenn er eine Beforberung munichte. Er fab fich alfo genothigt, im 3. 1730 bie Univerfitat Salle ju begieben, blieb ein Sahr bafelbft und fehrte nach Berlin gurud. Schon am 7. April 1731 verlangte ihn ber Generalfeldmarschall von Doffow als Feldprediger feines Regiments in Wefel, er wurde noch an biefem Tage von ben Propften Reinbed und Gebide eraminirt und vocirt, ben Sonntag barauf ordinirt, und trat am 2ten Pfingstage sein Amt an. 3m 3. 1734 borte ihn ber Ronig Friedrich Bilbelm in Befel predigen, und 1735 erhielt er einen Ruf nach Elberfeld. Er suchte bei dem herrn von Doffow feine Entlassung, diefer antwortete ihm aber, ber Konig habe ihm bieß unterfagt, und nach einem Berichte besfelben an ben Ronig, tam die Refolu= tion, Berbst folle beim Regimente bleiben und gu feiner Beit fcon eine gute Pfarre im gande betommen, und ba bie Prapositur ju Bilonact erledigt worben, fo folle er biefe erhalten: weber bes Generals noch Berbfi's eigene Borftellung halfen etwas; auch alle Bemuhungen ber Elberfelber maren fruchtlos. Da um biefe Beit ber Konfistorialrath und Superintendent Ramann gu Petershagen bei Minben starb, anderte ber Konig seinen Entschluß babin, baß Berbft bie Abjunktur auf Die Superintendens tur Diefes Furftenthums betam Diefes Umt trat er gu Judica 1736 an, und ward 1737 in bas Konsistorium eingeführt, erfuhr aber Unfangs mancherlei Bibermartigs teiten und Bebrudungen. In demfelben Jahre luben ibn bie Borfteber ber luther'ichen Gemeine in Amfterdam ju zwei Gaftpredigten ein, er fcblug aber biefe Ginladung aus. 3m Jahre 1753 ertheilte ihm ber Ronig ben Charafter eines Ronfistorialrathe unentgelblich. Wiber fein Bunfchen betam er im Jahre 1746 mit bem Diakonus Boldide, ber einen Berfuch einer Theodicee heraus gab, Streit, den er in den hamburger Berichten in mehreren Studen \*) widerlegte. Er beschloß sein thatiges Erbenleben im 3. 1772 \*\*). (Rotermund.)

\*) Jahrg. 1746. S. 630 f. 638 f. 645 f. 662 f. 685 f. 711 f. Jahrg. 1747. S. 118 f. 127 f. 134 f. 148 f. 158 f. 561 f. Jahrg. 1748. S. 569 f. \*\*) Bergl. Schlichthaber's minblide Kirchengesch. 5. Sh. G. 221 f. und baraus die Lebensbefdreibungen jest lebender und neulich verftorbener Gottesgelehrten in ben preuß. Landen, Ab. II. G. 79 f. 3m Druck hat man von ibm: Eine Denkpredigt über ben bei Gorr ben 30. Sept. 1745 erfochtenen Sieg wiber bie bftreich iche Armee, aus 3. Mof. 26, 6—9. 1745. 8. — Prufung bes in bem abermaligen Berfuche einer Theobicee enthaltenen Behrs gebäubes vom Ursprung bes Bbsen. Berl. 1747. 8. — Fortgesette Prüfung ber Bolbide'fden Lehrsage von ber Freibeit bes Billens, vom Fall ber Menschen, von ber Julassung des Bbsen, von dem Drt ber Pollen und von ber gottlichen Offenbarung, Halle 1755. gr. 8. — Abermalige Praffung bes so genannten abermaligen Berssuchs einer Theodicee bes Joach. Bolbitens, Lemgo 1750. 8. — Abbandlung vom Glad und Unglud. Halle 1755. 8. — Die berrs lichen Früchte bes Leibens und Sterbens Be'u. In fieben Reben. Gben bas. 1756. 8. — Bernunft- und schriftmäßige Anmerkungen aber bie gegenfeitigen Granbe für und wiber ben Gelenschlaf, wels de theils in bem Genbschreiben bes Abts Geibel, theils in ber ibm entgegen gefesten Abhandlung eines Ungenannten von eben biefer Sache enthalten find. Done Ramen und ohne Beitagsort. 1756. & - Die Pflichten ber Eribfeten gegen ben Eribfer, in Abficht auf fein Beiben und Sterben, in acht Reben, nebft einer Betrachtung über bie

Herbstammer, s. Emberiza und Fringilla. Herbstbarnissotes, f. Feigen. Herbstblume, f. Colchicum. Herbstbreite, f. Tabanus autumnetis.

HERBSTBRIEF, eine obrigfeitliche Berorbnung, in welcher ber Anfang ber Beinlese fest geset wirb. Gine nur im Oberteutsch. ubliche Bebeutung. (St.)

HERBSTEIN, ift eine alte Stadt, boch und auf bem Bogelsberg gelegen, in ber großberzogl. beffenfchen Proving Dberbeffen und im Landrathebegirte Lauterbad. Diefelbe gablt, nebft einer Pfarrfirche, welche fcon im 13ten Jahrh. vortommt und tem beil. Jatob ju Chun geweihet ift, 250 Saufer, 5 Mublen und 1680 Cimm. welche sammtlich jur tatholischen Rirche sich bekennen, und hauptsachlich von Leinweberei, Aderbau, Biehzucht und Leinwandhandel ihre Lebsucht erhalten. Dan gabit bier 160 Leineweber, und die Berarbeitung bes Rlachses wird dafelbft fo ftart betrieben, baß Berbftein faft nichts als eine große Leinewand : Manufaktur ift. Doch find in biefer tleinen Stadt auch andere Professioniften, nas mentlich 6 Rammmacher, 7 Schreiner, 4 Dreber (Drechs ler), 1 Farber, 1 Seiler, 2 Glafer, 1 Schloffer, 1 Satts ler, 2 Bagner, 2 Riefer, 5 Schneiber, 9 Schuhmacher, 5 Bader, 7 Metger, 3 Maurer und 6 3immerleute. Die Gemarkung bes Drtes enthalt 3377 Morgen Ader, 2363 M. Wiefen und Garten, und 805 M. Balb. Man bauet Korn, Gerfte, Safer, Kartoffeln, Flachs, Rlee und etwas Beigen. Legterer ift ber Beweis, bag bie Gemarkung von herbstein noch ju ben milberen Tha-lern bes Michalsberges gehort. Auch ber Biehstand ist zu herbstein nicht unbebeutenb; es sind 20 Pferbe, 780 Stud Rindvieh, 1200 Schafe, 300 Schweine und 21 Biegen vorhanden. Die Stallfutterung wird feit einiger Beit fart eingeführt. Rramer und Biebmartte find in Berbstein funf, werben aber wenig besucht. Diefe Stadt mar bis jum 3. 1825 ber Sig bes Land-rathes fur ben Bezirt Serbstein, mas aber jest nicht mehr ber Fall ift. Gegenwartig beißt biefer Begirt Lauterbach und ift auch ber Gig bes Landrathes in biefer Stabt. Berbstein bat ein Bospital, welches vor etwa 300 Jahren gestiftet worden ift. (Dahl.)

HERBSTEN oder HERBST MACHEN, fo viel, als die Felbfruchte einsammeln, bas Dbft abnehmen, vorzüglich aber Beinlese halten.

HERBSTENZIAN, auch HIMMELSSTÄNGEL. (Gentiana amarella), eine kleine Pflanze aus ber 5ten Rlaffe, bie kaum eine Spanne boch wird, lebhaft blaue Blumen tragt und bei une auf Bergen und trockenen Biefen wachft. Die einander gegenuber ftebenden, ei= formigen, glatten, gangrandigen und lebhaft bunkelgrun gefarbten Blatter (Herba gentianellae, s. gentianae

gewaltig rebenbe Stimme Sottes im Erbbeben, am Buftage in ber Faften vorgestellt. Dalle 1757. 8. — Betrachtungen über bie Glaubenelebren ber beiligen Schrift. Gben baf. 1765. 4. — Betrachtungen über bie Tugenb und Sittenlehre ber gereinigten driftlichen Religion. Eben baf. 1766. — Bernunft und foriftmafige Anweifung, wie fich Chriften bei ihrem avgerlichen Gottesbienfte vernünftig und driftlich ju verhalten baben? Eben baf. 1769. 8.

autumnalis) befigen einen bittern Geschmad, find officinell und haben eine abnliche Birfung wie bas Taus fenbgulbenfraut (Centaurium minus).

(Fr. Thon.)

Herbstferien, f. Feriae. Herbstfink, f. Fringilla autumnalis Linn. Herbstfliege, f. Stomoxys.

HERBSTGESCHIRR, ift ein bei ben Bingern ge wohnlicher Ausbrud fur bas fammtliche Gerathe, beffen fie bei ber Beinlese bedurfen. Dazu gehort bie Beppe, womit bie Trauben abgeschnitten werben, Rubel und Mitten, um die Trauben binein zu legen und fort zu tragen, bie Raspel, um bie Ramme von ben Beeren abzusonbern, die Traubenmuble (Tretzüberlein), um lettre ju zerquetschen, ein Gefaß (Buber), um bie zerquetschten Erauben binein zu schutten, bas Lutfaß, um sie zur Relter zu bringen, bie Butte ober Rufe, worin bas Lutfaß ausgeleert wird und ein Gefaß (Buber), in welches ber Saft baraus, noch vor bem eigentlichen Reltern ablaufen fann, ferner ein fleiner Schopftubel, um bie zerquetschten Trauben und ben Doft auszuschöpfen, oft mit einem langen Stiel verfeben, die Relter, Beinbutten zum hinwegschaffen bes Mostes, Beinfaffer, bolgerne Trichter und bie Buchfe, welche nach bem Fullen einsweilen in bas Spundloch gestedt wirb.

HERBSTHERD, nennen die Vogelsteller einen im Berbste jum Ginfangen ber Droffeln, Umfeln, Krams metsvogel aufgestellten Bogelherd.

HERBSTHUHN, heißt bas Binshube welches bem Grundherrn, als Anertennung feiner Berrichaft alljahrlich verabreicht wird und zwar beghalb, weil es im perbfte zu geschehen pflegt.

HERBSTKRANKHEITEN, f. am Ende Diefes

HERBSTLING, nennt man jebe Frucht, welche im Berbft gur Reife gelangt, ferner in ber gandwirthschaft jebes im Berbfte geborne hausthier, fo baß es mit bem Borte Spatling gleichbedeutenb ift. Außerbem wird auch eine gewisse Art egbarer Schwamme so bezeichnet.

HERBSTMONAT, heißt eigentlich jeder ber brei Monate, welche ben Berbst bilben (September, Oftober und November), allein vorzugsweise wird ber Rame bem September beigelegt, weil die Jahredzeit bes Berbftes in bemfelben beginnt.

Herbstnachtgleiche, f. Aequinoctium (Erfte Sect. 2r Bb. S. 62 ff.)

Herbstnarcisse, f. Amaryllis lutea (Erfte Sect. 3r Bd. S. 312).

HERBS'TORDNUNG, heißt die obrigkeitliche Berordnung über bie bei der Beinlese ju beobachtenden Befimmungen und Gefete.

HERBSTPUNKT, nennt man benjenigen Punkt in ber Efliptit, ober scheinbaren Sonnenbahn, in welchem biefe bem Aquator in bem 180sten Grabe ber Lange - ober auch ber geraben Auffteigung - welche in biefem Puntte jufammen fallen, burchfcneibet. Er

liegt, am himmel gesehen, etwas weniges sublich zwisschen ben Sternen  $\beta$  und  $\eta$  in der Jungfrau, dem letz tern naber. Benn die Sonne in diesen Punkt tritt, hebt ber Berbft an; es geschieht gewöhnlich am 23. Sept. Alsbann hat die Sonne keine Declination; aber von diefem Augenblicke bebt ihre subliche Declination an, und sie fenkt sich nun immer sublicher. An biefem Tage, ber beshalb auch ber herbstag — herbst= Rachtgleiche — heißt, ift Tag und Nacht von gleischer Dauer; nachher werben bie Nachte langer und bie Tage furger. Durch den Betbftpunkt geht der Aqui= noctial colur (colurus aequinoctiorum). (Fritsch.)

HERBSTROSE, Stodrofe, Stodrofen : Gibifd, Pappelrose, Rosenpappel, Stodmalve u. f. (Alcea rosea, s. Althaea rosea), eine in unsern Garten gewöhnliche, aus dem Morgenlande stammenbe, Liabr., in die 16te Klasse gehörige Pflanze, mit 6 bis 10 Fuß hohen holzigen Stangeln, großen, rundlichen, rauhen und edigen Blattern und großen, funfblatterigen, ofters gefullen, balb buntels balb blagrothen Blumen (Flor. Malvae arboreae, hortensis, roseae), welche fast in ber Gestalt einer großen Ahre um ben Stangel bis in beffen Spige fteben, einen schwachen Geruch besiten, aber viel Schleim und gusammen ziehenben Stoff enthalten und vorzuglich zu Gurgelwaffern und erweichenden Umschlägen gebraucht werben. Dan will zwar zum Arzneigebrauche ben dunkeln Blumen ben Borzug geben, allein die hellern Spielarten mogen wohl gleiche Eigenschaften besiten. (Fr. Thon.)

Herbströthe, f. Krapp. HERBSTWASSER, das (Feldwirthschaft), eine Ansammlung von Baffer, welches zur Beit bes Berbft-Aquinoctiums und fraterbin von haufigen Regenguffen zu erfolgen pflegt, und sich meift burch bas Austreten ber Fluffe und Bache bemerkbar macht. Bei marmer Bitterung konnen folche Gemaffer, wenn fie fehr mit fettem Schlamm angefüllt sind, mit großem Bortheil auf Diefen und Rafen geleitet, und gur Beriefelung ober Aufftauung verwendet werben. Go balb Frofte eintreten, die Kalte einbricht, ober die Flache, auf welche bas herbstwaffer austreten tann, jur Biehmeide uns entbehrlich ift, muß basselbe forgfaltig entfernt gehalten werben. Berbstwaffer beißt bie und ba bas Quellmaffer, welches fich im Berbst nach folden Regenguffen an quellenreichen Stellen wieber einstellt, nachbem bie lets teren im Sommer gang ober größten Theils verfiegt und troden gestanden haben. (Fr. Heusinger.)

Herbstsafran, f. Crocus sativus. Herbststand (Jagor.), f. Stand.

HERBSTWIESE (die), ift eine mit Grafern und Rrautern befette Flache, welche im Frubling und Borsommer gur Beibe benutt, und erft im Spatsommer für die Bereitung von trodnem Futter gehagt wird; man nennt diefelbe auch eine einmabbige oder ein= hauige Biefe, weil nur Einmal im Jahr Beu auf eis ner solchen Biefe geerntet wird, die vorzugsweise burch Damme und Graben gegen Uberfluthungen bes Baffers, welches fich haufig, in Folge von Berbft : Regenguffen,

einstellt, und bie Grafer zur Beit ber Ernte beschmuten murbe, geschütt werben muß. (Fr. Heusinger.)

HERBSTZEICHEN, nennt man biejenigen Zeichen bes Thierfreises, in welchen sich die Sonne vom Tage bes Herbstes (28. Sept.) bis zum Tage bes Wintersanfangs (21. Decemb.) befindet. Es sind die Zeichen, welche zwischen dem 120sten u. 27osten Grade der Etlipztik liegen, mithin die Bage, der Scorpion und der Schütze. Mit dem Eintritt in den Steinbod hebt der Winter an. Wegen des Vorrüdens der Nachtgleischen aber entsprechen die zu den Zeichen gehörenden Sternbilder den Zeichen selchen gehörenden Sternbilder den Zeichen selchen Sternbildern des Thierkreises der größte Theil der Jung frau, die Bilder der Wage und des Scorpions ganz, und ein sehr kleiner Theil des Schützen. — Je mehr die Sonne in diese Zeichen hinab steigt, desto mehr verkurzen sich die Tage. (Fritsch.)

Herbstzeitlose, f. Colchicums autumnale (Erste Sect. 18r Bb. S. 241).

Hercenia, Herkenia, f. Demeter-Herceus, f. Herkeios.

HERCHENHAHN (Johann Christian), faiferl. Reichshofrathsagent in Bien, geboren ben 31. Mai 1754 ju Roburg, wo fein Bater Senator war. Auf bem atabelithen Gymnasium feiner Baterstadt gut vorbereitet, begab er sich 1776 auf die Hochschule nach Erfurt, weil feine alteste Schwester mit bem hofrath Meufel, damale Lehrer der Geschichte daselbst, perheirathet war. Die fruhe Liebe gur Geschichte fand bier reiche Nahrung, boch verfaumte er auch bas Studium ber Rechte nicht, und um fich insbesondere mit bem Statsrechte bekannter zu machen, begab er fich nach Jena, von da aber 1779 nach Bien, als hofmeister ber Gohne bes Reichshofraths von Braun. Seit Michaelis 1784 beforgte er mehrere Sahre bie Berausgabe ber Biener Realzeitung, erhielt 1789 von bem Furften ju Compargburg = Rudolftadt ben Charafter eines Legationsrathes, und murbe 1792 wirklicher faiferl. Reichshofrathsagent. Seine Geschicklichkeit erwarb ihm bald mehrere bedeutende Auftrage und bas Bertrauen ber Parteien , benen er mit Ginficht und Reblichkeit biente, allein schon am 23ften April 1795 ftarb er unverheirathet. Schriften find: Geschichte ber Bftreicher unter ben Bas benbergern; aus Quellen und quellenmaßigen Schrifts ftellern geschöpft. Leipz. 1784. 8. Geschichte ber Regirung Raifer Josephs bes Ersten. Gben baf. 2 Bbe 1786 — 89. 8. (unvollendet, die Jahre 1710 u. 1711 fehlen). Die Belagerung von Belgrad unter ber Uns fuhrung bes Prinzen Eugen. Gben baf. 1788. 8. Geschichte Albrechts von Ballenstein. Altenb. 3 Eh. 1790. 8. Febbe bes papftlichen Stubles mit ber Raiferfrone über die Investitur. Eben baf. 1791. 8. Geschichte ber Entstehung, Bildung und gegenwartigen Berfassung bes taiferl. Reichshofraths. Manh. 3 Th. 1492. 8. (un= vollendet). Benn gleich biefe Schriften ber Kritif mancherlei Stoff ju gegrundetem Tabel barboten, wenn ber bombastische, affektirte und schwülstige Stil bas Lesen ber ersten Bersuche unangenehm machte, und die eingemischten Resterionen meistens nichts weiter als abgebrauchte Gemeinplate waren, und eine klare Darstellung oft vermißt wurde, so ist doch nicht zu verkennen, daß der Verfasser sich von diesen Fehlern immer mehr frei machte, daß er die Quellen fleißig zu Rathe zog, streng prüste, unparteissch das Gesundene mittheilte, seinen eizgenen Gang verfolgte, und sich immer mehr zum gemeinnützigen und populären Geschichtschreiber erhob. Besonders empsiehlt sich seine Geschichte des Reichshofraths durch tieses Quellenstudium, richtige Anerdnung und einen angenehmen Bortrag\*).

HERCIA, nennt man in ber kirchlichen Sprache einen breieckigen Leuchter, welcher mit vielen Spiken ober Stacheln zum Aufsteden ber Kerzen versehen ift. Vorzüglich sind und waren sie bei feierlichen Selenamstern in Gebrauch. (R.)

Herciscundae Familiae actio, Herciscundae familiae judicium, f. Erbschaftstheilung, Erbschaftsklage.

HERCK, nieberlanbisches Stadtchen, an einem gleiche namigen Flüßchen, Provinz Limburg, Bezirk Hasselt, mit fast 1600 Einwohnern. Herck St. Lambert und herck St. Hubert sind Dorfer ber namlichen Provinz, ersteres mit fast 1000 Selen. (van Kampen.)

HERCOLANI, italien. fürstl. Familie, die wohl ursprunglich aus Perugia herstammt, und ihren Glang und Reichthum vornehmlich bem Grafen Philipp Berco-lani, geb. 20. April 1668, ju verdanten hat. Phi-lipp Marchelt von Florimonte, war f. f. geheimer Rath, Botschafter ju Benedig, und faiferl. Plenipotentiarius in Italien, und murbe von Raifer Leopold I. am 26. Marg 1699 in bes S. R. R. Fürftenstand erboben, fo groar, bag biefe Burbe immer nur bem Erftgebornen Bufteben, und nach feiner mannlichen Nachkommenfchaft Abgang an feinen Bruder Aftorgius fallen follte. Phis lipp ftarb ben 24. Jan. 1722, ber einzige Sohn, ben feine zweite Gemablinn, Portia, Grafinn Bianchetti geboren, Alfons, Furft von Bercolani, verm. mit Maria. Marchesinn von Locatelli, den 27. Oft. 1773. Da lets terer kinderlos, fo beerbte ibn fein Better Philipp Aftor= gius, bes oben angeführten Uftorgius Entel, ein Sohn von Marcus Antonius, ber am 14. August 1765 bie Bestätigung ber furstl. Burbe von Kaifer Frang I. erhalten hatte. Einige Monate fruber, den 2. Febr. 1773. war der neue Furst Philipp Aftorgius in den furpfalzis ichen St. hubertusorden aufgenommen worden. Ubris gens scheint bas einst fehr reiche Geschlecht, welches auch mehrere ber vormaligen 60 Sognesischen Reichslehen, und überhaupt schone Guter in ber Nahe ven Jogna besaß, früher in mehreren Linien geblubet. Ju ben, benn im 3. 1783 starb zu Bologna eine Aufling Abel-

<sup>\*)</sup> Roppe's Ber. ber jurift. Schriftft. 2r Bb. Desf. jurift: Almanach a. b. 3. 1796. S. 239. Schlichtegroll's Refrolog a. b. 3. 1797. 2r Bb. 351. Meufel's Ber. ber verft. Schriftft. 5r Bb.

beib hercolani, geborne Gienghini, von welcher ber Stammbaum ber hauptlinie keine Rechenschaft zu geben weiß. (v. Stramberg.)

Hercole (Isola), f. Herculis insula.

HERCOLES, Montfort (Mollusca), Solbani hat in seinen Testaceis Zas. 18 a. eine Schnecke abgebilbet, welcher Montfort biesen Namen gegeben hat. Ihre Stellung im System ist nicht auszumitteln, so lange nicht ein anderweites Eremplar entbedt wird. (D. Thon.)

HERCULANEUM, 287° 41' & 38° 15' N. B. blú: benber Poftort, 1811 vom Oberften Sammond und Major Thin angelegt, auf einer hoben Sandhobe an der Dunbung bes Joachim Greet in die Bestfeite bes Diffisippi. Das mahrhaft malerische Thal, wo der Ort erbauet ward, ift febr fcmal, und an allen Seiten von 200 Suß hoben Abgrunden begranzt, welche fentrecht auf ben Bafferspiegel abfallen, und fich bloß fur ben Durch= fluß des Dwashing ober Joachim Creek offnen. Diefer bietet mabrend bes Winters und Frublings einen febr guten Boothafen bar, wo die Dampfichiffe anlegen, um Bolg einzunehmen, und auch einen bequemen gandunges plat mit einem Schiffswerft fur Rielbote u. f. w. Der Drt gablt 30 bis 40 Saufer, ein Gerichtshaus von Bauftammen, ein Gefangniß, einige Speicher, ein Posthaus ic., 300 - 350 Einw. (nach Siddons II, 123.). In ber Nahe ber Stadt find 3 Thurme, Shottowers, wo man Schrot verfertigt, an ben Abhangen erbauet; ber Schrot fallt an ben Rand bes Fluffes herab. Um Joadim und am Plattin, ber eine Deile unterhalb besfels ben in ben Miffisppi fließt, find Gages und Rornmuhs len und mehrere Branntweinbrennereien. Raum eine tentiche Deile westwarts find reiche Gifen = und Bleis gruben, und die Stadt ift ein Stapelplat fur die gewonnenen Erze und Metalle. Nordwarts, gleichfalls in ber Rabe find Schwefelquellen, welche Kranken und Ge nefenden beilfam find; fie entspringen aus einem Ralts fteinlager; fie find aber nicht fo schwefelhaltig, als die bei St. Louis. Biele Familien bringen den Sommer und herbft in herculaneum zu. Gine Meile weftlich von ber Stadt ift ein 40-50 guß hober, fast & Meile ausgebehnter Ralksteinfels, fast gang (wie ber Felfen von Belgoland) von Bohrmurmern burchfreffen, fo bag er mit runden gochern von & bis & Boll im Durchmef= fer, fast einem Bienenkorbe gleicht. Die Felsen in Berculaneums Nabe bestehen aus Bade mit vielen Feuers fteinen (Berg. Bernhard's Reife II, 121.).

Herculaneum liegt 6½ Meile sublich von S. Louis, 7½ Meilen nordostlich von Potosi, Hauptort des Kanstons Jefferson, Stat Missouri, vereinigte Staten von Nordamerika (Beck's Gazetteer). (Röding.)

im Ritte ber Samniter in Italia hoch auf bem Berge Zifatus erhob, wahrscheinlich nur ein par Wohnungen, bie beit Bempel bes Gerakles umgaben. Man halt ben Ort für bas heutige Caserta vecchia. (G. Hassel.)

HERCULANUM (Ercolano), Stadt in Campania felix (Terra di Lavora, Hauptprovinz des Konigs reichs Reapel), in der italischen Sagenzeit den Osciern,

bann ben Etrustern (Etruria campana) gehörig, endlich von den Samnitern eingenommen, die fie wiederum in ihrem funfzigiabrigen Kriege mit ben Romern (295 v. Chr.) durch den Konful Spurius Carvilius verloren (Liv. B. X. K. 45). Bon ba an ward sie romische Bundesgenoffenstadt (nach bem Berichte einer aufgefundenen Inschrift), ben Kolonien jugezählt, und blieb wie früher der Aufenthaltsort gablreicher Auswanderer aus Großgriechenlands Stabten. 218 fpater ber Berweigerung bes lang verheißenen romifchen Burgerrechts wegen die Bolfer Staliens in einen großen Bund traten und das Romerjoch abzuschütteln versuchten, murbe Berfulanum (im Bundesgenoffenfriege 91 - 88 v. Chr.; vergl. den Art. Bundesgenossenkrieg) vom Prokonsul Titus Didius erobert, (Vell. II, 16.), neu kolonisirt und mit dem Rechte der Autonomie d. b. der Freiheit fich von felbst gewählten Obrigfeiten nach eigenen Bes feten regiren zu laffen, burch einen Genatsschluß begabt. Daß wenigstens bie Form biefer Regirung helles nisch gewesen fei, beweisen bie Titel: Demarchen und Ardonten, welche auf mehreren ausgegrabenen Dents malern bort vorgefunden worden find. Daß bie Sitten und Lebensgewohnheiten Griechenlands fich daselbst erhalten, Runft und Wiffenschaft neben burgerlicher Freis beit geblubt haben, geht beutlich hervor aus ber Reis gung bes in bes Freiftats letter Beit reich und nach Berfeinerung ber Genuffe luftern geworbenen Romervolks, im Stadtgebiete von herfulanum Billen ju befigen, wie Cicero an mehreren Stellen ermabnt. Das turlich nahm badurch die Stadt an Glanz und Größe gu; auch erscheint fie wirklich nach ben Beugniffen bes Strabo, Plinius, Florus und Statius, als die ansehnlichste Stadt Campaniens nach Neapolis und Capua. Ihrer Lage nach am Fuße bes Besuv vulkanischen Erschutterungen mehrfach ausgesett, ward herkulanum unter Nero's Regirung (63 n. Chr.) burch ein Erdbeben zur Salfte gertrummert, überhaupt furchtbar beschäbigt (vergl. Seneca, Nat. quaest. I, 6.), sechezehn Sahr spater aber (79 v. Chr.) zur Zeit bes Titus burch einen Ausbruch bes Besuv unter einer boben Dede von Lava und mit Bafferstromen gemischter Afche (vergl. Plin. sec. ep. ad Tacitum) so vollstandig verschuttet, daß keine Spur ber Stadt mehr vorhanden blieb, und im Laufe ber folgenden fturmvollen Sahrhunderte, bas Uns benken an ihre Lage um fo vollstandiger verschwand, als neue Ausbruche bes Bulkans bie von Beit ju Beit erneuerten Merkzeichen endlich fortwährend vertilgten (nach Samilton sieben Auswurfe, bie mit Afche und sandiger Lava jene Dede nach ber Landseite auf 68 Fuß, nach ber Seefeite auf 100 Fuß verstartten), spater aber neue Ortschaften (Portici, Refina 2c.) auf bem ungebeuern Grabe ber altberühmten Stadt empor fliegen.

Über 1700 Jahr fpater (1706 n. Chr.) tam ber Prinz Emanuel von Elbeuf (von Lothringen) mit bem Raiserheere im spanischen Erbfolgekriege nach Reapel, vermahlte sich bort (1718) mit einer Tochter bes herzzogs von Salfa, erwarb in Folge biefer Berbindung Grundeigenthum zu Portici (1720), und begann ben

Bau einer Billa. Dort hatte furz zuvor ein Grunds nachbar beim Graben eines Brunnens mehrere Marmors trummer von feltener Schonheit ausgegraben, bie ber Pring erftand, und, von dem Berthe Diefer Antiten vergewiffert, balb barauf auch bas nachbarliche Besithum taufte, auf bem jener Brunnen sich befand. Rachgras bungen, die fofort verihm angestellt murben, forderten brei weibliche betleibete Standbilber unter mehreren Runfttrummern zu Lage; worauf, burch biefen Erfolg entweber neibifch ober aberglaubisch angeregt, bie Regis rung bem Eigenthumer bes Grundstude bas fernere Rachgraben unterfagte, felbst aber — ungeachtet bes Bormandes: bas Ausbeuten ber ichon bamals als bas wieder aufgefundene Bertulanum bezeichneten Stadt uns ter eigener Leitung vorzunehmen, - nichts bafur that, bis eine zufällige Veranlassung, gerade als Karl III. (Karl von Bourbon, Infant von Spanien) Reapels Krone erhalten (im Desinitivfrieden zu Wien 1738) und seinen Frühlingeaufenhalt zu Portist genommen hatte, biesen ohnehin kunstliebenden Fursten zum Wiederauf nehmen bes vom Pringen Elbeuf entworfenen Nachgrabungeplans und gur Fortsetzung ber Arbeit mit Ernft und Eifer bestimmte. Der Baumeister Benuti murbe mit ber Leitung bes Unternehmens beauftragt, nach Sinwegraumung einer Schuttlage von mehr als 80 Fuß ber Bobe bon herfulanum gerabe unter Portici und Refina erreicht, zuerst ein Jupitertempel mit Bilbsaulen, fo wie ein fast unbeschabigt erhaltenes Theater entbedt, gur Aufbewahrung ber Ausbeute ein Mufeum ju Portici, und zur Erklarung biefer klaffischen Schaff auch eine Akabemie bafelbst (1755 burch ben Marquis Tanucci) errichtet. Schon die Unfange biefer Rachgrabungen ergaben die Schonheit, ben Umfang und bie Boblhaben-beit ber alten Stadt und zwar aus ben Bautrummern und ben geraben, breiten und burchgebenbe mit Lava gepflafterten Strafen, an beren Seiten Rugwege mit Gebauben fich bingogen; mehr aber noch ward bie Blithte ber iconen Runfte bafelbft aus ben trefflichen Dablaulen, Mauergemalben, Mosaitbabern, Gerathen erwiefen 2c. Doch bei allem Erfolge fehlte es auch an hinder= niffen beim Beben biefer Schape nicht. Außer bem balb erkaltenben Gifer ber Regirung, Die vielleicht mehr auf klingenden als klaffische Reichthumer rechnete, verbarb bie verkehrte Leitung ber Schachtarbeit burch ben spanischen Ingenieur Giachino Alcubierre viel, benn fie bedrohte das volfreiche Portici mit bem Ginfturg und erregte beghalb Murren in bem ohnehin fcon von ber Geiftlichkeit burch hinweisung auf ben ftraflichen Gifer für bie Erhaltung beibnischer herrlichkeit angereizten Bolkshaufen. Als aber (1760) ber Schweizer Karl Beber, ein tuchtiger Ingenieur, jur Leitung ber Arbeit berufen ward, gewann ber taum bergwerksartig fortgefeste Betrieb Regelmäßigfeit, überwand bie Borficht, mit welcher man zu Berke ging, die Furcht bes Boltes, ber wissenschaftliche Eifer und Tanucci's Erspa-rungsspftem bie Tragbeit ber Regirung, Ind nach Be-bers Abgang feste ber Ingenieur la Beja bie Arbeit, wenn auch langfam boch ununterbrochen fort, bis die

Erschütterungen burch Frankreichs Revolution sich auch iber Italien verbreiteten und bort wie anderswo die Lust am Forschen, nach den Zeichen der Borzeit in der natürlichen Sorzeit der Regirung wie der Privaten für die Gegenwart unterging. Erst unter Joseph Naposteon (reg. vom 25. Febr. 1806 — 15. Julius 1808), dann unter Joachim I. (Mürat, reg. vom 15. Jul. 1808 — 20. Mai 1815) wurden die Nachgrabungen wieder thätig aufgenommen und planmäßig wie mit Eisfer betrieben; auch lieferten sie wichtige Resultate. Die Katastrophe von 1815 unterbrach zwar deren Gang, doch verordnete Ferdinand IV. († am 4. Jan. 1825) reits am 22. Febr. 1816 die Fortsetung der Arbeiten, die auch unter seinem Nachfolger Franz I. thätiger als jemals fortgesett worden sind.

Bon bem architektonischen Nachlaffe aus Berkulanum ift, ba ber großte Theil ber Musgrabungen wieber zugeschuttet werben mußte, um Portici zu sichern, außer bem oben ermahnten Theater nur noch eine Bohnung fichtbar, mit beren Ausgraben man fich gegenwartig (1828) beschäftigt. Diese liegt in einem mit Gaulen umgebenen Garten (bem größten bis jest entbedten), und hat an ben Gaulenhallen febr fcone Malerei, auch filberne Basreliefs auf elliptischen Bronzetafeln, benen eine Stelle unter den Erzeugnissen aus der schönsten Kunstperiode des Alterthums zu gebühren scheint. Diese lettere Entdeckung verdankt man den Eiser des hungen Marquis Parto, Direktor der Künste im Ministerium des königs dauses, und der Einsicht des Cavaliere Ardit, Direktor der königl. Museen, endlich dem Baumeister Bonucci, unter beffen Leitung jest gearbeitet wird. Wenn nun gwar fur bie bilbenbe Runft ber Bor: geit und beren mannichfache Epochen, überall fur bie Anschauung bes hauslichen Lebens ber Romer, ihres Ges schmade, Aufwandes und ihrer Art bas Leben ju ge-nießen, baburch aber auch fur bie Bilbung bes Beitgeschmade bort viel gewonnen ift, so erscheint boch Binkelmanns Beissagung: baß bie naturliche italische Erag= beit im Bereine mit dem schläfrigen Birten einer viel: fach beengten und von Borurtheilen umlagerten Regi= rung ber vierten Gefchlechtefolge in Berfulanum noch zu graben und zu finden übrig laffen wurde, als voll-ftandig eingetroffen, und die Alterthumsforscher burfen bes Neuen und Bichtigen taglich entgegen febn. Befonbers aber für bie Philologen mochte noch reiche Mus: beute zu erwarten sein; benn von den 1700 verkohlten Papprusrollen, die man am 3. November 1753 in eis ner jest wieder verschutteten Billa fand, ift (querft burch Aragheit und Unachtfamkeit, bann, feit bem Aufbluben ber Chemie, burch bie faft ausschließliche Richtung bie= fer Biffenschaft auf flingenben Gewinn) Benig fur bie Literatur ber Borgeit ausgebeutet worben; boch ift bas Gewonnene aus ben bertulanifden Sanbidriften (thesaurus carbo) allerdings der Aufmerksamkeit wie bes weiteren Forschens werth. Entbedt bat man bis jest eine Phyfit von Epituros, eine Schrift gegen ben Rugen ber Dufit von Philobemos; außerbem

Fragmente von Berten bes Demetrios, Polyftras tos, Rolotos, Phadros, Phanias, Karniades, Chrysippos und Cicero (f. Herculenensium voluminum quae supersunt Tom. I et II. ed. Rosini, Neap. 1793 - 1809. (Tom. III. ift bem Erscheinen nahe); ingl. Dissertationis isagogicae ad Hercul. voluminum explanationem. P. I. Neap. 1797). Um bie verkohlten Rollen abzuwideln und lesbar zu machen, erfand zuerst Antonio Piaggio eine hochst sinnreiche und babei einfache Maschine, mit welcher man burch Seiden= faben bie vorber mit Golbschlägerhautchen befestigten greifen ber Sanbschrift langsam (in 1 Monat 1 Spanne) ablofete. Spaterhin machte ber Brite Dr. Santer Berfuche, die aber nicht fordernder maren, bann ibeschaftigten fich Scotti, Rofini und Pofetti fortwahrend mit biefer mubfamen und wenig Ausbeute verheißenden Arbeit. In neuester Beit versuchten Sidler (1814) und ber bekannte jest verstorbene Chemifer Sumphry Davy (1817) bas Aufrollen ber Papprus zu vervollkommen. Ersterer, beffen Dethobe ben Beifall ber tonigl. Societat ju Gottingen erhalten hatte, scheiterte fast ganglich in feinem Unternehmen; Letterer, ben bie Untersuchung an Ort und Stelle bald überzeugte, daß nicht Feuer, fondern berfelbe Prozeß, welcher im feuchten Boben Pflanzenstoffe in Brauntoble vermanbelt, die Rollen in ben Buftand ber Bertoblung gefett habe, bewirkte burch demische Mittel die Erennung der Blatter ohne Berfto-rung ber Schrift bei einigen Manuscripten, fand jedoch bie Weisten fur fein Berfahren ungeeignet und mußte fich mit einem bei weitem nicht befriedigenben Erfolge begnügen. Dagegen fabren bie oben genannten Gelehrs ten noch immer fort, fich ber wenn auch langfamen boch ficherern Methode Piaggio's ju bedienen. Biele Titel und Schriftstellernamen find entbedt; eine genaue Beachs tung biefer ergibt, baß bie Sammlung meift aus griechischen Cophisten und beren Anhangern unter ben Romern bestanden haben, der Berluft also fur die echt Haffische Literatur nicht sehr bedeutend fenn mochte. Ein lehrreicher Bericht humphry Davy's über feine Bersuche befindet sich im Quarterly Journal of Science etc. Jahrg. 1819. Nr. XIII. Über bie Aufgrabungen in Berkulanum überhaupt burften nachzuschlagen fein, außer den oben angeführten Berten : le Antichità d'Ercolano, nebst bem Catalogo degli antichi Monumenti d'Ercolano von Banardi. 10 Bbe. 1755 u. f. Bartels Briefe über Calabrien und Sicilien. Th. I. S. 137 u. f. Bindelmann's Genbichreiben von ben berfulanischen Alterthumern, Dreed. 1762; beffen Rach= richt von ben neuesten berkulanischen Entbedungen, Dresben 1764. Eramers Nachricht gur Geschichte ber bertulanifchen Entbedungen, Salle 1773. Rilians Radella ber Pitture antiche d'Ercolano (bie erften 6 Banbe von: le Antichita etc.) mit Erlauterungen pon v. Murr, Augsb. 1777-1798. d'Ancora, die Muinen von herkulanum und Pompeji, aus bem Ital. überfest u. Behr, Gera 1806. Voyages pittoresques etc. Tom-III. an mehreren Orten; fur die Chorogras phie. 3. D. Galanti neue Geographie von Italien, 2. Encyfl, b. 2B. u. R. 3meite Gect. VI.

aus bem Ital. überfett von Jagemann, Bb. II. G.

123 — 129. Leipz. 1793. (Benicken.) HERCULANUS, ift Name zweier Chriften, welche bie katholische Kirche als Martyrer verehrt; von bem ersteren ergablt man, bag er von Untiochien geburtig ge= wefen, gur Beit bes Raifers Caligula nach Stalien gekommen und im 3. 57 jum erften Bifchof von Perugia geweiht, endlich unter Domitian im 3. 90 getobtet worden fei. Gin gewiffer Fabianus, beißt es, ließ ihn gefangen nehmen, auf mancherlei Beife martern, auch ben wilden Thieren vorwerfen, welche ihm aber tein Leids zufügten und endlich mit einer Lange burchbobren. Das Unbenken bieses Beiligen wird am 7. November begangen. Der andere Blutzeuge biefes Namens wird auch Bischof zu Perugia genannt; über feine Lebensge= schichte weiß man wenig Gewiffes, baber halten ihn Gi= nige fur einen Benedictinermond, Undere fur einen Canonicus regularis, und Einige behaupten, er fei um bas 3. 534 aus Zeutschland, Andere aber, er fei aus Sprien nach Italien gekommen. Er erlitt ben Tob im 3. 547; die Bunderfage berichtet, daß man ben abge= schlagenen Ropf 40 Tage nach der Erecution mit dem Rorper wieder vereint gefunden habe. Perugia verehrt in ihm feinen Patron; feinem Andenken ift ber 1. Darg gewibmet \*).

HERCULANUS, ift auch Rame mehrerer Beiftlichen und Schriftsteller; unter ibnen ift Johann S., gewöhnlich mit bem Beinamen Pleinfifinus, weil er aus Pleinfein geburtig war, ein Ranonikus im Kloster St. Deobati in Lothringen. Er lebte in ber Mitte bes 16ten Jahrh. und fchrieb eine Historia de Antiquitt. Vallis Galileae, welche in Hugo's Monumm. sacrae Antiquitatis fteht.

HERCULEM (Ad), eine Feste in Nieberpannonien, nach bem Itin. Ant. und ber Not. Imp., bie eine ftarte Befatung, unter andern bie Auxilia Herculensia bier liegen lagt, 12 Milliarien von Cirpi, bei Ptolemaus (II, 15.) unter bem alten Namen Carpis 42, 30. 47, 45., bie heutige Stadt und Festung Gran. (Ricklefs.)

Hercules (Myth.), f. Herakles. HERCULES, HERKULES, ein sehr altes merk wurdiges Sternbilb. Die Griechen ftellten fich unter bems felben einen auf ben Anieen rubenben, in schwerer Arbeit begriffenen und die Sande empor ftredenden Dann vor. Arat und alle griechische Aftronomen nannten ihn bas ber er yovacir, ben auf ben Anieen liegenben; wer biefer fei, wußten fie nicht, baber ibn auch Arat ein anderes Mal ben Unerforschten (acorov) nennt. Die Romer behielten entweder Die griech. Benennung Engonasin bei, ober überfetten fie latinisch in g. B. Innixus, Nisus, Giniculatus u. f. w. Erft bei Avies nus finden wir, bag ber Epiter Panyafis bieß Bild auf ben hertules angewandt habe, und feits bem ward nach und nach biefer Rame ber allgemeine. -Man findet biefes Sternbild am nordlichen Simmel zwischen ber eier, bem Drachen, ber nordlichen Krone

<sup>\*)</sup> Martyrol. Roman. u. Ughall Ital. sacra Tom. I. p. 1155 ff. Univ. Ber. XII. Ab. G. 1641.

und bem Schlangentrager, und ba es innerhalb bes 10ten bis 50ften Grabes nordl. Abw., und zwischen bem 230 - 270ften Grabe ber geraben Aufft. liegt, fo fann man die größte Ausbehnung besselben leicht beurtheilen. Bei feinem boben Stande am himmel ift es auch, befonders seinem nordlichern Theile nach, fast bas gange Sahr hindurch jur Rachtzeit sichtbar. — Flam fteeb gablt in biesem Bibe 113 Sterne, ber Bobe'sche Ratalog gibt bavon 496 an, unter welchen fich 5 von ber britten Große befinden. Der eine ober erfte bavon steht am Ropf bes hertules und führt ben Buch= staben a, und die arabische Benennung Rus Algethi, Ropf des Knieenden. — Außerdem fteben 2 fchrage uber einander, & und y, an ber Schulter bes Bertules; ein Stern 5. Gr. an ber Reule besfelben führt ben felt= famen Namen cajam, nach einer Stelle aus Sfibor, aus welchen man ben Accusativ fur ben Rominativ beis behalten bat. - Besonders zeichnet sich in Diesem Stern= bilde bas nordliche, leicht zu erkennende Trapezium aus, beffen subliche Eden zwei Sterne 3ter Gr. e und & bie nordliche aber zwei der vierten, n und n bezeich= nen. Zwischen v und & erkennt man burch jebes mittelmeßige Fernrohr einen, oder vielmehr einen größern und einen fleinern, rundlichen Debelfleden, ber gu ben auffallenosten am himmel gehort, jedoch nicht, wie ber in ber Indromeda, mit unbewaffneten Augen mahr= zunehmen Er fteht n etwas naber als g. - Ubris gens bemerkt Ptolemaus, daß auch der Stern Pollur in ben Zwillingen von Ginigen mit dem Ramen Berfules belegt worden fei.

Berichel zuerft mahrgenommen bat; er ift in feinem größten Lichte von 3 Größen und vermindert fein Licht bis jur 4. ober genauer bis ju 3. 4. Große, fo baß ber Lichtwechsel nicht sehr auffallend ift; im größten Lichte zeigt er fich = & bes Ophiuchus, im kleinsten = x Dph. Berich el beobachtete ibn im größten Glanze am 16. Sept. und 28. Nov. 1795 und 14. Per 1796. Daraus glaubte er die Lichtperiode des Sternstanf 60 Tage, 6 Stunden festfeten ju tonnen. Allein Best= phal's Beobachtungen in Gottingen 1817 laffen es nicht zweifelhaft, daß Berfchel beilaufig das Uchtfache ber mahren Periode genommen, und baß diese von 7 Tagen nicht viel verschieden seyn tann. Mus Berfchel's brei Beobachtungen folgt burch genauere Berechnung bie Periode 6,7 904. und Epoche bes großten Lichts 1795. am 15. Sept. Beft phal's Beobachtungen geben bie Periode 7, v 026. Epoche 1817. am 17. Jun. Bwifchen biefen beiben aus Berfchel's und Deftphal's Beobachtungen folgenden Epochen liegen 7945 Tage, welcher Zwischenraum, mit 1135 Perioden bivis birt, eine Periode genau von 7, 0 Tagen gibt. Man wird bemnach, bis auf weitere Untersuchungen, bie Deriode fehr nahe von 7 Tagen voraussetzen burfen. (Philos. Trans. 1796. Beitschrift fur Aftronomie von Lindes nau und Bohnenberger, Zubingen 17. II. Bb. **S.** 202 u. 330.)

Auch ben Stern 305 Bercules (nach Bobe's

Uranographie) halt Koch fur veranberlich. (Berliner Aftron. Jahrb. 1817.) (R.)

HERCULES I. von Este, Herzog von Ferrara und Modena, Sohn Nifolaus III. und seit 1471 Rachsfolger Borso's von Este, des ersten (vom Papste dazu erhobenen) Herzogs, vermählt 1473 mit Eleonora, Zocheter Ferdinand I. Königs von Reapel, bekriegte, nach Dämpsung innerer, von seinem Nessen Ricolo erregter Unruhen, zuerst im Bunde mit den Florentinern und Mailandern (von 1482 — 1484), dann allein (v. 1484 bis 1487) die Benetianer und den Papst, verlor durch den Frieden, zu dem er durch den Abfall seiner Beschengenossen nach tüchtigem Widerstande gezwungen ward, einen Theil seiner Besitzungen, begünstigte dagegen sorts an Künste und Wissenschaften und förderte auf alle Weise das Wiederausblühen seines Landes immitten der Unruhen, die damals Italien zerrütteten. Er stard 1505.

HERCULES II. von Este, Herzog von Mobena, Sohn Alphons I., regirte von 1534 — 1538 unter sieter Bedrängniß burch die Venetianer und den Papst, berer er sich nur durch unerschütterliche Anhänglickeit an Raiser Karl V. und seine gleichzeitige persönliche Versbindung mit Frankreich, dessen Schutz ihm seine heirath mit Renata, der einzigen Tochter Ludwigs XII. versschaffte, zu erwehren vermochte.

HERCULES III. (Raynald) von Este, Herzog von Modena, Mirandola und Massa Carrara, regirte von 1780—1797, vermählte sich mit Maria Aeresia von Eiba Massa spina, Erbinn von Massa Carrara (1743), seine einzige Tochter Maria Beatrir (1771) an den Erzeherzog Ferdinand von Östreich, entstoh bei Annaherung der Franzosen 1796 zu den Venetianern, verlor durch den Frieden von Campo Formio (am 17. Okt. 1797) seine Lander gegen das Versprechen einer Entschädigung von Seiten Ostreichs durch den Breisgau, starb aber bereits 1798 zu Triest. Mit ihm erlosch das Haus Este in Mannöstamm. Nach der Restauration des europäischen Statenspstems 1814 gelangte sein Enkel Erzeherzog Franz IV. zum Besitz des Herzogthums.

(Benicken.) HERCULESBECHER, beißt gunachft ber Becher von ungeheurer Große, auf welchem Belios, nach Steficoros und anderer alter Dichter Angabe, ben Dfeanos burchschifft, und bem Bercules aus Freude über beffen Ruhnheit, in welcher er ben Bogen gegen ihn fpannte, gegeben haben foll, um die Rinder bes Gerpones holen gu tonnen. (Athen. lib. XI. p. 781). Dann verftanb man unter Bercules Becher überhaupt jeben großern Becher, und von einem folden find bie Stellen bei Gur tius (lib. X.) und bei Seneca (epistol. 83.) ju verfteben, wo es von Alerander bem Großen beißt, bag er nach Ausleerung eines folchen Bechers ploglich erfranft Kerner murbe auch ber Becher ein Berculesbecher genannt, welchen man fich in ben Gaftmalern auf bas Bohl bes hercules zutrant (Lucian, Sympos. S. 16.). Diefer brei Arten ber herculesbecher geschieht oft Er mahnung, boch ift an mehrern Stellen bie Legart, bie

fich in ben Schriftstellern findet, ju andern, und ans fatt Hoanleous ober Hoanlia nulis zu lesen Ongiuleia, wie es schon geschehen ift im Alfiphron (lib. 2. epist. 3.). Diese therifleischen Becher haben ben Ra= men von einem korinthischen Topfer Therikles, ber gur Beit bes Komifers Ariftophanes lebte, und folche febr beliebte Becher verfertigte \*). Sie waren gewohnlich aus gebrannter Erde; boch erzählt Theophraftos in ber Geschichte ber Pflanzen, bag man fie auch aus Terebinthenholz fo fchon gemacht habe, bag man fie in Richts von ben thonernen unterscheiben konnte. Bas ibre Geftalt betrifft, so waren sie in der Mitte fehr weit und hatten eine große Tiefe; Die Bentel maren furg und gedrudt. Rach einem Fragment aus ben Burflern bes Eubulos waren fie unten febr fpigig. Uber biefe therifleifchen Becher fprechen vorzuglich Athenaos im 11ten Buche (pag. 472), Bentlei ju ben Briefen bes Phalaris (in Benileji opusc. Lips. 1781. ed. p. 213), (C. W. Müller.) Lennep jum Phalaris (pag. 305).

Herculesküser, s. Scarabaeus Hercules. Herculeskeule (Naturgesch.), s. Murex, Teredo navalis und Cucurbita.

HERCULESKNOTEN, ist ein besonders fester Knoten ber Alten, mahrscheinlich unserm gewöhnlichen Doppelfnoten entsprechenb. Da man in ber alteften Beit weber bas Verfiegeln, noch unfere Borlegeschloffer fannte. fo war ein fester Knoten bas einzige Mittel, eine Rifte, einen Sad ober bergleichen zu vermahren. Er mußte baber fur Jebermann, welcher Etwas befaß, bas er nach unferer Sitte unter Schloß und Riegel haben wollte, großen Berth haben; und wer einen folchen knupfen tonnte, wurde bewundert. Go hat die Rirte bem Dopfs feus bas Schurzen eines festen Knotens gelehrt (Od. 8, 447.) und Aolos verschließt die Binde in einen Schlauch. indem er ein filbernes Seil barum bindet. Mehr Berth mußte aber bas Binden eines festen Knotens fur Sanbelsvoller, wie die Phonifier haben; und biefe brachten ihn baber auch, entweder in Ratur, ober aus Solz gesichnist ober Metall gegoffen an bem Stabe an, ben fie als Beichen bes Friedens vor fich voraus fandten, wenn fie an einer Rufte gelandet waren. Diefer Friedensftab, welcher ber machtige Stab bes Bermes ift, mit welchem er bie Augen ber Menfchen eroffnet und fchließt, ift bann weiter ausgehildet worden, und der Anoten mit ben baran hangenden Banbern bilbete fich unter ber Sand ber griechischen Runftler zu zwei einander umminbenben Schlangen aus, Die nun tief myftifch balb fur bie beilige Isisklapper, bald fur ben Lingam ober Phal-Ins, balb für etwas Anberes erflart murben, mabrenb fie boch ihren Ursprung nur bem Anoten, bem Borleges schloß ber alten Belt, verdanken. Auch nachbem schon lange eine beffere Urt, Etwas zu vermahren, erfunden war, gebrauchte man boch in einigen Fallen noch ben Anoten, besonders ben hertulestnoten; so nament-Ach in ber Magie. Auch knupfte bie Braut ben Gurtet,

welchen ber Brautigam in ber Brautkammer tofen mußte, mit bem Bertulestnoten, wie uns Seftus (s. v. oingulum) ergablt. Festus fagt, man habe biefes ber guten Borbebeutung wegen gethan, bamit ber Brautigam fo gludlich in Erzeugung ber Rinber fenn mochte, wie Bers tules; beffen Beugungefraft fich befanntlich bei ben Tochtern bes Thespios im bochften Grabe zeigte. Bots tiger nennt biefe Erklarung lacherlich und behauptet, man habe ben Gurtel auf diefe Beife gefnupft als Beis den ber Festigteit, boch mohl bes neuen Chebans bes. Allein bann mare es ja eine bofe Borbebeutung gewesen, daß biefes Beichen ber Festigkeit vom Brautis gam geloft murbe. Bahricheinlich hatte ber Anoten gar teine fombolifche Bebeutung. Der Gurtel mußte gebun= ben werden, und es geschahe mit bem Berfulesknoten, weil er fester mar. In Allem, mas auf Religion, felbft nur entfernten Bezug hat, vermeidet man aber gern alle Anderungen, barum knupfte man biefen Gurtel noch mit einem Anoten, als man ihn mit Schnallen beffer gu bes festigen mußte. Ja ift es nicht bei uns noch so? Belche schonen Formen ber Ringe gibt es nicht? und boch wird ber bedeutenofte, ber fur immer bindende Berlobungs ober Trauring in ber aller einfachsten Form am liebften getragen. Den Berfulestnoten gebrauchte man ferner gu sompathetischen Kuren und Plinius fagt (H. N. XXVIII, 6, 17.) Bunden, welche mit bem Berfulesknoten verbunden murben, beilten schneller, und es ware auch nublich, ben gewöhnlichen Gurt auf biefe Beife ans gulegen, ba Berfules fie gelehrt habe. Die Chirurgen scheinen eine besondere Urt ber Anoten mit bem Damen ber herkulischen belegt zu haben, denn nach Rurt Sprengel gab es unter ben vielfachen Arten ber Schlingen, in welchen bie Banbagen bei Frafturen und Berrenfungen angelegt wurden, auch eine mit boppeltem Knoten, bie an zweien gaben zusammen gezogen wurden. Die Sache ift ohne allen Nugen. Diese Schlinge hieß nodus Herculeus, mahrscheinlich weil bas Glieb bei ber ftrengften Unftreigung boch nicht bewegt werben konnte, wenn beibe Dffnungen berfelben an verschiedenen Stellen um bas Glied gelegt maren. Bir haben ein altes Buch de laqueis, bas icon Galenus citirt und Dribas fius ercerpirt hat, worin neben anderen Knoten auch bie hertulischen beschrieben werden; man f. bie frobenis fche Ausgabe von Galenus Berten (Class. VII. 12, 607.). Daß ber Aberglaube eine geheime Rraft barin gesucht habe, ist gang begreiflich. Man hatte ja auch einen nodum Veneris. Go weit Sprengel. Der Knos ten, welchen man bei sympathetischen Ruren anwenbete. war wohl nicht diefer ber Chirurgen, fondern bie zuerft ermabnte Art ber Knoten. Dan schurzte biefe bei ber Unwendung in ungleicher ober beiliger Bahl, namlich brei, sieben, neun, wovon Plinius viele Beispiele auf-führt; 3. B. XXII, 21. sect. 29. vom Seliotropium und vorzüglich führt er mehrere sympathetische Beilarten XXVIII, 4 auf; 3. B. wenn man die große Bebe an bie nachfte birg. fo bort die Geschwulft ber Schamtheile auf. Berbindet man die beiden mittelften Finger der wechten Dant, fo wird baburch bas ju ftarte Schwigen

<sup>\*)</sup> Anbere Ableitungen bes Ramens, welche fic bei Athendes Anben, find unrichtig.

bes Hauptes und das Triefen ber Augen geheilt. Auch foll bas bevorstebenbe Gebaren beforbert werben, wenn berjenige, von welchem die Frau schwanger ift, seinen Gurtel loft, bamit bie Frau umgurtet, und die Worte fpricht: "Ich habe gebunden und lofe auch," und bann fortgeht. Ferner ergablt Plinius, burch Faben, bie man von Webebaume genammen, und mit 9 ober 7 Knoten gufammen gefnupft be, jeboch fo, bag bei Knupfung jebes Knotens eine Bitme genannt wird, beile man bie Schamtheile, bie man bamit umwande +). Uber ben Berkulesknoten fpricht am ausführlichften Bottiger in ben Erklarungen Der griech. Basengemalbe Best 2. p. 103 ff. (C. W. Müller.)

Herculeskrebs, f. Cancer.

Herculessäulen, f. Herculis columnae. HERCULESSTRAUCH, nennt man auch ben tispenblühtigen Zahnwehbaum (Zanthoxylum paniculatum, s. Zauthoxylum clava Herculis), einen in Birginien und Karolina wachsenden Strauch, beffen weißes, zahes und zu allerlei Gerathschaften taugliches Solz in Nordamerika von aberglaubigen Leuten als ein Mittel wider bas Bahnweh angewendet wird. Die als tern gerade gewachsenen Stamme geben Spazierstode und find unter bem Namen: Berkulesteule (Clava Herculis, s. Hercules club) befannt. (Fr. Thon.)

HERCULESWALD (der), sylva Herculi sacra, lag in bentenordlichen Teutschland, zwischen ber Weser und Elbe, taum einige Meilen weit von dem erft ges nannten Fluffe entfernt. Diese Lage ift burch Tacitus Bericht außer allem 3weifel. Den Ort feift noch ge-nauer bestimmen zu wollen, bat einige Schwierigfeiten, weil Tacitus über ben Marfc bes Cafar Germanicus von der Mundung ber Ems bis gur Befer burchaus Richts zu fagen weiß, ober, was mir mahricheinlicher ift, weil gerade nieser Theil bes Feldzuges, ber uns nabere geographische Aufschluffe geben mußte, aus bem Terte feiner Erzählung verloren gegangen ift 1). Um mog-

+) Borguglich bebiente man fic auch in Liebesangelegenheiten einer Art Knoten, welche man Liebestnoten, Veneris nodum, Vemeris vinculum nannte. Doch über biefe, welche nicht hieber geboren, vergl. man Broethuns jum Tibull (1, 9, 5. p. 162) und vorzüglich Bog's Unmertungen ju Birgils Etlogen 8, 77.

1) Es scheint in ben Annalen, B. 2. Rap. 8., vor ben Worlichft ficher zu geben, muffen wir zuvorderft ben bieber geborenten Theil bes Feldjuges bes Germanicus gegen Die Cheruster in's Auge faffen. Germanicus ift aus dem Ranale seines Baters (Fossa Drusina) über ben Bunberfee und die Nordsee mit ber Flotte in die Duns bung ber Ems eingelaufen, hat bafelbft, burch ein taltisches Bersehen, wie Lacitus meint, bie Legionen auf dem linken Emsufer ausgeschifft, und mehrere Tage mit bem Schlagen ber Bruden verloren, ba feine Baffen gegen bie auf bem rechten Emsufer wohnenden Bolterftamme gerichtet find. Der Flugubergang wird indeffen, nicht ohne Verluft von Seiten der Romer, und groge, wie es scheint, nicht allzu fern von bem Deere, weil Fluth und Ebbe noch bemerklich find und es an biefer Stelle burch die Fluthungen bes Meeres gurudgebliebene gachen (aestuaria) bot, bewertstelliget. Run tommt jene gewaltige Lude in ber Ergahlung; benn bie romifchen Legionen fteben ploglich an bem linken Beferufer, und Germanicus fendet ben Stertinius mit Reiterei und leichtem Fußvolk ab, um den treulosen Abfall der in bem Ruden ber Romer befindlichen Angrivarier in ih= rem gande mit Brand und Mord ju bestrafen. Drei Punkte in ber Erzählung bes Tacitus find es haupts fachlich, die uns einiges Licht über ben Ort ber romis fchen Stellung an ber Befer geben tonnen, und biefe muffen wir fest halten. Rach ben burch bie Geographen ziemlich genau bestimmten Gigen bes Boles ber Angrivarier ist es wohl erwiesen, daß sich Germanique das mals schon tief in dem innern Lande an der obein Befer befindet ufte, wenn er, von der See landeinwarts vorbringenb, die Sige ber Angrivarier im Rucken hatte. Ferner fpricht Tacitus furz nachher, als er bas Schlachts feld Ibiftavisus, welches bloß burch ben Fluß von jener Stellung an ber Befer geschieden war, beschreibt, von Bergen, Bergruden, Sugeln und walbigen Gebirgen, (prominentia montium, juga, colles, saltus), bie ebenfalls nur an ber obern Befer anzutreffen find, ba ber Fluß, von ber so genannten porta Westphalica an bis jum Meere, burch Chenen und Rieberungen ftromt. Endlich aber paßt die gange Schilberung ber berühmten Ibiftavisusschlacht, auf bem rechten Beferufer, wenn wir alle Ginzelnheiten genau erwägen und mit einem bestimmten Terrain in Übereinstimmung bringen wollen, und befonders ber Umftand, baß fewohl bie Romer als auch die Teutschen in jener Schlacht die Befer im Ruden hatten, nur auf ein einziges Gefilbe ber gengen Beferaue, und biefes ift bie Chene zwischen ben Sausbergen, Wiltenhaufen, Rohlenftabt, Bennes bed und holtrup, wo die Befer sich, oberhalb ber porta Westphalica, fast in einer Bogenlinie berum

weiten Marid burch bas feinbliche Banb, por ber Manbung ber Ems bis jur Befer, burch bas Gebiet ber Angrivarier hindurch, beren erwähnter Abfall überdieß auf nicht unwichtige, kurz zworg. Statt gesundene kriegerische Ereignisse, welche die Untuspodung bieses Bolfes zur Folge gehabt hatten, schließen läst. Unter den Bolsern, über welche Germanicus im folgenden Jahre (am 26. Mai 17 n. Chr.) seinen glänzenden Triumph feierte, werden die Angrivarier besonders namhast gemacht. Tacie. Ann. II, 41.

ten: Metanti castra Caesari Angrivariorum defectio a tergo nuntiata set, eine Lude, vielleicht von mehreren Rapiteln ju fepn; benn in dem vorhergebenden Sage wurde ber übergang der Ro-mer über die Ems, nicht fern von der Rundung des Fluffes, erzählt, und in dem folgenden fteben die Legionen, ohne Ermah-nung der Zwischenumftande, an dem Ufer der obern Wefer, schlage fertig ben auf ber anbern Geite bes Flufte fie erwartenben Che-rustern gegenuber. Run liebt gwar Tacitus in feiner Darftellungsweise allerdings mitunter abnliche Sprünge, wenn er nichts Merkwürdiges von einer Zwfidenhandlung zu sagen weiß; aber er beutet dann in der Regel durch einige Worte den ausgefallenen Beitabschnitt an, damit der Leser nicht in der klaren Anschauung ber ergabiten Begebenbeit geftort werbe. In ben Borten: Defec-tio Angrivariorum a tergo nuntiata est, lage hier nun bie einalge nothburftige Anbeutung bes ausgefallenen Bettabichnitte und ber in bemfelben vorgefallenen Greigniffe. Diefe Anbeutung wurbe aber, nach meinem Dafarhalten felbft fur Tacitus ju burftig fenn, als Stellbertreter bes ergablenben Berichtes über einen fo

trummt. Also ein wenig oberhalb Minden, auf bem linken Beferufer, mag bie Stellung bes Germanicus gewesen fenn 2), bevor er ben Strom, im Angesichte ber Cheruster und ihrer Berbundeten, überschritt, und jene beiben großen Beferschlachten lieferte, bei welcher Gelegenheit von Tacitus der heilige Sain des Berkules erwahnt wird. Nachdem Tacitus die interessante Unterredung bes Arminius und Flavius über ben zwischen ihnen ftromenden Beferftrom, jener beiden feindlichen Bruder, von benen ber eine fur die Freiheit Teutichs lands, ber andere fur beffen Unterjochung auf ber romis fchen Seite tampfte, mit unnachahmlicher Deifterschaft ergablt hat, beschreibt er ben Ubergang bes romischen Beeres über ben Strom. Raum ift ber Ubergang bewerkstelliget und bas Lager geschlagen, so erfahrt ber omische gelbherr burch einen Ubertaufer, bag von Ur= minius ber Ort jur Schlacht bereits gewählt fei, baß auch anbere Bolferschaften in einem bem Bertules geheiligten Saine gufammen gefommen maren, und bag man einen nachtlichen Sturm auf bas romische Las Dan glaubte bem Berichterstatter, ger beabsichtige. und murbe in ber Ferne Die feindlichen Bachtfeuer gewahr; auch fagten bie Kundschafter, bie naber bingu gegangen maren, aus: Man bore bas Biebern ber Roffe und bas Getofe eines febr großen und ungeordneten Rriegsheeres. Go Zacitus, und aus feinen Worten muffen wir ichließen, bag ber Bertuleshain, in welchem sich jenes immensum et inconditum Germanorum agmen versammelt batte, fich nicht allzu fern von bem romifchen Lager befand, weil man von bort einen nachts lichen Sturm auf bas Lager beabsichtigte, und bie Ros mer in ihrer Stellung an ber Befer bie feindlichen Bachtfeuer feben konnten. Rach meiner Unficht ftanb bas romische Lager in jener ber Ibistavisusschlacht vorbergebenben Nacht auf bem rechten Ufer bes Kluffes. ganz in der Nahe der porta Westphalica, und nicht allau fern von diesem Orte muffen wir alfo auch ben beiligen Sain bes Bertules fuchen. Unfangs hielt ich ben harrel bei Budeburg fur die silva Herculi sacra, gu welcher Unnahme ich durch die paffende Lage und einen gewiffen Gleichklang bes Namens veranlagt wurde. Aber nach genauer Ermagung ber Orteverhaltniffe fcbeint

mir bas Suntelgebirge paffender ju fenn, weil man baselbst noch jest bedeutende Spuren von einem Natios nalheiligthum unferer Vorfahren antrifft. Allerdings ift es entfernter von ber porta Westphalica, als ber Sarrel bei Budeburg; aber boch nicht ju weit entfernt, als baß ce nicht ebenfalls recht gut ju bem Berichte bes Tacitus paffen follte. Wir wiffen ja nicht, wie weit jene Runbschafter vorgegangen waren, welche bie bem romifchen Feloberen durch ber Uberlaufer gegebene Rachricht von ber Busammentunft anderer Bolfer in bem Berkuleshaine bestätigten, und das scheint mir aus der Erzählung ziemlich unzweideutig berbor zu geben, daß gerade ber Bertuleshain ber entferntefte Puntt ber gers manischen Beeresstellung gewesen ist. Der Sobenftein ift die hochste Spige bes Suntelgebirges, und hier finbet man noch einen uralten Opferaltar, ben bie Bewohner ber Umgegend ben Sinngrunaltar ober ben Trus benstein nennen, und an welchen sich bie wunderbarften Sagen knupfen. Ginige halten ben Namen Sinngruns altar für verborben, und wollen ben Stein lieber Singrunenaltar genannt wiffen. Er fteht auf einer Steinfaule, die gegen 20 Fuß im Durchmeffer halt. Nach ift genau die Blutrinne in ber Altarplatte ju feben, und die schwarze Kohlenerde und die Knochenübertefte in berfelben ringsum bezeugen feine ebemalige Bestim= mung. Die Nachbarschaft bes Oftarberges, Des Belas grundes und mehrere andere bedeutungsvolle Ramen ber Umgegend sind der sicherste Beweiß, daß an dieser Statte fich ein wichtiges Beiligthum unferer Borfahren befunden bebe. Db nun hier wirklich ber griechische Salbgott Jeffules verehrt worden ift, laffen wir billig unentschieden. Moglich mare es allerdings, wenn bie Stellen bes Lacitus über die Berehrung bes herfules bei ben Leutschen Glauben verbienen 3); wir wissen ja nicht und konnen hieruber kaum eine Bermuthung was gen, wie weit sich in jener fruben Beit griechische und romites Religion und Denthe unter unfern Borfahren verbatet, hatte. Übrigens nannte man in altsächsicher Rundent einen jeden heiligen Sain einen Seart; fo gibt es noch jest einen Sarkling bei Selmftabt und mehrere Saine mit ahnlichen Namen an vielen andern Orten, mas leicht zu einer Begriffsverwirrung Berans laffung geben tonnte. Der Rame Guntel icheint auf ben Sonnendienst hin zu weisen, und wie poetisch auch immer bie von be la Motte Fouque gegebene Erklarung Suhnthal oder Thal ber Suhne fenn mag; fo wurde ich boch immer die Erklarung Sonnenthal, von bem altteutschen Sunno, die Sonne, und Dal, das Thal, vorziehen. Regino nennt bas Gebirge, als er die blutige Sachsenschlacht im 3.782, in welcher die frantifchen Beerfuhrer Abalgis und Geilo fielen, erzählt, (Aug. Wilhelm.) ben Berg Suntbal 4).

<sup>2)</sup> Es ift gar nicht unwahrscheinlich, baß man in jenen Sezenden noch heutiges Tages Spuren von dem Zuge der Römer aufsinden wärde, wenn man nur sorgsältig darnach sorschen wollte. Die Legionen verschanzten sich in jedem Nachtlager, und wenn diese Schanzen auf Weideplägen, die nicht umgepflügt worden sind, oder auf Berghöhen angelegt wurden; so erhielten sich die Merksmale der Gräden und Aufwürse Jahrhunderte lang, und können als die sicherken Urkunden von dem Geschichtschreiber benuht wersden. Die Westergegend verdient es ganz desonders, in dieser hin sicht genau durchsorschaft zu werden, damit wir endlich über jenen wichtigen Feldzug des Germanicus volle Gewisheit erhalten, der auch von Luden, hinsichtlich seiner Richtung ganz unbestimmt gelassen wird. Ich mache hier bestäufig auf eine Berschanzung ausgenstellen, die sich dauf dem rechten Westerufer, etwas unterhalb Petershagen, dei der Ketendurger Wähle, auf der rechten Seite der Haller Deibe besindet, die, wenn sich ihre römische Perkunst erweisen ließe, nicht wenig zur Aushellung diese Feldzugs deitragen würde.

<sup>3)</sup> Tacis. Germ. IX. Herculem et Martem concessis animalibus planest. e. III. Fuisse apud eos Herculem memorant, primumque outmum virorum fortium, ituri in praelis canunt. 4) Reginonis monachi Prumiensis Annales, ad ann. 782. p. 29. Edit. Francof. 1566.

Herculeus morbus, s. Epilepsie.

Herculeus nodus, f. HERKULESKNOTEN.

HERCULIS, 1) castra, ein Ort in ber Gallia belgica, ber in ber insula batavorum am Rheine lag. Seine Statte ift nicht wieber aufzufinden. 2) columnae. So nannte man bie beiben Berge, Die fich am Munbe bes mittellandischen Meeres in Europa und Afien erhes ben und sich als Bottoften in bas fretum gadetanum erheben; man glaubte, baß Beratles fowohl auf bem Ralpe als auf bem Abyla biefe Saulen als Markfteine, baß hier die Erde ende, aufgepflanzt habe. Lange hielt man felbige far bas non plus ultra, und bie schlauen Phonifier, die fie langft durchbrochen hatten, huteten fich mohl ben Schleier aufzuheben, ber bas Jenfeits verbarg. 3) fretum, f. gadetanum. 4) insula, ein Giland in ber Rabe ber Balearen und 2 Gilande bei Sardinien. 5) Labronis ober Liburni portus, ein Safenplat in Hetrurien, 12 Mill. von Pifa, das heutige Livorno; vgl. ben Art. ad Herculem. 6) Monoeci portus, ein Safenplat in Ligurien, auf einem Berge, auf bem ein bem Beratles geweiheter Tempel ftanb. Man fabelte, baß ber Beros auf bem Buge gegen Gernon biefe Stadt erbanet habe. Es ift bas heutige Monaco. 7) promontorium, das sublichste Borgebirge ber Salbinfel Itas lia, im ganbe ber Bruttier, jest Spartivento, und ein Borgebirge in Britannia Romana. 8) turris, eine Ortschaft in ber Libya Landsch. Anrenaika.

HERCYNA, Treitschke (Insecta), eine noch nicht charafterifirte Schmetterlingegattung, aus Pyralis L. gefonbert, aufgestellt in "Die Schmetterlinge von Europa, von Ochsenheimer. 6. Bb. 2e Ubth. 1828. G. 318."-Sie umfaßt Pyralis Alpestralis, Phrygialis, sericalis, centonalis albulalis, palliolalis u. f. w. Hubner's.

(D. Thon.)

Hercyna (Mythol.), f. Herkyna.

HERCYNIA, Waldung. Ein allgemeines Renn-wort, welches die Griechen und Romer schon fehr fruber Beit als Bezeichnung eines jeden Sochwart bei ben Leutschen kennen gelernt hatten, trugen sie an pe-Bialnamen auf alle jene Gebirge und Balbungen über, von benen fie mußten, baß fie, im Rorben ber Donau, von ben Quellen berfelben bis in bie Rabe ihrer Dun= bung, gemiffer Dagen eine große Boltericheibe bilbeten zwischen ben germanischen und teltischen Stammen. Bers fen wie einen Blid auf bie Rarten Europa's, fo finben wir, baß ein gewaltiger Bobengug, zwischen ben Donaus quellen und bem Rheine beginnend, nach Often bin Eusropa burchschneibet, und daß biefer Ramm ben Lauf ber Fluffe bedingt, von benen ein Theil nach Rorben, ber andere nach Guben herab fromt. Diefer Sohenzug nun, ber noch jett größten Abeils mit Balbungen bedect ift, nannte man in bem fruhesten Alterthume bie hercyfische Balbung — Hercynia silva, Hercynius saltus, Hercynium jugum. Schon Ariftoteles tennt ibn; er lagt ben Ifter (Donau) aus bemfelben hervor fliegen 1), und

in einer andern Stelle fagt er, daß bie meiften Stuffe Europa's in norblicher Richtung von dem artonischen Gebirge (ex rwo dowr Apxvviwr) herab ftromten, und daß dieses Gebirge nach Ausdehnung und Sobe bas be beutenbste in jenen Gegenden sei 2). Auch Dioborus Siculus meint, bag man ben herknnischen Bergwald für ben größten in Europa halte 3). Apollonius Rhobius führt feine Argonauten an bem herknnischen Belfen vor über 4), und die alteste Nachricht, wenn ber Rame gleich zeitig mit berfelben mare, murben wir bei Livius ") fins ben, als er uns ben Bug bes Bellovefus und Sigovefus gur Beit des Konigs Tarquinius Priscus in Rom er gablt, wo Sigovesus feine feltischen Banbervoller in bie bercynische Walbung führt (im 3. v. Chr. 590), um in jenen Gegenden eine neue Beimath zu finden. Aber alle biefe Rachrichten find unbestimmt und granzen nahe an bas Reich ber Kabel.

Erft Julius Cafar, welcher nach feinen beiben Rhein: übergangen zwar nicht felbst bis zum hercynischen Balbe porgebrungen mar, hat uns, mahrscheinlich nach ber verloren gegangenen Geographie bes Griechen Gratofthenes, ber diefen Bald ben orknischen nannte, und nach ben mundlichen, vielleicht absichtlich etwas übertriebenen Schilberungen ber Germanen, eine genaue Befchreibung befs felben hinterlaffen. Er fagt ): "Der bercynische Balb ift 9 Tagereifen fur einen tuchtigen Fußganger breit; benn anders laßt fich bie Breite besselben nicht bestim men, weil man in jenen Gegenden fein anderes Beges maß tennt. Er fangt in ber Rabe ber Belvetier, Remester und Rauferer an, und lauft in geraber Richtung mit ber Donau bis an die Grangen ber Dafer und Anarter fort, bann beugt er links bin von bem Strome ab, und beruhrt megen feiner Große die Gtangen vieler Bolter. Und es gibt teinen Germanen, ber, wenn erauch 60 Tagereifen jurud gelegt hatte, fagen tonnte, er fei an bas Enbe biefes Walbes getommen, ober er habe nur Etwas bavon gehort." - Diefelbe Rachricht, und zwar mahrscheinlich aus der namlichen Quelle, gibt uns in furgeren Worten Pomponius Mela 7), inbem er die gange bes hercynis fchen Balbes, ohne beffen Breite zu bestimmen, auf 60 Tagereifen festfett.

Bir feben, daß zu ber silva Hercynia Cafar's beis nabe alle Belber und Gebirge gerechnet werden muffen, welche jenfeits ber Quellen ber Donau und auf ber Rords feite biefes Fluffes, von ber Bafeler Gegend an, wo bie Grangen ber Rauracer, ber Belvetier und Remeter fich berubtien, alfo von bem Bintel, ben ber aus bem Bos benfee bervorbrechende Rhein durch feine nordliche Beus gung bilbet, bis nach Siebenburgen, wo bie Dater und Anarter wohnten, fich erstreden. Dabin gehoren: ber Schwarzwald, ber Obenwald, ber Speghart, bas Rhones gebirge, ber Thuringerwald, und vielleicht auch ber Barg; in sublicher Richtung aber bie rauhe Alp, ber Steigers

<sup>1)</sup> Mirand. Auscult. Τὸν Ἰστρον δέοντα ἐχ τῶν Ἑρχυνίων καλουμένων δρέμων.

<sup>2)</sup> Arist. Meteorol. I, 13. 3) Diod. Sicul. V, 21. 4) Argonaut. IV, 640. Σχοπέλοιο καθ' Έρκινίον. 5) Hist. V, 34. 6) Caes. Bell. Gall. VI, 25. 7) De Situ Orbis. III, 3.

wald und bas Fichtelgebirge. Diefe große Rette fchlieft fich an bie Gebirge an, bie Bohmen nach allen Richtuns gen bin umgeben. Sier bildet ber Bohmerwald und bas mabrifche Gebirge bie fubliche Grange; bie nordliche aber bas Erzgebirge, bie Laufiger Berge, bas Riefengebirge und die Subeten. Lettere steben burch bas Rlotaggebirge mit ben Karpathen in Berbindung, die mit ihrem offlis den Arm im weit geschweiften Bogen (nach Cafar: hinc se flectit sinistrorsus) bis in die Rahe bes Schwarzen Reeres hinaus greifen. Go bachte fich Cafar ben bercynischen Bald, welchen er mit wunderbaren Thieren bes polferte, bie es nach feinem Musspruche fonft nirgenbs gab. Aber bie Romer wurden in bem Laufe ber Beit mit ben nordlichen Regionen immer mehr befannt; bie Erbfunde erweiterte fich auch auf Diefer Seite, und fie lernten bald eine Menge Spezialneinen tennen von Balbern und Gebirgen, die Cafar im Allgemeinen mit zu feiner großen hercynischen Walbung gerechnet hatte, und Die Geographen und Geschichtschreiber murben balb inne, baß fie fich in ber ungeheuern Ausbehnung bes Ginen Balbes getäuscht hatten. Die große Hercynia zerfiel in einzelne Stude, und hauptfachlich scheinen die Kriege ber Romer gegen die Martomanen unter Marobod, dem alten Allgemeinnamen eine engere Bedeutung gegeben gu haben; benn man gewohnte sich nun, bie bas Bohmenmenland umschließenden Balber und Gebirge ausschließ= lich die herconischen zu nennen.

Strabo weiß bieg recht wohl, aber boch fann er fich nicht gang von Cafar's Borftellung trennen; benn er bringt feinen hercynischen Wald immer noch mit ben Quellen des Rheins und der Donau in zu nahe Bersbindung. Er fagt 8): "Der hercynische Balb (o' Eoxivios Jewog) ift mit bichten und hohen Baumen bestanben, und umschließt in einer von ber Ratur geficherten Gegend einen weiten Rreis, in beffen Mitte ein gur Bobnung wohl geeigneter ganbftrich liegt, von bem wir ichon gesprochen haben." — Diefer fruchtbare ganbftrich ift unser heutiges Bohmen, ber Konigsfit bes Marobod, Buiamon (Briaimor), wobin biefer Guevenfürst seine Markomannen geführt hatte, und hierin ift Strabo febr mohl unterrichtet "). Dann fest er aber hingu: "In ber Nabe find die Quellen der Donau und des Rheins, und zwis schen beiben ein See, und die durch die Fluthen bes Rheins gebildten Gumpfe (ber Bobenfee mit feinen beis ben Spigen)." - Eben fo finden wir bei ihm in einer anbern Stelle bie Quellen ber Donau und ben bercynis ichen Balb nicht fern von einander, und fo verwirrt er fich felbst und tann, indem er noch immer ben alten Borftellungen zu fest anhangt, zu feiner klaren Unsicht von einer Sache gelangen, die zu seiner Beit schon burch bie Relbzüge ber Romer in Germanien febr an Bestimmts beit und Deutlichkeit gewonnen hatte. Beffer unterrichtet

und bann ben romischen Felbherrn Sentius Saturninus burch das Land ber Catten, nachdem dieser sich einen Weg burch den hercynischen Wald gebahnt, die Legionen gegen Marobob nach Boiohamun (Bohmen) führen läßt. Bu jener Zeit also hatte ber hercynische Balb in ber Borftellung der Romer von feiner ebemaligen Große bereits sehr Viel verloren, und der alte Name beschränkte fich bloß noch auf bie bas Bohmerland umgebenben Ges birge und Baldungen und die zunächst mit denselben in Berbindung ftehenden Sobenzuge, wozu mir den Thus ringerwald und bie mabrischen Gebirge rechnen muffen. Daß Florus ben Thuringerwald mit bem Ramen Hercynia bezeichnete, seben wir aus ber Stelle, mo er von bem Drufus fagt, daß biefer Felbherr als ber Erfte ber Romer den hercynischen Wald eroffnet habe 12), welcher Musspruch nur auf ben Thuringermalb gebeutet werben tann, burch welchen Drufus auf feinem letten Feldzuge zur Elbe gezogen war. Zacitus und Plinius theilen biefelbe Anficht, und bas Zeitalter beiber Schriftsteller und die besondere Bekanntschaft derfelben mit unserm als ten Baterlande berechtigen uns ju bem Schluffe, baß ihre Angaben am meiften mit der Babrheit übereinstimmen, und daß dieselben auf sichere, von ben Germanen eingezogene Nachrichten gegrundet find. Plinius gebraucht die Ausbrude: Silva Hercynia, jugum Hercynium und saltus Hercynius; Zacitus: Hercynia silva und saltus Hercynius 13).

Aber selbst die hercynische Walbung des Tacitus ist dem spatern Alerandriner Geographen Claudius Ptoles maus 14), der mit den Namen der einzelnen Theile dies ses großen Baldgebirges in der Mitte der Germania magna durch ein sorgsältigeres geographisches Studium bekannt geworden war, noch viel zu umfassend; daher beschränkt er seinen orknischen Wald (d'Opxiviog devpòg) auf die waldigen Bergrücken, welche die Sudeten mit den Carpathen verbinden, wahrscheinlich, wie Mannert zücht mit Unrecht vermuthet, weil er von diesem Theils des Gebirges keinen besondern Namen wuste.

Lungen ber Alten von der Große und Ausbehnung des hercynischen Waldes, und so zog sich dieser ungeheure Bergwald Casars, der fast den ganzen Gurtel Europa's beschatten sollte und bis zu bessen Ende nach einer sechzigtägigen Wanderung der geübteste Wanderer nicht vorsdrichen Bohmen und Oberungarn zusammen. Aber diese Erscheinung darf und nicht besrenden, denn sie stiege Erscheinung darf und nicht besrenden, denn sie stigganz in der Natur der Sache begründet. Bei aller Verschiedenheit der Schreibart, selbst bei der am meisten versunstalteten des Eratosthenes und Ptolemaus, liegt namelich dem Namen offenbar unser altes Wort Hart, Hard oder Harz zu Grunde, welches ursprachlich einen jeden

ift Bellejus Paterculus <sup>11</sup>), ber ben Marobod die von bem hercynischen Walde umschlossenen Fluren einnehmen 8) Serab. Geogr. VII, 1. §. 5. 9) Geogr. VII, 1. §. 8. 10) Geogr. IV, 6. §. 9. 11) Hist. Rom. II, 108. 109.

<sup>12)</sup> Flor. IV, 12. Invisum atque inaccessum in id tempus Hercynium saltum patefecit. S. Meine Feldzüge bes Rero Claus bins Drusus in bem nordlichen Teutschland. Halle bei Ruff, 1826. S. 50. 13) Hist. Nat. IV, 25. 28. Germ. 28. 30. 14) Geogr, II, 11. Edit. Petri Bertü p. 57.

Hochmald ober Bergwald bezeichnet, und jest noch all Spezialbenennung mehrerer Walber Teutschlands gehrauchs lich ift '5). Bir finden es felbft in dem gallischen Ras men ber Ardennen (Arduenna) wieder. Die Romer bielten anfänglich biefes allgemeine Nennwort fur einen Spezialnamen und tauschten fich auf diese Beise selbst, und bie Teutschen besorderten und vermehrten absichtlos ober absichtlich bie Laufchung, indem fie ihnen jeden Balb in ihrer Sprache als einen Hart ober eine Hercynia bezeichneten. 216 nun aber bei genauerer Befannt= fcaft mit dem gande jugleich eine Menge Spezialbenennungen ber Balber und Gebirge jum Borfchein tamen, Die man sonst im Allgemeinen Hercynia genannt hatte, forrudte man diesen alten Ramen, an den man fich eins mal gewohnt hatte, immer weiter in die unbekannten Gegenten gurud, bis man gulett faum noch eine Stelle fur bie einft fo berühmte Balbung finden konnte. Ubris gens burfen wir uns in unfern Untersuchungen nicht irren laffen burch die Musspruche eines Diodorus Siculus"6), ber bie britannischen Inseln bem hercynischen Balbe gegenüber liegen laßt, noch auch burch bie eines Claudias nub x7) und anderer Dichter, welche felbst in einem spa-tern Beitalter mit übertriebener Licenz nach Borftellungen und Damen vergangener Jahre haschen.

Die zu ber großen Hercynia Cafar's gehorenben Balbungen und Gebirge, welche bie Romer nach und nach unter thren eigenthumlichen Ramen tennen lernten, find folgende: Der Marcianawald (silva Marciana), ber füblichfte Theil bes Schwarzwaldes zwifden Bafel und ben Donauquellen 28). Das Abnobagebirge (Mons Abnoba), ber norbliche Theil bes Schwarzwaldes an ben Donauquellen 29). Das Alpes: ober Albagebirge (Alpes, Alba), die Rauhe Mip 20). Das Rheticogebirge (Mons Rhetico), nach meiner Unficht bas bobe Rhonegebirge in Franten 21). Der Bacenismalb (silva Bacenis), ber weftlichfte, nach Boffen bervor tretenbe Theil bes Thuringermalbes 22). Bielleicht auch bas Melibotosgebirge und ber manawald (τὸ Μελίβοχον όρος καὶ η Σημανά bas harzgebirge und bie fublich barunter befindlischen Balbungen 23). Das Cubetagebirge (τὰ Σούδητα gon), ber suboftiche Theil bes Thuringerwaldes, ber Frantenwalb, bas Fichtelgebirge, bas Erzgebirge und bie Laufigergebirge 24). Der große Gabretawalb († Γαβοητα ober Tappera unn), ben Strabo fonberbarer Beife von bem Bernischen Walbe trennt, ber Bohmerwald und bas mahrische Gebirge 25). Das astiburgische ober vanspalische Gebirge (τὸ Ασκιβούργιον όρος, τὰ Οὐανδα-λικὰ όρη), bas Riesengebirge 26). Der orthnische Bergs wald (o 'Oexiveos despos), bas Rlotaggebirge, welches bie Subeten mit den Rarpathen verbindet, und ein Theil

ber Waldungen Rahrens und Oberungarns 27.). Das sarmatische Gebirge (rà Σαρματικά δρη), das Czerhatz, Fatra: und Klakgebirge, Höhenzuge auf dem linken Ufer des Granflusses bis zu den Karpathen 28), und endlich die Karpathen selbst (Carpates mons, rò Καρπάτης δρος) die auch die bastarnischen Alpen genannt werden 29.

(Aug. Wilhelm.) HERCZEGFALVA (b. h. Berzogsborf) \*), ein fcos nes und großes, neu angelegtes regulares Pfarrborf in Rieberungarn, jenfeits ber Donau, Stuhlweißenburger Gespanschaft (Szekessejer Varmegye), mit einer tathes lischen Pfarre und Rirche und 140 Sausern. Sier war vormals nur eine einsame Pusta (Praedium) mit einer Rirche, einem Pfarrhofe und berrichaftlichen Birthichafts gebauben. Das neue mit 1140 romifch-tathol., 15 evan-gelisch-luther. und 18 reformirten Ginwohnern, bie theils Magyaren, theils Teutsche find, bevolferte und burchaus mit schonen Baumpflanzungen gezierte Dorf, ift eine Schopfung bes verdienftvollen, letthin verftorbenen Gis fterzienser Abtes Anton von Dreta ju Bircz. Geinem rubmlichen Entschlusse auf ber weitlauftigen Dufta ein Dorf anzulegen, folgte bie thatigste Ausführung nach einem regelmäßigen Plane. Im Jahre 1810 fing bie Unlegung des Dorfes an und war bereits nach 2 Jahren vollendet. Es erhielt seinen Namen zu Ehrent bes Erzeberzogs Joseph, Bellengalatins von Ungarn (Berzogsborf), und im I. Mis ließ ber Abt bemselben eine fteinnerne Saule mit bem Bruftbilbe bes Erzherzogs in uns garn'ichem Roftum und einer magparifchen Infchrift vor

ber bortigen Kirche seten. (Rumy.)
HERD und alle bamit zusammen gesetten Borte, s. unter HEERD und ben mit Heerd gebildeten Com-

posita. (2e Sect. IV, 62ff.)

HERDARE' soll nach bem Byn-Dehesch — derer Sammlung von Auszügen aus altern und neuern heiligen Buchern ber Perser vermischten Inhalts — der Siebente vor Joroaster in aussteigender Linie, ein Sohn Speteman und Vater des Hereschnie gewesen seyn. 30s roaster's Schriften enthalten mehrere Nachrichten über seine Person und über die Linder und das Reich, in welchem er als Resormator austrict; zu ihnen gehört die Genealogie desselben im 33. Abschn. des Bun-behesch. Sind schon die Nachrichten von ihm über ihn selbst verzwirrend und über sein Zeitalter, um wie vielswehr über die Vorzeit. Darum läst sich über Herdar Nichts näher bestimmen.

Herde und bie bamit gebilbeten Composita, f. unter

HEERDE (2e Sect. IV, 64 ff.).

HERDECKE, auch MARIENHERDEKE. offene Stadt an ber Ruhr, Die hier schiffbar wird, Kreis Sagen, Regirungsbezirk Arnsberg. Der größte Rahrungszweig

<sup>15)</sup> Abelung's Börterbuch Ah. II. S. 987. 16) Dioch Sicul. V. 21. 17) Claud. de IV. Cons. Hon. 451. De laude Stilich. I, 228. De Bell. Get. 330. 18) Tabul. Peutingg. Ann. Marcell. XXI, 8. 19) Plin. H. N. IV, 24. Tacit. Germ. 1. 20) Strab. IV, 6. 9. VII, 1. 6. 3. Vopiscus in Probo, c. 13. 21) Pomp. Mela. III, 3. 22) Caes. Bell. Gall. VI, 10. 25) Ptol. Geogr. II, 11. p. 57. 24) Ptol. 1. c. 25) Ptol. 1. c. Strab. Geogr. VII, 12. 5. 26) Ptol. 1. c. Dio Cass. LV, c. 1.

<sup>7 27)</sup> Ptol. c. l. 28) Ptol. l. c. 29) Ptol. Geogr. III, 5. Tab. Peuting. Segm. V. Edit. Petri Bertii.

<sup>\*)</sup> Fehlt in Crufius Poftleriton von Ungarn und in ben topographischen Worterbuchern von Korabinsty, Balyi, Rump, weil es noch nicht exsistitete, ale biefe Berte im Druck ersichtenen.

in ber Stadt sind die Zuchmanusakturen; in ber Burgermeisterei aber ernahren sich viele Einwohner mit Messers und Schlosserabeiten. Herbecke hat 3 gottesbienstsliche und 2 andere öffentliche Gebäube, 259 Privatwohnshäuser, 15 Fabriken, Mühlen und Magazine, 20 Ställe und Scheunen, 1780 evangelische, 406 katholische und 24 jübische Einwohner.

HERDEGEN, Johann, ober AMARANTHES, wie er sich als Mitglied des von Harsdorfer und Klai geskisteten pegnesischen Blumenordens zu nennen pslegte, war den 21. Jul. 1692 zu Rurnberg geboren und der Sohn eines dortigen Sewürzfrämers. Er studirte zu Rurnberg, Aliborf (wo er 1715 Magister der Philosophie wurde) und Jena, wurde 1718 Stadtvikar zu Nürnberg und 1719 an der St. Agidienkirche Specialvikar des Senior Riedel, dem er auch 1720 im Amte nachfolgte. Nachdem er 1724 Diakonus dei St. Sebald und 1727 Pastor an der neuen Spitalkirche zum heiligen Geist gesworden war, erhielt er 1739 die Prosessur der kebraisschen Sprache. Schon 1720 war er in den pegnessschen Blumenorden getreten, und erhielt 1732 die Rathssund Sekretärstelle bei dieser Gesellschaft. Er starb im 58sten Jahre seines Alters, den 16. Februar 1750.

Unter ber überhaupt nur geringen Bahl feiner Schrifs ten, welche Deufel verzeichnet bat"), verbient außer einem Programm: de rarissima Thomae Murneri Logica memorativa. Norimb. 1739. Fol., vorzüglich nachs folgenbes, fur bie Literargeschichte nicht unwichtiges Werk Erwähnung: Siftorifche Nachricht von bes loblichen Sirtens und Blumenorbens an ber Pegnig Unfang und Fortgang bis auf bas burch gottliche Gute erreichte bun-Dertfie Jahr, mit Rupfern geziert und verfaßt von bem Mitgliebe biefer Gefellichaft Amaranthes. Nurnb. 1744. gr. 8. Spaterbin erhielt bieß Bert ben Titel: Gegrunsbete Rachrichten von gelehrten Gefellichaften bur Aufs nahme guter Biffenschaften, vornehmlich ber teutschen Sprace und Dichtfunft . Daß bieß wirklich ber 3wed bes Blumenorbens war, fieht man aus ben Statuten besfelben. "Die Mitglieber (heißt es G. 3) sollen fich ber Reinigkeit ber teutschen Sprach sowohl im Reben, als im Schreiben befleißigen." Wie man aber auch ber teutschen Poefie einen neuen Schwung ju geben munschte, beweift folgende, G. 7 enthaltene Stelle: "Daß ber Aufgenommene unferer Mutterjung mit nutlicher Ausübung, reinen und zierlichen Reimgebichten und flugen Erfinbungen emfig wolle bedienet und bemubet fepn in Beforberung ibres Aufnehmens 1). (Heinr. Doring.)

HERDER, Felix, Pfarrer und Chorberr am großen Munfter in Burich, geboren baselbst ben 31. Jan. 1741, machte sich als Mitglied ber asketischen Gesellschaft burch einige kleine Schriften nicht unvortheilhaft bekannt. Borpassische aber maren es seine Mredicten iber bie Geschicke

HERDER, von, Genealogie, f. a. E. bief. Bbes.

einige kleine Schriften nicht unvortheilhaft bekannt. Borzüglich aber waren es seine Predigten über die Geschichte Josephs (Zürich 1784. 8.), welche durch echte Popularistat und Leichtigkeit des Stils sich besonders unter den niedern Ständen ein ausgebreitetes Publikum verschafften. Wenige Bücher eigneten sich mehr zur häuslichen Erbauung und wurden öfter gelesen; und als der Berssasser jenes Werks den 22. Jan. 1810 stard, war die Trauer um so allgemeiner, da er den in jenen Josephspredigten, so wie in seinen Kanzelvorträgen ausgestellten Lehren stets durch seinen eignen, untadelhaften Lebensswandel entsprochen hatte. Er verband mit einer seltenen Gemüthstrube Sanstmuth, stille Heiterkeit und Milbthättigkeit gegen Durstige\*).

HERDER, Johann Gottfried von, war ben 25. Aug. 1744 zu Mohrungen, einer kleinen oftpreuß. Stadt, gestoren. Sein Vater, Gottfried Herber, ein armer Tuchsmacher, ben sein Gewerbe nur kummerlich nahrte, nahm spaterhin die Stelle eines Glöckners und Lehrers an eisner Elementarschule an. Er hatte in seiner Ehe mit Anna Elisabeth Pels, der Tochter eines Husschmieds, Zöchter und 2 Sohne "), von denen ein Sohn und eine Tochter früh starben; die übrig bleibenden wurden an zwei Mohrunger Bürger, den Fleischer Reumann und den Backer Gulbendern, verheirathet.

Auf Herber'n, welcher der dritte unter seinen Gesschwistern war, wirkte früh der hausliche Friede im vaterlichen Hause, der religiose Sinn seiner Altern und der redliche Eiser, den sie ihrem Beruse widmeten. Kaum hatte er lesen gelernt, als ihm Bibel und Gesangbuch, die seinen Altern oft Trost gewährt, dringend empsohlen wurden. Sein religioser Sinn erwachte zuerst durch diese Lekture, die auch auf die erste Bildung seines Ausdrucks keinen geringen Einsus gehabt zu haben scheint. Denn überall, wo er späterhin als Dichter erscheint, sieht man beutlich, das Sprache und Ideen des Morgenlandes

Den ersten Unterricht erhielt Gerber in ber Stabts schule zu Mohrungen. Der Rektor Grimm, ein Mann von zurücksiegendem Außern, von jedem Umgange entsfernt, und schon streng burch seinen eigenthumlichen Charakter, übte mit doppelter Strenge die damals gewöhnsliche Schuldisciplin. Der geringste Berstoß gegen Punktslichkeit, Ordnung und außern Anstand wurde hart bestraft. Bon solchen Züchtigungen blied zwar herber durch seinen Fleiß und durch die raschen Fortschritte, die er im Latinischen und Griechischen machte, befreit; aber sie mochten boch in seiner Sele einen widrigen Eindruck zurücklassen.

ibn ermarmten.

- 1

20

٠,٠

<sup>1)</sup> In seinem Lexison verstorb. Schriftsteller. Bb V. S. 384 f.

2) Die neueste Rachricht von dem Blumenorden ertheilt Panger in einer bei dem anderthalb hundertjährigen Jubildum der Gesellsschaft gehaltenen Rede. Rurnb. 1794. 4. 3) Rachrichten über Perdegen und seine Schriften, außer demjenigen, was er selbst daw über in seiner Geschichte des Blumenordens S. 695—715 mitges über in seiner Geschichte des Blumenordens S. 695—715 mitges übeilt hat, sindet man in hirschen's Minist. eccles. Norimb. Judil. p. 40; in Bill's närnberg schem Gelehrteneterison. Ih. II. und Ab. VI. in Abelung's Fortsehungen und Ergänzungen zum Ider. Bb. II. und in Idrbens's Lexison teutscher Dichter und Prosaisten. Bb VI. S. 497 s.

M. Curpel. b. R. u. 2B. Bweite Gecte VI.

<sup>\*)</sup> S. Denkmal auf Felix Derber (von feinem Cobne). Burid 1810. Baur's neues hiftor. biograph. literar. Panbworterbuch. Bb VI. S. 598 f.

<sup>1)</sup> S. bie in ben Beiträgen jur Kunbe Preußens, Konigsberg 1321. Bb IV. Deft 3. S. 162 aus bem Mohrunger Kirchenbuche mitgetheilten Rachrichten.

wenigstens hatte er, glaubwurdigen Nachrichten zu Folge; bamals etwas Scheues und Furchtfames in feinem Benehmen; und selbst in spatern Sahren konnte er, bei als ler Bochachtung fur Grimm, fich boch bes Gebantens nicht erwehren, baß fein Geift, burch eine minber pebantische Lehrmethobe und einen anschaulich praktischen Uns terricht eine weit freiere Richtung gewonnen haben wurde.

Ganz anders wirkte auf Herder'n der Prediger Wils lamovius in Mohrungen und ber Umgang mit beffen Sohne, bem als Dithyrambenbichter bekannten Willas mow. Wahrscheinlich ift es, baß ihm jener einigen Pris vatunterricht gab, gewiß, daß Berber von ihm in ber Religion unterrichtet und confirmirt ward. Lebendiges Berbild murde aber Willamovius Berber'n burch die bobe Achtung fur die Burde bes Chriftenthums, die von jenem frommen Manne auch auf feine Familie überging; und ber eifrige Bunfch, jebe feiner Pflichten zu erfullen, pragte fich faft unwillfurlich bem jugendlichen Gemuth bes Knaben ein. Aber ein Sang jum Dieffinn und gur Schwermuth, ber, nach bem Beugnig bes verftorbenen Amtmanns Cruger ju Lochstadt, welcher als Schuler in Mohrungen neben Berder'n faß, biefem eigen gewesen fenn foll, fand nach Willamovius Tobe um fo ftartere Rahrung, als Berber's Butunft jest febr trube vor ibm lag. Gine Ebranenfiftel am rechten Muge und bie Mrs muth feiner Altern fcbienen ber Deigung gum Stubiren unüberwindliche binderniffe in ben Beg ju ftellen; und ber alte Gedante, seinen Sohn einem handwert ju widmen, marb bei Berber's Bater um fo lebhafter, als auch ber Diakonus Trefcho ju Mohrungen wieberholt bagu

Diefem menschenfreunblichen Manne, ber Berber'n als Abschreiber ") und Auswarter ju sich nahm, scheinen Berber's Anlagen burchaus entgangen ju feyn. Er murbe vielmehr von Trefcho und feiner alten Schwester, bie beffen weitlauftigem Sauswesen vorstand, zu mancherlei hauslichen Geschaften gebraucht, gegen welche Berber ftets eine lebhafte Abneigung fuhlte. Mancher Berweis, manche unfreundliche Behandlung wurde ihm ju Theil, wenn er bergleichen Geschafte nicht geborig beforgte. Berber icheint bieß tief gefühlt zu haben, wie aus einem spatern Briefe von ihm an Trescho vom 21. December 1787 hervor geht. "Die ersten Bilber meiner Jugenb," beißt es barin, "find mir meiftens traurige Bilber; und manche Eindrude ber Stlaverei mocht' ich, wenn ich mich ihrer erinnere, mit theuern Blutstropfen abkaufen." Durch= aus falfch ift bie bie und ba ermahnte Rotig, baf Eres fco Berber'n zuerst auf ben Weg ber Wissenschaften geleitet habe. Bas Berber mabrend feines Aufenthalts bei Trescho an hoberer Bilbung gewann, mar bloß Folge bes gunftigen Bufalls, baß er wegen beschrantten Raums feine Schlafftelle in Trefcho's Bibliothet erhielt, in welder fich außer mehrern theologischen Schriften, auch ets nige geschichtliche und romifche Auctoren und teutsche Dichter, unter andern Simon Dach, Rleist u. A. befanden. Mieber gebeugt burch feine brudenben Berhaltniffe, viels leicht auch burch feinen Bang zur Ginsamkeit bazu beftimmt, mablte er bie Racht jum Lefen Diefer Bucher, von feinem geringen Frubftudegelbe fich fo viel erfpas rend, um bas ju feiner gampe erforberliche DI taufen ju konnen. Trescho überraschte ihn einft, als er eingeschlas fen war, und ein zufällig in Brand gerathenes Buch gab bie Beranlaffung, ihm bas nachtliche Studium fur im mer ju untersagen. Weber biefe Beweise von Berber's Liebe ju ben Wiffenschaften, noch fein erftes Gebicht 3), bas er einem für Trescho an ben Buchhandler Kanter in Ronigeberg jugefiegelten Patete, beimlich beifchlof. waren vermogend, ihm Trefcho's Aufmertfamteit gu et werben, ber fortwahrend jur Erlernung eines Bandwerts rieth.

HERDER

Aber ein Borfall, ber fich um biefe Zeit (1762) ereignete, gab Berber's traurigen Berhaltniffen unvermuthet eine andere Bendung. Bichtig wurde fur ihn bie Theilnahme bes ruff. Regimentschirurgus Schwagerlob, ber bei einem Grenadierregimente fanb, welches, aus bem Tjahrigen Kriege zuruck kehrend, in Mobrungen einquartiert wurde. Nach ber Erzählung bes Schulrath Berbau, war herber zufällig bem Regimentschirurgus behilflich bei ber Bereitung eines Arzneimittels und Schwagerlob wurde baburch veranlast, ihm ben Antrag zu thun, baß er bie Chirurgie erlernen und hiezu mit ihm nach Konigsberg geben mochte. Dort zeigte er Berber'n jugleich eine Aussicht jur Beilung feines Mus genübels. Berber, obgleich er teine eigentliche Reigung zur Chirurgie hatte, reifte gleichwohl ben Sommer 1762 nach Ronigsberg ab, fant aber gleich bei ber erften Section, ju ber ihn Schwagerloh mitnahm, in Donmacht, und fab fich, von mehrern abnlichen Bufallen bebrott, balb genothigt, bieß Studium aufzugeben. Es mit ber Theologie zu vertaufchen, war fein febnlicher Bunfch. und ein Schulfreund, Emmerich mit Ramen, bamals Randidat bes Predigtamts zu Konigsberg, war ihm behilflich zu bem Eramen, in welchem Berber gur allges meinen Bufriebenheit beftanb . Doch lebte er, ungesachtet einiger Informationen, in febr brudenben Berhalts nissen bis Oftern 1763, wo er als Lehrer an bem Collegium Fridericianum angestellt wurde. Unter seinen bamaligen Lehrern, Lilienthal, Rypte, Teste u. A. mar ihm Rant, bei bem er Logit, Moral, Mathematik und physische Geographie borte, damals ber liebste. Berber war ihm vorzüglich burch ein Gebicht befannt geworben. worein er einige Ibeen Kant's eingekleibet hatte. Der Lettere ichien einen befondern Werth barauf ju legen, weil er herber'n noch in spatern Jahren baran erins

<sup>2)</sup> Der Sterbebibel, Bebensbibel, Gefchichte meines Bergens u. a. astetifchen Schriften, bie Erefcho bamals herans gab.

<sup>3)</sup> Gefang an Cyrus. Mus bem Bebraifchen überfest. St. Detereburg (Konigsberg) 1762 in 4. von Kanter gebructt ; fpaterbin in herber's Werfen jur foon. Lit. u. Runft. 28b 15. 4) Das gebrudte Beugnis bes Eramens ift vom 7. Muguft 1762 batirt, und von bem Detan ber theologifchen Ratultat, Dr. g. G. Bod, unterfdrieben; bie Datrifel ift batirt vom 9. Auguft mit ber Une terfdrift bes Dr. Langenhaufen, unter bem Prorectorat bes M. D.

nerte; bieser aber so wenig, bağ er in seinem Briese an Kant dußert: "Lassen Sie boch bas buntle, rambe Gesbicht, an bas Sie gebenken, in seiner Dunkelheit ums kommen!"

Rant und Samann, welchen lettern Berber ebenfalls in Konigsberg tennen lernte, trugen viel zu ber vortheilhaften Meinung bei, die man bald fur Berber begte; und die sonntäglich im Friedrichstollegium gehals tenen Ratechisationen fanden, wenn fie von Berber ge halten murben, immer gablreiche Bubbrer. Die Berglich= teit und Barme, womit er jeben Gegenstand vortrug, bie Bestimmtheit feiner Fragen, woburch er bie Begriffe feiner Schuler ju entwideln wußte, erwarb ibm vielen Beifall. Aber er verftieß auch auf mancherlei Weise ge gen ben bamals im Friedrichstollegium berrichenden Zon, und vertauschte seine bortige Unflellung im 3. 1764 mit ber eines Reftors an ber Domfchule ju Riga. Dort arbeitete er, wie er felbst an Trefcho schreibt, treu und in ber Stille, bamit er nicht ohne Rugen, Liebe und Butrauen seyn burfe. "Ich sehe indeß," heißt es in bie fem bom 27. Jun. 1766 batirten Briefe, "meinen bies figen Aufenthalt als einen Plat an, ber, wenn er mir nicht 3med genug ware, mir boch wenigstens Schatten und Gelegenheit verschafft, mich ju 3weden bereiten gu burfen." Ungefahr um biefe Beit (1766), wo er einen Ruf nach St. Petersburg, als Direttor an ber bortigen Petersschule, abgelehnt und Abjunttus und Nachmittagsprediger an ber in ber Borftadt von Riga gelegenen Betrubenfirche geworben mar, trat er jum erften Dale als Schriftsteller auf eine febr bebeutenbe Beife auf. Der fraftige Umschwung, ben die teutsche Literatur burch Leffing, Windelmann u. A. gewonnen, batte Berber'n begeistert. Aber ungeachtet feiner Sochachtung fur Lef-Lounte er sich boch mit den Literaturbriefen, so sehr er fie im Allgemeinen Schatte, im Gingelnen nicht befreunben. Als Anhang baju ließ Berber baber, ziemlich fubn, ohne fich einer berrichenden Deinung ober Auctoritat gu accommobiren, im 3. 1767 feine Fragmente gur teutschen Literatur und einige Sabre fpater Die Eritischen Walber erfcheinen 5). Uber bie erftgenannte Schrift findet fic in einem Briefe Berbert an Trescho folgende Außerung: "Meine Zwischenstunden bes vorigen Sommers wandte ich barauf an, einige neuere Schriften, Urtheile und Arten bes Befchmads mit ben Alten ju vergleichen. Es entstand ein Wertchen baraus, bas, fo abgebrochen, gerftudt und unvolltommen es ift, boch Auffehen genug ge= macht und mehr Beifall gefunden hat, als ich mir bei ber Freiheit bes Urtheils versprach. Ich habe eine Reihe Briefe por mir, die man aus Teutschland von verschies benen Orten an mich geschrieben, ohne meinen Namen gu wiffen, und ich bin alfo wider Bermuthen in einen anonymen Briefwechsel gerathen, ber mich einiger Dagen Darüber schablos halt, baß ich hier in einer Gelehrtenwuste lebe."

So konnte er Riga wohl nennen, wo er nicht nur ben Gebrauch einer bedeutenden Bibliothet, fonbern auch ben Umgang mit eigentlich wiffenschaftlich gebildeten Leuten vermißte. Gine Folge bavon war ber Bunfc einer Reife ins Musland, burch welche Berber feinem Geife eine andere Richtung geben und feinen befchrantten Birfungstreis erweitern wollte. Gein Plan Gar, Franfreich, Holland, England und Teutschland, wo moglich auch Italien zu besuchen, und bereichert an Renntniffen bei feiner Rudfehr nach Riga ein Erziehungeinstitut zu er richten. Berber hatte biefe Reife im Junius 1769 ans getreten, und war bereits bis nach Franfreich getommen, als ihm der burch seine Schriften erlangte Ruf die Stelle eines Begleiters bes Pringen von Solftein Dibenburg auf beffen Reife burch Frankreich und Italien verschaffte. Allein schon in Strasburg hielt ihn fein Augenübel, das weit gefahrlicher wiedergekehrt war, jurud, und er fab fich genothigt, bie arztliche Silfe bes berühmten Lobftein au suchen. Leider hatte bie Operation ber Thranenfiftel nicht ben gewünschten Erfolg; aber mahrhafte Bewunde rung nothigte Berber's Stanbhaftigfeit Allen benen ab, bie Beugen feines Leibens maren. Bu biefen gehorten außer Jung Stilling 6), besonders Goethe, auf welchen Berber einen bebeutenben Ginfluß ausübte 7). In die Belt feines Aufenthalts in Strasburg fallt Berber's Preisschrift über ben Ursprung ber Sprache 8) und seine Beis trage ju ben mit Gpethe heraus gegebenen Blattern von teutscher Art und Runft 9). Außerbem icheint er, wie aus feinen bamaligen Briefen bervor geht, fich vorzüglich mit ber englandischen Literatur, und namentlich mit Chatefpeare, beschäftigt zu baben.

In ganz neue Berhaltnisse trat herber, als er bem Ruf bes Grafen Wilhelm von Budeburg folgend, ben er zu Darmstadt kennen gelernt, als hosprediger, Superinstendent und Konsistorialrath im I. 1771 nach Budeburg ging. Der Graf, geistreich und vielseitig gebildet, vorzüglich durch den Umgang mit Thomas Abbt, war gleichwohl nicht frei von einem gewissen Stolze. Es war ihm nicht bloß um wissenschaftliche Unterhaltung zu thun, er wollte auch gehuldigt senn. Aber herder war nicht geseignet, auf diese Weise die Gunst des Grasen zu gewinsenen, dessen Sharakter und Ansichten von den seinigen durchaus verschieden waren. Ihm genügte nichtlich bloß betrachtende rasonnirende Leben, in das ihn der Grafgern gezogen hatte; als höchster Zwed galt herdertn

<sup>5)</sup> Bu ben vorzüglichften Rezensionen ber fritischen Walber geshören bie von hamann in der Königeberger Zeitung Februar 1769 (auch in hamann's Schriften III, 429 f.) und von Garve in der Reuen Riblioth. d. schon. Wiffensch. 20 9. St. 1. S. 20 f. St. 2. S. 250 f.

<sup>6)</sup> S. Jung's Lebensbeichreibung. Berl. 1806. (86 3.) D. Stilling's Wanderschaft. S. 175 f.

7) S. Goethe's Werter. Bb. 18. S. 302 f. und bessen von heinrich Doring. Beim. 1828. S. 86 f.

8) über diese in herber's Werten zur Philos. u. Gelch. Bb 2. besindliche Schrift vergl. man Allgem. teutsche Biblioth. Bb 19. St. 2. S. 439 f. Wieland's teutschen Wertur. Febr. 1773 u. A. m.

9) Hamburg 1773. Bon herr ber enthält diese Schrift: 1. Auszug aus einem Briesmechsel über Offian und die Lieber aller Boller. S. 1—10.

2. Shatespeare S. 71—118. Bgl. Almanach ber teutschen Wuse auf d. 3. 1774

eine Birksamkeit, die frisch und kraftig ins Leben griff. Verhaltnisse dieser Art hatten etwas hochst Peinliches für ihn. Als Geistlicher gewann er nun nach und nach die Liebe der Gemeinde, und in der Verbesserung des Schuls wesens traten ihm die individuellen Ansichten des Grafen

ebenfalls hindernd entgegen.

Dit biefen truben Erfahrungen fohnte Berber'n zum Theil bie Bekanntschaft mit ber Gemahlinn bes Grafen, ber Grafinn Maria, wieber aus, bie in stiller Burudges gogenheit lebte. In einer Brubergemeinde erzogen, hatte ber Grafinn Charafter ichon fruh einen individuellen Bug von Sanftmuth und fliller Resignation erhalten. Ihre religibsen Ansichten, Die fich von einer gemiffen Schwarmerei nicht frei fprechen ließen, wurden burch Berber's Unterricht, burch feine mundlichen Belehrungen, wie burch ben Briefwechsel, ben er auf ihren Wunsch mit ihr ans geknupft hatte, gelautert und berichtigt. Dazu trugen auch die Schriften bei, die er ihr empfahl, und ihre Schwermuth verscheuchte ofters eine kleine Rapelle, Die ber Graf unterhielt. Sie gab Berber'n Beranlaffung, seine Kantaten zu bichten. In den 3. 1773-75 schrieb er ben Brutus und Philoftet, bie Auferwedung bes Lajarus, ben Frembling auf Golgatha, Michaels Sieg und einige andere. Außerbem sammelte er Materialien zu feiner alteften Urfunde bes Menfchengefchlechts, gur Phis lofophie ber Gefchichte ber Menfcheit, gur hebraifchen Poefie und andern Berten, mit benen er erft fpaterbin bervor trat. Daß er fich jur ruhigen Ausführung eines bestimmten Plans nicht aufgelegt fühlte, sieht man aus mehreren feiner bamaligen Briefe. In Stunden ber Dufe beschäftigte ibn bie Letture ber romifchen und gries difchen Rlaffifer, auch nahm er Percy's Relicks of ancient english poetry wieder zur hand, die ihm schon in fruber Jugend lieb gewesen waren. Um fich ju gerftreuen, batte er im 3. 1772 eine Reise nach Gottingen unternommen, wo er Benne's Befanntichaft machte. Eine Schweizerreife, bie bamals in feinem Plane lag, gab er auf. "Ich habe," schreibt er, "schon mehr in der Welt gesehen, als ich feben sollte. Run hab' ich nichts Rothigeres zu thun, als — was ich noch wenig gethan habe - ju leben. Beil bem, ber mich in bas ganb bes Lebens führt, und bas ift allein — meine Freunbinn." Dieg war Maria Karolina Flachsland 10), bie jungfte Lochter bes bergogl. wurtemberg'ichen Amteichaff= ners Soh. Friedr. F. herber hatte fie bereits 2 Jahre früher zu Darmftabt kennen gelernt, und vermahlte fich mit ihr ben 2. Mai 1773. Gegenfeitige Reigung und Ubereinstimmung ber Charaftere ficherten biefer Berbins bung ein bauerhaftes Glud ju. Zuch anf Berber's geis ftige Thatigfeit fcheint fie teinen geringen Ginfluß ausgeubt zu haben. Dit Ernft murben mehrere Diane ausgeführt, die er bisher aus Unmuth verschoben hatte. Die alteste Urfunde bes Denschengeschlechts erschien 1774— 1776 in 2 Banben, benen, nach Berber's Plan, noch ein britter folgen follte. Dieß Bert, ein Berfuch, bie

Schöpfungegeschichte ju erklaren, mar nicht frei von eis nigen bittern Ausfallen, vorzüglich gegen Dichaelis in Gottingen. Berber's Abneigung gegen bie neue Ere gese, die ihm bas Beilige und Gottliche in ber Bibel so tief berab zu wurdigen schien, mochte wohl eine Sauptur fache bavon fenn. Aber biefe Ausfalle maren wenigstens nicht geeignet, ibn in Gottingen zu empfehlen, wohin er burch Benne's Befanntichaft und Berwenbung gu toms men boffte. In einem abnlichen beftigen Zon waren bie Provinzialblatter an Prebiger (Riga 1774) gefchrieben, in welchen er die herabwurdigung bes geiftlichen Lebr amts, vorzüglich in ben preuß. Staten, rugte, und mit Spalbing in Berlin zerfiel. Bichtiger als biefe polemis fche Schrift find Berber's Ibeen gur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit, bie er ebenfalls um biefe Beit (1774) größten Theils vollendete, aber erft mehrene Jahre fpater heraus gab z z). In biefem Berte vereinis gen fich alle Strahlen seines Geiftes, gleichsam wie bie Rabien eines Birtels in ihrem Mittelpuntte. - "Schon in ziemlich frubern Sahren," fagt Berber, "ba bie Muen ber Wiffenschaften noch in all' bem Morgenschmude vor mir lagen, von bem uns bie Mittagsfonne unfers Lebens fo viel entzieht, tam mir oft ber Gebante ein, ob benn, ba Alles in der Welt seine Philosophie und Biffenschaft habe, nicht auch bas, was uns am nachsten angeht, bie Geschichte ber Denschheit im Gangen, eine Philosophie und Biffenschaft haben follte? Alles erinnerte mich baran; Metaphyfit und Moral, Phyfit und Raturgeschichte; die Religion endlich am meiften."

Eine Reihe von Predigten über bas keben Tesu, bie herber in den I. 1773—1775 in Buckeburg hielt, scheinen das nahere Freundschaftsverhaltnis mit Kleuskerz) angeknüpft zu haben. Gleim's Bekanntschaft machte herder im Sommer 1774, und die Innigkeit, womit der sir alles Große und Schone empfängliche Greis sich an herdern anschloß, bewog diesen, ihn auch noch in spatern Tahren mehrmals in Halberstadt zu bessuchen. Zu herder's übrigen Freunden in dieser Periode, mit denen er in Bekanntschaft und Brieswechsel stand, gehörten der Buchhandler hartknoch in Riga, henne, und ganz vorzüglich hamann die im Ravater, Bode, Goethe, Merk, Jung Stilling, Jimmermann, Lessing, Moses Mendelssohn und Nicolai.

Bu ben in biefer Periobe (1774) heraus gegebenen theologischen Schriften, von benen bereits einige erwähnt worben, gehoren noch bie Briefe zweier Bruber Jesu,

: 1

<sup>10)</sup> Bgl. ihre Biographie in v. Schinbel's teutsch. Schrift. Rellerinnen bes 19ten Jahrh. Leipz. 1823. Ih. 1. C. 203 f.

<sup>11)</sup> Riga 1784—91. fl. 8. und in einigen fpatern Auflagen; bann in Derber's Werken zur Philof. u. Gefch. Bb 3—6. Intereffante Bemerkungen über bieß Werk findet man in dem Megazin b. Philof. u. schon. Literat. Deft 1. S. 65 f.; im teutschen Merkur. Febr. 1785. S. 148 f. u. im neuen teutschen Werkur. Febr. 1792. S. 166 f. 12) Er war damals hauslehrer in Budeburg und kam spatiethin als Professon nach Kiel. Als Schriftsteller ift er hauptsächlich durch seine übersehung des Jend Avost (Riga 1776. 3 Able.) bekannt. 13) "Ich habe einen Brief von meinem alten, guten Freund hamann bekommen," heißt es in einem Schreiben Perber's vom 3. 1772; "der Brief hat, da ich die Ausschlich nur sabe, mich die in die Lüsse entzückt."

Ang an ihm; nur Seufzer ber Empfindung rauschten

und bie Erlauterungen jum Reuen Teftamente aus einer nen eroffneten morgenlanbischen Quelle 24). Durch bie Schrift: "Urfachen bes gefuntenen Gefchmads bei ben verschiedenen Bolfern, ba er geblubet 25)," für bie Berber, wie für fein fruberes Wert: "Über ben Urfprung ber Sprache," ben von ber Berliner Atabemie ausgesetzten Preis erhalten hatte, war die Aufmerksamkeit entschieden auf ihn gelentt worben. Er hatte mehrere auswartige Untrage erhalten, boch alle wieder abgelehnt. So unter anbern bie Stelle eines hofpredigers zu Gutin und bie Profeffors und Predigerftelle auf ber Univerfitat Giegen. Langer bauerten bie fcbriftlichen Unterhandlungen bes Geb. Raths von Bremer und bes Sofraths Branbes, Benne's nachherigen Schwiegervaters, welche Berber'n nach Gottingen ju gieben munichten. Aber bas englans bifche Ministerium stellte biefem Plane mancherlei Schwies rigfeiten entgegen. Es verlangte von Berber'n, baß er auvorberft ben Grab eines Doftors ber Theologie ans nehmen, fich bor ber theologischen gatultat ju Gottingen einem Eramen ober Colloquium unterwerfen folle u.f. w. Dieß einzugehen mar Berber's Denkungsart zuwider, und ein bochft leidenschaftlich geschriebener Brief an Brandes pom 5. Januar 1776 fcbilbert bie individuelle Reigbarfeit in Berber's Charafter treffend 16). Ungeachtet ber entschiedenen Ablebnung, bie bieß Schreiben enthielt, schwantte er bald wieber und faßte enblich bennoch ben Entschluß: "ben sauren Beg nach Gottingen angutreten "27), ale ein unverhofftes Busammentreffen von Umfanben bieg verhinderte.

Durch Goethe erging an Herber'n ber Auf als Hofsprediger, Emeralsuperintendent und Oberkonsisstorialrath
nach Weimar, wo er den 2. Okt. 1776 anlangte. In
freundschaftsche Berhaltnisse trat er dort mit Goethe,
Wieland, Graf v. Gorz, v. Einsiedel, v. Anebel u. A. m.
Diese heitern Berhaltnisse storte Herder's Aranklichkeit,
die ihn nothigte, 1777 Pyrmont zu besuchen. Dort
predigte er auf Ersuchen zwei Mal, und der Eindruck,
den seine Predigten auf ein undesangenes Gemuth machten, hat Sturz in einem seiner Briefe sehr lebhaft geschildert 28). "Ich habe herder'n in Pyrmont predigen
hören," schreibt Sturz; "Sie hatten es sehen sollen, wie
er all' das Ausbrausen von Berstreuung, Neugierde, Eitelleit, in wenig Augenblicken sessen sine Stülle einer
Brüderameinde. Alle herzen öffneten sich, jedes Auge

Gestärkt war Herber von Pyrmont zurück gekeht, und zahlreich sind seine literarischen Arbeiten in dieser Periode seines Lebens. Bu ihnen gehören der erste Thekt der Bolkslieder 29), die Lieder der Liede 20), die Schrift: Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele21), die Plastik 22) und die Schrift: Über die Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Volker in alten und neuen Zeiten 23), welche von der baiern'schen Akademie der Wissenschaften den Preis erhielt. Alle diese Schriften dallen in's Jahr 1778. Im solgenden Jahre erschien der zweite Theil der Bolkslieder, von denen v. Se den dorf mehrere componirte und unter dem Aitel: Volksund andere Lieder (Weimar 1779. 2 Samml.) heraus gab. Bon Herder's theologischen Schriften sallen in dies se Zeit das Buch: Von der Zukunst des Herrn 35) (eine Untersuchung und Erklarung der Apokalypse) und die Briese über das Studium der Theologie 25).

Um biefe Zeit (1781) besuchte herber'n ber nachs malige Professor in Schaffhausen, J. G. Ruller26), von Gottingen aus, wo er bamals Theologie flubirty. "Berber empfing mich freundlich," erzählt er 27), "und

burch die bewegte Versammlung. — So predigt Ries mand, ober die Religion ware Allen, was sie eigentlich seyn sollte, die vertrauteste, wertheste Freundinn der Mensschen. Über das Evangelium des Tages ergoß er sich ganz ohne Schwärmerei, mit der aufgeklarten hohen Einssalt, welche, um die Weisheit der Welt zu überstiegen, keiner Wortsguren, keiner Kunste der Schule bedarf. Er predigte den von dem Gott der Liebe verkündigten Glausden der Liebe, der ertragen, dulden, ausharren und hofsen lehrt, und unabhängig von allen keiden und Freuden der Welt, durch eigenthümliche Rube und Zufriedenheit belohnt. Sie wissen, wie ungleich ich mit dem Schriftssteller Herber benke, aber als Prediger und Mensch ist er mein Mann, und auch auf der kleinen Strecke Wegs, die wir zusammen wandeln können, einer meiner liebsten Gefährten." —
Gestärkt war Herber von Pyrmont zurück gekehrt, und zahlreich sind seine literarischen Arbeiten in dieser Pes

<sup>14)</sup> E. ben teutschen Mertur. August 1773. E. 181 f.
15) Berlin 1775. 4. und in Derber's Werken zur schönen Lier. y.
Aunk. Bb 7. Bgl. ben teutschen Mertur. Mai 1776. S. 205 f.
Almanach der teutschen Musen auf d. J. 1777. S. 3 f. v. Blans kendurg's Zusätz zu Sulger's Abeorie d. schonen Afte. Bb 1.
S. 626 f. Bon der oben angeschirten Berliner Ausgade steht ein französischer Auszug von herber's Abhandlung mit der überschrift: Precis da memoire allemand, qui a remporte le prix propose par la classe de belles lettres de l'académie royale des sciences, sur la question: Quelles sont les causes de la décadence et de la corruption da gout?

16) Man sindet diesen Brief in herder's Leben von Deinrich Odring. 2e Ausg. Weim. 1829.
S. 145 f.
17) herder's eigene Werte in einem Briefe an Jims mermann vom 31. Jan. 1776.
18) S. desse Schriften. Epz.

<sup>19)</sup> Leipzig 1778. neue Ausg. von Falt. Leipz. 1825. 2 Bbe. in Herber's Werfen z. schön. Lit. u. Kunft. Bb 8. Bgl. Gräster's Bragur. Bb 1. S. 270 f. Almanach der teutschen Wasen auf d. J. 1779. S. 119 f. Unter diesen Bolksliedern hatte Henderere altengländiche und schottische schon ein Jadr früher kieden von Alesinus heraus gegebenen Balladen und Liedern zur Keligion und Theologie. Bb 7. Bgl. allgem. teutsche Bibliothek. Bb 37. St. L. S. 478 f. Bb 45. St. 1. S. 136 f. 21) Riga 1778, und in Herber's Werfen z. Philos. u. Geschichte. Bb 8. Bgl. Allgem. teutsche Biblioth. Bb 41. St. 2. S. 475 f. 22) Riga 1778, und in Herber's Werfen z. schol. u. Seschichte. Bb 8. Bgl. Allgem. teutsche Biblioth. Bb 41. St. 2. S. 475 f. 22) Riga 1778, und in Herber's Werfen z. schol. 2. S. 563 f. 28 Jursk in den Abhandlungen der baiern'schen Alademie über Gegenstände d. schol. Riffensch. Bb 1. S. 26 f.; dann in Herber's Werfen z. scholen Eit. u. Kk. Bb 9. Bgl. Allg. teutsche Biblioth. Bb 49. St. 2. S. 315 f. 24 Niga 1779, und in Herber's Werfen z. scholen Eit. u. Kk. Bb 51. St. 2. S. 315 f. 25) Weimar 1780. 2te Ausg. Eden das 1785—86. 3te Edendel. 1817; auch in Herber's Werfen z. Relig. u. Theolog. Bb 7. Bgl. Allgem. teutsche Biblioth. Bb 51. St. 2. S. 315 f. 25) Weimar 1780. 2te Ausg. Eden das 1785—86. 3te Edendel. 1817; auch in Herber's Werfen z. Relig. u. Theol. Bb 9 u. 10. 26) Der Bruder des bekannten Historikers Johann. Wüller. Er hat um die Peransgade der derdersche Dodann. D. Wüller. Er hat um die Peransgade der derderschen D. Ddring:

balb kam die Rebe auf meine Studien. Ich fragt' ihn über Berschiedenes um seinen Rath. Ein heiteres Lascheln erklätte sein Angesicht — er stand auf und holte aus einem Schranke ein Buch. Es war der erste Theil der Briese über das Studium der Theologie, das ich mit dem herzlichsten Danke aus seiner Hand empfing. Alle Fragen, die ich an ihn thun wollte, waren im Vorzus beantwortet. Von dieser Stunde sing unsere Freundsschaft an und wurde immer sester gegründet, als ich den ganzen Winter 1781 und 1782 in seinem Hause lebte, wo Herder auch meinen Bruder Johannes kennen lernte, der ihn von Cassel aus besuchte."

Im Jahre 1781 erhielt Herber von ber Munchner Akademie abermals den Preis für die Schrift: Über den Einfluß der schönen auf die höhern Wissenschaften 28). Im I. 1781 erschien der erste Theil vom Geist der hes braischen Poesie, dem der 2te 1782 nachsolgte 29). In den I. 1785 — 87 gab Herber drei Sammlungen seiner gerstreuten Blatter 22) und 1788 die Gespräche über Gott heraus 32).

Eine eigene Überraschung ward Herber'n in bem genannten Jahre burch den Empfang eines von unbestannter Hand geschriebenen Brieses, den ein Geschenk von 2000 Gulden Rhein. begleitete. "Berwersen Sie nicht," heißt es darin, "das geringe Opfer der höchsten Berehrung; vergelten Sie nicht mit Verachtung meinen guten Willen, und benehmen Sie mir nicht den schönen Trost, daß auch ich Etwas zur Beruhigung und Justiestenheit eines großen Mannes beitragen konnte. Halten Sie sich ja nicht für beleidigt, denn mein Wunsch und Iwed ist rein. Vergessen Sie den Unbekannten, der dieß Blatt schreibt, und auch die Veranlassung dazu. Sie werden nie ersahren, wer ich bin. Schweigen Sie:

Richt lange barauf sicherte ber herzog von Beimar Herber'n eine jahrliche Zulage von 300 Thir. zu. Dieser Zuschuß mußte ihm, bei einem hochst anständigen Gehalt, bennoch hochst erwünscht kommen, ba sowohl seine Einerichtung in Beimar, als seine Kranklichkeit und die damit verdundenen Reisen einen verhaltnismäßig größern Auswand nothig gemacht hatten. In diese Zeit fällt auch die Erfüllung eines seiner Lichlingswünsche. Bon dem Freiherrn Friedrich von Dalberg, damaligem Domberrn zu Worms und Speier ausgefordert, reiste er den 6. August 1788 in Gesellschaft der verwitweten herzoginn Amalia nach Italien. So sah er sich aus einer,

benn ich werbe ewig schweigen 33).

2te Ausg. Weim. 1829. S. 158 f. 28) Zuerst gebruckt in heinzsmann's literar. Chronik. Bb 1. S. 157 f.; dam in herber's Werken z. scholen Eit. u. Kunst. Bb 9. 29) Deffau 1781. 823; neue Ausg. von Justi. Leipz. 1825; in herber's Werken zur Religion u. Theol. Bb 1 u. 2. 31) Bgl. Neue Bibl. d. schon. Wissenson u. Theol. Bb 1 u. 2. 31) Bgl. Neue Bibl. d. schon. Wissenson u. Theol. Bb 1 u. 2. 31) Bgl. Neue Bibl. d. schon. Wissenson u. Theol. Bb 1 u. 2. 51 gl. Bb 37. St. 1. S. 128 f. Bb 48. St. 1. S. 32) Gotha 1788. R. A. 1800, und in derber's Werten z. Philosoph. Merdur. Rovember 1787. S. 161 f. Sa far's philosoph. Annal. West. Bb 1. S. 205 f. 33) Den Ramen bieses unbekannten Sonners hat Perder-wie ersahren.

1

Lebensweise plotlich in eine neue Sphare versett, die seinem Seifte durch die Bermehrung seiner geschichtlichen, literarischen und Lokalkenntnisse einen neuen Aufschwung geben mußte. Italien, das Land, wohin er sich schon seit früher Jugend gesehnt, war Herber'n, nach seinen eigenen Außerungen, die größte Bildungsschule gewesen; und man darf nur, um den Eindruck kennen zu lernen, den die Werke der alten Kunst auf sein empfängliches Gemuth machten, das nachlesen, was er darüber in den Briesen zur Beforderung der humanität in der fünsten Sammlung 34) und hie und da in der Abrastea sagt.

Der Berzoginn Amalie verbankte er manche Bequemlichkeit, sowohl auf ber Reife, als wahrend feines Aufenthalts in Italien. Dieg mochte auf feine Stimmung einen gunftigen Ginfluß außern; wenigstens erinnern fich Personen, Die fruber feinen vertrauten Umgang genoffen, ihn nie so heiter und jovial gefeben zu haben, als in Italien, befonders in Reapel 35). Ein fo heiterer Beift weht auch in ben Briefen an feine Gattinn, bie uns über feinen Aufenthalt in Stalien genügenden Auffoluß ertheilen. Gie find reich an geiffreichen Unfichten und treffenden Bemerkungen, besonders über Berte ber Malerei und bilbenden Runft. Aber noch von einer anbern Seite find diefe Briefe, und namentlich bie, welche er aus Italien an feine Rinder fcbrieb, mertwurdig. Rur bei einer fo garten Empfanglichteit fur bie Freuben bes ehelichen Lebens tonnte es fur einen Beift wie Bers ber, ber stets bas Bochste ber Biffenschaft und Runft vor Augen hatte, Momente geben, in benen er fich gu ienem naiven und icherzhaften Tone berab ju fimmen wußte, ber in ben an feine Rinber gericketen Briefen berricht 36).

Noch mabrent feines Aufenthalts in Italien erbielt Berber einen Ruf nach Gottingen, wo ibm bie Stelle eines Profeffors ber Theologie und Universitätsprebigers mit bem Charafter eines Konfiftorialrathe angetragen marb. Dbgleich burch eine innere Stimme feines Ge nius nach Gottingen gezogen, lebnte Berber boch biefen Ruf, auf ben Rath einiger Freunde in Beimar, wohin bie Rachricht bavon gelangt war, entschieben ab. Rach feiner Rudtebr aus Stalien im August 1789 warb er jum Viceprafidenten bes Obertonfistoriums ernannt, moburch er von ben Bochenprebigten, ben Bortragen in Soffirche, ben Begrabniffen, Leichenreben u. f. w. befreit war. Aber bie hoffnung, biefe Dufe zu literarischen Arbeiten ju benugen, ward burch feine Rranklichkeit vereitelt, die ihn ben Binter 1789-90 nothigte, bas Bett ju buten. Durch eine Babereife, bie er nach Karlsbab und in die Baber von Machen unternahm, wo er R. D. Jatobi traf, und mit ihm fich einige Lage ju Afchaf-

<sup>34)</sup> In ben Werken 3. schon. Lit. u. Rt. Bb 7. C. 162-250.

85) "hier," schreibt Derber aus Reapet b. 6. Jan. 1789, "ik Gesundheit. Rube und Leben, die schonfte Welt. Ich glaube es ben Reapolitanern, das wenn Gott sich eine gute Stunde machen will, er sich an's himmlische Fenker legt und auf Reapel herab sieht."

36) S. Erinnerungen aus herber's Leben von s. Sattinn. Th. 2.

8. 28 f. Derber's Leben von Deinrich Doring. (2te Ausg.)

8. 182 f.

fanbeng bei Joh. v. Muller aufhielte war seine Gessundheit nur langsam wieder hergestellt worden. Doch sein Geist fühlte sich, trot ber torperlichen Schwäche, so munter, daß er zwischen Weihnachten 1791 und Oftern 1792, zum Theil auf dem Krankenlager die zweite Aussgabe ber ersten Sammlung der zerstreuten Blätter besorgen und die vierte zum Druck ordnen konnte.

Seine Ibee, ein patriotisches Institut fur ben Gemeingeist Teutschlands zu errichten, die der Markgraf Karl Friedrich von Baden in Herber'n geweckt, und sich schriftlich mit ihm barüber besprochen hatte, kam bei den bald darauf ausbrechenden Sturmen der französischen Revolution nicht zu Stande 37).

Im I. 1798 erschienen, außer ber fünsten Sammslung ber zerstreuten Blatter, die beiden Schriften: Über Auferstehung und von der Gabe des Sprachen am erzsten christichen Psingstfest. Mit einigen Schristen verswandten Inhalts (Lom Erloser der Menschen. Riga 1796; von Gottes Sohn, der Welt Heiland. Eben das. 1797 38); vom Geist des Christenthums. Eben das. 1798; von Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen. Eben das. 1799.) erschienen sie späterbin unter dem Tistel: Christliche Schristen 39). In den I. 1793—97 gab Herder die Briefe zur Beforderung der Humanität hersaus 40), nehst der Aerpsichore 41), worin er das Andensten des Dichters Sakob Balde auf eine würdige Art erneuerte und mit kurzen aber krästigen Zügen den Geist seiner Poesse charakterisirte.

Eine Zeitschrift, unter bem Titel Aurora, zu welcher Herber'n sein alter Freund, ber Buchhandler hartknoch, aufforderte, kam zum Theil wegen einiger anderen lites rarischen Arbeiten, vielleicht auch einiger im Boraus ges sällten ungünstigen Urtheile nicht zu Stande 42). Doch erschienen kleinere Aufsahe, zum Theil dafür bestimmt, in Schiller's horen, dem Vieweg'schen und Willmanns's schen Musenalmanach. Mangel an Quellen und hilfsmitteln hinderte die Vollendung der in den J. 1799—1800 geschriebenen persepolitanischen Briefe. Auch wurde Herder schon durch seine Streitigkeiten mit Kant und seine Angrisse auf die kritische Philosophie davon abgeslenkt.

Um ben beftigen Zon, ber in Berber's Metafritif43)

und in seiner Ralligone 44) berricht, zu erklaren, muß fein nacheres Berhaltniß zu Kant geschilbert werben. Un ihn, ben er als Schuler bankbar verehrte, hatte herber, ber eben tein großer Freund vom Brieffchreiben mar, feit er Ronigsberg verlaffen, einen ober 2 Briefe geschries ben. Daß er indeß, wenn er auch Rant als Philosoph und benfenden Ropf überhaupt ichatte, beghalb feines Beges unbedingt allen feinen Ansichten beipflichtete, em bellt aus ber Stelle eines schon mabrent seines Aufenta halts in Riga im 3. 1767 geschriebenen Briefes: " Sie gaben mir," heißt es barin, "von Ihrer werbenden Moral Radricht, und wie fehr munfcht' ich biefelben fcon ges worben zu febn. Fugen Sie in bem, mas Gut ift, ein folches Werk zur Kultur unfere Jahrhunderts hinzu, als Sie es gethan, in bem, mas Schon und Erhaben ift. Uber die lette Materie lefe ich jest mit vielem Bergnus gen ein Bert eines fehr philosophischen Briten 45). Er bringt in manchen Stellen tiefer, fo wie Gie auf manchen Seiten unfere Unfichten mehr zu generalisiren und zu kontraftiren wiffen, und es ift eine Bolluft, zwei ft. originale Denfer jeben feinen eigenen Beg nehmen und sich wechselsweise wieder begegnen zu sehen. — Bie Manches hatt' ich Ihnen ju fagen, wenn ich wußte, baß Sie Gebuth haben wurden, mir ju antworten. 3weifel wider manche Ihrer philosophischen Sypothesen und Bes weise, insonderheit ba, wo sie mit der Biffenschaft bes Menschlichen granzen, find mehr als Spekulationen; und ba ich aus teiner anbern Urfache mein geistliches Amt angenommen, als weil ich wußte und es taglich aus ber Erfahrung mehr lerne, baß fich, nach unferer Lage ber burs gerlichen Berfassung, von bier aus am besten Kultur und Menschenverstand unter ben ehrwurdigen Theil ber Menschen bringen laffe, ben wir Bolt nennen, so ift biese Philosophie auch meine liebste Beschäftigung. Ich mußte ungerecht fenn, wenn ich mich barüber beflagte, baß ich biefen 3med nicht erreichte. Wenigstens machten auch bierin bie guten Unlaffe; die ich fabe, die Liebe, die ich bei vielen Guten und Ebeln genieße, bas freudige und willige Bubringen des bilbfamften Theils bes Publikums, ber Junglinge und Frauen — Alles bieß machte mir

rung. Gine Metakritik jur Kritik ber reinen Bernunft. Ab. 1. Beipt. 1799. Bernunft und Sprache. Gine Metakritik jur Kritik ber reinen Bernunft. Ab. 2. Eben bas. 1799. — Beranlesk wurden ben baducch: über herber's Metakritik und beren Einschung ins bublikum u. s. w. Leipz. 1800. Ratze: herber gegen Kank, oder die Metakritik im Streite mit der Kritik der einen Bernunkt. Eben bas. 1800. Rink: Mancherlei zur Geschichte der kritischen Invasion. Königeb. 1800. Krug: Kalliope und ihre Schwestern. In äscheitscher Bersuch, den Manen Kant's und herber's, zur Feier ihrer Berschnung in der Unterwelt geweibt. Jüllich. 1805. und ähnl. Schristen mehr. 44) Leipz. 1800. Th. 1. Bom Ansgenehmen und Schonen. Ab. 2. Bon Kunst und Kunkrichterei. Ib. 3. Bom Erhabenen und vom Ideal. Bgl. Jena'sche Eit. Zeit. 1804. Bb 3. Rr 229. S. 577 f. Bibliothet der redenden und büdenden Künste. Bd. 1. St. 1. S. 175 f. 45) Wahrscheinlich Edmund Burke's philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautifuk. London 1757. (teutsch von Garve. Riga 1775.) vgl. Blankenburg's Zusage und gere Allgem. Theories Ah. 2. S. 96 f.

:

<sup>37)</sup> Den Plan bavon findet man im sten Bbe der Abrastea.

2. 213—243. (in den Werten 3. schnen Liter. u. Aunst. Bb 12. S. 529—552.)

38) Bergl. I. F. Aleuter's Briefe an eine christiche Freundinn ab. die berder'sche Schrift: Bon Gottes Cobn, der Welt heitand. Münster 1802.

39) Fünf Sammtungen. Sie bilden ben 11ten und 12ten Band von herder's sammtungen. Sie bilden den 11ten und 12ten Band von herder's sammtungen. Breigl. Allge bei 11ten und 12ten Band von herder's samtungen in 5 Bodn. Bgl. Allg. Lit. Beit. vom J. 1793. Bb 8. Ar 197. S. 49 f., wie auch Posselt's Welttunde. 1798. Rr 207, we eine trefsliche Oarsellung des Geistes, der in diesen Briefen herrscht, gegeben wird. 41) Läbect 1795. 96. Bgl. Reue Bibliothet d. schonen Wissensch. Bb 56. St. 1. S. 28 f. Sharafteristiken von A. W. und Fr. Schlegel. Bb 2. S. 342 f. 42) Bgl. herber's Werte zur schonen Lit. u. Ast. Bb 12. S. 475 f. 48) Berstand und Ersah

. mar teine Schmeichelei, aber befto mehr ruhige Boffs nung, nicht ohne 3wed in ber Welt ju fenn."

Im I. 1783 waren einige Druckbogen von Berber's Ibeen gur Philosophie ber Geschichte ber Mensch= beit burch Samann und Sartknoch in Riga, bei welchem Lettern bas Bert erscheinen follte, in Rant's Banbe gelangt, worauf biefer in einer Abhandlung die Idee gu Einewallgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Sinficht, gerabe ben entgegen gefetten Beg, ben Berber einge-fchlagen, berfolgte 46). Eine zwischen Lob und Tabel ichwantenbe Rezension Kant's über bas erwähnte Bert Berber's, bie in ber Allgem. Literaturgeitung erfcbien, mußte biefen um fo empfindlicher fcmergen, ba es bes fannt war, bag ihr Berfaffer bie Theilnahme als Dits arbeiter an bem neuen Inftitut entschieden abgelehnt, jeboch versprochen hatte, eine Rezension gewiß einzus schiden. Gleichwohl ertrug Berber Diese Rrantung schweis genb, und als er mehrere Sabre fpater (1795) Rant's erwähnte 47), geschah es mit reiner Sochachtung und Anertennung seiner Berbienfte.

C

2 ,,

hierher gebort auch folgende Stelle aus einem hands fchriftlichen Auffate Berber's "; "Rant's Berte werben bleiben ; ihr Geift, wenn auch in andere Formen gegoffen, wenn auch mit andern Worten umfleibet, wird wefentlich weiter wirken und leben. Er bat icon viel gewirte faft in jedem gache menfchlicher Unterfuchungen fieht man feine Spuren. Durch Kant ift ein neuer Reig in die Gemather gekommen, nicht nur das Alte zu sichten, fondern Buch, wohin infonderheit ber 3med ber Phis losophie geht, bie eigentlich menschlichen Biffen = schaften, Moral, Ratur und Bolferrecht, nach ftrengen Begriffen zu ordnen. Sehr heilfam find biefe Lerfuche, fie werben in Thathandlungen greifen und einft, fo Gott will, felbft zu angenommenen Maximen werben."— Um von Rant eine gerechte Ibee ju erweden, batte es, wie mich dunkt, die Billigkeit erforbert, bag man aus feinen Schriften die Sauptfate gezogen, fie in einer hellen Rurge vorgetragen und mit ben Bemuhungen boriger und jetiger Philosophen verglichen hatte; benn auch fein anmagenbfter Berehrer wird boch nicht behaupten, baß Alles in ibm neu fei. hier mußten nun freilich nicht, wie es mehrmals gefchehen ift, alle alten Beifen auf ben Roof gestellt werben, bamit ber neueste allein auf bie Bufe zu ftehen komme. Bielmehr erforbert bas Gefes ber Sumanitat, bag man jebem feinen Stanbort, feine Anficht ber Dinge, fein Berbienft laffe, und, was ben Rang betrifft, nicht entscheibe. Offenbar aber wird aus biefer Busammenftellung flar werben, baß Bieles mit anbern Worten langft gesagt, Anberes studweise, auch von ben neueften Dentern, Sume, Rouffeau, Lambert, ver-Breitet worben, bis Rant mit philosophischer Pracifion bier Grange und Dag bestimmte. — Laffen wir ben

philosophischen Reftor erft feine Disciplinen vollemen: Benn er uns noch mehrere fo ideemreiche Berte fchentt, als fein neueres, bie Rritit ber Urtheilstraft, fo wollen wir gern noch im Ginzelnen lernen, ebe wir unterfuchen, ob, foftematifch betrachtet, auch Alles haltbar fenn mochte, ober fich Danches nicht auch anbers fagen ließe. Die Berfuche hieruber wird Kant Niemand wehren."

Indessen hatte die fritische Philosophie bald eine bes beutenbe Anzahl von enthusiastischen Anhangern gewonnen, vorzüglich imter ben jugenblichen Gemuthern, wels che in bem Bahn ftanben, allen anbern Biffenschaften, Erfahrungen und Renntniffen, ja ber driftlichen Glaubenslehre felbst Sohn fprechen ju burfen, feit Sichte in Bena offentlich geaußert, baß es in funf Jahren teine driftliche Religion mehr gabe und bie Bernunft bie eine gige Religion fei. Die traurigen Folgen folder Auße rungen blieben nicht aus. Sie zeugten fich balb in zugellofer Arroganz, in ber Berachtung alles Ehrwitz bigen, in ber entschiebenen Abneigung gegen bie beiligften Banbe ber Matur 49).

Unter folden Umftanben bielt es Berber, fcon von Amts wegen, für unerlagliche Pflicht, ben fich immer mehr ausbreitenden Ginfluß jener verderblichen Grundfage zu bemmen. Aber von Schmerz und Unmuth er griffen, bekampfte er bie fritische Philosophie mit einer größern Leibenschaft und Erbitterung, als feiner libera len Denfart sonft eigen war. In einer folden Stimmung tann es taum befremben, wenn er in ber Deta fritit Rant's Rritit ber reinen Bernunf "ein Gewebe von Gubtilitaten und Absurditaten" nannte, und bie Rritit ber Urtheilstraft bes Ronigsberger Philosophen als eine Geffmactlofigfeitolehre fchilberte, wie es noch teine gegeben, bie gur Ehre bes gesunden Menschenversftandes von Grund aus vertilgt werben mußte. "3ch bitte," beift es in einem im 3. 1800, tury por ber Erscheinung ber Metakritik geschriebenen Briefe Berbers, "ich bitte etwas weniger mitleibig gegen Kant gu fepn, mit bem ich burchaus Richts zu schaffen habe; befto mehr und ftrenger mit ben heillofen Grundfagen einer Rritit, bie alle ernfte Realitat in Sachen ber Empfinbung aufhebt." Und in einem Briefe an Ammon in Dresben vom 11. Jun. 1800 beißt es: "Als kleines Gegengeschent ') stellt fich meine Kalligone bar. 3ch mußte in bieß Jugenbfelb gurud, ba ich bat Garten ber Dufen feit fo vielen Sahren burch bie fritiklofefte Rritik entweiht und gertreten fab, indem bie Grunbfate biefer Dhn=Urtheilstraft jest beinahe ber gebietenbe Cober aller Askritik geworben find."

Es lag Anfangs in Berbers Plan, noch eine britte und zwar bie wichtigfte Schrift folgen zu laffen, welche

<sup>46)</sup> C. bie Berliner Monateschrift. Rov. 1784. Briefen jur Beforberung ber humanitat. Ab. 6. G. 172. Bergl. bie Borrebe jur Ralligone G. XX. 48) Er follte in ben Bries 48) Er follte in ben Bries fen jur Beforderung ber Dumanitat a. a. D. eine Stelle finden, ward aber von Derver'n gurud gelegt.

<sup>49)</sup> So fdrieb unter Anbern ber Canbibat R. eine booft anftofige Abhandlung gegen bie Che, und begehrte gleich bringenb vom weimarichen Dbertonfiftorium ein geiftliches Amt, und D. aus Buttftabt, ber Kant und Fichte grundlich ftubirt, im theologifchen Gramen aber felbft bie leichteften Fragen nicht beantworten konnte, ericos fich aus Berzweiflung über fein verfehltes Studium. går Ammon's Cehrbuch ber Moral, bas biefer Derber'n juge-fchieft hatte.

bie schabliche Einwirkung ber kritischen Philosophie auf die Moralität und die innere Glückseligkeit des Menschen zeigen sollte. Durch den Rath einiger Freunde bewogen, gab er indes diesen Plan auf; und der literarischen Streitigkeiten mude, strich er auch bei der neuen Ausgabe der Gespräche von Gott 50) Alles weg, wodurch er mit F. H. Jakobi, wegen seiner verschiedenen Meinung über Spinoza zerfallen war.

Bu herbers poetischen Arbeiten in ben letzten Jahren seines Lebens gehoren seine Legenden 32), seine übersetzung ober vielmehr Bearbeitung des Cid 52) im Winter 1802. 3. und die Zeitschrift Abraste a 53), der ten Tendenz war, eine Darstellung und Würdigung alles bessen zu liesern, was in dem 18ten Jahrd. in politischer, religiöser und wissenschaftlicher hinsicht Wichtiges geleistet worden. Wie östers beschäftigten ihn darmals mehrere Plane zu gleicher Zeit! Sein rastloser Geist strebte zur Bildung des Zeitalters fraftig mitzuwirken, sei es im Felde der Wissenschaft, der Religion oder der Poesse.

Schon im J. 1796 hatte er, wie früher erwähnt worden, Balde's Gedichte übersett; Horaz mit Anmerstungen begleitet, sollte nachfolgen 34), eben so Pindar 55). Auch wünschte er einzelne Trauerspiele der Griechen und Shakespeare's zu übersehen, wie auch Ossan nach dem gaelischen Driginal 56). In einer Geschichte der Poesse und einer griechischen Mythologie hatte er viele Materialien gesammelt. Den Kirchengesang in seine alte Bürde wieder einzusehen, war ein Lieblingsgedanke Herzters, den er schon in Bückeburg durch seine Kantaten zu realisiren gesucht hatte. Wie sehr er die nordische Mythologie lieb gewonnen hatte, zeigt sein Aussach Ivus na 57). Auch eine Kortsehung des Geistes der hebräischen Poesse, so wie eine Umarbeitung der ältesten Urkunde des Menschengeschlechts beschäftigte seinen rastlos thätigen Geist, der sich selbst mit der Idee einer übersehung der Bibel, oder wenigstens der vorzüglichen Bücher dersselben, herumtrug. Er besaß eine große Zahl von Entwürsen zu literarischen Arbeiten, zum Theil noch aus

ber Zeit feiner akabemischen Lausbahn. Diese Plane und Entwurfe gehoren theils bem Gebiet ber Religion und Theologie, theils ber Philosophie und Geschichte, theils ber Literatur und Kunst an 58).

In bieser viel umfassenden Thatigkeit sah sich Berber im I. 1801 durch eine bedeutende Augenschwäche
gehemmt, die ihn zu einer Reise nach Aachen nothigte.
Biemlich gestärkt kehrte er im Oktober 1802 nach Beimar zuruck. Im Mai bes solgenden Jahres war er nach
Iena gereist, um den Superintendenten Dr. Marezoll einzusühren. Einige Tage vor seiner Abreise hatte Herber
das Unglück mit dem Bagen umgeworfen zu werden.
Der Schreck und eine spätere Erkältung hatten auf seine
Gesundheit den nachtheiligsten Einsluß, und eine mit
großer Nervenschwäche verbundene Gallenkrankheit zur
Folge. Er unternahm daher den 12. Junius 1803 eine
Reise nach Eger, um den dortigen Brunnen zu gebrauchen.

Aus Schneeberg, wo er sich bei seinem Sohne August (damals Bergamtsassessor daselbst) aushielt, schrieb Gerder an seine Familie: "Meine Gesundheit hat sich sehr gestärkt. — Ich schied ein Haus so, das ich hier gebaut, d. i. abgeschrieben habe. Es ist dasselbe Stück, das ich sonst mit dem Namen Hyg ea nannte. Was ich in Prosa vor der Ariadne so) sagte, hab' ich hier im Prosa vor der Ariadne so) sagte, hab' ich hier im Prosa vor der Ariadne so) sagte, hab' ich hier im Prosagus gesagt. — Es arbeitet sich hier ungemein leicht. Der Prologus und Epilogus ist eines Vormittags leichte Arbeit." — Mit meiner Gesundheit, heißt es in einem Briese aus Eger vom 5. Aug. 1803, geht es sehr wohl; das Wetter ist dem Brunnen und Bade günstig. An Krästen sühl' ich mich schon sehr gestärkt. Das der Brunnen auf die Augen direkt wirke, hab' ich nicht erwartet. Das wollen wir der gütigen Hand der Zeit, oder vielmehr der Vorsehung überlassen, die ja schon so manchem Blinden das Auge gestärkt bat." —

Die freundliche Aufnahme, welche Herber in Dresten fand und die Bereitwilligkeit, womit der Bibliotheskar Daßdorf ihm die Schähe der dortigen Bibliothekwieß, trug viel zu Herders Erheiterung bei. Den Kursfürsten, bei dem er eine sehr gütige Aufnahme sand, schildert er in einem Briese vom 4. Sept. 1803 als "gerecht, bieder, wohlwollend, von Allem unterrichtet und im höchsten Grade bescheiden." — "Mein ganzes Herz segnet ihn, heißt es am Schlusse, voll von dem

<sup>50)</sup> Goethe 1800. (bie erste Ausgabe war eben baf. 1787 ers schienen). Bergl. Casar's philosoph. Annalen. Th. 2. Bb. 1.

S. 205 u. f. ben neuen teutschen Merkur. Rovember 1787. S.
161 u. f. 51) In Gerbers zerstreuten Blättern. Sammt. 6.

S. 247 u. f. und in ben Werfen zur schön. Lit. u. Kst. Bb 3.

S. 255 u. f. 52) Nach bem verstümmelten Poema del Cid. Proben bes Herberschen Sib kanden zuerst im Iren und 10ten Stuck ber Abrastea; vollständig erschien das Gebicht im Iren Bbe ber Werfe z. schon. Lit. u. Kst. 58) 5 Bbe. Leipz. 1801—3. Er Bb. St. 1 u. 2. Eben bas. 1804. 54) Proben bavon, nach v. Knebells Auswahl, besinden sich in Derbers Werken zur schön. Lit. u. Kst. Bb. 11. S. 3 u. f. 55) Proben bavon a. a. D. Bb. 10. S. 383 u. f. 56) Man vergl. Herbers Aufsat: Wolf. Bb. 12. S. 373 u. f. 165) Andre nach herbers Tobe erschien Ahluvard is übersesung, unter dem Titel: Die Gebichte Distans. Aus d. Gaelischen. Leipz. 1811. 3 Bde. 57) In Schillers horen, 1796. St. 1. und in den Werken zur schönen Eit. u. Kst. Bd. 12. S. 423. Eben das. S. 450 besindet sich der Lussel. Butritt der nordischen Mothologie zur neuern Dichtstund.

M. Encott, b. BB. u. R. Sweite Gect. VI.

<sup>58)</sup> Borreben schrieb herber ju nachfolgenden Werken: Zu Brome i's übersehung ber Klagesange Ieremia. Weimar 1781; zu bes Lord Mondodo Werk: Bon dem Ursprunge und Fortsgange ber Sprache, übersest von E. A. Schmidt. Riga 1784. 2 Theile; zu I. W. Andrea's Dichtungen zur Beherzigung dies Zeitalters. Leipz. 1786; zu den Palmblättern. Gotha 1786; zu den Palmblättern. Gotha 1786; zu J. S. Multer's Bekenntnissen merkwürdiger Männer von sich selbst. Winterthur 1791; zu Günther's Andachten bei der Communion. Gotha 1788; und zu Fr. Majer's Aulturgeschichte der Wölter. Leipzig 1798. 2 Bbe. 59) Die bramatische Dichtung: Abmetus haus, in herbers Werken zur schönen Lichtungschichten bauch, in herbers Werken zur schönen Lichtung: Grube gauf d. I. 1805 und in herbers Werken z. schön. Lit. u. Kst. 6r Bb. S. 57 u. f.

guten Eindruck seiner. Mog' ich ihm auch nur bie Salfte fo wohl gethan haben, als er mir that!" —

Am 18. Sept. 1803 war Herber wieber in Weismar angelangt, scheinbar wohl, boch nicht selten in einer erhöhten Gemuthöstimmung, die sich vorzüglich bei dem Kandidaten-Eramen zeigte, das er den letzen Sepstember hielt st.). Den 17. Det. fühlte er sich unwohl, erhölte sich indes dald wieber, und arbeitete in seinem Stunden ununterbrochen an der Abrastea, dis zu der ergreisenden, wie im prophetischen Geiste geschriebenen Stelle, womit sich das zehnte Stud schließt:

In neue Gegenden entrudt, Ghaut mein begeistert Aug' umber — erblidt Den Abglang bob'rer Gottheit, ihre Welt, Und biefe himmel, ihr Gezelt! Rein schwacher Geift, in Staub gebeugt, Fast ihre Wunder nicht — und schweigt \*\*). —

herber wollte noch etwas hinzu setzen und das Blatt bieb auf seinem Schreibepulte offen liegen.

An Hamorrhoiden, Gichtschärfe und hatigen Nervenzufällen leidend, schien arztlicher Rath vergeblich und jedes Mittel die gehoffte Wirkung zu versehlen. So sanken seine Krafte allmalig bei vollem Bewußtseyn und ber ganzen Kraft seines Geistes, bis er Sonntag ben 18. Deck 1803 in einen tiefen Schlaf siel, der den ganzen Lag dauerte, und Abends halb eilf Uhr für immer von ber Welt schied

ber Welt stieb.

Währen seines Krankenlagers hatte er sich aus Ofsian, Lipsius de constantia, und andern Werken, namentsich der Bibel und vorzüglich den Propheten vorzlesen lassen. Nichts schmerzte ihn mehr, als bast die Abrastea unvollendet bleiben sollte. Nur zwei Stude wünschte er, seinen eignen Außerungen zu Folge 63), noch schreiben zu können; sie sollten seine letzte vollenzbete Arbeit seyn; in sie wollte er sein ganzes Bekenntnis kegen, da ihm jeht so Bieles ganz anders erscheine.

Den 21. December 1803, Abends um 9 kt., fand herbers Beerdigung in der weimar'schen Stadtfirche zu St. Peter und Paul, unter dem Geläute aller Glocken Statt, und der erste Diakonus, Herr J. G. Zunkel bielt eine Gedächtnißrede, in welcher er Herders Berschifte als Mensch und Schriftsteller schilderte. Herder hinterließ 5 Sohne und 1 Tochter. The Gattinn folgte ihm, in dem Raum von nicht voll Tahren, den 15. Sept. 1809 nach.

Gerber war gludlich organisirt, von traftigem, mustulosem Korperbau, breiter, hoher Bruft, aber von gartem, bochft reizbarem Nervenspftem. Seine Gesichtsfarbe

war blag braunlich, boch nicht frankelnb. 64). Gergens=

61) Das Thema war über die Engel. Das hier Gesagte wird durch einen Brief Johannes von Rüllers vom 28sten August 1804 bestätigt. S. bessen Berke. 7r Bb. S. 111 u. f. 62) Aus v. Gerstenberg's Gedichten eines Stalben. Kopenh. 1767. 63) S. die Borrede zu der von seinem Sohne Dr. Wilbhelm Gottfried v. Derder besorgten Rachlese zur Abrastea,

Die ben Werten jur foonen Bit. u. Kunft. Bb 12. G. 463 u. f. 61) Außer ber Bufte Berbers, welche ber Gobbergog Rarl August

gute, Lieb' und' Frohfinn, mit einem leichten Anflug von Schwermuth, lag in feinem geift und felenvollen Auge, in bem fich fein ganger Charafter fpiegelte.

Mäßigkeit im Essen und Trinken, wie überhaupt in allen sinnlichen Genussen war ihm in hohem Grade eigen. Sein lebendiger Geist bedurfte aufreizender Mittel nicht. Auch von Pracht und Auswand war er kein Freund. Man kann wohl sagen, daß er eigentlich keine Liebhaberei oder ein so genanntes Stedenpserd gehabt habe. Selbst seine Büchersammlung durfte nicht dahin zu rechnen senn, da er die meisten altern Schriften, von denen er viele nothwendig brauchte, in Auctionen erstand, die neuern Werke aber größten Theils ungebunden zu lesen und in die Buchhandlung wieder zuruck zu geben psiegte. Außer der großherzl. Bibliothet zu Weismar, stand ihm übrigens die gotha'sche und, durch Heyne's Vermittelung, auch die gottingensche offen.

Wie wenig er auf außere Auszeichnung einen Werth legte, geht beutlich aus einem Briefe hervor, ben er, als ihn ber Kurfürst von Baiern im J. 1801 in ben Abelstand erhoben hatte, an Herrn von Reger in Wien schrieb. "Nur meiner Sohne wegen, heißt es darin, muß ich aus väterlicher Pflicht mich um den Abel bewerben. Die Verfassung der meisten Länder Teutschlands im Fortkommen, in Ankauf des Ökonomen u. s. w. zwingt mich dazu. — Für mich diese Auszeichnung zu suchen, wäre mir beim Himmel! nie in den Sinn geskommen, da ich dergleichen Auszeichnungen überhaupt eben so klein als lächerlich sinde, sie mir auch in meisnem Wirkungskreise sehr entbehrlich sind. — Ob ich als Schriftsellesse einer Auszeichnung dieser Art werth sei, darüber hüll ich mich aus Bescheidenste in den dickten Mantel der Unwissenheit; denn machtlich zu einem solschen 3weck hab' ich keine Sylbe gestrieben."

Diese Anspruchslosigkeit machte herber'n im geselligen Umgange 65) und im Kreise seiner Familie besonders liebenswurdig. Über sein hausliches Leben, über die Innigkeit, mit welcher er an seiner Gattinn und seinen Kindern hing und kein Opfer Mute, das er ihrer Ruhe und Zufriedenheit darbringen kunte, geben seine Briefe aus Italien mehrsache Belege. In herders Sele, mozrin sich Liebe, Religion und Freundschaft parten, mußte nothwendig auch die zarteste Empfänglichkeit für eheliche

von Weimar im J. 1788 in Rom von Arippel verfertigen ließ, gibt es mehrene Bilbnisse von Derbern. Eins der frühesten, von Lips gestochen, steht in Lavaters Physiognomik. Ah. 3. S. 262. Angelika Kaufmann malte herber in Rom, und nach seinem Ave Gerh. v. Kügelchen. Unter den strigen Porträts, von Pfeifer in Wien (1797), von Gottschal vor dem 57sten Beder R. Biblioth. d. schon. Wissensch. (1803), von Bohme in der Zeitung s. d. elegante Welt. 1805. Nr. 157., von Westert mayr (1806) u. A. m. zeichnet sich das von Schwertzgebreit vor P. Odrings Eeden herders durch sprechende Abnlickseit aus. 65) So psiegte sich regelmäßig Sonntags eine Gesellschaft zum Abee dei ihm zu versammeln, an der H. Meyer, Bottiger, Fr. Majer, Wieland und mitunter auch Jean Paul Abeil nahmen, odgleich der Lestere herdern lieber allein im Areise der Geinigen sah.

Berhaltniffe Statt finden, und man tonnte wohl fagen, bag fein Gemuth fich bier am fconften entfaltete.

Die Theilnahme an jedem Ungludlichen und Leibenden, verbunden mit der Bereitwilligkeit, ihn selbft thatig zu unterftugen ober sich burch Fursprache bei Un= bern für ihn zu verwenden, ließ ihn auch feiner armen Berwandten in Mohrungen nicht vergessen. Den Sohn feiner alteften, mit bem Fleischer Neumann verheirathes ten Schwester hatte er nach Budeburg tommen laffen, um ihn für die Wiffenschaften zu bilden. Als er die Rachricht von ber Krantheit seiner jungften, mit bem Bader Gulbenhorn ju Mohrungen verheiratheten Schwefter erhielt, schrieb er den 21. Oktober 1787 an Trescho: "D daß Sie mir bald hierüber eine gunstige Antwort geben wollten und eine frohliche geben konnten! Belche es aber auch fei, ich will nur aus ber Ungewißheit geriffen fenn, in ber ich schwebe, und Ihnen meine kranke Schwester nochmals aufs Befte zu Ihrem gutigen Rath, Eroft, und in Abficht bes Arates einer freundschaftlichen Furforge empfehlen. Ich werbe biefe Wohlthat mit bem dankbarften Gemuth annehmen, als ob fie mir erzeigt ware." - Er ermubete in biefer gartlichen Sorgfalt nicht, und überfandte am 2. December 1787 funfzig Thaler im Golde an Trefcho, mit der Bitte, fie fur die Kur seiner Schwester zu verwenden." Gern will ich, beißt es in jenem Briefe, ein Beiteres thun, fo viel ich irgend thun kann, und Gitt gebe feinen Segen, bie Leiden ber Seufzenden zu wenden u. f. w. Bollten Sie mir zuweilen eine kleine Nachricht vom Erfolge geben, so verbanden Sie mich bamit außerorbentlich, und bie mancherlei Gutigkeiten, bie ich Ihnen zu verdanken babe, wurden burch biefe kleine Mube ber Menschenfreundschaft und Christenliebe gefront 66).

Was herber für die Berbesserung des Kirchen= und Schulwesens, für eine ganzliche Resorm des lettern, für die Einrichtung eines Schullehrer-Seminars und die Anlegung einer Schulbibliothet Iwedmäßiges geleistet, oder wenigstens mit edlem Eifer beabsichtigt, kann hier nur stüchtig angedeutet werden. Wie wenig dieser Eifer erkaltete, sieht man schan aus dem lebhaften Ton, wosmit er in seinen Schulben 67) auf Moralität der Jugend dringt.

Sie auf eine leichte und festliche Beise zu belehren, ließ er sich durch seinen neuen Katechismus angelegen senn, den er im I. 1798 heraus gab. Auch herders neues Gesangbuch, zu dem er den Plan schon in den ersten Jahren seiner Umtösührung in Weimar entworsen hatte, doch erst 1795 damit zu Stande kam, sollte zu

bem oben erwähnten 3med mitwirken.

Diefer unermubete Gifer in seinen Amtegeschäften that feiner literarischen Thatigkeit keinen Gintrag; und statt eines überfluffigen Berzeichnisses seiner zahlreichen Schriften 68), die nach seinem Tobe gesammelt worden

find 69), mogen hier einige Bemerkungen über ihn als Schriftsteller folgen.

ben könnte, Lessing etwa ausgenommen, wiewohl bie ganze Ahnlichkeit zwischen Beiben boch im Grunde weniger auf ihren Anlagen, als auf ihrer Bielseitigkeit beruhen wurde. Die letztere besaß Herber indes wohl in ungleich höherm Grade, und verkand damit einen so seltnen Reichthum des Geistes und eine Fülle von mannichsachen Kenntnissen, wie man sie nicht leicht in einem Individuum so glücklich vereinigt sindet. Er war Dichter und Asheiter, Philosoph und Kritiker, Theoslog in theoretischer und praktischer Hinsicht. In allen diesen verschiedenartigen Fächern versolgte er selbsisssänigeine Bahn, und wenn ihn auch sein lebhafter, seuriger Geist mitunter auf einen Abweg leitete, so sührte ihn sein angegebenes richtiges Gefühl für das Wahre und Schöne gewiß bald wieder auf den rechten Pfad zurück.

Daß herber Dichter mar, wird Niemand laugnen tonnen. Gleichwohl ift die Bahl ber Produktionen, in benen fich eigentliche poetische Erfindung zeigt, verhaltnismaßig flein. Oftere ift es ibm bloß um bie maleris fche Darftellung und Ginfleibung gegebener Stoffe, ober auch barum gu thun, ben Resultaten feiner Betrachtungen eine schone Form zu geben. Nur fein benkenber Geift, ber fich immer mit bem Auffaffen ber Dinge im Allgemeinen beschäftigte, konnte ber eigentlichen poetis fchen Schopfungetraft binderlich fenn; benn von Natur mit reger Phantasie, mit ber garteften Empfanglichkeit begabt, mar er offenbar so gang gum Dichter geschaffen, baß er feinen poetischen Charafter felbst ba nicht verlaugnen tonnte, wo er reine Profa fchrieb. Rur lyri= fcher Dichter konnte Berber feinen Unlagen nach fevn, was man unter Unberm fehr beutlich in feinen bramatis fchen Berfuchen: Ubmetus Saus, ber Ariabne = Libera, bem entfesselten Prometheus u. a. fieht, benen es nicht an einzelnen trefflichen Stellen rein lyrischer 28t, wohl aber an einer lebhaft fortschreitenben Sanblung fehlt. Das Subjective mar bei Berber vorherrschend; Miles ging bei ihm von Gefühl aus und bezog fich wieder auf's Gefühl. Daß er die Burbe und hohere Bestimmung bes Menfchen ftete vor Mugen hatte, gab bem Ausbrude feiner Gebanten einen gewiffen feierlichen Ernft und jene moralische Warme, welche ben größten Ebeil feiner Gettigte charafterifirt. Gie zeigt fich vorzüglich in ben in ihrer Art unübertrefflichen Paramythien, wo allgemeine Lehren mit bem gartesten Colorit ber Unmuth in symbolische und allegorische Dichtungen einge hullt sind.

Die Tendenz eines großen Theils von Herders Gebichten läßt sich durch seinen eignen Lieblingsausdruck vielleicht am treffendsten bezeichnen. Es war Beforderung der humanität, die er, wie in seinen übrigen Leistungen, auch in der Poesie bezweckte. Damit hangt die philosophische Tendenz zusammen, die in einem In-

<sup>66)</sup> S. Beitrage zur Kunde Preußens. Königsberg 1821. 186 4. heft 3. S. 181 u. f. 67) In herbers Werken zur Philos. u. Geschichte. Bb 12. 68) Man findet ein solches in Reusel's gelehrtem Teutschland und in der zweiten Ausgabe der

Doring'ichen Biographie herbers. Beim. 1829. 69) Stutts gart 1806 - 20. 45 Bbe in 8. Eben baf. 1827. 60 Bbe in 12.

bivibnum, wo Dichtkunft und Denkkraft fo innig verseint war, überall hervortreten mußte.

Ein gludlicher Gebanke Berbers war bie Ginfuh-rung ber driftlichen Legenbe. 3war entzog er biefer Dichtungkart burch seine Behandlung größten Theils jenen Myfticismus, ber zu ihrer Natur ursprunglich ge= bort. Dafur fprechen aber bie meiften biefer religiofen Sagen, unabhangig von jedem Rirchenglauben, unbe-fangene Gemuther besto tebenbiger und fraftiger an. Bielleicht beforgte Berder, bag bie barin herrschende erhabene Sittlichkeit durch ben Schleier bes Aberglaubens entstellt ober verbunkelt werden mochte. Mit gleicher Theilnahme laufchte Berber ben naiven, ungefünstelten Naturtonen ober Stimmen ber Bolter, wie fie in ber Ausgabe feiner Berte überschrieben find, und fand fie eines ernsten Studiums werth. Mit Recht hat 30= hannes von Müller biefe Bearbeitung frang., england. und schott. Balladen, an welche sich lettische und gronlanbische Gefange, ja felbst Lieder ber Bilben reiben, Bruchstude eines herrlichen Obeums genannt, worin gute und eble Sanger jeber ben Geift feines Bolts ausfprechen, und wo aus ben mannichfaltigst modulirten Naturtonen ber Einklang aller Stande mit gemeinsamer menschlicher Natur hervorgeben sollte.

Wie sehr Herber bas poetische Schone unter allen Nationen sich anzueignen und jede vorzügliche Blübte ausländischer Poesie auf den einheimischen Boden zu verspflanzen wußte, beweist auch seine Blumenlese aus morzgenlandischer Dichtern. Die darin enthaltenen Blätter der Borzeit satte herder theils aus Sagen, theils aus der Geschichte orientalischer Voller geschöpft und in poestische Prosa gekleidet, wobei ihn, wie uns dunkt, ein sehr richtiges Gesuhl leitete, da ein bestimmter Rhythmus leicht den kindlichen naiven Ton der Sage und die biblische Einfalt, die in diesen Gemälden herrscht, verwischt hätte.

Gewisser Maßen ein Seitenstüd zu Gleims Hallabat mochten wir die aus dem persischen Dichter Sadi entschnte Sammlung von Lehr und Sittensprüchen, Marimen und Sentenzen nennen, welche Herber unter dem Namen des Rosenthals erscheinen ließ. Es sind rhapsobische Gedanken, in denen sich irgend ein Gesühl mit epigrammatischer Kurze ausspricht. Bei den morgenlandischen Erzählungen, welche Herder unter dem Titel Palmblätter heraus gab 70), berücksichtigter vorzüglich die Jugend, in deren Herzen er den Sinn für Moral anzufrischen und zu beleben wünschte. Es ist nicht der Glanz des Wunderbaren allein, der das Gemüth in diesen margenländischen Dichtungen anspricht, sondern die hohe Simplicität der Gestalten und Wahrheiten, die sich dem jugendlichen Herzen unwillkürlich eindrückt, und es

Den glanzenbsten Beweis, nicht nur von herbers Gabe, das Schönste und Trefflichste jedes Zeitalters rein aufzusassen, sondern auch von seinem eigenen Dichtertalent, gab herder in dem Cid, in welchem er mehrere altere spanische Romanzen, deren held der Cid ist, zu einer Art von Epos vereinigte. Dhne Bedenken darf dieß Werk, das sich mit keinem andern auf irgend eine Weise vergleichen läst, zu den schönsten Früchten gerechent werden, welche die Universalität teutscher Kunstbisdung hervorgebracht hat. Es hat durch herders Bearzbeitung einen echt teutschen Charakter gewonnen, und gleichwohl könnte man behaupten, jeder gebildete Spanier würde, salls es anders treu übertragen werden könnte, den eigenthümlichen Griff und die Nationalität seines schönsten Zeitalters schwerlich darin verkennen.

feines schonsten Beitalters schwerlich barin verkennen. Bas herbern als Ufthetiker betrifft, so ist ihm bie und ba ber Borwurf gemacht worben, bag er sich zu einem eigentlich hobern Standpunkt nie erhoben habe. Die Grunde fur eine folche Behauptung glaubte man aus mehrfachen Urtheilen in seinen Schriften, insonderbeit aber aus seiner Kalligone berleiten zu konnen, in ber bie eigentliche Aufgabe von Berber burchaus nicht geloft worben fei. Diefer Bormurf ift nicht gang unge grundet, wenn man den Mafftab ber Transfcenbentals afthetik an Herdern legt. Daß er aber, wo es auf Feinbeit bes Geschmads und richtiges Gefühl ankam, Afthe titer im gangen Sinne bes Worts war, scheint schon burch feine unlangft erwähnten Berpflanzungen ber fconften Blumen, die jeder himmelestrich bot, vollig erwiefen. Man barf übrigens nur feine trefflichen Anfichten in ben zerftreuten Blattern, über bie Fabel, über bas Epigramm, u. s. w. lefen, ober basjenige, was er in ber Abrastea über die Satire, Romange, über die Oper u. f. w. fagt, um fich vollig zu überzeugen von feinem ftets richtigen und treffenden Urtheil, bas fich obenein nicht ausschließlich über Poesie, sonbern auch über Da-lerei, Plastif, Baukunft, Muffeund andere Kunfte erstreckt. Bu besonderem Ruhme gereicht es ihm außerdem, baß er die Kunst nicht als ein bloßes Spiel der Erges lichkeit betrachtete, fondern baß fie ihm vielmehr gang eigentlich Sache bes Geschmads mar. Defihalb ging auch fein Streben ftets babin, bas Befentliche in ben mancherlei Formen bes Schonen von bem blog Bufals ligen abzusondern, und bem Geschmacklosen in jeder Sinficht entgegen zu arbeiten.

Betrachten wir Gerbern als Philosoph und Kritister, so leuchtet ein, daß sein jugendlicher, lebendig fortstrebender Geist nicht sonderlich gefordert werden konnte durch Ideen, wie sie Wolf von Leidnig entlehnt, und seinem System gemaß, in eine streng mathematische Form gegossen hatte. Doch auch ohne diese Form mußten diese idealistischetztansscendentalen Ideen, die ihn in ein, seinen damaligen Kenntnissen nach, vollig fremdes Gebiet der Metaphysik, Kosmologie, rationalen Psycho-

vielleicht schon beshalb so machtig ergreift, weil es in bem eblen, einfach gehaltenen Ton ber Erzählung gewisser Maßen einen Nachklang ber Bibelspruche zu finben glaubt.

<sup>70)</sup> Rur ber Auffat: über ben Werth morgenlanbifcher Erzahlungen zur Bilbung ber Jugend, ber bie Borrebe zum ersten Theil ber Palmblatter (Gotha 1786) bilbet, nebst einem morgenslanbischen Mahrchen, ber fliegenbe Wagen beritelt (in ben Werten 3. schon. Lit. u. At. Bb 9. S. 310 u. f.) sind von herdern selbst; bie übrigen Erzählungen von J. A. Liebestind.

u. f. w. führten, fur Serber etwas Abstoffenbes 1, ber nach Einheit strebte, aber nicht fowohl auf nalem Bege, als vielmehr burch unmittelbare Unung zu diefem Biele gelangen wollte. Dieß erhellt feiner eignen Außerung in der Borrede ju ben n jur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit. bas Schickfal ber Menschheit, fagt herber, aus Buche ber Schopfung zu lesen, bedarf es eines alls inen Überblick unfrer Bohnstatte und eines Durches ber Organisationen, die unter und mit uns bas ber Sonne genießen. Es gibt feinen anbern Deg, man fann ihn nicht forgfam, nicht vielbetrachtenb g geben. Ber bloß metaphyfifche Speculationen hat fie auf kurgerm Wege; ich glaube aber, daß abgetrennt von Erfahrungen und Analogien ber Mas eine Luftfahrt find, die felten jum Biele führt." -) folden Unfichten konnte es Berber'n nur willfoms fenn, als ber Efletticismus fich in jener Periode , weil er auf ber seiner Individualitat vollig zu= iben Erfahrungsphilosophie beruhte, und obendrein bige Thatigfeit ber Phantasie und fune Combinan bes Dichtergeistes nicht ausschloß.

Man fann wohl annehmen, daß Berbers Philoso= fcon viel fruber in dunklen Umriffen vor feiner ftand, ebe fie in feinem Sauptwert, ben Ibeen, ausgebildet hervor trat. Seine kleine Schrift: eine Philosophie ber Geschichte gur Bilbung ber schheit, so wie eine andere: Bom Erkennen und finden der menschlichen Sele, die noch den Zusatz Bemerkungen und Traume, find als bie erften uche zu betrachten, burch bie er fich feinem Biele all-3 zu nahern fuchte. Daß fich herber offenbar nicht Unbanger eines bestimmten Spftems bekennt, und Studium ber Ratur und Geschichte ftete gur Bafis r Philosophie macht, ift ein charafteristischer Bug Iben. Gin anderer ift ber, baß es ihm ftets barum jun war, die Refultate feines Nachbentens auf mos be Ibeen zurud zu fuhren, die ber Menschheit zur gereichten.

Batte Berber auch außer feinen Ibeen gur Ge= te der Philosophie der Menschheit, kein anderes ! gefchrieben, bas bem Gebiet ber Philosophie anrte: so wurden diese Ideen schon hinreichen, seinen m ju sichern. Auch ohne die beigefügten Citate te bieß Bert einen eben fo unumftoglichen Beweis Berbers vielfeitigen Kenntniffen und feiner Belefen= geben, als es in bem reichen und blubenden Stil, er gangen Anlage und Ausführung fein entschiedenes tertalent beurkundet. Groß und erhaben ift bie beng, bie biefen Ibeen gum Grunde liegt.

Herber betrachtet bas menschliche Geschlecht in bem altniß zu bem ihm angewiesenen Aufenthalt, zu ber ihm zeichneten Bestimmung, zu ben physischen und moralis Urfachen, welcheseine Musbildung beschleunigen ober gern, endlich im Berhaltniffe ju bem allgemeinen em bes Universums. Bu bebauern ift, bag bas Bert llendet blieb, ba Berber, nach ben Unbeutungen, bie er nicht allein in ber Abrastea, sonbern schon früher in ben Briefen gur Beforberung ber humanitat gegeben, ben gaben leicht hatte wieber aufnehmen tonnen.

Bei den oben genannten Briefen batte Berber eben= falls einen moralischen 3med vor Augen. Bie er in ben Ibeen die humanitat als Charafter und Beftim= mung bes Menschen aufgestellt hatte, so lieferte er hier eine Reihe von Gemalben, fur bie er, um ber Unters suchung einen freiern Gang ju geben, die Briefform wahlte. Seine Absicht war, bas Gefühl bes Bahren und Schonen zu weden, so wie die Begeisterung für bas moralisch Gute auf's Innigste mit den Einbruden gu vereinigen, welche bie Werke bes Gefchmads und ber

Einbildungefraft bervor bringen.

Die gleichzeitige Ausbildung biefer verschiedenarti= gen Rrafte und ihr bestandiger Ginklang schien ihm mefentlich zur Bestimmung bes Menschen zu gehoren. Da-ber wurdigt er in jenen Briefen Zeiten, Regenten und Schriftsteller, und erinnert an die Berdienste, welche sich Somer und Friedrich II., Sorag, Menander, Klopftod u. A. um die humanitat erworben. Gewiffer Magen als einen Nachklang ber Erinnerung an seine Reise nach Italien fann man bas betrachten, mas er über griechi= sche Kunft, ale Ideal der Menschenbildung in ihren reinsten Formen und als Schule ber humanitat, ober auch über bie neuern Runftibeale eines Chriftus, eine Maria u. f. w. fagt. Aus den Urtheilen, die er bort über die neuern, befonders über die england. Dichter fallt, und noch mehr aus ben Abbandlungen über bie Theilnahme ber Poefie an offentlichen Begebenbeiten und ben Fragmenten vom Unterschiebe ber alten und neuern Bolter in der Poesie, sieht man, wie er fast unwillfur: lich ins Gebiet ber Rritif gerath. Ihn auch in biefem Fache zu schilbern, werben bie nachfolgenden Bemertungen binreichen.

Bekanntlich entfaltete fich bie erfte, vielversprechenbe Blubte feines Geiftes zu einer Beit, wo man allmalig angefangen hatte, auf eine unfruchtbare Gelehrsamkeit, auf ein bloßes Busammenhaufen von Kenntnissen mindern Berth zu legen, feitdem in Teutschland Geister aufgetreten waren, welche glaubten, jene mubfam erworbenen Schate ju hohern 3weden verwenden ju muffen, in- fonderheit aber auch auf die afthetische Bildung ber Ration zu wirten munichten. Gin bebeutenber Schritt gu biesem Biele mar burch bie bamals erschienenen Literaturbriefe geschehen, Die durch Schriftsteller, wie Leffing, Mendelssohn, Abbt u. A. bald ein entschiedenes Ansehn in der teutschen Literatur gewannen. Gie gaben bie nachste Beranlaffung zu herbers Fragmenten über bie neuere teutsche Literatur, welche ursprunglich als Beilage ju ben genannten Briefen erschienen. Berber hat in biefen Fragmenten eine Fulle von neuen Aufschluffen über bas Befen ber Sprachen überhaupt, und über bie Eigenthumlichkeit ber unfrigen niedergelegt. Die Bortheile und Nachtheile, die ihr aus andern Sprachen erwuchsen, werden beutlich hervor gehoben; außerdem unterläßt Berber nicht, auf ben Gewinn bin zu beuten, ber fich für unfere Literatur burch bas Studium ber Alten

und ber Ausländer hoffen läßt. Niemand follte ungelesen lassen, was er über die Lekture ber Alassiker, nas mentlich über das Studium der Griechen, vorzüglich des Homer sagt, was zwanzig oder dreißig Jahre später, zum Theil hochst mittelmäßig wiederholt worden ift.

Als eine Fortsetung ober als eine Art von Seiten-find zu herbers Plastit, in welcher ihm, wie in ben Fragmenten, junachst die Sprache als Behitel seiner Untersuchungen und Bemerkungen gebient hatte 71), tann man ben erften Theil feiner tritifchen Balber betrachten, ber ausschließlich ber Beurtheilung bes Laofoon anges bort. Berber glaubte barin eine von Leffing angefochs tene Behauptung Bindelmanns über ben Philoftet bes Sophofles in Schutz nehmen zu muffen. Das zweite und britte Balbchen bat zur Absicht, die Schwachen Rlogens aufzubeden. Die Blogen, Die biefer Schrift= figller, ber burch feine homerischen Briefe, seine Ehren= rettungen bes horaz u. a. m. ein nicht geringes Unfebn gewonnen hatte, durch feinen feichten Geschmad und burch die Dberflächlichkeit feiner Kenntniffe, überall gab, und vergebens burch einen fed absprechenden Zon zu verhullen suchte, waren schon Leffing nicht entgangen, und herber mar nicht gefonnen zu schweigen, wo bie Sache ber Bahrheit ihn laut zum Reben aufforberte. Abgesehen von dem polemischen Theile Dieses Berts, ber nun, wo ber Streit langft vorüber ift, ein geringeres Interesse haben muß, gibt auch biese Schrift Berbers einzelne treffliche Unsichten und Bemerkungen über Gegenstanberber Rritit, Afthetit und Philologie, Die nicht allein fein richtiges Urtheil, fonbern auch feine genaue Kenntniß ber vorzuglichsten Geisteswerke aller Nationen beurkunden. Statt ber Angriffe Berbers auf bie kant'iche Philosophie in der Metakritik und Balligone, von benen bereits fruber die Rebe gemefen ift, nochmals gu gebenten, mogen hier einige Bemerkungen über Ber= ber als Theolog folgen.

Wie sehr es ihm Ernst war, auch in biesem wissenschaftlichen Fache etwas Ungewöhnliches zu leisten, sieht man aus der nicht kleinen Reihe von christlichstheclogisschen Schriften, die er der Nachwelt als heiliges Versmächtis übergeben. Schon durch seine amtliche Stellung, als Prediger und Verkünder des Christenthums, mochte sich Herber verpslichtet halten, neben seiner praktischen Thatigkeit auch in theoretischer Hindet seine Anssichten öffentlich auszusprechen. Aber sein Geist konnte, als er sich in eine ihm bisher unbekannte Region wagte, nicht stlavisch an dem Buchstaben haften. Vor Allem sah herber sich genothigt, die lahmen Krücken einer Hermeneutik und Kritik der heiligen Urkunden, wie sie in den 70ger Jahren, wo er zuerst als theologischer Schriftseller austrat, Mode war, von sich zu wersen. Was dieß im Einzelnen zur Folge hatte, darüber kann hier eben so wenig ausschihrlich die Rede seyn, als es sich genau darthun läßt, was durch seine Schriften, die

balb eregetischen, balb methobisch praktischen Inhalts, ober auch Beweise seines geistlichen Rednertalents sind, gewirkt ober gewonnen worden sei. Um indes herbers Ansichten, den Umfang seiner Kenntnisse, sein tieses und reines Gesuhl für die Sache der Menschheit, mit Einem Worte, seine ganze Individualität auch in dieser Sphäre kennen zu lernen, mussen wir wenigstens einen flüchtigen Blick auf die vorzüglichsten seiner theologischen Schriften werfen.

In einer ber frubeften, vom 3. 1773, ben Briefen aweener Junger in unferm Kanon, gab Berber burch bie aus Epiphanius gesammelten Data über bie Sette ber Rasaraer, ihren Ramen, ihren Glauben, ihre Gebrauche u. f. w. scharffinnige Erlauterungen ju einer richtigen Unficht bes Briefs Safobi. Ungemein gart und innig ift ber Charafter biefes Apostels geschildert, und mufterhaft die Entwidelung des Geiftes, der in dem genannten Briefe berricht. Cbenfalls eregetischer Art, wie icon bie Überschrift andeutet, find Berbers Erlauterungen jum D. T. aus einer neu eröffneten morgenlandischen Quelle, welche vorzuglich die Briefe Petri und ben Brief bes Judas betreffen und aus bem Benbavest ge schopft find. Tiefe gelehrte Interpretation barf man hier eben fo wenig suchen, als in feinen übrigen eregetischen Schriften. Es sind mehr psychologische Entwicker lungen aus dem Geifte bes Schriftstellers, mit welchem Berber fich beschäftigt, bie und ba auch wohl aus feinen eignem Geiste gefloffen. Das eben Gefagte finbet auch bei bem Buche von ber Butunft bes herrn , bas auch ben Titel Maran Atha (ber herr kommt) führt, seine volle Anwendung. Stil und Ausbruck sind hier fo blubend und reich, wie vielleicht in keinem andern Berte Berbers, beffen rege Phantafie ichon ber Gegen: ftand felbst, bie poetische Darstellung ber vergegenwars tigten Butunft bes herrn, nach ber Offenbarung Johans nes, gang vorzüglich ansprechen mußte. Mur Berbers Befühle und religiofem Glauben mar es moglich, ben in spaterer und fruberer Beit fo oft migverftandenen Beift ber Apokalypse so rein und richtig aufaufassen, als es hier geschehen ift.

In einem mächtigen, einbrüsgenden Tone, der indes nicht selten heftig und leidenschastlich wird, sind Gerders Provinzialblatter geschrieben. Er glaubte darin sich einer Auftlarung ernstlich entgegen stellen zu mussen, welche zu Ansange der 70ger Jahre das Christenthum als positive Religion nicht langer gelten lassen wollte. An diese Provinzialblatter schließen sich, ihrem Inhalte nach, der ebenfalls methodisch praktischer Art ist, Herzbers Briese über das Studium der Aheologie an, so sehr sie sich von jenem Werke durch ihren gemäßigten, herzlichen Ion, durch milbe, liberale Gesinnungen unterscheiden. Der Gegenstand in diesen Briesen war freislich ein ganz anderer. Herder wollte darin zunächst jungen Theologen eine Anweisung geben, wie sie ihr Studium mit dem besten Erfolge treiben, welche Werke sie demnach vorzugsweise lesen, und wie sie überhaupt das Bedeutendere des theologischen Wissens von dem minder Wesentlichen streng scheiden sollten.

<sup>71)</sup> Die Plaftif erfchien zwar erft im 3. 1778, war aber foon mehrere Sabre fruher ausgearbeitet worben.

Andern empsiehlt Herber bringend das Studium der Bibel. Daß es indeß bei diesem Werke keines Weges seine Absicht war, eine vollständige Methodologie oder umfassende Anleitung zum Studium der Theologie zu geben, davon überzeugt man sich bei dem ersten Blicke. Was Herber hier gibt, sind einzelne Briefe, gleichsam gelegentlich bald über diese, bald über jene Materie des theologischen Studiums geschrieben. So unter andern über die Gleichnisse Christi, über die Paraphrasen und Commentare des neuen, über einzelne Bücher des alten Testaments, über die hebräsche Sprache im Allgemeinen und in wie fern sich der Genius derselben zur Dichtztunst eigne.

Eine weitere Aussührung gab Herber bieser Ibee in seinem schätzbaren Werk von Geist der hebraischen Poesie. Schon seine Natur und eigenthümliche Denksweise, in der ein gewisser Drientalismus unverkenndar lag, mußte ihn, bei einem fortgesetzen Studium der morgenländischen Sprache und Sitten, vor vielen andern eignen, in einem Werke, wie das genannte, etwas Vorzäugliches zu leisten. Dadurch, daß Herber Alles zeitzund ortgemäß entwickelte, erhielt das Werk noch eine höhere Vollendung. Von der in dem ersten Theil beobsachteten dialogischen Form wich er in dem folgenden ab, vielleicht aus keinem andern Grunde, als weil sie der Kürze und Deutlichkeit schadete, ohne diesen Manzael durch ein besonderes Interesse zu verauten \*).

gel burch ein befonderes Interesse zu verguten \*). Dit übergehung seiner chriftlichen Schriften (von ber Gabe ber Sprachen; von Gottes Sohn, ber Belt Beiland u. a. m.), in benen die Darftellung burch einen leifen Unftrich von Mpflicismus oft eine gang eigene Burbe gewinnt, moge hier feiner erhebenben, reine Frommigfeit athmenben Predigten, benen ber Charafter ber altern trefflichen homilien eines Chrosostomus und Bafilius bes Großen aufgebrudt ift, mit wenigen Borten gebacht werben. Mehrere biefer Prebigten find nicht unpaffend mit bem Namen moralifcher Epopoen bezeich= net worden, indem Berder die Darstellung bes Rampfs ber unter und in ben Menschen wohnenden Damonen mit allen ihren innern und außern Machinationen bis jum entscheibenden Schlage fortführt. In andern verfuchte er einen Rud = und Borblick in beffere, beiligere Beiten gu machen und uns an ben Ort und in bie Beit, mo Sesus lebte und litt, ju verfegen. Gin charafteriftifcher Bug biefer Predigten ift, baß fie ohne Ausnahme von allem Settengeifte frei find. Es war herbern junachst barum zu thun, Renntniffe in ber Religion zu verbreiten, bamit man biefelbe als Erzieherinn ber ge- fammten Menfchheit, als bas Mittel zur Bervollkommmung, als Suhrerinn in ben zweifelhaften Lagen bes Lebens und als Eroft im Leiben lieb gewinnen mochte. Um auch bei ber Menge Eingang gu finden, glaubte Berber fich in seinen Predigten ber einfachen Gprache

bes schlichten Menschenverstandes bebienen zu mussen. Rur baburch, daß er sich alles oratorischen Schmuds enthielt, war die beabsichtigte Wirkung, jedes unbefangene Gemuth zu rühren, erreichbar; und wahrscheinlich lag hierin großen Theils der Grund, weshalb diesen Predigten, so mächtig ihr Eindruck für den war, der herdern selbst horte, von den homiletikern im Allgesmeinen kein ausgezeichneter Werth beigelegt ward.

Nicht im gleichen Grabe, wie in diesen Predigten, konnte Herber das Poetische, das in seiner Sinnesart lag, in dem bei weitem größten Theile seiner in Prosa abgesaßten Schriften verläugnen. Die Begeisterung, von der er sich zu irgend einem Gegenstand hingerissen schließ ihn nicht auf ängstliche und sorgsam prüsende Ausswahl der einzelnen Ausdrücke und Worte denken; und nur sein seines Gesühl, sein richtiger Geschmad konnte ihn vor dem eigentlich Unschischen und Unzulässigen bewahren. Daß der häusige Gebrauch der Frage, Apostrophe, Ellipse und anderer rhetorischer Figuren Feuer und Leben in seine Compositionen brachte, ist nicht zu läugnen; doch geschieht es nicht selten auf Kosten der Klarheit und Deutlichkeit. Die Phantasie mischte sich bei Herber, gleichsam ohne sein Wissen, in die Geschäfte des Verstandes, und erlaubte ihm auch da, wo er eigentslich ganz ruhig seine Meinung sagen wollte, kein kaltes Urtheil.

Sehr kenntlich ift ber Unterschied zwischen Berbers früherer Profa, wo es feinen Begriffen und feiner Dars ftellung mitunter an eigentlicher Bestimmtheit und Rlar= heit fehlt, und ber spateren, bald nach feiner Unkunft in Beimar. In ber lettern zeigt fich ein gelauterter Ges schmad, ju bem er sich burch bas Studium ber griechis fchen und romischen Rlaffifer beran gebilbet batte. Aber auch in biefer Periode konnte er fich nie gang bes gu haufigen Gebrauchs der Bilber und Metaphern enthals ten, die freilich feinen Reflerionen, felbft ba, wo man ihnen nicht beistimmt, etwas ungemein Ergreifenbes und hinreißendes gaben, mas noch burch ben fteten Abel ber Gebanken und Gefinnungen, ber fich in Berbers Schriften ausspricht, erhoht wird. Fast Mues, mas er fagt, ift aus ben Diefen feines eigenen geiftigen Lebens geschöpft, und erregt burch lebenbige Bahrheit ein eben so ungetheiltes Interesse, als herbern bie moralifche Tendenz zur Ehre gereicht, die er ohne Ausnahme zu allen seinen Schriften mitbrachte, und bie schon an und für sich ihm in den Bergen aller Redlichen und Gutgefinnten ein bleibendes Denkmal zusichern muß 72).

(Heinr. Döring.)

<sup>+)</sup> Das hauptverbienst aber, welches er sich burch biese Schrift erwarb, ift Begrundung und Verbreitung einer geschmadvolleren Erklarung ber alttestamentlichen Schriften, welche nach ihm und burch ihn in Teutschland einheimisch warb. (R.)

<sup>72)</sup> hauptquellen zu herbers Biographie und Charafteriftik sind bie Erinnerungen aus seinem Leben von seiner Gattinn, Maria Karolina v. herber, geb. Rlacktand, berausgegeben von J. G. Måller. Tubingen 1820. 2 Abeile. L. v. Baczfo's Rachträge zu bieser Lebensbeschreibung in ben Beiträgen zur Kunbe Preußens. Königsb. 1821. Bb 4. heft 3. S. 161 — 183. Charafteriftik herbers von Danz und Gruber. Leipzig 1805 und herbers Leben von heinr. Obring. Weimar 1823. Zweite verm. Ausg. Gben bas. 1829. Unter den übrigen Quellen, welche Döring a. a. D. verzeichnet hat, nennen wir vorzugsweisseise:

HERDER (Maria Karolina von), geb. Flach83 land, war ben 28. Jan. 1750 zu Reichenweyer im Els faß geboren und bie jungfte Tochter bes bortigen herzogl. wirtemberg'ichen Amteschaffnere Johann Friedrich Flaches land. Schon in ihrem funften Sahre verlor Karoline ihren Bater, und hielt sich, ba ihre zweite Schwester an ben geheimen Rath Seffe in Darmftabt verheirathet murbe, spaterbin in beren Saufe auf. Dort lernte fie ber bamals von bem Grafen Wilhelm von Schaumburg= Lippe nach Budeburg berufene Confiftorialrath Johann Gottfried Berber tennen, ber auf feiner Reife dorthin im 3. 1770 Darmftadt besuchte. Ihre Berzen schlossen balb, von gegenseitiger Achtung und Liebe burchbrungen, ben heiligsten Bund, ber fur beide eine Quelle der rein= ften irbischen Gluckseligkeit ward. Die Bermahlung, burch herbers bamalige Lage verzögert, fam erst im S. 1773 zu Stande. Sie folgte ihrem Gatten nach Buckeburg und theilte mit ihm die ausgezeichnete hulb ber wurdigen Grafinn Maria von Lippe=Buckeburg. Bu Michaelis 1776 begleitete fie ihren Gatten nach Beimar, wohin er ben Ruf als Generalfuperintenbent und Dberhofprediger angenommen hatte. In den Erinne= rungen aus Berbers Leben von feiner Gattinn bat biefelbe mehrere feiner Briefe mitgetheilt, welche ein icho= nes Bilb von biefer Che entwerfen und besonders ben bestimmenben Ginfluß zeigen, ben herber feiner Gattinn binfichtlich ber Bilbung feines Charafters zugestanb. 2018 er am 18. December 1803 ftarb, widmete sie sich mit raftlofer Thatigfeit bem Geschafte, Die Familienan= gelegenheiten bes geliebten Berftorbenen in Dronung zu bringen. Sierauf ordnete fie feinen literarifchen Nach= laß, über den fie einen ausgebreiteten Briefwechsel führte und viele babei aufgestoßene Wibermartigfeiten und binbernisse gludlich beseitigte. Bu Ende bes 3. 1803 ers suchte sie Johannes von Muller und bessen Bruder, ben Professor Johann Georg Muller in Schaffhausen, gemeinschaftlich eine Biographie ibres Gatten zu liefern. mit dem Bersprechen, ihnen alle dazu nothige Belege zu geben. Gie entwarf uber Berbers fruhefte Jugendgeschichte, burch die Mittheilungen seiner Freunde und Landsleute in Mohrungen, Konigsberg und Riga unterftutt, die Erinnerungen aus Berbers Leben 1). Diefe,

(Kuttner's Charaktere teutscher Dichter und Prosessen. S. 463 u. f. Fülleborn: J. G. herber, nehst einigen Worten über s. Charakter. Breslau 1800. herber und Engel, ein Aufsaß (von S. Merkel) im Freimüthigen 1804. Nr. 125. Meusel's gel. Teutschland (bie Ausg.). Bb 3. S. 231 u. f. nehst Nachträgen iben folgenden Banden. Jörben s's Lerikon teutscher Dichter und Prosassen. Bb 2. S. 361 u. f. Bb 6. S. 298 u. f. Bouterweck's Gesch. d. Hoeste und Beredsamkeit. Bb II. S. 487 u. f. Fr. horn: Die Poesse und Beredsamkeit der Teutschen. Bb 3. S. 163 u. f. Wachler's Vorlesungen über die Geschichte der teutschen Nationalliktratur. Th. 2. S. 191 u. f.

1) Erinnerungen aus dem Leben Iohann Gottfried v. herders, gesammelt und beschrieben von Maria Karolina v. herder, geb.

1) Erinnerungen aus bem Leben Johann Gottfried v. herbers, gefammelt und beschrieben von Maria Karolina v. herber, geb. Flachsland herausgegeben von Joh. Georg Muller. Tübing. 1820. 2 Theile (ber 16te und 17te Band von herbers sammtlichen Berken zur Philosophie und Geschichte). Bgl. Fr. Köppen's vertraute Briefe über Bücher und Welt. Leipz. 1823. Th. 2. Br. 2.— Nachtäge zu jener Lebensbeschreibung hat & v. Baczto

nicht für bas Publitum, sonbern für bie Gebrüber Dul: ler bestimmte Sanbschrift, sendete fie, mit mehreren wohlgeordneten Beilagen, im 3. 1807 an 3. G. Diller, und übertrug ibm, nachdem fein Bruder Johannes ben 29. Mai 1809 gestorben war 2), mit vollem Bertrauen ganz allein biese Biographie. Die eigentliche Ergablung ift von Berbere Gattinn verfaßt, und nur bet Bortrag und bie Anordnung von bem Berausgeber bie und ba einer Berbefferung unterworfen worben. Rachs bem Berbers Gattinn ihre Gohne verforgt und noch turz vor ihrem Tobe ihre einzige Tochter Luise an ben großherzogl. weimar'ichen geheimen Kammerrath Stichling verheirathet hatte, ftarb fie fanft und fchmerglos ben 15. Sept. 1809 an einer Entfraftung. Bis an ibr Ende hatte fich, vieler forperlicher Leiden ungeachtet, bie außerorbentliche Munterkeit ihres Beiftes erhalten. Ml8 Gattinn, Mutter und Freundinn mar fie eine ber ausgezeichnetsten ihres Geichlechts. Durch ihre mahre, nicht bloß fchimmernbe Geistesbildung mar fie ihres Gatten gang murbig. Doch fern von jedem Stolze suchte fie nicht schriftstellerischen Ruhm, ben fie leicht hatte erhalten konnen. Außer ben Erinnerungen aus Berbers Leben, ruhrt ein in seinen Werken gur Religion und Theologie Bb. 2. S. 401 u. f. befindlicher Auffat über die Grafinn Maria von Lippe = Budeburg von ihr her, ber von ihr nur fur ben herausgeber und eigentlich nicht jum Drud bestimmt mar. Ginige ihrer Briefe hat F. D. Grater in feinen gerftreuten Blattern. (Ulm 1822). Samml. 1. S. 296 u. f. mitgetheilt 3). (Heinr. Döring.)

HERDER (Wilhelm Gottsried von), ber alteste Sohn bes Dichters, war zu Buckeburg ben 28. August 1774 geboren und erhielt seine erste Bilbung unter Heinze und Bottiger bis zum I. 1793 auf dem Gymnasium zu Weimar. In diesem Sahre ging er nach Iena, wo er Medicin studirte, doch vorzugsweise sich mit der Geburtshilse beschäftigte\*). Bon einer Reise durch das sübliche Teutschland zurück gekehrt, lebte er als praktischer Arzt in Weimar, und starb, nachdem er 1800 Provinzialaccoucheur und 1805 Hosmedikus geworden war, den 9. Mai 1806 an dem genannten Orte, als ein Opfer seines zu angestrengten Eisers in Ersüllung seiner Berussgeschäfte+). Als Schriftsteller ist er durch sein Werk: Zur Erweiterung der Geburtshilfe.

in ben Beiträgen zur Kunde Preußens. Konigsb. 1821. Bb 4. heft 3. S. 161 — 183 geliefert. 2) Er hatte sich auf diese Arbeit sehr gefreut, und die Biographie im Isten Bande von her bers Werken zur Philosophie und Geschichte. S. X angekandigt. S) Bgl. außer ben Erinnerungen aus herbers leben, und bessen Biographie von heinrich Joring, v. Schindel's teutiche Schriststellerinnen des 19ten Jahrh. Ib. 1. S. 203 u. f. und ben Aussell Earolina von herber in B. D. Gräter's zerstreuten Blattern. Samml. 1. S. 293 u. f.

<sup>\*)</sup> Im J. 1797 promovirte er auch in Bena als med. Doktor, burch die Inauguraldissertation: de nativo prolapsu vesicae urinariae inverso, in puella observato. (Se.). +) Bei dem domats in Weimar berrschenden Rervensteber besuchte er seine zahlereichen Patienten so regelmäßig und unermübet, daß er in ganzen Tagen kaum auf eine Stunde nach hause kam.

Leipzig 1803. 8. bekannt. Rein geringes Berbienst hat er außerbem um bie Gerausgabe ber sammtlichen Werke seines Vaters, von bessen herrlichen Ibeen manche auf ihn übergegangen waren, die er bei der Zusammenstellung einzelner hinterlassener Fragmente benutzen konnte. Sein ihm angeborner poetischer Sinn veranlaste ihn mitunter zu einigen recht artigen Gedichten, die er aber mit lobenswerther Bescheibenheit nie öffentlich bekannt gemacht hat ++). (Heinr. Döring.)

gemacht hat ++). (Heinr. Döring.)

HERDERIT (Mineralogie). Ein bem Apatit ahnsliches, und früher mit demselben verwechseltes Fosiil, das im Flußspathe in den Zinnbergwerken von Ehrensfriedersdorf in Sachsen vorkommt. Es sindet sich dort in rhombischen Prismen, unter  $115^{\circ}$  7' geschoben, mit rhombischen Pyramiden, deren Polkanten körperliche Winskel von  $141^{\circ}$  16' und  $77^{\circ}$  20' besitzen, auch sinden sich Abstumpfungen der Pyramiden= und Prismenkanten. Spuren von Durchgängen sinden sich senkrecht auf die Hauptare und parallel den Flächen der Oblongpyramide. Der Bruch ist kleinmuschetig und glänzend, die Farbe gelblich und grünlich weiß, die Krystalle sind durchscheisnend. Die Harte ist der des Apatits gleich, das specif. Gewicht beträgt 2,98. Die chemische Analyse fehlt noch.

HERDERN, jum großherzogl. babenfchen Stadts amte Freiburg gehöriges Pfarrdorf, beffen Einwohner, 690 an der Bahl, alle katholisch sind, 5 bis 6 evangel. ausgenommen. Gie find Burger ber Stadt Freiburg, haben aber in ihrem Dorfe eine eigene Pfarrkirche und ein neues Schulhaus, und nahren sich hauptsachlich vom Beinbaue und von ber Biebaucht. Berbern gehörte ehemals ben Berzogen von Sahringen, und tam als gahringensches Erbgut an die Grafen von Freiburg und von Fürstenberg. Doch hatten noch andere Edeln bes Breisgaues, besonders die Grafen von Usenburg Theil baran. Graf Gobe von Furftenberg belehnte bie Ebeln von Falkenstein mit Berbern, welche es nachher an die Ebeln von Landed verkauften. Diese verkauften es abermals und zwar an die Teutschordens:Commende in Freis burg, von welcher es enblich bie Stadt im 3. 1457 an fich brachte, und bie Lebensverbindlichkeit, womit ber Ort gegen Furstenberg verstrickt war, i. 3. 1528 um bie Summe von 575 Gulben einlosete. In jenen Beiten muß hier auch eine Gefundheitsquelle gesprudelt baben: benn ein Tagebuch in bem bifchoflich baselschen Archive melbet, bag ber Furstbifchof, Melchior von Lichs tenfels, im 3. 1564 mit 20 Pferden nach Freiburg im Breisgaue gereift fei, und fich im nachfigelegenen Dorfe Berbern ber Babefur bebient habe \*).

HERDESIANUS, 1) Christoph, geboren 1528, fammte aus ber alten und angesehnen Familie von

Barbesbeim in Balberftabt, baber er auch auf feis nem Grabstein ju Rurnberg ") Barbeffanns beißt. Er erhielt seine erfte Bilbung in ber Sonle seiner Baters ftabt und wurde gleich feinen Mitfdulern haufig als Chorknabe bei ben kirchlichen Meffen gebraucht. Gin im jugenblichen Leichtsinne begangenes Berfehen 2) gog eine ftrenge Buchtigung nach sich und bieß veranlaßte ihn 1540 nach Bittenberg zu entflieben, mo er fich unter Luther's und Delanchthon's Leitung weiter ausbilbete 3). Bon Wittenberg aus begab er sich, wie es scheint, mit einigen jungen Abeligen als ihr hofmeifter nach Italien und Frankreich und hielt fich namentlich in Bologna und in Bourges einige Beit auf, zeichnete fich auf letterer Universität unter andern bei Gelegens beit einer offentlichen Disputation so aus, daß ber beruhmte Franz Duarenus (+ 1559) von ihm fagte: "Si talia plura Germania habet ingenia, actum est de nobis Gallis et Italis." Nach seiner Ruckehr ließ er sich 1565 in Nurnberg als Rechts-Consulent nieder und murbe zu vielen fehr michtigen Geschäften gebraucht, namentlich auch 1585 gur Beilegung ber Streitigkeiten zwischen bem Erzherzog Ferdinand von Offreich und ben Standen der Martgrafschaft Burgau, weßhalb er fich nach Donauwerth begab. Um 5. Dec. besselben Sahres rubrte ibn nach feiner Rudtehr in ber Rirche ber Schlag und er starb am 23. Dec., allgemein geachtet und hochs geschatt, auch hatte ibn fein unter feinen Beitgenoffen fast gum Sprichwort geworbenes Gebachtnis felbst bis auf feine letten Lebenstage nicht verlaffen. — Er war brei Dal verheirathet und Bater von 11 Kinbern. -Schon Luther und Melanchthon hatten ibn wegen feiner Bescheibenheit vorzüglich lieb gewonnen, welche auch wohl bet Grund war, bag er immer unter angenomme nen Namen (Ambrosius Wolfius, Christianus He-siandrus, Hermannus Pacificus, Germanus Beyer, Eusebius Altkircherus) schrieb. Die meisten seiner nicht=juristischen Schriften beziehen fich auf theologische Streitigkeiten feiner Beit 4). Bon ben juriftifchen find zu bemerken: Consilium in controversia Honoldina, an in fratrum liberis facta substitutione subintelligatur tacita conditio, si sine liberis. Norimb. 1567.

<sup>††)</sup> Bgl. Allgem. Eit. Beit. Intell. Blatt 1806. Nr. 111. E. 884; ben Biographen (halle 1806). Bb 5. C. 518. Siehe Baur's neues hiftor. biograph. literar. handwörterbud. Bb 6. S. 105 u. f. I, G. Muller's Rachfchrift jur Borrebe von hers bers fammtlichen Werfen. Th. 6. C. III.

<sup>\*)</sup> Rolb Berif. v. Grofterzogth. Baben II, 64. E. Encpel, b. B. u. R. Bweite Sect. VI.

<sup>1)</sup> Freher theatr. viror. erudit. claror. p. 899. 2) Freher a. a. a. D. sagt: er habe so heftig an der kleinen Glocke ges jogen, daß dieselbe herad gestärkt sei und Schaben verursacht habe.

8) Kaum glaublich bagegen ist es, wenn Id der Gel. Ler. Bb II. Ep. 1527 erzählt: er habe in seiner Baterstadt ein Kanonista gebabt, welches er, als er nach Wittenderg ging, also in seinem 17ten Jahre (!) freiwillig ausgegeben habe.

4) z. B. Resutatio dogmatis de fictitia carnis Christi omnipraesentia, sub nomine Chr. Hesiandri. Genev. 1571. 4. Acta concordiae de t. was sich zwischen Luthern und den Städten der Schweiz den 1536 — 38 begeben. Heibeld. 1572. 4. Consensus orthodoxus de controversia coenae, s. l. 1574, auch über denselben Gegenstand noch drei Schristen theils unter dem Ramen Chr. Persiander (1574), theils als Dermann Pacificus. Frankensthal 1578. 8., theils anonym. Reustadt 1582. 4., dann Fundamenta doctrinae Lutheranae contra patres Bergenses, s. n. Ambros. Walff. Genev. 1579. 4. auch unter demsensen eine Geschichte der augsdurgsichen Confession, Reustadt 1580. 4. nebst einem Rachtrag dazu Reustadt 1584. 4.

4. und Liber responsorum juris. Genevae 1571. 4. welche beibe unter seinem wahren Namen erschienen 3).

2) Cyriaous, entfernt mit Christoph B. verwandt, ift geboren gegen bas Enbe bes 16ten Sahrh. ju Berns burg, studirte in Leipzig, erhielt baselbst, nach Bertheis bigung seiner Schrift: de nobilitate acquirenda, conservanda, amittenda (Lips. 1611. 8.), die philosophis fche Magisterwurde und promovirte noch in bemfelben Sabre in Basel als Doctor juris. Bald barauf 1) begab er sich nach Frankfurt a. b. D., wo er, Anfangs geschichtliche, bann hauptfachlich juriftische Borlefungen, namentlich über kanonisches Recht hielt. Mahrscheinlich 1619 erhielt er eine außerordentliche und 1624 eine ors bentliche Professur baselbst, und starb am 8. Jul. 1631. Außer einigen Gebichten und einer nicht unbedeutenden Anzahl akademischer Schriften, welche nach seinem Tode unter dem Titel: utriusque juris exercitationes academicae, (Fft. ad Viadr. in 4.) gesammelt sind, bes siten wir von ihm: Tract. de perjurio. Lugd. Bat. 1613. 8., Resolutiones politicae ex lib. l. annal. Taciti, Fft. ad Viadr. 1618. 4., Tract. antiquitat. Puteolanor. ib. 1619. 12. Cynosura juris canonici, ib. 1621. 12. (eine Geschichte der Entwickelung des kanonischen Rechts, von welcher man freilich Unbefangens beit und Unparteilichkeit vermißt.) Rach feinem Tobe erschien noch ein Tract. de amnestia publica, Fft. ad

Viadr. 1643. 4. 3). (Adolph Martin.)
Herdling, s. Heerdling (2te Sect. IV, 66.)
HERDIKE (Marienherdike), eine offne Stadt mit Kirchen aller 3 Consessionen an der Ruhr, welche hier schissen wird; die Bewohner 1370 an der Bahl beschäftigen sich viel mit Strumps und Tuchweberei, Schmiesdewaren. Das abelige Jungfrauenkloster ist eingegangen\*).

gen\*). (G. Hassel.)

HERDONIA, HERDONEA, ein Ort im Lande ber Hirpiner und in der Italialandsch. Samnium: er ist durch zwei Niederlagen, die die Romer hier erlitten haben, merkwurdig. Es wurde hier der Prator En. Fulvius von Hannibal angegriffen und dergestalt geschlagen, daß von einem 18,000 Mann starken Heere kaum der Ansührer und 2000 Krieger sich mit schimpslicher Flucht retten konnten. Zwei Jahre nachher griff aber dieser En. Fulvius, der jeht Proconsul geworden war, den hier stehenden Hannibal wieder an, wurde aber nochmals völlig geschlagen und verlor mit vielen Römern das Lesben. Da er in dem von Hannibal besetzen Herdonia

ein verrätherisches Complott gegen die Karthager angesponnen hatte, so ließ der Sieger den Ort in Asche verwandeln und seine State wird nicht mehr gefunden: schon Silius Italicus nannte Herdonia obscura. Indes will Reichardt, wahrscheinlich der Namensverwandtschaft wegen, Herdonia in dem heutigen Ordono oder vielmehr Ortona wieder sinden, und es soll verschieden von Ardeona, heute Orta, seyn. (G. Hassel.)

HERDONIUS (Appius), ein reicher Sabiner aus boherm Stande, hat sich als Feind ber Romer burch einen hochst fuhnen Angriff auf die Stadt Rom bekannt gemacht. Mit einem Beerhaufen von 4000 Mann, aus Stlaven, Bertriebenen und Clienten zusammen gerafft, fuhr er auf ber Tiber bis jum Kapitol, bemachtigte fich besfelben mabrend ber Nacht, um barin einen festen Unhalt zu haben, von wo aus er feinen Plan, bas romb sche Reich umzusturzen, mit großerm Nachbrucke verfolgen konne. Da man in Rom eine Berbindung ber So biner, Bolster, hetruster und Aquer vorausfette, fo gerieth man über bas Bagftud in die großefte Beforge niß. Der Konful P. Balerius verlor indeg ben Kopf nicht, wußte die Tribunen burch eine fraftige Rebe fur Ergreifung zwedmäßiger Magregel zu gewinnen und ging ohne Berzug felbst an die Belagerung bes Kapis tols. Es gelang, ben wichtigen Plat wieder zu nebmen; im hartnadigen Rampfe fiel Balerius, aber auch der verwegene Herdonius, und die voreilige That des Lettern blieb also ohne weitere nachtheilige Folge für Rom \*).

HERDORF, Dorf mit bem Beiler Seelenderg, ber herdorfer und der Seelenderger Eisenhutte, im Kreise Altenkirchen, Regir. Bez. Roblenz, zur Bürgermeisterei Daaben gehörig, mit 628 Einw., welche nach Daaden und Kirchen eingepfarrt sind. (Müezell.)

Herdsteuer, s. Haussteuer (2te Sect. III, 191.)
HERDWANGEN, Pfarrborf zur privativen Stambesherrschaft bes Großherzogs von Baben gehörig und dem Bezirksamte Pfullendorf zugetheilt, merkwurdig wegen seiner schönen Pfarrkirche, die im J. 1809 ansehwlich erweitert und mit prächtigen Altären von Alabaster aus der oberen Kapelle von Salem geschmückt wurde. Der Ort liegt 1½ Meile von Psullendorf auf der Postsstraße nach überlingen, über 400 Kuß hoch über der Wassersläche des Bodensees, hat ein rauhes Klima und 340 kathol. Bewohner. Er war eine der ältesten Bestigungen der Abtei Petershausen, die ihn im Laufe ihrer Zeit an mehrere Geschlechter und zuletzt an das Spital in überlingen zu Lehen gab. (Leger.)

in Uberlingen zu Leben gab. (Leger.)

HERE ("Hon," Hoa 1)), ber Griechen, Juno 2)
ber Romer, ift die große Gottinn ber Natur, und bleibt

<sup>5)</sup> Vita ejus auct. Marq. Frehero et programma funebre auct. filii ejus Joa. Christophori, Francof. ad Viadr. 1620. Paul Freher theatr. viror. erud. clar. p. 898. 36 der Gel. Er. Bb II. S. 1527.

<sup>1)</sup> Vor 1613, was sich aus seiner D. de jure accrescendi, Fst. 1613. 4. ergibt. 2) Ob aber auch die Abhandlung de ortu et occasu aulicor. Fst. 1645. 4. wirklich von ihm sei, ist um so zweiselschafter, da Lipenius als Verlagsort Franksur am Main angibt, doch könnte dieß nur ein Drucksehler seyn. Bgl. J. C. Becmannus memoranda Francosurtana. (Fst. ad Viadr. 1676. 4.) p. 79. 80. 231. Idenius diel. Lipenius diel. real. jurid. c. continuat.

<sup>+)</sup> Weimar. Sanbb. 1fte Abth. 3r Bb. G. 433.

<sup>\*)</sup> Liv. III, 15 — 17. Dionys. Halic. X, 14 — 16. Flores
III, 19.

<sup>1)</sup> Es ist laderlich, wie ichon Bottiger llithyia S. 10 be merkt, Ramen bem semitischen Sprachstamme zu entlehnen, wie Sickler Here im Cadmus p. LXXI. von and empfangen, ich wanger werben, gebaren, wenn sich auch burch biese Paronomasie ber Grunbbegriff ber Sattinn sinden und aus dem selben die übrigen ableiten ließen. Herodok II, 50. gabtt bie

) lange ober so bald das Rachbenken über die Einmb bas in einander Birten ber gangen Natur, über Binigung felbft burch ben Streit wach ift. Gie ift Bild ber Natur, bas man am Früheften allenthalben tte, und zieht mehr ober weniger alle andere an eran, sammelt bie anbern Elemente und Krafte ich und offenbaret fich in benfelben. Sie felbst elt, aber die Befen, die fie umschließen, bleiben Selbst bie im System untergeordneten Got= reben in ihrer gufälligen Bereinzelung im Rultus, baß man auf Biberfpruche achtet, fich nach und jum Sochsten und Gangen zu erheben. Durch ben

os bestätigt fich bieß folgender Magen.

Die Sauptgotter ber alten Religion waren Simind Erde und was ber Blick nach Dben und Un-Bunderbares und Außerorbentliches erschauete, geihrem Kreise an, und trat in ihrer Verehrung bets hervor 3). Die Erbe, bas empfangende unb ende Princip ber Ratur in allen vorberafiatischen ionen, wurde als folches allenthalben gedacht und ben verschiebenften Namen und Gebrauchen ver-In den samothratischen Musterien kannte man fie rioferfa, ben weiblichen Rabir, in Agypten als Ifis, prien als Uffarte 4) ober Beltis (Baaltis ober Be-), in Babylon als Mylitta 6), in Paphos als iis, in Armenien und Perfien als Unahib (Unais ), in Griechenland als Aphrobite=Juno und Uras

u ben wenigen Gottheiten, welche nicht aus Agppten ju ben n tamen. Griechenland ift, ungeachtet icheinbarer biftori-Biberfpruche, ber Gottinn Geburtsflatte und somit auch ihr griechischen Urfprungs. Berfchieben wirb er auch bier, je n man über ihre Bestimmung als Ratur und Erbgottinn, is erste Olympierinn fich entscheibet, abgeleitet. Sie ift Beibes. Rimmt man Zeus fur ben obern himmel, here Beides. Himmt man seus für den odern pimmet, vert untere Luft, so ist äw, kw weben, kow, avon, a tter bezüglich hat Hermann Opuscul. Vol. II. p. 186 non min überfest und von apapeer und apogeren abgeleitet und nia werlest und von aqageir und aqogeira aogeiettet und itschaften heer ihr entsprechend gefunden. Dagegen in Ereus und hermanns Briefen S. 188 und hermann Berng ber Myth. S. 100.

2) Meniger passend ber Form, Bedeutung nach scheint Juno von Alz, Ala, spätere Form (Janus) Diana, Dione, Juno, (Göttinn) als mit Cicero vando (de nat. Deorr. II, 26.) in Beziedung auf sie als ibttinn, in befonberer Beziehung bei ben Romern von juve, Jovina, Juno abgeleitet. Wytenbach Select. Schol.
de nat. Deorr. II, 26.

3) Varro de L. L. IV. p. 17.
lip. Principes Dei: Coelum et Terra: hi dii iidem, qui to Serapis et Isis, qui sunt Taautes et Astarte apud ces, ut iidem principes in Latio Saturnus et Ops: Terra st Coelum, ut Samothracium initia docent, sunt Dii, et hi, quos dixi multis nominibus. p. 19. Antiquis quod nunc et hi Dei Coelum et Terra Jupiter et Juno. de nat. D. III, 23. Philo Bybl. and Euseb. praepar. c. 10. Την δε Μοτάφτην Φοίνικες Μεροδίτην είναι 14-5) Hesych. Βήλθης, η Πρα, η Μεροδίτη. 6) Stra-181. 199. 7) Creuzer Commentatt. Herodot. Vol. I.

nia 8), bie lacinische Bera, in Etrurien Aupra 9). Der Dienft biefer Gottinn, wie ihre Ramen, fcon umgewanbelt, murbe burch bie feefahrenden Phonitier auf Griechenlands Ruften und Inseln fruh verpflanzt und vielleicht burch die sidonische, auf einem Stiere burch bas Meer reitende Jungfrau, Europa ber Beg ihrer Bersehrung veranschaulicht 20). Unstreitig ift bie Berehrung ber Gottinn aus Tyrus ober Gibon, wo fie befonbers hoch verehrt wurde "i), nach Karthago übergegangen. Inbem fie fast allenthalben als Roniginn, Seonowa, auftritt, wird ihr ein anderer Birfungefreis angewiesen, und fie erhoben gur Gottinn ber Geffirne, geleitet fo= wohl durch den Anblick des Sternenhimmels, unter welchem ber Mond nebst ber Sonne ben meisten Ginfluß nach ber Naturkenntniß ber Alten auf bie Erbe und ihre Fruchtbarteit hat, ale auch burch ben Namen Baaltis. Belene, welcher mit Selene verwandt, ben Mond bezeichnet \*2). Jahrhunderte nach der Berftorung Karthago's war fie noch bie Schutgottinn ber an ihre Stelle getretretenen romischen Kolonie, ihre Sauptgottinn, bie fie mit Recht Juno nannten 23). Ihre plastische Bilbung gab ben Griechen Beranlassung zu manchem Mythos. Wahrscheinlich war ihr Bild ein wirklich einmal aus ber Luft gefallener Stein, Aerolith, ober ein Batyl, unter mels chem man in Borderafien, vorzuglich Grofiphrygien fie verehrte, wie es icheint, auf ben bochften Bergfpiten, an bie Gestirne erinnernd, ober auch ein Thiersymbol, bie Ruh, und als man ihr menschliche Gestalt gab, ein Dofentopf 14). Sieraus tonnte mancher Mythos ober vielmehr Lokalfage gezogen senn und leicht seine Deu-tung finden, wenn fie nicht fast alle in ben Mythos von ber großen Olympierinn gewebt waren. Nicht unklar erkennt man in feinen von fern ber erborgten Bugen noch ben Ursprung ber Gottinn und ben ihr fruber an= gewiefenen Birtungstreis.

Bere, ein Glieb ber großen olympischen Gotterfamilie, theilte mit allen ihren Geschwiftern bas Los, vom Bater Saturn ober Kronos verschlungen, aber burch fraftige Gegenwirkung ber Metis gerettet zu werben, b. h. fie hatten auch als Opfer bem Kronos (Moloch) fallen konnen, wurden aber burch Metis (Rlugheit) geschütt 25), ober, nach homerischer Sage: brachte man fie jum Bater Dfean und Thetys, wo fie erzogen mur= be 16). Nach alter, affprisch perfischer Sitte 17) warb

p. 248. 8) Theodoret. in libr. II. Reg. Quaest. 50. Αστάρτη δὲ ἔστιν ἡ πας Ελλησιν Λιφροδίτη προςαγορευμένη. 9) Strabon. V, 4. ed. Tzsch. p. 182. Την δὲ Ηραν ἐχεῖνοι (οἱ Πελασγοὶ) Κύπραν χαλοῦσι. Cluver Ital. ant. II, 11. p. 734. 10) Bôttiger Ideen zur Kunstmythol. Erst. Eursus. S. 307 ff. 11) An vielen Stellen des A. A. wird ihrer gebacht. 1 Regg. 11, 5. 33. — 28, 13. Siehe Munter Relig, ber Karthager. S. 68. Auf ihren Banderungen empfing sie mit veranberten Ramen auch andere Bestimmung. 12) Voss de Idololatr. Tom. II, 21. andere Bestimmung. 12) Voss de Idololatr. Tom. II, 21.
13) Herodian. V, 6. ed. Irmisch. Tom. III. p. 186. 14) Euseh. praep. ev. I, 10. Unter bet Io ber Griechen bisbete sich biefe Geftalt und marb bie große phonitifche Rationalgottinn, bie allenthalben, wohin bas jeefahrende Bolf fich wendete und landete, ibren Dienst verbreitete. Bottiger Kunstmythologie ber Juno S. 83 und Ihren 3. Kunstmythol. I. S. 280. 15) Apollod. I, 1. 5. 2, 1. 16) Hom. Il. XIV, 201 ff. Orid. Met. II, 517.

fie auch ihres Bruders, Zeus, welcher nach Kronos Entsthronung sich zum Götterherrscher empor geschwungen hatte, Gemahlinn 28). Der alteste Dichter, Homer \*), nennt beibe Geschwister Gatten wohl, weiß aber nur, daß sich Zeus geheim vor den liebenden Altern (der Here) dem brautlichen Lager genähert habe. Weit Mehreres berichten über ihre Vermählungsseier, und was ihr voran geht, Geburts und Brautzeit der Göttinn, einzelne Lokalsagen, vorzüglich von allen denjenigen Orten, wo sie besonders geseiert war.

Unter ben altesten Sigen ihrer Verehrung 29) muß die Insel Samos 20) an der assatischen Kisse oben an stehen. Sie lag für die Phonikier so vortheilhaft und erhob sich durch ihre Erzeugnisse und Handel zu einem bedeutenden Wohlstand. Hieher verpstanzten die Phonistier den Dienst der sprischen Göttinn, wie ihre Faktozeien. Sein hohes Alterthum pflanzte sich in den eins heimischen Sagen sort. Nach diesen war die Göttinn am Flüschen Imdrasos im Schatten eines Keuschdausmes, ärvos, vitex, geboren 21), den man noch in ihrem Heiligthume fort erhielt, ob gleich viele andere Orte sich desselben Glücks rühmten. So nahm Arkadien in besondern Sagen, Korinth, Kreta, Eudda u. a., nasmentlich aber Argos diese Ehre in Ansprüche, vorzüglich aber machte sie — man glaubte mit Recht, — Samos streitig. Menodotos, ein alter Chronist der Insel Sas

Benn Pausanias sie von Temenos, Pelasgos Cohn, am Flusse Ctymphalos (VII, 22.) oder von Asterions Töcktern, Gubda, Prospoma, Akrda (II, 27.) oder von den Porch (Olen bei Pausan. II, 13.) erziehen läßt: so sind nur Orte ihrer Berehrung oder ihre Begleiterinnen genannt.

17) Lucian. de sacrif. c. 5.

18) Apollod. I, S. 1, 1. und baselbst die von Penne angesührten ättern Schristen über den iegos yauos.

19) Samos ward gewiß ungleich früher mit dem Perecult des fannt, als Kreta. Denn immer wird Samos, Argos, Gudda ein Liedlingssis der Pere genannt, da man doch erst aus einer Insschull. antiq. Asiat. p. 131) das Fest der Pere, die Derochien kennen ternt. Die übertragung ihres Dienstes aus Kreta durch den Achderstamm ist eine natürliche Annahme. Ha Kreta Bd S. S. 318 ff.

20) Pausan. VII, 4. Roch zu Gie karte durch den Kreta. Bd S. S. 318 ff.

20) Pausan. VII, 4. Roch zu Gie karte durch eines Beschung der Göttinn abges leitet werden. Seichn verschiebene Namen erhalten, welche, wie es scheint, von der Beschnent ihres Bodens, ihrer größen Frundtbarkeit, keines Bege von der Berehrung der Göttinn abges leitet werden. Schon Pin. H. N. V, 37. sührt mehrere an: Parsthenia nach Seradon. p. 457 vom Flusse Parthenios; Dryusa von der Menge der Gichen; Anthen. XII. p. 540 und Suidas; Mel am phillos, od Samlow Faukon, killen Parthenios; Dryusa von der Menge der Eschen. Byz. p. 659. Callimach. H. in Del. 48. und bazu Spanheim. Varro bei Laccant. I, 17. Insulam Samum scribit Varro Partheniam nominatam, quod ibi Juno aloeleverit, ibique etiam Jovi nupserit. Nach Böttiger Kunstmythol d. Juno S. 88 ist der Name Samos phöniksch, wie Bookart Canaan I, 3. c. 377. und Münter Erkärung einer griech. Insulan I. 3. c. 377. und Künter Erkärung einer griech. Insulan Schellen Boelen vir die Bedeutung gibt ihr auch Seradon. VIII. p. 503. kneid Zamous krädour vä ühn, und nennt den Ampes los, welcher noier ihr dährer ferdärung einer griech. Insulan Allen. Dele 45. und Poocoke Tom. III. p. 38. Panoska Res Samiorum (Berolin. 1822). S. 9 ff.

21) Pau

mos, erzählt 22): Abmete, Eurystheus Tochter, Prieftes rinn ber here 23) zu Argos, entfloh und brachte ben Gerebienst nach Samos. Die Bewohner von Argos, eifersuchtig auf ben Schutz ber Gottinn, versprachen typ rhenischen Geeraubern große Belohnungen, wenn fie aus bem Tempel zu Samos bas Bilb ber Gottinn, welches in einem Ropfe auf einem korbartigen Weibengeflechte aus Reuschlamm, vitex, bestand, rauben murben 34). Es gelang ihnen, bas Bilb zu entwenden und auf bas Schiff zu bringen; aber welch ein Wunder! Das Schiff bewegte sich aller Anstrengungen ungeachtet nicht von ber Stelle. Die Gottinn zurnte, daß man sie geraubt und im Gefühle ber Schuld trug man bas Bild wieber ans Ufer, umflocht es mit Beibenzweigen - mahrichein lich bas die Gottinn barftellenbe Stud holz, welches baburch die eben ermähnte Gestalt erhielt — und fegelte weiter. Abmete entbedte am andern Morgen ben Raub und machte ihn allenthalben bekannt. Die Samier, in der Furcht, die Gottinn habe fich von ihnen den Rarern zuwenden wollen, burchfuchten bas Ufergestade und fanden ihr Bilb. Damit fie einen folden Berfuch nicht abermals mage, band man bas Bilb an einen Baum fest, bis die Priesterinn es ablosete, es reinigte und im Tempel wieder aufstellte. Rhocus 25) bauete ber Gots tinn fpater einen prachtvollen Tempel, und Smilis 26) gab bem Bilbe berfelben menschenahnliche Geftalt, wie auch einem andern zu Argos 27). Es war ein Schnitz bild, hudivor eldog, richtiger edog, sigend 28). Dem Andenken an die Erhaltung besselben feierte man jahr: lich ein Fest,- Tovera, Tovea Spann : ober Bands fest 29). hieber gebort nur ein Theil ber Festgebrauche, bas Opfer am Tage 30). Die Furcht, bie Gottinn burch die ihr angelegten Fesseln beleidigt zu haben, versanlaßte eine Gesandtschaft zum Orakel bes Apollon zu Aba in Phokis, die seine Antwort auf die Frage: wie bie Gottinn zu verfohnen, einholen follte. Die Unts wort lautete: baß fie eine Rrone, aus Beibenzweigen geflochten, auf bem Saupte tragen und mit eben ben Banden ummunden einher geben follten, wie die Got: tinn. Gie zogen mit bem Bilbe befrangt nach bem Meere, verbargen das Bild, wie ehemals, suchten es, und hatten fie es gefunden, fo opferten fie ihr Ruchen,

<sup>22)</sup> Athen. XV. p. 672. Tom. V. p. 447 ed. Schweighaeus.
23) Pausan. II, 22. 1. wo sie als arden verehrt ward.
24) Rach Clement. Alex. p. 41. ed. Potter und Heyn. Artium inter Graecos tempora. Opuscul. Tom. V. p. 342. 343. war das ätteste Bud ein Etuck Holz oder Bret.
25) über die zütt, sind der Artium uneinig. Welcker zu Philostrat. Imag. p. 196. Sillig Catalog. artisic. s. v. Theodorus. p. 439, wo Ales sorgsättig gesammett ist.
26) Heyne Opuscul. acad. Tom. V. p. 344. Sillig Catal. s. v. Smilis. p. 421. Müller Aeginetic. p. 98 st.
27) Athenagoras legat. c. 14. p. 61. ed. Dechair. This er sch Kunstepochen. Erste Borles. Anmert. S. 7.
28) Callimach. apd Euseb. praepar. Ev. III. 8005. Siehe Sillig Catal. p. 422. und vorzüglich Boeckh Corp. Inscript. graec. Vol. I. p. 248. "Sed 8050 nota non unum quodque signum dici; est id tantum de simulaero in sella sedentis Dei vel Deae et opponitur rò äyahua rò doddo. 29) Athen. XXV, 4. 30) Die übrigen Kestgebräuche, welche sie als Chegottinn darstellen, lasse eine ganz andere Deptung zu.

In biefer Lotalfage fanben bie Samier Beftatigung, bie Gottinn fei bei ihnen geboren, und Ten: Nothwendig muffe Bere fruber nagebevog ge-1 fenn, als yaundn 32) und Eidnovia 33), Ches Beburtegottinn, wie fie bei ben Argeiern verehrt e, obgleich biefer Glaube burch bie Übereinstimmung gestgebrauche zu Samos, Lakebamon, Epibaurus, a, Korinth, welche fammtlich von Argos abstams, machtig erschuttert wird 34). Denn von Argos erweiterte ber Mythos sich immer mehr burch orts Sagen. Unfern von ber Seeftabt Bermione auf Budtufte von Argolis, jest Caftri 35), erhoben fich Bergspiten, und auf ber einen ein Tempel bes, baber ihr Name Thronar (Thornar), und auf ber rn Prone, Spike, er to Mourt, ein Tempel ber 36). In Diefer Gegend luftwandelte gern Bere, r andeia, allein ohne Begleitung. Beus, welcher lange um ihre Gunft vergeblich geworben, erregte ich einen heftigen Sturm, von gewaltigen Plats fich auf ber Bergspitze, Prone, nieder zu lassen; ibst verwandelte fich in einen Ruttut, und sette ihr gegenüber auf die andere Spitze. Bu ber in nten versunkenen harrenben fliegt ber Ruttut, und sie umflatternb, um Schutz gegen bas Wetter. tommt wieber zu fich felbst, empfindet Mitleid gegen Thierchen und erwarmt es, nicht Arges ahnend, burchnaßte, erfaltete an ihrein Bufen. Der Berelte hat feinen 3wed erreicht, nimmt feine Geftalt r an, beschwichtiget alle ihr Berg besturmende 3meisbesonbere bie Surcht vor ihren Altern, burch bas rechen, sie zu ehelichen, tauscht sie, δυσωπουμένος αγαπωμένην, und sie gebiert einen Sohn 38). einer Zeit heißt ber Berg opog Konniguov 39), utsberg. - In wenig Worte faßt Defiob 40) bie ung ber Sage:

1) Schwend Andeutungen E. 69 erinnert, um here als und Lichtgottinn zu geben, an die augsga, welche bei krtemissesse geopfert wurden, Athen. KV, 645. a, an die leuchtenden Kuchen. Die Bemerkung kann richtig seyn, in Erde, Mond, Ehe u. a. im engen Berhältnisse stehen, naen aber auch nur einsache Opferkuchen seyn. 32) Eu-us zu Homer. Il. p. 1156. 47. 33) Hesych. s. v. Ethysis zu Homer. Il. p. 1156. 47. 33) Hesych. s. v. Ethysis zu Homer. Il. p. 1156. 47. 33) Hesych. s. v. Ethysis zu Homer. Il. p. 1156. 47. 36) Levens zu Homer. Il. p. 1156. 47. 36) Levens zu Homer. Il. p. 1156. 47. 36) Levens zu Homer. Il. z. Pudsan. II, 36, 2. Noch zu de stuv. 18, 1. 4. 10. 36) Pausan. II, 36, 2. Noch zu nias Zeit stand der Zeustempel. 37) Zevz Aasparvevz zu in Karien bekannt. Aelian. de Anim. XII, 30. 38) w. II, 17. verräth von dem Allen nicht Ein Wort, so wenig omer Il. IV, 295. Etwas mehr davon weiß, als das Zeus theim vor den liebenden Altern dem brautlichen Lager gespade. Dagegen macht sich der Scholiast. zu Theokrit. XV, in Sewissen, Alles die auf den kleinsten Umstand zu verras Welder zu Schwends Andeutungen S. 270 bewerkt, i den Scholien zum Abeokrit I. l. nothwendig anstatt negd ryc kezw entweder neu Equiorys kezw oder nege Heag gelesn werden müsse, da die kolge lehre, das von Argos ze sei. 39) Oder der Kuskuk Koxxve bei Theokrit. Schol. Pausan. II, 36, 2. Meursii Miscellan. Lacon. IV, 15. dy. z. zu. 484. Firgil. Georg. II, 824.

Wann bir zuerst tuttutt aus sproffenber Giche ber Ruftut, Das sich freuet ber Mensch in ber Erb' unermestichen Raumen: Dann wohl regnet Beus breitägiger Regen in eins fort.

Der Ruf bes Aukluks verlündet in Griechenland, die Rahe eines gedeihlichen Satregens. Sehr wahr schreibt Welder 4x): "Meiner Überzeugung nach ist es nicht Ersindung eines theogonischen Dichters, daß Himmel und Erde alle Götter erzeugten. Diesem Sat liegt vielmehr alte Mystik, ein Ledds yauog von himmel und Erde zum Grunde. Den griechischen Volkern war es nicht ein Dichterbild, sondern eine heilige Geschichte; diese bewahrt und seiert als Mysterium der samothratische Orden, diese bezeugen die alten despud von Athen, welche dem himmel und der Erde im heirathsmond die Vorweihe der heirathen zu leisten gebieten 4x.)."

Durch biese mystischen Gebrauche, geheiligt burch bas Beispiel ber Götter, wurde die She im Alterthume bas engste Band ber Menschen, zugleich aber auch bas Band, welches die Psiege bes Ackerbaues und jeder von ihm abhängigen Bildung an das Haus knüpfte. Bunzberbar gestaltet sich die Sage von der heiligen Hochzeit der Götter nach Land und Sitte. Selbst, was ihr voran geht, wird nicht mit Stillschweigen übergangen.

Here sollte als Jungfrau mit Zeus vermählt werben, und boch erzählte man, daß sie mit einem Sohne ber Erbe, bem Titanen Gurymebon, heimlich verbotenen Umgang gepflogen und mit ihm Prometheus gezeugt, welcher fpater als Feuerbringer gestraft wirb 43). Auf Samos tannte man bas Gerucht: Beus und Bere batten sich beimlich ein Jahrenjahr lang, b. i. 800 Jahre, wie die Dichter sich nach ber alten Zeitrechnung aus= brudten, geliebt, und ohne Biffen und Billen ihrer Altern, bes Kronos und ber Rhea, ober Decanos und Theins, Sephastos gezeugt 44). Diesen verwies man 9 Jahre nach Naros, wo er bei Redalion bie Schmies bekunst lernte, und gab vor, baß er ohne Buthun eines Mannes geboren fei, um Bere's jungfrauliche Chre zu retten. Nach bem Borbilbe ber Liebenben betrachteten auch die Spanier die eheliche Bertraulichkeit ber Braut= pare als etwas Religioses und hielten die heimliche Um= armung ber großen Gottinn heilig. Sie führten bie Sitte bes Riltgangs ein, wie fie bei ben Lybern 45) Statt fand und fpater bei ben Glaven. Alles biefes beutet auf die großen Naturerscheinungen auf Lemnos, Samos und Naros, zugleich aber auch auf die Berbinbung bes himmels und ber Erbe. Prometheus, biefer Feuergenius, und Sephaftos, biefer Feuerarbeiter verkundigen gewaltige Feuerausbruche, welche in großen Beitraumen gur Beranberung ber Pelasger Fruchtbares und in feinen Folgen Beilfames brachten.

<sup>41)</sup> Bu Schwencks Anbeut. S. 268. 42) Procl. ad. Tim. p. 298, 26. Wahrscheinlich erhalt baburch auch ber in Regen berab kommende Zeus in den Schos der Danae und andere ahnliche Mythen ihre Auslösung. Wer mag den Sinn finden, wenn er Hom. II. XIV, 296 ff. besonders 346 bis 351 lieset! 43) Eucath. ad II. XIV, 295. 44) Schol. Venet. ad II. I, 609. 45) Aelian. V. H. IV, 1.

Die eigentliche Bermahlung feierten bie Gotterge-Sie ift gleichsam ber Kern und schwister auf Kreta. Inhalt aller Berefeste. Besychios nennt bas Fest legos 7αμος 46). Durch ben Achderstamm wurde Bere und ihr Dienst hieher verpflangt und homer schon tennt bie Grotte ihrer Lochter. Das Gotterpar umarmte fich auf bem Iba, und der Schauplat ihrer heiligen She war am Fluß Inque 47), der ein Arm des Stroms Amnis sos ist 48). Hier hatte die Gottinn ein Heiligthum 49), eine heilige Aue, wo jahrlich im heiligen Mimus die Festgebrauche wiederholt wurden. — Euboa, bekannt burch seine Marmorbruche, ruhmte sich, eine Grotte Ελύμνιον 50) am Berge Oche, oxn 51), zu besiten, in welcher das Gotterpar die Hochzeit gefeiert. — Bon bier brang bie Berehrung ber Gottinn nach Bootien, wo am Kitharon sie vorzüglich als redeia verehrt wurde 52), wie fpater ein befonderer Mythos erzählt, und ihre Ber= mablung mimisch bargestellt. Ihre Umme Makris — ber atte Name von Eubda 53) — suchte die Entführte in ihrer Grotte, wird aber vom Berggotte Ritharon abge: wiesen 54). Allenthalben, wo Berochien gefeiert wer= ben, finden fich Muen, von Fluffen bemaffert und Blus mengefilde. Die Aue auf Samos, vom Imbrafos — μερος, imber — bewaffert, in Argos von Afterion, tragt in ihren Fruhlingsblumen bie Beugen bes Liebes= bundes. Sie entsprossen unter ihrem brautlichen Lager: Lotos, Krotos, Hiakynthos, Rosen, Beilchen und Lilien 55).

Wie nicht immer oder sehr selten die Wirklichkeit bem Ibeale entspricht, so auch das eheliche Verhältnis dieses Götterpares, welches doch den alten Völkern als Muster aufgestellt wird. Bei der Aufnahme der Göttinn unter die Olympier und nach ihrer Erhebung zur Gesmahlinn des Götterkönigs verändert sich ihr Wirkungskreis und ihr Walten, wiewohl immer Spuren ihres frühern dunkel erscheinen. "Here's Charakter, schreibt Kanne 56), war die kalte Würde und Züchtigkeit einer Matrone und Gemahlinn." Das Bild einer griechischen Hausfrau, die wohl eifersüchtig ist über die Nebenweis

ber nallaxides, bes Gatten, die ihm fast morgenland bische Sitte und herkommen gestatten, aber welcher eigene eheliche Untreue wurde zum Berbrechen angerechnet werden. Denn wie von der Seite des Weibes alle Rechte der Ehe nur in den Rechten der Liebe bestehen, so behält und behauptet immer umgekehrt der Mann jene, wenn er diese auch selbst aufgegeben hat. Mag Kanne sein Urtheil durch Beider Benehmen bestätigt sinden, im Einzelnen leidet es Beschränkung, wenn man selbst, wie Kanne, die Schale von dem Kern, die Hülle des Mythos von dem ihm inwohnenden Sinne nicht trennt.

Geboten hatte Beus, ju fteuern bem Kriege vor Eroja, ben Gottern, nicht Theil ju nehmen an bem wechselnden Glude ber Rriegführenben, und hielt, um feinem Befehle Gehorfam zu fichern, auf bem Bargaros Bache. Bere, ber Griechen Schutgottinn, wollte ben von Sektor Gebrangten beistehen, und fann auf eine List 37). Prangend im herrlichen Gottergewande, buftenb von Boblgeruchen eilt fie nach der Gotterves fammlung und beredet freundlich Aphrodite, ihr den Gurtel der Liebe, quidornra nat imegon 58), welcher aller Gotter Berg begabmt, auf turge Beit zu leiben, fie wolle zu ihren Altern, Dfeanos und Thetys, reifen und bie burch Unfriede Entzweiten mit einander verfohnen. Hold ihren Bitten lofet die Gottinn den gestickten Gut tel, der alle Zauberreize barg, κετον ίμάντα, ποικίλον, ένθα δε οί θελατήρια πάντα τετύατο, und gebietet ihr, ihn im Bufen ju verbergen und iom ju vertrauen, bag er bewirke, mas auch ihr Berg begehre. Rach Lemnos eilend über Gebirge und Thaler gewinnt fie ben Gott bes Schlafes, υπνος, αναξ παντων τε θεων, πάντων τ' ανθρώπων, durch große Bersprechen für ihre Absicht, den Gottervater in füßen Schlummer zu wiegen. Gie flog mit ihm nach bes Gargaros Spige. Diefer fette fich in einen Bogel verwandelt auf einen Baum, indem Gere bem Machtigsten schmeichelnd sich nabete. Auch er vernahm ihre Bitte, zu ihren Altern zu reisen, und konnte ihr nicht widerstehen. Entzuckt von ihrem Liebreig bullt er fich und fie in ein Rebelgewolf, vépos, und pflegt mit ihr ber Ruhe, ehe bie Reife fie antritt 59). In Auftragen ber lilienarmigen Gottinn wird Poseidon burch Supnos bewogen, den hart gebrangten Griechen vor Mion beizustehen. Sie fiegten. Gleichsam, als ware bem herrscher, mas in feinem Gebiete fich ereigne, nimmer unbekannt, und er

<sup>46)</sup> Deßgl. Photius s. v. lesos γαμος. 'Aθηναΐοι έορτην Διός άγουσι και "Heas legdv γάμον καλοῦντες. Edit. Lips. 1823. P. I. p. 90. Dieses Fest muß immer nach ben einzelnen Orten unterschieden werden, obwohl bei der Zetfücktheit und Spars lichkeit der Rachrichten über Festgebräuche doch auch wieder Alles, was von dem gleichen Feste an verschiedenen Orten defannt ist, unter sich zusammen gehalten senn will. Rur so wird möglich, das eigentlich Bedeutende heraus zu sinden, was sich oft unter sein verschiedenen Formen und Zeichen darstellt; und zuweisen gestlingt es, aus dem Redencinander ein nicht unwahrscheinliches Rachestnander zu bilden, aus dem an verschiedenen Orten zerstreut Gessundenen ein ungefähres Bild der sestlichen Azge an ziedem derzselben in Gedansen herzustellen und musivisch aus Worten und Winseln der Alten zusammen zu stückeln. We i der zu Schwen als. 271. 47) Δηρις oder Τηρων, wie Pausan. I, 27, 9. Τελολος oder Τεθοίν, bei Diodor. Sic. V, 72. Δηρην Αγηρηνος. 48) Odyss. XIX, 188. 49) Strabon. X. p. 730. 50) Έλύμνον νύμφικον. Schol. ad Aristophan. Pac. 1162. Brautzgrotte. 51) "Οχη, άπο της έκει δχείας. 52) Pausan. IX. 3, 1. 53) Strabon. X. init. 54) Eused. Praep. Evang. III, 1. 55) II. XIV, 347. 56) Mythol. d. Griechen. €. 77.

<sup>57)</sup> Hom. Il. XIV, 159 — XV, 48. 58) Diefer Gurtel, xeords ift die bilbende, vereinigende Kraft der Ratur, und em scheint in Approdite als thatiges, handelndes Wesen; die alte Raturgöttinn erhebt sich zur holblächelnden Gottinn der Liebe, des Liebreizes und der Schönheit. Mit ihrem Gurtel bezaubert sie Alle. Gerade durch den Gedrauch dieses Mittels, auf welches im Mythos vorzüglich zu achten, zeichnet sich auch here als Ratumgöttinn. 59) Kaum läst sich hier der Nachhall oder das Bowbild der beil. Ehe verkennen, wenn auch alles übrige hier unewklärbar bleibt. Denn v. 346 — 351. verkünden ja deutlich die Berbindung der Erde und des himmels, durch deren Kräfte Blummen aller Art der Erde entsprießen.

um Alles besorgt, erwachte er aus feinem Schlummer, merkt die geheime Lift ber here und scheltet machtig die Sottinn mit finsterm Antlig 60):

Araun, bein bofer Betrug, argliftige, tudifde Dere, Demmte ben gottlichen Dettor vom Streit, und erschreckte bie Bolter!

Doch, wer weiß, ob nicht wieber bes schau ersonnenen Frevels Erfte Frucht bu genießest, von meiner Geißel gezüchtigt! Denkest bu nicht, wie du hoch herschwebtest, und an die Fuß' ich Zween Amboß gehangt und ein Band um die Sande geschürzet, Golben und unzerbrechlich? Ans Atherglanz und Gewölf her Schwebtest du; rings um trauerten die Ewigen durch Olympos (\*);

Doch nicht wagte zu lofen ein Rahenber: wen ich erhafchte, Schleubert' ich machtig gefaßt von ber Schwell' ab, bis er zur Erbe

Rieberstürzt ohnmächtig; auch so nicht ruhte ber Jorn mir, Deftig entbrannt um die Qual bes göttergleichen herakles, Welchen du mit des Boreas Huf? aufregend die Stürme Sendetest durch Eindben des Meers, Arglisten entwerfend, und ihn endlich in Kos bevölkerte Insel verschlugest, Doch ihn sührt' ich von dannen zurück, und bracht' ihn in Argos Rosse nährendes Land, nach mancherlei Kämpsen des Elends \*\*). Dessen erinnr' ich dich, daß hinsort du entsagest dem Aruge, Bis du erkannt, ob frommen dir mög' Umarmung und Lager, Dem du, von Göttern entsernt, hier nah'test und mich bethöre test!

Sie sohnt ihn wieder mit sich aus durch die Bersscherung, daß sie selbst Poseidon wieder abrusen wolle. Zum Beweis der Aufrichtigkeit ihrer Betheuerung soll sie Iris und Apollon herschicken, jene soll dem Poseidon gebieten, nach seiner Wohnung zu gehen, und dieser ben Hektor heilen und die Griechen mit Schrecken erstullen, dis Patroklos in der Schlacht erscheine. Wenn Hektor diesen getödtet und dafür selbst von Achill erlegt sei, so sollten dann die Griechen siegen. Aber, ehe nicht Achills Wunsch ganz erfüllt sei, solle kein Gott sich in die Angelegenheiten mischen.

Die Berfolgung bes herakles verrath Eifer= und Banksucht ber Gottinn, vorzüglich gegen die außer ber She erzeugten Kinder, und die Idee, eine so wenig zärtliche Shegattinn in ihr zu geben, ist sehr alt. Schon ben heraklern und homerischen Gedichten 63) ist sie nicht fremd. Buttmann 64) leitet sie von einem bosen, feindlichen Princip her, welches im Drient herrschend war und sich im steten Kampse gegen das Gute befand; jedoch sließen in den einzelnen Geschichten von der Siserssucht der here gegen Göttinnen und heroinen besondere Motive ein 65). Deutlicher mochte die Siserssuch

von den spätern Sitten und Ansichten der Griechen über bas Berhaltniß des griechischen Burgers zu seiner hausfrau im Gegensat des freien Lebens mit hetaren und aus der vorherrschenden Mannerliebe erklaren lassen, wie Bottiger 66) will, wenn die lettern sich nur in die mythische Zeit versetzt benken ließen.

Auf die Rechte ber Hausfrauen und der Götterkoniginn zugleich nach ben Begriffen ber alten Belt beutet mohl ber haß ber here gegen Leto 67), eine Tochter bes Titanen Roos und ber Phobe 68). ward von Zeus geliebt und schwanger, von here graufam verfolgt. Der Drache Pothen mußte fie verfolgen und die Erde burfte ihr teine ruhige Geburtsftatte gonnen. Delos Schutgottinn, bie Infel felbft, gemahrte ihr Rube, nachbem fie versprochen, Apollon folle bie unfruchtbare Infel in ben Ocean verfenken 69). Die bisher schwimmenbe Infel erhielt einen festen Stand, ba Leto's Fuß sie betrat 70). Rach langem Rampfe gebar sie Apollon und Artemis, biefe jeboch auf Ortygia 71). — Sie, als echte Olympierinn, wollte nicht bulben, baß neben ihrer Dynastie noch eine andere Berrscherfamilie fich erhube. Dieß bie Sulle, in welcher die Geschichte verborgen murbe, wie die Ginfuhrung bes neuen Dienftes des Apollon und der Artemis von Lykien ber burch Dlen, die personificirte, in Delos einwandernde Priefterkolonie, an den schon fruh in Delos verehrten olympis schen Gottern und ihren Priestern ben hartnadigften Biberftand fanb. Offenbar werben bie Drangfale, bie ber neuen Religion ber heiligen 3willinge begegnet maren, burch die Errfale ber freisenden Leto bargestellt und in mimischen Tangen und Gefangen verewigt \*).

Uhnliches andeutend ist die Feinbschaft here's und Alkmene's, s. Erste Sect. III. S. 150 u. d. Art. Alkmene 72); die Dichter der herakleen tragen auf die Entbindung der Alkmene über, was der Leto auf Delos begegnet, und benken dadurch die Verehrung der Erde durch die Sonne und die an ihre Bearbeitung geknüpste Bildung der Menschen befordert 73).

Auf eine andere Beise hauft here Berfolgung auf Berfolgung in ben Schidfalen ber Mutter bes Dionys

<sup>60)</sup> Il. XIV, 14 — 88. 61) Diese Hauszucht liebte ber robe Grieche und trug sie auf seine Götter über. Spitzner Erkl. z. homer 4x Bb. S. 161. 4te Ausl. deutet dem Geiste der Zeit angemessen. Schon in den ältesten Zeiten hatte man diese Art zu strosen, daß man Berdrechern hande und Füße dande und dann mit einem Geile umschlungen hoch an einer Säule dinaufgezogen sie schwebend hängen ließ. Odyss. XXII, 178 st. Diese noch dei den Kömern übliche Strase, Cicer. in Verr. II, 3. §. 57. litt auch here. Um aber die Sache ins Wunderbare zu arbeiten, hängt sie nicht an einer Säule, sondern am himmelsgewölle, und mässen sogar ein Par Eisenblöcke an den güßen hängen. 62) spollodor. II, 7. 1. 63) II. V, 392. XIV, 250 st. XIX, 95 st. 66) über den Knythos des heratles. S. 18 st. 65) Weldes zu Schwend's Andent. S. 268.

<sup>66)</sup> Mythologie ber Juno. S. 154. 67) Plato im Cratyl.
p. 276 von ληθω verstecken, verborgen senn, λητειν, borisch
lateiv, daher latere, åltere Form. Leto, die Berbergende.
68) Hes. Theog. 404. 69) Hom. Hymn. in Apoll. 45 sff.
70) Schol. Odyss. X, S. 71) Spanheim ad Callimach. H. in
Del. 255. \*) Bottiger Jiithpia, die Pere. S. 15 u. 28 sff.
72) In ganz anderem Geiste ausgefaßt ist der Mythos, einer eigenteichen Karistatur ähnlich, auf einer Base, welche Rafael Mengs
besaß und die nach Petersburg gewandert ist (Winckelmann Monument. inedit. Nr. 190 in d'Hancarville Antiquités Etrusques,
Grecques etc. Tom. IV. pl. 105) auf welcher er als die berühmteste aller Pahneigeschichten bargestellt ist. Zeus steigt in der
Frazze eines Pantalone oder Maktus der ältesten Possenspiele ver
larvt, bei der schönen Allmene zum Fenster ein, während der
verschmitzte Brighella, Merkur, seinem durchlauchtigsten Gedieter
mit dem Diedeslämpchen vorleuchtet. Böttiger im Almanach
sin Beintrinker. Leipz. 1811. S. 29. 73) Hoandys, ös sons
allog. Macrob. Saturn. I, 20. Hercules est en solis potestas,
quae humano generi virtutem ad eimilitadinem doorum praestat.

fos, Semele, und ber Berehrer biefes Feuergebornen. Wie in ben Berakleen, tritt Bere in ben Dionysiaben als feinfelige Gottinn auf. Burnend ihrem Gatten, megen feines vertrauten Umgangs mit ber Tochter bes Radmos, Semele, welche sich eben so schon, als die Gottinn, bachte, sucht here biese mit List in ihrem Glauben an den Umgang mit Beus irre zu machen, und will sich burch Unglud an ihr rachen, indem sie sie beredet, ben Beus bahin ju bewegen, baß er ihr wirts lich in seiner Majestat erscheine. Beus schwor und zeigte fich in feiner ganzen Große als Bligenden und Donnernben, und - Semele wurde ein Opfer ihres Args wohns. Der noch nicht gereifte Dionysos wurde erhalten rom Bater 74). hermes übergibt ihn ber Pflege ber Ino und bes Athamas, und auch biefe werben bas für beftraft, werben rafend. Beniger tann bes Gottes machtiges Walten, fteht mit bem ftillen, weiblichen Balten, mit bem gangen junonischen Befen im Bibers fbruche. Seine Mutter und Verchrer muffen ihre Berfolgungen bulben. Unter biefen Reactionen breitet fich bie bionnfische Berehrung immer weiter aus.

Eine ber argften Feindinnen Bere's ift 30 75), bes ren Abkunft und Bestimmung so verschieden angegeben werben. Auch ihre Schonheit entzudte ben Gottervater und ihr Wiberstreben reigte ihn um fo mehr. Seine Bermanbelung in einen Stier, und die nothgebrungene ber Jo in eine weiße Ruh, bemerkt von Bere, brachten ber Armen unfäglichen Jammer. Sie burchirrte fast ben gangen, befannten Erbboben und gab gandern und Dees ren Namen. Beit verbreitete sich ihre Berehrung 76). über ihren Mythos sprechen Sug '7) und Bottiger 78). Man deutet ihre Irrsale auf die Einführung des Monds jahres, burch welche allerdings im Alterthume ein Gro-Bes erreicht wird, aber vergeffen barf man nicht, baß von ber Eintheilung bes Mondjahres vorzüglich die agrarischen Einrichtungen allenthalben abhangen. Bahrsscheinlich ift es, daß Jo im frühesten Alterthume als Mondgottinn verehrt wurde, und ihre Berehrer auf Kuls tur bes Bodens und bie von ihm abhangige Geistesbilbung aufmerksam machte. Phonikiern bankt fie bie Berbreitung ihres Dienstes, und fo hat Inachos, avag, argivischer Flufgott, ober Reprafentant ber phonikischen Niederlassung am argolischen Meerbusen seine Tochter

Io, Nationalgottinn ber Phonikier, auch in Argos ein geführt und für sie die Bewohner ber Gegend gewon-Spater bemächtigt sich ber Glaube an die Olym pier aller Gegenden und auch Argos, und die in einer Kuh — Symbol des Mondes und Ackerbaues — verfinnbildete Gottinn muß bem neuen Dienste ber Ben

weichen 79).

Auch Kallisto, Europa, Galanthis, Danae, Sibe, bes Ganymebes u. A. find Rebenbuhlerinnen und Beinbe ber Bere f. barüber bie einzelnen Artifel. Der Feinde hatte sie nicht wenige. Im großen Gigantenkampfe stand Porphyrion ihr gegenüber, und fie murbe verloren gewesen feyn, wenn Beus und Apollon ihn nicht getob tet hatten 80). Ephialtes verging fich gegen fie. Auch Berafles verwundete fie mit einem Pfeil in Die Bruft, weil fie fich in ben Streit mit Gernon mischte \*1). Ronnen wir auch nicht jeben einzelnen Bug in biefen alten Sagen entrathsein, fo viel burfen wir vermuthen, bag ihr Auftreten, als Gotterkoniginn bei ben Bereh rern fruberer Gotter immer erft burch Rampf vertheis biget und ihre Burbe gegrundet werben mußte.

Wenn nun auch Beus Ausschweifungen bie faft morgenlandische Sitte begunftigt, und weber alle Begenvorstellungen, noch Berfolgungen feiner Geliebten ibn andern und beffern, fo beachtet Bere boch immer ihre Stellung als Gattinn und Königinn, ber an Hoheit und Burde keine der Gottinnen gleichen barf und wirk-

lich gleicht.

Bon ihren Kindern tennt bie alte Belt Ares, Bebe, Charis, Eileithyia, und vergißt Hephastos, den sie ohne

Buthun eines Mannes geboren werden laßt.

Die alteste Theogonie 82) nennt Ares Cobn Bens und Bere's, und spatere Dichter, wie Dvid 83), laffen der here von der Flora eine Blume reichen und mit ihm schwanger werben. Diese wunderbare Abkunft macht ihn zu ihrem Sohn. Er wirft in ihrem Gebiete als Naturgott. Er ift Befamer ber Erbe, verbunden mit Arioferfa (in Samothrate) und bringt Beltordnung bervor. Durch ihn beginnt jebes Jahr; im Fruhlinge bes Jahres neucs Leben, Befruchtung bes Erbbobens und Chefegen gebeiben unter Rampf; baber Baffenge rausch und Kriegsgetummel an seinen Festen 84). Mert wurdig ift bas Lieb ber argolischen Bruber, welches von biesen am Umbarvalienfeste, ben 29. Mai, gefungen murbe:

> Belfet uns Baren! Bast Marmar 85) feine zerftorenbe Seuche Unfere Saten verberben ! Berleibe, Dars, bem Rorne Beil!

<sup>74)</sup> Die Bariationen in ber Ergiehungsgeschichte bes Dionn fos gen gur Erlauterung Richts bei. 75) Schwend in f. Antragen jur Erlauterung Richts bei. 75 Schwend in f. Unsbeutungen S. 68 halt Jo nur fur eine Unficht ber philosophifchen Speculation, wo here als Erbe genommen wird, und macht fie gu einer Lichtgottinn , ba fie boch , wie uns icheint , allenthalben als erfte , große Raturgottinn auftritt. Geiner Anficht ju Folge S. 64 glaubt er, baß Hon, welcher Rame teine naturliche Eigen fcaft ausbrudt, für einen anbern verloren gegangenen gewählt, und la, welche ebenfalls Gattinn bes Beus fei, ber frubere gewefen, findet in Argos, ihrem vorzüglichen und erften Stamms befet, findet in Argos, ihrem vorzuglichen und ersten Stamme lande, dem Namen nach, wie in Argo u. A. Beweise für seine Ansicht. Alles recht scharssinnig, aber nirgend wird Iw die rechts mäßige Gattinn Zeus genannt und somit fällt, was er daraus folgert. 76) Alles aus Hindostan abzuleiten oder dahin zu ver-sehen, ist den Reuern eigen. Über Jo in Ritters Borhalle. S. 320 st. 77) Hug Mythos d. alten Volker. S. 164. 78) Bettiger Kunstmyth. d. Juno. S. 129 sf.

<sup>79)</sup> Die Anficht Bottiger's ift bie haltbarfte. 79) Die Ansicht Böttiger's ist die haltbarste. Früher Kampf und Streit zwischen here und Jo, später Einigkeit, die sich durch Jo, welche here's Priesterinn wird, ausspricht. Aeschyl. Suppl. 229- Scaliger zu Euseb. Chronic. p. 24. 80) Pindar. Pyth. VIII, 15. 22. Apollodor. I, 6. 2. 81) Hom. II. V, 392. 82) Hesiod. Theog. 421. Homer II. V, 896. Apollodor. I, B. 1. 83) Ovid. Fast. V, 229. worauf sich auch Festus bei Ableitung seines Beinamens gradivus bezieht, quia gramine sit ortus. 84) Auszug aus Creuzers Symbol. Bb 2. S. 990. Welder zu Schwend. S. 292. 293. 85) Mam-

hemme, Ares, jebe Peftluft vom Meere! Rufet abwechselnd alle Semonen an! Auch du Mamurius, hilf uns! Bum Jubel! Bum Jubel \*6)!

aber verwandt ber Mutter Bere und bem Brus ies, aber auch mit Beus gezeugt, ift Bebe 87). nicht Gottinn ber Jugend, Mundschenkinn ber ier einzig und allein, fondern die Geberinn ber ), welche mit bem vergeistigten Ambrosia = und genuß bie Gotter ber emigen Jugend und Un= ifeit theilhaftig macht. Gie mußte als Tochter gebacht werben, als Eigenschaft ber großen Ras inn, bie, wie burch Ares neue Rraft und Samen be, bem Sabre, ber Natur neue Blubte und Leben verleiht 88). Gileithpia ift, mas Bebe ber 1 Ratur, ewiges Bluben bes Leblofen, bas Ent= und Gebaren, also auch Bluben bes Menschenhts. Als Naturgottinn mußte Bere auch schir-Gottinn ber Menschen senn, fie mar Erd und enmutter, jene nicht ohne biese, biese nicht ohne in ihrer Tochter versinnlicht fie ben Gintritt bes en ins Leben. Nach Rreta tam Mutter und , die geburthelfende Gottinn 89). Gang paffend t in Bebe bas Symbol bes reifern Alters, ber , fraftig und fart, in Gileithpia bietet sich bie ide für wohlgestaltete, blubende Kinder bar und icht fingt ein homeribischer Symnus 90):

u Rinder und Fruchte erzeugft im Uberfluß, bebre un! bir nur gebuhrt's, bas Leben ju geben, ju nehmen!

to Eileithpia und hebe wirken, entspringt Segen tonne, welche in der Charis sich veranschaulichen. wird sie nur von Cornutus ausdrücklich here's genannt, aber die später auf sie übergetragenen, schen Bedeutungen herrschen allenthalben vor. Ges Orchomenos 32) war die Verehrung der Charis vornehmste und dieser Ort liegt im Gebiete der zischen here. Ihre Namen sprechen sür die adtschaft mit derselben und mussen ihre Töchter Sie werden auch mit ihr in Argos zugleich versenn dort sieht Charis an ihrer Seite 32), und im Kranze des polykletischen Bildes schweben die mit den schwesterlichen Chariten 33). Kleta in ist mit dem Flusse Eurotas vermählt 34), und

und Marmurius, Dionysius nennt ihn µaqµoqeor und i. Eva rāv āxqwr δημιουγῶν, lebte unter Ruma als ber Ancilien. Anstatt des Bohnes bat er um Rennung amens am Ende des Salierliedes. Ovid. Fast. III, 259

86) Das Lied seldst sindet man in Lanze's Saggio. p. 142 und teutsch in Aborla cius populären Aussägio. p. 142 und teutsch in Aborla cius populären Aussägio. p. 142 und teutsch in Aborla cius populären Aussägio. p. 142 und teutsch in Aborla cius populären Aussägio. p. 142 und teutsch in Aborla cius populären Aussägio. p. 142 und teutsch in Aborla cius populären Aussägio. p. 142 und et alle den der Aborla cius populären Aussägio. p. 142 und et alle den det Aborla cius populären Aussägio. p. 158. 88) Kanne S. 186 und Böttiger bei Gruber in Wörterbucke. S. 202 st. 89) Odyss. XIX, 188. über ibren Ramen er Jlithpia. S. 70. 90) Hom. Hymn. XXXIII, 5. Iller Ordomenos und die Minper. S. 177 — 204. r zu Schwen c. S. 289, woder wir das Röttige entropy. Pausan. V, 11, 3. 93) Pausan. II, 17, 4. homerischen Dichtung von Zeus und Here's Umarmung put. d. B. u. R. Bweite Sect. VI.

an des Flusses Gestade wohnt here's Segen. hier haben diese Gottinnen offenbar Naturbedeutung und kommen durch sie in Berbindung mit ber Sonne und Apollon.

Was wir bisher über die Abkunft, Bestimmung und Umgebung unserer Gottinn mitgetheilt haben, spiegelt sich zum Theil in den Gebrauchen an den ihr ges weiheten Festen ab, die sammtlich ihre Hochzeit mimisch barstellen. Die Gebrauche und Sitten, welche man beobsachtete, haben ihr verschiedene Beinamen gegeben, wie den Hochzeitgebrauchen der Griechen und Romer das Vorbild 35).

Bei homer 96) fagt here von ben Sigen ihrer Berehrung:

Siehe, brei vor allen find mir bie geliebteften Stabte, Argos und Sparta zugleich und bie weit burchwohnte Mpfene,

Tempel hatte sie an ungleich mehreren Orten, auch Feste, von benen aber nicht immer ausreichenbe Rachrichten vorliegen. Der alteste Tempel mar mohl zu Argos, 40 Stadien bavon und 10 von Mykene entfernt, gemeinschaftlich beiben. Er verbrannte ju Anfange bes velovonnesischen Krieges 97), im erften Sahr ber 89ften Dlymp, burch bie Unvorsichtigkeit ber alten 56jabrigen Dberpriefterinn Chrysis, welche eine zwischen geweiheten Festons und Guirlanden stehende Lampe auszuloschen vergeffen hatte 98). Um Abhange bes Eubous und am Ufer eines kleinen Fluffes bauete Eupolemos von Argos ihn prachtiger wieber auf 99). In biefer Gegend bezog man Alles auf bie Schutgottinn. Unfern bem Tempel floß Baffer, Eleutherion genannt, welches die Dbers priesterinnen zu Reinigungen und geheimen Opfern gebrauchen 200); und biefer Fluß, welcher unter bem Tem= pel hinfließt und in einem Schlunde verschwindet, beißt Afterion. Bon ihm ergablt man: feine brei Tochter Gubda, Profymna, Afraa feien ber Bere Ammen gewefen, b. h. wohl, an bem fleinen Arme, welcher von ihm ausgeht, haben Tempel ber Gottinn geftanben, wo fie verehrt wurde. Denn die dem großen, prachtigen Tempel gegenüber liegende Unbobe, Afraa, tragt einen Tempel, und Prospmna, bas Blachfeld, liegt zunachft unter bem Tempel. Daher nennt man fie auch Bere

auf bem Iba liegt sonber Zweifel ein alter Mythos von ber Bes gattung bes himmels und ber Erbe jum Grunde. Man verehrte jedoch an ihren Festen beibe Chtter als Stifter bes Chebandes, und daß die Herochien Aretas später wenigstens diese Beziehung hatten, ist aus Diodor. Sic. V. 73. bekannt. Dieß war indes eine zu rein hellenische Ibee, als daß wir annehmen können; sie habe sich aus dem Naturdienst entwickelt. So urtheilt hoch in Areta Bb III. S. 314, boch scheint sie und mit jener zusammen zu bängen, wie mehrere alte Beinamen bestätigen, z. B. Lyvuz, jugalis etc. 95) Eine sehr anziehende Bergleichung. 96) Hom. III. IV, 51. 97) Thucydid. IV, 133. Pausan. II, 17, Clinton Fast. Hell. p 64. 98) Thucydid. IV, 183. 99) Pausan. II, 17, 4. Siebelis z. d. St. will Eupalamos lesen, dessen. Diodor. Sic. IV, 76. und Sillig Catalog artis. s. v. Eupolemos macht auf den unterschied mothssicher und bistorischer Ramen ausmeressam. 100) Sibelis vermutzet mit Schneiber nach Eustath. ad Iliad. 1747. und Phavorin. negnyn Kuvädege er Apper, Es he know of kleudeooipteros.

Argiva, Afraa und Prospmna zor). An bem Flusse Afterion wachst ein Kraut gleiches Ramens, eine Art Phalangium gegen ben Big ber Giftspinnen, Phalangien, beilsam 202), von bessen Blattern man ber Gottinn und fich felbft Krange an ihren Seften windet. Alles erinnert hier an Naturreligion und die Kranze an eine Vermahlung bes himmels mit ber Erbe. Sie warb bier als redesa betrachtet, die aber doch ihre Jung-fraulichkeit bewahrt, indem sie jährlich im Quell Kana-chos sich badet 103). Ein unsichtbares Bad, eine Sage für sich, um das Wunder zu stützen. Jungfrauen waren bier ihre Priesterinnen 104). 3wei fehr alte Bilber sah in ihrem Tempel Paufanias, namlich ein Schnisbild, gocwor, aus Birnbaumholz 205), welches Pirafos, — Birnbaum — ein Sohn bes Argos, alfo ein einheimi= scher Kunstler, von Tironth hieher gebracht haben soll. Die Gottinn war sigend gebilbet. Ein anderes stand auf einer Saule, wie es im Alterthume gewöhnlich war 106). Unter Here Argiva versteht man gewöhnlich ein Bilb ber Gottinn mit bem Schilbe, als Schungottinn ber friegerischen Argiver. Rach einer Lotalfage maren Protos und Afrifios Erfinder bes Schildtampfes 107); die Erfindung bes Schildes aber gehort Kreta ober vielmehr ber tretenfischen Dynastie, die überall bewaffnet auftrat. Beil die Argiver kriegerisch, ber Schild nach ben homerischen Schilberungen aber rund, von bedeutenbem Umfang, Huften und Schienbeine von unten und Brust und Schultern von oben becte 108), so schmudte man auch die Nationalgottinn mit ibm. Bottiger a. a. D. findet es auch mahrscheinlich, daß die altesten Bilber beschilbet waren. So viel ist gewiß, bag bas ben Tempel zierenbe von Polykletos 109) aus Siknon, also auch einem Argiver, mit einem Schilbe verfeben mar. Gin ganz vorzügliches Meisterstud 110), bem Zeusbilbe von Phibias in Olympia nacheifernb gebilbet 211). Bilb und Tempel wurden fur einander von Meistern geschaffen. Alles war in bemfelben fo angeordnet, bag die figende ober thronende Gotterkoniginn am Meiften in bie Augen fiel. Er war ein Proftylos mit einem Porticus, noovaos, Borhalle. hier fanden die brei Chariten auf ber einen,

und bas Brautbette auf ber andern Seite 112). Deuts lich beutet bas lettere auf die Chegottinn und beffen Stand auf ben bei ben Griechen und Romern gewohnlichen Plat besselben, bas Atrium 113). Geweihete Schilder hingen an ben Saulen und beuteten auf bie Bestimmung ber hier Berehrten. Biele andere alte Bil ber von Polykletos Sand waren hier aufgestellt. - In ber Umgebung bes Tempels, bem fo genannten Tempels hofe, standen bie Bilbfaulen ber Dberpriefterinnen, an beren Godel ber Name und bas Jahr ihres Dienstes verzeichnet war. Jahrbucher bes States in Bilbern. Denn man zählte nach ihnen die Jahre \*\*\*. Sie ge-borten ben angesehensten Familien an \*\*\*\*). Hatte ber Unblid alles bessen so Bewunderung gewedt, so mußte ber Eintritt ins Innere bes Tempels, in die fo genannte Cella burch bie auf golbenem Throne sigende Chemutter noch weit mehr überraschen und die Bewunderung fleigern. Wie ben Phibias ein Bers Somers gur geiftigen Empfangniß feines Beusibeals und feine Kunfthanb gur Musfuhrung besfelben aufregte, fo Polptletos ein einziges Beiwort ber here Bownie, bie Farrenaugige, ju ihrer herrlichen Gestaltung. Gie follte ein Gegenftud zur Pallas Athene bes Phibias fenn. "Das große ge= wolbte Auge, bas er ihr anschuf, mußte sich bie andern Theile bes Gesichts gleichartig zubilden \*\*16). Alle Pracht und Größe fentten sich in diese unbewolkte Stirn, schwebten um Dund und Lippen "27). Ihre fconen Arme aus Elfenbein, devxwderog, erwarben ihr ben Ruhm der Schöngekleibeten, everpor. Sie entbloßte ber Runftler, indem er bas wallende Gewand mit Ugraffen zusammen hielt. Ihre Schonheit wurde burch bas Rakte gehoben, so weit es erlaubt war \*18). Das Untergewand ging also wohl bis an die Brufte und die dorische Tracht ließ die Ellenbogen ganz sehen. In prachtige Falten legte sich der peplus. Ihr Daupt zierte eine Krone, an welcher die Chariten und horen tangten. In ber ausgestreckten rechten Sand hielt fie einen Granatapfel, in ber linken bas Scepter mit bem oben barauf sigenden bedeutungsvollen Ruffut. Alles diefes war aus Gold und Elfenbein, und felbst ber Mantel von

und Heyne Commentatt. Gott. T. X. p. 105.

<sup>101)</sup> Statius Theb. I, 383. Stradon. VIII. p. 373. ed. Tzschucke. 102) Nicandri Theriac. v. 725. und bazu Schneider. p. 105. 103) Pausan. II, 38, 2. 104) Eustath. ad II. II. p. 286. 39. Sie beißt baselbst auch εὐβοια παρθενος. 105) Pausan. II, 17, 5. 106) Gewiß weit später, wie auch & δtiger Myth. d. Juno E. 133 bemerkt, stand das Bild der here mit einer Schere in der hand im Tempel, wovon eine ältere Andeutung sich in Eudocia's Violar. in Villoisons Anecdot. Graec. Tom. I. p. 204 als Jusah zu Palaephas. c. 51. besinden soll. Später 251 bildete man diese nach, um das beste Mittel gegen die Pest, Reinsichteit, anzudeuten. 107) Apollodor. II, 2, 1. 108) Tyrtasos Eleg. III, 23. Nachzulesen Köpte über das Kriegswesen d. Gr. E. 108. 109) Nach Ahiersch Kunstepochen gibt es zwei Künster dieses Ramens, einen Argiver und Sityonier. 2te Abth. Not. S. 62. 3te Not. S. 83. Sillig in Catalog. Artis. vereinigt Beide, indem er Polytlet in Sityon von Sithoniern geboren, aber nach Argos übergehen löst. Das Beistere p. 361 bis 364. 110) Stradon. VIII. p. 551. B. Appendix Auth. Palat. T. II. p. 609. Maxim. Tyr. Dissertatt. XIV. T. I. p. 206. ed. Reisks. 111) Böttiger Myth. d. Juno. E. 185 Not.

<sup>112)</sup> Pausan. II, 17, 8. xlivy. Man brackte ber Sottina auch Opfer, welches lexequa, Zweigbett genannt wurde. Hesych. s. v. 113) Bei den Griechen im Iaux xovqiciov, bei den Komern im Atrium oder Aula. Horat. Epp. I, 1, 87. und dazu Schmid ix Ab. (Palberstadt 1828). S. 40 der Ahüre gegen über, mit Blumen bekränzt, lexequa. Cic. pr. Cluent. 5. Catull. LIX, 192. Donat. in Terent. Kunuch. III, 5, 45. Iuwenal. X, 384. 114) Creuzer histor. Kunst. S. 83. 115) Barthelemy Anacharsis Reise von Biester. Ah. C. 264. 116) Böttiger Andeutungen. S. 125. 117) Martial. X, 29. Wie viel der griechische Künstler auf ein großes Auge legte, darüber Platon. Hipp. maj. 23. p. 147. Heind. und Böttiger I. l. S. 37. 118) Ein Epigramm des Parmenis in den Analekten. T. I. p. 202 v.

Polyklet, ber allein von ben Menfchen bie Inno gefeben bat Und fo, wie er fie fab, nachgeahmt im Bilb, Beigte ben Sterblichen ihre Schönheit, fo weit es erlaubt war, Was er bebeckte, bleibt aufbewahrt für Zeus.

Gold und mit Weinranken befaumt, und ber Fußsches mel wie mit einer Lowenhaut überbeckt 119). Neben ihr ftand Sebe von ber Sand bes Naucybes aus Golb und Elfenbein 120), als Gottinn ber Jugend, und vollendete in dieser Berbindung die bedeutungsvolle Symbolik bes Gangen 121). Uralte Sage ift's, bag Beus ber Bere bei feiner Bermahlung einen Granattern zu toften gegeben, wie einft Aibes ber Perfephone 123). Paufanias will das Geheimnisvolle besfelben nicht verrathen. Wohl kann ber Genuß desfelben, wie Bog meint 123), ohne alle Bebeutung fenn." Jeber fennt um bes Lantalos Reich bie berabhangenben Baume voll Birnen, Grananaten, Apfel und anderer Frucht. In der Folge ward bie Granate Symbol wegen ber Menge ihrer Kerne ober wegen bes aus mehrern eng verbundenen Bellen bestehen= ben Kernhauses, — burgerliche Gefellschaft, Statsver-ein andeutend 124), ein Zeichen ber Fruchtbarkeit. Darauf grundet Creuzer ihre Bichtigkeit hier und will Apfel überhaupt nur als erotische Gaben, bas Darreichen berfelben als Liebeserklarung gelten laffen 125). Wer benkt hier nicht an ben Apfel ber Eris, Atalanta, bes Afons tios und überhaupt an bas μηλοβαλείν? Dffenbar gesborte bie Darreichung eines Apfels zu ben hochzeitges brauchen, und bem Paufanias scheint es nur aufzufallen, weil er ihn hier, vielleicht jum ersten Mal, in ben Sans ben ber here sab 126). Im Tempel bes Jupiter Cafius bei Pelufium fant ber jugenbliche Brautigam und bot Bere einen Apfel 127). Der Ruffut auf bem Scepter ber here erinnert an die Bermandlung bes Beus in feine Gestalt auf dem Berge Thronar 128). Vom ihm er= zählt die Sage viel, und auffallende Eigenheiten soll er haben 129). Er ist wohl auch hier als Frühlings= vogel zu nehmen. Plinius 130) fagt: er verandere feine Geftalt (figuram mutans), werbe nicht immer gefeben, komme im Frühling jum Borschein und verschwinde, wenn ber Hundestern aufgebe (procedit vere, occultatur Caniculae ortu). "Aus ber Naturerscheinung:

119) Tertullian. de coron. c. 7. Exsultantem ostentat novercam de exuviis utriusque privigni, um den Ariumph der Gotstinn über ihre Stiefsohne zu symbolistien. Bottiger Andeut. S. 124. 120) Pausan. II, 17. 5. 121) Bottiger Myth. b. Juno. S. 156. 122) Hom. H. εls την Δημηιραν. 372.

Aber er gab ihr Eines Granatkerns Koft voll Suse bes Honigs heimlich Sie nach ber Seit' herwendend. J. H. Voss. wenn zuerst der Kuktuk ruft, dann sällt der Satregen, sehen wir wie vor unsern Augen die symbolische Sage werden, welche die Frommigkeit zum Mysterium ershebt 131)." Auch scheint er auf dem Scepter des Zeus in dem merkwurdigen Relief, welches die Hochzeitprozzession darstellt, zu sigen, und ist nicht einem Abler ahnzlich 232).

Die Herda zu Argos, Hoaia, welche alle 5 Jahre bochst feierlich durch Schildwettkampf, aywr xalxecos, begangen wurden, verherrlichten Tempel und Bilb ber Gottinn. Rach Corfini 233) fielen fie vor ber Winter= nemeade auf bas erste Sahr, nach Boch 234) auf bie Mitte bes 2ten Jahres in ber Olympiabe. Ihr Schaus plat war vor dem Theater ein Hugel, der felbst conus genannt wird. Dem Fefte ftand die Gottinn felbft vor, und murbe burch bie Gegenwart ber Dberpriefterinn vorgestellt. Rehrte nach 5 Jahren ber festliche Tag gurud, so sammelte sich eine bedeutende Schar ruftiger Junglinge, welche, von einer zahllofen Menge begleitet und andern Junglingen in hellfunkelnben Baffen geschirmt, von Argos nach bem Festplate jum Kampfe zogen 235). Jeber tampfenbe Jungling hieß bes Schilbes murbig 136); 100 Opferstiere, beren horner mit Blumenfranzen ums wunden waren, wurden voran geführt, an Ort und Stelle ber Gottinn geopfert und unter die Anwesenden vertheilt. Das Opfer nannte man Δεχερνα 237), und bas Fest von diesem Opfer Έκατομβαια 238). Die Oberpriestes rinn erschien auf einem Wagen mit 2 Stieren von bewunderungswurdiger Beiße und Schonheit bespannt 139). Bichtig fur bie ausgebehnte Bebeutung ber Gottinn wurde biefer Festzug. 218 Apbippe bas Priesterthum verwaltete, und zum Seste fahren wollte, blieben bie Stiere aus, und ihre Sohne, Biton und Kleobis, spannten fich vor ihren Wagen und zogen fie 40 Stadien in ber Ebene fort, bis an ben Berg, wo ber Tempel stand 240). Soch schafte bas Bolt die kindliche Liebe und pries jubelnd bas Glud ber Mutter. Diese aber, tief gerührt, bat bie Gotter um bas hochste Glud fur ihre Kinder — und fie schloffen schmerzlos ihre Mugen noch im Tempel 141). Die Argeier weiheten nach Delphi bie Bilbfaule biefes ebeln Bruberpares, und in einem Tempel der ganbichaft Argolis wurden fie, an bem Ba=

23 \*

<sup>123)</sup> Voss. zu Homers H. an Demeter S. 108. 124) Jen. E. 3. 1811. Rr. 267. S. 348. Erklärung bes Pierius Walerius, aber unstattbaft. Welder Zeitschrift I, 1. S. 10. 125) "Es ik wohl zu vermuthen, daß der Fanantapfel als ein natürliches Eamenbehältniß, mit besondern Borstellungen von der Farbe, Geschalt und Eigenschaften dieser Frucht verdunden, dem Göttinnen eignete, in deren Schose so viele Samen der Pstanzungen und Seschliches Leben und so viele Samen der Pstanzungen und Seschliches verdorgen lagen." Creuzer Symbol. Bd. 2. S. 589. 126) Wir verweisen auf Böttigere Prolusio II. Medea cum priscae art. opp. comp. Vimariae 1803. p. 13. Welder Zeitschrift. I, 1. S. 10.—14. Voss zu Vürgils Eelog. VI, 61. 127) Achill. Tat. III. p. 167. ed. Salmas. 128) Schol. ad Theocrit. XV, 64. 129) Bochart. Hierozoic. P. I. p. 87. Beckmann zu Aristotel. Mirabb. c. 3. p. 15 ff. Salmasius ad Solin. p. 288. 239. 130) Pin. H. N. X, 11.

<sup>131)</sup> Worte Welders zu Schwend. S. 270. 182) Monument. inedit. Tav. 6. 133) Corsini dissertatt. III. p. 80. 184) Bd dh, über die Zeitverhöltnisse der Demosthenischen Rede gegen Midias. In den Schriften der Berl. Asadem. 1818 und 1819. histor. philolog. Rlasse. S. 92 ff. 135) Dergleichen ber wosnete Prozessonen waren mit allen Dereschen verdunden. Aelian. Tactic. c. 17. Tom. IV. p. 428. Opp. Polyd. Aen. Poliorc. XVII. p. 13. 136) Apostol. Proverd. III, 70. 157) Hesych. s. v. Aexequa, and Aquelwa ή III, 70. 157) Hesych. s. v. Aexequa, and Aquelwa ή III, 70. 157) Hesych. wie Aquelwis λυγοδισμία. Athen. XV, 672. Pausan. III, 16, 7. Hygin. Fab. 216. 138) Schol. Pindar. Olymp. VIII, 114. 159) Palaephat. de incredibil. c. 51. 140) Herodot. I, 31. Pausan. II, 7. 141) Fabricius zu Sextus Emp. Hypoth. III, 24. p. 186 und Fischer zu Platon. Axioch. c. 16. p. 136. Cic.

sie auch ihres Bruders, Zeus, welcher nach Kronos Entsthronung sich zum Götterherrscher empor geschwungen hatte, Gemahlinn 28). Der alteste Dichter, homer \*), nennt beide Geschwister Gatten wohl, weiß aber nur, daß sich Zeus geheim vor den liebenden Altern (der Here) dem brautlichen Lager genähert habe. Weit Mehreres berichten über ihre Vermahlungsseier, und was ihr voran geht, Gedurts und Brautzeit der Göttinn, einzelne Lokalsagen, vorzüglich von allen denjenigen Dreten, wo sie besonders geseiert war.

Unter ben altesten Sigen ihrer Verehrung 19) muß die Insel Samos 20) an der assatischen Kuste oben an stehen. Sie lag für die Phonikier so vortheilhaft und erhob sich durch ihre Erzeugnisse und Handel zu einem bedeutenden Wohlstand. Hieher verpstanzten die Phonistier den Dienst der sprischen Göttinn, wie ihre Faktoreien. Sein hohes Alterthum pstanzte sich in den einzheimischen Sagen sort. Nach diesen war die Göttinn am Flüßchen Imdrasse im Schatten eines Keuschdausmes, ärvos, vitex, geboren 21), den man noch in ihrem Heiligthume sort erhielt, ob gleich viele andere Orte sich desselben Glücks rühmten. So nahm Arkadien in besondern Sagen, Korinth, Kreta, Eudda u. a., namentlich aber Argos diese Ehre in Ansprücke, vorzüglich aber machte sie — man glaubte mit Recht, — Samos streitig. Menodotos, ein alter Chronist der Insel Sas

Benn Pausanias sie von Temenos, Pelasgos Cohn, am Flusse Etymphalos (VII, 22.) oder von Asterions Töcktern, Gubda, Prossymma, Akráa (II, 27.) oder von den Poren (Olen bei Pausan. II, 13.) erziehen läßt: so sind nur Orte ihrer Berehrung oder ihre Begleiterinnen genannt.

17) Lucian. de sacrif. c. 5.

18) Apollod. I, S. 1, 1. und baseibst die von Penne angesührten ättern Schriften über den legos yauos.

19) Camos ward gewiß ungleich früher mit dem Percult des kannt, als Kreta. Denn immer wird Samos, Argos, Gudda ein Lieblingssig der Pere genannt, da man doch erst aus einer Inschall. antiq. Asiat. p. 131) das Fest der Pere, die Derochien kennen ternt. Die übertragung ihres Dienstes aus Kreta durch den Achderstamm ist eine natürliche Annahme. På de Kreta. Bd 3. S. 313 ff.

20) Pausan. VII, 4. Roch zu Gierer's zeit diebenen Beiten verschiedenen Kamen erhalten, welche, wie es scheint, von der Beschannen ihres Bodens, ihrer größen zu verschiedenen Beiten verschiedenen Kamen erhalten, welche, wie es scheint, von der Beschannen ihre Bodens, ihrer größen zu verschiedenen Beiten verschiedenen Kamen erhalten, welche, wie es scheint, von der Beschanne ber Beschanne ihre Bodens, ihrer größen zuchtbarkeit, keines Begs von der Berehrung der Schtinn abgesleitet werden. Schon Pin. H. N. V, 37. sührt mehrere an: Parsthenia nach Seradon. p. 457 vom Flusse Parthenios; Dryusa von der Menge der Eichen; Anthen. XII. p. 540 und Suidas; Mel amphille. Etymol. M. Ärdeu. Athen. XII. p. 540 und Suidas; Mel amphille. Kymol. M. Ärdeu. Athen. XII. p. 540 und Suidas; Mel amphille. Suphane. Sesphan. Byz. p. 659. Callimach. H. in Del. 48. und dazu Spanheim. Varro bei Laccant. I, 17. Insulam Samum scribit Varro Partheniam nominatam, quod ibi Juno adoleverit, ibique etiam Jovi nupserit. Nach Böttiger Kunstmythol. d. Juno E. 88 ist der Name Samos phönikisch, wie Bookart Canaan I, 3. c. 377. und Münter Erklärung einer griech. Inschrift Supos kealour räven, und nennt den Ampelos. welcher noier ryd danv röger from III. p. 58. Panoska Res Samiorum (Ber

mos, erzählt 22): Abmete, Eurystheus Tochter, Priestes rinn der here 23) ju Argos, entfloh und brachte ben herebienft nach Samos. Die Bewohner von Argos, eifersuchtig auf ben Schut ber Bottinn, versprachen tys rhenischen Seeraubern große Belohnungen, wenn fie aus bem Tempel du Samos bas Bilb ber Gottinn, welches in einem Ropfe auf einem forbartigen Beibengeflechte aus Reufchlamm, vitex, bestand, rauben murben 24). Es gelang ihnen, bas Bild zu entwenden und auf bas Schiff zu bringen; aber welch ein Bunder! Das Schiff bewegte sich aller Anstrengungen ungeachtet nicht von ber Stelle. Die Gottinn zurnte, daß man sie geraubt und im Gefühle der Schuld trug man das Bild wieder ans Ufer, umflocht es mit Beibenzweigen - mahrichein lich bas die Gottinn barftellende Stud holz, welches baburch die eben ermahnte Gestalt erhielt - und fegelte weiter. Abmete entbedte am anbern Morgen ben Raub und machte ihn allenthalben bekannt. Die Samier, in ber Furcht, die Gottinn habe fich von ihnen den Rarern zuwenden wollen, durchsuchten bas Ufergestade und fanden ihr Bild. Damit sie einen folchen Bersuch nicht abermals mage, band man bas Bilb an einen Baum fest, bis die Priesterinn es ablosete, es reinigte und im Tempel wieder aufftellte. Rhocus 25) bauete ber Gots tinn spater einen prachtvollen Tempel, und Smilis 26) gab bem Bilbe berfelben menschenahnliche Gestalt, wie auch einem andern zu Argos 27). Es war ein Schnitz bild, gulivor eldog, richtiger edog, sigend 28). Dem Andenken an die Erhaltung bebselben feierte man jahr-lich ein Fest, Toveia, Tovea Spann : ober Bands feft 29). Dieber gebort nur ein Theil ber Feftgebrauche, bas Opfer am Lage 30). Die Furcht, bie Gottinn burch die ihr angelegten Feffeln beleidigt gu haben, veranlaste eine Gesandtschaft zum Drakel bes Apollon zu Aba in Phokis, die seine Antwort auf die Frage: wie bie Gottinn zu verfohnen, einholen follte. Die Ants wort lautete: baß fie eine Krone, aus Beibenzweigen geflochten, auf bem Saupte tragen und mit eben ben Banden ummunden einher geben follten, wie die Got: tinn. Gie zogen mit bem Bilbe befrangt nach bem Meere, verbargen das Bild, wie ehemals, suchten es, und hatten fie es gefunden, fo opferten fie ihr Ruchen,

<sup>22)</sup> Athen. XV. p. 672. Tom. V. p. 447 ed. Schweighaeus.
23) Pausan. II, 22. 1. wo sie als àvdeia verehrt ward.
24) Nach Clement. Alex. p. 41. ed. Potter und Heyn. Artium inter Graecos tempora. Opuscul. Tom. V. p. 342. 343. war das âtteste Bud ein Etuc Holz oder Bret.
25) über die Zeit, wann et gelebt, sind die Alten uneinig. Welcker zu Philostrat. Imag. p. 196. Sillig Catalog. artisic. s. v. Theodorus. p. 439, wo Ales sorgsáttig gesammelt ist.
26) Heyne Opuscul. acad. Tom. V. p. 344. Sillig Catal. s. v. Smills. p. 421. Müller Aeginetic. p. 98 sf.
27) Athenagoras legat. c. 14. p. 61. ed. Dechair. Thie et sunstepoden. Erste Borles. Anmert. S. 7.
28) Callimach. apd Eused. praepar. Ev. III. Edog. Siehe Sillig Catal. p. 422. und vorzüglich Boeckh Corp. Inscript. graec. Vol. I. p. 248. "Sed Edog nota non unum quodque signum dici; est id tantum de simulaero in sella sedentis Dei vel Deae et opponitur rò äyahua rò doddo. 29) Athen. XXV, 4.
30) Die übrigen Kestgebräuche, welche sie als Chegditinn darstellen, lassa eine ganz andere Dentung zu.

fpater am Neumond gur Schauz'r:). Über ben Mythos von feinem Entstehen aus bem Blute bes Argus, bes vielau= gigen Bachtere ber Jo, ober gar von ber Bermanblung berfelben in einen Pfau, weiß bas Alterthum Richts. Bie ber Abler bem Beus an die Seite gestellt wird, fo ber here ber Pfau von den Samiern vorzüglich auf Mungen. Sicher mar er fcon fruber Begleiter ber Gottinn, ebe Raifer Sabrian in bas samische Beiligthum einen goldnen, mit Ebelfteinen geschmudten Pfau versehrte 272).

Idhrlich (anniversaria sacra. Varro) beging man bier bas Fest als Bermablungsfest ber Gottinn mit Beus, Bu welchem jenes in Knoffos auf Kreta das Borbild liefert 173). Im zahlreichen, feierlichen Buge vereinigten fich Jungfrauen und Berbeirathete, herrlich geschmudt mit Urmen = und Ropfzierben 174), mit Mannern und Junglingen, geruftet mit Schilbern und anbern Baffen 175), burch ionische Beichlichkeit verwohnt, in theils lang herab wallenden, gelockten, theils in Bopfe geflochs tenen Saaren und in faltenreichen Salaren, und wanberten mit großer Gravitat nach bem Beiligthum 176). Sobald fie im Tempelgebiete ankamen, legten fie bie Baffen ab, verrichteten Libationen und fendeten Gebete und Gelubbe jur Gottinn ber Che. Bon ber Afche ber auf bem Altare verbrannten Theile ber Opferthiere errichteten bie Priefter einen gemeinschaftlichen Altar 177), und brachten Opfer 178). Bahricheinlich wurde babei auch Opferkuchen, Schaukuchen, warre, herum getragen und aufgelegt 179). Feierliche Lange und Rampffpiele, von Jungfrauen, mit Rrangen von Reufchlamm gegiert und von Junglingen aufgeführt, verherrlichten bas Feft, und Schmaufereien vermehrten bie Freude bes Bolts. Als nach bem peloponnesischen Kriege Lysander auch Gamos eingenommen hatte, nannte man bieses Fest Avσάνδρια 180).

Mit diesem Feste barf ein anderes, jahrlich wieberkehrendes, noch mehr sich als Frühlingsfest und bie Got= tinn, als Naturgottinn charafterifirendes Tovea, Tovia, nicht verwechselt werben, beffen Beranlaffung ichon angegeben murbe. Jahrlich verschwand bas Schnitbilb. Boerag ober davig 181), der Gottinn aus dem Tempel.

wie eine entführte Braut, indem man es ans Ufer bes Imbrasos beimlich brachte. hier band man es an einen Lygosftamm und zog bie langften 3weige von beiben Seis ten und von oben über und um basfelbe, baß es gang umwunden war 182). Jungfrauen und Frauen, umwuns ben mit Lygoszweigen 183), burchsuchten auf ben Buruf ber Priefterinn bas Geftrauch am Ufer. Ihr Bilb wirb gefunden und von ber Priefterinn aus feinen Seffeln gewunden. Sie wird als Jungfrau verehrt; baran erin-nert der Keuschlamm. Libationen und Ruchen bringt man jum Opfer 184) und feiert ihre Hochzeit. — Die keusche Jungfrau war gebunden, fie lag im 3weigbett, sie wird befreit, entschleiert, avaxalnatnoia. Bis zur Beit des Polykrates bauerte ber Gebrauch ber Kronen von Reuschlammzweigen auf Samos 185). Bere wirb

also hier als nagverog und releia verehrt.

Die Beraa in Elis. 3m Gotterhain Dlympia ftand auch ein ber Bere geweiheter Tempel in borischer Form, umgeben von einem Saulengange ziemlich bebeutenden Umfange, 63 Fuß, beffen Baumeifter unbekannt ift. 86). Die Gottinn fist im Innern bes Tempels auf einem Throne, um fie her die horen auf Stublen - eine Arbeit bes Agineten Amilus 287) und Beus, bartig und behelmt, vor ihr 188). Alle 5 Jahre, ober im 4ten Jahre jeber Olympiabe 189), begeben die Eleier ber Got tinn großes Fest, welches vorzüglich von Jungfrauen gefeiert wird. 16 Matronen find bie Borfteberinnen bes Festes; ihre Bahl grundet sich auf eine boppelte alte Sage. Man erzählt, daß Sippodameia aus Dankbarkeit gegen bie Gottinn nach ihrer Bermahlung mit Pelops bas Fest gestiftet, ju bem Rampffpiele 16 Matronen gewahlt, und Chloris, Amphions noch übrige einzige Tochs ter, den Preis erworben habe 190). Rach einem anbern Gerücht hatte sich Demophon zu Glis ber herrschaft in Pifa auch bemächtigt und bie Einwohner hart behandelt. Nach feinem Tobe wunschten bie Eleier, welche teinen Theil an den Bedruckungen ihrer Nachbarn genommen hatten, mit ihnen eine engere Berbindung. Sie wählten aus ben in Elis damals befindlichen 16 Stadten 16 Das tronen, welche bas gute Berhaltniß wieber herstellten. Ihnen jum Anbenten ordneten fie biefe Spiele an. Sie

Tom. III. p. 468. Das barbarische raws, wie ihn auch Enbus rom. 111. p. 400. Was darpartigt raws, wie ihn auch Eydus nennt, siel noch hart auszusprechen. Reland. dissertat. III. p. 231.
171) Camus zu Aristotel. Tom. II. p. 608. Boß myth. Briefe.
Bb Π. S. 115. 172) Pausan. II, 17. 6. 173) Diod. Sic. V.
p. 388. Es wird hier ἀπομιμεῖσθαι gebraucht, es war also mismische Darstellung.
174) Asius bei Athen. XII. pag. 525. F.
175) Polyaen. Strat. I, 23. VI, 45.
176) Athen. I. I. nennt es 'Hoator βαδιζειν und Horat. Serm. I, 3. 11. velut qui Junonis 178) hierher gehort sacra ferret. 177) Pausan. V, 13. 5. bie buntle Rebensart bei Hesych. zonoinaida, welche erflart wirb εν Σαμαχή θυσία ή λεξις φερεται. δήλον ότι μέρη legelwr λε-γεται. 179) Pollux VI, 78. Philostrat. Imag. ed. Jacobs unb Welcker fiehe p. 252. Athen. XIV, 645. D. ergabit, baß in Urgos ein Auchen, nonior genannt, aus dem Saufe der Braut zum Bräutigam getragen werde, yauntlog nlavoög. Siehe Welder Anhang zur Arilogie S. 309.

180) Plutarch. Lysias XVIII. Suid. v. Hoara. Hesych. Avvardea.

181) Es muß wohl, da seit Prokes Zeit ein Menschen ahnliches von Smills verehrt wurde, bas alte noch neben biefem geblieben und an biefem Sage

gebraucht worben fenn. Belder ju Schwend G. 276. 182) Der gebraucht worden iehn. Welder zu Schwend S. 276. 182) Der Lygos, der sich sonkt nur zum Flechten und Binden schieft, wird boch auch zum Bekränzen, hier zur Strase, in Rucksicht auf die Samier, eigenklich aber der Söttinn zu Ehren, gebraucht. Man bekränzte sich bei Mahlzeiten damit. Athen. p. 671. F. Der Lygos wächst in Griechenland zu einem ftarken Baum. Bartholdy Reise S. 134. An den Thesmophorien legten sich die Frauen darauf, um die Keuschheit zu befördern. Plin. H. N. XXIV, 9. Creuzer Symb. Th. IV. S. 452. an Reuschheit erinnern. Belder zu Schwend S. 278. 184) Belder zu Schwend's Anbeut. erinnert an Plin. H. N. XVIII, 8. novae nuptae farreum praeserebant, und an die Consarreatio der Romer. 185) Athen. XV. p. 672. A. 186) Pausan. V, 16. 1. 187) Siebelis hat Statt Aemilus, Emilus oder Amilis in den Aert aufgenommen Σμίλις nach dem Borgange Valckenaer. in Diatride p. 215. Müller Aeginet, p. 97. Cf. Annotatt. ad Pausan. V, 17. Tom. II. pag. 241. 188) Pausan. V, 17. 1. 189) Corsini dissertatt. III, 80. set es vor der Sommernemeade sett. 190) Pausan. V, 16. 8.

Die eigentliche Bermählung feierten die Götterge= schwister auf Rreta. Sie ift gleichsam ber Kern und Inhalt aller Berefefte. Befochios nennt bas Fest iegos 7αμος 46). Durch ben Achaerstamm murbe Bere und ihr Dienst hieher verpflanzt und homer schon tennt die Grotte ihrer Lochter. Das Gotterpar umarmte sich auf bem Iba, und ber Schauplat ihrer heiligen Ehe war am Fluß Inoge 47), ber ein Arm des Stroms Amnis fos ist 48). Hier hatte die Gottinn ein heiligthum 49), eine heilige Que, wo jahrlich im heiligen Mimus die Festgebrauche wiederholt wurden. — Euboa, bekannt burch feine Marmorbruche, ruhmte fich, eine Grotte Elduvior 50) am Berge Oche, ogn 51), zu besiten, in welcher bas Gotterpar bie Sochzeit gefeiert. — Bon bier brang bie Berehrung ber Gottinn nach Bootien, mo am Kitharon fie vorzüglich als redeia verehrt murde 52), wie fpater ein besonderer Mythos ergablt, und ihre Bermahlung mimisch bargestellt. Ihre Umme Makris — ber alte Name von Euboa 53) — suchte bie Entführte in ihrer Grotte, wird aber vom Berggotte Kitharon abges wiesen 54). Allenthalben, wo Berochien gefeiert werben, finden fich Muen, von Fluffen bewaffert und Blus mengefilde. Die Aue auf Samos, vom Imbrafos — μερος, imber — bewaffert, in Argos von Afterion, tragt in ihren Fruhlingsblumen bie Beugen bes Liebes= bunbes. Sie entsprossen unter ihrem brautlichen Lager: Lotos, Krotos, Siakunthos, Rofen, Beilchen und Lilien 35).

Wie nicht immer oder sehr selten die Wirklichkeit dem Ideale entspricht, so auch das eheliche Verhaltnis dieses Götterpares, welches doch den alten Völkern als Muster aufgestellt wird. Bei der Aufnahme der Göttinn unter die Olympier und nach ihrer Erhebung zur Gesmahlinn des Götterkönigs verändert sich ihr Wirkungskeis und ihr Walten, wiewohl immer Spuren ihres frühern dunkel erscheinen. "Here's Charakter, schreibt Kanne 56), war die kalte Würde und Züchtigkeit einer Matrone und Gemahlinn." Das Bild einer griechischen Hausstrau, die wohl eisersüchtig ist über die Nedenweis

46) Deßgl. Photius s. v. lepos γαμος. 'Adηναίοι έορτην Διός άγουσι και "Hoas legor γαμος καλούντες. Edit. Lips. 1823. P. I. p. 90. Dieses Fest muß immer nach ben einzelnen Orten unterschieben werben, obwohl bei der Zerstückteit und Sparslichteit der Nachrichten über Festgebräuche boch auch wieder Alles, was von dem gleichen Feste an verschiedenen Orten bekannt ist, unter sich zusammen gehalten senn will. Nur so wird möglich, das eigentlich Bedeutende heraus zu sinden, was sich oft unter sehr verschiedenen Formen und Zeichen darstellt; und zuweisen gelingt es, aus dem Rebeneinander ein nicht unwahrscheinliches Nacheinander zu bilden, aus dem an verschiedenen Orten zerstreut Gesenschen ungeschöres Wild der nach ein gedem der selben in Gedanken herzustellen und musivisch aus Worten und Winken der Alten zusammen zu stücken. Welcher zu Schwen als 271. 47) Αηρις oder Αηρων, wie Pausan. I, 27, 9. Tedolz oder Tedylv, bei Diodor. Sic. V, 72. Αηρην ηηρηνος. 48) Odyss. XIX, 188. 49) Strabon. X. p. 730. 50) Έλύμνιον νύμφικον. Schol. ad Aristophan. Pac. 1162. Brautzgrotte. 51) "Οχη, ἀπὸ τῆς ἐκεῖ ὀχείας. 52) Pausan. IX. 5, 1. 53) Strabon. X. isit. 54) Euseb. Praep. Evang. III, 1. 55) II. XIV, 847. 56) Mythol. d. Griechen. €. 77.

ber nallaxides, bes Gatten, bie ihm fast morgenles bische Sitte und Herkommen gestatten, aber welcher eigene eheliche Untreue wurde zum Berbrechen angerechnet werden. Denn wie von der Seite bes Weibes alle Rechte der Ehe nur in den Rechten der Liebe bestehen, so behält und behauptet immer umgekehrt der Mann jene, wenn er diese auch selbst aufgegeben hat. Mag Kanne sein Urtheil durch Beider Benehmen bestätigt sinden, im Einzelnen leidet es Beschränkung, wenn man selbst, wie Kanne, die Schale von dem Kern, die Hulle des Mythos von dem ihm inwohnenden Sinne nicht trennt.

Geboten hatte Beus, ju fteuern bem Kriege vor Eroja, ben Gottern, nicht Theil zu nehmen an bem wechselnden Glude ber Kriegführenden, und hielt, um feinem Befehle Gehorfam zu fichern, auf bem Gargaros Wache. Bere, ber Griechen Schutgottinn, wollte ben von Settor Gebrangten beifteben, und fann auf eine Lift 57). Prangend im herrlichen Gottergewande, buftend von Wohlgeruchen eilt sie nach der Gotterver-fammlung und beredet freundlich Aphrodite, ihr den Gurtel der Liebe, Gidornea zai iuegow 58), welcher aller Gotter Berg begabmt, auf turge Beit zu leiben, fie wolle zu ihren Altern, Decanos und Thetys, reifen und bie burch Unfriede Entzweiten mit einander verfohnen. Sold ihren Bitten lofet bie Gottinn ben gestickten Gur tel, der alle Zauberreize barg, neron iparra, nounilor, ένθα δε οί θελατήρια πάντα τετύατο, und gebietet ihr, ihn im Bufen zu verbergen und ihm zu vertrauen, bag er bewirke, mas auch ihr Berg begehre. Rach Lemnos eilend über Gebirge und Thaler gewinnt fie ben Gott bes Schlafes, υπνος, αναξ παντων τε θεων, πάντων τ' ανθρώπων, durch große Versprechen für ihre Absicht, ben Gottervater in fußen Schlummer gu wiegen. Sie flog mit ihm nach bes Gargaros Spike. Diefer fette fich in einen Bogel verwandelt auf einen Baum, indem Bere bem Machtigften schmeichelnb fich nabete. Auch er vernahm ihre Bitte, ju ihren Altern Bu reifen, und fonnte ihr nicht widerfteben. Entzuckt von ihrem Liebreig bullt er fich und fie in ein Rebels gewolf, vépos, und pflegt mit ihr ber Ruhe, ehe bie Reife fie antritt 59). In Auftragen ber lilienarmigen Gottinn wird Poseibon burch Sppnos bewogen, ben bart gebrangten Griechen vor Ilion beizusteben. Sie flegten. Gleichsam, als mare bem Berricher, mas in feinem Gebiete fich ereigne, nimmer unbekannt, und er

<sup>57)</sup> Hom. Il. XIV, 159 — XV, 48.

58) Diefer Gartel, xeords ift die bilbende, vereinigende Kraft der Ratur, und es scheint in Aphrodite als thatiges, handelndes Wesen; die alte Raturgottinn erhebt sich zur hoblächelnden Gottinn der Liebe, des Lieberizes und der Schönheit. Mit ihrem Gartel bezaubert sie Alle. Gerade durch den Gebrauch diese Mittels, auf welches im Mythos vorzäglich zu achten, zeichnet sich auch here als Ratusgöttinn.

59) Kaum läst sich hier der Nachhall oder das Bosbild der beil. Ehe verkennen, wenn auch alles übrige hier unewklätze bleibt. Denn v. 346 — 351. verkünden ja deutlich die Berbindung der Erde und des himmels, durch deren Kräfte Blusmen aller Art der Erde entsprießen.

Mes beforgt, erwachte er aus seinem Schlummer, bie geheime List ber here und scheltet machtig bie m mit finsterm Antlig 60):

m, bein bofer Betrug, argliftige, tadifche Dere, mte ben gottlichen Dettor vom Streit, und erfchreckte bie Boller!

), wer meiß, ob nicht wieber bes schlau ersonnenen Frevels e Frucht bu genießest, von meiner Geißel gezüchtigt! teft bu nicht, wie bu boch berschwebtest, und an die Füß' ich en Amboß gehängt und ein Band um bie Hand geschünget, ben und unzerbrechlich? Ans Atherglanz und Gewölt ber webtest du; rings um trauerten die Ewigen durch Olympos (1);

h nicht magte gu tofen ein Rahenber: wen ich erhafchte, leubert' ich machtig gefaßt von ber Schwell' ab, bis er gus Erbe

berstürzt ohnmächtig; auch so nicht ruhte ber Born mir, ig entbrannt um die Qual bes göttergleichen herakles, den du mit des Boreas hulf' aufregend die Stürme beteft durch Eindben des Meeres, Arglisten entwerfend, ihn endlich in Kos bevölferte Insel verschlugest, ihn sühreich in kos bevölferte Insel verschlugest, ihn sührendes Land, nach mancherlei Kämpsen des Elends an erinnr' ich dich, daß hinsort du entsagest dem Aruge, du erkannt, ob frommen dir mög' Umarmung und Lager, wu, von Göttern entsernt, hier nachtest und mich bethöre test!

Die sohnt ihn wieber mit sich aus durch die Berung, daß sie selbst Poseidon wieder abrusen wolle. Beweis der Aufrichtigkeit ihrer Betheuerung soll ris und Apollon herschieden, jene soll dem Poseidon en, nach seiner Wohnung zu gehen, und dieser heiter heilen und die Griechen mit Schrecken erz, bis Patroklos in der Schlacht erschieden. Wenn r diesen getödtet und dasür selbst von Achill erlegt is sollten dann die Griechen siegen. Aber, ehe nicht kunsch ganz erfüllt sei, solle kein Gott sich in ngelegenheiten mischen.

Die Berfolgung bes herakles verrath Eifer und ucht ber Gottinn, vorzüglich gegen die außer der erzeugten Kinder, und die Idee, eine so wenig be Shegattinn in ihr zu geben, ist sehr alt. Schon Beraklern und homerischen Gedichten 63) ist sie fremd. Buttmann 64) leitet sie von einem bosen, ichen Princip her, welches im Drient herrschend und sich im steten Kampse gegen das Gute befand; sließen in den einzelnen Geschichten von der Eiserder here gegen Gottinnen und heroinen besondere oe ein 65). Deutlicher mochte die Eisersucht sich

von ben spatern Sitten und Ansichten ber Griechen über bas Berhaltniß bes griechischen Burgers zu seiner haus-frau im Gegensat bes freien Lebens mit hetaren und aus ber vorherrschenben Mannerliebe erklaren lassen, wie Bottiger 66) will, wenn bie lettern sich nur in die mythische Zeit versetzt benten ließen.

Muf bie Rechte ber hausfrauen und ber Gotterköniginn zugleich nach ben Begriffen ber alten Welt beutet wohl ber haß ber here gegen Leto 67), eine Tochter bes Titanen Roos und ber Phobe 68). ward von Beus geliebt und fcmanger, von here graufam verfolgt. Der Drache Pothen mußte fie verfolgen und bie Erbe burfte ihr feine ruhige Geburtsftatte gonnen. Delos Schutgottinn, Die Infel felbst, gewährte ihr Rube, nachdem sie versprochen, Apollon solle Die unfruchtbare Insel in ben Ocean versenken 69). Die bisher schwimmende Insel erhielt einen festen Stand, ba Leto's Tuß sie betrat 70). Nach langem Rampfe gebar fie Apollon und Artemis, biefe jedoch auf Ortygia 71). -Sie, als echte Olympierinn, wollte nicht bulben, daß neben ihrer Dynastie noch eine andere herrscherfamilie fich erhube. Dieg bie Bulle, in welcher bie Geschichte verborgen murbe, wie die Ginfuhrung bes neuen Dienstes des Apollon und der Artemis von Lyfien her durch Dlen, die personificirte, in Delos einwandernde Priesterkolonie, an den schon frub in Delos verehrten olympis fchen Gottern und ihren Prieftern ben hartnadigften Biberftand fand. Offenbar werben bie Drangfale, bie ber neuen Religion ber beiligen 3willinge begegnet waren, burch bie Errsale ber freisenden Leto bargestellt und in mimischen Tangen und Gefangen verewigt\*).

Ahnliches andeutend ist die Feindschaft Here's und Alkmene's, s. Erste Sect. III. S. 150 u. d. Art. Alkmene 72); die Dichter der Herakleen tragen auf die Entbindung der Alkmene über, was der Leto auf Delos begegnet, und benken dadurch die Verehrung der Erde durch die Sonne und die an ihre Bearbeitung geknüpste Bildung der Menschen besordert 73).

Auf eine andere Beise hauft here Verfolgung auf Verfolgung in den Schicksalen der Mutter des Dionys

<sup>9)</sup> II. XIV, 14 — 33. 61) Diese hauszucht liebte ber Brieche und trug sie auf seine Gotter über. Spitzner 3. homer 4r Bb. S. 161. 4te Aufl. beutet dem Geiste ber ngemessen. Schon in den altesten Zeiten hatte man diese istrasen, daß man Berbrechern hande und Füße dand und mit einem Seile umschungen hoch an einer Saule hinauf n sie schwebend hängen ließ. Odyss. XXII, 173 ff. Diese ei den Römern übliche Strase, Cicer. in Verr. II, 3. §. 57. ch here. Um aber die Sache ins Wunderbare zu arbeiten, sie nicht an einer Saule, sondern am himmelsgewölbe, und sogar ein Par Eisenblöde an den Kösen hängen. 62) dor. II, 7. 1. 63) II. V, 392. XIV, 250 ff. XIX, 95 ff. er den Mythos des heralies. S. 18 ff. 65) Welcker hwends Kadeut. S. 268.

<sup>66)</sup> Mythologie ber Juno. S. 154. 67) Plato im Cratyl. p. 276 von ληθω verstecken, verborgen senn, λητειν, borisch λατειν, baber latere, altere Form. Leto, die Berbergende. 68) Hes. Theog. 404. 69) Hom. Hymn. in Apoll. 45 sff. 70) Schol. Odyss. X, 8. 71) Spanheim ad Callimach. H. in Del. 255. \*) Bôttiger Jithyia, die Pere. S. 15 u. 28 sff. 72) In ganz anderem Geiste ausgesaßt ist der Mythos, einer eigenticken Karisatur ahnlich, auf einer Base, welche Rafael Mengs besaß und die nach Petersburg gewandert ist (Winckelmann Monument. inedit. Nr. 190 in d'Hancarville Antiquités Etrusques. Grecques etc. Tom. IV. pl. 105) auf welcher er als die berühmteste aller Pahnreigeschichten dargestellt ist. Zeuß steigt in der Frazze eines Pantalone oder Maktus der altesten Possenspiele verlardt, bei der schönen Altmene zum Fenster ein. während der verschmiste Brighella, Merkur, seinem durchlauchtigsten Gebieter mit dem Diedestämpchen vorseuchtet. Böttiger im Almanach sur Meintrinker. Leipz. 1811. S. 29. 73) Hoaxlys, ös ησατο πλέος. Macrob. Saturn. I, 20. Hercules est ea solis potestas, quae humano generi virtntem ad similitudinem deorum praestat.

gewöhnlich, zum Grunde liegt, Paufanias wohl nur fasgen will, daß wegen Unruhen bas Fest innerhalb 60 Jahren nicht habe gefeiert werben konnen, berfelbe auch von bem Berbrennen Gines Dabalon fpricht - zar eviaurov exacrov tann nur von ber jahrlichen Restfeier verstanden werben, weil ein Fruhlingsfest seiner Natur nach eine veranderliche Feier nicht leitet, auch gewöhnlich bie toklischen Feste nur bie jahrlichen mit neuen Ge= brauchen erweitert wiederholen - feine Berechnung ber fiebenjahrigen fleinen und fechebigjahrigen großen Daba= len nach Paufanias 218), ber felbft an feiner Berechnung verzweiselt, gelungen ift und gelingen kann: so barf man wohl annehmen, bag bie kleinen Dabalen jabrlich als Frublingsfest gefeiert murben, 60 Jahre ber Unruhen wegen ausgesett blieben, ein spateres politisches Ereigniß bie Stabte und Bolkerschaften einander naherte, welche gleichsam zu Folge ber alten eigentlichen Festgeschichte ein großes, gemeinschaftliches Berfohnungefest ju feiern beschloffen.

Auf Italiens Ruften, wo sich altgriechische Sitte in religiofer Beziehung langer erhielt, als in Griechens land, ift die Gottinn bewaffnete herrinn, b. h. die tretenfische und Naturgottinn zugleich. Bei ben Tustern führte fie ben Namen Rupra 219), und hatte unter bie= fem Namen in der etruskischen Rolonie des nachmaligen Picenum, ein Beiligthum 220), und gehorte gu ben bligwerfenden Gottern 221). Db sie Tina so nahe stand, als Bere bem Beus, ift unsicher, gegenüber stand sie ihm im Ralender, und ber Neumond mar ihr heilig 222). Db burch tyrrhenische Pelasger ober auf anderm Bege ber griechische Rultus, namentlich ber argivische, sich in ben etruskischen mischte, vorzüglich in den der Falisker zu Falerii, wo ein Tempel wie zu Argos gebauet 223) und ein Hain 224) geweihet war, weiße Kuhe bas Hauptopfer, Kalber, Schweine und Widder, nur keine Ziegen 225), last sich nicht bestimmen 226). Sie ist aber hier Curitis oder Quiritis, eine Lanzenhere 227), mahrscheinlich ber Juno zu Lanurium im Kostume vollkommen abnlich228). Von ihrer Verehrung in Perusia und anderwarts ift Be=

nig bekannt, in Beji hatte fie ben Beinamen Koniginn 329) und ihren Tempel auf ber Burg 230), auch wurde ihr Cultus von ba nach Rom übergetragen 232). Rach zehnjahriger erfolglofen Belagerung von Beji gruben, wie Livius232) erzählt, die Romer eine Mine, die gufällig ihnen den Eingang in den Tempel der Juno, Rupra, offnete. Sie war die Schutgottinn ber Stadt 234). Richt mit Gewalt, sontern mit ehrerbietiger Scheu fragte fie ein Romer: ob sie mit nach Rom wolle. Sie nickte Beifall zu und man verpflanzte ihren Kultus nach Rom, bauete ihr den ersten Tempel auf dem Aventinus und verwahrte fie als Juno = Regina 235). Sie erhielt nach und nach in ben verschiedenen Theilen ber Stadt mehrere Tem pel 236), und ihr Wirfungefreis erweiterte fich als einer erhaltenben, rettenben, beilenben, friegerifchen, machtigen Gottinn, vorzüglich bei ben Frauen. In der Genealogie folgte der romische Mythos dem griechischen. Sie ift Saturns Tochter, Die Schwefter ber Ceres, Befta und Jupiter 237), und bes Lettern Gemablinn 238), Mutter bes Mars 239) und Romulus ihr Enfel 240) u. f. w.

Am Frühesten, vielleicht früher als in Rom, verehrte man sie als Rettende und heilende zu kanurium unter bem Namen Sospita oder Sispita \*4\*), welche mit Eislithnia, Artemis und kucina Eins ist. Sie wurde hier in einem heiligen haine verehrt und hatte ein Schlangensorakel, heilsorakel, welches bei den Römern in so hohem Ansehen stand, daß beswegen die Einwohner von kanwrium das Bürgerrecht erhielten \*2\*2). Ihr Kostum stammt aus den altesten Beiten. Am Meerbusen von Karent ersicheint die lacinische Juno beschildet, δπλόσμια \*2\*3) und zu kanurium bepanzert auf der Brust mit einem Ziegenssell, welches sie über die Haare wie eine Haube zieht\*4\*),

<sup>218)</sup> Siebel. ad Pausan. IX, 3. 4. Die Worte extensiv yag — exeryor. Sexaginta annos hujus festi celebrationem intermissam esse illo tempore, quo Plataeenses exsules fuerint; at redeuntes multum temporis haud dubie consumserunt in aliis et necessariis redus curandis antequam de festo illo renovando cogitarent. 219) Strab. V. p. 241. Daß Kupra, Kypris und Lucina einerlei sei, beruht auf unzulässigen Etymologien. Passeri de Hellenismo Etr. p. 37. 220) Strab. l. l. Sil. Ital. VIII, 434. Aurel. Vict. Epitom. 14. 221) Servius ad Aen. I, 42. 222) Serv. ad Aen. IV, 7. 223) Dionys. Halic. I, 21. 224) Ovid. Amorr. III, 13. 7: 225) Ovid. Amorr. III, 13. 18. Ovid. ibid. 226) Das Weitere siehe bei Müller Etrusser Ih. I. E. 47. 227) Auch Zupiter hieß Curis. Tertullian. Apologet. 24. Faliscorum — pater Curis, unde accepit cognomen Juno. Son Kug, Cur, Queir, die Lange. Dionys. Hal. II, 48. Plutarch. Romal. c. 28. Das Bilb der Zuno stückte sich auf eine Lanze. die daher auch dei den Pochzeitzebräuchen der Kömer vorkam. Daber auch Komulus und Janus Quirinus. Die Lanze ist in altrömissicher Rechtssymbolik das Zeichen des imperium und mancipium, und desdals kann die Söttinn dier als herrscherin ausstreten. 228) Böttiger Wahtol. d. Suno S. 86.

<sup>229)</sup> Livius Hist. V, 21. 230) Liv. ibid. Plutarch. Camill. c. 5. 231) Liv. V, 21. Lactant. institutt. II, 16. 232) Liv. V, 22. 234) An bas Daseyn ber Schugottinn ber Stadt Rüchte ber alte Glaube die Rettung und Erhaltung der Stadt, welche ber Arm nicht mehr zu vertheibigen vermochte. Virgil. Aen. II, 350. Aeschyl. Sept. c. Theb. 219. Eurip. Troad. 23. Das mit hing die Sewodnheit zusammen Plin. H. N. XXVIII, 5. 4. in oppugnationibus ante omnia solitum a Romanis sacerdotibus evocari deum, cujus in tutela id oppidum esset, promittique illi enmdem aut ampliorem apud Romanos cultum. Cf. Macrob. Saturn. III, 9. 235) Liv. V, 31. III, 52. 236) Ovid. Fast. VI, 52. nec gens mihi carior ulla est. v. 55. Centum celebramur in aris. 237) Ovid. Fast. VI, 29. 30. 285. 286. IV, 197. 258) Ovid. Fast. VI, 27. 28. 239) Virgil. Aen. III, 251. 240) Virgil. Aen. VI, 64. 241) Sispitam Junonem, quam vulgo Sospitam appellant, antiqui usurpabant. Festus. Bos ows, osos mit der Bilbungssylbe. 242) Livius VIII, 14. Cf. Eprengel's Gesch. d. Arzneis. 25. I. S. 260. 3e Ausg. 28 det tiger in Sprengel's Beiträg. St. I. S. 260. 3e Ausg. 28 det tiger in Sprengel's Beiträg. St. 2. S. 178. Auf Inschriften wird der Rame Sospita sowohl der Diana als der Juno gegeben. Reinesius p. 240. 241. 383. 243) Lycophr. Cassandr. 614. 808. Heyne ad Virgil. Aen. II, 16. Sie wurde zu Kroton verehaft den ihr geraubten Schleier den Karthagern, welche ihn wahrscheins lich der Kharte sche und dieseke. Denn Diennsios verkunft den ihr geraubten Schleier den Karthagern, welche ihn wahrscheins lich der Kharte schell der Siege der Amalthea, welche bie Imilione, Jupiter und Suno, gesäugt hatte. Eratost. Cataster. 18. Daher beide Sötter alyzoxot. Visconti Osservazioni sopra un antico

gleichsam zum Rriege geruftet, auch mit einem Wurffpeer in ber Rechten, womit fie zielt, mit einem Schilbchen245), und in Antenschnabelschuhen, calceis repandis 156). Mehrere Abbildungen ftellen fie fo vor 247). Reben ihrer Juno, welche die Romer Romana, auch Capitolina nannten 248), hingen fie boch mit aberglaubischer Furcht, an biefer alten, bewaffneten Birtentoniginn und baueten ihr Tempel. Bu Unfange bes insubrischen Rrieges weis bete ihr einen orbentlichen Tempel auf bem Forum olitarium ber Konful En. Cornelius Cethegus 249) und felbst von Augustus murbe ihr in ber Rabe bes palatinifchen Bugels einft am erften Februar ein beiliges Saus geweihet, welcher Tag in die Tafeln von den Thaten Dieses Fürsten und in die Sahrbucher des Reiches eingetragen, noch fpaterhin feine Feier behielt 250). Und so batten mehrere Stabte Staliens, 3. B. Gabii, ibre eigene Juno, die sie bewaffnet Martialis 250) nannten. Un fie erinnert die romische Sitte, daß ber Brautigam ber Braut am hochzeittage bie haare mit einer gange, hasta caelibaris, scheitelte 252), über beffen Sinn die Atten uneis nig sind, Bottiger auf eine Weihe ber Juno pronuba bezieht 253).

Die übrigen Beinamen der Here erklaren sich am besten aus der Deutung derselben, als yaunlog und Pronuba der Romer. An sie richtet vor allen Dingen die Braut ihr Gebet <sup>254</sup>), wenn es zu Tidur gesprochen wurde <sup>255</sup>): Juno Curilis tuo curru clypeoque tuere meos curiae vernulas sane! Braut und Bräutigam gaden sich schon im heroischen Zeitalter seierlichen Handsschlag, dei dem — in Denkmalen — Juno gegenwärtig ist <sup>256</sup>), wie sie der Braut früher die Werberinn — bei ihrer eigenen Verheirathung war es Neudwo— gemacht hatte, und deshald kooupnotola, Brautwerderinn <sup>257</sup>), genannt wird. Der verschämten, zitternden, weinenden Braut muß Muth eingeredet werden. Sie schließt sich eng an die verhülte Braut, vouwevouen, und gibt ihr vouwevoueg, Brautjungsern <sup>258</sup>), wie einst dei ihrer

Bermählung die Chariten es waren. Der lange, bie Braut vom Ropf bis zu ben Füßen verhullende Schleier wird vorn zurud geschlagen, und die Braut entschleiert, ανακαλυπτήρια und die Gottinn lofet ben Gurtel unter ber Bruft, Avoilonn, Cinxia beift Bereaso). Mit bes sonberer Beziehung ber Che auf ben Aderbauaco) nannte man sie auch Zvyca, Jugalis, die Jochende, Bindende \*\*61). Wahrscheinlich streueten sich angehende Eheleute beimfeierlichen Handschlag etwas Dinkelmehl oder Teig mit Salz, mola salsa, in die Band, wodurch die Che eine Confarreatio und unaufloslich wurde. So war mit dem Aderbau eng verbundene Che feit ben frubeften Beiten von Ruma angeordnet. Diese Sitte follte fich auf bie Gemeinschaft ber Nahrungsmittel beziehen, weil Mann und Frau von nun an far, Dinkel, Spelt, gegeffen hat-ten 262). here führt die Braut ins haus bes Gatten, und wird domiduca, interduca, iterduca, so wie auch unxia, weil die Thurpfosten des neuen, die Braut aufnehmenben Saufes gefalbt wurden 263). Unter bem Ra= men Fluonia riefen bie italischen Frauen gur Juno, baß fie nach ber Empfangniß bie Menstruation zum Stillftanb bringen mochte 264). Romische Frauen besuchten an ben Ralenben bes Junii Morgens fruh ihren Tempel auf bem Capitol und tranten taltes Baffer. Dieß follte fie vor monftrofen Geburten und vor Zwillingen bewahs ren. Die Manner begleiteten ihre Frauen, tranfen mit, um fich vor bem Podagra zu fichern 265). Gie nannten fie beshalb Ossipaga, die in Mutterleibe die Knochen bes Embryo Bilbenbe 266). Als Geburtshelfende und zum Lichte Forbernbe, mas lange im Schofe ber Mut-ter geborgen mar, ward fie von ben Griechen gevedliog, von ben Romern Lucina, auch Juno Natalis genannt, und bon ben Griechen als Blithpia verehrt, Die ihre Tochs ter gleiches Ramens ben Rreisenden ju Silfe fenbete, aber auch graufam gurud bielt. Bon ihr, als folcher, fingt Dvib 267) als Bitte ber Schwangern:

Dulbvoll, Gatige - fei - wir fleb'n - bem fdwangern Beiblein, Und enthebe bem Leib fanft bie gereifete Laft!" \*\* 2)

Noch einige andere Beinamen bekam die Gottinn an verschiebenen Orten Griechenlands und Latiums von

cameo. pag. 42. Böttiger Amalthea Bb I. S. 20. Clavier zum Apollod. p. 15. 245) Cic. de nat. D. I, 29. cum scutulo. 246) Die sonderbare Mode spiher und umgebogener Schädel an den Schuhen scheich ursprünglich tustisch zu seyn, da sie dei Bronzen des ältesten Styls in dem tostanischen Wuseum hävsig gefunden wird. Miller Etruster. Ab. I. S. 273. Beckmann Borrath kleiner Bemerk. St. I. S. 40. 247) Mus. Pio-Clement. II, 21. Millin Gal. myth. tad. XII. nr. 50. Hit, Bilderbuch Peft I. S. 22. 248) Cic. de nat. D. I, 29. wurde mit Jupiter und Minerva unter ein Kempeldach auf dem Capitol gekellt. Rechts stand Minerva, links Juno. Lactant. Firmian. I, 11. vergl. Ryckius de Capitol. c. 13. p. 158 st. 249) Livius XXXII, 30. XXXIV, 53. 250) Ovid. Fast. II, 55-72. und dazu Gierig pag. 61. über ihren Caltus Lanzi Saggio di ling. Etrusc. II, 63. 76. 230. 578. und Marini gli Atti di fratelli arbit, p. 160. 368. 414. 502. 251) Böttiger Myth. d. Juno S. 133. und Greuzer Xbl. II. S. 561. 252) Macrob. Saturn. I, 9. Arnobius c. gent. II, 67. 253) Böttiger Myth. d. Juno. 87. 254) Nuptiae merc. et philolog. II, 8. p. 122. ed. Götz. 255) Serv. ad Virg. Aen. I, 16. 256) Apollon. Rhod. IV, 96. Montfaucon. Tom. III. pl. 131. 257) Spanheim ad Aristophan. Nubes. 41. Xenoph. Memor. II, 6. 36. und dazu Ernesti und Herbst. 258) Pollux III, 41. Petron. c. 26. ibiq. die Ertl. p. 89.

M. Gnepel. b. 20, u. S. Bweite Sect. VI.

<sup>259)</sup> Stanley ad Aeschyl. Agamemn. 65. 260) Bergl. die treffliche Berbindung beider dei Bottiger Mythologie d. Juno. 6. 105 ff. 261) Pollux III, 38. Virgil. Aen. IV, 59. Dionys. Halic. Opp. Tom. V. p. 235. Zuyla ano του ξευγνυναι το θηλυ τῷ ἄψινι. Apulej. Met. VI. p. 112. Quam cunctus Oriens zygiam veneratur et omnis Occidens Lucinam spellat. Jugalis. Serv. ad Virgil. Aen. IV, 16. 262) Grupen de uxore Rom. IV, 8. p. 127. Heyne Origines panificii in Opuscul. academ. Tom. I. p. 357. 263) X b a m e rom. Alterthâmer v. Me y e r. Xh. II. 6. 277 ff. 264) Festus s. v. Fluonia. Annobius adv. gent. III, 30. ed. Orelli, Tom. II. p. 157. offenbar mit Beziehung auf den Mond, wie sie als solcher oft angesehen wird. Jo. Lydus de Mens. 53. edit. Röther pag. 244. Agan yertotws Σελήνη. 265) Joh. Lydus de mens. c. 57. ed. Röther. p. 248. 266) Arnobius adv. gent. III. 30. ed. Orelli p. 158. 267) Ovid. Fast. II, 425—450, der 449 erwähnt, daß sie ihren Ramen Lucina Ducus, hain, den sie am esquilinischen physik there was even von nascor hade. Siehe Serv. zum Virg. an mehrer. Orten. 268) Ovid. Fast. II, 451. 452.

ihrer Kleibung, ihren Opfern, ober irgend einer an= bern Begiehung. Unter ben Griechen opferten bie Lates bamonier ihr allein Biegen 269), und man nannte fie beshalb acroparos, bie Ziegeneffende. Bahrscheinlich nannte man fie fo, weil fie οπλοσμία war und ein Biegenfell als Panzer trug, wie bie zu Lanuvium270). Sie beißt auch beghalb Caprotina. Freie und Stlavinnen opferten an ben Ronen, welche Caprotinae biegen, unter bem Ziegenfeigenbaum, caprificus, welcher ihr nur wegen feines Namens, als Caprotina 271) heilig mar. Wundern barf man sich nicht, wenn eine Naturgottinn auch in ihrem Namen und Birten an bas Welfen, und als Geburtshelfende an den Tod erinnert. Im Peloponne= fos, wie in Italiens Tempeln, begegnet man auch einer jum Tobe einwiegenden Bera ober Juno Feronia und Proferpina. Sie ist eine avdera, avdnpopog 273), φιλοστεφανος, eine Schönblühende eben fo als eine φεgaveia, welche die Geele von den Banden des Korpers trennt 274). In der Gegend um den Kitharon heißt fie μυχια, die Verborgene, oder νυχια, die Rachtliche, weil fie fich hier nach ihrer Trennung von Zeus verbarg. Sie wird mit ber katona, mit ber sie auch in gewisser hinficht Gine ift, in einem Tempel verehrt. — Bom Fluffe Imbrasos heißt sie Iußoasin 275) und von einem Orte ber Insel Samos Hon Invovsia 276). Here war eine Freundinn der Bedrangten und Schutssuchenden. Sie hatte felbst ein Afpl bei ihrem Tempel; barum errichtete Abrastos, welcher als Flüchtling Schutz und Königreich in Sicyon fand, einen Tempel der Hoas alegavogov277). Allgemeinere Benennungen find Pomona, Schützerinn ber Gartenfruchte, Covona ober Covella, Gottinn bes gestirnten himmels 278), Populonia 279), weil bie Che ben Wolkern das Daseyn gibt oder die erste Hochzeits nacht einem Menschen bas Leben; znoa, Bitme; wenn Juno Bitwe wird, wird bie Welt verheert und menschenleer 280); Februtis ober Februlis, Die Reinigende, weil sie im Februar Hirten und Berben reiniget und

entsuhnet 282). Der erste Tag jedes Monats war ihr heilig, barum verehrte man sie in Laurentum als Kalendaris 282); barum slehten zu ihr, als Novella, an dem ersten die Pontisices. Wohl mag in ihr das Mondight personisizirt worden seyn, und in ihrem Namen Juno-Moneta 283) der mundlich übertieferte Priestertalender. Anders erklärte eine spätere Sage diesen Namen. Man erzählt, daß Juno im Kriege mit den Tarentinern die Geldnoth von den Kömern abgewendet, und später in dem ihr vom Camillus auf dem Capitol geweiheten Tempel 284) seitdem die Rünzen geprägt worden wären 285).

Aus tustischer Lehre und Glauben empfingen bie Römer ben Glauben an Schutgeister 285), daher es sur tustische Lehre zu halten ist, daß die Frauen statt des Genius eine Juno haben; uralt war sie auf jeden Fall 287), und baher also wohl auf Inschriften die Junones Augustae, Juno Claudia, Julia, Junia 288). Daher auch die Schwüre der Frauen bei der Juno und der Stlavinnen par Junonem herae 289), und das Gebet zu ihr bei Verlodungen:

Conscia sit Juno, sacris praefecta maritis 290)!

Ropien ber polykletischen Ibealstatue ber here sind nicht mehr vorhanden, wiewohl außerdem eine nicht unbedeutende Sammlung vortressicher Denkmaler, besons ders in Marmor, welche Bottiger in seiner Mythologie der Juno S. 147 in drei Klassen neben einander ordenet. Nach hirt's Bilderbuch heft I. S. 21 erblickt man das Ideal der hohen Gotterköniginn noch am reinssten in dem Kolossalspse der ludovisischen Juno in der Villa dieses Namens zu Rom, dei hirt Tas. II. Nr. 5. Hier ist Majestat und Schönheit mit der höchsten Ruhe und Selbstgenügsamkeit gepart. Borzüglich imponirt das Thronmäßige der Nase, und eine besondere Zierde ist der Feston, der unter dem Diadem die Haare umschließt, und verlängert gedacht werden muß, so daß er mit den Haarlocken auf die Schultern herab fällt. Andere Köpsessind in Sarskoezzelo dei Petersburg. Köhler Journal sur Rußland. Th. I. S. 344. Ihre Haare sind bloß

<sup>269)</sup> Pausan. Laconic. XV, 7. wo das Mahrchen erzählt wird: Perakles habe ihr zuerst Ziegen geopfert, weil er andere There nicht gehabt habe. 270) Lycophr. Cassandr. 614. Tzetz. zu bieser Stelle schreibt: όπλοσμία ή μοα έν τη Πελοποννήσω τιμωμένη und zu ν. 858. επιδετον Ήρας, τιμωμένης εν Ήλιδι, πόλει της Πελοποννήσου και Τριφύλου. Cf. Facius Antiquarische Collectaneen, in benselben eine kleine Abhandlung über das Ziegensell, als Schumasse. Mehreres hierüber in Böttiger's Amalthea Bb I. 271) Macrob. Saturn. I. c. 11. Varro de L. L. V. pag. 56. ed. Bip. Nonae Caprotinae, quod eo die in Latio Junoni Caprotinae mulieres sacrificant, et sub caprisico faciunt et e caprisico adhibent virgam. 272) Wie ber hekate ber Kisch Touykn. Athen. VII, 325. a. b. 273) Pausan. II, 22. 1. 274) Creuzer Meletem. I. p. 29. Dionys. Halic. Antiq. II, 49. III, 32. Livius I, 30. XXII, 1. XXVI, 11. Virgil. Aen. VII, 800. Horat. Serm. I, 5. 24. Sil. Ital. XIII, 84. 275) Paus. IV, 7. 4. 276) Steph. Byz. p. 421. Berkel. vergl. pag. 416. 277) Menächmus Sicyon. apud Schol. Pindar. Nem. IX, 30. 278) a covo s. coelo ober Covella. Varro de L. L. V. p. 59. und bie Roten zu Arnobius p. 158. 279) a populis Macrob. Saturn. III, 22. Marcianus Capella nuptiae II. p. 88. 280) Pausan. VIII, 22. 2. Xuch als χηρα tann sie Populonia heißen: bie Welt sieht keine Generation, populatur.

<sup>281)</sup> Suidas. Tom. II. p. 67. ed. Küster. legt ihr auch eine Schere als Attribut bei, weil man ben Körper mit ihr reinige, bie Enst reinigende Kräste besist. 282) Macrod. I, 14. 283) a monendo. 284) Liv. VIII, 28. Ovid. Fast. VI, 183. vgl. I, 657. und Gierig. 285) Suidas in Morñra Vol. I. pag. 572. Küster, vergl. Spanheim de usu et praest. num. Vol. I. p. 29. 286) Der tustischen Sprache mangelt das Wort Genius, das, wie aus lectus genialis hervor geht, den Zeuger bedeutet. Varro etr start bei Augustin. de civ. dei VII, 13. ihn durch omnium rerum gignendarum. Martian. Capella de nuptiis II, 36. com quis hominum genitus suerit, mox eidem copulatur. Festus. Deorum silius et parens hominum. 287) Miller in den Etrustern Ah. II. S. 89. 90. Darum wird sür horatius, den Schwester morder, Junoni sororiae, dem Seiste seiner Schwester geopfert. Dionys. Halicarn. III, 22. Marini Atti fratt. arval. pag. 369. Bielleicht stand auch unter den Consentes der Genius Jovialis der Juno gegenüber. 288) Gruter Inscript. p. 24. Plin. H. N. II, 7. 289) Tibull. Eleg. III, 6. 48. und Juvenal. Sat. II, 98. Lanzi Saggio p. 288. 578. und Marini p. 160. 174. 886. 414. 500. 686. 290) Ovid. Heroid. XII, 87.

über ber Stirn in einen schmalen Streifen getheilt und im Raden in einen Knoten gebunden. In ber Billa Lubovisi find noch zwei Kolossalkopfe und einer über Le= bensgröße, ber lette ber einer Pronuba. hinter bem Diabem ift ein Schleier. Ein ahnlicher im Musée Napoléon. I. pl. 5. und ein anderer von hohem Charatter in Florenz. Im Saufe Rondunini in Rom ift eine ber zu Argos Thronenden gleiche Statue, aber falfch mit den Attributen der Ceres erganzt. Gewöhnlich sind es stehende Statuen. Wie sie als Sospita dargestellt wird, ift bekannt, und im Batican zu Rom eine ihr ahnliche. 218 Juno : Regina erschien fie binten verschleiert, velata. Sie halt auf Kaisermungen eine patera und in ber Linken ein Scepter. (hirt Bilberbuch. heft I. S. 22 ff. Bottiger Kunstmuthologie b. Juno. S. 147 ff. und Andeutungen. Windelmann, Deper und Belder. (Dr. Schincke.)

HERE' (Emanuel), erster Baumeister bes Konigs Stanislaus, mar getoren zu Luneville und ftarb eben baselbst im 3. 1763, und hat sich burch eine Samm= lung von Planen, Aufriffen und perspectivischen Dars stellungen ber Palaste bieses Fürsten und bes schonen Plages von Louis XV. zu Nancy (Paris 1753. 3\*) Bbe. fol.) bekannt gemacht. Marchand hat nach ihm geftochen \*\*).

Herea, f. Heräa.

Herebert, f. Heribert und Herbert.

HEREDIA (de), Name mehrerer spanischer Gelehrten. Dahin gehoren 1) Alfons, ein Jurift aus ber letten Balfte des 16ten Jahrh., schrieb dechado de Juezes, en el qual se hallara la muestra de como a de ser un buen Juez. 2) Caspar Caldera de H., ein sevilischer Arzt aus dem 17ten Sahrh., verfaßte ein tribunal magicum et politicum und tribunalis medici illustrationes practicae 1). 3) Franz, ein Theolog bes 16ten Sahrh., nahm an bem trienter Concile Theil, hielt auch eine Rebe an basselbe, bie uns gebrudt erhalten ift. 4) Paul, ein Proselpt aus ben Juben, lebte von 1464 — 85 in Italien, verfaßte ein Buch de mysteriis fidei und gab des R. Nechanja ben Kana epistola secretorum mit Scholien beraus. 5) Peter Michael, geb. im Dec. 1590 gu Ballabolid, ein febr geschätter praktischer Argt, mar Professor der Medicin an ber Universitat ju Alcala, spater erfter Argt bes Ronigs Phi=

lipp IV. und ftarb auch am Hofe biefes Fürften im Februar 1659. Noch ehe er aber zu biefer einträglichen Stelle gelangte, hatte er bereits eine folche ausgebreitete Praris, daß er an Reichthum alle feine Kunftgenoffen übertraf. Seine Schriften hat einer feiner Schuler, De ter Barca be Aftorga, herausgegeben (Leon. 1665. 4 Thle in 2 Bben. fol. und Anvers 1690); im ersten Bande schließt sich B. an ben Avicenna (Ibn Sina) genau an, im zweiten bagegen halt er sich an Sippokrates. In feinen Kuren hatte er viel Glud, auch mar er schnell bei ber Sand, wenn man seiner beburfte 2). 6) Vincentius Fernandez, Theolog und Rechtskundiger aus Calatajub in Aragonien, aus dem Anfange bes 17ten Sahrhunderts, machte fich burch mixtae disputt. e jure canonico et theologia in sacramentorum materiam (T. I. Venet. 1615. fol.) befannt 3).

Heredipeta, f. Erbschleicher. HEREDIREN, in ber Seehandlungssprache so viel als Antheil an einem Schiffe nehmen. (Fr. Thon.)

Heredis institutio, f. Erbeinsetzung. Hereditas, f. Erbrecht und Erbschaft.

Hereditatis expilatio, s. Expilatio hereditatis.

Hereditatis petitio, f. Erbschaftsforderung unb

Erbschaftsklage.

HEREFORD, 1) eine Graffchaft bes Konigreichs England, von 14° 24' bis 15° 10' offliche gange und 51° 50' bis 52° 25' nordl. Breite belegen und im n. an Shrop, im D. an Worcester, im S. an Gloucester und Monmouth, im 28. an Brednod und Radnor granzend. Sie enthalt nach Arrowsmiths Karte einen Flachenraum von 396x, nach Lapies Karte von 5529, nach ber ge-wöhnlichen Berechnung von 3450 DR. ober 660,000 Acres. Gine romantische Landschaft mit mannichfaltigen Abwechselungen; Gebirge, Sugel, Thaler und Ebenen, von Ruffen und Bachen bewaffert, bilben ihr Panoram. Der Boben ift in ben Gebirgen zwar steinig und falfig, auf ben Ebenen und in ben Thalern aber meiftens Lehm ober rothlicher Thon, und jum Theile, wie im golbnen Thale langs bem Dore uppig fruchtbar. Borberge bes Balefer Gebirgs treten von B. her in die Proving, indeß feins erhebt fich ju einer bebeutenben Sobe, und bie bochften Spigen bes Maloerr tann man nur auf 1444 guß schaben. Der vornehmfte gluß ift bie Bbe; er kommt aus Radnor in die Proving, empfangt in berfelben ben Frome, ben Arrow und Lugg und wachst bas burch zu einem bebeutenben Strome an, ber balb nach Monmouth übergeht: andere größere Fluffe find ber Mannow und ber Leddon, in R. fließt ber Tema. Der Bereford = und Gloucesterkanal sieht zwischen beiben Stabten, verbindet Severne und Lugg, ift 1791 angefangen und 74 Meilen lang; ben Kingstonkanal verbinden Arrow und Geverne. Eine Heilquelle fprubelt bei Leominster hervor. Das Klima ift zwar rein und gemäßigt,

<sup>\*)</sup> Chaudon et Delandine Diction. universel hist. crit. et bibliogr. T. XVIII. p. 898. (ed. 9.). Füßli bagegen (Kunstler-ler. 1r Bb. S. 316) gibt nur Z Folianten an. seeterer hat al-lerbings, aber nur in folgendem Masse Recht. Rämlich von bem Recueil des plans, élévations et coupes des châteaux que le Roi de Pologne occupe en Lorraine sint Paris 1753. am et Banbe im gr. Fol., fo wie von ben plans et elevations de la place-royale de Nancy, ebenfalls in Paris 1753 ein Banb im größten Fol. erschienen. Bon beiben Berten, welche ich fruber felbft unter ben hanben und mir gerabe biefe Rotig angemerket batte, findet fich Bestätigung in Jacq. Ph. Brunet Manuel du Libraire. T. II. p. 89. (Paris 1814. 4 Vol. 8.) welchen ich zu ver-gleichen Gelegenheit hatte. Stimmel.] \*\*) Fühli a. a. D. 22 Bb. S. 535.

<sup>1) 3 6</sup> c er's Gelehrtenl. 1r 286. 6. 1559.

<sup>2)</sup> Biogr. Univ. T. XX. p. 246 (Art. non Bocous). Chaudon et Delandine Dict. univ. hist. crit. et bibliogr. T. VIII. p. 898. (od. 9.). 36 der's Selehrtenl. 2: 286. 6. 1529.

aber im 2B. in ber Rabe ber Wallesergebirge boch raus ber, wie im übrigen England, die Luft aber nicht un= gefund. Es ift eine mahre produzirende Proving: ber Aderbau liefert fehr schonen Beizen, Gerfte und Gulfenfruchte; die guten Biefen und Beiben begunftigen eine ftarke Biebzucht; bas Rindvieh ift ftark und schon, und bie kleinen Ryelandschafe tragen ein herrliches Blies und auch ihr Fleisch ift trefflich. Der Sopfen wird geschätt und feine Proving Englands bereitet fo vielen Cyder und hat einen ftartern Obstbau, als hereford: eine ber bessern Sorten zu Epber ift ber Rabstreakapfel. Auch hat man etwas Bienenzucht und fischt in Wye eine Menge Lachse, betreibt auch etwas Gifenbau und hat gute Ban = und Ralffteinbruche, aber mas ihr fehlt, find Salz und Steinkohlen. 3mar ist in ben Walbern noch binlangliches holz zum Bauen und Brennen vorhanden und man findet schone Eichen, Ulmen, Pappeln, Weis ben und noch mehr Unterholz; doch hat ber Mangel an Steinkohlen hier noch teine Sabriten auftommen laffen, und nur Einiges wird in Leber, Tuch und Gifen gethan. Die Aussuhr beruhet auch fast allein auf Artiteln bes Ackerbaues und ber Biehzucht: Beigen, Gerfte, Graupen, Malz, Sopfen, Cyber, Maftochfen, Schopfen, Sauten und Wolle. Die Graffchaft, die 1811 94,073 Bewohner zählte, hatte beren 1821 103,231, worunter 51,552 Mannes und 51,961 Beibspersonen, in 21,917 Famis lien, von welchen letteren 13,558 mit bem Aderbau, 5633 mit Gewerben und Handel beschäftigt waren und 2726 zu der verzehrenden Klasse gehörten. Die Armen-taren betrugen 1822 553,260 Gulden. Diese Volksmenge war in 1 City, 2 Boroughs, 5 Marktfleden und 221 Rirchspielen vertheilt: Die Bahl ber bewohnten Baufer belief fich 1821 auf 20,962. Die Grafschaft, welche in 11 Bunbreds eingetheilt ift, gehort gur Diocese von Bereford, stellte fonft 480 Mann zur Nationalmiliz und schickt 8 Deputirte jum Parliamente. 2) Die hauptftabt ber vorgenannten Graffchaft. Gie liegt 52° 3, MBr. und 14° 52' L. am BBye, worüber eine Brude bon 6 Bogen führt und bie Stadt mit einer kleinen Borstadt verbindet, ift groß, aber verobet, boch mit breiten und hellen Strafen und jum Theil recht artigen Baufern. Die vornehmften Gebaude find bie gothische Rathedrale, die schon aus bem 11ten Jahrh. originirt, aber von Beit zu Beit erweitert und ausgebauet, und mit verschiedenen Monumenten ausgeziert ift, 3 andere Pfarrkirchen, 5 Bethaufer fur Presbyterianer, Methobis ften, Dissenters, Ratholifen und Quater, 1 freie Grams matikalschule, 1 Kranken = und 1 Irrenbaus, 1 prachtis ges Gerichtshaus, 1 altes Stadthaus, 1 Markthaus, und 1 fleines, aber niedliches Theater, überhaupt maren 1821 1763 Hauser und 9990 Einwohner vorhanden, bie leberne Sanbschuhe und etwas Tuch verfertigen, 8 Bochenmartte am Mittewochen, Freitage und Sonn= abende, und 6 Jahrmartte halten, worauf mit Bolle, Hopfen, Butter, Pferden und Rindvieh ein ftarker Umfat gemacht wird. Die Wine ist zwar für Barten fahrbar, bie aus Dean Forrest Steinkohlen bringen und Cyber, Korn, Dehl, Bau = und Nugholz weiter führen;

allein die Tiefe bieses Stroms wechselt baufig und bat im hohen Sommer zu wenig Wasser; boch ift biesem Übelftande jest jum Theil burch ben Gloucefter-Berefordkanal, ber indest oberhalb ber Stadt in ben Lugg munbet, abgeholfen. Hereford ist ber Sit eines Bischofs, ber ein Suffragan von Canterbury ift, 313 Kirchspiele unter sich und seine regelmäßigen Einkunfte nur zu 768 Pf. 10 Sh. angegeben hat, boch follen felbige in ber That hoher als 4000 Pf. fleigen; außerbem verfammelt fich bier eine btonomische Gefellschaft. ford hat, wie alle Bischofsstädte ben Rang einer City, hat einen ordentlichen Dagistrat, an beffen Spite 1 Mayor, 6 Albermen u. f. w. stehen und fendet 2 De putirte zum Unterhause, Die von 1000 Freeholbern ge wählt werben. Es ift eine febr alte Stadt, und war fonft mit Mauern und Graben umgeben, wovon aber jest nichts mehr vorhanden ist: da, wo sie sich nach ber Whe erstrecken, ist jeht ber reizende Spaziergang Castle Green eingerichtet. Alle 3 Jahre feiert man in ber Stadt fe neuerer Zeit sehr besuchte musikalische Feste. 3) Den Bereford = Gloucestertanal f. oben unter Graf-(G. Hassel.)

HEREINSCHLAGEN DER WANDE, nennt ban im Bergbaue bas Absprengen bes Gesteins mit bem Fimmel; ber Fimmel wird namlich auf die Schlechte (Fuge) gesetzt und mit dem Faustel (dem Sammer der Bergeleute) auf benselben geschlagen. Bereinreißen sagt man von den Banden, wenn sie abgeloft werben +).

HEREKHEETI, nach ber mythischen Erbbeschreis bung in ben Religionsschriften ber Parfen bas gebnte pon Ormuzb geschaffne reine Land bes Gegens und Uberfluffes, wo ber tobschwangere Ahriman ein Berbres chen schuf, bas nicht über bie Brude Tschinevad lagt, namlich bas Bebeden ber Tobten mit Erbe. Es wird im erften Fargard bes Bendibab bei ber Belegenheit erwahnt, wo ein Berzeichniß ber Provingen bes Bendreichs in ber Ordnung gegeben wird, wie fie Ormusd fur bas Bolt fchuf, b. b. wie bas Bolt eine nach ber anbern in Befit nahm, anbauete und bevollerte, fo wie es mit bem Lotal, wo es wohnte, wegen irgend eines Ubels, beffen Entftehung bem Ahriman jugeschrieben wird, ungufrieben marb und nun einen anbern Bobnfis fich fuchte. Übrigens ift Beretheeti bas Arachotus ber Alten. (Richter.)

HEREL (Johann Friedrich), geb. am 24. Aug. 1745 zu Rurnberg, wo sein Bater Dr. ber Mebicin war. Durch Privatlehrer, besonders burch Schenk und S. Th. Strobel unterrichtet, entwickelte sich sein Taelent frühzeitig, und schon in seinem 15ten Jahre hatte er nicht nur die vorzüglichsten romischen und griechischen Klassiker gelesen, sondern schrieb auch beibe Sprachen mit vieler Leichtigkeit. Durch Kloh'ens Beispiel wurde

<sup>\*)</sup> Edinb. Gaz. III, 262—265. Jenny 268, 269. Weimas. Hanbb. VII, 227—229.

†) Teutsch. Encykl. (Frankf. und Leipz.) Bb. AV. S. 226. Jacobssons technol. Weiterb. 22 Bb. S. 255.

fein Bang gur Satire gewedt und genahrt. Noch ehe er im 3. 1765 bie Universität Altborf bezogen, wo er Mitglied ber latinischen Gesellschaft marb 2), hatte er mit Rlot einen latinischen Briefwechsel geführt, und ihm eine feiner Satiren im Manuscript jugeschickt. Die übris gen schrieb er in Altborf, wo er ein Jahr lang blieb und bann nach Göttingen und Halle ging. An bem letzt genannten Orte machte er Kloh'ens und Meusel's persönliche Bekanntschaft. Iener und Riebel verschafften ihm im I. 1768 die Stelle eines Prosessors der humaniftischen Wiffenschaften auf ber Universitat ju Erfurt. Rachbem er im 3. 1771 fein bortiges Umt niebergelegt und beinahe 30 Sahre privatifirt hatte, tehrte er 1798 wieber nach Rurnberg jurud, wo er am 7. April 1800 ftarb. Ungegrundet ift die Nachricht, daß feine Satis ren 2) in Murnberg verbrannt worben, wenn fie gleich bort große Sensation machten. In ber Epistola critica ad vir. clar. J. G. Meuselium (Altenb. 1767) beschwert sich Berel über die lieblosen Urtheile, die man in feiner Baterftabt über feine Satiren gefalt, gefteht aber, feinem Charafter als Satirifer getreu, gang offen, baß er nun seinen Endzwed erreicht habe, "seine Lands-leute, gegen sich aufzubringen." Unter feinen Satiren, ohne Ausnahme in reiner und fliegender Latinitat gefchries ben, ist die Epistola JCti Moropolitani ad filium in Academia commorantem bemerkenswerth, in welcher ein Bater aus seinem Sobne burchaus einen Praktitus machen will, und von bem Studium ber ichonen Biffenschaften abrathenb, ihm bie Gludfeligkeit vorstellt perillustris Reipublicae Consiliarius zu werben. Daß in einer andern Satire: de statu literario Reipublicae Moropolitanae ad amicum epistola unter jener Republit Berei's Baterftadt Rurnberg gemeint fei, leibet teinen Zweifel. Außer mehreren schatbaren antiquaris fchen Abhandlungen: Uber einige in ber Gegend von Erfurt gefundene Alterthumer mit hiftor. und frit. Erlauterungen. Dit 1 Rupfer. Erfurt 1787. 4. 3); Eritifche Beobachtungen über bie romifche Gefchichte bes 5. Bellejus Paterculus. Eben baf. 1791. 4. 4); über einige Stellen in bem Berke bes Tacitus: de moribus Germanorum, bie Rriegefunft und Sittenpflege unferer alteften Borfahren betreffend. Eben baf. 1796. 4. 5) u. a. m., die man bei Meufel verzeichnet findet 6), hat fich Berel vorzüglich verdient gemacht burch feine tiberfegung von Alciphron's Briefen. (Altenburg 1767). In ber Borrebe fpricht er mit vieler Ginficht von bem Charafter und Werthe des griechischen Driginals. De

rel's Uberfetung ift mit unverfennbarem Bleiß gearbeitet, und wie fehr es ihm gelungen ift bie Geschmeibigkeit und den Boblklang ber Urschrift zu erreichen, zeigt bie Vergleichung mit einem ahnlichen Bersuche, ben Gotts sched im I. 1734 bekannt gemacht hatte?). Nicht mins ber gelungen ift herel's Ubersetzung ber Briefe bes Aris stanet. (Altenburg 1770). Ohne die vertraute Befannts schaft mit ber tanbelnben Manier jenes Sophisten hatte herel bei aller Kenntniß ber griechischen Sprache und großen Gewandtheit sich in ber teutschen auszubruden, sein Original nicht in bem Grabe erreichen konnen, als

ihm dieß gelungen ist <sup>8</sup>). (Heinr. Döring.) HEREMON, fabelhafter König von Freland, der nach D'Flaherty's von Keating und M'Curtie nachgebes teten und von D'halloran und Ballencep vertheibigten Traumereien, ein Sohn Mileagh : Caspains, eines ibe rifchen Sauptlings und Stammvaters ber fo genannten scytho = milesischen Dynastie gewesen, durch Hungersnoth in seiner Beimath aber und burch Beissagung bewogen worden fenn foll, unter Anführung feiner 8 Sohne, bon benen heremon ber jungste, eine Colonie auf 60 Schiffen nach bem vorher unglucklich recognoscirten Ire land (Inis = Fail, Erin, Berne) abzusenben. Diese Blotte foll zerstreut, jum Theil gescheitert und nur Des remon mit zweien feiner Bruber, Amergie und De ber : Fione, gludlich gelandet fein, und nach langem Kampfe die Insel bezwungen haben. Die Fabuliften fegen biefe Begebenheit etwa 1000 3. v. Chr. binaus. Die Kritik ber Geschichte Irelands verwirft biese nebft ben taufend andern, aus migverstandenen Traditionen entsprungenen Fabeln, beren Gesammtheit zu erseben ift aus: Rod. O'Flaherty Ogygia, seu rer. hibernicar. Chronologia, Lond. 1685; auch Vallencey: Essay on the Antiquity of the Frish-Language being a Collation of the Frish with the Punic Languages. Dubl. 1772, und bessen Grammar of the Iberno-Celtic or Frish Language, Dubl. 1773. — 2018 fritisch für die früheste Geschichte und die Alterthumer ift bagegen zu empfehlen: Edw. Ledwich antiquities of Ireland, 2d Ed. Dubl. 1804.) (Benicken.)

HERENACHUS, war in ber alten irifchen Rirche Bezeichnung bes Beamten, welcher bie Binfen bes Bis schofs und die Forberungen der Kirche einzunehmen und beizutreiben hatte. Sein Amt war erblich in feiner gamilie und hieß Herenacia; seine Besolbung bestand in einem Stud Landes, welches von allen Abgaben frei blieb und ber Chrenhof genannt wurde\*).

<sup>1)</sup> Sie beehrte ibn, als er 1766 Altborf verließ, mit einer gebructen Epiftel: de argumentis quibusdam calliditatis interpretum Alexandrinorum v. T. 2) J. F. Herelië Satirae tres. Altenb. 1766. 8. teutsch (von E. F. D. Schubert.) Ansbach 1767. 8. 3) Auch gebruckt in ben Acta Acad. Er-furt. ad A. 1786 et 1787; unb in J. H. Ernefti's Miscellaneen jur teutschen Alterthumetunbe u. f. w. 1794. G. 468 — 507. 4) Ebenfalls gebrudt in ben angef. Acta ad A. 1790 et 5) Gleichfalls gebruckt in ben angef. Acta ad A. 1794 1791. et 1795. Bergl, Erfurter gel. Beit. 1796. St. 15. S. 113—120, 6) S. beffen Beriton ber vom 3. 1750 — 1800 verftorbenen tenbiden Schriftfteller. Gr Bb. S. 885 u. f.

<sup>7)</sup> In ben Schriften ber teutschen Gefellich. Bb. 2. G. 684 u. f. 8) Bergl. über ihn und f. Schriften: Saxi Onomast. liter. Vol. VIII. p. 285 aq. Will's Rurnberg. Selebrtenlezison, fortges. von Ropitsch. Ih. 6. S. 66 u. f. Roch's Compendium b. teutschen Lit. Sesch. 200. Meusel's gel. Teutschl. III. S. 235. Des f. Existon b. v. 3. 1750 bis 1800 verft. Schriftkeller. Bb 5. C. 385 u. f. Bloge l's Gefc. b. tom. Literatur. Bb. 3. C. 548 u. f. Baur, neues hiftor. biograph. literar. handworterbuch. Bb. 2. C. 719. Degen, Literatur b. teutich. überf. ber Griechen. 28b. 1. S. 53 u. f. 139 u. f.

\*) Jac. Warasi antiquitt. hibern. cap. 17. Zentich. Encyfl.

<sup>(</sup>Frantf. und Leipz.) XV. Bb. S. 226. 27.

HERENCIA, Billa in ber spanischen Proving Lolebo, Partibo be Alcazar, mit 5 Seisensiebereien.

(Stein.)

HERENNIANUS, altester Sohn bes Königs Obenathus von Palmyra und der Zenobia, wurde im I. 264 mit dem Titel Augustus beehrt, indem Gallienus der ganzen Familie diesen Rang ertheilte. Nach dem Tode ihres Gemahls bekleidete Zenobia ihre 3 Sohne mit dem kaiserlichen Purpur, um unter ihren Namen zu regiren. Da Herennian durch seinen Erzieher, den Philosophen Lougin, an römische Sitte gewöhnt worden war, sprach er öffentlich nur latinisch und bemühte sich überhaupt, den römischen Kaisern Alles nachzumachen. Seine Mutter wurde durch Aurelian entthront; was aber nach dieser Katastrophe aus Herennian und seinen Geschwissern geworden sei, ist unbekannt.). (R.)

HERENNIUS, 1) Cajus, ein unbekannter Romer, bem die Libri IV Rhetoricorum, welche man bem Ciecero zugeschrieben hat, gewidmet sind; vergl. über diese Schrift den Art. Cicero (1ste Sect. 17r Bb. S. 208).

HERENNIUS oder ERENNIOS, 2) ein Schüler bes alexandrinischen Neuplatonikers Ammonius Saccas, im Sten Jahrh. nach Chr., der sich nebst seinen übrigen Mitschülern Origenes und Plotin durch einen Vortrag verdindlich gemacht hatte, dessen Lehre nicht schriftlich bekannt zu machen, aber diesen Vortrag nach Porphyrs Bericht\*) gebrochen haben soll. Doch sind des Herennius Schristen nicht auf die Nachwelt gekommen. — Außerdem sührte diesen Namen auch ein Römer, welchen die dem Cicero beigelegte rhetorische Schrift gewidmet ist. (Wendt.)

- 3) Herennius Dexippos, f. Dexippos.
- 4) Her. Modestinus, f. Modestinus.
- 5) Her. Senecio, f. Senecio.

HERENS. Einer ber 13 Zehenten (Distrikte), in welche ber eibsgenössische Kanton Wallis nach ber neuen Versassiung vom J. 1815 eingetheilt ist. Er begreift bas Eringerthal, (Val d'Herens ober d'Harens) welches vorher zum Zehenten Sitten gehörte, und die Gemeinben Saviese und Arba. Das von Reisenden selten bessuchte Abal Herens zieht sich von Bremis an, vor Sitten über, in einer Länge von 10 bis 12 Stunden von Norden gegen Süden in die hohe Sedirzstette hinaus, jenseits welcher bas piemontesische Aosta-Ahal ansängt. Ungefähr 3 Stunden von Bremis sondert sich das Ahal Orsera oder Armenci davon ab, welches parallel mit dem Hauptthale fortläuft. Die Abslüsse der gewaltigen Gletscher, welche beide Thäler schließen, bilden im Orserathale die Vesonce, im Eringerthale die Borgne, welche jene ausnimmt und in sast ununterbrochenen Stürzen der Rhone zueilt. Die Seiten der Thäler sind fruchts

bare Alpen, welche weit hinauf bewohnt find; ber Thab grund felbst aber ift enge, und enthalt teine Cbenen. Je tiefer man gegen Suben in bie Thaler eindringt, besto größer und erhabener wird ber Charafter biefes Gebirgelandes durch Bafferfalle, Rabe ber Gletfcher und gewaltige Bergkolosse. Die Einwohner, beren Bahl auf 3870 Selen angegeben wirb, (im ganzen Bebenten Herens zahlt man 6318 Selen;) nahren sich ausschlie Bend von der Alpenwirthschaft, und tennen weder bie Bortheile noch ben Schaben, welche ber baufige Besuch burch Fremde vielen anbern Ulpengegenden bringt. Das ber find die Bequemlichkeiten, welche ber Reifende auf andern Begen findet, bier nicht gu fuchen, fo bereitwil lig auch die Gastfreundschaft ber Einwohner ihn mit Allem, mas in ihren Rraften fteht, unterftust. Die bei ben Thaler begreifen bie Rirchfpiele Rar, Dafe (Dafp), St. Martin, Evolena (2260 Fuß über bem Meer), Beremence (1900 F. u. M.) und Ber (Bofch), wo man Kupfererz und eine Salzquelle gefunden und auch im I. 1544 Salz auszubeuten versucht hat. Das Unternehmen blieb aber wegen ber großen Untoften wieder liegen. Beremence ober Beremenfe ift ber Hauptort bes Beben: tens, ein Bergborf, bloß aus holzernen Saufern befte-benb. Ganz hinten im Eringer Thale liegt bas Dorfchen St. Barthelemi 3050 Fuß über b. M. (Escher.)

HERENT, niederlandisches Dorf, Provinz Gubbraband, Bezirk komen, an der Straße von da nach Mecheln. Der Ort hat 1300, und mit ben dazu gehörigen Beilern 2200 Einw. (van Kampen.)

HERENTHALS, eine Stadt in dem Begirte Zurnhout ber nieberland. Provinz Antwerpen. Sie liegt 51° 10' 45" RBr. 22° 30' 14" in bem Lande Campine, beffen Sauptort fie vormals mar, als einer Stadt, ba überall Buftungen und Branbstellen bem Reifenben aufftogen, die ber Pflug jest bearbeitet. Sie tannte einst bessere Zeiten. Ihr Erbauer mar 1209 Bergog Heinrich IV. von Brabant; 1400 erhielt fie Mauern und nach und nach mehrere geiftliche Stiftungen, ale ein Stift mit einem Rapitel, 1366 von Bergog Bengel gegrundet, 1 Pramonftratenfertlofter 1411 geftiftet, 1 Augustiner = und 1 Barfüßerklofter. Sie batte ben Titel eines Marquifats bes heil. rom. Reichs. Aber während der Burgerfriege wurde sie zweimal und 1799 einmal in einem Bauernaufftande vollig eingeafchert, und erholt fich feitbem nur langfam. Doch fteben noch etwa 640 Saufer, worin 1817 2943 Einw. lebten, bie fich vom Aderbau, Marktverkehre und einigen Gewerben nahren, und 1 Spigenfabrik und einigen Branntemeinbrennereien unterhalten. Bon ben vormaligen geiftlichen Stiftungen erfistirt feine mehr. Bier ift ber Literator (van Kampen.) Peter Berenthals + 1390 geboren.

HERENTHALS (Peter), ein gelehrter Pramonstratenser aus herenthals, ber Prior seines Orbens im Aloster Floresse in Namur war und am 10. Sanuar 1390 starb. Er war in der Geschichte sehr bewandert und hat auch ein startes volumen chronicorum ab orbe

<sup>†)</sup> Vopisc. in Aurelian. Trebell. Polli, trig. Tyran. 26.

†) De vita Plotini ab init.

condito ad sua tempora, bann catalogus ac res gestae abbatum Florestensium und mehrere Biographien romischer Papste nachgelassen; von allen aber ift Richts gebrudt, nur hat Baluze die Biographien Papsts So-hann XXII., Benedikt XII., Klemens VI., Innozenz VI., Urban V., Gregor XI. und Rlemens VII. in feine vitae paparum Avenionensium. Par. 1693. T. I. aufgenommen 1). herenthals mar aber auch ein guter Ereget und Theolog; sein commentarius sive catena in psalmos. Ebln 1453, neu aufgelegt 1480 und 1487, auch Reutlingen 1481 und Rouen 1504 stand im 16ten Jahrh. bei seinen Glaubensgenossen in Achtung. Mehrere andere theologische und eregetische Hands schriften von ihm bewahrte bie Bibliothet bes Klofters Aloresse auf 2). (van Kampen.)

HEREOTUM oder HERIETUM, hieß bei ben Angelsachsen in England bie Abgabe, welche nach dem Tode eines Bafallen an ben Lehnsherren entrichtet werben mußte. Die Große berfelben richtete fich nach bem Range bes Berftorbenen und bestand gewöhnlich in Waf-fen, Pferden ober Bieb. Nach bem Tobe eines Grafen empfing ber Konig 8 ber besten Pferbe, bie Balfte mit Sattel und Baum, die andere Balfte ohne fie, ferner 4 Belme, 4 Panger, 8 Spiefe und eben fo viel Schilbe, 4 Schwerter und 200 Mark Golbes. Für geringere Bafallen murben Pferb und Baffen abgeliefert; mar aber kein Roß ba, so mußte eine Ablosungssumme (10 Solibi) bafur bezahlt werben, ober ber Lehnsherr nahm Saus und Ader; für bie vom geringsten Range gab man bas befte Stud hornvieh ab. Sogar bet vornehme Rlerus mar von biefer Besteuerung nicht frei, gumal alle biejenigen Geiftlichen, welche ber Ronig gu mablen und zu ernennen hatte; benn ber befte filberne Becher und die Reitpferde bes verftorbenen Bischofs ober Abtes fielen bem Konige anheim\*). Bergl. ben Art. Todfalls-Recht.

Heres, f. Erbe, Erbschaft.

HERESBACH (Conrad), wurde auf seinem voralterlichen und alterlichen Landfige Beresbach unweit Mebmen im Bergogthum Berg ben 2. August 1496 geboren. Sein Bater gleiches Namens ein wurdiger Mann, beffen Charafter ber Sohn in dem Buche, de re rustica, beschreibet, manbte auf beffen Erziehung alle mogliche Gorgfalt. Er hielt erft Saublehrer, schickte ibn bann nach Koln am Rhein in die offentliche Schule, wo er fich durch feine Talente, Fleiß und gutes Berg, bie Freundschaft bes Erasmus erwarb. Bon bier begab er sich auf die hohe Schule nach Freiburg, wo nebst andern berühmten Lehrern, auch ber große Verbefferer ber damals sehr verwirrten Rechtsgelehrsamkeit Sulbreich

Bafius bluhte. Auch hier zeichnete fich B. besonders aus, fo daß ihm nicht nur ein junger Graf gur Aufficht anvertrauet, sondern auch vom Erasmus ber Gohn seis nes Freundes, bes Joh. Frobenius zu Basel, zur Bil-bung übergeben wurde. Bu Freiburg studirte Deresbach außer ben ichonen Wiffenschaften und beiben Rechten, bie griechische Sprache. Er hielt jum Lobe berfelben eine offentliche Rebe. Bon Freiburg reifete er burch Frankreich nach Italien. Auf ber Universität zu Pabua fand er ben corfischen Bischof zu Nebbio, Justinianus Genuensis, welcher bie Pfalmen Davids, nach bem Grundtert erklarte, ein in biefen Beiten und an biefem Orte feltenes Phanomen, wodurch die gange Aufmertfamteit bes jungen Beresbach in Bewegung gefett murbe. Er besuchte die Lehrstunden dieses Bischofs sehr fleißig, und feine Reigung wurde burch bie Deutlichkeit, Treue und Ordnung im Bortrage besselben so fehr gereigt, daß er in kurzer Zeit auch in ber hebraischen Lites ratur so viel Einsicht erhielt, als zur Beurtheilung bes Berftandes ber heiligen Schrift erforberlich mar. Bei bem Allen aber blieb die Rechtsgelehrsamkeit sein Sauptftubium und zu Ferrara wurde ihm am 22. Oft. 1522 von bem großen Rechtslehrer Bigilius be Splveftris, bie Doftorwurde in ben burgerlichen und kanonischen Rechten feierlich ertheilt. Um diese Beit scheint er noch ben vorhin genannten Grafen geleitet zu haben, welcher aber entweder felbft, oder beffen Bater, bem Ebelmanne muß ahnlich gewesen senn, welchen Gellert in seinem Informator beschreibet. Er suchte sich von biesem jungen herrn lokzumachen und glaubte nunmehr eine größere Berbindlichkeit gegen seinen Landesherrn Johann III., hers jog zu Cleve, Julich und Berg zu haben. Es konnte ihm auch nicht schwer werden, die Gunft seines Fursten zu erlangen, da biefer an ihm einen jungen Mann fand, von welchem Erasmus ruhmet, er habe noch nie einen vollkommneren Jungling gefeben, welcher zugleich einen schonen Geift, Gelehrsamteit und Frommigfeit in fich vereinigte. Der Bergog übergab ibm beswegen seinen einzigen Prinzen Wilhelm im 3. 1528 gur Aufficht und Unterweisung. Ein Amt, bas in Rucksicht auf bes Her= zogs damalige hausliche und Statsumstande von fehr großem Gewicht war, und welches einen hellen Verstand, tiefe Ginficht und große Klugheit erforderte. Der Berzog und bessen Gemablinn bezeigten ihm wegen seiner Treue und Sorgfalt fo fehr ihre Bufriedenheit, baß fie ihm in zwei eigenhandigen Schenfungsbriefen von 1524 und 27, 50 Goldgulden und die Anwartschaft auf die Propftei Rees zulegten. Bie fehr fein Furft und Unbere feine Gelehrsamkeit und Berbienfte gu schaten mußten, bavon findet man Beugnisse im Duisburger Intelligenge blatt von 1744, und wie reiflich er seinen Erziehungs plan überbacht, beweifet seine Schrift: von ber Unterweisung ber Fürstenkinder. Die gludliche Erziehung bes Prinzen Bilhelm war auch wirklich von fo beilfamen Folgen, daß er, als er felbst bie Regirung antrat, die geschickteften Gelehrten an feinen hof rief. Um bas Jahr 1532 wollten bie Saupter ber Bies

bertäufer Johann Lepben und hermann Anipperdolling

<sup>1)</sup> Auch auf ber Leipziger Universitatsbibliothet hat man von thm ein compendium historiarum sive biblia pauperum, vielleicht thentisch mit seiner Chronif. 2) Bergt. Foppens bibl. belg. II, 983 und Jöcher unter Petrus III, 1465. G. Hassel. II, 983 und Jocher unter Petrus III, 1465. ) Gerken in der teutschen Encykl. (Frankf. und Leipz.). XV. Bb. G. 227.

ein Königreich fiften und bemächtigten sich ber Stadt Munfter. Der Bischof Franz von Balbed fabe fich beß balb genothiget seine eigene Stadt zu belagern und biese tobenbe Rotte anzugreifen. Auch ber Bergog Johann rudte mit feinen Silfsvolkern mit vor die Stadt und fein Pring und Beresbach begleiteten ihn. Letterer ents warf eine Beschreibung aller Begebenheiten Diefes Aufruhre, und man lernet baraus feinen Gifer fur ben mahren Gottesbienst und feinen Abicheu miber Schwarmerei und Aberglauben erkennen. Heresbach hatte ein Kanonikat zu Kanten, vermuthlich ohne Residenz, weil ihn seine Pflichten beständig an ben hof gebunden hat-Diefes legte er 1535 nieder und verlobte fich mit ber Tochter eines angesehenen Mannes zu Calcar, Arnolds von Dunen, worüber ber originale merkwurdige Beirathstontraft vom 10. Febr. 1536 noch vorhanden ift; aus bemfelben siehet man nicht nur die Redlichkeit ber bamaligen Beiten bei folchen Sandlungen, fonbern auch bas große Unfeben, in welchem Beresbach ftanb. Sowohl diese als feine zweite Gattinn beschenkten ibn mit teinen Rindern. Im Sabre 1539 trat ber Bergog Johann Wilhelm die Regirung an, und erhob feinen Lehrer fogleich zu ber Wurde feines gebeimen Rathes, feste auch ein folches Bertrauen in ihn, daß er fich besfelben in ben allerwichtigsten Angelegenheiten und Ge fandtichaften bediente. 1540 reifte er nach Borms und im folgenden Jahre nach Regensburg, um auf ber Reichsversammlung die Erbrechte seines herrn wider die bros henden Forderungen Raifer Rarl VI. zu vertheidigen, auch mit den protestantischen Fürften die besten Dagregeln zu bestimmen, wie die Berbefferung bes Religionss wefens, ohne verberbliche Unruhen au Stande gebracht werben tonnte. 3mar tonnte er in beiden Auftragen ben erwunschten 3med nicht erreichen, ba ber Bergog burch bie Ubermacht feines Gegners gezwungen, vermoge bes venlo'schen Bertrags 1548 auf fein Recht an bas Berzogthum Gelbern Berzicht zu thun und versprechen mußte, in Religionssachen keine Anderung vorzunehmen. 3m 3. 1551 wurde er von dem Berzog nach Leipzig und 1557 nach Worms jur Berfammlung ber reiches fürstlichen Gefanbten in ber Absicht geschickt, um bie felben bei ben bamaligen Religionsstreitigfeiten gur Gintracht zu bewegen, bei welcher Gelegenheit er bie ges naueste Bekanntschaft mit Georg Cracow und Philipp Melanchthon machte. Aber feine vielen zerstreuenden Geschäftsreisen vertrugen sich nicht mit feiner Liebe zu ben Wiffenschaften. Er bat baber, seine übrigen Tage in Rube auf feinem Landgute im Dorfe Mehr gubringen gu durfen und ber Bergog gemabrte ihm feine Bitte. hier auf feinem Tusculanum munschte er die Fruchte feines Studirens ber Welt vor Augen ju legen; fie beweifen, daß er ein ungemein fleißiger Mann gewefen fei. Er ftarb auf feinem Landgute am 14. Dft. 1576, und mar ein scharffinniger Beltweiser feiner Beit, ein erfahrner Jurift, ein einfichtsvoller Statsmann, ein ftarter Philolog, ein billiger Kunftrichter und ein ebelmusthiger Gonner aller berer, Die sich ben Wissenschaften widmeten. Der Schule zu Besel gab er verdiente Leh= rer, ber bortigen Willbrobifirche vermachte er seine Bibliothet und ber Schule ein Stipendium für Schüler, Studenten und handwerker\*). (Rotermund.)

HERESBURG, Eresburg, Eresburgum, Heresberg, Eresberg, Mersberg, Marsburg, Mons Martis, und dann auch salschich Merseburg, die Stadt Stadt berg, auch Marsberg genannt, an der Diemel in Beste phalen, war eine uralte Kriegsburg der Sachsen und wird zuerst im Beginne des Sachsenkrieges Karl's des Großen genannt. Regino dagt: "Im Jahre 772 zog Karl der Große, nachdem er eine Bolksversammlung zu Worms gehalten, in die Gaue der Sachsen, eroberte auf den ersten Ansall des Kastell (castrum) Heresburg, kam dis zum Orte Hermansaul (ad Hermansaul usque pervenit), zerstörte dieses Heiligthum, und sührte das Gold und Silber, welches er daselbst fand, mit sich hinweg. Es herrschte aber damals eine große Dürrung, so daß das Wasser an dem zulest genannten Orte mangelte. Da nun der König daselbst 3 Tage verweilen wollte, um das Instigthum (fanum) vom Grunde aus zu zersstören, meldes Wasser dem Frankenheere sehlte: so erz goß sich ptöglich, wie durch ein göttliches Wunder, in einem ausgetrockneten Waldbache ein so ergiediger Wasserstöchen, daß das ganze Heer zur Genüge den Durst löschen konnte. Nach Zerstörung des Heiligthums Herzmansaul ging der König über die Wester, schloß einen

<sup>\*)</sup> Bgl. Adami vit. german. Jureconsultorum pag. 220 f. Webbigen Westhal. Magaz. 66 hft. S. 199 f. Teissier Eloges I, 453. Seine Schristen sind. Oratio de laudibus graecarum literarum. Er hiels sie zu Freiburg, und ward dald der grissen; sein Freund Joh. Wurm besorgte zu Straßurg 1551 eine neue Auslage in 8. 26 Blätter. — Historia Ausdaptistica, s. epistola ad Brasmum de sactione anadaptistica Monasteriensi, der Prediger Aheodor Strack zu Büderich besorgte 1637 zu Amssterdam den Druck mit Zusägen. — Liturgia Basilii graece et latine ...... — De educandis atque erudiendis principum liberis, reipublicae gubernandae destinatis deque rep. christiana administranda libri duo. Quidus accesserunt Jo. Joviani Pontani, Jo. Sturmii, Fr. Petrarchae, Er. Roterodami aliorumque id genus autorum opuscula cognitu dignissima. Exc. Torgae in typographejo illustri, 1598. fol. — De re rustica lib. IV. Colon. 1570. 8. — Psalmorum Davidis simplex et dilucida explicatio. Vulgata translatio cum Graeca LXX interpretum versione ad Hebraicam veritatem collata castigataque, Scholiis brevibus quidem, sed perquam eruditis illustratus. Adjectae sunt preces Hebdomadariae suis singulis Psalmis stipatae. Cum praesat. Jo. Sturmii, Basil. 1578. 667 Seiten. — Strabonis Geographia — Herodoti libri IX. — Liber de genero et vita Homeri. — Thacydidis libri de bello Peloponnesiaco, die er alle latinich sbersseste, zum Theil auch, wo sie noch Euden hatten, auch Manusstreten vermehrt und verbessert hat, deren Ausgaben mehrern Theils zu Kölla, Basel und Kranksurt in verschiedenen Jahren heraus gesommen sind. — Berbessetze das deren hatten, auch Manusstreten vermehrt und verbessert hat, deren Ausgaben mehrern Ausgabe bes Laurentius Valla und gab sie zu Kella 1526 in Kol. heraus. — Bermehrte das Lexicon graeco-latinum Curionis, auch die Introductio grammaticae graecae Theod. Gazae. — Christianae jarisprudentiae Epitome, Neestad. 1586. 8. — Diarium, Francot. 1592. 4. — Consessio Cour. Heresbachii 1635 in Teschmacheri repetitione brevi catholicae et orthodoxae

<sup>1)</sup> Reginonis Mon. Prumiensis Annal. Francof. 1566. fol. 27. ad Au. 772.

resburg bamals wirklich von ben Sachsen wieber gewons

nen und die frankische Besatung vertrieben, mas felbft Regino jugugeben scheint, indem er fpaterbin fagt: "bag

Bergleich mit ben Sachsen, empfing 12 Geißeln und tehrte bann in bas Frankenland gurud." - Dach biefer Stelle Regino's fcheint es, als wenn heresburg und Bermansaul zwei verschiebene Orte maren, und die Ers gablung von bem Baffermangel im franklichen Beere, wofern biefelbe nicht eine bloße Erbichtung unwiffenber Monche ift, wurde bieg außer 3meifel fegen, obgleich man fast allgemein annimmt, hermanfaul ober bie Irs minfaule habe auf ber fachfifchen Beresburg gestanden. Beresburg lag aber an dem Ufer bes Bluffes Diemel, welcher nie austrodnet und eine bebeutende Baffermaffe ber Befer guführt, und in biefer Stellung tonnte tein Baffermangel Statt finden, wir mußten denn der Bolts: fage Gewicht beilegen, bag bas glugwaffer von ben Sachfen vergiftet worben fei, was ebenfalls gar nicht So bleibt uns nach Regino's einfachen benkbar ift. Worten nichts Anderes übrig, als anzunehmen, bag bie Bermanfaule an einem von Beresburg verschiedenen Drte ftanb, und bag fich bas Frankenheer, um bas Beis ligthum ber Sachsen ju zerftoren, damals von der Dies mel entfernt hatte"). Rarl ber Große hatte bei feinem erften Einfalle eine frantische Besatung in bas Raftell heresburg gelegt, und als er im Sabre 774 in Stalien war, unternahmen bie Sachsen einen Ungriff auf die frantischen Eroberungen, vertrieben die frantische Befatung aus heresburg und zerftorten bas Raftell. Roch in bemfelben Jahre tehrte ber Ronig aus Stalien gurud; er sendete sogleich 4 Seerscharen (quatuor Scaras) ges gen die aufruhrerischen Sachsen, konnte jedoch heresburg nicht wieder gewinnen. In dem folgenden Sahre (775) ftellte fich Rarl felbft an bie Spige feines heeres, eroberte zuerst Sigiburg (Siegburg an ber Sieg), baute bas Kaftell Beresburg wieder auf, brang bis Brunis-berg bei Sorter an der Wefer vor, überschritt ben Beferstrom und verheerte bas Gebiet ber Oftsachsen zwis schen ber Befer und Elbe. Im Jahre 776 war Karl ber Große abermals nach Italien gezogen, und die Sachs fen benutten bie Abmefenheit bes Konigs, um ihre ver-Lorenen Besitzungen wieber ju gewinnen. Gie fammelten fich mit großer Beeresmacht vor Beresburg, und gaben ber franklischen Befatung ben Rath, ben Ort aufzuges ben und in ihre Beimath gurud zu tehren. Da Diefer Borfchlag jedoch fein Gehor fand, so umlagerten fie ben Drt, richteten bas Sturmzeug zu, konnten aber Nichts ausrichten. Mus bem Berichte, ben Regino von tiefer Belagerung gibt, erfahren wir, bag bamals ichon eine driftliche Kirche in bem Raftelle fich befand, Die burch ein Bunderzeichen, zwei blutroth in der Luft über der: felben flammenbe Schilbe, nicht wenig gur Rettung bes Drtes bei bem Sturme beigetragen haben foll. Nach anbern glaubwurdigern Nachrichten 3) wurde jedoch Se-

Rarl, aus Italien zurud gefehrt, in bemfelben Jahre bas Raftell Beresburg wieder bergeftellt (restauravit) habe." Bon hier zog ber Frankenkonig an bie Lippe, ließ eine große Anzahl Sachsen, bie bes Kampfes mube waren, mit Beib und Rind taufen, und begab fich bann, nachdem er alle Kaftelle und Grangwachten in ben bes stand gesetzt hatte, nach Heristallium an die Maas in das Winterlager zuruck. In dem Jahre 780 hielt sich Karl der Große abermals in Hecesburg auf, und ging von hier an die Quelle der Lippe (Lippspring), wo er eine Berfammlung hielt, bevor er mit feinem Beere bas Land ber Oftsachsen ober Oftphalen bis an bas Ufer ber Elbe durchzog. In ben folgenden Jahren dauerte ber Sachsenfrieg auf Wittefind's Anrathen fort, und bie blutigen Schlachten am Suntelgebirge (Suntdal 782), bei Detmold (Thietmalli 783) und an ber Saafe (Asa 783) wurden geschlagen, und bas Sachsenland abermals bis jur Elbe auf bas schredlichste verwustet. In bem Jahre 785 war Karl mit bem Beere an bie Riedermefer vorgebrungen, murbe aber burch Regenguffe und Uberschwemmungen genothiget gurud gu weichen; er begab fich baher nach heresburg, ließ feine Gemablinn Falftrabe mit feinen Sohnen und Tochtern ju fich tommen, und blieb ben ganzen Binter bafelbft, wo er auch bas Ofterfest feierte. Dann ruftete er sich im Fruhlinge ju Paberborn zu einem neuen Feldzuge, auf welchem er bas Gebiet bes Feindes bis jum Barbengau an ber Elbe fiegreich burchzog, und bie fachfischen Beerführer Bittes kind und Albion zu sich berief, welche durch ihre Unterwerfung und Taufe und nie wieber gebrochene Trene nicht Wenig zur endlichen Beilegung ber Feindseligkeiten in ben Befergegenben beitrugen. Es tann nicht zweifelhaft feyn, bag ber um bie Mus-

breitung bes Chriftenthums fo eifrig bemuhte Frankentonig fogleich nach ber erften Eroberung Beresburgs bas felbft eine Rirche gegrundet haben wird, die an einem Orte nicht fehlen burfte, in welchem er fich fo oft aufhielt. Regino fpricht, wie wir oben faben, schon bei bem Jahre 776 von einer daselbst vorhandenen Kirche; und boch finden wir erft 27 Jahre nach ber erften Eroberung Beresburgs fichere Nachrichten von ber feierlichen Ginweihung ber bortigen Sauptfirche. Bohl moglich ift es, bag in ber erften Beit ein bolgernes Gebaude bem Bes burfniß abhelfen mußte, und bag erft fpater ein fteinerner Dom von Karl bem Großen aufgeführt worben ift, als die Beiten ruhiger wurden. Als namlich im Sahre 799 ber Papft Leo III., aus Rom vertrieben, ju Rarl bem Großen nach Paderborn tam, ging er auch nach Beresburg und bestätigte burch ein noch vorhandenes, bafelbft ausgestelltes Diplom die fromme Stiftung bes Frankentonige, und wir muffen aus biefer Urtunbe Schließen, bag bamale außer ber von Karl erbauten Rirche auch fcon ein Moncheflofter vorhanden mar, welches, mit reichen Besitzungen ausgestattet, bie Behnten auf zwei fachfische Raften Entfernung um ben Drt zu genies

L. Cacpel. b. 23. u. R. Bweite Sect. VI.

<sup>2)</sup> Bgl. mit Regino bie Annal. Franc. Fuld. ad An. 772. Bigib. Gemblac. ad An. 772. Lambert. Schaffnab. ad An. 772. Annal. Rer. Franc. a Carol. M. gest. ad An. 772. Albert. Stad. — Conr. Ursperg. — Fast. Carol. ad An. 772. Alberic. ad An. 773. Poet. Anon. Sax. — Mon. Egolism. c. 2. 3) Astron. apud Reuber. Annal. Franc. inc. auct. apud Pithoeum.

Ben hatte. Der Ort und die Kirche wurden dem Apos ftel Petrus geweiht, von allen weltlichen gaften und gugleich auch von ber Kriegsbesatzung für die Bukunft befreit 4). Durch ein Diplom Ludwig's bes Frommen und seines Sohnes Lothar wurde im Jahre 826 bie Kirche ober Kapelle zu Heresburg bem Kloster Corvei (Nova Corbeja) übergeben, welche Schenkung Ludwig bas Rind im Jahre 900 beftatigte, und noch burch mehrere Bes rechtsame, burch Markt =, Dung = und Bollrecht in bem benachbarten Sorehusen, vermehrte. Rach bem Chron. Corbejense scheint bamals eine kleine Abtei auf ber Bes resburg gemesen ju fenn 5). Im Jahre 939 mar bie bortige Peterstirche ber Schauplat bes blutigen Tobes Thankmar's ober Tammo's, bes altesten Sohnes Beinriche bes Erften. Diefer hatte fich zugleich mit bem Frankenberzoge Cberhard gegen feinen Bruber, ben Ros nig Otto I., emport, Beresburg erobert und fich barin mit feinen Rampfgenoffen festgefett. Dtto ber Große rudte vor Heresburg, und seine Truppen wurden von ben Burgern, die gegen Thankmar feinblich gefinnt mas ren, in die Stadtthore eingelassen. In dieser Roth fluchtete Thankmar in bie Peterskirche, und feine Feinde verfolgten ihn, nachdem sie die Thuren aufgehauen hat= ten, bis in bas Beiligthum, wo fie ibn vor bem Altare ftebend fanden, auf welchen er feine Baffen und feinen golbenen Salsschmud niebergelegt hatte. Nichts besto weniger wurde er bier mit Geschossen aus ber Ferne ans gegriffen, und ba er fich mannhaft vertheibigte, von eis nem Golbaten, mit Namen Maincia, burch bas bem 21tare zunachst befindliche Fenster mit ber Lanze rudlings durchstochen, worauf er sogleich vor dem Altare seinen Geift aushauchte. Dtto ber Große hatte ben Tob feines Brubers nicht gewollt, und rachte ihn fpater, obgleich er ihm febr gur gelegenen Beit fam, an bem Morber 6).

Die Kirche zu Beresburg blieb zugleich mit ber Stadt feit Ludwig's bes Frommen und Lothar's Schenfung bem Stifte zu Corvei unterworfen, bis ber Abt Bermann zu Corvei durch ein zu Soest ausgestelltes Diplom bie Salfte von Bereeburg im August 1230 an ben Ergbischof Beinrich zu Rolln abtrat. Schon früher hatten fich, wie die Urtunden beweisen 7), die Bischofe und Archidiakone zu Paderborn Gerechtsame über Beresburg angemaßt, mas zu einem langwierigen Streite gwifchen Corvei und Paderborn Beranlaffung gab, ber fich endlich baburch aufloste, baß im Jahre 1507 ber Abt Frang zu Corvei bas gange Unrecht an heresburg bem Ergbis fcofe hermann ju Rolln, ber jugleich Abminiftrator bes Bisthums Paberborn mar, auf ewige Beiten überließ. Im 30jahrigen Kriege wurde ber Ort durch bie Schweben eingenommen und hart gebrandschaft; aber bie uralte Rirche Rarl's bes Großen mar unverlett geblieben, bis im Jahre 1646, am 24. Sept., 2 heffensche Regis

Der Name Beresburg ift von ben Etymologen mis fach gebeutet worden, und boch liegt nach meinen be fürhalten die einzig richtige Deutung fehr nabe. Die Beriftallium ein Beerlager ober Kriegslager, fo if to resburg eine eigentliche Beeresburg ober Kriegsburg (m bem altteutschen Ber, bas Beer ober ber Rrieg) bertie gerifchen Sachfen. Man hat ben Ramen geweinis mit bem Beiligthum Bermanfaul ober Irminfaule i Berbindung gebracht, da man nun einmal annahm, tie felbe fei auf ber Beresburg verehrt worben; und f hid man die Schreibart Eresburg für die urfprünglich nich tige und machte baraus einen Berg ber Ehre ober ben Berehrung, einen Mons venerationis. Undere finden gar bie Gottinn Bere (Juno) in bem Namen, und ver mengten biese mit ber Bertha ber alten Germenen. Bieber Andere machten baraus eine heilige Burg, eine Biresburg, von bem altfachfischen Borte Bire, beilig, isoov, bem unser hehr und heilig entspricht. Die Ramen Mersberg, Marsburg, Mons Martis, tommen enf in spateren Urtunden vor, und scheinen eine willfinicht Berunftaltung bes alten Namens hersburg ju fenn, eine Latinifirung, die zugleich auf die Berehrung ber ber manfaule bindeuten follte, welche man fur ben Rus ober ben Rriegsgott ber alten Sachsen bielt. Ubrigen ift ber Name Marsberg bem Orte geblieben, mahmid ber altere langft verschwunden ift; benn jest beißt bie Stadt Stadtberg ober Marsberg, gebort gum fonigl. preuß. Regirungsbezirk Arnsberg, ju bem briloner Reife, liegt auf bem rechten Ufer ber Diemel, und wird in 2 Theile geschieden: in Ober-Marsberg auf einem boben Berge, bas eigentliche alte Beresburg, und in Unter Marsberg im Thale. Gie hat 3 Kirchen, ein vormaliget Rapuzinerklofter, 379 Saufer und ungefahr 2230 Ginn. (Aug. Wilhelm.)

Hereschne, f. Hederesne.

HERESIDES ('Hoevides), ift Name ber Priefterin nen ber here zu Argos. G. ben Urt. Here.

Heresko, f. Lisgaras. HERET, Mathurin, ein frangofischer Argt, geb. in 3. 1518 gu Breil bei Connere, ftubirte gu Paris, legt fich neben ber Arzneiwissenschaft auch auf bas Stubinn ber griechischen Sprache, und hat baber auch nach mals Mehreres aus bem Griechischen in's Frangofifche übertragen. Er promovirte zu Paris, ließ fich in Dant als praktischer Arzt nieber, und starb im 3. 1585. An fer einer Ubersetzung ber Rliade bes Dares Phrygint (f. ben Art.), welche Paris 1553 in 12. — bie erft frangofische von biesem Werte - erschienen ift, über trug er Platon's Symposion: Le Banquet de Platon

menter, von 8 Gebrubern von Uffeln geführt, fich ber Stadt bemachtigten, biefelbe ausplunderten und verne fteten, die Thore verbrannten und die ehrmurbige Linke aus folbatischem Übermuthe mit Schiefpulver in bie be fprengten, fo baß felbft ber Glodenthurm mit ben Gloden in fich zusammen fant. So wurde auf eine gang pub lofe Beife eins der ehrwurdigften Baudentmale and ben Beitalter Karl's bes Großen ber Bernichtung Bris geben.

<sup>4)</sup> Monumenta Paderbornensia p. 107. 5) Chron. Corb. a Meibomio edit. Domnus Ludovicus Imperator — tradidit Monasterio Corb. Eresburg et Meppiam Abbatiolas. 6) Dithmari Chron. p. 21. edit. Wagn. Witichind. Corb. L. I. p. 12. edit. Meibom. 7) Monumenta Paderborn. p. 96—99.

traitant de l'amour et beauté avec les plus notables sentences recueillies de ses oeuvres (Paris 1556. in 8.), Mehreres von bem Peripatetiter Alexander von Aphrobifias, betitelt: les problèmes d'Alexandre Aphrodisée, avec annot. et autres problèmes de même nature (Paris 1555. in 8.) \*). Bei 3och er \*\*) ift ibm auch ein discours sur les mathématiques und ein traité contre l'arrest donné au Parlement de Dole en Bourgogne, touchant un homme transmué en loup-gavon beigelegt. (R.)

HEREU, HARO, Saren, Dorf in Siebenburgen, im Lande ber Ungern, bunyaber Gefpanschaft, Remenber Prozeß (Romitatebezirf), mit einem Sauerbrunnen. In einer Flache findet man am Suße eines talkigen, rafenreichen Sugels, ber rudwarts fleil und mit gerftreuten Beloftuden befett ift, eine burch einen fchlechten Raften por Regen und Bieh vermahrte Quelle, welche fich in eine andere, unten liegende ergießt. Das Baffer quillt mit Gewalt und hausigem Blasenwersen hervor und führt keinen gefärbten Satz. Es ist kalt, hell perlend und angenehm sauer schmedend. In hinsicht ber Starke gibt es bem berühmten siebenburgen'schen Sauerwasser von Boreget, welches nach allen oftreich'ichen Provingen verführt wird, Nichts nach, nur ift fein Gifengehalt beis (Rumy.) nate unmerkbar.

HEREUS, HERAEUS heißt ber erfte Monat im bithynischen Jahre, er beginnt mit bem 23. Septbr. ') und bat 31 Tage.

HEREVI ober HEREVVI, soll nach Petit de la Groir+), bem Mehrere nachgeschrieben haben, Stifter eis nes turtifchen Monchsordens (der Bereviten) fenn, welcher aber gar nicht ersistirt ++). Bahrscheinlich ift ber Orben Mewlewi gemeint. (A. G. Hoffmann.)

HERSIOTOR, eine ber Baltprien ober Tobten= wahlerinnen. Sie bezeichneten die einzelnen Momente bes Krieges und der Schlacht, diese hier, wortlich die Beereefeffeln, alfo ben Augenblid, wo man fich ber Se fangenen bemachtiget und ihnen die Feffeln anlegt \*).

(Dr. Schincke.) HERFORD, 1) Rreis im Regirungsbezirk Minden, grangt mit bem Furftenthum Lippe Detmold, ben Rreifen Bielefeld, Salle, Bunde und Minden, enthalt die Berwaltungsbezirke Berford, Blotho und Jollenbed, an Flacheninhalt 4.4 Quadratmeilen. Der Bornstapel und bie fo genannte Egge, zwischen Berford und Schwarzens moor, find bie bochften Puntte des Kreifes, doch fchwerlich über 250 Fuß von ber Meeresflache. Ubrigens Floggebirge, mit Ralt = und Sandsteinschichten, Gips, gutem Ralt = und Thonmergel. Im Rreife Berford befinden fich 15 gottesbienftliche und 46 andere offentliche Gebaude, 3363 Privatwohnhauser, 271 Fabriten, Dub= len, Magazine 2c., 957 Stalle und Scheunen, 23,782 evangelische, 783 katholische Einwohner, 2 Mennoniten, 132 Juden. 2) Rreisstadt, wird burch 2 Fluffe, bie Werre und Ma, in 3 Theile, Altstadt, Renftadt und Radewich getheilt. Sie liegt in einer niedrigen, jum Theil sumpfigen Gegend, gegen Morgen ift fie mit hohen Bergen umgeben, bie & Meile von hier anfangen, und ber Boben ber Feldmart ift fast burchgebends guter Rleis boben. Berford gehorte fruherhin gu ben Sanfestabten, wurde 1631 vom Reichskammergericht für eine Reichs= stadt erklart, 1647 aber ließ sie ber Kurfurst von Brans benburg einnehmen und fich hulbigen, welche Sulbigung 1652 erneuert murbe. Es ift hier ein Gymnafium, eine jubifche Schule, ein Postamt und ein Buchthaus. Das ehemalige kaiferl. reichsfreie und unmittelbare Frauenstift, welches Reichsstandschaft genoß, ist seit 1802 und bas Kollegiatstift auf bem Berge seit 1810 eingegangen. Die Stadt enthalt 7 gottesbienftliche und 18 andere of= fentliche Gebaude, 1043 Privatwohnhauser, 12 Fabris ten, Mublen und Magazine, 129 Stalle und Scheunen, 6158 evangelische, 602 katholische und 60 jubische Einw.

HERFORDER LEINEN, eine ordinare ober grobe Sorte von Leinwand aus Bestphalen, die häufig in ber Gegend von Herford, Bielefeld, Borgholzhaufen, Ber8= mold, Warther u. f. verfertigt wird, nach Holland, Sam= burg und weiter nach Amerika geht, und bei 100 dop= pelten Ellen verkauft wirb, bie etwa 42 bis 51 Thaler Banto gelten. (Fr. Thon.)

Hergeld, f. Haftgeld.

HERGES, an der Saffel, im Rreise (herrschaft) Schmalkalben, zum Amte Steinbach-Hallenberg geborig, hat 91 Wohnhauser, welche 490 Individuen bewohnen. Das Dorf nahrt fich größten Theils vom Aderbau. Es bat 3 Muhlen und 1 Eisenhammer. Die Einwohner find Lutheraner und bilden eine Filialfirche von Sprin=

HERGES-VOGTEI (Bernobeshagen), ein Dorf in ber herrschaft Schmalkalben, gehort seit ber neuesten Dr ganifation von Kurhessen vom Jahre 1821 in das Amt Broterode. Den Beinamen Bogtei führt es theils, weil man es baburch von Berges an ber Saffel in bem Umte Sallenberg unterscheiden will, theile, weil es vormals ein Bubehor ber Bogtei (Amt) Berrenbreitungen war. Die Laubenbach fließt am Darfe vorbei und scheibet es von der am jenseitigen Ufer gelegenen Dorfschaft Aues Ballenburg. Beibe scheinen einen Ort auszumachen, bilden aber verschiebene Dorfer. Berges hat 64 Bohns bauser mit 348 Seelen, welche sich vom Ader: und Bergbau nahren. Die handwerker darin, als Metz-ger, Leineweber u. s. w. haben keine bedeutenden Ges schafte. Die Gemeinde halt gegen einen jahrlichen Erb-

<sup>\*)</sup> Biogr. Univ. T. XX. p. 249 (Art. von Ledru). \*\*) See lehrtenler. 2r Bb. G. 1530.

<sup>1)</sup> Ideler's handb. ber mathem. u. techn. Chronol. 1r Bb.

<sup>1) 3</sup>beler's panot. ber mattem. u. tegn. Spronol. Ir 250. S. 421; be teutsche Encykl. (Frif. u. Leipz. 15r Bb. S. 227.) tast is unrichtig mit bem 24. Sept. anfangen.

†) Sesch bes osman. Reichs nach ber teutschen übers. von Schulz. ir Bb. S. 116.

††) Man findet den Namen daber in keinem Berzeichnisse ber 72 Derwischarten. S. auch Jos. von Dammer's Gesch. bes osman. Reichs. ir Bb. S. 589.

•) Grimnia mal. Str. 36.

<sup>\*)</sup> Kuchenbecker Anal. hass. coll. XII. p. 343.

zins eine Schäferei von 500 Stud. — Die an ber Laubenbach im 17ten Jahrh. befindliche Kupferschmelzhutte ist gegenwärtig nicht mehr vorhanden. Sie war ehemals herrschaftlich; in der Folge aber wurde sie an Privatperssonen verkauft. — Auf der nordwestlichen Seite des Dorsses besindet sich das Mommler Eisensteins Bergswerk, aus welchem seine Gewertschaft jährlich über 7700 Zonnen Eisenstein sordern läßt. — Auch mahlt man dasselbst gegenwärtig Schwerspat und treibt damit an Glassund Porzellansabriten einträglichen handel. (Häsner.)

Hergests Islands ober Rocks, f. Moltawaty. HERGISDORF, abeliges Pfarrborf im Mansfelber Gebirgskreise, Regirungsbezirk Merseburg, treibt Bergs

bau und hat 641 Einwohner.

Hergott, f. Herrgott. Heri (Myth.), f. Hari.

HERI (Biogr.), 1) Pellegrino, aus Mobena ges burtig, hat sich in der letten Halfte des 16ten Jahrh. durch eine Psalmenübersetzung (ital. u. lat.) bekannt ges macht. Sie erschien zuerst Bened. 1573. 4., dann 1588 unter dem Litel: Salmi di David trad. della lingua Ebrea nella Latina e volgare\*).

2) Thierri de H., f. Hery. (A. G. Hoffmann.) HERJA, Rebenfluß bes Tajo, in ber spanischen Provinz Estremadura, ein Granzsluß mit Portugal.

HERIADES, Spinola (Insecta), (Equor, Bolle). Aus Megachile gesonderte und Chelostoma mit um= faffende Symenopterengattung, beren Arten Fabricius zu Hylaeus und Anthophora, Panzer zu Anthidium, Jurine zu Trachusa, Linne und Kirby+) zu Apis gablten. Gie gebort ju ber Abtheilung Aculenta, gur Familie Mellisera, zur Tribus der Apiariae, und zwar ber honig sammelnden, einsam lebenden Bienen. Die Arten unterscheiden fich von benen ber verwandten Gats tungen burch folgende Rennzeichen. Die gebrochenen, gegen bie Spite wenig verbidten gubler haben bei bem Mannchen breizehn, bei bem Weibchen nur zwolf Glies ber, die Lefge bildet ein langliches Biered, fentrecht gegen die Mandibeln, die Marillarpalpen find febr furg, bie Labialpalpen haben vier Glieder, ber Korper ift langlich, schmal, cylindrisch, die Oberflügel haben eine langlich eiformige Radial = und 3 Cubitalzellen, von welchen bie erste und zweite fast gleich groß sind, und die lettere zwei zurud laufende Nerven aufnimmt, die britte erreicht ben hintern Flügelrand nicht; ber hinterleib ift langlich, oben gewölbt und unten bei bem Weibchen mit einer Burfte (jum Aufnehmen bes Blubtenftaubes) verfeben, und aus funf Segmenten (bas Afterfegment ausgeschlof: fen) bestehend, bei bem Mannchen aber mit einem Gegmente mehr verseben, bas britte hat unten in ber Mitte eine mit Saaren befette Bertiefung; ber After ift oft gezahnt; an ben Fußen fehlen bie Plattchen und Burften

zum Einsammeln bes Honigstaubes), bie Tarfenklauen find bei ben Beibchen einfach, bei ben Rannchen ge spalten. - Die Beriaden find nur flein und man gablt in Europa nur wenige Arten berfelben. Die Beibchen machen ihr Deft in Robren, Die fie vorfinden, 3. 28. in Strobhalmen, hoble Pflanzenstängel, ober in folche, welche andere Infetten in Baume gebohrt haben. Die Bellen fleben barin mit ben Enben auf einander und zwischen ihnen Bante von Erbe. Die Mannchen faffen bei ber Begattung bie Beibchen mit ben Saken am Ende bes Aftere, ober am fecheten hinterleibsfegment. Die Arten ber Gattung Prosopis find die schlimmften Feinde ber — Die Letteren zerfallen in zwei Abtheiluns Beriaben. . gen. 1) Die Radialzelle ber obern Flügel ift nicht verschmalert, bie Lefge ift brei Dal langer als breit, bie Mandibeln find febr lang, bei ben Beibchen gangenformig; unter bem zweiten hinterleibering fteht eine bufeisenformige Erhöhung; bie mittlern Glieber ber Fühler find bei ben Mannchen nach unten etwas gezähnt. — Diese Affeilung bilbet bie Gattung Chelostoma Latr. hierher gebort ber Typus Hylacus maxillosus Panzer Fauna LIII. 17. Beibchen. - Hyl. florisomnis Ib. XLVI, 13. Mannchen. Findet fich an alten Baumen im August. 2) Die Radialzelle ber obern Flügel ift von ihrer Mitte bis ans Ende verschmalert; Lefze und Manbibeln bei ben Weibchen turg; Die hufeisenformige Erhos bung unter bem hinterleibe fehlt und bie Rubler find bei bem Mannchen ungezähnt. — Gattung Heriades Latr. hierher als Typus Apis campanularum Kirby, welche sich in Teutschland nicht selten in Glodenblumen findet. (D. Thon.)

Heriafadur,) Beinamen Obin's, f. Odin.

Heribannus, f. Heerbann.

HERIBERT ober ARIBERT, von Arfago, jenfeits ber Abba, geb. zu Antimiano bei Rovarese im Bergogs thum Mailand, seine Altern, Gerard und Brilinda, waren angesehen, erhielt von ihnen eine gute Ergies bung, murbe bom R. Beinrich II. nach bem Tobe Arnulph's, bes 41. Ergbifchofs in Mailand, ju beffen Rachfolger bestimmt, 12. Jan. 1013 in ber Domeirche eingesegnet, und fam balb auch in vollen Befit ber geist: und weltlichen Gewalt. Da Arbuin als Rarts graf von Jorea, Aofta, Gufa, und als Ufurpator ber tonigl. Gewalt in der Lombardei die Stadt Mailand vielfach beleidigte und beschädigte, so begab fich Beris bert nach Teutschland jum R. Beinrich II. mit ber Bitte, er moge mit einem farten Beere ber Teutschen nach Italien tommen. Arbuin jog bem Raifer entgegen, murde aber unter Beribert's thatigfter Ditwirtung von ben Teutschen besiegt. Arbuin fuchte fich burch anhaltenbe Redereien ber Stabt Mailand ju ras chen, wie burch bie Anweisung bes Bischofs DIberich von Afti, er moge sich vom Papste ju Rom einfegnen laffen, damit er von ber Oberherrlichkeit bes Dailanber Erzbischofs befreit werbe. Beribert nahm bie Stadt Afti fogleich in Befig, und jog feine Truppen nicht eber gurud, bis ber Bifchof nebft bem Martgrafen Dans

<sup>\*)</sup> Rieberer's Radricht. Th. IV. S. 14 ff.; Paitoni Bibl. degl. Volgar. Ih. V. S. 68 ff.; Abelung's Ergang. u. Fortf. ju 36 der. 2r Bb. S. 1987.

<sup>†)</sup> Monographia apum Angliae. Divisio \* \* C. 2. 7.

197

fred in der Domkirche zu Mailand mit bloßen Füßen ihre Schuld befannt, um Bergebung gebeten, und viele Zalente Strafgelder auf bem Altare nieder gelegt hatten, aus welchem bas noch jest vorhandene koftbare Kreuz gegoffen murbe. Eben fo entfeste Beribert 1015 bie beiben Grafen Bugo und Berengar, unter Gingiehung ihrer Guter jum Besten bes Mailander Doms, und belegte zum Andenken ein Thor von Cremona mit feinem Namen. Er bewirkte vom Papfte bie Unterwerfung des Klosters St. Bincenz, welches nach Unabhangigkeit gestrebt hatte; und entzog ihm so viele Ginkunfte, baß er bas Rlofter bes h. Dionys erbauen und die febr gerruttete Domfirche Mailands wieber berftellen fonnte. Als er 1024 bie Nachricht vom Tobe R. Beinrich II. erhielt, veranstaltete er sogleich eine Bersammlung ber Großen bei Roncaglia jur Babl eines neuen Raifers; ba fie fich nicht vereinigen konnten, begab er fich aus Machtvollkommenheit nach Teutschland, Die Wahl eines Raifers zu beschleunigen. Nachdem Diese auf Konrad II. gefallen war, beeilte er fich, feinen Beifall 1025 ju Ronftanz, in Gefellichaft mehrerer italischer herren seiner Partei, wie 1026 burch Auffetung ber Krone in Italien auszudrucken. Bum Danke erneuerte ber Raifer ihm bas Dberlebensberrlichkeitsrecht, ben Bischof von Lobi einzusegnen, und zugleich mit bem Ringe und Stabe ju belehnen. Beribert machte nach bem Tobe des Bis fcofs von feinem Rechte mit Gewalt Gebrauch, inbem er die Stadt so lange belagerte, bis die Einwohner 1027 ben bon ibm ernannten Bifchof Ambros anerkannt hatten. Er kehrte im bochsten Triumphe nach Mailand gurud, und murbe als Beberricher aller italischen Bolfer angesehen, weswegen die Motta (Berschwornen ober Balvafforen bafelbft) ihm nachstellten. Raum hatte er bieß vernommen, fo vertrieb er fie mit bem Berlufte ihrer Beben und Abelerechte 1035 aus ber Stadt, und rief ben Bifchof Diberich von Afti gur Silfe, welcher in einer für beibe Theile nachtheiligen Schlacht blieb. Da Beribert aber fab, bag in biefem Rampfe ein großer Theil seiner Stadt gu Grunbe ging, und viele Ebelleute auswanderten, fo rief er ben R. Ronrad II. jur Bilfe. Diefer tam auch 1036 ju Beihnachten über Berona nach Mailand, und nach Rom, wo ber Erzbischof Des ribert von Mailand mit bem Erzbischof Beribert von Ravenna, in Folge eines Rangstreites, ob Erfterer ober Letterer ben ju fronenden Raifer bem Papfte vorfellen follte, einen glucklichen Rampf bestand. Dbichon er mit bem Kaifer in Eintracht nach Mailand und Papia wiedergekommen war, fo murbe er boch biefem bald fo verbachtig gemacht, bağ er ju Piacenza mit noch brei Bifchofen verhaftet wurde; allein feiner Familie gelang, feine teutschen Bachter 1037 burch Bein ju berauschen, und ihn nach Dailand jurud ju fubren, ungeachtet er fich eidlich verbunden hatte, das Gefangnif nicht zu ver-Laffen. Der Raifer wurde über biefe treulofe Entweis dung fo aufgebracht, bag er mit einem großen Beere nach Mailand jog; allein Beribert hatte feine Stabt fo gut befeftigt, und feine tapfere Mannschaft fo zwecks maßig vertheilt, bag bie Zeutschen felbft nach abgebranns

ter Borstadt unterlagen. Im Mai 1037 war P. 300 hann XIX. geftorben, welchem ein gang junger Bermandter, Graf Theophylattus von Tustulum, als P. Benedict IX. folgte. Diefer begab fich fogleich jum R. Konrab nach Cremona, jog mit biefem uber Lucca und Perugia nach Rom, wo er sogleich ben Erzbischof Beribert mit bem Banne belegte. Nachbem ber Rarbinal Umbros, als fein vom Raifer bestimmter Nachfolger, burch ben Erzieher bes Kronpringen, ben Augeburger Bischof Bruno, eingefegnet und ber Ergs bischof Beribert in einer Bersammlung ber Großen ju Pavia feines Amtes entfett mar, murde biefer über ben Undank bes Raifers fo aufgebracht, daß er fich nach Teutschland jum Bergoge Dbo von Champagne begab, und biefem bas italifche Reich verfprach. Bahrend Dbo bie Rechte R. Konrab II. in Teutschland angriff, ben Bergog Gottfrieb als Reichsvermefer enthauptete, und bessen Ropf nach Pavia jum Raiser sendete, wodurch bieser zum Ruchzuge gezwungen wurde; war ber kuhne Erzbischof Beribert nach Italien gurud gekehrt, und batte neue Krafte gum Überfalle seines Rebenbuhlers Ambros und ber übrigen faiferl. Gunftlinge gesammelt. Allein er wurde balb von dem am 4. Junius 1039 eins getretenen Tobe bes R. Ronrad II. und von ber Bahl seines Sohnes, Beinrich III., zum Nachfolger, benach-richtigt. Kaum hatte biefer Friedliche ben Erzbischof Beribert burch Abgeordnete ersuchen lassen, er moge ihn in ber Domkirche bes h. Ambros zu Mailand tronen, fo erklarte er fich nicht nur bereit, sondern fuchte auch alle Gegner bes Baters fur ben Sohn zu gewins nen. Der Kaifer erschien, und Beribert feste ihm bie Krone auf. Wie stold, kuhn und helbenmuthig er fich in jedem Feldzuge bewies, so eifrig war er nach ber Rudtehr für bie befte Bermaltung bes Erzbisthumes und Bergogthumes Mailand, fo gerecht mar er gegen Dobe und Riebere, beren gemeinsames Bobl er bis in bie geringsten Butten gu beforbern fuchte. Babrent ber 20jahrigen Getreibenoth ju Mailand ließ er taglich acht Megen Bohnen und viel Gemufe unter die Armen vertheilen, wie er ihnen felbst am ersten Tage jedes Dos nate Rleider ichentte. Wie er gefürchtet, geachtet und geliebt im Leben war, fo erhielt fich auch fein Andenten im allgemeinen Segen noch lange nach bem Tobe, wels cher nach einer fast 34jahrigen Bermaltung feines Amtes erfolgte. Nachdem er schon im Marz 1034 zu Railand ein feierliches Testament unterzeichnet, und im Dezember 1045 ju Monza (Modoetia) ein zweites verfertigt hatte, ließ er fich, im Borgefühl feiner gunehmenden Schwäche, nach Mailand jurud bringen, wo er noch bedeutende Gefchente an Dignitare feines Erzbisthums machte. Er verschied fanft (nach Muratori) 17. Februar, (nach Ughelli) 16. Januar 1046, und wurde in das von ihm erbaute Rlofter St. Dionns begraben \*).

<sup>+)</sup> Die beiben Teftamente, nebft einigen anbern (dronologifc unrichtigen) Rachrichten finden fich in Ughelli Italia sacra cura N. Colesi. Venet. 1719. Tom. IV. p. 101-108. — Die meiften Radricten feines Lebens und Charafters in Muratorii scriptor.

HERIBERT, HEREBERT, HUBERT I., von abes ligen Altern ju Borms geboren, und in ber Abtei Golg an der Mosel in Lothringen erzogen, wurde vorzüglich bon bem bochft gelehrten Abte Gumbert unterrichtet, welcher als Gilvefter II. im 3. 999 auf ben papftlis den Stuhl tam. Ausgeruftet mit mannichfaltigen Renntniffen, murbe er jum Dompropft in Worms und jum Rangler R. Dtto III. beforbert, in welcher Eigenschaft er ben Erzbischof Billigis von Mainz, als Erzfanzler von Teutschland, viele Jahre ersette, wie aus mehrern feiner Briefe erhellt. Bur Belohnung feiner Berbienfte follte er 995 bas Bisthum Burgburg erhalten; allein er lebnte biefe kaiferliche Gnabe ab, bamit fein jungerer Bruber Beinrich begunftiget werde, und verweilte an ber Seite bes R. Otto III., welchen er auf allen Reisen begleitete. Er mar in Gefellichaft B. Bruno's; biefer mar 996, ale Gregor V. Papft murbe, vom B. Sil= bebold in Worms, welcher ihn zum Propfte bafelbft beforbert hatte, zum Priester geweiht worden. Nachdem ber Erzbischof Everger von Koln im Julius 998 gestorben war, tonnte bie Geiftlichkeit und bas Bolt fich lange Beit nicht über beffen Rachfolger vereinigen. Sie wählten endlich ben braven Betzelin aus ihrer Mitte, welcher die Ehre von sich ablehnte, und bem Rangler Beribert zuwendete, mit welcher Bestimmung Alle zusfrieden waren. Er war damals als taiserlicher Bevolls machtigter nach Ravenna zur Dampfung eines Aufruhre gefchickt worben, wo er burch ben Raifer felbft pon biefem erfreulichen Ereignisse benachrichtigt und jum Erzbifchof und erften Rurfurften von Roln ernannt wurde. Er erhielt beffen Schreiben zu Benevent am 23. Jul. 998, begab fich nach Rom jum P. Gregor V., ließ fich bas Pallium reichen, und verfügte fich bann nach Roln, hielt Zags vor Beihnachten 999 barfuß feinen felerlichen Gingug in die Stadt, und ließ fich fogleich von den Bischofen, welche ihn baselbit begleitet batten, einsegnen. Er reifte bann mit R. Dtto IIL nach Achen, wo bas Grab R. Rarl's bes Großen gur Befriedigung ber Neugierbe besfelben geoffnet murbe. Im 3. 1001 begleitete er ben Kaifer wieber nach Stalien; als Freund warnte er ihn vor bem Umgange mit bem Beibe bes Crescentius, welches ihn vergiftete; als Bertrauter bes Raifers fühlte er großen Schmerz über bie Bergiftung besfelben, und erhielt bei beffen annahernbem Lobe ben faiferlichen Schmud, um ihn feinem rechtma-Big zu wählenden Nachfolger zu übergeben. Rach bem ju Paterno bei Rom gegen bas Enbe bes 3. 1002 er= folgten Tobe bes Raifers, begab er fich in Gefellschaft

ber Bischofe von Luttich, Augeburg und Kofinit und vieler Großen nach Teutschland, ließ ben Leichnam bes Raisers nach Achen bringen und in ber Domkirche (& April 1003) beifeten. Nach faiferlichem Billen fliftete er und fein Bruder, jum Andenten ber b. Maria, bie Abtei Duit bei Roln aus taiferlichen Gutergeschenten. So bescheiden und geschmeidig er sich gegen Jedermann benahm, fo ftreng er in feinem sittlichen Charafter ge wesen ift, so hatte er boch auch viele Reider und Berfolger. Durch diese wurde er auch bem neuen romischen Konige, Seinrich II., verbachtig und verhaßt gemacht. Als er aber mit biefem jufammen gekommen und fich vor ihm gedemuthigt hatte, machte er fich bei bemfelben bald fo beliebt, bag er fogar bes freundschaftlichften Bertrauens gewürdigt murbe. Im 3. 1005 begleitete et ben R. Beinrich II. auf bem Feldzuge nach Italien; bei einem Aufruhre gegen benfelben, welchen er bampfen wollte, hatte er beinahe fein Leben verloren; beswegen rieth er bem Raifer nach ber Eroberung ber Stadt Pavia in ihr Leutschland zurud zu fehren. Er beschenfte viele Rirchen und Rlofter, und bestätigte gleichartige Begunftigungen feiner Borganger. Er war febr friedfertig gefinnt, und bemuhte fich ftets, ben Raifer mit beffen Gegnern ju verfohnen, wegwegen er auch ben Beinamen bes Friedfertigen erlangt hatte. Rachbem er fein Erzbisthum mehr als 25 Jahre mit vielem Elfer verwaltet hatte, murbe er ju Runs bei Duffelborf von eis nem Fieber ergriffen, an welchem er 16. Dary 1021, in Gegenwart bes Abtes Selias von Duig, farb. Babrend ber letten Tage schenkte er sein Bermogen ben Itmen und Rirchen, zur größten Ungufriedenheit feines Brudere, welchen er zu troften fuchte. Bum Rachfolger fclug er ben Diafon Pelegrin vor. Sein Leichnam murbe im Rlofter Duig beerbigt. P. Gregor VIL ließ ihn unter bie Beiligen aufnehmen \*).

HERIBERT und LISOI, die beiden Saupter einer Sekte, die im I. 1017 zu Orleans entbedt wurde. Sie waren beide Kanoniker, und durch Kenntnisse, Abtunft und Lebenswandel sehr geachtete Mannet. Die Sekte, deren Häupter sie waren, war nicht von ihnen selbst gestieftet, sondern aus Italien nach Frankreich gekommen, und gehörte zu den neuen manichaischen Kehern, die im 10ten Jahrh. durch die Paulicianer in das Abendland verpflanzt waren, und spater unter dem Namen der Katharer allgemeiner verbreitet wurde. Sie hielten in Orleans, wo sie ihren Sauptsis hatten, besondere geheime Versammlungen, hatten eigene Borssieher, welche die Stelle der Bischofe bei ihnen vertraten, und hatten noch andere gesellschaftliche Einrichtungen, durch welche sie sich von der katholischen Kirche losgetrennt hatten. Wahrscheinlich hängen sie mit andern

rer. Ital. T. XI. 613—622. — Das Berzeichnis der altesten Erzsbischöfe von Mailand daselbst T. II. 228, und in Madillon Museum Ital. Paris 1687. 4. T. I. P. II. 118. — Eine einzige Rackstät in Beziehung auf K. Heinrich III. in Muratori antiq. Ital. med. aevi T. VI. 218. — Koeler diss, de Ardoino. Altors. 1730. 4. — Leo verweist in seiner Geschichte der ital. Staten (Hamb. 1829. 8. Ah. I. S. 886.) in Beziehung auf alle mit Heribert adher oder entsernter in Berührung stehende Begebenheiten auf seine Entwickelung der freien lombard. Städte, bis auf die Ankunst Kriedrich I. in Italien.

<sup>&</sup>quot;) Kratepolii catal. omn. archiep. Colon. 1518. 8. p. 21. — Meresaens de origine et successione archiep. Colon. 1756. 8. p. 51—57. — Fu ché Leben ber Bischôfe und Kurfürfen zu Köln. Münden 1691. 4. E. 17. — Moerckens Conatus chronol. ad catal. archiep. Colon. 1745. 4. p. 84—87. — Kolb series archiep. Colon. Aug. V. 1738. 4. p. 168.

Befellschaften berfelben Art zusammen, die aber jest noch nicht entbeckt wurden. Ihre Lehre ruhte auf bem mas nichaisch moftischen Dualismus, ber Materie und Geift als feinbliche Pringipe entgegen fest, und gaben eine unmittelbare Eingebung biefer ihrer Lehre burch ben b. Die Materie war nach ihnen ewig, und Sott mar nur Schopfer ber Welt, in fofern er bie ungeordnete Maffe geordnet und gebilbet hat. Gie verwarfen bie Lehre von der Dreieinigkeit, und ob fie die Gottheit Christi anerkannten, ist wenigstens zweifelhaft. Die kirchlichen Mittel zur Geligkeit, Taufe, Abendmahl, Berehrung ber Martyrer u. f. m., Schatten fie gering, und hielten überhaupt außere Berte fur unwirksam gur Seligkeit. Durch eine unmittelbare Verbindung mit Sott ober bem h. Geift, welche an die bloße Theilnahme an ihrer Gemeinde geknupft fei, glaubten sie einer ge-nauern Erkenntniß gottlicher Dinge und eines hohern Grades von heiligkeit theilhaftig zu werden. Was ihre Lebensweise und Sitten betrifft, so rubmt man auf der einen Seite bie Reinheit und Strenge berfelben, namentlich in Enthaltung von gewiffen Speifen, in ber Reufchbeit und andern monchisch-astetischen Bolltommenheiten; auf ber andern Seite aber beschulbigt man fie wieder ber ichanblichsten Musschweifungen und Berbrechen, wie ber Unaucht, ber Blutschande, bes Kindermorbs, und begieht fich in Sinficht bes lettern hauptfächlich auf felts fame Gebrauche, die fie bei ihren geheimen Berfammlungen beobachtet, und in benen fie mit bem Teufel felbft Umgang gehabt batten. Es laßt fich allerbings aus ibren manichaisch-bualiftischen Grundfagen, welche bie Gleichgiltigfeit alles Außerlichen behaupten, bie größte fittliche Strenge neben arger Bugellofigfeit wohl erklaren, wie auch viele Beisviele bei ben Gnostifern bestätigen, inbef fen mogen boch auch viele jener Beschuldigungen, nas mentlich bie Erzählung von jenen nachtlichen Bufammenfünften, in welchen fie Kinder verbrannt und Unzucht getrieben haben follen, als Erbichtungen ihrer feindselig gefinnten orthoboren Gegner betrachtet merben. Der Dag ber Rirche gegen fie außerte fich wenigstens febr beftig, fo bald man fie entbedte. Der Ronig Robert namlich ließ fogleich eine Spnobe zu Orleans veranstal-ten, und daselbst alle verbrennen, die nicht ihrem Glauben entfagen wollten, worunter auch Beribert und Lisoi. Schon im S. 1025 murben ju Drleans wieber mehrere Mitalieder berfelben Gette entbedt, von benen gebn Ranoniter ben Scheiterhaufen besteigen mußten \*).

(Dr. Heinrich Schmid.)
eribert von Vermandois, f. Vermandois,

Heribert von Vermandois, f. Vermandois. Hericium Pers., f. Hydnum L. HERICOURT (d'), 1) Charles Julien, ober wie ihn Andere nennen, Sulien, der Großvater des bekannsten Kanonisten Louis d'Her., ist gest. 1705 °) zu Soisssons, wo er bei dem dortigen Gerichte als Rath angesstellt war. Die Akademie der Ricovrati zu Padua ers nannte ihn zu ihrem Mitgliede; er selbst veranlaste die Begründung einer Akademie zu Soissons durch einen Kreis von Gelehrten, welchen er bei sich zu sehen pslegte und wurde ihr Direktor. Bon seinen Schriften ist des merkenswerth die in schonem Latein geschriebene de academia Suessionensi cum epistolis ad familiares (Montauban 1688. in 8.) 2).

2) Christophe d'Her., latinisit Hericurtius, von berselben Familie stammend, war Dechant an der Kirche zu kaon und Archibiakonus der Didcese hat mehrere Werke verfaßt, unter andern einen Bericht über eine Beselsene zu kaon, welche durch die Hostie geheilt seyn sollte, und starb 1570<sup>3</sup>). (R.)

HE'RICOURT (Louis de), geb. am 20. August 1687 zu Soissons, stammte aus einer angesehenen Familie ber Picardie, trat ju Paris in die Congregation des Dratoriums, wurde aber 1712 Parlements = Advofat, und blieb ben gangen übrigen Theil feines Lebens in diefer Stadt. Mit fehr ausgebreiteten Renntniffen verband er eine feltene Bescheibenheit, und große Uneigennütigfeit. Gein Sauptwert ift bie Ausgabe ber Loix ecclésiastiques de France, mises dans leur ordre naturel; welche zuerst Paris 1719, bann 1721, 1736, 1743, 1748, 1756 und 1771 in Fol. erschienen. Die lette Ausgabe von Pierre-Dlivier Pinault beforgt, zeichnet fich theils burch bie hinzu gekommenen Noten von Piales und Mey, theils burch bie großere Bequemlichfeit fur ben Gebrauch aus. Befonders wichtig if bieß Bert für bie Lehre von ben Beneficien, wobei er sich jedoch, so wie überhaupt, als einen eifrigen Bertheibiger bes Papstes und der Geistlichen zeigt. Außerdem schrieb er einen Traite de la vente des immeubles par décret, Paris 1727, 1739, 1752 und 1771. in 4. Ferner Bemerkungen über bie Coutumes de Vermandois, welche in dem Coutumier de Vermandois, Paris 1728. fol. unter andern mit abgedruckt find. Eben fo findet fich auch hinter ber Ausgabe bet Loix civiles dans leur ordre naturel von Domat. Paris 1724, ein "Supplément au droit public" von ihm. Nach feinem Tobe, welcher in Paris am 15. Die tober 1752 erfolgte, erschienen seine Oeuvres posthumes (1759. 4 Bbe. in 4.), welche unter andern manche wichtige Ausführungen enthalten, bie als Nachtrage gu den oben genannten Loix ecclésiastiques zu betrachten (Ad. Martin.) find \*).

\*) Bel. Moreri le grand dictionn. Tom. IV. p. 504. (à Basle 1785. fol.). 36 der Sei. Ser. 38b. 2. Sp. 1680. Abelung

e) Bgl. Glaber Radulph hist. sui temporis L. III. c. 8. ap. Duchesne scriptt. Franc. T. IV. p. 22 sqq. Gesta synodi Aurelianensis ann. 1017. in Dacherii spicil. T. I. p. 602-606, ober Hardum acta concill. P. I. p. 822 sqq. Barnage hist. de la réligion des églises reformées, T. I. P. IV. p. 97. Moshemii inst. hist. eccl. antiq. et recent. p. 437. Füßlin R. G. ber mittl. 3ett. 3ch. I. S. 31 ff. Schmid der Mysticismus des Wittelalters S. 392 ff.

<sup>1)</sup> So bie Biogr. Univ. T. XX. p. 250. und Id der's Gelehrt. 2r Bb. S. 1938. Dagegen Chaudon's et Delandine's Dict.
Universel. T. VIII. p. 399. (ed. 9.) das J. 1704 angibt. 2)
Biogr. Univ. a. a. D. Art. von Tabaraud. Chaudon et Delandine und Id der a. a. D. S) Chaudon et Delandine a. a. D.
p. 399. 400.

HERICOURT, ein Marktsteden in bem Bez. Lure bes franz. Depart. Saone : Loire. Er liegt an ber Leine ober Halle, hat 303 Saus. und 1432 Einw., und uns halt Garbereien, 1 Siamoisen = und 1 Mühensabrik und Marktverkehr.

(G. Hassel.)

HERIGER, HUOGGER, wurde 912 (XI.) Erzbischof und Kurfürst von Mainz. Aus Befehl P. Johannes X. veranstaltete er 916 zu Altheim an den Gränzen von Rhetien und Noritum eine Kirchenversammlung. Nach dem Tode K. Konrads I. machte er dem K. Heinzich I. dem Bogelsänger 919 den Antrag, daß er ihn krönen wolle; aber dieser lehnte es ab. Im I. 922 wohnte er dem Kirchenrathe zu Konstanz bei. Im I. 924 legte er sein erzbischösliches Amt nieder, um den Rest seines Ledens in Einsamkeit zuzudringen, nachdem er dem Mainzer Erzbisakon Rupert die Verwaltung des Erzbischumes übertragen hatte. Er starb am 1. Dez cember 927\*).

HERIGER, ein Benediktiner und Abt zu Lobe im Bisthum Luttich, ein vertrauter Freund des Bischofs Morger zu Luttich, wurde im Jahre 990 des Abts Fulcuin Nachfolger und verwaltete diese Wurde dis zum I. 1007, wo er am 31. Oktober mit dem Ruhme risnes fleißigen und gelehrten Abtes starb und vor dem Altare St. Thomas in der Ursmarkirche begraben wurde  $\frac{1}{2}$ . (Rotermund.)

HERIGONE (Pierre), ein franz. Mathematiker, aus ber ersten Halfte bes 17ten Jahrh., welcher ben ersten vollständigen Cursus aller mathematischen Wissenschaften nach ihrem damaligen Justande in latinischer und französischer Sprache schrieb. Sein Werk erschien zu Paris im I. 1634 ) in 6 Banden in 8. Gine aussschirliche Angabe des Inhalts dieses für seine Zeit sehr ausgezeichneten Werks sindet man in Kastner's Geschichte der Mathematik. Th. 3. S. 46, auch in Chr. Wolff Elementa Matheseos universae. T. V. S. 5. Das Gigenthümliche des Herigone'schen Vortrags besteht in dem Gebrauche vieler Zeichen für die mathematischen Begriffe, wodurch H. eine allgemeine Sprache in seiner

Was W t in un schen zus

200

Sorts. baju 28b. 2. Ep. 1938. Biogr. univ. Tom. 20. p. 249. Camus Lettres sur la profession d'avocat. Tom. 2. Nr. 402, 860, 980, 1183 u. 1794.

Biffenschaft erfunden zu haben fich schmeichelte. Die meiften von D's Beichen find zwar nicht allgemein an genommen worden, wohl aber hat man feinen Grundgebanten weiter verfolgt und bequemere Beichen gewählt, wodurch der sonft sehr weltschweifige Bortrag mathema tischer Gabe nicht allein an Rurge, sonbern auch an Uberfichtlichkeit und eben barum an Rlarheit gewonnen hat. Auch find mathematische Schriften baburch wirts lich, wie S. es wunschte, fast gang verftandlich fur bie Mathematiter aller Nationen geworben, obgleich man noch nicht alle Borter in berfelben entbehren tann. Gin Beweis von h's gesundem Urtheile ift, daß er bie bemals noch fehr beliebte Aftrologie verachtet und von feis nem Bortrage ausschließt. - B. wurde von feinen Beits genoffen geschätt, wie er es verbiente, und barum oft jum Mitgliebe von Kommiffionen ernannt, welche mit Untersuchung mathematischer Gegenstanbe beauftragt was ren. Ein folder Auftrag verwickelte ihn in langwierige Streitigkeiten mit dem damals berühmten Aftronomen und Aftrologen Morin, beffen neu erfundene Auflofung bes Langenproblems S. nicht beifallig aufgenommen hatte, pergl. ben Art. Morin 2).

Herillos) f. am Enbe biefes Banbes.

HERING (der), und die mit dem Borte Hering zusammen gesetzten Worte, welche man hier nicht aufge-

führt findet, s. unter Häring.
HERING (Reu. Geogr.), ift ein unbebeutenbes Stadtchen im Großherzogthume heffen, in der Provinz Startenburg und im Landrathsbezirke Dieburg. Es liegt an ber Gerfpreng, am guße bes 1226 hoben Dtaberges, auf bem die alte Fefte gleiches Ramens fich befindet. Diefe Burg, ehemals Ottersberg genannt, liegt auf einem gang frei flebenden Berge in bem alten Maingau, 4 Stunden von Darmftabt entfernt. Wer dieselbe erbauet und vor Alters bewohnt habe, ift unbekannt, boch wiffen wir, bag fie ber Abtei gulb zuflandig mar und von biefer an bie Grafen von Das nau verpfandet gewesen, im 3. 1390 aber an Surpfalg burch Rauf getommen fei. Dabei mar jeboch fur De nau bie Ablofung vorbehalten, bis auch biefe ber Rur-furft Ludwig III. im 3. 1427 an fich brachte, worauf bie Unterthanen bes Amtes Ogberg ihm huldigten. Der alten Gewohnheit nach hatte Otherg auch feine Burg-manner, worunter die Eblen von Otteberg, fo wie bie Sanfen von Dzberg gehörten. Bon Rurpfalz to men Burg und Umt Deberg im 3. 1803 burch ben Reichebeputations : Receg an Beffen : Darmftabt als Ents schädigung.

Unter ber pfalzischen Regirung und Anfangs auch unter ber hessenschen biente bas Schloß als Statsgesfängniß und war mit einer Garnison versehen; jest entbalt ein Bau besselben ein Pulvermagazin, und ber Bugang bahin ist verboten. Es befindet sich im Schlosse eine Kapelle, in welcher ber katholische Pfarrer, ber

<sup>\*)</sup> Cornelius in breviario Fuldensi. p. 428. — Broweri antiquit. Fuld. p. 282. — Gundling de Henrico Aucupe. §. 14. p. 76. — Schateni L. III. annal. Paderborn. p. 262. — Leuchfeldii antiquit. Halberstad. p. 120. — Broweri annal. Trevir. L. IX. p. 448. — Trithemii chron. Hirsaug. ab a. 912. ad a. 927. — Serarii rer. Mogunt. cura Joannie. T. I. 422 — 424.

<sup>†)</sup> Er schried Historia et Gesta Episcoporum Leodicensium, welche Chaupeauville aus dem Mspt, das sich in der Martiniskliche zu Kattich in einem pergamentenen Cod. besand, zu Kättich 1613. 4. berausgad. — Tract. de corpore et sanguine Christicontra Paschasium Radbertum, sieß der Pater Cellor drucken. Er hinterließ auch eine Vita S. Remacli. Eine Vita S. Ursmari in Bersen, steht in den Actis SS. Henschenii unter dem 18. April. — Vita S. Landouldi ejusque Translatio Lid. II. — Dialogus de dissonantia quae videdatur in ecclesia de adventu Domini. Bgl. Swereii Athen. Belg. p. 340. Sigebers Gemblacensis de scriptor. eccles. Cap. 137.

<sup>1)</sup> Bon bem erften Banbe hatte Kaftner neben ber Ausgabe von 1634 noch zwei andere vom 3. 1644.

<sup>2)</sup> Quellen: Chr. Bolff a. a. D., Raftner a. a. D., Montucla Hist. des mathématiq. T. II. S. 75.

auch feine Bohnung im Schloffe hatte, ben Gottesbienft balten mußte; Alles biefes hat aber aufgebort.

Den biden Thurm, bie weiße Rube genannt, kann man auf sicheren Stufen bis zum niedrigen Dache besteigen, und hier hat man eine herrliche Aussicht nach bem hügeligen Borlande in die Ebene gegen Frankfurt und rudwarts in die Thaler und nach den Bergen bes Obenwaldes bin.

Das Stadtchen Bering hat nur 45 Saufer und 480 Einwohner, beren Rahrungsquellen Aderbau und

Sandwerte finb.

Die Kirche ist zu Ehre ber Jungfrau Maria geweistet, und zwischen ben Katholischen und Resormirten gemein. Die katholische Pfarrei wurde erst im J. 1770 von Kurpfalz errichtet. Als Filialen gehören bahin und zur resormirten Pfarrei die Simultankirchen und Orte: Lengfeld, heubach und Oberklingen, nebst mehreren andern Orten ohne Kirchen.

Vor etwa anderthalb hundert Jahren stand noch unweit hering ein Beiler Namens Unrode, bessen in ben Mainzer Synodalregistern, bei Burdtwein, Melbung geschieht. Es ist aber außer desfelben Gemarkung

und Namen Nichts mehr bavon übrig.

Die Gemarkung von hering enthalt 466 alte Morsgen Ader, 3 Morgen Wingert, eben so viel Beide und 1071 Morgen herrschaftlichen Bald. Das Städtchen besitt 412 alte Morgen gemeine Waldung, die aber nicht in heringer, sondern in Wiebelsbacher Gemarkung liegt.

(Dahl.)

HERING, 1) Andreas August, geb. am 14. No: vember 1764 ju Baugen, wo fein Bater Senator mar, bezog im 14ten Jahre (1778) die Ritterakabemie zu Liegnit, und tam, nach einem furgen Aufenthalte im alterlichen Saufe, 1779 auf die Furftenschule ju Deis Ben. 3m J. 1784 bezog er bie Universitat ju Bittenberg, um sich ben Studien der Rechte zu widmen. Richt lange hatte er die Akademie verlaffen, als er bie Erlaubniß zur Ausübung ber juriftischen Abvokatur, fowohl in den Erblanden, als in der Oberlausis erbielt. 1787 verwaltete er bereits bas Vice-Actuariat im Amte Hoierswerba. Im folgenden Sahre ward er in gleicher Eigenschaft nach Stolpen versett, und ihm zugleich bie Sportelkasse anvertraut. Beibe Stellen gab er indeß balb wieder auf, um fich mit großerem Gifer ber juridis fchen Praris ju widmen. 3m Nov. 1791 erwarb er fich burch Bertheibigung feiner Disputation: de causis edictalis citationis die juriftische Doktorwurbe. 208 prattifcher Jurift eröffnete fich fur ihn ein großerer Birkungekreis, als er fich im Jan. 1800 in Dresben niebers ließ. Als Schriftsteller zeigte er sich durch sein anonym berausgegebenes Bert: Darftellung ber tonigl. fachs. Regirung, nebst einer Stizze zur bessern Organisation ber Stateverwaltung. Teutschland 1814. 8. Uhnlichen Inhalts waren zwei, balb nach bieser Schrift herauss gegebenen Berte: Entwurf ber nothwendigen verbefferten Organisation ber Stateverwaltung bes Ronigreichs Sachs fen u. f. w. 1815 (ohne Drudort), unb: Grunbfate, nach welchen Volksvertretungen in teutschen Staten über-

M. Encycl. b. R. u. B. Bweite Sect. VI.

haupt und im Königreich Sachsen besonders, einzusühren seyn dursten. Jena 1815. 8. Gleichzeitig lieserte er anonym mehrere Beiträge zu den teutschen Blättern, zu den Miscellen der neuesten Weltkunde und zu Ischocke's Erheiterungen. Ein wiederholter Nervenschlag, von dem sich die ersten Spuren schon im I. 1820 gezeigt hatten, versenkte ihn in eine Lethargie und Bewußtlosigkeit, die seiner gewohnten Thatigkeit sast ganzlich Einhalt that und 4 Jahre später, den 22. April 1824, sein Leben endete\*). (Heinr. Döring.)

2) A. H. L. Bon ben Lebensumstanden diefes, feis nem eigentlichen Bornamen nach unbefannten Dichters, weiß man nur, bag er noch febr jung als Sofgerichtes rath zu Costin in hinterpommern zu Anfange bes 3. 1771 gestorben ift. Bielleicht wurde Bering burch Ges schäfte verhindert, seine Gedichte zu sammeln, beren er überhaupt wohl nur wenige geschrieben haben mag. Aber diese wenigen: Auf den Sod des geliebteften Brubers, eine Rlagobe; auf ben Sterbetag ber murbigften Mutter; und auf ben Tob feiner Gattinn 1), zeugen von nicht gewöhnlichem poetischen Talent und weisen ihrem Verfaffer einen Plat unter unfern beffern Glegiens bichtern an. "Ich weiß nicht mehr," fagt Fulleborn in einer a. a. D. befindlichen furgen Ginleitung, "welcher Tonkunftler es war, ber für einen einzigen alten Choral feine besten Lonstude bingeben wollte, wenn er ihn gemacht hatte. Wer hat je biefe bier ausgehobenen Gebichte mit Aufmerksamkeit burchgelesen, ohne sich zu ei= ner ahnlichen Außerung gedrungen zu fuhlen? — Welche Elegien! Ich habe sie unzählig oft gelesen und werde nie aufhoren fie zu lefen. Go lebendige, fo vollendete Stude bauern, und bie Sele findet bei jedem wieders bolten Eindrucke immer noch etwas Tieferes und Bollenbetes, mas fie Anfangs nicht bemerkte." - Bon geringerem Berthe als bie genannten Elegien ift ein Gebicht von Bering, bas Schmib noch im 3ten Theile f. Anthologie S. 312 u. f. mittheilt, so wie ein im Lasschenbuch fur Dichter und Dichterfreunde. Abth. 8. S. 78 u. f. befindliches geiftliches Lied 2). (Heinr. Döring.)

3) Anton, geb. um die Mitte bes 16ten Jahrh. zu Burhave im Butjadingerland, das damals zu Offfriess land gehörte, wahrscheinlich Sohn bes Umtmannes. Er studirte zu Basel die Rechtswissenschaften, wurde beiber Rechte Licentiat, darauf graflich oldenburg'scher Hofrath und endlich geheimer Rath, hielt sich eine Zeit lang am

<sup>\*)</sup> Bgl. ben neuen Retrolog der Teutschen. Jahrg. 2. Deft 2. S. 1124-1126.

<sup>1)</sup> Buerft gebruckt in Chr. D. Schmib's Anthologie ber Teutschen. Ab. 2. S. 33 u. f. und Ah. 3. S. 805 u. f.; dann in V. D. W. Martini's Mannichfaltiakeiten. Berlin 1770. Bb 2, S. 237, 260. 425. und julegt in S. S. Fålleborn's Rebens stunden. Breslau 1799. St. 1. S. 85 — 66. 2) Bergl. neue allgem. teutsche Bibliothek. Bb 50. St. 1. S. 272 u. f. Den Leipz. Allgem. Literar. Anzeiger 1800. Nr. 70. S. 696. Rlog teutsche Biblioth. b. schon. Wissenschen. Bb 5. St. 19. S. 511 u. f. Ibrben's Anzeige einiger neuen hilfsmittel zur Erklärung teutsch. Dichter und Prosaisten. St. 6. S. 7 u. f. Dessenschen Leutsch. Dichter und Prosaisten. Bb 6. S. 331 u. f. Rasmann, Literar. Pandwörterbuch b. verst. teutsch. Dichter. S. 173.

faiferl. hofe zu Prag auf, und machte fich um bas graflich oldenburg'sche Saus fo verdient, daß er vom Grafen Anton Gunther, 40 Jud Landes jum erblichen Eigenthum befam. Er ftarb am 15. Jun. 1610, und scheint ein grundlicher Rechtsgelehrter, auch in den bis ftorischen und Statswiffenschaften erfahrner Mann ge= wesen zu fenn. 3m 3. 1599 gab er mit Beiftand bes Dr. heinrich Neuwald, hermann Samelmanns Chronit, ober Beschreibung ber loblichen uralten Grafen ju Dls benburg und Delmenhorst 494 G. in Fol. mit Holzschnitten heraus und ift mahrscheinlich von S. 482 an ber Fortseger biefer Chronif. Ferner schrieb er Tractatum de Fidejussoribus, Francf. 1606. 4. Eben bas. 1647. Coloniae Agrippinae 1724. Es war damais die erste und beste Abbandlung in der Lehre von Burgschaften \*). (Rotermund.)

4) Daniel Heinrich, geb. am 1. Dec. 1722 gu Stolpe in Hinterpommern, ftubirte, nachdem er die reformirten Schulen zu Ruffrin und Berlin besucht hatte, in den 3. 1741 - 1743 Theologie zu Salle; 1757 ward er Prediger zu Neuftadt Eberswalde, und von hier 1759 an die Domkirche zu Salle berufen. 1765 erhielt er eine Pfarrerfielle ju Breslau und übernahm jugleich bie Leitung ber erft 5 Monate zuvor gegrundeten Friedrichs= schule. Durch ben Tob seines Borgangers murbe er im 3. 1782 erfter Prediger der reformirten Gemeinde zu Breslau und Dberkonsiftorialrath. Die Aufsicht über bas evangelisch reformirte Rirchenwesen in Schlesien, Die er im 3. 1787 erhalten hatte, legte er 1803 nieder und ftarb am 21. Aug. 1807, nachbem er noch bas Jahr zuvor von ber Frankfurter Universitat bei ihrer Jubel= feier die theologische Doktorwurde erhalten hatte, geach= tet als ein Mann von vorzüglichen Geistesgaben und ausgezeichneten Berbiensten um Religion und Schulme= fen. Die reformirte Realschule zu Breslau, von ihm gestiftet, erwarb sich Friedrichs II. Beifall in solchem Grade, daß er derselben erlaubte, sich nach ihrem Stifter zu nennen. Rur bem flug geweckten und unterhaltenen Gemeingeift bantte bieß Infittut, burch feinen Fonbs von Bebeutung unterftut, seinen Ursprung und seine Fortbauer "). Sering fette biese Schule zu seiner Unis versalerbinn ein. Unter seinen theologischen Schriften zeichnen sich biejenigen aus, welche er über bie Prophetenschulen, bie Schule Johannes, ben Kanon und bie Apotalypse geliefert bat 2). Außer biefen lieferte er mehrere 3), worin er bie Geschichte ber reformirten Rirche in Branbenburg und Preugen aufzuklaren fuchte 4). Ahnlichen Inhalts find einige feiner Programme, andere enthalten Beitrage gur Geschichte berühmter Gelehrten und anderer ausgezeichneter Personen. Bering mar Ditarbeiter an ber Berliner Bibliothet (Berlin 1747 - 50. 4 Bde. 8.) und an ben eben baselbst 1756 - 60 in 8 Theilen erschienenen Abhandlungen und Urtheilen über bas Neueste ber Gelehrsamkeit 3). (Heinr. Döring.)

5) Georg Karl, f. a. E. bief. Bbes.

6) Johann, ein Sohn von Anton S., geb. am 27. Upril 1599, studirte ju Altdorf und Leipzig, und prakticirte bann als Abvokat in Gottingen und Ofterobe. Im J. 1629 wurde er als Syndifus des Domkapitels nach Bremen berufen, ging 1632 als geheimer Rath nach Olbenburg, bas er aber 1639 wieber verließ, um als Stifts-Syndifus nach Berben zu ziehen. 1646 veranlaßten ihn die Kriegsunruhen fich nach Bremen gu begeben, wo er abermals Syndifus des bortigen Doms kapitels wurde; allein mehrfache Verfolgungen nothigten ihn, einen Bufluchteort erft in Oldenburg und bann in Sanover zu suchen, wo er bann auch bis an seinen Tob am 7. Marz 1658 blieb. — Seine Schriften ca= rafterisiren sich meist burch bie Anwendung ber Juris-prudenz seiner Zeit auf biblische Gegenstande, namentlich seine Historia sacra de Tobia, seine Schrift de appellatione in vallem Josaphat, Brem. 1684. 8., sein Discursus de homicidio doloso Caini, Bremen, 1635. 8. Ferner sind von ihm drei Abhandlungen de molendinis, de caminis und de jure burgorum, Francf. 1625. 4. und Lugd. 1663. 4. erschienen, welche alle nebst seinen biblischen Betrachtungen vom driftlichen Leben gesammelt erschienen (Colon. 1724. fol.) jugleich mit ben Schriften feines Baters, benen fie jeboch febr nachstehen \*). (Ad. Marzin.)

7) Johann Georg, ein Maler aus Braunschweig geburtig; er begab fich nach Italien, und ließ fich bei seiner Rudfehr zu Prag nieber. Gine gute Kopie ber Berklarung Christi nach Raphael, welche er in Rom ausführte, befindet fich ju Salvator in ber Altftabt gu Prag. In den Jahren 1620 und 1621 unternahm er zwei andere wichtige Gemalbe. Sandrart +) ermabnt auch einen Maler, Ludwig Baring zu Prag, ber fowohl burch feine Tugenben als Geschicklichkeit, fich febr ausgezeichnet, und bei beffen Tobe eine allgemeine Trauer

†) Deffen Maleratabemie. T. 2. S. 317.

<sup>\*)</sup> Bergl. Tiaben gelehrtes Offfriesland, Bb 1. G. 186. Bintelmann's Olbenburg. Chron. G. 46. Columne A.

<sup>1)</sup> Bgl. bie von bering felbft herausgegebene: Umftanbliche 1) Bgl. die von hering selbst herausgegebene: Umständliche Rachricht von der Einrichtung der königl. Friedrichs oder der Realschule bei der reformirten Kirche in Breslau. 1780. 8. 2) Bon der Schule des Apostels Iohannes zu Ephesus und dem Kasnon des R. X. Breslau 1774. — Abhandlungen von den Schulen der Propheten unter dem A. X., von der Schule des Apostels Iohannes zu Ephesus und von dem Kanon des R. X. Eben das. 1777. — Gedanken über den disherigen Streit über die Aposalppse. Eben das. 1779. 80. 2 Stücke. 5) Seine sämmtlichen Schriften hat Meusel im gel. Teutschl. Bb. 3. S. 237 u. s. nehft Rache

tragen in b. folgenben Banben verzeichnet. 4) Biftorifche Rache richt von bem erften Anfang ber evangelisch reformirten Rirche in Branbenburg und Preugen, unter bem gottfeligen Rurfurften Johann Siegmund, nebft ben 3 Bekenntnifichriften biefer Rirche. palle 1778. — Berbesserungen und Jusäße zu ber histor. Nachricht u. s. w. Eben bas. 1783. — Beiträge zur Geschäcke ber ervangel. reformirten Kirchen in den preußisch strandenburg'schen Ländern. Breslau 1785. 2 Theile. Reue Beiträge zur Geschichte der evangel. reformirten Kirchen u. s. w. Berlin und Strassund 1786. 2 Theile. repormitten Artogen u. 1. w. Sertin und Straljund 1780. Aufeile. S) Bgl. Streit's Berzeichnis von schlessischen Schriftstell. S. 62. Ehrhardt's Preschyterologie. Ah. 1. S. 491. Sam. Baur's neues histor. biograph. literar. Handwortering. Bb 6. S. 606 u.f. Den Biographen der 3 letten Jahrh. Bb 7. S. 500 u.f.

\*) Bgl. Id her Gel. Ler. Bb 2. Sp. 1551. Lipenius bibl. jurid. Bb 1. S. 88, 62, 74, 145, 190, 538 und Bb 2. S. 104.

Statt gefunden haben foll. Bielleicht ift biefer mit bies fem Runftler biefelbe Perfon und fein Rame nur un= (Weise.) richtig angegeben.

8) Johann Samuel, geb. gegen Enbe bes 17ten Sahrh. zu Stargard in Pommern, stubirte bie Rechts: wissenschaft in Greifswalde und Frankfurt a. b. D., wo er auch 1706 die juriftische Doktormurbe nach Bertheis bigung seiner Inauguralschrift: de servitiis feudalibus vasallor. Pomeraniae orientalis (Fft. ad Viadr. 1706. 4.) erlangte. Er wibmete fich bann gunachft bem afabemischen Lehrfache, begann in Greifswalde juriftische Borlefungen zu halten, murbe aber 1716 als orbentl. Professor ber Rechte an bas akabemische Gymnasium gu Stettin verfett. Bier brachte er benn auch feine ganze übrige Lebenszeit zu. Denn nach Aufhebung des akades mischen Gymnafium wurde er Regirungs = und hofge= richte = Abvotat bei ber pommernschen Regirung zu Stet= tin und erhielt auch ben Titel als fonigl. preuß. Jagb= rath, mas vielleicht burch eine feiner Schriften 1) veranlaßt ift. Er erreichte ein hohes Alter und starb 1752. - Außer mehreren, auf bie Geschichte ber Stabte Stets tin und Stargard bezüglichen 2) und fleinern akabemischen Schriften, schrieb er Observ. de poena culei juste exasperata, Stett. 1720. 4.; problema juridicum, de jure pignoris perdurante in domo exusta et reaedificata, ib. 1723. 4.; jurisprudentia Romana orta, lapsa et restaurata, sec methodum J. V. Gravinae, ib. 1728. fol.; unvorgreifliche Gedanten über die Frage: mann bas Lumpenpapier erfunden worben, Stettin 1736. 4.; nebst einem in bemfelben Sahre erschienenen Anhange bazu. Mehrere handschriftlich von ihm hinterlassene Werke, Die sich hauptsächlich auf pom= mernsches Recht und pommernsche Geschichte bezogen, find mahrscheinlich wegen biefer speciellen Beziehung ungebrudt geblieben, obgleich er gerade in biefer Sinficht gewiß Vorzügliches zu leisten vermochte; eben so wie bie im Jahre 1747 angekundigte Sammlung seiner Werke in zwei Foliobanden, welcher er auch eine Autos biographie beizufügen versprochen hatte 3).

(Adolph Martin.) HERINGEN, an ber Belme, Stadt, Domane und Rittergut, im Kreise Sangerhausen, Reg. Bez. Merseburg. Sie enthalt 3 gottesbienstliche und 9 andere of fentliche Gebaube, 280 Privatwohnhaufer, 4 Fabrifen, Mühlen und Magazine, 486 Ställe und Scheunen, 1888 evangel. und 1 fathol. Einw. (Mützell.)

HERINGEN, ein Marktfleden in bem Umte Fries bewald ber kurheff. Proving Fulba. Er liegt an ber Berra, worüber eine Brude führt, hat sonft ein ziemlich

borfmäßiges Ansehen, 1 reform. Pfarrfirche, 193 Bauf. und 1033 Ginm., die fich meiftens von ber gandwirthschaft, einigen Gewerben und Marktverkehre nabren. Bu bemfelben gehort ber hof Fulleborn. (G. Hassel.)

Heringsassel, f. Scolopendra marina.

Heringsblick Heringsbusen ob. Heringsbuysen ), f. Häringsfang 2te Sect. II, 276).

Heringscoralline, f. Sertularia.

Heringsfang ), f. Häringsfang (2te Sect. II, 274.)

Heringsmewe, f. Larus fuscus Linn.

Heringszüge, f. Häring. HERINNES, ein großes Dorf in bem Bez. Nivelles der niederland. Provinz Sudbrabant: es liegt unweit bem Flugchen Marcq, zählte 1817 3309 Einw. und unterhielt 3 Brauereien, 1 Brennerei, 2 Baffermahl= und 2 Windmuhlen. Die Feldmark ist hochft fruchtbar und liefert vorzüglich Korn, Rubfamen und Flachs. Das hiefige Karthauserklofter hat schon Kaiser Joseph II. 1783 unterbruckt. (van Kampen.)

HERION, Montfort (Mollusca et fossilia). Eine aus Linne's Nautilus gesonderte Gattung, welche jedoch nur ber Schale nach und fossil bekannt ift. Sie ift einschalig, mit Scheibewanden verfeben, scheibenformig spiral gewunden, mit einer Erhohung auf beiben Mits telpunkten, die lette Windung schließt die übrigen ein, die Windungen find gefielt und gedornt, die Mundung ift breiseitig, und durch ein Querblatt bebect, welches an bem außern Winkel eine fternformige Spalte hat und im Mittel die Windungen aufnimmt, die Scheibe wande sind einfach. — Mis Typus bient Nautilus Calcar L. (Fichtel und Moll. testacea microscopica, t. 11. fig. d. e. f.). — Diese mitrostopische Schnecke finbet fich felten im abriatischen Meere, und ift burchsichtig wie Glas, bloß die beiben Erhöhungen find rofenfarben. Fossil tommt fie in ber Gegend von Siena im tostanis schen Gebiete, so wie in ber Gegend von Wien vor. -Drbigny stellt sie an die Spige seiner Gattung Robulina - R. cultrata. (Herion cultratus Montfort.) und rechnet zu berselben auch die Gattungen Lampas, Patrocla, Robulus, Montfort's. Giebe Robulina.

(D. Thon.) HERISAU (ebemals Berrginis Mu ober Berren Au, Augia domini), ber größte und volfreichfte Ort bes eidgenoffischen Kantons Uppenzell, und Saupt= ort besjenigen Theils von Appenzell Außer-Rhoben, welcher hinter der Sitter liegt, so wie Trogen vor der Sit= ter. Die Sage will hier schon von einer romischen Ration wiffen und macht ben uralten Rirchthurm zu einer romischen Barte in Rhatien. Zuch foll ber beil. Gallus, ber im Anfang bes 7ten Jahrh. bas burch bie Alemans nen im oftlichen Selvetien großen Theils ausgerottete Chriftenthum in biefen Gegenden verfundigte, ju Beris fau fcon Chriften gefunden haben. Spater erfcheinen im Umfreise ber Gemeinde bie Eblen von Rosenberg und von Rofenburg. Beibe Burgen murben 1405 von

<sup>1)</sup> Das bem pommernschen herzoge Erich II. gestörte Jagbs Plaistr. Stettin 1727. 4. 2) Ramentlich seine Figura processus fori Sedinensis per ordinat. de I. Mart. 1723. in meliorem formam redacti, cum brevi delineat. hist. nobil. judicii Civitatensis, Stett. 1723. 4. 9) Bgl. Mofer Lezik. b. Rechtsgel. S. 50. Jenichen Forts. bazu. E. 84. Weiblich Lezik. b. Rechtsgel. Ab. I. S. 353. Abelung Zus. 3. 3der. Bb II. S. 1940. Meusel Lexik. b. verft. teutschen Schriftst. Bb V.

ben Appenzellern in ihrem Freiheitstampfe gegen ben bespotischen Abt Cuno von St. Gallen zerftort (G. Appenzell), und ihre Ruinen erheben jest ben Reig ber Begend. Die Eblen von Rofenberg befagen, mahr= scheinlich als konigliches Leben ober Pfand, bas Maier= amt zu Berifau, welches bann im 3. 1390 burch Berpfandung an das Kloster St. Gallen kam. Um die gleiche Zeit erwarb dasselbe die zum Theil auch in ber Gemeinde Herifau gelegenen Bogteien Schwanberg (ober Schwamberg) und Balbenweil, und vollendete baburch bie Erwerbung ber Sobeit über bas Land Appenzell, jeboch unter fehr gerichiebenen Berhaltniffen ber einzels nen Theile. Bertau gehorte zu benjenigen, wo es bie meisten Rechte befag und auf welchen ber Drud ber Feudallasten am hartesten lag, besonders ba der Abt sie auch hier wie überall, immer mehr und widerrechtlich fleigerte. Daraus entstand im Unfange bes 15ten Jahr-bunderts jener große Rampf, in welchem auch Berisau fich mit ben übrigen ichon freiern Gegenben bes Lanbes vereinigte, und gegen die St. Gallenschen Bebrudungen schütte, bis es bann im 3. 1463 fich von allen noch übrigen Rechten bes Abtes lostaufte. - Als bie übrigen Gemeinden der außern Rhoben (Trogen, Sundweil, Ur= nafchen, Teufen, Gais und Grub), schon im 3. 1524 bie Reformation formlich einführten und bie Bilber aus ben Kirchen wegschafften, behaupteten hingegen bie Ra= tholiten zu Berifau noch bis jum 3. 1529 die Dehr= heit. Unterbeffen nahm aber bie Bahl ber Reformirten gu, und in biesem Sahre wurde in einer Berfammlung ber Gemeinde beschloffen, auch einen reformirten Prediger zu horen. Der Rath zu Constanz erlaubte Umbrosius Blaarer (f. Blaarer), einen Monat lang bort zu pre-bigen, und nun wurde ben 29. Mai 1529 bie formliche Einführung ber Reformation burch bie Gemeinde beschlossen. Seit biefer Zeit hat fich ber Fleden Berifau burch Industrie und Sandel außerordentlich gehoben, und wiederholte große Feuerebrunfte (1559, 1606 und 1812) haben bie Bunahme bes Reichthums nicht gebinbert. Man zahlt jest in ber Gemeinde 831 Bohnhausfer mit 6872 Selen. Die schönften und feinsten, glatten und gestickten Mousselinen, Gazen und andere Baumwollenwaren werben bier in großer Menge verfertigt, und nach Teutschland, Frankreich, Italien und Amerika burch die reichen und betriebsamen Kaufleute verfandt. Denn ber erfindungsreiche Geift ber Appenzeller, und ber mäßige Sandlohn macht bie Concurrenz mit ben engs land. Manufakturiften moglich, trog ber großen Kapitas lien ber Lettern und ber immer fortgehenden Bervolls kommnung ber Maschinen. Dabei zeichnet ein ebler Sinn viele Raufleute ju Berifau und in andern Gegenben von Uppenzell, Außer-Rhoben, wie im benachbarten St. Gallen ruhmlich aus, ber fich burch bie Schenkung großer Summen zu gemeinnütigen Anstalten, Schulen, offentlichen Gebauben u. f. w. erprobt. — Der bochfte Punkt bes Fledens liegt 2971 Fuß über bem Meere. Bu ben Merkwurdigkeiten gebort auch bas ftarke Gelaute im Rirchthurme, welchem wenige in ber Schweiz gleich kommen. — Chemals gehörten auch bie beiben Aboben Schwellbrunn und Walbstatt zu ber Phobe herischt seit ungefahr 100 Jahren haben sie sich aber wegen steigender Bevolkerung abgesondert, und bilden num eigene Gemeinden. (über die Quellen s. den Artikel Appenzell.)

(Escher.)

HERISCHDORF, abeliges Dorf, Kreis hirschberg, Reg. Bez. Liegnig, nach Warmbrunn eingepfarrt, mit 1255 Einw. (Mützell.)

HERISEY, KERSEY, KIRSEY u. f., ein wolle ner, tuchahnlicher, gefreugter ober gefoperter, nach Art ber Sariche ober Flanelle gewebter, ftart gewaltter, auf beiben Seiten mit Saaren bebectter, nur leicht geschore ner, entweder weißer ober farbiger und mehr ober we niger feiner Beug von verschiedener gange und Breite, ber am besten in England in ben Manufakturen gu Leeds, Salifar, Ereter u. f., nachstdem in Solland zu Leiden, auch in Frankreich, Bohmen und Teutschland fabricirt und zu Monturen fur die Gol baten u. f. gebraucht wird. Die england. weißen Berifens find in gangen Studen von 30 bis 32, und in halben von 15-16, die in ber Bolle gefarbten von 32 oder 34 und halbe von 16 ober 17 Yards; bie schottischen halten gewöhnlich 12 boppelte Yards. Die holland, haben gewöhnlich eine Breite von & Leipz. und eine gange von 80 Brabanter Ellen; bie bobmenfchen eine Breite von & E. und eine Lange von 32 Wiener Ellen. In Berlin macht man bie fcmale Sorte von ordinarer Bolle & E. breit und 32 E. lang; bie breite hingegen aus feiner zweischuriger, weißer, wohl fortirter Bolle 2 E. breit und 30 E. lang. (Fr. Thon.)

Herislitz, f. Heerschlitz.

Herissaie, s. Fail.

HERISSANT, François David, geboren am 29. Sept. 1714 zu Rouen, sollte nach seines Baters Billen Anfangs Jurist werben, allein sein großer Trieb zur Medicin, der bei seinem Vater durch Winslow unterstützt wurde, machte ihn zum Arzte. Er wurde im 3. 1742 zu Paris Doktor und kurz nachher Gehilse bei Reaumur, wodurch er vorzüglich zum Studium der Anatomie angetrieben wurde; mehrere interessante Beobachtungen, die er der Akademie der Wissenschaften vorlegte, machten ihn im 3. 1758 zum Mitglied derselben. Er starb am 21. Aug. 1774. Seine wichtigsten Unterssuchungen betressen das Athembolen und die Structur der Knochen. Ausser einigen Dissertationen und mehrern Abhandlungen in den Mémoires de l'Académie de Paris hinterließ er keine großen Werke\*).

(Dr. K. Huschke.)
2) Louis Antoine Prosper, geb. am 27. Julius 1745 zu Paris, Sohn bes Buchhandlers Jean Thomas H., hatte sich, wie sein Verwandter François David, ber Arzneikunde gewidmet, starb aber frühzeitig (10. Aug. 1769), sonst wurde er unstreitig sich sehr ausgezeichnet

<sup>\*)</sup> Rgl. Guilbers Mémoir. biograph. et littéraires; Biogr. Univ. T. XX. p. 250.

baben. Er war Mitarbeiter an ber 2ten Ausgabe ber Bibliothèque historique de la France und hatte bafür bas naturhiftorische Fach ganz übernommen, und feine Beitrage, welche er befonbers abbruden laffen wollte, hat Coquerau nach feinem Tobe gufammen berausgegeben. Bibliothèque physique de France 1771. in 8. Die von ber Atademie zu Amiens im 3. 1763 aufgegebene Preisfrage l'E'loge de Ducange bearbeitete er, gewann bas Accessit, auch murbe feine Arbeit, jeboch nicht unter feinem Namen gebruckt (Amiens 1764. 12.) Sonst gab er heraus Eloge de Gonthier d'Andernach, gefront von ber medicinischen Fakultat ju Paris und Typographia, carmen im 3. 1764. Endlich ber Jardin des curieux ou Catalogue raisonné des plantes les plus belles et les plus rares, soit indigènes, soit étrangères erschien nach seinem Tode 1771 in 12. durch Coquereau +).

3) Jean Thomas, Bater des Vorhergehenden und bes Nachfolgenden, ein gelehrter Buchdrucker und Buchhändler, geb. in Paris am 12. Nov. 1721, machte sich bekannt durch ein Gedicht Typographia; Avis aux Princes catholiques. Auch lieferte er Catalogue des livres de la bibliothèque de Mme de Pompadour 1765. 8., welcher zur Kenntniß der damaligen franz. schönwissenschaftlichen Literatur noch heute brauchbar ist.

(Stimmel.) 4) Louis Theodore, war ein Bruder von Louis Antoine und ein Sohn bes burch die herausgabe bes Avis aux Princes catholiques so bekannt geworbenen Buchhandlers Jean Thomas heriffant, ift geb. am 7. Jun. 1743, bilbete sich in bem Collège de Beauvais und bestimmte fich jum Abvotatenleben, welches er aber 1771, wegen ber Berhaltniffe Maupeou's jum Parlemente aufgab. Er begab fich nun nach Teutschland, bes schäftigte fich mit bem Studium bes Stats = und Bollers rechts, und wurde 1772 jum Secretar ber frang. Ges sandtschaft beim Reichstage ju Regensburg ernannt. Erft 1792 kehrte er nach Frankreich jurud, lebte bann febr zurudgezogen in Paris, wo er am 20. Marg 1811 ftarb. — Außer seiner Muttersprache mar ihm die latinis fche, griechische und teutsche wohl bekannt, und es ift bu bedauern, daß wir teine großern Werte von ihm baben, benn außer ben von ihm gesammelten Causes amusantes et connues (Berlin 1767 u. 1770. 2 Bbe. in 12.), gibt es nur einzelne Auffage von ihm in verschiedenen Sammlungen, so &. B. eine Description historique du bourg de Charenton une Remarques historiques sur la ville de Mantes in ben Nouvelles recherches sur la France (1766). Ferner Biographien bes Grafen von Caplus, von Joly de Fleury und bes Bergogs Philipp von Orleans (biefe murbe fehr ver-mehrt 1778 besonders abgedruckt) in der Gallerie francoise, welche Gautier herausgab. Außerbem hat er auch an ber neuen Ausgabe ber Bibliotheque histori-

†) Biogr. Univ. T. XX. p. 250. Chaudon et Delandine Dict. hist. crit. et bibliog. T. VIII. p. 400. 1. (ed. 9.). que de la France von le Long thatigen Antheil genommen, namentlich für bas franz. Kirchenrecht. Er besaß eine nicht unbedeutende Büchersammlung, beren Katalog für den Bibliographen noch immer Interesse hat \*).

(Ad. Martin.)

Herrison (Artil.), f. Sturmbalken.

HERISSON, eine Stadt im Bezirke Montluçon bes franz. Depart. Allier. Sie liegt an der Aumance in einer bergigen, steinigen Gegend, war vormals der Sit eines Kapitels und hat nur 122 Hauf., 1801 mit 713, mit dem Kirchspiele aber 1408 Einw. Ländliche Industrie und Markte. Von einem Schlosse sieht man bloß noch Ruinen.

HERISTALLUM, HERISTELLI, HERENSTEL-LE, ERESTAL, HERESTELLE, HERISTALLIUM, HERISTELLIUM, 1) ber in der Geschichte Karls des Großen und besonders burch die Rriege besselben gegen bie Sachsen berühmt geworbene Ort Berftelle auf bem linken Beferufer, ein wenig weftwarts an ber Munbung ber Diemel, zwischen helmershaufen und Beverungen, im Guben von Horter. Bahrscheinlich mar biefe feste Position an dem Beserufer schon von den Romern auf ihren Feldzügen gegen bie Bolferschaften zwischen bem Rheine und der Elbe benutt worden, und Nero Claus bius Drufus icheint in biefer Gegend auf feinem zweiten Feldzuge gegen bas nordliche Germanien, im 11. Jahre vor Chriftus, die Befer berührt zu haben, welchen Fluß ju überschreiten er nach Dio Cassius 1) burch ben gu befürchtenden Mangel an Lebensmitteln, burch bas Berannahen bes Winters und burch ungludverkundende Borbebeutungen (ein Bienenschwarm hatte fich vor dem Belte bes Lagerprafekten Softilius Rutilius niedergelaf-fen), verhindert wurde. Die Wesergegenden, welche in ben Romerkriegen unter Drusus, Tiberius, Barus und Germanicus eine fo hohe Bebeutung gewonnen hatten, wurden in ben Kriegen Karls bes Großen gegen bie Sachsen abermals der Schauplat ber wichtigften Begebenheiten, fo baß ein neuerer Schriftsteller vollkommen Recht haben mag, wenn er fagt: "In ben Feldzügen ber verschiebenartigsten Zeitlaufte treffen bie Bahlplate ber Schlachten faft immer wieber in ben namlichen Bahlfreis, ohne bag bie felten belefenen Felbherren darauf ausgingen, Treffen zu liefern, wo sich die frube ren Rampfer geschlagen." — Bas bier von Bahlplagen gesagt wird, gilt noch weit mehr von ben festen Positios nen, von ju großen Seerlagern geeigneten Platen, bie immer burch ortliche Berhaltniffe und burch bie Ratur bes Bobens allein bebingt werben. In bem Sachsenkriege, im Jahre 797, faßte Karl ber Große, um gang in der Rabe feines Feindes ju fenn, ben Entschluß, in bem gande ber Sachsen zu überwintern, und zu biesem Behufe schlug er in der Mitte des Monats November

1) Hist. Rom. 54, 88.

<sup>\*)</sup> Egl. Barbier notice sur la vie et les ouvrages de L. Th. H. 1812 unb besselben Dictionnaire des ouvrages anonymes; Biogr. univ. Tom. 20. pag. 251. Camus lettres. Tom. 2. p. 187 mb Nr. 868.

fein festes Lager auf einem Berge an bem Ufer ber Be fer auf, ber Beriftelli genannt wurde 2). In bem vorhergehenden Sommer hatte Karl, wie Regino berichtet, bas Land ber Sachsen bis zum Meere bin, welche Gegend an ber Rufte Abulo (Sabelon, Sabeloun, bas Sabeler Land zwischen ber Glb: und Wefermunbung), genannt wurde, mit feinen Beeren fiegreich burchzogen, bon ben unterworfenen Gauen Geißeln empfangen, und wendete nun die Binterezeit in feinem Beerlager gu Berstelle an der Weser dazu an, um seine sächsischen Eroberungen zu ordnen. Er seierte hier das Weihnachts-und das Oftersetz, berief seine Sohne Pippin aus Ita-lien und Ludwig aus Spanien zu sich, empfing die Gefandten ber Avaren, bie ihm reiche Gefchenke überbrach= ten, und eben fo ben Gefandten bes Ronigs Abelfons (Alfons) von Gallicien und Afturien, mit Ramen Froia, ber ihm einen Schmetterling von ausgezeichneter Große und Schönheit überreichte. In dem Fruhjahre 798 fendete er von hieraus feinen Sohn Pippin nach Italien und Lubwig nach Aquitanien gurud, und gugleich mit Lubwig ben Garagenenfürften Abbella, welcher, von feis nem Bruder aus Spanien nach Mauretanien vertrieben, bei Karl bem Großen Schutz gesucht und gefunden hatte. Bur Beit bes Offerfestes hatten bie Morbmanner ober Nordliudi (Nordleute), ein in dem Solftein'ichen über ber Elbe wohnender Sachsenstamm, fich emport, die in ihs rem Gebiete weilenden konigl. Gefandten gefangen genommen und jum Theil getobtet; beghalb nun fammelte ber Konig sogleich ju Beriftallum sein Beer und rudte über Minden in bas Sachsenland zwischen ber Befer und Elbe, welches er auf einem siegreichen Feldzuge verwustend burchzog. Die Nordliudi aber wurden von bem Furften ber Obobriten Trascio, ober wie Regino schreibt, Tranascho, und von dem Gesandten Karls, Delbruin, in einer großen Schlacht überwunden und nach bedeutendem Menschenverluft jum Frieden gezwungen. Es ift taum einem 3meifel unterworfen, bag Rarl ber Große, ber um bie Ausbreitung und Sicherfiellung ber driftlichen Religion in ben von ibm bem frankischen Reiche unterworfenen Gegenden fo eifrig bemuht mar, auch in feinem festen Lager zu Berftelle, wo er boch mit bem Frankenheere bas Weihnachte und Ofterfest feierte, eine Kirche gegründet hat. Gleichzeitige Zeugnisse sehlen uns allerdings; aber Beinrich von hervord und ber unbekannte Verfasser bes Chronicon Mindense behaupten. daß hier ein Bischofssit von Karl errichtet worden, ber vielleicht nur wenige Jahre an biesem Orte bestanden und dann wieder nach Paderborn verlegt wurde. Ge wiß ift es, daß die Franzistanermonche, als fie ihren Rloftergarten ju Gerstelle auf bem Burgberge ebnen wollten, auf bie weitlaufigen Funbamente eines einer Kathebrale abnlichen Gebaubes gestoßen sind, welcher Umftand allerdings die Angabe ber Minbener Chronik'3)

 $\circ$ 

ju bestätigen scheint. Mus bem Beerlager Rarls bes Großen wurde im Mittelalter eine Burg, welche von ber abeligen Familie von Falkenberg lange Beit befeffen wur be. Um 13. Nov. 1608 taufte ber Bischof ju Pabes born, Theodor von Furstenberg, die Burg Berftelle fin 17,666 Goldgulden von den Falkenberge für fein Doch flift an, und gestattete ben Bertaufern eine neue Burg in ber Nahe zu erbauen. 3m 3. 1465 mar bie Burg und bas Dorf herstelle, wie eine alte Inschrift fagt 4), von ben Beffen vermuftet und niedergebrannt worben. Dasselbe geschah in bem Bojabrigen Kriege im Monat Oftober bes Jahres 1632 und bann wieber im Monat Marz bes Jahres 1637. Jest gehört ber Ort als Dorf jum tonigl. preuß. Reg. Beg. Minden, ju bem Rreife Hofter, hat eine Domane, ein ehemaliges Minoriten flofter, 132 Saufer und ungefahr 750 Ginwohner. Der alte Burgberg ist steil und hoch, und bie bekannten Monumenta Paderbornensia geben einen Aupferstich, wie er im 17ten Jahrh. ausgesehen hat. Damals zierten bie Ruinen bes eingeascherten Minoritenklofters und ber Klosterkirche seine Stirn, Die eine herrliche Aussicht auf bas Weserthal barbietet.

206

Ein zweites Beriftallum hat einen noch altern Namen in der franklichen Geschichte und wird, jum Unterschiede von dem eben naber beschriebenen sachsischen, das frankliche genannt. Dieses frankliche De riftallum lag an ber Maas, in ber Rabe von Luttich, und gehorte in ber merovingifchen Periobe gum Ronigreiche Auftrafien. Bon ihm empfing jener machtige austrasische Major Domus Pippin, ber Dide ober ber Bungere, welcher unter ben letten merovingischen Schattenkonigen das Frankenreich von 687 bis 714 beherrschte, ben Beinamen Pippin von Beriftall. Er war burch feine Mutter Begga ber Entel Pippins von ganben, ber auch ber Altere genannt wird, und hinterließ feinem berubmten Sohne Karl Martell, eine folche Gewalt und Macht, daß diefer es ohne Gefahr magen tonnte, ben merovingischen Konigsthron eine geraume Zeit hindurch unbesetzt zu laffen. Go wurde ber Bechfel ber merovingischen und farolingischen Dynastie auf bem frantischen Throne, ber unter bem Sohne Karl Martells, Pippin bem Kurzen, bem Bater Karls bes Großen, im Jahre 752 wirklich erfolgte, schon früher vorbereitet. In bem Leben Karls bes Großen und Ludwigs bes Frommen wird biefes frankische Beriftallum von ben frankischen Geschichtschreibern ofters ermahnt; es war als altes Familiengut ber Karolinger ein tonigl. Palatium geworben, woselbst Rarl ber Große haufig gur Winterszeit Sof hielt, und leiber hat es burch bie Gleich namigkeit zu einigen Berwechselungen mit bem fachfischen Beranlaffung gegeben. Sett heißt ber Ort Berftal, ift ein aus einer & Stunden langen Sauptftrage bestehenber Marktfleden, auf bem linken Ufer ber Daas bei Luttich, mit 4710 Ginm., Die fich größten Theils mit Fabrifar beit von Stabl = und Gifenwaren beschäftigen.

(Aug. Wilhelm.)

<sup>2)</sup> Astron. apud Reub. ad Ann. 797. Vita Caroli M. apud Pithoeum. Adelmus ad Ann. 797. Poëta Anonymus. Regino Prumiens. ad Ann. 797. 798. 5) Chronicon Mindense ab Henr. Meibom. edit.

<sup>4)</sup> Monumenta Paderborn. pag. 194.

HERITIER DE BRUTELLE (Charles Louis 1'), febr berühmter Botanifer, wurde im 3. 1746 gu geboren, wo feine ziemlich reiche Familie einen hnlichen Rang unter ben Kaufleuten behauptete. effen konnten biese Umstande ihn nicht bewegen, ben nb feines Baters zu mablen. Er bachte barauf in Magistratur zu treten. Bufallig leitete ihn bie erfte Ie, bie er befleibete, auf bas Stubium ber Botanit; valb er im 3. 1772 als königl. Prokurator beim rforstamte ber Parifer Generalität angestellt mar, te er fich gebrungen, neben ben Gerichtsformalitaten alle jur Berbefferung bes Forftwefens notbige Kenntzu sammeln; und balb brachte er es babin, die inischen Solzarten nach ben verschiebenen Charafteren richeiden gu tonnen, und bei ben vielen Streifereien en Forsten mit seinen Collegen, die burch ihn zu selben Studium aufgemuntert wurden, mar er es er allein, ber bie schwierigen Fragen zu beantworten te. Doch mar er bisher immer nur bei ber Kennts ber inlandischen Solzarten fieben geblieben; ein flei-Umftand, ben mancher Unbere gleichgiltig überseben n wurde, leitete ibn jum Studium ber Botanit in n gangen Umfange. Als er einst mit seinen Collegen votanischen Garten spazieren ging, machten fie fich erum ben Beitvertreib, die Baume, auf die fie trafen, iennen. Dieß ging bei ben erften recht gut, benn paren inlandifche; aber for ben vierten, einen Lo-

tannte feiner von ihnen, ungeachtet er im Freien 18, und man mußte einen Gartnerjungen beghalb bes en. Diefer bem Forstamte wiberfahrne Schimpf ite l'heritier bas Bedurfniß fuhlbar, wenigstens bie jen ausländischen Baume tennen gu lernen, bie mit beil in Frankreich naturalisirt werben konnten: er rte nun regelmäßig die Pflanzenkunde und wurde rch ber Freund mehrerer beruhmten Botanifer, bie ber seine Collegen in ber Atademie und im Natios istitute wurden. Sehr bald in die allgemeine Rennts ber Botanik eingeweiht, bachte er nun barauf, als iftsteller fich auf eine vortheilhafte Urt zu zeigen. e blieb er als folder bei Linne's Syftem, ohne Ruch auf neuere Botanifer; brachte es aber hierin ju eis Bolltommenheit, baß feine Berte, wegen ber Se gfeit ber Beschreibungen, ber ins Gingelne gebenben rsuchung der Charaktere und der Größe und Bolmg ber Kupfertafeln (wozu er so geschickte Kunstler, Reboute und Gellier zu mahlen mußte, die fich unfeiner Leitung bilbeten) in gang Europa gefchatt en. Die Beschreibungen waren immer nach frischen, ommen ausgebilbeten Eremplaren gemacht, und großng belohnte er junge Botaniter, bie fur ihn, ju ge rer Untersuchung der Begetation neuer ober vorher bt beschriebener Pflangen, die Garten in und um B besuchten, so wie er benn felbst sogleich in biefen jenen Garten lief, wo eine seltene Pflanze blubte. rerftes Werk waren die Stirpes novae von 1784 in 7 heften, bie 96 Rupfertafeln nebft ben Bebungen enthielten. 218 Folge bavon erschienen ', 44 andere Zaseln, die Geranium barftellten;

boch war der dazu gehörige langst gedruckte Tert, bei feinem Tobe noch nicht in ben Buchhandel gekommen. Im 3. 1788 erschien die besondere Geschichte ber Kornelbaume mit feche Rupfert. Indeffen genugten ihm bie einzeln nach Frankreich kommenden fremben Pflanzen fo wenig, bag er bereits in ber Borrebe ju ben Stirpes novae ben Bunfch außerte, bag irgend ein Reisender ihm bie Bekanntmachung feiner botanischen Entbedungen in jenen Landern, die er so gern selbst besucht hatte, übertragen mochte. Sein Wunsch wurde bald darauf erfüllt. Dombey war 1786 aus Pour, und Chyli mit einer starten Sammlung von Naturalien, die er in Gefellschaft anderer, von ber fpanischen Regirung abgefenbeten, Gelehrten fur bie frang. Regirung veranstaltet hatte, nach seinem Baterlande zurückgekommen, und hatte icon lange ben Finanzminister um bie nothigen Borfchuffe jum Drude seiner Entbedungen angelegen, ohne seinen 3wed zu erreichen. So balb l'heritier bies fes erfuhr, mußte er es babin ju bringen, bag Domben ihm seine vortrefflichen Sammlungen, gegen eine jahrliche Pension auslieserte. In wenigen Tagen waren biefe geordnet und Maler und Aupferstecher maren schon in ihrer Arbeit weit vorgerudt, als eine unerwartete Nachricht seine Freude ftorte. Da die Spanier selbst bie Naturgeschichte jener Gegenden bruden laffen wollten, fo hielten fie bei bem Konige von Frankreich barum an, baß D's Materialien erst nach ber Erscheinung ihres Werts gebruckt werben follten. Raum borte l'S. bei feiner zufälligen Anwesenheit in Berfailles, bag biefer Befehl an Buffon mare gegeben worden, und bag er am folgenden Tage ihm zukommen wurde, fo eilte er nach Paris zurud, padte bie ganze Nacht hindurch mit feiner Frau, seinem Freunde Brouffonet und dem Zeich-ner Redoute, seine Pflanzensammlung ein, eilte damit am folgenden Morgen fruh nach Calais und schiffte nach England über. Sier beschäftigte er fich, außerft eingezogen in dem lebhaften London lebend, 15 Monate lang, mit nichts weiter, als mit ber Befchreibung feines geretteten Schahes, wobei ihm Bants's Bibliothet, bie von Edw. Smith gekaufte Linne'sche und andere Pflanzensammlungen ber britischen Botaniter, so wie bie Urbeiten bes ihm nach England gefolgten Reboute, gu Silfe tamen, fest entschlossen, eine Flora von Deru berauszugeben. Wirklich soll er auch nach Frankreich, wobin er erst während ber Revolution zurudtam, ba er im Genusse seiner Sammlungen ungestört zu bleiben hoffen burfte, die Sandschrift bavon vollendet zurudgebracht haben. 60 Aupfertafeln waren gang vollendet und mehrere andere gestochen, aber nachberige Umstande verhinberten bie Berausgabe. Inbessen blieb boch sein Aufenthalt in England für die Pflanzenkunde nicht obne Folgen: in feinen Erholungsftunden ließ er in den Garten um London bie prachtigften Pflanzen zeichnen, und gab fie nach feiner Rudfehr ins Baterland unter bem Titel Sertum anglicum heraus. Dieg lette und schonfte feiner Berte ift, aus Dantbarteit für die in England gefunbene gute Aufnahme, ben Englandern bebicirt, und bie neuen Species find barin nach engl. Botanitern benannt.

Rach feiner Rudtehr fand er fich zuerft burch feine Baterlandsliebe, spaterhin aber burch Beburfniffe ge-brungen, feine Beit offentlichen Amtern zu widmen, und hatte baber deine Duge gur Schriftstellerei: boch blieb er fortbauernd ein Liebhaber ber Pflanzenkunde, und mabrent feiner Arbeiten im Juftigminifterium fammelte er, wenn er tam ober ging, pon ben Mauern, ober bem Pflafter, Moofe ober anbere kleine Pflangen, von benen er eine Sammlung unter bem Titel einer Flore de la place Vendome herauszugeben Willens war. Außerbem mar feit feiner Rudtehr, emfig bamit bes ichaftigt, nach Inte's Mufter eine Bibliothet, wenigs ftens fur bie Botanit anzulegen, bie wurdig mare, Lieb= habern biefes Studiums jum Gebrauche angeboten gu werben, und wirklich brachte er es in wenigen Jahren ju einer außerorbentlichen Bollfommenheit (wenn fie auch nicht die vollständigste ihrer Art in Europa ift) felbst an feltenen Buchern, wohin auch mehrere fleine Abhandlungen von ihm felbft gehoren, von benen nur wenige Eremplare fur Freunde gebruckt find. Diefe Berbienfte um bie Botanit fonnte er fich nur baburch erwerben, baß er fich felbft viele Bequemlichkeiten verfagte, fo bag ber Mann, ber jahrlich 20,000 Franken fur fein Studium aufwendete, ju Suße ging.

218 obrigkeitliche Person zeichnete er sich burch bie ftrengfte Gerechtigkeit, ohne alle Rudfichten aus, und erwarb fich baburch die Ehrfurcht und bas Bertrauen aller berer, die ihn kannten, und viele Auctoritat in ben Corps, beren Mitglied er mar. Die Cour des Aides, in bie er 1775 trat und beren Dberhaupt ber unglude liche Lamoignon Malesherbes, ber ichon lange vorher fein Freund war, berathschlagten über feine Sache von Bichtigkeit, ohne feine Burathziehung, und feine Colle= gen bei ben Civiltribunalen bes Geine Departements, in die er während der Revolution zweimal gewählt wurde, fprachen stets mit Chrfurcht von feiner Umtsführung. Ein Beifpiel feiner ftrengen Gerechtigkeiteliebe mar unter andern bieß, daß er bei dem Tribunal bes zweiten Arrondiffements ben Beschluß auswirkte, daß tein Mitglied Privatunterredungen mit der einen oder andern Partei halten follte. Diefer Charafter ging zuweilen auch in feine Privatgeschafte über, und hatte Ginfluß auf feine in ben gelehrten Gefellschaften, beren Mitglieb er mar, erstatteten Berichte. Bei allem bem aber hatte er eine fehr menfchenfreundliche Denkungsart; feine Freigebigkeit hatte keine Granzen und um nicht burch feine Gerechtigkeitsliebe bierin beschrantt zu werben, mar bie Bertheilung ber Bohlthaten feiner Gattinn übertragen, bie aber noch vor ihm 1794 mit hinterlaffung von funf Rinbern ftarb. Gin Bofewicht, ber fich vielleicht in fei-ner Person irrte, ermordete ibn ben 10. Aug. 1800, als er fpat aus bem National = Inftitute nach Sause gekom= men war, mit mehreren Sabelhieben und raubte baburch zweien Familien eine Stute; ba l'h. ber Witme eines feiner Collegen, beffen Rachfolger er werben follte, bie ihm baburch zuwachsende Vermehrung seines Gehaltes gur Unterftugung versprochen hatte \*). Außer ben ichon

\*) BgL Cuvier Lobrebe auf ibn in einer Sigung bes Ra-

angeführten Schriften lieferte er Memoires botaniques in einige Journalen und Cornus sistens descriptiones et icones specierum minus cognitarum. Paris Didot 1788. Fol. mit 6 KK. Auch auf seinem gr. Pap. mit illuminirten und schw. KK. (Rotermund.)

HE'RITIER DE VILLANDON (Marie Jeanne l'), Tochter bes Tragifers Nicolos I'h., eine geschätte fram goffifche Schriftstellerinn, geb. im Rov. 1664 gu Paris und eben dafelbst geft. am 24. Febr. 1734. Schon von Jugend auf zeigte fie Liebe zu ben Wiffenschaften und burch ihren Bater murbe biefe genahrt und verftartt; burch ihn empfing fie auch die Reigung jur Poefie. Bereits in ihrem 14ten Sahre trat fie mit einigen bei fällig aufgenommenen Gedichten auf; zuerst erschien le printems glace und eine Barnung ber Dabchen vor ben Kallstricken der Liebe (im Mercure vom 3. 1689). Bei mehrern Afabemien erhielt fie fur ihre Gebichte ben ausgesetzen Preis, 1692 zu Caen, 1695 und 1696 zu Toulouse. Die an letterm Orte befindliche Akademie nahm sie — bas erste Beispiel — unter ihre Mitglieber auf, eben so die Afabemie de' Ricovrati ju Padua. Unter ihren Werken sind zunachst auszuzeichnen bie Oeuvres meles, in benselben findet man unter andern l'innocente tromperie, l'Avare puni, les enchantements de l'éloquence, les aventures de Finette u. s. w. (Paris, wo alle ihre Schriften und zwar fammtlich in 12. erschienen, 1695); ferner Bigarrures ingenueuses (1696), ebenfalls eine Sammlung verschiedener profaischer und poetischer Rleinigkeiten, worunter befonders le triomphe de Madame Deshoulières reçue Xme Muse du Parnasse ju bemerken, weil er gegen eine in Boileau's Satiren vorkommende Stelle gerichtet ift. 3m 3. 1702 erschien l'apothéose de Mile Scuderi und 1703 l'E'rudition enjouée (3 Vol.), letteres ift eine zwischen ihr und einer Dabriter Dame geführte Correspondenz; im 3. 1705 la tour ténébreuse, aus bem Engl. überfett und 1709 gab fie bie Demoiren ber Duchesse de Nemours, nebst einer Charafteriftit Dieser ihrer Gonnerinn, an beren Sofe fie 12 Jahre lang ge lebt hatte, und einigen hiftorischen Unmerfungen beraus. Mehrere ihrer Gedichte beziehen fich auf die Regentenfamilie; als ein Gratulationsgedicht auf die Bermablung ber Prinzessinn von Orleans nebst einigen andern, auf biefe erfreuliche Begebenheiten bezüglichen Studen, welche fie 1688 wieder gufammen herausgab, ferner la Pompe Dauphine 1711, ein Gedicht auf ben Tob bes ersten Dauphin's von Louis XIV., und le tombeau de Mr. le Dauphin, Duc de Bourgogne. Im Jahre 1718 erschienen les Caprices du Destin und im Jahre 1732 les Epîtres héroïques d'Ovide, in benen fie jeboch Bieles gemildert und verschleiert hat. Einige (16 an der Babl) hat fie in Berfe übertragen, welche gefällig und fliegend find. Rur bei biefem letten Berke ift ihr voller Name auf bem Titel bemerkt, alle andere Schriften ließ sie nur mit dem Unfangsbuchstaben

tional-Inftituts gebalten, und Millin im 5ten Banbe feines Magaz. encycl. VI Année. Roes Cyclop. Vol. XVII. Part. II.

ihres Ramens bezeichnen. Sie hinterließ noch Bieles in Manuscript; Manches steht auch im Mercure, ohne baß Ihre Schriften zeichnen fich es gefammelt worben. fammtlich burch eine gewiffe Eleganz aus, nur fehlt es ihnen an eigenthumlichem Kolorit. Ihre Sprache ift rein und gilt für flaffisch, so bag bas Diction. de Trevoux aus ihren Schriften Bieles schopfte, um bie mahre und eigentliche Bebeutung ber Worte zu bestimmen und zu firiren. Auch in ber Dufit hatte sie es weit gebracht. Im Jahre 1710 errichtete fie eine gelehrte Gesellschaft, welche fich wochentlich bei ihr versammelte +). Ein febr abnliches Portrat von ihr hat Desrochers geftochen. (R.)

HERITIER, Nicolas L', aus Paris geburtig und gest. 1680, ein franzosischer Tragifer, welcher früherhin Soldat gewesen war, aber in Folge einer Berwundung ben Militardienst hatte aufgeben muffen. Er kaufte sich beim Garbe : Regimente die Stelle eines Bahlmeisters (trésorier) und wurde mit bem Titel eines Hiftoriogra= phen von Frankreich beehrt. Seine Tragodien find von geringem Berthe; er fcbrieb namlich Hercule furieux und Clovis. Außerdem hat man von ihm noch kleinere Gebichte, als le portrait d'Amaranthe, von etwa 70 Bersen, welches recht artig ift. Sein Tableau historique des principaux événemens de la monarchie françoise ist ein sehr weitlaufiges, aber schwaches Pros buct. Um wichtigsten ist seine traduction des annales et histoires des troubles des Pays Bas par Grotius (Amst. 1662. fol.)\*).

HERITIERA Ait. hort. Kew. Diese Pflanzen= gattung aus ber natürlichen Familie ber Sterculieen und ber sechsten Ordnung (Decandria) ber 16. Linnes ichen Rlaffe, hat ihren Namen erhalten nach Charl. Louis L'heritier be Brutelle (geb. 1746, ermorbet gu Paris 1800), bekannt als Berfaffer mehrerer botanischer Prachtwerke und als Besiter eines reichen Gartens zu Paris. Der Charakter ber Gattung Heritiera ift folgenber: polygamische Blubten (beghalb rechnete fie Willdenow in sp. pl. jur 23. Linn. Rlaffe), ein funfgegabnter Relch; bei ben mannlichen Blumen tragt ein Rohrchen die Antheren, bei ben 3witterblumen fteben fie un= geftielt innerhalb ber Fruchtknoten; funf Griffel und funf trodene, leberartige, einsamige Steinfruchte. 1) H. litoralis Ait. Kew., ein Baum mit ablangen, ftumpf geaberten, unten filberfarbigen, bichtschuppigen Blattern. Auf Seilan, ben Moluden und Philippinen. Abgeb. in Rumph. amboin. III. T. 63. 2) H. Fornes Symes (Itin. III. t. 28. ber frang. Uberf.), ein Baum mit ablangen, nehartig geaberten, unten ichuppigen Blattern. In Heritiera Sinterindien. S. Spr. syst. III. p. 70. — Heritiera

HERJEADALEN, eine Proving in Nordschweben, unter bem 62° und 63° ber Polhohe. Sie grangt im Dften an helfingland, im Guben, mittels einer Alpenkette, an Dalarne; im Rorben scheiben fie bie Alpen und Balbfetten von 36mteland; im Beften bilben ungebeure Alpenzuge die Granze gegen Norwegen; nach Belfingland fuhrt ein Fahrweg; nur von Berjeabalen lauft ein Sahrweg nach Norwegen; ein Fahrweg nach Samteland, um die Rlofsjoalp bin, wer Berg nach Bembalen, besteht feit 1821; nach Dalekarlien gibt es teine Sahrwege, Die man auch im Innern Berjeabalens nur theilweise findet.

Herjeabalen ist von Nordwest nach Sudost 17 M. lang und von Norben nach Guben 6 bis 10 Meilen breit 1). In Diefer gangen Ausbehnung besteht es aus Alpen, niebern Bergen und Flußthalern; weite Ebenen findet man gar nicht; die Fluffe und Seen find febr zahlreich, lettere fammtlich von geringem Umfange. Unter ben vielen Fluffen, bie ben umliegenben Thalern ben Mamen geben, konnen nur 2 als Sauptfluffe ge-nannt werben, ber Ljusnan und ber Ljungan; ber Ljusnan entspringt an der norwegischen Granze, etwa 4 DR. oberhalb Ljusnebal, am Suge ber Starsalpen, aus bem Ljusnefee, nimmt in Berjeabalen, welches er in Rrum= mungen von Beften nach Often durchfließt, Die meiften bortigen größern und fleinern gluffe und Geen auf, und fallt, nach einem langen Laufe burch Belfingland, unterhalb ber Stadt Sodarhamn im helfingschen Rirchspiele Soberala in ben bothnischen Meerbufen; ber Ljungan entspringt an ber nordweftlichen Granze von Berjeaba-Ien und Samteland, oberhalb bes Berges Gronborren, fließt burch einen kleinen Theil bes norblichen Berjeaba= len, wo einige wenige Fluffe ihm ihr Baffer juführen, bei ber Kapelle und bem Dorfe Storsio, wo er fich zu einem See gleiches Namens erweitert, vorbei, tritt burch ben Flasio in bas fubliche Jamteland ein, wo er neben ben Rirchen Ufarna und Ratan binfließt, tritt oberhalb ber Kirche hafre in Mabelpod, burchftromt biefe Proving in ihrer gangen Breite von Weften nach Often, und ergießt sich noch in Mebelpob, unweit ber Rirche Niurunda, in ben bothnischen Meerbusen. Unter ben vielen kleinern Fluffen, die in den Ljusnan fallen, marken die von S. nach N.: 1) ben Berjea, ber in einem Alpensthale an ber Granze Dalekarliens entspringt, balb meh: rere fleine Fluffe aufnimmt, nun ben Ramen Lill-Berjea (ber kleine Berjea) erhalt, bann ber Rirche Lill-Berbal vorüber fließt, ben Ormefee aufnimmt, balb fich ju eis nem See, bem Berjeafee, erweitert, endlich burch bas

Retz, f. Hellenia W., Heritiera maxima, f. Lachnanthes Ell. Sprengel.)

<sup>†)</sup> Die Dentschrift auf bieselbe (l'Eloge) im Journal des Savants Dec. 1734; Biogr. Univers. T. XXIV. p. 409. (Art. von Coquebert de Taizy); Chaudon et Delandine Dict. Univ. hist. crit. et bibliogr. T. VIII. p. 401. (ed. 9.); 35 de ere Gelehrtent. 2r Bb. E. 1532. 33; Crabb Univ. Hist. Dict. Vol. II. u. b. 38. und Watt's Biblioth. Brit. Vol. I. p. 487.

\*) Chaudon et Delandine Dict. Univ. hist. crit. et bibliogr.

T. VIII. p. 401. (ed. 9.) 384. Riogr. Univ. T. VVIV. p. 400.

T. VIII. p. 401. (ed. 9.) Bgl. Biogr. Univ. T. XXIV. p. 409; 36 cre Selehrtent. 2r Bb. S. 1533.

A. Encott. b. 2B. u. R. Bweite Sect. VI.

<sup>1)</sup> Diefe Angabe beruht auf genaue Abmeffung nach ber burch hermelin veranstatteten, nach Gronftebt, von Smab und Robfahm 1797 entworfenen Charte uber Berjeabalen, und finb biernach meine Angaben in meiner Reise burch Schweben 2c. Bb IL G. 574. (14 D. lang unb 12 DR. breit), wie bie verfchiebenen Angaben in Aunelb und Rubs ju berichtigen. Der Flacheninhalt ift nach Aunelb 126 DDReilen.

Berjeathal, unter bem Namen bes Berjea bem Ljusnan queilt, mit welchem er fich oberhalb ber Kirche Sveg vereinigt; ber Berjed gibt mithin, theils einem kleinen Thale, bem oben erwähnten, theils ber ganzen Provinz, ber Sammlung aller Thaler, ben Namen; 2) ben breisten Bema-Elf, ber 3 bis 4 Meilen nordwestlich von ber Rirche Wembalen in 2 Armen, Norra und Sobra Beman, 1 bis 3 Meilen von ber jamteland'ichen Grange und bem Laufe bes Ljungan, entspringt, worauf beide Arme unweit ber Rirche Bembalen fich vereinigen, und in geringer Entfernung von ber Munbung bes Berjea, oberhalb ber Rird Gveg in ben Ljusnan fallen; 3) ben Ditta = Elf, ber an ber nordweftlichften Granze gegen Samteland, wie in etwa gleicher Entfernung von ber norwegischen Granze, am Fuße ber jamteland'ichen Grangs alpe Belagsftotarne, aus bem Mittafee, nachbem biefem See mittels bes Nefees, ber aus Norwegen herab tom= mende Refluß, ein 3weig bes Ria-Elf, jugefloffen ift, entspringt, burch ben Meglingesee und burch bie beiben Grundseen (in ben obern Grundsee fallt ber glug Urna), bei ber Schanze Longas fich in ben Ljusnan ergießt; 4) ben Tanna-Elf, ber burch mehrere Alpenfeen, inebes fondere ben Glannsee an der norwegischen Granze, ober= halb bes Rutefjall (über welche Alpe ber Binterweg von Ljusnebal nach Roraas in Norwegen führt) gebilbet wird, burch ben See Malmagen, bem See Landal und bem offlichen See (Oftrassoe), im See kassen, ben ber Liusnan burchstromt ober bilbet, in die Gewasser des Liusnan sallt; 5) den Warna-Elf, ber zwar in Serjeabalen, im Paftorat Sveg, gegen bie Granze Selfings lands bin, meift aus ben Geen Stra, Git und Malang entfpringt, bann aber gleich in Belfingland eintritt und bier erft bedeutend wird; jene 3 Geen hangen aber burch ben Barna zusammen.. Die meisten Flufthaler find enge und haben mas

gern Boben, baber ber Kornbau eben fo wenig bebeus tenb, als Berjeabalen reich an malerischen Thalern ift, welcher lettere Umftand noch baburch beforbert wirb, baß bie vielen Balbungen meift aus Rabelholz bestehen. Man fdet wenig Roggen und Safer, mehr Gerfte, aber oft erfriert bas Korn ober reift nicht, baber man felten bas nothige Brottorn, und faft nie Sattorn gewinnt, wodurch fehr viele Berjeabaler, bei größter Dagigteit, tief in Schulben gerathen find, insbesonbere nach ben Difwachsjahren 1812, 1814, 1815, 1816 und 1817. In guten Sahren gibt ber Roggen bas 7te, bie Gerfte bas 6te Korn. Den Mangel an Brottorn erfett man burch Brot aus island'schem Moofe, hier Brotmoos genannt, welches brei Mal gefocht und bann mit Mehl aus garter Sichtenrinde, auch wohl mit ben Spigen ber Fruchtahren (agnar), aus benen man auch allein Brot backt, vermischt wird. Neuerdings hat man eine bem Sanbhafer gleichenbe Grasart aufgefunden, die ein befferes und nahrhafteres Brot geben burfte. Die Dieh: zucht ist sehr bebeutenb, wiewohl sie außer bem eigenen Bebarf, nur bas, was zu ben Kronsteuern erforbert wird, gewährt; sie wird als Sennenwirthschaft betrieben; jeber Bauer bat 2 bis 3 Sennenweiben und Sennhutten,

zwischen benen er in ben Sommermonaten mit ben Berben umber zieht; bie meiften Fluffe treten aus und ver mehren baburch bie Fruchtbarkeit ber anliegenden Bies fen. Auch Ziegen halt man. Im Winter wird viel Moos gefuttert. Der berühmte Kronkafe (Kronoal) wird aus der eintagigen, ungerahmten Milch der ganzen Berbe eines Bauerhofes bereitet; biefer Rafe ift febr fett und außerst wohlschmedend; frisch ift er fast fliegend. Einen folchen Rafe muß jeder Bauer, ber ein Bem manstheil (die Hemmanstheile oder Aderstücke sind von Alters her hier sehr klein) besitht, jahrlich an die Krone geben; daher der Name. Die Krone gibt davon ein Drittheil an die beiden Pastoren, ein Drittheil an die Rirchen, und verwendet bas lette Drittheil als Lohn bes Dberften von Jamtelands Regiment und anderer Krons beamten, wie ben Rest zum Berkauf. Die Alvenweide ift noch vorzüglicher, als in Iamteland. Die Fischerei (am bebeutenbsten in ben Alpenseen) und bie Sagb geben nur ben eigenen Bedarf; nach alten Gefeten erlegt jeber herjeabele, welcher bas 15te Lebensjahr gurud gelegt hat, und als folcher muß er ben Bogen fpannen tonnen, bie fo genannte Bogensteuer. Glennthiere und Biber trifft man wenig; besto mehr aber wilbe Renntbiere in ben Alpen, besonders auf bem Rlofsjofjall bei Bembalen, und auf bem Gahnfiall unweit Bebe, ferner bei Lindfall und bei Lill-Berbal. Beeren machfen in Menge; die liebliche Feldbeere (akerbar) nur in Sveg. Ginige Bauern treiben fur fich und fur Anbere Sandel, fahren mit ihren Produkten nach norwegischen, und noch haufiger nach schwedischen Orten; aus Normes gen bringen fie Pferde, Die fie wieber vertaufen, Baringe und getrodnete Fifche; aus Schweben Korn, Farbemas ren, Salz, Stromlinge, Rauch = und Schnupftabat 2c. zuruck; Schnupftabat ist das erste und einzige Lurusbes burfniß; Kaffee kennt man kaum. Nach Norwegen subrt man auch Flachs und Leinewand aus Belfingland, Rupfer und Senfen aus Dalefarlien; Ginige fahren Butter und Bogel nach Stodholm; boch wird bie Butter meist nach Fahlun und Gefle, wie Ochsen und Rube nach Gefle verkauft. — Aus ben Walbungen ift tein Gewinn zu ziehen, ba bie Fluffe nicht flogbar find. Roblen bereitet man nur jum eigenen Bedarf. Durch Salpetererzeugung ift in neuester Beit Giniges gewon-nen worben; Kartoffeln gebeiben. Die meisten Dorfer, jumal im Paftorat Bebe, find febr groß; man tann aber auch mehrere Meilen weit reisen, ohne ein Dorf au finben; einzelne Sofe gibt es, verhaltnifmaßig, wenige; am bebeutenoften sind die Ufer bes Ljusnan; Die übrigen Thaler sind weniger angebaut. Die Saufer find von Holz und niedrig, mit Brettern ober gespaltenem Holze gebeckt. Bum Dreschen bedient man sich zweier verbumbener holzerner Walzen, die von einem Pferde gezogen werden. — Die Temperatur ber Luft ift febr veranbers lich; eine Folge ber baufigen und ploblichen kalten Als penwinde, welche auch, indem fie die wohlthatigen Rebel ber Geen und Fluffe nicht aufkommen laffen, nebft ben Moraften, Urfache ber baufigen und fruben Rachtfrofte find, bie bas Korn verberben. Die Ernte beginnt #

Ende August's oder im Anfange Septembers. Um Michaeslis sällt schon Schnee, der erst um die Mitte des Mai's weicht. Zu Liusnedal sindet man Eisengruben, einen Hochosen, Zainhammer 1c., auf Aupser wird nicht mehr gebaut; dort und bei Funnerdalen hat man auch Marmor ausgesunden, der sehr dicht, schneeweiß mit blauen oder grauen Streisen, und klarer ist, als der Marmor Daletarliens. — Bon Soldatenstellung ist die Provinz gegen Geld befreit. Eine Stadt hat Herjeadalen nicht.

Die Berjeabaler arbeiten viel und tuchtig; aber langsam und mit Gemächlichkeit. Bei schmaler und schlechter Kost (Fleisch wird wenig gegessen) sind sie kräftig und gesund durch Reinlichkeit, Arbeit, Mäßigkeit und Sittlichkeit, und mogen ihre Beimath, in welcher fie Roth leiden, um keinen Preis mit einem andern Lande vertaufchen. Denn nie verzagen fie in außeren Leiden; ihre Armuth betrachten fie als eine Schidung Gottes, bie ihnen jum Beil gereiche, und harren in filler Erges bung und mit unerschutterlichem Bertrauen auf Gott, ber beffern Butunft. Rein Murren, feine Rlage vernimmt man aus ihrem Munde; ihre beitere Frommigteit begleitet fie bis ans Grab; Diefer Sinn geht von ben Altern burch Lehre und Beispiel auf die Rinder über, bie von ihnen auch den unentbehrlichsten Unterricht empfangen. In eigner großer Armuth haben bie Berjeas baler noch immer fur Rothleibende übrig. Die alte Ginfachbeit, Aufrichtigfeit, Erene und Sittenreinheit basben fich, etwa einige Granzbistrifte gegen Norwegen ausgenommen, noch in gang Berjeabalen erhalten; im bochs fen Grade wohl in ber Gemeinde Lill Berbal. Che fcheibungen find unbekannt; Chezwifte felten; Fluchen und Schworen wird wenig gehort. Unkeuschheit ift felten (in Lill herbal wurden in 14 Jahren feine unebelichen Kinder geboren, und in gang Berjeabalen waren 1800 bis 1815 unter gefammten 1667 Gebornen nur 81 uneheliche, in manchem Sahre gar teine); gefallene Madden haben eine auszeichnende bunfle Trauertracht. Die Kirchen werden gablreich besucht und überhaupt ber Sonntag mit Ernft und Strenge, aus mahrem innerem Beburfniß, gefeiert; bie nicht jur Kirche gingen, halten Betflunde; in ben Dorfern, wie in ben Gennhutten, in ber Sonntagsfruhe, wie schon am Sonnabendsabenbe, balt jeder Hausvater Gebete. — Die Sprache ber Berjeabaler ift rein und wohlklingend, aber mit norwegis fcen Bortern vermischt.

Beide Geschlechter find von gedrungenem Korperbau und mittlerer Statur, frisch und fraftig; Ernst mit Milbe, ohne Trubseligkeit, Innigkeit und Unschuld spricht sich im ganzen Wesen der Jungen und Alten aus. Die Kleidung ist einsach und meist aus selbstgesertigten Zeugen.

Die Einwohnerzahl von ganz Herjeabalen betrug im 3. 1815 4328. Diese find in kirchlicher hinsicht unter 2 Pastorate vertheilt, hebe ober bas obere und Sveg ober bas niedere Herjeabalen; Hebe besteht aus 5 Gemeinden: Hebe mit 512, Wembalen mit 527 und ben Kapellgemeinden, Tannas mit 398, Ljusnebal mit 235, Storsjo mit 170 Selen (bas ganze Pastorat mit 1842);

Sveg (2486 Selen) aus ber Muttergemeinde Sveg mit 995, bem Filial Eill Berbal mit 789, ben Kapellen Elfros mit 268 und Linbfall mit 186 Seelen. Bis 1814 gehorte zu Sveg auch bas Rirchfpiel Ptter=Bag= bal, beffen Bewohner aus Berjeabalen, benen fie am meiften gleich tommen, Belfingern und Samten gemischt find, welches bann aber mit bem naber gelegenen bels fingiden Paftorat Biver - Sogbal in firchlicher Sinficht vereinigt wurde 2). Bene 9 Kirchen haben nur 4 feft angestellte Geiftliche, außer beren Abjunkten; baber nicht fonntaglich in jeder Kirche gepredigt werben tann; fo oft ber Gottesbienft ausfallt, pflegt ber Rufter ober ein Bauer Postillenlesung in der Kirche zu halten. Die Unftellung mehrerer Geiftlicher mare nothwendig; aber bie Gemeinden find zu arm, bieselben zu besolben. Bur größten Freude ber Ginmohner find gunachft viele Erem= plare der heiligen Schrift, insbesondere N. T. in Berjesadalen burch die schwedische Bibelgesellschaft zu Stockbolm unentgeldlich verbreitet worden. — Die beiden Paftorate Berjeadalens gehoren gur Propftei Gud Sam: telands, Stifts Bernofand. Die Babl ber Gebornen war im 3. 1815 in gang Berjesbalen 131, worunter 2 unebeliche.

Das Paftorat Bebe nimmt einen größern Flachen= raum ein, als bas volfreichere Paftorat Sveg; benn jenes hat eine viel größere Bahl von Alpen, an der norwegischen Granze von ungeheurer Bobe, und einen unwirthbareren Boben; auch bie nieberen Alpen find mit ewigem Schnee bebeckt; bas Kirchfpiel Tannas und noch mehr das Kirchspiel Ljusnedal, besteht fast nur aus 211pen, und wirb hier fast gar tein Korn gebaut. Diese Alven find Theile jener Rette von Schneebergen, Die faft bis jum Nordkap hinauf reicht, fast ununterbro-chen bie Granze Schwebens und Norwegens bilbet, bei Berjeabalen fich aber in 2 Ufte fpaltet, beren einer, bas Dovreffeld (f. Dovreffeld), fubmeftlich burch Rormegen fortläuft, der andere aber durch Dalekarlien bis Rord= Barmeland reicht. Auf ben Alpen langs ber Granze weiten im Commer bie Lappen von Berjeabalen; im Winter halten sie sich mit ihren herben im nieberen ganbe bes Pastorats Bebe auf; fie find in die oben ans gegebene Einwohnerzahl von Berjeabalen nicht einbegriffen. Die Gelforge biefer Lappen und ber Lapven von Dviken (Jamteland) ift feit 1780 von Dviken nach Bebe übertragen; im Sommer verfammeln fie fich jum Gottesbienft in ber Kapelle Storsid. Sie find Rennthierlappen, wenig zahlreich und meift arm. Bal. Jämtelands-Lappmark.

In juribischer hinsicht gehort herjeabalen unter Svea hofratt (schwedisches hofgericht zu Stockholm), zu Wester Norrlands Laisaga (Provinzialgericht), wie zum haradsbostoings-(Kreisgerichts-)Bezirk von Sub-Tamte-

<sup>2)</sup> Die 186 Gelen bes Kirchspiels Itter-hogdal find in bie Bahl 4514 einbegriffen, welche in meiner Reise zc. Bb II. S. 576 als die gesammte Cinwohnerzahl herjedbalens angegeben ist; mitbin ift S. 587. 3. 16 v. u. das Wortchen "nicht" vor dem Worte "einbegriffen" zu freichen. Bgl. S. 560.

land; das Sericht halt neben den Kirchen Hebe und Wemdalen seine Sigung. In administrativer hinsicht sortiert Herjeadalen unter den Landshofding zu Oftersund (Iamtelands och Herjeadalens Lan) seit 1810 (früher unter Gesteborgs Lan). Uber Herjeadalen ist ein Kronvogt zu Wisen, 1 Meile von Hede, geseht. Erst neuerdings ist für Herjeadalen ein Provinzialmedikus angestellt worden, die dahin gab es in ganz Herjeadalen keinen Urzt. Ein Postamt sand man bisher in Herjeadalen nicht; doch wurde die Errichtung eines Postamts in Wisken, wo die Weggenon Norwegen, Iamteland und Helssingland zusammen stoßen, 1817 beabsichtiget. Ein Mal im Jahre wird zu Wemdalen ein kleiner Viehmarkt gesbalten.

Seit alten Zeiten hat man auf ben Bergen von ber norwegischen Granze an eine lange Reihe von Holzstossen errichtet, welche angezündet werden, sobald ein Feind nahet; die Dorsschaften haben ihre bestimmten Sammelpläge, da das Land ohne Militar ist. In frühern Zeiten hat das Land in den Kriegen mit Norwegen viel gelitzten; 1611 ward in Hebe Alles niedergebrannt; nach diesser so genannten Balfarksehde (Balfar Bed hieß der norwegische Heersührer) rechneten lange die Herjeädalen und Jämten ihre Jahre und Begebenheiten. Jahrhunderte hindurch war das Land wechselnd unter danischer und schwedischer Botmäßigseit.

Wenn gleich in herjesbalen, ber sandigen Beschafsfenheit bes Bobens wegen (baher, ein Paar Stellen aussgenommen, nicht geschwendet wird), weniger als in ansbern Provinzen Gelegenheit zu Urbarmachungen ist, so könnten boch manche wuste Gegenden mit Vortheil anzgebaut werden, wenn die Bewohner die Kosten zu besstreiten vermochten. Ebelhofe und Kronguter gibt es in

Berjeabalen nicht.

Bu Sveg gehören, in kirchlicher hinsicht, auch zwei Finnendorfer, die aber schon in Dalekarlien liegen, namlich Fogelsid im balekarlischen Pastorat Mora, 12 M. von der Kirche Mora und 3½ M. von der Kirche Sveg, und Lannsid im dalekarlischen Pastorat Orsa, 4½ M. von der Kirche Sveg; über diese Finnen, welche in Sitten den herjeädalen gleichen, viel Kartosselbau, Fischerei und Jagd treiben und einen echt christlichen Lebenswandel suhren, vgl. Dalarne. (v. Schubert.)

Herk, f. Herck.

HERKA, Clemens Stanislaus Kostka, war im ersten Viertel bes vorigen Jahrhunderts geboren, studirte zu Crakow die Rechtsgelehrsamkeit und dabei die Theoslogie und Beredsamkeit, ward nach geendigten akademisschen Studien Licentiat der Rechte und außerordentlicher Prosessor derselben, wobei er zugleich das Amt eines Sonnabendpredigers an der Hauptkirche zu Unserer Liesben Frau versah. Kaum hatte er diese Stelle angetreten, so bekam er das Direktorium des Gymnasium academicum zu Posen, mit einem Platze im General-Konsistorium, nebst der Prusung der Kandidaten, die zu Priestern geweihet werden sollten, so wie die Büchercensur. See er nach Posen abging, bekam er im Kollegiatssiste zu Allersheiligen Sie und Stimme. Im Jahre 1765 verwechs

felte er bas Direktorat am Gymnafium ju Pofen, wo er auch das einheimische Kirchen : und Statsrecht offentlich erklart hatte, mit ber fechoten orbentlichen Professur ber Rechte auf ber Universitat Krakow. Gein Tobes jahr ist unbefannt. Er schrieb Quaestiones juridicat Cracov. 1748. 4 Bog. Fol. — De Feriis, eben bas Berschiedene kleine Schriften über die Rirchenrechtsge lehrsamfeit. — Recueil de quelques exercices de pieté, de civilité et de la chronologie sacrée et prophane, propre a faire profiter la jeunesse dans la langue françoise, et ces trois choses en meme tems Posen 1752. 8. 35 Bog. — Gab feines Brubers Ip natius Cantius, Professor ju Cracow, und feine eigenen Rangelreden beraus, und schrieb an einer ausführlichen und aus Driginalbotumenten geschopften Siftorie ber Universitat Arakow\*), (Rotermund.)

HERKEIOS, HERCEUS ('Equeus), Beiname des Jupiter von équos, der Borhof, der Hofraum, in dem seine Bilbsaule stand. Bei dem Altar dieses Jupiters brachte Neoptolem den alten Priamus ums Leben (Eurip. Troad. 482; Paus. IV, 17; VIII, 46; X, 25). Nach Paus. II, 24. wurde in der Folge die hölzerne Bilbsaule dieses Jupiter zu Argos gezeigt, wohin sie Sthenelus gebracht hatte. Sie hatte 3 Augen. Jupiter war unter diesem Namen Schüger des Hofraums bei jedem Hause und der Altar daselbst war ihn eehan sunverletzlich, wie der heilige herd das Haus überhaupt.

HERKELFELLE wurden fonft, namentlich im 15ten Jahrh., die Raninch enfelle genannt. (Fr. Thon.)

HERKIA (nord. Mythol.), eine treue Freundim und Beischläserinn Altlis, klagte Gudrun, bessen Frau, eines unerlaubten Umgangs mit Thiodreck an. Sie war aber unschuldig, und erwies sich als solche durch die Kessels oder Wasserprobe +), wie diese noch in den Zeiten der Herenprozesse gewöhnlich war. Herkia mußte nun zur Strase grüne Steinchen aus dem mit Wellen bedeckten Kessel holen, verbrannte ihre Pande und wurde in einen Sumpf geworsen. (Dr. Schincke.)

HERKIMER, Kanton im westlichen Distrikt bes States New York (Bereinigte Staten von Nordamerika), am Mohawksluß (Arm bes Hubsonstroms) und bem mit demselben parallel gezogenen Eriekanal. Der Mohawk nimmt von N. den 9 Meilen weit aus der insnern Wüske hersließenden Westkanada-Greck auf; dort entspringt der Black River mit seinen Armen Moose und Independence, welcher westlich dem kanadischen Ontariossee zuströmt. Der Kanton streift in Norden an den Kanton S. Lawrence, in Osten an Hamilton und Montzgomery, im Süden an Otsego, und im Westen an Oneida und Lewis. Der Kanton mißt 17½ Meil. von N. nach S. und 4 Meilen von D. nach W., 60 Meil. Die

<sup>\*)</sup> B.I. Janogti Berit. jest lebenber Gel. in Polen. Ib. I. S. 48. II, 197.

<sup>†)</sup> In ben altesten Beiten nannte ber Rorblander bas Meer einen Reffel, und wenn bas Meer Wellen schlug, bachte er an Feuer, welches bas Baffer tochend, Wellen schlagend macht.

mb bes Mohamt, bes Kanals und bes Weftfa-It auf bas forgfaltigfte angebaut, und liefert viel Beizen, Flache, Hornvieh, Schweine ic.; auch rt Wollen =, Baumwollen = und Linnenwebereien, eien, Brennereien und mancherlei Fabriten im Im Norden find Bleigruben, sehr wichtige Holzm, Ther und Pech, auch Potts und Perlaschesies. Am Bladriver ic. find viele Sagemublen. Zuch ort noch Abornquder bereitet. Der Kanton gablte n 10 Ortschaften 22,060 Einwohner, 1820 in 15 iften 31,017 Einwohner, 1825, nach einer von bes Stats angestellten Bablung, 35,676 Einw. ort Berfimer. Um Ginfluffe bes Ranada in den of, Gerichtshaus, Kantongefangniß, 1 bischöflich intische Kirche, 3267 Einwohner, wozu auch bas little Fulls am Mohawt gehort. Die schone, ftark ute Marschgegenb, German Flats, von Teutschen it, liegt fublich von Mohamt, bem Sauptort Berjegenüber, wo bas alte Fort Berkimer liegt, 20 rboftlich von New York. (Röding.) ERKOMMEN, das (sprachl.), 1) althergebrachte iber alter Gebrauch, alte Rechtsgewohnheit, Obsers Gewohnheitsrecht); 3. B. bas Reichsherkommen, irch bloße Gewohnheit eingeführte Regel in Rechtsbes teutschen Reiches. (Im Nieberfachf. Bertumft, b bas Bei- und Nebenwort hertumftig, mas Berns ift, noch gebrauchlich ift.) Im Bolterrecht vegen Mangels eigentlicher Gefetgebung bas Bern eine vorzügliche Rolle, indem es ebenfalls als nd zwar als febr beträchtliche bem Umfange nach, nicht als eine fest bafirte, Rechtsquelle angesehen, n ausbrudlichen und fillschweigenben Bertragen irt wird. Man versteht unter ihm die Bolter= rwohnheit und ben aus ihr entspringenden Ber= ngegrund zu Sandlungen ober Unterlaffungen, aus ber in mehrern abnlichen Fallen beobachtes t zu handeln eines Boltes ober Stats für funfille gemuthmaßt wirb. Eine folche gegrundete thung, die ein Bolt in diefer hinficht bei Boltern einmal erregt hat, legt ihm beghalb licht auf, wenn es bas bisherige Bertommen en will, diefes bei Beiten ben hierbei intereffiribern Bolfern anzufundigen, bamit biefe nicht auben an bas noch beftebenbe Bertommen Schahmen; eine Berpflichtung, welche man in Gu-Ugemein anerkennt und befolgt. Unter biefer Beg fteht übrigens jebem Bolte frei, fein Bertom= ber Beit abzuschaffen, so wie auch die Geschichte d Bolferrechtsgewohnheiten (wie z. B. die ehe= vor Anfang bes Krieges bie Bertrage formlich gen, und bem Musbruch ber Feindfeligfeiten ein ft vorher geben zu laffen, ober die fonftige Sitte, te frei ju halten) nach Beit und Umftanben rungen erleiben.

Die Abstammung (herkunft) in Beziehung auf richiebenheit ber Stande (z. B. von geringem, tem herkommen); in hinficht ber Abstammung m Geschlecht ist bloß bas Zeitwort "berkommen" üblich gewesen, (s. Luther's Bibelübers. 1 Mos. 36, 9.), aber jest veraltet. (Dr. K. H. Scheidler.)

HERKOMMEN (observantia) find im Augemeinen Satze, welche a) Rechte und Pflichten bestim= men, b) ausgegangen von als folde handeln. ben zeitigen Reprafentanten von Personen, beren Dasenn kein leibliches, sondern ein auf einer juridischen Fiction beruhendes ift (so genannter moralischer Der= fonen), mithin Dorf= und Stadtgemeinden, Bunften, abeligen Familien 1), Grund = ober Gutsberrichaften, Realprivilegien-Inhabern, Rollegien, Rirchen- und anbern frommen Stiftungen, geiftlichen und Statebeborben. im offentlichen Recht erscheinenben Korporationen 2), ja ends lich ber Statsgewalt 3) felbst, biefe nicht gebacht als Quelle ber States ober privatrechtlichen Gesetzgebung, sondern vielmehr als Regirung (Administration) ober als richterliche Gewalt; - c) entstanden nicht in Unordnungeform, durch Aufftellung fomit außerlich ertenn= bar werdenden Rechts, sondern durch in der Deis nung rechtlicher Nothwendigkeit (b. h. in bem Glauben, befugt, verpflichtet ju fenn) geschehene Befols gung eines gewissen Sates, sollte auch biefer vielleicht mit bem altern geschriebenen Rechte in Biberspruch fleben 4). - Dan muß genau unterscheiben, ob A. bie moralifde Perfon im vorliegenben concreten Berhaltniß gegenüber fteht 1) als Ganzes ihren Mitgliedern, 2) einer andern moralischen Person 5), ober ben Gliedern derfelben, als folcher, 3) britten unbestimm= ten phyfischen Personen als berechtigts), ober auch bestimmten physischen Personen als verpflichtet; -B. oder ob unbestimmte Glieber ber moralischen Der: fon in ihrem Rechtsverhaltniß unter einander von ber Anwendung bes fraglichen Sages getroffen werden sollen 7). — Die Falle A. 1) und 2), welche gewöhn= lich gesellige Beziehungen 8) jum Gegenstand haben, bie mit bem 3wede, mit ber Grundung ber einzelnen fraglichen moralischen Personen jusammen bangen, bilben bas Gebiet bes herkommens im engern Sinne: eine eigenthumliche Sachlage wird hier leicht bemerkbar; bie wechselseitige Stellung ber Betheiligten ift von ber Urt, bag jebes aufmertfam über feine Rechtssphare macht, Eingriffe in folche fleißig abwehrt; ber Gebante an bie baufige Wiederkehr bes namlichen Ansinnens, an bie ewige Dauer ber Berbindung, an die billige Gleichheit

<sup>1)</sup> S. Cichhhorn Einleit. in b. teutsche Priv. §§. 25. 64. Die Literatur bei F. Ortloff Grundzüge d. teutsch. Priv. Jena 1828. S. 113. auch ben Art. Hausgesetze. 2) z. B. Landstände. 3) S. C. Schmid Lehrb. d. teutsch. Staatsr. Jena 1821. S. 108. 4) S. fais. Wahlkapitulat. v. 1792. Art. II. S. 3. in meinem Gorp. Jur. Germ. Ah. II. S. 613. 5) z. B. an mehrern Orten in Herzogth. Bremen müssen die Gemeinden bei Forksteveln in ihrer Flur für Schaben und Walbbuse hasten. S. v. Bulow und hagemann Erdrt. Ah. I. S. 162 sg. 6) z. Reggeldsberechtigungen und bergl. S. Wahlkapitulat. Art. VIII. §. 12. 7) z. B. bei der Aussmannschaft in hamburg soll jeder Wechsel, noch ehe er bezahlt ist, bem Acceptanten ausgehändigt werden. S. I a cohsen handelsrecht. Abhandl. Hamb. 1823. S. 120 sg. C. auch ben Art. Hockenrocht.

8) S. z. B. preuß. Landrecht Rachtage zu den strombet schen Ergänz. b. Landr. Breeslau 1829. S. 5.

in Pflichterfüllungen gegen eine Korporation, bie um gleichen Bortheils willen aufgefucht und um Aufnahme vom Einzelnen angegangen murbe, bas Begfallen ber Anlaffe gu nachgiebiger Begunftigung bes Gegners aus gerabe ihm gewidmeten Rudfichten, Alles biefes find ge= nugende Grunde für die Legislation, aus jener Befols gung hier auf wahre freie Einwilligung, Ubereinstunft, und zwar theils vor Ablauf der Berjährungsfrist, theils in Berhältnissen, wo das geltende Recht Berjährung gar nicht einmal zugelassen hat ), den Schluß als bundig anzuerkennen, wahrend sonst eher condictio indebiti megen nichtschuldiger und boch geschehener Leis ftungen Statt finden murbe. Ja es find Umftande dentbar, mo fcon einmalige 10) Befolgung bes Sages, auf biefe Beife ju schließen ermachtigt "1); freilich versfährt aber ber Beweisführer stets vorsichtiger, wenn er auf eine Reibe von Fallen Bezug nimmt, wie benn namentlich bas Oberappellationsgericht in Gelle im Sahre 1816 12) und Schilling 13) zehnjährige Dauer erfors bert haben. Das richterliche Ermeffen pflegt nach Lage ber Sache ben Beweis für kraftig und erbracht anzuses ben, ohne allezeit besonbere Nachweisung ber opinio juris vel necessitatis 14) - ingleichen ohne 3. B. von ben Beugen und Urkunden immer gerade Erzählung eingelner Borfalle zu verlangen, so bestand hierauf nicht bas Oberappellationsgericht zu Jena im 3. 1827 25).—

9) S. Eichhorn teutsch. Priv. §§. 166. 250. Not. e. 2e Ausz.
10) Bergebens baben Klein (üb. b. Unterschied zwischen Gewohns heitsrecht und Observanz in ben Annalen b. preuß. Gesch geb. Bb 25. 1808. S. 14.) und Mühlenbruch (Doctr. Pand. T. I. S. 40.) gegen die Bezeichnung solcher Fälle mit bem Ramen Observanz sich erklärt; der juristische Sprachgebrauch hat den Ausdruck einmal gehelligt. 11) Borzäglich auch dann, wenn die Rede ist von Freiheiten ganzer Stände, deren Angelegenheiten ben Statsbehörden nicht so leicht unbekannt bleiben und von ihnen unbeachtet gelassen werden, als die der Einzelnen.
12) Bei Pagemann Erdrter. Bd VI. S. 260. 13) Königl. sächs. Forst und Jagdrecht. Leipz. 1826. S. 17. 14) So z. B. die Faluscht zu Eripzig im J. 1828 in einem Falle, wo Aristleidende behaupteten, ihnen komme die durch das weimar. Aristgesed vom J. April 1821 f. 17, wo das Felgen von Michaelis an erlaubt wird, zugleich ausgestellte Wobistaation zu Statten: wer es früher vornehmen will, muß sein Recht aus schon bestehenden Bestimmungen — Bertrag, Berjährung u. s. w. — ableiten Bohnen; — ferner die Fadustaten zu Göttingen und Halle, im I. 1827, als eine Gemeinde gegen die Borschrift des weimar. Wegebaugesetes vom 10. April 1821. F. 13. und mit Verusen auf das §. 4. bestätigte "herkommen" die Kammer als straßendauspslichtig ansprach, bloß weil sie den fraglichen Weg früher gebestet.

15) Abeils die Beschassender des Rechtsschles selbst, ift der Grund, warum ich folgende Astenaussäge mitzusteilen mir erlaube. A. war im I. 1805, als er Rettor der Stadtschles selbst, ist der Fund, warum ich solgende Astenaussäge mitzusteilen mir erlaube. A. war im I. 1805, als er Rettor der Stadtschles selbst die der Berüsten Berüstlichen Recht mittels einer Rlage gegen den Witwensissuschles eine Schn des erkreitelbe eine Eehrstelle dei ber theologischen Katultat deselbst, und nun versucht man es, ihn des freihen Recht mittels einer Alage gegen den Witwensissus. Dieser behauptet als Einrede: nach dem hert schappenstul zu delle erkannte mis I. 1

Im Falle A. 3) hingegen ift ein wahres herkommen gar nicht in Frage, vielmehr bericht lediglich ber Ge

1783 jum Professor ber Theologie baselbft beforbert, und bem bie Abeilnahme an ber fraglichen Confraternitat, welche er noch a Diatonus gefucht wegen feiner vorfeienden Berufsveranberung ve weigert, es auch auf geführte Befdwerbe vom Obertonfiftering babei gelaffen worben; — 6) ein anderer, wo im Jahre 1796 ber Diatonus B. in Jena, ale er biefe Stelle aufgegeben und ebenfalls eine dafige Professur ber Theologie erlangt babe, feine fernere Theile nahme an der Witwenanstalt aufzugeben genothigt worden.— Aldeger hat zwar zu Rechtfertigung feiner Behauptung eines entgegen gesetten hertommens ben Fall angeführt, wo C. zum Generals superintendent (in das Ausland) befördert worden, und bennoch Societateglieb geblieben fei; allein biefer tann als früherer un ba C. fortwahrend im Predigeramte blieb, für eingreifend nicht geachtet werben. — Ferner hat Klager bei Einraumung ber gan und β) ausdrücklich gelaugnet, bas jene Personen die fragtige Mitgliedschaft aus überzeugung, bazu verbunden zu seyn, aufgegeben hatten. Da nun die Rothwendigkeit bieses Sages zu Begrinbung bes vorgefcutten hertommens fich nicht bezweifeln last, fe hat Letteres jur Beit noch nicht für vollfommen erortert angefeben werben tonnen. Die Rechtstegel nomo suum jactare praesumitu, auf welche Beklagter fich hiebei beruft, macht einen Beweis teines Wegs überflussiger in hiebet beruft, mucht einen Beweis teinen Wegs überflussig, so lange nicht fest gestellt ift, ob jene Personen in solchen Verhältnissen lebten, daß sie aus dem Berlassen ber Confraternität einen Berlust zu fürchten hatten. — II. Die Juristenfakultät zu Götting en bestätigte jenes Intersocut im Jahre 1820 unter dem Anführen: Beklagter hat auch aoch auf zwei äbetere Fälle, den des D. und den des E., sich berufen; Kläger will word hie de nebestimmt angeskätzt finden. Allein berienis der smar beibe gu unbestimmt angeftort finben, allein berjenige, ber gu Begrunbung einer Erception ein Dertommen angiebt, ift feines Bege verbunben, alebalb bie einzelnen Borgange, welche bat Dalen ber Obfervang barthun, in ber Ginrebefdrift vorzutragen, indem bieg vielmehr in bas Beweisverfahren gebort; - ferner foll ber gall bes A. um begwillen Richts beweifen, weil bem A. wegen feiner Beforberung jum Professor nur die Aufnahme in bie Societat verweigert worben, Rlager hingegen bereits wirtides Mitglieb fei, und es also in concreto vielmehr auf Entziehung eines wohl erworbenen Rechts antomme; allein wenn bem A. er weislich bie Aufnahme aus bem Grunbe verweigert murbe, weil er aufhorte, Diatonus ju fenn, fo bient biefer Fall ohne Sweifet gur Unterftugung ber behaupteten Observang; benn A. hatte fcon als Diatonus ein erworbenes Recht auf Theilnahme; verlagte man ihm biefe megen feines Musicheibens aus bem Prebigerftanbe, fo ift amie fchen biefem Ralle und ber Musichliegung eines bereits formlich recipirten Mitgliebes, welches ben Prebigerftanb verlaßt, eine mabre Analogie vorhanden; -- hiernachft ftellt zwar Klager in Abrede, bag B. aus überzeugung ber Rothwendigfeit die Mitgliebichaft aufgegeben babe, und bemertt, bag eine freiwillige Entfagung bes felben als Danblung eines Dritten feinen, bes Rlagers, Rechten nicht nachtheilig fenn tonne; biefer Ginwand verfdwinbet jebod, wenn man bebentt, bag Bergichtleiftungen befanntlich bie gefesliche Bermuthung wiber fich haben, welche bier um fo wirtfamer fepn mus, ba fich um wenigften annehmen last, bas ein Chemann und Bater burch unnothige Aufopferung feiner Bitwe ober feinen Rins bern eine folche Unterftugung entziehen murbe; glaubt Rlager, eis nen Bergicht barthun gu tonnen, fo gebort foldes vielmebr gu bem von ibm ju fuhrenden Gegenbeweife: Betlagter bat bloß nadigu-weifen, baß jene Danner, ale ihre Theilnahme aufhorte, bereits Frauen ober Rinber hatten, ober boch in ber Lage maren, bag eine Berheirathung berfelben nicht als gang unwahricheinlich angefeben werben mußte. - III. Rachbem nunmehr ber Bitwenfistus feinen Beweis angetreten, ber Rlager aber als ihn verfehlt angefprochen hatte, fo verwarf ber Schoppenftuhl in Beipzig im Jahre 1822 biefe Musflucht, indem er Folgenbes als Grund angab: Der Be-griff ber Obfervang im Gegenfas bes Gewohnheitsrechts beruht auf der Befugnis eines Kollegium, in seinen gesellschaftlichen Angeles genheiten Beschlüsse zu fassen. Solche Beschlüsse können auch durch killschweigende Einwilligung der Mitglieder des gesellschaftlichen Bereins zu Stande gebracht werden, und ein solcher killschweigen

puntt ber Berjahrung, befonders haufig ber ber orbenklichen 26), in sofern die Erwägung nothig ob bie Gerechtsatte, von ber es fich handelt, nicht tlicher Beise bem State als Regal zustehe 27)? boch burch Statsnormative regulirt sei 18)? — Falle B. endlich laffen fich a. entweber die obigen

ettrag ift in ber Observang vorhanden. Bu beren Ginführung es weber ber Buftimmung bes Regenten , noch bes Ablaufs langen Beit, fonbern ein eingiger über ben ftillfcweigenb ten Billen bes Rollegium beutlich fprechenber Borgang ift grunbung ber Obfervang hinreichenb. Die Wieberholung bes inges ober ber Danblung, woburch eine Dbfervang begrunbet tann beren Beweis zwar erleichtern, aber ben rechtlichen ) berfelben nicht verftarten. Dierin ift man jest allgemein Ranben, feit ber Begriff ber Obfervang fcarfer bestimmt unb Bewohnbeiterecht unterschieben worben (S. Hofacker princ. iv. §. 127. Nettelblade Syst. jurispr. posit. §. 889. Gunprinc. jur. Rom. §. 146. Glud Erl. b. Panbett. Ah. I. 7fg. Con aubert's Beitr. 3. teutsch. State u. Riechent. Abb. 6. S. 3. Maurer jurift. Abhandl. Ab. I. Epg. 1780. aut Panb. §. 16.) und ber vom Riager für bie Deinung, ut vano. 9. 10. j und der vom Riager fur die Aktinung, it Einschrung einer Observanz in geistlichen Bereinen außer zum Beweis der Killschweigenden Einwilligung des Kollebinreichenben Handlung noch ein 40jähriger Zeitraum, in m einer solchen Handlung nicht widersprochen worden, abge, mithin ber Borgang verjährt sepn musse, angeschenen Schriftstellers: G. L. Böhmer in princ. jur. angegebenen Schriftzeilers: G. L. Bonmer in princ. jur. 5. 256, ift ganglich misverftanden; nicht nur wirb baselbst Erforbernis auf ben Ball beschränkt, wenn Frem be durch dang Rechte in einer geistlichen Sesellschaft, beren Senossen jt sind, erwerben wollen, sondern es warde sich auch leicht lassen, daß dieses mit dem Begriff einer Observang gar erreinbare Erfordernis in dem bafür angegogenen kanonischen tellen keinen wahren Grund hat, und vielmehr aus c. 3. X. un propriet. bas Gegentheil beutlich hervor tritt. — 3war Ridger noch bie Ausstellung, bag ber Beweis auf bie Bif-ft fammtlicher Mitglieber bes Fistus von ber in ben frag-gallen von bem Direktorium ber Societat verfagten Ausing ber genannten Mitglieber nicht gerichtet fei. Allein was illichaftlichen Angelegenheiten eines Kollegium vorgeht, hat btliche Bermuthung für sich, bag alle Mitglieber bavon Kennts hmen; besonbers tann ber Austritt einzelner Mitglieber und ranlaffung baju bem gefammten Perfonale nicht unbekannt 13 bie in ben 3. 1788 und 1798 geschehene Ausschließung nannten beiben Personen konnte um so weniger ber Wiffenber gangen Societat entgeben, je mehr fie foon aus ben ben Rechnungen über bie Abministration bes Bermögens ber at, beren Borlegung, Monirung und Justification in einer b veranftalteten Berfammlung ber Mitglieber gefchab, und n in biefen Rechnungen enthaltenen Bergeichniffen ber Ginber Mitglieber gur allgemeinen Renntniß gelangen mußte. iebe vielmehr ju bem vom Rlager ju führen gewefenen Geseis gebort haben, biefe gefehliche Bermuthung mentraften. Auf geführten Beweis entschied bie Regirung gu BBeimar 1827 wiber ben Rlager, weil ficher wenigftene fo viel ban fei: a) ber Diatonus B. mar Mitglied bes Fistus; als r bas Diatonat aufgab, erhielt ber Rechnungsführer bie Ums, von Michaelis 1798 an feine Ginlagen mehr von ihm bmen; er nahm auch wirklich feine bergleichen mehr, bie i wurben ihm jurud gezahlt und er trat aus; b) bamals fon verheirathet; c) er widerfprach feiner Ausschliefung nicht, fonbern ergablte feiner Gattinn, ber Superintenbent ie tom ben Einsas gurud gegeben und gesagt, er tonne nicht eb bleiben; d) er außerte nicht, baß es nicht recht ware, ach in ber Folge Richts bagegen u. f. w. 16) Unterer Entwickel. b. Berjahr. Bebre. Beipg. 1828. 28b I. 6. 502 f. ri Jagbgeleiterechten, fteuermäßigen Debungen ber Gerichts-18) 3. B. gewiffer Sportulgattungen, Siegelgebahren, nationsgelber.

Rriterien bes herkommens unter a) b) c) zwar aller= dings mahrnehmen alsbann, wenn der Fall in der Form bes Gerichtsbrauchs 19) hervor tritt. Die obigen Marimen fur bie Beurtheilung burfen auch unbebenklich angewendet werden; 3. B. Beriahrungsfriften bleiben außer Betracht, ein Fall vermag ibn ju begrunden; allein bie Terminologie ber Juriften hat bennoch, weil man wohl fühlte, baß obige Grunde hier nicht ein= treten, dazu es nie tommen laffen, baß bas Bort Berfommen dafür üblich geworben mare. - - \beta. ober ber Fall barf lediglich unter ben Begriff bes Lotalge = wohnheiterechte 20) fubfumirt werben, weil bas Requifit unter b) oben (bas Sandeln in ber Reprafentantens ober Mitgliedes Eigenschaft) nicht anzutreffen ift. Minder pracis redende neuere Legislationen laffen bas Bertommen in Diefem uneigentlichen Sinne nur in fo weit, als es in ben Gesegen unentschiebene Punkte regelt 21) ober gar bloß ba, wo bas jus scriptum barauf verweift 22), als Rechtenorm gelten.

(G. Emminghaus.)

Herkules, f. Herakles und Hercules.

HERKYNA ("Eoxwa), HERCYNA"), Gespielinn ber Kora, Proferpina"), eine Lochter bes Trophonios ober Trephonios, bes ernahrenben Gottes bes Aderfelbes, eines Sauglings ber Demeter 3), spielte in ber Rabe bes prachtvollen Tempels neben bem Drakel ber Demeter bei Lebabeia mit ber Kora, und ließ wiber ihren Willen eine Gans fliegen. Diese flog einer Soble, Felsenkluft, zu und verbarg sich unter einem Steine, zwisschen einer Steinrige. Rora eilte ihr nach, zog sie bervor, indem sie ben Stein hob, und ba, wo sie ben Stein luftete, entsprang ber fluß hertona. In biefer Soble finden sich neben ben Quellen bes Alusses 2 Statuen mit schlangenummunbenen Staben, welche Einige bem Asklepios und ber Spgieia, Andere bem Trophonios und feiner Tochter geweihet glauben. Reben bem Drakel erhebt fich ein prachtiger, bem Zeus und ber Kora errichteter Tempel, welcher aber wegen Rriegsunruben nicht vollendet werden fonnte 4).

Die Gans spielt bier in ben Sanden ber Kora eine Sauptrolle. Diefe ift, wie bekannt, Gottinn ber Unterwelt und ber Befruchtung ber Erbe. Die Gans gehort ber Proferpina und bem Batchos Priapos, weil in biefen Beiden bas unerschöpfliche Bermogen ber vegetativen Beugungstraft in ber feuchten Tiefe personificirt wirb 5).

<sup>19)</sup> S. Jordan üb. d. Gerichtsbrauch im Archiv f. civilift. Orar. Bb VII. Φ.1. — Wichtig ist er auch im Kriminalprozes. S. Martin Kriminalrecht f. 21. 20) S. G. F. E. Schult Sewohnheiter. Leipz. 1825. S. F. Ouchta Sew. R. I. Ab. Erslang. 1828. 21) S. preuß. Landr. Ginl. H. Ab. Grelang. 1828. 21) S. preuß. Landr. Ginl. H. Ab. Grelang. 1828. 21) S. preuß. Landr. Ginl. H. Ab. Grelandr. v. 1809. Ş. 6d. 22) S. dfr. Gefehb. Ginl. Ş. 10.

1) Richt Exxiva, ξορτή Δήμητρος, wie Hesych. und Lycophic. Cassandr. 153. Έρχυνα für Opxuva ift bialettische Horm für Orcina von ερχος, Gefängniß. Π. II, 755. Plin. H. N. IV, 8. 15. 2) Die ganze Fabel ist geschöft aus Pausan. IX, 39. 2. 3) Mäller Orcina von der Schult. S. 155. 4) Pausan. IX, 87, 3. — 59, 4. — Liv. XLV, 27. 5) Creuzex Abbild. S. 59. 60.

Gewiß follte burch biefe bootische, wie burch andere abn= liche Sagen bas unfichtbare Birten ber Natur veranschaulicht werben. Tochter, Rora, ober Mutter, Demes ter, find eins mit Bertyna ober Orfyna, ber unterwelt lichen, in ber Tiefe mirtenben Gottinn. Rora fpielt mit einer Gans, einem das Feuchte liebenden Thiere. Das Luften bes Steines, unter welchem bie Gans fich birgt, gibt einem Quell freien Lauf, und so bie Rora ber Gegend neue Nahrungsfafte. Trophonios, Bater ber Berknna, ber Nahrmann, paßt trefflich b). Bielleicht ift auch auf die Berehrung ber Kora, und bas Darbringen einer Gans jum Opfer hingebeutet.

(Richter und Dr. Schincke.) HERLESHAUSEN, ein großes Pfarrborf in bem Amte Metra, ber furbeffen'fchen Proving Niederheffen. Es liegt an einem Bache, ber unweit bes Ortes ber Werra zustromt, hat 149 Saufer mit 889 Einw. und treibt Tabats: und Obstbau. Bu bemfelben gehoren bie beiben Guter Sahnhof und Siegelshof. (G. Hassel.)

HERLICH, HERLICIUS, David, ein in mancher Beziehung schatenswerther, aber nur zu fehr in aftrolo= gifchen Traumereien befangener Gelehrter bes 16. Jahrh., geb. 28. Dec. 1558 gu Beit, mo fein Bater, Andreas B., Rathsherr mar. Seine Bilbung erwarb er fich auf ben Universitaten Leipzig, Wittenberg und Roftod, mußte fich aber wegen feiner Armuth kummerlich hinhelfen und feinen Unterhalt burch Unterricht in der Musit und Bers fertigung von Gelegenheitsgedichten erwerben. Bu Ros ftod wurbe er Magister, 1581 Konreftor an ber Schule ju Guftrow in Medlenburg, beschäftigte fich nebenbei mit Medizin und Aftrologie, erhielt 1582 bas Phyfitat ju Prenglau, bann 1583 ju Anklam. Doch auch bier war seines Bleibens nicht lange; schon 1585 erhielt er bie Professur ber Mathematik an der Universitat zu Greifswalbe, promovirte 1591 1) als Doftor bei ber mes biginischen Fakultat. Geit 1598 lebte er als Stadtphy= fitus ju Stargarb, feit 1606 in gleichen Berhaltniffen au Lubed, boch tehrte er bereits 1614 nach erfterem Drte gurud, und ift auch bafelbft 15. August 1636 geft. Rury vor seinem Tobe (im 3. 1635) hatte er noch bas Unglud, Alles burch eine Feuersbrunft zu verlieren, nas mentlich auch feine Bibliothet. Er befag mannichfaltige Kenntniffe, bat auch ziemlich Biel geschrieben, wovon jeboch bas Deifte fur unsere Zeit bochftens noch ein biftos risches Interesse bat. Die wichtigern find de curationibus gravidarum, puerperarum et infantium (Ancl. 1584. 8. und mehrmals wieder aufgelegt); de dysenteria populari: discursus historico-physicus de iride lunari (ericbien 1609); de maculis lunae; de pluviis cruentis et prodigiosis; de fulmine; tract. geographicus de distantiis locorum arithmetice supplendis; Opus mirabilium, woren nur Tom. I. (Norimb 1614. 4.) erschienen ist; exercitt. philosophi-

cae de lacrymis, risu, saliva, sudore et sternutatione; de raptu Pauli in tertium coelam, bann seine Carmina (Stetin. 1606. 8.), seine Orationes in s. w. 1. Much hatte er einen großen Ralender unternommen, der aber nicht erschien, weil er mit verbrannte. Bei feis ner Astrologie benahm er sich ziemlich vorsichtig, um fic nicht zu kompromittiren. In mehrern Schriften (von bes turfifchen Reiche Untergang und endlichen Berftorung; miles anti-turcicus; Turtenbucher) beschäftigte et sich mit den Turken, bestimmte auch den Untergang ihres Reiches, und feste ihn an das Ende des 16ten Jahrh. worin er sich freilich gewaltig getäuscht hat 3).

HERLING, der. Im Beinbau folche Beinberen und Trauben, welche, weil fie zu fpat gebluht haben, nicht reif werben, fonbern fauer und berbe bleiben. (Jefai. V, 2. "Er wartete, daß er (ber Beinberg) Trauben brachte, aber er brachte Berlinge." Bgl. Czech. 18, 2. Jerem. 81, 29. 30.) Nach Frifch und Bachter ftammt bieg Bort von "Berb" (Berbling), nach We lung vielleicht von "Sart", womit überein ftimmt, bag es in einigen Gegenden Bartling ober Bertling gesichrieben wird. Lettere Borter bezeichnen in ber Do mologie verschiedene Apfel, als 3. B. Schalhartling (gelb, rothlich gestreift), Sommerhartling (weißgrunlich und gelblichweiß punktirt), Matthiashartling (plattrund, roth lich gestreift und punktirt, fauer). (Dr. K. H. Scheidler.)

HERLISHEIM, eine Stadt an ber Lauch in bem Bezirk Colmar bes franz. Dep. Oberrhein. Gie bat ein ziemlich dorfmäßiges Unfebn, 178 Saufer und 876 Einm., Die eine Fabrit von groben Bollewaren, Ratis (G. Hassel.) nen u. bgl. unterhalten.

Herlitzen, f. Cornus 1ste Sect. XIX. S. 331. HERLUFSHOLM, ein Rirchspiel in bem Amte Sorde Herred Ofter-Flackebierg, des danischen Stifts Sialland. hier mar vormals ein Klofter, welches nach ber Reformation eingegangen und in eine Krondomane verwandelt ift. Aus ihren Einfunften hat man in ber Folge ein Pabagogium botirt, bas für 30 Junglinge von Stande eingerichtet ift, ben jebesmaligen Prafiben ten ber banischen Ranglei jum Direktor, und fonft 1 Reftor, 1 Ober= und 3 andere Lehrer und 1 Inspettor hat, welcher Lettere jugleich die Bibliothekargeschafte ber

fieht. (Dan. Statskal. 1827. S. 227.) (G. Hassel.)
HERLUISON, Pierre Grégoire, geb. 4. Rovemb.
1759 zu Aropes, und gestorben in der Rabe dieser Stadt ju St. Martin-es-Bignes am 19. Jan. 1811, fruber Professor an ber Dilitaricule, bann Bibliothetar erft an ber Centralfcbule vom Departement l'Aube, bierauf in seiner Baterftadt. In Journalen und in ben Demoiren

<sup>6</sup> Belder Beitichr. f. Gefd. u. Ausleg. b. att. R. Th. I.

Et. 1. E. 122.
1) So 3ider (Schrietenler. Be II. S. 1533); bie Biogr. Univ. (T. XX. p. 251) last ibn erft 1598 promeriren.

<sup>2)</sup> Bollftanbiges Bergeichnif ber Schriften f. bei feiner Bie graphie welche in H. Wuten Memor. Medicc. mi neri (Franc. 1676. 8.) p. 73. von feinem Schuler 2. Gidfabt geliefert worben ift; f. and 3 bet a. a. D. 3) 3 bet a. a. D. 6. 1533. H; Biogr. Univers. a. a. D. p. 251. 52. (Art. ven de l'Androy). Chandon et Delandine Dict. Univ. hist. crit. et bibl. T. VIII. (ed. 9.) p. 402; Witten a. a. E. Auch Abelung in ber Coffeichte ber menfolichen Shorheiten hat ihm einen ler gen Art. gewidmet.

ber gelehrten Gefellschaft zu Tropes, beren Ditglieb unb Prafibent er war, bet er manche schabbare Abhandluns gen nieder gelegt, aus einen discours sur la bonne et la mauvaise humeur, ferner sur le Charlatanisme, la Routine u. s. w. Unonym erschien La théologie reconciliée avec le patriotisme (Troyes 1790. 1r Bb. 8., vermehrte Aufl. Paris 1791. 2 Bbe. 12.), worin er abnliche politische Grundsate ausspricht, als 3. 3. Rouffeau in feinem Contrat social. Doch tam er spater bon manchen Ibeen gurud. In einer ibm aufgetrage= nen öffentlichen Rebe uber ben 9. Thermibor fuchte er andere politische und religiose Anfichten zu empfehlen und wieder einzuführen, als bie damals herrschten, mas ibm aber in jener bewegten Beit Berfolgungen juzog. Ferner gab er beraus le Fanatisme du libertinage ou Lettres sur le célibat des ministres de l'Eglise (Par. 1792. 8.), ohne fich jedoch zu nennen. Erot feiner schwächlichen Gefundheit ordnete er die offentliche Biblio= thet vom Departement l'Aube (ungefahr 70,000 Bbe). Banbschriftlich hinterließ er einen Cours developpe de rhetorique, auch eine Abhandlung über bie Religion, welche durch Boulage unter dem Titel: De la réligion révélée ou de la nécessité des caractères et de l'authenticité de la révélation (1813. 8.) heraus gegeben worben, und fich mit ben Prophezeihungen und Bunbern beschäftigt\*).

HERMAA (Geogr.), 1) Name eines Borgebirges auf ber sudweftlichen Rufte ber Insel Rreta, jest Ponta di Tripiti; 2) eine Insel an ber nordoftlichen Rufte Sarbiniens, in der nabe des Sinus olbianus; 3) Hermaa akra, ein Borgebirge, nordwestlich von Karthago, jest Capo Bono; 4) Hermäa externa, Vorgebirge in Mars marica, zwischen bem Phoenicus Portus und bem Album Litus, jest, wie man sagt, Ripa alba; 5) Hermäa insula, f. Mercurii insula.

HERMAA (Myth.), Feste des hermes, s. Hermes. HERMACHOS aus Mitylene (Hermachos Mitylenaeus), ein Schuler bes Epikur, bem biefer, als er ftarb (271 v. Chr.), seine Schule und ben zu ihr gehos renden Befig, b. i. Bibliothet und Garten, jur Bermals tung übergab. Ginige Schriften gegen Platon, Arifto= teles und Briefe ben Empedofles befaffend find nicht mehr von ihm vorhanden +).

HERMAN ober ARMINIUS 1), ber Befreier Teutsch= lande (geb. 17 v. Chr. 737 n. R. E.), we ber Sohn

M. Guenel, b. EB. u. R. Sweite Sect. VI.

bes Cherusterfürften Siegmar (Sigimerus); feine Mutter wird nicht genannt, lebte aber noch, als er im 3. 16 n. Chr. G. (Tac. Ann. II, 10.) mit feinem Bruber Flavius eine Unterrebung hatte. Sein Dheim, Siegmar's Bruber, Inguiomar (Inguiomerus), war ein zweiter, und Segeftes, beffen Tochter Thusnelba fich gegen seinen Willen mit herman vermahlte, ein britter Furst ber Cheruster. Des Segestes Bruder heißt, wie herman's Bater, Siegmar (Segimerus T. A. I, 71.), und mahrscheinlich theilte biefer, nicht aber Berman's Bater, wie gewöhnlich angenommen wird, gleiche Gefinnung mit herman, ale es galt, die Romer aus Teutsch= land zu vertreiben (Dio. LVI, 19.). Bergl. herman's Stammtafel im Art. Cherusker (1. Sect. XVI, 296.)

Herman erscheint in dem Kriege, welchen die Ros mer ben germanischen (bellum germanicum bei Strabo, Vell., Suet.) nennen, querft in ber Schlacht im Teutoburger Balbe, und ift von ba an die Seele besfelben. Die nach ihm benannte Schlacht ift die ausgezeichnetfte Begebenheit und ber Benbepunkt in biefem Kriege, welchen bie Sigambrer ungefahr im 3. 16 vor Ch. begannen, die Romer mit abwechselndem Glude und wenigen Unterbrechungen 33 Jahre lang fortführten und endlich 16 n. Ch. als beendigt ansahen. Er war frus ber in Rom und vom Raifer Augustus mit bem romis fchen Burgerrechte und ber Rittermurbe beehrt worden, ja eifriger Fubrer seiner Bolksgenoffen im romischen Rriegebienfte ( Vell. II, 118. T. A. II, 10.) gewefen. Bahrscheinlich trat er in bieselben, als Liberius auf seis nem 4ten Buge nach Teutschland (4 n. Chr.) auch bie Cheruster in ber Romer Bundnig aufgenommen hatte (Cherusci recepti. Vell. II, 105). Er lernte Rom in Rom überwinden; Flavius aber, fein Bruber, ließ fic von romischer Macht und Pracht blenden und feffeln.

Barus, mehr friedliebend als friegerisch, seit 7 n. Ch. bes Augustus Unterfelbherr in Teutschland, schlägt baselbst sein Standlager auf, und buntt sich auf bem romischen Markt und im fnechtischen Sprien. Umgeben von Lictoren und Rechtsgelehrten halt er Gerichtstage, schlichtet ber Germanen Streitigkeiten nach romifchen Gefegen, ftraft mit romifchen Ruthen, fcbreibt Steuern aus, treibt sie wie von Unterworfenen ein, und lebt übers haupt wie im tiefen Frieden. — Der Stolz, ber Ubermuth, der Beig und die Lufternheit ber Romer emporen bie Gemuther ber Germanen. Berroftet find bie Schwerster und unthatig die Roffe. Dem tapfern und ruftigen Berman, einem Belben gewandten und gefaßten Geiftes, bem bas Feuer ber Seele aus ben Augen fprubte, wie felbst die Feinde bekennen (Vell. II, 118.), schwebte bas traurige Bilb Teutschlands lebhaft vor Augen, er ems pfand tief die Erniedrigung des Baterlandes, sublte in fich bie Rraft, es vom fremben Berrichervolte gu befreien, und faßte ben tubnen Entschluß, bas Stlavenjoch ju zerbrechen. Gleichgefinnten theilt er ihn mit, und Gleichs gefinnte, wie Siegmar, schließen sich ihm an. Der Ents schluß reift zur That; der lange verhaltene Ingrimm ber Teutschen wacht auf, und die Stunde ber Befreiung

<sup>3)</sup> Biogr. Univ. T. XX. p. 252. 253. †) Bgl. Diog. Laert. X, 20 u. 25. 1) Biele mißbilligen bie Form Derman; Jatob Grimm er-Mart bie Ableitung berfelben von Armin, gegen alle Etymologie und Analogie, Strabo und Dio schreiben immer Armenios, bie Ausgabe Somenklau's vom Dio (hanau 1606) hat sogar har-menios; Aventin nennt ben teutschen Delben Erman und bie Formen Darmen, Dermen, Dermin, Irmen und Irmin tommen häusig vor. übrigens konnten die Romer teutsche Ramen nicht gut aussprücklich wie Mela in seinem geographischen Werkschen ausbrücklich bemerkt (III, S. Germania: quorum nomina vix est eloqui ore Romano). Ropkock hat sich für die Form Dersman entschieden; die Schreibung mit zwei n ober gar zwei rift mericklie.

Teutschlands von langer Schmach erscheint in ber Sers mansschlacht. (Eduard Schmid.)

HERMANSSCHLACHT wird namlich nach ben neuern Dichtern, die fie feierten, die Niederlage genannt, welche bie Romer unter August's Regirung und Varus Anführung, im 9ten Sahre unserer, im 762ften ber romischen Zeitrechnung, von Boltern bes innern Teutschlands, unter Armin im Cherusterbunde vereint, erlitten 2). Der große Schlag traf Rom im Rulminationspuntte feiner Macht, in ber Beit August's, bie ibm nicht wieberkehrte; 8 Legionen mit ihren Kohorten, bie man auf 50,000 Mann ichagen mag, bas iconfte ihrer Beere, ward in ben teutschen Balbern, wohin es fich gewagt, mit einem Male vollig vernichtet, so baß Teutschlands Freiheit, Sprache und Sitten baburch gerettet, alle friedliche Annaberung gebrochen, Bertrauen auf Biberftand gegen eine Beltherrschaft, in treuen Bereinen, die fich bemnachft im Franken : und Sachsenbunde bier wieber bilbeten, belebt wurden. Eine eigentliche Absicht, bas norbliche Teutschland jur Proving ju zwingen, lag nicht in der Politit ber romifchen Machthaber, wie fowohl August's lette Erklarung, als bas Benehmen seiner Rachfolger zeigen. Welch dignum praemium (Ann. I, 3.) tonnten ihnen biefe Balber barbieten, die gewonnen ober umgangen nicht zu neuen und beffern Eroberungen, fonbern wieder zu Balbern und Gumpfen bis ans Eismeer führten, wo weder Stabte, noch Gelb und Handel, sons bern nur ein ungahlbares, tampfbereites Belbenvolt ju finden war. Berlangte ihnen aber nach biefem Reich thume, so bedurfte es bes 3wanges nicht, um bie ritterliche Jugend, gleichviel gegen wen, und wie ferne, ju Rampfgenoffen ju haben. Die Statsklugen, Cafar und August, scheinen bie Folgen einer feinblichen Berührung mit diefen Bolfern, Roms Untergang ahnend, gang rich= tig voraus gesehen zu haben. Der Lettere sah fie nach biefer Nieberlage icon über Rom einbrechen, und nur ein unüberfteigliches Bollwert hatten fie bem gegen ihren Suben gerichteten Riefenstrome entgegen stemmen mogen. Schon bie erften germanischen Buge hatten Rom erschuts tert, als Cafar einen anbern in Sallien vorgebrungenen, einen noch viel ftartern aus hunbert Sauen am Rhein jur Folge bereit fand. Mit ihnen war Alles ju verlies ren, nur ein Lorber zu gewinnen. Nachbem es ihm im zweifelhaften Rampfe gelungen, Die Erftern zu schlagen, fuchte er die Andern burch Demonstrationen zu schrecken; er entvolkerte und verwustete planmäßig bas kanb am Ufer bin, was ihnen reigend herüber scheinen ober gar Borschub gewähren konnte. August legte Kastelle und Linien und 8 Legionen baran hinaus. Dennoch brangen fuhne Fuhrer mit ihren Gefolgen herüber, und fchlugen schon unter Lollius die Legionen; als August nun felber am Rheine erschien, um biese bedrohte Seite bes

Reiches zu betrachten, und bem Andrange Schranken zu finden, bis bas fur romifche Civilfation fugfamere Gal-lien erft zwischen Rhein und Alpen zur Proving fich bilben konnte. Eine zweite Stellung mußte offenbar als Borbut ber Linie am Rhein, bie in ihrer Ausbehnung nicht zu halten mar, gewonnen werden, und Drusus erzwang fie mit feiner perfonlichen und bes Reiches gangen Kraft. Dem fo geubten Auge tonnten voltsthum= liche Schwachen, wie Gifersucht ber Stamme, Berrichs fucht ber Großen, nicht verborgen bleiben; und fie zu benugen, hatten fie in fo vielen andern gandern gelernt. Die einst gegen Meer und Nieberungen von nachziehenben Boltern verbrangten Jugavonen, Friefen und Chauten, die nach ben verlaffenen Soben und Triften gurud bliden mochten, waren zu gewinnen, baburch eine Flanke gesichert, und ein Weg in bem Ruden ber gefürchteten Bolter gebahnet. Dann fielen fie vereint über ben kanbftrich in ihrer Fronte, ben fie verheeren und entvolztern, nicht (Strab. VII.) unterwerfen konnten, und fo ben spater auch wieber von ben Franken bei gleichen 3meden ftrategisch gewählten Punkt an ber Lippe Quellen vernichten; ben fie festigten, Strafen babin am Fluß hinauf, und von Mainz ber bahnten, und burch Linien ficherten, baburch in mediam Germaniae brobend für bie, welche ben Rhein überschreiten wollten, und am Eingange ber Paffe ju beren eigenem Innern ftanben. Boburch fie fortwahrend unerwartet einbrangen, und bloß verheerend bas Land bis zur Elbe bin burchzogen und Tropaen aufrichteten, die sie aber bald nachher so wenig, wie jest die Neuern, wieder aufzufinden vermochten. Diese Buge, welche meift nicht ohne eigenen Berluft abliefen, waren doch verberblich für Teutschland. Der Anblid unabwendbarer Berheerung bes vaterlandis fchen Berbes tonnte bamale, wie fpaterbin unter Rarl, bie Gebuld ermuben, und Borfcblagen Gingang verschaffen, die alte Sitte und Freiheit fcutten ober ju fchugen versprachen. Dazu romische Kunft: Feinbschaften zu ftiften, Bevorzugungen neibenswerth zu machen, und ein Bernehmen bilbete fich an Stellen (Dio LVI.) aus, wo ben Romern friedlicher Bugang, Markte, Stadtebau gesstattet ward (Florus IV, 12.), die Bewohner schon versandert, Land und Klima milber schon erschienen. Die Fürften Segeft und Inguiomer hatten fich, vermuthlich in verschiedener Absicht, bem romischen Felbberrn angeschlof= fen, Arminmund andere eble Junglinge maren, bas Neue, Glanzende versuchend, ins romifche heer getreten, beffen Ehrenzeichen fie fich bald gewannen. Doch war immer nur von Bundniß mit Stellung von Kohorten, von Berpflegung etwa, von Kriegszwang, Geißeln und Eribut für Andere erft die Rebe, nicht von Bilbung einer romifchen Proving. Der tapfere Saturninus ftanb mach: sam unter ihnen, ein Mann (Vellej. II, 105.) nach alter Sitte, ernst und milbe, zu lauter Festen in bes Anstans bes Schranten fein Saus ben Führern offnend, fprach teutsche Bergen an, so daß ber Bertehr immer vertraulicher wurde, und bessen ungludlichen Rachfolger so weit tauschen konnte, um eine Proving und schnelle Umbilbung berer zu traumen (Dio LVI, 18.) bie nimmer

<sup>2)</sup> Sie follte aber Arminsschlacht genannt werben, ba gleichzeitige Geschichtschreiber gan; übereinstimmend ben Ramen, ben fie gewiß weniger, wie irgend einen, überhörten, so fchrieben, mb in den Liebern bes teutschen Bolles (Tuc. Ann. II, 88.) ges wiß so hieß.

vaterlandische Sitte, Freiheit und alten Baffenruhm vers geffen konnten. Das ftets in Rom harrende heer Steuers erheber, Rechtsprecher Gluderitter und hiftrionen, ftromte Barus eben fo fchnell ju, wie bier bas Bertrauen nun gurud wich. Armin war mit romischem Rriege = und Friedenswesen bekannt geworben, unter ben Seinigen gurud, und begriff bald ben Bustand; schloß bie, welche eigenes Intereffe nicht über bas Allgemeine verblenbete, fic an, und entwarf und leitete mit umfichtiger Ge wandtheit ben Plan, ben fo triegerisch aus ihrer eigenen Schule bie Romer bier am wenigsten erwarten mochten, fo daß er fie vollig tauschte. Go marb Barus, jur Forberung feiner getraumten Proving, von ben teutschen Buhrern, die jum Theil felbst getauscht, nicht gleiche Abficht babei hatten, Segest und vielleicht Bajocalus, eine Stute ihrer Partei in romifcher Gewalt zu finden hoffs ten, eingelaben, aus ben Standquartieren am Rhein mit 3 Legionen und allem seinem Organisationstroß ins Innere in ber Cheruster Land an die Befer vorguruden (Dio LVI.), wo, ibm zum Genuß, bem Bolte jum Abicheu, unter Ginwirtung ber Ginverftanbenen, Eribunale eingerichtet, fremdes Recht gesprochen, Steuern ausgeschrieben, babei unbesorgt geschweigt ward; Armin und Segimer ben Felbherrn nicht verließen; verbachtig zu machen ober zu entfernen wußten, wer verrathen wollte; unter Bormand, bie Bufuhr und Grangen gu fichern, ftarte Abtheilungen weit verlegen ließen, und bann endlich eines entfernten Boltes Aufftand vorgaben, ben schnell zu bampfen und Barus babin zu geleiten bie Berbundeten fich brangten. Diefer brach nun wirklich auf, und zog in eigener Proving, wie er mabnte, von ihnen felbst geführt, mit allem Eroß bes Feindes, ohne Borficht in gedehnter Kolonne bin; und zwar gleich nicht auf gebahnter und gewohnter Strafe, fonbern burch wegelofe Bergwalber, wo erft gebahnt werben mußte, und bald bie gangen Bolfer aus ben Berfteden auf ihn einbrachen. Nur mit Dube zogen fich die Romer aus ben Schluchten an einen Ort, wo fie fich sammeln und Lager fchlagen, bas Gepad verbrennen tonnten. Aber zuweilen war da keine Bufuhr, Sturm und Regen wustheten, die Thaler wanden fich fort, nur Balb und Sumpf waren rings umber, und die Anstürmenden vermehrten fich ftundlich. Alle Berfuche fur romifche Lattik, Raum gegen sie zu gewinnen, waren vergeblich; von ihren Soben berab ftets naber schoffen bie Teutschen in bas Gebrange, aus bem nur Benige gegen bie folgenbe Racht noch übrig, einen zweiten Lagergraben aufwarfen, noch weniger burch bie Dunkelheit begunftigt entfliehen konnten, und bas glaublich nabe Alifo erreichten, Felbzeichen, Felbherren und heer in ber Teutschen Sand ges riethen, ober meift mit ihren Leichnamen bie Grunde und Schluchten bes Walbes bedten. Uber ben Ort, wo biefes grafliche, für Teutschland gluckliche, also gefeierte Er= eigniß fich zugetragen, ift von Neueren gestritten worben. Die romischen Geschichtschreiber geben bafür wortlich an: "Tentschlands Mitte, ber Befer Rabe," "ben Teutoburger Balb" (Dio. Vellej. Tacit.). Belle jus nennt an einer anbern Stelle (II, 105.) ber Lippe

Quellen, in Teutschlands Mitte; nur Tacitus berichtet. auf welchem Bege Germanitus in die Rabe bes Tentoburger Balbes gelangte, und um ben erschlagenen Legionen bie lette Ehre ju erweisen, mit Borficht, und auch erst Bugange bahnend, in benselben einbrang (Ann. I. 60.). Er erachlt ferner (II, 7.), daß diejenigen Teuts fchen, welche balb nachher Alifo bestürmten, bes Drufus Denkmal babei, und zugleich ben Grabtugel ber varianischen Legionen wieder nieder warfen, und Germanitus gum Entfat herbei eilend, nur bas Erftere, nicht ben Lettern herzustellen gerathen fand. Es wird baburch bie Bermuthung bestätigt, daß beibe nicht entfernt von ein= ander lagen, der Sugel nur um des fcwierigen Buganges liegen blieb. Folgt man aber nach biefen Beifungen ben Weg vom Rheine ab zwischen Ems und Lippe aufwarts, fo trifft man auf bie Spuren romischer Berte ad fontes Lupiae, in mediam Germaniae, und bie Weser ift nicht fern. Bor ben Quellen beiber Aluffe bin aber gieht ein Bergwald von Often gegen Weften ausstreichend, der als altes Bollwerk bas subliche bezwungene gand vom nordlichen trennt, wohin zu ber Romer, wie zu ber Franken Beit, teutsche Freiheit ihre Buflucht nahm. Diefer Balb hat nach Furstenberg's (Mon. Paderb.) Angabe bis auf feine Beit ben Ramen Teutoburger Balb behalten. Neuere (Cloftermeyer) fans ben nur andere Benennungen für die einzelnen Abtheis lungen noch ubrig. Allein gewiß ift, baß bie herrschenbe Hohe darin, bis zu dieser Stunde, der Teut genannt wird, und baran ein Cyflopenwert liegt, von aufgethurms ten Felsmaffen in geschloffenem Quabrat, wie es bas Mittelalter nicht, fonbern nur die Gunenzeit bervor brachte. Daß diese Boltswehre ober Burg fo einfach roh und machtig, auch vermuthlich niemals anders war, wie fie unverandert jest noch fichtbar ba fteht. Ift fie nun aber einmal gewiß die Burg am Teut: fo wird fie auch wohl die Teutoburg senn mussen, und der Wald umber nach ihr benannt feyn konnen. Und eben bier an dieser felbigen Stelle war Theotmelli, wortlich Teuts: Sprach: Volksberathungs: Ort, wo Witekind (Einhardi Annal. edit. Pertz. 165.) 700 Jahre fpater feine Sachfen gur Baterlanbsvertheibigung fammelte. Den Bolksberathungsort mußten herkommlich heilige Steine bezeichnen, die am nämlichen Plat, auch wohl noch bie namlichen (barbarae Arae-tribunal Ann. I, 60.) waren, woran Armin vor ihm zum Bolke gesprochen. wenn hier nun anjest noch folche Alterthumer, wie bie Teut= ober Grotenburg und Eggestersteine fich in ihrer ehrwurdigen Groffartigteit erheben, so ift ber Gebante gang naturlich, fie bei ber Steine Unverganglichfeit noch immer für bie namlichen ju halten, und wie unferer Geschichte größtes Seiligthum zu begrußen. Die auffallende Gleichheit, womit die Franken bem Operations plane der Romer folgten, auch ad fontes Lippiae ihren Standpunkt nahmen, und balb gur Befer, balb gur Elbe vordrangen, mahrend ber Teut auch damals ein Bersammlungsort ber Sachsen war, last taum bezweifeln, daß Uberrefte ber vormaligen Strafen und Berte noch benutt murben, und bas Anbenten fruberer Begebenheis

ten, die auch Lieber lange erhalten (Ann. II, 88.), um biefe Beit nicht erloschen waren. 200 aber aus geschriebener Geschichte über Einzelnheiten in ber Begebenheit Richts auf uns gekommen, mogen nur Sagen noch, bie als Nachklang jener Lieder, als Überlieferung von Bater auf Sohn gebacht werben konnen, erträglich erscheinen, und Entbedung ortlicher Uberbleibfel wirkliches Licht geben. Aber undankbar ift bas Bemuben, ben Gang ber Schlacht aus ber Phantafie, ober nach ben Grundfagen romifcher Kriegetunft herftellend erzählen, gar bie Lagerflatten nach Begetius Angabe über die gewöhnlichen Marsche auffinden zu wollen, da die Romer ja eben, weil fie im Glauben an ber Teutschen Unterwurfigkeit fich von aller Rriegstunft entfernten, ihren Untergang fanben, und irre geführt und umringt in Schluchten wohl keine orbonnanzmäßige Bormariche machten. Den Punkt, von welchem Varus ausging, und ben, wohin er gieben wollte, haben bie Romer uns verschwiegen. Die Buffole zu Auffindung ber Lagerfidtten und Mariche ift alfo nicht vorhanden. Ift aber ber Ort ber Niederlage nach Tacitus aufgefunden, so werden die Lagerplage bei ber Schwierigkeit ber Fortbewegung auch nicht fern bavon zu suchen fenn, und wo bas Gepack eines folchen Beeres gar Uberfluffiges verbrannt, wo 50,000 mit Erg und Gifen Bewaffnete in eingeengten Raumen erschlagen wurden, ba muffen Spuren unter ber feitbem aufgefclemmten Erbe gurud geblieben fenn. Diefe in ben Schluchten bes Walbes suchen, in ben Trummern von Aliso, an der Teutoburg, an den Eggestersteinen, in den alt gedachten Orten an ber Befer mit Umficht graben, bie angeblich schon gefundenen Mungen und Waffen sam= meln, beschreiben und zeichnen, und Alles genau befannt machen, ift, mas, bem Standpunkte ber Sache nach, wo bas barüber bis jest Borbandene fo wiederholt mitge= theilt worben, allein noch unfern Dank verbienen kann. (Hans Graf von Hammerstein.)

Seit Karl bem Großen scheint bas Andenken an biese Schlacht und die Kenntniß des Schlachtselbes aus dem Gedächtniß der Teutschen nach und nach entschwunzben zu seyn. Nur dunkle Sagen hatten sich erhalten, die an dieses Ereigniß erinnerten. Mit der Eroberung von Heres durg (im I. 772), jest Stadtbergen an der Diemel, und der Zerstörung der Irmensaule dasselbst hat auch die Berehrung Herman's ausgehört, und die Erinnerung daran sprach sich später in verschieden gestalteten und kaum erkenndaren Sagen aus? D. Auch mögen Lieder, wie sie jest noch im Diemelthal, in der Rahle von Karlshosen, von einem starken Schlag Mensschen bewohnt, die von ben Cheruskern abzustammen sich

ruhmen, gesungen werben, Anklange aus jener Beit fenn 4).

Mangel und Untenntniß ber Gefchichtsquellen, Bors liebe zum heimathlichen Boben und ahnliche an die Bermansschlacht erinnernbe Ramen bewirkten, baß bas Schlachtfelb in bie verschiebenften Gegenden verlegt murbe. - Otto von Freifingen (+ 1158), Conrad Celtes (+ 1508), Ulrich von hutten (+ 1523) u. Conrad Peutins ger († 1547) nehmen Augeburg fur ben Bahlplat ber Bermansschlacht an. Theodor Engelhusius (+ 1434) und Aneas Sylvius (+ 1463) stimmen für Maing; Frang Frenicus (um 1522) und Sebaftian Munfter (+ 1552) für Meißen; Ulrich Mutius (+ 1539) fpricht für Frantfurt a. D. - Um biefe Beit (1515) wurs ben die ersten Bucher von Tacitus Annalen gefunden und bekannter (ed. J. Lipsius. Amstel. 1574.), welche nabere Angaben bes hermansschlachtfelbes enthalten und namentlich ben Teutoburger Walb ermahnen. 30h. Aventin (+ 1584) verlegt fie baber nach Duisburg, Georg Spalatin (+ 1545) nach Duffelborf und Joh. Cario († 1537) an die Weser. — Berhard Moller († 1572), Justus Lipsius (+ 1606), Cyriacus Spangenberg (+ 1604) und Agibius Bucher (+ 1665) geben horn, bas Winfeld und ben Teutberg als nabere Bestims mung an; Philipp Cluver (+1623) und Ferdinand von Fürstenberg (+ 1672) fügen ju oben genannten Orten noch Blotho, Detmold (Zeutmal) und Alifo (Elfen bei Paberborn) hingu.

Lange begnügte man fich mit biefen Angaben; inzwischen entschied Paftor Fein in Sameln in einer von ber Berliner Atabemie ber Biffenschaften gefronten Preisschrift's) für Pyrmont und Juftus Moser († 1794) für bas Denabrudiche; in neuefter Beit aber brachte Sans, Graf v. Sammerftein, burch fein Schriftchen: "Alte Sagen zu Fallrum (Felbrom bei Born), bie Bermansschlacht betreffent (Sann. 1815)," ben Gegenftand von Neuem in Anregung. Buerft gab ber ganbbaumeisfter Cappe († 20. Dec. 1823 in Dortmund) in Soeft, fruber in Detmold und mit ber bortigen Gegend febr vertraut, eine Schrift über bie Gegend ber Bermansschlacht (Effen 1820. 4.) beraus, auf beren Beranlaffung fowohl v. Sammerftein, als auch v. Sobenbaufen in Berford ihre Ansichten und Bemerkungen nieberschrieben, welche Gichftabt (Altenb. 1821) Bufammen beraus gab. Sest trat ber Archivrath Cloftermener in Detmold mit einem trefflich geschriebenen Buche: "Bo herman ben Barus schlug (Lemgo 1822)," hervor, in welchem er Zappe's bargelegte Anfichten als bie feinigen

.

<sup>5)</sup> Bgl. Henr. Meibom. Irmensula Saxonica, h. e. ej. nomi nis idoli, sive numinis tutelaris descriptio. Helmst. 1612. 4. — Brnst Casimir Wasserbach (Gerh. v. Mastricht) diss. de statua illustri Herminsula Saxonica et victoria Harminii. Duisb. 1686. 4. — Fr. H. v. b. Dagen Irmin, seine Saule, seine Straße und sein Wagen. Brest. 1816. — Jak. Grimm Irmenstraße und Irmensaule, eine mythol. Ibh. Wien 1816.

<sup>4)</sup> Eines berfelben fangt also an: Dermen, ichlab Larmen, schlab Piepen, ichlah Arum', ber Kaiser sall tumm mit Stangen und Prangen,

ben hermen to fangen.

5) Sammlung ber Preis und einiger andern Schriften über bie von ber Afabemie vorgelegte Frage: wie weit die alten Rimer in Zeutschland eingebrungen. Berl. 1750. 4. — Riberiegt von Grupen. de clade Variana; observ. IV. in seinem Budet bas alteste Teutschland unter ben Römern. Lemgo 1764.4.

in Anspruch nahm, und nicht nur die Ansichten von Dammerftein's, welche fich auf alte Sagen flutten, und v. Sobenhaufen's grundlich widerlegte, fondern auch viele, aus sichern Quellen geschopfte, geographische, topographische, statift. und urfundl. Nachrichten mittheilte. Auch eine von Bilhelm Muller (handv. Ingenieur) beraus gegebene Charte bes Fürstenthums Lippe, mit Berudfichtigung aller ber auf die hermansschlacht Bezug habenden Orte und Namen (hamm 1824. 4.); noch mehr aber die grundlichen Untersuchungen von G. W. von During 6), forberten bie erforberliche Renntniß. Auffallend mar es baber, daß Peterfen (Pfarrer in Beits mar bei Bochum in Beftphalen) \*), fie in bas Rirchfpiel Beitmar, in die Rabe bes Rheins, verlegen wollte.

Liegt auch Teutschlands mertwurdigfter Plat noch im Dunkel"), fo scheint boch gewiß, baß er zwischen ber Befer und Aliso zu suchen, baß Aliso bas jest noch so genannte Dorf Elsen bei Paberborn und bie Teutoburg ber mit machtigen Steinwallen versebene und ein Riefenwerk ber Borgeit verkundenbe fo genannte Sunenring auf ber Grotenburg bei Detmold fei. Und wenn auch bas Winnfeld bei horn und andere bebeutungsvolle Namen aufgegeben werben mußten, fo bleiben boch Mlifo und Teutoburg zwischen ber Ems und Lippe Quellen als Puntte, an bie man fich halten tann, und bie nicht abzustreiten finb. Unter ber Zeus toburg, in ber von ber Berlobede burchmafferten Schlucht fanden die Uberbliebenen ber romischen Legios nen ihren Tob und die Überlebenben fluchteten fich in bie funf Stunden bavon entfernte Feste Alifo.

Mit ber Frage: "wo herman ben Barus schlug," bangen noch einige andere zusammen. Bunachst bie: "Bann geschabe es?" Nach Ginigen foll es bas 9te, nach Andern bas 10te ober 12te Jahr n. Chr. fenn. Für die lette Unnahme ift Piderit (Lippe'sche Chronit. Rinteln 1622), und zwar unter andern, "weil 12 Jahre nach Chr. G. Frieden auf Erben geherrscht habe." Die Annahme bes 10ten Jahres n. Chr. G. ift burch Reimarus Ausgabe bes Dio veranlaßt. Berfolgt man aber die Angaben bes Dio genau, fo mar Tiberius brei Jahre (v. 757-759 n. R. Erb.) in Teutschland (Dio LV, 12. 28.), und dann 3 Jahre (760-762) in Pannonien (Vell. II, 112-116. Suet. Tiber. 16.), und taum batte er bie Unruben in biefem ganbe beigelegt, fo tam die Trauerbotschaft von der schrecklichen Niederlage bes Barus in Rom an. Das Jahr 762 stimmt nach allgemeiner Unnahme mit bem 9ten ber driftlichen Ara überein, und Reimarus Angabe zum Dio (763) ist

bemnach unrichtig. über bie Dage ber Schlacht laffen uns bie Alten

ber Nieberlage jahrlich als dies ater begeben ließ. Eis nige feben fie auf 4. Julius an, aber ohne Grund; Unbere 2. Aug., und berufen fich auf Florus (IV, 12.), welcher fagt: Varus perditas res eodem, quo Cannensem diem Paullus et fato et animo secutus; womit er indeg nur fagen wollte, Barus habe bei feiner Dieberlage basfelbe Gefchid und biefelbe Ge finnung gehabt, wie Paullus am Lage bei Canna; aber nicht, bag beibe Schlachten auf einen und benfelben Tag fielen. Die Schlacht bei Canna mar als lerdings am 2. Aug. (A. Gell. V, 17. Macrob. Sat. I, 16.) Petersen (a.a.D.) bezeichnet ben 15. Aug. als letten Schlachttag, weil bas auf biefen Tag fallende Beft ber himmelfahrt Maria fruher gewiß ein heidnisches Beft, namentlich bie Sahresfeier ber hermansschlacht, gewesen sei, wie überhaupt an biefem Tage in Beitmat jahrlich Kirchweih gefeiert, auch Sahr = und Biehmarkt gehalten werbe. Meine Bestimmung bes Tages ber Bermansschlacht (Ben. 1818) ftust fich auf fole gende Betrachtung.

Nach allen Zeugnissen hatten die Germanen, und namentlich herman, ben überfall und bie Bertreibung ber Romer aus Germanien verabredet. Die gunftigfte Beit für sie war immer ber Neumond, wie aus bem Beispiel bes Ariovist hervor geht und wie Tacitus (Germ. 11.) ausbrudlich fagt. Auch war ber Monb ihr Kalender und nach Rachten zählten fie. Bas war baber wohl naturlicher, als ben Ungriff auf ben Neumond fest ju fegen? Nun berichten bie Alten, 1) baß ber Sommer im Jahr ber Schlacht schon vorüber mar, 2) daß Asprenas icon das Winterlager am Rhein be jogen hatte, 3) bag Regen und Sturm, wie im Berbft geschieht, in jenen Tagen eingefallen, bag aber auch 4) in bem mit Balb und Sumpf bedeckten Germanien ber Winter bald eingetreten sei, so daß man ben Berbft und die Guter besselben gar nicht kannte. Dagegen fammelte Tiberius, eben nach Beendigung bes pannen. Rriegs und nach Aufschub aller besfalfigen Festlichkeiten, in aller Gile ein Beer und führte es in bemfelben Sahre an ben Rhein. Die Schlacht fann alfo weber fruber, noch spater, als im September vorgefallen fenn. -Im September bes Jahres 9 n. Chr. ober 762 v. R. Erb. wurde ber Neumond (nach mir mitgetheilter Bes rechnung von Munchow's) ben 8. sichtbar, und bie 3 Tage ber Schlacht fallen also wohl ben 9ten-11ten September bes gebachten Sahres. Mit biefer Berechenung ift Luben's Ansicht 8), bag bie alten rom. Gefchichtschreiber, namentlich Bellejus und Dio, biefe Thatfachen absichtlich entstellt hatten, und bieß Ereigniß nicht bas Werk einer großen und allgemeinen Berschwos rung, von Armin ausgegangen und geleitet, sonbern bes Bufalls gewesen sei, ohne alle Berabrebung zc., burchaus nicht vereinbar, allein sie ist auch nur eine unerwiesene und noch bazu hochst unwahrscheinliche Hypothese 9).

in noch größerer Ungewißheit, obschon Augustus den Tag 6) Bo folug herman ben Barus? Gin ftrategifder Berfuch aber bie Felbzuge ber Romer im nordweftl. Deutschl. Queblinb. 1825. 8. mit einer baju gehörigen Charte bei Schropp in Berlin.

o) über bie Gegend, wo herman ben Barus folug. Effen 1825.

7) Barth in Teutschlands Urgeschichte. Baixeuth 1818. C. 504.

Euben Geschichte bes teutschen Boltet. Ah. L. 668.

<sup>8)</sup> Befdichte bes teutschen Bolles. 1r Bb. G. 225-248. 9) Es ift gar tein Grund abgufeben, warum bie romifchen Ges foichtschreiber biefe Radrichten ersonnen haben sollen. Denn wenn

liegt uns noch bie Bestimmung ber teutschen Bob Berichaften ob, welche an Diefem Befreiungs: tampfe Theil nahmen. - Dbenan werben immer genannt: a) bie Cheruster, am rechten Beferufer, benen fich die kleinern, zwischen ber Befer und Lippe wohnenden Boltsftamme anschloffen und einen großen Bund bilbeten, an beren Spite, Berman fanb. 36r gesammtes Gebiet beißt Cherustis (Dio LIV, 33) und bie theilnehmenden Bolkerschaften werben Bundesgenoffen ber Cheruster, herman's Mannschaft genannt 10). Bu biefem Cherusterbunde gehorten aller Bermuthung nach die Dulgibiner, am rechten Beferufer in der Rabe ber Teutoburg; die Ansibarier, nordlich, beren Anführer Bojocalus im deruskischen Aufftande (rebellione cherusa), auf Herman's Befehl gefesselt wurde (Tacit. Ann. XIII, 55.); bie Angrivarier, noch norblicher, benen man gern ben Aufftanb vor ber Schlacht Schuld gibt; bie Chamaver, offlich; bie Chafua: ren, fublich und die Tubanten, naber ber Lippe, nach bem Rheine zu. Besonders genannt werden aber: b) bie Bructerer, nordlich ber Lippe, benen bie Ehre gu Theil ward, ben Abler ber 19. Legion bavon zu tragen (Tac. Ann. I, 60.) c) die Marfen, neben ben Bructerern, bem Rheine naber, welche einen andern Abler erbeuteten (Tac. Ann. II, 25). Endlich d) die Catten, fublich zwischen Befer, Main und Rhein, bei welchen, wenn man einer von Mannert (Germ. G. 103) gemachten Konjektur beim Dio (LX, 8) trauen barf, Gulpicius Galba 32 3. nach ber hermansschlacht, ben letten Legionsabler bes Barus, welcher noch fehlte, gefunden baben foll; und aus beren Gefangenschaft, 40 3. fpater, noch einige Romer befreit wurden (Tac. Ann. XII, 27).

Die romische Legionen und Hilfsvolker, welche biese Niederlage erlitten, lassen sich nicht ganz genau bestimmen. Es waren 3 Legionen, 3 Reitergesschwader und 6 Kohorten (Vell. II, 117.) mit ihrem Feldherrn, 3 Legaten (Tac. Ann. I, 59.) und alle Hilfsvolker (Suet. Oct. 23.), das tapferste, geübteste und ersfahrenste romische Herr (Vell. II, 119). Barus legte selbst Hand an sich, dem Beispiel seines Baters und

es auch Fleden bes teutschen Bolles sein soll, das es sich verschwor, so ware der von Euden ersonnene Ausweg für unsere Borsahren nicht ehrenvoller und herman's und der Seinen Unzwerlässisseit und Abfall bleiben hier wie dort. Spricht nicht Aacitus, dessen große Seele Luden selbst rein von aller Entstellung der Seschickt halt, deutlich von einer Beradredung der Teutschen (3. B. Ann. I, 55)? Spricht sich nicht überall in dem Berlause der Schlacht die gebste übereinstimmung aus? Selbst Segestes muß, nach dem Billen seines Bolles, daran Aheil nehmen, od er gleich, wie Aacitus selbst sagt, unentschieden (discors. Ann. I, 55) blieb. Auch eilt Siegmund vom Altare der Ubser am Rhein herbei, als er von der Bewegung in Teutschland hört (Tac. Ann. I, 71). Byl. C.
B. Anton's (Rektor in Görlig) Schulschrift: Examinantur testimonia de conjuratione, qua Arminius cladem Varianam praeparasse dicitur, et argumenta, quidus ductus Ludenius eam sictum esse indicat. Goerl. 1828. 4. 10) Angovasi xal of rovvar vinixooi (Strab. VII, 1.4.), Cherusci et conterminae gentes (Tac. Ann. I, 60), Cherusci ceteraeque rebellium gentes (Tac. Ann. I, 26), Cherusci ceteraeque rebellium gentes (Tac. Ann. I, 26), Cherusci sociique eorum, vetus Arminii miles (Tac. Ann. I45).

Großvaters folgenb; sein Korper wurde von ben Seinen balb verbrannt und bann vergraben, von ben Germanen aber wieder ausgegraben und gerfleischt 11). Daranf wurde fein Kopf abgeschnitten und dem Marbod zuges schickt zum Beichen, daß fie den gemeinschaftlichen Feind besiegt hatten, welcher ihn dem Kaifer nach Rom sandte, (jum Beichen, baß Rord : und Gubgermanien in Berbindung stehe), der ihn dem Familienbegrabniß beilegen ließ. Bon ben gefallenen Legaten werben nur erwähnt: 1) Bala Rumonius, welcher bas Fugvolt verlaffent, mit ben Reiterscharen (alae) bem Rheine zu flieben wollte, aber umtam (Vell. II, 119); und 2) D. Ca= lius, Legat ber 18. Legion, nach einer etwas verfitmmelten Inschrift auf bem von seinem Bruber ihm errichteten, bei Kanten am Rhein gefundenen und jest im Mufeum ju Bonn aufbewahrten Grabbentmal, wenn anders die Lesart legatus richtig ift. Auch zwei Lagers prafetten werben genannt, C. Eggius und Cojonius, von benen ber erfte in ber Schlacht, ber zweite nach feiner Ergebung als Schlachtopfer umtam. Die Legi & nen, welche untergingen, waren: bie 19te, beren Ab-ler ben Bructerern ju Theil warb; bie 18te, nach bem oben ermahnten Grabbentmale, bem einzigen, bas aus jener Beit herrührt; und vielleicht bie 5te, weil biefe immer in Vetera (Buderich) stand, und sowohl vorher, als nachher, immer wieder in Teutschland erschien. Die brei Abler berfelben batten bie Bructerer, Marfen und Catten als Siegesbeute bavon getragen; ber eine wurde vom Ablertrager in einen Sumpf verfentet, um ihn den Sanden der Feinde zu entreißen. Rach Blos rus (IV, 12.) waren ju feiner Beit bie Germanen noch im Befit zweier Abler, und boch hat nach Tacitus (Ann. I, 60. II, 25. 41. cf. Dio LVII, 18.), ber por Florus lebte, Germanitus 2 Abler wieber erlangt, mas auch bie auf bieses fur bie Romer freudige Greigniß geschlagenen und noch vorhandenen Mungen beweisen. Der vor einigen Sahren bei Fulbach gefundene, 7 Pfund schwere, 13 Boll hohe, und in der Alterthums fammlung bes verftorbenen Grafen von Erbach aufbes mahrte Abler ruhrt vielleicht aus ber Nieberlage bes Lollius (18. v. Ch.) ber, wo ber 5te Legionsabler vers loren ging, ober aus fpaterer Beit. Die Bilfevoller, welche ben Romern beiftanben und in ber Bermansfclacht untergingen, werben nicht genannt. Db die Chaucen, Friesen, Bataver, Gallier, Rhatier und Binbelicier, Die spater als Hilfsvoller vorkommen (Tac. Ann. 1, 60. II, 11. 16. 17.), auch unter benselben bei ber Barus-nieberlage waren, ift ungewiß.

Nach bieser Schlacht stand herman hochgeehrt ba, und Aller herzen hingen ihm an; er sprach ben Preis ber Sieger, bas Schicksal ber Besiegten aus. Sein Rame wurde in ben Liebern bes Volkes gepriesen und sein Andenken in ber Folgezeit geseiert. Und wenn auch seiner nach ben schweren Sachsenkriegen nicht mehr ges bacht und er in ber Nacht bes Aberglaubens vergessen

<sup>11)</sup> Sefithacus, Siegmar's Sohn, foll ihn verhöhnt haben (Tac. Ann. I, 71).

به

(;

wurde, so bleiben boch bie Folgen dieser Schlacht für Teutschland von ber größten Wichtigkeit; "Bas bie neuere Zeit Eigenthumliches hat und Ausgezzeichnetes in Art und Bildung; bas stehet auf bem großen Tag im Teutoburger Balbe 12)."

Der Ubermuth ber Germanen war nach biesem Siege

Die Bornehmsten ber gefangenen Romer febr groß. werben Gottern geopfert, Romertopfe an Baume geichlagen, mit ben Ablern und Feldzeichen wird Spott getrieben (Tac. Ann. I, 61). Aber ihre Buth laffen fie befonbers an ben Rechtsgelebrten aus, bie ihre Streis tigfeiten nach rom. Gefegen entschieben hatten. Ginigen ftechen fie die Augen aus, Andern hauen fie bie Banbe ab. Einem rufen fie, nachbem fie ihm bie Bunge aus-geschnitten und ben Mund jugenaht hatten, mit ber Bunge in ber Sand zu: Nun zische weiter, Rat= ter (Flor. IV, 12)! Biele, bie schon im rom. Senate an sigen meinten, mußten hirten ober Bachter ber Ges bofte werben (Senec. ep. 47). Spaterhin wurben ei-nige ber Gefangenen von ihren Berwandten losgefauft, mußten aber außerhalb Italien bleiben (Dio LVI, 22.) und 40 Jahre nach ber Schlacht fehrten noch einige Ge fangene, gur großen Freube ber Romer, aus ber Catten Gefangenschaft zurud (Tac. Ann. XII, 27.) — Die Befturjung in Rom war granzenlos, als die erfte Runde von ber Nieberlage antam. Schon glaubte Auguftus bie Germanen vor den Thoren Roms; er entfernte fo-gleich alle Teutschen aus der Stadt, die entweder als Frembe dafelbst lebten, ober ihn feither als Leibmache umgaben; ordnete Bachen in ber Stadt an, gur Berbutung von Aufruhr; verlangerte ben Vorstehern ber Provinzen ihr Amt, bamit fie von Erfahrnen verwaltet wurben; gelobte bem bochften Gotte, wie im cimbrifchen und marfischen Rriege, Spiele: wenn er ben Stat por allem Schaben bewahre; verorbnete, bag biefer Tag jahrlich als ein Trauertag begangen werde; ja er ließ Monate lang Bart und Baare machfen, foll fein Rleid zerriffen, und mehrmals ben Ropf gegen bie Band geftoffen haben, mit bem Musruf: Barus, gib mir meine Legionen wieber (Suet. Oct. 23. Dio. LVI, 23.)! Aus Furcht wollte fich niemand als Solbat einschreiben laffen; Augustus ließ ben funften von benen. bie unter 35 Jahren, und ben zehnten von benen, bie barüber maren, ber Guter und Ehre berauben; und als auch biefe Magregeln Richts belfen wollten, ließ er fogar Ginige mit bem Tobe bestrafen. Gelbft Musgebiente und Freigelaffene mußten Kriegebienfte thun; viele Gtlas ven in Rom wurden zu bem Behuf erst freigelassen.

Aber die Bestürzung minderte sich, als man erfuhr, baß bie Teutschen den Rhein nicht überschritten hatten, und daß noch einige der Niederlage entkommen waren.

Alle Romerfesten in Teutschland waren nach ber Schlacht von ben Teutschen erobert, ausgenommen Aliso. Dorthin hatten sich bie ber Rieberlage Entsommes

nar. X, 37.).
So mußte bas romische Reich, welches keine Granzen an ben Kusten bes Dceans fand, sich auf bas Rheins ufer beschränken (Flor. IV, 12.); und Liberius mag um biese Zeit ben Granzwall (limes, Pfablgraben) am rechten User bes Rheins begonnen haben (T. A. I, 50.), welchen von Gerning neuerlichst verfolgt und naher beschrieben hat.

Bas sich nach ber Befreiung Teutschlands zugetragen, und wie Hermann ber neuen Ordnung der Dinge vorgestanden hat, liegt im Dunkel. Aber innere Zwiste mussen entstanden und harte Kampse vorgesallen

nen geflüchtet. Aber auch viele Unbewaffnete befanden fich bort. Die Feste war von Drusus auf seinem zweis ten Buge (11 v. Ch.), ben Cherustern, Sigambern und Catten jum Eron, Die ibn aber eingeschloffen hatten, am Zusammenfluß ber Lippe und Elifo erbaut wor ben. (Dio. LIV, 33.). Ohne 3weifel lag fie an ber Stelle bes jegigen Dorfes Elfen 13) und bes Schloffes Reubaus bei Paberborn, an ber Lippe Quellen, am Einfluß der Alme. Wichtig war dieser Punkt fur bie romischen Beere in Teutschland; weil die Gebiete ber Cheruster, Bructerer, Catten und Sigambrer, ber mach tigsten teutschen Boltsstamme, bier zusammen fließen, Bier vereinigten fich baber bie Beere, bier hielten fie Binterlager; von bier aus leiteten, erweiterten und bes festigten fie ihre Unternehmungen in Teutschland. Diese Reste hatten bie Teutschen nach ber hermansschlacht eins gefchloffen, konnten fie aber wegen Unkunde im Belas gern und ber Menge ber romischen Bogenschüten nicht einnehmen. (Zonar X, 37.). hermann ließ, um bie Belagerten zur Übergabe zu bewegen, Kopfe gefangener Romer vor ben Wall bringen. Sie bagegen führten bes Nachts gefangene Teutsche um ihre Borrathshauser, entließen fie bann mit abgehauenen Sanben, um ben Belagerern bie Unmöglichfeit vorzustellen, Die Romer burch hunger jur Ubergabe ju zwingen. Auch ließ &. Cabitius, ber Befehlshaber in diefer Feste, die in ber Nabe bes Walls liegenden Baumstämme, damit sie nicht von ben Teutschen naber gebracht und angezundet murs ben, von ben Seinigen verstedt entfernen; und baburch bewirkte er, daß die Teutschen sie ganz wegschafften (Frontin.). In einer fturmischen Racht endlich, als bie Teutschen schon in weitern Umtreisen fich jurud gezogen hatten, ließ Cabitius jum Aufbruch blafen. Die Teuts fchen glaubten, es tomme ben Belagerten Silfe von Asprenas, verfolgten fie baher nicht. Go entgingen bie Romer ber erften und zweiten Bacht; bei ber britten aber murben fie angehalten, und maren alle umge kommen, wenn fich nicht die Teutschen, wie immer ihr Brauch mar, jur Beute gewendet hatten. Abprenas, ber ichon am Rieberrhein mit 2 Legionen bas Binterlager bezogen hatte, eilte auf biefe Nachricht herbei und rettete sie gludlich (Vell. II, 120. Dio. LVI, 22. Zo-

<sup>12)</sup> Buben allgem. Gefd. ber Boller und Staten. 2r Ih.

<sup>15)</sup> Wo noch romisches Mauerwert sichtbar seyn soll. Bergl. B. Aappe, erfter Rachtrag zu ber Schlachtenlinie ber Ders mansschlacht. Effen. 1822. 4. Dr. R. S. 10.

fenn. herman verfolgt ben errungenen Sieg nicht; er überschreitet nicht ben Rhein. Aber Bojoculus, gurft ber Ansibarier, wird auf Hermans Befehl, in Fesseln geworfen (T. A. XIII, 55.) und Segeftes, ber nach bem Billen seines Boltes am Befreiungstampfe Theil genommen hatte, blieb schwankenb (T. A. 1, 55.). Die Erbitterung vermehrte fich, als herman bes Segestes Tochter Thuenelba, beren Sand ihr Bater icon eis nem Andern jugefagt, wider feinen Billen als Frau beimgeführt hatte; und es heißt (T. A. I, 58.), baß Segestes bem herman und herman wiederum bem Segestes Ketten angelegt habe. Nach solchen Borgangen tonnte wohl teine Ginigfeit in ben teutschen Gauen herrschen. Daher findet auch Tiberius, welcher im Jahre ber Schlacht mit dem eilig und schwies rig zusammen gebrachten, aus Freigelaffenen und Musge= bienten bestehenben Heere, nach Teutschland gezogen war, keinen Feind. (Vell. II, 120.). In ben beiben folgenben Jahren (10 u. 11 n. Ch.) kam Tiberius abermals nach Teutschland, entfernte sich aber nicht weit vom Rhein, aus Furcht vor einer Rieberlage (Dio. LVI, 55.); jeboch führte er die alte Ordnung und ftrenge Bucht wieber ein, handelte überall mit ber größten Bor= ficht, wurde aber boch beinahe von einem Bructerer erftochen. (Suer. Tib. 18. 19.) Bur Beschutzung ber Granze Des romifchen Reichs legte Auguftus unter bem Dberbefehl bes Germanicus 8 Legionen an ben Rhein; 4 unter bem Legat Silius an ben Ober = und 4 unter bem Legat Cacina an ben Nieberrhein.

Auf die Runde von dem Tode des Augustus (am 19. Aug. 14. n. Ch.) werden biefe aufrührerisch und verlangen ben Germanicus zum Raifer. Diefer, eben mit der Schützung Galliens beschäftigt, legt diesen Auf-ruhr mit vieler Rlugheit bei und führt einen Theil der Legionen, um ihre Schuld zu tilgen, bei Buderich über ben Rhein, burchschneibet ben Saferwald (silva Caesia · bei Coesfeld), verschangte ben von Tiberius begonnenen Granzwall, brang in bas Gebiet ber Marfen ein, überfiel fie unvermuthet, als fie von einem eben gefeierten Beft noch freude = und schlaftrunten maren, verwustet ibr Gebiet 10 Meilen weit und macht ihr berühmtes Beiligthum (templum), Tanfana genannt, ber Erbe gleich. Die baburch aufgeregten benachbarten und vermuthlich verbunbeten Boltsftamme, bie Bructerer, Tubanten und Ufipeter, befesten einen Bald, versperrten ben Beg und warfen sich mit aller Macht auf bas ros mische Beer. Aber bie Erinnerung an bie ju tilgenbe Schuld entbrannte die Gemuther der Romer, mit einem Anlaufe gewinnen sie das Freie und unangegriffen kehren sie in ihr Winterlager jurud (T. A, I, 49-51.). Aber im folgenden Sahre (15 n. Ch.) übergibt Germanicus bem Legat Cacina bie 4 Legionen am Nieberrhein, in das nordliche Teutschland einzufallen; er felbst geht mit ben 4 andern Legionen bei Mainz über ben Zaus nus, legt bafelbft auf ber Stelle ber von feinem Bater Drusus errichteten Schutwehr eine Feste ("Apxravvov. Ptolem. II, 11. Schloß Taunus) an, überfällt ploglich bie Catten, die fich an ber Eber (Adrana) versammelt

hatten, Berftort ihre Sauptftabt Mattium (Maben bei Gubensberg in Rurheffen) und wendet fich wieder gum Rhein. Die Cheruster hatten im Sinne, ben Catten Beiftanb ju leiften, Cacina aber balt fie burch Streifguge ab und schlagt in einem Treffen bie Marfen. -

Bahrend ber Feind so in ben teutschen ganben wie thet, entzweit ein unseliger Streit die Teutschen. Se geftes wird vom herman umlagert gehalten; und faum hat Germanicus bas Land verlaffen, so senbet Segestes Abgeordnete, mit feinem Sohne Siegmund, ber im Sahre ber hermansschlacht ben Altar ber Ubier verlaffen hatte und ju feinem Bolle geeilt mar, und bittet um Bilfe gegen feine Boltsgenoffen. Den Gobn fenbet Germanicus mit Bebedung an's gallifche Ufer; er felbft aber fehrt mit Freuden um, entfest die Belagerten, befreit ben Segestes und bekommt in seine Gewalt Bermans bochschwangre Gemahlinn, die, mehr von ihres Mannes, als ihres Baters Gefinnung befelt, weber in Thranen ausbricht, noch sich bemuthig benimmt, sondern mit unter bem Bufen jufammen gefchlagenen Sanden auf die Frucht ihres Leibes ichaut "4); fehr viele Berwandte und Berbundete; fo wie Siegeszeichen aus ber Barusnieberlage, ben meiften berfelben als Beute guges theilt. Mit dem romischen Burgerrecht von Augustus geehrt, und eingebent ber guten Freundschaft erinnert Segestes ben Germanicus an bie Treue, bie er stets gegen bie Romer bewiesen und bittet fur seinen Sohn, ber noch jung und unerfahren fei und fur feine Tochter Berman's Gattinn. Gutig sichert Germanicus feinen Kindern und Bermandten Schutz und Schirm zu, ihm aber verspricht er einen Wohnsit in der alten Proving. Darauf tehrt er mit feinem Beere gurud.

Als aber herman feine Gattinn in ber Romer Sewalt und sein Rind ber Knechtschaft unterworfen fiebt, fliegt er burch bas Cherusterland, ruft Silfe gegen Geges ftes, Silfe gegen ben Raifer. Segestes moge, fagt er unter andern, bas befiegte Ufer in Ehren halten, feinem Sohne die Prieftermurde wieder verschaffen; aber die Teutschen seien niemals zu entschuldigen, daß fie zwisschen der Elbe und dem Rhein Ruthen, Beile und Rosmer im Frieden geduldet hatten. Achteten sie Baters land, Boraltern und alte Sitten bober, ale 3wingheren und romifche Provinzen, so mochten fie vielmehr ihm folgen, bem Subrer gur ruhmlichen Freiheit, als bem Segestes, ibem Führer jur schmachvollen Knechtschaft. hierburch murben bie Cheruster fomohl, als auch bie benachbarten Bolferschaften aufgeregt; und auch In= guiomar, hermans Dheim, bei ben Romern in altem Ansehn, wird gur Theilnahme bewogen; was ben Ger= manicus beforgter machte. Um bie Teutschen in ihrer Rraft du trennen, laft er bas romifche Beer auf 3 Bes gen in Teutschland eindringen. Cacina geht mit 40 Coborten burch ber Bructerer Gau jur Ems; Debo,

14 .

<sup>14)</sup> T. A. I, 57. Bgl. Tafchenb. Penelope 1827; als Titele tupfer Thuenelba im Rriegerichmud, mit einem Auffas von Baffe in Leipzig.

ber Befehlshaber ber Reiterei, zieht mit berfelben burch bas Gebiet ber Friesen; er felbft fahrt mit 4 Legionen auf Schiffen burch ben Drufustanal in bas teutsche Meer, und Fugvolt, Reiterei und Flotte tommen zu gleicher Beit bei ber Ems an. Die Chaucen werben als Bunbesgenoffen aufgenommen. Die Bructrer, welche ihre Dabe verbrennen und fich gurud giehn, werben vom Stertinius geschlagen und ber Abler ber 19. Legion wird bei ihnen gefunden. Bon ba führt Germanicus bas heer bis gur außerften Grange ber Bructrer und verwüstet Alles awischen ber Ems und Lippe; nicht weit vom Teutoburger Balde, in welchem die Uberrefte ber Legionen bes Barus unbeerdigt liegen follten. 3hm tommt die Luft an, ben Kriegsgenoffen und bem Felbs beren bie lette Ehre anzuthun; und bas gange Beer ift wegen ber gebliebenen Verwandten und Freunde und abnlicher Unfalle ju gleicher Sandlung geneigt. Nachbem Cacina bie Thaler und Balber untersucht, und Bruden und Damme über Gumpfe und tauschende Relber bergestellt hatte, betritt bas Beer die grauenvollen, burch Ansehn und Andenken entstellten Orte. Man bemerkt bas erfte Lager bes Barus, mit weitem Umfang für 8 Legionen; alsbann eines mit halb eingefallenem Balle und niedrigem Graben, wo die Ubriggebliebenen gus brachten; in ber Mitte bes Felbes verbleichte Knochen, gerftreut ober zusammen gehauft, je nachdem sie gefloben maren ober widerstanden hatten. Rings herum - Bruchftude von Burffpießen, Glieber von Pferben, an ben Baumen angefchlagene Ropfe; in ben nahen hainen Altare, wo bie vornehmften Romer geopfert worben maren, und die, welche ber Nieberlage ober ben Feffeln entronnen waren, berichteten: wo die Legaten gefallen, wo bie Abler entriffen worden waren; wo Barus bie erfte Bunde erhalten, wo er fich ben Tobesftoß gegeben batte; von wo aus herman zu ben Baffengefahrten gesprochen; wo bie Gefangenen aufgehangt ober verfenkt; wo die Abler und Feldzeichen gehöhnt worden. Das heer, bas eben jugegen mar, bedecte bie Uberrefte ber 3 Legionen, ohne bu wiffen, ob frembe ober bie Gebeine ber Ihrigen, mit Erbe. Den erften Rafen legt Germanicus auf ben zu errichtenben Grabhugel, als schuldige Pflicht gegen Verftorbene, und fur die Unwe fenden als Beweis feines Schmerzes. Aber Tiberius mißbilligt biefe bier vorgenommene Sanblung, welche bas Beer niederschlage und fich fur einen Felbherrn in seiner Burbe nicht schicke.

Herman hatte sich inbessen in eine unwegsame Gesgend zuruch gezogen. Germanicus folgt ihm und läßt ihm das Feld, welches er inne hat, durch die Reiterei entreißen. Herman weicht nach einem Walbe zu zurück, wendet sich aber plöglich und auf ein gegebenes Zeichen brechen aus dem Walbe Teutsche hervor; die Reiterei kommt durch die ungewohnte Wendung in Unordnung, die zu hilse gesandten Cohorten werden in die Flucht mit hinein gezogen und Alles kommt in Verwirrung. Bald darauf beschließt Germanicus den Rückzug. Cacina soll so dald wie möglich die Langen Brücken übersschreiten; ein Theil der Reiterei langs der Meeresküsse A. Encycl, d. B. u. R. Bweite Sect. VI.

jum Rhein gelangen. Er felbft will feine Legionen gur Ems auf ben Schiffen gurud fuhren.

Schlacht in ben Gumpfen. Cacina finbet bie fo genannten langen Bruden, einen von Domitius im Jahre ber Geb. Ch., zwischen Aliso und Betera ans gelegten fcmalen Strafenbamm, ber über große Sumpfe und quadigen Boben, von vielen Bachen burchschnitten, führte, burch's Alter verfallen und ungangbar. Ringsum ift Balbgebirge. herman war auf nahern Begen und burch schnelle Marsche bem schwer belafteten romis fchen heere zuvor gekommen. Um bie verfallene Damms straße wieder herzustellen und zugleich die Teutschen abguhalten, hielt Cacina am gerathenften, ein Lager an bemfelben Orte aufzuschlagen, so baß, mabrend ein Theil bes Beeres schanzte, ber andre tampfte. Aber bie Teuts schen beunruhigen sie auf jebe Beise; fie burchbrechen bie Borposten, mischen sich unter bie Arbeiter, greifen sie an, umgehen sie. Kampfende und Arbeitende schreien unter einander. Den Romern ift Alles entgegen : bie Gegend ein tiefer Sumpf, jeber Schritt unsicher; ber Soldat ift durch seine Ruftung schwer belaftet; Burfspieße im Baffer ju schwingen ift unmöglich. Die Germanen bagegen find ber Treffen in Gumpfen gewohnt; ihre machtigen Arme verwunden mit ben ungeheuren Langen in ber Ferne. Schon weichen bie Legionen; boch bie Nacht macht bem ungleichen Kampf ein Enbe. In ber Nacht leiten bie Teutschen alle Gemaffer von ben Soben in die Rieberung; den Romern wird badurch ihre Arbeit verdoppelt. Der Felbherr, 40 Jahre im Dienste und in größter Berlegenheit, befindet sich in einer abnlichen Lage, wie Barus. In einiger Entfernung am Fuß der Gebirge war eine maßige Ebene. Der Relbberr weiß keinen anbern Rath, als fo lange bie Teutschen in ben Balbern gurud gu halten, bis borthin bie Bermunbeten und bas schwere Gepack geschafft find. Die erste Legion foll vorangeben, die 20. nachfolgen; bie 5te und 21fte follen bie Seiten beden. Des Nachts berricht auf beiben Seiten Unruhe auf verschiebene Beife. Die umliegenden Balber und Thaler erschallen von bem larmenden Gelage und froblichen Gefang ber Teut= fchen; bei ben Romern werben nur unbebeutenbe Bachfeuer bemerkt und unterbrochene Laute vernommen: fie liegen zerftreut am Balle und burchschleichen, mehr schlaflos, als machfam, die Gezelte. Der Felbherr fieht im Traume ben Barus aus einem Sumpfe, mit Blut bebedt, aufsteigen, wie er ihm ruft und ihm bie Band bietet, er aber bie bargebotene Sand jurud weift. Mit Tagesanbruch verlaffen, aus Furcht ober Tros, bie 2 Legionen, welche bie beiben Seiten beden follten, bas Lager und nehmen die Ebene ein. Obgleich die Romer eine Bloge gaben, griff herman fie boch nicht an; als aber bie Unordnung gunahm, von allen Seiten bie Romer beunruhigt wurden, Keiner auf die Befehle bes Felbherrn achtete, Jeber fich felbst ber Nachste bunkte: ba brach herman hervor und rief: hier Barus und bie burch basfelbe Gefchick abermals befiege ten Legionen! - Auf die Pferde werden besonbers bie Streiche gerichtet, welche verwundet ihre Lenker abs

226

warfen, die entgegen Kommenden niederwarfen und mit Rugen traten; bas eigene Pferb bes Felbherrn flurgt und er ware gefangen worden, wenn fich die erfte Le-gion nicht entgegen geworfen hatte. — Um bie Abler entsteht ber großte Kampf, welche weber gegen bie Burfs fpieße getragen, noch in bem ichlupferigen Boben fests geftedt werben fonnten. Enblich laffen bie Teutschen, aus voreiliger Begierbe nach Beute, Die Die Romer im Stiche lassen, im Rampfe nach, und die Romer gewinnen mit Anbruch ber Nacht eine freie Gegend und fe= ften Grund. Aber nun fehlen ihnen Bertzeuge, Rafen ausjuftechen, Graben aus- und Balle aufzuwerfen. Das Beer befindet fich in einem traurigen Buftande; für bie Solbaten tein Belt, fur die Bermundeten tein Berband; bie Nahrungsmittel mit Roth und Blut beschmust. Dit angftlicher Gewißheit feben fie bem letten Tage entges gen; für fo viele Taufende bie lette Racht! Der Tag im Teutoburger Balbe fteht lebendig vor ihrer Sele. — Bufalliger Beise reifit sich ein Pferd im Lager los. Durch bas Geschrei scheu gemacht, überlauft es Einige; bald verbreitet sich die Meinung: die Teutschen seien im Lager eingebrochen. Alles fturat ju ben Thoren; ber meifte Bubrang ift nach bem bintern, bem Feinde ents legenen. Der Felbherr, von bem leeren garm unters richtet, bittet, brobet, stellt sich mit seiner Macht ents gegen: Nichts hilft. Endlich legt er sich in das Ahor; über ben Feldherrn zu schreiten, verbietet die Ehrsurcht. Zugleich gaben die Tribunen und Centurionen Ausschluß über die Ursache des falschen Larms. Darauf halt der Felbherr eine Berfammlung im Lagerraum und zeigt, daß nicht in der Flucht, sondern in den Baffen Beil und ihre Rettung ju fuchen fei. Man muffe im Lager bleiben, bis bie Teutschen naber beran tamen; bann folle man burch einen Ausfall ben Rhein zu erreichen suchen. Durch Flucht murben sie ben Gumpfen und Balbern, am meisten aber ber Buth ber Teutschen Preis gegeben fenn. Rur im Siege fei Ehre und Ruhm. Dann übergibt er jebem Zapfern feine Pferbe und bie ber Legaten und Tribunen, die Teutschen anzufallen. -

Bericbiebene Unfichten aber trennten die Unführer ber Teutschen. Rach herman's Unsicht sollten die Ro= mer erst aus bem Lager ziehen und bann von ihnen in Sumpfen und Schluchten angegriffen werben. Rach Inquiomar follten bie Teutschen bie Balle ersteigen unb bas Lager erobern; fo fielen ihnen viele Gefangene und alle Beute in die Bande. Diefer Ansicht stimmte bas Bolt bei. Mit Tagesanbruch fturgen fich bemnach bie Teutschen in die Graben, erfteigen ben Ball, erfturmen tas Lager; aber mabrent fie an ben Berichanzungen bangen, wird im Lager bas Beichen jum Aufbruch ges geben; ber Schall ber Borner, ber Glanz ber Baffen kommt ben Teutschen gang unerwartet, um so mehr, ba fie meinten, fcon im Befit bes Lagers mit aller Beute ju fenn. Aber bie Romer fallen fie im Ruden an, bringen fie in Unordnung und verfolgen fie. Berman verließ unversehrt, Inguiomar nach schwerer Berwundung bie Schlacht. So lange der Tag dauert, wird gegen bie Teutschen gewüthet. Mit Anbruch der Nacht kehren

bie Legionen zurud; obgleich wegen Wunden und Mangels an Nahrung ermübet, haben sie boch im Siege Kraft, Rettung, Vorrath, Alles gefunden. Am Rhein aber war das Gerücht verbreitet: das romische Heer sel vernichtet und die Teutschen seien im Angug; die Rheim brude murbe aus Furcht abgebrochen worden fenn, wenn nicht Agrippina, bes Germanicus Gemahlinn, es ver hindert batte. Un berfelben empfing fie die gurud feb renden Legionen, lobte fie, bankte ihnen und theilte Ales bung und Labung aus. (T. A. I, 49-69.) -

Richt beffer erging es bem Dberfelbherrn. Um bie Flotte auf bem feichten Meere zu erleichtern, ließ er Vitellius die 2te und 14te Legion, auf dem Lande him führen. Aber bald erhob fich ber Sturmwind; bes Land wurde überschwemmt; es ftanden bie Solbaten bis an ber Bruft, ja bis an bem Mund im Baffer. Rein Buruf half Etwas. Endlich erreichte Bitellius eine Anhohe, wo er mit ben Seinen eine traurige Racht zw brachte. Der Tag zeigte wieder trodenes Canb; fie er reichten bie Flotte, und Germanicus nahm fie wieber auf. Much von ber Flotte batte fich am Rhein bas Ge rucht verbreitet, sie sei untergegangen; und es verlor sich nicht eher, als bis man sie zurud kehren sah. (T.A. 1, 70.). -

Unter ben deruskischen Fürsten bauerte bie innere Bwietracht fort; benn Giegmar, bes Segeftes Bruber, und fein Sohn, von Strabo Sefithacus genannt, begaben fich in ber Romer Schut, Stertinius mußte fie in Empfang nehmen und in bie Ubierftadt (Coln) brim gen. Dem Siegmar wird leichter vergeben, wird bingu gefest; fcmerer bem Cohne, weil er ben entleibten Barus verbohnte. (T. A. I, 71.). -

Tiberius wollte aus bekannten Ursachen ben Germanicus von Teutschland entfernen und ben gewohnten Legionen entziehen. Aber Germanicus bestand barauf, ben Krieg in Teutschland ju beendigen, und schlug vor einmal die Legionen, Lebensmittel und Reiterei auf Schiffen nach Teutschland ju schaffen und bann bie Dper rationen fruber zu beginnen. Dem zu Folge mußten Antejus und Cacina eine Flotte ausruften; 1000 Schiffe fcbienen hinreichend. Einige werben flein, mit turgen Borders und hintertheil und weitem Schiffsbauche gebaut; andere mit flachem Schiffsboben, bamit fie ofer Gefahr anlanden; andere mit Steuerrubern auf beiben Seiten, bamit fie fchnell nach allen Seiten bin ruben tonnen; viele mit barüber gelegten Bruden, um bie Wurf: und Belagerungsmafchinen barauf au laben; ; gleich für Pferbe und Nahrungsmittel tauglich, mit Ge geln und Ruberftangen. Bum Berfammlungsort wurte bie Infel ber Bataver auserfeben, wo fich ber Rhein in zwei Arme theilt. Babrend bie Flotte gebaut mute, fenbete Germanicus ben Legaten Gilius mit einer aus erlefenen Mannschaft zu ben Catten, richtete aber weite nichts aus, als bag er bie Frau und Lochter bes Com tenfürsten Arp (Arpus) in feine Gewalt befam und eine maßige Beute bavon trug. Germanicus ging mit 6 Legionen über ben Unterrhein und ba er borte, baf bie an ber Lippe gelegene Feste (Aliso) belagert werde, welche indessen wieder in die Sewalt der Romer gekoms men seyn mag, oder eine andere dem Rheine naher geklegene war, sührt er seine Legionen dahin und auf die Rachricht von seiner Ankunst ziehen die Belagerer ab. Den Grabhügel, den gefallenen Legionen des Barus erzichtet, so wie den Altar, dem Drusus zu Ehren erzbaut, fand er zerstört; den Altar baute er wieder aus, hielt mit seinen Legionen, seinem Bater zu Ehren, einen Umgang um denselben, und stellte die Gränzwälle und Straßendamme zwischen der Feste Aliso und dem Rheine wieder her (T. A. II, 7.).

Indessen mar die Flotte ausgerüstet und burch ben Drusustanal, ben Buydersee (Flevus) und bas teutsche Meer, in ber Mundung der Ems gludlich angekommen. Sie landete hier am linken Ufer, und blieb im Safen Amifia zurud. Die Truppen gingen landeinwarts, mußten aber über ben fluß feben und mehrere Tage mit Erbauung von Bruden zubringen. Die Reiterei ging unerschroden burch bas Baffer; bie Bataver aber, welche ihre Kunft im Schwimmen zeigen wollten, tamen in Unordnung und einige gingen unter. Die Befer trennte bie Romer und Cheruster. herman erkundigte fich am Ufer, ob Germanicus angetommen fei? Als es bejahet worden, verlangte er mit feinem Bruber ju fprechen, welcher im romischen Beere biente und vor menigen Jahren unter Tiberius in einer Schlacht bas eine Auge verloren batte. Bei ber bewilligten Unterrebung erfundigte er fich, welche Belohnung er fur feine Bermundung erhalten habe? Flavius ermabnt, erhöhten Sold, eine Gnabenkette, eine Sie gerfrone und andre militarifche Auszeichnungen. herman aber nannte bieß ichnoben Anechte-lobn, aber Flavius ruhmte bie Große ber Romer, bie Macht des Feldherrn, und erzählt, daß Thusnelda und ibr Sohn freundlich behandelt murben. herman bas gegen stellt ihm vor, wie bas Baterland ein Recht auf ihn habe, gebenkt ber von ben Batern ererbten Freiheit, ber beimifchen Gotter, ber Mutter, Die ihre Bitten mit ben feinigen vereinige; und forbert ihn auf, ben romifchen Felbherrn ju verlaffen, und tein Abtrunniger feis nes Bolts und feiner Bermanbten zu bleiben. Bulet gerathen beide Bruder in heftigen Wortstreit, und bie Befer hatte sie nicht verhindert, sich in einen 3meis tampf einzulaffen, wenn nicht Stertinius ben gornents brannten, Pferd und Baffen forbernben , Flavius jurud gehalten batte. herman fundigte mit drobender Stellung ben Rampf an und ließ, ba er bei fruberm Dienfte gehalten batte. im romifchen Lager Die romifche Sprache kennen gelernt batte, latinische Borte mit einfließen.

Ibistavisoschlacht an ber Weser. Am folgenden Tage hatten sich die Teutschen über ber Beser schlagsertig aufgestellt. Germanicus schiedte bloß die Reiterei unter Stertinius und Amilius an 2 seichten Stellen durch ben Fluß, da er ohne Bruden und Brustswehren die Legionen nicht überzusehen wagte, und ließ sie in gewissen Entsernungen aufstellen, um der Teuts

schen Macht zu trennen. Cariobalb (Cariovalda), ber Ansührer ber Bataver, stürzte mit den Seinen durch den Fluß da, wo er am reißendsten war. Die Eherusker slohen scheindar und lockten sie in eine von Waldsgebirg umgebene Ebene. Hier fallen sie ihn an, drängen seine Mannschaft zusammen und stellen sich den Fliehenden entgegen. Einige werden handgemein, Andere werfen Geschosse aus der Ferne. Lange widersteht Cariobald der Wuth der Teutschen und ermahnt die Seinigen, durch einen geschlossenn Kreis die eindrängenden Hausen zu brechen; er selbst slürzt sich in die dichtessen Reihen, und sindet den Tod, und viele Edle um ihn. Die Ubrigen retteten sich durch eigene Kraft und durch die

ju Bilfe gefandte romifche Reiterei.

Das heer ber Romer ging nun burch bie Befer. Da erfahrt Germanicus von einem Uberlaufer, bag hers man bie Bablftatte zur Schlacht ausersehn habe; bag noch andere Bolferschaften in dem bem Bertules geweibten Saine gufammen gekommen feien; und baß fie bie nachtliche Erfturmung bes Lagers beschloffen hatten. Much wurden Bachfeuer bemerkt und Rundschafter berichteten, daß Roßgewieher und ein Getos von einer ungeheuern und ungeordneten Menschenmenge vernoms men werbe. Um bie Gesinnung ber romischen Solbaten zu erforschen, ging Germanicus, mit Anbruch ber Racht, mit einem Thierfell umhangen und nur von einem Bertrauten begleitet, bie Bachen umgebend, burch bas Lager und borte allenthalben fein Lob. Bahrend bem tritt ein Teutscher, ber latinischen Sprache fundig, naber aus bem Lager und verspricht in hermans Namen benen, bie übergeben wollten, mit lauter Stimme: Beiber, Felber und täglich, so lange ber Krieg baure, 100 Sestertien. — Der Lag wird schon koms men, wird ibm aus bem Lager geantwortet, wo wir ber Teutschen Felber nehmen und ihre Beiber wegführen. Um bie britte Nachtwache naberten fich Teutsche, bas Lager ju erfturmen, aber, ba fie Mles wach finden, ziehen fie wieber ab. Germanicus hatte eine ruhige Racht und einen Traum voll guter Borbes beutung. Im fruben Morgen rief er eine Berfammlung gusammen, schilberte bie Bortheile bes Terrains und bie schwerfällige Bewaffnung ber Teutschen, gab ben Rath, bie Streiche nur ju beschleunigen und fie gegen bas Ge sicht zu fuhren, ba ber Teutsche weber einen Panger, noch helm habe, sein Schild nicht einmal mit Gifen ober Leber überzogen fei, sondern aus einem leichten Weibengeflechte ober einem bemalten Bret bestebe. Nur bie erfte Reibe, fagte er, ift mit Langen verfeben; bie übrigen haben abgebrannte ober furge Burffpieße, ber Leib ift zwar furchtbar und trotig von Ansehn, auch geschickt im schnellen Angriff, aber ber Bunben nicht gewohnt. Dhne Scham, fuhr er fort, ohne Rudficht auf ben Anführer ergreifen sie bie Blucht; bei Biberwartigs teiten furchtsam und verzagt achten fie im Glude weber gottliche noch menschliche Rechte. Er stellte ben Golbas ten por, wenn fie bas Ende ihrer Dubfeligfeiten herbei führen wollten, fo gefchehe es burch biefe Schlacht: benn jest maren fie ber Elbe naber, als bem Rhein; erinnerte

noch an ben Borgang feines Baters und Dheims, bie in biefen Landern Sieger geblieben. Das romifche heer war bereit jur Schlacht und bas Beichen baju murbe gegeben. Herman bagegen bezeichnete ben Teutschen bas romische heer als geizig, hart und ftolz, bie bas Unsglud schon vielsach heimgesucht habe. Nichts bleibe übrig, als bie Freiheit behaupten ober vor ber Rnechtschaft fterben. Beide Seere treffen in einer Chene, Ibiftavifo genannt, zusammen. Diese Ebene lag zwischen ber Befer und einer Sugelreibe, und war, wie die Ufer zurud wichen ober die Berge vorsprangen, ungleich ausgebogen. Im Ruden erhob fich ein Balb mit hoben Baumen, zwischen ben Stammen war fahler Boben. Das Felb und ben Saum bes Balbes nahmen die Teutschen ein; bie Cheruster allein hatten bie Soben besett, damit fie bie Romer im Rampfe überfallen tonnten. Bei ben Romern bilbeten bie gallischen und germanischen Silfsvoller bie erfte Linie; ihnen junachft bie Bogenichugen ju Buß; dann vier Legionen mit zwei Coborten ber Leibmache und Germanicus mit auserlesener Reiterei; bierauf eben so viel andere Legionen und Leichtbewaffnete mit Bogenschützen zu Pferd und die übrigen verbundeten Cohorten.

Raum war bas romische Heer auf bem Schlachts felbe angelangt, fo brachen die Cheruster, ohne fich bans bigen zu laffen, hervor. Germanicus ließ fogleich burch bie ftarkste Reiterschar die Seiten angreifen; Stertinius follte mit den übrigen Reiterscharen sie umgehn und in ben Ruden fallen; er felbst wollte gur rechten Beit gur Stelle fenn. Indeffen erschien bas gunftigste Beichen fur bie Romer. 8 Abler wurden sichtbar, welche nach bem Walbe zuflogen und Germanicus rief: bas find bie eigentlichen Soutzgotter ber Legionen. Fol get ihnen! Bu gleicher Beit rudte bas Fugvolt bervor, Die vorangeschickte Reiterei griff die Seiten und die Letzten an. Und wunderbar! 2 Saufen ergreifen nach ents gegen gesetten Richtungen die Flucht; die den Wald befest hielten, flieben nach ber Ebene gu, und bie in ber Ebene ftanden, suchen ben Bald. Die Cheruster, welche zwischen inne maren, werden von ihren Anhohen herab getrieben. Berman halt bie Schlacht mit Sand, Stimme und Wunde aufrecht und wirft sich auf die Bogen= fcuten; bie Reihen wurden burchbrochen fenn, wenn fich nicht bie Silfsvolker ber Rhatier, Binbelicier und Ballier entgegen geworfen hatten. Durch eigene und feines Pferdes Anstrengung tommt er fur feine Person hindurch, bas Gesicht mit Blut unkenntlich gemacht und Einige fagen: baß er bon ben Chaucen unter ben Romern erfannt und burch ihre Reihen gelaffen worben fei. Auf biefelbe Beife entfommt Inguiomar; bie Ubrigen werden meift niebergebauen. Biele, welche bie Befer burchschwimmen wollten, tommen entweder burch Burfgeschoffe, ober bie Gewalt bes Stromes, ober burch die Menge ber hinein Sturzenden, ober burch bie nachfallenben Ufer um. Ginige, welche auf hohe Baume gestiegen waren und sich in beren 3weis gen verborgen hatten, werden von ben Bogenschuten gut Rurzweil berunter geschoffen; Unbere merben burch

umgefällte Baume am Boben zerschmettert. Für bie Romer war ber Sieg nicht blutig erkauft. Bon früh 11 Uhr an bis in die Nacht bauerte bas Blutbab. Zwei Meilen weit war die Gegend mit Erschlagenen und Baffen bebedt. Much Retten fanben fich unter ber Beute, mit welchen die gefangenen Romer, wie man meinte, follten gefeffelt werben. Auf bem Schlachtfelbe wurde ein Siegesbentmal, mit ben Namen ber besiegten

Bolfer, errichtet.

Bei ber zweiten Beferschlacht, welche Germanicus balb nachher gegen bie Cheruster gewann, mar herman, entweder um fortwahrender Gefahren willen ober ber erst furzlich erhaltenen Wunde wegen nicht zus gegen. Inguiomar fommanbirte in berfelben Schlacht; aber das Glud war ihm entgegen. Nach biefer zweiten Schlacht baufte ber Relbherr eine Menge Waffen auf, mit ber ftolzen Aufschrift: Rach Befriegung ber Bolter zwischen bem Rhein und ber Elbe hat bas Beer bes Raifers Liberius biefes Dents mal bem Mars, Jupiter und Augustus ge-weiht. Bon sich sagte er nichts, um, wie man glaubt, nicht Neid zu erregen 25).

Auf feinem Rudbuge hatte Germanicus mit manchem Unglud zu tampfen. Die Angrivarier, welche schon auf bem Berzuge im Ruden bes Germanicus fich emport hatten, aber von Stertinius zur Ruhe gebracht worben waren, fallen abermals ab, werden aber von Stertinius aufs Reue unterworfen. Schon war ber Sommer weit vorgerudt. Germanicus schickt baber eis nige Legionen zu Lande in bas Binterlager; er felbft schifft sich mit ben andern Legionen auf ber Ems ein, um auf bem Meere gurud ju fabren. Durch beftigen Sturm erleibet er große Berlufte (Tac. Ann. II, 23. 24.). Raum war bas burch mancherlei Unfalle gefchwächte

<sup>15)</sup> Xacitus (Ann. II, 5-22.) ftellt biefe beiben Schlache ten allein und gwar mit feiner Meifterhand bar. In bem Beite ten allein und zwar mit jeiner Meistergand var. In dem beiter aum von wenigen Tagen muffen sie geliefert worden sepn, da hermans Wunde, die er in der erften Weserschlacht erhielt, bei der zweiten noch nicht geheilt war. Auch können sie nicht in weister Entfernung von einander vorgefallen sepn. Das rechte Ufer der Weser war der Kriegsschauplas. Tacitus schildert zwar die Ortlichkeit der Schaldpsselber ziemlich genau, aber die Gegand ist noch nicht mit Gewisselt ausgemittelt. Juk. Lipsius, der zu diesem Zweis der Weser entlang reiste, sindet die Gegand bei Kosessach ach. 2 Stunden von Kremen, am passendten. Aber die Begefact, 2 Stunden von Bremen, am paffenbften. Aber bie ebene Gegend und andere Umftanbe fprechen bagegen. Auf jeben ebene Gegend und andere Umftande sprechen bagegen. Auf jeden Fall sielen sie sublider vor. Am meisten stimmt mit der von Tascitus angegebenen örtlichen Lage der ersten Schlacht die Gegend zwischen Pausbergen und holtrup überein, wo die Weste eine Bogenlinie bildet. Das Feld der zweiten Weserchlacht ist nicht weit davon zu suchen. Mannert verlegt is nördlicher in die Rähe des Stein hudersees. Aber wahrscheinlich ist es süblicher, in der Rähe von Oldendorf, wo nördlich das Dorf Engern liegt, welcher Kame auf die hier ungränzenden Angris varier deutet. Im hintergrunde ist eine sumpsige Riederung und an der Seite ziehen sich waldige Berghöhen hin. übrigens vergl. W. Wachsmuth animadverse. in Tac. hist. expeditionum Germanici in Germaniam diss. Kilon. 1821. 4. — von Lossberg periculum de situ campi Idistavisi. Kinteln 1824. 8. — Fr. maniel in Germaliam diss. Kubn. 1821. 4. — von Lossowy periculum de situ campi Idistavisi. Minteln 1824. 8. — Fr. Hoffmann, die vier Feldige des Germ. in Teutschland. Gott. 1816. 4. — Aug. Wilhelm, Germanien und seine Bewohner. Weimar 1823. S. 163 u. f. Euben, Gesch. des teutschen Bole tes. Gotha 1825. 1x. S. 677 u. f.

229

romische heer zurid gekehrt, so greifen bie Teutschen wieder zu ben Baffen. Der Legat Silius wird baber mit 80,000 Mann Fugvolt und 3000 Mann Reiterei gegen bie Catten geschickt; Gemanicus überfallt mit bem größern Theil ber Legionen bie Marfen. Der Fürft berfelben, Malovendus), welcher Mirglich in den Schutz der Romer fich begeben hatte, verrath ben im naben Saine unter schwacher Bebedung aufbewahrten romischen Abler aus ber Barusnieberlage. Sogleich werden Einige abgefandt, welche die Bache von vorn aus bem Balbe loden, Andere benfelben umgeben und ben bezeichneten Ort einschließen muffen. Das Glud begunftigt fie. Run bringt Germanicus tiefer in bas Land ein, verheert und zerftort Alles. Aber bie Germanen halten nicht Stand und laffen fich in kein Treffen ein. Endlich beziehen bie Romer bas Winterlager, erfreut, über ben letten gludlichen Feldzug (T. A. II, 25.). Germanicus bittet nur noch um einen Sommer, um ben Krieg zu beendigen. Aber Tiberius besteht barauf, baß er zurud tehre und ben ihm zu-erkannten und beschlossenen Triumph feiere. Die Cheruster, fagt er, und bie übrigen aufrühris ichen Bolterschaften tonne man ihren innern Bwiften überlaffen.

Rach langerem Beigern fehrt ber Belb nach Rom gurud und wohnte noch zu Enbe besfelben Sahres ber Einweihung eines Triumphbogens wegen ber aus ber Barusniederlage wieder erhaltenen Feldzeichen bei. (T. A. II, 26. 41.). Mus biefem Sahre ftammen wohl auch bie auf bieß freudige Ereigniß geschlagenen Mungen, mit der Umschrift: Germanicus Caesar, und auf der Ruds feite: Signis receptis S. C. 26). Im folgenden Jahre (17. n. Ch. 770 n. R. E.), ben 26. Mai, feierte Germanicus feinen prachtvollen Triumph. Der Rrieg war nicht beendigt, aber für beendigt angenommen. Triumphauge wurden mit aufgeführt des Segestes Bermandte, welche vor 2 Jahre vorher (T. A. I, 57. 58.) in bie Gewalt ber Romer gekommen waren, und Andere, welche Strabo, ber biefem Triumphzuge als Augenzeuge beigewohnt zu haben scheint, namentlich aufführt. Bor allem Thuenelba, hermans Gattinn, mit ihrem in ber Gefangenschaft gebornen, nach Strabo breijabrigen Sohne, Thumelicus.

Herman und Marbob. Marbob (Maroboduus, Marfbot), ber Fürst ber Markmannen, welcher sich kurz vorher vor Christi Geburt, in ein von Bergen umschlossens Land, der Bojen Heimath (Bojohoemum Vell. II, 109. Tac. Germ. 28.) zurück gezogen und eine Macht gegründet hatte, die den Kömern gefährlich zu werden schien, war zwar von Tiberius mit 12 in Illyrien stehenden Legionen (T. A. II, 46.), 3 Jahre vor der Hermansschlacht bedroht worden; hielt sich aber nebst den unter ihm stehenden Bölkern in dem Kriege

ber Romer gegen bie Teutschen ruhig; vermuthlich in Folge des mit ihm geschlossenen Bergleichs und wegen ber Rabe des Tiberius. Als aber Germanicus aus Eifersucht und auf Befehl des Tiberius Teutschland vers laffen mußte, traten herman und Marbob fich feindlich gegen über. Die Macht ber Boller und bie Tapferteit waren fich gleich; aber Marbod mar verhaßt bei feinen Bolfegenoffen, herman bagegen, für bie Freiheit tampfend, beliebt. Der Cherusterbund, hermans alte Mannschaft, ergreift die Baffen. Bu ihnen traten fuevische Bolfer aus Marbobs Reiche, die Semnonen und Longobarben. Durch fie murbe Berman mach tiger gewesen seyn, als Marbod, wenn nicht Inguiomar, hermans Dheim, ju Marbod übergegangen mare, welcher es unter feiner Burbe bielt, als Greis unter bem weit jungern Sohne feines Bruders zu stehn. Bon beiben Seiten wurde nicht mehr planlos und ungeordnet, wie fruber, gekampft. Hermans Gefolge batte in ben Bojabrigen Rampfen mit ben Romern gelernt, auf bie Befehle bes Unfuhrers ju boren, ben Feldzeichen gu folgen, auf Rudhalt zu benten. — Marbob's Beer mar auf romifchen guß eingerichtet, nach romifcher Kriegsfunft gebildet. hermans Gefolge tampfte freiwillig für Freiheit und Baterland, Marbod's Beer gehorchend für Reich und herrschaft. herman durchritt vor ber Schlacht bie Reiben; erinnerte an die wieder erlangte Freiheit, an die erlegten Legionen und erbeuteten Baffen, die fie gum Theil mit fich führten. Daß Marbod bie Schlachten gefürchtet, hinter bem hercynischen Balb fich verborgen und bann burch Geschenke und Gesanbts Schaften Freundschaftsbundniffe gefucht habe; er nennt ihn einen Flüchtling, Berrather bes Baterlandes, Diener bes romifchen Kaifers, ber mit berfelben Erbitterung anzugreifen fei, wie Barus; endlich hieß er bie Seinen noch hinbliden auf ben Ausgang ber von ihnen getampften Schlachten, welcher teinen Zweifel ubrig laffe, auf weffen Seite auch hier ber Sieg fenn werbe. Darbob bagegen stellt vor der Schlacht Inquiomar neben fic und fpricht zu feinem heer: Diefer fei ber großte Ruhm und die Bierde ber Cheruster gewefen; burch feinen Rath fei geschehn, mas gludlich erfolgt fei. herman fei feig und unerfahren; er habe fich fremben Ruhm und fremdes Berdienst zugeeignet, 3 Legionen und ihren arglofen Felbherrn, jum großen Rachtheil Teutschlanbs und zur eigenen Schanbe, treulos hintergangen. Er bagegen fei mit 12 Legionen von Tiberius angegriffen worden, und habe unverlet Teutschlands Ruhm bemahret; es reue ibn aber nicht, fpater einen unblutigen Frieden einem blutigen Rrieg gegen die Romer vorge zogen zu haben.

Noch niemals hatte eine so große Menge Bolkes zusammen gestritten; aber ber Sieg blieb unentschieden. Jedoch hatte sich Marbod auf seine Anhöhen zurück gezogen und bot die Schlacht nicht wieder an und bas galt für Entscheidung. Nach und nach hatten ihn die überläufer wieder verlassen und er ging in sein Reich zurück; seine Macht nahm immer mehr ab, er wurde baher endlich durch Catualda, einen Gothen, den er

<sup>16)</sup> Eine bergleichen von Silber sich bei einem Zeugmacher in halle an der Saale besindet. Bgl. Numismata antiqua a Jac. Mosellio coll. et edita. Veronae 1751. Fol, und Wasserback de statua Harminii. Duisb. 1686. §. 14.

früher selbst vertrieben hatte, angegriffen; und nachdem ihn Drusus, Tiberius Sohn, über die Donau gelockt hatte, weist man ihm Ravenna zum Wohnsitz an, wo er noch 18 Jahre unrühmlich lebte. Auch Catualda wurde bald darauf von den Hermunduren unter Ansührung eines Bibilius (Weibels?) vertrieben, ging darauf zu den Römern, welche ihm Forum Julium in Sallien (Frejus) als Wohnsitz anwiesen <sup>27</sup>). Wo diese Bölkerschlacht vorgesallen sei, ist schwerlich auszumitteln, da alle näheren Angaben mangeln. Nur vermuthen kann man, daß sie nicht sern von der Gränze des Völkersbundes zwischen dem nördlichen und süblichen Teutschland, vielleicht in der Nähe der Saale, geschlagen worden sei, da Marbod zurück kehrt und Herman nicht solgt. Wann sie vorgesallen, ist eben so ungewiß, ungesähr im 19ten J. n. Ch.

Tacitus (Ann. II, 88.) erzählt, er finde bei ben Schriftstellern und Senatoren jener Beis ten, bag Abgandestrius, ein Fürst ber Catten, bem romischen Senat ben Tob Bermans verfprocen habe, wenn man ihm bagu Gift fenbe; bie Antwort aber fei gewesen: bag bas romifce Bolt nicht burch Betrug ober hinterlift, fonbern offen und mit Baffen Rache nehme. - Ubrigens, fagt Tacitus, habe Herman nach Entfermung ber Romer und Bertreibung Marbobs nach Berrschaft gestrebt, die der Freiheit feiner Bolksgenoffen entgegen gewesen ware; er fei mit Baffen angegriffen worben, habe mit wechselnbem Glude gestritten und fei burd bie hinterlift feiner Bermanbten gefallen; und fest noch bas ruhmliche und Tacitus ehrende Zeugniß bingu: Dhne 3weifel mar er ber Befreier Teutsch= Tands, welcher das romische Reich, nicht im Entstehen bes Bolts, sondern als es in seiner Blubte ftand, gebrochen bat. In Schlachten unentschieben, im Kriege unbefiegt. Er ftanb im 37ften Sahre feines Lebens, im 12ten fei: ner Macht; noch wird er bei ben teutschen Bolfern in Liebern gefeiert; bie Sahrbucher ber Griechen kennen ibn nicht, weil fie nur bas Ihrige bewundern; ben Romern ift er nicht minder bekannt, weil wir nur bas Alte erheben, um bas Neue aber unbefummert (Ed. Schmid.) find\*).

Hermagoras, f. Stoiker. HERMANCE, ein Flußchen, welches in Savoyen entspringt, und eine Strede weit die oftliche Granze

rung ber hermansichlacht, welche er noch weitlaufiger befdreiben wollte (II, 119.), ift febr entftellt. - Entfernter fteben 3) Sas citus; feine geschichtlichen Berte beginnen gwar erft mit bem Sobe bes Auguftus (14 nach Chr.), aber er ichreibt fichtbar mit besonberer Borliebe fur Derman und bolt Bieles aus ber frubern Beit hermans nach; ibm verbanten wir überhaupt bie meiften und wichtigften Rachrichten über Derman. Die 5 erften Bucher feiner Unnalen, welche Juft. Eipfins in 6 Bucher theilte, wurden im 3. 1515 von bem papftlichen Legaten Arcimbolbi in ber Abtei Corvei an ber Befer aufgefunden, welcher bie handfcrift bem Papft Beo X. fcentte, worauf fie biefer burd Be roalb berausgeben lies. Die beiben Weferschlachten lernen wir nur aus ihnen tennen. — 4) Florus, nach Zacitus lebend, ge-fällt fich in schönen Rebensarten und fragt nicht nach bem Gang ber Gefdichte, theilt aber einige nabere Radrichten über bie bem mansichlacht mit, namentlich bag Barus am erften Sag berfelben alle Gegenwehr verboten und fogar bie Aufruhrer vor feinen Richterftuhl gelaben babe. - 5) Guetonius, um biefelbe Beit, bes nubte bas offentliche Statsardiv und theilt im Leben bes Auguft. und Tiber. einzelne auf jene Beit Bezug habenbe Rachrichten mit.

— 6) Dio, 250 n. Ch. ift im 56. Buche feiner romifchen Gefd. in Shilberung ber breitagigen hermansfolacht am ausführlichften. hat aber nach berfelben, die Belagerung Alijo's betreffend, eine gude, welche 7) Bonaras, 1118 n. Ch., ber übrigens den Dio benugt hat, ergangt. — Auch Seneca, Frontin, Drofius v. A. theilen einzelne Buge, aber nicht von Wichtigkeit, mit. Am wichtigften aber ware bas verloren gegangene Werk bes altern Plinius de bello germanico in 20 Buchern. Auch Aufibius Bassus foll nach Quinctilian (X, 1, 103.) ein Buch über bew felben Gegenftand gefdrieben haben.

Außer ben Darstellungen jener Zeit in teutschen Geschickswerken haben über Herman und seine Zeit besonders geschrieben: Olr. de Hutten, Arminius, Dialog. ed. Melanth. Viteb. 1557. Teutsch Wein 1815. Es treten in der Unterwelt mehrere Feldsberrn auf und herman trägt den Preis davon. — heinr. Das gelgans, des Fürsten und Beschirmers teutscher Freiheit Arminii glorwürdige Thaten. Mit einer Landtasel (Karte). Ründ. 1648. 12. — Aeg. Bucherius, Belgium Romanum. Leod. 1655. Fol. p. 98 getreulsch aus den alten Schriftsellern zusammen gestellt. — Ad. Rupertus, de Arminio, Cheruscor. principe. Norid. 1663. 12. — Kurz begriffene Beschreibung des teutschen helben hermanns, zu Wiederherbringung der von den Kömern sast unterdrücken Freiheit. 1668. 12. — C. S. Schurzsseich, de Arminio dies. Witt. 1670. — Georg Spalatin, von den thewren deubschen Fürsten Arminio. Witt. 1530. Iat. von P. Kenler in Schardio redivivo. Gies. 1673. F. 259. — Ferd. de Fürstenderg, monumenta Paderdornensia. Amst. 1672. 4. mit Aupf. und Karten; enthalten tressliche drtliche Rachrichten. Dan. Kasp. von Lohenstein. Institut Gebenroman. Leigz. 1689. 90 in 2 Luartbänden. Boller Schwilft. — Arminii historia diligenter congessit G. Spalatin. et in romans sabula scripta D. C. a Lohenstein. 1726. Keutsch, Wien 1815. — hermann, der Cherustersuft. Leipz. 1777. — Ant. Klein, hermann, der Gerugg, Teutschlands Rächer und Besteutschen. Eine Mannh. 1785. — (Benturini) hermann, der Sassen. Rannh. 1785. — (Benturini) hermann, der Sassen. Kallein, dermann, der Fergag auf die Franzossens. Kopend. 2 Side 1804 u. 5. mit Bezug auf die Franzossenseit. — Dr. Steckling, Hermann, der Ergänzungen, we die Geschichte schweigt.

In größern Gebichten ift herman besungen worden: Otto Frbr. v. Schonaich (ber fein Geschlecht aus ber dermansschlacht herleitet): hermann, ober bas befreite Teutschland, ein helbengebicht in 12 Gesangen. Leipz. 1751. 4. m. R. Rarl Fr. Aretschmann, ber Gesang Rhingulph bes Barben, ats Barus geschlagen war. 5 Lieber in seinen Werten 1r. Leipzig

<sup>17)</sup> Cf. Dav. Koeler diss. de rege Marcomannor. Maroboduo, Tiberii artib. convento. Altdorf. 1711. — Friedr. Roth, herman und Warbob. Stuttg. 1817 (gelehrt und geißteich.) •) Unter den römischen und griechischen Schriftseurn, welche hermans Zeit schildern oder nur berühren, stehen als Zeitegenossen zunächst: 1) Strabo, welcher sein geographisches Werkscheib, als herman den Krieg gegen die Romer noch unterhielt, ja der dem Ariumphyug des Germanicus beigewohnt zu haben scheint, aber ganz ohne Theilnahme von herman spricht, ja sich bitter über die Areulosigkeit der Teutschen vollagte. 2) Bellesus, der zwar wegen niedriger und offenbarer Schmeichelei gegen Tiberius zurück stöft, aber doch von Wichtigkeit ist, da er unter Aberius zurück stöft, aber doch von Wichtigkeit ist, da er unter Aberius (von 4. v. Ch. an) 9 Jahre lang als Beschlishaber der Aeiterei oder Untersetherr in Teutschland und Pannonnen gedient und baher Bieles als Augenzeuge ersahren hat. Seine Schilbe

ribgenöffischen Kantons Genf gegen Savonen bilbet. allt bei bem katholischen, jum Kanton Genf gebo-Pfarrborfe hermance in ben Genfer Gee. Diefes Dorf ist bas Überbleibsel eines ehemaligen mohl= iben Stabtchens.

HERMANDAD (die), ju teutsch: Bruberschaft, bruderung, querft ein Bund ber caftilifchen te gegen ben Abel, als biefer fich mit bem Prin= Sancho (nachmals Sancho IV.) wider feinen Bater, Ronia Alphons X. emporte (1282). Bei Sancho's nbesteigung (1295) erneuerte und befestigte sich biebund; Die Stabte Castiliens und Leons verbundeten inter einander, von keinem Kronvasallen und Abeüberhaupt gesehwidrige Bebrudung ju dulben, einen n, falls er sich ber Beraubung ober fonstiger Kraneines Bunbesgliedes schuldig gemacht und auf geRuge nicht Genugthuung geleistet und Burgschaft unftiges Beobachten ber Gefete gestellt hatte, burch ervergeltung zu bestrafen, überall gegen gewaltsa-Angriff von Seiten bes Abels Giner fur Alle und für Einen zu ftehen. Ferdinand ber Ratho= e (reg. v. 1474 — 1516) fand bei feiner Thron: gung bie fonigliche Gewalt fehr unbebeutend im leiche mit ber Macht und ben Anspruchen bes Abels. er verstarfte er bie Bunbniffe ber Stadtgemeinden aftilien und Aragon, gab benfelben mit feiner Beigung zugleich eine feste Ordnung (in Castilien , in Aragon 1488) unter bem gemeinschaftlichen

Ramen ber hermanbab, vereinigte ihre bewaffnete Dacht unter seinem Dberbefehl als Gegengewicht wider die ftets schlagfertigen Beere ber Ritterorben, gebot einen gands frieden, und hielt benfelben eben burch die hermandab aufrecht, indem er ben flatischen Richtern biefe bemaffs nete Macht zur Verfügung stellte, wenn es barauf ans tam, machtige Rubestorer zu verhaften, zu bestrafen und bie Einziehung der Guter berfelben zu Gunften ber Krone zu bewirken. Diese Einrichtung erhielt sich in ihrer ausgebehnten Macht und mit bebeutenben Borrechs ten fo lange, bis bas Spftem ber ftebenben Beere ber bereits übermächtig geworbenen Krone ben Beiftand ber Stadte entbehrlich machte, bie nun allmalig an die Reihe kamen und ihrer Nationalfreiheiten eben fo verluftig wurden, als fruher die Ritterschaft und Geiftlichkeit. Un die Stelle ber alten Hermandad trat nun (um bie Mitte bes 16ten Jahrh.) ein Korps von Polizeisoldaten, eine Art Gendarmerie unter bem Befehle bes Raths von Caftilien mit bem Ramen ber heiligen Bermans bab (santa Hermandad), bas nur aus einer Koms pagnie bestand, in Tolebo, Ciudad = Rodrigo und Talas vera garnisonirte, fur bie Sicherheit ber Lanbstraßen mas chen mußte, aber feinen Beruf nur außerhalb ber Stabte ausüben durfte. Falschlich hat man diese an sich unbebeutenbe und niemals zu einigem Ansehen gestiegene Ginrichtung mit ber Inquisition (f. ben Art.) in Berbins bung gebracht; boch ift es wahrscheinlich, daß bie Bermanbab mitunter von bem Glaubensgerichte bezeichnete Angeklagte zur Saft gebracht und in beffen Gefangniffe abgeliefert habe. Wie ihre Borganger, ift bie beilige hermandad im Laufe ber Beit verschollen \*).

(Benicken.)

Hermanfried, f. Hermenfrit. Hermangild, f. Herminegild.

HERMANGILDE (Orden der heil.), ist ein erst in neuester Beit, namentlich im 3. 1816 vom Könige Ferdinand VII. gestifteter spanischer Orden, über beffen Einrichtung jedoch öffentlich nichts Raberes mitgetheilt Er besteht aus mehrern Rlaffen.

Hermann ber Cheruster, f. Herman. HERMANN, romischer Konig. Der Graf her mann von Luremburg (Lugelburg) mit bem Beinamen Cnufloch (Knoblauch von feinem Aufenthalte zu Gis leben, wo viel Anoblauch gebaut wurde, vielleicht auch feines Gefallens am Genuffe biefer 3wiebel wegen), Sohn bes Grafen Giselbert, marb von ben mahrend bes teutschen Ronigs Beinrichs IV. Abwesenheit in Italien (vergebliche Belagerung Roms) zu Bamberg versammels ten Sachsen und Schwaben (am 9. Aug. a. St. 1081) jum Gegenkonig erwählt, und unter bem Schute Otto's von Nordheim (f. b. Art.), Statthalters in Sachsen zu Goslar (am 26. Dec. a. St. 1081) vom Erzbischof Sigfried von Maing gefront 1). Im Begriff mit einem

<sup>-</sup> Jof. von Bineberg, Armin, ber Cherusterfürft, ein it in 14 Gefangen. Dunchen 1814. - Braun, Berman, beruster. Ein Belbengebicht in 12 Gefangen. Maing 1818. hift Dermann bramatifd bearb. worben von Campistron. ius traged. Paris 1695 et 1715, welche er felbft für fein uius traged. Paris 1695 et 1715, welche er selbst für sein jenstes Stück halt. — Arminius, in einem Schauspiel barst. 1725. 8. — Elias Schlegel, herrmann, Arauersp. ih. 1743. — Just. Moser, Arminius, Arauersp. hann. — Klopstock, hermannsschlacht. Ham. 1769. — Ders. wer i. Dermanns Tob. et für die Bühne. Pamb. — Ders. hermanns Tob. et für die Bühne. Pamb. — hermann und Ahusnelba, rapersp. in Bersen. Coln 1796. — Sam. Patzke, hers Kab. Oper. Magbeb. 1770. — Rampach, hermann. Die Austoburger Schlacht. Riga 1803. — Barus und unn, ein Arauersp. in Ausgügen. 1808. — herm von nhoff, hermanns Aob. Wien 1817. — Wolfart, her Schausp. Leipz. 1810. — A. v. Kotzebue, herman u. 1810. Eine historische Oper in Sacten. Leipz. 1814. — lert, hermann ober die Besteiung Teutschlands. Schaus in 5 Ausgügen. Dortm. 1816. — herman, der Cherusker, n 5 Aufzügen. Dortm. 1816. — Perman, der Cheruster, de Walbichlacht ber Teutschen. Gin bist. Schause, in 36 auf der ber den bist. Schause, in mit Choren. Freib. 1813. — Alops Schreiber, an und Marbod ober ber erfte teutsche Bund. Schause, in an und Marbod ober ber erfte teutsche Bund. Schausp. in Act. Deibelb. 1814. — Fr. de la Motte Fouque, unn, ein Delbenspiel in 4 Abenteuern (Borspiel, fünfte Jaho r der Winfeldsschlacht). 1) Permann und Ahusnelba. 2) unn und Germanicus. 3) Permann und Marbod. 4) Hers 1 Aod. Kurnd. 1818. — Epan, Permann, der Cheruster, rsp. in 5 Aufzügen. Wien 1819. — Deinr. von Kleist, ermannsschlacht. Berlin 1821. — v. Blomberg, Pers Tod. Trauerspiel in 5 Acten. Damb. 1824. — Joh. ienthurn, Derman oder die Befreiung Teutschlands. Ein jtl. Schausp. in Jamben, in 4 Aufzügen — und andere-improvisatore Luigi Carrer in Benedig dat sich aus Be-ung sur Perman den Ramen Arminius beigelegt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Lindau, Darstellungen aus ber Geschichte von Spanien, Gotlig 1812. I. S. 77 u. f.

1) Berth. Const. chronicon rer. gest. etc. ad ann. 1081; Chron. Ursp. p. 258. Annalista Saxo ad ann. 1081.

gur Sicherung seiner Krone mabrent bes Jahres 1082 aufgebotenen und bereits an ber Donau versammelten Beere nach Stalien aufzubrechen und Gregor VII. ju befreien, mußte Bermann, beffen Unsehen bei ben Sachfen in Folge feines geringen Rriegstalents balb gefunten war, biefen Plan aufgeben, weil feine Sauptftuge, Otto von Rordheim, ploglich ftarb, und feine Rathe: ber Markgraf Ekbert II. von Thuringen, ber Erzbischof Hartwig von Magdeburg und ber Bischof Bucco von Salberstadt, in beren Sanden ber eben fo charakterlose als untriegerische Furst sich befand, es beim Beranzuge Beinrichs IV. für rathfam hielten, ben Rampf um Die Reichstrone auf teutschem Boben auszufechten. Beinrich, ber nach Roms Einnahme von bem Gegenpapfte Clemens III. (am 31. Marg a. St. 1084), Die Kaifer: Erone empfangen hatte, berief traft feiner neuen Burbe eine Reichsversammlung zu Gerftungen (Jan. 1085), bie nach hartem Wortwechsel beiber Parteien feinblich fich trennte (Berth. Const. ad ann. 1085); worauf Hermann in einer Synobe zu Quedlinburg unter bem Borfite bes papftlichen Legaten, Gregor VII., ber Rais fer bagegen in einer Synobe zu Mainz, Clemens III. als firchliches Oberhaupt anerkennen und zugleich ben Segentonig fammt feinen geiftlichen und weltlichen Unbangern in ben Bann thun ließ (Chron. Ursperg. p. 238 seq.). -

Als Raiser Beinrich hierauf mit Beersmacht in Sachsen einruckte und burch Überredung und herablassen= bes Betragen Abel und Geiftlichkeit unterwarf, fluchtete hermann mit seinen Rathgebern über bie Elbe zu ben Danen (Annalista Saxo ad ann. 1085), tehrte aber gurud, sobald Beinrich sein Beer entlassen hatte, sette ben Erzbischof von Ragbeburg und ben Bischof von Halberstadt in ihre Biethumer wieder ein und machte bas fast beenbete Friedensgeschaft rudgangig. brang ber Kaiser im nachsten Jahre nochmals in Sachfen ein, mußte jeboch ber Unruhen wegen, bie Bergog Belf in Baiern erregte, wieder dorthin gurud tehren; worauf hermann und Welf ihre Rriegsmacht vereinigten und bie ber Gegenpartei anhangige Stadt Birgburg belagerten. Der Raifer rudte jum Entfate ber Stadt beran; bie Berbundeten aber gingen ihm entgegen, fcblu= gen ihn bei Bleichfelb am Main (am 11. Aug. a. St. 1086) und gewannen Wirzburg, indeß nur auf kurze Beit, benn gleich nach ihrer Erennung nahm Beinrich bie Stabt wieber ein 2). Dit biefem Felbzuge enbete Hermanns ohnehin nur wandelbares Glud. Der Kaiser versuchte nochmals bie Partei bes Gegenkonigs zu gewinnen, was ihm jeboch nach einer fruchtlofen Bufam= mentunft in Speier, erft bann gelang, als hermanns einflußreichster Rathgeber, Bischof Bucco von Salber= stadt, in einem Auflaufe zu Goslar tobtlich verwundet und gestorben war. Sobald hierauf ber Markgraf von Thuringen und ber Erzbischof von Magdeburg sich auf vollige Amnestie bem Raiser unterwarfen, legte Ber=

mann die Krone freiwillig nieder und begab sich mit des Kaisers Genehmigung in seine Erblande (1088), wo er bald darauf dei einem Versuche, die Wachsamkeit der Besahung einer seiner Burger zu prüsen, von denselben unerkannt erschlagen wurde 3).

HERMANN, Markgrafen von Baben. hermann I., Sohn bes Bergogs Bertholb von 3abringen, welcher Abelberts Grafen von Calm Tochter Judith heirathete und burch folche als Heirathsgut bie Grafschaft Uffgau in Baben erhielt. Im Alter beschloß er 1074 seine Tage in ber Abtei Clugny. II. hermann I. des vorigen Sohn, erster Markgraf von Ba= ben, welchen Titel er 1130 auf bem Reichstage ju Bas fel annahm, weil feine Ahnen bas Markgrafthum Berona befeffen aber verloren hatten. Man nennt ihn ben Stammvater bes Saufes Baben; ftarb 1130. III. Bermann II. bes vorigen Sohn, biente bem Kaifer Konrad III. wiber Herzog Welf in Baiern, belagerte Beineberg 1140, begleitete jenen Raifer auf feinem Rreuzzuge, ftarb 1160. IV. her mann III. begleitete Raifer Friedrich I. (Rothbart) auf feinem Rreuzzuge, tampfte tapfer wider ben Gultan von Itonium und ftarb 1190 in Afien; fein Leichnam wurde neben bems jenigen des Kaifers in der Sauptkirche zu Antiochien beigesett. V. hermann IV., des vorigen Nachfolger. Er grundete die Linie Baden Baben und sein Bruder Beinrich Baben : Sochberg, war 1215 bei ber Kronung Raifer Friedrich II. in Lachen und unterftutte ben Rais fer wider feinen aufrührerischen Sohn Beinrich. Durch feine Gemahlinn Irmgard, Tochter bes Pfalzgrafen Beinrich erheirathete er Durlach , Pforzheim, Deitersheim und Ettlingen, ftarb 1242. VI. hermann V., bes und Ettlingen, ftarb 1242. VI. hermann V., bes vorigen Sohn, beirathete bes Bergogs Leopold von Dftreich und Steiermark Enkelinn Gertrud 1248. Sie wurde Erbinn von Oftreich und ber romische Ronig Wilhelm von Holland belehnte ihn mit Oftreich, allein er ftarb fcon 1250 mit hinterlaffung Friedrich I. eines einjab= rigen Sohnes. (Rüder.)

HERMANN, Bischofe von Bamberg, ift aus ber mann I., sechster Bischof von Bamberg, ist aus ber basigen Kirchenversammlung vom I. 1058 bekannt, welcher er als Dompropst gesehlich beiwohnte, und wovon er die Beschlusse saste. Auch bekleibete er die Stelle eines Bicedoms in Mainz. Boll kriegerischen Muthes begleitete er 1064 seinen Bischof Gunther und mehrere Andere, welche an der Spige von 7000 Teutschen auf papstliche Aufforderung nach Palassina zur Bertreibung der Sarazenen wanderten. Bereits hatten sie sich der Stadt Jerusalem dis auf zwei Tagreisen genähert, als sie von ihren wuthigen Gegnern übersallen, eine große Niederlage litten, mit der noch übrigen, zum Theile verwundeten Mannschaft zu Kapernaum sich einschlossen, und nach 3 Tagen sich auch hier ergeben wollten. Allein da der seindliche Ansührer zu erkennen gab, daß alle

<sup>2)</sup> Berth, Const. Annalista Saxo, et Sigb. Gembl. ad ann.

<sup>3)</sup> f. Berth. Const. ad ann. 1088; vgl. Annalista Saxo ad ann. 1087, über hermanns Bahl vgl. Bruno in hist. bell. saxon. p. 153, unb Annales Hildesheimenses ad ann. 1081—1088.

Franken gemorbet werben follten, fo ermannten fich diese gegen die Feinde so traftig, daß fie freien Ruck-gug gewannen. Roch ebe B. Gunther zu Beißen-burg in Ungarn an Entfraftung, am 23. Julius 1065 ftarb, fendete Bermann Gilboten an feine Bermogens-verwalter und Freunde, welche fich bei ben Bormundern S. Beinrichs IV. burch bie größtmöglichen Gefchenke verwenden mußten, ihm die bifchofliche Stelle von Bams berg zu verschaffen. Dieser Weg war so schnell gebahnt, baß er bei ber Rudtehr mit bem Leibe feines Borgans gers fcon in bas neue Umt eingesetzt wurde. Durch bie namlichen Gonner gelang ibm, am 12. Aug. 1068 eine faiferl. Bestätigung aller fruberen Guter und Rechte bes Bisthumes, besonders der Gerichtsbarteit ju erhals ten. Daburch noch fuhner geworben, erbat er fich auch einen Wildbann zwischen ber Aurach, Ebrach, Trupach, Schwabach und Regnit, welcher ihm vom Konige am 29. Dec. 1070 ertheilt murbe. Diese außerorbentlichen Begunftigungen erregten ben Reib anderer Bischofe, welche ben B. hermann, die Erzbischofe Sigfrib von Mainz und Unno II. von Roln ber argerlichsten Simonie bei bem P. Alerander II. beschuldigten, baber biefer fie nach Rom jur Berantwortung forberte. 2. hermann mit ber Birtfamteit bes Golbes icon bei ber Erlangung ber bischoflichen Burbe vertraut geworden, wendete dasfelbe auch bei bem papftlichen hofe fo gludlich an, bag er mit bem Pallium und anbern erzbischoflichen Infignien von Rom zurud tehrte. 1071 nahm er bie vom Markgrafen Bermann v. Bobburg und beffen Gemahlinn Alberada II. vollendete Abtei Bang in feinen landesherrlichen Schut gegen alle feinds liche Angriffe. 1073, am 10. Marg, wohnte er bem Rirchenrathe ju Erfurt, und am 18. August bem gu Mainz bei; auch fliftete er zu Bamberg bas Collegiats flift St. Jafob nach ber Regel bes heil. Augustin. Um 12. Jun. 1074 wurde er vom P. Gregor VII. als ein bem taiferl. Sofe Ergebener an feine Pflichten und jum Rudtritte ermahnt; am 7. Dec. b. 3. auch einges laben, ber am 24. Febr. 1075 ju Rom Statt findenden Rirchenversammlung beizuwohnen; allein er begab fich nicht babin. Da er schon 1075 fein kaum vollendetes Stift ber Kanoniker bei St. Jakob bem Abte Edbert ber Benediftinerabtei Dichelsberg zu Bamberg gur Befetung mit Beiftlichen feines Drbens übergab; fo erhob ber bambergiche Rierus hieruber fo nachbrudliche Beschwerbe bei dem P. Gregor VII., daß er von biesem fogleich feines bifchoflichen Amtes entfett, auch am 20. April ber Diocefan : Geiftlichkeit bavon Rachricht gegeben wurde. 3mar bemuhten fich bie vom B. hermann begunftigten Ebelleute bei bem papftlichen und faiferl. Bofe, Burudnahme bes Urtheils ju erwirken. Allein D. Gregor nahm barauf teine Rudficht, fonbern feste auch ben R. Beinrich IV., ben Erzbischof Sigfrib von Mainz, und B. hermann I. felbft von feinem Spruche in Renntniß. Sogar A. Beinrich IV. beftatigte noch in einer zu Bamberg unterzeichneten Urtunde die Entfetung bes B. Bermann I. Diefer reifte zwar nach Rom, um einen Biberruf zu bewirten, M. Encytl. b. 23. u. R. Bweite Sect. VI.

aber vergebens. Er begab fich also zur Abbüsung in bas Benediktinerklofter Schwarzach am Main, wo er am 25. Junius 1084 gestorben ist \*). (Jack.)

am 25. Junius 1084 gestorben ift \*). (Jack.) HERMANN II., Bischof zu Bamberg, Markgraf von Meißen, wurde als Dombechant von Bamberg im 3. 1172 zu biefer Burbe erhoben. Balb nach bem Antritte seiner Regirung machte er ber Abtei Offerhofen in Baiern, welche feinem Bisthume lehnbar mar, bei ber Bulbigung ein Geschent. Er bestätigte bas Geschent eines Gutes zu Sopftatten bei Erlangen, welches ber Priefter Duto an die Kirche St. Theodor zu Bamberg gemacht hatte. Dem Konvente von St. Getreu zu Bamberg trat er gewiffe Reuzehnte zu Turnau ab. Im 3. 1173 nahm er bie gleichfalls lebenbare Abtei Prufs lingen gegen bie Anspruche Ermfribs von Drofensteut in Schut. Im 3. 1174 übergab er ben Sobs nen R. Friebrich's I. einen großen ganbebbegirt gegen Bohmen und zwei dem Bisthume lebenbare Schloffer bafelbft auf ben Tobesfall bes Grafen Gebharb's von Sulabach, wofur ber Raifer burch eine große Summe Gelbes fich erkenntlich bewies. Das Krankenhaus auf bem Raulberg ju Bamberg, welches B. Cherhard I. im 3. 1030 für arme Reisende gestiftet hatte, nahm er in feinen besondern Schut, und vereinigte es mit bem anstoßenden Rlofter St. Theodor in ber Art, bag bie nachste Abtissinn burch ibn selbst eingesett, und vom Domkapitel mit ber Sorge fur bas Spital belehnt wers ben sollte. Im Gefühle für die leidende Menschheit erleichterte er bie Leibeigenschaft aller Unterthanen, welche bem Stifte Arnolbstein in Rarnthen verpflichtet maren, als er ben R. Friedrich I. auf beffen Reise nach Italien begleitete. 3m 3. 1175 wurde er fur feine treue Anhanglichkeit mit einem wichtigen hoflager bes Raifers zu Bamberg beehrt. 1176 überließ er bie von seinem Borganger Cherhard II. erworbenen Einkunfte zu Nebensdorf ber Dompropstei zu Bamberg unter bloßem Borbehalte bes Schuhrechtes. Im namlichen Jahre begab er fich gur Unnahme ber feierlichen Bulbigung auf bie bamberg'ichen Befitungen in Rarnthen; balb nach feiner Rudtehr murbe er von einer Krantheit überfallen, in welcher er am 12. Junius 1177 gestorben ift +).

(Jack B.)
HERMANN, Hochmeister und Teutschmeisster bes teutschen Orbens. I. hermann Balk ober richtiger Balco, wahrscheinlich aus Bestphalen stammend, zuerst Teutschmeister, bann kandmeister in Preußen und zulest auch in Livland, hatte in seinem erstern Amte die obere Berwaltung der Ordensbesitzungen in Teutschland bereits gegen 10 Jahre geführt, als der hochmeister hermann von Salza in hohem Bertrauen

<sup>&</sup>quot;) Harzheim concil. Germ. T. III. 154. 171. — Eccard corp. hist. med. aevi T. III. 171. — Ennig's Reichsarchiv. T. XXII. — Ussermann et Ludewig episc. Bamb. — de Lang regesta Bavariae. T. I.

<sup>†)</sup> Monumenta Bojca. T. XII. XIII. — Ughelli Italia sacra. T. IV, 164. — Eŭnig's Reichsarchiv. T. XVII. — de Lang regesta Bavariae. T. I, 283 — 295. — Ussermann Episc. Bamberg. p. 116—119.

ju feiner Tapferkeit, Rriegserfahrung und Gewandthett in Unterhandlungen ihn jum Führer ber zur Eroberung bes Kulmerlandes und Preußens von ihm abgefandten Ritterschar und zum ersten Berweser bas bem Orben vom Bergoge Konrad von Masovien überwiesenen Lanbes Kulm erwählte. Er betrat bas Kulmerland mit feis nem ritterlichen Beerhaufen zuerft im 3. 1228 mit bem Titel eines Praceptors, Berwefers ober erften Komthurs bes Lanbes Preugen. Rachbem er mit herzog Konrab von Masovien wegen bes ficheren Besites bes tulmschen Sebietes und wegen ber Eroberung ber heibnischen Lande in Preußen die nothigen Bertrage geschloffen und am linten Beichselufer bie Burg Bogelfang und bie Befte Ressau als feste Stuppunkte und Zufluchtsorter seiner Ritter und Krieger erbaut, auch bie nothigen Berhands lungen mit Christian, bem ersten Bischofe Preugens, beenbigt hatte, begann er zuerft bie Sauberung bes tulm= schen Gebietes von den heerhaufen der Preußen, Die sich bort ju Raub und Plunderung in Die brei Burgen Rogow, Chelmo und Pin (Schlemmo) gelagert hatten. Ihre Eroberung gelang unter hermann Balts treffs licher gubrung , nachbem man an ber Stelle einer alten Burg die neue Ritterburg Thorn als erften Stuppunkt bes Orbens am rechten Weichselufer errichtet hatte. Das Rulmerland warb von ben heibnischen Preußen befreit 1231. Als er barauf im nachften Jahre bie beiben Stabte Thorn und Rulm gegrundet und mit teutschen Einzöglingen bevolkert, brang er in feiner Rriegsmacht, burch einen Seerhaufen teutscher Kreuzsahrer unter ber Fuhrung bes Burggrafen Burchard von Magbeburg verftartt, in die Landschaft Pomefanien ein und errichtete bort bie erfte Behrburg, Marienwerber genannt. Bevor er aber bie Eroberung ber Lanbschaft selbst unter-nahm, ertheilte er mit Bustimmung bes Dochmeisters Hermann von Salza ben jungen Burgergemeinden von Kulm und Thorn die wichtige tulmsche Sandseste, bie erste Norm der ganzen Ordnung und Verfassung bes neu gegrundeten Burgerftandes, und brang erft im Sahre 1233 nach ber Ankunft eines neuen bebeutenden Kreuze beeres in Pomesanien ein; allein eine ungludliche Spaltung im Beere binberte ber Baffen ichnellen Fortgang. Erft als im nachsten Jahre unter hermann Balts Dit= führung die blutige Schlacht an der Sirgune gegen die ftreitbaren Pomefanier gewonnen war, tam balb bie gange Lanbschaft unter bes Orbens Gewalt. Bunichft ward von bem Landmeister bie Burg und Stadt Rhes ben gegrundet als feste Schutwehr für bas Rulmerland, und nachdem nun hermann die schwierigen Berhand-lungen mit herzog Konrad von Masovien über die Bereinigung bes Orbens ber Dobriner Bruber mit bem t. Orden beendigt, burchzog er mit ben Beerhaufen bes Markgrafen heinrich von Meißen gang Pomesanien ohne allen Wiberstand und bis jum I. 1237 war burch hermanns eifrige Thatigkeit auch schon bie zweite Lands schaft Pogesanien erobert. hier verdankte bie Burg und Stadt Elbing bem gandmeifter ihr Dafenn, nachmals für ben Sandel Preußens von ungemeiner Bichtigfeit. Da Preußen in biesem Jahre burch die Pest schrecklich

heimgesucht warb, so bemubte sich hermann außer ben neuen Einzöglingen aus Teuschland burch lodenbe Bortheile und Begunstigungen auch neue Landbewohner aus Pommern und Polen herbei zu ziehen. Mittlerweile war bie Bereinigung bes livlanbifchen Schwertritter : Orbens mit bem teutschen Orben erfolgt und hermann Ball wurde in bem allgemeinen Ordenstapitel zu Marburg zugleich auch zum gandmeifter von Livland ernannt, mit bem Auftrage, gur erften Ginrichtung und Anordnung ber neu gestalteten Berhaltniffe sich nach Livland zu begeben. Diefes geschah noch im Laufe bes I. 1287. Aber auch biefes boppelte Amt verwaltete hermann Balt, ber schwierigen und verwidelten Lage ber Dinge ungeachtet, mit großem Ruhme und zur volligen Bufriebenbeit bes hochmeisters. Nachbem er bie nothigften Unordnungen für des Landes Berwaltung getroffen und bie Bereinigung ber livlanbischen Schwertritter mit bem t. Orben auch ber Form nach bewirkt hatte, schloß er im Namen bes Orbens mit bem Konige Balbemar von Danemark im 3. 1238 einen Bertrag, nach welchem ber Krone Danemarts bie Burg Reval und bie Lanbschafe ten harrien und Wirland, bem Orben bagegen bas Landgebiet von Jerwen zuerkannt und einige andere Berbaltniffe naber erortert murben, in melden ber Ronig und ber Orben fich in jenen Gegenben berühren konnten. In einem Kriege gegen bie vordrangenden Ruffen war hermann Balt vom Waffenglude so begunftigt, daß er Plestow eroberte und bort eine Be fatung bes Orbens einlegte. Da riefen ihn ploglich unerfreuliche Rachrichten nach Preußen gurud. Die schonungslose Behandlung ber Reubekehrten unter bem flellvertretenden Berwefer Hermann von Altenburg, ein mißgludter Bersuch der Ordensritter zur Eroberung von Ermland und die zwischen dem Orden und dem Berzoge Suantepole von Pommern eingetretene feinbliche Spannung hatten ben Orben in Gefahren gebracht, aus welchen nur hermann Balt mit feiner Umficht und Entschloffenheit ibn befreien konnte. Es gelang ibm bieses auch, besonders in Beziehung auf den Bergog Suantepole, mit bem er einen Bertrag jur Sicherung bes Friedens schloß. Darauf rief ihn ber Hochmeister zu einem Ordenskapitel nach Teutschland im I. 1239, wo er am 5. Marz besselben Jahres start. Um Prem Bens Bevolkerung und um bie erfte Ausbilbung eines geordneten Burgerftandes, wie überhaupt um Alles, mas Ebles und Gutes aus der Eroberung Preugens burch bie Ritter bes t. Orbens hervorgegangen ift, hat Bermann Balt unfterbliche Berbienfte. Noch jest fteben bie Stabte ba, bie ihn ihren Grunder nennen und aus fei-nen ersten Anordnungen fur bes Lanbes Kultur und Bilbung ift für Jahrhunderte Segen und Gebeiben ers

II. Hermann Barth, britter Hochmeister bes teutschen Ordens, nach Einigen ein Sprößling des baiernsschen Geschlechtes der Edlen von Barth, nach Andern ein Bruderssohn des herzogs von Bahrt in Pommern oder ein Abkommling des Geschlechtes von Barth im Holsteinschen, zum hochmeister des t. Ordens im Mors

genland erwählt im 3. 1206, foll früherhin Amtmann ber Königinn von Danemart gewesen seyn und in Libbed gewohnt haben. Bahrscheinlich war er vor seiner Babl eine Beit lang Borfteber bes teutschen Sospitals ju Jerufalem. Die unruhigen Berhaltniffe in Teutscha land und Italien und bie schwache und schwankenbe Macht ber Christen im Morgenlande ließen ben t. Dr. ben auch in seiner Beit noch zu keinem besondern Ges beihen gelangen, wenn gleich sowohl hier als bort mansches Einzelne für feine Erhebung und Aufhilfe geschah. So ward z. B. unter ihm burch Beschenkungen mehres ter heffenschen Eblen an ben t. Orben im 3. 1207 ber erfte Grund zur nachmaligen Ordensballei in Beffen gelegt. Go gering inbeffen ber Orben in ber Bahl feis ner Glieber im Morgenlande noch war, fo trat ber Bochmeifter in den Verhaltniffen des Landes boch bie und ba schon mitentscheibend auf, wie bei ber Frage wegen Berlangerung bes Waffenstillstanbes mit Saphabin, Gultan von Agypten. In bem Rampfe bes Gras fen Raimund von Tripolis und bes Koniges Leo von Armenien über ben Besit von Antiochien nahm auch ber hochmeifter hermann Barth Theil, ward aber in ber entscheibenben Schlacht schwer verwundet. In Folge beffen ftarb er am 20. Marg 1210 und wurde in ber Drbenstirche ju Affon begraben. Durch feine Tapfers feit im Rampfe, burch feine große Frommigfeit und feis nen Eifer um die Rrantenpflege erwarb er fich lange ein rubmliches Andenten unter feinen Ordensbrudern, benen er immer Beispiel und Muster gewesen war. (Voigt.)

III. hermann von Salza, Sochmeister bes teutschen Orbens, mahrscheinlich ein Sohn Burcharbs von Salza, aus einem alten und reichen Gefchlechte Thuringens geburtig, am Bofe bes Landgrafen von Thuringen erzogen und gebilbet, wo beim Ritterkampfe und Bettgefang bie erften Reime feines Geiftes und feiner Augenben geweckt wurden, war im 3. 1196 mit bem Landgrafen hermann von Thuringen nach dem Morgens lande gezogen und in ben teutschen Orben getreten, zu beffen oberftem Deifter er im 3. 1210 ertoren wurde. Gegen ben Templer = und Johanniterorben stand damals ber t. Orben noch weit zurud, sowohl in der Bahl seis ner Ritterbruber als in feinen Befithumern. Auch in Bermanns erfter Beit maren bie außern Berhaltniffe gu feiner Erhebung noch nicht besonders gunftig. Erft als Friederich der Zweite auf den teutschen Thron flieg, brachen auch für ben t. Orben bie ersten Lage bes Ruhmes und ber Große an, benn hermann und Frie-berich lernten fich balb naber tennen und im Geifte fich nabe verwandt, fublten fie in Sochachtung und Liebe fich gu einander bin gezogen. Den erften Beweis feiner toniglichen Gunft gab Friederich bem Sochmeifter icon im 3. 1214 burch bas wichtige und ausgezeichnete Bor= recht, baß ber jederzeitige Meister bes Ordens und oberfte Berwalter ber Orbensbesitzungen in Teutschland, so oft er am Raiferhofe erscheine, als Glieb besfelben betrachtet und ihm alle nothwendigen Bedürfnisse frei und reichlich ju Theil werden follten. Seitbem folgte für ben Orben burch Friederichs tonigliche Bulb und Buneis

gung eine Beginstigung und Beschenkung ber anbern und bei ben meisten wird ausbrucklich erwähnt, daß sie in Berudfichtigung ber hoben Achtung bes Raifers gegen ben Sochmeister Bermann von Galga und beffen ausgezeichneten Gifers in ber Sache bes Reiches und ber Kirche geschehen. In berselbigen Gesinnung begannen nun auch bie Papste, Innocenz III., Honorius III. und beren Nachfolger ihre zahlreichen Begunftigungen und Berleihungen von Vorrechten und ber Orben hob fich auf folche Beise unter hermanns Leitung und Berwaltung von Tag zu Tag machtiger empor. Nachbem sich hermann von Salza schon im heiligen Lande in manchen Rampfen burch ritterliche Tapferteit fehr bervorgethan, nahm er im 3. 1218 auch Theil an ber Belagerung und Eroberung von Damiette in Agppten und verherrlichte auch bier aufs glanzenbste feinen ritterlichen Namen; baber ertheilte ihm und allen feinen Nachfolgern ber Konig Johann von Jerufalem bie ehrenvolle Erlaubniß, in bem ichwarzen Orbenstreuge bas golbene Rreuz von Jerufalem, welches einft auf ben Binnen bes Tempels in ber beiligen Stadt prangte, als Beichen feis ner Sulb und koniglichen Belohnung ju tragen. Bei bem burch bie Roth erzwungenen Friedensschluffe mit bem Gultan von Agypten, in welchem Damiette wieberum verloren ging, mußte auch hermann von Salza sich biesem als Geißel ftellen. Bieber in Freiheit gefest begab er fich im 3. 1221 von Agypten nach Italien und brachte bie erfte Runde vom Berlufte Damiette's an den Kaiser und ben Papft. Bon bem an bielt er fich theils in Rom ober am taiferl. Sofe auf, theils besuchte er bie Orbensbesitzungen in Teutschland und Italien und von jeht an flieg ber Orben erft schnell gu ber Dacht und Große empor, in ber er in ber Ge-schichte glangt. Der Kaiser und ber Papft wetteiserten in Begunftigung bes Sochmeisters und seines Orbens burch Beschentungen, Bewilligung neuer Freiheiten und Borrechte und burch Schutbriefe gegen mifgunftige Gegner bes Orbens, besonders gegen die feindlich gesinnte bobe Geiftlichkeit. hermann felbst war aufs eifrigste bemubt, die Gesete und Verfassung seines Orbens auf jebe Weise zu vervollkommnen, bem inneren Orbens-leben eine feste Regelung und Ordnung zu geben, ben Beift bes Orbens ju verebeln und bem gangen ritterlichen Berbande bas Giegel sittlicher Burbe aufzupras gen. Den außern Einpug und Die Beltyformirten Drbens auf bie Belt, so wie bas wohlthatige Einwirken Drben vermehrte und regelte Den außern Ginfluß und bie Birtfamteit bes hermann besonders durch die Stiftung der halbbruders schaft ober durch die Anordnung der Affilierten auch in seinem Orden. Unablassig war hermann seit dem J. 1222 mit bem Plane beschäftigt, einen neuen großen Rreuzzug ins Morgenland in Bewegung zu feten; ba= bin zielte fein Bemuben, als Bermittler alle Difverhaltnisse zwischen bem Raiser und Papst auszugleichen; bafür sprach er im 3. 1223 in ber vom Papft veranstalteten Fürstenversammlung zu Ferentino; für benfelben 3wed gab er bie erfte Anregung gur Bermahlung bes Raisers Friederich mit Jolante, der Tochter bes Koniges

Im Auftrage bes Kaisers trat nun von Terusalem. hermann im Sommer bes 3. 1223 eine Reise ins Morgenland an, theils um Jolante von bem Borschlage ihrer Vermahlung mit bem Raifer zu benachrichtigen, theils über bie Lage ber Dinge ber Berhaltniffe im beil. Lande nabere Runde einzuziehen. Ein unerfreulicher Bericht über ben traurigen Stand ber Dinge im Morgenlande erregte im Raifer neuen Gifer und neue Thas tigkeit in ben Borbereitungen zu einer neuen Kreugfahrt ins heilige Land. hermann von Salza ward im I. 1224 nach Teutschland entsandt, um bort auch die Reichsfürften mit feinem glubenben Eifer fur die Beibilfe und Unterflugung ber Chriften im Morgenlanbe zu erwarmen. Auf bieser Reise gelang es ihm auch, burch einen Bertrag ben Konig von Danemart Walbemar II. aus ber Haft bes Grafen Heinrich von Schwerin zu befreien. Für die Sache bes heil. Landes fand indessen ber Dochmeister überall nur wenig Theilnahme und Gifer und ba auch ben Raiser wieder manche bebenkliche Berbaltniffe in feinen Staten an einem Rreuzzuge hinderten, fo warb bie Unternehmung abermals auf zwei Sabre verfchoben. In einem Streite zwischen bem Papfte und bem Raifer wegen Befetung von funf in Italien erledigten Bifchoftsflublen beriefen fich Beibe auf bas schiederichterliche Urtheil hermanns von Salza; ungern übernahm er bas Amt; entschied aber ju Gunften bes Papftes. Noch wichtiger ward feine politische Birksamkeit feit bem S. 1226 in ben Verhandlungen bes Raifers und bes Papftes mit ben verbundeten Stadten Lombardiens, in welden er immer und oft unter ben schwierigsten Berhalt-niffen balb als Unterhandler und Bermittler, balb als Gesandter bes Kaisers mehrere Jahre hindurch eine sehr bedeutenbe Rolle fpielte. Bur Belohnung fur biefe feine Berbienfte erhob ibn und feine Nachfolger im Deifteramte ber Raifer gur Burbe eines Reichsfurften und gum Beichen dieser Erhebung in ben Fürstenrang beschenkte ibn ber Papft mit einem toftbaren Ringe, ber nachmals von einem Meister zum andern überging. Bugleich ertheikte ihm ber Raifer bie Erlaubniß, auf seinem Schilbe und in ber Orbensfahne ben schwarzen Abler führen zu burfen. Dit folder Emporhebung und glanzender Stellung des Hochmeisters aber flieg naturlich auch ber Ruhm, Glanz und Reichthum bes Orbens; bie Bahl feiner Befigungen, wie die feiner Orbensbruder warb von Sabr zu Sahr bebeutenber, benn hermanns allgemein gefeiers ter Name wirkte überall zu Gunften des Ordens allge-waltig. Bom Rhein bis ins nordliche Teutschland fliegen allenthalben auf ben bem Orben überwiesenen Befibungen neue Orbenshäuser und Burgen auf und fo verzweigte fich ber ritterliche Bruberverein in Teutschland immer weiter und weiter. Da begannen seit bem Anfange bes 3. 1226 zwischen hermann von Salza und bem Bifchofe Christian von Preußen im Einverftandniß mit Berzog Konrad von Masovien auch bie ersten Berbandlungen wegen Befampfung ber Preußen und wegen Eroberung ihres Landes burch ben t. Orben. Der Sochmeister indessen ging hiebei so vorsichtig und behuts fam zu Werte, bag er erft ber Buftimmung bes Raifers

und des Papstes gewiß war, ehe er selbst zum festen Entschlusse tam. Doch noch in dem nämlichen Sabre 1226 erhielt er bie kaiferl. Bollmacht, in bas Land Preußen mit ber gangen Macht feines Orbens einzubringen und es als eigentliches Besigthum bes Orbens erobern zu konnen. Uberhaupt sprach ibm ber Raifer vollig fürftliche und alle oberherrlichen Rechte über bas gange gand gu. Babrend aber hermann von Salza vorerft noch burch eine Gefanbtichaft von Dehreren feiner Ritter bie Bufagen und Berbeißungen bes Bergogs Konrad von Masovien sicher zu stellen bemuht war, schien fein Streben zur Bewirfung eines Kreuzzuges ins Morgenland immer weniger Erfolg zu haben und es entsank ihm fast alle Hoffnung, als der Papst Gregorius IX. den Kaiser wegen seiner wiederholten Zögerung in der Ausschührung seines Gelübdes im J. 1227 mit dem Banne belegte. Um so eifriger und hoffnungsvoller sab jest Bermann nach Preugen bin und entfandte nun im 3. 1228 ben bisherigen Teutschmeister hermann Balt mit einer Ritterschar babin ab. Er felbft aber trat noch in bem namlichen Jahre mit bem Raifer ben Kreuzzug ins Morgenland an, benn ungeachtet bes grimmigen Bornes bes Papstes konnte ber Meister es nicht über sich gewinnen, jest ben hohen Gonner zu verlassen, ber ihn Sabre lang mit fo vielen Beweifen feiner bulb und feines Bertrauens beehrt; und felbft als im Morgenland bie Ritter bes Tempels, bes Johanniter-Ordens und bie Beiftlichen fich von bem Gebannten trennten, hielt Ber mann von Salza unerschutterlich treu an seinem herrn und Raiser. Um 17. Marz 1229 zog er mit biesem in Berufalem ein und blieb von jest an in allen Dins gen bes Kaisers vertrautester Freund und Rathgeber. Er war zugegen und sprach mit jauchzendem Beifalle gum versammelten Bolte, als Raifer Frieberich im Tempel zu Terusalem die Konigekrone vom Altar nahm und fie fich felbst aufs haupt feste. Bom Raifer in Affon für seinen Orben reich belohnt und nach Italien gurude gekehrt, war hermann von Salza unablaffig bemuht, ben Papft und ben Raifer zu verfohnen, benn felbft fur ben gludlichen Fortgang bes Unternehmens feines Drs bens in Preußen war ber Friebe zwischen Beiben bocht nothwendig. Nach unsäglichen hemmungen und Schwie rigkeiten gludte endlich im 3. 1230 burch ben Frieden von S. Germano bie Ausschnung ber beiben Saupter ber Chriftenheit und hermann, ber Friedensstifter, er hielt ju G. Germano vom Papft und Raifer eine Auszeichnung, wie sie keinem Fürsten ober Pralaten zu Theil warb. Diese hobe Stellung bes Meisters aber hatte auch bebeutenben Einsluß auf bas Gelingen bes großen Planes zur Eroberung Preugens, benn ber Papft mar feitbem unermublich in feinem Beftreben, bas wichtige Unternehmen bes Orbens in jeglicher Beise ju forbern und hermann felbft wirtte naturlich auch bei biefem Unsehen und bieser hoben Gunft ber beiben Saupter ber driftlichen Welt fur bie Forberung seines Orbens in Preußen weit nachbrudlicher und erfolgreicher, als sonft moglich gewesen ware; besonders war er unermublich thatig, neue Streitfrafte in Kreuzbeeren nach Drenfien

bin in Bewegung zu feten und zur Bevolkerung teutsche Einzöglinge zur Einwanderung in die eroberten ganbe aufzuregen. Daber von ihm auch die fur folche neue Untommlinge fo vortheilhafte tulmiche Sanbfefte. Freis lich hielten ihn bie verwickelten Berhaltniffe Staliens theils zwischen bem Papfte und bem Raifer, theils zwis fchen biefem und ben Combarden viel ju febr in jenem Lande beschäftigt; Preußen hat er nie gesehen. Mehrere Sabre hindurch konnte er nur einmal 1231 eine Reise nach Teutschland unternehmen, um mancherlei Angelegenheiten seines Orbens beffer zu ordnen. hierauf begleitete er im 3. 1235 ben Kaifer Frieberich nach Teutschland, fohnte beffen abtrunnig gewordenen Sohn, Ronig Beinrich mit dem Bater wieder aus, freilich nur auf furge Beit, wohnte ber Bermahlung bes Raifers mit ber Schwester bes Koniges von England, bann auch bem Reichstage zu Mainz bei und bewog bort mehrere Eble Teutschlands, unter anbern ben Markgrafen Beinrich von Deißen zu einem Kreuzzuge nach Preußen. Nachbem er felbft noch fur biefe Beerfahrt in mehreren Theis Ien des Reiches mit unablaffigem Gifer gewirkt, ging er auf Berlangen bes Papstes im 3. 1236 wieber nach Italien gurud, um bort abermals in bie Berhandlungen mit ben Lombarben einzugreifen. Damals aber beschäfs tigte ihn auch schon ber bereits vor einigen Jahren eins geleitete Plan einer Bereinigung bes livlanbischen Schwertritter = Orbens mit bem t. Orben in Preußen; wegen der Berhaltnisse indessen, in welchen der Konig Balbes mar von Danemart zu jenem Orben ftanb, ging Bermann von Salza mit außerorbentlicher Borficht gu Berte, fo daß die Bereinigung beiber Orben erst im 3. 1237 erfolgte. Auf einem zu Marburg versammelten Genezralkapitel bes Orbens traf er selbst die nothigen Anords nungen und Bestimmungen in biefer fur ben Orben fo wichtigen Sache und ernannte ben bisherigen ganbmeifter bon Preußen hermann Balk zugleich auch zum Lands meifter von Livland. Auf biefer Reise aber und unter biefen Geschäften war ber eble Deifter erfrankt; er ging im Sommer 1238 nach Italien jurud, um zu Galerno unter ber Pflege geschickter Arzte seine Gesundheit wies ber berguftellen; allein er ftarb bort am 20. Darg 1239 mit bem Ruhme eines ber vortrefflichften gurften und eines ber ebelften und reinsten Menschen in ber Ge schichte. Er ift zu Barletto in Apulien in ber ebemas ligen Kapelle bes bortigen Orbenshauses begraben \*).

HERMANN, Landgrafen von Seffen.

I. hermann ober ber Gelehrte, als regirenber Lanbgraf von heffen ber Erste dieses Namens (sein gleichnamiger Dheim war abgefunden auf Norded), ein Sohn Ludwigs, bes Junkers von Gerbenstein, und einer Gräfinn von Sponheim, geb. 1340, wurde unter der Regirung L. heinrichs des Eisernen, seines Dheims, ber

damals seinen Sobn Otto ben Schuben aum Mitregenten erhob, jum geiftlichen Stanbe bestimmt. Bu einer Beit, wo bas Meisterthum in ben freien Runften (magisterium artium liberalium) ein von geiftlichen und weltlichen Fürften gefuchter Titel mar, warb Bermann, Kanonifus zu Trier und Magdeburg, in Gegenwart Raifer Karle IV. und vieler Großen feines Reiches auf ber neu errichteten Universität Prag (1860 also bort unter ben Ersten) als Meister begrüßt. (Bergl. bie gu Gießen 1780 herausgekommene akabemische Schrift: de Hermanno Hassiae Landgravio artium magistro et Canonico, worin ber nachfolgenden Beispiele ber Berzoge Thomas von Braunschweig, Johann's von Medlenburg in ber theologischen, Richwin's von Lothringen, bes Grafen Bilhelm von Egmont und bes Bergogs Mls bert von Baiern in ber philosophischen Fakultat ermabnt wird). Diefen literarischen Ruhm (ben Thuanus spaterbin als dem bessischen Sause eigenthumlich bezeichnet) erwarb hermann zu einer Beit, wo ein Thilo von Berlepsch, abgeschieben von seinem mit 12 Gohnen geftorbenen Stammesvetter Sans, auf lange Beit feine Schlofs fer verlor, weil er weber fchreiben noch lefen konnte, und des Landgrafen unerbrochene Briefe teinem Monche anvertraute. Aber bafur traf auch ben gelehrten Ders mann die Berachtung und ber haff ber heffischen und benachbarten Ritterschaft, beren Umtriebe und Emporungen fein ganges Leben verbitterten, und ihn nothigten, alle seine Beit auf die Behauptung bes Fürstenthums zu wenben, fo bag er ber Nachwelt fein Dentmal feiner Gelehrsamkeit hinterlaffen hat \*). Schon als Mitregent feines Dheims, Beinrichs bes Gifernen (vom 3. 1367-1377, siehe ben Art. Heinrich II.) hatte er gegen ben Sterner Bund, ben Bund von ber alten Minne, und ben ganzen benachbarten boben und nieberen Abel zu tampfen, und erhielt fich nur burch die Treue ber heffis schen Stabte. Sobald er zur Alleinregirung tam (er regirte von 1877-1418, seinem Todesjahre), erhob fich an ber fublichen Granze von Seffen bie Gefellschaft ber Horner, an ber norblichen ber Bund ber Faltener, an beren Spite bort Johann von Nassau=Dillenburg, und bie herren von Satfeld, bier bie Ritter von Pabberg und die Spiegel vom Defenberg ftanden. Auch war bie Gelbarmuth des Landgrafen so groß, daß er sich nicht felten genothigt fab, eben biefen feinbfeligen Bafallen seine Amter zu verpfanden, ober die Kriegedienste frems ber, mit ber Berwaltung unbekannter Ritter auf Roften bes Landes und ber hierüber schwierigen Stabte zu belohnen. Als hermann von einigen Rittern an ber Die mel gefangen, sich losen wollte, mußte er ihnen einige Dorfer unweit Kassel (barunter Ober-Bellmar) verpfanben; und bie Stadt Frankenberg erhielt einen Friedrich

<sup>\*)</sup> Baver, bas Leben hermanns von Salza im Continuire ten gelehrten Preusen. Bb I. hermann von Salza, hochmeifter bes t. Orben in Justi Borzeit. Jahrg. 1825. Boigt's Gesschichte Preus. Bb II.

<sup>\*)</sup> Suodenwirt, ein oftr. Dichter bes 14ten Jahrh., hat ein Gebicht von Pfenning zwischen ben 3. 1858 und 1378 verfaßt, worin er (p. 95 in Primiffer's Ausg. Wien 1827.) ber Milbe und Freigebigfeit bes Landgrafen von Dechten (Deffen) gebenkt. Es ift bieser wohl schwertich heinrich ber Eiserne, sondern miser hermann, besten Bekanntschaft ber Dichter zu Prag gemacht haben mochte.

von Pabberg jum Amtmann, ben fie turz vorher gefans gen hatte, ber fich, als er schon funf feiner Anechte am Salgen hangen fah, nur burch ein fartes Lofegelb bes freien konnte. hiezu kam bie Spaltung zu Rom und au Mainz. Bahrend ber Papft zu Rom, Urban VI., von bem Raifer und bem Reiche und bem Landgrafen anerkannt wurde, erklarte fich ein Erzbischof von Maing, Abolf von Raffau, im Streit mit bem Gegenbischof Ludwig von Thuringen und bem gandgrafen als beffen Unbanger, für ben Papft zu Avignon, Clemens (gemeinigs lich der VIIte genannt), bedrängte in heffen alle Kirden und Rioffer, und verfolgte Bermann mit Bann und Interdift. Gelbst als Erzbischof Ludwig gestorben und hermann und sein Land burch benselben Papst Urs ban gereiniget war, mit bem fich Erzbischof Abolph ausgefohnt hatte, verfolgte biefer feine Rache. Siezu half ihm bie Berwirrung des Reiches unter bem ohnmachtis gen Kaifer Benzeslaus, ein Bundniß mit Otto bem Quaden von Braunschweig und die Bestechlichkeit und Habsucht bes Landgrafen Balthafar von Thuringen, ber bie Abtretung einer heffischen Stadt an ber Berra verlangte, und jum Leibgebinge seiner Gemahlinn einige thuringensche Leben bes Erzstifts erhielt. Erzbischof Friedrich von Rold, die Bischofe von Denabrud und Dunfter, und alle auf die neue ganbgrafschaft eifersuchtigen Freiherren zwischen ber Elbe und bem Rhein traten binau. Done bie Klugheit und Berghaftigkeit Bermanns, und feiner Gemahlinn Margaretha von Sohenzollern, Tochter bes Burggrafen Friedrichs V. von Nurnberg und Schwefter bes nachmaligen erften Aurfürsten Friedrich v. Branbenburg, welche sich felbst in das feindliche Lager begab und bem Landgrafen Balthasar, ihrem Berwandten (seine Gemahlinn Margaretha war eine Tochter Johanns II. von Nurnberg) die Berletung ber Erbverbruderung, die Undankbarkeit gegen ihren Gemahl vorhielt und baburch ihn von seinen Bundesgenoffen trennte, ohne die Tapferkeit ber Burger von Kassel (welche nach ber Entdedung einiger mit Balthafar einverstandenen Berrather, welche hermann spaterbin binrichten ließ, besto freudiger fochten) laßt sich ber siegreiche Wiberstand biefer zwei Dal belagerten Sauptstadt gegen eine folche Übermacht faum erklaren. In ben Sahren 1385 und 1387 zogen (wie bei bem Überfall eines frangbfifchen Beeres in neuefter Beit) von zwei Sauptseiten von ber Fulba und Diemel ber 15,000 Schuben und Fußganger, 2400 Ritter fammt 15 Grafen unter jenen Fursten vor Kaffel (bie Gegenb von 3wehren), bis zum Weinberg war nach einem glucklichen Ausfall ber Burger mit Schubschnabeln (abgeschnitten von ben Rittern, um beffer fturmen zu konnen, gleich wie die dftreichschen Herren in der gleichzeitigen Schlacht bei Sempach gethan hatten) so angefullt, daß zwei mit diesen Tropaen beladene Wagen in die ju belnbe Stadt geführt werben konnten. Auch die Stadt Grebenstein erwarb sich in biesem Kriege bas ehrenvolle Bappen bes beiligen Georg; Immenhaufen burch Otto's bes Quaben Feuerpfeile (500 hatte er fcon an Raffel verschwendet) angezündet, mar fast ganglich zerftort. Gubensberg rettete ein tapferer Ritter Edbrecht von Griffte (von einer ber alten, nun meiftens ausgestorbenen Fomilien Nieberheffens). Sontra und Efcwege gingen Anfangs an Thuringen über, aus beffen Banben fie erft Ludwig ber Friedsame vollig losete. Der Friede mit die fen Fürsten tam nicht eber ju Stande, als bis bes Mainzer Erzbischofs Oberamtmann, Kurt Spiegel, noch einen britten Berfuch auf die Stadt Kaffel gemacht batte (er mußte fich mit einigen Berben Schafe begnugen, welche 250 Gulben geschätzt wurden). Bur Befiegelung bieses Friedens (1389 und 1391) erhielt ber Landgraf ju ben gewöhnlichen Leben bes Erzstifts noch bas alte, feit dem Ausgang des thuringenschen Mannsstammes verschollene Erbmarschallamt, welches er perfonlich zu Frite lar mit einer filbernen Dete voll hafer vor bem Erze bifchof foll ausgeübt haben. Balthafar erneuerte Die Erbverbruberung; Mainz, Thuringen, Braunfcweig, Deffen und Paberborn festen gur Musfuhrung eines 12jab rigen Lanbfriebens aus ihren Lanbrichtern ein Friebens gericht zu hofgeismar ein, welches alle benachbarte Ruhestorer verfolgen soute (1893). Kurz vorher 1890 war bei Liebenau ein Graf von Schwarzburg von Aurt Spiegel vom Desenberg erschlagen worden. Unter Die fen Rubestorern maren an ber Spite bes neuen Bengler- ober Schlegler Bundes abermals bie Berren von Pabberg, benen E. hermann, mit hilfe ber Burger von Krankenberg und bes Bischofs von Paberborn (ber von 100 gefangenen Benglern 30,000 Gulben Lofegelb er warb), ihr Stabtchen zerftorte. Er felbft trat in bie nordteutsche Gesellschaft von der Sichel (ein Bert bes alten Quaden), welche die Sicherung der Rirchen, Kirchbofe, Geiftlichen, Pilger, Kaufleute und Landbebauer über nahm. Die Grafen von Capn-Bitgenftein wurden feine Bafallen, bie Stadt Beglar, in beren Rabe er ben Bermannstein erbaut, erkannte ibn als Schirmer und Schiebsrichter. Kaifer Wenzeslaus, um ben vielen unverfas fungemäßigen Confoberationen ber Reichsfürften ein Enbe zu machen, theilte bamals bas ganze Reich in 4 Rreife; Beffen trat mit Mainz, Koln, Erier, ber Pfalz und Baben in einen biefer Begirte (benen aber bie felbftftanbigen Reichsstädte widerstrebten), und ber Landgraf vom Raifer belieben erhielt fur 4 Schiffe Elfaffer Beines bie gollfreie Fahrt auf bem Rhein und Main. Sierauf trat er mit bem größten Theil ber Reichsfürften unter bem Borfit bes Erzbischofs Johann II. von Mainz in jene Berbindung gegen ben Raifer Bengeslaus, welche beffen Abfehung jur Folge hatte. Der Erzbischof von Rainz war fur ben Pfalzgrafen Ruprecht, eine andere Partei fur Friedrich von Braunschweig und Luneburg fur ben Sohn bes Bergogs Magnus mit ber Rette. Als Friedrich in Gefellschaft mehrerer Aursten und Grafen von Frankfurt durch Beffen zog, überfiel ihn in dem Sobl wege vor Rlein-Englis an ber walbed'ichen Grange Graf Beinrich von Balbed, Dberamtmann bes Ergfifts, fammt Friedrich von hertingshaufen und Kungmann von Fal-tenberg, Dienstmannen bes Erzstifts und beff. Rittern. Diefe burchbohrten ben besignirten Raifer (1400 5. Jun.); ber Berbacht biefer Unthat fiel auf ben Erzbischof von Mainz, welcher alsobalb ben Pfalzgrafen Ruprecht zum

•

239

Ronig ber Teutschen erhob. Ruprecht war Hermanns Schwager. Dennoch ftellte fich hermann mit Thuringen und Braunschweig an die Spite bes Rachefrieges gegen ben Erzbischof, ben Grafen von Balbed, und feine Belfer; jog bie Guter bes Sauptmorbers, Friedrichs von Bertingshausen, ein (ber bierauf mit bem Grafen Kaffel beschoß und die berum liegende Gegend verwustete) eroberte ben Beiligenberg bei Felsberg (bamals mainzisch) und bie Burg ber widerspenstigen Ritter von Hauned (beren Besit ihm ein rechtlicher Rauf sicherte). Er ftanb auch bem Bruber bes ermorbeten Bergogs Friedrich Beinrich gegen bie Grafen von ber Lippe und ben Grafen von Cberftein bei, welche die Morder des Bergogs gebegt hatten. Diese Fehbe marb jum Berberben ber Graffchaft Lippe nach ber Gefangenschaft Bergogs Beinrich zu Kalkenberg unweit Detmold im Ramen bes Reis ches erneuert, als Beinrich von bem Berfprechen eines großen Lofegelbes burch Ruprecht entbunden und vom Landgrafen lebhaft unterftust wurde. Die andern ftreis tenden Fursten murben zwar zu Berefelb burch Konig Ruprecht verfohnt (1402), aber ber Friede fam nicht eber ju Stanbe, als bis beibe Theile noch Einmal bas Eichsfelb vermuftet und ber Erzbischof bie Balfte ber Stadte Eschwege und Sontra, welche ihm ber gandgraf Balthafar ohne erweisliches Eigenthum tauschweise überlaffen, gurud gestellt batte, 1405. In ben Streitigfeiten, bie Erzbischof Johann bem Konig als Pfalzgrafen erregte, ernannte bieser ben Landgrafen zum Schiedsrichter. Aber die Spaltung der Kirche verhinderte jeden Frieden. Denn wahrend Konig Ruprecht sammt seinem Schwager, dem Landgrafen und fast dem ganzen Reiche ben Papft Gregor XII. anerkannten, fcbloß fich ber Erzbischof an ben von ben Batern zu Difa erwählten Meranber V., fliftete bie Gefellschaft vom Luchs, ber alle berüchtigten Fehderitter in Beffen und die feindfeligen Grafen von Nassau-Dillenburg angehörten, und setzte bie bessische Geistlichkeit in gleiche Spaltung. Papst Gregorius gab zwar dem Landgrafen das Recht: zu allen erlebigten Pfarrftellen, beren Patron er mar, ohne Rucks ficht auf ben Erzbischof zu prafentiren, und die meiften Abte in Seffen blieben ihm treu (Abt Dietrich von Corven offnete ihm auch seine Schlosser und erkor ihn zum Schirmer seines Hochstifts); aber ber plogliche Tob Ruprechts (1410) beraubte ben Landgrafen feines Befcubers, und die vom Erzbischof gemietheten Rottenfichs ter verheerten Dberheffen. Unter biefen Umftanben ftarb Landgraf Bermann in bem 73ften Jahre feines unrubvollen Lebens, nachbem er bas Erbtheil feiner Bater ben unversöhnlichsten Feinden entriffen, und bazu noch, aus Ber ber Burg Sauned und ihrem Gebiet an ber fulba's fcen Grange, vom Sochftift Fulba bie Stabt und bas Amt Bach an ber Werra pfandweise, bas Schloß Wils bed, unweit Rotenburg, burch einen Rauf auf ewige Beiten, von ben herren von Biden bie Salfte bes Schloffes Boltersborf an ber Ebber (auch gegen einen Bengft und 300 Mart einen Theil ber Stadt Balbtappel in Rieberheffen von verschiebenen abeligen gamilien) erworben hatte. Rach bem Tobe feiner erften kinderlofen

Gemahlinn Johanna von Nassau-Weilburg erzeugte er mit der helbenmuttigen Margaretha von Hohenzollern 4 Sohne und 4 Töchter. Friedrich, Heinrich, Hermann, die 3 altern Sohne, starben in der Jugend, Ludwig, der Jüngste, ward nachher unter dem Titel des Friedsertigen einer der rühmlichsten Fürsten Hessen. Bon den Töchtern Hermanns, Anna, Elisabeth, Margaretha und Agnes, überlebten ihn nur die beiden Letztern. Margaretha, Ansangs bestimmt, durch eine Heirath mit Friedrich dem Friedsertigen Thüringen und Hessen zu verstnüpsen, ward nachher die Gemahlinn Herzogs Heinrich von Lünedurg, den L. Hermann in der lippe'schen Fehde unterstützt hatte; Agnes stillte durch ihre Verdindung mit Otto dem Einäugigen, dem Sohne des Quaden, den langen Hader mit der Linie von Göttingen, deren Süter nachher an Lünedurg sielen. (Brgl. meine hesselch. Bb II. Bch IV. Abschn. VI.)

II. Hermann (IV.), der Sohn bes Landgrafen Morit von heffen : Saffel, von Ginigen ber 4te genannt, und ungeachtet von seinen gleichnamigen Borfahren we-ber ber Junter von Rorbed, Bruber Beinrichs bes Gifernen, noch ber Erzbischof von Koln, Bruber Beinrichs III. sondern nur hermann ber Gelehrte, ein Neffe jenes Junkers, zur Regirung in heffen gelangte, und er selbst, als Sohn zweiter Che nur die Stadt und bas Gebiet von Rotenburg als abgesondertes Erbtheil und die Ant= wartschaft auf bie Abtei Berefelt erhielt. Man tann ihn aber mit mehrerem Recht als hermann ben Gelehr= ten, ben jungeren biefes Namens im heffischen Saufe, bezeichnen. Er war 1607 am 15. Aug. geboren. In Folge eines Stoßes, ben feine Mutter, Juliane von Naffau = Siegen wahrend ihrer Schwangerschaft erlitt, brachte er nur bas rechte Bein gefund zur Belt, bas linke blieb unverhaltnismäßig klein, bergestalt, baß er fein ganzes Leben hindurch einen kunftlichen Fuß tragen mußte. Desto mehr Eingang fanden bei ihm jene bem beffischen Saufe, nach einem Ausspruch bes Prafidenten de Thou, vertraute Musen, besonders Urania. Nachdem er in feinem elften Jahre in bae von feinem Bater in Raffel errichtete Rollegium (Anfangs Adelphicum von bem Kloster ber Bruber jum Berge Karmel, bann Mauritianum genannt) aufgenommen war, und fich barin burch einige Disputationen und offentliche Reben ausgezeichnet hatte, sandte er in seinem 18ten Jahre (1625) vom Schloffe Pleffe seinem bamals febr bebrangten und flüchtigen Bater zum Neujahrsgeschent einen meteorologischen und aftronomischen, von ihm selbst ausgearbeiteten Kalenber\*). Von nun an verging kein Jahr, wo &.

<sup>\*)</sup> Diefer von Strieber in ber heff. Gelehrtengesch. Bb V. übergangene Kalender, den er selbst ein Unterpfand kindlichen Geborsams und Liebe und lucudrationum auarum astrologicarum primitias nennt (in dem beigelegten latinischen Brief, welcher mit den Worten beginnt: Aunum denuo novissimi hujus atque exulteratissimi saeculi pensum propitia Dei voluntate sospites deglomoravimus) sindet sich noch unter den Handschriften der kassellichen Bibliothek. In dem Jahre vorber, 1624, wurde die kandsgräften Inliane, als sie auf ihrer Flucht von der Plesse herab spräften Inliane, als sie auf ihrer Flucht von der Plesse wunder-

Bermann nicht theils historische, theils mathematische und besonders aftrologisch = meteorologische Bemerkungen auf= zeichnete, und fich in ber Betrachtung bes himmels über Die Eitelkeit ber irbischen Welt troftete \*\*). Bieraus ents ftanben vier hauptschriften, von benen er eine als Mits glied ber bochloblichen fruchtbringenben Gefellschaft unter bem ibm ertheilten Namen bes Futternben beraus gab \*\*\*). In seiner historia meteorologica beschwert er sich barüber, baß "gleichwie ben ben Schauspielen ober Comoedien gemeiniglich ein Stodnarr ober Harlequin zu fenn pflege, ber entweber alles nachaffe ober neben feiner Thorheit zuweilen bie Barbeit heraus ftofe, fo ben fregen Kunften besonders der Uftrologie alle Beit Leute jur Seite stunden, die sie nachafften," zeigt, daß bei als ler Zweifelhaftigkeit boch jede Forschung und Beschäftis gung in fo herrlichen Dingen ben Menfchen ziere, und endigt mit ben Worten, die der Engel Raphael ju Los bias (als ihm diefer sammt feinem Bater fur bas wie= bergeschenkte Gesicht banken wollte) sprach: "Lobet und banket ihr Gott vom himmel ben Jebermann, baß er

bare Art vom Aobe errettet. S. hierüber Ju fti's heff. Denkwars bigt. Ab. III. S. 454. \*\*) Im I. 1635 gab er zu Kassel in übersehung eines franz. Werkes bes be la Serre, "Anmuthige Unsterhaltung und Zeitvertreib edeter Gemuther über der Ettelkeit ber Welt," heraus, welche Schrift 1641 neu ausgelegt wurde. 1685, barin allen ber loblichen mathematifchen Runft Liebhabern viel und manderlen Accidentien, welche fich in obergehlten Sahren sowohl in publicis als privatis begeben, zu ihrer guten Rachricht fleißig corrigirt und mathematice eraminirt finden. 1635. 4. 2. Teutiche Astrologia, ober teutscher Discurs von allerhand aftros logifden Speculationen, fammt einem methodo, wie auch ber lateinischen Sprache unerfahrene fich in biefem studio üben und bas tägliche Bewitter auf aftronomische Beise observiren und unters scheiben tonnen. Sammt angebangten bundert und mehrjabrigen observationibus auf viele alte Regeln. 1687. Grebenftein (wo bas mals Simon Schadewis eine Druckerei angelegt hatte). 8. 3. Uranophili Cyriandri (ein angenommener Rame) Historia meteorologica, b. i. 24 jabrige eigentliche und treufleißige Observation und tagliche Bergeichnis bes Gewitters vom 1. Januar 1623 an bis jum letten Dezember 1646 in brenen membris verfaßt, barinnen erftlich bemonftrirt wirb, ob und wie bas tagliche Gewitter mit bem Geftirn übereintroffen und warum folches gefchehen fen oder nicht? Bum andern, eine Probe durch die vorgestellte 24 Jahr eines jeden Aphorismi, ob und wie vielmal er gutroffen ober nicht, und warumb? Bum britten, eine Beleuchtung ber gemeinen Bawren Reguin, fo von ehlichen ber ibbliden Kunft ber meteorologiae vorgezogen werben wollen. Sampt ehlichen angebengten iconen und febr wichtigen Fragen von himlischen und ele-mentarifchen Dingen und beren erbrterung. Alles zu Rettung ber bifber febr beschimpften Meteorologiae, bem Runftliebenben und Prognosticanten aber ju gefallen und machtiger Borarbeit fich tunfe tig beffer in ber Ratur umbgufeben. Caffel 1651. 4. (3ft auf ber taffel'ichen Bibliothet.) 4. Hexaemeron ober Sechstage Beiten, ober vielmehr fechstägiges Gefprach über ehliche fcmere puncten in verschiedenen Biffenschaften, beneben vielen bendwurdigen und auvor fast nie erhörten historien. Sampt einer vorhergebenden fummarischen Aafel, vorgedachter sechs Gesprächen und einem nach-folgenden vollkommenen Zeiger aller der vornehmsten darin begriffenen Gaden. Anfangs in hispanischer Sprace burch Antonium de Torquemada einen Religiosum befdrieben, folgenbs burch Gabriel Chappuye einen betannten frangofifden Diftorienfdreiber in felbige Sprace überfest, anjego aber in's Deutsche gebracht burch einen ber bochloblichen fruchtbringenben Befellichafft Ditglieb, genannt ber gutternbe. Caffel 1652. 8.

ench solche Gnabe erzeugt hat. Der Konige und Fürften Rath und Beimlichkeit foll man verschweigen, aber Gottes Berck foll man herrlich preisen und offenbaren." Über die Bereinsachung ber elementarischen Qualitäten (befonders bei ber Bezeichnung ber einwirkenben Planes ten) hatte er viel nachgebacht, so wie er auch bie so ges nannten Sonnen : und Mondfinfterniffe teines Beges für omina ober Bornzeichen Gottes wollte gelten laffen. Aber bem Ariftoteles und ber wortlichen Erklarung ber beil. Schrift treu, und über bas kopernikanische Spftem noch nicht hinreichend belehrt, konnte er fich noch nicht von der Borftellung trennen, daß entweder die Erde oder auch himmel und Erbe unbeweglich ftanben, und nur Sonne, Mond und Sterne bazwischen ihre Rotation batten. Dennoch stellte er hieruber, so wie über einige anbere ibm buntele Gegenstande (Ebbe und Fluth, fichere Unstellung aftronomischer Beobachtungen auf ben Schiffen, Spielen bes Dagnets unter ber Aquinoctial : Linie, ungleiche gange bes Tages von Morgen bis Mittag und von Mittag bis Abend, nach den Beobachtungen ber Schifffahrer) feine Zweifel offen bar, und ließ fich von einem uns unbefannten Gelehrten, einem Schuler bes Descartes, der Theologie, Philosophie und Physit genauer unterschied, willig belehren +). Befonders verdient ift E. hermann um die heffische Erbbefdreibung. Seine auf eigener Ansicht und Zeichnung berubende Befdreis bung ber heffischen Stadte, Schloffer und Brter liegt sowohl ber befannten Chronit und Beschreis bung 3. 3. Windelmann's (bem er 1653 bie Banbichrift aufanbte, und ber S. 244. Th. II. biefe Grofmuth bants bar anerkennt) als der so genannten, 1655 zu Frankfurt gebructen, merian'ichen Topographie, bier faft mortlich, jum Grunde, ohne bag bes fürftlichen Berfaffers Erwähnung geschahe. In ber Theologie verband er bie Renntniffe feines Großvaters Wilhelms bes Weifen, ber auch zuerft ben Grund ber aftronomischen Stubien in Beffen gelegt, mit ber Unficht feines Baters, Moria bes Gelehrten. Denn als er 1646 bei einer Reise über Treffurt ein Religionsgesprach mit bem bamals zum altfatholifchen Glauben gurud gekehrten maing'ichen Amtmann Morig Gubenus über Safel hielt, suchte er biefen gur gereinigten evangelischen Lehre jurud ju führen und emspfahl ihm unter andern calviniftischen Schriften bes Gros cius Anti-Becanus ++). Gein fanfter wohlthatiger Sinn

<sup>†)</sup> Derfelbe nannte sich Joh. Placentinus und beantwortete, wie Strieder bemerkt, die der historia meteorolog. angehängten Fragen in einer besondern Schrift. Franks. 1659. Auf der kassen; iden Bibliothet sinde tich aber eine noch andere Roten & Dermann's beantwortenbe, an eine Prinzessinn gerichtete Schrift des Placentinus, woraus man sieht, daß dieser aus Ersahrung neue Ausschlich über die im Text angesührten Gegenstände gad. ††) S. darüber einen von Kalchof 1725 abgeschriedenen Aussach des Maurit. Gudenus auf der kassellichen Bibliothet. Gabenus behanzetete, in jenem Berke des Grocius tömen offendare Lögen ver, man sollte genau angeben, welcher Papst das Purgatorium und die Pockmesse ersunden, erwähnte des lästerlichen Iwestels über deligteit der heiligen Elisabeth, und sührte zum Beweis, das des Derren Erbe nicht bei den Evangelischen sei, als Abassach aus alle Bötter der Deiden seien durch den römischen Einst kassen

(erbobt burch feine Lieblingsvergnügung, ber Mufit) zeigte fich burch Unterftugung aller Kirchen und Schulen feines Bezirts, und burch bie Art, wie er fich ber Dberaufficht ber Sammt-hospitalien in heffen, mit Einwilligung ber beiden regirenden Saufer, noch in spaterem Alter untergog, und sich unablassig über die Mittel zu zeitgemäßer Berbesserung berselben unterrichtete (noch turz vor feisnem Tode wollte er beghalb eine Reise in die Riebers lande unternehmen). Rach bem fruben Tobe feines 1626 bei Konigslutter gebliebenen (eigentlich nach ber Gefans genschaft ermorbeten) alteren Brubers Philipp führte &. Bermann meistens die Bormundschaft über seine zahlreis chen jungeren Geschwister (unter benen Friedrich, abge= funden zu Eschwege, aber meistens abwesend, 1653 als fowedischer General vor einem polischen Stabtchen erschoffen, Ernst nachber der Begrunder der neuen rheinfele'schen ober rotenburg'schen Linie wurde) und resibirte feit 1640 bis 1658, seinem Tobesjahr, in Rotenburg als ber Sauptstadt bes feiner Nebenlinie bestimmten Gebiets. Bur Administration ber Abtei Berefeld, welche fein Ba= ter 1606 an sich gebracht, konnte er nicht gelangen. Denn obgleich nach bem 1617 erfolgten ungludlichen Tobe bes postulirten Abministrators, Otto's altesten Sohnes, &. Morig, beffen Bruber Wilhelm (nachher ber Beftanbige genannt), bieber Coabjutor Otto's, ibm folgte, und nun hermann die Stelle eines Coabjutors erhielt, fo erkannte boch Wilhelm, weil er im Blidbrigen Rriege bie von den Kaiferlichen eingenommene Abtei mit ben Baffen in ber Sand wieder erobern mußte (1631), bie Anfpruche feines Stiefbruders nicht mehr an, und Bermann mußte, vermoge eines 1534 gefchloffenen Bertrags, fich fur feine Linie mit den beiben hersfeld'ichen Propfteien und Amtern Petersberg und Frauenfee begnugen (welche im 3. 1698 an bas regirende haus gurud fielen). hermann, zwei Mal verheirathet, blieb finberlos. Denn feine erfte Gemahlinn, Grafen Chriftian von Balbed Tochter (geb. 1607, vermahlt 1634 zu Balbed), brachte ihm nur einen tobtgebornen Sohn und eine balb nach ber Geburt fterbenbe Tochter; bie zweite Che mit Kunigunde Juliane, Tochter Johann Georgs von Anhalt (geb. 1608, vermahlt 1642 zu Weimar) war gang unfruchtbar \*). (Rommel.)

HERMANN, Erzbischöse von Köln. 1) Hermann I., Herimann, Hartmann der Fromme, Erzbischof zu Köln, wurde als Liebling K. Arnulph's von Teutschland und Lothringen, als er dem Reichstage zu Forchheim beis wohnte, einstimmig von der Geistlichkeit und dem Bolke im Jahre 890 gewählt. Er bemühte sich gleich bei dem Antritte des Amtes die Rechte seines Sprengels zu erzhalten. Die Stadt Soest Urrtheidigte er mit dem Schwerte gegen ungerechte Angrisse, und versah sie mit

Mauern. Den B. Abalgar von Bremen, welcher bie Suffraganpflichten nicht anerkennen wollte, suchte er burch Ermahnungen ju gewinnen; als biefe fruchtlos ichienen, trug er biese Ungelegenheit ben versammelten Bischofen zu Frankfurt 892, und zu Tribur 895 in Gegenwart bes Erzb. Satto I. von Mainz und bes Abgeordneten bes P. Formosus vor. Nachbem bie Unterwürfigfeit bes Bisthums Bremen unter bas Erzbisthum Koln ent= schieden war, weihte er selbst ben Abalgar und beffen Nachfolger Sager jum Bifchofe. Er unterzeichnete als Ergtangler viele Urfunden bes R. 3mentibolb von Lothringen. 3m 3. 898 murbe fein Schut vom Ergb. Fulco zu Rheims fur beffen Befigungen jenfeits bes Rheins angesprochen. Im 3. 908 erhielt er vom R. Ludwig bem Rinde bie Bestätigung bes Alosters Laub fur bas Bisthum Luttich. Er war an ber Seite R. Karl's bes Einfaltigen von Franfreich 916, welcher die Erbschaft bes lothringen'ichen Reiches gurud forberte. 921 ließ er fich nach bem Tobe B. Stephan ju Luts tich bewegen, ben eingebrungenen Silbuin als Rach= folger einzusegnen. Diese Gile bereuete er febr, als D. Johann X. ihm befahl, benfelben wieder gu entfernen, und ben von ber Geistlichkeit und bem Bolke verlangten Bilbuin einzuseten. In bem Zwifte zwischen bem westlichen R. Karl, und bem öftlichen R. Beinrich von Frankreich, bewog er 921 beibe zu einer Zusammen= funft in Bonn. Gie beschloffen, bag R. Seinrich L. ber Bogler bas lothringensche Reich auf ewige Beiten baben follte, welchen Bertrag er vor ben andern Großen bes Reiches unterzeichnete. 922 wohnte er ber von beiben Monarchen zu Roblenz veranstalteten Rirchenver= fammlung bei, in welcher besonders uber bie Che, in fofern Bermandtichaft babei in Frage tam, entschieben wurde. Im namlichen Sahre nahm er bie Ronnen von Geritheim, beren Kloster von Feinden gerftort mar, nicht nur gut auf, sonbern raumte ihnen auch neben ber Urs sulafirche zu Roln bei ben 11,000 Jungfrauen ein neues Rlofter mit Einfunften ein. 923 erweiterte und verherr= lichte er bie Kirche bes h. Matthaus, und schenkte ben bafigen Ronnen ben Behnt zu Bacherach. Er ffarb am 11. April 925, und wurde in die Kirche des h. Mat= thaus begraben, welche spater bem h. Undreas geweiht murbe. Mehrere gablten ibn unter die Gelehrten. Der Mathematifer und Scholaftifer Franco zu Luttich Schrieb ibm ein Werk von ber Quabratur bes Birkels, und B. Stephan bafelbft bas Leben bes B. Lambert von Ut= recht zu \*).

2) hermann II., Aurfürst und Erzbischof zu Köln, genannt ber Eble, Sohn bes Psalzgrafen Ezzo und ber Mathilbe, Bruder ber A. Richeza von Poslen, wurde 1035 gewählt, wohnte 1036 ber Einweihung ber Paberborner Domkirche burch ben Mainzer Erzbis

worben. (Biele alte Missionare und die evangelische Propaganda ber neuern Zeit, die Bibelgesellschaften, wurden ihn eines Besser belehrt haben. \*) Bgl. Strieder's geneal. Dandbuch v. Deffen S. 55. 56. Des selben Gelehrtengesch. Bb V. S. 468 — 473. und Ledderhose jurium Hassiac principum in Abbat. Hersfeld. dereit assertio. p. 117.

Z. Cacott. d. Bb. u. R. Bweite Sect. VI.

<sup>\*)</sup> Sobeau Rirchengesch. Ab. XVII. S. 76. — Mörcken's conat. chron. ad catal. archiep. Colon. 1745. 4. p. 70. — Merssaeus de Archiep. Col. 1736. 8. p. 41. — Opmer catal. Col. 1596. 8. p. 151. — Kratepolii catal. Colon. 1588. 8. p. 19. — Harszheim coll. concil. German. II. 385, 388 et 599.

242

fcof Barbo in Gefellichaft bes B. Bruno von Burgburg bei, und ließ fich felbst 1037 jum Erzbischofe ein= fegnen. 1040 weihte er ben vom Abte Doppo erbaus ten Tempel zu Ottmars ein. 1041 schenkte er seine - Erbguter zu Bockum bem Klofter Dung. 1043 baute er das Kollegium des h. Severin, und stattete es bei ber Einweihung aus. Als P. Leo IX. und R. Heinrich III. bas Pfingstfest 1049 zu Koln feierten, verfah er bas Amt eines kaiferl. Erzkanzlers, welches fich auf alle feine Rachfolger forterbte. Er ließ jugleich vom D. Leo IX. bie Erlaubnif ertheilen, baf feine Domherren Inful und Sandalen tragen burften. Er begleitete ben Papft zur Mainzer Kirchenversammlung, wo 40 Bischofe Die Simonie und Unteuschheit ber Geiflichen ju befchranfen suchten. 1051 taufte er ju Roln ben Sohn Konig Beinrich's III., welcher beffen Rachfolger als R. Bein= rich IV. wurde, und ju Goslar in Sachsen weihte er die von bemselben erbaute prachtige Domfirche zur Ehre ber h. Maria ein. 1052 erhielt er vom P. Leo IX. bie Bestätigung aller frubern Privilegien. 1054 fronte er ben noch nicht 4jahrigen Sohn bes Raisers als romischen Konig zu Achen. Er bereicherte sein Domstift mit vielen Gutern. Nach ber Meinung einiger Schrift fteller war nicht fein Borganger, fonbern er ber Berfaffer bes Wertes von ber Quabratur bes Birtels. Bon Krankheit gebeugt, erbat er fich Unno als Roadjutor, welcher auch sein Nachfolger geworden ift. Er ftarb 11. Febr. 1055 oder 1056, und wurde in die Kapelle zu ber h. Magdalena begraben, wo er ein ewiges Licht gestiftet hatte. Er war ein großmuthiger Farft und frommer Bischof, litt aber teine Eingriffe in die vermeintlichen ober wirklichen Rechte feiner Rirche; baber zwischen ihm und ben Kolnern ftets einige Spannung berrschte, welche unter seinem Nachfolger Unno in hef? tigen Streit ausbrach \*).

3) hermann III., Ergbischof u. Rurfürst zu Roln, genannt ber Reiche, aus ber graflichen Familie von Mortheim, Sohn bes Bergogs Beinrich bes Diden von Sachsen und ber Tochter Gertraud bes Markgras fen Etbert von Braunschweig, Bruber ber Gemahlinn Ricza R. Lothars II., wurde 1089 gewählt. Sein vom Bater erlangtes Bermogen verwendete er gu from= men 3meden. Durch Geschenke enbigte er 1090 einen mehr als 30jahrigen Streit, welcher zwischen bem Rols legium ber h. Maria und bem Kloster Braweiler über bie Erbschaft und bas Begrabniß ber R. Richeza von Polen geführt murbe. Auf gleiche Beise schlichtete er einen harten Behntstreit zwischen ben nach Konigeborf versetten Ronnen und ben Stiftsberren bei bem b. Unbreas. Die Gebeine bes h. Erzb. Geverin ließ er in einen neuen Sarg von Golb und Ebelfteinen bringen. 1091 verrichtete er felbst bie Begrabniffeier bes Abtes Bolphelm ju Brameiler; 1092 fegnete er ben B.

Othert von Luttich ein; 1094 weihte er bie Rapelle bes h. Kreuzes und ber Apostel, und 1095 ben mit vie lem Blute beflecten Dom ju Goslar wieber ein. 1099 salbte und fronte er feierlichst ju Achen ben zweiten Sohn R. Heinrich's IV. als romischen Konig Beinrich V., wie er beffen verftorbenen Bruber Konrab fruber eingesegnet batte. Er ftarb am 22. Jul. ober im Dez. 1099, murbe in bas Rlofter Siegberg begraben, und behielt ben Ruf weifer Sparfamteit und kluger Berwaltung ber Einkunfte seines Erzbisthums +). (Jäck.)

4) Hermann IV., Erzbischof von Roln, ein Sohn bes Landgrafen Ludwig's des Friedfamen von Beffen, geb. 1442, feit 1473, bei Lebzeiten bes unruhigen Ergs bischofs Ruprecht von der Pfalz, Pfleger und Berweser bes Erzstifts, feit 1480 bis 1508 (feinem Todesjahre) Erzbischof und Rurfurft. Diefer treffliche Pralat, einer ber beliebteften und angesehensten Reichsfürften in ben letten Jahren Raifers Friedrich III. und im Anfange ber Regirung Maximilian's I. (zu beffen Erhebung feine Stimme den Ausschlag gab), war in den Stiftskapiteln zu Friglar, Mainz, Worms und Koln forgfaltig erzogen. Ungeachtet er in Beffen, wo feine regirenden Bruber Ludwig ber Freimuthige und Beinrich III. ihm nur bie Stadt und das (von ihm wieder hergestellte und ausgebaute) hohe Schloß zu homburg überließen, wenig Einkunfte bezog, fo verzichtete er boch bescheiben auf bas ihm vom Domkapitel zu hilbesheim nach bem Tobe bes Grafen Ernft von Schaumburg, mit Einwilligung der Landstånde dort übertragene Bisthum, fobalb er fab, baß ein ihm vom Papft vorgezogener Nebenbuhler (henning von haufen) nur mit Gewalt zu vertreiben war 2). Seine größte That ist die Behauptung bes Erzstifts Roln, und befonders ber feften Stadt Neuß, gegen ben übermachtigen Bergog von Burgund, Karl ben Ruhnen, welchen fich ber verschuldete, mit feinen Stabten Roln, Bonn und Reuß zerfallene, vom Papft, Raifer und felbft feinem Bruber, bem fiegreichen Pfalzgrafen Friedrich, verlaffene Erzbischof Ruprecht zum Schirmer erlefen hatte. Der Rath von Neuß (Novesium der Alten) hatte den von Ruprecht gegen Gelbern nach Cleve geschickten Rriegs: leuten ben Durchzug verweigert, und von zwei in Die Stadt geschickten erzbischoflichen Ariegehauptleuten, welche Bwietracht erregen follten, einen enthauptet. Auch war Reuß ber Schluffel zum gangen Erzstift. Alfo gog Rarl ber Ruhne, Willens, bevor er bie Schweizer guchtigte, ben ganzen Rheinstrom fich zu unterwerfen, mit einem großen, schönen, wohl versehenen Beere von 60,000 Dieberlanbern, Dicarben, Savoyarben, Stalienern und Englandern, vor biefe Seftung, welche Bermann, nachbem er Andernach, Bonn und Poppelsborf befest, meis ftens mit heffen'schen Reifigen (Rittern und Burgerfolde ten) 11 Monate, vom 29. Jul. 1474 bis jum 28. Jun. 1475, mit helbenmuthiger Standhaftigfeit gegen ibn ver-

<sup>\*)</sup> Morckens cat. p. 90-92. — Gobeau's Kirchengesch. XVII. E. 91. — Morssaeus p. 58-60. — Hartzheim conc. Germ. III, 112.

<sup>+)</sup> Merssaeus p. 60. — Opmer p. 162. — Kratepol p. 24. Mörckens p. 98—100. — Gobeau S. 97.
1) Bgl. Schaten Annal. Paderborn. jum Sahre 1472.

theibigte. hierin unterstütte ihn fein Bruber, ganbgraf Heinrich (f. d. Art. Heinrich III. von Hessen — 2te Sect. Th. IV. S. 323 -), welcher mit bem Erzstift eine Erbeinung und einen Subsidientraftat geschloffen batte (in bessen Folge Medebach, Schmalenberg, Winterberg, ber Augelnberg und Bolkmarsen als westfalische Pfandfchaften bis 1519 in heffen'schen Banben blieben) und fich in Erwartung des zaubernden Reichsheeres (unter Raifer Friedrich felbst) mit 15,000 Mann Neuß gegens über ftellte. Nachbem die von Bermann angefeuerte Befatung ihren großen Borrath an Bieb, 12,000 Dals ter Korn, 500 Tonnen Sonig, 700 Dom Wein, 100 Ohm Bier und all ihr Salz verzehrt hatte, kamen 1350 Pferbe (mit Ausnahme ber städtischen Adergaule) an die Reibe. Die Kinder ber jammernden Mutter wurden mit ber Milch ber noch übrig gebliebenen 10 Rube getrankt; wahrend bes Bergogs Lager, in morgenlandischer Pracht ftropend, einem großen Sahrmarkt glich, wo an ber wohl besetten Tafel bes Bergogs faft taglich frembe Gesanbte gespeiset wurden. 17 Thurme, 300 Saufer ber Stabt waren fcon gefallen, ein Arm bes Rheins gebammt, bie Heinern Fluffe abgeleitet, die benachbarte Insel, ber Bauptpunkt bes Rampfes, vom Berzog von Burgund erobert, ba verboppelte er, von ber Untunft bes Reichs= beeres unterrichtet, seine Angriffe. 56 Mal fturmte er und verlor in biefen Sturmen 12,000 Mann, ben Rern feines Beeres (bas zeigten bie Tage von Granfon und Murten); 10 Monate wechselte er seine Rleiber nicht. Aber Bermann, ben eine bewundernswurdige Freudigfeit und Sapferteit bes Gemuths befelte, ber allenthals ben auf ben Mauern bei ben Ausfallen gegenwartig, Sunger, Ralte, Nachtwachen mit feiner Befatung theilte, und als Priefter auf die fichere Silfe Gottes gegen folden Ubermuth bes Feindes wies, Die unerschutterliche Tapferkeit jener beffen'schen Ritter, beren Namen nicht verschollen find 2), siegte ob. Endlich tam ber Raiser, burch große Gelbsummen ber Stabt Roln gewonnen. Un ber Spipe eines Reichsheeres von 50,000 Mann, bas unter Beinrich bem Grunen, Bischof von Munfter (einem geborenen Grafen von Schwarzburg), und 21: brecht Achilles von Brandenburg, vor Kampfbegierde brannte, nach einer geheimen Unterhandlung mit bem Berzoge (welcher bamals seine Erbinn Maria bem Erz-

berzoge Maximilian versprochen haben soll) schloß er eis nen Frieden, in welchem weber bie Schweig, noch Bergog Rene von Lothringen eingeschloffen mar (1475 15. Jul.). Der Ruhm Bermann's, bem bie Schweiz bie Schwachung eines fo unversonlichen Feinbes verbankte, ward baburch nicht verringert. Rachdem Rups recht, der noch immer neue unruhige Bundniffe schmies benbe Erzbischof, auf Betrieb bes Domtapitels auf bem Bege nach Baiern im Westerwald in ber Gegend von Driedorf vom Landgrafen Beinrich aufgehoben, nach Auerbach und Blankenstein gebracht, und bier jum gro-fen Arger bes Papstes als ein Gefangener gestorben war (1480), ward hermann einmuthig ermahlt und bom Papft und Raifer auf bem Stuble ju Roln beftatigt. Er regirte 28 Jahre. Seit Jahrhunderten, fo bezeuget die Chronif ber beiligen Stadt Roln, und ber weise Abt von Spanheim (Trithemius in chronico Hirsaugiensi), war bas Erzstift nicht so gludlich. Hermann tilgte bie Schulben bes Ergftifts, errichtete gu Roln ein Stift für gefallene und bugende Frauenzims mer, und verfah bas von ihm zu Bruhl, feiner Refibenz, errichtete Minoritenkloster mit einer auserlesenen Buchersammlung. Er war einer von ben wenigen Pralaten, welche Weltweisheit und einen feinen gebilbeten Berftand mit echt teutscher Bieberfeit, strenge gemissenhafte Amts-führung mit Sanftmuth und Achtung gegen Untergebene (besonders gelehrte Geiftliche) und echt driftlicher De-muth verband, beren Ausbrud bas Majestätische seiner Gestalt noch bob. Seine scherzhafte Unterhaltung liebte besonders Raifer Maximilian. Jeben Morgen nach ber Deffe las er bie beften theologischen Schriften, bann befuchte er bie Klofter und Inftitute, unerbittlich gegen ihre Digbrauche. Seine Bohnung erkannte man allents halben an ber Menge ber Hilfebedurftigen, die er beschenkte; auf den Reichstagen ward es jum Sprichwort: Bollt ihr zum Bischof von Koln geben, so ftebet, wo bie Armen fteben. Auch ben Dichtern war er holb. Denn er fandte einen bamals berühmten Sanger und Arat Johann von Soeft feinem Bruber Ludwig in Raffel, wo Johann einen guten Lohn bekam 3). Wie er als Propft zu Friglar viel zur Beruhigung bes Beffenlandes mabrend bes Theilungzwiftes feiner Bruber Lubs wig und Beinrich beigetragen hatte, so ward er nach beren Tobe (1471 und 1483) ein treuer Rathgeber feis

Czu bem mych schiefte also balb und glich by ym wort ich bestalt Syn Ram merck lantgraff Ludwig wasz Der habichen Frewlyn nyt gehaß Cyn schoner Furst wasz von person By bem hatt ich eyn gutten lohn Doch wasz es alles aar pertoon.

Doch wasz es alles gar verthon. Das Gebicht ift zwischen 1501 und 1504 verfast. S. Fischart Frankf. Archiv.

<sup>2)</sup> Die heffen'schen Chroniken, welche hier die Rachrichten ber tolnischen Stronik, Oliviers de la Marche, Comines, bes Chronicam magnum Belgicum, Serhard's von Roo, habriani Barlandi und anderer naherer Zeitgenossen ergänzen (vgl. auch Job. Müller's Schweizergeschichte Buch V. Kap. I.), nennen folgende Sesabrten hermann's: Konrad von Wallenstein, Reibhard von Buchenau, Ludwig Diede, Sersse hund, heinze und Komrod von Cschwege, henne von Biebenfeld, henne Michling von Schonkabt, Aurt Robing, Liemo und Philipp von Wildling von Schonkadt, Kurt Robing, Liemo und Philipp von Wildling von Streibendon, Balentin von Dernbach. Sesallen waren Johann von Eschwege, Johann Blieber, ein Spiegel von Desenberg, der tapfere Meisner genannt, Dietrich von Elben, Apilo v. Fallenberg, Georg von Griffte, Dietrich und Friedrich von Schenkeld, Abolyd von Biebenfeld, hartung von Urf, Alaus Arott (nebft 700 andern heffen und Bürgern von Reuß). Iwei Orittheile bieser alten niederhessensschlich Familien sind jeht ausgekorben.

<sup>5)</sup> Die Worte bes Sangers find folgende: Eyn gantgraff wasz herman genant Bischoff zu Collen is bekant Dersetbig nu ein Brober hatt Zu Cassel sphen in ber Katt.

ner Neffen Wilhelm's I., II. und III. Er empfahl bem von ihm gefalbten und gefronten Raifer Marimilian befonbers Wilhelm II. (ben Mittleren, Bater Philipp's bes Großmuthigen), einen helbenmuthigen Jungling, welcher Maximilian große Dienfte in Brabant und im Ungerns juge leistete, trat in die Erbverbruberung zwischen Seffen und Sachsen, und sicherte auf bem Reichstage ju Worms (1495), wo feine Reffen beliehen murben, nach Beile= gung ber Streitigkeiten zwischen ben Linien von Kaffel und Marburg bem Gesammthause heffen bie reiche Erbs schaft von Ragenellenbogen. In den letten Jahren seines Lebens (1498—1508) übernahm er auch die Abmis nistration bes bamals mit bem Erzstift von Roln verbundenen Bisthums Paderborn, und verschaffte biefem Lande, deffen Geschichtschreiber ihn ben Friedfertigen nennen, mabrend biefer Beit eine bisber ungewohnte beilfame Rube und Achtung bei ben benachbarten Fehberittern (Schaten Annal. Paderb. Pars III. ad annum 1508.). Sein Tob ward allenthalben, besonders aber zu Kassel, wo Wilhelm II. ihm prachtige Ersequien halten ließ, als ein bie ganze teutsche Ration betreffendes Ungluck betrauert 4). (Rommel.)

Unfer Bermann verrichtete alle jene geiftlichen Handlungen, welche mancher feiner Borganger und Rach= folger burch Beihbischofe und Generalvikare verüben ließ, in eigner Person. Die Karthauser nahm er (1483) megen ber bon feinen Borgangern ertheilten Freiheitsbriefe in Schut. Eben so suchte er die gute Bucht ber Geiftlichen, welche theils burch Geiz, theils burch Ausschweis fungen erschuttert war, burch zwedmäßige Berfügungen berzustellen. Borzüglichen Gifer erprobte er 1491 im Rlofter Duig, bann in jenem ju Dunmalb im Berzogthume Berg. Bald reformirte er auch andere Klöster. mannlichen und weiblichen Gefchlechts, in und außer ber Stadt, hielt die Manner gur genauern Beobachtung ber Orbensregeln an, beschränkte bie Jungfrauen auf ihre Rlaufur, und führte die alte Bucht wieder ein. Religio= fen, welche ihre Orbensregeln genau beobachteten, überhaufte er mit Auszeichnungen und Wohlthaten. Fur bie ftrengeren Franzistaner ließ er zu Brud 1491 ein neues Kloster errichten, auf bem Plate, wo fruber Juben wohnten, einen prachtigen Tempel bauen, und weihte felbst ihn mit größter Feierlichkeit ein. Da bie Ronnen ju Glindfeld in Weftphalen aus Armuth Die engere Klaufur nicht mehr beobachteten, hob er sie 1499 auf, besetze ihr Rloster mit Rreugtragern, und wies biefen einen anständigen jahrlichen Unterhalt an. Much murbigte er in Berbindung mit bem Erzbischof Johann von Trier und mit bem Berzoge Wilhelm von Julich die alten Mungen herab und gab ben currenten einen bestimmten Werth. In ben letten Jahren feiner Regirung erhob sich ein sehr großer Streit zwischen ihm und ben 5) hermann V., Erzb. u. Kurf. zu Koln, Sohn bes Grafen Wilhelm v. Wied, geb. 1472 zu Wied, war Anfangs Berweser bes Bisth. Paberborn, wurde 1515 vom Domkapitel zu Koln einstimmig gewählt, vom P. Leo X. bestätigt, und 1518 feierlichst zu Koln eins geführt. 1519 wirfte er in Frankfurt zu der Bahl bes offreich'schen Prinzen Karl als rom. Konigs mit, und 23. Oft. 1520 salbte und kronte er ihn zu Achen. 1521 wohnte er bem Reichstage zu Worms bei, und bewog, unter bem Beiftanbe anberer fatholifcher Furften, ben R. Karl V., daß biefer ben Dr. Buther als Reger verbammte, in die Acht erklarte; er felbft brachte bann biefe Achterklarung nach Roln, und machte fie bekannt. Sein Eifer gegen die Reger wurde allmalig fo heftig, baß er alle aus seinem Sprengel vertrieb, und 1529 fogar zwei lebendig verbrennen ließ. Er war 1530 auf bem Reichstage ju Augsburg, als ber fachfische, beffen's sche und andere Fürsten dem Raiser ihr Glaubensbetenntnig vorlegten, welches man fpater nur bas Augs= burger nannte. Er vereinigte fich mit mehrern Surften und dem Raifer felbst fur beffen mundliche und fchrifts liche Biberlegung. Er kehrte mit R. Karl V. und beffen Bruber Ferbinand nach Roln gurud, wohnte 5. Jan. 1531 bem Reichstage ju Maing bei, auf welchem Lehterer zum rom. Könige gewählt wurde, und falbte ihn 11. Jan. zu Achen. 13. Jun. 1532 wurde er zum Bischofe von Paberborn gewählt, wo er 22. Oktor. bewaffnet einzog, die Protestanten vertrieb, und 17. Nov. ben Befehl mit Strafrecht unterzeichnete, baß fie nicht mehr jurud tehren burften. 16 Paberborner Burger ließ er fogar beswegen binrichten, nachbem alle luther's fchen Prediger gefangen genommen waren. Dem Bischofe von Munfter schickte er Truppen und Gelb gur Bekampfung der Wiedertaufer, und 1534 wirkte er perfonlich gur Belagerung ber Stadt Munfter mit. Um biese Regerei ganglich ju vertilgen, veranstaltete er 1536 au Koln eine Bersammlung ber Bischofe von Luttich, Utrecht, Munfter, Osnabrud und Minben, nebft ben Pralaten, in welcher nach 14 Abtheilungen über bie Sitten ber Geiftlichen und über bie Bermaltung ber Sakramente so verfügt wurde, baß auch ber romische hof seinen Beifall ertheilte. Mit gleichem Eifer bemuhte er sich 1540, einige Fürsten, welche vom alten Glauben ge-

Bewohnern von Koln über ben Zoll, welchen K. Friedzich III. ihnen zur Entschädigung ber Kosten gegen die Empörung von Runz bewilligt hatte, und gegen welchen die rheinischen Fürsten sich auslehnten, an die Hermann sich geschlossen hatte. Doch wurde einige Zeit vor seinem Tode der Streit durch den K. Marimis lian I. wieder beigelegt, und den Kolnern eine andere Entschädigung angewiesen.

<sup>4)</sup> S. meine beff. Gefc. Bb II. Buch V. und vergl. auch Robler's Mungbeluftigungen Ab. XVII. S. 19, wo man ben Abbruck eines im J. 1482 vom Erzbischof hermann geschlagenen Tarnos, Gros Turnois, finbet.

<sup>5)</sup> Merssaeus de orig. et success. archiep. Colon. 1786. 8. p. 143-149. — Opmer catal. archiep. Col. 1596. 8. p. 110. — Kolb series archiep. Aug. V. 1788. 4. p. 162. — Mörckens conatus chronol. ad catal. archiep. Colon. 1745. 4. pag. 152. — Kratepolii catal. archiep. Colon. 1578. 8. p. 42.

waren, zurud zu führen. Er kam mit ihnen zu u jusammen, und bewog sie durch vertraulichen zum Ruckritte. Da er aber schwach von Natur, driftgelehrter, auch sehr nachgiebig war, wurde er m protestantischen Theologen Bucer so gewonsaß er seinen katholischen Rathgebern das frühere uen entzog. Er begab sich in seinen Sprengel und gestattete jeht den Protestanten nicht nur usübung des Glaubens, sondern raumte ihnen sentliche Kirchen ein. Er rief sogar den Theologuer aus Straßburg nach Bonn, und gestattete urch Städte und Dörser die neue Lehre zu vers

Diefes mare auch recht wohl gelungen, wenn ftlichfeit, Universitat und ber Magistrat von Roln, briftlich und munblich fich wiberfest batten. R. V. unterflutte nicht nur beren Streben, fonbern auch bem Ergb. hermann V. unter angebroh= terklarung, Die Ratholiken feines Sprengels ferner rubigen. Er befahl ihm, innerhalb 30 Tagen ine Reuerungen fich perfonlich bor ihm zu verten, und Alles in ben vorigen Stand ju bringen. leiche Beisung ging ben Bewohnern von Ander= Boun und Rempen gu. Much P. Paul III. foren Erzbischof nebst 5 Domherren gur Berantworach Rom. Da biefer nicht gehorchte, fonbern in Glaubensmeinung verharrte, fo schleuberte ber 16. April 1546 ben Bann gegen ihn, entfette ibn eiftlichen Burben und Borrechte, entband feine anen von ihrer Pflicht bes Geborfams und vom er Treue. Der Kaifer ließ nun burch Abgeord= e Stande bes Landes auffordern, Bermann V. ebr als ihre Obrigfeit zu verehren, sondern beffen tor Abolph von Schaumberg. Die auf biefe fehr begunftigte Beiftlichteit willigte fehr gern ein; r Ubel und bie Stabte maren nicht gufrieben mit Knordnung. Aus diefer Berfcbiedenheit ber An-wurde ein Burgertrieg entftanden fenn, wenn ber von Cleve nicht die Geiftlichkeit zur Magigung nhe aufgefordert, und der weltliche Abel, befone Grafen von Meuenar und Manderfcheib, rzbischofe nicht gerathen hatten, seiner Stelle zu n, und sich in seine angeerbte Grafschaft zurud en. Die Furften von Sachsen und Seffen hatten d bewaffnete Silfe angeboten; nachbem biefe aber 547 vom R. Rarl V. burch Baffen besiegt mairchtete er ben Born und bie Macht bes Kaifers, , und zog fich in bie Grafichaft Bieb gurud, in ftiller Eingezogenheit 15. Mug. 1552 fein Lebloß. Gein Leichnam wurde an ben einfamen evern in Beftphalen gebracht. Er batte gwar uf eines fanften und gutmuthigen Mannes, es bm aber an Festigkeit, fo bag er in ber Regel er wichtigen Sandlung burch Andere geleitet und it wurde. Er war der latinischen Sprache nicht men machtig, hatte sich auch nicht mit bem tirch= Jerimoniendienfte vertraut genug gemacht, meß= benn auch mabrend einer 36jahrigen Bermaltung bisthums nur brei bochft unvollkommene Deffen

las, beren zwei selbst die Unzufriedenheit R. Karl's V. erregten\*). (Jäck.)

HERMANN, Markgraf von Meißen. Erwar ber alteste Sohn bes machtigen Edhard I., ber über Rord : und Subthuringen die Bergogsfahne führte, bie Markgraffchaft Meißen und bie bei Beitem meiften Grafs schaften im Ofterlande besaß, die Milzienten in der Laus fit unterjocht, ben Bergog Bolistav ben Rothen von Bohmen fich jum Eigenhold gemacht und ben Bergog Bolislav ben Kuhnen von Polen burch Schmeichelworte und Drohungen gewonnen hatte; burch feine Mutter Smanehilb mar er Entel bes herzogs hermann bes Billungen von Sachsen, und Reffe Bernhards, ber jest bie fachfische Bergogsfahne führte. Nach Raifer Dtto's III. Tode (farb am 21. Jan. 1002) trat hermann's Bater als einer der Bewerber um die teutsche Konigs= frone auf, und mandte fich, als feine Bahl in Sachsen und Thuringen burch ben Markgrafen Luithar verhindert worden mar, nach Westen. Unterdeffen führte hermann bie ihm aufgetragene Betriegung bes Grafen von Beismar aus. Wilhelm mar ein ehrwurdiger, in jeder Beziehung gutartiger Greis. Aber fein Sohn hatte Bidi= find und hermann ben Tob bereitet. Diefes follte ge= rochen werben. Edhards Sohn belagerte ben Grafen in seinem Site Weimar mit machtiger heerschar, zwang ihn vor ihm zu erscheinen, und zu Allem, was man von ihm forberte, fich burch Gibschwur verbindlich ju ma= chen. hermann ward aber aus ber Freude uber bie wohlgelungene Rriegsthat schrecklich burch bas Gerücht von bem Tobe feines Baters, ber in Polbe ben 30. April 1002 ermordet worden war, aufgeschreckt. Der erschutterte Sohn eilte ber Leiche bes Baters, mit ber fo glanzente hoffnungen erftorben maren, entgegen, und ließ sie in ber Stadt Geni (bem jetigen Dorfe Groß= Gena) am linten Ufer ber Unftrut, nicht fern von ihrer Mundung in die Saale, bestatten, und nach mehreren Jahren nach Raumburg versehen. Nach 30 Tagen bes gab fich hermann mit ber trauernben Mutter und ben Brudern nach Meißen, welches fie nicht lange mehr be= figen follten. Bei ber Nachricht von Edhard's Tobe strahlte bas Untlig bes Bergogs Bolistav von Polen vor Freude; benn er, ber feine Eroberungsbegierbe in Baum gehalten, war nicht mehr. Sogleich nahm Bolistav die jenseits ber Elbe gelegene Mark Gero's (bie nachmalige Nieder-Lausit), Bauten und Strehla ein. Die Meißner gewann er burch Bestechung. Sie waren Slaven, nach Beranderung begierig, und brachen bas ber, als ber größte Theil ber Befatung nach Pferdes futter ausgeritten maren, burch bas offliche Thor, wo bie Burgmachter wohnten, unter Anführung bes Salbs brubers Bolislav's, Guncelin 2), ber Batersbruber Ber=

Fuchs p. 45.
1) Dithmar nennt Guncelin (G. 119. 128 unb 170 ber Bagner'schen Ausgabe) Bolislan's Bruber, und hermann's

<sup>\*)</sup> Hartzheim concilia Germaniae a. 1536. p. 235 — 310. — Merssaeus p. 150 — 160. — Opmer p. 113. — Kratepolius p. 53 — 55. — Moerckens constus chron. p. 156 — 158. — Godeau's Rirchengeschichte. Th. XVII, 138. — Kolb p. 180. — Fuchs p. 45.

246

mann's war, tobteten hermann's Mann 2), Breccio, besturmten hermann's Wohnung mit Steinen, und forberten bie Auslieferung bes Burggrafen Dzer. Aber Hermann ließ burch seinen Krieger Thiatmar erklaren, baß fie, so wenig ihrer auch waren, entweder alle uns geschwächt aus ber Festung fich einen Abzug bahnen, ober gemeinsam fterben wurben. Da geftatteten bie Emporer ihnen freien Abzug, und nahmen Bolislav zu ihrem herren an. Durch diefes Glud aufgeblafen besfette er jenes ganze Land bis an die Elfter. Die Teutfchen jener Gegend versammelten fich gwar, ibm Biberftand zu leiften. Argliftig entgegnete er aber, er handle im Namen bes Bergogs Beinrichs von Baiern, bes Kro-nenbewerbers. Als bie Sachsen und Thuringer ben 25. Junius 1002 bem neuen Konig heinrich ju Merfeburg gehulbigt hatten, gab sich Bolistav viele Dube fur unsermefliches Gelb Meißen ju erhalten. Aber vergebens; benn es mar ber Sicherheit bes Reiches juwiber; taum brachte er es babin, baß es fein Salbbruder Gungelin Bolislav bekam 3) jedoch bie Lanbschaften Luidigi (einen Theil ber nachmaligen Nieberlaufig) und Mielzieni (einen Theil ber nachmaligen Dberlaufig). Dennoch schied Bolislav, burch ben gegen ihn ausge-brochenen Aufftanb erbittert, als Feind, und ftedte Strehla in Brand. hermann mar aber aus Deißen verbrangt, und ein Theil feiner Guter unter ber Berrs Schaft seines miggunftigen Baterebrubers Gungelin, und bes Bergogs Bolislav's. Diefes mar mohl ber Grund, baß fich Bermann mit Bolislav auf die Beife befreunbete, baß er um 1003 beffen Tochter Reginhilb, welche Strehla jum Leibgebing erhielt, heirathete 4). Bolislav verschonte 1003 biese Stadt bei seinem verheerenden Einfalle. Aber zwischen Schwäher und Schwiegersohn, tonnte ein gutes Bernehmen wegen ber Beitverhaltniffe nicht wohl bestehen. König heinrich entriß 1004 bem treulofen Bafallen Bolislav 1004 Budiffin, und feste in diese Stadt hermann als Markgrafen über Milgieni 3), und als ber Konig 1007 ibn mit bem unangenehmen

Batersbruber (G. 170). Martgraf Gunther von Thuringen muß Batersbruber (G. 170). Martgraf Guntger von Aburingen mup also, als er in Berbannung lebte, mit Dobroma, ber Schwester bes altern von Bohmen, bevor sie ben herzog Migislav I. von Polen heirathete, Gungelin gezeugt haben. 2) Satellitem. 3) über bie von Berschiebenen verschieben verstandene Borte bes Dithmar S. 120: "redditis sibi Luidisi et Milisioni regionibus" Dithmar S. 120: "redditis sibi Luidizi et Milzieni regionibus" f. meine that. und oberf. Gesch. L. Ab. S. 191 u. 192. 4) Düngelstädt in den Anmerkungen zu Meidom's Walbed. Shr. S. 71. Ursinus zum Dithmar der Wagner's Walbed. Ehr. S. 71. Ursinus zum Dithmar der Wagner's den Ausg. S. 189, und Peinrich Pandbuch der säch Gesch. I. Ah. S. 65, ungeachtet beide Lehtere (Ursinus S. 129) gesagt haben, das Permann 1003 Bolislar's Tochter geheirathet, geben Permanne des Markgrafen Echard's Sohn Gobila'n zur ersten Gemahlinn. Gobila's erster Gatte, Luithar starb 1003 und sie heisrathete 4 J. darauf ihren Blutsverwandten Permann (Dithmar S. 188. 189. Dieser D. kann aber unser Permann nicht seyn, wenn man Dithmar S. 99. 129. 157 u. 158 vergleicht, benn bieser erscheint schon 1003 als Gemahl der zweiten Tochter Bolislav's des Kahnen u. Emnild's, Ramens Reginbilb (Urs. d. Bissich. Dietricks II. n. Raumh. Emnitd's, Namens Reginhilb (urt. b. Bifd. Dietrichs II. v. Raumb. 6. Cagittarius, Hist. Eccardi II. p. 50).

5) hermann ers schon, bevor er es in Meißen war. Schrödie Ginwand gegen bie Mart Mitzieni ift beseitigt in meiner thar. und obersachs. Gesch. I. Ih. E. 183. 184.

Geschäfte beauftragte, bem Herzog von Polen, ber nicht aufhorte, gegen bas teutsche Reich Feinbe gu werben, ben turgen Frieden aufzukundigen, ward er von feinem Schwiegervater, der ihn früher oft zu sich eingelaben, nicht freundlich empfangen. Bolistav nahm ben größten Theil ber nachmaligen Rieberlausis wieber ein, und wandte sich barauf selbst gegen Bubiffin, bas hermann besetht hielt. Wahrend eines siebentägigen Baffenstillsftandes ging hermann nach Magbeburg, sprach ben Erzebischof Walterd von Magbeburg, und burch Gesandte alle Fursten um hilfe an, und tröstete seine hart bes brangten Krieger burch 3wischenhanbler. Rach tapferem Widerstande mußten sie aber, ba fie teine Silfe er hielten, die Feste unter Bedingung eines freien Abzuges übergeben. Hermann ward so nicht bloß von seinem Schwiegervater, sondern auch von feinem Baterebruber bem Markgrafen Gungelin von Meißen bebrangt. Rachbem Letterer vergebens versucht, bie von Bermanns Rrie gern befette Stadt Strehla zu erobern, ließ er 1010 bie wohl versebene Zeste Rochlig in Brand steden, und fügte seinem Reffen so viel Nachtheil zu, als er immer tonnte. Dagegen zerftorten bie Gebrüber hermann und Edhard ein Schloß an ber Saale, bas Bungelin einzig liebte, von Grund aus. Konig Beinrich beschieb beide Theile vor sich, und Gunzelin, ber sich noch Anderes hatte zu Schulben tommen laffen, marb feiner Dart entfest, welche bem Bischof Arnulf von Salberftabt eins weilen jur Bermaltung übergeben murbe, die Stadt Meifen aber bewachten Grafen nach ber Reihe. Bur Erntezeit 1010 erhielt hermann burch ber Koniginn und bes Erzbischofs Tagino's von Salberstadt Fursprache und auf Antrag ber Furften bie Mart Deigen. Tag zuvor noch, an bem hermann burch einen konigl. Gefandten eingeführt mard, hatte Bolislav einen Berfuch zu Meißens Eroberung gemacht, aber vergebens. Im Kriege gegen Bolislav 1011 ward hermann nebft ben Bischofen Arnulf von halberstadt und Meinwert von Paderborn, dem herzog Jarimir von Bohmen und dem Markgrafen Gero zur Verheerung der Gaue Zilensi und Diedesi gesendet. Bolissav hielt sich in Glogan eingeschloffen. Ungeachtet bie Regenguffe und Uberschwemmung bie Teutschen febr hemmten, fügten fie boch bem Feinde großen Schaben ju, indem fie weit und breit Alles verwufteten. Im I. 1015 um Oftern hatte Bermann wieder ben schwierigen Auftrag eines Gefandten an Bolislav, taum warb er von feinem Schwies gervater wieber freigelaffen. Rudten bie Teutschen por, so pflegte Bolislav zu fliehen ober sich in einen festen Plat zu schließen, zogen fie ab, ftellte er ihnen nach. So erlitten fie auf bem Beimwege 1015 burch Binter halt großen Berluft. Rachbem bas teutsche Beer fic getrennt und nach Sause gekehrt war, erschien Digis-lav II., Bolislav's Sohn, mit machtigem Geere vor Meißen; die Polen brangen in bie Borftabt, und befürmten unablaffig bas obere Schloß. flurmten unablaffig bas obere Schloß. Dermann fab feine wenigen Streiter erfchopft, und rief bie Franen jum Beiftanbe berbei. Gie unterflutten bie Danner burch Steine, und lofchten bas gener in Ermangelime

von Baffer mit Meth. Go warb bie Ruhnheit bes Beindes gebrochen, und Deigen gerettet. Den Frieden Beinrichs II. mit Bolislav mußten 1017 hermann und Graf Dietrich von Gilenburg beschworen, und ber polische Serzog erhielt die lang ersehnte Dba, die Schwesfter Germann's zur Gemahlinn. Als Gifiler 972 auch Erzbischof von Magdeburg geworben, zerstreute er Alles, was bem Bisthum Merseburg gehorte. Markgraf Edharb I. taufchte ben zwischen ber Saale und Dulba und ben Gauen Siusili und Plisni gelegenen Forft gegen einen andern bei Sumeringen ein. 218 Dithmat 1009 Bischof von Merseburg ward, war er eifrig bemuht, Alles, mas einft feiner Rirche gebort, wieber an fie zu bringen, und Beinrich II. sprach ihm jenen Balb als jum Bisthume gehörig wieber ju. hermann wollte ibn fur 60 Sufen ganbes wieber eintaufchen. Aber ber Bifchof mar bagu burchaus nicht zu bewegen. hermann und fein Bruder Edhard II. wirkten vom Raifer einen Befehl aus, vermoge beffen Dithmar von ihnen fur ben Bald die Burgmarten Rochlig und Titibugien annehmen follte. Aber ber Bifchof behauptete fein Recht an bem Forfte, vor dem Raifer durch Borzeigung ber Schenkungeurkunten. hermann beruhigte fich. Aber ber junge Echard gerieth mit Dithmar bald in einen neuen Streit 6). Hermann begleitete 1027 Konrad II. nach Rom zur Kaiferkrönung 7). Der Markgraf und fein Bruber Edhard fchenften ben Aposteln Petrus und Paulus ihr Allodium ju Raumburg, bauten Kirchen, flifteten Chorherren =, Monch = und Nonnentlofter, und bewirkten, bag ber Sig bes Sochstiftes zu Beig, welches ben Plunderungen ber Clawen ju fehr ausgefest mar, 1032 nach Raumburg verlegt warb 8). hermann ftarb 9) um 1031. Ihm folgte fein Bruder Edhard II. als Martgraf von Meißen. (Ferdinand Wachter.)

HERMANN, Pfalzgraf am Rhein. hermann Sohn Bergog Abolf bes Bofen von Baiern, regirte feit 939 in ber Pfalz; ichlug ben vom Raifer geachteten Pfalzgrafen Cberhard und Bergog Gifelbert von Lothringen bei Unbernach und theilte fich 948 mit Konrad bem Beifen Grafen von Franken im Berzogthum Lothringen, wodurch die Pfalzgrafen ihre altesten Besitzungen am Rhein erlangten.

HERMANN, Bergog von Sachsen. Ber-mann Billing, Billing's Sohn, ein fachs. Ebler 1)

(Rüder.)

von Thattraft und Ginficht, murbe im bohmenfchen Rriege (muthmaßlich im 3. 937) von bem neuen Ronige Otto bem Großen jum heerfarsten ber Sachsen gemacht, eine neue Burbe (ber Ronig mar als Bergog ber Sachsen zugleich auch ihr Beerfurft gewesen), welche nicht nur den Reib der übrigen Furften, fondern auch bes Brubers bes neuen heerfursten, bes machtigen, tas pfern und friegefundigen Bichmann erregte, ber fich nun frank ftellte, und vom Beere entfernte. Roch mebr wurde biefer Neid entflammt, als hermann an ber Spige bes heeres beim Eintritt in Bohmen auf ben Feind fließ, und einen herrlichen Sieg gewann. Giner feiner Feinde Edhard Ludolf's Sohn fonnte hermann's Glud nicht ertragen, wollte noch Größeres thun, war aber ungludlich 2). In Otto's Burgerkriege gegen feis nen Sohn Lubolf und ber Bergog Konrad, verwaltete Sachsen Berzog Bermann 3), und hermann erscheint nun immer als Berzog, auch war ein solcher nothig, ba ber Ronig wegen seiner häufigen Abwesenheit biefe Burbe felbst nicht mehr verwalten konnte 4).

Als Otto ber Große 952 bie Emporer, ben Ergbis schof Friedrich von Maing, seinen eignen Sohn Lubolf und ben Berg. Konrad betriegte, fandte Berg. hermann, ber Sachsen verwaltete, ein neues heer gur Ergangung bes alten unter Dietrich und Wichmann bem Jungeren, bem Reffen bes fachfischen Bergogs ab, welches aber, als es die Granzen der Franken erreichte, von Ludolf und Konrad überfallen, und in ein muftes Schloß getrieben murbe, jedoch freien Abzug nach Sachsen erhielt.

institutum ducem, non equestris ordinis hominem, nedum pauperis agricolae filium, sed ex illustri generosaque familia Saxonica fuisse oriundum. ap. Hen. Meibom. Jun, Rer. Germ. Script. T. III. f. 35 - 50. Der Annalifta Saro S. 260, will meber bie munbliche überlieferung, noch Wittifind's Angabe aufgeben, unb last baber Germann von ebeln, aber armen Altern geboren merben. Rach jener Sage von hermanns Armuth führt Abam von Bremen bie angeführten Dufen an, fahrt er und bie ihnen folgen fort, ju erzählen, wie hermann von burchbringenbem Berftanb und fconem Außeren burch bie ben herren bewiesene Treue und Demuth leicht am hofe befannt geworben, ju vertrauter Freunds Schaft bes Konigs gelangt, und biefer ben thatigen Jungling in bie Babl ber Diener aufgenommen, bann jum Erzieher feiner Sohne bestellt, und ihm, ba Glud ihn begleitete, balb auch bas Grafenamt übertragen habe. Diefen Pflichten lag er ruftig ob, und foll feine bes Diebstahls angeflagten Borigen, alle jugleich auf einmal jum Tobe verurtheilt haben. Wegen ber Reubeit bie fer That ward er berühmt im Bolke, und am berühmtesten in der Pfalz. — Wittikind erwähnt von seiner Jugendseschichte gar Richts. 2) Wittikind a. a. D. S. 643. 644. 3) Wittikind a. a. D. S. 654. 4) Abam von Bremen sagt hierüber: Posthaec vero cum Rex victoriosissimus Otto, ad liberandam sedem Apostolicam vocaretur in Italiam, consilium habuit, quem post se vicarium potestatis, ad faciendam justitiam relinqueret in his partibus, quae barbaris confines sunt terminis. Nondum enim post tempora Caroli propter veteres illius gentis seditiones, Saxonia Ducem accepit, nisi Caesarem (bier vergift Abam bie Perzoge Ludolf, Brun und Otto ben Erlauchten, und wie beffen Sohn Berzog heinrich König geworben, und so Sachsen ben Perzog zugleich zum Könige bekommen. Qua necessitate Rex perzuasus, Hermanno primum tutelae vicem in Saxonia commisit. Und nachdem Abam Bermann's Jugendgefchichte ergablt, fabrt er fort: Postquam vero Ducatum meruit Saxoniae , judicio et justitia gubernavit provinciam e. c.

<sup>6)</sup> Duhmar. Chronicon Lib. IV. p. 88. 99. Lib. V. p. 113. 114. 119. 120. 129. Lib. VI. p. 157. 158. 173. Lib. VII. p. 205. p. 212. 213. p. 252. 258. Vita Dithmari IX. p. 270. 7) Urs kunde in Schaten. Annal. Paderb. part. I. p. 471. Vita Meinwerei c. 97. 8) Urkunden in Sagittarii Hist. Eccardi II. p. 38. 41. 44 u. 50. 9) über das Tobesjahr Dermanns f. Schultes Directorium Diplomaticum. I. Bb. C. 147.

1) Nobilis Bittifind dei Meibom C. 643. Abam v. Bresmann seiden general und erzählt

men (II, 4. 6. 17) fagt, hermann fei arm geboren, und ergabit als Sage, er habe aus ber alterlichen Erbichaft nur 5 hufen unb als Sage, et have aus oet altertigen Erojagit nur 3 puren und eben so viel horige gehabt. Dieses nahmen underändert helmold und Albert von Stade auf, die noch Spätere aus Billing einen Bauern machten. Dagegen ist gerichtet Henrici Meidomit Vindicae Billinganae, aive demonstratio evidens, Hermannum Billiagum, primum ab Occone M. Impuntore, Invaniae Borealis

Bichmann hatte fich burch große Berfprechungen von Lubolf gewinnen laffen, fing nun an feinen Baterebru= ber hermann zu beschuldigen, und ihn ben Rauber feis ner vaterlichen Erbichaft, und ben Plunderer feiner Schate ju nennen. Mit Bichmann verband fich fein Bruder Edbert; sie lehnten sich gegen hermann auf, und beunruhigten ihn unablaffig. Doch hermann's Klugbeunruhigten ihn unablaffig. Doch hermann's Rlug-heit machte, und burch eble Gebuld brach er die Buth ber ihm verwandten Junglinge, und verhutete, mahrend ber Abwesenheit bes Konigs, ber anderwarts schon mit Emporern zu fampfen hatte, anhaltende Unruhen in Sachsen. Bor bem Konige, ber gegen Anfang bes 3. 953 in bas Land feiner Beimath jurudgefehrt war, führten Bermann und feine Reffen ihre Gache; aber Lettere vermochten fich nicht zu rechtfertigen. gaben alle, die am Rechte hielten, dem Berzog ihren Beifall, und verurtheilten die Junglinge zur Strafe. Doch ber menschenfreundliche Konig begnügte fich bamit, Wichmann in militarischer Saft zu halten. Dieser be-nute jedoch die Erlaubniß zu jagen, zur Flucht nach Sachsen, besetzte einige feste Plate, verband sich mit Edbert und ergriff die Baffen gegen ben Raifer. Inbeg bes Berzogs Bermann Thatigkeit unterbrudte fie leicht, und trieb fie uber bie Elbe. Da fie fich bem Berzoge nicht gewachsen fühlten, verbanden fie sich mit 2 flavischen Unterkonigen Naco und feinem Bruder, Die schon langst gegen bie Sachsen feindlich waren. Ders mann suchte fie im Mars 955 in ihrem Lande auf, fand fie in ber Festung Suithleiscranne 5), hatte ben Ort beinabe überrascht und erobert, und die Emporer gefangen. Doch vor ben Thoren brachte er ihnen eine Rieberlage bei. Dagegen brachen im April besselben Jahres unter Wichmanns Anführung bie Glaven in Sach= fen ein, hermann war schwach an Truppen, weil ber Burgerfrieg noch wuthete, eilte zwar zum Schute ber-bei, mußte aber ben Kampf auf beffere Tage verschie= ben. Otto rachte auch nachmals bie Untreue, welche Die Slaven an einer Festung begingen, in ber die Menge auf bes Bergogs Anrathen capitulirt hatten 6). mann hatte bem Raifer zwei flavifche Ronige Gelibur und feinen Bruber Miftam ginsbar gemacht 7). Der erstere stand ben Baaren, ber lettere ben Obobriten vor. Sie klagten häufig einander an, bis Selibur endlich im 3. 967 überwiesen, jur Bahlung von 15 Mart Gilber vom Berg. Bermann verurtheilt warb. Bieruber erbit= tert beschloß Selibur bie Baffen gegen ben Bergog ju ergreifen, und verband fich, ba er felbst zu wenig Kriegs= macht hatte, mit Wichmann. hermann belagerte bie Festung Selibur's, bis Sunger und Biehsterben die Slaven zwang heraus zu gehen. Der Berzog nahm bem Fursten die herrschaft, gab sie bessen Sohne, ber bei ihm als Geißel fich befunden, und beftrafte Bich-

mann's Krieger. Unter ber ben Seinigen geschentten Beute ber Festung erregte ein gegoffenes Gobenbild, bes Saturnus, wie es Wittifind nennt, unter ben Siegern, ben driftlichen Sachsen großes Aufsehen. Einige Beit barauf verherrlichte hermann fich noch burch eine große ben Rebariern beigebrachte Rieberlage. Dtto gebot von Italien aus, fie ganglich zu vertilgen, weil fie bie Erene so oft gebrochen, aber es war ihnen einmal Friede bewilligt; ohnehin hatten hermann und feine Sachsen mit ben Danen ju tampfen. Traurig burchschritt ber Raifer 978 Sachfen, benn sein treuer Anhanger ber trefflich waltende Bergog hermann war (am 1. April) gestorben 8). Wie fehr Dtto ber Große Bermann liebte, fieht man am beutlichsten aus folgenber Anetbote. Babrend er in Italien war, wurde hermann bei Gelegen beit einer nach Magdeburg gelegten Berfammlung, vom Erzb. Abelbert in Diefer Stadt feierlich empfangen, und von ihm an ber Sand jur Kirche geführt unter Angun-bung ber Kerzen und bem Gelaute ber Gloden. Graf Beinrich von Stade fuchte fich bem zu wiberfeten, wurbe aber vom Bergog nach Italien geschickt. Bier et gablte er bem Raifer, wie hermann in ber Mitte ber Bischofe am Tische den Sit des Raisers einnehme, und in feinem Bette schlafe. Der Raiser war bierüber erbittert und befahl bem Erzbischof, ihm so viele Pferbe zu schicken, als er bem Berzoge Gloden lauten, und Kronleuchter anzunden laffen. Dem Berzoge aber geschah Richts. 218 hermann's Leiche von seinem Sohne und Nachfolger Bernhard nach bem Stammfige Lunes burg, wo hermann ein Klofter geftiftet hatte, gebracht wurde, war der Bischof von Berden in der Rabe, weis cher ben Bergog, fo lange er lebte, mit bem Banne belegt hatte. Bernhard bat ihn, diefen zu lofen, und ju erlauben, daß fein Bater in der Rirche begraben werbe, aber vergebens. Eine Tochter hermann's Schwanhild war mit bem Grafen ber Thiatmar vermablt und nachdem fie Witme geworben, mit bem berühmten Grafen Edhard I. von Meißen und burch ibn Mutter ber Markgrafen hermann und Edbard's I. 2). Dem mannlichen Stamme hermann's entsproffen bie Bergoge von Sachsen bis jum Jahr 1106, wo er mit Magnus ausstarb. (Ferdinand Wachter.)

HERMANN, Berzoge von Schwaben. I. Hermann I. Burkhards Nachfolger. Er siegte 939 bei Andernach über die Emporer Eberhard und Giselbert, starb 948 und hinterließ die mit Ludolf vermählte Tochter Ida. II. Hermann II. Herzog von Schwaben und Elsaß Udod Sohn, strebte nach Otto III. Tobe nach dem Kaiserthron, wurde zu Aachen wirklich erwahlt, kriegte deshalb mit Heinrich II., zerstörte Strak

<sup>5)</sup> über die Bermuthungen, was barunter für ein Ort zu versehen, s. Webekind, Roten zu einigen Geschichtschreibern besteutschen Mittelalters S. 20 u. s. 6) Wittikud S. 654. 657. 7) Dithmar, Bagner'sche Ausg. S. 27. Der Annalista Saro sest es ins J. 963.

<sup>8)</sup> Mittifind S. 660. 661. 662. Er ertheilt herman biefes 205: Tristis autem illa loca ambulabat (Osto Imperator), obitu optimi viri Ducis Herimanni, qui prudentiae ac justitiae miraeque vigilantiae in rebus ajvilibas et externis retro mortalibus aeternam reliquit memoriam.

9) Dithmar S. 35 87. 88. Annalifa Sape.

249

burg, mußte sich aber am Schlusse heinrich II. unters wersen und blieb ihm hernach treu; starb 1004. 111. Dermann III. bes vorigen Sohn und Nachfolger, starb jung im J. 1012. IV. hermann IV., Konrad des Saliers Sohn, erhielt 1037 nach Ernst Tode das herz zogthum Schwaben unter der Leitung des Bischof Warzmann von Konstanz; starb 1038 an der Pest. (Ruder.)

mann von Konstanz; starb 1038 an der Pest. (Ruder.)
HERMANN, Landgrafen von Thuringen.
I. hermann I., Sohn des Landgrafen Ludwigs des Eifernen und Juditha's, der Tochter bes Bergogs Frieds rich von Schmaben, bes Baters von Raifer Friedrich 1. Rothbart, mar mahrscheinlich einer von den beiben Gohs nen, die Ludwig ber Giferne nach Paris auf die Univerfitat schickte, befriegte fur ben Raifer, seinen Dheim, in Berbindung mit andern Ffirsten, ben geachteten Beinrich ben Lowen, Bergogen von Sachsen und Baiern. Dit feinem Bruber, bem Landgrafen Ludwig III. oder Mils ben nahm er beghalb 1179 an ber Belagerung von Sals bensleben Theil, und geleitete ben Erzbischof von Roln, welcher die Ubergabe ber Stadt ohne Beschädigung berfelben an bas Reich annehmen wollte, badurch aber bie übrigen Fürsten unwillig gemacht und zum Abzuge vers anlagt hatte, uber bie Wefer jurud, ba biefer nun Beinriche Macht fürchtete. Mit Andern ward hermann 1180 bom Raifer nach Goflar gefendet, um es zu beschüten. Beinrich verheerte Thuringen, und fie folgten ihm bas bin. Ihr heer war noch nicht vereinigt, als fie ben 15. Mai 1180 auf den Feind trafen, und unbedachtsam angriffen. Der vorderfte Saufe ber Thuringer flot aus Bagen vor Beinrichs Tapferfeit. hermann und fein Bruber, ber Landgraf Ludwig, wurden umringt und nach ber tapfersten Gegenwehr gefangen genommen. Als ber Raifer fich 1181 mit machtigem Beere Luneburg naberte, murben bie Gefangenen von diefer Feste nach Sigeberg in Solftein gebracht. Friedrich bedrangte aber Beinrich ben Lowen immer mehr, fo bag biefer, um leichter Frieden zu erlangen, hermann und feinen Brus ber ohne Lofegelb heraus gab. Auf bem Reichstage zu Erfurt um Martini 1181 erhielt hermann bie pfalzgrafliche Burbe von Sachfen, auf welche fein Bruber, ber Landgraf freiwillig verzichtete. Er hatte, bevor er feinem Bruder als Landgraf folgt, wo er die Bartburg bezog, seinen Sit auf ber Neuenburg an ber Unftrut (bem jehigen Freiburger Schloffe). Gefahrlich ward ihm Beinrich VI. Landergier.

Als biefer namlich im J. 1190 ben Tob seines Baters, bes Kaisers Friedrich und bes Landgrafen Ludwig bes Milben, die fern von der Heimath als Kreuzssahrer starben, vernommen batte, kehrte er von seinem Zuge nach Apulien um, und begab sich nach Thuringen, in der Absicht, dieses Land an sich zu nehmen. Doch brachte es Hermann, bei ihm, seinem Better, dahin, daß er dem Bruder in der Landgrasschaft solgen durste. Mit abwechselndem Gluck kriegte der neue Landgraf 1194 mit dem Erzbischof Konrad von Mainz. Graf Dietrich von Weißensels, von seinem Bruder dem Markgrafen Albrecht dem Stolzen von Weißensels hart bedrängt, wandte sich 1194 an den Landgrafen Hermann von Thus Lancott. B.a. S. sweite Sect. VI.

ringen um Beiftand; biefer hielt ihn aber eine Beit lang bin mit bem Borgeben, bag er teine paffende Gelegen= beit habe, gegen ben Markgrafen Rrieg ju erheben. Ceine Absicht war namlich, feine Tochter Jutta an Die= trich zu verheirathen, und gab endlich, als ber Graf von Beißenfels feine Bitten häufig wiederholte, feinen Plan zu ertennen, versprach auch unter biefer Bedingung Silfe zu leisten. Jutta war haßlich, und Dietrich weigerte sich baber Anfangs. Aber die Noth brangte, und er ward Bermanns Schwiegersohn. Durch feinen Beiftanb wurde nun Dietrich feinem Bruber, ber bei Beigenfels auf bem Sibobenberg eine neue Burg baute, überlegen und schlug ihn in die Flucht. Albrecht, auf solche Beise von bem gandgrafen befehbet, sammelte feine Rrieger bei Reveningen; aber hermann tam ihm zuvor, brach plotlich in bes Martgrafen Lager, brachte Alles in Bers wirrung, und ichlug bie Gegner, nachdem fie tapfern Biberftand geleistet, in die Flucht. Albrecht floh mit taum 4 Begleitern auf ben Lauterberg bei Salle, und nachdem ihn der Propft mit frischen Roffen verseben, er fich auch durch eine Klofterkappe unkenntlich gemacht hatte, von Salle nach Leipzig. Albrechts hoher Sinn ließ fich burch biefes Unglud nicht beugen; er murbe ben Rrieg fortgefest haben, wenn er nicht einen noch mach: tigern Gegner an bem Raifer gefunden batte. Albrechts Tode 1196 ließ ber Kaiser Die Mark Meißen für sich verwalten, und Dietrich gelangte erst nach bem Tobe Beinrichs VI. (1197) in den Befit, wobei ihm fein Schwiegervater Beiftand leiften ließ. Ale nach bes fiegreichen Galadins Tode 1193 3wiespalt die Sarages nen trennte, und fich jur Eroberung bes gelobten gans bes neue Aussichten fur Die Chriftenheit offneten, ers munterte Papft Coleftin III. ju neuen Rreugzügen. Auf bem Reichstage ju Gelnhaufen 1195 erfcbien ber Rars binal Johannes von Monte Celio als papstlicher Ges fandter, und hermann mar einer ber Furften, die fic vom Erzbischof Konrad von Mainz mit dem Kreuze begeichnen ließen. Der Kreuzzug mard 1197 unternoms men. 3mifchen Tyrus und Gidon fiegten Die Teutschen über ein großes heer ber Saragenen, und nahmen Beryth. Aber bie Nachricht von bem Tobe bes Raifers Heinrich VI. beunruhigte sie fehr, jeder fürchtete zu Saufe Nachtheil. Diese Bewegung ward nur baburch gestillt, baß auf einer gurftenversammlung bem Gohne des Raisers, dem Kinde Friedrich (nachmals Friedrich II.) Treue geschworen murbe. Run manbte fich hermann und alle Ubrigen gur Belagerung ber Burg Torolts. Goflariche Bergleute bobiten ben Berg aus, Die Mauern fanten und die Belagerten wollten bie Burg übergeben. Aber die Belagerer geriethen unter fich in 3wiespalt über bie Bedingungen; daburch gewannen die Sarages nen wieder Muth. Das driftliche heer murbe auch burch bie Detachirung ber Truppen geschwacht, welche von Tyrus Lebensmittel herbei schaffen mußten. Raum mar es wieber vor ber Refte vereint, als Saphatin aus Perfien mit Ubermacht heranzog; ba trennten fich bie Belagerer, und fegelten nach Saufe. Unterdeffen mar von ber hohenstaufenschen Partei in Teutschland bes verftorbes

nen Raifers Bruber Philipp von Schwaben jum Beschirmer bes Reiches, bis fein Neffe, ber jum Konig gewählte Friedrich nach Teutschland tame, und kurg barauf selbst zum Ronig gewählt worden. Die papftlich Gefinnten hatten bagegen ben britten Gohn Beinrichs bes Lowen, Otto von Braunschweig als Ronig aufgeftellt. hermann mard, obgleich Philipp's Better, boch fein Gegner, nach einer Angabe, weil er felbst hoffnung auf die Krone gehegt hatte. Bar biefes wirklich ber Fall, fo hat er fie entweder bald aufgegeben, oder glaubte, bie Krone auf alle Falle Philipp zunachst entreißen zu muffen, benn wenig Tage nach feiner Rudfehr von bem Kreugzuge, leiftete er bem Ronige Otto ben Lehnseib, half ihm im November 1198 ben Reichsort Nordhaufen belagern und nach 6 Wochen erobern. Bahrend fich Dtto nach Goflar manbte, überfiel hermann vor Beibnachten ploglich ben Reichsort Saalfelb unter großen Bermuftungen, und legte bie Burger in Feffeln. Uns geachtet der eifrige Anhanger bes Papftes Innocentius III., Erzbischof Konrad von Mainz im Sommer 1199 nach Thuringen tam, verließ ber mantelmuthige Bermann am 15. August Otto'n wieder, schwor Philipp Treue, und warb von ihm mit ben Reichsorten Nordhausen, Dubls baufen, Saalfelb nebst bem Gebiete Orlau, und mit bem Schlosse Rahnis belehnt. hermann war nun unter ben Furften, die fich an ben Papft mit ber Bitte mands ten, bag er Philipp jum Kaifer fronen mochte. Inno-centius III. hingegen klagte über Hermanns Bankelmuth (1200). Diefer tam jedoch 1203 bem Papfte felbst zu Statten, benn auf fein Bermahnen, und megen Bwistigkeiten mit bem Konige Philipp verließ hermann biefen wiederum, und erhielt von Otto IV. Dublbaufen und Nordhausen zu Lehn. Philipp's Unwille ward ba-burch noch vermehrt, baß hermann bei einer zwiespal-tigen Bahl in Mainz alle Einkunfte und Rechte, welche ber Mainger Kirche in Thuringen angehörten, in Die Gewalt bes Erzbischofes Siegfrid's, bes Feinbes von Philipp brachte. Um ben gandgrafen zu beugen, brang ber Ronig, unterflugt von bem andern Ergbifchofe Lippold von Maing in Thuringen ein. hermann zweifelte mit feiner Macht allein widersteben zu tonnen, rief bas ber ben Sohn feiner Tante, ben Konig Premislav Ottos far von Bohmen herbei, und Thuringen ward nun nicht bloß von Philipps Beere vermuftet, fondern auch bie Bobmen und Ballachen verübten bie berüchtigften Grauel. Philipp mußte indeffen ber Ubermacht weichen, und warf fich nach Erfurt. hermann und feine Bunbesgenof-fen, zu benen auch ber Pfalggraf heinrich bei Rhein getommen war, foloffen bie Stadt ein. Aber ihre Soffnung ben Konig zu fangen, vereitelte beffen um Mitters nacht erfolgte Blucht zu ben Markgrafen von Deißen und ganbeberg. Bu Merfeburg, wo Otto am 24. Mug. bom papftlichen Gefandten Guibo gum Konige feierlich geweiht marb, erneuerte auch ber gandgraf feinen fruber geleisteten Eib. Das Sahr barauf 1204 jog Philipp mit einem überaus großen heere von Baiern, Schwaben, Sachsen, Sorben, Bftreichern, Rheinlandern und Oftfranken gegen hermann nach Thuringen; es fanben

ihm auch bie Grafen Gunther und Beinrich von Schwargburg, ber Graf Lambert von Gleichen und die Erfurter bei, und er belagerte ben Mittelpunkt von hermanns Lande Beißensee. Der Landgraf konnte fich nicht im offenen Felde zeigen, und bewog burch Bitten ben Ronig von Bohmen, mit machtigen Scharen zu hilfe zu gieben. Philipp hob jest die Belagerung von Beifenfee auf, und rudte ben Bobmen entgegen. Ottofar erhielt, in ber Gegend von Orlamunde von feinen Spabern über bie Macht Philipps Kunde und ungeachtet auch er viele Zaufende hatte, fo verlor er boch ben Duth, knupfte liftig eine Scheinunterhandlung an, und floh nach Bob-men gurud. hierauf verheerte Philipp im Umtreise alle wenig befestigten Stabte und hermann, bes Beiftandes feiner Bundesgenoffen beraubt, fah tein anderes Mittel, als fich auf Gnabe und Ungnabe zu ergeben. Bei Ichtershaufen marf er fich bem Konige ju Fußen. Lange mußte er auf bem Boben liegen und murbe megen feiner Untreue und Thorheit von Philipp mit heftigen Bormurfen befturmt, bis ber Ronig endlich, burch bie Bitten ber Umftebenben bewogen, ibn aufhob, und burch ben Berfohnungetug wieber ju Gnaben annahm. Um bem Gib ber Treue mehr Gewicht ju verleihen, mußte hermann feinen Sohn und anbere ju Geißeln geben. Seitdem unternahm er offentlich Richts mehr gegen Philipp, der auch des Landgrafen Bundesgenoffen Ottokar schrecklich beugte. Rach Philipp's Ermordung durch Otto von Wittelsbach im I. 1208 erwählte Hermann mit anbern Furften Gachfens und Thuringens auf dem glanzenden hoftage ju Salberftabt Otto'n von Braunschweig, und eilte auch jur Feier bes Pfingftfeftes nach Braunschweig, ungeachtet ber Raifer nur feine vertrauten Freunde jugegen haben wollte. Nach ber Rais fertronung zu Rom ben 5. Dai 1209 zerfiel Otto mit Innocentius III., weil ber Kaifer Bieles, was ber Papft bom Reiche an fich geriffen, wieber baben wollte. In nocentius, fruber bes jungen Friederichs beftigfter Geg= ner, fab nun in ihm bie fraftigfte Stute gegen Otto, und brachte burch feinen Gefandten auf ber gurftenverfammlung zu Bamberg 1211 eine Berbinbung gegen Dito ju Stande. hermann mar bas haupt ber Partei, welche Friedrich, bem fie schon fruber Treue geschwoten, wieder jum Konige mablte. Da eilte Sunzelin, bes Raifers Truchfeß, nach ben Reichsorten Norbhaufen und Mublhaufen, befette fie, und betampfte von bier aus ben Landgrafen. Durch Gelb brachte er bie thuringensichen herren babin, fich fur Feinde bes Landgrafen gu erklaren; an ihrer Spige ftand ber Graf Friedrich von Beichlingen. Go wurden bie, auf beren Behorfam Bermann gebaut hatte, feine Gegner, und verheerten in Berbindung mit den Sachsen fein Land. Der Landgraf befestigte indeffen feine Schloffer nach Doglichkeit, und war auch fo gludlich, ben Grafen Friedrich von Beichlingen gefangen zu nehmen. Aber ber himmel trubte fich für ihn wicder fehr balb, als ber Papft feine Abficht erreicht hatte, burch die Unruhen in Teutschland ben Raifer zu nothigen Italien zu verlaffen. Um bie Ernte zeit bes 3. 1212 zog Otto mit einem Beere nach Thus

ringen gegen hermann. Mit bem große Steine schleus bernben Erybod eroberte und zerftorte er bie ziemlich ftarten Seften bes Landgrafen Rotenberg und Galjungen, und hoffte aller Burgen feines Gegners Meifter gu mers ben. Mit ber Kernschar von 2500 Rittern schlug er fein Lager vor Beißenfee auf, und ward vorzüglich vom Markgraf Dietrich von Meißen unterftugt. Die geringe Bahl ber Gegner konnten endlich ber Ubermacht nicht langer Biberftand leiften, und übergaben bie Stadt uns ter ber Bedingung, daß fie bis zu einer gewissen Frift bie Erummer ber innern Burg ausbessern und fich in fie gurud gieben burften, bis fie ben Billen bes Lands grafen erführen. Aber von ber ausgebesserten Burg fetten fie ben Belagerern neuen Widerstand entgegen, und ber gandgraf feuerte fie burch Schenfungen und Berfprechungen an. Otto schnaubte vor Grimm und schleuberte mit bem Trybod, ber wieder in guten Stand geseht war, Steine von ungeheuerer Große auf Die Burg. 216 jeboch im Lager ber Dob her Caiferine Beatrir, ber Tochter Philipp's von Schwaben bekannt wurde, ba glaubten bie Schwaben bas Band, bas fie an Otto fnupfte, geloft, und stahlen fich einzeln in bie Beimath. Die übrigen Truppen zwang ber Mangel zu bemfelben Schritte, und Otto mußte fich nach Erfurt gurud gieben, und verließ auf bie Nachricht, bag Fried: rich II. auf bem Bege nach Teutschland fei, Thuringen wieder. Go mar hermann aus feiner bedenklichen Lage befreit, und ward auf dem Hoftage zu Frankfurt um bas bobe neue Jahr 1213 von Friedrich II. mit Freuben empfangen. Otto's Macht war gebrochen, aber nicht fein Unternehmungsgeift. Um bas 3. 1216 fuchte er Die Furften wieder durch Gelb ju gewinnen, vorzuglich ben Lanbgrafen, beffen Bankelmuth er tannte. Dbichon Bermann wegen langwieriger Krantheit ben Tob vorausfabe, schickte er fich boch aus hoffnung auf Gelb gur Reise zu Otto an. Doch ber Lob ereilte ibn schon gu Sotha. Der Abt von Reinhardsbrunnen wollte bie Leiche mit sich nehmen, bamit sie in bie Gruft feiner Ahnen beigesett wurde. Aber bie Grafinn Sophia ließ fie in ber Rirche ber beiligen Ratharina bes von hermann geflifteten Ronnenklofters Ciftergienfer Drbens auf bem Goldberge vor Eisenach begraben, ben 27. April 1217. Das bem Rlofter Reinhardsbrunnen geborende Friedrichroba wollte hermann 1209 zerstören, weil burch ben bafelbft gehaltenen haufigen Martt feinen Stabten Schaben erwuche, bas Klofter fuchte biefes aber abzuwenden, und brachte ihm 40 Mart. hermann erscheint in der Geschichte als wantelmuthig und habgierig; im Liebe wird er herrlich gefeiert, und es wird von ihm gefungen: toftete auch ein Fuber 1000 Pfund, fo ftanbe boch nimmer Ritterebecher leer. Gafte ohne Unterschied, Gute und Bose, brangten sich an des gandgrafen Sof und hatten fich feiner Gastfreundlichkeit zu erfreuen. Den Glang, ben hermann im Munde bes Gefanges bat, tonnte er in der Geschichte nicht haben, benn er erwarb bas Gelb, mit bem er fo freigebig mar, burch feine balb biefem balb jenem Konige geleisteten Dienste. Borgugs lich berühmt ift hermann's hof burch ben Busammen-

fluß von Minnefangern geworben, und unter ihnen ftrahlten Beinrich von Belbed, Balther von ber Bogels weibe, und Bolfram von Efchenbach. Gewiß ift, baß um 1207 ber allbefannte Gangerfrieg Statt fant, auch scheint Rlingsort von Ungerland nach Thuringen geholt worden zu fenn. Aber bie naberen Ginzelheiten , welche fpatere Beitbucher von bem Rriege auf ber Wartburg erzählen, find aus bem Gedichte über benfelben geflofs fen, und für die Geschichte schwerlich ju benuten. Bermann munterte auch bie Ganger ju großeren Arbeiten auf und gab ihnen Bucher, welche Stoff barbieten tonn= ten. Go verbanten wir hermann, bag Beinrich von Belbed feine Aneibe fortfette, Bolfram von Efchenbach ben Rampf vor Dranse in ein teutsches Gebicht brachte, und herbart von Fritzlar den trojanischen Krieg bearbeitete. hermann's Nachfolger Ludwig mar in jeber Art liebenswurdig, gab aber boch Beranlaffung, baß Balther von ber Bogelweibe ihn gu rafcher Milbthatigfeit aufforderte, freilich mochte Befchrantung noth thun, wenn Ludwig nicht, wie fein Bater, balb Diefem balb Jenem um Gelb bienen wollte. hermann foll gur erften Bemablinn Sophia, die Tochter bes Pfalzgrafen von Sache fen, welche, wie es heißt, 1195 gestorben, gehabt, und mit ihr Jutta und Bedwig gezeugt baben. Gewiß ift, baß hermann frubzeitig eine erwachsene Tochter Jutta batte und an ben Darkgrafen Dietrich von Deißen ver= beirathete. Mit Cophia, ber Tochter bes Bergog Otto bes Großen von Baiern, zeugte bermann einen ibm gleichnamigen Gohn, ber ihn nicht überlebt zu haben scheint, bann Ludwig, feinen Rachfolger, Beinrich Raspe, ber feinem Bruber in ber Landgrafichaft und Pfalggrafschaft folgte und endlich auch romischer Konig mar, Kons rab, ber in ben teutschen Orben trat und Großmeifter ward, Irmengard, bie nachmalige Gemablinn bes Gras fen von Anhalt, und Agnes, die mit Glifabeth von Uns garn, welche hermann feinem Sohne gur Braut bestimmt und nach Thuringen gebracht hatte, erzogen und 1125 an ben oftreichschen Bergog Beinrich ben Graufamen von Medling verheirathet wurde \*).

<sup>\*)</sup> Duellen: Ottonis Fris. de Gestis Friderici I. Imp. Lib. I. cap. 21. ap. Urstitum, Scriptt. I. p. 418. Brief bes Eandgras fen Eudwig bes Eisernen bei Freher, Scriptt. I. p. 309. Nr. 13. Chronicon antiquius Erfurt. ap. Mencken. Scriptt. III. p. 226. 227. Annales Godefridi ap. Freher. Script. III. p. 256. p. 263. p. 265. p. 268. p. 274. p. 280. p. 281. Chronicon Moutis Sereni ap. Mencken. Scriptt. II. p. 197. p. 211. 212. p. 219. 220. Helmold. Chron. Slav. Lib. II. c. 30 (35) ap. Leibnit. Script. II. p. 647. c. 34 (39). p. 650. Arnoldi Lubecensis Chron. Slav. lib. V. c. 8. ap. Leibnit. Script. II. p. 706. c. 4. p. 707 — 709. c. 5. p. 713. c. 8. p. 715. Lib. VII. c. 18. p. 740. Burccard. Ursperg. Chron. quod Christmanuus Historia Friderici I. inscriptum Ulmae 1790 edidit p. 106. p. 119. p. 120. p. 132. p. 136. p. 154. Anonymi Saxonis Historia Imperatorum a Carolo magno usque ad Fridericum II. ap. Mencken. Scriptt II. p. 111. p. 112. p. 117. p. 118. p. 119. p. 120. Chronicon Luneburg. ap. Eccardum, Corp. Hist. I. p. 1894. p. 1399. p. 1400. p. 1401. Ottonis de S. Blasio Chronicon ap. Ussermann. Mon. Res Alem. illust. Tom. II. cap. 52. p. 501. cap. 46. p. 505. Chron. Pegav. ap. Mencken. Scr. III. p. 146. p. 147. p. 150. Chronicon S. Petri Kriurtense ap. Mencken. Scr. III. p. 227. p. 228.

II. Bermann II., Bermann ber jungere, bes vorigen Entel, Ludwigs bes Beiligen und ber beiligen Glifabeth altefter Cohn, geb. im Dary 1223 auf ber Rreugburg, marb nach feines Batere Tore, ber am 11. Cept. 1227 ju Otranto farb, von Raiser Friedrich II. mit ber Mart Meißen belieben, im Salle Beinrich ter Erlauchte minderjahrig fterben follte. Wahrend fich ihm fo in ber Ferne glanzende Musfichten zeigten, marb er nebft feiner Mutter und feinen Gefdwiftern von feinem Baterebruder Beinrich Raspe von ber Bartburg verftogen. Seinrich unterzog fich ber Regirung ber Land: ober Pfalzgrafschaft in eignem Namen, nicht als Bor-mund bes jungen hermann 2). Im I. 1237 mar hers mann zu Erfurt, in welcher Stadt fich bei ber Beihung ber Bifchofe Lutolf von Salberstadt und Bernhard von Prag und wegen bes babei gegebenen Ablasses ungahlig Biele versammelt hatten. Die alten Rechte und Gewohnheiten ber Ctabt Raffel bestätigte hermann 1239 und bezeichnet biefes Sabr als bas erfte feiner Regirung. Dun nennen fich Beinrich Raspe und hermann jeber Landgraf von Thuringen, und Furften ober Grafen von Thuringen, und fie haben fich alfo aller Bahricheinlichs feit nach getheilt. Doch scheint fich Bermann's Berrs ichaft vorzuglich über Beffen erftredt ju haben. Raifer Kriedrich II. ließ 1239 feine Tochter bem gandgrafen Bermann turch bie Band bes Ergbischofes von Maing ju Aschaffenburg verloben. Aber biefe Verbindung ger= fclug fich, man weiß nicht wodurch, und hermann beis rathete noch in Diesem Sahre Belena, Die Tochter bes Bergogs Dito von Braunschweig. Durch tiefe Berbinbung ward hermann vielleicht herr bes ganbes an ber Leine, als welcher er am 27. Febr. bas Landgericht auf bem Leinenberge hielt Bermann maßte fich bas Baps

p. 229. p. 293. p. 284. p. 285. p. 238. p. 289. p. 240. p. 241. p. 242. Bittidreiben an Innocentius III. in Eunig's Reidse ard. 3h. 4. C. 1519. Innocentii III. Epp. ed. Baluz. Tom. II. p. 697. p. 730. Urtunde bet Tengel. Supp. II. hist. Goth. p. 533. Urf. bei Eftor, tleine Schriften Tom. I. p. 197. Ure tunbenauszug in Eccardi Hist. Gen. Princ. Sux. Sup. p. 327. Die andern Urfunden von ben Jahren 1190, 1192, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1213, 1215 findet man von Chultes Director. Diplom. II. 28. p. 343. p. 355. p. 367. p. 369. p. 370. p. 371. p. 375. p. 376 — 379. p. 387. p. 389. p. 396. p. 416. p. 419. p. 420. 421. p. 426. p. 438. p. 450. p. 452. p. 459. p. 469. p. 473. p. 480. p. 491. verzeichnet. Lieber und Bruchstücke von Gebichten auf ben Landprasen Permann I. sindet man zusammen geftellt in meiner thur. und oberf. Gefd. 2r Bb. 6. 201. 202. 6. 241 - 248 und E. 421. Bal. auch bon ber bagen's litte rarifden Grunbrif gur Gefch. ber teutiden Poefie G. 542. Das Bebicht über ben Cangerfrieg auf ber Wartburg ftebt in ber Maneffifchen Cammtung und im Jenaer Coter. Rothe in feis ner Chronit und bem Gebichte auf bie beilige Effiabeth bat vieles Rabere aber Unbegrundete über ibn. Auch bei Reuern, unter Anbern von herzog (Geld. bes thur. Bolls. E. 229 — 232) findet man solches als Thatsache vorgetragen. Rach spaten angeben (8. B. ber Bandgrafengefdichte) foll hermann im Banne getterben fenn.

1) Diefes erhellt beutlich aus Urfunden. Dennoch erzählt Derzog (Gefc. bes thuring. Belts. S. 256. C. 258. S. 261.), Peinrich habe bie tanbgraftiche Burbe ale Bormund bes jungen hermann geführt.

pen bes Markgrafen von Deißen, ben fcmargen Lowen im golbenen Schilte an, führte ihn im Schilbe, als er Ritter ward, und wollte es auch nachher thun. Daber gerieth er mit Deißen in großem 3wift. Er ftarb am 2. Jan. 1242 ju Kreuzburg und ward ju Reinhards= brunn begraben. Sein fruher Tod mar mohl die Urs fache, bag Spatere angeben, hermann fei burch Gift umgefommen, welches ibm Berta von Geberg ober Ges bech (Seebach), die Gemablinn eines Eblen an feinem Sofe beigebracht 2). Er ftarb finberlos, baber beerbte ihn Beinrich Rasve. (Ferdinand Wachter.)

HERMANN, Graf von Beimar und Orlas munde. Er ließ fich 1309 von ben Erfurtern burch Geld gewinnen, ihnen gegen ben Landgrafen Friedrich ben Freudigen beizusteben. 3mar belagerte biefer nun Biebe des Grafen vergebens; als er aber mit großer Dacht vor Beimar erschien, mußte fich hermann ergeben. Im 3. 1311 brach ber Krieg von Neuem aus, viele von hermann's Schloffern wurden erobert, und ber Graf mußte sich wieber unterwerfen :). Auch ben thuringenfchen Grafenfrieg foll Bermann veranlagt baben, und zwar auf bie Beife, baß er einft bem gandgrafen Friedrich bem Ernsthaften, als biefer burch Erfurt ritt, aus feiner Berberge gurief: "Bor'! Friedrich! mo willft bu bin ?" worauf biefer erwiedert : "Bahrlich ich will machen, bag bu mich beinen herrn nennen follft .). Gewiß ift, daß hermann und fein alterer Bruber Fries brich im thuringenschen Grafenfriege, welcher 1342 ents brannte, und 1344 von Neuem aufloberte, neben ben

1) Chronicon Sampetrinum ap. Mencken. Scriptt. III. p. 319. 312. 328. Additiones ad Lambertum ap. Pistorium. Scriptt. T. I. ex edit. Stew. p. 457. Anusles Vetero - Cellenses ap. Mencken. T. II. p. 328.

2) Historia de Landgr. Thuring. ap. Pistorium. T. I. p. 1844. Rothe bei Rende. 2: 25. 6. 1792

bat bieles noch ermeitert, und Renere benugten es.

<sup>2)</sup> Quellen: Urfunden von ben Jahren 1227, 1228, 1231, 1259, 12+1, 1288. Bei Spief archivifere Rebenarbeiten. I. Ih. E. 147, in Thuringia Sacra. p. 109 u. 111, bei Ruchenbeder, Anulect. Ilass. P. IV. p. 262, in ber Praef. ad IV. Orig. Guelf. p. 72. In der Urt. bei Spies uber bie Belehnung Dermanns mit ber Dartgraffchaft von Deigen beißt es: si Henricum Glium mit eer Beartgrandus von Beigen verst er in tremienm nitum an actaquondam Murchionis Missinensie, antequum ad legitimam actatem pervenerit (persog & 261 unrichtig: "wenn fein Better
Peinrich erblos fterben wurde") mori contigerit. Ungeachtet Pers
monn biefes Alter schon erreicht, so mochte er boch immer seine Anfpruche auf Deifen burch Annahme bes towen andeuten mole ten. - Aventini Excerpta ex actis Alberti Boemi ap. Oefele. ten. — Arentini Excerpta ex actis Alberti Boemi ap. Oefele. Script. B. I. p. 796. Chron. Erlurt. up. Schannat ad an. 1287 et 1241. p. 99. Chron. Samp. ap. Mencken. p. 247. 259. Abertus Stadensis ad an. 1239. ap. Schilterum. p. 318. Chron. Vet. Bruns. ap. Leibnit. II. p. 18. Edneburger Zeitbuch bei Ecctorb, Corp. Hist. I. p. 1409. Echreiben bes Bischofes Konrab von Palberstatt an den Papst Gregor. Origg. Guelph. T. IV. p. 173 und des Papstes Dispensation. p. 59. Grabstein in Reins hardsbrunn abgebitet in Repders Monum. N. 11. Nach Ppätern wallte hermann in Warburg bei seiner Putter heershes sone tern wollte hermann in Marburg bei feiner Mutter begraben fenn. aber Beinrich Raspe gestattete es nicht, aus gurcht, er modte burch die Bunber ber beiligen Glifabeth wieber ins Beben fem men. Gigfrib von Deifen ift ber erfte, ber hermann's Bergife tung ergablt. Epatere baren bie Sage immer mebr ausgefpone nen. Gleidzeitige und turg barauf Lebenbe fagen nur gang eine fach, bermann fei geftorben.

Grafen von Schwarzburg, die hauptgegner bes Lands grafen und ber mit ihnen verbundenen Erfurter waren. Biele von den Besitzungen der Grasen von Weimar, unter anderm Wiehe wurden erobert 3), sie übergaben endlich alle ihre Städte und Schlösser dem Landgrafen, und erhielten sie mit Ausnahme Orlamunda's zu lebenstänglichem Besitze zurud 4). (Ferdinand Wachter.)

HERMANN, Grafen von Bingenburg.

1) Bermann I., ber altere, Entel bes Grafen Gle von Reinhaufen und Gleichen bei Gottingen, und Sohn von beffen alterer Tochter Mathilbe, welche an einen baiern'ichen Furften ") vermablt mar, baute Bin= genburg, nach welchem er fich nannte 2). Rebft andern Furften ging hermann 1119 im prachtigen Aufzuge nach Rom, um zwischen Ronig Beinrich VI. und bem Papfte Eintracht ju stiften. Letterer gelobte Ersteren mit va= terlicher Liebe zu empfangen 3). Um 1111 ftiftete Bers mann auf feinem Erbe Reinhaufen ein Moncheflofter, und begabte es außer bem genannten Orte mit ben Bers gen Gleichen 4). Um diese Beit erscheint hermann als Landgraf 3). Un die, bem Raifer heinrich VI. feinds lichen Fursten schloß fich hermann im 3. 1115 an: Bers jog Friedrich von Schwaben, bes Kaifers Unbanger nahm bie Abtei Linthburg (Limburg) in Besig, und plunderte bie Umgegenden. Sierauf jog hermann mit ben Dbers birten von Mainz, Roln, Trier, Utrecht, Salberftabt und Paberborn, bem Abte von Corvei und bem Bergog Bus ber von Sachsen über ben Rhein und belagerte Lienth= Bergog Friedrich bagegen burg 3 Bochen hindurch. rudte mit allen Elfaffern jum Rampfe beran, ihm waren Bermann feine Berbunbete nicht gewachsen und gingen baber über ben Rhein jurud. Der Bifchof Dietrich von Munfter flagte 1121 bei ben fachfischen Furften uber bie ibm bon ben Seinigen angethanen Beleidigungen. Da gogen Bergog Luber von Sachsen und Graf Bermann von Wingenburg mit machtiger Beerschar gegen Dlunsters wieder ein Sischof gegen ben Willen bes Kaissers wieder ein Dach dem Tobe des Markgrasen Heinrich's bes Jüngern von Eilenburg, im J. 1123, setzte der Kaiser zwei Markgrasen, Wigbert nach Meißen und Hermann in die Dstmark. Herzog Lüder und Andere waren hierüber unwillig, erhoben Krieg, und setzen den Grasen Konrad von Wettin nach Meißen, und Albrecht von Ballstädt, der nachmals der Bar zubenannt ward, nach Eilenburg. Hermann ging in das Land seiner Ahnen nach Baiern, wo er starb 3), im J.11239), und binterließ als Sohne Hermann den Jüngern und Heinrich von Dassell.

2) hermann II., bes vorigen Sohn, und Nach= folger als Landgraf, wohnte ben 16. Mai 1129 ber Berfammlung ber Fursten zu Corvei bei, auf welcher ber Ronig Lothar mit dem Rurfurften Friedrich von Coln verfohnt marb 11). Ein friefischer Graf, Burtharb von Ludenheim, ein Bafall Bermann's, batte fich burch Er= bauung einer Burg feines Lehnsherrn Unwillen jugegos gen. Diefer ließ ibn auf einen Rirchhof loden und verratherifch erschlagen im 3. 1129. Über ben Zob biefes feines Freundes und Rathgebers betrubte fich ber Kaifet Lothar ungemein, und ließ baber bie Wingenburg eins fcbließen. hermann verzweifelte endlich, langer Wibers ftand leiften zu tonnen, und übergab auf Rath ber Fur-ften zu Anfange bes Jahres 1130 fich und bie Burg ber Gewalt bes Raifers. Gie marb bem Boben gleich gemacht, und hermann auf die Blankenburg gefest. Geis ner landgraflichen Burbe und feiner Graffchaft murbe er auf der Fürstenversammlung ju Quedlinburg beraubt, und beibes an Graf Ludwig III. von Thuringen verlies ben 12), für welchen man sie jedoch auch auf Thuringen

S) Chronicon Samp. p. 339.
 Historia de Landgr. Thuring.

<sup>1)</sup> Muthmastich war biefer ber Graf Weginharbt von Winbeberg in Baiern.
2) Reinhardi Reinhusensis opusculum de familia Reinhardi Episcopi Halberstadensis ap. Leibnit. Scr. Br. I. p. 703.
3) Annalista Sano ap. Eccardum, Corp. Hist. p. 623.
4) Urt. bei Leibnit a. a. D. S. 705. und Reinhard von Reinhausen S. 706.
5) Patriae comes Urt. a. D. Rach Werseballen Schnigreichs Haseinandersehung im neuen vaterländischen Archiv des Königreichs Hannover. Jadrg. 1825. heft II. debnte sich die winzendurgische Bannover. Jadrg. 1825. heft II. debnte sich die winzendurgische Bandgrafschaft über den Lognaga (Leingau), den Rirtega, Morunga, Suilbergi und Lisga aus, also eine andere Landgrafschaft, als die thüringensche Rach hermann's II. Sturze erhielt Graf Ludwia III. desten Grafschaft, aber über Abüringen erweitert, und fürstliche, d. i. landgrästliche Rüche. Daher kommt es, das schon Schriftseller des 12ten Jadrh. hermann II. von Winzendurg Landgraf von Abüringen nennen, da er es doch nur von der winzendurg'schen Landgrästliche Kürbe, und Ludwig erscheint seitbem als Landgraf von Abüringen, und schosse, das auch dermann's landgraf von Abüringen, und kudwig auch in diesem Landgrästliche Würden, das auch dermann's Rachfolger gewesen sei, da doch Ludwig bloß die landgrästliche Bürde von Winzendurg auf Thüringen erweitert exhalten dat.

<sup>6)</sup> Unnalifta Saro S. 638 unb 644. 7) Vita Viperti Com. Groicensis c. XI. §. 29. ap. Hoffmannum, Scr. r. L. I. p. 27. Annalista Earo S. 651. 8) Reinhard von Reinhausen a. D. 9) 3m Chron. Stederburg. ap. Meibom. Scr. I. heißt es: MCXXIII. Hermannus Comes obiit. Wahrscheinlich ist bieses hermann von Bingenburg. Reuere loffen hermann ben Altern von Bingenburg gleich nach ber Stiftung bes Rlofters Reinbaufen abtreten. Beit es im Reinhard heißt: His ita patratis, abiit in Bavariam, et ibi moriens etc. Aber Reinhard I. fnupft bann eben fo fonell auch ben Tob ber Cohne hermann's bes Alteren an. Er hat namtich nur fein Rlofter im Muge, und befummert fich um die andern Thaten feines Briftere nicht. 10) In ber Stiftungsurfunde erfdeinen heinrich und hermann als noch unermachfene Cobne (pueri) bes Stifters. Epater (bei Albrecht von Stabe jum Jahr 1143, in ber Urtunbe vom 3. 1144 bei Beibe nis Script. I. p. 706. und in ber von bemfelben Jahre bei Gus benus Cod. diplom. G. 157.) tommen als Bruber Bermann und Deinrich vor, und hermann als Rachfolger in Bingenburg. Diefes Ratbfet ift mohl am beften burch folgente Annahme gu ib-fen. hermann I. batte 8 Cobne: a) heinrich und hermann, b) warb ihm, nachbem heinrich geftorten, noch ein Cobn geboren, und biefer erhielt wieber ben Ramen heinrich. Reinhard von Reinhaufen fab in ber Urfunbe ben erften heinrich, vermechfelte nun biefen Beinrich mit bem zweiten, ber feinen Bater überlebte, und beffen frubteitigen Ab Reinbard ermahnt. 11) Diploma Lotharii ap. Schaten. Ann. Puderborn. p. 720. Annulista Saxo p. 663. 12) Annalista Saxo p. 664. Liber de iungatione Monasterii Gozecensia ap. Hoffmann. Scr. Rer. Lus. IV. p. 116. Rach ben Aun. Bosow. ap. Eccardum I. pag. 1007. unb bem Chron. Pegav. ap. Mencken III. pag. 152. war hermann auch

ausbehnte, fo daß er der erfte gandgraf Thuringens wurde. Die Beiten bes Ronigs Ronrat III. lachelten Bermann wieber. Er tam in ben Befit ber Sombur= ger Erbichaft. Auf Bermenden bes Ergbischofs Sartwig von Bremen erhielt er vom Bisthume Sildesheim feine pormalige Stammgrafichaft als Lehn wieder. Die Schloffer Winzenburg und homburg follten bem Bifchofe, fo oft es nothig mare, offen fteben. Much mußte Bermann, um bie Dberherrschaft bes Bifchofe gu bestätigen, ibm bie homburg eine Nacht jur Bewohnung einraumen, und erhielt fie ben folgenden Tag vom Bischofe als Lehn gurud. hermann erscheint wieder geehrt, und bem Range nach vor bem gandgrafen gudwig von Thuringen, als fie 1150 bei Konig Konrad III. zu Fulba 4) und 1154 au Seersfeld \* ) waren, und 1151 sehen wir ihn wieber reich und sehr machtig. Biel Gelb und Muhe verwandte er auf ben Bau bes Schlosses Schonenberg, schenkte es aber ber Kirche bes beiligen Martin zu Maing, worauf ber Erzbischof Seinrich es 1151 ihm und feiner Ges mahlinn Ludgard als Lebn zurud gab 16). Sers mann und sein Bruder Beinrich von Daffel wohnten 1143 ber Furstenversammlung bei, bie Konig Konrad ju Rameelo hielt, um ben Streit zwischen bem Erzbis fcof Albero von Bremen und bem jungen Bergog Seinrich bem Lowen über eine Graffchaft ju fcblichten, auf welcher aber bie Mannen bes Letteren ben Ersteren gefangen nahmen und auf bie Luneburg brachten. Bermann führte auch die Bogtei über Corvei 27). Unbefannt ift, aus welchen Grunben er ben 29. San. 1152 auf ber Bingenburg von ben Dienstmannen ber Silbes= beimer Rirche, nebft feiner fcwangern Gemablinn Lub= garb erfchlagen murbe x8). Bielleicht maren feine großen Schate auch eine Lodung jum Morbe mehr, wenigstens fielen die Thater fogleich über fie ber, und raubten nach Möglichkeit. Doch die Strafe blieb nicht aus 29). Der Ritter Bernhard murbe als Urheber bes Morbes uberwiesen und auf Befehl bes Kaisers enthauptet zu Koln im 3. 1156 20). Um hermann's Schlosser und Bers mogen ftritten fich Bergog Beinrich ber Lowe und Marts graf Albrecht ber Bar a1). (Ferdinand Wachter.)

Markgraf von Meißen, verlor biese Mark jest, und Konrad von Wettin erhielt sie. Doch schwebt bierüber großes Dunkel. 13) Urkundenauszug dei Heinecc. Antiq. Goslar. L. II., Beriptt. Rer. Gorm. p. 128.

14) Urkunde bei Solar. L. II., Beriptt. Rer. Gorm. p. 128.

15) Urkunde bei Ecidnis a. D. S. 706.

16) Urkunde bei Gubenis de Gubenis des Gubenus a. D. S. 146.

17) Urkunde bei Baringius, Clavis diplomatica, praesat, p. 25 et aq.

18) Chronicon Stederburg. p. 454. Chronicon Montis Sereni ap. Mencken. II. pag. 184. Die genannten und bie sogleich zu nennenden geben die Beranlassung zur Ermordung Germann's nicht an. Engelbus (apud Leidnic. Scr. II. pag. 1099), der erst um 1433 schried, gibt als Guud an, daß dermann nicht von Ayrannei abgelassen, und sest binzu, er sei im Bette mit dem Schwerte durchbohrt worden. Reuere tossen ihn die Krau eines seiner Hosseus gewaltsam ents ehren.

19) Anonymi Saxonis Historia Imperatorum ap. Menck. III. p. 108. Lünedurger Zeitbuch bei Eccard II. p. 1382. Dies ses enthält auch ein die Zeit sehr gut characterissendes Möhrchen von Hermann's Weieberescheinung nach seinem Tode. 20) Chron. Regia Pantaleonis ap. Becard. I. p. 936.

21) Helmold. Chron. Slavor. Lib. L. c. 78. (74) ap. Leidnus. p. 597.

HERMANN, Bischof von Würzburg. mann von Lobdenburg, Bifchof ju Burgburg, Neffe B. Otto's I., murbe 27. Febr. 1225 gemablt, und 21. Gept. burch ben papstlichen Gesandten, Kardinal von Por= tua, jum Priester und Bischofe gesegnet. Um 27. Jul. vereinigte er fich mit bem Konige Beinrich VI. über einige Besthungen bes Bisthums, und übergab im 3. 1226 bem Abte Albert von Beilebrunn einen Behnt und zwei Sofe, welche er vom Ritter Albert von Tiefe erworben batte. Bon bem beruhmten Konrab von Arimperg und beffen Gohn Albert empfing er ihre Schloffer Trimperg nebst andern Besitzungen, und belehnte fie wieder bamit, und befahl bem Stifte Gumbert, bem Schultheißen und ber Gemeinde gu Ansbach, baß bie Schriften an bas Stift von allen gur bischoflichen Rammer geborigen Gutern Obleien entrich. ten follten. Dem Rlofter Bell bei Burgburg erkannte er zwei bestrittene Balber zu, erhielt vom D. Sonos rius III. Die Begunftigung, daß er vom Mainger Ergs bischofe nicht gezwungen werden burfe, personlich ber Rirchenversammlung beizuwohnen, und am 21. Septbr. 1227 vom R. Friedrich II. die Erlaubniß, jahrlich um Allerheiligen zu Burzburg eine Sanbelsmeffe zu halten, wie zu Frankfurt Statt finbet. Um 13. April 1228 schentte ibm Graf Dtto von Silbenburg, mit ber Einwilligung feiner Gemahlinn Abelbeid und feines Sohnes Albert, bas freie Schloß Silbenburg mit Bubehor, und übertrug es ihnen wieder als Lehen; nahm auch das freiwillige Anerbieten der Gohne der Bitme Mathilde von Eichsfeld an lehenspflichtig ju wers ben. Er bestätigte die Befreiung der Grundstude Sels bunt zu Unsbach bom Behnt und andern Abgaben; verlieh dem Rlofter Beilebrunn alle Neuzehnte in ben Balbern an ber Rednig, verpfandete am 14. Jul. 1229 ben Behnt in Fridenhaufen um 700 Mart Silbers an bie Grafen Ronrad und Ludwig von Sttingen. Um 18. Januar 1230 verglich er fich mit bem Grafen Rupert von Raftell wegen bes Schubrechts über bie Abtei Schwarzach, auf welches biefer verzichtete; und am 21. Dit. mit bem wurzburg'fchen Burggrafen Dope po, als Grafen von henneberg über beffen Unspruche auf bie Stadt Meiningen, und auf die Guter bes Gras fen Bertholb von Benneberg, erwarb auch noch mehrere Guter als Leben besfelben. Ferner taufte er im Dezember von bem jungen Grafen Otto von Bobens laube bie Schloffer Gilbenberg und Lichtenberg mit Bu-behor, vererbte aber an die Abtei Bang zwei Befigungen ju Ebern. Um 14. Febr. 1231 verglich er fich mit bem Abte Konrad zu Fuld über dessen Ansprüche auf bie Burgen Lichtenberg und Silbenberg. Um 16. Februat schloß ber Bischof und bie Geistlichkeit von Burgburg mit ben Dominitanern bafelbft einen Bergleich ab, welcher aber ben 18. Jun. und 15. Jul. 1232 vom Papft Gregor IX. verworfen, und fpater burch einen neuen erfeht wurde. Um 1. Mai wohnte er ber Reichsversammlung zu Worms bei, und am 2. Mai empfing er burch den Erzbischof Albert von Magdeburg bie neue tonigl. Mungordnung. 2m 10. und 12. Jun. ließ er

255

fich mehrere Besitzungen gubewig's von Ravened als Leben übergeben; bann faufte er von dem Ritter Albert von Entfe und beffen Gemablinn Bedwig beren Burg Entse um 150 Mart, und übergab fie dem größten Theile nach ihnen als Leben wieder, fliftete bas Rlofter himmelspforten zu himmelftat, und verlieh dem Abte Arnold von Schönthal ben halben Zehnt von Biringen. Ferner fcblog er mit bem altern Grafen Dtto von Bobenlaube einen Laufch gur Stiftung bes Rlofters Frauenrorth. 3m Darg 1232 war er gu Ubine in Italien an ber Seite R. Friebrich's II. und unterzeichnete beffen goldene Bulle fur die Entschädigung mehrerer Furften, welche ber romifche Ronig Beinrich an Worms verfprach. Raum beklagte er fich im Dai 1232 bei bem R. Friedrich II. über bie gewaltsamen Eingriffe bes Ritters Albert von Entfe, fo erfolgte fcon beffen Berbannung. Errichtet murbe von ihm das Rlofter Maibbrunn für Ciftercienfer Ronnen, dem Spital St. Johannes ju Burzburg ein bestrittener Dof zu Ettleben zugesprochen. Im 4. Dez. verglich er fich mit dem Grafen Pappo von Senneberg unter Bermittelung bes Herzogs Otto II. von Meran über bie Burg Lauer und viele andere Guter und Rechte. Er eignete bem Rlofter Ebrach mehrere Grundftude in Spiesbeim gu, gestattete ben Brubern Gottfrieb unb Sonrab von Sobenlobe bie Stiftung bes Rlofters Frauenthal für Ciftercienfer Ronnen, aus ben Gutern ber Pfarrei Dunfter, und befahl am 12. Jan. 1233 bem Schotten-Konvent ju Burgburg, die Bahl ber Monnen nicht über zwei zu vermehren. An Otto von Burgelin verlieh er am 20. Jan. bas Schultheißens amt in Mellrichstadt auf zwei Sahre, mit allen Lebens gebuhren, Bollen und bifchoflichen Rammergefallen, fo wie er am 1. Februar bem Schiffe St. Gumbert zu Ansbach bas Schugrecht über feine Guter ju Ottenho: fen, übergab. Dem Klofter Bang fprach er bie Behnte auf bem Bangberg gegen bie Forderung Eberhard's von Demmeleborf gu. Um 1. Jan. 1284 gestattete er ber Cistercienserinn Jutta gu Gisteben bie Errichs tung eines Monnenflofters ju Beiligenthal; entschieb im Dit. einen Bebutftreit mehrerer Ritter mit bem Stifte Paug, welchem er am 3. Dez. mehrere Erwerbe bestäs tigte. Im Dez. 1234 erwirkte er einen Befehl bes ro-mifchen Konigs Beinrich gegen bie Angriffe auf fein Bisthum. Am 28. Jan. 1235 ertheilte er ju Rurnberg bem Rlofter Beilsbrunn ben Schut feiner Guter in Aurach. Im Mug. unterzeichnete er eine Urfunde bes Rais fers im Lager vor Briren fur Gottfried von Sobentobe. perlieh am 14. Aug. bem Predigerflofter ju Burgburg eis 'arn Ablag fur bas Ramensfest bes b. Dominitus, gestattete balb nachher bie Berfetung bes Rlofters Maibbrunn nach Egelnhaufen, und gab bem Rlofter Ebrach mehrere von Friedrich von Spiesbeim eingetauschte Guter. Um 1. Jan. 1287 ertannte er bem Klofter himmelspforten einen von Lubwig von Rordheim getauften Bebnt in Simmelftat ju; bewilligte am 13. Jan. ber Abtiffun Jutta in Beiligenthal bie Errichtung bes Rlofters Marien : Burghaufen, und verglich fich ben

26. Febr. mit ber Bitme Gertraub von Stolberg und beren Sohne Bernhard über feinen Befit ber Burg Stolberg. Im Mary verlieh er bem Klofter Cbrach mehrere burch Berthold von Spiesheim empfangene Guter, unternahm ben neuen Bau ber Doms firche, und vereinigte sich mit seinem Rapitel, baß jede erledigte Dompfrunde fur biesen 3wed ein Sahr vers waltet werde. Im Mai weihte er mit andern Bischofen bas Rlofter Babenberg ein, und machte am 1. Septbr. burch offene Briefe bekannt, bag er fur bie Beiligspres dung des Bifchofs Bruno, welche er burch eine Ge fandtschaft nach Rom im Dai 1238 bewirkte, Almofen burch seine Boten sammeln laffe. Den Spitalbrudern von Serusalem gestattete er am 7. Sept. 1237 die Erlaubniß zur Erweiterung ihres wurzburg'ichen Kranten-hauses, eignete auch ben Ronnen ber h. Maria Magdalena zu Burzburg einige Guter zu, und gestattete ben Parabeis = Nonnen von St. Agibi zu Beibingsfelb ihr Konvent in ein anderes haus zu erlegen. Im 3. 1238 nabm er bas Rlofter Ebrach in feinen besonderen Schut und verlieh im Junius ben Brubern bes teutschen Dra bens ju Burgburg Behntrechte ju Reuth bei Beilsbronn. Er war ber Erfte unter ben Bischofen, welche R. Friedrich II. nach Rom an D. Gregor IX. mit feiner Rechts fertigung gegen beffen Ercommunication fenbete. 27. Nov. sprach er, in Berbindung mit dem Bischofe Poppo von Bamberg und bem Berzoge Dtto Il. von Meran, bas vom B. Dtto I. ju Bamberg empfans gene Eigenthum ber Burg Stechlig fur bas Rlofter Bang aus, legte auch im namlichen Sahre ben Grundstein bes Rlofters Seligenthal. 2m 1. Jan. 1240 ertheilte er einen Ablaß fur die Berftellung ber Domfirche ju Burgburg; fcbloß ben 7. Febr. einen Bertrag mit Ronrad von Smidefeld über die Burg Ried ab, verkaufte ben 13. April in Berbindung mit dem Stifte Neu: Munfter einen Beinberg in Schaldsberg. Um 8. Dai ließ er fich gur Berfohnung mit bem Grafen Poppo v. Bens neberg burch Schieberichter bewegen, gestattete im Dai bem Abte Friedrich von St. Stephan ju Burgburg bie Ausubung bes erkauften Schutrechts zu hochheim. Im Junius erhielt er bas Berfprechen Gottfrieb's von Sobentobe gur Unterftugung gegen Sebermann. Er mar mit bem Ronige Ronrad ju Nurnberg, und unterzeichnete beffen Privilegium fur bie Abtei Erbach. Um 16. Oft. 1241 erlaubte er dem Abte Otto I. von Bang und beffen Nachfolgern, fich ber Infel zu bedienen, und bestätigte 1248 bas Giftercienferklofter Lichtenftern, nebst beffen Patronatrecht auf Sobbach. 3m Dai 1248 willigte er in die Forberung bes bischoflichen Schultheis Ben und Ritters Ronrad Schweigerar, gur Abschafs fung ber Marttpfennige gegen 150 Mart Gilbers ein, erneuerte im Aug. bas ben Rittern von Rimpar ers theilte Privilegium eines befonderen Schutes. Im Apr. 1244 verkaufte er Guter in Biebelried an die Spis talbruder ju Burgburg um 260 Mart Gilbers; am 1. Mai nabm er bas St. Martustlofter in ber Borstadt Burgburg auf Anfuchen ber verwitweten romifchen Roniginn Margareth, welche fich bem Rlofterleben

widmete, in feinen Schut. Auf ben Antrag bes Grafen Dtto von Bodenlaube verbot er am 31. Jul. die Dies bererbauung ber Burg Burkardroth, welche berfelbe gur Sicherheit bes Monnenflofters Frauenroth zerftort batte, und nahm bie an basfelbe geschenkten Guter besfelben in feinen Schut. Fur bas Domftift zu Burg-burg erhielt er 1. Sept. bie halbe Burg Lubwig's von Raubened, wofur er biefen zu feinem Burgvogt er= nannte. 3m Jan. 1245 vereinigte er mit ber Propftei ju Ansbach bie Pfarrei ju Infingen. Am 7. Febr. verpfandete er Guter in Ettleben an ben Grafen Otto von Bobenlaube um 100 Mart Gilbers, wovon er einen Theil als Witthum ber Gemahlinn Beatrir bess felben bestimmte, taufte bagegen am 20. April vom Schutvogt Konrab zu Beibenfelb bas halbe Schutz recht daselbst, nebst andern Gefallen, um 440 Mart Gil= bers. Auf bem Schlosse zu Hochheim empfing er 23. Mai 1246 vom R. Beinrich VI. ein Privilegium ber Immunitat und bas Berfprechen, bag er in feinen Rechten und Gerichtsbarkeiten bestens vertheibigt wers ben murbe, und erhielt von bemfelben um 5ten ges bruar 1247 alle Burgburger Juden, welche bisber jum Reiche gehorten, um 2300 Mart Gilbers. Er verlieh am 11. April bem Kloster Ebrach bas Schuprecht in Groß : Greffingen; bann am 7. Jul. einen Ablag an bie Mariakapelle ber Schotten zu Burzburg. Um 12. Jul. unterftupte er ben jungen Grafen Dtto von Bobens laube zur Bollendung ber Stiftung feines Baters fur bas Rlofter Frauenroth, eignete balb barauf ber 216: tei Langheim einen eingetauschten Behnt gu. Much in ber Folge bewieß er fich in ber ermahnten Beife thatig, faufte theils Guter, theils vertauschte er mehrere Befits gungen gegen andere, verglich fich auch 25. Gept. 1249 über die mit bem Berzoge Otto von Meran ftreitigen Rechte. Um 23. Dez. besfelben Jahres murbe er burch den Erzbischof Ronrad von Roln, als papftlichen Gefandten in Teutschland, mit Einwilligung bes Domtapitels ermachtigt, die ledig werbenben Dompfrunden, nach bem Gnabenjahre, noch ein Jahr für die Ausbefferung ber febr baufalligen Domkirche ju beziehen. Im Darg 1250 erhielt er vom Bifchofe Beinrich I. zu Bamberg bie Erlaubniß, bas Schutrecht über bas Rlofter Theres, welches an Wolfram von Zabelstein um 130 Mt. verpfandet mar, auszulofen. Dagegen verpfandete er ichon 80. Upr. bie Burg Rothenbauer mit Bugeborungen um 120 Mart Gilbers. Er übergab 22. Septbr. ben Ronnen von himmelspforten bie Schottenau bei Burgburg, damit fie ihr Rlofter babin verlegen mochten. Um 23. Sept. übergab er bem Domkapitel ben Seezehnt in Ettleben, taufte am 17. Dez. Die halbe Burg Berned um 400 Mart Silbers nebft bem einjahrigen Ertrage ber Domprabende bes abmefenben Ronrab's von Schwarzenberg, und bestimmte 4 Bruber von Rlein-Langheim ju seinen Lebenmannern. 3m 3. 1250 ents spannen fich hartnadige Streitigkeiten zwischen ber Geifts lichkeit und ben Burgern über bie Abgabenfreiheit ber erfteren. Da B. hermann bem Gefuche um Aufbes bung besselben nicht entsprach, so wurde er gefangen ge-

nommen, und kam erst nach großer Anstrengung ter Seinigen wieber los, und nach Lichtigen Berfolgung. verschnten sich die Abte und Propste wieder mit den Burgern durch einen Bertrag. Im Marz 1251 eignete er zwar den Johannitern von Serusalem zu Burzburg alle vom Grasen Friedrich in Kastell zu Bibel-ried erwordenen Guter zu, ließ sich aber für den Berslust seiner Lehen durch freieigene Guter zu Schernau und Euerseld entschädigen. Am 10. Mai machte Ritter Ramung v. Kammerstein das Anerbieten, ihm seine Guter in Ugenau für bereits empfangene 80 Pfund Burzburger Münze zu überlassen. Den 2. Marz 1252 verglich er sich mit dem Eblen Gottsried von Hoshenlohe über ihre Rechte auf Heibenseld. Im Okt. eignete er dem Kloster Heißbrunn das Dorf Kleinshaßbach gegen Entschädigung zu. Den neuen Altar in der Domkirche bereicherte er mit bestimmten Einkunsten. Er starb im Ruse der höchsten Thätigkeit 2. Marz 1254\*).

HERMANN. Dichter, Geiftliche u. Schrifts fteller.

1) Hermann Aedituus, f. Hermann aus Genua. 2) Bermann, Abt bes Benedittinerflofters Dies beraltaich, in Baiern, feit bem 3. 1240, jugleich Rath bes Bergogs Dtto von Baiern und feines Sohnes, re fignirte die abteiliche Burbe 1278 und ftarb b. 13. Jul. 1275 in feinem 75. Jahre. Man ruhmt feine Gelehrfamteit, feinen frommen Banbel und feinen Gifer in Berbefferung ber Klofterzucht, nicht allein in feiner eiges nen Abtei, fonbern auch in ben Rloftern Baierns, Bit reichs und Salzburgs überhaupt. Schatbar, wegen vieler beigefügter Diplome, sind seine Annales ab anno Christi 1152, qui est primus Friderici I. Imp. Aug. usque ad Rudolphum habspurgicum, annum videlicet 1273; fortgefest bis 1800 von Beinr. Stero, einem Monch besselben Klosters und hermann's Rapellan. Dit bieser Fortsetzung zuerst abgedruckt in Freheri scriptor. rerum german. T. l., vermehrt in ber neuen Struve's ichen Ausgabe ber Script. rer. germ. Freheri; ohne bie Fortsetung in Canisii lect. antiq. T. I. et T. IV. ed. Basnag.; am besten in Oesel. Scriptor. rer. boicar. T. II. †)

(Baur.)

3) Dermann (Hermannus) Contractus. Einer ber verdienstvollen Manner, welche im 11ten Sahrhund. wieder einiges, theils von den Romern und Griechen,

+) Bfele in b. Borr. jum 1. Bbe ber Script. rer. boic. Robolt's baier. Gel. Lep. 820.

<sup>\*)</sup> Trithem. annal. T. I. 535. — Mencken Script. T. II. 300. — Bibel's hohenloh's Rirdenhistorie Th. II. 39—41. — Würdtwein nova subsid. dipl. T. IV. 131—135. — Gudeni cod. dipl. T. II. 51, T. III. 668. — Godofr. Freher chron. T. I. 398. — Harzheim. concil. Germ. T. III. 537. — Edultes biplomat. Gest. b. I. 89.—96. — Schannat hist. Worm. p. 111. et dioec. Fuld. 274. — Ludewig reliq. T. VII. 515. — Grebner comp. hist. T. II. 1076. — Etump? Densmittigs. D. I. 88. — Leuckfeld antiq. Poeld. 257. — Zeitschrift s. Baiern II, 197. — Schöttgen dipl. II, 625. — de Lang regesta Bavar. T. II et III. ab a. 1225 ad 1254. — Ussermann Episc. Wirceb. p. 83—88.

theils von ben Arabern empfangenes Licht zu benuten, und zwar noch in einem engen Rreife zu verbreiten ans fing. Er ftammte aus bem graflichen Gefchlechte von Beringen (auf ber fcmab'ichen Alpe). 218 feinen Ges burtstag gibt er ben 18. Jul. 1013 an, und nennt feinen Bater Bolferabus, feine Mutter Silbrube; Lettere ftarb im 3. 1052, nachdem fie 15 Rinder geboren, von benen bamals noch 7 am Leben waren. Bon biefen nennt hermann in seiner Chronik beim 3. 1053 feinen Bruber Berinberus (Berner), Monch in ber Reichenau. Der Bater ftarb 1065 ober 1069. Hermann kam in feinem fiebenten Jahre (1020 ben 15. Septbr.) in Die Schule; aber ben Ort nennt er nicht; indessen sagt ber Anonymus Mellicensis (beim 3. 1044), hermann habe gu St. Gallen ftutirt. Bon Jugend an war er febr fcwachlich, und wurde endlich burch paralytische Zufälle fast gang gelahmt, so daß er ohne Silfe seine Lage nicht mehr verandern konnte; begwegen erhielt er ben Bunas men Contractus, nach ber Bedeutung biefes Wortes im Latein bes Mittelalters. Allein er bewies, mas bie Rraft ber Sele über bie Leiben bes Rorpers vermag. Die Les gende hat dieß in die Erzählung eingekleidet, er habe, ba anfanglich auch feine Geifteberafte fehr fcwach gemes fen, fich mit eifrigem Gebete an Maria gewendet. Da fei ihm bieselbe erschienen, und habe ihm bie Bahl eroffnet zwischen Gesundheit bes Korpers, aber verbunden mit Unwissenheit und ichwachen Geiftestraften, und bas gegen Wiffenschaft und Runft in einem bis jum Tobe elenden Rorper. Gin zweiter Bertules am Scheibewege habe er schnell bas Lettere gewählt. — Bon feiner Jugendgeschichte wiffen wir wenig. Rach bem von Dus ratori (antiquit. Ital. medii aevi Tom. III. p. 938) querft befannt gemachten Elogium Bermann's, welches sich auch in Ussermanni Prodromus Germaniae sacrae, (Tom. I. p. 145 sqq.) findet, und beffen Berfaffer fein vertrautefter Freund Bertholdus ober Bernoldus (f. ben Art. Bernoldus) war, trat er ungefähr im 30sten Jahre in ben geiftlichen Stand (clericatus) auf Ermahnung Abt Bernhard's (oder Berno; ber Name ift ungewiß;) in ber Reichenau (Augia ober Augia dives, zuweilen auch major; bas mit St. Gallen in Absicht auf Gelehr= famteit rivalifirende Rlofter auf ber Infel Reichenau am untern Bobenfee). Indeffen vermuthet Uffermann, bag bieg nur von bem Monchestand ju verfteben sei, ba er gum Clericus wegen feiner forperlichen Gebrechen uns tauglich gewesen, und ben Altardienst nicht habe verfeben tonnen. - 3wischen ben Rloftern St. Gallen und Reis chenau ift aber ein heftiger Streit, welchem von beiben Dermann angehort habe \*). Dbgleich Erithemius ibn nach St. Gallen verfett, fo find boch bie Grunde fur bie Reichenau weit gewichtiger. Befonders muß folgende Stelle feiner Chronit beim 3. 1048 berudsichtigt werben: Imperator (Henricus III.) Ratisbona digressus Alamanniam repetit, et in Augiam nostram ingres-

sus VIII. Kal. Maji, novam Sancti Marci Evangelistae patroni nostri basilicam, a Domino Bern \*\*), abbate constructam, se praesente a Theoderico Constantiensi episcopo dedicari fecit, et ejusdem Sancti festo in Litania majore apud nos acto, ascensionem Domini Turego, Pentecosten autem Solodoro celebravit. Gundling vermuthet beswegen, er habe ju St. Gallen ftubirt, und fei nachher auf ber Reichenau in ben Monchsstand getreten; Mezler aber nimmt an, er fei als Monch aus bem einen ins andere Rlofter verfest worden. Seinen Charafter schilbert bas Clogium als munter und gefällig; von feinen Umgebungen fei er aufrichtig geliebt worden; nie habe man ihn über feinen elenden Buftand klagen gebort; immer fei er beschäftigt und in feinen Lehrvortragen fehr lebhaft gewesen, obgleich auch feine Sprachorgane burch ben paralntischen Buffand geschwächt waren. Reine und eble Gefinnung machte ibn jum heftigen Gegner alles Unrechtes. Gebr bezeichnend ift auch, mas er einige Zeit vor feinem Tobe gegen feinen Freund Bernoldus außerte, als biefer fich eines Morgens nach feinem Buftande erkundigte: "Noli, inquam, de hoc, noli me interrogare; quin potius hoc, quod tibi, in quo non parum confido, enarrem, diligenter attende. Moriar procul dubio in brevi, et non vivam, nec reconvalescam. - Per totam quippe noctem hanc in ecstasi quadam raptus fueram, et videbar mihi ea memoria et scientia, qua orationem solemus Dominicam, Hortensium Tullii Ciceronis lectitando et mox relectitando vigilanter percursitare; et remanentis adhuc sensum et scripturam materiae, quam proposui de vitiis dictandam, quasi jam perscripserim, similiter lectitare, et id genus multa. Cujus nimirum instinctu et hortatu lectionis tanto mihi totus hic praesens mundus cum suis omnibus, et ipsa haec vita mortalis contemtui et taedio est, et e contrario tam ineffabili desiderio et dilectioni futurus ille et non transitorius mundus, et aeterna illa et immortalis vita, ut quasi nihili et inane cuncia transitoria haec omnino reputentur, et flocci pendantur a me. Taedet quidem me vivere. "Alfo nicht Lebensüberbruß megen feiner torperlichen Leiben, fonbern erhabene Bors ftellungen von ber Butunft, bie ihn im Traume beschaftigten, wedten seine Sehnsucht nach Befreiung von bies fem Leben. Der 24. Sept. bes Sahres 1054 erfulte feinen Bunfch. Er ftarb auf bem vaterlichen Gute Aleshusen (entweder Alschausen, auch Altzehausen, eine ehemalige Commenthurei des teutschen Orbens; ober Aleshaufen bei Biberach) und wurde bort bei feiner Mutter begraben. Das bekannteste und wichtigste feiner Werke ift die Chronif, welche Ricardus (Opus Chronicum, Basil. 1529.) zuerft unter bem falfchen Titel Chronicon de sex mundiaetatibus aus einem vielfach interpolirten St. gallen'schen Cober heraus gegeben hat

<sup>\*)</sup> S. barüber Mezler de viris illustribus Sancti Galli in Pezzi Thesaur. Anecdot. Tom. I. unb bagegen Ego de viris illustr. monasterii Augiae majoris. ebenb.

M. Cnepel. b. BB, u. R. Bweite Sect. VI.

<sup>&</sup>quot;") Co wird ber Rame immer in bem Cober auf ber Reichenau gefchrieben, baber es ungewiß ift, ob biefer Abt Berno ober Berne hard hief.

mas vielleicht auch bazu beitrug, daß hermann fur eis nen Monch biefes Klofters gehalten wurde. Piftorius ließ diefelbe (Collectio Scriptorum Basil. 1536. und Francof. 1613.) wortlich abbrucken. Die Sammlungen von Canisius, Urstisius, Struve, Basnage, Bouquet, bie Biblioth. Patrum Colon. (Tom. XI.) und Lugd. (Tom. XVIII.) enthalten bie Chronit auch, aber mit vielerlei Abweichungen, welche von fpatern Bufagen in ben verschiedenen Sandschriften herruhren. Gewöhnlich wurde bas Bert von Beba De sex mundi aetatibus, welches in mehrern Sandschriften ber Chronit von Bermann voraus geht, bis auf Christi Geburt, mit abgebruckt, als ob hermann ber Berfasser ware. Allein Hermann's Chronik fangt erft mit Chriftus an. Der alteste schon ins 11te Sahrh, gehörige Cober murbe ebes mals im Rlofter Reichenau aufbewahrt; aber von ben frühern herausgebern nicht benutt, bis ihn Uffermann (Prodr. Germ. S. Tom. I.) abbruden ließ. Db er bas Driginal, ober eine aus bemfelben bictirte Copie fei, ift ungewiß. Bon hermann felbst kann er auf keinen Fall geschrieben senn, dieß beweiset, außer ber oft finns lofen Berbindung und Trennung ber Worter, auch die schone Schrift; benn bas Elogium fagt von ihm: vix digitis itidem dissolutis scriptitabat. Bahricheinlich bictirte er die meisten seiner Schriften, wie fich auch aus bem Worte dictandam in ber oben angeführten Stelle schließen läßt. Der Cober fangt ohne Titel mit Christi Geburt an; am Enbe find aber einige Blatter abgeriffen, so daß er die Chronik nur bis jum 3. 1051 ents halt. Man weiß aber aus Bertholdus, daß er fie bis jum 3. 1054 fortfette. Die 3 fehlenden Jahre konnten aus ben Sanbichriften ju Muri und Engelberg ergangt werben, welche unmittelbar aus biefem Cober por feiner Berftummelung gefloffen find. — Die Chronit zahlt bie Jahre nach Chrifti Geburt, irrt indeffen zuweilen in ber Beitrechnung. Sie ift fur die Zeiten hermann's und die nachst vorher gehenden sehr wichtig; und auch früher nicht ohne Sorgsalt geschrieben. 218 Quellen benutte er bis jum Jahre 378 ben Eusebius und hieronymus, bierauf ben Prosper Aquitanus, Bictor, Bischof Marius von Aventicum, Ibacius, Marcellinus, Dionysius Eri= guus, Jornandes, Beda, Gregorius von Tours, Isido= rus Sispalenfis, Protopius, Paulus Diakonus, Unaftafius Bibliothecarius; Regino; bie Gesta Francorum, welche beim 3. 509 citirt werben, bie Annales Augiens. (f. Pertz Monum. German. Historica Tom. I. p. 62) und die Annales St. Gallenses majores, welche bem Bepidannus (f. bief. Art.) jugeschrieben werden. Bom Sabre 714 bis 900 folgt er ben Annales Fuldenses; von ba bis 972 bem Continuator bes Regino. — Go wie früher Beba bie Grundlage ber Chronikenschreiber war, so wurde es nun hermann's Chronif. Der Monch Bernolbus ober Bertholbus machte einen Auszug aus berfelben, und fette fie bann bis jum 3. 1066 fort; bavon ift eine andere Fortsetzung zu unterscheiben, welche bis jum 3. 1100 geht. - Außer ber Chronif werden noch mehrere andere Schriften von hermann erwähnt, von benen aber ein Theil verloren scheint. Dabin ge-

boren bistorische Gebichte von ben Thaten ber Rirden beiligen, und ber Raifer Konrad bes 3weiten und Bein rich des Dritten (f. Otto Frising. VI, 32. 33. Anonym. Mellicensis cap. 91. in Pezii Scriptt. Austr. T. I. und Fabricii Biblioth. Ecclesiastica). Die Schrift ten de mensura astrolabii und de utilitatibus astrolabii hat Pezius edirt (Thesaur. Anecd. T. III.); die erstere ift einem Freunde B. gewidmet, wahrscheinlich Bertholbus. Das Buch De monochordo findet fic in Gerbert's Scriptores ecclesiastici de musica (Tom. II. p. 125.). Erithemius schreibt ihm ben Lob-gesang auf Maria zu, Salve regina, und benjenigen Alma redemtoris mater. Die Schrift De octo vitus principalibus, welche auch angeführt wird, hat er, nach bem oben angeführten Traume zu fchließen, nicht vollenbet. Much werben ihm Regeln fur bie Berechnung ber Bewegung und Erleuchtung bes Monbes zugefchrieben. Aus Trithemius (De Scriptt eccles. cap. 321.) ist auch bie Nachricht gestossen, baß er griechische Schristen, besonders vom Aristoteles, so wie arabische Astronomie ins Latinische übersetzt habe. Muratori bezweiselt das Letztere mit Recht, da das Elogium seiner Kenntnis bes Arabischen mit keinem Worte gebenkt. Zwar wurden allerdings im 11ten Jahrh. arabische Berte über Aftrenomie und Medizin bei ben latinischen Christen allmalig bekannter, und man fieht beutlich, bag hermann feine aftronomischen Renntniffe aus ben Arabern geschöpft bat; aber megen bes Stillschweigens bes Elogium barüber ift eber anzunehmen, er habe fie nur in Überfetjungen gele fen. Neulich hat Jourdain in ber Biographie univers. (Tom. XX. art. Hermann surnommé Contract) wahrs scheinlich gemacht, daß bie Meinung von hermann's Kenntnig ber arabischen Sprache burch Berwechselung mit einem andern hermann entstanden fei, einem Teut fchen, ber um die Mitte bes 13ten Jahrh. lebte (f. eben bas. Hermann, dit l'Allemand). Endlich schreibt ibm bas Clogium, ungeachtet feines paralytischen Buftanbes, auch mechanische Arbeiten, Die Berfertigung von Uhrwerten und musikalischen Inftrumenten gu. - Bermann ftarb ichon im 41ften Jahre. Defto mertwurdiger ift es, wie Bieles sein Geift geleistet hat, obgleich ihn bie Ratur in einen Rorper bannte, ber ihn zu beständiger Unthatigkeit zu verdammen schien. (Escher.)

- 4) Hermann Cygneus, f. Hermann aus Genua.
- 5) hermann ber Dalmatier\*) hat sich im Anfange bes 12ten Jahrh. als Begleiter bes Robert v. Retines auf seinen Reisen burch Europa und Asien bes kannt gemacht. Er blieb mit bemselben in Spanien, um sich bort bei ben Mauren noch an Kenntnissen zur bereichern, und beschäftigte sich gleich Jenem mit Aftres

<sup>1)</sup> Alb. Widmanstadius nennt ihn (Mahometis Abdallae filit Theologia dialogo explicata. Hermanno Nellingavense interprete Norimb. 1543. auf bem Titel und in bem voran gefesten Briefe an ben Buchhandler Otto zu Rurnberg) Nellingavensis, so wie seinen Geschruren Ketemensis ex Anglosaxonibus Britannus. Bgl. auch Schnuren Biblioth. arab. p. 422 ff.

nomie und Aftrologie 2), als Peter ber Chrwurbige, Abt von Clugny, ihre Bekanntschaft machte und fie gur Uberfetung des Korans ermunterte. Sie unterzogen fich bies fem Geschafte unter Beihilfe eines Arabers ober eines bekehrten Juden, Namens Peter; gedruckt ift ihre latin. übersebung zu Basel 1543 Fol. durch Bibliander, unter bem Titel: Machumetis, Saracenorum principis ejusque successorum vitae ac doctrina ipseque Alcoran quae ante annos CCCC D. Petrus Abbas Cluniacensis .... ex Arabica lingua in Latinam transferri curavit; eine 2te Ausg. bes Bertes erschien 1550 mit Busagen und Anderungen 3). In der epistola dedicatoria wird nur Robert's gebacht, allein es ist gar kein Grund vorhanden, die Theilnahme hermann's an der Arbeit zu bezweifeln. Die Uberfetung felbst ift, wie sich nicht anders erwarten ließ, noch febr ungenau, oft auch bunkel; schon die von Thomas van Erpe 4) und von Riffel') mitgetheilten Proben lehren bieg auf bas Beftimmtefte. hermann scheint auch Berfaffer einer tleinen, jener Übersehung bes Korans beigefügten, Abhandlung, de statu Sarracenorum, zu seyn. Bidmanstabius ()
schreibt bem Hermann von Rellingen, welcher aber mit bem fonft vorkommenben hermann aus Dalmatien ibentifch scheint, auch die Uberfetung eines Abriffes ber moslemischen Theologie zu, welche er nebst einem Muszug aus bem Koran bekannt machte (Norimb. 1543. 4. miu.) und beruft sich babei auf eine handschrift des Faustus Sabaeus?). Die tonigliche Bibliothet zu Paris befitt auch eine handschriftliche Übersetzung von dem Planisphaerium bes Ptolemaus, welche aus bem Arabischen gefloffen ift, und beren Berfaffer fich Hermannus secundus und ben Robert von Retines feinen illustris socius nennt. Unstreitig ist, wie Jourdain 8) nach eigner Unficht biefer überfetjung bemerkt, hermann aus Dalmatien und hermann II. eine und biefelbe Perfon; vollendet ift diese Übersetung im 3. 1543 ju Toulouse 9). (A. G. Hoffmann.)

6) Hermann ber Damen ober Hermann Da= men, ein Meistersánger zu Ende des 13ten Jahrhund. Die jena'sche Handschrift enthält mehrere Gedichte von ihm, die in der muller'schen Sammlung II. b. Jvain. S. 60—66 abgebruckt sind. Frauenlob ruhmt ihn wegen seiner Lobgedichte+). (Heinr. Döring.)

Bruges bei.

†) G. Docen's Miscellan. 3. Gefch. b. teutsch. Lit. II, 280.
Museum f. altteutsche Literatur von v. b. Dagen, Docen unb Bafching. Bb I. St. I. C. 151.

7) hermann von Dornid, Hermannus Tornacensis, aus dem 12ten Jahrh., war zwerst Kanonikus ju Laon, bann von 1127—1137 Abt in einem Bene-biltinerflofter ju Dornid. Da ihn ber Schlag ruhrte, und er in Folge biefes Unfalles eine schwere Krankheit gu überstehen hatte, legte er feine Burbe nieber und wallfahrtete nach Berufalem. Er verfaßte eine historia restaurationis abbatiae S. Martini Tornacensis, welche in Dacher's Spicileg. (T. XII. p. 358 ff. in edit. II. Tom. II. p. 888), mit Bufagen anderer Schriftsteller abgebruckt ift, und zugleich zu ber Geschichte von Frant-reich und Flandern in ben 3. 1127 — 1160 einige Beitrage liefert. Ferner schrieb er de incarnatione Jesu, von Dubin heraus gegeben 1); de miraculis b. Mariae Laudunensis, und eine vita S. Hildefonsi, archiepiscopi Poletania). hermann ber Monch ift von ihm nicht verschieden. (A. G. Hoffmann.)

8) Germann Fressant, Meisterfanger zu Augesburg, Berfasser ber vierzehnten Erzählung in einer Dreebener Sanbschrift \*), über beren mannichfaltigen Inhalt Busching nabere Nachricht ertheilt bat \*\*).

9) Hermann aus Genua, Hermannus Januensis, ein Chronist des 14ten Jahrh., schrieb flores temporum, worin er die Chronist des Minoriten Martin mit gleichem Titel ausschrieb, sie jedoch vom J. 1290 bis zum J. 1345 fortsetzte. Gedruckt steht sie in Eccard's Corp. hist. medii aevi T. I. p. 1551—1640. Einige nennen ihn H. Gigas, Andere H. aedituus; auch H. Cygneus, dessen Blondel gedenkt+), ist damit wahrscheinlich einerlei Person. Endlich ist auch Hermann der Minorit nicht davon verschieden++).

Hermann Gigas Hermann Januensis), f. Hermann von Genua.

10) Hermann, Joseph, ein Pramonstratenser zu Steinseld, von dem man sich viele Wunderdinge erzählt. Er war gebürtig aus Koln und der Sohn armer Altern, genoß eine fromme Erziehung und verehrte von früher Jugend auf mit besonderer Vorliebe die Bilber der Jungfrau Maria. Die kirchliche Sage läst ihn daber wiederholt mit Erscheinungen derselben begnadigt werden, ja seht hinzu, daß sie ihm den Namen Joseph beigelegt, und sich durch zwei Engel mit ihm habe kopuliren lassen. Außer dem verehrte er noch vorzüglich die heil. Urfula, und wußte sich in seine Andachten so zu versenken, daß er nicht sahe, noch hörte, was um ihn

<sup>2)</sup> Handschriftlichen Rachrichten zu Folge hieß sein Aufentbaltsort Hiberum. 8) Rachrichten von einer halleschen Biblioth. Bb V. S. 236 ff. Lang de Alcorani versionibus variis (Altork. 1704.) pag. 15. Bergl. Schnurer Biblioth. Arab. pag. 421 ff. 4) In der Historia Josephi Patriarchae ex Alcorano Arabi. (Leid. 1617. ?L.4.) ift die 22ste Sure nach dieser übersehung mid getheilt. 5) Historia de Abrahamo et de Gomorro-Sodomitica eversione ex Alcorano. (Lugd. Batav. 1655. 4.) 6) a. a. D. 7) S. die Stelle anch dei Schnurrer a. a. D. S. 423. Ohnebin stimmt dieser Abris mit dem, welchen Bibliander (a. a. D. p. 186 ff.) mittheilt, saft ganz überein, den hermann aus Dalmatten gefertigt haben soll. 8) Biogr. univ. T. XX. p. 255. 9) Bischlich legt man sie gewöhnlich einem gewissen Rudolph von Bruges bei.

<sup>1)</sup> Opusc, sacra vet. aliquot Gall. et Belg. scriptt. (Lugd. Bat. 1692, 8.)
2) Fabric, Bibl. lat. med. et inf. aet. unt. b. Art. Hermannus monachus u. Hermannus Tornacensis; 3 6 c e e Gelehrteni. Bb II. C. 1536.

<sup>\*)</sup> S. Fr. Abelung's Rachrichten von altteutschen Gebicht. II. S. XXI. \*\*) S. die Einleitung zu ben teutschen Stoichten bes Mittelalters S. XXVI. Museum f. altteutsche Lit. u. Kunst von v. b. pagen, Docen und Busching. Bbl. St. I. S. 158.

†) De Johanna papissa p. 11. ††) Fabric. Bibl. lat. med. et inf. aetatis L. VIII. unt. b. Art. Hermannus Minorita; 78. der's Gelehrtenl. Bb II. 1586; Eccard. Corp. hist. med. aevi in ber Korrebe.

vorging. Neben seinen geistlichen Obliegenheiten beschäf= tigte er sich mit Uhrmacherarbeit. Er starb im 3. 1230, nach einer anbern Angabe 1236 und nach einer noch andern erft im 3. 1241; fein Gebachtniß wird am 7ten April begangen. Er schrieb eine mustische Erklarung bes Hohenliedes und einige andere Schriften. Dubin 1) nennt auch einen Prapositus hermann ju Cappenberg in Westphalen, welchen Norbert felbst eingesetzt haben foll; allein in ber Lifte ber cappenberg'fchen Prapofiti 2) findet fich gar tein hermann. Dhnehin konnte er mit bem Erstgenannten nicht einerlei Person seyn. Bu Cap= penberg gab es allerdings einen Pramonftratenfer Bermann im 12ten Sahrh., ein jubischer Proselyt, welcher in einer intereffanten Schrift feine Bekehrung beschrieben hat; sie ist heraus gegeben von Joh. Benedikt Carpzov als Anhang zu Raymund Marini's Pu-gio fidei (Lips. 1687. fol.) 3) (R.)

11) Hermann Lerbecius, Hermannus Lerbeccensis, Hermann von Lerbcke, f. Lerbeke.

Hermann ber Minorit, f. Hermann aus Genua. Hermann der Monch, s. Hermann von Dornick.

12) Hermann, Pramonstratenser, siehe Hermann, Joseph.

13) Hermann von Ryswick, ein Nieberlanber, gog am Schluffe bes 15ten und im Anfange bes 16ten Jahrhund. burch mehrere, von ber Lehre ber katholischen Rirche abweichende Meinungen die allgemeine Aufmert= famteit auf sich, und wurde bereits im 3. 1499 eingezogen, boch wieder frei gelaffen, nachdem er feine Unfich= ten abgeschworen hatte. Er laugnete, wie man fagt, daß bie Engel von Gott erschaffen worben waren und bie Sele unsterblich sei, dagegen erklarte er die Elemente für ewig, ein Fegefeuer nahm er nicht an, perwarf auch bie heil. Schrift, sowohl bes A. als bes R. T. In Bertheibigung biefer ihm zugeschriebenen Behauptungen war er febr hartnadig und verlor fich in Sophismen. Die schlimme Erfahrung hatte ibn nicht kluger gemacht; er wiederholte auch nach dem Widerruf seine Berirrun= gen, marb abermals eingezogen und im Sahre 1512 gu Keuertode verbammt und wirklich verbrannt \*).

(A. G. Hoffmann.) 14) hermann von Sachfenheim, ein teut: fcher Ritter, ber 1458 ftarb, Berfaffer bes Gebichts: Die Morin, bas er 1453 geschrieben hat, wie aus bem Schluß bieser Epopde hervor geht. Sie befindet sich handschrift= lich auf der Schloßbibliothek zu Konigsberg in Preußen +) und wurde gedruckt zu Strasburg 1512, und zu Worms 1538; beibe Male in Folio. Ein Auszug befindet fich im 7ten Theil von Reichardt's Bibliothet ber Ro-(Heinr. Döring.) mane ++).

15) Bermann aus Schilbefche (de Schildis), ein Augustinermonch aus Westphalen, gestorben 1357 zu Burzburg\*), hat sich durch eine große Reihe von Schriften befannt gemacht. Mehrere bavon find eregetischen Inhalts, als lectura s. postilla in Genesin; postilla in Cant. Canticorum; allein seine hermeneutischen Grund= fate waren noch zu unvollkommen, wovon bie zu Bafel handschriftlich vorhandene Abhandlung de quatuor sensibus S. scripturae einen beutlichen Beweis gibt. Bu nennen sind noch Hexaëmeron duplex de materia Cant. Canticorum, de X praeceptis, de vitiis capitalibus, expositio orationis dominicae duplex (nach Matthaus und Lufas). Mehrere Schriften beziehen fich auf die Deffe, kanonischen Stunden, die Berrichtungen ber Priefter, andere find allgemeinen ober philosophischen Inhalts. Dabin gehoren bie Bucher de modo studendi, de vera et falsa amicitia, sermones varii, quaestiones diversae, de quinque sensibus, de divisione philosophiae (metrifc), in Ethicam et Rhetoricam Aristotelis, Introductorium Juris\*).

16) hermann aus Teutschland, ein fleißiger Überfeger aus ber Mitte bes 13ten Sahrh. Um bas 3. 1240 befand er fich zu Toledo, erlernte dort die arabische Sprache und unternahm bie Übertragung mehrerer wichtiger Werke aus berfelben in die latinische, fo befonders Mehreres von Aristoteles, namlich bie Ethik, im 3. 1240, die Poetit im 3. 1256, und die Rhetorit innerhalb ber Sabre 1240-56. Gebruckt murben bie beiben erften Venet. 1481, Die Rhetorif 1483 Fol., lettere ift heraus gegeben burch Nicoleti. Daß man feine gang gelungenen und volltommenen überfetungen erwarten durfe, ift taum zu erwähnen; die Poetit und Rhetorit find ohnehin ein bloger Auszug aus Aristoteles, welchen Ibn Sina (Avicenna), Elfarabi und Ibn Ruis (Averroës) verfertigt hatten, nebft ihren Bemerkungen. Die königliche Bibliothet ju Paris befit Sanbichriften biefer Übersetzungen, auch eine Ginleitung zu Aristoteles Poetit und Rhetorit, welche von biefem Bermann berrubrt 1). Bahrscheinlich ist er auch Uberseher mehrerer

<sup>1)</sup> De scriptor. eccles. antiq. T. II. p. 1088. Sauctorum T. I. Jan. p. 842 ff. 3) Fabric. Bibl. lat. med. et inf. aet. L. VIII. unter bem Art. Hermannus Coloniensis. Bei Schrodh (Rirdengefch. Bb XXV. S. 384 ff.) findet man eine überficht biefer Schrift.

<sup>)</sup> Chaudon et Delandine's Dict. univ. hist. crit. et bibliogr. T. VIII. p. 402. (ed. 9.) Feller's Diction. hist. T. IV. p. 582. (Paris et Lyon 1818.)

<sup>+)</sup> S. E. v. Backto's preuß. Tempe. April 1781. S. 222, wo auch eine Wormfer Ausgabe vom J. 1535 beschrieben wirb. Eine andere, vom J. 1539 besith herr Professor Beefenmeper gu Ulm. G. Grater's Braga I. 2. G. 185.

<sup>††)</sup> Bgl. S. B. Baumgarten's Radricten von merkw. Buchern. II, 237. Panzer's Annalen S. 346. Mart. Crusii schwäbische Chronif. Ab. III. Bb 7. Kap. 12. Koch's Compend. b. teutsch. Eit. Gesch. Bb I. S. 106. Bb II. S. 229 u. f. Mus. f. alteutsche Liter. und Kunft von v. d. Dagen, Docen und Bafding. Bb I. St. I. S. 203. Aeutsche Gebichte bes Mittelatters, beraus gegeben von Bufding und v. b. Hagen. Bb I. S. XXXII. (wo noch von einem andern, wahrscheinlich D. v. S.

gehörenden Gedichte Rachricht ertheilt wird.)

") Trithemius de scriptt. eccl. 484; Phil. Elssii Encomiast.
Augustin. p. 282.

") Bollständig aufgezählt findet man sie bei Fabric. in der Bibl. lat. mod. et ins. aetat. L. VIII. unt. b. Art. Hermannus de Schildis.

<sup>1)</sup> So urtheilt wenigstens Jourdain (Biogr. Univ. T. XX. p. 255), welcher biefem Belehrten eine besondere Aufmertfamteit gewibmet hat.

Stude logischen Inhalts vor Aristoteles, ber bazu geborigen arabischen Commentatoren, welche bann von ben Scholastikern bes Mittelalters benutt wurden. Roger Bacon behauptet, alle biese übersetzungen waren, bem wesentlichsten Theile nach, von Arabern in Spanien gefertigt, so baß hermann's Arbeit babei die geringere gewesen ware, was allerdings sehr glaubhaft ist 2).

(A. G. Hoffmann.)

Hermann Tornacensis, f. Hermann von Dornid.

HERMANN, ist auch Zuname vieler Gelehrten; übrigens schwankt die Orthographie in diesem Namen. Denn oft sindet man herrmann, bald hermann von berselben Person gebraucht. Wen man baher hier vermissen sollte, ist unter herrmann aufzusuchen. Ja selbst heermann und hermann wird, offenbar in Folge ungenauer Aussprache, zuweilen nicht geschieden. Die wichtigeren Personen bieses Namens sind solgende:

- 1) Amandus, ein Franziskaner, aus Neiße in Schlesien gebürtig, gest. am 26. Nov. 1700 zu Prag, war Generalbesinitor seines Ordens und jubilirter Lector der Theologie. Außer einem vollständigen Cursus der Philosophie (Sol triplex in eodem universo) schried er tomi IV in theologiam, Capistranus triumphans, desertum Pharan (Predigtbuch) und ein asketisches Werk\*).
- 2) Andreas, ein geschicker Arzt, geb. am 28. Februar 1693 zu Neusohl in Ungarn, Sohn eines Apothefers, studirte in Halle, promovirte auch daselbst 1719, wurde nach seiner Zurücktunst zuerst in der Neograder, dann der Wieselburger Gespanschaft Physitus, begleitete den Kardinal und Erzbisch. Csaki von Golozscha als Leidarzt nach Italien, ließ sich zuletzt, seit 1723 zu Presdurg nieder und start am 11. Marz 1764. Er hatte nicht nur in seiner Wissenschaft ausgezeichnete Kenntnisse, sondern auch vom Bergdau. Seiner Schrifzten sind wenige und diese von geringem Umfange; bezwerkenswerth sind de nativo sale cathartico in fodinis Hungariae recens invento (Presd. 1721. 4.); de usu et adusu nitri (Hal. 1721) und Commentariolus de Thermis Trenchiniensibus (Lips. 1726. 4.)+).
  - 3) Basilius, f. Wessel.
- 4) Benedict Franz, wurde zu Mariahof in Steiermark am 15. Marz 1755, nach Andern 1750 geboren. Mit Vorkenntnissen in der Physik, Naturgeschichte, Chesmie und Mineralogie ausgerüstet, unternahm er, sich über Handwerke, Kunste und Manusakturen aller Arten zu unterrichten und glaubte auf diese Weise, da es in Oftreich an solchen Lehrern fast ganz sehlte, sein Glück am besten machen zu können. Er reisete durch alle

Theile von Bftreich, wobei er hauptsächlich auf bie naturliche Beschaffenheit und auf die Nahrung ber Unterthanen sein Augenmerk richtete. Rachbem er im techs nologischen Fache so bewandert, wie es Wenige damals waren, nach Wien gurud tam, melbete er fich 1780, und bat, einen Lehrstuhl ber Technologie bei ber Universitat für ihn zu errichten. Diefes mart ihm abgeschlæ gen. Doch murbe ihm 1781, nachdem er eine fehr gut geschriebene Schrift, über bie Ginführung bes Studiums der Technologie einreichte, endlich erlaubt, Privatvors lefungen aus eigenem Triebe auf ber Universitat barüber ju halten. Er betam aber nur wenig Buborer, mar jedoch in seiner bedrängten Lage sehr fleißig und schrieb verschiedene Schriften, murbe auch ein Mitglied ber nas turforschenden Gesellschaft ju Berlin und ließ in dem zweiten Banbe ber Schriften biefer Gefellichaft eine Rachricht von der Eisen = und Stahlmanipulation bei den Eisenhutten in Rarnthen einrucken. Darüber betam er Berdruß, weßhalb er erft nach Polen und barauf nach Rußland ging, wo er zum ruffisch taiferlichen Sofrath und jum Bergbirektor ber Gifenwerke in Sibirien im 3. 1783 berufen ward, 1801 ben Charafter eines Oberberghauptmannes von ber vierten Rlaffe ju St. Petersburg erhielt und Chef ber katharinenburg'schen Berg-werke ward und 1806 starb. Er war Mitglieb ber kaiserl. konigl. patriot. Societat in Oftreich und Steiermark. Seine Schriften find, außer ben ichon angefuhrten: Reisen burch Offreich, Steiermart, Rarnthen, Rrain, Italien, Tyrol, Salzburg und Baiern im I. 1780 in Briefen. 8 Bandchen, Wien 1781—83. 8. — Befchreis bung des Silberschmelaprozesses zu Reusohl in Ungarn, mit Beilagen. Eben das. 1781. 8. — Beschreibung ber Methode, mittels welcher in Steiermart, Rarnthen und Rrain ber Mescianerstahl verfertigt wird. Wien 1781.8.— 5. F. Sofer's Nachricht von bem in Tostana ents bedten naturlichen Sedativsalze und von bem Borare, welcher baraus bereitet wird. Eben baf. 1782. 8. -Abrif ber physikalischen Beschaffenheit ber oftreichschen Staten und des gegenwartigen Buftanbes ber Lands wirthschaft, Gewerbe, Manufakturen, Fabriken und ber Bandlung in benfelben. Petersb. und Leipzig 1782. gr. 8. Joh. v. horn ed's Bemerkungen über bie offreichsche Stateofonomie, gang umgearbeitet und mit Unmertungen verseben. Berlin und Stettin 1784. 8. — Beitrage gur Physit, Donomie, Mineralogie, Chemie, Technologie und Statistit, besonders ber ruffischen und angranzenden ganber. 3 Bande. 1786 — 88. gr. 8. — Uber die Frage, wie find die verschiebenen Arten von Mergel ober Schlier am ficherften ju ertennen u. f. w. Eine gefronte Preisschrift. Wien 1787. 8. Steht auch im 5ten Band ber Schriften ber freien ofonomischen Gesellschaft zu St. Petereb. — Bersuch einer mineralos gifchen Beschreibung bes ural'schen Erzgebirgs, 2 Bbe. Berlin und Stettin, 1789. gr. 8. — Statistische Schilberung von Rußland, in Rudficht auf Bevolkerung, Landesbeschaffenheit, Naturprodukte, Landwirthschaft, Bergbau, Manufakturen und Sandel. Petereb. und Leipzig 1790. gr. 8. - Naturgeschichte bes Rupfers.

<sup>2)</sup> Bergl. Jourdain's recherches aur les anciennes versions latines d'Aristote unb ben biograph. Art. Hermann dit l'Allem. in her Riogr. Univ. T. XX. p. 254 f.

in ber Biogr. Univ. T. XX. p. 254 f.

\*) 36 der's Gelehrtenl. 2x Bb. C. 1537.

†) Abelung Erganz. und Forts. 3n 36 der's Gelehrtenl. 2x Bb. C. 1945.

Detersb. 1793. 8. — Über bie Entstehung ber Gebirge und ihre Beschaffenheit, Leipz. 1797. gr. 8. — Buffons Geist ober Kern seiner Naturgeschichte aus bem Frangofischen bes herrn D . . . . Petereb. 1783. 8. -Berrn D. Demeftes Briefe über Die Chemie, Probirkunft, Arystallographie, Lithologie, Mineralogie und Physik, aus bem Franz. Petersb. u. Leipz. 1784. 8.— Uber die beste Methode, Eisen zu schmelzen und zu schmieden. Petersb. 1784. 8. — Abhandlungen von ben fibirischen Berg= und huttenwerken. 3 Bande. Eben baf. 1797—1801. 4. in ruffischer Sprache. — Mineras logische Reisen in Sibirien. 3 Bande. 1798-1801. 4. mit vielen Rupf. — Biele Abhandlungen, in ben Schrifs ten ber Berliner Gefellich. Naturforfch. Freunde. Bb 2. 1801. — In Pallas neuen norbischen Beiträgen, B. 3. 1782. — In ben physikalischen Arbeiten ber ein= trachtigen Freunde in Wien, Jahrg. II. Quart. 3. 1788.
— In Crell's chemischen Annalen 1789 folgg. In beffen Beitr. zu ben chemischen Annal. Bb 5. — Im bergmannischen Journal Bb. 1. 1791. — In ben nova Acta Acad. Petrop Tom. 8. — In 3immer= manns geograph, statist. Unnalen 1790. Bergl. Ris colai's Beschreib. einer Reise, Bb 4. S. 932. Sods Rachr. von Kameralisten. 1r Bb. S. 90. Bon Lie de tenfterns Archiv fur Geographie und Statistif 1802. 11 u. 12. Std. wobei sich fein Bilbnif von Blaschke befindet. Es flehet auch vor ben allgem. geograph. Ephemeriben 1805. Nov. +). (Rotermund.)

5) Christian, geb. am 16. Sept. 1647 zu Rames lau in Schlesien, bilbete sich zu Breslau, bann zu Jena, wo er auch promovirte, wurde vom Herzog Ernst dem Frommen zu Gotha zum Hofprediger und Begleiter des Prinzen heinrich ernannt, als dieser in den Krieg zog. Hermann erhielt zwar im S. 1674 in Treffen bei Sinzheim (in Baben) eine schwere Bunbe, gab aber bennoch seine Berhaltniffe nicht auf, sondern begleitete ben Prinzen im 3. 1675 abermals. Die Ereignisse, von welchen er Zeuge gewesen war, beschrieb er nach seiner Rudkehr in poetischer Form. Der herzog wählte ihn hierauf für die jungern Prinzen Ernst und Johann Ernft jum Mentor auf ihren Reisen burch Solland und bie Nieberlande. Nachdem er aber fpaterbin in Gotha feine ehrenvolle Entlaffung erhalten, begab er fich in fein Baterland gurud und befleibete verschiedene geiftliche Umter zu Breslau, zulett, seit 1715, Die Stelle eines Inspectors ber protestant. Kirchen und Schulen, Consistorialassessors und zugleich bes ersten Professors ber Theol. an ben beiben Gymnafien ber Stadt unb starb am 20. Febr. 1723 \*). Mit ihm barf man nicht verwechseln seinen Namensvetter Christian Sermann, ben Sohn des Burgermeifters und Steuereinnehmers Georg B. zu Mitweida in Sachsen; bieser war in seiner Baterftabt feit 1677 Diatonus, bann Archibiatonus, ftarb 1711, und ift Berfasser bes Mitweybisch en Den t= mals (Chemnis 1698. 8.), einer historisch=topographi= fchen Befchreibung von Mitweiba \*\*).

6) Christoph Hermann ober Heermann, geb. am 24. Dec. 1548 zu Kirchheim unterm Teck, ber Sohn eines Raufmannes, wurde ber spanischen Solbaten wegen, die damals Kirchheim und die wurtembergs schen Lande eingenommen hatten, fehr jung zu seinen Bermandten nach Eslingen und in die bortige Schule geschickt, bis er nach ber Befreiung bes gandes wieber zu seinen Altern und in die Kirchheimer Schule geben konnte. Schon im 14ten Sahre bezog er die Universität Tubingen, bekam 1558 und 1560 die Burbe eines Baccalaureus und Magisters ber Philosophie, murbe 1561 Praceptor ber Mlumnen im Klofter hirschau, auf Theob. Snepfs Empfehlung nach anberthalb Jahren Diakonus zu Tubingen, wo er fich befonders 1566 gur Beit ber Pest sehr thatig bewies, 1567 Inspector ober Ober pfarrer zu Eflingen, am 14. Sept. 1572 unter Snepf, Doktor der Theologie, war ein tiefdenkender Theolog und befaß ein vortreffliches Gedachtniß, und ftarb plots lich an einem Schlagfluffe am Pfingstfeste 1612. Er schrieb, driftliche Predigt von ber Kindertaufe, daß bie felbe Gott und feinem Borte gemaß fei. Zubingen 1583. 4. — Bericht von ber Peffilen, Sucht, berfelben Ursprung und mancherlei Mitteln bagegen. Wie sich auch ein Christenmensch wider alle Furcht und Grauen troften und ob er bamit angegriffen jum feligen Ende bereiten foll, mit Spruchen und Erempeln gezieret. Zubingen 1586. 4. — Leichenpredigt über Matth. Bangmeifter J. U. Dr. Tub. 1594. 4. — Leichenpredigt über ben 90. Pfalm bei ber Beerdigung bes Bebenhaufischen Pflegers Georg Aichmann, Straßb. 1598. 4. — Harmonia bi-blica seu testimonia S. S. de praecipuis religionis nostrae capitibus ὀμόψηφα, seu consonantia ex universo ejus corpore collecta, in certas classes distributa. - His subjiciuntur patrum graecorum et latinorum sententiae Tomus in folio, absolutus d. 1. Mart. 1601, Mst. — 3molf Predigten über ben Gefang, nun freut euch lieben Chriften gemein. - Bebn Predigten über bas Abendmahl. Eflingen 1606. 4. -Noch brei Leichenpredigten \*). (Rotermund.)

7) David, aus Medwisch in Siebenbürgen gebürtig, widmete sich Anfangs dem Studium der Rechte und bekleidete in seiner Baterstadt die Stelle eines Notars. Späterhin mählte er den geistlichen Stand, wurde 1648 Pfarrer zu Arbegen und 1668 nach Burmloch versetz, wo er 1682 stard. Rur von geringem Interesse ist seinziges gedrucktes Werk, gegen den damals in Hermanstadt lebenden Gelehrten Israel Hübner gerichtet, der durch eine kleine Schrift, worin er im I. 1666 den jüngsten Tag prophezeibt, unter den niedern Volksklassen große Sensation erregt hatte 2). Bei weitem wichtiger

6

<sup>†)</sup> Menfel's gel. Zeutschl. III, 141. XI, 343. XIV, 108.
\*) 36 ce's Gelegetenier. Er Bb. G. 1537. 38. \*\*) The

lung' Forts. ju Ibder. 2r Bb. S. 1945. 46. Bgl. mit Ib. der a. a. D.

\*) Fischlini memor. Theolog. Wirtemberg. P. I. 200.

<sup>1)</sup> Sermann's Mert führt ben Titel: Judicium liberale et sobrium de Israelis Hübneri, Calendariographi temerario: I. Novissimi diei calculo et ex II solis praevisa totali Ecclipsi anno 1654, nec non III. Cometa pridem sub finem Anni 1652

ift bie von hermann ju Arbegen 1665 geschriebene und im Mipt hinterlaffene: Jurisprudentia ecclesiastica seu Fundamenta Jurisdictionis Ecclesiasticae Saxonum in Transylvania. Auch seine vom 3. 1520-1659. sich erstredenden Annales Rerum Politicarum in Transylvania und die Annales Ecclesiastici Rerum Transylvanicarum 2) haben hiftorischen Berth 3).

(Heinr. Döring.)

- 8) Ephraim Hermann, eigentlich Heermann, Sobn bes Dichters Joh. heermann, geb. am 2. Sept. 1621 gu Roben in Schleffen, hatte fich zu Breslau und Bittenberg gebilbet, murbe 1655 Konrettor ju Glogau, 1656 Reftor ju Bolau, wo er die verfallene Schule . balb wieder hob; 1661 folgte er einem Rufe nach Steis nau und 1674 nahm er bas Rektorat ber vereinigten Soulen zu Liegnit an, ftarb am 21. Dec. 1689. Betannt gemacht hat er sich als Dichter, wurde auch poëta laureatus und Mitglied ber teutschgefinnten Gesellschaft; er veranstaltete im 3. 1676 eine neue Ausgabe von bem Exercitium pietatis feines Baters, fchrieb bas golbes ne Bließ ber Tugenb (Glogau 1675. 8.), ben Schulactus: Schulen hohe Milbe und einiges Andre +).
- 9) Franz Rudolph, geb. 1787 in Bien, und geftorben ben 8. April 1823 als Doktor ber Philosophie und Privatgelehrter zu Breslau. Bon feinen Lebensumftanben ift Nichts weiter bekannt geworben. 218 Dichter erwarb er sich einen Namen burch bie bramas tische Bearbeitung ber Nibelungen in 3 Theilen (Th. 1. ber Nibelungen hort. Th. 2. Siegfrid. Th. 3. Chriem= bilbens Rache). Leipz. 1819; burch Erzählungen und Sagen unter bem Titel: Ritterfinn und Frauenliebe. Eben baf. 1820; burch seine Ibeen über bas antike, romantische und teutsche Schauspiel. Breslau 1820, und burch bas Gebicht Carlsbrunn. Eben baf. 1820. Uns bere Poefien von ihm enthalten bas Tafchenbuch Urania, ber Gefellschafter von Gubig u. a. Zeitschriften \*).
- (Heinr. Döring.) 10) Gottlob, mar ein Sohn bes Burgermeisters Gottfried hermann zu Lobau in ber Oberlaufit, am 27. Mai 1721 geboren, und hatte noch eilf Geschwifter. Buerft murbe er von Privatlehrern unterrichtet, fam bann in die bortige Stadtschule, 1739 in das Symnas fium zu Budissin und 1742 auf die Universität zu Leips

viso, quorundam Astrologor. Prognostico, in gratiam corum, qui non a quovis agitantur vento; sed solis et solidis S. Scripturae, rectae rationis et experientiae vestigiis, firmo et immoto, quod dicitur, talo insistere consueverunt. Authore D. H. M. (Davide Hermann Media) Transylvano. Herbornae 1656. 8, 2) Ebenfalls handschriftlich. Lutas Grafius hat sie bis jum 3. 1703 fortgesest.

3) Bergl. Seiver t's Rachrichten von fiebenburgifden Gelehrten. Presburg 1785. G. 161-64, mo man

Dermanns übrige Schriften verzeichnet finbet. +) Abelung's Forts. und Ergang. ju 3ocher's Gelehrtent.

zig. Roch in biesem Jahre hielt er bie Quatemberrebe, de historia Magorum Servatorem nostrum recens natum adorantium, murbe 1748 hofmeister bei ben Rindern bes fachfischen Rammerberen von Braun, gu Dber = und Nieberburkau, und nahm ju Bittenberg bie Magisterwurde 1747 ben 17. Oft. an, nachdem er im Frühjahre b. 3. das Diakonat zu Bischofswerba angetreten hatte. 1753 erhielt er bas Archibiatonat bafelbft, ward 1759 Paftor Primarius und Schulinspettor zu Los (Rotermund.) bau und starb am 2. Januar 1789\*).

4) S. J. Chr. Stern Lebensbefchr. ber Paftoren und Guperintend. ju Bifcofewerba, G. 151 f. Dietmann's fachfiche Priefterich. Ib. 1. G. 168. Otto Ber. Dberlaufiger Schriftfteller. Bb. 2. S. 101. Schulge Supplement . Bb. p. 165. Gein Bilbs Bb. 2. S. 101. Soulze Supplement Bb. p. 165. Sein Bildenif stehet vor dem 92ken Apeil der zwertässigen Nachr. der Wissenschaften. Leipz. 1747. Er schried: Epistola do simplicitated Dei. Lips. 1742. 4. — Katechismuspredigten über das erste Haupt stüd des Katechismi. Witt. u. Zerbst 1749. 8. — Bischosswerda im Feuer, Ebdau 1752. 4. — Das Andenken des Passauer Verzetrags, eben das. 4. — Bollständiges Passionsbücklein zum Serbrauche der bischosswerdischen Gemeine. Stolpen 1754. 8. — Die korische Nachricht von dem den 25. September 1755 erhaltenen Religionsfrieden und von dem 1655 am 25. Sept. dessendsgen angestellten Jubelsest. Eben das. 1755. 8. — Altes und Reues von den Religionsfrieden und Neues von den Religionsfrieden und Aubelsessen von 1655 und 1755. von ben Religionsfrieden und Jubelfesten von 1655 und 1755. Eben bas. 1755. 8. breimal aufgelegt. — Beitrage jur biftorte bes Religionsfriedens, in ben Dresdner gel. Unzeig, 1755. pag. 465. 478. 529. 545. — hiftor. Senfchreiben an ben P. P. M. Radigern in Lauban, ben Religionsfrieden betreffend. Meißen 1755. Fol. — Jubelhiftorie, ober richtige Anzeige, wie im Jahre 1755 bas zweite Religionsfriedensfest an 7 Ortern feierlich begans gen worden. Stolpen 1756. 8. — Liffabon in feinem Flor und burche Erbbeben am 1. Nov. 1755 in seinem Ruin, 2 Thie. Eben baf. 1755. 8. 2 Aufi. — Pflicht und Aroft in bofen Beiten; eine Prebigt über bie Epiftel am 2. p. Epiph. Leipzig 1758. 4. — Sachfen im Feuer, eine Brandprebiat am bifcofemerba'fchen Brands fefte. Gben 1758. 8. — Das fraftigste Kriegsgebet ber Christen, Zesu, neber Meister, erbarme bich unfer. Gine Prebigt-Eren bas. 1758. 4. — Dennoch bleib' ich ftets an bir. Eine Gafts pred. in Ebbau. Eben bas. 1759. 4. — Die gute Botschaft an bem bischofswerba'schen Resormationsseste. Prebigt. Eben bas. 1759. 4. — Perzenswünsche, Anzugspreb. Löbau 1759. 4. — Die bei der großen Unruhe des Landes erlangte seligste Ruhe. Leichenrebe. Eben bas. 1759. Fol. — Das Alter hat Ehre auf bas Umtejubilaum bes Burgermeiftere Gottfrieb hermann. Gben bal. 1759. 4. — Die herrliche Stimme Gottes, mich jammert bes Bolts. Preb. Eben baf. 4. — Bobau'fche Brandgefch. Eben baf. 1760. 8. — Bei ber ju verhoffenben Stille bes langwierigen Rrieges etliche Borte von ber Stille ju Gott. Gben baf. 1761. Fol. - Die überfdrift einer Stabt, bie Gott mit ber Strafe bes Feuers verschonet hat, und Davibs Bater unfer im Rriege. 2 Pres bigten. Gben baf. 1762. 4. - Die befonbere Borforge Gottes über Ebbau. Prebigt. Eben baf. 1763. 4. — Gine Araurebe. Eben baf. 1763. 8. — Castrum doloris ober Arauergerufte bes Rurfurften Friedrich Chriftian, mit ben erhabenen Borten Davibs geziert, ber Derr wird's moht machen. Eben baf. 1764. 8. -Lebensbefdreibung ber Schullehrer bei bem Bobaufden Lyceo, welde in ben Burgermeifterftanb erhoben worben, jum Anbenten bes zweiten Schuljubildi, vermuthlich 1767. Bittau in 4. (Bittau 1773. 4.) —Bon ber ehemaligen bei ber benachbarten Brübergemeinbe einge-führten Rebensart, Er ging heim. 1773. — Die Gott gefällige Kinbergucht. Prebigt. Gorlig 1786. 8. — Das boppelte Geben und Rennen ber Auserwählten im himmel. Prebigt. Eben baf. 1788. 8. — Biele Beitrage ju ben vom Paftor Schwarz beraus-gegebenen Jubelacten. — Rachrichten von Biblio beten, befonbers in ber Oberlaufit, und von ber Bittau'iden. Rebft anbern Beitragen, in ber Bochenschrift, ber Cammler. G. 257 f. 387 f. --Biele Predigten in ber homiletifchen Borrathetammes. Ah

<sup>2</sup>r Bb. G. 1862. +) G. ben neuen Retrolog ber Teutschen. Ifter Jahrg. 2tes Deft. G. 898. Ragmann's Pantheon teutscher jest lebenber Dichter. G. 136. Deffen literar. handworterbuch ber verft. teutschen Dichter. G. 592.

264

11) Jakob, ein burch Grundlichkeit ausgezeichneter Mathematiker; geb. am 16. Jul. 1678 zu Bafel, wo fein Bater, Germanus, Rektor an ber Schule mar. Jakob Hermann war zum Studium ber Theologie bes stimmt, erhielt im 3. 1695 ben Grad eines Baccalau= reus, im folgenden benjenigen eines Magisters der freien Runfte, und trat im 3. 1701 wirklich in ben geistlichen Stand. Allein seine natürlichen Unlagen führten ihn vorzüglich zum Studium ber Mathematik, bas er unter bem großen Jafob Bernoulli mit folchem Erfolge betrieb, daß auch der Lehrer badurch geehrt murbe. Er wurde zuerft bekannt burch eine Schrift fur Leibnig gegen Nieuwentyt über die Differential-Rechnung \*). Dieselbe berschaffte ihm auf einer Reise, die er im S. 1701 burch Teutschland, die Niederlande und Frankreich machte, überall bei ben Gelehrten bie gunftigfte Aufnahme und viele nutliche Bekanntschaften. Besonders schätte ibn Leibnig fehr, und burch feine Empfehlung wurde er im 3. 1707 als Professor ber Mathematit nach Padua berufen. Er rechtfertigte biefe Empfehlung ganglich und erwarb sich die großte Achtung. Sein College, ber Meteorologe Fardello, sagte von ihm, er habe il cervello impastato di geometria, Muratori sette ihn in sein Berzeichniß ber Arconti della republica litteraria d'Italia, und die Akademie zu Bologna nahm ihn 1708 unter ihre Mitglieber auf. Obgleich er baber bei einis gen beschrankten Ropfen als Protestant Unftoß gab, erregte es boch allgemeines Bebauern, als er im 3. 1713 einen Ruf nach Frankfurt an ber Ober annahm, welchen fo wie seine Aufnahme in die Berliner Atademie im 3. 1701 wieder Leibnig bewirkt hatte. hier vollendete er sein Sauptwerk über die Krafte und Bewegungen ber Korper, wozu seine Borlefungen zu Pabua über hopbroftatit die Grundlage waren, bem er ann aber in ber Ausarbeitung eine weitere Ausbehnung gab, um es auch fur Anfanger verständlich zu machen 2). Das erfte Buch enthalt Die Statif und überhaupt Die Lehre von ben Rraften und Bewegungen fester, bas zweite bie ber flussigen Korper. Gine aussuhrliche Inhaltsangabe findet sich in der Bibliotheque ancienne et moderne, (Tom. IV. p. 189) und aus derfelben bei Chaufepie. Diefes Bert erhobte feinen Ruf, ber bann burch verschiedene kleinere Abhandlungen immer mehr gesichert wurde. Defiwegen wurde er bann auch im 3. 1724

Stliche Gelegenheitsgebichte.

1) Responsio ad V. Cl. Bernh. Nieuwentyt considerationes secundas circa calculi differentialis principia. Basil. 1700. f. Acta Erudit. 1701. Jan. p. 28. 2) Phoronomia sive de viribus et motibus corporum solidorum et fluidorum, libri duo. Auctore Jac. Hermanno. Basileensi. Amst. 1715. in 4. C. Acta Brudit. 1716. Jan. p. 1.

unter fehr ehrenvollen und vortheilhaften Bebingungen von Peter I. in bie neu errichtete Afabemie ju Petertburg berufen, und blieb bafelbft, ba Peter vor Bermanns Untunft ftarb, unter Katharina I., Deter II. und Anna, als Professor ber bobern Mathematit bis gum 3. 1781. Er erhielt nebst Deliste ben Auftrag, für ben Groffurften Peter ein Lehrbuch ber Mathematit gu verfertigen, welches auch 1728 bis 1730 unter bem Tie tel Abrege des mathématiques zu Petersburg erschien, und worin die Abschnitte ber Arithmetif, Geometrie, Trigonometrie und Fortififations - Lehre von hermann find 3). Schon im 3. 1727 war ber große Mathemas tifer in feiner Baterftabt, bis ein angemeffener Lehrftuhl eröffnet wurde, burch bas Los jum Professor ber Doral und bes Maturrechtes erwählt, ber Lehrftuhl aber burch einen Stellvertreter verfeben worben, bis ber Ter min, für welchen fich hermann zu Petersburg verpflich tet hatte, erfullt mare. Dieß fand im 3. 1781 Statt, in welchem er mit Beibehaltung einer Pension von 200 Rubel, wofür er von Zeit zu Zeit etwas für die Demoiren ber Atademie einfenden follte, nach Bafel gurud tehrte. Allein icon nach 2 Sahren (ben 11. Jul. 1733), als er eben von ber Afabemie ber Biffenschaften ju Paris als Mitglied aufgenommen war, raffte ihn ein hibiges Fieber im 55. Altersjahre weg. Uberall trug Bermann zum Flor berjenigen Unftalten, bei benen er fich eine Beit lang aufhielt, Bieles bei burch feinen Ramen, burch feinen trefflichen Unterricht, und burch ein freunds schaftliches, eintrachtiges Benehmen gegen seine Collegen. Beit entfernt von ber Pedanterie, welche überall ihren gelehrten Rram auftischen will, war er im Umgange munter und lentte bas Gesprach nie auf Mathematit. Dberflachlichkeit war ihm verhaßt; aber eben fo entfernt war er von der Einseitigkeit, welche sich ausschließend auf Einen Zweig wirft, und die verwandten Biffen-schaften vernachlaffigt. Sohere Mathematik und Algebra waren zwar feine Sauptfacher; aber auch in allen 3meis gen ber Physik und Mechanik zeichnete er sich burch Grundlichkeit, obgleich nicht burch neue Entbedungen aus. Dieß beweifen feine kleinern Abhandlungen, von benen sich Berzeichniffe bei Chaufepie, Leu, in ben Acta Eruditorum (1785. Aug. p. 383) und in ben Athenae Rauricae finden, von denen aber keines volls ftanbig ift, und bie gegenseitig sich erganzen. Doch find folgende Abhandlungen, die fich in ben Commentarien ber Petersburger Akademie finden, beizufügen: De curvis in punctum projectis. De Ellipsi conica. Problema de altitudine poli et declinatione stellae. De superficiebus ad aequationes locales revocatis. De quadratura curvarum algebraicarum. Suplementum ad Schedam, circa problema a Tayloro proposi-

12) Johann, (von Ibcher nicht ermahnt), ift vermuthlich ber Leibmeditus an dem Sofe bes Rurfurften in Sachsen, August's, welcher wegen feiner Reigung gum

Ih. 30. Ih. 38. 35. 36. 38. 40 und 49. Ih. - Borrebe und Lies Th. 30. Ah. 35. 35. 36. 38. 40 und 49. Ah. — Borrebe und Lies berkonkordanz zu bem 1764 neu aufgelegten Löbauschen Gesangs buch. — Bon bem Bienenbau in Korsika. In ben Abhandlungen und Ersahrungen ber Oberlausiß. Bienengesellschaft. Ah. 4. S. 130 auch andere Aussäge barin. — Histor. Rachricht von ben zu verschiedenen Zeiten vorgenommenen Reparaturen des Ahurms an der Haupts und Pfarrkirche zu St. Rikolai in Löbau. In dem Lausser Magazin 1785. S. 311 f. S. 338 f. Auch andere Aufssägine und in der Oberlaussger Rachlese. — Ettiche Gelegenheitsgehichte.

<sup>5)</sup> f. Acta Erud. 1728. Jul. p. 289 u. 1731. Jan. p. 29.

Calvinismus und Beforberung besfelben gefangen gefett, aber wieder entlaffen murbe. Sutter fagt in ber 4ten Ausgabe in concordia concorde, S. 214 von ihm: Est ex ea aula Electoris imo ex tota hac provincia proscriptus D. Joh. Hermannus, Medicus, ob clancularias artes, atque conspirationes cum D. Stoesselio, de Calvinismo, clam et inscio Electore, in has provincias invehendo. Etwas ungewisser laus tet Suevi Nachricht, in Acad. Witteb. Bogen Y. 1. b. bavon, Est ex aula principis ejectus et ex tota hac provincia exclusus D. Joh. Hermannus artis Medic. Dr. quod et ipse a Stoesselio in societatem delirii Sacramentarii protractus putaretur. Dr. Loescher trägt in Hist. Motuum, Ih. 3. S. 167 die Sache ets was umftanblicher vor. Etwa im Monat Februar 1574 tam Kurfurst August babinter, baß fein Leibmedikus D. 30h. Bermann, Peuceri Schwiegersohn verschiedene Sebeimniffe verrathen und Wege angezeigt, wie man ben Rurfursten gemiffer Magen nothigen konne, ben heimlichen Calviniften auf bem Seile zu laufen, barüber er biefen Debikum verstricken ließ. Er fetet hinzu, D. Stoffel habe in einem Briefe D. hermann einen Martyrer und ben Rurfurften einen Tyrannen gescholten, und 6. 194, ber Leibmebifus hermann mußte bas Land meiben. Niemand aber fagt, wo er fich bin gewendet habe. Aus einem Briefe in Riederers Nachr. gur Rirchen=, Bucher= und Gelehrtengeschichte. Bb. 1. 5. 369 f. barin er an hieron. Schaller, Vratislav. prid. Cal. Januar. 1579 ben Sylvest. Stepr aus Lie benthal in Schlefien empfiehlt, wurde zu erfehen fenn, baß er nach Breslau gegangen, wenn es ganz zuvers laffig mare, bag ber Berf. Diefes Briefes ber Leibmedis tus gewesen mare. Ich stehe beswegen an, weil Loscher ihn einen Schwiegersohn Peuceri nennt, und 3. Ch. Leupold in Peucers Leben S. 38, ebenfalls versichert eine Tochter Peucers fei an ben Leibargt bes Rurfürsten Auguste verheirathet worden. In diesem an einen anbern Eidam Peuceri geschriebenen Briefe rebet er nicht so von Peucer, den er nicht socerum tuum, sondern nostrum wurde genannt haben\*). (Rotermund.)

13) Johann Hermann, eigentlich Heermann, ein Sohn bes Kurschners gleiches Namens, war zu Rauben im Fürstenthum Wohlau 1585 am 11. Oft. geboren, besuchte die dortige Schule, kam im 12ten Jahre auf die zu Wohlau, darauf in die zu Frauenstadt, hernach auf das Gymnasium zu Breslau und endlich auf das zu Briegg, wo er zugleich einige junge Leute unterrichstete, sich durch seine offentlichen Reden und latinischen und teutschen Gedichte Gönner erwarb, auch 1608 von Caspar Cunrad, zum Dichter gekrönt ward. Darauf führte er den jungen Wenzel von Roskirch über Leipzig und Jena auf die Universität Strasburg, studirte dasselbst Theologie und knüpste mit den Dichtern Just. Meyer und Marcus Florus ein Freundschaftsbundnis.

Ein Augenübel nothigte ihn wieber in fein Baterland zu geben und Antrage nach Marburg und Leipzig auszus schlagen. Balb nach ber Burudtunft warb er im Dtt. 1611 Diakonus zu Roben und Brieg und ba ber Paftor Caspar Celich balb nach feiner Ginführung ftarb, beffen Rachfolger. 218 im 3. 1629 bie Protestanten in Schlesien febr verfolgt wurden, mare er beinahe von einem faiferl. Golbaten erftochen worben. Er rettete fich auf ein Schiff und die Borfehung half, baß zwei Rugeln ihn nicht trafen; in seiner Wohnung aber wurde ihm von den Goldaten Alles genommen. Doch litten seine Frau und Kinder keinen Schaben. Schwache in ben Augen und ein langjähriger bosartiger Suften, mit Biebern, verzehrte feine Rrafte, er murbe 13 Jahre un= fabig fein Umt zu verwalten, zog nach Liffa in Polen, bie bortigen Argte ju gebrauchen, verlor in ben letten 8 Monaten allen Schlaf und starb zu Lissa am 27. Fes bruar 1647\*). (Rotermund.)

14) Johann, geboren am 31. Dec. 1738 in bem Rieden Barr, 6 Stunden von Strafburg. Gein Bater,

") Bgl. Witten Memor. Theologor. Decas quinta, p. 654 f.

Sculteit Hymnop. Siles. p. 22. Er schrieb: Epigrammatum libri IX. Jenae 1624. 12. — Exegesis sidei Christianae oder biblische Schriftenthum. Wittenberg 1609. 8. — Gebetbuch darin hundert Gebete sind. Leipzig 1609 u. 1645. 8. — Andactige Kirchens seufger oder Reimen, womit er die gewöhnlichen Sonns und Kestrags: Evangelia durch das gange Jahr bescholossen. und Kestrags: Evolgeile durch das gange Jahr bescholossen.

8. — Seistliche Kirchenarbeit, oder Ertlärung aller Sonns und Kestrags: Epistein. Braunschweig 1624. Leipzig 1629. 1650. 1660. Kol. Letrinschweig 1624. Leipzig 1629. 1650. 1660. Kol. Prebigten ertlärt. Eden bas. 1618. 1645. 1651. 1668. In XI Predigten ertlärt. Eden Borte Jesu am Kreuz in VII Predigten ertlärt. Eden bas. 1618. 1645. 1651. 1668. Braunschweig 1651. Bremen 1660. 4. — Abmahnungsschrift an seinen jederzeit gehorsamen, damals aber übel verleiteten Sohn, Krankf. und Braunschw. 1640. 1648. 4. — Predigten von der bedangten Witwe und dem ungerechten Richter aus Lut. 18. Bresslau 1642. Leipz. 1651. 4. — Baugedanken, oder fünserlei Hausenschweiger, welche ihm ein jeglicher driftsehender Water, wie sonst ir destenschweizer sollt befohlen sehn lassen. Breslau 1642. 4. — Erichenspredigten füns Theile. Braunschweig, Rostock, Nürnberg 1620. 1642. 1650. 1655. 4. — Geistliche Perzstartung für alle fromme Bersolgte und Kranke, 3 Predigten. Breslau 1643. 4. — Beichen Breslau 1642. Ersput 1652. 8. — Manuale geistliches Dendsbüchen. Breslau 1643. 4. — Betrachtung der Dereigten. Breslau 1643. 4. — Reichenspredigten Königsberg 1644. 4. — Sechserie Conntagsandachten. Breslau 1642. Crfurt 1652. 8. — Manuale geistliches Dendsbüchen. Breslau 1643. 4. — Predigten verdigten verderen. Rünne dererbende. Gen bas. 1659. 12. — LEXXXVI Zausterben. Pränzle der Mehren. Bres

<sup>\*)</sup> Uber bie beiben im Idch er angeführten Bermann, vergl. Duntel's biftor. frit. Rachr. von verftorb. Gel. 28b II. p. 656 f. und Witten Memor. Theolog. p. 654.

M. Guepel. b. R. u. EB. Ameite Gect. VI.

ber bort protestantischer Geistlicher war, verwendete feine Muße auf physitalische Erperimente. Dadurch erwedte er in seinem Sohne von Kindheit an die feurige Leidens schaft fur bas Stubium ber Naturwiffenschaften. Diefe beschäftigten ihn jeboch nicht gang, vielmehr machte er, fowohl in bem Gymnasium als auch auf der Universitat Bu Strafburg, auch bie ausgezeichnetsten Fortschritte in ber Rhetorit und Philologie, in den historischen Wiffens schaften, in der Philosophie und Mathematit, wie er auch burch mehrere Schriften bewies. Bum fo genanns ten Brotftubium wahlte er fich bie mit feiner Reigung am meiften übereinstimmenbe Arzneikunde, murbe auch Magifter ber Philosophie und 1763 Doftor ber Medicin. Darauf machte er eine Reise nach Paris, benutte ben bortigen Aufenthalt auf bas emfigste, seine Renntniffe gu erweitern, fein Naturalientabinet gu vermehren und fich bie Rreundschaft ber ausgezeichnetsten Belehrten zu erwerben. Im 26sten Sabre seines Alters fing er zu Straßburg naturhistorische Borlesungen an, Die er bis an feinen Tob fortfette; boch lehrte er auch neben bei verschiedene Theile ber Argneikunde. 3m 3. 1768 ernannte ihn die Universität jum außerordentlichen Prof. ber Medicin, 10 Jahre nachher erhielt er die ordentliche Professur ber Philosophie, im 3. 1782 aber bie Pros feffur ber Pathologie. In fein eigentliches Fach tam er jeboch erft im 3. 1784 burch ben Tob Spielmanns, beffen Rachfolger er als Lehrer ber Botanit, Chemie und Materia medica wurde. Auch wurden feine Talente nach ber Studienreform in Rranfreich benutt. Bei ber in Strafburg angelegten Specialschule für die Medicin wurde er im 3. 1795 zum Professor ber Botanik und Materia Medica, und bei ber Centralschule zum Pros feffor ber Naturgeschichte ernannt. Auch mablte ihn bas frang. Nationalinstitut zu feinem Affocie und von ber naturforschenden Gefellichaft ju Paris war er ein thatis ges Mitglied. Richt weniger als im Baterlande, murbe fein Name auch auswarts geschätt. Debrmals wurde er auf teutsche Universitaten gerufen, lehnte aber biefe Anerbietungen immer aus Anbanglichkeit an fein Baterland ab, und mehrere gelehrte Gefellschaften, wie bie tonigi. Societat ber Biffenschaften zu Stocholm, bie naturforschenbe Gefellschaft zu Berlin, Die Linne'iche gu London, die mineralogische zu Jena, nahmen ihn unter ihre Mitglieder auf. Unter feinen vielen Correspondens ten waren Buffon, Cuvier, Fortis, Saup, Lacepebe, Millin, la Deprouse, Bedmann, Bloch, Esper, Sum-bold, Schreber, Bimmermann u. f. w. Eine Bruftkrankheit endigte am 4. Oftober 1800 bas Leben biefes nutlichen Gelehrten, ber eine große Menge von Schus lern bilbete, mit Aufopferung feines Bermogens eines ber iconften Raturalienkabinette sammelte und ohne ein ausführliches Wert über die Naturkunde brucken ju lasfen, fie mit intereffanten Entbedungen und neuen Beobs achtungen bereicherte, bie in feinen Disfertationen, in Journalen und in Werfen anderer Gelehrten Frankreichs und Teutschlands aufbewahrt find \*). (Rotermund.)

15) Johann Christoph, war im letten Decennio bes 17ten Jahrh. zu Konigsberg geboren, trat von ber bortigen Schule am 22. April 1713 zur Universität über und studirte vorzüglich bie mathematischen Biffenschaften und vertheibigte am 25. Januar 1720 unter bem Prafibio bes Prof. Raften eine Disp. Specimen methodi ad summas serierum analytice demonstra-Nachbem er bie Magisterwurde erhalten hatte, wurde er 1727 vom Konig Friedrich Wilhelm jum aufferorbentl. Professor zu Konigsberg ernannt, erbielt jes boch ehe er antrat von bemselben Monarchen 1730 eine ordentliche Professur ber Mathematik und Physik gu Frankfurt an der Ober, die er den 22. August 1730 mit bem Programm antrat: Partem methodi priorem aequationes analyticas altiorum graduum resolvendi designat, und am folgenden Tage eine Rede hielt, bas rinnen er die caussas, quae animum generosum ad Mathemata discenda incitare solent anzeigte. Mitten

M, 64. C. 8. Cr fories: Diss. Cardamomi historia et vindiciae. Argent. 1762. 4. — D. de rosa, Ibid. cod. 4. — unter frembem Ramen folgende Diss. de Cosmeticis. Ibid. 1764. 4. — De secessione terrae a communi humanorum massa. Ibid. 1766. 4. — De aenea culinari supellectili. 1766. 4. — De botanices 4. — De aenea culinari supenecuni, 1/00. 2. — De pounices systematicae utilitate. 1770. 4. — Anatomiae comparatae specimen osteol. de deatibus. Basil. 1770. 4. — De praesagiis tempestatis naturalibus. Ibid. 1771. 4. — Preisschrift bei ber königl. Geseuschaft ber Wissenschaften zu Göttingen über bie ben Büchern schoolingen über bei ben Büchern schoolingen school besteht besteht bei ben Büchern schoolingen school besteht Bugern industren Safetten. Im paneter in Raggain 1774.

Et. 92 — 94. — D. affinitatum animalium tabula, brevi commentario illustrata. Argent. 1777. 4. — Coup d'Oeil sur le tableaux de la nature, a l'usage des Enfans. Ibid. 1779. 12. nouvelle edit. ibid. 1796. 12. — Progr. über ben fliegenden Alopex des Ariftoteles. Chen del. 1782. 4. — Pr. über den Phatender del d'illimit for the 1792. tages bes Mliuns, eben baf. 1782. 4. - Pr. aber eine feltene Ausgabe bes Galen's, eben baf. 1782. 4. - Tabula affinitatum animalium, olim academico specimine edita, nunc uberiore commentario illustrata, cum annotationibus ad historiam naturalem animalium augendam facientibus. Ibid. 1783. 4. — Brief über einige Petrefacten; im Raturforfder. St. 15. (1781). -Isis dichotoma, eben baf. - Befdreibung eines Lomar Catta, eben baf. — Schreiben über ein neues ameritanisches Fischgesichlecht, Stornoptyx diophana, ber burchfichtige Bruffaltenfich. Eben baf. St. 16. — Erfter Brief über einige Konchplien. Eben baf. 2ter Brief, eben baf. St. 17. (1782). Delminthologifche Bes mertungen, iftes St. Eben baf. - Befchreibung einer noch unbefcriebenen Sterntoralle: Madrepora Calendula, ober bie Rinael blumen Sterntoralles eben baf. St. 18. — Ctwas aber Glet, Ausbunftung, Anziehungsfraft, eben baf. St. 19. — Delmintho-Avsbunkung, Anziehungskraft, eben bas. St. 19. — Pelminthologische Bemerkungen, 2tes St., eben bas. — Beitrag zur Gesschichte ber Bisamochsen aus ber hubsonsbatz eben bas. — Ansmerkungen zur übersehung von Bottingers Kutuk. Strasburg 1776. 8. — Beschreibung ber Munchs Robbe; im sten Bbe ber Beschäftigungen Raturs. Freunde. (1779). Beschreibung einiger zwoschalten Conchplien mit vielgekerbterm Schlosse. Im 2ten Bande der Schriften natursorschiender Freunde. (Berlin 1781). — Berschiedene Beiträge zu I. E. Ralchs Raturgeschichte der Bertseinerungen, zu Schroeber's Saugtdieren, zu Beckmannschieder Beiträge zu I. E. Malchs Rozier Observations de phys. et d'hist. nat. zu Schroeber's litholog. und konchyl. Journal, zum Journal de Physique, zu dem Magazin encyclopedique und zur zweiten Ausgabe von der Crystallographie des de Rome de Usle. — Rach seinem Absterben erschien noch: Observationes Zoologicae, quidus novvoe complures, aliaeque aniservationes Zoologicae, quibus novae complures, aliaeque animalium species describuatur et illustrantur. Opus posthumum edidit Fr. L. Hammer. P. 1. Argent. et Par. 1804. 4 maj.

<sup>\*)</sup> Bgl. Vita Jo. Hermanni von Th. Lauth. Argent, An

in feinen Bemühungen ber Welt als Lehrer und Schrifts fteller zu nuten endigte ein Schlagfluß ganz unvermus thet fein Leben am 28. Marg 1783 +). (Rotermund.)

16) Johann Friedrich, Bruber bes befannten Das turforfchers Johann hermann, geboren am 3. Julius 1748 ju Barr, ftubirte Jurisprudenz und befleibete mehrere wichtige Amter ju Strafburg und ftarb als Paire dieser Stadt am 20. Febr. 1820. Als Schrifts steller trat er auf mit einer Beschreibung ber alten wichs tigern Stadt Straßburg: Notice historique, statistique et littéraire sur la ville de Strasbourg. 1818. 19. 2 Vol. 8.

17) Johann Gottfried, geb. ju Altjefinit, einem turfachsischen Dorfe, im Rurtreise am 12. Oft. 1707, wo fein Bater M. Gottfried hermann, ber fein Jubis laum erlebte, Prediger war. Bon diefem und einigen Privatlehrern erhielt er ben ersten Unterricht und 1722 bom Rathe zu Bittenberg eine Freistelle in ber Fürftenschule zu Grimma, wo er 5 Jahre blieb. Sier unterzichtete er seine Ditschuler im kleinen Auditorium in ber Mathematik und ba er eine besondere Gabe gur Dichttunft batte, befam er vom Rettor Schumacher Befehl, basjenige, was im Namen ber Schule in Druck kam, auszuarbeiten. 3mblfmal perorirte er in griechischen, latinifchen und teutschen Versen. Rurg guvor, ebe er Grimma verließ, besuchte ber Graf Bunau Die Furftens fchule und biefer gab ihm ein Profuratur : Stipenbium aus Deigen, welches er bis ju feiner Beforberung ins Amt mit einer jahrlichen Erhöhung gehoben hat. 1728 bezog er bie Universitat Leipzig, wo ihn ber Professor bet Mathematik Saufen in fein Saus nahm und ben Sebrauch seiner Inftrumente anbot; auf beffen Empfehlung fing er bald an felbft bie Mathematit zu lehren. 1729 ward er Lehrer bei ben Kindern bes Konfistorials Direktors Wagner, ertheilte auch babei einem Freiherrn von Bech Unterricht. 1731 mard er Magifter, las phis losophische und mathematische Collegia, er trat in bas bonnerstägliche Prebigertollegium, aber ohne fein Guden, ernannte ihn bas Konfistorium in Leipzig noch im 3. 1731 jum Diakonus im Stadtchen Ranis bei Reufabt an ber Orla, 1784 berief ihn ber Rath in Pegau aum Diakonat. Rach 3 Jahren erhielt er auf Empfehlung einiger Gelehrten in Leipzig, Die Bocation ju ber bochteutschen Predigerftelle ber lutherischen Gemeinde in Amfterbam, ebe er aber die Antrittspredigt bielt, befam er ben Ruf jum Pfarr : und Superintenbentenamte in Plauen. Diefen nahm er an und verließ Amfterdam wieber, wo er schon am 9. und 12. Febr. 1738 die Saft und Probepredigt mit Beifall gehalten hatte. Diefes Umt in Plauen trat er ben 23. Julius b. J. an. Am 6. Julius 1739 warb er zu Wittenberg Doftor ber Theologie, und ben 28. Mai 1746 Dberhofprediger und Dberkonfiftorialrath in Dresben. Er erlebte fein Bubilaum als Magister und Prediger 1781 \*), und basjenige

als Doktor ber Theologie 1789. Er ftarb als Senior aller tursächsischen Superintendenten und Prediger am 80. Julius 1791 \*\*). (Rotermund.)

18) Johann Hieronymus, geb. 15. Aug. 1684 au Dinkelsbuhl, wo fein Bater ein reicher Beinhandler mar, besuchte bas Symnasien zu Ohringen, tam 14. Oftober 1705 nach Jena, murbe hier 1719 Licentiat ber Rechte (seine Inauguralschrift handelt: de thesauro arte magica invento) und blieb bafelbst, bis zu seinem Tobe, obne alle Anstellung. Es gewinnt baburch bie Erzählung an Bahrscheinlichkeit, daß ihn fein Bater gum Monchsleben bestimmt gehabt, er aber dem Rlofter ents floben und in Jena zur luther'schen Religion übergetres ten fei \*). Er ftarb unverheirathet 25. Upr. 1762 (nicht 1764, wie z. B. Meufel behauptet). Schon Beib: lich fagt mit Recht von ibm, bag er die Welt mit eis

<sup>+)</sup> Bgl. Fr. Joh. Bud Lebensbefdreibung verftorb. preuf. Mathematifer. S. 170 f.

S. Acta Histor. eccles. nostri temporis. Bb VIII. C.

<sup>433</sup> f. ++) Bgl. 3. P. Sttel hiftor. aller Paftoren unb Superintenbenten in Plauen 1747. pag. 107 f. Reubauers Rachr. von luther. und reform. Abeologen in und um Teutschland S. 586 f. horrer's Almanach f. Prebiger 1792. S. 165 f. Dietmann's fachf. Priefterich. I. p. 15 f. Schlichtegroll's Refrelog, 1791. 28b 2. S. 238 - 240. Er fcrieb: Historia concertationum de pane azymo et fermentato in coena domini. Lips. 1757. 8. — D. inaugur. de summa ecclesiae verae dignitate. Witteb. 1739. 4. — De harmonia et nexu veritatum theologicarum: oratio solennis in templo acad. publice habita. Lips. 1789. 4 - Bon ber ploblichen Anfunft eines feligen Tobes, Lips. 1739. 4. — Bon ber plostichen antunr eines jetigen woes, mitten in ber Racht, Leichenpredigt. Plauen 1740. Fol. — Die ernstliche Bemahung Gottes um bie wahre Stückeligkeit eines Landes. Landtagepredigt über das Evangel. am Leen Sonntage nach Arinit. Dresd. und Beipt. 1746. 4. Auch in der homitet. Borrathskammer, Th. 1. (1748.). — Die allersüßeste Ruhe ber Knechte Gottes, nach vollbrachter Arbeit, aus Jes. 57, 2. Leis chenpred. Edgen bas. 1749. 4. und Fol. — Die selige Beschäftigung der mendlichen Borsorge auf Erden, nach dem Muster der nallkammensten Karsorge im dimmel. Landtagspredigt, am Jeen volltommenften Borforge im himmel. Canbtageprebigt, am Sten Conntage nach Arinitatis. Eben baf. 1749. 4. — Der mahre Rubm eines im herrn fterbenden Lebreres; Beichenprebigt über 2. Timotheum 4, 7. Gben baf. 1756. Fol. — Gott, als bie Liebe, in feinen über gange Eanber ergebenben Deimsuchungen. Banbtagspreb. am 10ten Sonntage nach Arinit. Eben baf. 1763. 4. — Die lette fegensvolle Prebigt eines zu feiner Geligfeit eins gebenben Lehrers; von ber Gidefeligfeit ber Gerechten in bem Gefreuzigten, über 1. Abeff. 5, 9. 10. Dresb. 1764. 4. — Die notbige Kraft aus ber Dobe zur Beforberung bes gemeinen Ber Banbtagepreb. am Sonnt. Eraubi. Eben baf. 1766. 4. Das gefegnete Aufmerten auf bie Gnabengegenwart Gottes im Banbe feines Bolles. Banbtagspreb. am 21ften Sonnt. nach Erfe nit. Eben baf. 1769. 4. — Die Liebe, als bas Banb ber Bolls tommenbeit jum Begen driftlider ganbebverfammlungen. 18ten Sonnt. nach Trinit. Dreeb. und Leipz. 1775. 4. - Die Gladfeligfeit treuer Unterthanen in ber Rachfolge Zefu. tagepreb. Dreeb. 1781. 4. — Gott, mitten unter ben in feinem Ramen versammelten driftl. Lanbftanben. Lanbtagepreb. am 1. Connt. nach Epiphan. am 7. Jan. 1787. Eben bas. 1787. 4. — Borrebe über Pf. 89, 2. ju bem vogtfand. Gefangouche. Plauen 1740., bas nachher noch ofters bafelbft heraus tam. — Einige geiftliche Befange, bie in einigen Musgaben bes alten Dresbener und im plauen'ichen Gefangbuche, auch im freyberg'ichen Rr. 1036 und 1037 fteben. In Rambach's Anthologie driftlicher Gefange 4r Bb. (1822) ift S. 421 eines abgebructt: Geht bin ihr glaubis gen Bebanten, ins weite gelb ber Ewigfeit.

<sup>\*)</sup> Er felbft hat in Mylius "bas im Jahr 1743 blühenbe Bena" (S. 187) jener Angabe, welche sich namentlich bei Jenischen (ad Lipanii bibl. jurid. pag. 408) sindet, widersprochen. —

ner ziemlichen Menge Schriften überschwemmt habe, unter benen wohl Manches gut und brauchbar, Bieles aber sehr schlecht sei. Er suchte meist nur das in teutscher Sprache wieder zu geben, mas Undere vor ihm weit beffer latinisch gefagt hatten, und nur in einer fur die Surisprudeng fo durftigen Beit, wie die erfte Salfte bes 18ten Jahrh., erklart sich die gunftige Aufnahme feiner Schriften. Um meisten bekannt sind feine Ginleitung gu ben gerichtlichen Klagen, Jena 1732. 8. (3 Alphab.) 2te Ausg. 1737. Einleitung zu ben gerichtl. Einreben. Eben bas. 1733. 8. (38 B.) 2. Ausg. 1739. Ginleit. ju ben gerichtl. Prozessen. Cben baf. 1783. 8. (65 B.) Rurger Unterricht von ben unterschiedenen Beiten ber Verjährung. Eben baf. 1733. 8. (17 B.) 2. Ausg. 1737. Erklarung ber Institutionen Justinian's. Eben baf. 1734. 8. (62 B.). Sammlung allerhand auserlesener Responsorum. Eben bas. 1734—44. 8 Bbe. in 4. (18 Alph.) Leutsches Systema jur. civ. Eben bas. 1735. 4. (150 B.) 2. Ausg. 1762. Unterricht v. b. Erbfolge ab intestato. Eben baf. 1736. 4. (82 B.) Historia jur. Rom. Ib. eod. 8. (51 B.) Allgem. teutschejuristisches Lexikon. Jena und Leipz. 1739 — 42. 2 Bbe. Fol. (19 Alphab.) Entwurf bes Beweises und Gegenbeweises. Eben baf. 1746, 8,\*\*) (Adolph Martin.)

- 19) Joseph, blühte um das J. 1760, aus Freiburg im Breisgau geburtig, sollte nach dem Willen seines Baters Theologie studieren, allein der Jüngling erwählte die Malerei, und sührte ohne alle Anleitung Gemälde aus, bald im Geschmacke des Baldung Grien, Holbein, Abel, Stimmer oder anderer Meister aus diesem Zeitalter, und bediente sich des Kreidegrundes; auch studierte er nach Carlo Maratti, doch ist unbekannt, ob er selbst nach Italien reiste. Zu seinen mannichsaltigen Geschicklichkeiten gehört auch die Gewandtheit im Darstellen der Seesstürme. Füsli; verwähnt noch eines andern Malers, Namens Hermann, der in Kempten mit seinen 2 Sohnen Geschicksbilder sowohl auf frischem Kalk als in Dl malte.
- 20) Leonhard, geb. 1570 zu Reichesborf in Siebenburgen, wo sein Bater Diakonus war, widmete sich bem geistlichen Stande und bezog 1590 die Universität zu Franksurt an der Oder. Dort erward er sich durch Bertheidigung seiner Disputation: de aetherea mundi regione et stellarum disserntia, praes. M. Davide Organo, Glacensi, Mathem. Prof. die philosophische Doktorwurde, und nachdem er noch mehrere Streitschriften über den Aristoteles vertheidigte 1), kehrte er nach einer bidhrigen Abwesenheit in sein Baterland zuruck.

1598 wurde er Rektor zu Hermannstadt, ein Jahr spetter Pfarrer in dem nahe gelegenen Hamersdorf, wo er den 5. November 1602 ein Opser der damals in Siedendürgen wüthenden Pest ward. Außer den bereits erwähnten Schriften haben wir noch von H. einen 1596 in 4. gedruckten: Chorus Musarum de novo honore atque honore reverendiss. et excellent. Viri, Christoph. Pelargi, SS. Theologiae Doct. et P. P. in Academia Francos. diverso carminis genere gratulantium. In des eben genannten Christoph. Pelargi Locc. Theologic. Francos. 1595. besinden sich noch einige Streitschriften, welche H. vertheidigt hat: de peccato originali; de Libris SS. vere canonicis; de versione et translatione Bibliorum u. a. m. 2)

(H. Döring.)

- 21) Lukas, aus Siebenburgen geb., wurde nach beendigten theologischen Studien Pfarrer zu Eibesdorf, Wurmloch und (1687) zu Medwisch. Er starb als Pfarrer zu Birthalmen den 11. Sept. 1707, nachdem er in den ragoczy'schen Unruhen viel gelitten, seine Kirche plundern gesehen und kaum sein Leben gerettet hatte. Zu den schäsderen Sammlungen, die er handschriftlich hinterließ, gehören: Protocollum Actorum publicorum Synodalium Status Ecclesiastici Saxonum in Transylvania ind. ab anno 1545 ad praesentia nostra tempora anni currentis 1682. a L. Herm. Juniore, in ordinem redactum; und: Protocollum Diplomatum privilegialium pro Pastoribus Ecclesiarum Saxonicalium in Transylvania. 1682. \*)

  (H. Döring:)
- 22) Nicolaus, war Kantor zu Joachimsthal an ber vogtländ'schen Gränze und ein Freund des Johann Matthesius, von dessen Fest: und Wochenpredigten er mehrere in Gesangsorm einkleidete, und sie unter dem Titel: Sonntagsevangelia (Nürnd. 1559. 8.) heraus gad. Um den ihm anvertrauten Schulkindern den Inhalt der Bibel auf eine leichte und anmuthige Weise einzuprägen, versistierte er in seinen Historien des alten Testaments (Wittend. 1560. 8.) die bekannten Erzählungen von der Sündsluth, von Ioseph, Moses, Elias u. a. m. Joh. Matthesius begleitete dies mehrmals ausgelegte Werk mit einer Vorrede. H. starb den 3. Mai 1561 in hohem Alter, und hinterließ den Ruhm eines zu seiner Zeit deliebten Dichters, dessen geistliche Lieder zum Theil in mehrere Gesangbücher ausgenommen worden sind †).

(H. Döring.)

23) Paul, ein ausgezeichneter Botaniker bes 17ten Jahrh., ward 1640 zu halle geboren. Nachdem er seine medizinischen Studien vollendet und sich in den Nieder-

<sup>#\*)</sup> Bergl. Mylius b. im 3. 1743 blubenbe Jena S. 187. Weiblich Lerit. b. Rechtsgel. Bb I. S. 361. Abelung Jus. 30cher. Bb II. S. 1948. Meusel Lerit. ber verst. Teutschen Bb V. S. 404. Spangenberg handb. ber in Jena verst. Gelehrten S. 76.

<sup>†)</sup> Maletlericon S. 314.
1) Aristotelis Analytici posteriores, Decade Disputationum methodice comprehensi ac propositi, a M. Leonh. Hermanno, Transylv. Reichviniano. Francof. ad Oder. 1596. 4.

<sup>2)</sup> S. Joh. Seivert's Radrichten von fiebenbargenichen Gelehrten. Prest. 1785. S. 164 f.

<sup>\*)</sup> S. Joh. Seivert's Radrichten von flebenburg. Gelehrt. S. 166 f.

<sup>+)</sup> Bgl. Betzel's hymnophographie. Th I. S. 413. Gris foom's Radr. von Lieberverfaffern S. 21. heerwagen's Lit. Gefd. b. evangel. Kirchenlieber. Th. I. S. 19 f. Richter's allg. biograph. Leriton geiftl. Lieberbichter S. 129 f.

landen mit ben berühmteften Gelehrten ber bamaligen Beit bekannt gemacht hatte, nahm er bie Stelle eines Arates bei ber oftindischen Kompagnie an, und schiffte fich in feinem Boften Jahre nach Beylon ein. Gehr er= wunscht war es ihm, bag bas Schiff am Rap fur einige Beit anlegte, woburch es ihm möglich murbe, hier eine erstaunlich reiche Ausbeute an neuen Pflanzen und Gamereien zu machen. Auf Beylon verweilte hermann 8 Sabre, und fette feine Sammlungen ununterbrochen fort, bis er 1679 zurud berufen und zum Professor ber Botanit zu Lenden ernannt murbe. Sier beschäftigte er fich hauptsächlich bamit, die morison'sche Dethobe in ber Anordnung ber Gewachse ju verbeffern, indem er ein reines Fruchtspftem lieferte. Diefe hermann'iche Methode machte Lothar Bumbach (wahrscheinlich ein Buborer Bermann's, und nicht, wie Ginige meinen, biefer felbft als Pfeudonymus) in bem Berte Florae lugduno-batavae flores. Lugd. B. 1690. 12. befannt. Spater fah Bermann fehr wohl die großen Mangel biefer Methobe ein, und beschäftigte fich eben eifrig bamit, ihr eine volltommenere Geftalt ju geben, ale ihn (1695) ber Tob uberrafchte. Bon feinem bedeutenden Nachlaß erschienen nur Paradisus batavus, cur. Guil. Sherard. Lugd. Batav. 1698. 1705. 4. und Museum zeylanicum. Lugd. Bat. 1726. 8.; boch benutten Linne und Joh. Burmann hermann's sowohl als hartog's Sammlungen und Be-merkungen, jener zum Thesaurus zeylanicus und zu ben Dekaden afrikanischer Pflanzen, Dieser zur Flora zeylanica. — Dem Unbenten biefes trefflichen Botani= ters hat Linné bie Gattung Hermannia gewibmet.

24) Peter, geb. 1673 zu hermannstadt in Siebenburgen, studirte Theologie, und erwarb sich burch offentliche Bertheidigung einiger Streitschriften: de peccato per ignorantium, ex Act. III, 17. (im Jahre 1699) und: Jubilaeum Apostolicae praedestinationis pils meditationibus, ex Ephes. I, 3, 4. (im J. 1700) zu Wittenberg die Magisterwurde. In seinem Baterlande wurde er, nachdem er eine Zeit lang ein Schulamt be fleibet, 1709 Archibiakonus und 1713 Pfarrer ju Großfchent, wo er den 3. Julius 1789 ftarb. Unter feinen Schriften verdienen Ermahnung: Disp. Physica altera, de Fontium origine, Resp. Gabriele Klun. Witeb. 1701. 4. Disp. moralis de natura et constitutione Ethicae Resp. Mich. Hermann. d. 2. Aug. 1702. Cibinii, in 4. und: Theses Theologicae de Christo Servatore nostro. Resp. Dan. Agnethler, Rege Adolescentium, et Christano Schmidt, Bibliothecario. A. 1709. d. 15. Jul. Cibinii, per Mich. Helzdörfer. in (H. Döring.)

25) Stephan, geb. zu Olzen in Siebenburgen, stu-birte Theologie zu Wittenberg und vertheibigte bort ben 16. Aug. 1689, unter bem Vorsite Joh. Deutschmann's feine Dissertation: Primum vereque Paradisum SS.

26) Wilhelm von Gouda in Holland, gewöhnlich Guilielmus (Wilhelmus) Goudanus genannt, ein Freund bes Erasmus, welchen er im Rlofter Stein kennen ge= lernt hatte und fehr boch schätte. Er beschäftigte fich mit ben schönen Runften und zeichnete fich als latinischer Dichter aus, und man hat von ihm eine Sylva odarum. Die freundschaftlichen Berhaltniffe mit Erasmus feste er auch spater bin fort. Unter seinen übrigen Schriften ift noch zu erwähnen bie de bello geldro-germanico ++).

27) Zacharias, ben man nicht mit bem 1661 zu Magdeburg gewesenen Propste, auch nicht mit bem be= liebten Lieberdichter, ber 1669 Diakonus ju Liffa murbe, verwechseln barf, mar ein Sohn bes Diakonus und Ses niors M. Mich. hermann zu Breslau, geb. 14. Februar 1563, gehorte zu einer Familie, beren Grofvater Dis chael nebst feinen zwei Sohnen, Efaias und Bacharias, und zwei Enkelfohnen in unverruckter Ordnung bei ben breslau'schen Hauptkirchen, als Diaconi, Archidiaconi, Ecclesiastae und Inspectores gedient hatten. Er ging vom bortigen Elisabethammasium 1580 auf die Universitat Wittenberg, murbe 1583 College an der Magdale= nenschule zu Breslau, ben 6. Sept. 1587 Prediger an ber Salvatorfirche auf bem neuen Begrabnisse und noch bei seines Baters Lebzeiten, ben 4. Aug. 1589 Diakonus an der Magdalenenkirche; 1596 zu Franksurt an ber Ober Magister ber Philosophie, ben 2. Okt. 1607 Prediger zur heiligen Dreifaltigkeit, nach seines Baters und Malesii Absterben Subsenior an der Magdalenenkirche, bis er endlich 1611 Pastor an bieser Kirche, Inspettor ber evangelischen Rirchen und Schulen, auch Dr. ber Theologie ju Frankfurt warb. Er feierte sein 50jab= riges Umtsjubilaum und erhielt vom Magistrat einen fülbernen Potal mit 50 Dutaten jum Geschent. Begen abnehmender Rrafte ließ er fich 1686 in ben Rubestand fegen und ftarb am 21. Mai 1637. Er schrieb ein Compendium Theologiae, Breslau, in 12., das lange Sabre in ben obern Klaffen ber bortigen Gymnafien ift gebraucht worben. - Gine Poftille. Breslau, in Fol. -

Trinitatis festum protoplastorum, ex Genes. III. Nachdem er eine Beit lang Archibiakonus zu hermannstadt gewesen war, erhielt er eine Pfarrftelle zu Rost= berg, bann 1707 zu Großau, und 1714 zu Stolzenberg, wo er ben 11. Marg 1731 ftarb. Bur Bertheidigung ber bischöflichen Gerichtsbarkeit bes hermannftabt'schen Rapitels, deffen Dechant er geworden mar, schrieb Bermann: Plena, perspicua, proque tuenda charitate fraterna in spiritu lenitatis formata, atque secundum postulatum Viri S. Vener. atque Clariss. nec non Doct. Dni Lucae Grafii, Superintendentis Eccl. Saxonic. per Transylv. spectatissimi contra ejus αποδειξιν. A. 1723. Mscr. +) (H. Döring.)

<sup>\*)</sup> S. Joh. Seivert's Rachrichten von flebenbarg. Gelehrt. 6. 167 f.

<sup>†)</sup> S. Joh. Seivert's Rachrichten von fiebenburg. Gelehrt. S. 168 f.
††) Chaudon et Delandine's Dict. Univ. hist. crit. et bibl.
T. VIII. p. 408. (ed. 9.) 35 her's Gelehrtenl. 36 II. S. 1542.

Wallsahrt zum Berge Gottes, d.i. Gespräch vom Leiben Christi. Ulm 1671. 12. — Bier himmelsahrtspredigten, von dem guldenen Triumphwagen Christi. Leipz. 1601. 8. — Theatrum politicum, ein Gebetbuch für Kranke, die in den letten Zügen liegen, auch Leichen= und ans bere Predigten\*\*). (Rotermund.)

HERMANN-CANNEGIETER, geb. 1723 zu Arns heim, Prosessor der Rechtskunde zu Francker, wo er am 3. 1750 bis an seinen Tod lehrte, welcher am 8. Sept. 1804 erfolgte. Sein Hauptwerk sind Observationum juris Romani Libri IV. (Lugd. Bat. 1772. 4.)+) (R.) HERMANNI, 1) Jakob, s. Arminius (1. Sect.

V, 363.) 2) Johann, f. Wessel.

HERMANNIA, L. Gine Pflanzengattung, welche einer eigenen naturlichen Familie, ber der hermanneen, als Prototyp bient, aus der dritten Ordnung (Pentandria) ber 16ten linne'schen Klasse. Ihr Charakter besteht in einem fünfgespaltenen Kelch, funf, etwas schiefen Rozvollenblättchen, breiten Staubfaben, zweigespaltenen Antheren, funf zusammen gewachsenen Griffeln, und einer fünfsächerigen, sunsklappigen, vielsamigen Fruchtlapfel. Alle Arten dieser Gattung sind südafrikanische Sträucher.

I. Hermanniae mit aufgeblasenen, fast tugeligen Reichen: 1) H. bipinnata Burch. Cat., burch fternformige, feine Baare, weißglanzendefilzig, beinahe schuppig, mit handformig-zweimal halbgefiederten, und halbgefieder= ten Blattern, linienformigen, jufammen gefalteten Blatts feben und einblumigen Blubtenftielen. Im fubl. Afrita. (H. abrotanoides Schrad., mustiflora und halicacaba Cand. Prodr.) 2) H. vesicaria Cav. (Dissert. t. 181. f. 2.), mit halbgefieberten, an ber Bafis verfchmalerten, unten fternformig : feinbehaarten Blattern, aufgeblafenen, winkeligen, und, wie die 3weige, zottigen Kelchen, und am Ende ftebenben, traubenformigen Blubtenftielen. Eben bas. 3) H. comosa Burch., mit eiformigen, buchtig:geadhnten, filgigen Blattern, zweiblumigen Blubtenflielen, und gewimperten, haarig : schopfformigen Relchanbangen. Chen das. 4) H. althaeaefolia L. Sp. pl., mit eiformigs ablangen, ftumpfen, fein geferbten, gefalteten, rungeligen, filgigen Blattern, eiformigen, nervenreichen, glattrandigen Afterblattern, und breiblumigen Blubtenftielen, welche langer, als die Blatter find. Im Borgebirge ber guten Boffnung. (H. auren Jacqu. Schönbr. t. 214.) 26: geb. in Cav. Diss. t. 179. f. 2. 5) H. micans. Schrad. (Sert. hannov. t. 5.), mit fast herzsörmigselliptischen, an ber Spibe abgeftubten, gegabnten, baderig filgigen, faft roftrothen Blattern, linienformigen Afterblattern, und bufcelformigen, mit befonderen Gullen verfehenen Blubten. Eben baf. (H. latifolia Jacque Schönbr. tab. 119.) 6) H. decumbens Willd. En. Suppl., mit langetfors migen, flumpfen, ungleichegefägten, etwas zottigen Blat-

II. Hermanniae mit halbfugeligen, glodenformigen Relchen: 10) H. pulverata Andr. (Bot. repos. t. 164.), mit zwei Deal halbgefiederten, etwas icharf anzufühlenben, weißlichen Blattern, und zweiblumigen, febr langen Blubtenstielen. Um Borgebirge ber guten hoffnung. (H.argentea Sm. in Ree's Cyclop.) 11) H. incisa Willd. Sp. pl., mit halbgesiederten, am Rande trummharigen Blattern, linienformigen, glattrandigen Blattfeben, trans benformigen Blubten, und nagelformigen, eingeschnittens gezähnten Blumenblattchen. Im fublichen Afrita. (H. tenuifolia Sims., coronopifolia Link En. 12) H. triphylla Cav. (Diss. t. 178. f. 3.), mit gebreiten, feils formigen, an der Spige gezähnten, scharf anzusühlenben Blattern, von benen bas mittlere gestielt und großer, als die übrigen ift, mit linienformigen Afterblattern, und meist zweiblumigen Blubtenstielen. Am Borgeb. ber g. hoffn. 13) H. trifolia L. Sp. pl., mit einfachen, teib formigen, an der Spige geferbten, filzigen Blattern, ablangen, ftumpfen, glattrandigen Afterblattern und ange bauften Blubten. Gben daf. 14) H. incana Cav. Diss., mit eiformigsablangen, ftumpfen, ausgefreffen:geterbten, fein weißfilzigen Blattern, linienformig : langetformigen Afterblattern, faft rispenformigen Blubten, und zweiblus migen Blubtenstielen. Im sublichen Afrita. (H. althaeoides Link En.) 15) H. involucrata Cav. (Diss. L. 177. f. 1.), mit ablangen, an beiben Enden verfcomde lerten, fternformig : feinbehaarten Blattern, linienformiglangetformigen, verlangerten Afterblattern, faft einzeln ftebenden Blubten, und meift zehngetheilten Blubtenfties len, welche mit ben Relchen von gleicher gange find. Eben baf. 16) H. bryonifolia Burch., mit bergformig eiformigen, ungleich gegabnten, burch fternformige feine Baare fcarf anzufühlenden Blattern, linienformig-langets formigen Afterblattern, und einblumigen Blubtenflielen. Eben baf. 17) H. holosericea Jacqu. (Schönb. t. 292.) mit umgekehrt eiformig-ablangen, an ber Spite abgerunbeten, gezähnten, auf beiben Seiten febr weichfilzigen Blattern, langetformigen Afterblattern, und rispenformis gen, einseitigen Blubtentrauben. Am Borgeb. b. g. D. 18) H. cuneifolia Jacqu. (Schönbr. t. 124.), mit um

tern, lanzetformigen Afterblattern, und nieberliegenben 3weigen, welche, wie die brakteirten Kelche, febr zottig find. Im fublichen Afrika. (H. humilis Thunb.) 7) H. disermaefolia Jacqu. (Schönbr. t. 121.), mit abs lang-langetformigen, gezähnelten, wellenformigen, filgigen Blattern, linienformigen Afterblattern, und fast zweiblus 8) H. angularis migen Blubtenftielen. Eben baf. Jacq. (Schönbr. t. 126.), mit faft spathelformigen, an ber Spine gezähnten, jurudgerollt-ftachelig-ftumpfen, faft unbehaarten Blattern, langettformigen Afterblattern, faft bufchelformigen Blubten, und aufgeblafenen, winkeligen, filgigen Relchen. Eben baf. 9) H. hyssopifolia L. Sp. pl., mit feilformigelanzetformigen, an ber Spite gezahns ten, ziemlich unbehaarten Blattern, lanzetfarmigen Afters blattern, faft traubenformigen Blubten, Wind tugeligen, gottig-filgigen Relchen. Um Borgebirge ber guten Doffs nung. Abgeb. in Cav. Diss. t. 181. f. 8.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Pantken's Erbensbeschr. ber breslau'schen Inspettoren Rr. 7. S. 39.
†) Chauden et Delandine's Dict. Univ. biet. crit. et bibl. T. VIII. p. 408 (ed. 9.).

getehrt eiformig teilformigen, an ber Spite gezähnten, faft ausgerandeten, durch fternformige, feine Saare fcharf anzufühlenben Blattern, einseitigen Blubtentrauben, und filgigen Relchen. Eben baf. 19) H. disticha Schrad. (Sert. hann. t. 10.), mit rundlich = eiformigen, stums pfen, ungleich gegahnten, burch fternformige feine Baare haderigen , unten rungeligen , einfarbigen Blattern, eiformigen Afterblattern, riepenformigen Blubten, und krummhaarigen Kelchen. Eben baselbst. (H. rotundifolia Jacq. Schönbr. t. 118.) 20) H. candicans Ait. Kew., mit fast bergformig = eiformigen, ftum= pfen, geferbten, weißglangend-feinfilzigen Blattern, lans getformig = pfriemenformigen Afterblattern, zweiblumigen Blubtenftielen, und filzigen Relchen. Eben baf. Abgeb. in Jacqu. Schönbr. t. 117. 21) H. mollis Willd. En., mit an der Bafis feilformig-abgestutten, ablangen, ftumpfen, ausgefreffen : gezahnelten, burch fternformige, feine Saare weichfitzigen Blattern, langetformigen Afterblats tern, und in ben Blattachfeln ftebenden, zweiblumigen Blubtenstielen. Eben das. 22) H. lavandulaefolia L. Sp. pl., mit fast spathelformig-lanzetformigen, glattrandis gen, auf beiben Geiten burch febr feine fternformige Baare weißgrauen Blattern, pfriemenformigen Afterblats tern, zweiblumigen, traubenformigen Blubtenftielen, und glodenformig-winteligen Kelchen. Gben baf. Abgeb. in Jacqu. Schönbr. t. 216. 28) H. odorata Ait. Kew., mit fpathelformigen, an ber Spige jurudgerollt-ftacheligs ftumpfen, glattrandigen, zusammen gelegten, weißgrau:fils gigen Blattern, von benen bie untern fast breigegabnt find, und mit abgefürzten Blubtenflielen. Gben baf. 24) H. aluifolia L. Sp. pl., mit umgekehrt eiformigskeilformigen, ausgefressen gezähnelten, gesalteten, oben scharf anzufühlenden, unten weißlich filzigen Blattern, und rispensormigen Blubten. Eben bas. Abgebild. in Jacq. Schönbr. t. 291. 25) H. melochioides Burch., mit eiformigen, ungleich gezähnten, unbehaarten Blats tern, eiformigen, lang jugefpitten Afterblattern, und eins blumigen Blubtenflielen, welche furger als die Blatter find. Im sublichen Ufrita. 26) H. linifolia L. Mant., mit liniensormigen, kielformigen, am Rande scharf anzufühlenben Blattern, langetformigen Afterblattern, und in ben Blattachfeln ftebenben, einblumigen Blubtenflielen. Im Borgeb. ber guten hoffn. (H. filifolia L. Suppl.) Abgeb. in Jacqu. Schönbr. t. 123.

III. Hermanniae mit halbsunfgespaltenen, sast rads sormigen Kelchen: 27) H. plicata Ait. Kew., mit eisors mig-ablangen, ungleich gekerbten, gesalteten, unten weißtlichsssigigen Blattern, eisormigen, zugespitzen Afterblatztern, und zweiblumigen Blühtenstielen. Am Borgebirge ber guten Hoffn. (H. althaeisolia Jacqu. Schönbr. t. 213.) 28) H. salvisolia L. Suppl., mit ablangen, ziemlich stumpsen, glattrandigen, sast ungestielten, runzes ligen, haderigssilzigen Blättern, liniensörmigen, verlängerzten Afterblättern, und traubensörmigen Blühten. Eben das. (H. velutina Burch.?) Abgeb. in Cav. Dissert. t. 180. f. 2. 29) H. hispidula Reichenb. (Iconogr. I. t. 69. f. 2.), mit ablangen, an beiden Enden verschmäs

lerten, gezähnelten, etwas hackerigen Blattern, eiformigs langetformigen Afterblattern, und schlaff rispenformigen Blubten. Eben baf. 30) H. scabra (Cav. Diss. t. 182. t. 2.), mit keilformig = ablangen, an ber Spite spit ges gahnelten, unten fternformig-weißfilzigen Blattern, fleif behaarten 3weigen, schief eiformigen, lang zugespitten Uf= terblattern, und traubenformigen Blubtenftielen. Cben bas. (H. aspera Wendl. Obs., hirta Sparrm.) 31) H. hirsuta Schrad. (Sert. hann. t. 4.), mit umgekehrt eis formig-ablangen, an ber Spige ungleich gezahnten, unten weißlich=filgigen Blattern, fteif behaarten, fchlanten 3meis gen, bergformig-langetformigen, verlangerten Afterblattern, und verlangerten, rispenformigen Blubtenftielen. Cben das. 32) H. trifurca L. Sp. pl., mit keilformigeliniens formigen, an ber Spite breigezahnten Blattern, pfrie menformigen Afterblattern, und traubenformigen, einseis tigen Blubten. Eben baf. 38) H. flammea Jacqu. (Schönbr. t. 129.), mit umgekehrt eiformig ablangen, abgebiffenen, gezähnten, fast unbehaarten Blattern, liniens formigen Afterblattern, und traubenformigen, einseitigen Blubten. Eb. baf. 34) H. multiflora Jacqu. (Schönbr. t. 128.), mit fpathelformigsablangen, gezähnelten, runges ligen, burch sternformige, feine Baare fcarf anzufühlens ben Blattern, lanzetformigen Afterblattern, und traubens formigen, einseitigen Blubten. Eb. baf. 35) H. scordifolia Jacqu. (Schonbr. t. 120.), mit ablangen, ellips tifchen, gegahnelten, unten weißgrau-filzigen Blattern, von benen die oberften linienformig und glattrandig finb, mit pfriemenformigen Afterblattern, und verlangerten Blubtenstielen. Eben baf. 36) H. denudata L. Suppl., mit langetformigen, ftacheligstumpf-gefagten, glatten Blattern, eiformig ablangen Afterblattern, und einblumigen Blubtenstielen. Eben baf. - G. Spr. Syst. III, 25. (Sprengel.)

HERMANNIDES, 1) Petrus, aus Danemark geb. und gest. 27. Jan. 1666 im 55sten Jahre, war Magisster und Rektor an der Schule zu Malmoe in Schwesden, und hat sich durch eine danische Übersehung von Winstrup's delli suecico-daniei mirabilia bekannt gemacht. 2) Rutger, ein hollandischer Schriftseller, aus der Mitte des 17ten Jahrh., welcher als Proscssor der Geschichte und Politik zu Harderwick angestellt war. Er veranstaltete eine Ausgabe des Sallust und schrieb mehrere Werke statistischen Indalts, als magna Britania, peninsulanum regnum Sueciae, Daniae, Norwegise, Slesvici et Holsatiae descriptio nova\*). (R.)

HERMANNRICH, ERMANARICH, HERMERICH, ERMERICH, König ber Gothen, einer der berühmteften Belben aus dem Stamme oder dem Geschlechte der Amaler. Nach dem Tode des Königs Geberich, der in den letten Jahren der Regirung Constantin's d. G. die Bandalen an der Marosch in Ungarn (im J. 335) ges bemuthigt, und einen Sauptstamm derfelben, die Silnis ger, auf das romische Gebiet, nach Pannonien, vertries

<sup>\*) 3</sup> b d er's Gelehrtenheit. 20 IL Cp. 1548.

ben hatte, wo sie von Constantin aufgenommen worben waren, murbe hermannrich, ber ebelfte ber Amaler, Ros nig ber Gothen. Jornandes ") entwirft bie gunftigfte Schilberung von biefem Selbentonige, ber, als er gur Berrichaft gelangte, icon boch betagt fen mußte. Er perbreitete bie Berrichaft ber Gothen über ein Gebiet von ungeheurer Ausbehnung, und erhob fein Bolt gu einer Macht, die es in spateren Beiten nicht wieder erreicht bat. Man verglich ibn beghalb mit Alerander b. G.; aber fein großes Reich hatte ein gleiches Schickfal mit bem bes makedonischen Eroberers, bag es mit bem Tobe feines Grunders wieder in Trummer zerfiel. Gewohn-lich wird hermannrich ein Konig ber Oftgothen genannt; ba aber zu jener Beit noch kein so strenger Unterschied zwischen Dit: und Westgothen gemacht werden kann, als kurz nach bem Tobe Hermannrich's, wo beide Bolker fich fur immer ichieben, und ba er auch Bolterichaften, bie fpater zu ben Westgothen gerechnet werben, beberrichte: fo nennt man ibn beffer im Allgemeinen einen Ronig ber Gothen. Allerdings ift ber amalische Stamm bas oftgothische Ronigsgeschlecht, und bie Gothenstamme, bie Bermannrich zuerst beberrichte, treten fpater als Dit= gothen in ber Geschichte auf.

Es halt fehr schwer, für die Bolker ber damaligen Beit eine sichere geographische Basis zu gewinnen. bem schwarzen Meere, von ben Munbungen ber Donau und bes Oniepers in nordwestlicher Richtung hinauf, bis jenseits ber Rarpathen, scheint fich anfanglich bas gothis iche Gebiet, welches hermannrich beherrichte, erftrect ju haben. Bon hier aus nun behnte biefer gewaltige Go= thenkonig feine Berrichaft über bie Bolkerschaften gen Westen, Norben und Often aus, bag endlich sein Reich von bem Ufer bes Don bis jur Theis in Ungarn, und von ber Donau bis zum baltischen Meere reichte. Bu= erft scheint er sich die verschiedenen gothischen Stamme, unter benen die machtigften die Bictofalen, Taifalen, Thervinger und Greuthunger waren, sinspflichtig gemacht gu haben. Dann griff er bie Beruler unter ihrem Ronige Alarich an, ein schnelles und sehr ftolzes Bolt, aus welchem bamals faft alle Bolter ihre Truppen zu mahlen pflegten. Aber nichts nutte ihnen jest ihre Gewandt= beit und Behendigkeit; sie unterlagen ber gothischen Standhaftigkeit und Ausbauer, und mußten mit ben übrigen Bolfern bem Ronige hermannrich bienen. Nach ber Unterjochung ber Beruler wendete er feine siegreis chen Baffen gegen bie Beneter (Benben), welche, obs gleich als Krieger verachtet, boch durch ihre Bahl Gewicht erhielten. Die Beneter waren ursprünglich aus Einem Stamme entsproffen, hatten aber in ber Folge ber Beit brei Ramen erhalten und wurden Beneter, Uns ten und Slaven genannt. Much biesem Bolke half feine große Anzahl Richts; es mußte Hermannrich's Befehlen geborchen. Ein gleiches Schickfal batten bie Affrer (Aftper), die an dem sernen Gestade des germanischen

Oceans wohnten; auch fie wurden burch Klugheit und Tapferkeit unterworfen. Diefe Uftrer bes Jornandes find ohne Zweifel die Aftyer bes Tacitus, welche die Diefe Aftrer bes Jornandes Bernsteinkufte bewohnten, und noch zu Theoberich's bes Gr. Beit als Saftier mit ben Oftgothen in Stalien in Berbindung standen 2). Außer diefen erwähnt Jornan-bes noch der Rorolanen, als zu den Bollern gehörend, die unter Hermannrichs Botmäßigkeit standen, und eine Angahl Bolkernamen, die fonft nicht weiter genannt wers ben. Go die Schytas (vielleicht im Allgemeinen Ste then), Thuidos in Aunris, Bafinabrancas, Merens, Mordensimnis, Caris, Rocas, Tadzans, Athual, Navego, Bubegentas und Colbas. Diefe munberlichen Ramen bezeichnen vielleicht unbefannte ffythische Stamme im innern gande zwischen bem Zanais und bes Diffee. Die Rorolanen wohnten am maotischen Sec, und hier tennt fie schon der Alexandriner Geograph Claudius Ptoles maus 3) zwischen bem Don und Dnieper als Ruftenbewohner. Go herrschte nun, sest Jornandes nach ber Aufgahlung ber Bolternamen bingu, Konig Bermannrich über alle Nationen Stythiens und Germaniens. Es if wohl ausgemacht, baf wir biefen Ausspruch bes gothis fchen Geschichtschreibers nicht im ftrengsten Ginne bes Borts fest balten burfen, benn es gab noch eine große Anzahl frithischer und germanischer Bolter, welche unabs bangig von ber Gewalt ber Gothen in ihren fernen Bohnfigen lebten. Much scheint hermannrich felbft bei ben unterworfenen Bolfern die Regirungeweise nicht ge anbert, fondern Diefelben unter ihren eigenen Ronigen gelaffen zu haben; fo bag nur ein etwas ftrengeres bum besgenossenschaftliches Verhaltniß zwischen ihnen und her mannrich's Reiche Statt fand. Aber ben Grund zu ei ner gothischen Bolkerherrschaft, die fich von bem Don bis zur Theis, und von ber Donau bis zum fernen Ge stade ber Oftfee erstreckte, hatte er gelegt, und bas Ge baube murbe fich gewiß noch weiter ausgebehnt haben, wenn es nicht von bem ploglichen Unbrange ber hum nen, die wie ein unaufhaltsamer Strom aus bem Innern Ufiens hervor brachen, ju Boben geworfen worden mare. Jornandes ergablt biefe weltgeschichtliche Begeben beit auf folgende Beife: Nachdem Die hunnen mehrere ftythische Bolkerschaften und auch bie tapfern Alanen am Don nieber geworfen hatten, fturgten fie auch auf bas Reich bes Konigs hermannrich los. Diefer mar bamals an einer Wunde frank und überdieß ein Greis von 110 Jahren. Er hatte namlich die Frau eines Mannes aus bem Bolle ber Rorolanen, mit Namen Sanielli ober Sanielh, weil ber Gatte berfelben von ihm treulos ab gefallen und aus seinem Gebiete entwichen mar, im 3abgorn von Pferden gerreißen laffen. Durch die Unmenfch lichkeit ber Strafe emport, beschloffen bie beiben Briber biefer Frau, Sarus und Ammius, ben Tod ihrer Schwefter zu rachen; so verwundeten sie den Ronig bei einem

<sup>1)</sup> De Reb. Get. c. 43. p. 664. In Cassiod. Oper. ed. Paris. 1600. Tom. II.

<sup>2)</sup> Tacit. Germ. 45. Cassiod. Var. L. V. ep. 2. Der be tannte Danksaungsbrief Theoberich's für bas Bernfteingeschent und bie an ihn geschickte Gesandtschaft. 3) Prolem. Geogr. L. III. cap. V. p. 81. ed. Pet. Bertii.

Morbversuche, bag er taum noch sein frankelnbes Leben friften konnte. Als dieß Balamir, ber hunnenkonig, erfuhr, ruftete er fich fogleich jum Angriff, und ber Selbengreis hermannrich, ber unter biefen Umftanben an Sieg und Rettung verzweifelte und die Gefahr fürchtete, seinen in den Jahren der Kraft erworbenen Ruhm zu überleben, fturgte fich in fein Schwert und tam burch einen freiwilligen Sob bem über fein Reich berein brechenben Unglude zuvor. Dieß geschah in bem Sahre 376, und an hermannrich's Stelle wurde ber Amaler Bilhimer ober Binithar jum Konige gewählt, ber ans fanglich bem Feinde tapfern Biberftand that, bann aber in einer ungludlichen Schlacht bas Leben einbußte 1). hermannrich wird von Jornandes Ermanaricus und Bermerich, und von Ammian Ermerichus genannt, und ber Erstere bat uns ben Stammbaum besfelben aufbehalten, ber bis in bie fabelhafte Beit ber Sage binauf reicht. Lagt man bie 3 erften Ramen aus, und beginnt mit Amala, bem Grunber bes Geschlechtes ber Amaler, fo ist die Reihenfolge biefe:



Anfila, Stiulf, Buldulf und hermannrich, geb. 266, + 376.

hermannrich's Sohn war hunnimund, ber sich mit eis nem Theile seines Boltes ber Botmäßigkeit ber hunnen unterwarf 5). (Aug. Wilhelm.)

Hermannsbad, f. Lausigk und Muscau.

HERMANNSBURG, Amtsvogtei und Stadt im hannov. Fürstenthum Luneburg, f. Herrmannsburg.

HERMANNSBURG ob. ARMINIUSBURG, wurde im I. 1187 vom Graf hermann zu Schwalenberg gebaut, sie liegt im lippe'schen Amte Blomberg und wird aus dem Schlosse zu Schieder deutlich gesehen. Biele behaupten, daß Arminius der glückliche Bertheidiger der teutschen Freiheit gegen die Romer hier seine Residenz gehabt habe; jedoch hat diese Meinung nicht mehr als den merkwürdigen Namen des Orts und einige nicht der altesten Schristeller zur Gewährleistung, worunter Schatens in seinen Annales Paderbornenses Tom. I. p. 18. zu zählen ist, Piberit weiset der zu Arminius Gedächtniß angeblich errichteten Irmensauele oder Ars

minsula, wie er sie nennt, ihren vormaligen Stanbort an, und will solches aus Alberti Kranzii Saxonia Lib. II. cap. IX. bestarten. In wie fern aber biefes Glauben verbient, baruber f. Irmensäule. Daß zu Rarl's bes Gr. Beiten noch feine Bermannsburg auf ber Belt gewesen, ergibt sich aus bem Chronicum Corbejense Mstum, wo es heißt: Diruto anno 1687, veteri castro Schiderburg, Herimannus comes novum construxit eidemque nomen imposuit Hermansburg, Abba autem ei se fortiter opposuit et tandem vicit. Es ift nur ein einziger Beg möglich, auf die Sohe bes Berges zu tommen, wo bie hermannsburg ober Armins= burg liegt. Dieser Weg hat von Nordost eine Stelle, bie das alte Thor genannt wird, und wo dem außerlis chen Unsehen nach sehr mahrscheinlich eine Thorfahrt ober ein Portal mag geftanden haben. Bon biefem Thore gieht fich eine Linie, Die einen Ball vorstellt, fie bezieht sich auf die Granzscheidung zwischen Lippe und Walbedt, auch fteben in einiger Entfernung bavon zwei Grangfteine. Bon Lettern an bem Balle fuboftmarts berum kann man in geraber Linie in die Mitte binein auf bie Stelle feben, wo bie Saule, bie von bem Landmann in ber Gegend bas goldne Ralb genannt wird, geftanden haben foll. Diefer Plat wird von bem Bolte ber Bronnen ober ber Keller genannt, und ehebem wollte ber Aberglaube da Schatze graben. Kaum ist es wahr= scheinlich, buß ein Brunnen ober Keller ba gewesen ift, benn man sieht Richts, als eine mit Gras bewachsene Ziefe, von etwa 10 guß ins Gevierte. Der ganze Ums Freis ber Bermanneburg betragt 1424 Schritte.

(Rotermund.)

HERMANNSDORF, Pfarrborf im Amte Grunhain des erzgebirg. Kreises im Königreiche Sachsen, hat 750 Einw., in der Nähe den Sonnenstein, worauf ehemals eine Ritterburg stand. Einige andere Orte des Ramens f unt. Herrmannsdorf. (G. F. Winkler.)

Hermannsen, f. Arminius (1. Sect. V, 363.)

HERMANNSFELD, Amts= und Pfarrborf im Amte Maßfeld bes herzogthums Meiningen, hat Fasanerie, Fischhaus, 300 Einw. In der Nahe war sonst ein grosper, jest ausgetrochneter Teich und eine Wallfahrtskapelle, welche zur Zeit der Reformation einging.

(G. F. Winkler.)

HERMANNSGRUN, Pfarrborf im Amte Unters greiz bes reuß'schen Fürstenthums Greiz, hat Rittergut, bas Kammergut Balbhaus und 500 Ginwohner.

(G. F. Winkler.)

Hermannsschlacht, f. Herman (der Cheruster).

HERMANNSTADT (ung. Nagy Szeben, walach. Szebiu, lat. Cibinium) f. freie Stadt in dem sachsischen Stuble gleiches Namens in Siebenburgen am Zibinfluffe (42° 43' 30" Lange von Ferro 46° 12' nordl. Breite), die Hauptstadt der Sachsen in Siebenburgen und der Sit ihres Oberhauptes, des Grafen der sachsischen Nation und der Bersammlungsort der sachsischen Nationals beputirten, wahrscheinlich von den ersten teutschen Eins

<sup>4)</sup> Ammian. Marcoll. XXXI, 3. 5) Siehe das vollständige Geschlechtsregister ber Amaler in 30h. Jak. Mascou's Geschber Aeutschen. 2x Bb. Anmerk. XIII. S. 91 und 92.

A. Encykl, d. B. u. A. Sweite Sect. VI.

wohnern in bas burch bie Bolferwanderung gur Buffe geworbene Balbland (Transsilvania) im 12ten Jahrh. erbaut, früher ein bedeutender fester Plat, barin aber nur mit Ringmauern und ausgebehnten Borftabten und Gartenanlagen umgeben. Die Babl ber Einwohner burfte über 16,000 betragen, welche größten Theils teutscher Abkunft find. Diese Stadt ift ber Sig bes fiebenburgens ichen General-Militarkommando bes t. fiebenburgenichen Thefaurariats, bes f. Dberlandestommiffariats und ber Dberpostverwaltung. Das von dem verstorbenen Lans besgouverneur der allgemeinen Benutzung gewidmete Museum mit seinen reichhaltigen Buchers, Gemaldes, Mungen = und Mineraliensammlungen verbient besondere Aufmerksamkeit. Die Stadt zählt 4 katholische, 4 pros testantische (darunter bie hauptfirche, ein ansehnliches, 1357 errichtetes, 1460 erweitertes Gebaube), 1 reformirte und 3 griechische Kirchen. Bor ber Stadt, im Begirte ber ehemaligen Festungswerke befindet sich bas theresia-nische Waisenhaus. Es befinden sich hier 2 Buchdrucke-reien und eben so viele Buchhandlungen. Auf den brei Sahrmarften wird ftarter Bertehr mit Landesproduften und Manufakturen getrieben. (Benigni.)

HERMANNSTÄDTER STUHL, ung. Nagy Szebeni Szek, lat. Sedes Cibiniensis, Stubl im Großfürs ftenthum Giebenburgen, im Lande ber Sachfen, nach Gis nigen (3. B. Ballmann) 27, nach Andern (3. B. Lebrecht) 291 D. M. groß, granzt im Westen an bie Unsteralbenser Gespanschaft, im Often an ben Fogarascher Distuit und an ben Leschfircher Stuhl, im Guben an bas Granzgebirge ber Walachei und im Norden an ben Mediascher und Reißmarter Stuhl. Der Boben Dieses Stuhls liegt hober als ber feiner weftlichen Nachbarfreise und die Chene bei hermannstadt ift 216 Rlafter über die Meereeflache erhaben. Er hat westlich und nordlich mehr Flache als oftlich und sublich. hier streicht nams lich die große karpatbische Gebirgereihe an ber Granze ber Balachei mit vielen, jum Theil febr hoben Gebirs gen, vorbei. Un die Gebirge bes benachbarten gogara: icher Distrifts, namlich Arviffel Leita, Duba, Strunger, Drafului, Negon, Scherbota, Pullalui Bapvoba, Balszul, Turszul, Didas, Bonpfi, Arpafel, Arpas, Burvuslefi, Poprovul, Girboman, Kofzturi, Bolbul, Benoga, Dreguce, Rabevoul, Krutiche, Dori, Pringlopuits gimi, Bunbi, Libifchor, Burtefchel, Belia, Burbogany, Lelesztut, Mormintele, Batar, Pistul, Urszuluj, Fontine, Romosi, Nemaja, Blebutsetul und Tapulja, stoßen vom Bermannstädter Stuble die Kerzer Gebirge (vom Dorfe Rerg so genannt), die unter bie bochften Alpen Siebens burgens geboren; ferner folgen bie Freder Gebirge (bie vom Dorfe Fred ben Namen fuhren), ber Burful Plyes sche, Dbursche, Avrischelu, Belymit, Obursa, Topologuluj (auf welchen ber bobe Fels Girbova ift, woraus bie fleine harrbach entspringt und sobann in ten Alug Alt ober Dit fließt, wie auch ber Bach Topolon, ber burch bie Balachei in die Donau fließt); endlich folgen bie beiben hochgebirge Bobislam und Saurul \*), auf welchem

ber Bach Balie Szurulin entspringt und in die Balas chei fließt. Die folgenden hermannstädter Gebirge, welche zugleich die Granzscheide zwischen Siebenburgen und ber Balachei machen, sind: Burful, Moaschi, Auturitful. Diesseits des Fluffes Alt (Aluta) trennen den Talmat scher Filialftuhl von ber Balachei: bas fehr bobe Ge birge Burful Foer, an welchem links gegen bie Balas chei ber Berg Kolz liegt, ferner Burful Tebelaschuluj, an welchen von walachischer Seite ber links Griblefte, welches an die Porticheschter Gebirge floßt (biefe find Laksor, Piatra al Dimibin und Pita Burschuluj), granzt. Benseits bes Altfluffes enthalt bas Talmaticher Gebiet bie Gebirge: Regovan, Bimbrul, Romzal mare und mite, Entreszadure, Klebutich, Kornu Pleffi, Jarul, Strifa-tul, Bonyagul, Balintul und Ottav Dobrun. 3wifchen bem Gebirge Berpul und bem Berge Posomegu liegen. wenige Schritte von einander, auf ber Bobe 3 Grange haufen mit 3 Felfen, und machen die Grangen zwischen ben Talmatscher, Beltauer und ben walachischen Bois nabza : Gebirgen. Unter ben Beltauer Bergen ift einer ber beruchtigften ber Gogenberg, auf beffen Gipfel einft Schlofruinen waren, bom gemeinen Manne bie Bens npenburg (hunenburg, b. h. Riefenburg) genannt, wo auch einft ein Gifenberg war. In ben heltauer Gebirs gen liegen bie Czoober und Reschinarer Gebirge, und an biefen, vom malachischen Gebirge Bonnag an, bie Szelister : Stuhl : Gebirge Usbe und Dourfar, bann bas auf hermannstabter Boben liegende Gebirge Rindja. Ferner find hier die Gebirge: Stefflesti, wo die Bache Frumoafte und ber Boober: Bach (walach. Rin Szadului) ihre Quellen haben, Kiftesti, Turischoare, Turra, Tarna, Prafcha. Der Tiatre albe ift ber Grangfels zwischen Siebenburgen und ber Balachei. Endlich folgen bie Gebirge Kotranna bis an ben Fluß Loter (Lauter), Szerltfin und Balul. Bwifchen biefen Gebirgen und zum Theil auch über biefelben fuhrt in bie Balachei ber Daß, ber rothe Thurm genannt, nebft verfchiebenen Fußsteigen neben bemfelben. Diefer Pag liegt im Tals maticher Filialftubl, ungefahr 2 Meilen von Bermanns ftabt entfernt. Er führt ben Namen von bem gu feiner Beschühung angelegten Kastell, ber rothe Thurm ge-nannt. Einst wurde bieser Pag vom 3 Kastellen, ober Granzschlossern, gebeckt, namlich Lauterburg (Lotorvar) am Bluffe gauter, bem alten rothen Thurm tief im Gebirge (2 Stunden von Talmatich), hart am Altfluffe, und Landstron (Castrum Talmacs) auf einem Berge bicht an Talmatich; allein Lauterburg und Landsfron fielen in Ruinen, und ber alte rothe Thurm murbe 1533 burch bie Bewalt bes Altfluffes gerriffen, woffer bas neue Kaftell gleichen Ramens, mehr landeinwarts, naber gegen Zalmace ju, erbaut wurde. Es liegt am Paffe eine Stunde herwarts vom alten rothen Thurm, auf einer fteilen Anbobe bes Felsengebirges, und bat eine Mauer mit einem Thorweg bis an bas Ufer bes Altfluffes, the durch ben Pag in die Balachei geht. hier befindet sich ein Militat = Commando, bas Mauthamt und Dreis Bigftamt. Debr im Gebirge ift bie Contumag ober Quarantane mit einem Direttor, Chirurg und Berenrevifor.

<sup>\*)</sup> Umftanblich und anziehend find fie geschildert vom Prof. Binber in ben fiebenbarg. Provinzialbiattern L G. 176 ff.

Eine halbe Stunde bavon fangt ber fo genannte Raros roliner - Weg (Via Carolina) in bie Balachei an, ber auf Befehl Raifer Rarls VI. im 3. 1717 mit großer Mube (Sprengung ber Felfen u. f. w.) und mit einem Roftenaufwand von 60,000 Gulben angelegt wurde, inbem vorbin nur ein Weg für Pferde und Fußganger, nicht aber fur Frachtwagen, in die Balachei bestand. — Das Rlima ift gemäßigt außerhalb ber Gebirge, in ber Blache bes hermannitabter Stuhls, aber auf ben Rerger und übrigen Alpen liegt bis tief in die Sommermonate, Julius und August, Schnee. Unter ben Fluffen bes Bermannstädter Stuhls sind die ansehnlicheren: 1) ber Altfluß (Olt, Aluta), ber nur eine kleine Ede des eisgentlichen hermannstädter Stuhls durchschneibet, und bann burch ben Zalmaticher Stuhl in bie Balachei gebt, wo er goldhaltig wird. 2) Der Bibin (Czibin), bet bom Gebirge Muntje Frumos auf dem Groganer Gebirge tommt, bei Bermannftabt vorbei fließt, sich bann fublich wendet und, nachdem er ben Reugbach, harres bach, Boodt und verschiedene Bache aufgenommen, in ben Altfluß fallt. 3) Der Boodtfluß tommt von ber Unteralbenfer Gebirgsgranze ber und fliegt unweit Tals mesch mit bem Bibin gusammen. Er liefert ben Bermannftabtern Forellen, Feuersteine und Bafferblei. 4) Die Lauter (Lotra). 5) Der weiße Reußbach. — Der Bo: ben ift fruchtbar, ber Aderbau wird in biefem Stuhl febr gut betrieben, und etwas Bein gebaut, ber aber nur mittelmäßig gerath und ju fauer ift. Bolg liefern bie vielen Balber in Menge, befondere in den Gebirgen an der walachischen Grange. Der Dbftbau wird fleißig betrieben. Die Beltauer Rirfchen find fehr fcmadhaft und beliebt. Die Biebaucht wird ftart betrieben und von gutem Biefemachs und Alpenweiden begunftigt. Un Bild und Fischen ift tein Mangel. Bon Mineralien findet man in diefem Stuhl: Chryfolithe, Bafferblet, Feuersteine, Petrefacten u. f. w. 3m 3. 1772 zahlte man in ben Kontributioneliften biefes Stuhles: 33,868 Joch Aderland, 14,836 Joch Biefenland, 14,406 Joch Weingarten, 23,276 Stud Bugvieb, 11,811 Rube, 5161 Ralber und Fullen, 47,276 Schafe, 5201 Biegen, 15,904 Schweine und 2255 Bienenftode. (Neuere ftas tiftifche Data find hieriber aus ben Konscriptionsliften nicht bekannt geworden.) — In den Kontributionstas bellen von 1778 fand man in diefem Stuhle 12,240 kontribuirende Familien; im 3. 1791 gablte man 15,554 Familienbaupter nebft 3281 Witmen und 8477 Impofs fessionati, ohne bas Militar; die Konscription von 1809 gibt 21,439 Familien an. Die Beamten biefes Stubles find: ber Nationalgraf (Comes Nationis Saxonicae). ein Burgermeifter, ein Stublrichter, zwei Senatoren, pon welchen einer Stadthann (Villicus) ift, ein Rotar, Bicenotar, Kommunitatsorator, Fiscalproturator, Allos bialperceptor, zwei Gerichtsfefretare, ein Kommunitats-actuar, zwei Magistratual = Secretare, brei Magistratuals Rangelliften , ein Stadthauptmann. Ferner fteben offentlichen Diensten bes Stuble: amei Marktrichter. zwei Stuhl : Physiter (Dberarzte), ein Stuhl : Chirurg, brei Bebammen, ein Naturalien . Commiffar, ein Dille

tar = Magazins = Commiffar, ein Ingenieur, ein Forfimei= fter, ein Aufseher, vier Erbschaftstheilamtsfiber mit einem Actuar, funf Thorvater (Centuriones portarum civitatis), funf Kontributions : Rollectoren, zwei Quartiermeifter, feche Rectificationscommiffare, zwei Brunnen-meifter u. f. w. — Der hermannstabter Stuhl wirb eingetheilt: in ben Sauptftuhl hermannstadt, ber bie freien Ortschaften in sich begreift, bann in die beiben Filialftuble Talmacs (Talmatich) und Szelifte (Gelischte), beide ben fo genannten fieben fachfischen Richtern geborig, und in die zerstreut liegenden Ortschaften, die uns ter bem Titel Siebenrichter : Guter bekannt finb. Der Hauptstuhl hermannstadt ift (nach Lebrecht) 191 D. M., ber Talmaticher Filialftubl 41, ber Szelischter Filialftubl 11, bie Siebenrichter Guter 214 D. M. groß. Der Bermannstabter Sauptftubl enthalt: eine tonigl. Freiftabt (Berrmannftadt) und 23 Dorfer; ber Filialftuhl Talmacs 7 Ortschaften, von welchen 6 zu ben so genannten Siebenrichter : Sutern geboren und jest verpachtet werden, eine aber (Ratovicza) militarisch ift; ber Filialstuhl Czelistye 6 Ortschaften. Berstreut liegende Siebenrichter-Guter find 5, und ber tonigl. Freiftabt Bermannftabt gehoren 4 Stadtguter jure nobilitari \*).

HERMANOVVKA, ein Stadtchen im Rreife Bas fillow ber-Statthalterschaft Kiew in Klein-Rußland mit 281 Saufern \*\*).

HERMAN'T 1) Godefroi, Dottor ber Gorbonne, geb. ju Beauvaid ben 7. Febr. 1617, ftubirte ju Paris, lehrte in seiner Baterstadt humaniora und Rhetorit, und feit 1640 in Paris Philosophie, murde 1646 Reftor ber Sochschule und farb ben 11. Julius 1690. Aus Liebe gum Frieden batte er bie Sorbonne, weil in berfelben bie jesuitische Partei immer mehr Anhanger und Bertheidiger fand, verlaffen. Er befaß gute Renntniffe in ben alten Sprachen, ber Patriftit, Rirchengeschichte und Theologie, und einige feiner Schriften verbienen noch jett beachtet zu werden, aber Baple ift im Lob allzu freigebig, wenn er ibn un des plus célèbres écrivains du XVII siedle nennt. Außer einigen jest vergeffenen astetischen, polemischen und patriftischen Schriften und Abhandlungen hat man von ihm: La vie de St. Jean Chrysostome (unter bem anagrammatischen Namen De nart). 1664. 4. — De St. Athanase. Vol. II. 1671. 4. — De St. Basile et Grégoire de Naziance. Vol. II. 1674. 4. — De St. Ambroise. 1678. 4. alle au Paris. Diefe Biographien, an welchen ber gelehrte Tils lemont, bis auf bie beklamatorischen Betrachtungen, ben meiften Antheil haben foll, verbreiten fich über bie ganze

<sup>\*)</sup> Unter ber Regirung Josephs II. wurde aus dem hermannskäbter, Medwicher (Medjascher), Reusmärker. Rüblenbacher und Broofer sächsischen Etahlen und einem Abeile des Ober-Albenser Comitats die Hermannskäbter Gespanschaft (Szeden Vármegye Comitatus Cibiniensis) gebildet, allein nach dem Ade Josephs II. zersiel biese Gespanschaft wieder in die vorigen gestrennten Stubie. Die hermannkäbter Gespanschaft (die in der Geographie des Großfärkentdums Siedenbürgen, von Windisch, der hermannkäbter Studi verwechseit werden.

\*\*) Weim. hands. 8 Usch. Bb II. C. 647.

276

Kirchengeschichte jener Periode. Aus seinem Nachlasse erschien ein Index universalis totius juris ecclesiastici. 1693. Fol. \*)

(Baur.)

2) Jean, Prediger zu Maltot, in der Dides von Bayeur, geb. zu Caen 1650, gest. im Ottober 1725. Ein fruchtbarer assetzischer Schriststeller und historischer Compilator, dei dem man einzelne gute Notizen, aber aber auch viel Ungeprüstes, Haldwahres und ganz Falssches antrisst: Histoire de l'établissement des ordres religieux et des congregations régulières et séculières de l'église. Rouen 1697. Vol. II. 12. Ib. 1710. 12. Histoire des religions ou ordres militaires de l'église, et des ordres de chevalerie. Ib. 1698, 1725. 12. Histoire des conciles. Ib. 1695; ed. IV. 1730. 12. Histoire des hérésies. Ib. 1712. Vol. III. 12. ed. III. ib. Vol. IV. 12. u. e. a. †) (Baur.)

HERMANUBIS, auch ANUBIS 1), gehort nicht zu ben alten agyptischen 8, sondern zu ben 4 neuen bingu gefommenen Gottern, welche nach Berobot von jenen erzeugt murben. Rephthpe, Schwester und Gat= tinn bes Typhon, welche man fich als ein zweibeutiges Wefen und als irbische Benus im Gegensage ber himm= lischen bachte, liebte beimlich ben Ofiris und rubete im Monate Uthor in beffen Urmen, ohne von ihm erkannt ju werben; ihm aber entfiel, als er von ihrem Lager aufstand, sein Kranz von Melilotus, Krong von Lotus= blumen 2), wodurch Isis entbedte, wer ber Bater bes von Nephthys ausgesetten Rindes i 3fis ließ bas Rind aufsuchen und nach langem vergeblichen Suchen entbeckten es hunde. Die große Naturgottinn, bie Rahrmutter, nahm sich seiner an und erzog sich in ihm einen treuen Begleiter und Erofter. Es mar auch fo gludlich, ber Ifis fpater feine Dankbarkeit beweifen au können, fuchte mit ihr nach bem ermordeten Gatten und fand ihn 3). Nach Diodor von Sicilien 4) begleiteten Ofiris auf seinen Bugen seine beiben Sohne Anubis und Makedon — von welchem lettern Plutarch Nichts weiß — und zeigten sich überaus tapfer. Anubis foll auf ber Reise einen mit einem Sundsfelle überzogenen Belm getragen und baber feine Sundegestalt empfangen, nach Plutarch aber fie erhalten haben, weil er von hunden gefunden worden war 3). Er ift eine Menschengestalt mit einem Hundskopfe, den die Dichter bald einen halbhundichen Gott oder halbmenschlichen Hund, auch wohl uvvoπρόςωπον (Hundsgesicht) ) nennen. Bestimmter bezeichnen ihn die Griechen mit dem Namen uvvoxéφαλος, einer dem Anubis ähnlichen Affenart ).

Die Agypter bachten sich unter Ofiris materialistisch ben großen Naturleib, in welchem sich bas einzelne Na= turleben zusammen brangt, und in Anubis, Thot und hermes bas verkorperte geistige Leben, mithin bas Selbstichauen, Denken, Lehren, Schreiben 8), bie Genien ber hochsten Wiffenschaft und Beisheit, an welche bie Sage den Ursprung und den Reichthum aller Biffenschaft und Runft anknupfte. Sternkunde und barnach fich richtende Aderbaukunde, alfo Sahreintheilung, Sat und Ernte, Miluberschwemmung und Nilablauf beschäfs tigte bie Gelehrten vorzüglich, beren Beschüter und bochfte Intelligenz Unubis mit bem hundetopfe mar, weil er Tag und Nacht aufmerkt und wacht und Begleiter bes Dfiris und ber Ifis ift. Den in bolgernen Schnigbilbern Berehrten vergegenwartigten fich burch bas Beichen bes hundekopfes die Seher und hierogramma= teis, benen es oblag, bie Beobachtungen und wiffenschaftlichen Bemerkungen aufzuzeichnen; bie Richter und welche sonft obrigkeitliche Amter verwalteten, Die bem sienste ber Isis Geweiheten bis auf diejenigen, welche bie Beifenung ber Leichen beforgten; Alle biefe nahmen Antheil an der Thiergestalt, welche der Genius des Priefterordens feiner besondern Buneigung gewurdiget batte 2). Diefe nun, welche man als Menschen mit einem Sunds topfe oder gang hundisch abbildete, hatten insgesammt ben Namen Unubis \*o). Der Ausbruck bebeutet übris gens nichts weniger, als einen hund ober irgend einen besondern Gegenstand, sondern eine Mehrheit berer, de= nen das Thier als Buchstabe eigen ift: Die Priefter \*1). hier tommt alfo nur bie Gefellschaft in Betrachtung, auf welche jebes Mitglied fein Streben als ben Ber= fammlungepunkt bes gemeinschaftlichen Bortheils gurud führt. Der Rame ift allgemein, kommt Allen zu und scheint nur bie Unterabtheilung hermanubis zugelaffen zu haben, welche ben bloß forschenden und benkenden

<sup>\*)</sup> Bailles vie de G. Hermant. Par. 1717. 12. Journal des Scav. Nov. 1717. p. 52. Mém. de Niceron. T. III, 20. Bayle Dict.

<sup>†)</sup> Clement bibl. cur. T. VI, 400. Biblioth. d'un homme de gout. T. III, 336. Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. T. XX (non fecun).

<sup>(</sup>von Lecuy).

1) Im Agyptischen bedeutet Anub ober Ennub Gold, Anubis ben Goldenen, Schimmernben, den Führer des hundssterns, bei ben Agyptern auch Söden, wegen seines Glanzes Anubis und eben so auch Hermes, ber dieses Sternes Lichtgeist war, genannt (Te Water Vocc. aegypt. p. 22. Jablonski Panth. myth. Tom. III. p. 19). Doch kennt man auch zwischen Hermanubis und Anubis noch einen andern Unterschied, von welchem später die Rebe seyn soll. 2) Plutarch. de Iside et Osir. c. 14. 38. 44. 59. S) Jul. Firmic. de error. prof. rel. c. 2. ed. Münter p. 4. Minuc. Fel. Octav. c. 21. wo er canis vostigans genannt wird. 4) Diodor. Sic. I, 18. 5) Beide Sagen stimmen nicht zusammen. Rach der ersten ist Anubis nach Osiris Kode, nach der

letten noch bei seinem Leben geboren. Beibe sollen ben Ursprung ber Hundsgestalt erklären, und beweisen, daß man sie schon im Alterthume misverstand. Offendar hat man beswegen auch den Ramen Anudis von dem chaldischen Zeitworte anad bellen absgeleitet. Römische. Dichter nennen ihn auch latrator Anudis. Ovid. Metam. IX, 692. Virgil. Aen. VIII, 698 latrans Anudis. Propert. El. III, 9. 6) Lucian. Dial. Deorr. X. 7) Ben dieser Affenart s. Aristot. hist. Animal. II, 8. Aelian. H. A. IV, 46. Stradon. XVII. p. 812. p. 583. ed. Tzschucks. Winckellen ann's Werke. Ab. 3. S. 3.24. Rach Lichtenstein's Korschung ist es eine der lityschen Wisse eigenthümliche Fuchsart ober wilder Hunde, die indes bloß durch klimatische Fuchsart ober wilder Hunde, die indes bloß durch klimatische Einwirkung und spärliche Rahrung umgebildet oder vielmehr verkummert zu seyn scheint. Zu v. Winutoli's Reisez. Tempel des Impiter Ammon. E. 437. 8) Platon. Phaedr. p. 340. Heind. Hermias ad Maton. Phaedr. c. 59. ed. Ast. Cicer. de nat. Deorr. III, 22. Creuzer. p. 611. Diodor. Sic. I, 19. u. dazu Wesselling. Horapollo I, 39. p. 52. 54. Appian de dello civ. IV. c. 47. p. 592. Schweigh. 10) Stradon. XVII, p. 858. Stepkan. Bizant. v. Plutarch. de Isid. et Osir. 44. p. 164. 11) Qus Rythos der alten Bölser. E. 273.

277

Theil bes Priesterstandes begriff, ber lediglich mit Unterssuchungen beschäftigt, weber im Dienste eines Gottes, noch in der Gerechtigkeitspslege, oder in der ausübenden Arznei verwendet wurde, sondern einzig der Wiffenschaft, oder, was der Ausdruck hermes in sich faßt, der Wahrpeit sein Leben weihete 12).

In ber genauesten Beziehung ftand biefe Gefells schaft ber Gelehrten mit Anubis, bem Hundsstern, Sizius ober bem Kuvoxeqalog 23, welcher für Agypten ber Beil: und Hoffnungsstern jedes Jahres war. Für fie mar er ber eintheilende, bas Jahr, feine Beiten und Arbeiten ordnende Stern, also ber Quell ber himmelsund Sahrestunde und bas Unterpfand bes Segens. Bie Thiere Die Erbe beleben, fo auch die verschiedenen Bilber, welche bie Sterne am himmel bilben, bas him= melsgewolbe. Gie find die Berben bes himmels und bie vorzüglich glanzenden, bell leuchtenden ihre Bachter und Buter. Man beobachtete fie forgfaltig und zeichnete bie Beobachtungen auf. Gin Unubis, b. h. ein bem Unubis ahnliches Bild bezeichnete im agyptischen Kalenber die Tag = und Nachtgleiche, wo namlich die Sonne einen Ubergang macht, von ber untern Belt fich zu und erhebt, ober von ben Bewohnern bes obern Antheils fich entfernt, und tiefer manbelt. In beiben übergangen bachte man fich Bachter, Thier= und Thurhuter, welche gleichsam genau barauf achteten, bag bie Sonne zu rechter Beit fich über bie Unterwelt erhob und gu ihr hinab fich fenkte. Gerade, wenn die Sonne fich ber Dberwelt gutehrte, zeigte fich auch ber Stern Sirius, welcher von ben Griechen oft zuw genannt wirb. Bu biefer Zeit war die Rilflut bald zu hoffen und ber Stern galt als Borlaufer berfelben, und aus ihm fahen und fagten bie Propheten bie Fruchtbarkeit bes Jahres vor ber 14). Co bachten bie Priefter biefe Dinge gufammen und auf diese Weise entwarfen sie bie Bieroglyphe ber beiben Gleichungen 15). Der Bachter am Thore gur Unterwelt ift ber im Athor (Dunkelheit) geborne Unubis, ber andere ein Anubis des Lichts, hermanubis 16), barum ift Anubis nicht vom Tophon gezeugt, fonbern auf irrendem Bege von Ofiris. Wenn die Sonne von ihrem bochften Standpunkte wieder finft, fich ber untern Bemisphare nabert, macht fie bie eine Zag = und Nacht= gleiche, da ist Unubis, der im Athor geborne Bachter 17), aber ein anderer, hermanubis, ber Glanzenbe, fteht am Thore des Sonnenweges, wenn fie fleigt, und Die Frühlingsgleiche macht 18).

Außer biefer Erklarung bes Mythos nach ben aftro= nomisch (astrologisch)=hieroglyphischen Andeutungen grie chischer Schriftsteller, welche Thot, hermes und Unubis oft mit einander verwechselten, wie bei Unubis und Bermanubis, ber bei ben Griechen auch Führer ber Selen zur Unterwelt (ψυχόπομπος) war, unstreitig auch ber gall war; ist auch eine physitalische versucht worden. Plutarch namlich versteht unter Nephthys die außersten Granzen bes Lanbes, wo es ans Ufer flogt, wegwegen fie auch bas Enbe, bas Lette, Gattinn Typhons (bes Meeres) beiße. Wenn ber Nil fo hoch steigt, daß er feine Fluten auch ins außerste Granzland sendet, so heißt es: Osiris habe sich zu Typhons Gattinn gesellt, was man bort an ben auffproffenden Pflangen, befonbers am Kranze ber Lotosblume feben will. Ginen rechtmäßigen Sohn kann nur Isis (Agypten ohne bas angesette Delta) gebaren; bieser Sohn ift Sorus, bie allernabrenbe Mischung ber Luft; ber Sohn ber Reph= thys, aus Irrthum erzeugt, ift nicht rechtmäßiges Rind bes Dfiris. Diesen Sohn fpurt Isis burch hunde auf, welche den Agnotern bei Riluberschwemmungen fo nuts lich waren, wie viele andere Thiere. Gruber 19) findet es nicht unwahrscheinlich, bag man unter Anubis bas neu angesete Ruftenland (bas Delta) felbst verstanben habe, welches burch hunde ober Sager entbedt worden fei; man habe wohl fagen tonnen: er begleite bie Ifis und bewaden fie, benn bas neue Land fette fich an bas alte an und biente ihm von ber Meerfeite ber zu einer Bormauer. Doch nennt er biefe Erflarung felbft unzureichend. Bogel 20) weiset auf die Berehrung bes hunbes als eines Fetisch bin; er benkt sich neben ber Berehrung bes Sunbegeschlechts auch bie eines Manitus ber Sunde, welcher eine menschliche Gestalt, jeboch mit einem Sundetopfe, erhielt. Dit feiner Bermenschlichung, meint er, empfing ber Fetisch auch menschliche Schicksale; feine Geschichte wurde in die Mythologie von Isis und Dsiris eingewebt.

Fast in ganz Agypten genoß Anubis und ber Hund große Berehrung. In Agypten sührten zwei Städte ben Namen Kuvónolig (Hundestadt) und sicher hatte da Anubis seine Kapellen, worin sein Bild von Gold und Silber prangte. In welchem Hause ein Hund starb, bessen Bewohner trauerten, schoren die Augenbraunen, Kopf und ganzen Körper 2x). Von Kuvónolig in der Heptanomis demerkt Stephanus 22) ausdrücklich, daß daselbst Anubis und die Hunde verehrt wurden, und im Nomos von Hermopolis Kuvoxégalog 23). Sin schones Bild von diesem kommt bei Hirt 24) vor, so wie

Anubis und Hermanubis zu unterscheiben, aber sie sind beibe Wachter, wenn auch mit verschiedener Funktion, indem Einer, wie der Andere (Diodor. Sic. I, 18. Plutarch. 1. 1. vor voö 'Oosspedog opovoo'n nennen Jablonski Panth. p. 12. 13.) Wachter genannt ist und beibe Amter von Einem besorgt zu werden scheinen. Eilt nach dem Sommersolstitium der Somme auf ihrer Lichtbahn nach und dem Herbstädquinoctium zu, und sinkt in die untere Des misphäre. 19) Warterbuch I, 331. 20) Bogel Religion d. alt. Agypt. u. Gr. S. 187. 21) Herodos. II, 66. 22) Sephan. Byzant. u. Clemens. Alex. in Protropt. c. 25. 23) Aelian. H. A. IV, 46. 24) über die Bildung d. Agypt. Gottheiten. Laf. VI.

<sup>12)</sup> Plutarch. de Is. et Osir. c. 61. p. 187. ὁ δὲ ἀναφαίνων τὰ οὐράνια καὶ τῶν ἄνω φερομένων λόγος; ἔστι δὲ ἀνοῦθις, δτε καὶ Ἑρμανοῦβις ὀνομάζεται.

13) Begen ber Blinds heit und Menstruation bieser Affenart im Mondneulicht war er ein Tempelasse und noch anderer Ursachen wegen war er dem ders mes heitig.

14) Bgl. über diese den Ägyptiern eigenthümliche Periode und ihre Bichtigkeit Ideler's Pandbuch der Chronologie. I, 124 ff.

15) Clement. Alexandr. V. Stromat. c. 7. Horopollo I. c. 16. p. 30. ed. Pauw.

16) Plutarch. de Is. et sc. 61. p. 187. Was bagegen zu erinnern sehn möchet, hat Dissmann: über die Inschrift von Rosette (Königsberg 1823.) E.

214 u. s., sorgsältig gesammelt.

17) Jablonski Panth. Myth. p. 27.

18) Wan hat nach Clement. Alex. c. 7. sich bemåßt,

mehrere Affenstatuen in dem Berte ber frangofischen Erpedition nach Agopten. Über bie Bilbung bes Unubis ift tein Zweifel. Er ward mit bem Ropfe bes hundes mit langlicher Schnauze und spigen Dhren vorgestellt 25). Unter ber großen Angahl ber Bilber bes Unubis in bem großen frangofischen Berte fallt es auf, fein Bild nie thronend zu feben und überhaupt feines, wo er, gleich ben andern Gottern, Sulbigung und Berehrung ems pfinge. Indeffen burfen wir an feiner bobern Gottlichs teit nicht zweifeln. Er erscheint bei Aufzügen, die ber Bfis ju Ehren gehalten werben, nicht nur in ber Reihe ber übrigen Gotter, fonbern fogar von Golb, ober mes niaftens bas Beficht mit Goldblechen belegt, und tragt, wie andere, Scepter und Schluffel. Much erscheint er in einem Relief bei Montfaucon 26) ftebend zwischen ben Ropfen des Jupiter Ummon und des Apis und Dfiris, mit ber Beischrift: Geol abelgoi (Gotterbruber), und mit ber Unterschrift: bag biefen in Agypten gusammen thronenden Gottern ber Cippus errichtet fei. Go findet man auch in Creuger's Abbilbungen 27) ihn ftebend, mit ber Rechten ben jungen Sorus (bie personificirte Sommersonnenwende) tragend, wahrend er in ber Linten ein Baffergefaß balt.

In andern Darstellungen sehen wir ben Anubis mit der Bereitung der Mumien beschäftigt 28); auf einer Gemme im Mus. Borgia 29) kommt Anubis, wie Hermes der Griechen, als ψυχόπομπος var, und bei dem Selengericht des Osiris steht er gugleich mit Hes lios an der Wage 30). Her erscheinker in Beziehung auf Tod und Nachwelt; ein Nachklang des im Athor Gebornen.

Auch bei bem Isisbienfte, ber fater außerhalb Agppten beobachtet wurde, burfte Unubis nicht fehlen. In mehrern Monumenten biefer Beit, besonders in einer Statue im Duf. Capitolin. tommt er, wie ber griechis fche hermes, mit bem Cabuceus vor, aber jugleich einen Palmzweig tragend 3 2), angethan mit ber Tunica und Chlamys, babei aber immer mit bem Sunbstopfe, meldes um fo mehr auffallt, ba bie Milberung ber griechis ichen Runft bas Thierische von ben übrigen Gotterbilbungen forgfaltig zu entfernen ftrebte. Auf Diese Beise bargestellt sieht man ben Gott auch noch auf ben Rais fermungen von Kuvonolig 32). Mit dem Caduceus und bem Palmzweige tritt Unubis auch in bem Buge auf, ben Apulejus (Metamorph. IV.) beschreibt, und bei folden offentlichen Bugen bes Ifisbienftes icheueten fich bie Raifer, wie Commobus und Caracalla, nicht, bas beis lige Bild bes Gottes zu tragen 33). In ben agyptis schen Denkmalern sehen wir aber die hundsköpfige Bildbung, wie die des Anubis ist, auch in der Mehrzahl dort knieend, das Heilige andetend 34), und hier das Schiff ziehend zugleich mit mehrern Hunden, wovon Anubis, wie bekannt, seine Bildung erhielt 35). Diese Darstellungen sind ein Beweis, daß Anubis eben so, wie Helios und Hephastos, seine Kabiren oder dienstbarren Geister hatte. Es scheint aber nicht, daß diese Idee in den griechischen Mythos von Hermes überging, oder sollten diese die Camilli oder Casmilli seyn?

(Dr. Schincke.)
HERMANVILLE, ein Dorf im Bezirke Caen bes franz. Dep. Calvados mit 700 Einw., nur um besswillen merkwurdig, weil hier 1604 ber franz. Dichter und historiker Jean Frang. Sarrasin geboren ift.

HERMÄON, ein Kastell in der Hellas Landschaft Botien, am Sunde von Chalkis, wo man nach Eudda übersuhr (Liv. XXXV, 50, Skylar). Nach Maties jeht Karapampas. Über andere Orte des Namens s. Hermäum.

(G. Hassel.)

HERMAPHRODITOS, HERMAPIIRODITUS, Bwitter. A. Boologie und vergleichende Unas tomie. Dit biefer Benennung bezeichnet man im Alls gemeinen Thiere, welche beibe Geschlechter in sich vereinigen (in einem Individuum), jugleich alfo zeugen und empfangen konnen; im engern Sinne aber nur biejenigen, welche bei ber Bereinigung beiber Geschlechster in einem Leibe sich auch selbst zu befruchten vermos gen und gibt bagegen benjenigen, bei welchen zwar jene Berbindung besteht, die jedoch, um befruchtet gu werben, ju bem Begattungsacte eines zweiten Individuums bes burfen, welches babei als mannliches befruchtet und ju gleich als weibliches befruchtet wird, - ben Ramen androgyn (animal androgynum von anio vir und yvvn mulier) 1). Demnachst die Benennung im alls gemeinen Sinne genommen finden wir mabre 3witter (bie Androgonen mit eingeschloffen), wohl nur bei ben niebern b. h. wirbellofen Thieren und auch nur bei benjenigen ber letteren, welchen auch bas außere Stelet abgeht, alfo nicht bei ben Cruftaceen, Arechniben, Mprias poden und Infetten. Dagegen tommt bei ben Birbels thieren und in ber Regel bei ben eben genannten Rlafe fen immer nur eine falfche Zwitterbilbung vor, b. b. wenn auch mannliche und weibliche Geschlechtsorgane vorhanden find, so ift boch nur bas eine ober anbere biefer Organe gur Begattung mit einem anbern Inbis viduum fahig und bas zweite geschlechtliche Organ ftellt fich nur als eine Difbilbung bar. Gine Regel, welche vielleicht taum bei ben Infetten, wie wir weiter unten feben werden, einer Ausnahme unterworfen feyn burfte. Überhaupt finden wir bei einem Blid auf die Geschlechts verhaltniffe ber organischen Geschöpfe, bag ber Derme-

<sup>25)</sup> Diodor. Sic. I, 87. 26) Antiquit. Tom. II. p. 314.

Beger Thes. Brandenb. Tom. III. p. 184 mit Stab und III.

Riapper. Wilde gemm. ant. tab. 31. 27) Nr. 5. 2te Aufi.

26) Agupt. Götter. Aaf. VI. Fig. 53. 29) Zoega de Obelisc.

p. 329. Not. 57. 30) hirt dappt. Gött. Aaf. VII. Fig. 24

u. 25. 51) Der Palmyweig soll ben Anubis von bem griechis schen hermes unterscheiben. Zoega num. aegypt. p. 123. 188.

32) Zoega num. aegypt. p. 123. 35) Lamprid. in Commod.

c. 9. Sparsian, in Pescenn. c. 6. u. Caracalla c. 9. Jabloneki

Panth. Tom. III. p. 13 f.

<sup>84)</sup> Ber hirt Aaf. III. Big. 23. 85) Gbenbaf. Maf. VI. Ria. 53. u. S. 34.

<sup>1)</sup> Illiger, Berfuch einer Terminologie zc. hat biefe beiben Begriffe nicht gesondert, fie find ihm gleichbebeutenb.

phrobitismus (Hermaphrodisia, fabrica androgyna) im Allgemeinen ben Begetabilien eigenthumlich ift, er zeigt fich baber auch , wenn wir von biefen zu ben anis malifchen Befen übergeben, bei benjenigen Thieren am vollkommenften und haufigften, welche ben Ubergang amischen beiben Reichen bilben und verliert fich, je anis malischer bie Organisation bes Thieres wird. Das Bermogen ber Ortsbewegung scheint babei gleichfalls in Betracht zu kommen, indem wir eben bei benjenigen Thies ren, welche ber wenigsten Ortsveranderung fabig find, auch am meiften Zwitterbildung finden. Much scheint bie Ratur burch lettere bie Erhaltung ber Arten baben bezweden zu wollen, indem fie am haufigsten wieder bei benjenigen Thieren vortommt, welche in vielfacher Beziehung ben meiften Feinden und andern Urfachen ihrer Berftorung bingegeben find.

Als Typus ber falfchen ober richtiger scheinbaren 3witterbilbung, welche bei ben bobern Thierklaffen als Migbildung (monftros) zc. vorkommt, konnen diejenis gen Bustande gelten, welche wir bei dem Menschen antreffen. In der Regel läßt sich das wahre Ges schlecht noch erkennen, zuweilen kann man fur beide Gefchlechter mit gleichem Rechte entscheiben ober gar Geschlechtelosigfeit annehmen. In bem letteren Falle zeigt fich gewöhnlich eine fo zurudgebliebene Entwides lung ber Gefchlechtstheile, baß fie fich gleichsam noch in einem Fetuszuftande befinden und alfo, wenn fie auch bie bem mannlichen Geschlechte eigenthumlichen Organe zeigen, boch zur Beugung unbrauchbar find. Selten find bie Salle, wo bei ausgebildeten Geschlechtstheilen, boch bie Entscheibung ber Frage, welchem Gefolechte bas Individuum angebort faft unmöglich fallt. Roch feltener, und bis jest nur bei Thieren haufiget vorgekommen 2) sind biejenigen Falle, wo wirklich beutlich entwidelte Generationsorgane beiber Beschlechter in einem Individuum vorhanden maren. Die nabere anas tomifche Bestimmung ber einzelnen galle f. unter B. 3).

Eine Digbilbung, Die gewiffer Dagen gum Bermaphrodismus zu zählen, wenigstens barauf sich bezieht, betrifft bas Erscheinen von Geweiben bei ben Beibchen von Arten ber Gattung Cervus (Birfc), welche eis gentlich ungehornt find. In ber Regel waren folche Horntragerinnen altere nicht mehr tragbare Thiere 4). Eine abnliche Pfeudo Zwitterbilbung kommt bei ben Bogeln vor. Zwar schon lange bekannt 5), hat man boch erft in ber neuern Beit ihnen genauere Aufmerts famteit geschenkt und man bat gefunden, bag bie innern Beugungstheile folder Beibden, welche mehr ober mes niger bas Gefieber ber Mannchen trugen, in großerm ober geringerem Grabe bestruirt waren 6). Gine folche 3witterbildung wird auch durch bie Castration berbei geführt, woburch bas Dannchen mehr bas Unfeben eines Beibchens, biefes bagegen mehr bas eines Dannchens erhalt. Gine bei ben Menschencastraten binlanglich bes fannte Erscheinung. Bon 3wittern bei ben Reptilien finden wir tein Beifpiel. Unter ben Sifchen glaubte Cavolini 7) mahre 3mitter gefunden gu haben. Ges nauere Untersuchungen haben inbessen gelehrt, bag er sich getäuscht hatte, und bie von ihm für mahre 3witter gehaltenen Arten eben fo wie andere getrennten Ges schiechts finb. Dagegen bat man allerdings Rogen und Milch bann und wann in einem Individuum vereinigt gefunden. Bloch beschreibt 8) einen folchen von ihm felbft unterfachten Rarpfenzwitter, und Blumenbach, welcher ebenfalls bergleichen gur Unterfuchung erhielt, bemerkt noch, baß biefe Bilbung beim Karpfen besonders baufig vorkomme 2). Pipping beschreibt ein Indivis buum von Gadus Lota 10), in welchem er Rogen und Milch fanb. In ber neuesten Beit erzählt Barts mann "") Gleiches von einem Bechte. Db biefe Fischzwitter Gier gelegt und biefe auch felbft befruchtet haben? ift eine nicht beantwortete Frage. Inbeffen liegt bei ben Fifchen bie größte Doglichfeit einer folchen Forts pflanzung burch ein Zwitterindividuum aus ber Abtheis lung der Wirbelthiere vor, indem bekannter Dagen eine eigentliche Begattung bei ben Sischen in ber Regel nicht Statt findet, fondern bie Gier erft außerhalb bes Duts terleibes burch Aufsprüten bes mannlichen Samens ber Milch - befruchtet werben.

Anatomie, Physiologie und Pathologie geborig. Berlin 1824. gr. 4. m. R. 4) Bgl. mehrere Auffage gum Abeil mit gierlichen Abbilbungen über biefe "Mannweiber" in von Bilbun. gen's Renjahrsgeschent für Jagbliebhaber, später unter bem Aie tei Achenbuch. 1794—1809.

5) Bgl. unter andern Beche kein Raturgesschicke Eeutschlands. Beipzig 1807. 3r Bb. S. 1165 — Die habenenfedrige Fasanenheune. Das ganze Gesteber bes haben, nur ift bie rothe Augenhaut nicht so ftart und die grauen Optsebern feber rothe Augenhaut nicht so ftart und die grauen Optsebern sehr len. Gewohnlich sind sie sehr alt und legen nicht mehr. (!!).
6) Bgl. Annales des sciences naturelles. Tom. 13. p. 71 und 7. 7) Abbanblung uber bie Erzeugung ber gifche unb Rrebfe aberf. v. 3immermann. Berlin 1792. C. 84. 8) Deff. Fifche Zeutschlande. III. S. 128. 9) Blumenbach vergleis Fifche Teutschlands. III. S. 128. 9) Blumenbach vergleischenbe Anatomie ed. 3. Gottingen 1824. S. 468. Anm., mo auch mehrere literarifde Radweisungen beigebracht find. 10) Konigl. Vetenskap Acad, Nyn Handlinger, 1800, S. 33. 11) Delvetie schichvologie. Burich 1827. S. 12. Bergl. noch Pallas Reise burd verschiebene Provinzen bes ruff. Reichs. IL. S. 258.

<sup>2)</sup> Dunter will biefe Ralle befonbers bei ben borntragensben Thieren, auch bei einem Gfel, Dome bei einem Bunb, Dal-Der bei einer Ziege u. f. w. beobachtet haben. 3) Bgl. über bermaphrobiten (als Migbilbungen) überhaupt Reuss Repert, Comm. Scient. nat. Tom. I. p. 499 und bei bem Menschen insbesondere, val. G. Arnaub's anat. dirurg. Abhandung über bie Dermophro'iten. Graft. 1777. 4. m. R. . H. A. Wrisberg, Commentatio de singulari genitalium deformitate in puero hermaphroditum mentiente, cum quibusdam observationibus de Hermaphroditis. Gotting. 1796. 4. m. R. — F. D. Marten's Beidreibung und Abbilbung einer fonberbaren Diffgeftatt ber mannlichen Geschlechtsteile von M. D. Derrier aus Bertin, nebft ben Meinungen von Start, Dufeland, Murfinna und Monorchie über biefe Perfon. Leipzig (1802). 4. m. R. — Jac. Fr. Ackermann infantis androgyni historia et ichnographia; accedent de sexu et generatione disquisitiones physiologicae. Jenne 1805, fol. m. R. - I. Boct's Befdreibung und Abbilbung ber mife gebilbeten Gefdlechtstheile eines 7jabrigen Rindes, welches bis jest für ein Mabchen gehalten worben, am 18. Jan. 1811 ab ven einer Gefellstaft prottifcher Argte in Berlin, namenis Deim, Anape, Reil, Rubelphi zc. als Anabe erftart me ben. Berlin 1811. gr. 8. — G. Steglehner, de hermsphrodi-tarum natura tractatio anatomico pathologica, Bamberg. 1817. gr. 4. m. S. - %. 23. Dtto, neue fett

Bie bei ben Sischen, so haben fich auch bei ben Eruftaceen Individuen mit Zwitterbildung gefunden, boch scheinen die Falle felten zu, fenn. Richoll's befchreibt 12) ein hummer = Individuum (Astacus marinus Fabr.), welches fich nach ben außern und innern Theilen auf ber rechten Seite als ein Beibchen, auf ber linken als ein Mannchen zeigte. Inbeffen berricht überhaupt noch Dunkelheit binfichtlich ber Generations= organe mancher Cruftaceen und es fteht babin, ob nicht vielleicht mahre 3witter unter ihnen sich finden. Man hat 3. B. von ben Arten ber Gattung Apus und Limnadia bie Mannchen noch nicht entbedt, indem alle beobachteten Individuen (eiertragend) - als Beibchen - erschienen. Eben so find die mannlichen außern Geschlechtstheile ber Daphnia Arten noch nicht aufgefunden und man darf vermuthen, daß bei ihnen die Befruchtung der Gier auf ahnliche Weise, wie bei den Bischen Statt findet 23). Bei den Arenaiden und Myriapoden hat man über ihre getrennten Geschlechs ter genügende Beobachtungen; 3witterbilbungen aber hat man noch nicht entbeckt. Dagegen tommen biese haufig genug in ber Rlaffe ber Infetten vor. Scopoli fpricht fogar von einem mahren 3mitter ber Gastro-pacha Pini \*4), gibt jeboch eine Entstehungsweise an, welche nach ben anatomischen und physiologischen Ents bedungen wohl nicht Statt finden konnte. Auch Dcha fenheimer ermahnt eines 3mittere von Harpyia Vinula, bei welchem ebenfalls eine vollkommene Bwitterbilbung mit Recht angenommen werben kann 15). Zwitterahnliche Bildungen tommen, bei ben Infekten, besonders bei den Schmetterlingen haufig vor, b. h. Inbivibuen, welche nur in Farbung u. f. w. etwas von ber Bilbung beiber Gefchlechter zeigen, aber wenigstens außerlich, nur einfache Geschlechtstheile haben 16). Die Berglieberung eines 3witters ber Melitaea Didyma, Ochsenh., welche Rlug vornahm 17), zeigte auf ber linken Seite ben Gierftod, auf ber rechten bie Samengefaße, tonnte jeboch nicht fo weit fortgefest werben, um ben weitern Busammenhang ber Geschlechtstheile gu entwickeln. Gine Zwitterbildung bei Lucanus Cervus beschreibt Klug 18), ohne jedoch ber Bilbung ber außern Genitalien ju gebenten; mehrere 3witter aus ber Orbnung ber Lepidopteren führt berfelbe und Ochsenheimer an 19).

In sofern nun nach ben oben angeführten Thatfachen, bei ben Insetten die mahre 3witterbilbung wirklich anzunehmen ift, wird haburch gleichsam eine Berbindung ber hohern Thierklaffen mit ben niebern, ben fteletlofen 20), hergestellt. Man nimmt in ber Regel an, bag bie Dufcheln nur weiblichen Gefchlechtes feien! Das betreffenbe Organ, welches zwischen ben Dtuskeln bes Fußes und ben Lappen ber Leber liegt, hat man Dvarium genannt. Mus ihm führt ein Giers gang (oviductus) in die Riemenblatter, welche baber Bojanus mehr als Brutbehalter, weniger als ber Function bes Uthmens angehörig, betrachtet. Benn bie Beit bes Cierlegens naht, fo schwellen bie Giergange an, treten sogar ofter zwischen bie Blatter ber Riemen, und fullen fich mit einer milchigen Fluffigfeit, burch welche bindurch die Gier in die Riemenblatter eintreten. In biefer Fluffigfeit will Prevoft 21) bei linio pictorum Samenthierchen, welche sich gang wie ihre Gattungs= verwandten verhalten follen, gefunden haben. Er fpricht aber überhaupt von Individuen, bei welchen fich bloß biefe, und von andern, bei benen fich bloß Gier vorfinden follen und balt baber jene fur bie mannlichen, biese für die weiblichen Thiere, indem er noch ausbrucklich behauptet, bag, wenn man vor dem Legen jene von biefen trenne, bie Gier unfruchtbar wurden. Es ift inbeg nicht recht einzusehen, wie man ohne die Duschel ju offnen, bas Geschlecht unterscheiben foll; burch biefe gewaltsame Operation wird ja aber bas Thier tobtlich verlett. Außere Merkmale zur Unterscheidung der mannlichen und weiblichen Dufcheln hat aber Prevoft nicht angegeben. Die vermeintlichen Samenthierchen aufzufinden hat weder Blainville, noch Born be St. Bincent, noch Deshapes 22) gelingen wollen, welche deßhalb ben Muscheln noch immer nur ein weiblis ches Geschlecht auschreiben. Wir konnen uns jedoch nicht überzeugen, daß bei biesen Thieren bloß ein solches bes ftebe, sondern sind vielmehr geneigt fie fur 3witter gu balten, ba ohnehin bei ber Rlaffe ber Dollusten bie 3witterbildung vorkommt. Es ift ja fcon fo Manches entbedt worden, an bem lange gezweifelt wurde 23). In gleicher Beife halten wir Diejenigen Mollusca cephalica, welche, ben acephalis am nachsten stebend, noch immer für feminina gelten, vorläufig auch für 3witter, wenn auch für androgynisch, welche lettere Bil bung sich bekanntlich auch bei den Gafteropoden zeigt 24). Die Cirrhipoben, welche wir einsweilen bei den Mole

<sup>12)</sup> Philosophical Transactions. Y. 1730. p. 290. — Ed. abridged by Eames and Martyn. Vol. VII. London. 1734. p. 421. plate 3. 13) Desmarest Considérations générales sur la classe des Crustacés. Paris 1825. p. 65. 14) Introductio ad historiam naturalem p. 416. "Larvae binae intra unicum, quem pararunt folliculum, mutatae sunt in unicam Pupam, unde Animal dimidia corporis parte masculum, antenna plumosa, alisque binis majoribus; alia vero femineum, antenna setacea, alisque binis minoribus. Quod vero memorabilius, pars masculua emisso pene fecundavit ovula feminae, quae deposita perfectas larvas protulerunt." Pier bâtte also eine wirkliche Bestruchtung Statt gefunden! 15) Die Schmetterlinge von Europa. IV. S. 188. "Das männtiche Geburtsglied ist zurück gezogen, das weibliche sichtbar; an ihm hängen 5 braune Eier, die nicht wie gewöhnlich bei unbefruchteten der Hall ist, eingefallen, sondern erhoben sind." 16) Och sen h. a. a. D. S. 188.

17) Berhandlungen der Gesellschaft natursorsch. Kreunde 3. Berlin. 1829. 1r Bb. S. 863. 18) Um anges. Ort. S. 365.

<sup>19)</sup> a. a. D. S. 866 folg. Ochsen b. a. a. D. S. 187 folg. 20) Geoffrop hat allerdings die Skelettilbung bei den Erustaceen und Jisketten genägend nachgewiesen, es ist der Ausbruck hier nur in dem bekannten Sinne gebraucht. 21) Annales des Lienc. nat. V. 1825. p. 323. 22) Dictionaire classique istoire naturelle. Tom. XI. p. 69. 23) Selbst in höhern Apiertsassen. Man benke nur an die Milchdrüse des Ornithorhynchus! 24) Bgl. d. A. Helix und die dazu gehörige iste Kupsertassel. Indesen siedeinen auch wahre Zwitter vorzusommen, so zu delleicht Onchidium.

Inden fieben laffen, icheinen nach ben Beobachtungen Cuvier's und Poli's mabre 3witter (hermaphroditi) au fenn. Die Ascidien follen auch nur weiblichen Ges

fclechts fenn! ob nicht vielmehr 3witter?

Auch von ben Radiaviru (Echinus, Asterias, Actinia) wird noch behauptet, baß fie bloß mit weiblichen Geschlechtstheilen versehen waren. Bei ben Annulata ober Ringwurmern, welche Blainville in neuerer Zeit nicht mit Unrecht Chaetopoda umgetauft hat 25) scheint nach ben wenigen Untersuchungen über fie, welche man bis jest hat, Androgynie Statt zu finden. Bei ben von Blainville - Apoda und Sabannelides (Entozoa, Hirudineae, Sipunculus etc.) genannten Burmern scheint eine androgyne sowohl, als hermaphroditische Bilbung nicht zur Regel zu gehoren, indem bie meisten gang getrennte Gefchlechter zeigen.

Steigen wir endlich zu den niedrigsten Organismen ber Thierwelt herab, fo scheint ba bochftens noch ber hermaphrotismus annehmbar, fofern nicht ichon eine rein vegetabilische Fortpflanzung burch Reimkorner und Sproffen hervor tritt. Gine Generationsweise, welche auch bei ben am einfachsten organifirten Pflanzen sich zeigt, bei welchen bie Sonberung ber Geschlechter gang-lich verschwindet.

B. Botanit. Flos hermaphroditus, 3witterblubte, wird diejenige genannt, welche mannliche und weibliche Beugungstheile, b. b. Staubfaben und Griffel in sich vereinigt. Die Gewächse ber erften zwanzig Rlaffen bes Linne'schen Spftems find mit folchen Blub-

ten verseben. 23gl. Flos.

C. Pathologische Unatomie. Bei Thieren. welche auf einer niedern Stufe ber Organisation fteben und bei benen bie mabre ober andrognne 3mitterbilbung als Regel erscheint, muß folche als normal angefeben werben, bagegen tann man fie bei ben Thieren boberer Organisation, und namentlich bei bem Menschen, nur als Digbilbung betrachten, welche als folche in bas Gebiet ber pathologischen Anatomie gehort.

Bei ber Eintheilung diefer Digbilbungen hat man ju berudfichtigen , ob bas Geschlecht fich noch als folches beutlich nachweisen läßt, ober ob es fich als zweifelhaft barftellt, indem entweder bie Gefchlechtestheile in vermehrter Anzahl vorhanden find, oder ihre Entwickelung fo unvollstandig erfolgt ift, daß man fie weber bem einen noch bem andern Geschlechte mit Sis cherheit Buschreiben fann. Es ergeben sich biernach fol-

gende Abtheilungen:

I. 3witter mannlichen Gefchlechts (Androgyni) \*). Den Übergang von dem mannlichen zum weiblichen Geschlechte, bilden wohl a) diejenigen Indis viduen bes ersteren, welche man im Gegenfat von ben Mannweibern, Beibmanner (mares effeminati) 2) nennen kann. Sie zeichnen sich burch einen schwächlis

chen, garten, wegen ber weniger fraftig ausgebilbeten Musteln der weiblichen Organisation abnlichen Korperbau aus, es fehlt ihnen ber Bart, ihre Geschlechtstheile find nur flein und es ift beghalb auch nur eine geringe Reigung jum Beischlaf mit bem weiblichen Geschlechte vorhanden, die Stimme ift fein und ber Charafter neigt fich bem weiblichen zu, so wie die Reigungen mehr auf weibliche, als auf mannliche Beschäftigungen gerichtet sind. — Je mehr b) bie Entwickelung ber Geschlechtstheile einerfeits gurud geblieben ift, andrerfeits ben Charafter ber weiblichen Organe anzunehmen gestrebt bat. besto vollkommener erscheint bie 3witterbilbung. In biefen Fallen zeigt fich bie Ruthe febr turg, undurchbohrt, ja manchmal gespalten. Die Offnung ber Urethra erscheint bann meift unterhalb ber Eichel ober an ber Burgel ber Ruthe 3) und bilbet scheinbar die Offnung ber weiblichen Urethra ober, wenn fie groß ift, wohl gar ben vermeintlichen Eingang einer Scheibe. Der nicht frei berab hangende, fondern in ber Rabt zurud gezogene ober gespaltene hobensad ahmt bie weiblichen Schamlefzen um so mehr nach, je ftarker bie Spaltung ift, je feuchter und schleimiger bie innern Flachen berfelben erscheinen, ober wenn fich fogar jene Spalte zu einem blinden Sade vertieft, in ben fich vielleicht noch (eine zweite Digbilbung) ber Mastdarm offnet. Bollendeter wird bas 3witterbild burch ben scheinbaren Mangel ber Hoben, welche meist hinter bem Bauchringe liegen (Cryptorchides), ober boch unvollfommener, als gewohnlich ausgebildet find — burch eine abnorme Ent-widelung ber Borsteherbrufe, welche, bas Unsehen einer Gebarmutter gewinnend, in jenen blinden Gad berein ragt und ben untersuchenben Finger tauscht 4).

II. 3wittet weiblichen Gefchlechts. (Androgynae, Gynantropi). a) Den Ubergang bes weibs lichen Geschlechts in bas mannliche bilben bie fo genannten Mannweiber (Viragines). Ihr ganger Kors perbau ift mannlich, Die Saut ift buntel, rauh, Die Saare fart, es zeigt fich ein mehr ober weniger fiarter Bart, Die Stimme ift grob, Die Brufte find klein und platt und fteben von einander entfernt, die Klitoris erscheint groß, mehr ober weniger einer mannlichen Ruthe ahnlich, die Menstruation fehlt oder ist sparsam und uns ordentlich; bie Geschlechtsneigung fehlt, ober ift schwach, ober mehr bem weiblichen Geschlechte zugewendet; an ben innern Geschlechtstheilen zeigt sich Die Gebarmutter meift hart und flein, so wie die Trompeten, und bie Gierftode, welche lettern teine Blatchen enthalten, fon-

<sup>25)</sup> Dictionaire des Sciences naturelles. Tom. 57. p. 384 1) In ber pathol. Anatomie wird bem Ausbrud androgynus ein anderer Begriff, als in ber Boologie untergelegt. 2) Cons brud, Saschenbuch ber pathologischen Anatomie. Leipzig 1820.

M. Encycl, b. BB. u. R. Bweite Sect. VI.

<sup>3)</sup> Hypospadiaei, — wenn bie Offnung auf ber Rudenfeite ber Ruthe, Anaspadiaei. 4) Die Geschlechtstheile ber Berrier ber Ruthe, Anaspadiaoi. 4) Die Gefchtechtstheile ber Derrier geben biergu ein gutes Beispiel. Riemand wird nach Martens Befchreibung berfetben (vgl. oben b. Literat.) jene Person noch far weiblich halten. Auch bie Drouart gehört wohl nach ber Befchreibung hierher, welche Arnaub a. a. D. G. 48. 46. 57. Zaf. VI. gegeben. Befonders aber verbient ein von Giraub anatomirter 3witter (Adelaide Preville) bier angeführt zu werben, bei bem fich eine kleine Pseubovagina fant, cf. Recueil periodique de la Société de Médecine à Paris. Tom. II. (Rlose System ber gerichtlichen Physik. Breslau 1813. S. 221, mehr Beispiele baf. G. 220.) 36

bern mehr hobenahnlich gebildet sind. Die Neigungen überhaupt geben mehr auf mannliche Beschäftigungen. — Eine folche Umwandlung bemerkt man nicht felten bei Frauen nach ceffirender Menftruation. b) Bei einer weitern Entwidelung ber weiblichen Zwitterbilbung zeigt fich bor Allem bie Rlitoris bergeftalt vergrößert, baß fie eine auffallenbe Uhnlichfeit mit ber mannlichen Ruthe erhalt, von ber fie fich nur burch ben Mangel bes schwammigen Korpers ber Harnrohre und mehr ober weniger durch ben Mangel ber Borhaut unterscheibet.hierzu kommt noch zuweilen, um ben Ubergang vollkommener zu machen, eine, oft ganzlich verschloffene Scheibe (Atresia), Bruche in ben Schamlefzen, woburch biefe Ahnlichkeit mit bem Scrotum erhalten und biefe Bilbung bas Unfeben gewinnt, als ob hoben vorhans Den maren, - mitunter erhalt ein chronischer Mutter= (prolapsus uteri) ober Scheibenvorfall (prol. vaginae) bas Ansehen einer mannlichen Ruthe 1). 3witter biefer Art find bei weitem haufiger als bie bes mannlichen Geschlechts 6), auch waren fie ben Alten nicht unberinn Sappho als eine virago 7). Durch einen folchen Körperbau wurden die Ausschweifungen ber Tribaden

III. 3witter mit zweibeutigem Geschlechte (genus epicoenum). Dahin gehoren: a) 3witter mit wirklich boppelten, b. h. mannlichen und weiblichen Beschlechtstheilen find die seltensten von Allen ), ja die meiften Falle biefer Art, von altern Schriftstellern berichtet, erscheinen als unsichere Beobachtungen. Bur Erlauterung nur einige Beispiele; bas Gine warb an bem im Marz 1773 verftorbenen Schustergefellen Louis Bainault beobachtet 10). Er hatte auf ber rechten Seite vollkommen weibliche Geschlechtstheile, wie ein Dabchen von 20 Jahren, auf ber linten, eben fo ausgebilbet, bie mannlichen. Bichtiger ift ein anderes, wegen ber babei vorgefommenen genauen anatomischen Untersuchung, namlich bas Individuum hubert Tean Pierre, von Bourbone les Bains geburtig und gestorben am 23. Oftober 1767 im Hospital im Alter von 17 Jahren. Die Gefichtszüge besfelben, obgleich burch ben Tob jufammen gefallen, waren boch feiner als fie bei Mannern zu fenn pflegen, die Saut schien gart und man bemerkte weder unter ber Rafe noch am Kinn bie Flaumenbaare, welche in bem Alter bas Geschlecht zu verrathen pflegen. An der vordern Seite des Halfes fahe man Nichts von einem vorspringenben Rehltopf (Abamsapfel), er mar

vielmehr rund und vereinigte sich, sanft abfallend, mit einer hoben, breiten Brust, auf welcher zwei mittel-mäßig große, wohlgerundete, seste und gut gestellte Bruste sich befanden, von benen jede eine kleine, etwas rothe, harte Saugwarze, pon einem sehr breiten blaßrothen hof umgeben, hatte. Der Borberarm mar gang weiblich gebilbet. Bon ber Mitte bes Korpers ab, zeigte fich aber Berschiebenbeit von ber weiblichen Gestalt. Die faft vieredige Form ber Schenkel und ber Schiens beine so wie die schwachen Aniee war abnlich wie bei bem mannlichen Geschlecht. Auch die Geschlechtstheile schienen auf ben erften Anblick fur letteres au fprechen. und erst bei einer genauern Untersuchung erhoben fich 3weisel. In ber That sahe man einen runben 4 30ll langen und verhaltnigmäßig biden Rorper, gang von ber Gestalt einer Ruthe und in einer von einer Borhaut bedeckten Eichel enbigend, auf welcher man bas Grübchen bemerkte, worin sich in der Regel die Harnstohre offinet, so wie unterhalb besselben das Bandchen an derselben Stelle, wie in normalen Zustande. Benn man biefe Ruthe aufhob, fo entbedte man eine große Spalte, von zwei Sautfalten gebilbet, welche ziemlich genau ben großen Schamlefzen glichen, zwischen benen an ihrer Bereinigung bie Ruthe an ber gewohnlichen Stelle ber Klitoris ftanb. Jebe biefer hautfalten war etwas aufgeschwollen, boch nicht fest und man bemerkte auf ihnen besonders auf der linken, tiefe, schiefe Rungeln. Ebenfalls in ber linken fuhlte man einen weichen, einem Soben febr ahnlichen Korper, Die rechte fchien leer zu fenn, boch konnte man burch einen Druck auf ben Bauch ebenfalls einen eiformigen Korper burch ben Bauchring in bieselbe berab bruden, ben man inbessen eben so leicht wieder gurud brachte. Wenn man bie Ruthe erhob und die Lefgen aus einander fpreiste, fo fab man von ber Burgel bes Bandchens zwei fleine, schwammige, rothe, vorspringende Ramme, ungefahr von der Große einer Linie, entstehen, bie je weiter fie berab stiegen, an Umfang zunahmen und vollkommen bie Nymphen barftellten. Zwischen ihnen am obern Theil offnete fich ber Uringang, wie beim weiblichen Gefchlechte. Unter ber Offnung besfelben befand fich eine anbere, febr enge, ungefahr 2 Linien weit und bann burch eine halb monbformige, von unten entspringende, einem Jungfernhautchen ganz gleichenbe Saut verschloffen. Dberhalb biefer und etwas feitwarts bemerkte man noch einen kleinen Auswuchs, von der Geftalt einer caruncula myrtiformis, wodurch bie Ahnlichkeit einer Scheis benoffnung noch auffallenber murbe. Bei ber anatomis schen Untersuchung ergab sich bas Borhandenseyn zweier schwammiger Korper, welche von ben Aften bes Gefaß bein's entsprangen, die Ruthe bildeten, und fich in die Eichel, wie im normalen Buftand endigten. Die Ruthe war jeboch undurchbohrt und bie harnrohre burch ein Ert Band vertreten, welches fich bis zu bem oben erchen Ramme mochten wohl bie Uberbleibfel einer in ih= rer ganzen gange geoffneten Barnrohre fenn. In ber linken Lefze fant fich ein wirklicher Sobe, an ben ber

<sup>5)</sup> Einen solchen prolapsus uteri heobachtete Saviard Recueil d'observations chirurgicales. Par. 1784. p. 150. 6) Eine Menge Beispiele sind namentlich gesammelt in Garçon et fille hermaphrodites. Par. 1770. 7) Bgl. jedoch, was Buttmann in dem Borworte znm Mythologus 2 Bb. nach Belcker's Borgange dagegen bemerkt. 8) Forbergius Panormitse Hermaphroditus (Col. 1824). p. 342. 9) pochst interessant sind über einen solchen Fall die Mittheilungen von Mares in den Mémoires de l'Acad. de Dijon II. p. 157. 10) Erzählt in Garçon etc. p. 4. (übers. in Klose a. a. D. p. 226, der diese Sessische geboch keinen vollen Glauben beimist.

Samenstrang fich befestigte und von welchem ein ableis tenber Samengang burch ben Bauchring in eine Sas menbruse fubrte. Bei ber Eroffnung ber anbern Lefze fand man biefe nur als einen boblen Rorper eine Fluffigfeit enthaltend, in welchen fich jener, oben erwähnte eiformige Korper berab bruden ließ. Dan ging nach biefen vorläusigen Untersuchungen zu ber Scheibe über und fand balb, baß fie ein blinder Sad, etwas über einen Boll tief mar, ber zwischen bem Darmtanal und ber Blase lag, wie die Scheide bei bem weiblichen Ges schlecht. Bon ber lettern wich biefer Sad jeboch bas burch ab, daß er inwendig glatt, ohne Runzeln, mar, und bag man an bem untern Theil ben Schnepfentopf und die Offnung ber Samengefaße bemerkte, aus wels chem man eine flebrige, weißliche, gang bem mannlichen Samen abnliche Fluffigfeit beraus bruden tonnte. Inbem man nun biefe angebliche Scheibe mit ber Blafe und ben Soben wegnahm, tam man mittels bes berab fleigenden Ranals auf mabre Samenblaschen, welche an ihrem gehörigen Plat lagen, wodurch es fich um fo mehr bestätigte, baß bie Erbobung in bem blinben Gad wirklich ber Schnepfenkopf war. Das linke Samens blaschen, in welches ber berab steigende Kanal mundete, war voll Samen, ber fich leicht burch ben in ben Schnepfentopf munbenten Gang ausbruden ließ. Das rechte mar etwas welt, und ftand mit bem linken in Berbindung, auch von ihm ging ein berab fteigender Ras nal aus, der sich jedoch je langer je mehr verschwachte und sich in die fetten Theile verlief, ohne bag man feine Berbindung mit einem brufigen Rorper entbeden konnte. Man zweifelte nun, baß ber Korper, bem man in bie rechte Lefze bruden konnte, ein hobe fei, aber wußte boch nicht, wofur man ibn fonft halten follte. Diefer Rorper, ber in ber Regel in ber rechten Beiche lag, fchien, nachdem feine Bebedungen geoffnet waren, eine Gefchwulft zu fenn, welche in bem Bellgewebe lag, bas ben breiten Theil bes Muschlus iliacus bedeckt. Bei bem Berschneiben biefes Gewebes zeigte es fich balb, bag biefer Korper in einen, ihm eigenthumlichen Gad einge= schlossen mar, von bem eine Berlangerung fich bis in bie rechte Lefze erstreckte und bie Offnung Diefer lettern bilbete. Bei ber Offnung biefes Sads, ber ungefahr ein Glas einer ziemlich bunnen Fluffigfeit, von ber Farbe eines fcwach gefarbten rothen Beines enthielt, fanb fich ein fehr fester Rorper, von der Form und Gestalt einer etwas rundlichen Raftanie. Bu großem Erstaunen ber Anatomen, fand fich an beffen oberer Seite, rechts, eine mabre fallopische Trompete, welche fich mit einer Benbung unter bem Korper weg brehte und mit ihren Frangen einen Gierftock umfaßte, ber rechts mit bemfelben Korper burch eine Urt Band vereinigt war. Diefer Gierftod hatte die Festigkeit, Farbe, Gestalt und ben Umfang eines gewöhnlichen Gierstods. Debrere Um= stande verhinderten zu untersuchen, ob die Samenges faße der rechten Seite in diesen Gierstod mundetenge Bei bem Offnen biefes kleinen runden platten Rorpers, mit welchem bas Ovarium und die Muttertrompete in Berbindung fanden, mar wohl zur Genüge bargethan,

baß es ein Uterus seyn mußte. In bem Mittelpunkt besselben zeigte fich eine Sohlung, 4 - 5 Linien lang und 2 - 8 Einien breit, bei beren Aufblasen bie Luft in die Trompete trat, ohne, daß man auf biefe Beife eine andere Offnung batte entbeden tonnen. Es mar also in so fern ein unvollkommener Uterus, als er in teiner Berbindung mit ben außern Theilen ftanb. - Gebr intereffant mare es gewesen zu wiffen, wie fich bie Befundheit biefes Menfchen gu ber Beit befand, wo feine Menftruation eintreten mußte, und eben fo, ob er mits unter Erectionen gehabt hatte, noch viel wichtiger aber ware bie Kenntniß feiner Gemutheneigung gewefen. Leiber ergaben bie beefalfigen Nachforschungen Nichts weiter, als bag ber Berftorbene leibenschaftlich ben Zang geliebt, aber keine Neigung gegen bas andere Geschlecht gezeigt habe, obgleich ein Par bubiche Mabchen mit ihm in einem Sause wohnten. Seine Stimme war die eise nes Anaben von mittlerem Alter. In biefem eben erzählten Kalle mar alfo ein vollkommener hermaphrobis tismus, jugleich aber bie physische Unmöglichkeit vorbanben, zu befruchten, ober befruchtet zu werben. -Eher durfte man annehmen, daß bei einem andern Beispiele eine Selbstbefruchtung moglich gewesen ware. Laumonier zeigte nämlich bem Institut zu Paris eine Monftrofitat vor, welche barin beftanb, bag eine Frau, außer allen Organen ihres Geschlechts, noch ein Par wohlgebildete Soben befessen, die in der Bulft ber zwei großen Lefgen verborgen gewesen und beren ausführenbe Gefaße fich in bem Grunde ber Gebarmutter enbigten "1).

b) Bu ben 3wittern mit zweideutigem Geschlechte wurde nach Murfinna's und Sufelands Anfichten bie Derrier zu ziehen fenn, indem ihre Geschlechtstheile fo gebilbet waren, bag man fireng genommen, fie we-ber bem einen noch bem anderen Geschlechte zuzählen konnte. Denn ber Mangel ber Hoben berechtigt noch nicht baju, fie fur weiblichen Geschlechts zu halten, inbem ihr vollkommnere weibliche Genitalien abgingen. Bielmehr, wenn man fie nicht ben zweibeutigen 3wittern beigahlen will, muß fie jum mannlichen Gefchlechte gerechnet werben, wie es von Start und Martens geschehen ift 22). - Bu ben Fallen, wo auch bei bem Borhandensenn bestimmter Geschlechtstheile, boch fur bas Geschlecht felbft nicht entschieden werden tann, geboren auch einige von Home 13) gemachte Beobachtungen. Ein Marinefoldat, 23 Jahr alt, wurde im I. 1779 in das königliche Marinefpital zu Plymouth gebracht. Nach einigen Tagen verbreitete fich bas Gerücht, bag ber Kranke weiblichen Geschlechts sei. Some begann baher benfelben genau zu untersuchen. Er fand, daß ber Bart mangelte, die Brufte waren fo umfangreich,

<sup>11)</sup> Kopp Jahrbucher, I. S. 395. Dict, d. 8c. med. Tom. XXI. p. 111. 12) Bgl. über biefen intereffanten Fall besonbers Martens Beschreibung einer sonderbaren Mißgestalt ber manne lichen Geschreibteile von M. D. Derrier. Leipzig 1802. gr. 4. — Ein schones Bachspraparat biefer Misbilbung sindet man auf bem anatom. Museum zu Zena. 13) Philosophical Transactions for the Year 1799.

284

wie bei einer erwachsenen Frau, und der Kranke hatte überhaupt Anlage jum Fettwerben; bie Saut mar viel weicher und garter, als fie bei Mannern zu fenn pflegt, die Sande waren turz und fleischig, die Schenkel und Schienbeine glichen benen bes weiblichen Geschlechts, eine Fettlage in ber Schamgegend gab berfelben bas Unfeben eines Benusberges, bie Ruthe mar febr turg und flein, und keiner Erection fahig, die hoben hatten bloß den Umfang, wie die eines Fetus, auch hatte ber Kranke nie Geschlechtsneigung verspurt, und mar schwach an Korper und Geist. Es hatte also die zuruck gebliebene Entwidelung ber Boben bergeftalt auf die Organisation bes Korpers eingewirkt, baß fich bas mannliche Unfeben verlor und Annaherung an ben weiblichen Charafter Statt fand. Ginen anbern ahnlichen Fall beobachtete Home bei einem Knaben von 18 Jahren. Diefer hatte eine ungeheuere Dide und schien nur eine Fettmasse zu fenn. Der untere Theil bes Rorpers glich bem eines wohlbeleibten Mannes, Schenkel und Schienbeine hatten bie richtige Proportion; bas Rind maß 4 Fuß in ber Sobe, feine Brufte hatten den Umfang von denen einer febr mobibeleibten Frau, ber Schamberg mar mit Sett überlaben, fatt ber Ruthe fand fich nur eine Borbaut von taum 2 Linien Lange, unter welcher die Barnrohre fich offnete; von einer Scheibe fand fich teine Spur, ber Sobenfact mar unvollkommen, feine Dberflache glatt, in ber Mitte ohne Raht und ohne Spalte, er enthielt 2 hoben, bie nicht großer als ein Fetus waren. Das Kind war übrigens blodfinnig, boch ging es und sprach. Auch hier konnte alfo, ungeachtet bes Borhanbenseyns ber hoben, boch fur bas Dafenn bes mannlichen Ges schlechts nicht entschieden merben.

D. Physiologie. Der Ursprung ber Zwitterbildung liegt offenbar in einer falschen Richtung bes Bildungstriebes und liegt keines Wegs im Keim, wie man in frühern Zeiten annahm. Bielsache Versuche haben bewiesen \*\*4), daß das Geschlecht erst durch die Bezgattung bestimmt wird. Eine Mißbildung kann aber bei Entwickelung der Geschlechtstheile um so leichter eintreten, als dieselben sich bei dem Fetus, mannlichen oder weiblichen Geschlechts, ganz gleich gebildet zeigen. Ansänglich nämlich ist der Fetus, so zu sagen, weder mannlich noch weiblich, späterhin zeigen sich scheinbar nur weibliche Individuen, deren weibliche Geschlechtsorgane sich dann in mannliche verwandeln. In einer gewissen Bildungsepoche scheinen alle weiblichen Individuen Hermaphroditen zu seyn, und zu einer andern Zeit würde man, alle mannliche ohne eine genauere Unterssuchung, sur Weibichen halten. Dieses letztere Ansehen erhält der menschliche Embryo gegen das Ende des zweise

ten und zu Anfang bes britten Monats. Diefer Umftand in ber Berftellung ober Bermechselung ber Geschlechter entfteht burch die Ubereinstimmung bes Dechas nismus ihrer Bildung. Go wie die Gefchlechtstheile vortreten, sind fie noch nicht burch bas Beden umbullt. Die Klitoris und die Ruthe erscheinen als deutliche Bervorragungen unten an bemjenigen Theile, ber fpater ben Unterleib zu bilben bestimmt ift. Die Klitoris und bie Scheibe, Unfangs in ihrer gangen Lange getheilt, vereinigen fich nach vorn und zeigen an ihrer Spige eine Anschwellung, welche ebenfalls an ber untern Geite ge theilt ift. Unterhalb biefes Korpers findet man bie Saut gespalten und zwei kleine Falten bilbend. Die innere biefer lettern strebt gegen die Burzel ber Anschwellung, welche ben Korper endigt, aus dem die Alitoris oder bie Ruthe entstehen follen, bie außere umhult bie lettere. Die Erstere Diefer beiben Falten bildet bei dem weiblichen Geschlecht die Nymphen, bei dem mannlichen die Borhaut. Die außere wird zu den Schamlefgen und zu bem Sobenfact. Wo bie erfte Falte fich trennt, bemertt man die außere Offnung bes Barngangs, die ju biefer Beit eben so weit von bem Ende ber Klitoris, als bem ber Gichel entfernt ift. Gerres fand bei einem weiblichen Embryo in der vierten Boche, noch feine Scheibenöffnung. Wenn bas Beden vorn vereinigt ift, fo bilbet es einen febr vorspringenden Bintel. In ben Seiten biefer Afte besfelben entspringen bie Theile, welche burch ihre Berbindung die Klitoris und die Ruthe gebildet haben. Je vorspringender jener Winkel ift, um fo mehr treten auch die Geschlechtstheile nach außen, und eben in dieser Epoche ift es namlich vom 40ften jum 50ften Lag des Embryo's, wo man alle Embryonen für mannlichen Geschlechts halten murbe, wenn man fic mit bem außern Unfeben ber Gefchlechtstheile begnugen wollte, fo wie man zu Anfang bes zweiten Monats fie alle für weiblichen Geschlechts halten wurde, fo lange bie Sautfalten, welche ben Sobenfad und bie Schams lefzen zu bilben bestimmt find, sich bei bem mannlichen Embryonen noch nicht vereinigt haben "5). Benn aber nun die Organisation ber Altern offenbar auf bie Frucht Einwirfung hat, befonbers aber ber Mann formend auf bas Beib einwirkt 16), so mochte fich fchon bieraus eine Difbildung ber Gefchlechtstheile ertlaren laffen, nur ift es zu bedauern, daß man rein thatsachtiche Rosmente bafur nicht anführen kann, indem man bis jest fich in biefer hinficht noch wenig ober gar nicht um bie Altern folder Zwitterindividuen und beren Organisation befummert hat. In ber neuern Beit hat Geoffroy eine Erklarung ber Digbilbungen überhaupt versucht, indem er bie Entwidelung berfelben von ber aufälligen Entflehung abnormer Banber von ben Sullen bes Fetus zu biefen herleitete, auch feine Sopothese mit einis gen auffallenben, allerbings bafur fprechenben Beifvielen au beweisen fich bemubt 17). Balt man biefe Auficht

<sup>14)</sup> Besonders die Buzareingues's über die Reproduction ber hausthiere, siehe Annales des Sciences naturelles Tom. V. p. 21. Tom. VIII. p. 108. Tom. XII. p. 514. Tom. XIII. p. 154. Tom. XV. p. 121. Sie schren auf das Resultat, daß man durch die Begattung von jungen Mannchen und altern in ihrem besten Alter stehenden Weibchen, die bester genährt werden, als jene, mehr Weibchen, und umgekehrt mehr Mannchen erhält.

<sup>15)</sup> Serres in Annales des Sciences naturelles. Tom. XII. p. 133. 16) Pohl in Medel's Archiv für Anatomie und Physiologie, Jahrg. 1828. S. 177. 17) Dictionaire classique

mit ber eben erörterten Bilbungsweise ber Geschlechtstheile zusammen, so erklart sich leicht, warum eben bei biesen Theilen ber Bilbungstrieb manchmal eine solche Richtung nimmt, bag Zwittersormen entstehen konnen.

E. Gerichtliche Arzneikunde. Da bie Ber= maphrobiten den Alten schon mehr ober weniger bes tannt maren, fo tam es zuweilen barauf an, bie Rechts= verhaltniffe folcher Individuen fest ju ftellen. In frubern Beiten fab man fie als Monstra an, welche nicht felten wie andere miggebildete Rinder, gleich nach ihrer Geburt getobtet murben. Aber icon vor ben Beiten bes Plinius mußte man fehr von biefer Sitte gurud getommen fenn, indem er barauf anspielt, bag man einen gang eigenen Gebrauch von biefen Menschen gemacht babe 18). Im Mittelalter waren bie Gefete gegen bie Bermaphroditen fehr ftreng, und Arnaub gibt uns ausführlich die Bertheibigung bes Bermaphroditen Grands jean, welcher ber Entweihung bes Saframents und bes Difbrauchs ber Che angeflagt, ungeachtet fein mann= liches Geschlecht nachgewiesen wurde, bennoch, nach bem Urtheil bes Parlements ju Paris, wieberum Frauen- fleiber anlegen mußte und ernstlich bedeutet murbe, nie wieder Umgang mit einem Frauengimmer gu haben \*). Die romischen Rechte raumten indeffen ben Bermaphro= biten eine Perfonlichkeit und bie Dieser zukommenben Rechte ein, fo fern nur bas Geschlecht berfelben ausgemittelt ward 19). Da alfo bei hermaphrobiten über ihre Perfonlichkeit entschieden werden muß, fo hat ber beefalls zu Rathe gezogene gerichtliche Arzt vor allen Dingen Die genauesten Untersuchungen gur Musmittelung bes mahren Geschlechtes anzustellen. — Diese werben um so schwieriger fenn, je junger bas Individuum ift; wenn ihm aber bann noch ein Zweifel bleibt, so kann er nichts Underes thun, als fein Urtheil fuspendiren und auf fpatere Lebensperioden verweifen 20). Gben beghalb aber, weil bergleichen Untersuchungen in ben fruhesten Lebensjahren so schwierig find und tuchtige anatomische Renntniffe vorausseten, follte bie Bestimmung bes Geschlechts von Kindern mit Migbilbung ber Genitalien nie ben Bebammen allein überlaffen fenn. - Aber auch in den spatern Sahren wird es oft febr fcwer halten, fur ein Geschlecht ju entschen. Man vergleiche bie oben angeführten Beispiele. Dft wird ein vollftandiges

d'historie naturelle. Tom. XI. Par. 1827. p. 108. Art. Monstre. Bal. auch (Deusinger) Zeitschrift für die organische Physis. Eisens sie die nicht gar seltene Ursche Berwachsungen wenigs kens sür die nicht gar seltene Ursche der Misbitbungen hält. 18) Historia naturalis. Lib. VII. C. III. "Gignantur et utriusque sexus, quos Hermaphrodites vocamus, olim Androgynes vocatos et in prodigiis habitos, nunc vero in deliciis." — Ferener C. IV. "Ex seminis mutari in mares, non est sabulosum. — Delicias, "Voluptates venereae" Glossarium eroticum. Par. 1826. p. 170. \*) a. a. D. S. 65. 19) L. 10 Dig. de statu hom. "Quaeritur, Hermaphroditum cui comparamus? et magis puto, ejus sexus aestimandum, qui in eo praevalet" und weiter L. 25. 5. 7. Dig. de testib. "Hermaphroditus an ad testamentum adhiberi possit, qualitas sexus incalescentis ostendit." 29) cs. Ostans ders Denswürzigs. s. Entoind. Runs. 28 2. S. 462.

Urtheil sogar erst nach bem Tobe bes betreffenden Insbividuums durch die Section zu erlangen seyn.

Bei solchen Untersuchungen ift hauptsächlich auf folgende Dinge Rudficht zu nehmen: 1) Der Arzt kann nicht genug Aufmerksamkeit auf die Beschaffenheit ber außern Geschlechtstheile wenden. Go viel es irgend ohne Berlegung ober lebhaften Schmerz geschehen tann, muß er alle Offnungen, die fich an benfelben finden, nach Tiefe und Richtung untersuchen. 2) Eben fo mefentlich ift die genaue Betrachtung des gesammten Ror= perbaus, um auch hieraus bie nothigen Resultate gur Entscheidung über bas Geschlecht ju ziehen 21). 3) Aus bemfelben Grunde muß man langere Beit, unter verschiedenen Verhaltniffen und bei jeder Gelegenheit die Reigungen bes zweifelhaften Individuums beobachten, wobei man forgfaltig die angebornen von benen ju un= terscheiben bat, welche Folgen ber geselligen Berhaltniffe im Leben find. 4) Befonders wichtig ift es, ju wiffen, ob irgend ein periodischer Blutfluß vorhanden ift, welcher fast allein schon binreicht, ein Vorwalten bes weiblichen Geschlechtes anzunehmen. 5) Die Aussagen bes Individuums felbit ober ber mit ibm burch irgend ein Berhaltniß verbundenen Perfonen barf man nur mit großter Borficht berudfichtigen, indem diefelben nicht felten burch ein Interesse bedingt find 22). Bei ber Unterfuchung von Rindern betrachtet Rlofe 23) bie Ginbringung bes Rathebers als bas ficherfte Mittel gu Begrun= bung eines richtigen Urtheils uber bas Geschlecht, inbem man wenigstens mit Babricheinlichkeit annehmen tonne, bag bas vermeintliche Dabchen ein Anabe fei, wenn ber in die scheinbare Mutterscheibe eingebrachte Barngapfen Urin ausleere. Werde bei biefem Erfolge das Instrument überdieß noch durch den Mastdarm gefühlt, so fei die Bestätigung ber Bermuthung volltommen. Nach erlangter Mannbarteit fpricht fur bas mann= liche Gefchlecht ein großerer, ftarferer, mustuloferer Rorperbau, die Große des Kopfs, die startere Wolbung bes Brufttaftens, die Kurze bes Unterleibs, die schmalen Buften, ber minder gewolbte hintere, ber fpigige Wintel ber Schambeinvereinigung, bie nicht eingebogenen Aniee, der Bart, der vorragende Schildknorpel (Rehl= topf, Abamsapfel), die behaarte, flache Bruft, die Rleinbeit ber Brustwarzen, vorzüglich aber die Richtung bes Geschlechtstriebs. Dagegen wird man bas vorwaltende weibliche Geschlecht an bem zarteren Korperbau, bem weis teren Beden und ber baburch bebingten größern Bolbung bes Gefages, an ber Breite ber Suften, an ben einwarts gebogenen Anien, am unbartigen Rinn, am vollen Bufen, fo wie an den größern, hervorstehenden Brustwarzen, an ber Feinheit ber Haare, an ber hohern (Distant=) Stimme, besonders aber an ber monatlichen Reinigung, und ber Neigung zu bem mannlichen Ges

<sup>21)</sup> Bergl. I. F. Adermann über bie körperliche Bersschiebenheit bes Mannes vom Weibe, außer ben Geschiechtstheilen. Aus b. Lat. v. Wenzel. Mainz 1788. gr. 8. 22) Dict. d. Sc. med. a. a. D. Artikel Hermaphrodite. 25) a. a. D. E. 219.

286

schlecht erkennen 24). Mitunter wird ber gerichtliche Arzt ben hermaphrobitismus wohl einraumen muffen, wenn auch nicht ganz im Sinne ber Alten 25).

Die Frage über Die Fortpflanzungsfähigkeit ber Bersmaphrobiten, beantwortet fich zum Theil aus bem bisber Bemerkten; f. aber barüber ben Artikel Zeugung.

(D. Thon.) F. Mythologie und Runftgeschichte. - Der Bermaphrobitos (Equapquoitos) 1) fann auf zweifachem Wege burch Kunftbenkmale zur sinnlichen Uns fchauung gebracht worden fenn, entweder trat er zuerft als Ibee eines uppigen Kunftlergenies hervor, und bie Dichtung webte feinen Dythos, ober es fand ber umgetehrte Fall Statt. Denn balb wurde bie Plaftit bie Mutter bes Mythos, bald biefer bie Bebamme ber Runft, bier, wie anderwarts. Nicht gar ju fern ift bie Beit, wo Alterthumsforfcher bie hermaphrobitifchen Dentmaler nur ale Erzeugniffe ber großen, alten Runft betrachteten und erhoben, ober fie auch als Auswuchse eines reichen, wolluftigen Runfttalents anftaunten 2). Buerst machte wohl Beinrich auf fie, als gottlich verehrte Befen und auf ihren Mythos aufmertfam und neuere Mythenforfcher schlossen sich ihm an. Bas 3. S. Bog3) gegen alle boppelgeschlechtige Befen, apoevodnleig (Mannweis ber) bemerkte, ist nun wohl vergessen; ohne in Abrede zu stellen, daß hellas bes Drients zur Enthullung bes Mothos nicht bedurfe 4), bewährt sich unstreitig Bottiger's') Unficht uber ben Bermaphrobitos als richtig. "Es leibet," fagt er, "bei bem jegigen Standpunkte mythologischer Forschungen teinen Zweifel mehr, bag bie an Argernig und Digverstand so reiche Bermaphrobitenfabel in ihren Banderungen vom Ganges bis gur Tiber, ja vielleicht gar bis nach Standinavien (f. Ol. Worm Fasti Danic. p. 55 ff.) eine ber mertwurdigften Bieros

zeugenbes und empfangenbes, ein actives und passives Principium, in die Rathselgestalt eines Androgyns, Mannweibs, gefleibet, binbeutet." Dit Ubergehung bes gang bunteln Alterthums, und ber fernen Gegenden, in welschen die Ibee gur Bereinigung zweier Gotter in eine Geftalt feimte b), beschranten wir uns junachft auf bie altclaffischen Lander (Bellas und Latium), welche boch eigentlich die idealische Doppelgestalt schon vereinigt dars stellten. Db homer ober Besiod Etwas davon wiffe, ob bie Gestalt orphischen ober mystischen Ursprungs fei, ents scheibet hier Benig. Genug, es wanderten nach Griechenland so viele fremde Gotter und ihre Berehrung: warum nicht auch hermaphrobitos? Der Perfer tannte auch einen deus Lunus ober einen mannlichen Mond, und fprach von ihm als Befruchter ber Erbe?). Er murbe in ganz Borberafien, Albanien, Phrygien bis nach Gprien bin verehrt. Ebenfalls tannte man auch einen deus 'Αφρόδιτος, Deus-Venus 8) in Kypros, und in Pessinus einen Agdistis, einen Genius, διπλά έχοντα άιδοία, τὰ μέν ἀνδρος, τα δε (ἀυτω) γυναιχός 9). In genauer Bermandtschaft fleben Beibe mit ber großen Naturgot tinn Apbele in Phrygien und ber batchischen Religion. Benn in der lettern auch Bacchus-Liber und Proserpina-Libera getrennt als hauptpersonen erscheinen, fo find boch die bienenden Genien als geflügelte Diener und Brautführer vorzüglich auf Bafengemalden, bermaphroditifcher Ratur. In ben geheimnigvollen Beihen auf Samothrate scheinen fie eine bedeutende Rolle ge spielt zu haben und in ber 3witterform to Besor fymbolifirt worden zu fenn 9). Schon febr frub murben folde Unfichten von biefen Befen nach Griechenland verpflangt und von ben Bewohnern Attifa's angenom: men 10). Die auf Appros boch gefeierte Gottinn (von

glyphen des uralten Bolferglaubens ift, und auf ein ers

24) Siehe hierüber die meiften Lebrbücher ber gerichtlichen Arzneiwissenschaft, namentlich Klose, Menbe u. f. w. 25) Die mabre 3witter annahmen, im Sinne ber Zoologen. Klose a. a. D. S. 225.

<sup>1)</sup> Bufammengefest aus Equis und Aq podtry. aber biefen Begenftanb finb: Casp. Bauhin. de Hermaphroditis. - g. G. Belder über bie Dermaphrobiten ber alten Runft. In Creuger's unb Daub's Stubien. Bb IV. G. 159 ff. -Nicolai de Mercurio et Hermis. - C. F. Heinrich Commentatio, qua Hermaphroditorum, artis antiquae operibus illustrium origines et causae explicantur. Hamb. 1805. - Paciaudi sopra una statueta du Mercurio. Neap. 1747. 4. - Bieland Att. Ruf. Bb I. G. 355 ff. St. 2. 1796. 2) Bis ju Caplus Beit fab man in ihnen nichts Anberes. Bergt. Heinrich pag. 3-6. Bindelmann Gefc. b. Runft Bb II. G. 68. 69. Dreeb. Musg. Caylus Recueil d'Antiquités. Tom. III. p. 114. Herne in Reconsu Parergor. Virgil. Opp. Reue Musg. Tom. VI. p. 780. "Deducta suspicor artificum ingenia ad lasciviam hanc a signis geniorum dormientium; suspicioni locum faciunt substratae in utroque genere exuviae leoninae; mollissima corpora invitabant ad formae muliebris mollitiem cum juvenili corpore conjungendam; ita prodiere corpora juvenum muliebri mollitie in alterum sexum deslexa; serius duplex quoque genus partibus natura-libus designari coepit.
3) In s. mythelog. Briefen Ib. II. 6. 277. Erste Ausg.
4) Foss Antisymbol. Ih. 6. 403 ff. 6. 277. Erfte Ausg. 4) Fo. 5) Amalibea. Bb I. G. 352 ff.

<sup>6)</sup> Bottiger erinnert a. a. D. S. 353. an Phthas-Neith. wovon in Berbinbung mit ber uralten phonitifden Beisheit bie orphifde lebre von ber mannweiblichen Gottheit abftammte, an bie von Creuger querft gang aufgeflarte magifcheperfifche Doppelfage von Creuzer zuerst ganz aufgeklatte magischepensiche Doppeliage von Mitra, dem weiblichen himmelsfeuer, und Mithras, dem mannlichen himmelsfeuer, oder der Conne in einer Potenz (Creuzer Symbol. Ab. I. S. 728.), an den Adonis zoren zur zoren, d. d. mit der Praponderanz des mannlichen Prinzips (Creuzer Ab. II. S. 106.), an den schonen Jüngling Attis, der sich seich seintmannt, und an die freiwilligen Priesterkaftraten, die Gallen u. s. 7) Orpheus Hymn. LX, (8) 4., wo Myn Julier zu allegarder genannt wird. 8) Macrod. Saturn. III, 8. Pollentemque deum Venerem, non deam. Signum etiam hujus est Cypri barbatum corpore, sed veste muliebri, cam sceptro et statura viri-Et putant candem marem et feminam esse. Aristophones cam Aqqodiror appellat. Levinus etiam ait: Philochorus quoque in Atthide candem ashrmat esse lunam. Nam et ei sacrificium facere viros cum veste muliebri, mulieres cum virili, quod esdes et mas existimatur et femina. Philochor. Fragm. p. 19. edit Siebelis. Cf. Selden. de dits Syris p. 179 seq. 1672. Sparim. in Ant. Caracall. c. 7. 9) Bahrscheinlich ift Admyorg bersebe welcher von help dins mit biefem Borte angedeutet wirb: Bedr rie nage Pous equapodiros. Ber mit bem Alterthunt etwas vertraut, in ber Theologie ber Alten bas bunfte Thnen o nes Deismus fombolifirt erfennt, wirb auch in ber 3wittergefall bes Dermaphrob. eine tiefere Bebeutung fuchen. Dfana in Bit tiger's Amalthea Bb I. S. 549. 10) Hemsterk, ad Lucian. Dial. Deor. XXXVI. p. 336. Vol. L. ed. Bip. Varro de L. L. IV. p. 17. ed. Bip. Jo. Lydus de mens. p. 164. ed. Richer.

ben Phonikiern babin gebracht) ging, wie man gewis weiß, nach Anthera über und wurde endlich von Ageus nach Athen verfest \* 2), obschon auf Rythera ein anderer Mythos war 12). Immer muß man bier nur Mythisches und nicht hiftorisches erwarten. Es ift sowohl auf bie Gestalt ber Gottinn, als auf ihre Berehrung in Paphos, wo fich Beibes am langften nach bem Alterthum riche tete, ju achten. Muf ben Dienft ber bimmlifchen Gotting fpielen Regel auf Mungen mit Gemmen in verschiebenen Beranderungen an. Ihr fombolifches Bilb, συμβολιχώς ίδρυμένον 13), blieb zu Paphos unverandert — ein Regel, einer Meta abnlich "4). Ihre Berehrung artete, wie bie ber Mylitta zu Babylon, in bie größte Sittenlofig= teit aus. Man feierte nachtliche Orgien. Jungfrauen gaben fich an bestimmten Tagen, um fich ein Beirathes gut zu erwerben, am Meerufer ben Mannern Preis 25), an benen es im uppigen Giland nicht mangelte, und in ben Mysterien murbe ben Gingeweiheten schon zu Ringe ras Beiten, beffen Ramilie bier bas Oberpriesteramt verwaltete, Salz und ein Phallus, als Beichen ber Fruchtbarteit, gegeben und Jungfrauen boten ber Gottinn, wie einer Bublbirne, ein Stud Gelb 16). Ihrer fymbolischen Gestalt nabe blieb bie bimmlische Gottinn Benus-Urania in ben Garten znnoig, fie erhielt eine mehr menschliche Gestalt und warb eine vieredige Saule, herme. So ftand sie vor ihrem Tempel mit ber Aufschrift ihres Ras mens 27). Dieß ift ber Urfprung bes Ramens hermaphroditos; fo ift auch bie unter bem Ramen verhullte Gottheit entbedt 28), wofur noch andere Beugen fprechen. Paufanias nennt die hermaphrobiten felbft hermen, auf welchen bas Bild ber Gottinn vov apoevodnkeog fiehe 19). Die Ibee, welche 'Appoditog bemnach in fich begreift, geht auch in die Dionpfiata über und pagt trefflich gu

ben zweibeutigen Geschlechtern ber Faunen, Satyren und Rentauren in ber Darftellung bes Priapos 20). Doch wie verwandelten fich die vieredigen, ben Ropf ber Aphrobite tragenden hermen in die zwischen mannlich weiblicher Boblgeftalt ichwebenben und fich zur bochften Beichheit erhebenden hermaphrobiten? Der alte in ihs nen geborgene Sinn des Erzeugenben und Gebarenben, bie burch Liebe mogliche Fruchtbarteit, welche in ben Mysterien gepflegt wurde, ging verloren, und es entwit-telte sich bem sinnigern Griechen ein Ibeal mannliche weiblicher Schonbeit, an welchem bas Runfttalent ben größten Untheil hatte. Der Runftfinn, wie bie Dans nerliebe ber Griechen unterflütten ben Runftfleiß, wels cher, um Neues und Reizendes zu schaffen, bem polys tleischen Ibeal zwar nabe, aber burch manche gefällige Beranderungen fich auszeichnenbe Erzeugniffe hervor riefar).

Sind die Urbermen nicht vieredige, nach unten gu fpit gebenbe Saulen, fonbern, wie Gervius bemerkt, mit Angabe ber Beranlaffung bazu, Korper ohne Kopf und Arme, xullos, trunci mutilati, auf welche man ben Ropf ber Aphrodite stellte, ober auch, wie Bespchios ans beutet, Priapbilber, b. b. hermen mit bem Phallus, bem allgemein geltenden Gliebe ber erzeugenben Kraft, wie alle Bermen es hatten, wenn fie nicht von Bermatopis ben verstummelt worden waren, aber nicht Priape genannt werben follten: fo lagt fich mohl benten, baß ber griechische Runftler bie Urgeftalt verschönerte und ben weiblichen Korperbau vorzüglich berudfichtigte. Es find bann ibeale Bilber, bie in ber Birklichkeit kein Drigtnal haben und haben tonnen, und in fo fern von wirt lichen mannweiblichen Wefen, wie fie bie Ratur nur felten geboren werben laßt, unterschieben. Go rebete schon Diobor von Sicilien von Androgynen, die als hermaphrobiten bisweilen ben Menschen erscheinen 23) Plinius 23) u. s. w. Auffallend ift bie Nachricht bes

<sup>11)</sup> Herodot, I, 105. Pausan. I, 14. 6. Die Perfer empfingen die Göttinn von den Affyrern, Herodot. I, 131. Über die Berehrung derselden auf Kythera, Paus. III, 25. Bon da erheiten sie die Kyprier. Hesiod. Theog. 192. Bon da mandert te sie nach Athen. Pausan. I, 19. 2. und wurde als 'Αφροδιτη εν Κηποις, oder vielmehr als 'Αφροδιτη Ουρανιη vercht. 12) Hesiod. Theog. 192. 13) Meurs. Cypr. I, 16. Apollon, Rhod. III, 58. 14) Tacit. Hist. II, 3. Simulacrum dese non essigne humana: continuus ordis latiore initio tenuem in ambitum, metae modo, exsurgens, et ratio in obscuro. Annal. III, 62. Tyr. Maxim. Serm. 38. Die auf Münzen und Gemmen neben ihr stehenden 2 steinern Regel oder Pyramiden sind hostate Beredoberungen, die auf die Darstellung selbst seinen Ginsus hattn. 15) Justin. Hist. XVIII, 15. Herodos. I, 199. 16) Münter Religion der Karthager. E. 79. Heyne de Babylon. religioso instituto ut mulieres ad Veneris templum prostarent et de saccerdotio Comanensi in den Commentatt. Gott. Vol. XVI. Annomit. ad Apòllod. p. 325. ed. nov. 17) Paus. I, 19. 2. το δε επίγραμμα σημαίνει την Όυρανίαν 'Αφροδίτην των παλουμένων Μίσιοων είναι πρεσβυτάτην. Schol. ad Lycophr. 406. edit. Müller. 18) Hermae. Unde et ipse Cyllenius et mons dicuntr. Namque graece πυλλους, aliqua mutilatos parte corporis dicunt; unde etiam Hermos vocamus quosdam stimulos in modum signorum s. manidus. Serv. ad Virgil. Aen. VII, 188. ed. Lion. Tom. I. pag. 458. Ερμην: Τετραγονον αυτον πιουσι, δια την στεβοιητα του λιθου λογον — έρμαιος λίθος — τετραγωνος είνδος. Suidas. Cf. die Tusleger yn Cornel. Nepos VII, 3. 2. ed. v. Stavern. p. 229. ed. Stuttgart. 19) Heych. in 'Αφροδίτη. Θεόφραστος μεν Ερμαφροδίτον φησι. Paus. I, 19. 2.

<sup>20)</sup> Diod. Sic. IV, 6. ed. Wesseling. p. 252. Suidas ed. Küster. Tom. I. p. 184. 'Ardgoguvog xai δ Διόνυσος, ώς χάι τὰ ἀνδρός ποιῶν, χαὶ τὰ γυναιχῶν πάσχων, ἢ ἄνανδρος καὶ 'Ερμαις ροδιτος. 21) Athen. XIII. p. 605. b. verhehlt ben Gerschen nicht, und erklärt ihn mit den Worten der Glycera: tam diu demum pulcros videri posse pueros, dum formae femineae similitudinem retineant. 22) Diodor. Sic. IV, 6. seth tinzu nach dem allgemeinen Glauben an die 'Επιφανεία διέξε Gottes: τουτον ol ol μεν φασιν είναι δεόν, καὶ κατὰ τυνας χρόνους φαίνεσθαι παρ ἀνδρώπους. 23) Hist. nat. VII, 3. Gignuntur utriusque sexus, quos Hermsphroditas vocamus, olim androgynos vocatos et in prodigiis habitos, nunc vero in deliciis. S. auch Bottiger Amalthea. Bb I. S. 354. und Botrede zu Bb II. S. XXVII, wo Blumenbach scheite ilbrigens hosse ich in meinem Dandbuche der Katurgeschichte S. 22 den des femmt zu haben — — von Jünglingen und Männern mit weiblicher Brust habe ich selbst 3 gesehen. Es läßt sich densen, wie solche Dermaphrobiten zuweilen in prodigiis, und binwiederum in deliciis habiti sepn konnten. Ramentlich ist dieser Kall mit der weiblichen Brust in Igypten nicht selten (Prosper Alpinus der weiblichen Brust in Igypten nicht selten (Prosper Alpinus der weiblichen Brust in Igypten nicht selten (Prosper Alpinus der weiblichen Brust in Igypten nicht selten (Prosper Alpinus der weiblichen Brust in Igypten nicht selten (Prosper Alpinus der weiblichen Brust in Igypten nicht selten (Prosper Alpinus der weiblichen Brust in Igypten nicht selten (Prosper Alpinus der weiblichen Brust in Igypten nicht selten (Prosper Alpinus der weiblichen Brust in Igypten nicht selten (Prosper Alpinus der weiblichen Brust in Igypten nicht selten (Prosper Alpinus der verdige. Auch ließen sich verdigen selten passenter verdigen weibliche signur ansahrungen selten sich ließen sich verdigen selten sel

Arnobius 24), daß die hermen nach dem Bilbe des schönsten Junglings zu Athen, des Alkibiades, gebildet wurden.

über bie Berehrung und eigentliche Bestim= mung ber hermaphrobiten geben uns nur wenige Stellen ber Alten ein fparliches Licht. Gie fcheinen, wie fie felbst aus gebeimnigvollem Dunkel bervor traten, auch nur in ber Stille bes Saufes ein Platchen als Schutgotter gefunden zu haben, vielleicht auch, wie in Athen, in einem offentlichen Tempel. Bon einem Tem= pelchen, sacellum, in welchem Beirefione gum Unbenten an ihren verftorbenen Gatten bie Statue bes Bermas phrobiten mit Kranzen schmudt, spricht Alfiphron 1), und nicht ohne Grund wird vermuthet, daß er als nu-men conjugale hier gebacht fei 2). Deutlicher spricht von biefem Sausgottesbienfte Theophraftos von Erefos 3), wenn er vom Aberglaubigen oder Angstlich : Frommen fagt, er bringe (an jedem 4ten und 7ten Tage) bie Beit bamit bin, die Bilbfaulen der hermaphroditen gu frangen. Im Borhause verrichtete der Grieche feine Opfer, befrangte er feine Gotter und brachte ihnen Libationen. Diefe Berehrung konnte ihm leicht werben, ba Aphro= bite zu ben für bas Innere sorgenben Gottheiten, uvzeat, gefellt murbe 4).

Leicht fand fich bei ben Griechen ein Mythos, um bem sombolischen Bilbe feine Burbe und ber Berehrung Dauer zuzusichern, aber naturlich weit fpater, nachbem ber mabre Urfprung und die Bedeutung des Bildes vergeffen worben und man fich Beibes, jeber nach feiner Beife bachte. Mus bem Namen bilbete Dvibius ) feine Mythe. hermaphrobitos war, heißt es, ein Sohn bes Bermes und ber Aphrodites), und fcon, wie feine 2 = tern. Die Nymphen bes Ida zogen ihr in ihren Sohlen auf; 15 Jahre verlebte er auf feinen Bergen, bann besuchte er die benachbarten gander, und tam auch nach Rarien in die Gegend von Salifarnag?) jum flaren Quell ber Nymphe Salmatis. Er fah in ben Quell, sein Bild spiegelte fich ab und die Nymphe wurde von feiner Schonbeit hingeriffen. Ihre Bitte um Liebe blieb un-erhort. Ihn, ben im Quell Babenben, umfaste fie mit aller Inbrunft ber Liebe, und betheuerte ibn, nimmer obne ibn leben zu konnen. Gie fand keine Gegenliebe.

ten, durch eine chtrurgische Operation daven befreien (s. Paul Aegines. VI, 46.). Und von dieser gefälligen Abweichung des Bildungstriedes könnten doch wohl die alten Künstler die veredelten Kommen ihrer Permaphroditen entlehnt haben, wie auch Osan in der Amalthea I. S. 849. zu glauben scheint. 24) Aenobius adv. gent. VI. 1) Aleiphr. Epp. III, 37. 2) Jordin Tracts Vol. II. p. 54. 3) Theophrast: Charact. XXV. (XVI.) neglesukauporlas. über die Echtheit diese aus Codd. Vatican. einzelschobenen Zusabes und seine Extlictung s. Heinrich Commentt. p. 8 und 9. 4) Aelian. de nat. Animal. X. c. 34 extr. Cf. Spanh. ad Callimach. Hymn. in Dian. 98, in Cerer. 88. et Suid. 5) Ovid. Metamorph. IV, 287 ff. 6) Hygin. sab. 217. nennt ihn Atlantius, und Andere von seinem Großvater Atlantiades. 7) Die Wetropole des Landes war Zephyra, Residenz des Königs Mausolos und durch das von der Artemisa dem Satten und Brus der errichtete Gradmal, Mausoleum, berühmt (Plin. H. N. XXXVI, 5. Vitruv. II, 8. Gellius N. A. X, 18).

Heiße Bitten, um Bereinigung mit ihm, stiegen zu ben Göttern, und diese verbanden beider Körper so innig, daß der Jüngling nicht Mann, und die Rymphe micht Weid, sondern ein Mittelgeschlecht waren (neutrum et utrumque videntur). Der Jüngling sühlte sich selig und slehte zu den Göttern: sie möchten Alle, welche sich in diesem Quell badeten, wie ihn, durch Berwandlung so beglücken. Wir sind glücklich genug, die Quelle dieses Mythos aussinden zu können. Neben diesem Quell soll auf dem Gipsel des Berges ein Tempel der Aphrodite und des Hermes stehen, also dem Hermaphroditos geweihet. und vom Quell selbst soll man gesabelt haben: Wer aus ihm trinke, werde von Krankheit (mordo venereo, vielleicht Liebesssieder) befallen. Strasbon. trägt die Verweichlichung beider Geschlechter, welche sich in dem Quell gemeinschaftlich badeten, auf den Quell über, und sucht darin den Grund der Erscheinung, daß die Karen weichlich, weibisch geworden.

Dem Allen zu Folge barf man schon frühzeitig Kunstdenkmale erwarten, welche ben hermaphrobiten dars stellten, aber wegen seiner mysteridsen und später bloß häußlichen Berehrung konnten sie nicht als öffentliche Tempelbilder erscheinen z3). Auch sagen weder Pausanias 4) noch Plinius z5), für wen Polykles, welcher zuserst einen hermaphrobit bildete, oder für welchen Tempel er seine Statue gefertigt habe. Dieser Künstler blühte Olymp. 155; damit kommt nicht überein die Zeit der Erbauung des Mausoleum (Olymp. 100.), woraus sich etwa auf die Einführung des Kultus des hermaphrodisten durch die Karer, unter welchen die Fabel davon herrschte, schließen ließe z6). Wie und woraus das erste Bild gemacht war, wird nicht berichtet; nur aus den noch vorhandenen tresssichen Denkmälern kann man seine Bildung entnehmen. Über eine zweck= und kunstgemäße Ausstellung oder Beschreibung der hermaphroditischen Kunstdenkmale hat Böttiger entschieden, aber sie nicht

:3

<sup>8)</sup> Quisquis in hos fontes vir venerit, excat inde semivir. Ovid. Metam. IV, 385. Cf. XV, 319. — Andere lassen den her maphroditos mit beiderlei Geschlechtstheilen geboren werden. Lactant. Institutt. I, 17. 9. und Diodor. Sic. IV, 6. verset ihn weter die Götter. 9) Vieruv. II, 8. 10) Studer (Worten. Lactant. Institut. I, 17. 9. und Diodor. Sic. IV, 6. verset ihn weter die Götter. 9) Vieruv. II, 8. 10) Studer (Worten und randen Rarier hätten sich, von der Schönheit des Quelles gelockt. nieder gelassen und im gesellschaftlichen Leben milbere Sitten angenommen. 11) Stradon. XIV, 656. 12) Sanchuniaton bei Busst. Praepar. Evang. c. 21. gloub die ersten Menschen zusammen zwachsen, und gestaltet. wie ein Ei. Platon im Sympos. gibt et was Ähnliches. Nach i Mosse 2,18. ist's nicht gut, das der Wenschlein sein Fleisch und Leib (G. 25.); das Weid sehn sich nach der Manne (1 Mos. 3, 16. u. 4, 1.) 18) Böttiger (Umathis Wanne (1 Mos. 3, 16. u. 4, 1.) 18) Böttiger (Umathis Wei III. S. 368.) meint, daß die zu Athen verehrte Hom sungen wes der maphroditen wohl etwas erröthet sehn möchten, woram das in der Haustapelle stehende Bild besselben hindeute. 14) Pruse. VI, 4. 8. nennt Polytstes den Athener, Schäler, wod zum Unter schied von dem Kitern Ol. 162 der Ingere genonnt wird. Sils lig in Böttiger's Amalthea Bi III. E. 293. 15) Pin. H. N. XXXIV, 19. Rr. 20. Hermaphroditum modilem seite. 16) Heinrich l. l. p. 12. schient Beide vereiniger zu wollen, üben a

gang gegeben, wie ju munichen mare 17). Sier foll nur

ber besten gebacht werben.

Bu ben vier liegenben, einem in ber Billa Borghefe (Stanza VI, 7.) und einem auf einem antiken Riffen und einem andern, einem in Floreng (Gal. Reale di Firenze Tab. LVIII. Bottiger Amalthea Bo II. S. 198) und bem zu Belletri, soll Polykles Driginal gewesen seyn. Bon bem Schlafenben ging bie Kunft gu ganzen Gruppen über, die verliebte Abenteuer barsftellten 28). Auch stebenbe findet man in Florenz (Gal. Reale di Firenze Ser. IV. Nro. 60.). Bon ben in batchifden Rreifen Schwebenden Bermaphrobiten Beins rich S. 39. und Bed Archaologie S. 216. Die ros mischen Imperatoren, bis auf Caracalla, ja bis Conftantin, rafften für ihre Baber mit unsaglichem Aufwande alle Musterbilder zusammen, oder ließen sie nachbilden. (Bottiger Umalthea Bb I. S. 360 u. f.)

(Dr. Schincke.)

HERMAPION wird von Ammian. Marcellin (L. XVII. cap. 4.) als überfeter ber hieroglyphischen Inschriften eines ber größern Dbelisten, bes bavon fo genannten Bermapione Dbelieten angeführt. Seine grie: chische Ubertragung benutte Ummianus Marc. und hat fie uns freilich nur bem fleinften Theile nach aufbewahrt. Der Name bes Mannes verrath fein Geburtsland, Agyp= ten, nicht aber fein Beitalter, welches Kircher 1) unter Auguftus fest. Tertullian2) nennt ihn hermateles auch ein halb agpptischer Rame - und macht feine Ents rathselung ziemlich verbachtig: Obelisci enormitas, ut Hermateles adfirmat, Soli prostituta: scriptura ejus, unde et census, de Aegypto superstitio est. Die Alterthumsforscher find baruber nicht einig, ob Bermas pion bie Sieroglyphen bes von Conftantius errichteten, alfo lateranischen Dbelisten, ober bes fo genannten Flas minius gebeutet baben. Bon bem Erstern glaubte es Pigafetta 3) und Marsham 4) . Selbst Boega 5) stellt sich auf ihre Seite und ftust fich auf Ammian's Ausbruck: baß ber Flaminius einer ber ju Beliopolis gestanbenen Dbelisten fei, im Gegensat bes von Constantius nach Rom verfetten ber Altere beiße, und ber Inhalt feiner Aufschriften, wie fie Ummian nach hermapion gibt, am besten auf ihn, bem Deo Soli speciali munere dedi-catum passe. Ammian sei im Irrthum, verleitet burch Plinius, welcher alle Dbelisten ber Sonne geweiht bachte, über ben von hermapion gemeinten Dbelisten. Seiner Meinung ist auch Tolfen beigetreten 6).

im altern Polyties Ol. 102 als ben Bilbner bes hermaphrobiten Annimmt. Dagegen Sillig. 17) Bottiger Amalth. Bb I. S. XLI, Borr. 18) Bottiger Amalth. Bb I. S. 357. über bie Oresbener hermaphrobiten, Symplegmen. Bottiger Kunft und Alterthum. heft I. S. 165 u. f.

Bermapion's Erklarung bezeichnete Rircher als gang falfch und Caffiodor im Allgemeinen von ben Sieroglys phen 7): Obeliscorum prolixitas ad Circi altitudinem sublevatur, ubi sacra priscorum Chaldaicis signis, quasi literis, indicantur. — Seyffarth<sup>8</sup>): Hermapion in venit regum laudes. — Zölfen<sup>9</sup>) bagegen fagt: bie Frembartigfeit ber Gebantenverbindung (in Bermas pion's Uberfetung) verburgt ihre Schtheit, und ich fann mich nicht entschließen, mit Boega barin bloß einen turgen Auszug bes Inhalts zu finden, ba wir nicht berechs tigt find, die Sieroglophen fur eine febr bundige Schreibart anzusehen; obgleich ich überzeugt bin, baß ber volle Sinn mancher Beichen, in was immer fur Worte gefaßt,

nicht gang erfcopft fenn murbe.

Muf bem hermapions-Dbelist finden fich bie hierogluphischen und historischen Figuren in 4 Felbern auf jeder Seite. Auf jeder ber 4 Seiten bes Pyramidions fteben zwei nadenbe, mannliche Figuren mit Bart, gegurtet und mit einem agpptifchen Bute, aufrecht, einans ber mit ber einen Sand anfassend, bie andere bes Einen herab hangend, balt einen Schluffel, bie bes Unbern ebenfalls einen Schluffel erhoben gegen den Mund (Syms bol ber Unterwerfung — Ammon und Kronos, als Sohn). Diese Figuren find besonders eingefaßt, und über biefer Einfaffung auf ber mittaglichen Seite Bieroglyphen. Unterhalb bes Pyramidions find Doppelreihen hiftorifcher Figuren auf jeder Seite. Ammon auf bem Throne, eis nem sich beugenden Unbartigen, welcher eine Rugel balt, einen Schluffel reichend (Ammon und Rhamnestes). Un-terwarts in besonderer Abtheilung stehen am Schafte breisache hieroglyphenreiben. Auf dem untern Theile haben die hieroglophen febr gelitten, auch geben Bermapion und Ammianus bie Stelle und Seite ber Dies roglophenreihen nicht beutlich an; zubem meint Boega, hermapion habe bloß einen Auszug gemacht. Rach ber bei Ammian erhaltenen Angabe 20) hatten bie Infchrifs ten folgenden Ginn:

Sublice Seite. — Erfte Beile: Die Sonne bem Ronige Rameftes: 3ch habe bir verliehen, über bie gange Erde zu herrichen mit Freudigkeit: ben bie Sonne liebt und Apollo. Der ftarte, Bahrheit liebende Gobn Berons, ber Gotterzeugte Erhalter ber Erbe, ben bie Sonne ausertor, ber Starte bes Mars, Ronig Rames ftes: bem unterthan ift die Erde mit Kraft und Duth, ber Ronig Ramestes, ber Sonne Sohn, ber ewig lebenbe. 3meite Beile: Apollo, ber ftarte, ber mahrhafte Berr ber toniglichen Binbe "1), ber Agopten, fein Befitthum, glorreich macht; ber Beliopolis mit Glanz erfullt, ber bie übrige Erbe auferbaut; ber boch ehrt bie in Beliopolis aufgestellten Gotter; welchen bie Sonne liebt. Dritte Beile: Apollo, ber farte, alleuchtenbe Sonnensohn, ben bie Sonne auserforen und Mars, ber gewaltige, begabte,

<sup>1)</sup> Athan. Kircher Oedipus Aegyptiacus h. e. universalis hieroglyphicorum vett. doctrinae instructio. Rom. 1652—1654. III Tom. IV Vol. Fol. 2) Tertull. de Spectacul. c. 8. 3) Discorso d'intorno all' issor del'agaglia. 4) Canon Chron. p. 457. 5) De Obelisc. p. 598. 6) v. Minuteli Reife 20. Betl. 1824. 4. 6. 390.

M. Guepfl. b. B. u. R. Bweite Gect. VI.

<sup>7)</sup> Chron, ad Theod. Reg. 8) Rudimenta Hierogl p. 2. Rot. 3. 9) v. Minutoli Reife S. 390. 10 Boega von Tolten in v. Minutoli's Reife S. 390. 8) Rudimenta Hieroglyphices Pachent. Siehe Drumann Inschrift von Rofette. Beile 44. ©. 235—238.

beffen Bohlthaten bauern burch alle Zeit, ben Ammon liebt, ber mit Gutern fullt ben Tempel bes Phonix, bem bie Gotter lange Zeit bes Lebens verliehen.

..... Seite. - Erfte Beile: Apollo, ber Sohn Berons, ber Ronig ber Erbe, Rameftes; ber Ugppten behutete, indem er über fremde Bolfer ben Sieg errang; ben bie Sonne liebt; bem bie Gotter lange Beit bes Lebens verliehen; ber herr ber Erbe, Ramestes, ber ewig lebende. 3weite Beile: Die Sonne, ber große Gott, ber herr bes himmels: 3ch habe bir verliehen Leben ohne Sattigung. Apollo, der ftarte, ber unvergleichbare Berr ber toniglichen Binbe, bem in diefem Konigreich ber herr Agyptens Statuen errichtete und hieropolis fcmudte, fo wie die Sonne bem herrn bes himmels. Es vollbrachte ein gutes Berk ber Sonnensohn, ber ewig lebende Konig. Dritte Beile: Die Sonne, ber herr bes himmels; bem Ronige Ramestes habe ich verlieben Kraft und Gewalt in allen Dingen; ben Apollo, ber Bahrheit liebende Berr ber Beiten, und Bulfan, ber Bater ber Gotter, außerfor burch Mars. Der allfreudige Konig, ber Sonnensohn, ber von ber Sonne Geliebte.

Bftliche Seite. — Erste Zeile: Apollo, ber Starke von Heliopolis, ber große himmlische Gott, ber Sohn Herons; bessen Hort die Sonne ist; ben die Sotter ehrten; ber die ganze Erde beherrscht; ben die Sonne auserkor; ber durch Mars gewaltige König, ben Ammon liebt, und ber Alleuchtende zum ewigen König ausersah.

Offenbar ist, daß Ramestes als ein neuer Horus-Apollo geseiert wird, daß in dem oft vorkommenden Auserkornen von Mars, der Held im Kriege, in dem Herrn der Erde die unglaublichen Eroberungen des Sesostris geseiert werden. Man glaubte, daß dieser Konig die ganze Erde besiegt, also auch die Botker, welche Darius 12) und Alerander 13) unbezwungen gelassen.

(Dr. Schincke).

Hermapions-Obelisk, f. Hermapion u. Obelisk.

HERMARES ist eine ber mannichfaltigen Berbinsbungen des Hermes mit andern Gottern, und zwar die Berbindung desselben mit Ares. Dieser gilt den Stythen, wie den Griechen als das mannliche Erdprincip, das mit zertheilender Schärse den verschlossenen Leib der Erdo eröffnet\*), damit sie den Samen der Gewächse und Früchte in ihr Inneres aufnehme und aus sich wiesder hervor gehen lasse. Er ist also auch dem Begriffe nach mit Hermes verwandt\*\*). Der Begriff der Bes

\*\*) Durch bie Wurgel Ar, Er, Ert u.a. will man Ares und Hermes, auch bem Ramen nach mit einander in Berwandtschaft bringen. Baur Symbolik. Ab. II. Abth. I. S. 124.

1) Bei Coteler. in ben Patr. Apost. Tom. I. 2) Cod. Apocr. N. T. Part. III. p. 788. 8) Spicileg. Patr. P. I. p. 808.

fruchtung, ber in hermes unter bem Begriff bes beles benben, erwedenben Erbgeiftes gebacht ift, ift in Ares ber bloße Begriff ber mannlichen Rraft und Starte, bie bas Starre, in fich Geschlossene, Widerstrebende bezwingt, bie Erbe wie mit einem Schwerte wurgt und zersvaltet. daß fie aus ihrem Blute Segen und Fruchtbarteit hervor stromen laßt. Das Schwert bes Ares hat also im Grunde ganz die Bedeutung der phallischen Symbole bes Bermes, und ber pyramidenartige Bugel, auf melchem es die Stythen errichteten, bringt es in die nachfte Bermandtschaft mit ben Pyramiben des hermes, nur ift an die Stelle bes eigentlichen Phallus und ber Beugung ber allgemeinere Begriff mannlicher Kraft und Wirksams feit, wenigstens in ber ursprunglichen Bebeutung bes Ares, gefest. Die Eroffnung ber Erbe ju neuer Fruchtbarkeit und neuem Sahressegen geschieht im Frühlinge, baher ihm, als Eroffner und Befruchter ber Erbe ein Opfer gebracht wird. (Dr. Schincke.)

HERMARINGEN, ein evangel. Pfarrborf an ber Brenz, im Konigreiche Burtemberg, im Jartfreise und Oberamte Heibenheim, mit 810 Einw. Bei bem Dorfe liegen die Kuinen von Guffenburg, ber Stammburg ber Guffen von Guffenberg, welche im J. 1448 von ben Ulmern zerstört wurde. (Memminger.)

HERMAS, angeblich einer ber apostolischen Bater und Schuler bes Apostel Paulus zu Rom, und nach gewohnlicher Unnahme mit bem Rom. 16, 14 erwähnten Manne bieses Namens eine Person. Man tam ju bies fer Unnahme, weil im Unfange bes 2ten Jahrhunderts eine ursprünglich griechisch geschriebene Schrift unter bem Titel: Hermae Pastor (o Houniv), ber hirte bes Bermes, von Rom aus immer weiter in Umlauf gebracht wurde und in ber alten Rirche großes Unfeben erhielt. Muf une ift fie nur in einer frubzeitig gefertigten latinis fchen Uberfetung getommen 1); boch finden fich noch einige Fragmente tes Driginals, welche von Fabris cius 2) und Grabe 3) gesammelt worben. Rach bem Inhalte biefer Schrift, hatte ihr Berfaffer einen an fich edlen 3med; er wollte über die Pflichten des chriftlichen Lebens belehren, über die Nothwendigkeit ber Buffe, über unfer Berhaltniß gur Rirche, über Faften, Beten, Standhaftigfeit im Martyrerthum u. f. w. Allein bie Art und Weise, wie er mit biesem 3wede andere Ruds sichten zu verbinden, und namentlich das Kirchenthum (gleich in dem ersten Buche tritt die Ecclesia lehrend und warnend auf) zu befestigen suchte, beweist, baß er in der Auswahl bes Mittels weniger gludlich mar. Um namlich feinen Lehren besto mehr Gewicht zu geben, erscheinen fie als hohere Offenbarungen, welche bem Berfaffer theils als Bifionen, theils burch einen Enget. feinen himmlischen Schutgeift (pastor angelicus, mober auch bas Buch seinen Namen erhalten bat), mit bem er fich unterhalt, zu Theil geworben fenn follen.

Dem gemaß zerfällt auch bie Schrift in brei Bucher. Das erfte, Visiones überschrieben, enthalt 4 Ge-

<sup>12)</sup> Herodot. II, 120. 13) Diodor. Sic. I, 55.
\*) Herodot. IV, 62. erzählt: In jebem Gau haben bie Stysthen bem Ares ein Beiligthum errichtet, nämlich einen großen Bügel von Reisbundeln, welcher 4 Seiten hat, und oben eine viereckige ebene Fläche (also in ber Gestalt einer Pyramibe). Iebes Jahr machen sie besen hügel neu, weil er durch die Witterung immer mieder zusammen schwindet. Auf biesem hügel nun ift in jedem Gau aufgerichtet ein uraltes, eisenes Schwert, und dieß ist das beilige Bild des Ares. Diesem Schwerte opfern sie jährlich.
\*\*) Durch die Wurzel Ar, Er, Ert u.a. will man Ares und Her-

sichte, meist moralischen Inhalts: bie Ecclesia, balb in Gestalt einer bejahrten Frau, balb einer Jungfrau, gibt bem Berfasser Berweise über Bergehungen, und Bors schriften zur Befferung. Die britte und vierte Bifion handeln von ber Kirche; biefe wird unter Anderem mit einem Thurme verglichen, die Grundsteine find die Birten berfelben, alfo ber Klerus, welche ber Rirche vorftes ben ("praesunt ecclesiae" 4), ein in biefer Beit bebeutungsvoller Ausbruck, wobei auch nicht zu überseben ift, baß ber Berfaffer die Rirche meift mit dem Worte: Domina anredet). Bulett folgen noch Ermahnungen gur Gebuld und Standhaftigfeit bei bevorftehender Berfolgung 5). Much wird bem Bermas befohlen, biefe Beficte als Offenbarungen aufzuschreiben (ut revelationes describere). Das zweite Buch enthalt Mandata, welche bem hermas von feinem Schutgeift ober hirten auf geschehene Fragen ertheilt werben. Es find beren 12, und ihr wesentlich moralischer Inhalt beruht in ber Lehre: der Mensch muffe Gott leben. Daber wird gum Glauben an ben Ginen Gott, insbesonbere in mehreren Geboten gur Bufe, gur Reuschheit, gur Bermeibung ber zweiten Che, obschon biefe gerade teine Gunde fei, er= muntert. Unter Anderm lehrt der Birte, bag jeden Menschen beständig 2 Genien begleiten, ein guter und ein bofer 5), welche bie Urfachen ber guten und bofen Sandlungen senn sollen; auch heißt es, Bertrauen zu Gott fei die Erfullung unserer Bitten 7). Das britte Buch ift überschrieben: Similitudines, und enthalt 10 Gleich= niffe, bie gleichfalls ber Engel bem Bermas offenbart. und bie balb von bem Bilbe eines verborrten, balb, eines mit grunen 3weigen verfeben Baumes, balb eines Thurmes ausgeben. Es wird barauf bin gewiesen, baß wir auf Erben teine mahre Wohnstatte haben, fonbern Pilgrimme find; baß nur des Frommen Gebet vor Gott Erhorung finde; daß bas Gott angenehmfte Raften in ber Beobachtung feiner Gebote bestehe, und bamit verbunden fenn muffe 8); daß Bufe, Betrubnif ber Gele und Schmerzen, nothwendig feien: benn in ber Bufe bestehe bas Leben ber Sunder; ben Unbuffertigen aber fei ber Tob bereitet. Deghalb wird ber Birte, welcher in der Geftalt der Rirche gesprochen batte, felbft Nuntius poenitentiae 9) genannt. Die Kirche wird einem Thurme verglichen; ber Sohn Gottes einer Thur, burch welche wir in bas Reich Gottes eingehen follen. Diemand aber kann in diesen Thurm ober in bas Reich eingehen, wenn er nicht mit bem Siegel bes Sohnes bezeichnet ift (b. h. wenn er nicht getauft ift). Die Bifchofe werden bie Borfteber ber Kirche genannt 10), und ben Martyrern wird ein ausgezeichneter Stand bei Sott angewiesen, ba ihre Gunben alle getilgt finb.

Borgiglich aus bem 10ten Gleichniffe erkennt man bie Absichten bes Berfaffers: er will auf biefem breis

fachen Bege (burch bie Bifionen, Gebote und Gleich niffe) zeigen, daß Gott leben fo viel fei als feine Bebote beobachten und Bufe thun; daß der Gott Lebende bei jeder Versuchung und Verfolgung sicher feyn tonne und in bas himmelreich fomme, wer aber bieg nicht thue, nach Bollendung bes Thurmes, b. h. bei bem Anbruch bes himmelreichs, ausgeschloffen werbe. Dan tann biefes ernftliche Beftreben fur Beforderung und Erhaltung eines driftlichfrommen Lebens, unter ben bas mals ber Rirche bevorftebenden Gefahren gewiß nur lo= ben, wenn auch dabei manche nicht zu billigende Meis nungen ausgesprochen werben xx). Das Buch bat inbef noch in neuerer Beit gang entgegen gefette Urtheile erfahren: die Deiften erklaren ben Berfaffer, wo nicht fur einen Betrieger, boch fur einen Dann von schwachem Berstande, dabei aber von lebhafter, schwarmerischer Einbildungefraft 12). Um barteften urtheilt Dosheim über ihn; er nennt ihn geradezu einen frommen Betrieger, und stellt ben Werth seiner Schrift noch unter bie Clementinen und die Recognitiones Clementis herab 23). Diese Urtheile find jedoch unbillig; benn ber Inhalt bes Birten verdient im Wefentlichen Beifall, wenn auch ber Berfaffer nach jetiger Ansicht eine paffenbere Form hatte mablen konnen und follen. Wiffen wir benn aber, mas ihn gerade baju bewog? Die Apokalupfe bes Johannes hat er gelesen und mehrfach benutt, wie aus vielen Stellen seiner Schrift erhellt, vielleicht ließ er fich burch biefes Buch zu einer ahnlichen Darftellung bewegen, ohne dabei irgend einen Trug zu beabsichtigen. Die Schrift sollte, so zu sagen, ein Erbauungsbuch 14) wers ben (es ist das alteste der christlichen Kirche); dabei kommt es weniger auf die Form, als den Inhalt an: jene richtet fich nicht bloß nach ber religiofen Dentart, fondern auch der literarischen Bildung einer Zeit. Die Bifionen find baber nicht nothwendig Erzeugniffe einer schwarmerischen Ginbilbungefraft, sonbern eine bamals beliebte Redeform 25); bie Schrift war trop biefer eigen-

<sup>4)</sup> Vis. 4. §. 9. 5) Vis. 4. §. 2. 6) Mand. VI: duo genii, unus aequitatis, unus iniquitatis. 7) Mand. IX: Crede Deo, et omnia, quae petieris, accipies. 8) Similit. V: Optimum et Deo acceptissimum jejunium: servire Deo mente pura. 9) Similit. IX. 10) §. 27: Praesides ecclesiae.

<sup>11)</sup> über die in diesem Buche vorkommenden Irrthumer handeln besonders Ietig. in Select. Cap. hist. eccl. p. 155., so wie Zimmermann in disquis. hist. theolog. de Visionibus. Part. I. p. 668. 12) z. B. Schröch Kirch. Eesch. 2r Ab. 275. Starck Gesch. der christ. Kirche des erken Jadeb. L. 274. 275. Starck Gesch. der christ. Kirche des erken Jadeb. L. 2x Ab. C. 563, 564. 13) Comment. de red. Christ. ante Comstant. p. 106: Hermam scientem et volentem sesellisse atque colloquia et visa divina consinxisse, quo praecepta et monita, quae Romanae ecclesiae salutaria ducedat, citius in animos influerent. Er beruft sich deshalb auf die vorgebliche Ermahnung der Keclesia sin der 2ten Bisson, sein Buch dem Clemens, dem Bisson, und der Grapte zu überschießer, damit es in der Kirche gelesen werde. Sonach, meint Mosheim, habe der Berkasser Anssehn geden wollen. 14) Das liegt auch angedeutet in der 2ten Bisson, we die Keclesia sagt: Scribes duos libellos et mittes unum Clementi et unum Graptae. Mittet autem Clemens in exteras civitates: illi enim permissum est. Grapte autem commonebit viduas et orphanos. Tu autem leges in hac civitate cum Senioribus, qui praesunt ecclesiae. 15) Ähnlich urtheilt Schmidt (handb. der christl. Kirch. Gesch. Ib. I. S. 442. 2te Ausl.): "Offendar ist's, das Alles, was der Berkasser von Histonen sagt, nur zur Einsteidung seiner Lehren gehört. Doch hat man dieß anders angesehen."

thumlichen Darstellung zur Erbauung ber Christen unter ben bamaligen inneren und außeren Berhaltnissen ber Kirche wohl geeignet; einzelne Berstoße und Srrungen konnen bieß Urtheil nicht andern 26).

Einer Erbauungsschrift, wie biefer hirte, welche bei einer sonst schlichten und herzlichen Darftellung manchen lehrreichen Eroft, manche Ermunterung und Barnung enthalt, konnte es in ber bebrangten Rirche am Schluffe bes ersten ober im Anfange bes 2ten Jahrhunberte, wo Berfolgung von Außen, Abfall im Inneren, ben noch nicht gesicherten und vollenbeten Bau bes himmelreichs bedrobeten (baher im Buche bie Rirche als ein Thurm erscheint, baber bie Ermunterungen im Na= men und aus bem Munbe ber Rirche felbft, ftanbhaft gu bleiben bei Berfolgung, ben Martyrertod nicht zu scheuen, Bufe zu thun bei begangenen Berbrechen um nicht ausgeschloffen zu werden nach Bollenbung bes Baues), nicht an Berbreitung und Anfeben fehlen. Daß es fehr geschätzt wurde, bafür spricht icon Grenaus 27); benn er citirt es mit ben Worten: Die Schrift fagt u. s. w., und beweist baburch, bag man ben hirten ben beiligen Schriften fast gleich achtete. Rlemens von Alexandrien 18) und Drigenes 29) reben eben= falls mit großer Achtung von bemfelben, halten es für ein fehr nugliches Buch, und legen bem Berfaffer wirtlich bobere Gingebung bei. Nach Gufebios 20) Er= gablung zweifelten zwar Manche an ber Echtheit bes Hirten, bei Andern bagegen las man ihn offentlich vor und betrachtete ibn als ein fur ben erften Unterricht im Christenthume (στοιχείωσις είζαγωγική) nothwendiges Bon Dieronymes at) erfahren wir, Hilfemittel. bag bieß vorzüglich in griechischen Gemeinden gefchabe; übrigens ift fich biefer Rirchenvater in feinem eignen Urtheile über ben hirten nicht gleich geblieben, ein Mal nennt er ihn ein nugliches, bann wieder ein thorichtes Buch 22). Der beißende und heftige Tabel, welchen Tertullian barüber ausgesprochen hatte 23), scheint baher keinen großen Gindruck gemacht zu haben; er urtheilte offenbar parteiisch, ba er als Montanist bie Lehre von ber Bufe, wie sie im hirten sich findet, nicht billigen konnte. Bugleich fieht man aus feinen Worten, baß bas Unsehen bes hermas gegen bie Montanisten geltend gemacht wurde und ber ibm jugefchriebene Sirte unter ben Katholikern sehr geachtet senn mochte. Milber urtheilt Tertulian ba, wo er unparteiischer spricht 24).

In den erften Sahrhunderten ftand alfo ber Dirte in großem Unsehen, jum großen Theile wohl beghalb, weil man ben angeblichen Berfasser besselben mit bem im Brief an bie Romer genannten hermas identificirte. Unter ben Neueren find noch Dodwell 25), Bate u. A. biefer Meinung beigetreten. Allein obwohl aus inneren Grunden sich Richts bagegen einwenden ließe 26), fo zeigt boch schon die Unentschiedenheit ber alten Rirche, welche aus Eusebios 27) und Tertullian hervorgeht, baß ber Berfaffer felbst sich nicht beutlich zu erkennen geges ben hatte, vielleicht nicht erkannt fenn wollte. Er nahm vielleicht aus gutem Grunde ben falschen Namen hermas an, ohne daß man ihn darum einen Betrieger schelten barf. (Man mußte benn meinen, bag jeder Schrifts steller, ber etwas pseudonym herausgibt, barum ben Mamen eines Betriegers verdiene.) Eine andere Mei-nung stutt fich auf die Angabe bes Carmen contra Marcionem 28), welches gewöhnlich bem Tertullian beis gelegt wird, ferner auf ein von Muratori berausge gebenes Fragment 29) über ben Kanon bes Neuen Et ftaments 30); barnach foll bie Schrift von einem ge wiffen hermas, Bruder bes romifchen Bifchofs Dius II., welcher nach bem Syginus um bie Mitte bes 2ten Jahrh. bieß Amt antrat, verfaßt worden seyn. Allein die Auctoritat jener Quellen ift gang zweifelhaft. Much murbe ein um jene Beit lebender Berfaffer gewiß nicht unterlaffen haben, auf die bamals fo fehr um fich greifenben Barefen, g. B. bie Gnoftiker (wie bieß in andern Pseudepigrapha ber bamaligen Zeit ber Fall ift), Rucksicht gu nehmen; allein bavon ift im hermas nicht bie ge ringste Spur. Endlich, wie Reander 32) richtig bemeret, ließe fich nicht begroifen, wie ein, erft um bie Mitte bes 2ten Sahrhunderts, von einem bekannten Berfaffer geschriebenes Buch, bereits zur Beit bes Frenaus und Klemens von Alexandrien ein fo bobes Unfeben habe erlangen, und für apostolisch habe gehalten werben tonnen. Reander vermuthet, Pius II. moge wirklich einen Bruber biefes Mamens gehabt haben, ihn batten baber folche, welche bas Unsehen bes Buches zu fturgen wunschten, fur ben Berfasser ausgegeben. Die Schrift muß burchaus entweber in ber apostolischen Periobe felbft, ober in ben erften Decennien nach berfelben, verfaßt und von Rom aus verbreitet worden fenn, um die Chriften bei den damals bevorftebenden Gefahren und Bebrudum gen ftandhaft im chriftlich frommen Banbel und in firch licher Einheit zu erhalten. Ihr Berfaffer mar entweber ber von Paulus ermahnte hermas wirklich, ober, mas

<sup>16)</sup> Schmibt (a. a. D.) sagt kurz, aber wahr: "übrigens gehört ber hirte, wegen seines moralischen Gehalts, gewiß zu ben vorzüglichken Schriften bes christlichen Alterthums."

17) Adv. haer. lib. IV. cap. S.

18) Strom. I, 29.

19) Kxplan. ep. ad Rom. cap. 16, 14.

20) Hist eccles. III, S.

21) de Scriptor. eccles. cap. X.

22) Comment. in Habac. lib. I. cap. 1. Bei einem Manne von so unstätem Urtheile, wie Hieronymos, darf uns dieß nicht befremben.

23) de Pudicit. c. 10: Cederem sibi, si scriptura Pastoris, quae sola moechos amat (ein ganz Hieses Urtheil), divino instrumento meruisset incidi, si non ab omnes concilio Ecclesiarum etiam vestrarum inter apocrypha et fälsa judicaretur, adultera et ipsa et inde patrona sociorum. Das der hirte von mehreren bischssichen Bersamslungen sür ein Apocryphum erklät worden war, entscheibet nicht über den Werth oder Univerth, den man ihm im übrigen beliegte; es solle nur nicht für einen Abeil des Kanons getten.

<sup>24)</sup> de Orat. cap. 12: Nisi si Hermas ille, cujus scriptura fere Pastor inscribitur etc. 25) In dissert. in Irenaeum p. 120. 26) Hist. eccl. III, 25 wird ὁ λεγόμενος Ποιμήν geradezu unter bie νόθα gefest. 27) S. auch hente Kirch. Gesch. Th. I. S. 100. 28) libr. III sub fin. 29) Antiquit. Italic. med. aev. Tom. III. p. 853 aq. 30) Am geschtesten vertheibigt von Fontanini in s. Histor. literar. Aquilejens. lib. II. cap. I. p. 53 aq. Bergl. darüber Mosheim Commentar. de redus Christ. p. 163. not. 31) In s. Kirchengesch. Bb I. S. 1107.

allerbings mahrscheinlicher ift, er nahm biefen Ramen an, weil er auf diese Beise mehr auf die Gemuther ber Chiffen wirken zu konnen wahnte 32).

(Lobegott Lange.) HERMAS Thunb. (in Nov. act. Petrop.) Gine Pflanzengattung aus ber Gruppe ber Bupleurinen, ber natürlichen Familie ber umbelliferae und ber zweiten Ordnung der fünften Linneschen Rlaffe (nach Spr. syst. I, 883., nach Willd. sp. pl. aus ber ersten Ordnung ber 23ften Linn. Rlaffe). Ihr Charafter besteht in polygamischen Blubten und einer ovalen, etwas zusammen gebrudten, ungerippten, mit einem Schlauche verfebenen Frucht. Der Stiel aller hierher gehörigen Arten ift holzig, die Blatter find unten filzig. 1) H. gigantea Thunb. (l. c. XIV. t. 11.), mit ablangen, gefägten, auf beiben Seiten filzig = wolligen Wurzelblattern. Diefe, fo wie bie folgenden Arten, machft am Cap ber guten Soffnung (Bupleurum giganteum Thunb. prodr.).
2) H. villosa Thund. 1. c., mit ablangen, gezähnten, stielumfassenden, oben unbeharten, unten weißstlzigen Blattern (Hermas depauperata Murr. syst., bupleurum villosum L. sp. pl.). Abgeb. in Burm. afric. t. 71. f. 2. 3) H. ciliata Thunb. l. c., mit gestielten, eiformigen, gewimperten, oben nachten, unten filzigen Burzelblattern, knopfformigen Dolben und langgeftielten mannlichen Blubten (Bupleurum ciliatum Thunb. prodr.). 4) H. capitata Thunb. l. c., mit langgestiels ten, faft bergformig-eiformigen, geterbten, oben nachten, unten weißfilzigen Burgelblattern und knopfformigen, meift zweizähligen Dolben (Bupleurum capitatum Thund. prodr.). 5) H. quinquedentata Thund. l. c., mit eiformigen, an ber Bafis teilformigen, funfgezahnten, zugespitten, oben nadten, unten weißfilzigen Blat tern, und fast tugeliger Dolbe (Bupleurum quinquedentatum Thunb. prodr.). (Sprengel.)

HERMATHENE ift eine Berbindung ber schirmenben Jungfrau Pallas-Athene mit bem schonen gewandten Jungling hermes. Schon fruhzeitig hatte man die zwei großen himmelslichter und Naturgotter, Sonne und Mond, hermaphroditisch zusammen gestellt und vereinigte ihre Ropfe, nachdem man fie menschlich zu bilden angefangen hatte. Da sie aufs und untergeben, so gab man ihnen ein Doppelgesicht, ein nach Morgen und ein nach Abend sebendes. Diese Bereinigung fand noch baufiger Statt, als man ben Begriff von mannweiblichen Gottheiten (Androgynen) aufgefaßt hatte. Daher bil-

bete man Janus mit bem Barte, und Jana, Djana, Artemis unbartig und vereinte fie 1); bisweilen maren auch ihre Gesichter einander vollkommen sich gleich. Bahrend ber ungebildete, halbbarbarische Romer, fagt Bottiger 2), mit biesem alten Natursymbol weiter Nichts zu machen mußte, verfuhr ber finnigere Grieche, und insbesondere der Athenienser weit kunftreicher und geschmackvoller mit biefer nun einmal aus ber frühen Vorwelt überlieferten boppelkopfigen Monstrositat. Die Ropfe ber Athene und des Bermes, welche er an ein= ander fügte, gaben eine burch Boblgeftalt und Bebeutung gleich anziehende herme, wovon sich nach Bisconti (Museum Pio-Clement. Tom. III. p. 48. Note d.) ein feltenes Eremplar im capitolinischen Museum erhals ten haben foll. Dieser Deutung Bottiger's ift aber Manches entgegen 3). Sind, wie Visconti 4) behaup= tet, alle folche Bereinigungen von Gottern romischen Ursprungs, wie ihre zusammengesetten Namen nur bei Romern vortommen, so mare es moglich, daß bei ber Begführung ber griechischen Kunftbenkmaler aus ben eroberten Landern nach Rom manche Statue gertrums mert (bie Geschichte ift beg Zeuge), nur ber Kopf uns versehrt ober weniger beschäbigt wurde, und, daß man biefen, ja mehrere zugleich, auf hermen gesett, und fo Bereinigungen ber Urt gebildet habe. Die Bahl ber Athene und des hermes indeg ift, wie viele andere, von welchen uns Denkmaler geblieben, nicht ohne Bedeutung. Beide fand man vorzüglich in Gymnasien, Museen, Bibs liotheken und Akademien. hermes mar ja Gott aller gymnaftischen Ubungen im weitesten Umfange und Athene Beschützerinn aller Biffenschaften 3). Auch Diefes Dop= pelbild mar in Cicero's Studirzimmer eine Bierde 6). Daß man die griechischen Namen der vereinten Gotter immer beibehielt, tam baber, weil man bamals gern Alles gräcisirte. Nach Bisconti bei Gurlitt 7) findet man auch Uthene, allein aus pentelischem Marmor, jest (1800) im Raftel G. Angelo. (Dr. Schincke.)

HERMÄUM, HERMÄON, 1) ein Engpaß im De loponnes an der Granze von Arkadien nach Lakonia, welcher von Tegea nach Sparta führte. Er hieß so, weil bort eine Statue des hermes ftand; jest foll noch ein Kreuz und eine kleine Kapelle fich baselbst befinden. Dieses Defile heißt nun Derbend von Karpathi (Derbend wipi im perf. ein Bergpaß); es gibt baselbst noch Spuren einer gepflafterten Militarftraße. Die Ents

<sup>82)</sup> Bergl. außer ben bereits genannten Schriften Ittigius de Patrib. apostol.; Dupin Biblioth. auctor. eccl. Tom. I. Dallaeus de pseudepigraphis apostolicis. Tillemont. mémoir. ecclés. Tom. I. Le Nourry apparat. ad Biblioth. Patr. Tom. I. Pearson. Vindic. Ignat. Part. I. p. 39. — Die erste Ausgabe des hirten erficien au Paris im 3. 1513 durch Jac, Kaber. Sie wurde dann wies berholt an verschiedenen Orten (3. B. zu Strasburg im J. 1522). Sorgfältiger bearbeitet nahm fie Coselier in f. Patr. Apost. (Par. 1672) auf. Cafp. Barthius fügte sie seiner Ausgabe bes Claudian. Mamertus bei (1655). Kritisch berichtigt und erlautert, mit bem Briefe bes Barnabas, kam sie zu Orford 1685 in 12. heraus; anderer Ausgaben in den verschiedenen Sammlungen ber Patres u. f. w. ju gefchweigen.

<sup>1)</sup> Bottiger Ibeen zur Kunstmyth. 1r Cursus. S. 227 f., wo sich auch Tafel III. S. 258 mehrere Doppelkopfe sinden. 2) a. B. S. 253. 254. 3) Auch Creuzer Symbolit. Bb II. wo sich auch Kasel III. S. 200 meyere Doppenspre janem. 2) a. B. S. 253. 254. 3) Auch Creuzer Symbolis. Bb II. S. 703. scheint Beiber Bebeutung zu allgemein zu fassen, wenn er hermes wie hephästos nimmt und sagt: "hermes zeugt und wirkt mannlich bilbend, was in Athene's Lichtgeist geoffenbart wird. Beibe zusammen bilben hermathene." 4) Mo-Clement. Tom. VI. p. 21. not. d. 5) Cic. de orat. B. lidem ernet. sapienter sentiendi et ornate dicendi auctores. 6) Cic. epp. ad Att. I, 3. Quod ad te de Hermathene scribis, mihi pergratum est ornamentum Academiae proprium meae, quod et Hermes, commune omnium et Minerva singulare est ejus gymnasii. 7) % 5 ftentunbe. G. 66.

fernung bes Berges Parthenios vom Berge Chelmos besträgt hier nur eine halbe Stunde\*). 2) beißt so ein andrer Engpaß im Peloponnes, am Fuße des Gebirges Tangetes, welcher jett der große Gebirgspaß (Derbend) genannt wird \*\*). Auch hier sieht man noch einzelne Stellen einer gepflasterten Heerstraße. Von der steinersnen Brude über den Fluß Pamisus, jett Pirnazza, dis zum Berge Lyknios und dis zum Fuße des Tangetes, rechnet man 2½ Stunde Weges. Links oder westlich liegt der Ort Mauromati, d. i. schwarze Quelle, neben den Ruinen der alten Stadt Messen, welche Fauvel hier fand \*\*\*). 3) s. Hermäon. (C. Iken.)

Hermelin, Hermelinwiesel, Naturl., f. Mustela

HERMELIN (Baarent.). Das Fell bieses Thies res gehort zu ben koftbarften und geschätzteften Pelzwers ten, besonders sind die kafan'schen, sibirischen und nors wegenschen Bermelinfelle febr boch geachtet, und steben nur bem Bobel nach. Go wie aber bei biefem bie Schwarze, so ift bei ihnen die blendenofte Beiße die Sauptschönheit, und man icatt die Bermelinfelle um fo bober, je feiner, garter, bichter und furger ihr Saar ift, je großer, ftarter und unverletter bie Felle find. Um biefe moglichft ju schonen, werden biefe Thiere ents weber in Fallen gefangen, ober mit stumpfen Pfeilen und Bolgen erlegt. Man gebraucht biefes Pelzwerk nicht nur gegen bie Ralte, fonbern auch zur bochften Bierbe, Pracht und Auszeichnung, baber es insbesondere von fürstlichen Personen, Erzbischofen und Bischofen ber katholischen Kirche getragen wird, die damit ihre Mantel u. a. Rleibungsftude ausstaffiren laffen. Mußerbem ist es in China und in ber Turtei, wegen seiner Leichstigkeit, Starke und Schonheit, ein beliebtes Sommer= pelzwerk, und auch vornehme, reiche Damen gebrauchen es gern zu Unterfutter, Saletragen, Muffen u. bgl. Um kostbarften und beliebteften find die aus lauter recht schwarzen hermelinschmanzen zusammen gesetzten Pelze. Wegen bes hohen Preises geben habsuchtige Kurschner guweilen die weißen, weit mobifeilern, Raninchenfelle für Hermelin aus und suchen die schwarzen Stellen der Schwanzspigen durch schwarze Dhren von Grauwert. ober aufgesette fcmarge Dafchen von gefarbter Bolle gu erfeten; allein bie garbe bes hermelins ift matter, fanfter und viel angenehmer, als die des weißen Kaninchens. Much pflegen bie Rurschner biefes Pelzwert aus lombarbifchem und anderm gammfell nachzuahmen; aber schwerlich wird Jemand, wer nur einige Kenntnisse von ber Sache hat, Diese Felle fur echten hermelin taufen. In Teutschland bezieht man biesen Artitel, ber jedoch bier nicht so wie in Rufland und China geachtet wirb, vorzüglich über Petersburg und Archangel, und kauft ihn nach Dechern von 10, ober Zimmern von 40, ober nach Saden von 160 Stud. Die Felle find parmeife am Ropfe zuseimmen gebunden und stets umgewendet,

fo bag bie Haarseite nach innen gekehrt ift. Bon Ar changel wurden im 3. 1783 gegen 5970, im 3. 1786 nur 2800; von Petersburg 1780 gegen 16,000, ton 1780 bis 1790 jahrlich zwischen 11,000 bis 13,000; von Finnmarten, bem nordlichsten Theile von Rorwegen, von 1765 bis 1788 burch die damalige Sans belsgefellschaft 11,030 Fellchen ausgeführt. Die weißen fibirischen, die in ber isettischen Proving, im jalutoroms schen und ischimschen Distrifte, in ber barabinschen Steppe, und zwischen Tomet, Krasnojart und Irtugt gefangen werden, find nebst ben norwegenschen bie theuers ften. Im 3. 1784 toftete in Petersburg von ben besten bas Bimmer 8 bis 13, von ben schlechten 5 bis 9 Rubel. In Teutschland foftet bas Bimmer 24 bis 30 Thaler; in Drenburg bas Stud 12, und sibirische 15 Rop.; in Archangel bas Bimmer 12 Rub.; in De tersburg bas Bimmer fibirische, zubereitet und von ber beften Gute, 13, ordinare 9, gute robe 8, ordinare robe 6, ber Sad von 160 Stud 65 Rubel; in Riachte bas Stud nach ber Große und Gute zwischen 20 und 60 Kop., 1 Sad 25 Rub.; in Tangarod bie 400 Stud von ben beften 110, jafutsche 70 Rubel.

(Fr. Thon.)
HERMELIN (herald.), franz. Hermine, wird in ben Wappen als ein weißes ober filbernes, mit kleinen schwarzen Strichen oder Fleden, von der Gestalt eines länglichen Triangels, übersates Feld ausgedrückt. Die Striche endigen sich mit 3 Spitzen, und die mittelste hiervon steht gerade, die beiden andern aber zur Seite gehen etwas auswärts. Dben besinden sich 3 ähnliche Striche; zuweilen bilden sie ein Kreuz. Diese Striche oder Fleden heißen in der herald. Kunstsprache Hermeslinschwanz den. Der Ausbruck Gegenhermelin (Contre-Hermine) bezeichnet ein schwarzes Feld mit weißen Hermelinschwanz den. hermelinschwanz den, welche ihren obern Theil ein durch Hermelinschwanz den, welche ihren obern Theil einander zusehren, gebildetes Kreuz. (R.)

HERMELIN 1) Olaus, ein Schwebe aus ber Proving Wermeland, besuchte das Gymnasium ju Karlftadt und die Universitat Upfala, wo er fich der Geschichtstunde, ber Dichtkunft, Berebsamteit und ben Rechts-wiffenschaften widmete. Der Graf Gustav Deto Gustav fon Steenbod bestellte ibn barauf jum hofmeifter feiner 3 Sohne. Eben biefer Graf verhalf ihm im 3. 1689 jum offentlichen Lebramt ber Beredsamkeit und Dict tunft, auf ber damals zu Dorpat in Esthland blubenben hohen Schule, wo er die Gelegenheitsgedichte verfertigte; 1695 marb er Professor ber Rechtsgelebrsamkeit. Er hatte aber bei aller baju erforberlichen Tuche tigkeit keine Luft zum akabemischen Leben und man mat Billens ihm bie Stelle eines Beifigers im Tribunal an Bismar ober im hofgerichte in Ubo ju geben; als aber Peter Lagerlof 1699 farb, marb er beffen Nachfolger als konigl. Gecretar und Geschichtschreiber. Balb barauf ging ber nordische Krieg an. Da Konig Karl XIL nach bem über bie Sachsen bei ber Duna erfochtenen Siege in Polen eindrang, wo die Universales und ans bere Ausfertigungen in latinischer Sprache gefcheben

<sup>\*)</sup> Pouqueville voyage en Morée. Vol. I. chap. 17. p. 164. 165. \*\*) Pouquev. a. a. D. chap. 4. p. 89. \*\*\*) a. a. D. Spon hat fein hermaum.

mußten und ber erfte Minister, Graf Piper, eben fo wenig als seine Untergebenen bie erforberlichen Kenntniffe in berfelben hatten, bekam S. ben Auftrag, als erfter königl. Gefretar, nicht als Staatsfefretar, nach Polen zu tommen und ben Feldzügen feines Ronigs beiguwohnen. hier beschaftigte er fich nicht nur mit ben genannten Ausfertigungen, fonbern ihm mar auch als tonigl. Siftorienschreiber aufgetragen, die Geschichte Rarls XII. aufs Bundigfte zu verfaffen. Bu biefem Enbe mußten ihm die Generaladjudanten auf t. Befehl alle ausgegebenen Befehle einhandigen. Er hielt hiers über ein genaues Tagebuch und war im Begriff bie großen Thaten und Begebenheiten bes Ronigs von einem Lag auf ben andern in einem zierlichen romischen Gemanbe ber Welt barzulegen, und es murde dasfelbe, wenn es nicht verloren gegangen mare, Alles, mas bis babin von bem Leben biefes großen Kriegers in den Besprachen im Reiche ber Tobten, von Boltaire, Ablerfelb and Andern geschrieben worden, ja felbst das von Dr. Norberg herausgegebene große Bert, weit übertroffen haben, wie Kenner bezeugten, welche bie Banbichrift bavon gefehen hatten. 218 die schwedische Armee in Sachsen stand, mard er von seinem Konige zu Altranftabt mit ber Burbe eines Rangleiraths begnabiget, und nachdem ber fur Stanislaus fo vortheilhafte Friedensfolug baselbst zu Stande gekommen, beordert, mit bem Grafen Welling, als zweiter Gefandter, sich zu biesem Ronig zu verfügen und ihm im Ramen feines Ronigs Glud ju munichen. Er ging mit Rarl'n zugleich aus Sachsen weg, um ihn noch ferner in seinen Unternehmungen zu begleiten. Bahrend bie Armee auf bie Ufraine zu marschirte, lief Nachricht aus Stocholm ein, baß v. Snolefi geftorben fei. hermelin marb an beffen Statt zum hoffanzler erhoben; allein bas Schidfal erlaubte ihm nicht, biefe Stelle angutreten. Er wohnte ber ungludlichen Schlacht bei Pultawa 1709 bei, und ba er keine Doglichkeit fab bie Kriegskanglei und feine eignen Papiere zu erhalten, entschloß er sich, sie zu verbrennen. Er marb aber, mahrent biefes geschah, von einem ruffischen Rrieger gefangen genommen, aber nicht erfcblagen, obgleich brei verschiedene Prediger ibn an brei verschiebenen Orten wollen begraben haben. Er wird nach ber Erzählung bes Inspektors Badmeifter nicht nur in zuverlässigen Liften von Gefangenen angeführt, fonbern foll auch 1712 noch in ber ruffischen Gefangenschaft gelebt haben \*). (Rotermund.)

2) Baron Samuel, Bergrath zu Stocholm, farb 1820 zu Stocholm, 75 Jahre alt. Aufs uneigens nutigste verwendete er fein großes Bermogen einzig jum Beften bes Baterlandes. Er taufte gang ober theilmeife wuste Gegenden in Lulla = Lappmart und in ben angrangenden Paftoraten Norrbottn's, insbesonbere im Paftorat Lulla, an, um feit 1797 burch Berg = und Suttenbau Nahrungszweige zu eröffnen, mas zum großen Vortheil bes Stats und vieler Armen, bie hier Unterkommen und Brot fanden, ausschlug; baber bie Ritterschaft im 3. 1800 auf bem Reichstage zu Morrkoping auf ihn eine Mebaille pragen ließ. Als fein Bermogen nicht weiter hinreichte, nachdem fcon gahlreiche Gruben im reichen lappischen Erzlande angelegt, Suttenwerke errichtet und eine Menge Kolonistenhofe erbaut maren, wurden die Anlagen verkauft, die in die Banbe von Privatpersonen und bann theilweise bes Koniges tamen. Bu Forberung feiner wohlthatigen 3mede, wie jur miffen= schaftlichen Erforschung dieser bis dahin wenig bekannten Lanbstriche, unternahm ber Baron babin wiffenschaftliche, besonders mineralogische Reisen, fandte auch in gleicher Absicht auf feine Koften ausgezeichnete Manner, 3. B. Wehlenberg, Robsahm, Svab u. A. bahin. — Ferner ließ er auf seine Rosten Spezialkarten über sammtliche Lan (Statthalterschaften) Schwedens und Finnlands (1810-1816) entwerfen, die fich durch die bochfte Genauigkeit auszeichnen; jur Borbereitung biefer Rarten ließ er Ingenieurs und Aftronomen bie Provinzen burch= reisen. Fur Nordschweden hat hermelin mit ben Rarten eine geographische, mineralogische und statistische Beschreibung verbunden. Nicht lange vor feinem Tobe festen bie Reichsstande, jum Beweise ber Nationalbantbarfeit, bem Baron eine Pension aus offentlichen Mitteln aus; moge burch eine vollständige Biographie bes Biebermannes (bie noch nicht erschienen ift) auch bem Tobten ber gebührende Dank bargebracht werben \*)!

(v. Schubert.)

Hermelinkreuz, f. Hermelin (heralb.).

HERMELINORDEN. In frühern Beiten war es Sitte, gewiffe Thiere besonders hoch zu achten und zu ehren. Dieß geschah burch Aufnahme in bas Bappen,

Caspari. Ster Abbruck, in Scherer's norbischen Rebenstunden. Frankf. 1776. Th. I. S. 203 f. — D. de jure acquisitionis originariae. Dorp. 1794. 4. — Diss. ad verba Cartii Lib. 8. cap. 8. de clementia principis. Dorp. 1694. 4. — D. de Neutralitate seu Adiaphoris in bello. Ibid. eod. — De Caritate Annonae ejuque remedium. Ibid. 1695. 4. — De varietate ingeniorum. Ibid. 1695. eod. - De communione bonorum inter conjuges. Ibid. 1596. 4. 6½ Bog. — Oratio de Wiburgo, urbe Careliae. Dorp. 1694. 4. Mehrere noch ungebrudte Reben. — Mehrere hunbert einzeln gebrudte Gebichte find ju ermahnen: Heroes Sueciae, sive vitae excellentiam virorum, ein nicht vollenbetes Bert; bann bie Epistolae heroidum Suecicarum rhythmis vernaculis; Collectio praestolae herolaam Suecicarum rhythmis vernaculis; Collectio praestantissimorum e gente Suecica poetarum, carminum etc. (Bergl. Remeis vernünftige Gedanken über allerhand Morifige, kritische und moralische Materien. Frankf. a. M. 1789. S. 78 f. — Sabebusch Abhandlungen livländischer Geschichtschreiber. S. 150 f. Holmia Literata 1701. 4. p. 14 f.)

\*) S. meine Reise durch Schweden 2c. Bb I. S. 22 sf. Bb II. S. 178. 179. 358 sf.

<sup>\*)</sup> Außer mehrern fleinern Schriften verfaste er eine fcwes bifche überfegung von Phil. Sylvester du Four, eines gelehrten französischen Kausmanns, Instruction d'un père a son sils qui part pour un long voyage. Holmii 1683. 8. — Schrieb: Disp. De Magistratu. Dorp. 1691. 4. — D. de studio honoris. Ibid. eod. — D. de igne subterranco. Ibid. eod. — D. de columnis Herculis, Dorp. 1692. 4. — D. de Ludis Circensibus Romano-rum. Ibid. eod. 4. — D. de aquis corrivandis emittendisque. Ib. eod. 4. - D. de fato literarum. Dorp. 1693. 4. - D. de Transfugis. Ibid. eod. 4. — D. de origine Livonorum. Dorp. 1693. 4. 5\frac{1}{2} \text{ Sog. Lips. 1717. 8. unter tem Littl: Summi Polyhistoris Olai Hermelini etc. de origine Livonorum disquisitio, quam propter raritatem et praestantiam - restituit, M. Georg

burch Bezeichnung hervor ragender Personen mit ihrem Ramen, burch Benennung von Orben nach ihnen u. f. m. So ber Abler, Lowe, Falke, und auch bas hermelin, beffen gartes Fell jum bochften Schmud biente, und noch in unfern Tagen boch geachtet wirb. Ihm gu Chren (benn man nahm es fur bas Bilb ber Reinlichkeit und Unschuld) führten gwei Orben ihren Ramen. Den Einen stiftete in Bretagne Bergog Johann IV. im 3. 1381. Bon feinem 3wede und Schidfale weiß man Richts, nur von seinen Insignien find uns Nachrichten erhalten. Diese maren ein halsband, aus 2 Reiben Ringen bestehend, die in Kronen sich endigten. Die eine hing auf ber Bruft, bie andere im Naden; jebe Rette hatte 8 Blieber, und zwischen beiben waren 10 gebenbe hermeline auf jeber Seite. Im Leibe waren fie mit einem Bande umwunden, schwarz und weiß emaillirt, worauf stand: A ma vie, und zwar fo, daß auf der schwarzen Stelle weiße, und auf der weißen Stelle schwarze Buchstaben maren. Aus der auf der Bruft liegenden Krone bing ein hermelin an 2 Rettchen, ums wunden mit folchem Bande und obiger Devife. Das Gange war Gold ober vergoldetes Gilber, nach bem Stande des Empfangers. Much Frauen erhielten biefen Orben, welche Chevalières hießen. Ein zweiter Rame bieses Orbens war: L'ordre de ma vie.

Hundert Jahre spåter trat ein zweiter hermelinsorden hervor. König Ferdinand von Neapel stiftete ihn im J. 1464. Seine Insignien bestanden ebenfalls in einem goldenen halsbande, woran ein hermelin hing, mit der Devise: Malo mori quam sordari, welche auf ben alten Glauben: daß das hermelin eher durch Feuer lause, als sich beschmutze, Bezug hatte. Aber auch von diesem Orden mangeln nähere Nachrichten über seine Einrichtung und Dauer. (F. Gottschalk.)

Hermelinschwänzchen, s. Hermelin (heralb.) HERMELLA, Savigny (Annulata). Diese Gattung ber linne'schen Würmer gehort nach ben neueren Syste: men gur Rlaffe ber Ringwurmer (Annulata), ober bers jenigen, welche nach Blainville's richtigerer Anords nung Chaetopoda genannt werben. Sie wird von bem lettern Systematiter ju feiner Familie Sabularia gerechnet, und zwischen Amphitrite und Pectinaria gestellt"). Cuvier zahlt bie wenigen Arten gu feiner Gattung Amphitrite. Guettarb rechnete bie bierber geborigen Arten zu Psammatotus, Ofen zu Chrysodon und Savigny selbst nannte bie Gattung Anfangs Amymone. Blainville nimmt an, baß Hermella ganz ber Gattung Sabellaria Lamart's entspreche, inbeffen zählt Letterer zu biefer die Sabellaria crassissima ?), beren Savigny nicht gebenkt. - Die Kennzeichen finb folgende: Der Korper ift fast cylindrisch, in ber Mitte etwas aufgeschwollen, vorn erweitert und gleichsam schief abgeschnitten, hinten bunner werbend und in eine Art rohrigen Schugnz fich enbigend. Der Mund fteht unter ber Lange nach und ift auf ber untern Seite mit zwei

Lefzen und Bartfaben, auf ber obern mit zwei Bunbeln furger Borften verfeben, welche platt und hatenformig gefrummt find, und in brei Reihen ftebend, in Meer Bereinigung eine Art von Deckel bilben. Die Tentateln fehlen gang ober es find an beren Statt zwei ober brei Eurze, an ber untern Seite flehende Faben bes erften Fußes 3) vorhanden. Die Fuße find unter einander faft ahnlich, und bestehen aus einem obern Riemen=(Bronchial=)Faben (cirrhus) und aus pfriemenformigen Bor ften am Bauchbundel, Die nach dem Rucken gu etwas spatelformig werben und hakenformig gebogen find, we nigstens an ber Bruft. Die Robre, in welcher bas Thier wohnt, steht vertital in bem Boben, ift aus Sandkornern zusammen geleimt, und bildet oft, mit andern verbunden, zellige Maffen. Diese Robren ober Maffen fteden in bem sanbigen Boben ber Meerebufer. - Die gemeinste und bekannteste Art ift H. alveolata 4). Sie lebt baufig an ben Ruften bes Oceans und mittellanbischen Meeres. (D. Thon.)

HERMELTINGBAUM, ein Beiname des in gang Teutschland heimischen Holzapfelbaumes (Malus s. Pyrus Malus sylvestris). (Fr. Thon.)

HERMEN (ξομίδια, ξομαί, hermae, hermulae). Die griechische Kunft geht, wenn man ihre Anfange berudfichtigt, von ben roben Steinen und anbern Daffen aus, die man nicht als Darstellung, sondern nur als Beichen ber Gottheit in ben Tempeln hatte 1). Diefen fuchte man nach und nach einige Umbilbung zu verschafs fen, fie ber menschlichen, und fo auch ber ihr gleich geglaubten gottlichen Gestalt ahnlich zu machen, was man vorzuglich burch Ausbildung bes Ropfes, als bes am meisten charakteristischen Kennzeichens bes Menschen, zu erreichen glaubte, und baher an ben übrigen Theilen nur wenige Beranderungen vornahm. Die Glieber gu theilen, die Sande vom Leibe ju fondern und bie Beine gu trennen, mochte ichon einen weitern Fortichritt in ber Runft erfordern. Es finden fich nun bloße Steine in faulenformiger ober murfelartiger Geftalt, mit teinem anbern Abzeichen, als mit ftebenbem Beugungsgliebe (oodois aidoiois), z. B. bei Artemidor (I, 47.), woburch mahrscheinlich nur bie zeugende Rraft an fich, ohne Bezug auf einen besondern Gott, der ihr vorstande, bar gestellt werden foll. Uberdieß erforberte die Ausarbeitung eines Ropfes nicht fo viel Zeit und Anstrengung, als bie ber gangen Statue, und sonach war die Aufstellung ei nes folden Ropfes auch weniger toftspielig. Diezu ber biente man fich nun entweder eines größern Burfels, ber im Berhaltniß mit dem Kopfe ftand, ober einer In von Pfeiler, oder einer langen, gewöhnlich vieredigen, Saule, die unten etwas fpig zulief und noch auf einem besonders kleinen Fuße stand. Einen solchen Stein mit

<sup>1)</sup> Dictionnaire des Sciences nat. Tom. 57. 2) Pennane Zool. Britt. 4. pl. 92. f. 162.

<sup>8)</sup> Füße nennt Blainville bie Anhangiel, welche zur Sott bewegung bienen.
4) Sabellaria alveolata. Lamarck Hist, des animaux sans vertebres. Tom. V. p. 352. — Amphitrite alveolata, Cuvier. Tabularia arenosa anglica. Ellis? Coroll. t. 56. — Sabella alv. Lin. ed. Gm.

<sup>1)</sup> Bindelm. Buch I. Rap. 1. 10. 11. D'hancarville Borrebe ju ben Vani Etrusci Hamilton.

barauf geftelltem Ropfe nannte man nun eine Berme, und leitete ben Ramen vom Bermes ber; allein bes tracitet man ben Stamm bes Bortes, fo mochte man, ba her, cher bas Feste, Pralle und Stugende im Gries chischen bezeichnet, wie die Worter coua, zequa ber Stein (was freilich von zeie herkommen soll) zéboos, zégoos, fest, snoos trocken und fest mit ihren Ableitungen beweisen, eber geneigt feyn, bas Bort unter biefen Stamm gu fegen, als von bem Ramen bes Gottes abguleiten. Man ftellte nun auf Diefe Beife Ropfe von Sottern auf, wie z. B. eines folchen Apollo's Paufanias (Arcad. VIII, 32.) einer Aphrodite Colius Rhodigin. (Antiqu. lectt. XXIX, 18.) gebenkt. Bur Bezeichnung, baß bie Bilbfaule bes Gottes nicht ausgeführt, sonbern ber Ropf nur auf einem barunter befindlichen Gestelle von beschriebener Art aufgestellt fei, feste man bem Ras men bes Gottes bas Bort Herme vor, 3. B. Hermapubis, Hermares, Hermathene, Hermeracles, Her-Gmerotes (Pin. XXXVI, 5.), welche Bufammenfenungen in der Regel nicht von den Kopfen zweier an einander gefügter Gotter, z. B. von dem Ropf einer Athene und eines hermes, ober eines Eros und hermes zu verfte-ben find (f. ubrigens bie einzelnen Artitel). Auch Ropfe bon Philosophen, Dichtern und andern berühmten Dannern murben auf Diefe Beife ausgestellt. Dem Ropfe fügte man zuweilen noch Etwas von dem übrigen Korper bei, namlich gewohnlich ben Rumpf bis an bie Dberfchenkel, welche fich bann an bie Gaule, welche als Bufe bienten, anschloffen. Die Arme fügte man felten bingu. Die hermen biefer Art finden fich zwar jest noch haufig, Doch geboren fie größten Theils einer fpaten Beit an; man tann aber nicht laugnen, baß fcon im bochften Alterthum Ropfe mit ber Bruft auf einem Bermenfuße mogen vorhanden gewesen fenn, wenigstens zählt Paufanias (IX, 40, 2.) unter ben Berken bes Dabalus eine nicht große Bilbfaule (aus Holz, hoavon) ber Aphrodite auf, welche in Delos stand. Die rechte Hand war zur Zeit bes Paufanias abgebrochen, und uns ten endigte fich bie Bilbfaule in einer vieredigen Geftalt anstatt ber guge. Go wird auch nach ber Überlieferung bas trojanische Pallabion beschrieben und bargestellt 2). Diefe Ropfe mit beigefügter Bruft nennt man ebenfalls Bermen. Diese Rumpfe auf ben Bermen find theils auch, wiewohl feltener befleibet, wie die Bermenbilbs faule in bem Gymnasium zu Phigalia (Pausan VIII, 10, 4.), eine andere mit ber Lowenhaut von ber Schulter bis zum Nabel bekleidet im Mufeum Florentinum (Tom. I. tav. 40.), und eine britte befleibete von bebeutender Größe mit der Aufschrift AlAlA MATPO-ФІЛА in dem capitolinischen Duseum (Bb I. S. 5.). Daß die Griechen ben hermes vorzuglich auf biese Beise bilbeten, ergibt sich schon aus dem Mythos dieses Gottes. Denn fast keinem Gotte sind so viele Geschafte beige legt, als ibm. Anfangs mochte er Gott bes Anbaues, vorzüglich ber Biehzucht, senn, und ba ber alteste Ban-

bel ein Tauschhanbel ber Baren gegen Vieh unb Fruchte war, fo ging er in einen Sanbelsgott über; aus biefen beiben Geschaften geben nun andere hervor, namlich bes Bachfamen, fcharf Auffehenben (ber Buter ber Schafe) und bes Diebes (ba man fleine Betriegereien und gewandten Diebstahl, wie jest auf ben Subfeeinfeln, fo in ber alten Welt, für erlaubt hielt), und bes liftigen Rebners (naturlich verbunden mit bem Raufmann), als welcher er fpater Gott ber Grammatit, ber Rhetorit wirb. Seiner Eigenschaften wegen wird er nun in dem Gots terftate ber Berold, Unterhandler, Gefandter und Geleiter. Un biefe Geschafte alle fcbließt fich nun noch bas Borfteheramt ber Gymnasien. Diesem vielfachen Geschaft muß man es nach hirt's Meinung zuschreiben, baß es fo lange bauerte, ebe man fich uber bas Charatteriftische biefes Gottes vereinte, und baber jog man bie nicht vollige Ausarbeitung feiner Statur vor. Gine zweite Ursache jener Bilbung bes Hermes liegt in ber Aufstellung beefelben an offentlichen Plagen, namentlich an ben Begen, als Begweifer (baber evodiog ober trivius), auf den Marktplaten als Sandelsgott (baber ayogaiog), vor den Thuren ber Sauser (daher noonvλαίος), und in ben Gymnafien (baber αγώνιος, έναγάviog). Denn an allen biefen Stellen batte eine ausgearbeitete Bilbfaule febr leicht von muthwilligen Sanben verftummelt werden konnen, ba fogar bekanntlich bie festeren hermen biefes Schicffal oft genug hatten. Man nannte Einen, welcher biefe Berftummelung vornahm, έρμοχοπίδης 3). Übrigens find die hermen aus bems felben Stoffe, wie die eigentlichen Bilbfaulen, namlich aus Marmor, ober Erz, ober Solz, bisweilen feste man auch auf einen Bermenfuß von Marmor einen Ropf von Erz. Die Ropfe find gewohnlich mannlich und nur felten weiblich, boch gebenkt Pausanias einer Aphrodite Urania (I, 19.) und bie Athene (VIII, 31, 4.) hat man sich wohl ebenfalls als eine herme zu benten. Un ben hermen, welche mannliche Kopfe enthalten, finbet sich oft, selbst wenn eine bestimmte Aufschrift barauf fleht, boch ber Phallos ober bas ftebenbe Beugungsglied unten an ber Bafis, ober an ber Caule weiter oben, wovon unten in dem Bergeichniß der noch übrigen hermen mehs rere Beispiele vorkommen werben. Man scheint mit dies fem Phallos, ber urfprunglich mohl als Gefchlechtsabzeis chen an diefer Urt ber Statuen angebracht murbe 4), zweierlei gewollt zu haben; namlich einmal fügte man ihn binzu als Beichen ber Fruchtbarkeit, bann aber als ein Gegenmittel gegen Baubereien, als welches man ihn an verschiedenen Gegenftanden, wie an Thuren, Baumen anbrachte, in ben Garten aufstellte, und felbft ben Rinbern umhing. Das weibliche Geschlechtszeichen findet fic an ben hermen nicht. Sonft find zuweilen an ben ber= men, welche Gotter barftellen, die Abzeichen ober Attri= bute ber Gotter angebracht, wie wohl nicht haufig, es

<sup>2)</sup> Apollodor. III, 12. Fabretti de columna Trajani p. 365. L. Cacyti. b. 28. u. R. Swette Sect. VI.

<sup>3)</sup> Plutarch. Nicias ab init. Philostr. vitae Sophistar. I, 21, 7. Schol. ad Thucyd. VI, 27. 4) S. Plutarch in ber Abbanblung, ob ein Alter Theil an ben Statsgeschäften nehmen musse, p. 797. ed. Paris.

298

finben fich Beus mit ben Ammonshörnern, Batchos mit Epheu ober Beinlaub, Silvanus mit einem Fichtentrange. Buweilen find auch auf ben hermenfaulen zwei verbundene Ropfe von Gottern ober Menfchen, Die eis nige Berbindung mit einander hatten, wie 3. B. bes Berobotos und Ehntybibes. Die Bilbfaulen berühmter Ranner hatten gewöhnlich eine Aufschrift, entweber am Salfe ober an ber Bruft, ober an ber Saule, ober auch an der Bafis, welche anzeigte, wen fie darftellten. Doch ba biefe Inschriften oft fpatern Urfprungs find, ba man oft auf eine Saule mit einer Inschrift einen unbekann= ten Ropf fette, fo ift nur felten ber Aufschrift volliger Glaube beizumeffen. Überdieß murben auf biefe Saulen auch Denffpruche gefchrieben, befonders feit ber Beit bes Sipparchos, und bei ben Statuen ber Weltweisen murbe biefes endlich fast stets gethan. Plutarchos erzählt im Leben bes Kimon, bag bemselben 3 hermen mit beffen Ropf und Inschriften errichtet wurden, und ber Berfasfer ber Lebensbeschreibung ber 10 Redner gebenkt (c. 2.) ameier hermen bes Ifofrates mit Berfen.

Durch Aufstellung biefer Saulen, fofern ber Ropf ber eines Menfchen mar, wollte man entweder die Berdienfte eines großen, noch lebenden Mannes belohnen, ober bie eines verftorbenen im Gebachtniß erhalten. Nach Paufanias (Attic. I, 24. Messen. IV, 33.) tam bie Sitte, Bermen aufzustellen, besonders in Athen auf. Sipparch ließ eine febr große Ungabl von Bermen theils in Athen, theils in ben Kaftellen unb ber Umgegend aufrichten 5). Nicht bloß Berbienste um ben Stat, sondern auch um bie Biffenschaft, wurden auf folche Beise verherrlicht. (Simonibes nannte einen burch eine Berme geehrten Mann reigaywog avig.) Bisweilen befranzte man biefe Saulen mit Blumen, ja Tenofrates bebedte einmal eine herme mit einem goldenen Kranze, ben er burch Erinken gewonnen hatte ). Wie die Griechen, fo schei= nen auch bie Romer bas Berbienft mit Bermen belohnt gu haben, wenigstens beuten barauf bie Bermen bes Balerius Poplicola und Cato Cenforinus. Am haufigsten ftellte man die hermen vor ben Saufern bes Schutes wegen auf (Schol. Juvenal. VIII, 53.), baber benn auch Phurnutus fagt (cap. 16.), hermes habe ben Namen σωχός gehabt, als Schuber ber Baufer; ferner auf ben Straffen, Scheidewegen (bool adnhoi bei Suid.) und Bruden (Ammian. XXXI, 2.), in ben Borbofen ber Baufer, in Garten, Gymnasten und Palaften, beren Schutgott ja hermes mar. In ben Saulenhallen und Tempeln geschah es wohl feltener; hermen in der Pofile erwähnt Guidas (s. v. kouw), und auch ihrer Aufstellung in Tempeln gebentt Thutybibes (VI, 27.), und ber Scholiaft bes Ariftophanes (Plutus v. 1554). Uberdieß feste man fie wohl auch auf Graber, wenigftens lagt fich biefes aus Paufanias (X, 12.) und einem Gefet bes Solon bei Cicero fcbließen (de legg. II, 26). In Sicilien war es Sitte, vor ben Saufern

hermen aufzustellen, jeboch mar ber Ropf nicht-ein ber mes, fondern ein Batchos, gewöhnlich mit einem Barte. Da man biefe Bilbfaulen mit Moft besprengte obe strich, so nannte man sie uopvyos, und es gab ein Sprichwort μορύχου μωρότερος, einfaltiger, als eine herme, welches von bemjenigen gebraucht wirb, ber, wenn er ein Soheres erlangen tann, bei bem Beringeren fteben bleibt, weil die Berme fatt in bas Saus ju geben, an ber Thure fteben bleibt. In Stalien sette man die Hermen vorzüglich an die Kreuzwege und Granzen, baber fie termini, dii terminales, statuae viales, stipites, lares viales hießen 7). Ferner ftanden in Rom 2 hermen auf bem Circus por ben Carceres. bie bas Seil hielten, welches beim Auslaufen ber Pferbe nieber gelaffen murbe. Gelbft biefe hatten feine Arme, sondern bas Seil war burch 2 Locher in ben Bermen gezogen 8). Allein es finden fich auch Abweichungen von griechischer Sitte. Wahrend namlich die Griechen bei Aufftellung ihrer Saulen immer bas Schickliche und Anstandige beobachteten, daher auch die Bermen nicht in eingeschlossene Gemacher und in Sale brachten, hatte fic bei ben Romern biefes Gefühl ichon gang verloren, und fie gebrauchten bie Bermen, vorzuglich bie, welche Ropfe von Gelehrten trugen, um verschiedene Theile von Pris vatwohnungen, die Baber und vorzüglich die Bibliothe ten ju fcmuden 9). Befonbere biente ihnen bagu auch bie Geftalt eines Marfpas, ber mit beiben Banben an einen Baum gebunden gebacht murbe, als herme, welche fo eingerichtet war, bag man fie von beiben Seiten offnen und als Schrank gebrauchen konnte. In biefe Schränke fette man kleinere Bildwerke, wie Sigilla, Bronzen u. bergl., die in großer Menge in Berkulanum und Pompeji gefunden werden. Solche hermenartige Marsnassaulen, die schon zu Plato's Zeit in Athen febr ublich waren, nannte man Gilenen, wie Plato felbft andeutet (Sympos. cap. 32.). Man fügte biefen Bilbs faulen gewöhnlich noch bie Doppelflote ober Panspfeife hinzu. Dieses bestätigt ein fleines Gebicht bes Epigram menbichtere Albaos, welches auf eine Silenusherme gebichtet ift (Analect. T. I. p. 488. X.).

Die hermen, welche fich in ben großern Aupferwers ten finden, find, alphabetisch geordnet, folgende:

Afchines, eine marmorne Herme bei Bellori (imag. Rhetor. n. 71.) en face vorgestellt, mit der Aufschrift: AISXINOYATPOMHTOYAOHNAIOS, und mit dem mannlichen Zeugungsgliede. Dieselbe hat auch Fulvius Ursinus no. 2. Eine andere Herme des selben Redners aus pentelischem Marmor, mit der griechischen Ausschrift des Namens, steht bei Visconti tav. 36. Sie ist 2 Palmen 1 Oncie groß, und stellt den Kopf mit der ganzen Brust dar.

<sup>5)</sup> Plato Hipparch, pag. 234. Hosych. s. v. lππάρχειος. 6) Athen. X, 10. Diogen. Lasert. IV, 2, Aelian. V. H. II, 41.

<sup>7)</sup> Everh. Otto de tutela viarum publicarum. Utrecht 1731.
Part. I. 8) Salmas. exercitt. Plin. p. 648. ed. Utrecht 1689.
9) Vid. Meibom. ad Vogleri introduction. in historiam literar.
pag. 163. Bartholinus de libris legendis dissertat. 2. pag. 64.
Schreberi diss. de imaginibus virorum bibliothecarum ornament.
Lips. 1692.

And of ides, eine marmorne herme mit angebroschenem Kopfe bei Fulv. Urs. no. 13. mit der Aufschrift: ABSOKIAHS AESIOPOY AGHNAIOS.

Untifthenes, Kopf auf einer herme, die ben Namen bes Karneades zur Aufschrift, aber keinen Kopf batte; man hielt daher alle ahnliche Kopfe für Bildnisse bes Karneades. Daß es ein Kopf bes Aschines ist, sieht man aus Visc. tav. 35. lit. a.

Aristogeiton, eine marmorne herme, ohne Kopf, mit der Ausschr.: APLETOFEITON OEOTIMOY AOHNAIOE bei Fulv. Urs. no. 33.

Ariftoteles, zwei hermen bekfelben mit ber Aufschrift bes Ramens und mannlichem Zeugungsgliebe, gibt Bellori tav. 8. An beiben hermen fehlt jeboch ber Kopf.

Bakchos; ein Bakchos taurifrons aus pentelischem Marmor, fast 2 Palmen groß, sindet sich als herme bei Visconti tav. 6. Bei Sandrart (teutsche Akademie der Bau=, Bildhauer= und Malerkunst) 4. Platte 13. Mr. 5. sindet sich eine Doppelherme, oder zwei von einsander abgekehrte Gesichter, von denen das eine bartig ist, das andere undartig. Beide sind mit Weinlaub bestränzt. Bei Visconti tav. 8. sind zwei Doppelhermen des bartigen Bakchos. Beide sind ganz gleich, mit der ganzen Brust 2½ Palme groß. Unten ist auf beiden ein Würfel angebracht.

Bias und Perianber, zwei ganz erhaltene hermen, jebe 2½ Palme bei Visconti tav. 22. Dafelbst sinden sich auch Fragmente von hermen anderer Beisen Griechenlands, mit Namensaufschrift. Sie sind aus pentelischem Marmor. Bei Visconti tav. 23. ist noch eine andere herme des Bias aus pentelischem Marmor mit der Inschrift des Namens und dem mannlichen Zeugungsgliede an dem Pilaster. Diese ist 2 Palmen 2 Oncien groß. Auf der 24 tav. ist eine Doppelherme des Bias und Thales, 2½ Palme groß, aus pentelischem Marmor.

Eine marmorne herme des Cato, ohne Kopf, mit ber Aufschrift: M. PORCIUS CATO M. F. CATO CENSORINUS, und mit dem mannlichen Gliebe in der Mitte der herme, steht bei Fulv. Ursin. no. 76.

Demostbenes. Es haben sich mehrere hermen von ihm erhalten, jedoch find, nach einer Bemerkung Bisconti's (Museum Capitol. Tom. I. tav. 36. 37.) bie im Campidaglio Abbilbungen bes Terentius.

Epituros. Eine herme besselben ift aus pentelischem Marmor bei Bisconti (tav. 34. a.), und eine Doppelherme bes Epituros und Metroboros mit ben echt antiken Namen Beiber sindet sich im Museum Capitol. (Tom. I. tav. 5. pag. 14).

Eine herme des Euripides aus pentelischem Marmor ist bei Visconti tav. 28. lit. a., welche 24 P. groß ist. Aber das Gesicht ist nur dis zur Oberlippe alt. Bei Bellori (tav. 49.) sindet sich eine herme mit der Aufschrift: EYPEINIAHS MNHSAPXOY AOHNAIOS, aber der Kopf sehlt. Mitten auf der herme ist der Phallos abgebildet.

Herakles, als Doppelherme mit hermes bei Bisconti (tav. 13. lt. b.), wenn es nicht herakles in 2 verschiedenen Altern seyn foll. Herobotos bei Bellori (im. Rhet. no. 81.), Sandrart (4, Platte 12. Nr. 7.) und Gronov (Thesaur. II. no. 71.)

Eine herme des hefiodos mit ber Auffchrift:  $H\Sigma IOAOY$  AIOY AEKPAIOE, steht bei Bellori (no. 51.). Der Kopf ist abgeschlagen, in der Mitte der herme ist der Phallos.

Homeros. Die herme bieses steht bei Bellori (no. 53.), aber ohne Kops. Das mannliche Glieb ist auch an dieser. Auf der herme sind 3 griechische Inschristen, die in der Anthologie dem Antipater zugelegt werden. Bellori meint (observatt. ad imag. Poet. p. 1.), daß sie vom Alianus sind, in dessen Billa diese herme stand. Bisconti hat (tav. 20, 6.) eine Doppelherme des homer's und Archilochos aus pentelischem Marmor; sie ist 24 Palme groß.

Ifotrates, mit ber Aufschrift: ISOKPATHE OEOANPOY 'AOHNAIOS, bei Fulv. Urs. (no. 16.), Bellori (imag. rhetor. no. 82.) und Gronov (thes. II, 81.)

Ein bartiger Jupiter mit der Juno als Doppels berme steht im Museum Capitol. (tom. I. tav. 6. no. 2.) und daselbst (no. 3.) ist noch eine andere Doppelherme des Jupiter.

Karneabes. Gine herme von ihm befaß Urfin. mit der Aufschrift: KAPNEABHS PIAOKSMOY KYPHNAIOS.

Kimon, ohne Kopf, mit ber Aufschrift bes Ras mens, bei Fulv. no. 48. und im Anhange lit. G.

Rratippos, marmorn, ohne Kopf, mit b. Auffchr.: KPATINIIOZAZKIONAOYMYTIAHNAIOZ, bei Bellori (imag. Philos. no. 11.).

Lysias. Zwei hermen besselben mit Namen, aber bie eine ohne Kopf, hat Bellori (imag. Rhet. no. 84.).

Eine marmorne Herme, ohne Kopf, mit der Aufsschrift: MAZIMOZ ZEOYHPOY PAMAIOZ, steht bei Bellori (imag. Philos. no. 24.) und bei Fulvius Ursin. no. 89.

Bei Bellori (imag. poet. tav. 55.) ift eine herme bes Menanber, ohne Kopf, mit 8 Epigrammen zum Lobe bes Menanber.

Merkurius mit bem Petasus steht bei Biss conti (tav. 3. lit. a.). Die herme ift 2 Palmen 2 Oncien groß, allein nur ber Kopf ift alt.

Miltiades, aus Marmor bei Fulv. Urs. (no. 92.), Gronov (Thes. II, 54.). Eine andere führt Faber an (im Comment. V, 57. 58.).

Perikles mit einfachem helm und Namensaufschrift auf bem Pilaster bei Bisconti (tav. 29.), aus pentelischem Marmor, 44 Palmen groß. Eine andere herme bes Perikles steht bei Stuart (antiquities of Athens. Bb II. c. 5.).

Bwei hermen bes Philemon führt Faber (comment. ad Fulv. Ursin. im. V, 62.) an.

Phokion bei Fulv. Ursin. (no. 109.), ohne Kopf, aber mit einer Inschrift, nach welcher er ber Sohn bes Sophilos ift.

300

Einen Ropf bes Pinbaros, ber früher auf einer herme ftand, findet man in Canini's Itonographie (no. 28.), bei Bellori (poet. imagin. 59.) und bei Gronov (Thes. II, 160.).

3m Museum Capitolin. Tom. I. tav. 82. ift bie Berme eines fehr magern Menfchen, welcher wenig Burbe im Geficht hat, für einen Pythagoras ausgegeben.

Eine herme des ftoischen Philosophen &. Junius Rufticus fteht bei Bellori (imag. Phil. 31.). Sie bat die Aufschrift: LUCII IUNII RUSTICI PHILO-SOPHI STOICI L. IUNIUS L. L. MYRINUS P.P., mitten auf ber Berme ift bas mannliche Beugungeglieb.

Eine Berme ber Sappho, mit bem Namen, fteht bei Bellori (imagin. poet. 63.) und bei Gronov

(Thes. II, 34.).

Sofrates, aus griechischem Marmor, 23 Palme groß, fteht bei Bisconti (tav. 28. lit. b.), und eine anbere herme mit bem namen im Museum Capitol. (I. tav. 14.), und bei Bellori (imag. phil. no. 34.).

Speusippos, mit d. Aufschr.: ZMEYZINHOZ EYPYMEAUNTOS AOHNAIOS, aber ohne Kopf,

fieht bei Bellori (imag. Phil. 36.).

Bom Themiftofles gibt es eine Berme, beren Ropf abgeschlagen ift, welche ihm die Athener nach bem Siege bei Salamis gefest haben.

Thutybibes; eine marmorne herme von ihm f. bei Fulv. Ursin. (no. 144.), Bellori (imag. rhetor. 89.)

und Andern mit der Namensaufschrift.

Balerius Poplicola. Gine Berme besfelben, ohne Kopf, mit ber Aufschrift: P. VALERIUS VOLESI F. POPLICOLA, findet sich bei Fulv. Ursin. no. 147.

Eine herme des Bultanus, ohne Bart, 2 Pal-men 2 Oncien groß, aus lunesischem Marmor, hat Disconti (tav. 4. lit. a.). Allein ba Attribute und Aufschrift fehlen, so ift biefe Bestimmung zweifelhaft.

Eine Berme bes Xenofrates, obne Kopf, mit ber Aufschrift: ZENOKPATHE ALAGANOPOS KAΛΧΑΛΟΝΙΟΣ, steht bei Fulv. Ursin. no. 149.

Beno's herme mit Namensunterschrift, jeboch ebens falls ohne Ropf, fteht bei Bellori (imag. Philosoph. no. 41.) und Andern 10). (C. W. Müller.)

HERMENOULT (1'), ein Marktfleden im Begirte Fontenay le Comte bes frang. Departem. Vendée, ber Hauptort eines Kantons, hat 155 Saufer und 1801 746 Einwohner. (G. Hassel.)

Hermenegilde, f. Herminegild.

HERMENEUTIK. Wenn fich bas Sprechen jum Denken nicht bloß als Bedingtes, sondern zugleich als Bedingendes verhalt, indem ber Mensch laut ber Ers fahrung eben so wohl nur vermoge und vermittels bes

Denkens spricht, als er nur vermoge und vermettels bes Sprechens bentt; wenn mithin bas Wort, obwohl aus nachst der Korper und Trager des Gedankens, berch welchen diefer erst finnlich anschaubar und baburch auch für Andre verständlich wird, doch benselben nicht bloß in bas außere objective Leben einführt, fondern auch des innern subjectiven Lebendig = und Klarwerdens einziger und nothwendiger Bermittler ift; wenn also nur im gegenseitig austauschenben Gebrauche ber Sprache Grund und Bedingung aller bereits erftrebten und noch ju erftrebenden Bildung und Entwidelung gur Menfcheit liegt: so ift die Praris bes Worte und Borter Berftebens, beren Theorie Bermeneutit:) heißt, nicht bloß fo alt, als die Menschheit felbst, sonbern auch aller Menschlichkeit Quelle und Grundlage. Um so größer ist bann aber auch die Wichtigkeit ber Theorie, und die angewandte Kunst und das daburch bewirkte Schwanken um fo mehr zu bewundern, je umsichwerer fie felbft in ihrer Naturlichteit und Ginfachheit erscheint. Wir betrachten fie theils nach ihrer all ge meinen Beschaffenheit und Geltung, theils nach ihrer speciellen Anwendung auf Theologie und Juris pruben . - bedingt durch ben besondern Sintergrund, auf welchen ber Cober ber Offenbarung nicht minber, als ber Cober ber Gefetgebung, fchon ber Natur ber Sache nach, Anspruch machen muß - und suchen in beis ben Beziehungen burch gleichmäßige und unbefangene Beachtung und Vergleichung ihrer Erscheinungen im

<sup>10)</sup> Bal. Gurlitt's Berfuch uber bie Buftentunbe, Dagbeb. 1800. Bieland attifches Mufeum. 1r Bb. 26 Bft. S. 355. Joh. Nicolai de Mercuriis et Hermis, seu de statuis mercuria-libus Lips. 1687. 12.; und in Garleg's opuscula varii argum. (Halae 1773. 8.) bie Abhanblung de Mercurii statuis ante aedes et januas apud Graecos positis.

<sup>1)</sup> Ερμηνεία (von beffen Busammenhange mit Ερμης, bem 1) Elupsela (von veisen zusammengange mit Elups, dem griechsischen Gotte ober ägyptischen Weisen ze. hier füglich abgesehen werden kann) bedeutet Erklärung, Auseinan dersetzung, 1) eigener Borstellungen, um sie Andern deutlicher zu machen (vgl. Xen. Mom. I, 2, 52.) "Ausdruck, besonders schriftlicher, eloquatio Rhet." (Passon WB.), 2) frem der, in Bild oder Wort gesafter Mittheilungen: daher denn kouperview vorzuges weise bolmetschen, das in frem der Sprace Ausgebrückte in die Muttersprache übertragen. So im R. A. ξερμηνεύειν 306. 1, 39. δ. διερμην. Apg. 9, 36. und μεθερμην. Matth. 1, 23. δ. Dieselbe Grundbedeutung ist auch bei Lut. 24, 27. (διηρ-23. 1. Stefetet Grundororuting ift auch bei ett. 24, 27. (digeμήνευεν έν ταϊς γραφαϊς τα περί αυτοῦ) und in 1. Kor. 12, 10.
30. 14, 5. 12 f. 26 ff. (διερμηνεία 20.20. γλωσσών) angurefennen,
Dolmetschung nämlich, im Ginne bes hebräisch aramäischen
Din (vgl. Est. 4, 7. m. b. Aler.) gesagt von mehr paraphras fischer Ausbeutung und Anwendung, wie sie ber religibse 3wed mit sich brachte, als von eigentlicher und frenger Auslegung und Erklärung. Aus bem kirchlichen Sprachgebrauch gehört hierber komprevers (3. B. vom Evangelist Nartus als angeblichem Dolometscher [Wortschere] bes Apostel Petrus gebraucht) und kompanien kazeichnen und kompanien kazeichnen und ben genten vela (einen fortlaufenben Commentar bezeichnend und ben onueim σεσι [Scholien] und ouillais [praftifchereligiblen Bortragen] ente gegen gefest.) Bei biefen Geftaltungen bes Sprachgebrauch ift bann bas Schwanten im Gebrauch bes Ausbrucks Dermeneutit um fo weniger zu verwundern, ba felbft bas zu kounvevern bim ju gebachte regen ober enwergun an fich eben fo wohl auf bie Praris als auf bie Theorie bezogen werben tonnte. Bas aber früher nicht feiten von ber Runft bes gefammten Auslegens gebraucht wurbe, bas hat feit bem Ende bes 17ten Jahrb. ber Sprachgebrauch auf bie Runft vom Auslegen beschrönft, bagegen ben Musbruck έξηγητική, ber feinem ursprunge nach völlig gleichbebeutend ift, auf bie gesammte eregetische Wiffenschaft und Kunft bezogen. übrigens wird rudlichtlich bes Gebrauchs ber berubrten Borte verwiefen auf Gemlers bermeneut. Borbereit. I, 26 ff. und Creuzers Symbolit I, 9 ff.

innern und außern Leben gur Gin : und überficht ihrer Principien, Schicffale und Bedurfniffe zu gelangen.

Bermeneutif im Allgemeinen heißt bie Theorie der Bortauslegungskunft b. i. bie miffenschaftliche Busammenfassung und Begrundung ber bie Auffindung und Darsftellung bes Wortsinnes vermittelnden Principien und hilfsmittel. Als Biffenschaft bes Wortauslegens rubt fie auf ben allgemeinen Gefegen bes menschlichen Denkens und Sprechens, ist ein Theil ber angewandten Logit und hat That sachliches nicht bloß jur Unterlage (Rebe ober Schrift, bestimmte mundlich oder schriftlich gegebene Borte), son= bern auch jum Gegenstande (ben Ginn jener Borte, beffen Borhandenseyn Postulat und beffen Ausmittelung Aufgabe ber Auslegung ift). Der Abrif ber Theorie ordnet fich ben Lehren vom Wortfinne, von ber Wortauslegung und von ber Bortauslegungs funft unter.

1) Unter Wortsinn versteht man die burch bas Bort finnlich mahrnehmbar ausgebruckte Borftellung, unter Sinn einer Rebe ober Schrift alfo bie Reihe 2) von Vorstellungen (Gefühlen und Gebanken), welche Jemand mit (nach bestimmten Gefegen und Regeln zusammen gefügten) Worten verband (und burch bas Debium biefer Worte bei Unbern weden wollte). In Beziehung auf biesen Sinn gelten folgende Gate:

a) Jebe Rebe muß Sinn haben. beißt nur, wo ein Ginn an fich falfch ober falfch auss gebruckt ift. Das Wort felbst ift nicht bloß seiner Gels tung, fonbern auch feinem Urfprunge nach gleichfam fichtbarer Rorper eines unfichtbaren Geiftes, außeres Bilb und Beichen einer innern Empfindung, Df= fenbarer und Berkunder, Organ der Mittheilung. Ein Bort ohne Sinn mare ein Korper ohne Geift, ein Bild und Zeichen ohne Bedeutung und Inhalt, ein Df= fenbarer und Verfunder ohne Offenbarung und Verfunbung, ein Organ ber Mittheilung ohne Mittheilung, turg - tein Bort mehr! Diefer Ginn mag ber buchftabliche beißen, weil er, als bem Worte entfpredenb, burch ben Buchftaben bes Bortes bebingt ift.

b) Diefer Sinn fann im einzelnen Falle nur Einer fenn. Doppel = ober mehrfinnig beißt nur, wo unbestimmt bleibt, welcher von ben verschiedenen mog-lichen Sinnen ber vom Urheber ber Worte beabsichtigte fei. Go febr auch im fublenden und bentenden Geifte bas Einzelne fich berührt und in einander fließt, so ift boch eine Darftellung burch außere Zeichen unmöglich ohne vorgangiges aus einander Treten und fich Scheiben, bas

aber freilich rudfichtlich bes Grabes seiner Rlarheit und Bestimmtheit wiederum fehr mannichfaltig fenn tann. Durch ein und basselbe Beichen verschiedene Borftellungen im gleichen Momente auszusprechen, ift psychologisch uns moglich. Daber, obwohl in jeber Sprache ein und basselbe Wort meist mehrere Bebeutungen bat, so wird boch beim wirklichen Gebrauche nur Gine Bebeutung fowohl vom Bernehmenben vorausgeset als vom Ge brauchenden damit verbunden, und diese dann burch Beifage ober ben Busammenhang naber bestimmt, mabrend man fich zur Bezeichnung mehrerer ober verschiebener Borftellungen und Begriffe mehrerer ober verschiedener Borter und Borte bebient. Auch mare unmöglich, ju bestimmen, mas Jemand fagen wollte, wenn Ein Wort mehrere Bedeutungen jugleich haben konnte. Bohl aber tann ber Eine Sinn ein gufammen gefetzter senn, wenn die Vorstellung, die ber Urheber barlegen wollte, eine zusammen gesetzte war (z. B. bei Anspies

lungen, Allegorien 2c.).

c) Der Eine mahre und wirkliche Sinn ift ber grammatisch = historische b. b. ber geschichtlich im Sprachgebrauch und ben biftorischen Ber-haltniffen gegebene. In ben jebesmaligen Sprachgebrauch, b. h. an bie zur Bezeichnung bestimmter Bors ftellungen ic. ic. gebräuchlichen Wörter, Wortformen und Bortverbindungen muß fich, will er andere verftanden werben, jeber Urheber von Borten halten. Diefer Sprachgebrauch aber ift als etwas Thatfachliches nur auf geschichtlichem Wege erkennbar und burch Beugniffe gu erweisen. Sauptgegenstand ift hier, obwohl mit Begie bung und Berufung auf bie allgemeinen Sprachgesete, boch der besondere Sprachgebrauch, nicht bloß ber einzelnen Sprache, sondern auch der einzelnen Beit, bes einzelnen Boltes, ber einzelnen Corporation, ja felbft bes einzelnen Individuums - wobei noch bei ber Mehrbeutigkeit bes Bortes und ber Bortverbindung bas Urtheil über ben unter mehreren möglichen, wirklich beabsichtigten Sinn im einzelnen Falle großen Theils von hiftorifchen Momenten (ben geschichtlichen Berbaltniffen des Schriftstellers und feiner Lefer ic. x.) abhangt. Demnach heißt ber mahre Ginn a) grammatisch als ein nicht bloß αα) burch bas γράμμα, ben Buchstaben bes Worts, felbst bebingter, fondern auch etaeta) burch Grammatif und Grammatifer (in Sprachlehren, Worterbuchern und Glossarien) an die Hand gegebener; dagegen 6) historisch, weil nicht bloß aa) bas Sprechen und Schreiben selbst und also auch ber in Rebe ober Schrift ausgebrudte Sinn eine That sache ift, sondern auch  $\beta\beta$ ) durch die That fachen bes Sprachgebrauchs und gefchichtlicher Berhalts niffe ver = und ermittelt wird.

d) Dieser grammatisch = historische Sinn ift theils ein eigentlicher, theils ein uneigentlicher ober tropischer. Jebes Wort als eigenthumliche und urspringliche Bezeichnung — sei es durch die Billfur ber Sprache ober burch bie Nothwendigfeit irgend welcher Sinnenanschauung - fommt nur einem Gegenstande au. Bon diesem im einzelnen Falle gebraucht hat es a) ei gent

<sup>2)</sup> Die ftrengere Unterscheibung "zwifden Bort, Catz und Rebe, und ben bagu geborigen Synonymen Bebeu tung, Berftanb und Ginn" (Eude Dermen. G. 4) fommt bier, wo nicht bie Theorie felbft, fonbern nur ihre Charafteriftit und überficht gegeben werben foll, eben fo wenig in Betracht, ale ber befanntlich befonbers von Dorus in's Auge gefaßte "Unterfchieb zwifchen notio, significatio, sensus, sententia.

liche Bebeutung. Bermöge bes sinnlichen Ursprungs und Charakters ber Sprache, vermoge ihrer burch Zeit und Gewohnheit erft herbei ju führenden Ausbildung 3), pflegt es bann auch auf verwandte ober abnliche Gegenftanbe theils ausgebehnt, theils übergetragen zu werben. In foldem Falle hat es 6) uneigentliche, tropische Bebeutung. Jedoch kann, mas seinem Ursprunge nach uneigentlich, bilblich, mithin übergetragen war, durch den Sprachgebrauch zu eigentlicher Geltung gelangen. Daber folgender Unterschied: aa) Grammatifche übertragung. Sier bient bas bilbliche Wort dur nachsten und unmittels barften, mithin eigentlichen Bezeichnung eines Ges genstandes, für welchen ein eigenthumliches aufzuftellen zufallig nicht beliebte, ein unbilbliches aber burch bie Natur ber Sache (3. B. bei überfinnlichen Dingen) unmöglich gemacht wurbe. (36) Rhetorische Ubertragung. Erft fie hebt die Eigentlichkeit ber Ubertragung. Erft fie bebt bie Eigentlichfeit ber Borte auf. Denn bier hat man gur Bezeichnung bes Begenstandes schon anderweite eigentliche ober wenigstens eigenthumliche Ausbrude; man mablt aber ben bilblichen, von andern Gegenständen entlehnten Ausbrud, um (nicht gerade bie Bestimmtheit und Rlarbeit, wohl aber) bie Kraft der Rede irgend wie zu heben. Dergleichen geschieht theils absichtlich (um ben Ginbrud zu erboben, burch Ausschmudung, burch Entziehung bem profanen Auge und Bedung ber Bigbegierbe zc. zc.), theils im Drange bes (bichterischen, orientalischen, burch großartige Gegenstanbe erregten ic.) Beiftes; und zwar m) burch Bermechselung (Metonymie und Synetboche: pars pro toto, continens pro contento, caussa pro effectu etc.), a) burch Bergleis dung (Tropus und Metapher 2c.) 4). — Comit tft auch ber tropische Sinn ein buchftablicher ober Wortsinn, und tropische Ausbrude "nicht wortlich fondern geiftig" verfteben, beißt nur, fie "nicht im eigentlichen sondern im uneigentlichen Bortfinne" 5) auffassen.

2) Die Darlegung bes Wortsinnes ober ber in und burch bie Borte gleichsam verkorperten und auch fur Undere firirten Borftellungen beißt Bortauslegung ober Borterklarung. Jebe mabre Auslegung ift
a) buchftablich. Als auf Ausmittelung bes Borts

finnes gerichtet, hat fie fich zunächst an bengeBuchstaben ber Worte als bie vom Urheber gebrauchten Beichen ber Gebanken zu halten. Sie ift

b) grammatisch. Als an bas Bort gebunben hat sie ben Wortsinn nach bem Sprachgebrauche au beftimmen, bie in ber Sprache und ihren Formen gegebenen Begriffe und Begriffsbeziehungen anzuerkennen und anzuwenden, und bei vorliegender Mehrbeutigfeit na mentlich ben (grammatifch-logischen) Bufammenhang ju

beachten. Sie ift endlich

c) hiftorifc. Als auf ben befonbern Sprachge brauch, felbst des einzelnen Sprechers ober Schreibers, vorzugsweise angewiesen zur Ermittelung einer rein biftorischen Thatsache (ber in einem bestimmten Falle mit bestimmten Worten wirklich verbundenen Borftellungen), ift sie durch geschichtliche Berhaltniffe nach Form und Materie bedingt und hat erft auf geschichtlichem Wege die richtige Beziehung des Sprachgebrauchs ju erstreben. Daraus ergeben fich folgende Auslegungs grundfate:

aa) Nur bie grammatisch = historische Ausle gung ift mabre Auslegung, weil ber mabre Ginn nur aus bem Sprachgebrauche (in feinem gangen Umfange) und auf bem Bege ber Geschichte gefunden werben tann. Eine Auslegung, Die aus Grammatit und Geschichte nicht nachweisbar ift, beißt grundlos, wenn fie einer

von beiben wiberfpricht, irrig.

bb) Der grammatisch shistorische Ausleger hat sich möglichft in die Lage und auf ben Standpuntt feines Auctors zu versetzen . Seine Aufgabe

<sup>3)</sup> Erft burch wieberholte finnliche Anschauungen und Anwen-bungen erhalt ber Ausbrud Beftimmtheit und Abgeschloffenheit bes Umfangs. Das fich Antnupfen ber Anfchauungen bewirtte ein fich Unenupfen ber Bezeichnungen, und wie jene Unschauungen bald erweiternd, balb befdrantend auf einander einwirten, fo bald erwetternd, bald vejdrantens auf einander einwitten, ju auch die ju ihrer Bezeichnung gebrauchten Ausbrucke. Erfter res gilt für die Concreta, Letteres für die Abstracta. Folge dieser Eigenthümlichkeit der Sprachentwicklung und Fortbilbung ift, daß der Sinn nicht durchaus von der Etymologie, sondern von mancherlei zufälligen Umftanden abhängig ist. 4) Beispiele sind: Begriff, hostis,  $\delta \imath \alpha \beta \wp \lambda o_{S}$  [wo die ursprüngliche übertragung und Bilblichkeit im Oprachgebrauch gang verstoffen]  $(\alpha \alpha)$ ; bas weiß der Ößmetl, Fleisch und Blut, täglich Brot, Sott ist mein Leben  $(\beta \beta, \aleph)$ ; Sott ist mein hirt, nach Gerechtigkeit bungern und burften (a). 5) Gerhaufer bibl. Dermen. 88b 2. €. 20.

<sup>6)</sup> Diefe Forberung hat besonbert Start in feinem erken Beitr. 3. Dermeneutit als "ben oberften Grunbfat aller mobren Auslegung" aufgestellt, unb im zweiten Beitr. nachzumeifen gefucht, wie biefer Forberung ju genugen fei. Reuerlicht bat auch Dishaufen berfelben mehr Aufmertfamteit gefchentt in ber auch Olshausen berselben mehr Ausmerksamkeit geschenkt in ber Mccens. von Germar's Beitrag zur allgem. Dermen. in der Studien und Aritiken Bb 2. D. 4. S. 791 ff. Run find zwar, wie Olshausen richtig bemerkt, alle Gebankenzeichen unzwähnzich, vielmehr muß das Wesen des Ausnehmenden fters die Andeutungen des Mittheilenden, gleichsam die geistige Bewegung, deren Bild der Mittheilende im Wort hinstellt, in sich selbst wie derholen. Auch mag das Verstehen — so fern das Sprechen des offendar werdende Denken und als soldes Ausstrahlung und Bild des innersten Wesens ist — ein Aufnehmen jenes Bildes heißen in den innern Spieges der Sele, dessen Beschaffendet des innerften Weiens ift — ein Aufnehmen jenes Bildes heisen in den innern Spiegel der Sele, dessen Beschaffender mithin keines Wegs gleichgiltig ift. Und das bei einem folden Aufnehmen Geiftesverwandtschaft am kürzesten und sicherken zum Biele führe, ist eben so klar, als das das Wissen der Wedert allein, die Kenntnis der Verbindungsregeln zu Sähen, der etwonigen historischen Rotigen und Realten zum Verstehen nicht auf reiche, sonbern ein Busammenwirken aller Beiftestrafte exfortent werbe. Allein zweiertei ift boch nicht zu überleben. Eines Abeil namlich vermag auch eine beterogene Individualität auf ben bett rogenen Standpunkt eines Andern burch Kunft sich um fo mehr ju verfegen, je mehr fie überhaupt ber Bielfeitigkeit und Gemande beit fich erfreut. Andern Theils aber ift fur ben Ausleger Richt beit sich erfreut. Andern aberits aber in jur on ausleger seine gefährlicher, als eben eine solche wirkliche ober vermeintliche Geiftesverwandtschaft. In beiben Fällen wird nicht sowohl ber Antor, als sein Ausleger reben, nur mit dem Unterschiede, des, während im lestern Falle der Zweit der Auslegung durchaus versehlt wird, im erstern die Ansicht des Auslegers mit der des Auctors mehr ober weniger kimmen und somit auch der Zweit der

ift, jenem gesammten Gebankengang mit hilfe ber ges brauchten Worte möglichst vollständig und klar in seinem Beifte zu reproduciren.

oc) Der grammatischshistorische Ausleger hat sich streng auf bem Standpunkte seines Auctors und an deffen Worte zu halten. Alle Einmisschung der eigenen Ansicht und der Ansicht anderweiter Lehrspsteme — so sehr auch ihre Bergleichung der Versbeutlichung förderlich seyn kann und muß — streitet mit Begriff und Zweck der Auslegung. Denn statt aus den Worten als Zeichen der Gedanken heraus zu nehsmen, was der Auctor vermöge seiner durch die Zeitzverhältnisse bedingten Individualität hinein legte, würde dann in dieselben hinein gelegt, was der Geist des Auslegers oder seiner Zeit heraus zu nehsmen wünscht.

dd) Der grammatisch shistorische Ausleger hat als solcher die hermeneutische ober eregetische Bahrheit streng von der historischen oder dogmatischen zu scheiden. Jene sindet Statt, wenn der gefundene Sinn wirklich und vollständig dersjenige ist, welchen der Urheber der Worte beabsichtigte. Sie darf, als lette Ausgabe, keiner Auslegung sehlen. Diese hingegen kann und muß mangeln, wenn der Austor historisch oder dogmatisch Falsches nicht bloß ausssprechen konnte, sondern vielleicht wirklich aussprach. Dier würde der vom Ausleger ausgestellte richtige Satz ein falscher Sinn?) seyn, oder das seinem

Auslegung mehr ober weniger erreicht werden muß. Es scheint demnach als hermeneutischer Grundsatzelten zu mussen, das zwar die Geistesverwandtschaft, verbunden mit Geistesklarheit, das errfolgreichte hilfsmittel des Berständnisses sei, das aber kein Ausleger eine solche Seistes verwandtschaft dei sich vor aussetzen bürse, vielmehr den Standpunkt seines Auctors als einen fremden zu betrachten habe, auf den er sich erst verssehen musse. So wird er die nötdige distorisch psiehologische Riarbeit nicht entbehren, und in jener wirklich vorhandenen größern oder kleinern geistigen Einstimmigkeit sitt den Erfolg seines Bestrebens, seinem Auctor nachzudenten, eine Gewähr haben, die, sür hin keines Weges zu verachten, von Seiten der zelehrten Welt nicht ohne Anerkennung bleiben kann und wird. — Wenn übrigens D. D. selbst demerkt, daß auch Disharmonie des innern Standpunktes des Nitthellenden und Ausnehmenden das Verkändens wir vermittelt: so ist nicht abzusehen, warum ein totales Verstehen nur dei und durch harmonie möglich sehn soll. Der Sah wenigstens, daß "die Empsindung der Disharmonie wohl einen sehr wahren Eindruck des Sedankens im Sanzen zu gedem vermag, dach das Eindrugen in seine seinen Kadneen, wozu das Wendstens, daß "die Empsindung der Disharmonie wohl einen sehr wahren Eindruck des Sedankens im Sanzen zu gedem vermag, dach das Eindrugen in seine seinen Rüchneen, wozu das Wendstelt der seiner Wahrene Eindruck des Gedankens im Sanzen zu gedem vermag, dach das Eindrugen in seine seinen Rüchneen, wozu das Wendstelt des gesorderten Eindrugens und somit die ganze, an sich so der Wedstelt der seiner Wahrene einer Ruchnellung um so gedere Borsicht, se leichter eben jenes "Bohlgefallen" die Richtigeit des gesorderten Eindrugens und somit die ganze, an sich so wichtige. Hoh er Kuchnellung und haber der Meterdung der keiter die Vansendung und mit Allem, was sonk entschlich seiner Tunvendung zu der den ha er nicht bloß unter einander, sonder die versen das einer richtigen Auslegung pandarmonisch gewesen sehn das Renktat

Befen nach philosophisch ober geschichtlich Bahre ware unwahr in seiner Beziehung zum Worte. Die Ausmittelung bieser Wahrheit ist "Geschäft bes Gesschichtsorschers ober bes Philosophen und Theologen, und wenn sich ber Ausleger auch damit befasset," den Inshalt auf anderweite (vom Auctor nicht befolgte) Prinscipien (des Wahren, Schönen ic.) zurück zu sühren und nach ihnen zu beurtheilen, "so handelt er in so fern nicht mehr als Ereget »)."

ilbrigens hat die Worterklarung als hermeneutische Auslegung nicht sowohl vom Wesen als vom
Zwede der Worte auszugehen. Sie hat den Wortsinn
als etwas Beabsichtigtes in's Auge zu sassen und dem Mortsich gebrauchtes Organ der Mittheilung zu betrachten. Sie hat den Wortsinn gefuns
den, so bald sie beim mundlichen oder schriftlichen Worte
dasselbe denkt, was der Urheber dabei gedacht wissen
wollte. Was er selbst gedacht, wie er auf diese Ges
dankenreihe gekommen zc. zc. sällt nur in so sern der
Auslegung und Auslegungskunst anheim, als es, als
Wittel zum Zweck, dienen kann zur klaren und sichern
Einsicht in den beabsichtigten Sinn ).

weifung aber erft nach erfolgtem Muslegungsgeschaft geleiftet werben tann, fo ergibt fic, baß jener Sat als allgemeine Auslegungenorm nicht minber unrichtig als unbrauchbar fei. Sonft burfte 3. B. tein Befer phofitalifder ober aftronomifder Berte in ihnen finden, mas mit ber abfoluten Barmonie aller Raturgefehe ftritte, und wenn 3. B. Thoo be Brabe in wiffenschaft-licher Darftellung von einer Bewegung ber Conne spricht, so mußte bas völlig in bemselben Sinne genommen werden, in welchem etwa einer unserer jegigen Aftronomen biese Ausbrücke im gemetnen Leben brauchen tonnte. Wenn übrigens "was sonft entschieben wahr und gewiß ift." als Masstad ber Auslegung gelten soll, so ift diese badurch in vollige Willfur babin gegeben. Die Bahr-heit an sich ift ja ftets etwas Subjectives, in ben einzelnen Subjecten fich bekanntlich gar fehr verschieben Gestaltenbes; "wenn aber Jeber mit andern Raßen mißt, wie kann da die Rechnung stimmen?" (Olshaus. S. 805.) 8) Gerhauser E. 7. 9) Ein absolutes Berfleben vorliegender Worte wurde allerdings fich nur jufdreiben tonnen, wer ficher ift bei benfelben vollig gut benten, mas ber Urbeber felbft bachte. Dann mare aber nicht blos bas Zuffaffen aller feiner Borftellungen, fonbern auch feiner Gefühle nothig, mas fomobl an fic als auch rudfichtlich ber bem Ausleger gu Gebote ftebenben hilfsmittel unmöglich ift. nimmt ben Urheber von Borten junacht nach feinen Abfidten auf Andere, ju beren richtiger Auffassung und Barbigung er allerbings auch ben gangen Umfang seiner Gebanten, Borftellungen und Gefühle in Untersuchung ju gieben bat, aber nur als Mittel jum 3med. Bas etwa von bergleichen bei Gelegenheit ber Borte im Sprechenben ober Schreibenben erregt, von biefem aber als nicht jur Sache gehörig ober aus andern Granben unterbruckt wurbe, fann bochftens, wegen feiner Unficherheit, mit ber geborigen Borficht angewandt, ale entfernteres hilfsmittel jur Auffinbung bes beabsichtigten Sinnes gebraucht werben. In ben Gefichtstreis ber eigentlichen Auslegung gebort es felbst bann nicht, wenn fich ber Auctor einer absichtlichen Zaufchung foulbig machte. Der Ereget hat sich bann an ben beabsichtigten Sinn zu halten, der Arikter jene Ausschung auszubeden. Somit bleibt die ideale Aufgabe ber Wortauslegung: bei den Worten bablelbe zu benken und Andere benken zu machen, was der Schriftkeller dabei selbft gebacht hat und von Anbern gebacht wiffen wollte, in ber Birtlichs teit ftete babin befdrantt, auf bas Benauefte und Bestimmtefte ble Saden, Begriffe ober Ibeen, Gebanten und Empfindungen ausgumitteln, welche Jemand mit feinen Borten melben ober ausbruden wollte.

- 3) Die Wortauslegungskunft endlich ift nicht fowohl bas kunftgemäße, nach Grundsäten gehandhabte Auslegen felbst, als vielmehr die jene Runstfertigkeit erst wahrhaft begründende, wiffen ich aftlich e Anweisung ober Theorie, rudsichtlich welcher besonders Folgendes heraus zu heben seyn mochte.
- a) Thre Nothwenbigkeit ist nur eine relative. Bahrend eines Theils alle Theorie ben Mangel natur= licher Unlage nicht zu ersetzen vermag und nur durch bie Praris bie nothige Fertigkeit erlangt wird, find anbern Theils die in der Theorie wissenschaftlich anzuords nenben und zu begrunbenben Ginzelnheiten an fich - fo fern fie ihrem Ursprunge nach nur aprioristisch b. h. aus ber Ibee ber Schriftauslegung abstrahirt fenn konnen eben fo wenig schwierig ale streitig. Defihalb konnte eine mit Aufwand von Scharffinn und Gelehrsamkeit aufgestellte Auslegungetheorie allenfalls wohl entbehrt werden; wie sie benn die klassische Philologie bis jest wirklich entbehrt hat, ohne Ursache ju finden, ernstlich an Entfernung biefes Mangels zu benten. Allein wenn schon im Bereiche ber Biffenschaft Alles und Jebes, wenn es fich bem Gefühle auch noch fo fehr als an fich flar und unläugbar aufbringen follte, boch auf flar und bestimmt bargelegte Grunde jurud geführt werben muß: fo ift ber wohlthatige Ginfluß, ben die auf biefem Bege ermirtte Ein : und Uberficht auf bas Geschaft ber Muslegung felbst und ihre Sicherheit nothwendig haben muß, um fo weniger zu verkennen, je leichter bei gewohnlichen Schriften eben jene Leichtigkeit und Naturlichkeit, bei beiligen aber eine gewiffe, in mancherlei Boranfichten begrundete Befangenheit nicht bloß auf Abwege und Irrungen fuhren fann, fonbern laut ber Erfahrung viels fach wirklich geführt bat.
- b) Ihr wesentlicher Inhalt ift seinem Ursprunge nach aprioristisch. Denn obschon die bermeneutische Wissenschaft selbst historischen Sharakters ist nach Ziel und Begen, so mussen boch ihre Grunds und Kolges sätze aus dem Begriffe der Mittheilung und der Ausslegung des Mitgetheilten (des Interpretirens) durch Abstraction gewonnen werden. Das so Gewonnene erst ist dann a posteriori durch Beispiele zu erläutern, und so durch die Anwendung selbst Hilfsmittel, Regeln und Borsichtsmaßregeln am instructiosten an die Hand zu geben und am sichersten vor Um = und Abwegen zu verswahren.
- c) Ihre Satze haben nur negativ zwingenbe Geltung; gegen Sprachgebrauch und Geschichte darf sie keine Auslegung dulden; weniger entscheidend sind sie positiv, weil im einzelnen Falle mehrere Erklarungen grammatisch und historisch zulässig senn können, unter benen die Auswahl weber a priori noch a posteriori einer sichern und festen Norm unterworsen werden kann, sondern einem gewissen eregetischen Takte überlassen bleis ben muß. Es hat sich daher der Ausleger, statt im einzelnen Falle das objectiv und absolut Wahre getrossen haben zu wollen, dahin zu bescheiden, das subjectiv und relativ Richtigste erreicht zu haben.

Da übrigens die Wortauslegung als Wiffcigkeit iw gend eines Subjects zu betrachten ift, welche entweder Berständniß des Sinnes für sich, oder Berständigung über denselben für Andere bezweckt; da namentlich Letteres im Begriff der Wortinterpretation wesentlich ist: so hat die Worterklärungskunst Anweisung zu geben, nicht bloß den Wortsinn aufzusinden, sondern auch den aufgefundenen Andern deutlich zu machen und kam demnach in die hermeneutische Deuristik und Prophoristik 20) zerlegt werden 21).

II. Biblifche Bermeneutit ift bie Theorie ber Bibelauslegung und als folche bie specielle Unwendung ber allgemeinen hermeneutit auf bie beiligen Schriften A. und R. E. Bitrend bemnach aucht vom Bibelausleger bie allgemeinen Auslegungegrundfabe in Anwendung gebracht werben muffen, tonnen bie nothwendigen und wirklichen Modis ficationen nur in ber charafteristischen Eigenthumlichteit ber gur Auslegung vorliegenben Bucher ihren Grund haben; wie benn schon an fich ber Bortfinn, obwohl an ben Buchstaben gefnupft, erft im Lichte ber Geschichte vollig und vollstandig erfannt wird, bei jeber Auslegung erft bas Charafteriftifche bes Urfprungs, Im halts und 3wecks ber Schriften, Norm und hilfsmittel bes Berftanbniffes abgibt, mithin jebe specielle Unwew bung nicht bloß auf eine besondere Rlaffe, fondern auf jedes einzelne Schriftwert mancherlei eigenthumliche Se ftaltungen und Beziehungen nothwendig mit fich fubrt. Um also über bie Bedurfnisse und Pflichten ber Bibet auslegung mit Sicherheit entscheiben zu konnen, ift vor Allem klare Ginsicht nothig in die mabre Beschaffenheit

<sup>10)</sup> Der lettere haupttheil (die Abeorie und Methobik ber eregetischen Darstellung) wirkt auf den ersten (die Ah. u. A. der eregetischen Forschung) in so fern wesentlich zurück, als school die Nothwendigkrit seine eregetischen überzeugungen aus Andern mitzutheilen, ein Anstreden zur Klardeit des Bemustsenst, zur Eins und übersicht der Austegung und ihrer Gründe, zur nothwendigen Folge hat, während man es sonst nicht selten die einem gewissen eregetischen Sesühle, oder (im bessern Falle) erzetischen Arte bewenden lät. — übrigens muß die alsgemeine herm en eutik in einen theoretischen und praktischen Arte denen von welchen letterer über die Unwendung der theoretischen Austegungskunft auf die besondern Gegenstände der Austegung zu verhandeln hat.

11) Zur Literatur der allze meinen hermeneutig gehdren (außer einer Diss. von I. And. Grosche do hermeneutie in omnibus disciplinis una eademque) vornehmlich: Herm. von der Pardt exegeseos universalis elementa (philologica doctrina omnis generis auctores leganibus pernül, et necess, in gratiam auditorum delineata), helmstedt 1691. 8. 3. Mart. Chladenius Tinletung zur richtigen Auslegung vernünstiger Reden und Schriften. Leip. 1742. 8. Gehren fr. Pfeissen und Schriften. Leip. 1742. 8. 3. Ehren fr. Pfeissen und Schriften. Leip. 1742. 8. Gehren fr. Pfeissen und Schriften. Leip. 1742. 1743. 8. Ge. Frdr. Meier Bersuch einer allze meinen Auslegungskunst. Dalle 1757. 8. [vgl. die etwas schaft aber nicht zu übersehende Recens. in den String. gelehrten Anzeigen 1757. St. 152.]. In neuester Zeit ist sie wieder in Anzeigen 1757. St. 152.]. In neuester Zeit ist sie wieder in Anzeigen 1757. St. 152.]. In neuester Zeit ist sie wieder in Anzeigen fernacht worden von K. D. Germar (Beitrag zur allgemeinen Hermenutit und zu deren Anwendung auf die theologische. Ein Bersuch zur nichern Erdretrung und Begründung der Daharmonischen Interpretation. Alton. 1828. 8.) und derm. Dishausen sein den Ketenson zur Erenschus in den Studien und Krititen) 2n Beb 46 p. 6. 791 §.

bes eigentschmlichen Charafters ber vom biblifchen Eregeten und hermeneuten zu behandelnden Schriften, und find biefelben als heilige theils im Allgemeinen, theils in Beziehung auf Juden und Christen mit möglichfter Unbefangenheit zu betrachten.

- 1) Beilige Schriften kann nach brei wesentlich verschiedenen Beziehungen gesagt werben. Der Aussbrud bezeichnet
- a) Schriften beiligen Inhalts. Bie z. B. zum Berftanbniß einer mathematischen Schrift nur Rennts niß ber Mathematik unerläßliche Bedingung ift, mahs rend Sinn fur bie Mathematik nur als ein fur ben Erfolg ber Auslegung bochft bedeutsames Silfsmittel bes trachtet werben barf, bas allenfalls burch Runft und Fleiß erfett werben fann : fo wird auch jum Berfteben beiliger Schriften zwar Einsicht in bas Befen bes Beiligen unbedingt nothwendig fenn, diefe aber, wenigs ftens im einzelnen Falle, auch ohne eigentlichen Sinn fur bas Beilige burch blofe Kunft und Gewandtheit um fo mehr jum Biele gelangen tonnen, ba bie Unterlage jes nes Sinnes, Gefühl und Begriff bes Beiligen, als etwas im Menschengeifte Ursprungliches und Angebornes, auch im unbeiligen Ausleger zwar entweder uns gebildet ober verbildet und verftodt fenn, nicht aber gang fehlen tann. Go fehr aber irren murbe, wer einer Auslegung schon beghalb Bahrheit und Rich: tigkeit absprache, weil sie von einem unheiligen Ausleger ausging: fo unverfürzt bleibt boch an ben Ausleger beis liger Schriften, auch abgesehen von seiner Menschenpflicht, bie Anforderung, nach Beiligung mit Ernft und Eifer ununterbrochen ju ftreben. Denn wer felbft Sinn für Religion und Tugend hat und begeistert ift für bie in ihnen gegebenen bochften Intereffen ber Denfcheit, wird allerdings auch ber tuchtigfte Ausleger beffen fenn, ber in gleicher Begeifterung jene Intereffen in Bort und Schrift verficht. Und wenn überhaupt Beiftesvermandtschaft ein für feinerlei Auslegung genug zu schätzendes Geschent ber Ratur ift, so muß dieß namentlich und porzuglich bei religios begeistertem Inhalte gelten, ba es bei weitem leichter ift, einem Andern nachzud en ten, als theils überhaupt, theils namentlich in religiofer Binficht nachzu fuhlen. Daber gelten bier fammtliche, Behufs ber Allgemeinen hermeneutit oben berührte Schwierigkeiten und burch fie bedingte Borsichtsmaßres geln in noch boberem Grabe. Da auch Beiligfeit und Glaubigkeit des Gefühls ungeachtet ihrer objectiv zwingenden Beltung boch in ihren subjectiven Erscheinungen etwas Relatives ift, bas überdieß leicht tauscht: so hat ber Ausleger allen Bleif anzuwenden, jenes Gefühl gut Rlarbeit und Sicherheit zu erheben, bazu alle und jede fowohl materielle als formelle Bilfsmittel bes Berftand= niffes (als ba find logifche Gewandtheit, Sprachgelehrfamteit, Geschichte zc.), seien siegauch noch so fehr außerlich, scheinbar fleinlich und boch fdwierig zc., gewissens haft zu benuten, feines Beges aber jene Beiligung ent= weber schon in sich voraus ju feten, ober in trager

L. Cacpft, b. BB. u. R. Bweite Sect. VL

Refignation von Gott zu erwarten 22). — Berfieht man aber unter heiligen Schriften

12) Benn es Gerhaufer (a. a. D. C. 8) "Aberglaube und Schwarmerei" nennt, "wenn man glaubt, bie Bibel fei ein aberirbifches Buch, und gum Berfteben berfelben habe man weber Sprachtenntnif, noch eine hiftorifche Erubition nothig, wie bei andern Buchern, fonbern ber beilige Geift muffe jedem Lefer ben Ginn auffchließen:" fo mochten wohl, außer ben befannten Ul-tra's, nur wenige Theologen unfrer Beit einen Biberfpruch nothig finden. Aber factifd modten bod Manche jener Anficht naber fteben, ale fie nach ihren Borten fcheinen und vielleicht felbft glauben. "Die altere Dogmatit" — bemerkt Tweften in feinen Borlefungen I, 461. - "forberte von bem Ausleger außer anbern Requifiten (Sprachtenntniffen, gefdichtliden Renntniffen u. f. w.) vor Allem, bağ er vom beiligen Beifte erleuchtet fel. ohne beffen Beiftanb man wohl bie Borte verfteben, aber nicht ben geiftigen Inhalt ber Schrift faffen tonne. Dit Recht! Denn ift ein mabres Berftanbnig eines Schriftftellers nur baburch moglich, bas man fich in feine Stime mung, feinen Ibeentreis, feine Gebanten und Empfindungen binein ju verfeten vermag, und erforbert bies eine gewiffe innere Bers wanbtichaft unferer Gefühl . und Dentweife mit ber feinigen : fo werben wir auch ben, ber vom beiligen Geifte getrieben fcrieb, nur bann verfteben tonnen, wenn wir von bemfelbigen Beifte erfallt find. Dies muß um fo mehr gelten, wenn ber beilige Beift es ift, ber und eine neue Region von innern Babrnehmuns gen und Erfahrungen erbffnet, ber uns ju einer neuen Stufe ber Ginficht und Erfenntniß erhebt. Denn baraus folgt, bas ohne ibn une Bieles in ber Schrift eben fo unverftanblich bleiben muß, als etwa bem Blinden eine Rebe von Gegenftaben bes Gefichts." Go unschulbig und mahr bieß immer lauten mag: fo liegt boch barin, was Dishaufen (a. a. D. S. 810 ff.) burch viele Borte und manderlei Schmud annehmlich ju maden fucht: wie "tein Unwiedergeborner ein Theologe fenn" tann, fo tann aud nur ber Biebergeborne mabrer Schrifte ausleger fenn! "Bum Berfteben" - beist es - "religibfer Ochriften gebort religibler Ginn, gum Berfteben ber Bibel Bibel- finn, und ber tommt nicht Jebem von felbit, fonbern hat feinen eigenen Entwidelungsgang" [welcher Art? mit ober ohne Spnergismus?] "Ramentlich gebort baju eine fittliche Gereifts beit, bie nach gemeiner Anficht gang unabhangig vom Berfanbnis erfcheint" [warum neben fo weitschichtigen Ausbruden jene fitte liche Gereiftheit nur fo neben bei? und welches ware wohl bie Rorm für eine folche Sittlichteit, ba fie nach bem gangen Bufammenhange nur bem Biebergebornen jugufteben icheint? ,,Gehr richtig erfannte Gpener (bogbach's Beben Gp. I, 317.) bas es bas Geschaft bes Interpreten fei, ben Schriftfteller gleiche fam von ben Tobten ju erweden; wie follen nun aber Tobte" lam bon ben Aboten ju exwerten; wie jouen nun goer abore. [alle Unwiedergeborne, als da find Rationaliften, rationale Supernaturaliften 20.], bie Tobten erweden, die leere entfelte houe wieder mit Leben burchströmen, wenn bas gleichgestimmte Leben fehlt? — fie können höchstens die Tobten begraben, ihre hälle ehrenvoll bebanbeln und beforgen" [was ja — wenn erlaubt ift in ber biblifchen Allegorie zu bleiben — von Chrifus felbst ben Geinigen untersagt wurde!] "Diefes Reifen im driftlichen Beben, wenn man auch wirklich burch bie Biebergeburt in basselbe eingetreten ift, hat aber wieber feine Stufen; man machft aus Glauben in Glauben und geht burche Rinbesalter, Junglings-alter, endlich jum Manusalter im Geifte hindurch" [eine vom naturlichen Menfchen mit freubiger Unterwerfung anerkannte Thatfache ber Erfahrung, die ben übernaturlichen Denfchen gur Befanftigung bes zwar vom Cunbenfalle ber verberbten, boch nimmer gang ichweigenden Gewiffens bienen muß!]...
"Da kebrt fich dann nicht felten Alles um; Stellen, die der Anfänger kinderleicht halt, so daß fie jeder Unmundige verfieden könnte, folde Stellen gewinnen für den im Glauben Gereiften eine unergrundliche Tiefe. Diernach leuchtet alfo ein, wie bas Reifte in ber Auslegung von ber intellectuellen unb fittlichen (wir feben bingu, von ber religiblen) Belchaffenheit bes Auslegers abhångt; wer nicht im driftlichen Bebensprincip fehte

b) Schriften beiligen Unfebens, fo lehrt eben

[ worunter "ein Erleuchtetwerben burd ben beiligen Beift" ju verfteben, "beffen Befen eben bas driftliche Lebensprincip felber ift"], "ift unfahig driftliche Schriften ju erflaren!" Bir glauben nach bem im Terte Bemertten nicht erft nothig zu haben, bas haltwahre und Kalice vom Wahren einzeln zu scheiden und gu berichtigen. Rur sehen wir nicht ein, wie h. D. beistägen tonnte: "Es ware lächerlich, sagen zu wollen, wer folglich nicht im muhammebanischen Lebensprincip stände, konne ben Koran nicht verstehen; das Falsche in dieser Folgerung liegt namnlich das rin, bag bas bobere immer nothwenbig bas Riebere umfoließt, micht aber umgelehrt. In bem Chriftenthume bat fich bas religibfe Leben in feiner reinften und bochften Poteng geoffenbart; wer fic baber in bemfelben bewegt, ber verficht bie niebern Formen bes religiblen Lebens von felbst." Denn so wurden ja als mahre und legitime Ausleger bes Korans nicht bloß bie Muhammebaner felbft verworfen, fonbern fogar ihre naturlichen Feinbe, bie Chriften, [wenn auch nicht gerabe Prof. Babl in f. bekannten Buche ber vielleicht noch nicht "im driftlichen Lebensprincip fteben" mochte — boch 3. B. ber Wiebergeborne, ber irgend wo ben Turten eine größere Chriftlichfeit als die ber Rationaliften vindicirte?] postulirt. Und wenn wir auch begreifen, bas, falls D. D's 3been "allgemein anerkannt" und "in ihrer gangen Tiefe ausgeabt" wurben , "ber Gregese eine totale Reformation bevorftanbe:" fo ift bod nicht abjuschen, warum "alle eregetische Schriften nach ber Form ber Behanblung" nicht bloß "in gelehrte und ungeslehrte," sondern auch in "geschmadvoll ober nicht gesschmadvoll behandelte," geschieden werden mußten, falls nicht etwa die Deutung des an sich unklaren Ausbrucks in der unmittelbar beigefügten Forberung enthalten ift, "in Beziehung auf ben biejenigen, "welche bloß bie Schule jum Begenftanbe haben" fcarf von benen ju fonbern, "bie ben Beift fuchen," meldes Lettere bann freilich nur von ber wiebergebornen Eregefe gels ten murbe. Und wenn wir es ferner auch von Bergen anertennen, bas bie Erklarung "aus bem Beifte gefcopft werben und ben Beift in ber Schrift fuchen" mus, bas mithin "bie Schrift nicht zu einer Sammlung von Geschehenem und Bergangenem gemacht werben" barf, fonbern ber Ausleger "bas Gwige, Gottliche, Blei-benbe in ihr mit bem Geifte faffen und barftellen" muß; baß bei veider Ausstatung "für das außere Leben" ein "geringer Ruf"
für "das innerliche," bei "hoher Ausbildung der niedern Selens kräfte" "Bernachlässigung der edlern Anlagen des Seistes" Statt sinden und "der gelehrte" [einsettigs] "gebildete Grammatiser, historiker somit in gewissen Fällen völlig unfähig für das religibse Verkändniss sewin ein Beiebt und doch noch ein doppettes Bedenken: 1) Od nint die Wibelaustegung in völlige, das frührer Emphasenunwesen noch überbietende Willkur dabin gegeben wurde, wenn Anwendung fände. was S. 814 gesaat ist: "Bon solchem Emphasenumesen noch übervierende Ausutrur davon gegenen wurde, wenn Anwendung fande, was S. 814 gesagt ist: "Bon solchem Standpunkte aus wird man aufgeben, als die hochfte Korm der Erklärung die Richtig keit zu betrachten; die tiesten und reichs sten Stellen können so einsach seyn, daß auch ein Kind sie richtig übersehen und erklären kann; aber die Tiese des Berständnisses solcher Stellen und somit die Möglichkeit, sie auszulegen, kann bei Siese der Berständnisses solcher Stellen und fomit die Möglichkeit, sie auszulegen, kann bei Berständnisses und kallen Geschieden und kallen bei die alle glie die boch felbst bem weiter Geforberten noch fehlen. Es gilt also besonbers bie Liefe, bas Erfchopfenbe ber Auslegung — unb eben in der Ahnung derfelben liegt der Anfang zu tuchtiger Schriftforschung" [ein Anfang, der wahrlich lange genug bio fer Anfang geblieben mare!]? 2) Do es im Spsteme begründet sei, daß, soll "die Auslegung eine vollendete seyn," "die gesammte Ausruftung mit Gelebrsamteit hinzu treten" musse? Das Wort ift ja boch ber blofe Korper, ben ja erft ber Geift beselt; warum also mit unsäglicher, bas fromme Gestüll so leicht beeinträchtigens ber Mube Griechisch und hebraisch und als nothwendige Zugabe auch noch Latinisch lernen, und sich mit Eregetik und hermeneutik plagen, um zulest boch nur statt bes einen Korpers einen andern ju betommen ? Dber mas mare burd bas boch nur außere Berftanbniß bes hebraifch griechischen Rorpers gewonnen, bas nicht in ber teutiden Bertorperung Luthere erreicht und vom Seifte bargereicht werben tonnte? Abgefeben, bag ein Anflug von Sprach. gelehrfamteit Unfug berbei führen tann, ber, jest als Birtung bes

sowohl die Natur der Sache als die Geschicke 23), daß jene subjective Anerkennung weder an sich sest und wiederhaltig ist, noch einen sichern Schluß auf die objective Beschaftenheit des Inhalts zu begründen vermag. Ane so viel fordert die Nenschenpslicht, daß man, was so Bielen heilig und zur Erbauung und Beruhigung unentsbehrlich war und ist, und vielleicht mit dem Volks und Statenleben innig verwuchs, weder auf ein bloßes, vorsüber gehendes Gesühl hin verdamme, noch, falls eine mit Bestimmtheit und Unbesangenheit gewissenhaft ans gestellte Untersuchung ein ungünstiges Resultat herbei suhren sollte, im unklugen und unchristlichen Nissionseiser, den Glauben und die Ruhe Anderer gesährde 24).

— Endlich können unter heiligen Schriften auch

c) Schriften heiligen Ursprungs verstanden werden. Bird hierbei a) die nachste, im menschlichen Geiste zu suchende Quelle in's Auge gesaft und an Erzeugnisse beiliger Erregung und frommer Begeisterung gedacht, so fällt diese heiligkeit mit der heiligkeit des Inhalts zw sammen, so fern dieser Inhalt als Birkung und Ausbruck jener Begeisterung dieselbe theils erst kenntlich macht, theils ohne richtige Aussalaung und Anwendung

heiligen Geistes ausgeboten, ohne jenen nicht möglich gewesen wär (s. G. D. Arummacher, die Wanderungen Israels durch die Wisse Anaan. In Beziehung auf die innern Kührmsgen der Gläubigen" [aus den hebräischen Bedeutungen der israelitischen Lagerpläte r.] "beleuchtet in einer Reihe von Krüppredigten" [fage: Predigten] 1—36 hest. Etderselb 1827. 8. 15 Bogen) 13) "hetlige Schriften haben sich siere kerk nach und nach zu dieser Währbe erhoben. Heraus solgt zweierlei: 1) sie verdanken ihr Ansehen seiner äußern Auctorick, sondern sich selbst (der Vortresslichsen kerfasse dachten nicht daran, heilige (kannische) Schriften im Sinne der Rachten nicht daran, heilige (kannische) Schriften im Sinne der Rachten nicht daran, heilige (kannische Schriften im Sinne der Rachtenmann abzusassen. Wie find also auch, abzesehen von ihrer Brauchdarkeit ober ihrem wirklichen Gebrauche für allgemeinere Zwede, zunächst als Privatschriften zu betrachten und auszusezusen, sund das zu esgen, und dann erst rückschriften zu betrachten und auszusezusen. J. m. Auss. Ausschlicht die ihrer Ausgemessen und zu beurtheilen, s. m. Ausschlicht als Privatschriften zu der allgemeinere Zwede, zunächst als Privatsung der die. Böhler, namentlich als heil. Schriften, in Winer und Engehharbts R. krit. Journale, 4ten Bis 3ten Stas S. 345 s. 14) "So entschieden gerade der gebildetek Werstand die wahr Kraft und Währbe des religibsen Gefühls am willigsten und vollkändigsten in Theorie und Praris anerkennen wird, so ist doch die Wahrbeit der Religiosisch Gefühls am willigsten mach dem Wahr beite zu nh Klarheitsgrade des Denkens nicht selten, indem sie der Kalpsielen Bersplätsger und kalpsielen Sersplätsstellen Schlessund kalpsielen Sersplätsstellen und geschler und Währer ansehnen wird, der Webere Behaulicheit und des Religios wahr die der Kalpsielen Sersplätsstellen vorzubringen, wo Wissen nicht selten, wie zu fehren, wie kein mung der eigenen, vielleicht noch problematischen Weisselt auf einem noch nicht genug vordereiteten Boden eine unnentebesliche mein nehm

berselben wicht völlig erkannt werben kann. Wirb bas gegen 6) an die entferntere, in der gottlichen Cauffalitat liegende Quelle gedacht und die Beiligfeit des Urfprungs von einer be fonbern gottlichen Einwirkung 25) abgeleitet: fo tann biefes lettere Moment mehr ober weniger von ersterem getrennt gebacht und baburch mehr ober weniger eine Unterscheidung eines boppelten Urs bebers ber Worte nothig werben. Auf biefe Beife tann bann in ben Worten auch ein Sinn liegen, an ben ber Schriftsteller weder felbft bachte, noch von seinen Lefern gebacht miffen wollte, ein Sinn, ber, fur fpatere Beiten und andere Berhaltniffe bestimmt, zwar auch auf sprachlich geschichtlichen Begen, aber mit Buziehung anderweiter bilfsmittel, namentlich bes Erfolgs fpaterer Sahr= bunderte, ertannt werden muß. "Dadurch werden offenbar die Verhaltniffe und Beziehungen einer Seits, fo wie anderer Seits bie ju lofende Aufgabe ber hermeneutischen Biffenschaft complicirter" 26) und schwieriger.

Wahrend bemnach sowohl die Beiligkeit bes Inhalts als die bes Unfebens nur größere Borficht und Gemiffenhaftigkeit gebieten, tann allerbings bie Beiligkeit bes Urfprungs eine wesentliche Dos Dification der Auslegungs-Principien und Mittel herbei führen, welche fich in ber Unterscheidung eines Diefs ober Untersinnes (sensus spiritualis, υπόνοια) vom grammatisch shiftorischen Bortfinne (sensus historicus, auch grammaticus und literalis) concentrirt. Diefer kommt bann ben heiligen Schriften gu, fo fern auch fie als Erzeugniffe ihrer Beit "von Den= fchen und fur Menfchen (gur Belehrung und Erbauung)," "bemnach auch in ber unter Menschen üblichen und fur Menschen verständlichen Sprache" geschrieben sind, "also auch wie andere menschliche Schriften gelefen und verftanben werben muffen" 17); jener bagegen grundet sich auf ihre tiefer liegenbe und allgemeinere Beftimmung, bie bann als ihre mahre, ihnen von Gott felbst angewiesene, bobere Bedeus tung gedacht wirb. Die auf biefen Unterfinn gerichtete Auslegung ift entweber

aa) blofe geistige Anwendung ber unter ben Borten begriffenen Sachen auf Berg und Leben - fo

15) Wie man sich die Art und Weise jener Einwirkung benke, ob mittelbar ober unmittelbar, ob als Erregung ober Eingebung 2c. ift gleichgiltig, da die Beschaffenheit des durch sie gewirkten Inhalts durch diese verschiebenen Denkweisen wesentlich nicht veraandert würde.

16) "Das Berhältniß würde dann, um Sötte liches durch menschliche Analogie zu ertäutern, etwa dasselbe seyn, das zwischen einem Dictirenden, seinem Concipienten und den beiberseitigen Besern Statt sindet, und bei der Auslegung müste es sich einzig und allein um denzenigen Sinn handeln, den der wahre un mittelbare Urheber, Sott selbst oder Art seyn kann — der heilige Gottesgeist in und durch die vorliegenden Worte, nicht für den Concipienten, sondern für die Leser beabsichtigtez wie sie etwa jenez gefaßt oder sossen zu müssen geglaubt, diese Untersuchung käme dann nicht als Zweck, sondern nur als Mittel zur deko sicheren Aussischung jenes Sine mes in Betracht." S. Krit. Zournal a. a. D. S. 850 s.

balb man nämlich jene Schriften einsach als zur Belehrung und Erbauung ausgestellt betrachtet —
welche Anwendung (adplicatio) nur in so fern Auslegung (explicatio) heißen mag, als sie von Gott als
einem der Urheber der heiligen Schriften beabsichtigt gedacht wird. Als Princip dieser Auslegung gilt dann
theoretisch=praktische Wahrheit, und die Ausgabe ist Aussindung des mit den Worten nach Sprachgebrauch und Grammatik vereindaren, wahrsten und

erbaulichsten Sinnes; - - ober fie ift ββ) typisch=allegorische Deutung von Bor= ten ober Sachen früherer Zeiten als Bilbern und Sym= bolen spaterer Begebenheiten — so balb man jene Schriften noch als besondere Abbildungen und Weissagungen ber Butunft, wenn auch nicht von ihren menschlichen Berfaffern, boch von bem fie befelenden gottlichen Beifte aufgestellt meint - welche Deutung nur im Lichte ber angenommenen gottlichen Cauffalitat als wirkliche Muslegung eines intenbirten Sinnes erscheint. Da jedoch auch hier eine außere und nachweisbare Vermitte lung des Berftandniffes unentbehrlich feyn wurde, um bas wirklich Beabsichtigte vom Bufalligen scheiben gu konnen: so wurde als Princip bieser Auslegung, der erfahrungsmäßig vorliegende Erfolg, als Aufgabe aber beffen Unwendung auf die vorliegenden Worte gu betrachten fenn. (Bergl. weiter unten unter C.)

2) Die Beschaffenheit ber in ber christlichen Rirche als heilig anerkannten Schriften anlangend, mochte bie Auslegung und Auslegungekunft vorzüglich folgende brei Puntte zu beachten haben:

a) Die Bibelsammlung (ber so genannte biblische [alt = und neutestamentliche] Kanon) enthält eine durch mancherlei jum Theil fehr zufällige Momente herbei geführte Bufammenstellung von Schriften, an welchen bei aller Einheit bes Geistes boch eine bedeutende Berfchies benheit nicht blog rudfichtlich ber Beit ihres Ursprungs, sondern auch nach Inhalt, Form und Charafter unvertennbar ift. Wenn hier die lange Zeit hindurch herrs schende Borannahme einer auch bas Ginzelnste umfaffenden Sarmonie und bie aus ihr hervorgegangene Gleich= maßigfeit ber Interpretation ber Fortbilbung und Begrundung ber gesammten eregetischen Theologie nicht wenig hinderlich gewesen ift: so muß nicht minder eine Sonderung und Berreigung, wie fie meift der neuern Beit beliebte, ale bas entgegen gefette Ertrem bezeichnet werben. Ginheit und Berfchiedenheit sowohl an fich als in ihrem gegenseitigen Verhältnisse richtig zu beurtheilen und anzuwenden, bleibt Aufgabe ber Biffenschaft und ift wenigstens in neuester Beit (j. B. von Eude, Rais fer ic.) als folche anerkannt und mit mehr ober wenis ger Glud, obwohl noch nicht vollig flar und burchgreis fend, in Anwendung gebracht \*8).

<sup>18)</sup> Rach Borgang Schleiermachere (turze Darftellung bes theol. Studiums, Berlin 1811. 8. S. 40): "ba bas Biel aller Auslegung barin besteht, jeben einzelnen Gebanten mit seinem Berhaltnis zur Ibee bes Ganzen zugleich richtig aufzusaffen, und so ben Act bes Schreibens nach zu construiren: so muß vor39 \*

b) Die zwei Sauptbestandtheile bes Bibelkanons, A. und D. E., fteben in einem fo engen Busammen= hange, bag von ihrer gegenseitigen Beziehung bas Berfandniß und bie welthiftorische Burdigung bes einen wie bes andern abhangt. Wenn aber, wie die beiden fich als vorbereitend, fortbildend und vollendend ents sprechenden Offenbarungen, so auch ihre Urtunden ver-Enupft feyn muffen, so bleibt noch ju bestimmen, ob je-ner Busammenhang über einen bloß historischen ausgebehnt, und wie weit er ins Ginzelne verfolgt werben burfe. (Bergl. weiter unten unter C.)

c) Der Stil des biblischen Bortrags ift ein tro= pifch=bildlicher, Erzeugniß einer Seits bes auch in religiofer und speculativer hinficht noch finnlichen Alterthums, andrer Seits bes phantafie = und bilberreichen Drientalismus. Dem Ausleger liegt in biefer Sinficht ob, ein um fo genaueres Augenmert auf Auffinbung und Ausbeutung jener Tropen und Bilber gu richten, je leichter ihm ein gesteigerter Intellectualismus und ber ihm verwandte Charafter bes Dccibents biefelben entfremben konnte. Daß im Bibelbuche nicht bloß bie Einkleidung der Ideen, sondern nicht selten die Ideen selbst tropisch sind, ist für Auslegung und Anwendung gleich wichtig. Wie das Eindringen in die Tiefen des Wortstinnes, so bedingt diese Beachtung auch bas richtige Auffassen bes in der Bibel und ihren Ber: faffern wehenden Geiftes 19).

guglich bestimmt werben, in wie fern fur bie Auslegung ber Ranon als Gin Ganges ju nehmen, und in wie fern jebe einzelne Schrift besfelben für fich ju betrachten ift." Gerabe bei biefer Berude fichtigung bes Kanons ift die größte Bor- und Umficht nothig, bamit nicht bogmatische Rücksichten ben Pflichten und Rechten bes Interpreten Eintrag thuen. — Demnach wurbe ein vollstän-biges Spftem ber hermeneutit zerfallen in 1) allgemeine hermen. 2) biblifche herm. a) bes A. und b) bes R. T., wozu bann noch nicht bloß fur jebe Rlaffe, fonbern faft fur jebe Schrift bes einen wie bes anbern Ranons eine Opecialhermeneutit tame; unb nur nach volltommener Bearbeitung biefer individuellen hermeneus nur nach volltommener Bearveitung biefer individuellen permeneurtik wäre wissenschaftliche Bollendung der gesammten Bibelhermeneutik zu hossen. Als Borarbeiten und Bersuche sind außer den ältern Schriften von C. E. Bauer (Philologia, Logica und Rhetorica Paulina, 1773 st.), J. D. Schulze (b. schriftsteller. Charakter und Werth des Petrus, Jud. und Jak.; des Jod.; des Wark. 1802 st.) und F. D. Krummacher (üb. Geist und Form d. evang. Gesch. in histor. und ästhetischer hinsicht, 1805) besond bers zu nennen: C. G. Gerkhorf (Weite. L. Enrachchareteristis verdag. Gelch. in gistor. und altertinger Pinsiche, 1003) verons bers zu nennen: E. G. Gersborf (Beitr. 3. Sprachcharafteristift bes R. T. 1r 1816), D. Schulz (Br. an die hebr., Parabel vom Berwalter, Lehre vom heil. Abendmahl 1818 s. so wie in einer langen Reihe von Recensionen in Wachler's neuen theol. Annalen), F. M. Schleiermacher (über 1. Tim. und das Ev. des Luk. 1807. 17.), T. A. Sepffarth (Beitr. 3. Specials deseskeristif des Rr. an die habre. des Jah. 1891 ff.) und K. charafterifit bes Br. an die Debr.; bes Joh. 1821 ff.) und A. Bgl. C. G. Bretichneibere hiftor. bogm. Ausleg. bes R. X. S. 151 ff. (Aphorismen ju e. hift. bogm. Specialhermeneutit bes R. I.). Rudfichtlich bes A. I. gehoren namentlich berer B. Befenius (3. B. Geschichte b. hebr. Spr.) und A. Ih. harts mann (linguistische Ginleitung, und in mehreren, in theol. Beits schrieten gerftreuten Auffahen). 19) Die hermeneutit und Eres gese ber bibl. Tropen if ungeachtet ihrer Bichtigkeit, werden ben bermeneutischen Behrbuchern, noch in Monographien ausreichenb bes hanbelt. Außer ben altern Schriften von g. B. Mafcho (Un: terricht von ben bibl. Tropen und Riguren. Dall. 1773) und E. Degelmafer (de dictione tropica, etiam SSac. Lib.

Dit Rudficht auf bie bisberigen Erorterungen über Beschaffenheit und Charafter ber ber biblischen Berme neutit zur Behandlung vorliegenden Schriften find nun bie verschiedenen Auslegungsmethoden 20) prufend burchzugeben, mas am besten und übersichtlichften burch Burudsubrung auf ein breifaches Moment geschehen mochte, von benen zwei (bas grammatisch bistorische und geistige) für jebe Auslegung gelten, eines (bas allegorisch typische) burch ben oben nachgewiesenen Dops pelfinn beiliger Schriften bebingt ift. Bas

A. bie grammatifch hiftorifche Auslegung anlangt, so fann weber ihre Unwendbarkeit noch ihre Bulanglichkeit, beibe auf Sinn und Unterfinn zweifelhaft fenn. Beil auch bie Urheber ber biblischen Schriften (Gott felbst nicht ausgeschlossen) "ihre Gedanken burch ihre Worte zu erkennen gegeben, weil man also auch aus ihren Worten und beren Bebeutung entnehmen muß, was sie bachten und sagen wollten "2"): so hat fich auch die Schriftauslegung an den Buchstaben und bas Wort als bas außere Zeichen bes innern Sinnes zu halten, und biefen als geschichtliche Thatsache auf historischem Bege aus Sprachgebrauch und Geschichte au ermitteln. Defhalb ift fie aber teine bloß grams matische ober buchftabliche, welche im Buchftaben bes Worts mit hilfe von Lexikon und Grammatik ben wahren und vollen Sinn zu haben mahnen und fich mit feiner Außenseite ober Dberflache begnugen mußte; auch keine bloß hiftorische, welche den gefammten Bibel inhalt in bloge Zeitmeinungen und Borurtheile auflofen burfte - Einseitigkeiten und Berirrungen, welche man weber mit ber echten biftorischen ober grammatisch=hiftos rischen Auslegung batte verwechseln, noch ihr Schuld geben follen.

Der buchstäbliche Sinn felbft, obwohl er vom Standpunkte einer rein menschlichen Schrift aus ein einiger wenn auch zusammen gesetzter (f. vorher I. 1. b.

1779) gebort hierher DR. 3. . Dedhaus (de dictione tropica NTi judicanda et interpretanda, 1819. 22.; wieber abgebruct in Rofenmullere Commentatt. theoll. in Bbs 16 . 6. 329-55). 20) Ein Element, "bas obgleich bas Schriftverftanb niß bebingenb, im grammatifden und hiftortiden nicht foon enthalten fei, gibt es nicht; mithin, wie einer Seits teine Interpretation, welchen Ramen fie fich auch beilegen mag, biefes boppelte Glement, wenn fie anbere ben Begriff ber Interpretas tion nicht gang fallen laffen will, gang abergeben, nicht eim mal, wenn fie fich nicht ber offenbarften Gefabr gu irren ausfegen will, vernachlaffigen tann, eben fo wenig tann auch anberer Geits bie grammatifch-hiftorifche Interpretation burch irgend eine anbere, von ihr verfchiebene Ertlarungsweife einen wefentlichen 3m wachs erhalten. Ihre fich hieraus ergebenbe Rothwenbigteit und Bulanglichteit ift auch im Gebiete ber flafficen Philo-logie" [mit Ausnahme ber icon von altern Grammatitern ver fuchten allegorifchen Auslegungen bes Domer zc. und einiger in neuefter Beit beliebten übertragungen beg el'icher Philosophie auf einen und ben anbern Rtaffiter] "allgemein anertannt." Unb rad-fichtlich ber Bibelauslegung bat nur bie vielerlei "Ausbeutung" und Anwendung, "nicht aber die eigentliche mabre Auslegung bie verschiebenen Principien und Spfteme fo genannter hermenen bewahren 2c. suchte." G. R. trit. Journ. a. a. D. S. 348
u. 350.
21) Gerhauser. a. a. D. S. 9. S. 301) fenn mußte, kann boch vom Standpunkte einer gottlich menschlichen Schrist aus ein mehrsacher seyn. Rum muß im einzelnen Falle nachgewiesen werben, baß ein solcher wirklich intendirt und auch für seine Erkens nung so weit gesorgt sei, daß einer ganzlichen Bersehzlung seines Zwecks hinlanglich vorgebeugt war. Deßzhald ist (als eine eitle Ersindung der Rabbinen, aus eiznem falschen Begriffe von der Göttlichkeit der Schrist hervor gegangen) zu verwerfen das Streben, nicht bioß überall einem mehrsachen Sinn zu suchen und wohl gar zur Vielheit zu steigern, sondern auch im einzelnen Sinne nach möglichster Emphase zu jagen (die so geznannte secunditas SSae, vermöge welcher verda signisieant tantum quantum possunt).

Daß übrigens das grammatisch = historische Ausles gungsprincip, in rechtem Sinne und rechter Anwendung, ausreiche, wenigstens für den Wortsinn, mochte am deutslichsten daraus hervorgehen, daß die von den neuern hermeneuten aufgestellten Modisicationen nur scheindar find und dasselbe mit andern Worten auss sagen 22).

B. Die geistige Auslegung sucht ben Seist ber Worte zu ersorschen, wird aber nicht selten auf ben Abweg gesührt, Geist in die Worte bringen zu wollen. Im erstern Falle ist sie ein Theil der historischen Auslegung, indem sie weder durch die Außenseite noch durch Einzelnheiten befriedigt, tieser einzudringen sucht, theils in den Inhalt der Worte, theils in den Zusammenhang der Ideen und diese Ein- und übersicht dinwiederum theils zur Ermittelung, theils zur Bestätigung und Sicherung des Verständnisses benutz 23). Im letzern Falle geht die Auslegung meist in Ausdeutung und Anwendung über, indem der in die Worte zu bringende Geist diesen selbst mehr oder weniger fremd ist, und statt weilend in dem Urheber der Worte, in ih-

rem jesigen Ausleger weht. Nach ben verschiebenen Gestaltungen und Mischungen bieses Geistes erscheint bann auch jenes Streben, nicht sowohl bas Wort, als vielmehr ben Wortsinn nach vorgesaften (bogmatischen, moralischen, afthetischen zc.) Principien zu vergeistigen<sup>24</sup>), verschieben:

a) Dy ftisch: Auffaffung und Auslegung bes Bibels inhalts nach blogem, glaubig ahnendem Gefühl;

b) kirchlich u. bogmatifch: nach hergebrachtem Lehrbegriff ober nach einem bestimmten vorgefaßten Systeme;

c) rational u. praktisch: nach logischer und sitte lich religioser Anwendbarkeit (nach ben Principien ber theoretischen und praktischen Vernunft);

- d) panharmonisch: nach möglichster harmonie unster einander und mit Allem, was sonst entschieden wahr und gewiß ist. Alle diese Arten geistiger Auslegung von denen die weitere Darlegung und Beurtheilung weiter unten in der geschichtlichen Übersicht folgen wird wurden sich als echte explicatio nur dann zu rechtsertigen vermögen, wenn die genannten Principien als beabsichtigt nachgewiessen und mithin, wenn auch nicht im Sinne, doch im Untersinne begründet werden könnten.
- C. Die allegorisch = typische Auslegung endlich tann, bem Worte nach, entweder eine selbst allegorische, oder eine mit allegorischen Sprachweisen sich beschäftigende senn; auf die Bibel bezogen, hat sie es entweder mit dem typischen Sinne oder mit dem typischen Unterfinne zu thun.

Daß, wenn ber Auctor seine Gedanken in Allegorien und Typen vortrug, biese auch als solche aufgefaßt

<sup>22)</sup> Wenn an bie Stelle bes besonders von Reil in Aufnahme gebrachten "grammatifch biftorifchen" Auslegungsprincips Eude bas "philologifd schriftliche," Raifer aber bas "philos logifd meffianifde" feste, fo murbe von Beiben nur nager und genauer bestimmt, was Ersterer theils gu eng [grammatifc], theils ju weit [hiftorifch | gefagt ju haben ichien, mobel Raifer noch überbieß in ber Bezeichnung "meffianifch" auf ben Bufame menhang bes 2. und R. I. bin beutete. G. Cepffarth (aber Begr., Umfang und Anordnung ber Derm. des R. E. Leipz.
1824. 20 S. 8.) nannte dasselbe "biblisch philologische Interpretation." Bgl. oben Rot. 20. 23) Bgl. oben Rot. 18 und 12. Erläuternd bemerkt Kaiser (Grundriß S. 13 f.): "Die Philologie ift nicht bloß Sprachgelehrfamteit, fons bern auch bie bobere Runft, bie alte Menfcheit aus ihren Spras den zu begreifen, ben lebenbigen Beift aus einer fur uns erftorbenen Rebe wieber ju erweden, und ben erwedten Beift gleiche fam gu gwingen, bas er bem Fragenben antworte. Bie ber Raturforicher und Geologe aus Erbichichten und Fossilien bas Als ter, bie Entftebung und Umwandelung bes Erbforpers erforict: fo zerlegt ber Philologe bie Berte bes Alterthums und wird baburd einheimisch unter einem vergangenen Menschengeschlechte, findet bie Art und ben Grab ber Rultur besfelben und beffen Res ligion und Beife, bas Beten gu fcauen. Die Sprace objectivirt bas Subjective, in ben Sprachen liegt bes Geiftes und ber Bols ter vollfanbige Gefchichte, als bem gactum ber geiftigen Remechaction."

<sup>24) &</sup>quot;Berleitet theils burch bas eigne Gefühl ber Chrfurcht, theils burch bie Dochachtung, welche man biefen Schriften von ber Debrzahl gezollt fiebt, . . . wirb man bie Auctoritat ber Bibel auf jebe nur irgend mogliche Beife benugen; bier, im mabren Gifer fur bas allgemeine Befte und fur bie boben 3mede ber gottlichen Belterziehung, um basjenige, von beffen Babrbeit unb fegenereichem Ginfluß auf Geift und Beben man fich felbft übergeugt glaubt, auch bem Berftanbe und Dergen Anberer naber gu bringen; bort, um ben Ergebniffen eigner Speculation, ben Ausgeburten ber eignen Phantafie ac. auch noch eine außere Sanction ju ertheilen; und noch anderwarts endlich, um außer ber eignen Gitelfeit auch noch bem unfaubern Geifte einer feinbfeligen, umdriftlichen Polemit vermittels Berbrehungen und Berbachtigungen aller Art ju frohnen. Mit Ginem Borte, bie Bibel wird Allen Alles fenn, und dies mit fo großerm Erfolge, je fcheinbarer und scheinheiliger man fie ju handhaben, und je umfichtiger man feine eignen, nicht felten im hoben Grabe menfchlich leidenfcaftlichen Abfichten bem glangenben Ramen eines (felbit bas Dartyrerthum nicht icheuenben!) Gifers fur Gottes Cache unterguorbnen und um terzuschieben weiß!!" Rur burch folcherlei Ausbeutung "wurbe es möglich, die jedesmalige Erleuchtung und Aufflarung ber versichiebenen Beitalter, Pantheismus, Ibealismus zc. in ber Bibel gu finden: entweber a priori, weil basjenige, mas man felbft für das Schönfte und Bochfte hielt, in beffen Tiefen man fcweigt, in beffen Lichte man fich fonnenb erwarmte, boch auch in bem Buche ber Bucher, burch Gottes Finger niebengefdrieben fur tommenbe Jahrhunderte, nicht feblen durfte; ober a posteriori, well ja boch wenigstens die biblifchen Worte und Phrasen bergleichen Ausbenstungen und übertragungen juliefen." S. R. frit. Journ. a. a. D. S. 348 ff.

310

und mithin die Worte allegorisch etppisch erklart werben muffen, ift eben so entschiedene Forderung der grammatisch historischen Interpretation, als das Vorhandenseyn solcher Figuren auch im Bibelbuche keinem Zweisel unterliegt. hierher gehören

- a) historische Typen: Bilber ehemaliger Begebenheiten, z. B. die gesetzliche Festseier des A. T., beren einzelne Gebräuche (als da find das Schlachten des Offerlamms und der Genuß ungesäuerter Brote am Passah, das Wohnen außer den Sausern in Gezelten und Hutten am Laubhüttenseste, 2B. Mos. 12. 3B. Mos. 23 2c.) als symbolisch shermeneutische Darstellungen alter wichtiger Begebenheiten erscheinen.
- b) Lehrtypen: Bilber religiöfer Wahrheiten, z. B. die zwei Ziegenböcke am großen Versöhnungstage (SB. Mos. 16, 7 ff.), von denen der eine, als Sündenopfer geschlachtet, die Todes =, d. i. Straswürdigkeit des Sünders, der andere in die Wüste entlassen, die Vergebung und Entlassung symbolisch andeutete 25), wie dean auch die übrigen levitischen Gebräuche ihre wenn auch zum Theil nicht mehr bekannte Bedeutung gehabt haben mögen.
- c) Prophetische Typen: bildliche Darstellungen kunftiger Begebenheiten, z. B. wenn Jesaias (Kap. 20.) mit entbloßten Füßen und ohne Oberkleid ging, zum Zeichenz baß Ugypter und Uthioper bald barfuß und nack nach Assprien abgeführt werden würden, oder wenn Jesus einen Feigenbaum verwünschte, "an dem er nur Blätter ohne Frucht fand (da boch am Feigenbaume die Früchte vor den Blättern erscheinen)," wo dann das Verdorren "ein tressendes Bild war vom Untergange Jerusalems und des jüdischen Reichs, worin zwar viel auf Carimonien gehalten ward, aber keine Sittlichkeit herrschte" 26). Endlich können auch noch
- d) rhetorische Typen genannt werben, welche nicht eigentlich zur Beranschaulichung und Belehrung, sondern vielmehr zur hebung und Ausschmudung der Rebe dienen, ihrer Natur nach von typischen oder doch wenigstens typisch anwendbaren Gebrauchen, Thatsachen und Begebenheiten entlehnte Tropen sind, und als ein besonderer Zweig theils des nationellen, theils des individuellen Sprachgebrauchs betrachtet werden muffen. Bon dieser Art (allegorisch = metaphorische Wörter und Redensarten) sind: Beschneidung und Tafeln des

Bergens, himmlisches Kanaan, inneres Agyptenland ber Luft und Sunde 2c. 2c.

Ist aber die Auslegung felbst allegorisch, et was Anderes aussagend (als was zunächst in den Worten liegt), so ist sie eben durch dieses Merkmal aus einer wirklichen Auslegung in eine bloße Ausdeus tung und Anwendung umgeschlagen, so bald nicht jener andere Sinn als ebenfalls beabsichtigter Untersinn sestgestellt werden kann. Sie selbst kann übrigens, auf Auctorität des N. A. anerkannt, entweder auf das Alte Testament als vorbildend zum Neuen (im Einzelnen mehr oder weniger umsassend) beschränkt, oder auf den ganzen Bibelinhalt ausgedehnt werden, wo man dann auch letteres allegorische, ersteres bingegen typische Auslegung genannt hat.

Die hier noch zu erortenbe Hauptfrage jedoch ift biftorischer Art: in wie weit und in welchem Sinne haben Jesus und bie Apostel Borbilblichkeit und typische Bedeutung bes A. E. geglaubt und gelehrt?

Bekannt ist, daß die Juden, vermöge ihres dis zur Biblio und Grammatolatrie 27) gesteigerten Schrifts glaubens, in den Worten des A. Bundes nicht minder als in seinen Treignissen, Gebräuchen und merkwürdigen Personen neben hoher Würde und Schönheit eine unerschöpfliche Bedeutsamkeit und Külle anstaunten; daß demnach nicht bloß "der Gebrauch der Schriftworte statt eigener Worte ... zur Zeit Iesu bei den jüdischen Gelehrten allgemein üblich und eine große Redeschönheit war" 28), sondern auch Wort und Sache theils als Abbildung himmlischer Geheimnisse und Einkleidung tiesser Weisheit, theils als Vorbildung und Weissgagung fünstiger Begebenheiten verehrt wurde. Nicht ohne Einsstuß dieser Ansicht 22) sindet sich im N. T.

- a) die eigene Idee ofter eingekleidet in Schriftworte mit oder ohne ausdrückliche Angabe (z. B. Rom. 8, 10 ff. vgl. Pf. 14, 1 ff. 5, 10. 140, 4. 10, 7. 36, 2. Isf. 59, 7 f.; Rom. 10, 5 ff. vgl. 8. B. Mos. 18, 5. S. Mos. 30, 11 ff.; Eph. 5, 30 f. vgl. 1. B. Mos. 2, 28 f.);
- b) bie Geschichtserzählung gestaltet nach Muster und Borbild alttestamentlicher Darstellungen (z. B. Matth. 2, 20. vgl. 2. B. Mos. 4, 19.; 4, 2. [Fasten Sesu in der Busse] vgl. [basselbe von Moses und Elias] 2. B. Mos. 34, 28. 1. Kön. 19, 8.; 5, 1. [Bergpredigt] vgl. [Moss Gesetzgebung auf Sinai] 2. B. Mos. 19 ff.; 17, 1 ff. [Berklärung auf Aabor] vgl. [Moss Berklärung auf Horeb] 2. B. Mos. 34. 30);

<sup>25)</sup> Jeboch möchte taum zweiselhaft senn, bas nicht mit Gers hauser (a. a. D. S. 36) bie Bebeutung jener Carimonie so weit ausgebehnt werden barf, das die Zwei Bode "wegen ihres übeln Geruchs ein Bild von der Schadlickeit der Sünde und des gettlichen Misfallens" [vgl. Matth. 25, 33.] waren, und daß das tos, "wodurch man bestimmte, welcher geschlachtet und welcher beim Leben erhalten werden sollte," bilblich angezeigt habe, "daß es vom Menschen abhange" [??], "ob er mittels der Reue und Besserung Bergebung erlangen, oder durch Bebarrlichkeit im Bosen aben Aobe anheim fallen wolle."

26) Gerhaufer a. a. D. S. 35 ff. Bu erkennen sind bergleichen Appen aus ause brücklicher Erklätung, aus der Geschichte (ob bereits der deutsam) und aus der Ratur der Sache (wenn sonst unnöh und widersinnig ze.).

<sup>27)</sup> Bon Jefus felbst (obwohl nur nebenbei und mit Milbe) getabelt Joh. 5, 39. 28) Gerhaufer a. a. D. G. 27. 29) Bgl. (auser ber Katur ber Sache) Matth. 13, 10 ff. 1. Roc. 9, 19 ff. (wo dyeróppe rols 'lovdalois & 'lovdalois kon wegen bes noch besonders beigestägten rols vid vopor wir die die Gerberbendtung als auf jabiliche Sprache und Lehrart bezogen werden zu muffen scheint). 30) Da biese Ge

e) bas Wort ber Schrift angezogen als in ber Zeit bes R. E. in Erfullung gegangene Beisfagung (in gabllofen Stellen faft aller Bucher bes R. E. unter ben perschiedensten Formen, als da sind: ενα πληρωθή, οπως πληρωθή, και επληρώθη καθώς γέγραπται, διο λέγει und Ahnliches; wo also wenigstens die überbieß unhaltbare Behauptung, daß iva im R. I. nicht blog τελιχώς, fondern auch έκβατιχώς gebraucht werde, nicht ausreichen murbe, die angeblichen Beisfagungen in bloße Bergleichungen und Erfolge umzuseben);

d) bie Thatsachen ber neutestamentlichen Zeit bezeichnet als in einzelnen Thatsachen bes A. E. vorges bildet und vorbereitet (z. B. die Kreuzigung Jesu durch Mosis Aufstellung ber ehernen Schlange in ber Bufte [Joh. 12, 32 ff. 8, 28. vgl. 3, 14 f.], Jesus selbst burch Abam [Rom. 5, 14. 1. Kor. 15, 45 ff.], Juden= thum und Chriftenthum burch Sagar und Cara ic. [Gal. 4, 21 ff.], ber chriftliche Gottesbienft burch ben levitischen Rultus [Sebr.] 2c.) 3 2).

Wenn nun die unter c) und d) aufgeführten Erscheinungen - ba sie für burchgangige und ausschließs liche Accommodation weber die biblische noch die bogmatische Theologie gelten laffen tann - einen übermenschlichen, über ber Entstehung bes A. I. waltenben Ginfluß poftuliren, beffen 3meden wie im Gangen fo im Ginzelnen nachzuspuren, Aufgabe einer Art von Muslegung fenn tonnte und murbe: fo ift hierin allerdings jene Bestimmung den genannten Schriften neben bem Ginne, ber ihnen als Beiterscheinungen gufommt, als Unterfinn zugesprochen und begrundet. Beboch ift zu beffen naherer Charafterifirung noch zu bemerten, a) bag nur ber Buchftabe und bas

ftaltung ber Lebensgeschichte Sefu, namentlich nach bem Borbitbe Molis, gang besonbere bie Geburts und Jugenbgeschichte trifft, fo hat man fie fur mehr als bloge form nehmen wollen. Sollte fie aber poetifch mythifche Musfullung einer hiftorifchen gude fenn, fo murben bann nicht bloß die beiben erften Rap. bei Datth. und But. mit ber Geburts : und Jugendgeschichte Simfon's und Gas muel's verglichen, sonbern auch bie Mehrzahl ber Ginzelnheiten (3. B. Matth. 1, 22 ff. vgl. Sef. 7, 14.; 2, 1 ff. vgl. Sef. 60, 6.; 2, 5 ff. vgl. Mich. 5, 1.; 2, 15. vgl. hof. 11, 1.; 2, 17 ff. vgl. Ser. 31, 15.) bierher gerechnet werben muffen; was aber bei ber Gewohnheit ber Beitgenoffen, nicht sowohl aus bem A. S. heraus, als hinein ju tragen, verglichen mit ber Rurge bes erft verfioffenen Beitraums, nicht ohne Schwierigkeit ware. B1) Gerhaufer (a. a. D. G. 27 ff.) ausgebend von ber [bei menfolichen Schriften allerbings absolut giltigen] Ginbeit bes Sinnes, legt bie unbestimmtern Formeln (wie ,,acriptum est," , sicut" ,,ita") zum Grunde, vergleicht bann 1. Kor. 10, 11. [ταῦτα τύποι συνέβαινον έχείνοις, έγράφη δε πρός νουθεσίαν ήμων], und kommt fo zu bem Resultate, baß Christus und bie Apos stel, indem fie jene Stellen "typifc oder bilblich beuteten," fie weber auslegen noch jum Beweife brauchen, fonbern nur "Bergleichungen" anftellen wollten, wie fie "jur Grelarung religibler Bahrheiten febr geeignet maren, und zugleich auch ben Bortrag angiebenber machten." Go g. B. Beins "fatt offen ju fagen: nach bem gottlichen Rathichluffe muß ber Deffias (nicht auf einen herrlichen Ronigsthron, wie es bie Juben glaubten, fonbern) auf bas Rreuz erhöht werben, fagt er auf eine feinere Beife: fo wie Mofes . . . . fo — auf biefe Art"

Bort in Betracht gezogen werben, nicht aber bie biftorischen Berhaltnisse bes Schriftstellers und ber nachweisbare nachfte 3med ber Schrift (3. B. Matth. 1, 22 f. 2, 15. vgl. Not. 30);  $\beta$ ) baß berselbe Buchstabe und basselbe Wort berselben Stelle im Untersinn auf mehr als Ein en Gegenstand gebeutet wurde ( 3. B. Jef. 6, 9 ff. vgl. Matth. 13, 13. und 3oh. 12, 37.; Jef. 53,

4. vgl. Matth. 8, 17. und 1. Petr. 2, 24.).

Diesem nach ist jener Unterfinn von bloger Musbeutung und Anwendung feinem Wefen und Inhalte nach nicht verschieden, und wenn er in bem burch bie eigenthumliche Art seines Ursprungs als Norm an die Sand gegebenen Erfolge eine Bermahrung vor ber großen Willfurlichkeit jener Ausbeutung au haben scheinen konnte, so geht biese wiederum verloren in ber Willfur, welcher die Aufsuchung und Anwendung bes postulirten Erfolgs um fo unvermeiblicher anheim fallt, je feltener biefer Erfolg bestimmt und umfaffend ents spricht und je subjectiver das Urtheil über bloße Uhn-lichkeiten ift und bleibt. Und wollte man felbst auf ben-selben beiligen Geift, ber jenes Sinnes Urbeber ift, auch rudfichtlich ber Auslegung provociren, fo konnte man boch nur an eine "innere Disposition" benten, wie sie "mehr ober weniger deutlich in jeder Menschenbruft liegt und nur, um geweckt und gehoben zu werben, einer nach Befinden leiferen ober ftarteren Unfprache burch etwas Außeres, burch Rebe ober auch burch Schrift bebarf," nicht aber an eine, "wie fie etwa bei einigen wenigen Auserwahlten Statt fanbe," "ba ja boch Gott im Bibelwerte biefe Erftlinge in feiner geiftigen Schops fung," bie ja im Befit bes innern Gotteswortes bes außern recht wohl entrathen konnen, "nicht ausschließlich, nicht einmal vorzugsweise im Auge gehabt haben tann;" auch mare jener gottliche Geift nicht sicher vom Menschengeiste scheidbar, und es wurde leicht "jede lebhafte Regung bes Gefühls in religiofen Dingen, jeder Buftand irgend welcher Erhebung und Entzudung, ohne Unterschied fur gottliche Geifteberregung und Erleuchtung gelten" 32).

Somit bleibt, die Sache an sich betrachtet, am ge= rathensten, jenen Unterfinn bloß als Ausbeutung (adplicatio) zu nehmen, weil, ihn zur Auslegung (explicatio) erhoben und confequent burchgefuhrt, bie gottliche Wirksamkeit zu fehr ins Kleinliche gezogen und ber menfchlichen Willfur Preis gegeben murbe; benn es konnte und mußte bann die obgenannte Borbilblichkeit auch auf bas N. E. übergetragen und bis ins Einzelnste bes Bibelinhalts verfolgt werden, ba eine beftimmte Granglinie weber borhanden, noch irgend moglich ift. Will man aber von ber Auctoritat bes R. T. 33) fich weber burch Wortverbrehung noch eigenmachtig losmas chen, fo scheint bann auch bie Forberung binlanglich be-

<sup>32)</sup> R. frit. Journ. a. a. D. &. 355 f. 38) Befus Anficht liegt nicht flar und entschieben vor. Bahrend er im Großen ben engen Bufammenhang bes alten und neuen Bunbes als von Gott beabfichtigt und geleitet, anerkannte, fragt es fich, ob er's auch auf's Einzelne ausbehnte und wie weit?

312

grundet, baß man bie Resignation bahin ausbehne, auch im Gingelnen nicht über ben Bors gang bes N. T. hinaus zu gehen 34). - -

Bon anberer Art ware bie in neuester Zeit von G. Ph. C. Raifer durchgeführte historisch allegorische Auffassung mehrerer Bucher bes A. E., nach welcher in ihnen ein wirklich von ben Berfaffern felbst beabsichtigter Doppelfinn lage, wo bann ber eine als bie Bulle bes andern betrachtet werben

mußte.

a) "Robeleth, bas Collectivum ber bavid'ichen Ronige in Jerusalem, ein historisches Lehrgedicht über ben Umfturz des judischen Stats. Uberfest und mit bis ftorischen und philosophisch = fritischen Bemerkungen er= lautert" ic. (Erl. 1823): "Das Leben ber david's schen Konige von Salomo bis Zebekia in ftrenger Dronung flar und bestimmt gezeichnet und ber Umfturg bes jubifchen States pragmatifch erwogen" - "bas Buch alfo, nach Friedrich b. Gr., ein gurftenfpiegel, brudt fich aber in feinen Lehrfagen allgemein und allegorisch aus und überläßt die historische Auflosung mit orientalischer Tiefe bem Lefer" — in 16 Abschnitten 35).

b) "Das hohelieb, ein Collectivgefang auf Gerubabel, Ebra und Rebemia, als bie Wieberherfteller einer jubifden Berfaffung in ber Proving Juba. Überfest und mit hiftorifchen und philologisch : tritischen Bemerkungen erlautert, nebst einem Anhange über bas vierte Buch Ebra 2c." (Erl. 1825): "ein Reformationsgefang auf Serubabel, Esra und Rebemig, Die Bie berhersteller ber jubifden Rirdenverfassung und einiger Dagen bes jubifchen Reichs unter perfischer Dberhoheit" - in 10 Abschnit: c) Die Pfalmenfammlung: "zusammen bangenbe bistorische Ertlarung ber funf Pfalmenbucher als Nationalgesangbuche auf die Zeit von David bis ju Sb mon bem Mattabder ic. ic." (Nurnb. 1827): "basfelbe, was bie hiftorifchen Bucher referirt und bie prophetischen pragmatisch eingescharft haben, nach burchaus zufammen hangenbem Plane afthetisch fur Gefang und Mufit ober Recis

tation bargeftellt" - in 5 Buchern 37).

Menn es nun weber unmöglich noch ohne Beispiel ift, Anspielungen (namentlich satirischer und polemischer Art) unter bem nachsten Wortfinne eines beliebigen, viels leicht ziemlich heterogenen Inhalts mehr ober weniger verstedt an den Mann zu bringen, und ein folcher Doppelfinn auch nicht gerabe unmöglich wird burch ben Ernft ber Darftellung; wenn namentlich felbft burch gange Schriften burchgeführte Allegorien befonbers bei morgenlanbischen Schriftftellern burchaus nicht unzuläfig find: fo muß boch vom Auctor felbft bie Doglichkeit bes Berftanbniffes auch biefes verftedtern Sinnes gegeben fenn. Rur wenn jener felbft biefe feine Abficht irgend wie andeutete, ober fich fonft bas bie Anknupfung und somit bas Berftandniß vermittelnbe Moment nadweisen laßt, barf ber Ausleger fich ju einer folchen Annahme berechtigt halten; wie folches Raifer felbft burch ben Bersuch solcher nachweisungen anerkannt bat, ohne jeboch jene Berechtigung auch nur icheinbar begrunden au konnen 18). Übrigens bilbet zwar bie allgemeine

II, 7 - 16 Grunblegung ber burch hinberniffe ber Samariter ver fpateten Erbauung bes Tempels und Ginweihung im Frahlinge, nach Serubabels Radtreife nach Perfien; 4) III, 1 — 11 Gira tommt mit einer zweiten Rolonie in Jerusalem an, zeigt fich aber erft nach breien Tagen offentlich und preift Stabt und Tempel; 5) IV, 1-15 Esra befingt bie Schonheit Jerufalems und bamit ber Gemeinde und reinigt fie von ben beibnifden Berbinbungen; 6) IV, 16-V, 1 Gera genießt in Berufalem bie Gintunfte eines tonigi. Rommiffare und macht fich um Tempel und Gemeinbe verbient; er forbert nach ben Tagen ber Buge bie Gemeinde auch wieber gu Freude und Genuß auf; 7) V, 2-VI, 3 Rebemia wirb als neu angefommener Bruber und Statthalter ber vereinigten Rolo nien in ber Racht vermißt und feine Geftalt geschildert; 8) VI, 4 - VII, 1 Rebemia ber Br. und Statth. ruhmt bie Schonbeit Berufalems, flagt aber uber bie nothwenbig geworbenen friegerifden Ruftungen beim Aufbau ber Mauern; 9) VII, 2- VIII, 3 Re hemia vollenbet ben Ban Berufalems und hilft bem Mangel und ben Gefahren ab; er feiert bas Laubhuttenfeft und die Stabtbewohner werben burch Bandbewonner vermeyer, ..., weigennübige Biebe gegen weiht Beruf. ein; feine aufopfernde uneigennübige Biebe gegen 37) 1) I — XLI Lieber aus bem Leben Davids und von David; 2) XLII — LXXII Lieber aus ber Beit ber jubifchen Konige von Salomo bis Jofia und Jojafim; 3) LXXIII—LXXXIX Lieber auf ber Beit junachft vor und im Erfil; 4) XC — CVI Lieber im Erfil, aber nach bereits erhaltener Erlaubniß jur Ructebr; 5) CVII-CL Lieber vom Erfil bis ju Simon bem Mattabaer - in ftreng dronologifder Anordnung wie ber einzelnen Lieber fo auch ber gangen Bucher, getroffen nach bem Mufter bes Pentatenche, ent fprechend bem Inhalte ber funf Megilloth fur die funf haupt fefte [Ruth: an Davids Abstammung erinnernd; Kobeleth: die Ronigegeschichte von Salomo bis Bebetia fury barftellenb; Ehrent: bas Erfit, Canticum: bie Wieberherftellung, Efther: ben Triumph bes Bolts Gottes foilbernb]. 38) Gine folge Berechtigung wurde g. B. fenn, wenn im Robeteth fich in ben ein

<sup>34)</sup> Rach Andeutungen im Charafter ber biblifchen Dent- und Rebeweife liegt die Unficht eines religiofen Pragmatismus gum Grunde, nach welchem man, theils ber Dittelurfachen weber funbig noch achtfam, theils im Erfolge bie Abficht Gottes anfchauenb, in ber abttlichen Beltregirung fpecielle Borfebung und harmonifches in einander Greifen anertannte. Bom Berftanbe aufgefaßt und mehr ins finnlich Rorperliche gezogen, erzeugte fie ben Inspirationeglauben, ber, mas rudlichtlich ber beiben Offenbarungen entschieben mar, auf ihre Urtunben und beren eins zeine Worte übertrug, und so, was eigentlich bloß Anwendung im Geiste der Zeit gewesen war, zur wirklichen Auslegung erhob. 85) I, 1 — 11 Prolog; 2) I, 12 — II, 11 Salomo; 3) II, 12 — 26 Klage über Salomo's Rachfolger Jerobeam in Israel und Rebas 26 Klage über Salomo's Rachfolger Jerobeam in Israel und Rehabeam und Abia in Juda; 4) III, 1—15 Afa; 5) III, 16—22 Josaphat; 6) IV, 1—6 Joram; 7) IV, 7—12 Ahassa und Koniginn Athalia; 8) IV, 18—16 die Könige Joas und Amazia; 9) IV, 17— V, 19 Usa; 10) VI, 1—12 Parallele zwischen Jostham und Abas als Ehrendensmal des Erstern; 11) VII, 1—14 Höistia, Manasse und Ammon; 12) VII, 15—VIII, 13 Resterios nen über Josa; 13) VIII, 14—IX, 10 Außerungen des Ecklectivums über die bisher angebeuteten Könige, besonders über Josia und seine Rachfolger, nehst dem Ende des Joahas; 14) IX, 11—X, 4 Leben und Ende Josatim's; 15) X, 5—XI. 8 Josachin und Isebetia; 16) XI, 9—XII, 14 Schus. 36) 1) I, 2—11 Sexundabel und der Jug nach Juda, namentsich nach Jerusalem charrakterisit; 2) I, 12—II, 6 Jerusalem und ber erste Ausenthalt baselbst näher bezeichnet; Sexubabel seiert das Laubhüttensest; 3)

313

Durchführung ein nicht unscheindares Ganzes, bie Answendung aber auf die drei Bucher selbst ist weder gleichs formig, noch von Sewaltthatigkeit und Billkur frei 30).

Geschichte und Literatur.

Benn die hermeneutik wie "jede Bissenschaft in jedem Momente ihrer Bildung und Gestaltung ein orgas nisches Product aller früheren Kunst und Bissenschaft zus gleich, folglich historischen Ursprungs ist 40)," so hat ihre Geschichte zugleich die Eregetik und Eregese zu umfassen (welche sich wie die Praris und das Product zur Theorie und Methodik verhalten). hier können nur die vorzüglichsten Momente, Manner und Schriften heraus gehoben werden, welche innerhalb der bekannten dristlichen Entwickelungsstufen der apostolischen, katholischen und protestantischen Kirche auf Bissenschaft und Kunst der Bibelauslegung mehr als vorzübergehend eingewirkt haben 41).

A. Praris ohne Theorie; Borherrschen ber allegorischen Auslegung 42), rubend auf einem weber klar begriffenen, noch consequent burchgessührten Inspirationsglauben, mit dem A. T. von ben Juden auf die Christen vererbt und von diesen auch auf das R. T. übergetragen. Diesem jüdischen Geiste, an welchem sich später besonders der römisch occibentalische zur vollen hierarchie ausbildete, trat seit der Mitte des 2ten Jahrh. der griechische Geist

gelnen Abfchnitten Anfpielungen auf bie Ramen berjenigen Rb. nige fanben, auf welche fie fich beziehen follen, bergleichen eine auf ben Ramen יושפט האל הים in ben Borten יושפט האל הים 3, 17. Ilegen foll. 39) 3. B. bie Pfalmen maren bann oft nicht mehrin urfpränglicher Geftalt vorhanden, sonbern in Folge von fraterer Anwensbung auf hiftorischer Berhaltniffe und wegen liturgischer Benuhung mehr ober weniger abgeandert; im Robeleth aber fande nicht einmal eigentliche Allegorie Statt, sonbern Aufhellung burch specielle Beziehung bes Wortsinns auf bestimmte historische Data, wo bann allerdings bem Dichter solche Buge aus jener überaus lehrreichen Geschichte vorgeschwebt haben tonnen. S. überh. E. D.
hafler (übersicht und Kritit der Kaiserschen Auffassungsweise)
in der Tübinger Zeitschrift f. Theol. 3 St. [1829] S.
170—83. 40) Kaiser Frundrif S. 17. 41) Außer den ten, die theol. Biffenfcaften im Allgemeinen behandelnden Schrife ten von Blugge, Staublin und Plant, Rich. Simon's Histoire crit. des Commentateurs du NT., J. G. Rofenmab lers Historia interpretationis (5 Bbe. 8.) und G. 28. Deper's Terk Historia interpretationis (5 Bee. 8.) und G. K. Meyers Gesch. ber Schrifterklärung seit ber Wiederherstellung der Wissenschaften (5 Be. 8.) s. Eichstäbt Vorrede zu Mori acroases auper Herm. N. T. I. Beck monogramm. Herm. N. T. Sect. 1. Griesbach Borles. üb. d. d. des R. I. (herausg. v. Steiner) S. 17 ff. und besonders Lücke Grundriß d. neut. D. S. 34 ff. und 197 ff. snach welchem auch Raiser Grundriß S. 17—54 gearbeitet hat).

42) Borangegangen waren Inden und Raiser, Kessak ben und Deiben. Bahrend legtere ben Domer, Befiob zc. als Substrat ihrer Deuteleien brauchten und 3. B. ben Domer "als ben heiligen mythologischen Cober betrachteten und alle Beis-beit, bie ihnen ju Gebote Ranb, alle Tiefen ihrer mancherlei Spfteme burch eine vollig regetlofe, willfurliche Deutung hinein trugen"
— ein Berfahren, bas weit über Plato und Cofrates hinaus geht wenbeten Erftere basselbe auf ihre heiligen Schriften an, um fe manderlei Spottereien ju entziehen und auch ben beibnischen Philofophen annehmlich ju machen. G. Dish au fen aber tiefern Schriftfinn G. 32 ff. Forberlich befonbers waren bie Bunberfucht und Geheimnifframerei ber Beit.

M. Cacpil. b. S. u. IB. Ameite Gect. VI.

immer mehr entgegen. Dem Urchristenthum in Sprache und Charafter unmittelbar verknupft und auch in seinen bogmatischen Streitigkeiten fast stets eregetischen Urs sprungs ober eregetischer Tendenz, bewirkte und nahrte er den Rampf der historisch grammatischen Interpretation gegen die mystisch allegoris

B. Beibe Interpretationsweisen wurden von Dris genes, ausgezeichnet nicht minder burch umfaffende Sprach = und Sachkenntnisse, als durch fritischeregetische Gewandtheit und religiofes Gefühl, in Theorie und Praris vereinigt. Rach ben Grundfagen feiner Schriftauslegung ift im "R. T. fo wie im A., außer bem niebern buchftablichen ober bem irbifchen Sinne, ben man zuerft und zwar burch grammatisch = bis ftorifche Forschung erkennen muß, noch ein boberer, geiftiger und himmlifcher Sinn in vielfachen Geftalten, obwohl nicht überall, boch in den meisten Stellen vers borgen, ber nur burch bobere driftliche Bollfommenheit und Gottesbegeisterung geahnet und volltommen ersichloffen werben tann" 43). 3war wurde von feinen gablreichen Schulern und Rachfolgern jene Bereinigung nicht burchaus fest gehalten; aber auch in ihrer meift nur wenig mit bem Doftifch allegorischen verfetzten, aber im Dienfte ber Rirche fich bemes genben grammatifchehiftorifchen Interpretation bilben Bafilius, Julius Africanus, Dionpflus Alerandrinus, bie beiden Gufebius, Dioborus Tarfenfis, Ifiborus Pelufiota 44) u. A. bas goldne Beitalter ber griechischen Eregese, aus welchem besonders bes Diobor, von welchem felbft fich Richts erhalten hat, zwei Schuler Chryfostomus und Theoborus von Dopevefte hervorragen. Bahrend Letterer ben fur bamalige Zeit bochft möglichen Grab eres getischer Bolltommenheit erreicht hatte, murbe Erfterer in feinen Somilien bie Grundlage ber fpatern griechis schen Eregeten (3. B. Theodoret ic.). Much auf bie latinischen Lebrer Diefer Beit wirkte noch jener griechis sche Beift; unter ihnen bat man besonders Grund gefunden ben hieronymus mit Drigenes, ben Mugus ftinus mit Athanafius, ben Pelagius mit Diobor, ben Julianus Eclanenfis mit Theodor gu vers

Bie burch Origenes in ber griechischen Rirche, so wurden in ber latinischen burch Tychonius, Die ronymus und Augustinus 45) die erften theoretie

<sup>43)</sup> Luce Grundrif S. 89. — Rach Origenes ift zu untersscheiben: a) Wortsinu; b) moralischer Sinn (für die Praxis des herzens und Lebens); c) myftischer Sinn (für bie Praxis des herzens und Lebens); c) myftischer Sinn (für bie Praxis des religibse Gefühl] die Phantasse, der bann wiederum entweder a) an agogisch (Abbitdung und Symbol der Kriche Christiaus Erden), ober \( \beta \) allegorisch (Abbitdung und Symbol dimmlischer Begebenheiten und Wahrbeiten) ist.

44) Epp. de interpretatione divinae Scripturae librz. V.

45) Tychonii Afri regulae VII ad investigandam et inveniendam intelligentiam SS. Script. bei Augustin de doctr. chr. 3,30. [vgl. Se muster diss. hist. herm. de VII regg. etc., 1756], welcher selbs (besonders de doctr. chr. 4.) zwischen inventio und eloquutio sams, so wie zwischen Berdal und Realinterpretation unterschied. Ben hieronymus gehören hieher die Brr. ad Pammachium de

fchen Bersuche gemacht, jeboch in beiben Rirchen bie Theorie von ber Praris verschlungen, diese aber, hier burch Sprach = und Charafterverschiebenheit, Polemit und hierarchie, bort burch ben Berfall ber Rirche felbst verhindert, gur wiffenschaftlichen Rlarbeit fich zu erheben. Unter bem erbrudenben Ginfluffe einer Geits bes ros mischen Despotismus, anderer Seits bes bloß für bialektische und metaphysische Begrundung der abge= foloffenen firchlichen Dogmatit bebachten Scholaftis cismus, mahrend theils burch ben ausschließlichen Ges brauch der latinischen Sprache, theils durch die Spal= tung ber orientalischen und occibentalischen Rirche alle griechische und hebraifche Sprachkenntnig abgehalten murbe, bie Bibelbenugung ber Mnftiter aber eben fo aller Renntniffe als aller Biffenschaft ermangelte, gestaltete und erhielt sich bis gur Reformation eine burchs aus abhangige, meift aus ben Borgangern gefcopfte, myftisch allegorische, mit ber firchlich sbogmastischen vereinte Interpretation. Aus ber gries dischen Kirche geboren bierber bie Grammatiker und Gloffographen nebft ben Catenensammlungen (3. B. von Protopius von Gaza im 6ten und Stumenius von Triffa im 10ten Jahrh.); aus ber latinischen Caffiobor, Gregor, Beba, Bernhard, Bona= ventura, Thomas Aquino, welcher Lettere gwar beffere Unfichten im Prolog zum Siob barlegte, ihnen aber theils anderwarts, theils burch die That wider= sprach.

C. Während in der katholischen Kirche auch nach bem Concilium zu Trient die Interpretation durch Kannonicität der Bulgate, die eregetische Tradition und die Untrieglickeit der Kirche gebunden blied und neben Sirtus Senensiskas), Bellarmin, Rich. Simon, Martianay, Duesnel, du Pin, Calmet u. A. erst in neuerer Zeit nicht ohne protestantischen Einsluß Fischer, Mayer, Jahn, Aigler, Gerhauser, Onymus, Oberthur, Zirkel, Hug, Gratz sich freier zu bewegen ansingen ab, rief die Reformation in ihrer bessern Praris auch Versuche der Theorie hervor, welche die Erhaltung und Fortbildung der hermeneutischen Wissenschaft auf immer sicherten.

Vorbereitet durch das Bekanntwerden der besten ju dischen Ausleger des 11—15ten Jahrh., durch die griechischen Flüchtlinge in Italien und durch die manscherlei Bekampfungen der Hierarchie, stellte sie die grams matisch = historische Interpretation fest, gegründet auf Gottlichkeit des Buchstadens, beschränkt durch das dogmatisch = polemische und religios = praktische Interesse. In theoretischer Hinsicht machte Luther 47) nur

optimo genere interpretandi und ad Siculium et Retellam. 46) Ars interpretandi SSam absolutissima. 46 b) Bon ihnen sind als Dermeneuten zu nennen: Fischer (institutio herm. 1788), Naper (institt.interptis 8., 1789), Beide nach Ernest i gears beitet], Jahn (enchiridion Hermen. 1812), Nigler (Hermen. bibl. 1823) und Gerhauser (bibl. Dermen. 2 Bbe senthaltend Slagogik, Kritik und (besenders durch ihre Klarheit sich ausz zeichnende) Dermeneutik 1829). 47) Aractat vom Dollmess schon (Wald. Nusg. IV, 170 sk.) und Sendbrief vom Dollm. (XXI, 309 st.); unter seinen (mehr dogmatisch-moralischen) Com-

einige schwache Berfuche, Melanchthon 48) ging auf bie allgemeinen Gesetse ber Logit und Rhetorit jurid, ohne bie Biffenschaft jur Gelbstständigkeit erheben mitonnen, Flacius 49) endlich legte ben ersten Grund ju einem systematischen Gebaude, beffen weitere Fortbils bung erft so) im Rampfe zwischen Dietismus, Dogs matismus und Bolfianismus, Orthodorie und Beteroborie im Laufe bes 18ten Jahrh. erfolgte ! ). Denn obgleich die hermeneutische Wiffenschaft gur Gelbit ftanbigfeit und "fcon einen feltenen Reichthum von Erfahrungen und theoretischen Anfichten über Gingelnes" gelangt war, nachdem Rambach 52) und Baum garten 53), ohne neu zu fenn, fpftematifche Bufammenftellungen ber frubern Berfuche, jener vom Stanb punkte ber Kunft, dieser mehr vom Standpunkte ber Biffenschaft, gegeben, und Bolle 54) bie neutestament liche hermeneutik von ber alttestamentlichen getrennt hatte: so gewann boch bei bem immer beftiger und burchgreifender werdenden Rampfe erst Erne fti 55), indem er ben frubern Rampf ber Principien auf eine Beit lang beschwichtigte, Beit, bie übertommenen Erfab rungen und theoretischen Bersuche ju sichten und ju reis nigen, und burch immer fortgefette Ubung feiner Schule die vor Allem nothwendige Sicherheit und Gewisbeit in ber Kunft ber grammatischen Auslegung zu erwerben; mahrend Semler 56) zwar burch feine hiftorifche St terpretation bas Gebiet ber eregetischen Erfahrung und

mentaren sind besonders zu bemerken die über Genesis, Rom. und Sal. 48) De rhetorica LL. III. (1519) und element, rhetorices LL. II. (1536). 49) In seiner Clavis Saae a. de sermone Ss. literar. (1567 d). 50) Aus der Iwischaft durch das Mystischaft, historischen Interpretation, beschänkt durch das Mystischaft, gerische und Symbolisch polemische), sind auszuszichnen als Eregeten: Camerarius, Chemnie, Chytraus, durch nius, Aarnov, Calirt, Grasm. Schmidt, Seier, Sebast. Schmidt zc. 2c., als Permeneuten: Serbard (tractatus de legitima Sae interpretatione, Jen. 1610), Franz (tract. th. novus et perspicuus de interpretatione Saae maxime legitima, Wittend. 1619) und ganz besonders Glassius abhängig haben sie vertend schmidth, namentlich im grammatischen Abeile, gemütz, nicht aber die Permeneutis selbst durch die nötzigen Absonderungen und Schelbungen gefördert. 51) Ansage einer neuen Veriode in den hermeneutischen Schriften der Pietisten A. D. Frank (praelectt. herm. ad viam dextre indagandi et apponendi sensum Saae, 1717), Joach. Lange (Herm. sacra, exhibens leges de senau literali et emphat. investigando et idiomata sensum Saae, 1717), Foach. Lange (Herm. sacra, exhibens leges de senau literali et emphat. investigando et idiomata sensum Saae, tec., 11733) und ihrer Segner Dornmeier (philologia bibl., L. 1713), Edscher (breviarium . legitimam Saeinterpretationem tradens, Wittend. 1719) und Chlabensus (institutt. exeget. Wittend. 1725). 52) Instit. hermen. sacrae, Jen. 1723, 8te Aust. 1764 und bessen 1738. 53) Compend. Halle 1742. d. Unterricht 2c. 1742 d. Ausstützt. Bortrag 2c. berausse, von Bertram 1769.

48 Jerusch. 1761. 64. 75.; 1792. 1819 von Ammon, wozu als Commentar Roerus acroases super Hermen. NTi herausg. von Cich flot. Permen. 1760 ff. 4 Bde. Apparatus ad liberalem NTi interpretationem, 1761. Gersch die gemeinnüssige Auslegung und Anwendung des R. Z. zu besodern, 1786. R. Bers. des Sers. 1788.

315

Runft erweiterte, burch seine historische Kritik aber bie burch übertriebene Zweiselei entstandene Unsicherheit vermehrte. Daher Beibe, obwohl sie "im Vereine mit einsander und im Kampse gegen das Zeitalter, Jeder das Seinige bis zu einer bis dahin nicht geahneten Vollskommenheit und wissenschaftlichen Freiheit" führten 3001, keine spstematische und allumfassende Theorie der Eregese auszurichten vermochten 37).

Was Flacius in ber luther'schen, bas versuchte Opperius 58), in mehrern Werken zerstreut, gleichzeitig in ber reformirten Kirche, aus welcher noch Sirtinus Amama 59) und ber mit Rambach gleichzeitige, mehr vorbereitend als bauend wirkende Aurzetinso) zu nennem sind. Das grammatische histozische Princip, besonders von den Arminianern 6x) mit seltener Freiheit von dogmatischen und polemischen Rücksichten besolgt, kämpste sich durch gegen das kirchzlichzbogmatische, das philosophische (der Socinianer or) und bas mystisch allegorische (der Socinianer), und gelangte zu einer weit größern Reinheit und Freiheit von allem Fremdartigen als in der luther'schen Kirche 63).

Durch bie nicht ohne bilbenden Einfluß 64) der Reformirten auf die Lutheraner bewirkte Wiederges burt der Theologie in der Mitte des 18ten Jahrh. wurde die hermeneutische Wissenschaft, zunächst und vorzugsweise durch mancherlei mehr eregetische als hermeneutische Abs und Umwege gefördert. Indem man sich zu beiden, von Ernesti und Semler versochtenen und besolgten Principien im Allgemeinen in Iheorie und Praris bekannte, schwankte doch nicht bloß die specielle Anwendung und Durchsührung, sondern selbst über den eigentlichen Inhalt und Gehalt jener Principien sowohl an sich, als in ihrem Verhältnisse zum Inhalt und Gehalte der biblischen Schriften, kam man nicht ins Klare. Zuerst in grammatischen Interpretation zu läugnen, achtete man doch dieses Element sur theils weniger wichs

tig, theils weniger schwierig, und unterließ namentlich über bie Beschaffenheit ber neutestamentlichen Diction tiefere Forschungen anzustellen 65). Babrend aber bier mehr burch Unterlaffung gefehlt wurde, überließ man fich rudfichtlich bes zweiten hiftorifden Glements eis ner volligen, bas gange Auslegungsgeschaft gefahrbens ben Billfur in Deutung bes Ausbrudes und Begriffes, indem man theils das ber Grammatit gur nabern Beftimmung und hilfeleiftung beizugebenbe Geschichtliche gerade barein feste, mas eben bienen konnte, ben Borts inhalt bem subjectiven Bedurfniffe annehmbar ju machen, theils ihm auf Grund biefer falfchen Auffaffungen ohne Beiteres bas Verbammungsurtheil ju fprechen fich erlaubte. Dadurch murden bie namentlich burch die Kant's fce Philosophie und ihre Nachfolgerinnen erzeugten und unterhaltenen Reibungen und bas baburch bewirfte Schwanken nur noch vermehrt und bei aller Mehrung und Reinigung bes Stoffes, wie fie bei jenen Rampfen nicht ausbleiben konnte, boch nur ein langsames Forts fcbreiten gur Sicherheit, Ginigung und wiffenschaftlichen Rlarheit erwirkt, welches vielleicht burch bas in unfern Sagen hervorgetretene, ber frubern biftorifchen Ginfeitig= feit entgegen gefette Ertrem bes Evangelicismus und Dofticismus jum Biele gelangen fonnte.

Da namlich die historische Interpretation auf der von Semler gebrochenen Bahn immer mehr in Zweiselsucht 65) und durres Berstandswesen überging und dadurch nicht bloß mit der Kirchenlehre, sondern mit den Evangelium selbst in Opposition trat: so stellte sich ihr von der einen Seite die kirchlichedogmatische, von der andern die philosophischemoralische entzgegen. Indem erstere durch das Inspirationsdogma desschränkend einzutreten suchte, bezweckte Kant 67) durch letzere, das Grammatische historische als bloß dienendes Mittel dem Moralischen unterordnend, die getrennten Geschäfte des Schristauslegers und Schristgelehrten zu vereinigen, gab aber dadurch nicht nur die Interpretation in völlige Willfür, sondern brachte auch die Bibel in Gesahr, statt als Offenbarungscoder, als praktischer Roman zu gelten 68). Seine Auslegungsweise mußte

<sup>56</sup>b) Lude Grundriß S. 69. 57) Lude Grundriß S. 213 f. — Aus der Jahl der Eregeten jener Zeit sind zu nennen: Bolf, Bengel, Mosheim, Schöttgen, heumann, Meuschen, Krebs, Glener, Kppte. 58) De recte formando Theol. studio LL. IV. (Bas. 1582) und de formandis concionibus SS. s. de interpretatione Scripturar. popul. (Marb. 1553). 59) Antidardarus, ed. postr. Francq. 1556. 4. 60) De SSae interpretatione 1728. vermehrt von Aeller 1776. 61) Rücksticht ich ibres Universalismus von der Kirche (zu Dortrecht) verdammt, aber nicht ausgeschlossen. Zu nennen sind: Armet dem Exegeten der ganzen protestantischen Kirche in dieser Periode", Clericus, Betstein u. A. 62) Rationalistische Eregeten, den Reformirten am nächken Kebend. Auszuzeichnen: F. Socimus, Erell, Sanden. Bergl. Bengel (zur Erklärung des socinianischen Lehrbegriss) in Flatt und Süstlinds Magazin 14 u. 15. 63) Zu nennen: Rivetus, Drusius, de Dieu, Capellus, Coccejus und aus der engl. Kirche (besonders dem Coccejus opponirend) Sacater, Lightsoot, Polus u. K. 64) z. B. im 17ten Jahrd. deim Streite über die Gräcität des Las gaugenden Philosophie.

<sup>65)</sup> Erst burch Plant's Abhandlung de vera natura atque indole orationis graecae NTi (Gott. 1810. 8.; wieder abgedruckt in Rosen müllers 2c. Commentatt. theol. T. I. P. I. p. 112—208) ist die Sache wieder mehr und gründlicher angeregt und unster Mitwirkung von Schulz, Fritzsche (über den Zeinkritzeries, 1823. Commentar zum Matthäus, 1826 und anderwärts), Gieseler und Bornemann von Winer (Grammatik des neutestamentlichen Sprachidoms, 1822. 2te Aust. 1825 und Creurse dazu, 1828) in Einklang mit der klassischen Philologie der Bollendung näher gebracht und gemeinnisig gemacht worden. 66) Wie denn Semler selbst diese übertreibung recht wohl schle, und ihrer praktischen Schällichert nach Krästen vorzubeugen suchte durch Unterscheidung zwischen des hehren Parteien in den Verdacht einer Inconsequenz des fortgerücktern Eedensalters gerieth. 67) Resligion innerbald der Gränzen der bloßen Bernunst (2te Austl.) S. 145—66. 68) s. Delandopts Loßen Bernunst (2te Austl.) Servatt. ad moralem s. practicam libror. s. interpretationem, Leipz. 1796. 8. und Rosen müllers Dandb. s. die Eiteratur der biblischen Kritik und Eregese. In Sde S. 15 s.

einer richtigern Auffassung und tiefern Begrunbung 69) ber grammatisch = historischen weichen, beren Rothwenbigs teit gerade burch bie mißlangenen Berfuche ber moralischen

Ausleger gang besonders in's Licht trat. Reil'o) stellte zuerft ihre einzelnen Theile im Bufammenhange bar, folgte jedoch rudfichtlich ber Beurs theilung und Anwendung ber gefchichtlichen Berhaltniffe einer Accommodationstheorie, welche zu freigebig war mit jubifchen Nationalvorurtheilen 72). Daber wurde er von Storr 72) und Staublin 73) zwar nicht ohne Unrecht, boch einseitig befampft, als halte er mit Grammatit und Geschichte Alles abgemacht. Dagegen versuchten Start, Lude und Raifer nabere Bestimmungen und Berichtigungen. Der erfte verbreistete fich uber Nothwendigkeit und Moglichkeit, sich von Seiten bes Auslegers auf ben Standpunkt bes Auctors ju verfegen 74), Der zweite faßte besonders den Charat:

69) Als frühere, nicht gerabe Epoche machenbe Schriften finb ju nennen: 1) bie gange Bibet umfaffenb: Abliner Grunbr. einer erwiefenen hermeneutit ber beil. Schrift. 3all. 1765. Pfeiffer Institutt. Herm. sacrae veterum atq. recontiorum et propria quaedam praecepta complexae, Gri. 1771. Zurretin de SSac interpretatione tractatus bipartitus, restitutus etc. von Zeller. Frantf. 1776. Bacharia Ginteitung in bie Auslegungefunft ber beil. Schrift. Gott. 1778. Carpjov primae lineae Herm. et beil. Schrift. Sott. 1778. Carpzov primae liaeae Herm. et Philol. sacrae, helmft. 1790. Bauer Entwurf einer hermen. bes A. und R. T. Leipz. 1799. Seiler bibl. hermenentit ober Srundsche und Regeln zur Erklärung der heil. Schriften A. u. R. T. und einer Anleit. zur popul. und prakt. Schrifterklärung, Gott. 1801. 2) Beck Monogrammata Herm. librorum N. F. unvoll. [P. I. Horm. N. T. universa (mit Ginschl. ber Kritit)], Seipzi 1803. Griesbach Borles. über die hermeneutit des R. A. mit Anwendung auf die Leidens und Auferstehungsgeschichte herausg. von Steiner, Rarab. 1815 (ein flüchtig nachgeschriebenes Cols von Stein er, Rutte. 1815 (ein judig nachgeichriebenes Coliegienheft von viel Areffliches enthaltenben Borlesungen). 70) Außer einigen kleinern (in den Opusco. herausg. von Goldvorn Leipz. 1821 wieder abgedruckten) Abhandlungen besonderes Lehrb. ber hermen. des R. T. 2c. Leipz. 1810 latinisch durch Emmertling 1811. Es handelt im I. Aheile 1) von den Borkennts nissen; von Aussindung 2) des Sinnes einzelner Worte und Redense arten, 3) bes Bufammenhanges, 4) bes bilblichen Bortrage, 5) ber Rebenumftanbe, 6) ber Borftellungen bes Schriftftellere unb feiner Befer; 7) von einigen allgemeinen Beforberungs und Er-leichterungsmitteln; im II. Theile 1) vom Bortrag und Erweis bes ertannten Ginnes überhaupt, 2) von feiner weitern Erlauterung, und enblich 3) von ben verschiedenen Formen feiner Mittheilung. Die Regeln geben febr ins Ginzelne, find aus viele jabriger Erfabrung im Interpretiren gefloffen, burch ausgewählte Beifpiele erlautert und mit reichhaltiger Biteratur verfeben, bie Sprache ift etwas schwerfallig, die Anordnung nicht gang logisch. Es fehlt ein eigentliches philosophisches Princip und Beredfichtigung ber Specialhermeneutit. 71) Rach Dishausen (a. a. D. S. 792) eine Bearbeitung "in ber burrften lebensleerften Gestalt," in "nadten tablen bermeneutifden Formeln," melde (obicon nicht "unrichtig" noch für ihr Beitalter einer totalen hermeneutifchen untlarbeit ohne Berbienft, boch als "blof auf bas Außere fich richtenb" bie Schrift mit Bertennung ihres Ewigen, Bleibenben und Unvergänglichen "bu einem blofen Convolut von Geschehenem, Sewesenem und Semeintem" berab sehend) erst wieder "mit lebens bigem Fieisch bekleibet" werden musten.

72) De sensu historicos.

Ads. 1778. in den Opp. acad. I, 1 ff.

73) De interpretatione

NTi non unico vera, Gott. 1807. und in Bertholdt's frik.

Journ. 1 Bb [1824]. 46 — 2n Bbs 28 Et.

74) Beiträge jur Bervolltommnung ber hermencutit, inebefontere bes R. E. Jen. 1817. 18. 2 hefte.

ter und die verschiedenen Bestandtheile und Eigenschaften ber neutestamentlichen Diction theils an fich, theils im Berhaltnisse zu einander, zur Wissenschaft und zur Kirche ins Auge 75), der britte endlich 76) lieferte eine mit eigenthumlicher Terminologie nicht ohne Scharffun burchgeführte Spftematifirung 77).

75) Grunbrif ber neuteftamentlichen hermeneutit und ihrer Geschichte. Gott. 1817. 219 GG. Die Ginleitung verbreitet fich über Begriff und Rothwenbigfeit, 3been : Umfang und über bes Berhaltnis ber herm. jur Theologie und jur Ibee und Erscheinung ber Kirche. Im I. Theile wird vom Princip ber neutestamentlichen herm. (1) historisch, 2) fritisch, 3) analytisch spanbelt (und im logischen Inhalte bes R. T. ein Religibses, im handelt (und im logischen Inhalte bes R. Z. ein Religibses, grammatifden ein Rhetorifd : poetifdet gefunden, und bas bifte rifche als universals historisch characterister). Im II. Abeile folgt barauf bie exegetische Forschung bes R. T. 1) mach feine breifachen Form (a) ber Sprache, b) bes Rhetorischspoetischen, c) bes Symbolifden), 2) nach feinem (a) hiftorifden, b) bogmatifden) Inbalte; im III. Theile bic eregetifde Darftellung 1) an fic, 2) nach ihren beiben hauptformen, a) ber gelehrten [Commentare (mogu als Rebenformen Schollen, Obfervationen und Commentationen) und überfegungen, mitten inne Parapper fen], b) ber popularen. In ben einzelnen Ausführungen ift fett ber bortrinelle und hiftorische Abeit [nicht gerabe immer gleich nothig und ber Klarbeit und Einheit forberlich] unterschieben. Beigegeben ift eine akabemische Einleitungerebe und (S. 197 f.) eine turge Geschichte ber Dermeneutit. (a) von Drigenes und Decon. bis Melanchtbon und Flacius, b) - bis Rambach, Baumgap ten, Gemler und Ernefti, c - bis auf unfre Beit). - Das Bud, beffen mancherlei Charafteriftifces und Borgagliches icon aus ber gegebenen übersicht hervor springt, wurde in der hall. Eiteratur gegebenen übersicht hervor springt, wurde in der hall. Eiteratur Beit. 1817. Rr. 200 ff. sehr gelobt, in einer zweiten Recension bagegen Rr. 295 f. sehr getadelt. Letteres, aber gründlicher, geschah auch in der Jen. Literatur-Zeit. 1818. Rr. 4 ff. ersteres in den theol. Annalen 1818. S. 1002 ff. Rach Olshau sen a. d. D. wird trefflich vom Berständniff und feinen Bedingungen über dannetet, und der Reef. dat sich frei erhalten nun der haupt gehandelt, und ber Berf. hat fich frei erhalten von der Beitfitte "ben gesammten biblischen Inhalt in Lotales und Sempe relles zu verflüchtigen"; es herricht im Buche "reges Beben" mu ,in einer gewiffen Untlarbeit" (von andern Beurtheilern M pfil genannt). 76) Grundriß eines Opftems ber neutestamentlichen hermen. Erlang. 1817. 198 &S. Die Einleitung handelt über Natur, Berhaltnis und Modalität seinschlich einer ausschiedich ein Geschichte: 1) der neutestamentlichen Eregetit, 2) Eregefe 5) Dermeneutit ] ber Dermen. Dann folgt L bie materielle Deuriftit (Erforschung bes Sinnes in bem in ben Borten gege benen Stoffe) nach voraus geschickter ausführlicher überficht bet fammtliden Bortenntniffe, 1) im Stoffe einzelner Borter, Rebens arten und Gage (theils an fich, theils im Bufammenhange, theils nach ihrer belebenden Rraft ober Mobalitat. Subjectivitat); 2) ganger Reben , Bucher und Schriften (in Anfebung ber Gritarun gen, Beweife und Bewegungen); 3) in ben Borten und Mate rien nach subjectiven und objectiven Besonberheiten (Inbividuelle taten). II. Formelle Deuriftit (Erforich. bes in ber Form gegebenen Ginnes), 1) einzelner Borter 2c., 2) ganger Reben 2c, 3) nach subjectiven unb objectiven Umftanben — mit jebesmelige Unterscheidung a) ber logischen, b) ber afthetischen, c) ber mets physischen Form. III. Semiotif (Darftellung bes ertanntes materiellen und formellen Ginnes), 1) in Begiebung auf bas Co forschite (a) nach seinem Stoffe, b) nach seiner Form, a) ned seinen Besonberheiten); 2) in Beziehung auf die Form ber Der stellung (a) durch übersehungen, b) Commentar, c) Paraphreses und Scholien); 3) in Beziehung auf juvjective und vojective wofonberheiten (Subjectivitat a) bes Auslegers, b) feiner Lefer eber Dorer, c) objective 3wede). — Das Buch folgt nicht felten wieblich Reil und Ende, baber in ben theol. Annalen 1818.
S. 1002 ff. als blote Compilation bargeftellt. Grandis bend
theilt in ber Jen. Literatur-Zeit. 1818. Rr. 5. 77) Richtunge und Scholien); 3) in Beziehung auf fubjective und objective Be verfuce gelegentlicher ober fpeciellerer Art weren: Danine min

Auch in ben burch Berkennung bes Grammatischbistorischen namentlich im Berhaltniß zum Offenbarungscober herbei geführten Abirrungen einiger ber neuesten Eregeten und hermeneuten 78) spricht sich boch einer Seits ein tiefes christlichereligiöses Gefühl, anderer Seits wissenschaftliche Klarheit aus, welche ber hermeneutit selbst endlich boch nur forderlich werden können.

Ersteres gilt von ber auf Auctorität bes R. L. wieder aufgesaßten allegorisch=mystischen Interpretation bes A. L., obwohl selbige sogar bes bezeits von Drigenes erreichten Grades wissenschaftlicher Klarheit ermangelt, und während Stier? ) bem dunzteln Zuge eines originellen Geistes und tiesen Gemuthes (obwohl in dogmatischer Befangenheit) folgt, Dishaussen (nicht ohne Abhängigkeit von Jenem) zwar eine wissenschaftliche Auseinandersetzung und Begründung verssucht, jedoch ungeachtet aller Unterscheidung zwischen Sinn und Untersinn den tropisch zwisch allegorischen Sinn und Untersinn unter einander wirft.

Letteres fann ben Bemuhungen Germar's, eine panharmonische Interpretation 81) ju begruns

dologischer Pragmatismus (im Commentar und neuerlicht im Leben Ichu); Bretschneibers histor. Dogmat. Austegung des N.

1. 2c. Leipz. 1806. Perder, driftliche Schriften [nach Euck

2. 75: "ber Mann, der allein den Frieden und die Mahrbeit hatte bringen können," aber "von seiner Zeit wenig verstanden, nach weniger durch glückliche Rachfolge geeht"]; Gabler Journal sie auskerlesen theol. Literatur. En Bbs 16 St. (1811). S.

168 ff. [Scheidung zwischen Austegung und Erklärung]; Ritzschaft de gratiae Dei justisicantis necessitate morali II, S sq. [zum Gebrauch des Systems theol. Interpretation nothwendig]; Setein über den Begriff und obersten Erundsaf der bistor. Interpretation des R. T. Leipz. 1815. [Entwicklungsversuch aus der Idee ein mes Bolkschrers und Religionskissersuch aus der Idee ein principien der Schrifterlätung. Leipz. 1824. 78) Unsere Bestauptung auch auf die Praktiker und Ditettanten auszubehnen, tragen wir billig Bedenken, getrauen und vielmehr sie beide Alassen nicht wenige Schriften nachzuweisen, benen jene Eigenschaften mangeln.

79) Andeutungen sie übengeber Schriftverschafts ist eschöftigen Theologie: Erderteung der Beristung, Israels Borbitblichkeit 2c. 2c.]. Königsb. 1824. 2te S.
[Beiträge zur biblischen Theologie: Erderterung der Versöhungs, Israels Borbitblichkeit 2c. 2c.]. Leipz. 1828. 3te S.
[Beiträge zur biblischen Theologie: Erderterung der Versöhungsbeiter und dus keinerlei Rationalität Anspruch machender Superrationalität und feinerlei Rationalität Anspruch machender Superrationalität und Pauftliche Sprach und Sachgelehrsamkeit.

80) Ein Bort über über tiefern Schriftsinn [gegen Steubelichen Schriftsinn. Konigsb. 1824. und: bie biblische Schriftverschaften Schriftsinn. Konigsb. 1824. und: be biblische Schriftverschaften Schriftsinn. Konigsb. 1824. und: Bestügen Steuberschaften Schriftsinn im Bengel's R. Archiv 3n Bbs d. 403—59]. damb. 1825. Beeber über die biblischen Allegorien und ihrer Seriad genehmenrenungen — gehanbelt; mit Setier's erster Sammlung versschaften Riche der Ihren bei

ben, nicht abgesprochen werden, obwohl bie Grundansficht selbst vielbeutiger, schwankenber und mithin uns

puntte eines rationalen Supernaturalismus. A) I. Untersuchung und Beurtheilung 1) ber buchftablichen, 2) ber firchlichen, 3) bet mpftischen, 4) ber rationalen Interpretation. II. Darftellung ber panharmonischen Interpretation nach 1) Auffindung, 2) Dartes gung, 3) Anwendung [aur Bildung eines rein christlichen Lehrbes griffs], 4) Bergleichung [mit den vier obgenannten Intt.], 5) Einfluß. B) I. Ursachen des Misverftandes der erstern Schrift, aus Coulb 1) bes Berfaff., 2) ber Beurtheiler, 3) aus Bor-liebe jum Grammat. bift., 4) aus Bernachlaffigung ber allgemeinen hermeneutit. II. Grundzuge einer allgemeinen hermeneutit (Uns terfuchung ber Wechfelwirtung ber verfchiebenen Interpretations mittel, 1) ber fittlichen und intellectuellen Beichaffenbeit bes duslegers, 2) ber Spracktunde, 3) ber Ansicht bes Auslegers vom Auctor, 4) ber Sachtunde, 5) ber Aritit des Tertes). III. Answendung auf Interpretation überhaupt (mit Rudfict 1) auf ein Beispiel, 2) auf die möglichen Gefahren; wozu noch 3) haupt resultate ber bieberigen Untersuchung). IV. Anwendung auf bie beil. Scrift (nach ben 5 unter II. aufgeführten Rubriten). V. Erlauterung 1) an Matth. 5, 48. nebft 2) Schlufresultaten. — Die Grundgebanken find (nach ber zweiten Schrift) folgenbe: "Bur Interpretation eines Auctors find vorerft gewiffe intellectuelle und moralifde Eigenschaften nothig; Borurtheile und schlechte Reigungen machen bie Menschen blind, bewirten namentlich leicht Derabziehung auch bes Bahren und heiligen zur Gemeinheit. Eben so unentbehrlich ift Kunde ber Schrift und Spraches man muß die Zeichen der Gebanken kennen, ehe man diese selbst erfast. Domit zu verbinden eine bestimmte Ansi dt vom Aucstor und ein bestimmtes Zutrauen, weil der mit Sicherheit ere saßte sowohl intellectuelle als moralische Sharatter des Auctors mit seinem Berftändnisse in steter Wechselwirtung steht. Bor Allem ift gründliche Sochkennen ist nochtige, weil ohne ist die Allem ift grundliche Sachtenntnif nothig, weil ohne fie die Interpretation fast immer verungludt. Durch alle diese Einsichten wird erft eine durchgreisende Kritit des Textes möglich. Wo alle diese Eigenschaften fich vereinigen. da wird eine pan har-monische (zwar nicht untriegliche, aber doch alle Subjectivität der Willtur möglicht ausschließende, also der Erbenz und Gewisheit fich nahernbe) Auslegung bes Auctors möglich. Diefe Inters pretationsmittel find bei ber Bibelauslegung zu vereinigen. Bie man ohne Sprachtunde nicht erklaren kann, so wird man ohne Wahrheitssinn und Sittlichkeit nie richtig erklaren. Auch bas Bertrauen gu ben Urhebern, nach bem verschiebenen Grabe ihrer Burbigkeit, namentlich aber ju Jesus leitet ben Ausleger in lauter harmonische Ordnung. Rur mus man es nicht burd Bunsber und Weissagungen begrünben, sonbern burch ben Totaleinbruck seiner Echre, seiner Thaten und seines ganzen Charakters. Das Wichtigfte ift aber bie Sachkunbe, burch welche man namente lich auch abgehalten wirb, feine Borurtheile und Irrthumer in bie Bibel hinein zu tragen." — Bahr ift, bag ohne intellectuelle gabigfeit Riemand interpretiren, weil er fich nicht in ben Gebantengang eines Anbern verfegen fann. Bahr ferner unb Poftulat ber hiftorifden Interpretation, bas man eine beftimmte Anfict vom Auctor habe, und zwar eine richtige, mithin 3. B. Besum nicht benten barf als sich selbst burch Schwärmeret ober Andere, wenn auch zu ihrem Ruben, tauschend. Wahr endlich baß jeber Interpret im Grunde bewußtlos nach panharmonifchen Regeln verfahrt, indem er bas Gingelne mit bem Sangen feiner überzeugung in einen gewiffen Gintlang ju feten fucht, nament-lich bei ber Bibelinterpretation. Allein bas jene Boranficht teines Beges immer gunftig fenn tann und barf, ift nicht minder flat, als bag gerade bas unbewußte harmonifiren leicht bie eigenen Anfichten bem Muctor unterzuschieben verleitet. Wenn man bas uns begrangte Bertrauen ju Jefus mittelbar auch auf bie neuund fogar auf bie altteftamentlichen Schriftfteller übertragt, fo muß allerbings ein Dipverfteben nicht blog vermuthet, fonbern behauptet werben, fo lange ber Ginn nicht mahr und recht ift, und icon a priori mare g. B. feft ju ftellen, bag von einer Biebertunft Jefu jum Gericht vor 1800 Jahren

brauchbarer ift, als bei der Bahrheit und hermeneutischen Gefahrlichkeit ihrer Grundlage zu wünschen ware, einem Mangel, dem namentlich durch eine klar aufgesafte und durchgesuhrte Unterscheidung zwischen Auslegung und Anwendung abzuhelsen ware, wie sie Schulthes bei seinen Bemühungen um die Panharmonie 82) angedeutet hat. —

Noch hatten wir aus obigen Erörterungen das Resultat rudsichtlich des jetzigen Standpunktes und Bedurfnisses der biblischen Sermeneutik zu ziehen. Wir glauben dieß nicht bester thun zu können, als wenn wir in gedrängter Übersicht die Ansicht eines Mannes solgen lassen, welcher wie auf den Gedieten der gesammten theologischen Theorie und Praris, so namentlich im Bereiche der biblischen Eregese seit Decennien selbst einheimisch ist, und die verschiedenartigsten Erscheinungen an sich vorüber gehen sah: wir meinen von Ammons Anzeige des Beitrags z. von Germar, in dessen bekannter Zeitschrift (die unveränderliche Einheit der evangel. Kirche) 2n Bbs 28 H. S. 81 st.

"Bei bem tiefgefühlten Bedürfnisse ben unvollsommenen Religionsansichten ber Vernunft burch die gottslichen Belehrungen der Offenbarung in der heil. Schrift zu Hilfe zu kommen, . . . hat keines der fünf bekannten hermeneutischen Principien zu einem allgemein ers sprießlichen Ziele geführt. Die grammatische Ausslegung ist die herrschende und unentbehrliche; aber . . . auf überall und allgemein anerkannte Sicherheit und Gewisheit kann bei ihr nicht gerechnet werden. Die historische kritische Interpretation versetzt den Leser ber Bibel allerdings in den Horizont des möglichen Schriftsinnes; den wirklichen aber zeigt sie ihm nicht, und wenn sie ihn glücklicher Weise einmal sindet, so läßt sie doch seine objective Wahrheit wieder in einem

nie und nirgends im R. A. die Rebe seyn könne. Die Schrift aber als Offenbarungscober betrachtet und zur wissenschaftlichen oder praktischen Anwendung ausgelegt, kann der Rationalist (Olshausen a. a. D. S. 797) "allerdings sagen, so viel weiß ich von Gott und göttlichen Dingen, mit diesen Wahrheiten will ich in der Schriftaustegung alle übrigen in übereinstimmung zu deingen suchen; allein für den Supernaturalisten bietet sich kein solcher Anknüpfungspunkt dar; ihm sehlt der nöthige Fond von anerkannten Wahrheiten in der christlichen Religion, da selbst das wenige Gleichstrusse (Gott, Unsterdlichkeit, Freiheit) völlig ungleichartig wird durch die specifisch verschiedene Luelle seiner Ableitung" (welches Lehtere wir dahin gestellt seyn lassen. Wenn schriens Vermar Matth. 5, 48. das loeode relesos von relativer Bollommenheit im populären Sinne des Worts verstehn will, so schieden gestet; auch wir sehen nicht ein, warum Christus nicht "ein höheres Ibeal wahrer Menschlichseit unsern Augen habe darstellen wollen, als wir selbst es mit unserer Schwäche zu erkennen im Stande sind" (S. 804); aber zu erklären: "Gott selbst will nach seiner wesenschien son von hom it ist der Mensch sie wensch im Mensch sie vollkom men wie Gott selber ist," halten wir für dogmatische Spissindsseit.

82) Außer kürzern hindeutungen (z. B. in der "Lehte vom beit. Abendmahl") besonders in der Abhandlung "gemeinchristliches Bermdgen und Recht die heiligen Schriften sich auszulegen" in der Oppositionsschrift für Christenthum und Sott tesgelahrtheit. 8n Bbs 1 u. 28 St. (1825).

Meere von 3weifeln zerrinnen. Die moralische Er flarung hat zwar in ber vernunftigen Ratur bes Denschen einen sichern Grund; aber fie commentirt nur bas Sittengeset und nicht ben Auctor, und ift in jedem Ralle eine Contrebande mit guten Gebanten, Die in Die fer Form bem Bahrheitsfreunde nicht gefallen tann. Tiefer und fachreicher als alle biefe Methoden ift bie myftifche, welche von Drigenes an von Mlen in Schut genommen murbe, welche bie Religion als wahre Ungelegenheit bes Bergens betrachteten; aber fie fpielt oft geschmadlos und ungeziemend mit biblischen Bilbern . . ist schwankend, phantastisch, schwarmerisch, und tann baber nie in einer driftlichen Gemeinbe einen allgemeis nen und festen Religionsglauben begrunden. Es bleibt bemnach, wie bei jebem menschlichen Gefetbuche nur noch die authentische Erflarung bes bochften Befent über ben Ginn feiner Offenbarung in ben beiligen Ur funben ubrig; jeder Denfch foll Gott in feiner Bruft, feiner Bernunft und feinem Gemiffen tragen, und mas ihm Diefer fagt, bas fiellt er billig hoher, als Alles, mas Gott je au Undern gefprochen haben foll (Berem. 31, 33ff.). Aber leider ift unfer Bewußtfeyn fo individuell, be schränkt, burch Tauschungen ber Ginnlichkeit und Phantaffe verbunkelt, und burch bas Alles bem reinen Lichte bes himmels fo febr entfrembet, bag nur Benige Got tes inneres Wort und feine beilige Stimme vernehmen (1. Kor. 2, 14.) und für die Offenbarung ber Bahr | heit gegen ihr Gewissen vor ihm empfanglich werden (2. Kor. 4, 2.). Wenn baber die Bibel auch von allen Christen als gottliche Offenbarung anerkannt wird: so ... wird sie boch auf eine gang verschiebene Beise verstanden ... und bie Reisten muffen mit Philippus fagen, was ich lefe, verftebe ich nicht, weil mir ber rechte Fuhrer fehlt, ben ich fuche. . . Und auch unter ben gelehrten Eregeten hat faft Seber über die Echtheit und Unechtheit einzelner Bucher, über bie mabre ober faliche Lesart, über ben birecten ober indirecten Sinn einzelner Stellen feine besondere Anficht und Meinung, fo daß es beinahe leichter ift, eine In: gabl von Arzten bei einer zweifelhaften Krankbeit zu einem gemeinschaftlichen Recepte zu vereinigen, als Eus ther, Melanchthon, Calov, Spener und Frande über ben Brief an die Romer zu einer Erklarung, ober als einem Storr, Seiler, Eichhorn, Paulus, Doberlein und Gefenius über ben Gegenstand bes 53ften Kap. im Jef. ein eintrachtiges Resultat abzw gewinnen. Kein Wunder alfo, wenn gelehrte und fromme Manner, die wohl einsehen, daß unter ben Theologen ein eregetischer Friede nicht mohl abgus schließen ift, wenigstens die Laien an eine gewiffe firch lich fymbolische Erklarung ber Bibel zu binden, und be auch biefes nach ben Grundfagen bes Protestantismus nicht leicht gefchehen fann, boch einen gemein = verftands lichen Bibelauszug in ben Rirchen und Schulen einzus führen gebachten. Denn wie wenig auch bas lettere gelingen wird und kann, so liegt boch so viel klar vor Mugen, baß bie Babrheiten ber gottlichen Df

fenbarung bie Blieber einer großen Chriftens gemeinde weder erleuchten, noch beffern tons nen, wenn fie von einem Jeden auf feine Beife gefaßt und nach eigener Billtur gedeutet werden."

"Leiber hat die Eregese ber Bibel, statt die Ausleger zu erleuchten und zu bestern, oft ihren Bahrheits finn verdunkelt und ihrer Sittlichkeit burch Rechthaberei und blinden Gifer geschabet; bas wird nicht mehr ber Kall fenn, wenn man die erste Regel [ber panharmonis fchen Interpretation] befolgt. Leider hat die historisch= fritische Eregese die herrlichsten Lehren und Borfchriften Jesu zuweilen in bloße Zeitibeen verwandelt; bas wird nicht mehr geschehen, wenn man bu bem beiligen Urs beber bes Chriftenthums bas Bertrauen faßt, welches bie hohe Burbe feiner gangen Perfonlichkeit einfloft. Leiber endlich ift die Auslegung ber beil. Bucher, von ben Pharifdern und Schriftgelehrten an bis auf bie Wortmanner unferer Tage, burch Nichts fo fehr in ub-Ien Ruf gekommen, als burch bie hoble Logobabalie und falfche Gnofis, Die jene Eregese burch bas endlose Bes schlechteregister leerer Weinungen und burch argerliche Schulzankereien fleißig genahrt und gepflegt hat. Aus biefem mahrheitelofen Labyrinthe fliegender Gebanten ift ein großer Theil ber mannichfachen Berirrungen und Ubel hervor gegangen, welche bie protestantische Rirche beunruhigen, theilen und befehben. Ihnen ju fleuern gibt es nur ein ficheres Mittel, bie Realerflarung ber Bibel, b. h. biejenige Auslegung, welche fur ben grammatisch ausgemittelten Sinn und Gebanten auch überall ben wirklichen Gegenstand sucht, es sei nun, baß er burch wohlbegrundete Beugniffe, ober burch Anfchauung und Erfahrung, ober burch innere, aus ber reinen Gottesibee und bem religiofen Bewußtfenn abgeleitete Rothwenbigfeit bes Glaubens ausgemittelt werbe. Man tann gwar einwenben, . . . bie Auctoritat ber Bibel gebe burch biefe Art zu interpretiren gang verloren, und aulest moge wohl biefer neue Realismus Richts meiter als ein verschleierter Rationalismus fenn. Aber wie weise ober unweise man auch bie Bibel bisher ertlart haben mag, fo bleibt boch fo viel gewiß, bag ein Bort ohne Sache und Birtlichteit, und mare es, wie eine Sternfcnuppe, vom himmel gefallen, nur ein mahrheitelofes, alfo gang unnutges Gebantenzeichen ift. Auch ift . . . bas lebenbige und beilige Bort Gottes mit ben eiteln und flüchtigen Borten von Menschen nicht zu verwechseln, ba es bie Schrift überall als ewig, lebenbig und fraftig ichilbert. Bat es aber biefe Eigenschaft, fo tann es nicht verloren geben, auch wenn bas Menschengeschlecht, also auch bie geschriebene Bibel unterginge, fonbern muß bon jebem geiftigen Befen in ber weifen Ordnung bes gottlichen Reichs wieder gefunden und in feis ner wirklichen Dbjectivitat nachgewiesen werben tonnen. Durch biefe Rachweisung erhalt aber bie beilige Schrift erft ibre mabre und murbige

Auctoritat, weil es nun klar ift, daß sie zwar eine Stusfenfolge gottlicher Offenbarungen entbalt, in der sich Bieles auf das Kindesalter der Menschheit und seine schwache Fassungskraft bezieht, daß aber diese stusenweise Borbereitung in einem Reiche des Lichts, der Bollendung und Seligkeit endigt, welches und durch Jesus für Zeit und Ewigkeit ausgeschlossen wird. In einem unvergänglichen Reiche der Wahrheit und des ewigen Lebens aber mussen sich himmlische Gedanken immer auf himmlische Güter beziehen, und indem der Interpret, mit Preisgebung bessen, was nur ein Bild oder Schatzten dieser Güter ist, diesen Realzusammenhang ausmitztelt, sührt er auch den Beweis, daß die heilige Schrift eine göttliche ist, weil ihrem Inhalte überall That und Wahrheit zur Seite sieht."

Die juriftische Hermeneutik ift bie Lehre von der Auslegung ber Rechtsquellen nach ihrer mah-ren Bedeutung. Es find namlich die Rechtsquellen größten Theils geschriebene; wie benn auch bas jus scriptum als Regel, das jus non scriptum als Ausnahme Plat ergreift. Da nun aber bie Ber-faffer bes jus scriptum, ober bie Gesetgeber, ihre Ausbrude nicht immer fo bestimmt gewählt haben, daß ber Sinn berselben und die bamit bezeichnete Absicht bes Gefetes obne Beiteres einleuchtet : fo bedarf es fehr oft zur richtigen Ginficht in die Gefete einer kunstmäßigen Auslegung (interpretatio artificiosa) berfelben, beren mannichfaltige Regeln, als wissens schaftliches Ganges gebacht, unter bem Namen : juriftis iche hermeneutit, jufammen gefaßt werben. hier-mit ift jugleich barauf bin gewiesen, bag biese Auslegung burchaus nicht mit einer gewöhnlichen Erklarung (explicatio) verwechselt werben barf; benn biefe lettere ftutt fich bloß auf allgemeine grammatische, logische und historische hilfmittel, wodurch bie beutliche Ginficht in ben Geift ber Gefete erleichtert wird, nimmt aber babei nicht auf specielle, aus ber Eigenthumlichkeit ber zu erklarenden Daterien abstrahirte Regeln Rudficht, wie bieg boch bei ber juristischen hermeneutik ber Fall ift. Richt weniger leuchtet ein, bag von kunftmaßiger Muslegung ber Gefete nur ba gerebet werben tonne, wo bie Berfasser berfelben sich wirklich bunkler ober zweibeutiger Ausbrude bedient haben; benn follte jedes Gefet eine interpretatio artificiosa nothig machen, so mußte zwis ichen einem Commentator und einem Interpres gar tein Unterschied fenn: eine Behauptung, die fich auf teinen Fall vertheidigen laßt.

Zwar haben in neuester Zeit mehrere Rechtslehrer sehr ernstlich behauptet, überall, wo von ber Entwickelung irgend eines Gesetzes die Rede sei, musse dies Auslegung (interpretatio) betrachtet werden; allein es ist ihnen nicht möglich gewesen, diese Ansicht durchgreissend zu rechtsertigen. Auch streitet schon die überall anserkannte positive Regelmäßigkeit der juristischen Interspretation dagegen; und wenn das römische Recht in fr. 25. §. 1. D. de legatis 3. den einsachen Sat aufsstellt: "Quum in verdis nulla ambiguitas est, non

320

debet admitti voluntatis quaestio, " so ist bamit nur eine Regel bezeichnet, die sich dem gesunden Menschens verstande von selbst ausdrängt. Überhaupt ist die, in allen Beziehungen so bestimmt hervor tretende Eigensthümlichkeit des römischen Rechts, sich als raison scrite geltend zu machen, die vorzüglichste Ursache, weshalb die allgemeinen Regeln der juristischen Hetmeneutik sich ohne Nachtheil aus dem Corpus juris civilis entlehnen lassen. Denn auf der andern Seite ist es allerdings auch wahr, daß die altern Schriftsteller über juristische Hermeneutik, sich ohne Nachtheil, ihren Theorien oft bloß deßhalb keine allgemeine Anerkennung verschassen konnten, weil sie sich dabei zu sklavisch an die Normen des Justinianeischen Gesethuchs hielten.

Uber die Eintheilung ber juriftischen Interpres tation stellt bie gewohnliche Theorie folgende Sage auf: Alle interpretatio juris ist entweder 1) authentica, b. h., eine folche, die vom Gefengeber felbft ausgeht; ober 2) usualis, die sich auf den Gerichts-brauch einer richterlichen Behorde stutt, oder 3) doc-trinalis, d. h., eine solche, die aus ben, von den Rechtsgelehrten über die einzelnen juristischen dogmata gegebenen Erklarungen berftammt. Die interpretatio doctrinalis ift wieder a) grammatica, wenn junachst von ber Worterklarung bie Rebe ift; und b) logica, wenn es besonders auf die Erklarung bes bem Gesetze unterliegenden Sinnes ankommt. Die interpretatio logica endlich ift abermals entweder aa) extensiva, welche bann Statt findet, wenn ber aus ben gebrauchten Worten erfennbare Bille bes Gefets gebers, und die hieraus einleuchtende Absicht bes Gefetes felbst es rathfam macht, bei ber Auslegung ben Worten eine weitere Bebeutung zu geben, als sie an und für sich haben (interpretatio extensiva adhibetur, quum ratio et consilium legis latius patent, quam verba ejus); ober bb) interpretatio restrictiva, welche bann eintritt, wenn ber aus bem gangen Befete vernunftgemaß ertennbare Bille bee Befetgebers es rathfam macht, bie an fich allgemeinere Bebeutung ber von ihm gebrauchten Borte rudfichtlich ber baraus ju folgenden Birtung bes Gefeges ju beschranten; ober enblich cc) ble so genannte interpretatio declarativa, welche nichts Unberes in fich begreift, als bie Art von Auslegung, die Statt findet, so bald weber von extensiver noch von restriktiver Interpretation bie Rebe fenn fann.

Die Gesichtspunkte, auf welche biese, gemeinhin angenommene Theorie sich stutt, entbehren burchaus ber tiefern Begrundung. Schon die Haupteintheilung aller interpretatio in authentica, usualis und doctrinalis, ist sehlerhaft.

Unter ber interpretatio authentica wird die Ersläuterung verstanden, wodurch der Gesetzgeber ein unsbeutliches Gesetz zur klaren Anschauung bringt. Hiersnach erscheint jedoch die interpretatio auihentica gar nicht als eine wirkliche Species der interpretatio übershaupt. Denn eine solche Erläuterung ist eine wahre

emendatio legis prioris; baher auch feine interpretatio, sondern ein jus correctorium, wodurch das frühere Befet, fo weit es undeutlich ift, vollig aufgehoben, und für null und nichtig erklart wird. 3war bietet fich fogleich ber Einwurf bar, bag eine foche Erlauterung bes Befetes burch bie gefetgebenbe Dacht wenigftens bann für mahre interpretatio gelten muffe, wenn fic ber Urheber ber Erlauterung an die Regeln ber juriftifchen hermeneutit gebunden habe. Allein an und fur fic schon wird ber Fall, wo bie gesetgebenbe Dacht bei ber Erlauterung eines frubern, bunteln Gefetes bloß bie Regeln ber juristischen hermeneutik befolgt, besthalb febr felten vorkommen, weil bie richterliche Beborbe, bie bas buntel abgefaßte Gefet jur Anwendung bringt, ge wiß felbst vorher burch hermenentische Runft ben mabren Sinn besfelben ju entbeden fucht, ebe und bevor fie fich die Intercession ber bochften Statsgewalt erbit tet; fo wie im Gegentheil fast immer, wenn biefe In tercession gesucht wirb, ber Grund bagu in bem Bunfche ber richterlichen Beborbe liegt, ben Dunkelheiten bes fraglichen Gefehes burch birette Berbefferung besfelben allen fernern, Schablichen Ginfluß zu benehmen. Uber-bieß aber bekommen bie bier zu berudfichtigenben Er-klarungen ber gesetgebenben Dacht burch bie ibr gutommende Dispositionsfreiheit über bie außere Form fowohl als über bie innere Absicht bes Gefetes, einen gang eigenthumlichen, von ber Auslegung aller übrigen Interpreten wefentlich verschiebenen Charafter, ber boch gewiß ba genauer erwogen werden muß, wo bie, bas Gefet betreffende Thatigfeit bes Gefetgebere mit ber fich eben barauf beziehenden Intention anderer Individuen verglichen und parallelisirt werden foll.

Die interpretatio usualis befinirt man als bie Auslegung, welche burch eine richterliche Beborbe vers moge bes Gerichtsbrauchs (usus fori) flatuirt worben sei.

Der Gerichtsbrauch selbst aber gilt für ben Indegriff berjenigen juristischen Ansichten, welche eine richters
liche Behorde bei ber Entscheidung über fragliche Rechtsangelegenheiten in gewissen gleichartigen Fällen zur Ergänzung der geschriebenen Gesetz seit langerer Zeit forts
während zur Anwendung gebracht hat. Es fragt sich
jedoch, ob diese juristischen Ansichten, in so fern sie Ergänzungen der Gesetz liesern, wirklich innerhalb der
Gränzen einer bloßen Interpretation erscheinen; und ob
sie nicht vielmehr als völlige emendationes legum einen von der Interpretation ganz verschiedenen Charafter annehmen.

Denn in der That vertritt die interpretatio usualis mit ihren suppletorischen Emendationen sehr oft die Stelle wirklicher Gesehe; dieß kann und darf aber die eigentliche interpretatio niemals, weil durch diese die ditern Gesehe selbst unter keiner Bedingung ihrer Kraft beraubt, und andere an deren Stelle geseht oder gar neu erschaffen werden dursen.

Rudsichtlich ber interpretatio doctrinalis blieb man bisher gewöhnlich bei ber Behauptung stehen: "So bald bie Interpretation weber vom Gesetzeber selbst, noch von einer richterlichen Behorde ausgeht, so ift se bas



Bert ber Rechtsgelehrten, und wird interpretatio doetrinalis genannt."

Es läßt sich aber auch gegen biese Argumentation gar Manches einwenden. 3mar tann man felbft beut' au Tage noch ben Rechtsgelehrten die ihnen im romis ichen Rechte ausbrudlich ertheilte facultas respondendi de jure, feines Begs ftreitig machen: allein ber hieraus fließende modus interpretandi bilbet burchaus feine felbftftanbige Gattung. Denn jebe Interpretation uberbaupt muß doctrinalis feyn: b. h. fie muß von benen, bie mit ber Gigenthumlichkeit ber fraglichen Lehre (doctrina) genau bekannt find, ben Erforberniffen ber lets tern forgfältig angepaßt werben. Dieß trifft bemnach ben Gefengeber und bie richterliche Beborbe eben fomobl. als ben Rechtsgelehrten, welcher sich privata auctoritate mit ber Auslegung ber Gefete beschäftiget. Aus eben ben Grunden, weßhalb man die interpretatio doctrinalis nicht als besondere Gattung ber interpretatio überhaupt gelten laffen fann, muß auch bie Unters abtheilung berfelben in grammatica und logica, vers worfen werben. Es fann namlich, ber Natur ber Sache gemaß, alle Auslegung überhaupt nicht anders, als fo gefcheben, bag man bie Regeln ber Grammatit fowohl als ber Logif ftets gleichmäßig babei berudfichtiget. Denn Logit und Grammatit find zwei Wiffenschaften, beren innige, gegenseitige Berbindung gang ungertrennbar ift, fo balb es fich, wie hier, um bie Auslegung niederges fchriebener Gebanten hanbelt.

Enblich ift wohl auch die so genannte interpretatio declarativa, welche nach ber gewöhnlichen Theorie awischen die interpretatio extensiva und restrictiva gestellt wird, für eine eigenthumliche species ber Aus-legung nicht zu halten.

Die Rechtslehrer find felbft von jeher über ben Begriff ber interpretatio declarativa febr uneinig gewefen; einige Altere, wie 3. B. Juft henning Bobs mer, in f. Introd. in Jus Digest., Buch 1. Litel 1. §. 5., haben bas interpretatio declarativa genannt, was insgemein interpretatio grammatica heißt; die Definitionen ber Neuern weichen zwar alle von einanber ab, find aber auch fammtlich febr unbestimmt. Denn wenn man 3. B. befinirt: interpretatio declarativa est ea, quae obtinet, ubi ratio legis cum ejus verbis plane convenit, (S. Jo. Lud. Schmidt Institut. jur. civ. Jen. 1771. 8. §. 70.): so barf man wenigstens nicht vorber zugegeben haben, daß interpretatio überhaupt explicatio legis obscurae ift. Eben fo wenig. fagt bie Definition Burfels in f. Jurisprud. definitiva, Frantf. 1759. 8. §. 18.: interpretatio declarativa est declaratio mentis legislatoris per verba, verbis ejusdem aequipollentia, sed olariora; benn bamit ift bloß bie strifte Auslegung überhaupt bezeichnet; am allerschlechteften aber ift bie Definition eines berühmten neuen Civilisten: interpretatio declarativa adhibetur, quum verba, ratio et consilium legis pari passu ambulant. Denft man über die mabre Ursache ber Unbestimmtheit in allen biefen Definitionen genauer nach, so findet man fie bald barin, daß ihre Urheber ber interpretatio de-L. Cucpel. b. R. u. 23. Broette Gott. VI.

clarativa eine positive Tenbenz beilegten, während ibr boch bloß ein negativer Charafter hatte zugeschrieben werben follen. Denn es liegt ihren Definitionen eigent= lich bloß ber einfache Sat zu Grunde: Interpretatio declarativa adhibetur, quum neque extensiva, neque restrictiva locum habet. Das Refultat biefes Sages barf man jeboch auf teinen Fall mit bem Ausbrude interpretatio declarativa bezeichnen. Er ift unpaffenb, weil jede Interpretation überhaupt ertlarent fenn muß. Dagegen laft fich bie zu Grunde liegenbe Sbee alebann beutlich bezeichnen und fachgemäß anwenden, wenn man die ganze Theorie ber juriftischen Interpres tation auf andere Sauptfage jurud führt.

## Diese sind benn folgende:

Alle Auslegung ber Gesete überhaupt muß ben Grundfagen ber fraglichen Doftrin gemaß, nach ben Re geln ber Grammatit und ber Logit geschehen. Ihrer Eintheilung nach aber ist die interpretatio entweder stricta ober non stricta.

Die interpretatio stricta findet Statt, so balb eine beutliche Auslegung bes fraglichen Gefetes nach bem Geifte feines Inhaltes fo geschehen tann, bag ber, burch bie vom Gesetgeber gebrauchten Borte bestimmt bezeichnete Umfang besfelben baburch nicht veranbert wirb. Es leuchtet hiernach ein, bag bie interpretatio stricta eigentlich bas ift, was die Rechtslehrer besonders bezeichnen zu muffen glaubten, als fie ben Ausbrud: interpretatio declarativa foufen. Die Beiligkeit ber gesehlichen Dispositionen verlangt es, bie Unwendung bieser Art von Interpretation stets wenigstens zu ver-suchen, ebe man eine andere zu Gilfe nimmt. Ift ber Tert bes Gesehes gleich von Ansang an unrichtig aufgezeichnet, ober im Laufe ber Beit verborben morben: fo ift freilich eine Berbefferung (emendatio) besfelben nothwendig; allein fie muß fo genau als moglich bem vorhandenen Materiale bes Gefetes angepaßt werben, und barf, ftreng genommen, von ber richterlichen Beborbe nur bann ausgehen, wenn bie beghalb befragte, Gefet gebende Gewalt entweber gar feine ober eine abermals buntle suppletorische Erklarung gegeben bat. Diefe, in ber Natur ber bier obwaltenben Berhaltniffe begruns bete Borfchrift findet fich auch im romischen Rechte. Siehe Constitutio Tanta & 21. und const. 1. und 9. C. de legibus (I, 14.) in Verbindung mit fr. 10. 11. 12 u. 13. D. de legibus (I, 3.).

Die andere hauptart ber Auslegung, die interpretatio non stricta, ift bie, wo von bem blogen Borts finne mehr ober weniger abgewichen, und auf ben 3wed bes Gesetzebers, ber aus bem Totalcharafter bes Gefetes erhellet, mehr Rudficht genommen wirb. Sie tritt nur bann ein, wenn bas Resultat ber interpretatio stricta sich vernunftgemäß auf ben concreten Fall nicht anwenden läßt.

Diese interpretatio non stricta ift aber wieder entweder extensiva oder restrictiva. Die interpretatio non stricta extensiva findet Statt, fo bald bem fraglichen Gesetze eine Ausbehnung gegeben wird, die nicht in dem Wortverstande besselben enthal= ten ift. Doch barf bei ber Unwendung diefer Interpres tation bas Gefet niemals auf folche Falle ausgebehnt werben, an welche ber Gefetgeber bei beffen Abfaffung gar nicht gebacht haben konnte. Denn eine Aussbehnung biefer Art ift nicht mehr interpretatio extenaiva zu nennen, fondern gehort vielmehr bereits in bas Gebiet ber gang für fich bestehenden analogia juris. Daher hat man auch für diese interpretatio extensiva bie befannte Regel: Ubi eadem est legis ratio, ibi eadem illius est dispositio: b. h. so bald sich für einen in bem fraglichen Gesetze ben Worten nach nicht mit begriffenen gall aus bem erkennbaren Willen bes Gefengebers vernunftgemäß eine Norm berleiten läßt, fo ift es erlaubt, bas Gefet auf biefen Fall anzumen= ben: außerdem aber nicht. In Folge biefer Regel befi= mirt man die interpretatio extensiva gewöhnlich: Interpretatio, quae adhibetur, quum ratio aut consilium legis latius patent, quam verba ejus.

Die interpretatio non stricta restrictiva ergreift alsbann Plat, wenn ber Sesetzeber sich weit allgemeinerer Worte bedient hat, als sein, aus der ganzen Tendenz des Gesetzes vernunftgemäß erkenndarer Wille zu ersordern scheint. Hier gilt die allgemeine Regel: Cessante legis ratione, cessat eins dispositio: d. h. so bald die Anwendung des fraglichen Gesetzes auf einen besondern Fall sich durch die erkenndare Absicht des Gesetzebers vernunftgemäß n i cht vertheidigen läßt, so darf der vorliegende Fall auch nicht nach diessem Gesetze entschieden werden, ob ihn gleich die allgemeinern, vom Gesetzeber gebrauchten Worte mit in sich sassen, vom Gesetzeber gebrauchten Worte mit in sich sassen.

Es bedarf wohl keiner weitern Auseinandersetzung, daß die interpretatio restrictiva nur selten zur Anwendung kommen kann: denn es ist und bleibt immer schwiezig, die Art und Beise der Beschränkung des Gesetzes, die zwar in dem Willen des Gesetzebers lag, allein von dem Concipienten des Gesetzes dei der Wahl seiner Worte außer Acht gelassen wurde, aus der innern Eigenthumslichkeit des Gesetzes sicher und bestimmt abzuleiten.

Unter ben wenigen, größern, über juristische Hermesneutik vorhandenen Schriften verdienen bemerkt zu wersden: Jacharia's Bersuch ein. allg. Hermeneutik des Rechts, Meißen 1805. 8. Thibaut's Theor. der log. Ausleg. des röm. Rechts, Altona 1807. 8., und Eckhardt hermen. juris; rec. perpetuisque notis illustrav. C. F. Walch, Lips. 1802. 8. Bieles Gute über diesen Gegenstand ist in den einzelnen, dahin gehörigen Dissertationen von Hufeland, Teucher, Kreyßig, Hanlein und A. enthalten; und sindet sich auch in den praktischen Beitr. zur juristischen Hermeneutik von Pattmann, Reichhelm, Dirksen und A., so wie in den philologisch juristischen Schriften der altern hold ländischen Zuristen. (E. F. Vogel.)

HERMENFRIT (jusammen gezogen aus Herminefred, Hermenefrid, b. b. Schut, Liebeber

Beermannen), Basinus Cohn 1), letter Konig von Thu: ringen, erhielt zwar burch feine Bermablung mit ber Richte bes Oftgothen-Ronigs Dietrichs bes Großen an biefem eine fraftige Stute, fo bag bie Franken von Berfolgung ber Thuringer absteben mußten 2), aber Amalaberg, wie bie Gemahlinn bieß, ftorte burch ihren Chrgeiz ben Frieden bes thuringenschen Konigsbaufes. Über das Reich ber Thuringer herrschten außer hermen-frit noch seine Bruber Baberich und Berthar. Letteren übermaltigte Berminfrit und tobtete ibn. Amalberg veranlaste ben Burgerfrieg, und foll (Gregor von Lours Lib. III. Cap. 4. erzählt es als Thatfache) ihren Gatten gur Berfolgung feines Brubers auf folgenbe Beife ge reigt haben 3). Als Herminfrit eines Lages gum Dable ging, fand er bie Safel nur gur Balfte gebect, und er hielt auf feine Frage an die Gemablinn, mas biefes be benten folle, die Untwort: "Ber nur die Salfte bes Reiches besitt, bem geziemt auch ein Tisch, bessen eine Halfte nicht gebeckt ist." Durch biese und ahnliche Anreizungen bewogen, erhob sich herminfrit gegen seinen Bruber, und verband sich heimlich mit bem Franken: Konige Dietrich I., indem er ihm, wenn er feinen Bruber erschlagen helfe, die Salfte bes Landes versprechen ließ. Mit vereinter Macht schritten Beibe zur Schlacht, rieben Baberich's Beer auf, und er fiel burch ibr Schwert. Rach bem Siege kehrte Dietrich heim. Doch hermen frit leistete ihm bas Bersprechen nicht, wie fich bieses erwarten ließ, benn Bermenfrit verfolgte feine Bruber um die Salfte bes Reichs, wie batte er nun geneigt fenn follen, fie einem Feinde ber Thuringer gu geben? Bor ben Franken indeß mar hermenfrit, fo febr auch nun die Feindschaft von Neuem auflebte, gang sicher bis zum Tobe bes großen Konigs ber Oftgothen, welcher fich 526 ereignete, und nun ihr Reich in innern 3wiefpalt gerieth. Da verband fich ber Frankenkonig Die-trich mit seinem Bruber Chlothar I., einem andern frantischen Fursten, und zog mit ihm und seinem Sohne Theothert gegen hermanfrit. 3war fturzten viele frans fifche Reiter in bie von ben Thuringern auf bem Schlachts felbe gegrabenen und mit Rafen bebedten Gruben, bis fie vorfichtiger wurden, und die Franken unter ben Feinden eine große Nieberlage anrichteten. Da jog fic Hermanfrit an die Unstrut zurud, und hier wurde von ben Franken eine solche Menge Thuringer erschlagen, daß, wie Gregor erzählt, das Bette des Flusses von Leichnamen ausgefüllt marb, und bie Franken barüber wie über eine Brude gingen. Die Sieger unterwarfen

<sup>1)</sup> Man hat bezweifeln, ober es nur als Sage gelten lasse wollen, daß Baberich, hermenfrit und Berthar, in welcher Ordnung sie Gregor von Tours Lib. III. cap. 4. aussährt, des Basssinus Sohne seien. Daß aber Derminfrit und Berthar under zweiselt des Basinus Sohne sind oder wenigstens dassin bei hern zweiselns basin bei haben, ist nachgewiesen in mein em Forum der Kritis I. Bb. III. Abth. S. 110 u. f. 2) S. Dietrich's Schreiben bei Cassio dor Variarum Lib. IV. Kpist. I., welche die hohe Bildung der Braut, und die von hermenfrit gesadeten Brautgeschenke, herrliche thuringensche Rosse, beschreibt, und Jarnandas de red. Goth. c. 58. 3) Protopius, Geth. Kr. L. 12. Par. Ausg. von 1862. S. 1662.

bas Land ihrer herrschaft, und als Dietrich heimgekehrt, ließ er hermenfriten Sicherheit geloben und zu sich tom= men, und ehrte ibn mit Geschenken. 2018 fie einst auf ber Mauer ju Bulpich fich ergingen und unterhielten, flurzte hermenfrit von Semand gestoßen von ber Bobe auf die Erbe hinab. So endete ber Konig ber Thus ringer burch ber Franken List 4); fein Sohn Amalafrib und andre feiner Kinder, auch feine Gemahlinn Amalaberg waren nach Italien geflohen 3), andere Sohne herminfrit's ließ Dietrich umbringen. Nach ber fpateren Sage bei Wittifind (Lib. I. S. 130 - 633) warf fich hermenfrit nach ber Stagigen Schlacht bei Runiberg in die Festung Schibingen (Scheidungen) an der Un-ftrut, und die geschwächten Franten riefen die alten Feinde ber Thuringer, Die Sachsen, zu Bilfe b. Diese verbrannten Die Stadt und erlegten eine große Anzahl Thuringer bei einem Ausfalle. Da fandte Bermenfrit im außersten Gebrange ju Dietrich, bem Frankenkonige, feinem Schwiegervater (benn bie Sage ') gibt hermenfriten Dietrichs Tochter jur Gemahlinn), feinen Rath: geber Iring mit allen Schaben, und Diefer bewog bierdurch und burch Bitten ben Frankenkonig ju bem Ents schlusse, am andern Tage bem Bundnisse mit ben Sach= fen zu entfagen. Gie aber erfuhren biefes und eroberten bie Festung burch nachtlichen Sturm. Doch Bermenfrit entkam mit Frau und Rindern und weniger Begleitung. Als biefes Dietrich borte, suchte er ibn burch Arglift gurud zu bringen, und unterhandelte mit Bring, daß diefer seinen herren ermorden moge, ohne daß Dietrich felbst Antheil baran ju haben scheine. Fring ließ fich burch falfche Berfprechungen bestechen, und als Berminfrit fich feinem Schwiegervater zu Fußen warf, burchbohrte er, gleichsam als konigl. Waffentrager sich hinstellend, seinen herren; als aber Dietrich die Schuld allein auf ihn malate, megelte er ben Frankenkonig eben= falls nieber. 3m Ribelungenliebe (3. 1895 u. f. und 3. 8365 u. f.) beißt hermenfrit Irnfrit, ift Landgraf von Thuringen, erscheint aber an Chel's Sofe als Egel's Mann, ficht im großen Rampfe mit Bolter bem Spielmann, und wird von ihm erschlagen.

(Ferdinand Wachter.)

Hermengarde, Ermengarde, f. Irmgard.

HERMERAKLES, foll entweder die Bereinigung ber im Namen verbundenen Gotter (hermes und herafles) auf einer herme gestanden ober eine mit bem be ratlestopfe geschmudte herme bezeichnen. Beibes tann Statt gefunden haben. Bezieht fich, mas Cicero 1) an Atticus schreibt: Hermae tui Pentelici cum capitibus aeneis, de quibus ad me scripsisti, jam me admodum delectant, auf einen folgenden Briefa): Signa nostra, et Hemeracles, ut scribis, cum commodissime poteris, velim imponas etc. so ist nicht allein ber Stoff ber Berme, sonbern auch bes Beratlestopfes bestimmt, und zugleich entschieden, bag beibe Gotter vereint auf einer herme bargestellt waren. Popma hatte bann nicht recht erklart 3). Wie hermes allein in Gymanafien als Borfteher gymnaftischer Runfte, und in Afabemien als Musagetes, so konnen auch er und herakles vereint auf einer herme in hoherer Bebeutung gebacht werben, ohne bie Spielereien Begers 4) angunehmen. In der Sammlung auf dem Campidoglio befindet fic Beratles auf einer Berme, abgebilbet im Mus. Capitolin. 5). Noch andere findet man bei Gurlitt 6). Eben= falls findet fich auch eine Doppelherme, herakles und hermes, wenn es nicht herakles boppelt als Jungling und Mann, bartig und unbartig ist, in Visconti Mus. Pio-Clement. 7). Uber bie mabre Gestalt bes vereinten Bermes = und Beraflestopfes entscheidet Bindelmann 8) nach einem Dentmal in ber Villa Ludovisi, wo Berafles in ber Rechten bas horn bes überfluffes tragt.

(Dr. Schincke.)

HERMEROS, ist bas Bilb bes Eros, vereint mit bem bes Hermes, welches man oft in Gymnasien sanb\*). Dichtung und Aunst spielen mit ber Liebe auf tausendssache Art; boch kann Eros hier auch eine ernste Bebeutung haben. Es läßt sich nicht sicher entschieden, ob er auf einer Herme allein im Bilbe, ober in einem gemeinsschaftlichen mit Hermes gestanden. (Dr. Schincke.)

HERMES 1) ber Griechen, Mercurius 2) ber Ros

<sup>4)</sup> Gregor (Lib. III. cap. V.) fagt, er wisse nicht, wer her minfriten von der Mauer gestoßen, sest aber hinzu, daß Biele verssicherten, Dietrichs Lift sei hier auf das Augenscheinlichste sichtbar geworden. Fredegar (Hist. Misc. Cap. 33.) sagt, daß herminfrit durch Theothert, Dietrichs Sohn getöbtet worden. Bei Prostopius (a. D. II. 28. S. 456) deuten die Gesandten Belisars in ihrer Rebe an den oftgothischen Konig Wittig auf das Schicksalder Abüringer als auf ein Beispiel franklicher Untreue, und I, 13. S. 344 erzählt Protopius: Rachdem Abeoderich gestorden, überzogen die Franken, da ihnen Riemand mehr entgegen stand, die Ahringer mit Krieg, und tödteten den über sie herrschenden herminefrid, machten Alle zu ihren Unterthanen, und bestigen sie. Ihren das weitere Schicksald der entronnenen Kinder Dermensstit's siehe Protopius und meine thür. Gesch. I. Ah. S. 34. u. s. 6) Rudolf von Fulda ist der erste, der vom Antheile der Sachsen am Sturze des tharing. Konigreichs berichtet. Wie man darauf gesommen, den Sachsen daran Antheil zu geden s. im Rosum der Kritis I. Bd. III. Abth. S. 112 u. s. 7) Auch dei Rudolf von Fulda.

<sup>1)</sup> Cic. ad Attic. I, 6. 2) Ibid. I, 8. 3) Popma ad Cic. ad Attic. I, 8. Quod erat Herculis caput Mercurii statuae quadratae impositum, cujus exemplum e marmore exstat adhuc Romae. 4) Beger Thesaur. Brandenb. Tom. II. p. 123. Non frustra clavam Herculis ex oleastro desumtam, imo et Mercurio dedicatam, eodem Pausania teste Antiquitas finxit, sed procul dubio indicare voluit, bella pacis causa et suscipienda et gerenda esse. 5) Tom. I. tav. 2. p. 5. 6) Buftentunte S. 56. 7) Tom. VI. tav. 13. 6. 8) Estre. Xh. 7. S. 135. Dresbener

Ausg.
\*) Spon. Miscellan. erudit. antiq. Sect. I. art. 4. d'Arnaud
De diis Παριδροις (1732). p. 80.

<sup>1)</sup> Die von einander abweichenden Etymologien des Ramens Kouff; weiset auf eben so verschiedene Ansichten seines Mythos, besonders in Hinsicht auf seinen Ursprung, hin, welcher freilich in seinen verschiedenartigen Zügen bald nach oben, dalb nach unten weiset, und kaum eine seste Ansicht gestattet. Die Ableitung aus dem Semitischen von Sickler (Cadmus. S. KCIV u. st.), welcher in seinem Ramen alle Amter und Berehrungsorte sinden will, ist ungulässig, weil es undenkbar ist, daß der ägyptische Thopt sie in seinem griechischen Ramen umfassen kann, und der Grieche gern alle Ramen bellenistet. Zoega sindet in dem Agyptischen oder

mer, ftammt unftreitig aus Agupten ober Phonitien 3), wo er unter bem Namen Anubis 4) und Thont 5) zu

Roptifden bie Burgel, und beutet ben Ramen ber Beisheit Bater (de usu obeliscor. p. 224. 581.); nach Dug (Unterfuch. aber ben Dythos G. 269.) heißt er ber fic mit ber Weishelt Befchaftigenbe. Champollion bagegen balt ben Ramen fur griechtich, ober vielmehr ins Griechtiche überfett. (L'Egypt. sous les Pharaons. Tom. 1. pag. 96.) Raturlich muß fich wohl auch ein Bort finben, bas feiner Bebeutung entspricht, namlich tow, uow, sero, sermo (Lennepp. Etymol. s. v. few), nach Creuger (Symbolit Bb I. S. 365.) bas Reben, bas Denten und Schreiben in ber Reihefolge, bas biscurfive Denten, Bater ber Buchftaben= fdrift und bee biscurfiven Dentens. Das paronomafirenbe Borts forichen bis ober ther feine Grangen verfolgenb, fest Baur (Symbolit 2ten Bal Ifte Abtheil. S. 150.) ju sermo noch vermis, Bort und Wurm. G. Hermann (Opuscul. Tom. II. p. 190.): Porro Fervio Μάιη, Quaesia, Atlantis i. e. Sufferi, filia, Έρμῆν, Mercurium peperit, quod quaerendis multo labore opibus commercia juncta, bezieht ben Ramen nur auf bas Raufmannifche, weil handel und Berfehr mit mubfamem Streben nach Reichthum verbunden ift, also, wie spater Dermann (im Wesen und Bestandl. b. Myth. S. 117.) erklärt: Reprasentant ber Industrie aller Art: offenbar, wie Bottiger (Amalthea Bb I. S. 109.) Personisication bes phonikischen Kausmanns, zu einseitig, wie Creuzer (Briefe über homer und hessod. Theog. 938., wo Atlas durch verwerke erklätt wird hemrek und hemrek als deuer Mort der der verwerke erklätt wird der deuer Mort der nagregla erklärt wird, bemerkt und hermes als doyog, Wort ber Auslegung göttlicher Dinge, genommen wird. Ebenfalls einseitig faßt ihn Kanne (Mythol. S. 241.) mit Beziehung auf die Bers wandtschaft der griech und teutschen Sprache S. 27 ff. als Schä-fer von äg, Thier, ig, og, ng, ig. Wären die sprachlichen Com-binationen, durch welche man alle Voller der Erde verbinden oder eine frühe Ursprache beweisen will, geschichtlich begründet, so hate ten v. hammer und Baux (Symbol. Bb II. G. 3.) wohl siche= rer, wenigstens bem agpptifchen Drythos entsprechenber ben Ra-men bon Er, welches ber Burgel nach mit bem lat. vir eins fenn foll (auch ift ang occibentalische Umtehrung von Iran), abgeleitet. Wie hermes auch Abeut heißt, so kann auch Kouns von Er und pur, was ursprünglich für eine absektivische Ableitung gilt, die ber Wurzel nach bieselbe ift, mit bem teutschen Mann, kommen. So nach mare unfer Gott ein Dermann, Arminius. Am richtigften leitet ihn Schwend (Unbeut. S. 108.) von fea, Erbe, mit einges tet ign Schmena (anierui. 2. 200.) on ien, im wird, wie sein schobenem μ (wie in όρμάω von öρω) ab; in ihm wird, wie sein Mythos gibt, ein Erkgott bezeichnet. Der Rame ift sider gries siich und aus Griechenland nach Agppten gewandert. 2) Auch did und aus Griechenland nach Agypten gewandert. 2) Auch biefer Rame foll aus bem Semitischen stammen. Bgl. Hoffmann Lexic. univers. Tom. III. p. 189. 140, ba er boch, wie feine En-bung beweifet, nur latinifc fepn fann. Schwieriger ift's au entfcheiben, ob die Romer ihn als Gotterbote ober hanbels: gott auffagten. Denn nur biefe gunctionen tonnen angebeutet werden. Festus leitet ihn von merx ab: Mercurius a mercibus dictus. 3hm stimmt Isidor III, 11. unb Serv. ad Aen. IV, 638. bei: Mercurius, quod mercibus praeest. Augustinus (de civ. dei VII, 14.) macht aus ihm ben Boten medius currens, quod sermo currat inter homines medius; Servius (ad Aen. VIII, 138.) jum Sotterboten, quod inter coelum et inferos semper incurrat, bem Fulvens. (I, 18. ed. v. Stavern p. 644.) beiftimmt. Horasius (Od. I, 10.) Superis deorum gratus et imis. Dber man mußte bie Burgel mit Baur (Symbol. II, 1. G. 146.) aus bem Cele tifd: Germanifden, von Derten, welches burch bas nabe liegenbe tisch:Germanischen, von Merken, welches durch das nahe liegende Deuten wieder mit Theut verwandt ift, ableiten. Da hatten wir den einen Merker (ein Merkmal bezeichnet die Granze, eine Mart), einen Granzgott, Torminus; und das paste wieder zu dem ekrusklichen Ramen des Sottes Aurms, und dieser wieder zu Ahürmen, den Burgen der Granzen. 3) Eused. praepar. ev. I. c. 10. 4) G. Hermanudis. 5) Thot, Thoyt, Theyt, Theut (h) Taaut, Taautes, Thoor, Eused. praep. ev. I. c. 10., bezeichnen einen und denseihen Gott. Platon. Phaedr. Tom. X. p. 879. Bip. schreibt Theyt. Rach Jablonski (Panth. myth. Tom. III. p. 156.) kommt Theyt der ägyptischen Rechtscheing am nach-

feiner ber bekannten 3 Gotterordnungen gebort, aber gu bem gangen Gotterfustem in einem befonbern Berhaltniffe fteht. 3wischen Gottern und Menschen mitten inne, weber ein Gott, noch ein Selbe), nicht einmal ein In-bivibuum, wird die gange Priefterschaft, welche Kunft und Biffenschaft jeder Art lehrte und bewahrte, in fei= ner Gestalt bezeichnet. Er ift ber Gotter Bertraute, ibr Botichafter, ber Ausleger ihrer Beschluffe, ber Schutgeift ber Biffenschaften, ber Führer ber Selen, über bie Menschen erhaben, ben Gottern am nachsten, und soll nach Jablonski'7) die Saule, nach Sug 8) eine Berfammlung, befonders die Berfammlung ber Beifen und Gelehrten einer Stadt ober eines Tempels bezeichnen. Beber bie erftere, noch bie lettere Bebeutung finbet ausschließlich Statt. Alles, mas bas agyptische Alterthum Beiftreiches bachte und erfand, marb auf Gaulen (Stelen) 9) eingegraben, und wer, was und wenn es gefunben hatte und war, ward in der Zeiten Lauf vergessen, und als Eigenthum der Priester und Weisen betrachtet. Die ganze Priesterschaft Agyptens bildete eine besondere, viel und regelmäßig geglieberte Bunft, und hat bem Gesbankenwesen Thopt Ursprung und Namen gegeben. Nicht weniger, als ber ganze Umfang ber Biffenschaften und Runfte mar Bert feines Geiftes. Buchftabenschrift. Sprachlehre, Berebfamteit, Arithmes Sprachkunde, tit, Gefetgebung, Ginrichtung bes Gottesbienftes und Anordnung ber Opfer, Geometrie, Eintheilung des Tages in Stunden, des Jahres in Monate, Aftronomie, Aftrologie, heilkunde, Tonlehre, Harmonie, Rhythmus, Burfelspiel, Ringekunft, der Gebrauch des Dles und Goldes, die Erfindung des Hebels, Taufch und Handel mit Tauschung und Betrug und Beberei 10); alle Er-findungen, Kenntniffe und Wiffenschaften fuhrte Agypten auf diesen erhabenen Genius jurud. Ihm werben fo viele Berte über alle Theile ber Biffenschaft und Gottesverehrung zugeeignet, als auch der umfassendste Beift und der fertigste Schriftfteller taum jest, geschweige benn in der bald nach ber Entftehungsperiode ber Schrift bervor bringen tonnte ::). Ihre Ungahl wird verfchie= ben angegeben; am gewöhnlichften 36,525 12), nach ber Babl ber Jahre bes großen agyptischen Jahres. Sie zerfallen in 42 größere Berte ober 6 Abtheilungen, von benen die erfte aus 10 Buchern bestand, welche bei feierlichen Bugen vom Obervriefter felbst, nebst ber mustischen

HERMES

ften. Euseb. l. l. I. c. 6. δν Αιγύπτιοι μὶν ἐκάλεσαν Θωὺθ, Αλεξανδοείς δὲ Θώθ, Ερμῆν δε Έλληνες μετάφρασαν. Dornebs ben bleibt ber ågyptischen Schreibart treu (Reue Theor. S. 218.). 6) Platon. Philebus. T. IV. p. 123. Bip. ed. Stallbaum (Lips. 1826.) psg. 39. 7) Voces Aegypt. ed. To Water. pag. 91. 8) Untersuch. über b. Mythos b. alt. Bölfer. S. 268. 9) Schol. ad Sophocl. Klectr. 722. Jablonski Panth. T. III. p. 174. In Indian ift es noch jest Sitte, auf Saulen zu schreiben. Asiat. Indien ift es noch jest Sitte, auf Saulen zu jareiben. Asiat. research. Tom. III. pag. 46. 10) Platon. Phileb. §. 21—24. Phaedr. p. 340. ed. Heind. Diodor. Sic. l, 16. und days Wesseling. Plutarch. Sympos. IX, S. Clement. Alex. Strom. I, 15. Euseb. praep. ev. I, 9. Porphyrius in Edit. Orelli. Sanchoniat. Fragm. p. 43. The first Sid. für Eit. u. fc. K. Bb 6. C. 27 ff. 11) Fabricii Biblioth. graec. ed. Harless. p. 89—94. 12) Jamblich. de Myster. Aegypt. 8. VIII. c. 1. p. 157. ed. Gale.

325

Baft, bem Symbol bes Univerfums, getragen wurben, und von ben Gottern, ben Gefeten und ber gangen pries fterlichen Disciplin handelte; Die Lie umfaßte, abermals in 10 Buchern, die Ethit und ben gangen gottesbienftlichen Rultus; Die Ste, in 10 Buchern, ben gangen Rreis ber Wiffenschaften; die 4te, in 4 Buchern, die Aftronos mie; bie 5te, in 2 Buchern, von der Mufit und ber Harmonie des Lebens der Konige; die 6te, in 6 Buchern, war gang medicinischen Inhalts. Nur wenig ift bavon noch vorhanden; hier nur von den bedeutenoften ein Bort. Das Buch Embre 23) enthielt vorzüglich bie Regeln ber Arzneikunde, bie von den Arzten buchftablich befolgt werden mußten, wenn fie beim Tobe bes Granten frei von Berantwortung fenn wollten; die Ubertreter hatten ben Tob zu furchten \*4). hiernach entsichieb ber Arzt über Tob und Leben \*5). Schon ber Inhalt und die Sprache, beren fich mehrere griechisch geschriebene Bucher bedienen, find gegen ihr vermeintliches hohes Alter und ihren Ursprung von hermes; als: Poemander, sive de potestate ac sapientia divina de Aesculapii definitiones ober ber Ασχλεπιος (λόγος τέ-Lesos) 17); Intromathematica 18); Horoscopica 19); de revolutionibus nativitatum libr. II. 20). Alterthum fand es baber schon unglaublich, bag alle biefe Schriften von Ginem herrubren tonnten, und behauptete besthalb, Agypten habe 2 ober 3 biefes Ramens ge-tannt. Der jungere hermes foll nach Manethon ber Sohn jenes Agathodamon 2x), welcher nach Selios über Agnpten geherricht habe und von Kronos verdrangt wor= ben fei, ferner ber Rathgeber und Gehilfe ber guten Sotter ber britten Ordnung in ihren Rampfen gegen Tophon gewesen senn; bie bom altern Bermes in Stein gegrabenen Sieroglyphen, beißt es, verzeichnete der Jungere, ein Zeitgenoffe von Mofes, im gemeinen Dialett und in ungebundener Sprache in Buchern, und legte fie

im Innern ber agyptischen Tempel nieber 22). Sonach ift er Reprasentant und Grunder der Priefterschaft, in welcher er gleichsam fortlebt; ihre Beisheit, Pflichten und Borrechte fammen von ihm. In einem hermetischen Buche 23) nennt Theut feinen Großvater ben alteren hermes, woraus fich ergibt, daß biefer nicht bloß ber Bater ber hohern Musen, ber Bahrheit und Beisheit, fondern auch ber zweite Agathobamon war, und, wie es scheint, auch ber Isis 24). Wenn Ginige einen britten Germes annehmen, so ift wahrscheinlich jener Lat gemeint, welcher in mehrern hermetischen Buchern ein Sohn Theut's heißt 25), und beziehen hierauf ben Beinamen Erismegiftus, in fofern er in 3 Biedergeburten unftrafs lich gelebt habe 26). Nach feiner Rudtehr zu ben Bobs nungen ber Gotter foll er ben Mont in feinem Laufe burch ben himmel begleiten 27), wie Berakles die Sonne. Auf dem Saupte des Hermes erblickt man beghalb auch bie Mondscheibe zwischen ben Bornern einer Ruh 28). In allen hermetischen Schriften, die entschieden einem jungern Alter angehoren, ift ber Geift ber neuplatonis fchen Schule, mahrscheinlich find fie ein Bert ber neuen Pothagorder in Alexandrien, welche die Überbleibsel ber altagyptischen Beisheit mit ben Grillen ihrer Schule aufzustuten suchten. Denn fie find angefüllt mit magis schen, theosophischen und alchymistischen Grundsagen, wie fie fich damals bort entwickelten, und mit alten agyptis schen Ansichten vermischt, um ein gelehrtes, alterthumlisches Ansehen zu erhalten. Thout stammt sicher aus Phos nitien, obgleich bie Agypter fich auch bas aneignen moch ten, was ihrem Lande und ihrer Entwidelung nicht ents spricht. Nach Platon, beffen Nachhall Cicero ift 29), hat Theut die Buchstaben in Gelbst- und Mitlauter, in flusfige und flumme abgetheilt. Spater scheint aber bie Meinung herrschend geworden zu senn, bag bie Buchtas ben aus hellas nach Agypten gewandert und Kabmos sie aus Agypten nach Griechenland gebracht habe 30). Platon's Sage stammt aus ber Periode, wo man Agypten jur Fundgrube alles Biffens machte, und baher alle Beise von borther ihre Beisheit holen ließ. Platon erhielt bas Mahrchen Unsehen, obgleich es mit feinem Gottesnamen (eite tig Beog, eite xal Beiog aνθρωπος) gang in die Reihe ber Erzählungen gehört, welche entweder die agyptische Isis 31), bes Inachos

<sup>13)</sup> Rach seinem unter den Karern, mit welchen die Phonistier, als kühne Seefahrer, in Berdindung kanden, gewöhnlichen Ramen, Imbranus, genannt. Eustath. ad Dionys. Perieget. 524. Dupuis in Memor. de l'institut national Literat. Vol. V. p. 18. 14) Diodor. Sic. I, 82. 15) Horapoll. Hieroglyph. I. c. 38. Eστι δὰ παρὰ τοῖς ἱερογραμματεῦσι καὶ βίβλος, ἱερὰ καλουμέτη ἀμβρης, δὶ ἡς κρινουσι τὸν κατακλιθεντα ἀρφωτον, πότερον οωσμιος εστιν ἡ ου. τοῦτο ἐκ τῆς κατακλιθεντα ἀρφωτον σημειουμέτη. 16) Erschien zuerst griech. und lat. von Aug. Bargistus Paris 1554. 4., das. von Ficinus mit Commentar von D. Roselli Köln 1630. Fol., teutsch von A. Hamburg 1706, von Tiebem ann Berlin 1781. 17) Mit der odigen Schrift gesmeinschaftlich mehrmals. 18) Eriech. und lat. von Camera zins Kürnberg 1552, von Dō stell 1594. 4. 19) Bon Fr. Bolf Basel 1559. 20) Una cum Porphyrii Isagoge, et Anonymi exegesi in tetrabiblon Ptolemsei. Ed. Hier. Wolf. Basil. 1559. Man val. über alle Berte Mercurii Trisnegisti Poemander in F. Patricii nova de universis philosophia. Venet. 1589. Fol. Ursini exercitatt. de Zoroastre, Hermete etc. Norimb. 1661. Conring de Hermet. medicin. libr. IV. Helmst. 1669. 4. Lenglet du Fresnoy l'hist. de la philos. hermetiq. Hasg 1742. (In E. Choulant's Büchertunde für die altere Redizin [Etipz. 1828.] ift auch nicht ein Bert angeführt.) 21) Manethon bei Syncell. Chronograph. pag. 40. Die Etelle steht in Jahlonski Panth. Tom. III. p. 184. Über die beiden hermes ist nachzulesen: Cudworth Systema intellect. T. I. p. 480—503. ed. Mosheim; Brucker hist. crit. phil. T. I. p. 250—268.

<sup>22)</sup> Manetho l. l. Ammian. Marcell. XXII, 15, 30. Marcianus Capella II. Plin. hist. nat. VI, 23. Lucan. Pharsal. III, 224. 23) Hermes Trismegiet ad Aesculap. p. 99. 24) Jablonski nennt Panth. myth. T. III. p. 184. unrichtig Agathobámom en Sopn des aweiten Dermes. 25) Manethon ap. Syncell. l. l. 26) Andere, wie Clemens von Alexandrien in f. Stromat. l. l. wollen ihn wegen seiner allumfassenden Kenntnisse, Ersahrungen und Künste den DreimalsGrößten, Gepriesenen, nennen. 27) Plus. de Isid. et Osir. c. 41. 28) Renu v. Rinutoli's Reise u. s. v., dazu der Atlas, Laf. XIV und XXII. Fig. 1. 29) Cic. de nat. deorr. III, 22. und dazu Creuzer. 30) Hygin. Fab. CCXXVII. Epicharmus, Siculus, litteras daas \*\* et v. Has autem graecas Mercurius in Aegyptum primus detulisse dicitur ex Aegypto Cadmus in Graeciam etc. Cs. Muncker et van Stavern ed. van Stavern. p. 398. 31) Augustin. de civit. der XVIII, 40. Aegyptii non multum ante annorum due milla litteras magistra Iside didicerunt: non enim parvus antor est in

Rochter, also eine Selleninn, zur Schrifterfinderinn maschen, ober wie Nonnos 32), ben Kabmos zuerst nach Agypten manbern laffen, bamit er von bort die Buch: faben erhalte und ben Bellenen überbringe. Dbichon Die Erzählung als frei behandeltes Mahrchen wohl gebacht ift, so ift fie es boch nicht als geschichtlicher Stoff, und zeugt ftatt fur bie Agypter, gegen fie. Theut gebt namlich von Raufratis aus zu einem Ronige, ber nicht in Agypten, fonbern in Libyen ju Saufe ift; benn Ammon ift bekanntlich nur ein libnicher Gott, wo Phonifier mobnen; in Syrien, bem Stammlande ber Phonifier, gab es eine Gottinn Ammas 33) (Aftaroth), Die Rinder Ummon's, die Ummoniter, wohnen in ber Rabe bavon. Rach sorgfältiger Untersuchung ift Theut nicht nur aus fehr junger Beit, sondern auch ein Afiate. Denn Naufratis wurde bekanntlich unter Psammetich querst als milesische Burg angelegt, blubte zwar schon unter Amasis 34), wurde aber nach Strabon 35) erst nach dem Siege über Inaros eigentliche Stadt, so daß die Sage bes alten Theut in ber jungen Stadt von felbst aus einander fällt. Ferner ift Naufratis eine rein bel lenische Pflanzung, von Jonern und Karern bewohnt, ihnen, und nicht ben Agyptern, wird also auch ber Name Theut angehören. Nennt man den ersten Schriftersinder 36), dem Kronos 37) Agypten zum Antheile gab, mit den Agyptern Thot, so trifft man den Namen bloß in Asien und den pelasgischen Psianzungen, nicht aber in Agypten. Das Bort gehort Phonifien an 38). Genf= farth 19) findet nicht im namen Theut, sondern in ben fabelhaften Nachrichten von ihm das hiftorisch Babre: baß die Buchstabenschrift (wovon er die Hieroglyphik noch unterscheibet) in Agopten febr alt fei.

Das Alterthum vermischte die Mythen von Theut und Anubis mit einander, und in Bellas murbe Bieles von Beiben auf hermes übertragen. Go ift z.B. wohl bie Dichtung agyptisch, baß fich bie guten Gotter auf ber Flucht vor Apphon, bem Prinzip alles Bofen, in Thiere verwandelten und hermes die Gestalt des Ibis annahm 40). Denn biefer Bogel kommt nach Agyp= ten41), wenn ber Ril anzuschwellen beginnt, verzehrt die im zurnd gelassenen Schlamme lebenben Schlangen 42)

historia Varro, qui hoc prodidit. *Isidor*. Origin. I, 3. Aegyptiorum litteras Isis regina, Inachi filia, de Graecia veniens in Aegyptum reperit et Aegyptiis tradidit. 32) Nonnos Dionysiac. IV, 259 ff. 33) Hesych. bei Selden de Dis Syris. p. 256. 34) Herodet. II, 178.179. 35) Strab. XVII. p. 801. 36) Euseb. pracp. evang. I, 9. πρώτος εστι Τάαυτος, δ τών γραμματών την ευρεσιν επινοησας. 37) Ibid. c. 10. Κρονος απασαν την Αιγυπτον course des Taure, οπως βασιλειον αυτε γενηται. 38) Selden.
de Dis Syris. p. 30. Cf. Kreuser Borfragen über Domer u.
f. w. 1r Thi. 1828. S. 101 ff. 39) Seyffarth Rudiments hieroglyph. p. 15. not. 20. Id tantum inde sequi videtur littersrum usum spud Aegyptios perantiquum esse. — Hieroglyphica serius nec nisi paulatim orta est. 40) Apollodor. I, 6, 3.
Ovid. Metam. V, 330. Antonin. Lib. Fab. XXVII. Hygin.
Astronom. II, 28. 41) Rach Bruce's Reise S. 175—181
sieht man ihn in Agypten selten ober nie, sonbern in Abyssinien; nach Baffelquift und Anbern foll er fich noch jest in Rieberägypten an Plagen, die von ber überschwemmung frei geblieben, aufhalten. 42) Cioro do nat. deor. I, 36. Ibes conficient

und wird auf diese Weise ein Wohlthater. In ihm verehrten die Agypter ben hermes. Da er in die Grangen Agoptens jog, wenn man bas Steigen bes Dils an ben Nilmeffern wahrnahm, fo galt er als Bilb ber Nil= Bermes hatte bie Nilmaße zuerst mabraenommen und verzeichnet, wozu er biefen Bogel mabite; barum heißt er ber Ibistopfige, und ber Ibis fteht oben an im hieroglyphenalphabet. Um bie Zeit ber Rilfluth au bestimmen, beobachtete man ben Mond (bie Ordnung bes Sahres wurde fruher nach bem Monde gemacht) und fand, wie Jo. Lybus 44) berichtet, zwischen ber Farbe bes Ibis und bem Monde große Uhnlichkeit. Dieß ift fpaterer, wigelnder Bufat; aber echt egyptisch ift bie Dichtung von der Feststellung des Connenjahres burch die Beobachtung ber Mondphafen und die Eintheilung bes Tages in 12 Stunden. Nach Plutarch 45) gewann Bermes im Burfelspiel bem Monde To von jeder feiner Erscheinungen ab, und fette bie aus biefer Summe ent fpringenden 5 Tage dem bis babin nur 360 Tage umfassenden burgerlichen Sonnenjahre zu. Da biese aus bem Sonnenjahre heraus gebracht waren und Theile besselben ausmachten, so bachte man sie fich als Gotter ber britten Ordnung 46). Unbebenklich hat man biese Theile zu 5 Tagen berechnet, und somit ber agyp= tifchen Rechnenkunft feine Chre erwiesen. Die übrig bleis benden 3 Stund. 25 Min. und 43 Set. überfahe man; ber Agppter aber vergaß fie nicht, und berechnete fie, wenn fie zu einem ganzen Tage angewachsen maren, wenigstens nach Dornebben \*7), in feinem Phonircyklus. Die Eintheilung bes Tages in 12 Stunden, lagt ber Agppter den hermes aus dem regelmäßigen Piffen der beiligen Gazelle finden 48). Ihr wurden ju Unfange bes Sahres beim Aufgange bes hundsfterns und Unschwellen bes Mils Opfer gebracht. Ran betrachtete

maximam vim serpentium. über seine Gestalt wird hier auch gessprochen. Cf. Aelian. Hist. Animal. II, 38. Ammian. Marcell. XXII, 15. ed. Wagner-Ersurdt. Tom. I. pag. 304. Pompon. Mela III, 9. Herodot. II, 75. Diodor. Sic. I. pag. 75. Plin. Hist. nat. X, 28. Rehrere Rachweisungen Creuzer zu Cic.l. l. p. 165. 43) Savigny Annales du Musée de l'histoire naturel. T. IV. p. 116. 44) Jo. Lydus de mensibus III, 8. 7 per 184. αυτω τετω αχηματι εμφερης, ακρα μεν ομιχλαινουσα, λευκαινουσα nat abrot eynagregovok to ovyrenes toteren arauerovoat. Cf. IV. c. 52. 45) Plutarch, de Isid. et Osir. p. 355. 458. edit. Wyttenbach. Und so entstanden eben so viele Gotter. 46) Herodot. II, 245. Gorres Mythengesch. Th. 2. S. 893. sieht in ihnen Incarnationen der hohern Götter, die geboren werden und fterben b. i. Gotter, bie jur Erbe berab fteigen, und, wenn fie ibr Bert vollbracht haben, wieder zum himmel zurück kehren, wo sie als Gestirne glanzen. Diese Zusahtage heißen knapouevar bei ben Griechen und griechisch rebenden Agyptern. Diedor. Sic. I, 13. Almagest. III, 2. S. 155. Plutarch. l. l. c. 12. 47) Phamenophis S. 190 ff. 48) Marius Victorinus in Rhetor. Cic. nophis S. 190 ff. 48) Marius Victorinus in Rhetor. Cic. p. 151. Fabric. Bibl. graec. p. 91. Denn man brachte bem heis ligen Thiere Opfer, welches nach bem Glauben beim Aufgang bes Sterns zitterte und für die agrarsche Prognostit große Bichtig-keit hatte. Mit Recht lieset Creuzer in der Hauptselle des Theon zu Arasus p. 22. anstatt vor ogrvyn, die Bachtel, vor ogvyn. die Gazelle. Symbolik Bb I. S. 368.

biefen Stern - er heißt auch sonst Bermes-Unubis, ber Glanzende — immer als einen Stern bes Beils für alle Sahre, als ben Borlaufer ber Nilfluth, und aus ber Art seines Aufgangs im Sommerfolstitium entnahmen bie Priefter bie Vorzeichen ber Bobe ber Fluth, und somit ber Fruchtbarkeit bes Jahres. Im Sommersolstitium, wenn man wußte, daß die Sonne ihren bochsten Stand erreicht habe, und nun wieder abwarts gehe, versammels ten fich bie agyptischen Priester in ber Nacht in Feiers kleibern in ben Sallen bes Tempels; und, wenn fie bie beiligen Gebrauche verrichtet hatten, und ber erwartete Augenblick heran nahete, fo führte ber Stolift eine Sazelle berbei, nahm fie zwischen seine Rnie, beobachtete burch ihre horner ben oben am Firmament aufgehenben Sirius, und nahm fo bes Jahres Boroftop49). Denn, je nachbem sich bei bes Sternes Aufgange biefe ober jene Umstände zeigten, urtheilte er, ob das Sahr fruchtbar ober unfruchtbar fenn werbe, ob ber Ril, beffen Steigen in biefer Beit bemerklicher wird, einen hoben Bafferstand erreichen, ober nur eine sparliche Fluth bringen werbe. Somit hing an jenem Beliakalaufgange bes Sunbofterns bes Sahres Hoffnung und Furcht o). So gibt ber siborische Sund am himmel bas Zeichen, und auf ber Erbe bie Gazelle. Sie wird namlich in ber Sommerwende unruhig, und wenn die Nilfluthen zunehmen, flieht fie scheu ben Grangebirgen und ber Bufte zu. So ift die Beobachtung bes Sirius die Bedingung bes ganzen priesterlichen Kalenders. Doch nicht allein bes Jahres Unfang bestimmte er, sondern auch eine gros gere Periode, das große Jahr, Σωθιακην περιοδον 3 1), oder auch κυνικον 5 2) κυκλον. Über diese Periode gibt Cenforinus 53) genugenben Aufschluß. Dhne Ginschaltung faßte bas burgerliche Jahr 365 Tage, 4 berfelben waren um 1 Tag kurzer, als 4 julianische Jahre (quadriennium naturale); benn bie julianischen Sahre maren soli ad annum naturae aptati 54). Das war ein Irrthum, ben Cenforinus mit allen Berechnern biefer Periode theilt. Es mußte also ber bewegliche erfte Thot

mit dem 1461sten agyptischen Sahre zu demselben Tage bes julianischen Jahres zuruckfehren, von welchem er ursprunglich ausgegangen war, so baß 1461 agyptische Sabre 1460 julianische geben. Diese Periode trat wie ber ein unter Antoninus Dius, am 20. Jul. 136 nach Cb. 55). Un biese Berechnung knupfen sich noch mehrere mythische Traditionen von großeren Perioden, wie

Dornebben entwidelt und Creuzer 56).

Deutliche Spuren bavon, bag man in Agppten Bermes als Borfteber bes Sanbels und Berkehrs bestrachtet habe, gibt es nicht; es ließe fich aber bei ben ihm sonst zugeschriebenen Functionen recht wohl benten. Deeren 57) ist ber Ansicht, baß die Priester, in beren Racht Gesetzung, Regirung und Handel mit ben Auswartigen lag, von Meroe berauf über Thebe bis nach Ammonion ihren Sandel trieben. Meroe ftand unter eis ner Priefterzunft, welche ben Jupiter Ummon anbetete, als ihre höchste Gottheit; bie Karavanenstraße ging nach Thebe herauf, wo eine Prieftergesellschaft ihrem Jupiter ben Namen Ammon beilegte, und burch jahrliche Feierlichkeiten erklarte, daß er vom Ammon nicht verschieben fei. Bon ba folgte sie ber Richtung bes Nils, bis et fich westlich über die große Dafe wendete, um bem berubmteften ber Ummonstempel, bem Biele ber Reife, fich zu nabern; ober wenn ber Bug von ba ausging, ging bie Wanberung über Thebe nach Meroe; Anfang, Mitte und Ende ber Reife hatten Ummonstempel zu Berfamm= lungsplagen und Rubepunkten. Diefe Priefterverbindung scheint sich sogar bis Arum ausgebehnt zu haben, wo man Bautrummer, bie ben agyptischen abnlich find, und selbst auch agyptische Hieroglyphen findet 58). In ber gangen Linie, auf welcher fich ber Sandel von Afrita bewegte, abgesehen von Arum, hatte sich die Priefter= schaft burch bas Band einer gemeinschaftlichen Gottess verehrung vereinigt, und burch Bersammlung vieler Menfchen gum Austausch ber Sanbelsgegenstanbe Gelegenheit gegeben. In einem Erbtheile, welcher bieß begun-ftigte, und in einem Zeitalter, wo bie Menge burch bie Unterrichteten beherrscht ward, mußte fich bieß von felbft fo gestalten 59).

Die burch Sternkunde mogliche Begrundung einer auf Uderbau ruhenben Stateverfassung und Gottesverehrung, und eines burch Schriftkunde erweiterten Banbels stellt uns hermes immer als Gott ber Erbe und der Fruchtbarkeit bar, und babin zielt es auch, wenn man ihn als ben Erfinder ber Dufit preifet.

Unter ben Thieren legte er ber Schildfrote efnen besondern Werth bei, weil ihr Erscheinen auf bes Sahres Anfang und auf den Nil Beziehung hat. Die

<sup>49)</sup> Zoega de obelisc. p. 166. Jablonski Opuscul. Tom I. 33. 50) Roch heute werben bei Erbffnung ber Rittanale p. 133. burch bas gange Banb Boten gefenbet und Freubenfefte angestellt. 51) Thot, Seth und Sothis wird ber Dunteftern genannt. Plutarch. l. l. c. 21. und de solertia animi. c. 21. Porphyrius de antro Nymph. c. 24. ed. van Goens p. 22. Chalcidius in Plat. Timae, p. 324. ed. Fabric. 52) Consorin. de die natal. c. 18. Bochart Hierozic. p. 691. ed. 1675. will Sothis bie Bebeutung "Dund" geben, welches Jablonski Panth. myth. III. c. 2. S. 9 mit Recht tabelt. Aber baraus folgt nur noch nicht, das die Agypter den Sirius und die Sterngruppe, zu welcher er gehört, nicht unter dem Bilbe eines hundes dargestellt haben. Ibeler Spronolog. Bb 2. S. 591. 53) Censorin. de die nat. c. 20. Ad Aegyptiorum vero annum magnum luna non pertinet, quem graece χυνικον, latine canicularem vocamus, propterea quod initium illius sumitur, cum primo die ejus mensis, quem vocant Aegyptii Thoth, caniculae sidus exoritur. Nam eorum annus civilis solos habet dies CCCLXV sine ullo intercalari. Itaque quadriennium apud eos circiter die minus est, quam naturale quadriennium: eoque fit, ut anno MCCCCLXI ad idem revolvatur principium. Hic annus etiam ήλιακός a quibusdam dicitur, et ab aliis o Beou eriauros. 54) Consorin. l. l. c. 21.

<sup>55)</sup> Ibeler Chronolog. Bb 2. S. 127 ff. Mehreres über biesen Gegenstand in Marsham Canon. Chronolog. pag. 387. Jack son chronolog. Alterthümer S. 419 ff. Fourir in ber Description de l'Egypt. Antiq. Liv. III. Memoir. T. 1. p. 803 ff. 56) Symbolik Bb 1. S. 369. 57) Heeren Ibeen über Politik, Berkehr und Handel ber alten Welt. 2r Ahl. Karthago, Athios pien und Agypten. 58) Bruce Travels to discover the source of the Nil. Vol. III. p. 131. Vol. 1. p. 417. Tab. I u. II. Oris ginalausgabe. 59) Ibeen 2r Ahl. 2. Abth. S. 672 ff. 3. Ausg.

Anschwellung bes Nils, mit ber das Jahr beginnt, war die Beranlassung zu himmlischen und iedischen Beobachtungen, und führte, bevor man noch weiter gedacht hatte, auf eine periodische Wieberkehr der Jahresveränderungen und endlich auf die Kenntniß des Jahres selbst. Ein Borbote der wichtigsten Ereignisse für Agypten, des anstommenden Niles, ist die Schildkröte; denn wenn der Nil zu wachsen ansängt, trifft sie in Agypten ein 60). Das Mitgesuhl, welches sie an die Beränderungen des Jahres und an den gesehlichen Wechsel derselben zu dinden schien, würde der Schildkröte schon eine Bedeutung in der Symbolik erworden haben, wenn sie auch nicht im bellenischen Wythos, welcher den Hermes erst zum musikalischen Gotte schuf, Resonanzboden des harmonisschen Werkzeuges gewesen ware.

Un bie sothische Periode reiben fich noch andere an, porzüglich bie fich alle 3000 Jahre erneuernbe. Inner= balb biefes Beitraumes bleibt bie Rilfluth, wenn man fie erwartet, in der Frühlingsgleiche aus, und es ergießt fich ein Feuerftrom, ein furchtbarer Beltbrand (exeru-Quois); bas gange Land bes hermes geht in Flammen und Rauch auf, nicht um vernichtet zu werben, fonbern um verschönert wieder aufaufteben. Denn im nachften Sommerfolftitium, wenn bie Sonne im Lowen fleht, rechts bie Sonne im Rrebfe, die Planeten in ihren Saufern, ber Bibber (Bermes) mitten am Firmament, bann erscheint Sothis wieber und begrußt, indem er aufgeht, bie neue Ordnung ber Dinge, und bie neue Beit. Jebes Jahr im Kleinen fellt bas große Jahr von 3000 Jahs ren por. Wie hermes bort waltet, fo auch bier. -In noch hoherm Sinne find auch 3000 Jahre ben Beis ftern bestimmt, ben Selen, welche auf und ab burch alle Rreife geben. Bermes ift ihr Fuhrer. Er fleht am Anfang und am Ende ber großen Weltbahn, am Anfange und Ende aller Zeit. Sat die Sele die 3000 Jahre gludlich durchlaufen, so ift sie am Ende gelautert, gebessert und gelangt an ihren Ort. Bohl mag in ber Retempsphose bie Unsterblichkeit gelehrt werden. Sie wird unter andern bargestellt burch bas Labyrinth mit feinen 1500 Gemachern über, und eben fo vielen unter ber Erbe 61). hermes ift Gelenführer in bas und aus bem Leben (wvyonounds, vergonounds\*), und hat ben erften Leichnam, Dfiris, aromatisch verewigt (mumifirt) und magisch versiegelt. Daber ift er auch erraquarine 5 1) Dem Dfiris, als Tobtenrichter, fteht er mit ber Schreib: tafel gur Seite 53). Gine Abtheilung ber Priefter trug, wenn Glieber ihrer Gefellichaft bei Feierlichkeiten offentlich erschienen, eine Dute, an ber zu beiben Seiten eine Feber befestigt war, vielleicht auch beren mehrere in 2 Busche vereint. Man nannte fie Urzepopogoc 64). Bollte man ben Schutzeist bes ganzen Standes in diesem Kennzeichen abbilden, das den einzelnen Abtheilungen eigen war, so war die Mütze mit dem Federschmucke eine ber Auszeichnungen, die am meisten in die Augen siel. Priester, und zwar zunächst jene, welche den König umsgaben und die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten in der Hand hatten, trugen Stabe, zum Merkmale ihrer Burde, und hießen, wie man es griechisch übersetzte, vaßdopopoa of).

nach bem gemeinen Dialett, welcher attifche auf og enbigenbe Borter in die erfte Deflination verwies. Lobeck de substantivis in ac exeuntibus in Bolf's literarifden Angletten. Vol. III. p. 47. Drumann Untersuchungen über Agypten. G. 117-131. 65) Sextus Empiric. adv. discipl. V. c. 16. p. 348. ed. Fabr. Rad Dornebben (Reue Theor. gur Gret. b. griech. Myth. Ett. 1802. S. 215 - 240. lib. Thout's Erfinb.), beffen Unficht eine befonbere Ausführung erheifcht, gibt es nur gwei Thopte in Agppten, bie als bie gemeinschaftlichen Urheber ber von ben Agoptern einem Gingigen jugefchriebenen Erfinbungen angufeben finb. Den Ginen bilbeten fie als Greis, ben Anbern als Jungling (Synes. de provident. p. 101.). Wenn Cicero (de nat. deor. III, 22.) fagt, bas bie Agppter ben erften Monat bes Jahres barunter verftanben hatten, fo ift bieß richtig. Er bezeichnet aber auch ben erften Monatstag tes Jahres. Alfo tommen alle bie großen Erfindumgen bem erften Monatstage bes Jahres ju. Defwegen tann er aber boch ein Gott fenn. Denn ben erften Monat ober erften Monatstag bes Jahres führt ber agyptifche Ralenber als Perfon ober als personisicirtes Schriftzeiden auf; alle solde Beiden bei-ten aber befanntlich Gotter. Abopt ift Anfahrer bes Jahres. Buerft erfand er namlich bas barg er liche Jahr von 865 Aagen, bas bis bahin nur aus 360 beftanden hatte, fo baß er ihm 5 Tage aufehte, indem man ihm bie Entbedung, bas bie periodifche Rudtehr der Sonne 5 Tage mehr, als 360 Tage ausmache, gut forieb, weil fie durch ben erften Monatstag bes Jahres gemacht purben. Gine unmittelbare Folge war, bas man ben weitern wurden. Gine unmittetoute Borge welcher & Lag ausmacht, be-überschuß bes wahren Connenjahres, welcher & Lag ausmacht, beachtete und alle vier Jahre bingu fügte: bas canicularifde lustrum von 4 Jahren (Serab. XVII. p. 816. Horapoll. Hierogl. I, 5.). Diefe Erfindung wer auf Caulen eingegraben, die im fer iabifden Banbe (Enquadinger yn) autgerichtet waren. Jene Bezeichnung ibentificirt Dornebben mit Serai en gai, überfest: beidriebene Saulen, ober vielmehr ausforfchenbe, anzeigenbe Buchftaben, Inftrumente, Gaulen bes robeften Berfuches, worauf Linien gezogen waren, Die vermittels ber Befdreibung berfelben burch ben Sonnenftrabl irgend eine Zeitbeftimmung anzeigten. Danes tho's Angabe, bag auf ben Gaulen bie berühmten Dynaftien, bie einen Beitraum von 36,525 Sahren umfaßten, eingegraben worben, verwirft berfelbe Gelehrte, und behauptet, es fei eine Beitbeftimmung von fo vielen Jahren, namlich bie berühmte Aquinoctials periobe, welche aus ber Bergleichung bes Jahres ju 365} Ragen mit bem Borruden ber Rachtgleichen entftanb. Letteres follte nach ber Rechnung Agpptens, in 1 Jahre The Abeil eines Lages, folglich in 100 Jahren 1 Tag betragen; um nun bas aftronomische Sonnenjahr bamit in übereinstimmung zu bringen, mußte man eine Periode von so vielen Jahrhunberten bilben, als Agge in blefem Sahre enthalten waren, b. i. eine Periobe von 36,525 Sahren. Bene Gaulen balt Dornebben bemnad fur Gnomons jur Beftimmung biefer Aquinoctialperiobe. Da fie nun mittels Bergleichung bes erften Monatstages bes Sonnenjahres gefunden murbe, fo hieß es, Thont habe fie ben Saulen eingegraben. Benn Schrift- und Spracherfinbung bem Thont gugefdrieben werben, fo meint Dornebben, et fei Generalifirung partifularer Erfinbungen besfelben. Erfinber ber Gottergeftalten ift er ihm ju folge nur als der Ersinder der Zeichen für jene 5 Kage (Euseb. prasp. ov. I, 10.), welche er durch heilige Buchkaben ausbrückte. So ward Kalenberwiffenschaft in Agyptens heiliger Sprace auch Abeologie und Abeogonie, und Ihopt beren Ersinder. Mit Abopt wurde also Aberdaupt eine förmliche Ausbildung der Akronomie,

<sup>60)</sup> Aelian. hik. animal. V. c. 52. 61) Herodot. II, 148. 
7) Homer fennt ibn (Od. XXIV, 1.) 62) Diodor. Sic. I, 96. 
unb başu Wesseling. Creuzer Commentatt. Herodot. Vol. L. 
6. 26. nebft Eafel 2. wo permes einbalfamirt. 63) Creuzer 
Comment. Vol. L. p. 855. Schreizer de more, defunctos reges 
judicandi et landandi ab Aegyptiis ad Israelitas propagato. Lips. 
1802. 64) In ber Inspirit von Rosette Ein. 7. Augeogogus,

Dem hermes-Theut eignet die Sage auch die Pflanzung des Olbaumes in Agypten zu 66), wodurch er ohne Zweisel als segnende, befruchtende und erfreuende Gotts beit burch ben Aderbau bezeichnet wirb 67). Er erscheint in ben Dentmalern immer mit bem Ropfe bes ibm ges weiheten Ibis; welche Species, ift ungewiß. Auf einem von Krokobilen getragenen Throne sieht man ihn mit Bepter und Schluffel in ber zweiten Reihe ber tabnla Isiaca, fo wie auch auf bem Obelist Barbarini und ans bern bekannten Monumenten. In den Tafeln gur Description de l'Egypt. tommt er febr oft und fast in allen Beziehungen vor. Man vergl. hirt's Bilbung ber agypt. Gottheiten S. 40. So thront er Saf. 6. Fig. 54. mit Bepter und Schluffel. Er halt fich in ftebenber Stellung als Lehrer und Redner, die Rechte in die Bobe und in ber Linken eine Rolle Papier haltend, Fig. 55. Man konnte ihn in diefer Stellung ben hermes ayogeve nennen, und nach herodot fand ber Tempel bes hers mes wirklich am Markte in Bubaftos. Thont vollzieht mit Belios bie Bepter= und Schluffelweihe eines jungen Regenten 67 b) (Zaf. 2. Fig. 21.). Er zeigt, mit Benus und Mars thronend, an dem Rilmeffer Die Bobe bes Basserstandes (Taf. 5. Fig. 40.). In Fig. 50. erscheint bie Beichnung bes Ropfes im Großen, und in Fig. 47. ift er mit Unubis gepart. — Beim Tobtengericht bes Dfiris fteht er zur Seite, und verzeichnet bas Thun ber 3" Richtenben mit bem Griffel auf einer Papierrolle (Saf. 7. Fig. 24 u. 25.). Auf ben Mungen von Bermopolis unter ben Raisern findet man ibn, weil man bie Thiermetamorphose nicht mehr liebte und erlaubte, mit bem Ropfe eines bartigen Mannes, wie ben alten Bermes ber Griechen, die Lotusblume auf bem Ropfe, mit bem Mantel befleibet und mit bem Stabe; etwas unter ihm fteht ber 3bis. Gine Stofch'iche Gemme (I, 9.) ftellt ibn mit bem Dlzweig in ber Linken und ben Stab in ber Rechten vor 68).

Dieser im Drient als bie bochfte Intelligenz, als ber am himmel, auf ber Erbe und unter ber Erbe waltende, verehrte Bermes, hat im griechischen und romischen Mythos viel weniger zu bedeuten. Denn bie Agypter nannten nur aus Klugheit und Fugsamteit gegen bie Griechen und ihren griechifch rebenben und gebilbeten Sof einen ihrer Gotter Bermes. Bei naberer Bekanntichaft ber Griechen mit ben Agoptern nahmen fie bie agpptischen Gotter, wenn fie mit den ihrigen nur einige Uhnlichkeit hatten, bamit leicht für identisch. Die Ugppter bulbeten es, um ben Ruhm ber altern Bilbung Bu behalten, und weil fie unter ben Ptolemdern es wohl bulben mußten. Anubis und hermes ichienen ben Grie

chen als Psychopompen, Thot und hermes als Erfinber ber Buchstabenschrift und mehrerer Biffenschaften und Runfte Gins zu fenn. In Folge biefer Mengerei schnied man bem Thot Dinge zu, woran die Agypter nie gedacht haben; so sollte er z. B. die Leier mit Typhons Sehnen besaitet haben 69), und umgekehrt. Man trifft baber nicht alle Eigenschaften und Attribute bes Einen bei bem Undern wieder; schwerlich ift auch in als len ben Stabten, welche griechisch hermopolis, bei ben Agoptern aber anders hießen, Theut wirklich verehrt worben. Als man auf einen Gott ju viel gehauft fanb, und boch die erfunftelte Übereinstimmung in ber Theologie verschiedener Bolker nicht aufgeben wollte, theilte man die eine Gottheit in mehrere, und ersparte fich fo alles mubfame Forfchen. Go vervielfaltigte fich feit Pla-

ton Bermes bis auf funf 70).

Bu bem, was an bem hermes ber Griechen agyptisch ist, gehort wohl die Abstammung besselben von Maja, einer Lochter bes Atlas und der Plejone 72), welche an feine Berbindung mit ben bobern Biffenschafe ten und Kenntniffen, an die Stille und Tiefe bes Dens tens, Wirkens und Bilbens erinnert. Gie wohnte in einsamer, schattiger Grotte, fern von ben Gottern, und gebar ihn, mahrend Bere fuß fchlummerte, in Artabien (πολυμηλω) auf dem Berge Kyllene<sup>72</sup>). Homer nennt ihn άγγελος άθανατων έρισυνιος <sup>73</sup>), und die lettere Beziehung erinnert an die ciceronischen 74), qui sub terris habetur, Valentis et Phoronidis filius, idem Trophonius. Er ift ber Gott ber Fruchtbarteit, bem gur Erinnerung an die große, verheerende Flut, die aus ihr Geretteten, für bie in berfelben Umgekommenen, im alten Uthen im Monat Anthesterion (bem romischen Februar ober Marz) allerlei Samen in Topfen (Auroac πανσπερμιας) als Guhnopfer brachten. Bon biefen Gas menkornern durfte Nichts gegeffen werden; es war alfo

eine übertragung ber Gotterhieroglyphen auf Ralenberbieroglyphen bezeichnet. Der altere Thont soll bas Jahr von 365 Aagen, der jüngere das Jahr 365 Aag gefunden haden; denn jenes ist alter als dieses. 66) Diodor. Sic. I, 15. 46. Champollion l'Egypt. sous les Pharaons. Tom. I. p. 317. 67) Creuzer Symbol. Bb 1. S. 380. 67b) Der Regent mußte sich beim Antritt der Regirung baju verpflichten, in ber religibfen Berfaffung Richts anbern ju wollen, und empfing hierauf burch Priefter eine Art Beibe. 68) Bindelmann Ih. 1. S. 52. bei Schlichtegroll. A. Encpti. b. 2B. u. R. Sweite Sect. VI.

<sup>69)</sup> Plutarch. de Isid. et Osir. p. 373. deorr. III, 22. Arnobius adv. gentes IV. p. 154. edit. Basil. Lactane. div. instit. I, 6. 71) Der Rame Maja ift nicht grie chifch (Greuger leitet ihn von naw ober naw, ich fuche, baber Debamme, Sucherinn, Dutter ab), wie es bei einer Toche ter bes Atlas vermuthet werben tonnte, fonbern beutet in Agppten Große und Dag an, aus beren Erforfchung in biefem ganbe Ge lehrfamteit und gelehrter Stanb entiprang. Gine anbere Mutter tonnte er nicht haben (bug Untersuch. S. 273.). Beniger burfte bie Bebeutung: Taufdung und Schein (Ereuzer Briefe an Dermann G. 169.) bier paffen, bie fo fern bergeholt ift, obgleich man auch unter ihr Mues begreifen tann, was aus bem Befen bes Ewigen in bie Birflichteit tritt. (Hesiod. Theog. 517. Odyss. I, 52.) Ihre Mutter, Plejone, ift eine Tochter bes Dfea-nos. Maja felbft ift eine ber Plejaben, bie altefte, eine Dienerinn bes Beus, Berfunberinn ber Jahreszeiten. Odyss. XII, 61. Co ift alfo bier ber Sternenhimmel mit bem Gewaffer bes Oteanos und ber Beisheit aus ber Tiefe verbunben. Ereuger Symbolit Ab. 3. 6. 267 ff. 72) Hom. Hymn. in Marc. 1—6. 73) Kullerios Apollod. fragm. p. 40. ed. Heyne. μυσίκως μεν απο Κυλλη-νης — απο Κυλληνης ηρωίδος τίνος scheint, wie 6 ch wend Aus beut. G. 121. meint, nichts auf hermes Beziehenbes enthalten gu haben. 74) έριουνιος nicht von έρι ονών, sondern, wie Ερμής selbft von έρα, so viel als χθόνιος, wie Ritandros bei Antonin. Liberal. sab. XXV. Etymolog. magn. δυτως έριουνιος Έρμης καλ χθόνιος καὶ έριχθονιος Κρμής. pag. 871. edit. Lipe. pag. 886.

ein Tobtenfest, Fest ber Samentopfe und ber neuen Sasten 75). Die Borwelt kommt in ben Fluten um und bereitet neuen Geschlechtern Segen, fie werben bie Alt= vater, Reichthum gebende Geister (δαιμονές πλουτοδοsas) 76). Go wird hermes-Mercurius der Bilbungstrieb, bas ordnende, bie Daffe burchbringende und fie banbis gende Princip, Die befruchtende Kraft, Die auch unter ber Erbe wirft, bas Leben und ber Geift ber Erbe, Eros phonios und Erichthonios (Nahrmann und Erdmann) jugleich. In Trophonios und Agamedes, ben fehr klugen, als geschickte Baumeister berühmten 77) Sohnen bes Erginos (Arbeit-Wehrmannes), offenbart sich bas Wesen und Wirken des Hermes kolovilog, als eines fehr Ruts baren und unterirdisch Geschäftigen beutlich, (vergl. ben Artifel: Agamedes. 1. Sect. II, 169.) wo auch auf bie Bermandtschaft biefer giechischen Sage von biefem Bruberpare mit einem agyptischen Mythos 78) hingewiefen ift. Der Mythos hat agrarifche Bebeutung; benn ber agyptische Konig, welchem bas Schathaus gebort, ist berselbe Rhampsinitos, welcher von ber Demeter bas golbene Sandtuch empfing 79), und bas Praditat gol= ben, welches ber Agrifultur recht eigen ift, wieberholt auch bie griechische Sage 80). Der Reichthum, welchen bie Minverkonige ber Sage nach in ihren Schathausern bargen 82), ift ber Schat ber Erbe, bie in ihrem reichen Schofe bie Reime aller Fruchte und Erzeugniffe verwahrt, und bas liftige Stehlen biefer Schape ift ber Aderbau, burch welchen ber Mensch ber Erbe immer wieder einen neuen Ertrag abgewinnt. hermes zeq-dwog 82) ist nach ber gemeinen Ansicht nur ber nach Gewinn trachtende Dieb, im eblern Sinne aber die producirende Erdfraft (xvorios, equovios), welcher man auch bie Probutte bes Aderbaues verbankt. Die Erfindung biefer Kunft ift also ebenfalls ein Geschent bes finnigen, erfindungereichen Gottes. hermes ift eben jener Aga= medes; beide Bruder fallen aber eigentlich in eine Perfon zusammen, und Erginos, ber Bater biefer Bertmeifter, ift wohl ber Baumeifter felbst 83). Der Begriff bes hermes spielt in biefer Sage nicht bloß in tie Begriffe bes Safion 84), sonbern auch in bie bes Sabes und ber Dofterien binuber; man bente an bie unter ber Erbe fest haltenben Schlingen und Nege, bas Abhauen bes Kopfes, bas Bleiben bes einen Bruders in der Unterwelt, mabrend ber andere wieber herauf tommt.

Bie im orchomenischen Kultus hermes noch immer

in seiner alten Burbe galt, so vorzüglich in Kyllene, wo man ihn nach samothrakischen Ibeen als Hermes ithyphallicus verehrte 85); Cicero bezeichnet ihn am a. D. Mercurius unus caelo Patre, Die matre natus: cujus obscenius excitata natura traditur, quod adspectu Proserpinae commotus sit. So nannten ihn auch bie Pelasger schon 86), und die samothrakischen Mysterien 87). Man verehrte also Demeter, Proferpina und hermes gang im Geifte agyptischer Lehre 88). Dort mar er bie hobere Intelligeng und ber naturliche Diener (Kabmis los) der schaffenden Gotter, bes Dfiris und ber Isis, er wandelt zwischen himmel und Erde, führt bie Selen. Er war ber gottliche Rabmos. Seinen Sig hatte er im Monde; der fruchtbaren Mutter war er beigegeben. Er wollte ihr Gewalt anthun. Sie verwandelte ibr Geficht und erschien als gurnende Brimo. Cicero berührt diese Fabel. Proferpina ift bie am Monde fichtbare Regel und Gefehmäßigkeit als Folge ber Berbindung mit Mercurius, als folarischem Princip. Bas ber Mond thut, hat er erst von der Sonne empfangen, und verrath Bernunft und Gefet. Hermes ithyphallicus ift besamende Kraft und Intelligenz; er theilt ber Proferpina nicht nur die Befruchtung mit, fonbern auch ben Bilbungstrieb und bas Bilbungsgeset. — Selbst im Homer gestaltet sich ber Begriff bes Gottes nach und nach unter ben Dichtungen ber Sanger. Denn in ben ersten Buchern ber Ilias ift er immer noch schwantenb, und in ihm erscheint ber freundliche, mit Sutern begludenbe Gott 89), ber fraftige, ber machtige, ber fegenreiche, ber Gott lanblichen Segens, mas er vorzugsweise im ursprünglichen Rultus war. Nach und nach gestaltete sich fein Mythos, wie er in bem bekannten Symnus 90) und Apollobor 91) angetroffen wirb.

Sogleich im Eingange spricht jener Hymnus ben viel umfassenben Wirtungskreis und bie Dacht aus,

welche hermes befaß:

Aber als nun ber Wille bes großen Kronion erfüllt war, Und ber zehnte Mond am himmel erschien, und aller Augen offendarte die sichtbaren Abaten der Rymphe, Da gedar sie den listigen, schmeichelnden Sohn, den Erbeuter, Minderenkschrer, Späher der Racht und Fürsten der Ardume, hermes, den hüter der himmelspsorten, welcher berühmte Thaten unter den Göttern schleunig sollte verüben. Ihn gedar der Morgen, am Mittag spielt' er die Leier, Und am Abend stahl er die Kinder Phôdos Apollons. Als er sich losgerissen hatte vom Leibe der Mutter, Konnt' ihn nicht halten die viert' Stund' in der heltigen Wiege, Plöglich sprang er empor und suchte die Kinder Apollons.

<sup>75)</sup> Cic. de nat. deor. III, 22. dazu Creuzer S. 607. Valens graec. Iogva Pausan. II, 19. 4. Pindar. Pyth. III, 44. Phoronidis statt Coronidis. Diodor. Sic. Bibl. IV. p. 373. V. p. 341. 76) Hesiod. Koy. n. Hu. 122. 77) Paus. IX, 37. 39. Aristoph. nudos. 504. 78) Herodot. II, 121. 79) Herodot. II, 122. 80) Jene Brüder bauen dem Augeias ein goldnes Schashaus. Der Bater heißt Ederhies und war ein Sohn des Ocsidon und der Schrisogeneia; K war der Erste, welcher ein Schashaus daute, und an Reichthum alle frühern übertras. Paus. IX, 36. 81) Hom. II. IX, 381. deuten die alten Ausleger von dem reichen Ertrage der Fruchtselber. 82) Richt allein irbischen, sondern auch geistigen Gewinn begreist das Wort. Creuzer Opusc. mythol. I. p. 34. und des Verdemen. C. 97. 135 u. a. O. 84) Hesiod. Theog. 969.

<sup>85)</sup> Lucian. Jov. tragoed. Tom. VI. p. 175. Bip. Ευστικ Κυλληνιοι φαλητι Paus. VI, 26. του Ερμου δε το αγαλμα, ον α ταυτη περισως σεβουσιν, ορθον εστιν αιδοιον επι του βαδροι. Plutarch. de republ. ger. p. 797. Cornutus de mat. decur. 16. p. 167. Eudocia p. 155. 86) Herodos. II, 51. 87) Farre de L. L. IV, 10. Terra enim et Caelum, ut Samothracum initia docent, sunt dei magni. — Mas et femina, et hi, quos augurum libri scriptos habent sic Divi potes. — Caelum et Tarra — anima et corpus. — Terra Ops, et id eo dicitur Ope mater, quod Terra nutriat, quae quod gerit fruges, Ceres. 83) Schol. Apollon. 917. 89) Hom. II. XIV, 490. 90) Esca. Hym. εις Ερμην. Ed. Ilgen. III. p. 24. 91) Apollod. III, 20, 2.

Sein Kunsttalent entwidelte sich balb. Kaum war er vor bie Grotte getreten, fo fand er eine Schilbfrote, trug fie binein, tobtete fie, burchbohrte ihre Schale und jog in wohl abgemeffenen Raumen fchilfene Rohre burch bie Locher, band in fie 7 wohl klingenbe Saiten, aus Schafdarmen gebreht, und horchte, fie über Steg und Griff fpannend, mit prufendem Ohre ihrem Rlange. Seine Geburt befang er zuerft 92). Die Leier verbarg er in ber Biege, bag Niemand fie ihm raube. Er fuhlte bann hunger nach Fleisch, und fann, wie er liftig ibn fille. Dit einbrechender Nacht eilte er nach Dierien gu ber Gotter heiligen Gerben, und trieb 50 Rinder von ihnen weg bin und ber, so daß rudwarts sie gegangen zu seyn schienen; damit seine und ihre Spur nicht erfannt werde, umband er seine Fuse mit 3weigen. Eis nen Greis, ber biefen fonberbaren Bug fah, beschwichtigte er burch Berfprechungen und Drohungen, und hoffte vor Entbedungen ficher du fenn. Gludlich entfam er auch mit feinem Raube zu feiner Grotte am Alpheus. Dhne Feuer und Berd konnte bas Geraubte ihm nicht nugen; schnell hieb er einen 3weig ab, rieb ihn in ben Sanden, bis er bampfte und brannte, bann warf er ihn in eine Grube und Reifer barauf. 3wei Rinder wurden ge folachtet und gebraten. Dankbar errichtete er einen Als tar und opferte ben 12 Gottern, jedem fein Theil; fo war er ber Erfte, welcher ben Opferfult einführte 93). Als die Opfer und ber Schmaus vollendet, verwahrte er bas Ubriggebliebene, vertilgte alle Spuren bes Feuers und ber getroffenen Anstalten, und schlich sich in feine Biege. Nachbem bie Mutter Alles erfahren hatte, schalt fie ihn und brobte mit Apollon, welcher ihn feffeln wurde; er aber erwiderte: "Sollte ich mich, wie ein unwissendes Rind, bas Recht vom Unrecht nicht unterscheiben tann, vor der Mutter furchten? Bin ich felbst nicht klug ge nug, um für mein Glud ju forgen? hier foll ich mit ber Mutter allein wohnen und so armlich leben; nein, nein, was Apollon forbert und ihm gebuhrt, barf ich auch forbern. Berftattet und gebietet Beus nicht, baß man mir opfere, so will ich mir bie Opfer schon felbft bolen. Apollon foll sich boch nicht über mich erheben und feiner Borguge freuen wollen? Er komme und nehme nur Rache an mir, bann will ich in feinen py= thischen Tempel einbrechen und noch weit großere Beute machen, als heute." Apollon, ber Seber, bemertte balb ben Berluft feiner Rinder, und erfuhr burch einen Greis von Oncheftos 94) am anbern Morgen von bem fleinen Rauber und eilte gerabe nach feiner Grotte. hier fand er ihn in feinen Bindeln fo ruhig und schuldlos schlafend, baß er an ihm hatte irre werben konnen. "Rleiner Dieb," rebete er ihn an, "entbede mir fogleich, mos hin du meine Rinder geborgen, oder ich schleubere bich in ben habes, wenn bu mir nicht antwortest." Jener aber antwortete: "Wie kommft bu boch auf ben Geban-

ken, hier beine Rinber zu suchen! 3ch habe fie nicht gesehen und gehort, und weiß burchaus Richts von ihnen. Mir kommt bie Luft, beine Rinder zu rauben, gar nicht in ben Sinn, wenn ich nur schlafen, in Binbeln mich hullen und baben kann. Duffen nicht Alle lachen, wenn fie boren, bag bu mir fo Etwas Schulb gibst? Billft bu meinem Worte nicht glauben, so schwore ich bir bei meines Baters Saupt, bag ich bie Rinber nicht gestohlen habe." Done fich mit bem Rankevollen in langen Streit einzulaffen, ergreift ihn Apollon, um ihn vor Beus Richterftuhl gu fuhren; hermes aber, um nicht als Gefangener zu erscheinen, lagt einen haflichen Boten aus seinem Bauche, und nothigt fo feinen Feind, ihn los zu laffen. Nicht fanft fest ihn biefer auf bie Erbe. Beibe eilen nach bem Dlymp gur entscheibenben Sotterversammlung, bie fich eben bilbet. Apollon erzählt ben Bergang bes Raubes und tragt auf Wiebererfat feiner Rinder an; hermes spielt bagegen ben Unschuls bigen, winkt aber mit ben Augen bem Bater, welcher gwar im Stillen bes liftigen Rnaben fich freut, gerecht aber als Richter ben Aufenthalt ber Rinber gu entbeden Upollon erhalt fein Eigenthum wieber, ibm gebietet. vermißt aber 2 Rinder, und bewundert die Starte und Geschicklichkeit bes Knaben, bie Rinber zu schlachten und juzubereiten. "Man muß," fest er bingu, "beine Gewalt wirklich furchten." Um feine Korpertraft zu versuchen, band ihm Apollon die Sande mit bastenen Banden, und schnell fielen diese berab. Dafür aber fesselte hermes wunderbar die Rube parmeise an einander, und zeigte, wie weit kunftlicher er die Bande zu verschlingen verftunde. Apollons Born ward immer mehr gemilbert, und begierig borchte er ber Leier, welche Bermes ergrifsen, und bagu bas Lob ber Gotter sang. Doch entzudt über biese herrliche Erfindung, schwur er ihm, nimmer vor die Gotter ihn wieder zu suhren und sich zu rachen. hermes ward Lehrer Apollons und fein Freund, indem er ihm bas neue Inftrument gum Gefchent machte. Dit ber Geißel und bem Umte, feine Rinder zu huten, vergalt ihm Apollon. Noch bober flieg Apollons Bermunberung, als hermes ber erfundenen Flote Tone ju ents loden versuchte. Auch fie wunschte er als Eigenthum gu besigen, und schloß mit ihm den Bertrag: er wolle ihm ben berrlichen Stab bes Gludes und Reichthums geben, ben golbenen, ber untrieglich Alles entscheibe, nur moge er nicht an feine Sebergabe Unspruche machen, weil er fie Niemand mittheilen konne; bagegen follte er ibm bie Alote überlassen und versprechen, weber sie, noch die Leier ibm je zu rauben.

In einzelnen Zügen weichen die Mythographen von einander ab, weil sie, unabhängig von einander, berichteten, wie sich die Sage im Bolke vorfand. Bei Apollodor (a. a. D.) trifft man mehrere Abweichungen von obiger Erzählung: hermes bezog ihm zu Folge die Leier mit Saiten aus Rinderdarmen (nicht Schasbarmen); Apollo erfährt von den Pyliern, daß ein Knade seine Rinder weg getrieben, das übrige weiß er durch seine Schergabe (nicht von einem Greise), eilt nach Kyllene (nicht dem Alphans zu), wo hermes seine Grotte

<sup>92)</sup> Cf. Deodor. Sic. I, 5. Il. XV, 256. Schol. Nic. Alexipharm. p. 86. ed. Ald. Schol. Arati 269. 93) Diodor. Sic. I. 1. Euseb. praep. ev. II, 1. 94) Antonin. Lib. fab. 28. mennt ihn Battos, ein bezeichnenber Rame.

hatte; bie Leier empfangt er fur feine Rinber. Richt die Flote, sondern die Spring, erfindet hermes als hirt, und überläßt fie Upollon für ben golbenen hirtenftab; und lernt wenigstens die Beissagungstunft burch Steinchen ober bas Los (empfangt alfo boch einen Theil ber Sehergabe). Apollobor macht ihn auch zum herold bes Dlymp und ber unterirbifchen Gotter. - Bie alt ober jung jener hymnus fei, ber ben Mythos enthalt, ift nicht genau zu bestimmen 95). Alt aber ift er boch wohl, wenn sich auch von einem stehlenden Gotte in ben größern Gebichten homer's feine Spur entbeden laßt. Sie mag fich vielleicht in ben großen Goen bes Befiobos gefunden haben, aus welchen fie Antonin. Liberal. 96) entlehnt haben will. Anderes, 3. B. daß hermes als Rind ober Knabe 97) ben Diebstahl begangen, daß er Apollon Rocher und Bogen geraubt, ift von Dichtern bingu gefügt worden, welche bas Bunderbare gern noch wunderbarer machen. Go Alfaos 98)

Gleich schwierig ist es, das Altere und Jungere im Mythos des hermes zu scheiden, und die ägyptischen, oder, wie Andere wollen, phonikischen Bestandtheile dessselben im griechisch romischen auszusinden. Daraus ersklart sich der Mangel an Übereinstimmung über den Grundbegriff des hermes bei altern und neuern Forschern, welcher schon an den Etymologien des Namens sich deutlich zeigt. Auf das echt ägyptisch Scheinende ist schon ausmerksam gemacht; der hermes der Griechen und Römer ist zwar nicht, wie dei den Agyptern, bloß als geistig sorgend, Vater der Weisheit, sondern seine Wirksamteit erstreckt sich mehr auf das Leben und seine Geschäfte, auf das Haus und seinen Wohlstand.

Die gewöhnliche Borstellung der Griechen vom Hermes laufen auf zwei Hauptpradikate hinaus: daß er namlich der Gott der Intelligenz, und zugleich der selbstethätige, hilfreiche Beistand der Menschen — gewöhnlich Bote der Götter, ist. Das erste ist er aber nur in sofern mit Rücksicht auf seine Bedeutung im Orient die allgemeinsten Pradikate, die er bei den Griechen hatte, zusammen gefaßt werden. Denn gewöhnlich erkannten die Griechen und Römer ihn sogar als Gott des Denkens und des Redens, als Ersinder der Kunste und Wissensschaften nur an, weil und wenn sie die Identität des selben mit dem agyptischen Hermes annahmen 39). Nach

rein griechischen Begriffen Gar er nur ber Gott ber Rlugheit und bes gemeinen Berftandes, ja ber Lift, bes Betrugs und bes Diebstahls. 3war nennt ihn ber Grieche & doyog und doyog, auch & soopog ( die Beredsamkeit, ben Beredten, ben Beisen) 1), immer aber mit Rudficht auf ben Gebrauch fure Leben, und zwar einen nicht immer ebeln. Daher ift er auch noinidountns, ber Berschlagene, Gewandte, Solios, ber Listige, ber List und feinen Betrug aussinnt und angibt, τροφαιος.), ber Listige, Gewandte, Kluge. Go z. B. verleiht er Panbora bas Talent, einnehmend und tauschend zu sprechen 3), führt fie bem Epimetheus (Nachbebacht) ju und gibt ihr den Namen Pandora. — Er warnt den Agis fthos, nicht auszuführen, mas Bofes er beschloffen, aber umsonft bietet er alle Runfte feiner Beredsamteit auf4); dem Autolytos theilte er alle liftige Ranke mit, machte ihn gleichgiltig gegen Meineib, und ging felbst als Beispiel in Allem biesem voran ). Berlangen und wunschen
bie Gotter, daß er Sektors Leichnam bem Achilles stehle, er ift bereit 6). Bo es einen liftigen Unschlag auszus fuhren gilt, ba ift er thatig und hilfreich. Als einen liftigen, betriegerifchen, rauberifchen und felbft meineibigen Gott schildert ihn vorzüglich Homer's Hymnus?). Das her Platon im Kratylus als Hauptmerkmal anführt: 20 nhwnixov te xai to anathhov ev hoyoic, xai to ayoparixov. So weiß er unerfannt Priamos ins Lager ber Griechen zu fuhren B); bem Ulpffes gar freundlich zugethan, begegnet er auf feinem Bege gur Rirte, und lehrt ihn alle Runfte, sich gegen die Berführerische und Gewaltige zu verwahren ). Selbst ben Gottern mußte feine Gewandtheit nuglich werben; benn aus ben Sanden Typhons befreit er ben Beus, und Ares aus ber Gewalt ber Alfiben 10). Eine Menge Diebereien beging er schon am Tage seiner Geburt 11). Spaterer Bufat von Dichterhand ift es, bag er bem Poseibon ben Dreizad, bem Ares fein Schwert aus ber Scheibe, Apollon Bogen und Pfeile, und Beus ben Bepter geraubt babe. Doch eine ber liftigften Unternehmungen, welche ibm auch einen bebeutenden Ramen erworben, ift ber Morb bes Argos 12).

Borte und Rebe gewesen sei, sondern nur von der Deutlickeit und Fertigkeit, womit er sich auszudrücken wußte. Platon. hinge gen im Cratylus hebt wenigkens den Begriff der Rede als das hauptmerkmal des hermes hervor, kouse nege kojos einat & Equips. 1) Platon. Phaedr. pag. 372. ed. Heind., nehft den Scholien des Hermias. Creuser opuscul. mythol. s. p. 23. 2) Spanh. zu Aristoph. Plut. 458. roopatos läst sich auch noch anders sassen. 3) Hesiod. Egy. n. Hu. 77. 80. 84. 4) Odyss. s. 35sf. 5) Odyss. XIX, 395 sf. 6) sl. XXIV, 28. 385. 7) Ed. Ilgen. 111. 8) sl. XXIV, 385. 9) Odyss. X, 278. 10) sl. V, 390 sf. 11) Lukian. D. D. sl. und dei Homer. 12) Apollod. sl. 1. 2. Ovid. Metam. s, 115. über die Deutung dieser Sagen s. Ritschuck von Klopfer u. d. W. Argus und Jo. Die gewöhnliche Erklärung des Bortes Apzesporrys durch Argostödter, weil er den die Jo bewachenden dund Argos getödtet habe, verwirft Schwend (Andeutungen S. 125) und will, daß es den hermes Leinos im Gegensafe des Kinstern, Unterirbischen bezeichne. so des katt ägyespárys, weißglänzend, steht. Aber er geht dabei von der unerwiesenen Behauptung aus, daß es einen oberirdischen und unterirbischen dermes gebe.

<sup>95) 3.</sup> D. Boß sett seinen Ursprung nicht lange vor die Zeit ber altesten Komiker, bei welchen Pollur zuerst Sandalen als Aracht beiber Geschiedter, dann vorzüglich der Weiber, beobachtete. Spuren von Sitten und Spracheigenbeiten sollen auf das Zeitalter bes Afchilos hinweisen, und der berühmte Kynathos wird als Berrfasser vermutbet (Mytholog. Briefe. Ah. I. S. 111. 1ste Ausli.). Aynathos blübete Ol. LXIX zu Syratus, und trug die homersschwe Geschage vor. Schol. ad Pind. Nem. II, 1. Isthm. III, 55. Eustath. Schol. ad I, 1. 96) Antonin. Liberal. Fab. 28. 97) Ovid. Metsm. II, 685. Er ist erwachsen. 98) Horat. Od. I, 10. 9. 99) Platon. Phaedr. 1. 1. Cic. de nat. deor. III, 22. Quintus (Mercurius) quem colunt Pheneatae, qui et Argum dicitur interemisse, ob eamque causam Aegyptum profugisse, aque Aegyptiis leges et literas tradidisse. Diodor. Sic. V, 75. sagt sogar von dem tretenssischungsbellenischen Permes, er habe seinen Ramen Permes nicht daher erhalten, daß er der Ersinder der

Bermes ift Gott ber Rebe urfprunglich, auch bei ben Griechen, die Rebe aber die allgemeine Bermittlerinn menschlicher Berhaltniffe, und barum ift hermes auch Worfteher aller Berhaltniffe, in welchen bie Menschen mit einander verkehren. Durch die Eigenschaft bes Lifligen und Gewandten ift er vorzuglich jum Gott bes Sanbels geschickt, in sofern Tauschhandel ber erfte und Tauschung bamit verwandt ift. Bas ber Mensch in einem Geschäfte thut, bem ber Gott vorsteht, wird bem Gotte felbft zugeschrieben. Sandel fest Borhandenseyn ber handelsgegenstanbe voraus. Darum macht ber Mythos ben Bermes jugleich jum Auffeber ber Berben und lagt ibn ben hirtenftab von Apollon erhalten. 218 ithyphallischer Gott konnte er auch Mehrer ber Berben und ber Feldfrüchte senn. In letterer Rucksicht ift er equovvios, equydovios, in ersterer voucos 13). Der Bod war allgemeines Beichen ber Fruchtbarkeit und ihm barum heilig 14). Offenbar bezog man ihn spater auf ben voucos, ben herbengott, und feierte ihm bem zocopooos zu Tanagra in Bootien, ein Fest, Kocoφορια 25). Bur Erflarung bes Feftes ergablt Daus fanias eine Legende. Dort bat er zwei Tempel, ben eis nen als Bodtrager, wie Kalamis ihn gebilbet, weil er einen Bod um bie Dauern getragen haben foll, um bie Peft zu vertreiben. Wenn im Jahre das Feft wiedertehrt, tragt ein schoner Jungling ein gamm um bie Stadt "6). hier, wie im Rarnasischen Saine, sieht man ibn fo bargeftellt 27). hierher mochte auch noch feine nabe Bermandtichaft mit Pan gehoren, beffen Bater er fenn foll 18), und Penelope Mutter 19). Durch Bauberfunfte hatte er fie fur feine Absichten gewonnen und fich in Bocksgestalt ihr genahet. Dieselbe Gestalt hatte er in Agupten als ithuphallisches Befen, und fiel in Griechenland mit Pan zusammen 20). Db man ihn nicht auch, eben weil er Beschützer ber Herben ift, axaxnows genannt, ben Guten, ben Bosheit und alle Arten bes Ubels Abwehrenden, ift ungewiß, ba bie Alten bie Beranlassung bes Namens nicht angeben. Paufanias 22) leitet ibn von seinem Erzieher, Atatus, einem Sohne Lykaons, ober von ber Stabt gleiches Namens ber, wo er verehrt wurde 22). Als Berbengott gebührt ibm auch

ber Stab; biefer war golben, baber beißt er zovooppanic, ber einen golbenen Stab führt 23). Der Stab ift Symbol ber Berrschaft und Gewalt über bie Natur und ihre verborgensten Rrafte; er ift golben mit Beziehung auf Fruchtbarteit und Bervielfaltigung ber Sandelsge genstande. Darauf deutet Bermes Geliebte, die Nymphe Polymele (bie Berbenreiche) und Euboros (ber Vielverfprechende) ibr Cobn 24); barauf bas Opfer bes Eumaos, bem hermes und ben Nymphen gebracht 25). Er ift auch Freund bes herdenreichen Phorbas 26). Bottiger 27) betrachtet Phonifien als bes Gottes Baterland. Durch bie fuhnen Phonifier foll hermes nach hellas gefome men, wo jene in fruheften Beiten ihre Bergwerte und Faktoreien hatten, und nicht nur ihr National = fonbern Schutgott des Handels gewesen seyn, und alle Kunfte bes taufmannischen Erwerbs hatten bie Griechen für Erfindungen bes Bermes gehalten, und fo mare er von ihnen als Erfinder der vernehmlichen Sprache, der Bahlen und ber Symbolik verehrt worden, und alle Sprecher und Berolde hatten als seine Sohne gegolten. Dffenbar ift biefe Unficht ju beschrantt. Der Stab bes hermes gebietet über die Natur, wie homer fingt 28):

Dierauf nahm er (hermes) ben Stab, womit er ber Sterblichen Augen Buschließt, welcher er will, und bie schlummernben wieder erweckel.

Es ist berselbe, welchen Kirke sührt, ihre Wunderkraft an Odysseus und seinen Geschrten zu bewähren 29). Später siel Hermes so genannter Heroldsstad (xvon-xeiov) mit dem kaufmannische Unternehmungen einleitenden und begünstigenden Friedensstade zusammen, und nahm seinen Schmuck an. Als Gott der Natur ist Hermes auch durch die Ersindung der Leier und Flote des stätigt. Die Sage davon ist gewiß durch hellenische Mißbeutung ägyptischer Überlieserung entstanden. Bergessen hatten die Griechen, daß die Leier, zu welcher die Schildkröte dem Gotte einen Hauptheil (den Resonanzboden) lieserte, Ausdruck und Schristbild der Weltharmonie war 30). Die hermetische Leier strahlte am Himmelsgewölbe und hatte 7 Saiten, so viel, als Wandelssterne, die ihren Umlauf, unabhängig vom übrigen Sternensossen, machen; die Leier hatte wohl vorzüglich auf die Kreise der Planeten hin deuten sollen 32). Zuweilen

<sup>13)</sup> Oft in Hom. Hymnus. Hesiod. Theog. 444. mit ben Scholien. Apollod. III, 10. 2. und hepne bazu. Cornutus de nat. deor. c. 16. p. 165.

14) Hom. II. XIV, 490. Pausan. Corinth. III, 4. xalxov; xachquevo; eorie Equig, napeorque de as apios. orie Equig maliora donei des epogar nas avieur noimas.

15) Paus. IX, 22, 2. dazu Siebelis Annotatt. Tom. IV. p. 69.

16) Daß die Alten immer schöne Jünglinge und durch Geburt aus gezeichnete zu dergleichen Geschäften wählten, hat seinen Grund nicht etwa in der dem hermes ähnlichen Gestat, sondern in der Sitte, nur schönen Gebrechenlosen Peiligthümer anzwertrauen.

17) Pausan. Messen. XXXIII, 5. Doch stand hier Apollon Kagreios daneben.

18) Herodot. II, 145.

19) Homer. Hymn. in Pan. 34.

20) Lukian. D. D. XXII. Herodot. II, 146. Sreuzer Symbol. III. S. 236. Baur Symbol. II, 1. S. 143. Der Lehtere sührt die Erklärung des verwandtschaftlichen Berhältenisses aut aus.

21) Paus. VIII, 30.

22) Schwenck (Andeut. Seches Bort, als den nicht Bösen in Gegan sas des Secheriedisch, den Menschen vielsach hilfe und Segan Geswährenden zu deuten. Spanh. ad Callim. H. in Dian. 143. Paus. VIII, 30.

<sup>28)</sup> Hom. Odyss. X, 277. 831. Δpollon. Lex. Hom. p. 715. Virgil. Aen. IV, 242. 24) Hom. II. XVI, 185. 25) Odyss. XIV, 435. 26) II. XIV, 489. 27) Bottiger Basengem. Bb 1. p. 2. S. 97—109. Amalthea I. u. a. D. 28) II. XXIV, 344. 345. 29) Odyss. XIII, 424. X, 230. Quod liquet ad imaginem Mosaicae virgae esse confictum, cujus certe fama Graccos non latuit, utpote quae tam nova et insolita ederet miracula. Riccii dissertatt. Homeric. Ed. Born. p. 427. Ex ist also bem gleich, welchen die apptischen 3 auberer und Aaron und Mose ses sicher no. 2 Mos. 7, 9. 8, 5. 9, 23. 3 Horapoll. Hierogl. II. c. 116. συνοχεα και ενωτικον βουλομενον πημηναι, λυραν ζωγραφουσιν. αυτη γαρ συνεχειαν φυλαττει των ιδιων κρουματων. Lyram quae nobis caelestis harmoniae imaginem monstrat. Serv. ad Virg. Eccl. V, 65. 31) Hom. Hymn. in Merc. 51. Pind. Nem. V, 43. επταγλωσσος. Eurip. Ion. 834. επταφογγος. Iphig. in Tauris 1133. Alcest. 449. Hercul. sur. 684. επτατοσος. Lukian. Astrol. n. 10. επταμιτος. Horat. Od. III, 9.

war fie wur mit 8 Saiten bezogen, fo viele Sahreszeiten gablte Agopten), um baburch bie Barmonie in bem Bechfel berfelben anzuzeigen 32). Die Orphiter, welche gern alle Dichtungen vereinfachen und beffer orbnen wollten, erkannten ber Sonne, als bem herrlichften ber Belttor per, und ihrem Anführer die Leier zu, und so wandelte fie in die Sande Apollons, ber fie nur zuweilen und auf turze Zeit bem Orpheus ober Amphion abtrat. Daß man aber wirklich bie Leier nicht mehr in bem hoben, tosmogonischen Sinne nahm, zeigt beutlich ber Lausch ber Flote an Apollon, wie die Erfindung ber Sprint, welche Inftrumente wohl fpater in ben Mythos eingewebt worden find 33). - Raufmann mußte ber hirtengott im Alterthume fenn, aber nur fo weit fein Birkungskreis sich ausbehnt, und als Hirten- oder Naturgott Freund ber Musit, wohl gar Erfinder musitalischer Inftrumente, aber er tann nicht auf Roften ober mit Beschräntung seines ihm nahe liegenden Charafters Erfinder ber Rampffpiele fenn, fonbern nur, und vielleicht zufällig, Borfieher berselben, weil er ber Gott ber Kunfte und Biffenschaften ift 34). Der Baffentang, Movdes, ift fein Sohn 35). Das Prabitat evayoruog ruhrt vielleicht baber, bag bie Wettfampfe ber Griechen ursprunglich Tobtenspiele waren 36). Die alterthumlichen Pheneaten, bie ben Hermes am meisten verehrten, hielten ihm Rampf= fpiele, und hinter feinem Tempel war bas Grab feines Sobnes Myrtilus 37). Rach Servius 38) foll er von feiner Geliebten Palaftra in vertraulicher Stunde bie bon ihren Brubern geubte Ringfunft erlernt, verbeffert und nach biefer, einer Tochter bes Konigs Chorilus von Artabien, genannt haben. Offenbar eine lotale Ramen-Um Eingange in bas olympische Stabium fanb fein Bilb 39), aber nicht, um ihn als Erfinber40), sonbern Vorsteher ber Wettkampfe barzustellen.

Wie er in Ägypten Führer ber Menschen in und aus dem Leben war, so wurde er auch bei den Griechen guzaywyog und puzonopnog, und hieß in dieser zwiessachen Hinsicht Suarrogog 41). Wenn Zeus ihm nach:

testudo resonare septem callida nervis. Spank. ad Callimack. Hymn. in Del. 253. 32) Diod. Sic. I, 16. p. 20. ed. Wesseling. Luçar soingar roizogor (rov Rompy) mungameror ras nar' everurov squis. Gessner in hymn. Orph. XXXIII, 17. 33) Richt hermes, sondern Pallas Athene hat die Flote in Lidyen, ihrem Sedurtslande, ersunden, als Perseus unter ihrem Sedeite das Adentuer mit der Medusa bestand. Bottiger Attisch. Museum Bd 1. S. 185 st. Die Ersindung der Flote. B4) Ersinder des Aampspiels. Eustak. ad Od. VIII, 266. p. 309. Basil. Pausan. Attic. II, 4. Kliac. I, 14. 7. 35) Tzeszes ad Lycophr. 219. 365 Baur Symbol. Ad. I. Abth. 1. S. 149 Rot. 57) Paus. VIII, 14. Baur Symbol. Bd 1. S. 272. 38) Serv. ad Virg. Aen. VII, 138. 39) Paus. V, 14. 40) Appian. Cynoget. II, 27. 41) O. Müller Prologom. p. 355. "Eigentlich Bote und Diener des Best. der beständige Besteller seiner Beseld ist er erst im später gedickteten letzten Buche der Islas und durch die ganze Odysse, das vieldeutige Beiwort dauxogos II. XXIV, 497. schwerlich einen Schluß rechtsertigt." — Bon den 2 scheindersper Gresche den erstargen der Atten des Wertes dauxogos and rov diazus zu gryellas oder dauzes zu, vuxas sand Buttm an un Lexilogus Bd 1. S. 218 die letzter, in hinsich des Sprachge brauchs dauzes, transporture, besonder Personen.

ruhmt 42): "Dir ift's fa bas angenehmfte Gefchaft, Mannern Gefahrte ju fepn; auch erlofest bu immer, wen bu wolltest;" so mochte man ihn als Schutgott ber Reisenden betrachten. 3war wird auch gefagt 43): "Denn bu bift ja auch fonft ber Bote zc.;" indeß ift ber Ubergang vom Geleiter und Gefahrten jum Boten und Diener eben fo leicht, als umgefehrt. In ber Ilias erscheint, wenn man nicht Stellen in ihr absichtlich verbachtig machen will, Bris, welche bisweilen 44) nicht zu unterscheiben ist von ber Ossa, die auch Aus arrelos heißt, und welche fogar als ein reines Luftwefen 45) bie Gebete Achill's an Bephyros und Boreas überbringt, als Botschafterinn ber Gotter, auch B. XXIV., und bas eigentliche Umt eines ungug 46) tommt ber Themis gu. Dagegen schildern alle Stellen, in welchen hermes er fcheint, biefen als ben Geber aller Anftelligfeit und Se wandtheit in Geschaften, namentlich des Dieners, und bieß scheint den Begriff von Seauropos zu enthalten. So führt hermes aus schweren Banden ben Ares 47), geleitet mit Athene ben Berafles aus bem Sabes 48), zeigt bem Obpsseus bie Mittel, wie er fich und feine Gefahrten aus ber Baubergewalt ber Rirte erlofen tom ne 49), bringt Il. XXIV., wo Bris bie Botschaft an Priamos und Thetis tragt, biefem als von Beus gefende ter nounog burch bas Lager ber Griechen, um ben Leich nam Bettor's auszulofen, und gurud burch bie Bachen, wo es nicht schadet, daß Zeus Alewar Extoga (v. 71.) verbietet; babei bat hermes Bauberftab felbft feinen anbern 3med, als bie Bachen einzuschlafern. Eben fo wird im hymnus an Demeter so) Fris si) geschickt, bie

allein zulössig, die erstere ihrem Sinne nach angemessener. Er versuchte daher den Boten durch eine andere Ableitung zu gewinnen, und ließ aus diaxw str diwxw intransitiv. ich lause (Hymnin Herm. 850. Xenoph. Anab. VII, 2, 20. Aeschyl. Sept. c. Theb. 90. Eurip. Herc. str. 1085. oder 73 Herm.) diwxw, diwxwo, entstehen. Indes außerdem, daß in manchen der von Abresch in Animadv. in Aeschyl. I. pag. 80. angeschyten Stellen so überhaupt die erste Bedeutung von diwxw transitiv senn möchte (vgl. Voss zu Arat. 251.), und daß die Endung ogog doch auch mehr auf ein transitives Berbalsussand von diwxw transitiv senn möchte (vgl. Voss zu Arat. 251.), und daß die Endung ogog doch auch mehr auf ein transitives Berbalsussand in der Islas, wo Hermes nirgend das Botenamt versieht, doch jenes Beswort öster vorsommen könne: Il. II, 100. XXI, 497. und XXIV an vielen Stellen. So Ritsch Anmerk zu Odyss. Bb 1. S. 22 ss. Isl. der sindet es gerathener, mit Bottig er (Basengemälde Bb 1. h. 2.2. S. 118.) das Beiwort aus der Argossabel abzuleiten, und so diesemann'sche Deutung derselben zu ergänzen, indem man ihr in diaxwogog einen die Wasser aus der Argossabel abzuleiten, und so diesemann'sche Deutung derselben zu ergänzen, indem man ihr in diaxwogog einen die Wasser doch soll il. XXII, 190.
46) Il. XXII, 190.
46) Il. XXII, 190.
46) Il. XXII, 190.
46) Il. XX, 4.
47) Il. XX, 390.
48) Od. XI, 626.
49) Od. X, 277.
50) Hymnus an Demeter B. 314. S. 93. "Das Amt einer Kriegsbotinn und Streitschlichterinn verwaltet Iris auch in der Abeogonie B. 775; denn so oft Dader und Bank unter den hammischen entstand, und Streitschlichterinn verwaltet Iris auch in der Abeogonie B. 775; denn so oft Daber und Bank unter den hammischen Entsende und Beneter Basser der Etyr aus der Unterweit. In solcher Amstwärde kommt sie jest von Zeus gefandt, um Ausschnung mit der zwerenen Demeter zu vermitteln. Bu friedlichem Berkehr ist B. 336. Dermes der Unterhändler, nach domer schapet is der Stias, die in der Odysse. Stris, die Botinn der Dibysse. Iris, die Botinn der D

verwaiste Mutter in ben Olymp zu rufen, Bermes aber betommt 32) ben Auftrag, bie Perfephone aus bem Sas des es paos pera daipovas zu führen. hermes ift überall ber felbstthatige, wenn auch beauftragte Geleiter und Helfer, nie aber ein bloßer Trager fremder Stims men und Gebanken 53), wie die Iris. Als solchen hat man ihn zu betrachten, wenn ihn Muthographen und Runfiler haufig bazu gebrauchen, die Neugebornen ber Umme ober bem Erzieher überbringend barftellen 54); 3. B. wenn er bas mit Epheu befranzte Bakchuskind feis ner Umme jutragt, ben neu gebornen herafles vom Bette ber Mutter, man weiß nicht, wohin bringt 55), bie Dioskuren von ber Insel Pephnos, bem Orte ihrer Geburt, nach Pellana 36), ben Arkas, Sohn ber Kallisto, zur Maja, seiner Amme, schafft 57). Eben wegen seiner Dienstfertigkeit in ben Geschäften bes Lebens mag er auch avogaiog, vielleicht auch, weil seine Bilbsaulen (Bermen) auf Marktplagen und in Strafen ftanben und eunolauce, ber Hanbelsmann, ber Vorsieher bes Sanbels heißen 58). Auch ift er ben Wegunkundigen und Irrenden ein treuer Geleiter (πομπαιος, ηγεμονίος, evodios) 59). Als wegweisender, sührender Gott mußte naturlich bas Ginem auf bem Wege Aufftogenbe auf ihn bezogen werben; baber ein Fund hermaisch (Equator) war, und bas Busammentreffen, wohl auch ein Busammenfuhren burch ihn war 60). Aus biesem geleitenben Gott marb er auch ein Beschützer ber Wohnungen, beren Aus- und Eingang ihm anvertraut war, wovon er reoφαιος hieß 61) und auch έπιθαλαμιτης 62). Daß auch ein Steinhaufen an ben Wegen coua ober couag ge: nannt wurde, hatte wohl anfanglich teine Beziehung auf hermes, fondern mar bloß zufällig.

Anfangs war Hermes wohl nicht bloß Führer zur Unterwelt, sondern selbst Gott berselben; benn im Gisgantenkampse trug er ben unsichtbar machenden Helm und erschlug den Hippolytos 63). Die Unterwelt gehörte ihm als Reich der Selen an, welches später Pluton zu Theil ward, während jener nur noch ein dienendes, wieswohl wichtiges Amt in diesem Reiche bekleibete. Da die Unterwelt sinster und verhaßt war, so mußten die Schatten oder Selen gleichsam geraubt und getrieben werden, welches Hermes that, auch als er noch eigentlicher Herr der Unterwelt war. Er sührte einen Stad bei diesem Geschäft, wie ihn Aides hat 64). Der gewöhnliche Stad des Hermes war kein anderer, ob er gleich eine andere Bedeutung erhielt, als das Zepter des unterweltlichen Gottes. Denn mit ihm sendet er

ben Schlummer und die Traume \*5), aber auch Segen 66). Wohl in einem andern Berhaltniß stand er zu Pluton, als zu Zeus; denn in der Unterwelt scheint er heimischer zu seyn. Er hilft z. B. dem Herakles den Kerberos aus der Unterwelt holen 67) und bindet den Irion in der Unterwelt auf das Rad 68).

Einige Lokalfagen haben biesem Gotte besondere Beinamen gegeben. Die Bootier rechneten es sich zur Ehre, ihn von Maja auf dem Berge Kequuog geboren <sup>59</sup>), von den Nymphen des Berges Geronte in drei Brunnen (Beziehung auf seine dreisache Gewalt) gedadet <sup>70</sup>), und unter dem Baum Andrachne erzogen zu wissen <sup>71</sup>). Also unter einem wilden Erdbeerbaum (avdqaxvn oder adqaxvn), dem niedrigsten: das deutet auf ihn, als einen unterirdischen Gott, wie advxmog<sup>72</sup>) den dunkeln bezeichnet. Anvrog<sup>73</sup>) aber von anvo oder nnvw, ist er als Redner oder Herold, als Vorsteber der Rede.

Erzählt die Sage über andere, weniger lebenslustige und gewandte Gotter, wie Sephaftos, Biel von ihren ehelichen und außerehelichen Verbindungen, so hat man bieß von hermes um fo mehr zu erwarten. Eine wirtliche Che besselben wird nicht erwähnt; ein so viel beschäftigter Gott konnte sich nicht ans haus fesseln. Aber feine verliebten Abenteuer find gablreich; einige find bereits berührt, einige andere, welche fich auf sein Wirken beziehen, follen bier noch ermabnt werben. Dit Chione, einer Tochter des Lucifer (nach Undern mit der Philos nis, einer Tochter Dabalions,) zeugte er ben Rauber Autolyfos, welcher ihm febr abnlich mar74). Auch Berfe ober Rreusa beschenkte ihn mit einem Sohne, bem Rephalos 75). Eurytos und Echion unter ben Argonauten, welche am Berge Pangaos wohnten, nennt Pinbaros feine Sohne 76). Um wenigsten scheint er sich feines Sohnes Pan gefreuet zu haben; benn ungern ließ er fich baran erinnern, baf er einft mit ber Mymphe Dryope 77) in Arkadien (nach Andern mit Penelope, der Tochter bes Ikaros 78) als Ziegenbock vertrauten Umgang gehabt. Umarmen ließ er fich noch von bem bocfugigen Sohn, nur nicht Bater nennen, wenn es Jemand horte. In befondere Liebeshandel, welche jedoch bloß von Etymos logien ausgingen, verwidelt ihn ber romifche Mythos. Der Palaftra marb bereits gebacht. Carmenta gebar ihm ben Evander 79), und Lara, welche er in die Unterwelt geleiten follte, die Lares 80). Die Romer theilten mit ben Griechen ben Mythos in hinficht auf des Gottes Geburt und Geburtsort &x), ben Arfabiern war er mit

<sup>52)</sup> v. 335—388. 53) Alle die Dienste, welche Lukian. D. D. 2. dem hermes, als herold der Gotter, anweiset, sind bloße Dichtung. 54) Voß gu Birgil Landbau. II, 528. S. 454. Butm. Lexilog. I, 99. 55) Pio-Clement. IV, 37. 56) Paus. Butm. Lexilog. I, 99. 55) Pio-Clement. IV, 37. 56) Paus. Aristoph. Plut. 1156. daju Spanheim und die übrigen Ertläter. 59) S. die Stellen Rot. 57. 60) Schneider Lexic. T. I. p. 551. 61) Hesych. Kolung rpoquiog a naga roopiyyterg Ongas idevieros. 62) Hesych. Kusalauirys, Kolung es Kusaia. 63) Apollod. I, 6. 2. 64) Pind. Olymp. IX, 35. (50 ff.)

<sup>65)</sup> Hom. II. XXIV, 343 ff. 66) Hymn. in Merc. 529. 67) Odyss. XI, 625. 68) Hygin. Fab. 82. unb başu ν. Stavern p. 128. 69) Pausan. IX, 20. 70) Pausan. VIII, 16. 71) Paus. IX, 22. 72) Steph. Byz. Alaxμη, εν η τιματει. Alvημος Ερμης. 73) Paus. Arcad. 47, 3. 74) Schol. ad Odyss. XIX, 432. 75) Apollod. III, 13. 3. 76) Pindar. Pyth. IV, 316. 77) Hom. Hymn. in Pan. 78) Lukian. D. D. 22. 79) Dionys. Halicarn. Antiq. Rom. 1, 3. Pausan. XIII, 43. 80) Ovid. Fast. II, 599. Lactant. de fals. rel. I, 20.35. Casaub. ad Theophrast. Charact. 3. Schol. ad Aristoph. Plat. I. 81) Ovid. Fast. IV, 174. V, 85. 86.

Pan zugleich Schutgott \*2). Evander Arkas führte ihn in Arkadien ein und ordnete seine Verehrung an \*3). Seiner Mutter zu Ehren wurde im Jahre ein Monat Rai benannt \*4).

Sein Kultus war allgemein verbreitet. In allen bebeutenben Stabten bes hellenischen und romischen Gebiets hatte er Tempel. Sein Baterland Arkadien vers ehrte ihn mit Pan als Schutgott. Seine Feste hießen Bermaen (ra Eomaca), und Griechenland feierte beren mehrere, bie Pheneaten in Artabien auf befondere Beife, bie Anllenier burch Rampffpiele. Sier ftand feine Bildfaule mit bem Phallos 85). Die Rreter feierten es von uralten Beiten ber 86), namentlich bie Klaroten mit herrs lichem Festschmaufe 87). Das gewöhnliche Berhaltniß im Leben mar, wie bei ben Saturnalien in Rom, bei biefer Feier umgekehrt; bie Knechte spielten namlich bie Berren, und die Freien verließen die Stadt, ober fie traf bie Geißel ihrer Stlaven und bas Los, fie ju bebienen. In Tanagra bieß hermes zocopopog, bas Fest Rριοφορία. Ein Schmaus machte es frohlich. Auf berbfinnliche Beife, wie D. Muller fagt \*8), faßten bie Athener bie Beugfraft bes Gottes auf, ftellten ibn an Hallen und auf Straffen, an Thoren und Thuren, als allgemeines Zeichen bes gottlichen Segens auf 89). Sein geft wurde in ber Palaftra ober im Gymnafium gefeiert mit ben verberblichften Schmaufereien und zugellofesten Ausschweifungen, fo baß man ben Gymnafiarchen bei ftrenger Ahnbung untersagte, einen erwachsenen Jungling baran Untheil nehmen zu laffen. That er es boch, fo murbe er nach bem Gefet über bas Berberbniß ber Frei-gebornen bestraft. Auf Ithata verehrte man hermes als Borfteber bes Biebes und ber Felder, alfo ber Fruchtbarteit 90). Der Ort, wo ber Altar und feine priapis fche Statue ftanb, am Bege von Bathi nach bem alten Ithata, heißt bei homer Equaios Lopos, lag boch auf bem Berge Stephanos (veros) 92); er war febr fruchts

bar und paste zum Charakter des Gottes. Man opferte geschlachtetes Vieb <sup>92</sup>). Zu Rom hatte Merkur Tempel in der Isten, 4ten, 5ten, 11ten und 13ten Gegend, und sein Fest siel auf den 15. Mai, an welchem Tage ihm der Senat im I. 258 ab u. c. geweiht hatte <sup>93</sup>). Die Festgebrauche zu Rom, vorzüglich die von den Kausleuzten beobachteten, schildert Ovidius <sup>94</sup>), nach der Überset, von K. Geib <sup>95</sup>):

Atlas Entel, erichein', o herrlicher, ben bie Plejabe Aus Beus Liebe gebar einft auf artabifchen Dohn!

Ber fich allhier betennt ju ben Barevertaufern, er fleht bir Mit gefpenbetem Weihraud, ihm Gewinn ju verleib'n: In dem Rapena-Thor ift Mercurius Quell, und ein gottlich Befen wohnet barin, wenn man Erfahrenen glaubt! Rein, im gegurteten Rleib, und mit ber beraucherten Urne Rabt ihm ber Raufmann, fcopft Baffer und tragt es hinweg: Damit naßt er ben 3meig bes Borbers, und mit bem feuchten Borber Alles, was balb neue Befiger empfangt; Seine Boden befprengt er fobann mit bem triefenden Baube, Und an bas Taufden gewöhnt, ruft er im flebenben Zon: "Spule ben triegenben Schwur vergangener Beiten - o fpule Roch bes geftrigen Tags falfchliche Reben binmeg! Rief ich jum Beugen bich an, und irrigen Ginnes bie erhab'ne Gottheit Jupiters auch, ber nicht bas Fleben erhort, Dber taufcht' ich mit Biffen ber Gotter und Gottinnen Anbite,' Bebe! ber fturmifche Gub' ferne bas frevelnbe Bort! Much am tommenden Lag gerrinne bie falfche Betheurung: Achten bie himmlischen nicht meine Gefprache forthin! Schente Gewinn mir nur, auch Luft bes Ganinns und verleibe, Das mir nuge bas Bort, welches bem Raufer ich gab!" Deifchet er bieg, bann lachelt Mercurius ihm von ben Soben, Dentend, daß Rinder er raubt' einft in Ortygia's Flur.

Geopfert wurden ihm die Jungen der Thiere 36); geweiht waren ihm die Ohrfinger der Menschen, unter den Thieren der Larus, Idis und Spinus, unter den Fischen der Boar, unter den Baumen der Feigenbaum und wilde Erdbeerbaum (ardoaxrn), unter den Pslamzen das Fünssingertraut und die Portulack. Noch führt Cornutus 37) an, daß der vor seinen Statuen Borüberzgehende ihm zu Ehren jedes Mal einen Stein auf einen daneben besindlichen Steinhausen werse.

Hermes plastische Bildung ift von ber niedrigften bis zur bochsten Stufe gestiegen, und gewährt in artistischer, mythologischer und volksthumlicher Rucksicht viel Interesse. Unfänglich wurde er als Tronk ober eine Säule mit schmalem Fuße, welche viereckig nach oben breiter zu lief, gebildet und eine solche Säule Herma genannt. Später fügte man ihr ein Schamglieb (Phallos) an, und setze ihr einen Kopf auf 38). Die Säule verwandelte sich, da die Kunst fortgeschritten und die Götter mehr vermenschlicht wurden, in eine menschliche Gestalt, aber immer mit dem charakteristischen

(Leipz. 1829.) S. 70. 71. 92) Eustath. ad Odyss. XIV, 435. Hesiod. Theog. 444. Apollod. III, 10. 2. und bazu Heyne. 93) Ovid. Fast. V, 669. 670. und bazu Gierig. 94) Ovid. Fast. V, 663 – 690. 95) Festlalender (Erlang. 1828.) S. 195 ff. 96) Schol. ad Aristoph. Plut. 1111. und bazu Brund und Munter. Cic. de ostic. I, 42. Horat. Epp. I, 16. 58. und vorzüglich Aristoph. Plut. 1098—1171. 97) de nat. daer. c. 16. 98) Bôttiger Amalthea. Bb 2. S. 186. Dort ind mehrere Schriften angesührt.

<sup>82)</sup> Ovid. Fast. V, 89. 90. und bazu Gierig.

83) Daher sein Rame Arkab und die nahe Berwandtschaft mit dem Gott.

84) Ovid. Fast. V, 103. In diesem Monate opserte man der Macrod. Sat. I, 12. Cf. Fast. V, 617 sf.—

Auch dei Germanen und Kelten genoß hermes, nach Angade rös mischer Schriststeller, allgemeine Berehrung; so sagt Casar von kesterem (de Bell. Gallic. VI, 17.); Deum maxime Mercurium colunt. Hujus sunt plurima simulacra: hunc omnium inventorem artium serunt, hunc viarum atque itinerum ducem, kunc ad quaestus pecuniae mercaturaeque habere vim maximam arditrantur. Biele mytholog. Andeutungen gibt Dudendorp z. d. St. Wüttemb. Ausg. Tom. I. p. 524 sf. und Aacitus (Germ. cp. 9.) von den Germanen: Deorum maxime Mercurium colunt, cui certis diedus humanis quoque hostis litare sa habent. Alssein es sist dies nur Berwechselung des hermes mit einem ihm ähnlichen keltischzermanischen Gotte, namentlich Wodan.

85) Herodos. II, 47. Macrod. Sat. I, 19. Cic. de nat. deor. III, 22.

86) Auchten von hermes vertinäpft die Stisstungssage von Kydos mia, wo diese Kest deimisch war, mit dem Ursprunge diese Tadt. Bephor. dei Athen. VI, 263.

87) Athen. 1. 1. und Carystios er istogenois vnourquasir dei Athen. XIV, 689.

88) Wüller's Dorier. Sh. I. S. 301.

89) Herodos. VI, 51. Eustath. zu II. XXI. p. 1249. Die teutsche übersehung diese Scholion xruse's dellas Ab. I. S. 448.

90) Pausan. II, 3. VI, 16.

91) Gell. S. 88. Über sopusiog loopog (. Schreiber's Ithasa

Febern, gange Bufchel auf beiben Seiten ibrer Dute

trugen, vielleicht Beranlassung bazu gegeben haben ?

Phallos. Dieß geschah in Athen 99). Go ftanb Bers mes in priapischer Form ba 2). Die alte Runft hielt immer biefe Form fest, und bilbete ihn bartig als Lehrer und Berbreiter religiofer Begriffe und nutlicher Rennt= nisse. Spater ward von ihm die Idee eines gewandten Herolds und Athleten herrschend, und er bekam daher eine überaus angenehme, jugendliche Bilbung. Doch auch bei diesem letzten Ideal behielt die Kunst einen Spielraum. Sie bilbete ibn als Knaben, als Epheben, ober im angehenden Junglingsalter, und bann in voller Rraft mannlicher Jugend. In jedem biefer Alter ift er in vortrefflichen Dentmalen auf uns gekommen.

Bevor biefe Dentmale naber charafterifirt werben tonnen, find erft bie fast ftets an Bermes bemertten Attribute: bie Talara, ber Petafos und ber Cabuceus, au erlautern. Die erften, ταλαρα, follen, wie Boβ2) bemerkt, bem Borte nach bem tiefften Alterthume ans gehoren, in der geweiheten Sprache ber pelasgischen, fabazifchen und famothrakifchen Mufterien ublich gewefen feyn. Homer beschreibt die Fußbededung Athene's 3), der golbsohligen Here 4) und des Hermes 5) völlig mit benselben Worten und Ausdrücken; sie tragen alle nedela, Sohlen. Diese ambrosischen Sohlen gehen auch in die heroischen Beiten über, und follen nach Bog bie Luftschritte ber Gotter burch innere Schwungfraft erleichs tern. Erft bie bilbende Runft glaubte gur Bezeichnung bes Schwebens und ber Schnelligkeit angefügte Fittige, balb an Sohlen, Saupt und Schultern ber Gotter, balb an ihrem Gefpann, fogar manchmal tragende Bolten, nothig zu haben, fo wie mit bem Fortgange ber Runft bie geflügelten Gotter fich vermehren. Die Fußbeflüges lung bes hermes inbeß scheint boch einen bedeutsamern Ursprung zu haben. Er ift Gott ber Fruchtbarkeit (epiovoiog von epa, die Erbe) und einerlei mit Epixoovog 6); Erichthonios aber hat Schlangenfuße, und solche Schlangen, nicht Flügel, scheint auch hermes an feinen Fußen zu haben. — Wenn man ben Gottern Flügeln an ihre Schultern bichtet, an ihre Statuen meifelt ober schnitt, so nimmt man ben Bogel zum Bilbe. Bermes hat nun gar einen beflügelten Reifehut (neraσος) 7). Um seinen schnellen Klug anzubeuten, wurden bie Schuhflugel nach ber gewöhnlichen Deutung schon ausreichen. Gollte bie Sitte ber bereits ermahnten Pterophoren in Agypten, welche bei offentlichen Aufzügen

ein unverkennbares Beichen bes Friedens. Dieg mar ein gruner 3weig, ber sich auch in allen fpatern Sahrhun-berten als Zeichen bemuthiger Bitte fortpflanzte. Man fand es indes balb bequemer und anständiger, einen weißgeschalten ober wohl auch vergoldeten Stab bei fich zu führen, und ihn ba, wo man ihn brauchte, nur mit grunen Blattern zu umwinden (ber eigentliche Mercuriusstab). Aber ber phonitische Rausmann gab feinen Unterhandlern und Geschäftsträgern noch außerbem ein charafteristisches Abzeichen, indem er mit bem Friedens= ftab die Form bes Knotens verband, womit er feine Ballen und Kiften fest zuband, weil bie ganze alte Belt feine anbern Bermahrungsmittel fannte. (Od. VIII, 447. Bgl. Plin. H. N. XXXVIII, 1. 5. Bgl. ben Artikel: Herkulesknoten.) Nach und nach bilbeten bie griechi= schen Mythologen und Kunstler jenen Knoten in 2 fich umwidelnde Schlangen um. Der Stab wurde in ben Banben bes Mercurius ein Bunberstab über und unter ber Erbe, auch fand man in 2 fich umwindenden Schlans gen eine geheime Deutung (orgl. die Geschichte bes Diresias Apollod. III, 6. 7. Antonin. Lib. c. 17. Spanh. zu Callimach. h. in Pall. 82. Pausan. IX, 39.) und bie wahre Deutung bes Kerptenftabes war verloren gegangen. Man rieth auf Schlangen, erfand gabeln bagu und ersann witige Deutungen (Diodor. V, 75. Plin. XXXIX, 3. 12.). Die zierlichste Deutung bleibt bie ber Bereinigung, wohin man auch die Flugel, mit Rudficht auf die geflügelten Borte ber Uberredung, rechnen fonnte (Boß mytholog. Briefe II. S. 51). Mus ben Blattern und Zweigen bes Friedensftabes wurden Flugel, und nun fpielten fpater unter ben romifchen Raifern Dungen und Gemmen mit biefem vielbeutigen Symbol. In neuern Beiten murbe er Planetenzeichen und aftrologische Sieroglyphe. (Man vergl. in hinficht auf diese ftufenweise Berbildung ober Ausbildung bes Stabes bie altefte Form auf noch vorhandenen Denkmälern, z. B. Caylus Recueil d'Antiquités. Tom. IV. tab. 55, 2. Auch Amalthea Bb 1.) Daß Böttiger hierin Unrecht habe, will ich nicht behaupten; indes läßt sich die Sache auch noch anders denken. Einen Stab sührte Hermes als Besche schüßer ber Gerben und als unterweltlicher Gott. Beibe muffen mohl, wie Ober= und Unterwelt, verschieben geftaltet fenn. Gin wunderbar verzierter und verfchnortels ter Stab ift ber bekannte. Bielleicht ftammt auch er

•

Berkannte man bie Bebeutung biefer Febern, und hielt fie fur Fligel, fo tonnte aus der mit Febern gefchmudten Muge leicht auch fur ben Gott, bem bie Priefter bienten, ein Flügelhut entstehen 8). Uber ben fo genannten Caduceus, herolbe-Friesbensstab, hat sich Bottiger ) aussuhrlich erklart. Wenn fich bie Phonifier, fagt er, jum erften Dale ben roben pelasgifchen Ruftenbewohnern naberten, fo bedurften fie

<sup>99)</sup> Herodot. II, 56. Daß es ben Gott ber Fruchtbarfeit bezeichne, ift bekannt. Warum fich bas Bilb bes Dermes oft umge-ftaltete, will hirt (Archaol. Bilberbuch heft I. G. 36.) ben viels fachen Amtern und Mythen bes Gottes jufchreiben. Es mußte lange mahren, ebe bie Runft bem Dermes einen Charafter gab.

1) Bottiger Amalthea Bb III. G. 413. Das ift ber alte ithps 1) Böttiger Amalthea Bb III. S. 413. Das ift der alte ithysphalische hermes. 2) Au flügel übersett es Boß (Mythol. Briefe Bb I. S. 67.), das Wort fehlt in allen Glossarien. 30 Odyss. I, 96. 4) II. XIV, 186. 5) Odyss. V, 44. 6) Etymol. Magn. p. 371. ed. Lips. ourwe equouriog Koping au xdoriog, au Kordoniog Koping. Cf. Creuzer zu Cic. de nat. deor. III, 22. p. 607. 7) Millingen Peintures de la collection de Sir John Coghill. fol. Rom. 1817, darant ein Gemälde auf einem Ahons gesche, wo hermes die S Ghttinnen dem Paris zusührt, s. hors ner Wilder des griech. Alterth. 1—36 hft. Ar. V. S. 13. M. Encpel. b. 29, u. R. Bweite Gect. VI.

<sup>8)</sup> hug Untersuch. S. 276. 277. 9) Basengemalbe. I, 2. S. 97. Amalthea. I, 114. III, 206. III, 242.

aus Agypten, wo die Priesterordnung der Rhabbophoren Stabe trugen, als Verwalter der Statsangelegenheiten, so wie die Blätter von dem Geschenke der Weissaung durchs Los, welches in Agypten beim Todtengericht durch Schrift und Blätter bestimmt wurde (Petalismos. Bgl. den Art. Hermesleuchte). Nach und nach vergaß man die Bedeutung der Blätter, und machte Schlangen und a. m. daraus, wie aus den Federn Flügel, so auch hier. Auch Schlangen indes könnten am hermesstade nicht ohne Bedeutung seyn, doch nicht in der, welche Servius ihnen gibt (ad Aen. IV, 242. Lion. I. p. 272. 273).

Un den Statuen, welche Hermes als Knaben barftellen, bemerkt man zwischen ben Saaren 2 hervor tretende Flügel, ihn felbft in eine leberne tunica gehüllt, in ber Linken ben Beutel, und ben rechten Beigefinger gegen bas Rinn haltenb, mit schalthafter Diene. Go findet man ihn im Museo Pio-Clement. und in Hirt's archaol. Bilberbuche Taf. 8. Fig. 2. — Als Jungling bilbet ibn bie Kunst mit zartem, leichtem, doch nicht überschlankem Glieberbaue, mit einem Geficht von ungemeis ner Schonbeit, mit mehr schlicht, als gekräufelt, ben Ropf bebedenben Saaren, gesenktem Blid und stiller, lieblicher Miene. Die schönfte Statue biefes Alters befindet sich in ber Sammlung zu Florenz. Richt biese, aber ein Ropf ift nach einer ausgezeichnet schonen Bufte mit bem but auf bem Ropfe, jest in England, von Birt Zaf. 8. Fig. 1. gegeben. Im Alter mannlicher Kraft stellt ihn bie gereiftere Runft, aber verschieben bon Apollon, Batchos und Ares, bar. Denn er hat nicht bas Schlanke und Erhabene des Apollon, nicht bas Rundliche und schwarmerisch Sanfte bes Batchos, nicht bas Ruhne und Duftere bes Ares, fondern in ihm ift bas Kraftvolle und Gewandte. Gefrauselt liegen bie turzen Saare um ben Kopf und bie Stirn; bie Ohren und ber Mund sind klein; seine Bilbung hat in biefer Rucksicht große Uhnlichkeit mit ben Kopfen bes jugenblichen Berafles und ber Beroen. Seine Stellungen, er mag fteben ober figen, find immer einfach und bequem, ber Kopf vorgesenkt, ber Blid bebachtig. — Bei Polyklet's Studien, fagt Bottiger (Andeutungen S. 116), lagt fich's gleichfam im Boraus berechnen; bag er auch ben Gott, in welchem bas athenische Alterthum ben wahren Reprafentanten aller seiner Junglings = und Ephe benfiguren bildete und verehrte, ben Mertur felbst mit allen Schonheiten eines burch bie von ihm felbft erfun= bene Gymnaftik ausgearbeiteten und geschmeibigten Jugenbkorpers ausgeschmudt haben werbe. An die Stelle ber glieberlosen hermen, womit die Palastren und Gyms nasien reichlich versehen waren (f. bas Epigramm bes Xenokrat. Analect. II, 59.), tritt ber Gott mit bem zierlich geworfenen Ephebenmantelchen (chlamys zhade origine tirocinii p. 13), dem frausen Kopschen, dem fußen Untlig, bem burchbringenben Blid (gang wie ibn Galen im Protrept. schilbert), mit einem Worte ber Borsteher ber gymnastischen Kampfe (Evaywviog), und bas erfte Ibeal baju schuf Polyklet, beffen zu Lysimachia befindlichen Mercur Plinius als eines feiner hauptwerte ansührt. Brgl. Heyne de auctor. form. pag. XXIII. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der schönste noch vorshandene Mercur, der so lange unter dem Namen des Antinous von Betwedere ging (Mus. Pio-Clement. I. tav. VII.) nach Polyklet's berühmter Bronze gebildet seyn könne. — Nach einer Gemme gibt hirt Taf. VIII. Fig. 4. die Kopie einer schönen Statue.

Mit bem Beutel in ber Sand findet sich eine tressliche Statue in der Billa Ludovisi, und eine sitzende in Erz, welche bei hirt (Xas. 8. Fig. 3.) steht, in Portici, übertrisst alle in Erz auf uns gekommene Statuen. Hermes Ropf und Bild ist nicht selten, auch in Reliefs, Gemalden, Basenzeichnungen und auf Munzen.

Reliefs, Gemalben, Basenzeichnungen und auf Minzen. Als Anordner bes Opserdienstes, wie er mit der Linken den Widder zum Altar leitet und in der Rechten die Opserschale halt, sieht man ihn Tas. 8. Fig. 5.; als Selensührer nach einem capitolinischen Relief Tas. 8. Fig. 8. (Dr. Schincke.)

Die Orientalen wissen von Hermes ( - Diesisch سممس هرمس), Biel zu fabeln. Sie verknupfen die griechische Sage und Mythologie mit morgenlandischer überlieferung; indeß laßt fich bas Frembartige überall noch genau nachweisen. Sauptfachlich hat man fich eine Berschmelzung bes Hermes Trismegiftos und bes Ibris ober Ebris (bes biblifchen Senoch) the ber über beibe befannten Nachrichten erlaubt. Der Name hurmust ift wohl nur persische Berstümmelung (هرمست) von hermes 2) Trismegistos 3). Einen furgen überblick ber morgenlanbischen Sage von hermes gibt bas Sieben meer 4). Nach ber Meinung ber Briechen bezeich net der Name (hermes) Ibris (עוניתוו), über welchem Beil fei! Einige fagen, es fei ein Beifer gewefen im Dienfte Alexanders, Unbere aber fagen, es fei ber Name einer Person, welche zugleich bie harmonie und die Laute (بريط) erfand. Biele fprechen, es gebe brei Weise, welche alle brei Hermes hießen; ber eine ist Ibris, über welchem Friede sei! welcher die Sabe ber Propheten, die Berrichaft und bie Beisheit zugleich empfangen hatte und bie Mathematik verftanb, fo baß er Arithmetit, Geometrie und Aftronomie einführte. Gin

<sup>1)</sup> Meninskii Lex. Arab. Pers. Turcicum. T. IV. p. 1100.
2) Das Siebenmeer (Th. 6. S. 109) punctirt nicht hermes sonbern hürmüs mit zwei Ohamma's.
3) Abulf. hist. comp. dynast.
p. 9. (ed. Poc.) schreibt bagegen welches so viel sei als public b. i. vir triplicis doctrinae, heiße er beshalb so, "weit er ben höchken Schöpsen nach ben brei wesentlichken Gigenschaften b. i. Dasenn, Beisbelt und Leben beschrieben habe." Etwas anders sast er ben Ramen p. 10; die Erklärung solgt hier oben im Terte. Dich aubert bagegen (b'herbelot's Drient. Bibl. 2r Bb. S. 724 ber teutschilder.) leitet es von den 3 Ramen her, die Permes schree. Pernoch, Ebris und Permes und von den 3 Amtern, die er besliedet babe, denen des Königs, des Weisen und bes Propheten.
4) a. a. D.

anderer hermes war ein Babylonier; er umfaßte bie Lehren ber Beisheit und war ein Schuler bes Pythagoras und ber britte, ein Schuler bes Isklius (استلبوس etwa Aesculap) war ber erfte, welcher die Medicin (Zauberei) und Alchymie inne hatte. In ber Hauptsache stimmt bamit auch Abulfarabsch 1) überein. Man fagt, beißt es bei ibm, bag es 3 Bermefe (Smol, all) gegeben habe; ber erste hermes ist ber, welcher in Said ober Oberägppten wohnte. Er war ber erfte, we'der über bie bochften Substanzen sprach, warnte auch vor ber Flut und ba er ben Untergang ber Biffenschaften und die Bernichtung der Kunfte fürchtete, so erbaute er die Pyramiden und bilbete barin alle Kunftwerke und Werkzeuge ab, und verzeichnete barin bie Bweige ber Wiffenschaften, in ber Absicht, fie ben Rach= kommen zu erhalten. Der zweite hermes, ber Babns lonier, wohnte in Kalwabsa, einer Stadt ber Chalbaer, und lebte nach ber Flut; er war ber erfte, welcher nach Mimrob, bem Sohne von Kufch, die Stadt Babel bauete. Der britte Bermes, ber Agoptier, ift berjenige, welcher Trismegistos beißt b. i. ber britte in ber Beisbeit; benn er tam als ber britte ber weifen Bermefe. Es ift von feinen Schriften ein wenig überfett worben, namlich von feinen Reben mit feinem Schuler Tati (طاطی Tatianus) in ber Form von Fragen und Antworten zwischen beiben, und es ist ohne Ordnung und Zusammenhang. Das Original hat sich, weil es alt war, verloren, und bas bei uns fich findende Erems plar ift sprifch." Auch Abulfarabsch weiß bavon, daß Benoch und Bermes Erismegiftos identificirt werbe und Benoch wieber mit bem Ibris ber Araber 6) gusammen fallen folle 7). Nach ihm lehrte er bas Bauen ber Stadte, gab viele herrliche Gefete; ju feiner Beit entsftanden 180 Stadte, von welchen Ebeffa die Eleinfte war 8). Hermes erfand bie Aftronomie, ermahnte bie Menschen Gott zu verehren, zu fasten, zu beten, Almossen, das Gelobte und ben Zehnten zu geben, verbot bie unreinen Speifen und bie Trunkenheit, bestimmte bie Feste nach bem Aufgange ber Sonne und nach bem Neumonde und befahl auch, Opfer barzubringen 9). Man erzählt, sett ber Siftoriter bingu 10), daß er diese seine Lebre von bem Agyptier Agathodamon (2007A.), اغاثانيمون), welcher wieder mit Geth, Abams Sohne für eine Person ausgegeben wird, empfangen haben foll. Andere, berichtet er weiter, behaupten, ber weise Ronig Asklepiades fei Bermes (Benoch's) Schuler gewesen und habe aus Schmerz über seines Lehrers Din-

wegnahme von der Erbe fich ein Bilb von ihm gefertigt und phoch geehrt, wodurch er Beranlaffung jum

Bilberbickfte geworben " ").

Das arabische Buch Esrar kelam Hermes (ges beime Reben bes hermes) ift naturlich ein untergeschobenes; es handelt von ben großen Conjunctionen ber Sterne und ihren angeblichen Wirkungen. Es foll von hermes Arismegistos fenn. Gin anderes bagegen über ben Aufgang bes Sirius wird hermes I. (Ibris) jus geschrieben, welcher auch ber große Bermes und Bermes ber Bermefe bei ben Arabern genannt wird \*2). (A. G. Hoffmann.)

HERMES (Hermann), geb. 1605 zu Köln (am Rhein), wo mehrere seiner Vorfahren angesehene Stellen im Stadtmagistrate bekleibet haben, studirte auch baselbst die Rechtswissenschaft und zeichnete sich balb so aus, daß er eben daselbst 1636 als Professor biefer Biffenschaft angestellt auch jum Mitglied bes erzbischof= lichen hofgerichts und Synditus ber Ritterschaft ernannt murbe. Als 1652 bie mabrent bes 30jahrigen Rrieges fast ganz in Berfall gerathene Universität Salzburg er-neuert wurde, berief man ihn als ersten Rechtslehrer mit dem Titel eines hochfürstlichen Rathes an dieselbe und übertrug ihm nicht nur bie erledigte Professur bes Cober, fonbern bie Borlefungen über bas teutsche Statsrecht, bergleichen vor ihm in Salzburg nicht gehalten worden. Überhaupt ift er nach Puttner's Zeugniß 1) ber erfte katholische Schriftsteller, ber ein ausführlicheres Werk über bas teutsche Statsrecht geschrieben bat. Er lehrte in Salzburg fast 30 Jahre lang mit ausgezeiche netem Beifall und ist ber eigentliche Begrunder ber bor tigen Juriftenfakultat, bie vor feiner Beit oft nur aus einem Benebiftiner : Monch als Lehrer bes tanonischen Rechts bestand, indem die zweite (weltliche) Rechtspros feffur nicht selten Jahre lang unbesetht blirb. Er ftarb am 28. April 1680, also im 75sten Jahre seines Alters. - Seine Schriften sind: Addit. ad Wesenbecii paratitla, Colon. 1651. 4. D. de l. Aquil. Salisb. 1654. 4,; asylon exheredator. et praeteritor. ib. 1654. 4.; collectan. ex universo jure, ib. 1655. 4.; assertiones jurid. de juris universi, inprimis etiam jur. publ. Rom. German. principiis, ib. 1657. 4.; exegesis jur. feudal. ib. 1660. 4.; fasciculus jur. publici, ib. 1663. 4. ed. 2. 1674. ed. 3. 1697; vivarium L pandectar. libb. conseptum, ib. 1665. 4.; D. de necessaria defensione privata et militari bellica, ib. 1673. 4.; D. de exheredatione, ib. eod. 4.2).

(Ad. Martin.) HERMES (Hermann Daniel), geb. am 24. 3a. nuar 1784 zu Degnick in Pommern, wo fein Bater Prediger war, besuchte die Schule zu Bernigerobe und bie Universität Salle, um Theologie zu studiren. Im

<sup>5)</sup> a. a. D. p. 9. 10. 6) Coran. sur. XIX, 54. (ed. Marr.) und Anmert. 3. b. St. p. 435 vgl. auch Bahl's übers. bes Korrans S. 261 ff. Anmert. und über die rabbinischen übertieserungen Bartoloeci Bibl. Rabbin. P. II. p. 845. 7) a. a. D. p. 9 und Chronic. Syrise ed. Bruns et Kirsch, p. 5. 8) Chronic. Syr. a. a. D.; nach ber Hist. compend. dynast. p. 10. soll here mes jene Städte selbst erbauet haben. 9) Chronic. p. 5. 6. u. Hist. comp. dynast. a. a. D. 10) Chron. Syr. p. 6. Hist. Hist. comp. dynast. a. a. D. comp. p. 10. 10) Chron. Syr. p. 6. Hist.

<sup>11)</sup> a. a. D. 12) b'herbelot a. a. D. 6. 723 - 25. 1) In seiner Literatur b. teut. Statkrechte. Bb. I. S. 233.
2) Bergi. Idof er Gel. Ler. Bb II. S. 1544. Abelung Mache baju, Bb II. S. 1952. Histor. univ. Salisb. p. 362. Baunes biogr. Rachr. v. Salzburg. Rechtigel. S. 18 f.

3. 1752 murbe er Lehrer an ber Realschule zu Berlin, und nachdem er die Pfarrstellen zu Dierberg bei Ruppin und zu Boffen bekleidet, 1766 Inspektor und Professor am Magdalenen = Realgymnasium zu Breslau. 1771 wurde er Propst an der dortigen heiligen Geistfirche, 4 Jahre fpater Paftor zu St. Maria Magbalena und 1787 Oberkonsistorialrath. 3m 3. 1791 burch bie Begunftigung bes Ministers Bollner nach Berlin gerufen, warb er Mitglied ber konigl. geistlichen Immediat= Era= minationskommission baselbst, und hatte mahrend ber Regirung Konig Friedrich Wilhelms II. keinen geringen Einfluß auf die geistlichen Angelegenheiten. Sein Beftreben ging hauptfachlich babin, Die alte Rirchenlehre aufrecht zu erhalten. Aber felbft ibren gemäßigten Unbangern gab er Unftoß, als fein Schema examinationis candidatorum SS. Ministerii rite instituendi (1790. fol.) bekannt wurde, in welchem er sich mit vie= ler Heftigkeit jeder Aufklarung widerfette. Diese Schrift erschien, nachdem er mit einigen Collegen bie Universi= taten und Schulen bereift hatte. 218 aber Ronig Friebrich Wilhelm III. (1798) bie Regirung angetreten batte, murbe bie oben ermabnte Commission aufgehoben und S. nebst seinem Collegen Silmer ihrer Dienste ents laffen\*). B. privatifirte feitbem in Berlin, bis er im 3. 1805 als Kirchenrath und Professor ber Theologie nach Kiel berufen ward, wo er am 12. November 1807 ftarb. Bon ben Unhangern bes altern Rirchenspftems, für bas S. eine blinde Anhanglichkeit zeigte, wurden feine, größten Theils Erbauung bezweckenben Schriften mit entschiedenem Beifall aufgenommen. Bon feinen Paffionspredigten erschien zu Breslau 1806 die 4te Aufl. Seine Briefe über den Lehrbegriff ber protestantischen Kirche enthalten (Leipzig 1800) manches Wahre und Gute; auch findet man in ihnen bie Berebfamteit wieber, die in seinen Predigten berrscht, boch ftets gepart mit bem Mangel einer echten Philosophie und richtigen Eregefe. Bon bem Borwurf bes Pietismus tann S. nicht frei gesprochen werben. Much in ben geiftlichen Liebern, bie er im 3. 1790 mit von ihm felbft bagu gefetter Rufit berausgab, ift bie eigenthumliche Stim= mung feines Gemuths unverfennbar \*\*).

(Heinr. Döring.)
HERMES (Joh. August), geb. am 24. August
1736 zu Magbeburg, wo sein Bater Tobias H. (gest.
1750) Prediger an der Jakobikirche war. Nachdem er sich die erforderlichen Elementarkenntnisse angeeignet hatte, bezog er die damals unter dem Abte Steinmez blushende Schule zu Klosterbergen; da indes der Unterricht

in ben alten Sprachen hier, wie überall in jener Zeit, noch hochst pedantisch war, so beschäftigte er sich vielmehr mit Geographie, Geschichte und unter Silbersschlag's Leitung mit Mathematik. Schon hier faste er eine entschiedene Abneigung gegen Frommelei und gegen alles bloge Außerliche in ber Religion, weil er unter feinen Mitschülern viele schlechte Subjecte tennen lernte, welche sich burch Beuchelei und verstellte Anbanglichkeit an die damals auch hier herrschenden pietistischen For meln und Unfichten bie Gunft ber Lehrer gu erfchleichen wußten. 17% Jahr alt bezog er bie Universitat Balle; Berwandtschaft mit Knapp bem Alteren führte ihn in beffen Saus, und burch ihn erhielt er auch Stunden am Baifenhause, wobei ihn jedoch bie auf biefer Unftalt herrschende pietistische Richtung und die baburch bei Bielen hervor gerufene Scheinheiligkeit fortbauernb vermunbete. Baumgarten's Borlesungen befriebigten ihn nicht, die Bortrage über Dogmatik erweckten in ihm Zweifel, besonders über die Inspirationstheorie, Dreieinigkeit, die beiden Naturen in Chriftus, die Berfohnungslehre und ließen sich burch teine Lehrerauctoritat beschwichtigen. 1756 ging er nach Elenshorn im Solftein'schen zu einem Bermanbten, murbe bann 1757 Prebigergehilfe zu Retkendorf im Medlenburg'schen, erhielt aber nach bem Tobe bes Pfarrers bie telle nicht, fonbern mußte 1759 erft als Silfsprediger nach Parchim geben, bis er gegen feine Buniche zu ber kleinen Patronatstelle zu Gorschendorf vocirt warb. 3m 7jabrigen Rriege hatte er viel Drangfale ju erbulben und tam faft um alles Eigenthum. Nach bem Frieben wurde er Prebiger und Prapositus in Babren und suchte bier auf alle Beife für geiftige und religiofe Bilbung fraftig ju wirken. Er grundete die erfte Lefegefellichaft und eine Predigerwitwen = und Baifentaffe im Medlenburg'fchen; feine Predigten wichen in manchen Punkten vom kirch lichen Systeme ab, ohne sich aber in Polemit zu verirs ren ober auch nur auffällig zu werben. Erft als Ber-mes auch schriftstellerisch thatig wurde, fanden bie ftrengen Anhanger ber firchlichen Glaubenslehre Belegenbeit und Beranlaffung, ihn zu verkegern. Geit bem 6. Dit. 1770 namlich gab er wochentliche Beitrage gur Beforderung ber Gottseligkeit (Busow und Bismar in 8.) heraus, welche am 26. Sept. 1772 mit bem 104ten Stud fich schloffen. Das 20ste u. 21fte Stud, worin einige Einwenbungen gegen bie Behre vom Leiben Jefu beantwortet werben, fielen fogleich auf, murben aber noch scharfer befritelt, als bas 79 - 81fte Stud bie Frage abhandelten, ob Chriftus auch fur bie zeitlichen Strafen ber Gunbe genug gethan habe. Bermes vertheitigte fich zwar in ber freimt thigen Erklarung gegen biejenigen, welche in meinen Schriften Irrthumer zu finben vermeinen (Roftod 1773. 8.); allein er wurde boch auf ben 25. August 1773 vor bas Consistorium gelaben, erhielt zwar eine kleine Frift und ber Bergog verwans belte bie angebrobte fistalische Confistorialuntersuchung in eine commiffarische Privatbefprechung und Belehrung. Dennoch machte ihm bie Angelegenheit vieles Ungemach.

<sup>\*)</sup> Beibe wurden burch eine Kabinetsorbre gewarnt: "Gr. Maj. teine Beranlassung zu geben, ihr Betragen nach ber Strenge unterssichen und wie es die Gesehe mit sich bringen, abnden zu lassen."

\*\*) Bergl. über ibn u. s. Schriften, außer Meuse's gelehrtes Teutschland, Streit's schriftseller. S. 64. Ehrs hard's Presbyterologie. Ih. 1. S. 329. Gabler's Journal f. theol. Literatur. Bb 1. St. 3. S. 682. Neue allgem. teutsche Biblioth. Bb 100. S. 3 u. s. Den Biographen der 5 letten Jahrsbunderte. Bb 7. S. 519 u. s. Saur's neues histor. biograph. literar. handwörterbuch. Bb 6. S. 609 u. f.

Die beiben Commissarien Fiebler und Doberlein bestimm: ten namlich ben 5. Dft. in Bahren felbft gur Berneh: mung, und biefe Bestimmung tonnte Bermes nicht rudgangig machen. Gegen die ausbrudliche Erklarung bes Berzogs nahm Doberlein eine formliche Untersuchung vor, auf eine fur Bermes fehr frankenbe und im Boraus absprechende Beise, wobei man jedoch in 11 Tagen nicht einmal mit ben Grundartiteln fertig wurde. Das unwurdige Berfahren der Commiffarien wirkte fo nachtheis lig auf hermes, daß fein Arzt die fernere Theilnahme besfelben an diefen verdrießlichen Verhandlungen fur bochst gefährlich erklarte. Es war ohnehin um jene Beit Bermes jum Paftor und geiftlichen Inspettor nach Beridom im Magbeburg'schen berufen, er ftellte fich baber nicht ferner, bebielt fein Umt bis Oftern 1774, wo er ju ber neuen Stelle abging. Da Lubte, welcher biefe Berfolgungen zuerst bekannt gemacht hatte 2), von Doberlein 2) angegriffen und bie ganze Angelegenheit in einem falfchen Lichte bargestellt wurde, fo verfaßte Ber= mes bie Nachricht an bas Publikum von dem Berfahren bes Medlenburg'fchen Confiftos riums gegen mich, meiner Lehrmeinungen halber (Berlin 1777. 8.). Durch Spalbing mar er der Abtissinn Amalia von Quedlindurg empfohlen worden und ertitt daher im I. 1777 einen Ruf als Abjunct nach Ottsurth, 1 Stunde von Quedlindurg. Bier vereinigte fich Alles, um wohlthatig auf feine Gemutheftimmung ju wirken; hier führte er bann auch eis nen langst gehegten Plan aus, er schrieb sein allgemein befanntes, noch jest febr gefchattes Sanbbuch ber Religion (Berlin 1779. ein Bb. gr. 8.; bie übrigen Auflagen zerfallen in 2 Banbe) 3). Das Buch wurde fogleich ins Danische übersett, nach ber 3ten Aufl. fertigte bie Gemahlinn Friedrich's b. G. 1784 eine frang. Ubersetzung Manuel de la religion, außerdem erschien eine hollandische (Harlem 1788 u. 89.) und schwedische, von Luttemann im J. 1790. Die 2te Aufl. und die Ste stimmen ganz überein; bie 4te bagegen ift etwas abs gefürzt. In diesem mit ungemeinem Fleiße und Scharfs finne abgefaßten und für gebildete Lefer bestimmten Berte fuchte hermes eine klare Ansicht von ber Religion überhaupt und ihren einzelnen Lehren zu geben; es zer= fallt in 7 Sauptflude, von benen bie beiden letten Morgen = und Abendanbachten, fromme Betrachtungen und geiftliche Lieber ber bamals neueften Dichter enthalten. Im J. 1780 wurde hermes Oberprediger an St. Nis colai zu Quedlindurg, zugleich Confistorialrath und Insfpektor des Gymnasiums, seit 1787 Abjunkt des Obersbospredigers Boysen und nach bessen Pensionirung im 3. 1799 wirklicher Oberhofprediger und beging am 6. Julius 1807 fein 50jahriges Umtejubilaum und murbe bei biefer Gelegenheit von ber theol. Fakultat ju Belm= ftebt mit bem Doktorbiplome erfreut. In Folge ber

politischen Ereignisse wurde 1808 bas Confistorium ju Queblinburg aufgehoben, hermes mar alfo nunmehr bloß Superintenbent im Ronigreich Weftpfalen und ftand bemnach nun unter einem Confiftorium. 3m 3. 1812 murbe die Stiftefirche geschlossen, die bazu gehos rende Gemeinde aufgeloft und hermes als Prediger mit einer fehr ansehnlichen Penfion in ben Ruhestand versett. Für die Superintendentur erbat er sich 1815 3. H. Fritsch zum Gehilfen, gab 1821 alle Geschäfte ab und ftarb am 6. Januar 1822 in einem Alter von 85 Jahren. Er war von Charafter ein hochst liebens wurdiger Mann; gegen feine Überzeugung nur gleichs giltig zu fenn, galt ihm schon als Schwache ober Unredlichkeit, in der Erfullung feines Berufs mar er un= gemein gewiffenhaft und treu, im hauslichen Leben als Gatte und Bater musterhaft. Seine theologische Bilbung verbankte er fast nur sich; in Wahren sing er gleichsam noch einmal zu studiren an, vorzüglich beschäftigte er sich mit dem N. E., eine tiefe theologische Ges lehrsamkeit erlangte er zwar nicht, allein er erhob sich bebeutend über bie gewöhnlichen Prediger. Dbichon ihm die kirchliche Lehre in mehrern Punkten anftofig war, zeigte er bei seinen freiern Unsichten boch immer bie großeste Mäßigung, polemisirte nie gegen bie Dogmen ber Kirche, obgleich er unwurdigen und nach seiner Überzeugung ber Sittlichkeit nachtheiligen ober wenigstens gefährlichen Borftellungen überall und jeberzeit fraftig entgegen arbeis tete. Alle feine Schriften zeichnen fich burch Unbefangenheit, fleißige Forschung, ruhiges Urtheil, Genauigkeit, feltene Rlarheit und einfachen Ausbruck hochft vortheils haft aus. Außer ben bereits genannten verdienen noch bemerkt zu werben bas hochst zwedmäßige Kommus nionbuch (Berlin 1783. 5te Aufl. 1798), bann bas Lehrbuch der Religion Jefu gum Gebrauch in niebern Schulen u. f. w. (Quebl. 1799. 3te von Fritsch beforgte Aufl. 1822), welches an die Stelle bes fruber von ihm beraus gegebenen Grundriffes ber christlichen Lehre (Bubow 1772. 8.) trat. In Journalen legte er mehrere gebiegene Auffage nieber, besonders in den von ihm mit Fischer und Salzmann beraus gegebenen Beitragen gur Berbefferung bes offentlichen Gottesbienstes und in ber allgemeinen teutschen Bibliothet; auch gab er mit Cramer gemeinschaftlich eine allgemeine Bibliothet ber theologischen Literatur (Quedl. 1784 — 87. 8.) heraus, beforgte die Herausgabe des neuen verbesferten Queblinburg'schen Gefangbuchs im 3. 1787 (eine neue revidirte Aufl. 1812) und hat fich auch mit vielem Glud im geiftlichen Liebe versucht. Als Prediger batte er feine eigne Beife; als ben Sauptzwed religibfer Bortrage betrachtete er bas Lehren, immer suchte er auf beutliche Erkenntniß und feste Neigung bes Willens bin ju mirfen. Geine Predigten maren freie, auf ber Stelle gemachte Meditationen, bennoch war ber Bortrag unge mein fließend, und ber Musbrud bem Gebanten burche aus angemessen, aber seine Borbereitung war auch febr forgfaltig. Naturlich kam ihm fein herrliches Talent bas bei wohl zu Statten, auch unterflütte ihn bas frühere

<sup>1)</sup> In ber Schrift: über Toleranz und Gewissensfreiheit u. f. w. Berlin 1774. 2) In einer Schrift unter gleichem Titel. 5) Die Zte erschien 1780; bie 3te 1781, bie 4te 1791. Rachbrucke erschienen zu Reutlingen 1781 u. 1786.

3. 1752 wurde er Lehrer an der Realschule zu Berlin, und nachdem er die Pfarrstellen ju Dierberg bei Ruppin und zu Boffen bekleidet, 1766 Infpettor und Professor am Magbalenen = Realgymnasium zu Breslau. 1771 murbe er Propft an ber bortigen beiligen Geiftfirche, 4 Jahre spater Pastor zu St. Maria Magdalena und 1787 Oberkonsistorialrath. Im J. 1791 durch die Be-gunstigung des Ministers Wollner nach Berlin gerufen, ward er Mitglied ber konigl. geistlichen Immediat=Era= minationskommiffion bafelbft, und hatte mabrend ber Regirung Ronig Friedrich Bilbelms II. teinen geringen Einfluß auf die geistlichen Angelegenheiten. Sein Beftreben ging hauptfachlich babin, Die alte Kirchenlehre aufrecht zu erhalten. Aber felbst ibren gemäßigten Unbangern gab er Anstoß, als sein Schema examinationis candidatorum SS. Ministerii rite instituendi (1790. fol.) bekannt wurde, in welchem er sich mit vie= ler heftigfeit jeder Auftlarung widerfette. Diefe Schrift erschien, nachdem er mit einigen Collegen bie Univerfitaten und Schulen bereift hatte. 218 aber Ronig Friebrich Wilhelm III. (1798) bie Regirung angetreten batte, murbe die oben ermabnte Commiffion aufgehoben und S. nebst seinem Collegen Silmer ihrer Dienste ent= laffen \*). B. privatifirte feitbem in Berlin, bis er im 3. 1805 als Kirchenrath und Professor ber Theologie nach Kiel berufen marb, wo er am 12. November 1807 ftarb. Bon ben Unhangern bes altern Rirchenspftems, für das H. eine blinde Unhänglichkeit zeigte, wurden feine, großten Theils Erbauung bezweckenben Schriften mit entschiedenem Beifall aufgenommen. Bon feinen Paffionspredigten erfchien zu Breslau 1806 bie 4te Aufl. Seine Briefe über ben Lehrbegriff ber protestantischen Kirche enthalten (Leipzig 1800) manches Wahre und Gute; auch findet man in ihnen die Beredfamfeit wieber, bie in feinen Prebigten berricht, boch ftets gepart mit bem Mangel einer echten Philosophie und richtigen Eregese. Bon bem Borwurf bes Pietismus tann S. nicht frei gesprochen werben. Auch in ben geiftlichen Liebern, Die er im 3. 1790 mit von ihm felbft bagu gesetter Dufit herausgab, ift bie eigenthumliche Stim= mung feines Gemuthe unverfennbar \*\*).

(Heinr. Döring.)
HERMES (Joh. August), geb. am 24. August
1736 zu Magdeburg, wo sein Bater Tobias H. (gest.
1750) Prediger an der Jakobikirche war. Nachdem er
sich die erforderlichen Elementarkenntnisse angeeignet hatte,
bezog er die damals unter dem Abte Steinmez blubende Schule zu Klosterbergen; da indeß der Unterricht

in den alten Sprachen hier, wie überall in jem noch bochst pedantisch mar, so beschäftigte er fi mehr mit Geographie, Geschichte und unter S fclag's Leitung mit Mathematif. Schon bier fe eine entschiebene Abneigung gegen Frommelei und alles bloge Außerliche in der Religion, weil a feinen Mitschulern viele schlechte Subjecte tennen welche sich burch Beuchelei und verftellte Unban an bie bamals auch bier berrichenben pietiftifchi meln und Ansichten bie Gunft ber Lebrer gu erfe wußten. 17 Jahr alt bezog er bie Universität Bermanbtschaft mit Knapp bem Alteren führte beffen Saus, und burch ihn erhielt er auch am Baisenhause, wobei ihn jedoch bie auf bie ftalt herrschende pietistische Richtung und die bab Bielen hervor gerufene Scheinheiligkeit fortbauer wundete. Baumgarten's Borlefungen beft ihn nicht, die Bortrage über Dogmatit erweckten Bweifel, besonders über die Inspirationstheorie. nigkeit, die beiden Naturen in Chriftus, Die Berfol lehre und ließen sich burch feine Lehrerauctori schwichtigen. 1756 ging er nach Elenshorn in ftein'schen zu einem Verwandten, wurde bann 17 bigergehilfe ju Rettenborf im Medlenburg'ichen, aber nach bem Tobe bes Pfarrers bie Stelle nid bern mußte 1759 erft als Silfsprebiger nach ! geben, bis er gegen feine Bunfche gu ber flein tronatstelle zu Gorschenborf vocirt marb. 3m 7j Rriege hatte er viel Drangsale zu erbulben und t um alles Eigenthum. Nach bem Frieben wurde : biger und Prapositus in Bahren und fuchte b alle Beife fur geiftige und religiofe Bilbung fre wirten. Er grundete bie erfte Lefegefellichaft m Predigermitmen = und Baifentaffe im Dectlenburg feine Predigten wichen in manchen Dunften von lichen Systeme ab, ohne fich aber in Polemit ju ren ober auch nur auffallig ju werben. Erft all mes auch schriftstellerisch thatig wurde, fanben bie gen Anhanger ber firchlichen Glaubenslehre Geles und Beranlaffung, ibn zu vertegern. Seit bem 6 1770 namlich gab er wochentliche Beitrage Beforberung ber Gottfeligfeit (Buten Wismar in 8.) heraus, welche am 26. Gept. 1771 bem 104ten Stud fich schlossen. Das 20fte 1 Stud, worin einige Ginwenbungen geges Behre vom Leiben Jefu beantwortet werben, fogleich auf, murden aber noch scharfer befritelt, d 79 - 81fte Stud bie Frage abhandelten, ob G auch fur bie zeitlichen Strafen ber Gunbe gemet habe. Bermes vertheibigte fich zwar in ber fre thigen Erflarung gegen biejenigen, w in meinen Schriften Brrthumer ju fi vermeinen (Roftod 1773. 8.); allein er mutt auf ben 25. August 1773 vor bas Confistorium P erhielt zwar eine fleine Frift und ber Bergog belte bie angebrobte fistalische Confiftorialuntei in eine commiffarifche Privatbefprechung und Be Dennoch machte ihm die Ungelegenheit vieles I

<sup>\*)</sup> Beibe wurden durch eine Kabinetsordre gewarnt: "Gr. M.j. keine Beransassung zu geben, ihr Betragen nach der Strenge unterssuchen und wie es die Geses mit sich bringen. abnden zu lassen."
\*\*) Bergl. über ibn u. s. Schriften, außer Meusel's gelehrtes Teutschland, Streit's schlesische Schrifteller. S. 64. Ehrs hard's Presbyterologie. Th. 1. S. 329. Gabler's Journal f. theol. Literatur. Bb 1. St. 8. S. 682. Neue allgem. teutsche Biblioth. Bb 100. S. 3 u. f. Den Biographen der S letzen Jahrs hunderte. Bb 7. S. 519 u. f. S. Baur's neues histor. biograph. literar. handwörterbuch. Bb 6. S. 609 u. f.

genaue und scharfe Durchsorschen ber religiösen Wahrs beiten. Im I. 1781 erschienen zu Quedlindurg von ihm 5 Predigten bei Amtsveränderungen, nachdem sie schon früher einzeln erschienen waren, und bald nachher Predigten über die evangelischen Terte an den Sonns und Festtagen (Berl. 1782. 2te Aust. 1788. 8.). Um die Schulen und Armenanstalten Quedlindurgs hat er sehr große Berdienste<sup>4</sup>).

(A. G. Hoffmann.)

HERMES (Johann Timotheus), geboren 1738 zu Pegnid in Pommern, ein jungerer Bruber von Hermann Daniel, verbantte feiner Mutter, einer in jeber Binficht vortrefflichen Frau, und feinem Bater bie erfte Ausbilbung feiner fich in fruhem Alter fchnell entwideln= ben Geiftesfähigkeiten. Anfangs von feinem Bater, ber in ber Literatur und besonders in ber Bolf'schen Phi= losophie fehr bewandert war, und hierauf von einem Hauslehrer unterrichtet, gewann er bald eine besondere Borliebe fur bie latinischen Rlaffiter, beren Stubium er auf bem Gymnafium zu Stargarb fortfette. Dort nos thigte ihn eine Lahmung bes Arms im letten Jahre bas 3immer zu buten. Auf ber Seereise nach Konigs berg, wohin er fich begab, um Theologie zu studiren, bekam er in einem Sturm eine Quetschung der Bruft, welche einen Blutsturz zur Folge hatte. Mit der gerins gen Barfchaft von 31 Thalern tam er in Konigsberg an, und gerieth, ba er bie vorausgefandten Gelber nicht vorfand, in die größte Roth. Aber feine Talente und bie Renntniß ber frangofischen Sprache offneten ihm bie beften Saufer ber Stadt. Rant und Arnold wurden seine Lehrer. Die kritische Philosophie bes Erstern zog ibn weniger an, als feine Logit. Befonbers aber gab Arnold bem schriftstellerischen Talent bes Junglings burch bie ihm empfohlene Letture bes Granbison eine bestimmte Richtung. Bom 3. 1759 an begann S. bie ganze Moral bes Beibes in ber Form felbst gemachter Erfahrungen nieber zu schreiben, um fie kunftig in einer Reibe von Banden nach und nach herauszugeben. Bon Konigsberg ging er nach Danzig und von ba nach Ber-lin, wo er eine geraume Zeit, mit nicht geringem Bortheil fur feine Beiftesbilbung , lebte. Dort zeigte er fich als ein gludlicher Nachahmer Richarbson's und Fielbing's burch seine Geschichte ber Dig Kanny Wilfes "), einem

Roman, bem er auf bem Titel bie Worte beifugen ju muffen glaubte: "fo gut als aus bem Englischen überfest". Er wollte burch biefe Schrift erfahren, welche Aufnahme er fur Sophiens Reise von Demel nach Sachsen 2), die fein Sauptwerk geblieben ift, einst zu erwarten habe. Nachdem er als Lehrer an ber Ritterakademie zu Brandenburg, bann als Felbprediger zu Lusben in Schlefien und als furfil. Anhalt-Rothenscher hofs und Schlofprediger zu Pleß gelebt hatte, erhielt er 1772 einen Ruf nach Breslau, wo er verschiedene geiftliche Umter bekleibete, und feit 1808 Superintenbent ber Rirchen und Schulen im Fürstenthum Breslau, Daftor primarius zu St. Elisabeth und Professor primarius ber Theologie war. Er ftarb ben 24. Jul. 1821, und bin: terließ ben Ruhm eines aufgeklarten, hellbenkenben Theo logen und eines ausgezeichneten Sprachkenners. Schriftsteller bleibt ihm bas Berbienft, bie Reihe unfrer psychologischen Romane eröffnet und, wenn auch nicht gerade zur Bilbung bes Geschmads gewirkt, boch ein befferes Muster ber Menschendarstellung im Roman ge geben und die Empfanglichkeit dafür geweckt zu haben. Seine Miß Fanny Wilkes und Sophiens Reise von Memel nach Sachsen, ohne zu ben romantischen Dichtungen vom ersten Range zu gehoren, verbienten zu ihrer Beit bie gunftige Aufnahme, Werthnen zu Theil warb. In bem erst genannten Berte War bie Rachab mung Fielbing's freilich ju fichtbar, bie Gefchichte ju verwickelt, bas Intereffe burch bie Charaktere ju febr getheilt, um einen vollig befriedigenden Einbruck gurud zu laffen. Sophiens Reisen bagegen waren ein teutscher Driginalroman, in welchem Erzählungen mit Briefen, Gefprächen, Monologen, romantischen Begebenheiten und moralischen Digreffionen abwechselten. Genie, Law ne, eine richtige Belt = und Menschenkenntniß, ein leichter fließender Stil empfehlen jene Romane und auch in seinen übrigen 3) erkennt man, wenn auch nicht in gleis

<sup>4)</sup> Bgl. Joh. Aug. hermes D. der Abeol. u. f. w. nach seinem Leben, Charafter und Wirfen dargestellt von Joh. heinr. Fritsch, D. der Abeol. Superint. und Oberpred. an der St. Besnebiftliche zu Quebl. (Quebl. und Leipz. 1827. 8.) und hermes kurze Selbssbiographie in Beyer's allgem. Magaz. für Prediger. A Bd. 56. St. St. 562 ff. Meusel gelehrt. Aeutschl. (Ste Ausg.) A Bd. S. 254—67. 9r Bd. S. 573. 11r Bd. S. 847. 14r Bd. S. 116. 18r Bd. S. 141. Man hat von ihm mehrere Abbildungen, vor der Lein Ausg. seines handbuchs en sace (nicht ganz treu), vor seinen Predigen (ganz versehlt), vor Beyers Magazin en prossil (wohl getrossen), vor der letten Ausg. des handbuchs ebenfalls in Prossil (ziemlich gut) und endlich vor der Fritschischen Biographie (gut getrossen) nebst einem Facsimile von hermes handsorie.

<sup>1)</sup> Leipzig 1766. 3te Aust. Leipzig 1781. 2 Bbe von Friedel in der Bibliothèque universelle des Romans, Juillet 1779 in Examplifiqe, und 1789 m Amsterdam in & Sollandische abersent.

Bergl. Allgem. teutsche Biblioth. Bb 6. St. 1. S. 50 u. f. Reme Biblioth. b. schonen Wissenschaften, Bb 2. St. 2. S. 355 u. f. 2) Leipzig 1770—73. 5 Ahle. R. U. Ebenb. 1778. 6 Bbe. Bgl. teutschen Merkur. 1773. April. S. 76 u. f. S. 105 u. f. Reme Biblioth. b. schonen Wissensch. Bb. 19. St. 2. S. 269 u. f. Age. Biblioth. b. schonen Wissensch. Bb. 19. St. 2. S. 269 u. f. Age. teutsche Bibliothek. Bb. 15. St. 1. S. 12 u. f. Bb 17. St. 1. S. 242 u. f. Bb. 22. St. 2. S. 856 u. f. Bb 33. St. 1. S. 260 u. f. Bb. 22. St. 2. S. 856 u. f. Bb 33. St. 1. S. 260 u. f. Bc. 260 u. f. Bc. 260 u. f. Bc. 260 u. f. Bc. 27. S. 280 u. f. Allgem. 261. Seit. 1788. Bb. 1. Rr. 77. S. 828 u. f. Allgem. teutsche Biblioth. Bb. 80. St. 1. S. 124 u. f. — Manch Hermann, im eigentlichen Sinne bes Worts, vom Verf. von Sophiens Reise. Eripz. 1788. 89. 2 Bbe. Bergl. Goth. gel. Seit. 1783. St. 37. S. 306 u. f. Allgem. Lit. 3cit. 1790. Rr. 66. S. 521 u. f. — Für Etteru und Ehelustige unter den Aufgeklärten im Mittelstande, eine Seschichte vom Bersassen St. 37. S. 306 u. f. Bb 3. Rr. 358. S. 412 u. f. — 3wen literärische Wärtver und deren Frauen. Lit. 3cit. 1789. Bb 1. Rr. 40. S. 316 u. f. Bb 3. Rr. 358. S. 412 u. f. — 3wen literärische Wärtver und beren Frauen. Leipzig 1789. 2 Bde. Bergl. Allgem. Lit. 3cit. 1789. Bb 3. Rr. 243. S. 393 u. f. — Berheimlichung und Eil, 3cit. 1789. Bb 3. Rr. 243. S. 395 u. f. — Berheimlichung und Eil, 3cit. 1789. Bb 3. Rr. 243. S. 395 u. f. — Berheimlichung und Eil, 3cit. 1789. Bb 3. Rr. 243. S. 395 u. f. — Berheimlichung und Eil, 3cit. 1789. Bb 3. Rr. 243. S. 395 u. f. — Berheimlichung und Eil, 3cit. 1789. Bb 3. Rr. 243. S. 395 u. f. — Berheimlichung und Eil, 3cit. 1789. Bb 3. Rr. 243. S. 395 u. f. — Berheimlichung und Eil, 3cit. 1789. Bb 3. Rr. 243. S. 395 u. f. — Berheimlichung und Eil, 3cit. 1789. Bb 3. Rr. 243. S. 395 u. f. — Briefe und Erzählungen, meiß aus den 3. 1779—1800. Wien 1808. 2

chem Grabe, jene Borzüge wieder Unter ben "Liebern für die bekannten Rirchenmelodien, nebst zwölf Kommus nionanbachten," welche hermes zu Breslau 1800 herausgab, zeichnen fich bie himmelfahrtslieder aus. Den 3med ber Erbauung, ben er in biefen Liebern beabsich= tigte, verfolgte er auch in seinen Predigten fur bie Sonntage und Feste bes ganzen Jahres (Breslau, Berlin u. Leipzig 1792). Un Diefe schloffen fich feine neuen Predigten u. f. w. (Eben baf. 1798) an, ju benen noch feit 1796 zwei Unhange erschienen, welche alle seit 1794 abgebrudten Prebigten und beren Schlußlieber enthalten. Ein Auszug von diefen Predigten, die man unter anbern in ber literarischen Beilage ju ben schlefischen Pros vinzialblattern (1793. St. 2. S. 57 u. f. St. 12. S. 378 u. f.) beurtheilt findet, erschien ju Breslau 1804 unter bem Titel: Einzelne mit Theilnahme angehorte Stellen aus Prebigten von Dr. 3. 2. hermes. Bu bem zu Breslau 1773 gebruckten Wochenblatte f. Hausarme, ju Ewald's Urania 1794 u. 95, ju bem poms mernschen Archiv, ben Sahrbuchern ber preußischen Mos narchie u. a. Beitschriften hat S. Beitrage geliefert 4). (Heinr. Döring.)

HERMES, Montfort (Mollusca). Unter biesem Namen hat ber genannte Spsiematiker aus ber Gatstung Conus die Arten von cylindrischer Form gesondert. Niemand hat diese Bersplitterung, deren Appus Conus Nussatella ist, gebilligt ober angenommen, (D. Thon.)

Riemand hat diese Zersplitterung, deren Typus Conus Nussatella ift, gevilligt oder angenommen. (D. Thon.)

HERMES τριςμέγιστος, eine fabelhafte Person des Alterthums, soll nach der Meinung Einiger mit dem Thot oder Theut der Ägypter einerlei seyn und 1850 Jahr v. Ch. gelebt haben. Ihm werden die Erssindung der Schreibekunst, der Jahlen, der Geometrie und vieler andern Kunste vom Philo Biblios (bei Euseb. Praep. evang. lid. I. cap. 6 u. 7.) ungesähr mit demselben Rechte zugeschrieben, wie die Raddinen jene Ersindungen dem Adam zuschreiben, vgl. Jamblich. de mysteriis Aegyptiorum cap. I. Daß die ihm beisgelegten, übrigens sur uns werthlosen aftrologischen Bücher, welche auf uns gekommen sind, untergeschoben seien, bedarf setzt sast teines Beweises mehr. Bgl. auch den frühern Art. Hermes.

Hermesfeuer, St. Elmsfeuer, Helmsfeuer, f. Helenenfeuer.

HERMESIA Humb. Eine Pflanzengattung aus ber natürlichen Familie der Trikokken und der 2ten Ord-

Rasmann's literar. Panbwörterbuch b. verst. teutschen Dichter, S. 270 u. f., wo man auch bie übrigen Romane von Permes verzeichnet sindet.

4) Bergl. außer ben bereits angeführten Schriften von Idrbens und Rasmann, Meusel's gel. Zeutschl. (Ste Aust.) Bb 3. S. 257 u. f. u. Rachträge in den folg. Banden; Streit's schlessische Schriftsteller. S. 65 u. f. Ehrhard's Presbyterologie. Ab. 1. S. 393 u. f. Schummel's Breslauer Almanach. Ab. 1. S. 238 u. f. Richter's Eerikon geistl. Liederbichter. S. 131 u. f. Rachträge zu Sulzer's Theorie. Bb 8. St. 2. S. 255 u. f. Eich dorn's Gesch. der Literatur. Bb 4. Abth. 2. S. 1084 u. f. Bouterwet's Gesch. d. Poesse u. Pereds. Bb 11. S. 472. Wachträge zu Sulzer's Cesch. d. 265. 3. S. 320. Fr. Porn: Die Poesse u. Bereds. d. Leutschen. Bb 3. S. 321 u. f.

nung ber achten Linneschen Klasse (nach Spr. syst. II, 246., nach Willd. sp. pl. aus ber 7ten Ordnung ber 22sten Linneschen Klasse), so genannt nach Willdenow's Freunde, dem kön. preuß. Pagenerzieher Hermes. Der Gattungscharakter von Hermesia ist folgender: meistens didische Blumen, ein zweis die vierblätteriger Kelch; keine Corolle; eine zweisächerige, zweisamige Fruchtkapsel. H. castaneaesolia Humb. Willd. sp. pl., mit abwechsselnden, lanzettsörmigen, stachlichtsstumpsgesägten, auf beiden Seiten unbehaarten Blättern, und ährensömigsrispensörmigen Blühten aus Südamerika, ist die einzige bekannte Art. — H. banksiaesolia Spr. syst. ist callicoma serratisolia R. Br. (Sprengel.)

HERMESIANAX, der Elegiendichter, aus Rolos phon, ift nicht zu verwechseln mit bem Ringer gleiches Namens, bem wegen feines Sieges ju Dlympia feine Landsleute, die Kolophonier, eine Statue bafelbft hatten errichten laffen (Pausan. Eliac. VI, 17.), auch nicht mit bem Abkommlinge bes Dichters, bem jungern, unter Attalus II. und III. ums Jahr 140—188 lebende Hermesianar, bem Nikander seine Aberiaka widmete (Nicander Theriaca. schol. 3.). Der Dichter Hermefianar war ums 3. 301, als seine Baterftadt Rolophon von Lysimachos vernichtet und mit Ephesos vereinigt wurde, nach bes Paufanias I, 9. Bermuthung, bereits geftorben. Er war bemnach ein Zeitgenoß Alexanders bes Großen und feiner unmittelbaren Nachfolger. Er hatte gum Lehrer ben Dichter Philetas aus Ros, beffen Schuler auch ber Ibyllenbichter Theofritos mar. Bermesianar schrieb brei Bucher Elegien, benen er bie Uberschrift Leontion gab, um feine geliebte Leontion ju verewigen, wie Propertius, bes S. Nachahmer, seine Conthia. Man hat vermuthet, bag biese Leontion mit berjenigen Leontion, welche die Philosophie studirte, Bucher schrieb und mit Epiturus und seinen Schulern vertraut umging, einerlei Person gewesen sei (f. Athenaus XIII, 20. Bayle u. d. B. Leontium); es laßt sich bieß aber nicht erweisen und nur so viel ift gewiß, baß fie in gleichem Zeitalter mit S. lebte. Mus bem Berte Leons tion hat Athenaus 98. febr schone Berfe einer Elegie erhalten, welche Ruhnken als Unbang ju ber Epistola critica in Homeridarum Hymnos et Hesiodum, im post scriptum besonders bearbeitet und zugleich über bes hermefianar Beitalter und Schriften Nachrichten beigefügt hat. Mus bemfelben Werke hat Parthenios zwei feiner Erzählungen Rap. 5 u. 22 und Antoninus Liberalis die 39fte Bermandlung gezogen. Aus des Paufanias Anführungen ift zu erfeben, daß h. entlegene und jum Theil abweichende Rachrichten über bie mythische Geschichte in feine Elegien eingeflochten hatte. Anger dem Leontion werden noch ein elevesor eig Eioitiwa Kértaupor und tà Первиха als Berte bes Dermeffanar angeführt. (Kanngiesser.)

HERMESKEIL, Kirchborf und Postwarterei, im Landfreise Trier, Regirungsbezigk Trier, hat mit ber Mahlmuhle 645 Einwohner. Rabebei die Trummer ber Ritterfeste Grimburg. (Mützell.)

HERMESLEUCHTE (Equov invog), gleichsam Spiegel, mit beifen Silfe bie gange Schopfung und bas Balten in ihr mit einem Blide überschauet werben fann; ihn fuhrt hermes-Anubis, hermanubis. Er witd burch ben Aufgang bes Sirius und burch bie nach bies fem sich richtenben Anordnungen bes Jahres ben Agpps tern ein guter Geift (Agathodamon), und muß als bie bochfte Intelligenz erkannt und verehrt werben. Im Sirius offenbart fich fein hober Standpunkt; biefer fo bell leuchtende Stern theilt die Beit, bas Sahr ein, verfundigt feinen Anfang, ordnet feine Erscheinungen, beffimmt vorzüglich bas Beginnen und die Bohe ber Nilfluth und so ben Sahressegen, von welchem alles Andere abhangt. Germes ber Ibistopfige, ober vielmehr bie ihm zugeeigneten Priefter, beobachten forgfaltig ben Sirius, leiten und ordnen die Feier ber Fefte und bestimmen bie jum Anbau bes vom Ril gefegneten Bobens schidlichften Zeiten, und fo wird ber Gott, bem fie bienen, Bater ber geiftigen und leiblichen Guter und ift bie bochfte Beisheit'"). Bie nun ber Girius an ber Binne bes himmels glangt und alle Planeten und Sterne überblict, fo tragt auch hermes feine Leuchte auf einem Stabe in ber Begleitung ber übrigen Gotter, und bie ihm bienenben Priefter zeichnen fich burch fie bei offents lichen Aufzügen und auf Tempelgemalben vor ben übris gen Priefterordnungen aus. Go erscheint 3. B. Bermes auf bem Periftyl am Grabe bes Diymandyas zu The ba'a). Richt als Beltleuchte, fondern als Symbol einer burchbringenben und untrieglichen Renntniß bes Bergens und Lebens ber Menschen wird biese Leuchte auch von einer Gottinn mit einer oben fich umbiegenden Strauß= feber, in ben Darftellungen bes agyptischen Tobtenges richts getragen 3). Sie ift Genoffinn bes Unubis unb nimmt als solche, wie an seiner viel umfassenben Belt-einsicht, so an ihrer symbolischen Offenbarung Theil. Dit bem Lotusftab und Schluffel tritt fie ftets vor ben Abgefchiebenen, über welchen man urtheilen will. Dft kommt fie auch sigend por neben Remesis und führt ben Dafftab ber Gerechtigkeit und bie hermesleuchte in ben Sanben 4) und foll mit berfelben anbeuten, baß bie ffrengfte Gerechtigkeit bier malte, welche außerbem burch bie Strauffeber in ber einen Schale ber Tobten-

wage angebeutet wirb. Auch hermes Abeut erscheint babei als Gott ber Gerechtigkeit '), wie ein Basrelief im Innern bes Mausoleums bes Osymandyas ') beweiset ').

"Kor bem Könige sith Horus, zeichnet auf ein Taselchen ben Namen besselben. Bor ihm sieht eine Göttinn, welche burch ben Maßstab mit der doppelten Hermesleuchte in ihrer Hand und durch den Stern über ihrem Haupte als Nemesis kenntlich wird, und thut dasselbe. Hinter ihr naht sich Hermes-Theut, gleichfalls den Maßstad der Serechtigkeit in der Hand sührend, um den Namen des Baters des Ismandes auf ein ähnliches Taselchen zu schreiben. An den Maßstaden dient die schwebende Leuchte mit der daran besessigten kleinen ziegur, wahrscheinlich als Zeichen des geraden Haltens des Stades, also als sichtbarer Beweis der Gerechtigkeit. Das Thierchen am untern Ende desselben ist vielleicht das der Bubastis geweihete Ichneumon. In den Thoologum. arithmet. (Paris. 1543. p. 33.) aber wird Remess und Bubastis, Horus Schwester, sur identisch erklärt."

HERMETIA, Latreille (Insocta). Eine Gattung ber zweistügeligen Insekten, welche zur Familie Nothacantha und beren erster Zunft Kylophagi gehörend, an beren Spige steht. Ihre Kennzeichen sind folgende. Die Fühler sind fast immer viel Litter als ber Kopf und bestehen aus drei deutlichen Tieten, deren letztes, borstenlos, achtringelig, eine zusammen gedrückte Masse bildet. — Es gehören dis jeht nur ausländische Arten in diese Sattung, welche besonders mit Kylophagus nahe verwandt ist. — Als Appus derselben dient H. illucons Linne\*). Diese Art ist schwarz, etwas ins Biolette schillernd, mit einigen Haaren bedeckt, und der erste Leibesring ist blaßgelb und ganz durchsichtig; aus ihm bilden eine schwarze Mittellinie und eine dergleichen an jeder Seite zwei Fleden. Die Augen sind dunkelzgun, mit schwarzen Wellen und vorn auf dem Kopse stehen einige weiße glänzende Fleden. Die Schenkel sind schwarz, die Schienbeine schwarz und gelb, die Tarsen hellgelb. Das Baterland Surinam. — Wiesbemann sührt \*\*) außer den bekannten noch eine neue an, H. pectoralis, aus Guinea \*\*\*). (D. Thon.)

Hermetik, f. Alchemie (1ste Sect. Bb II. S. 414).

<sup>1)</sup> Nikomachos bei Athenne. Deipnos. XI. a. 55. p. 269 ed. Schweigh. macht auf die hermesleuchte ausmerksam und Creuzer Dionysos Vol. I. p. 25—44 spricht über sie ausschletstich und er läutert diese Etelle p. 26 durch eine überraschend glückliche Berrbesseung. Ablifen zu Menu v. Minutolis Reisere. E. 157.
2) Description de l'Egypt. T. II. pl. 22. 23. und p. 181. 186.
3) Bisweilen führt sie auch zwei Leuchten, wahrscheinlich eine, welche das Leben und herz des zu Richtenden beseuchte, die and dere die Umstände und Berhältnisse, unter welchen er lebte.
4) Das Remesse eine Göttinn der Agypter sei, bestätigt Achilles Aa: tins (lesgoge in Arat. Phaenom. in Petav. Uranolog. p. 136 cfr. Jablanski Remphah p. 33), wenn er sagt, das der ägyptische Planet Phânon (Onswer) der Stern der Remess (Neuteus avrig) sei, Elemens Alexande. (Stromat. V. p. 638. od. Sylb.) erwähnt den Maskad der Gerechtigkeit, an welchen sie mit einem Pseil oder Beisseld weise (wiese durchen Gerichts sei.

<sup>5)</sup> Inschrift von Rosette, Zeile 19. Oposoc de nad ro denator nation anteriper nadaneg Kopisc de piezu nad piezu. Es bezieht sich offendar auf Aheut in der Unterwelt. Cicer. de nat. deorr. III, 22. Arnodius adv. gent. IV. p. 154 ed. Bazil. wels cher das Schickfal der Kodten durch 42 (43) Richter bestimmt. hirt Bilbung d. Schter. S. 35. Tad. VII. Fig. 24. 25. 6) Utlas zu v. Minutoli's Reise. Aaf. XXII. Fig. 2. Dessen Reise. S. 259. 7) Die Griäuterung desselben von Adlen. Reise in. Reise in. 399. 400.

<sup>\*)</sup> Degeer Memoir. sur les Inseet. Tom. VI. pl. 29. Fig. 8.
\*\*) Analecta entomolog. Kiliae 1824. p. 19. 2. \*\*\*) In bem neueken Werte bieses Dipterologen: "Außereuropdische weefliges lige Insetten." Damm 1828. ir Abeil, sehlt die Gattung Hermotia gang, obgleich die übrigen Gattungen ber Familie Nylophagi abgehandeit find.

HERMETISCH wurde Alles bas heißen konnen, was sich auf Hermes bezieht, allein vorzugsweise wird bas Wort von Allem bem gebraucht, was von hermes Arismegistos herkommen soll, oder boch wenigstens in irgend einer Beziehung auf ihn gedacht wird. (R.)

HERMETISCHE FREIMAUREREI heißt bei bens jenigen Freimaurern, welche Unhanger ber Alchemie warten ober sind, die Lehre von den Operationen, vermöge beren sie den Stein der Weisen und eine Universalmes dicin entbeden möchten. So die Loge de la vertu persecutée zu Avignon, aus welcher einige Mitglieder diese Ansichten nach Montpellier verpflanzten und zu der Gründung der Academie des vrais Maçons Beranlassung gaben. (R.)

Hermetische Kette, s. Proklos. Hermetische Kunst, s. Alchemie.

HERMETISCHE MEDICIN, Medicina hermetica, Medecine hermetique, von hermes Trismegiftus fo genannt, welcher nach der Mythe die Menfchen die vorzüglichsten Runfte und Biffenschaften lehrte und baber von den altern Bolkern gottlich verehrt wurde. Uber feine muthmaßliche Abstammung herrschte im grauen Alterthume eine Menge Fabeln. Er ließ Regeln ber Arzneikunft in Soulen graben, Die feine ersten Nachfols ger bann in em Dach aus Papprus schrieben, welches man Embre, scientia causalitatis, nannte. Diefe Res geln, welche meift auf Tradition beruhten und mahrs scheinlich auch die semiotischen Erfahrungen der Borwelt enthielten, mußten von den Arzten genau befolgt merben, ja fie murben, nach bem Zeugniffe Diobors, im Bernachlaffigungefalle, felbft bei gutem Erfolge mit bem Tode bestraft, mahrend fie, wenn fie biefe Borfchriften befolgt, selbst den Tod ber Kranken nicht zu verantwors ten hatten. Spater wurden ungahlige Schriften bem Bermes untergeschoben (vgl. Hermes). (Wiegand.)

HERMETISCHE PHILOSOPHIE nennt man bies jenige, welche die Phanomene der Natur aus den drei chemischen Elementen: Salz, Schwefel und Quecksilber erklaren will. Diese altere Ansicht mußte mit Erweites rung der Chemie theils Weranderung erleiden, theils als unhaltbar und verwerslich sich darstellen. Vergl. Alchemie. (R.)

HERMETISCHE VERSIEGELUNG (Sigillatio hermetica) nannten bie Alten bie luftbichte Berschlies gung eines Gefäßes durch Zuschmelzen seiner Muns dung. — Jest werden nur noch gute, luftleer gemachte Thermometer hermetisch versiegelt. (Fr. Thon.)

Hermetische Weisheit, f. Hermetische Philosophie.

HERMEUS SINUS, ber hermeische Busen (Ερμειος χόλπος), hieß ein Meerbusen an der Kuste Joniens, so genannt vom Flusse Hermos, welcher auf der Nordseite in denselben sich ergießt. Jest heißt er der Busen von Smyrna; der smyrnaische Busen der Alten war nur der ofstiche Theil des hermeisschen. S. Smyrnaeus sinus. (R.)

M. Encpff. b. 2B. u. R. Bweite Sect. VI.

HERMIANER, eine keterische Sette bes 2ten ober Sten Jahrh. n. Chr., welche nur von Augustin ") und Philastrios 2) ermahnt wird. Rach ben Ungaben berfelben nannte man fie auch Seleucianer; ihre Ramen ftammten von ben Stiftern hermias und Seleucus, . welche jeboch gang unbekannt find. Rach Augustin lehreten fie, bag bie Urmaterie, aus welcher bie Belt ge= schaffen worben, nicht von Gott ihren Ursprung habe, fontern gleich ewig, wie Gott, fei; baß bie Selen von den Engeln aus Feuer und Luft (spiritu) geschaffen; baß bas Ubel theils von Gott, theils von der Materie tomme. Ferner laugneten fie, daß Chriftus forperlich (in carne) gur Rechten Gottes fige, benn er habe feinen Rorper ab = und zwar in ber Sonne nieber gelegt 3); ein sichtbares Paradies, bie Taufe im Baffer und bie funftige Auferstehung nahmen fie nicht an, behaupteten bagegen, die Auferstehung geschehe taglich bei ber Ge= burt ber Kinder 4). 3mei dieser Unsichten, einmal baß es eine mit Gott gleich ewige Urmaterie gebe, und baß in ihr jum Theil ber Grund bes Ubels liege, bann bag Chriftus feinen Leib in ber Sonne nieber gelegt habe, werden von Tertullian und Theodoret bem hermogenes (f. d. Art.) ausbrucklich beigelegt, und es gewinnt bas burch bie schon von Danaus 3) aufgestellte Bermuthung an Gewicht, daß Bermogeniani und hermiani eine Partei fenn mogen, wie Bermas, Bermias, Bermogenes verwechselt worden find. Auch bie übrigen, den Bermianern beigelegten Lehren laffen fich recht wohl mit ben hermogenianischen vereinbaren. Nehmen wir an mit Bermogenes, baß Gott nicht ein Schopfer bes Seienben aus Nichts, ober aus fich felbst, sondern bag bas, mas wir Schopfung nennen, nur die ewige Bildungsart bes Materiellen burch bas Gottliche fei: fo konnen auch bie Gelen ber Menfchen feines Begs aus Nichts ober aus Gott geschaffen fenn, sondern auch sie gingen aus ber elementorum materia hervor, und zwar aus ben reis neren Theilen berfelben, Feuer und Luft. Daß die En= gel Schopfer ber Gelen genannt werben, barin weichen vielleicht fpatere Bermogenianer, aus unbekannten Grunben, von ihrem Stifter ab; bie Meinung, bag Gott fic ber Engel bei Ausführung feiner Berte bediene, mat übrigens aus bem Jubenthum allgemein geworben. Die Bollendung, der 3med der Bildung tes Geiftigen befteht nun barin, bag es immer freier, felbstftanbiger werbe von bem Materiellen: baher kehrt bas ber Menschennatur anhangende Materielle, auf ber hochsten Stufe feiner Entwidelung burch Gott, in die Urmaterie gurud, und Christus tann also nicht torperlich gur Rechten Gots

<sup>1)</sup> Hoeres. LIX. 2) Ind. haeret. 46. 3) Rach Augustin beriefen sie sich dabei auf Pl. 19, 4. 5, namentlich die Worte: In sole posuit tabernaculum suum. Reander vermuthet (Rirch. Geschichte. 3te Abtheil. S. 981. Rote 1.), daß die ahnliche Meinung des hermogenes, welche ihm Theodoret beslegt (1. Art. Hermogenes), aus einer messanischen Deutung von Pl. 19, 4. nach der Alexandrin. übersehung entstanden sonn könne, was sich durch diese Angabe Augustins zu bestätigen scheint.

4) In generatione filiorum, wadrscheinich filiorum Dei.

5) In seiner Rote ad Augustin. de haeres. p. 174 ag.

tes figen; eben fo wenig tann es ein fichtbares, irbi= sches Paradies geben, ober eine Auferstehung des Leibes; auch fann bas Baffer, als ein Elementares, Materielles, nicht bas Befen ber Taufe ausmachen. Des Menschen Auferstehung ift, wenn er fich frei von bem Materiellen, als ein Rind Gottes erfennt.

So ließe fich die Konsequenz in den Anfichten der Bermianer und ihre Übereinstimmung mit benen bes Bermogenes nachweisen. Rur die Meinung, welche ihnen Augustin zuschreibt: malum asserunt aliquando esse a Deo, aliquando a materia, wurde entgegen ste= ben, ba hermogenes ben Grund bes Ubels weber in ber Materie als folcher, noch in Gott, fonbern in bem Berhaltniß ber Materie zu Gott fuchte. Allein eine nas bere Modifikation biefer Lehre, insbesondere nach mehres ren Stellen ber h. Schrift, konnte leicht biefe Berande= rung bes Lehrbegriffs hervorbringen; vielleicht indem man das von Gott ausgehende oder zugelaffene Ubel nur als Mittel betrachtete, von dem Urubel, dem aus dem Widerstreite bes Materiellen gegen das Gottliche hervorgebenben, frei ju merben. (Lobegott Lange.)

HERMIAS. Unter biefem Namen ift 1) bekannt ber Beherrscher von Aterne in Mysien, des Aristoteles vertrauter Freund, über welchem in bem Art. Aristoteles (1ste Sect. Bb V. S. 274) bie vorhandenen Nachrich: ten mitgetheilt worden finb \*). Nach Suidas foll er auch eine Schrift über die Unsterblichkeit ber Sele abgefaßt haben. 2) ein heibnischer Philosoph bes 5ten Sahrbunderts, Schuler bes Sprianus, beffen Sohne Heliodor und Ammonius Hermiae und dessen (auch als Philosophinn bekannte) Gattinn Aedesia war. (Wendt.)

3) Hermias, gewöhnlich mit bem Beinamen ber Philosoph, ein driftlicher Schriftsteller aus ben erften Sabrhunderten, und Berfaffer einer auf uns gekommenen fleinen Schrift: Διασυρμός των έξω φιλοσέφων, Berfpottung ber heidnischen Philosophen. Bon feinem Leben, Bohnorte und Zeitalter ift feine bestimmte Nachricht auf uns gekommen, mahrscheinlich weil feine an Umfang unbedeutende Schrift nur für einen fleineren Kreis von Schulern und Freunden bearbeis tet 1), und baher nur wenig abgeschrieben und verbreis tet worden seyn mag. Hermias lebte wohl am Schlusse bes 2ten ober im Unfange bes 3ten Jahrh.; biffer fpricht erftens die nicht zu vertennende Reinheit ber Sprache, ferner bie Uhnlichkeit biefer Schrift nach 3wed und Inhalt mit andern (z. B. Justin, Klemens von Aleran= brien, Tatian), in berfelben Periode geschriebenen. Auch war sie damals, bei den Angriffen heidnischer Philosophen auf das Christenthum, zeitgemaß. Endlich balt fie fich von allem Dogmatifiren über chriftliche Glau-

benslehren frei, ja gebenkt ihrer gar nicht, was spaters bin schwerlich ber Fall gewesen seyn murbe. Lambes cius 2) bagegegen halt ben hermias für einerlei mit bem Rirchengeschichtschreiber hermias Sozomenus im bten Jahrh., was aber ichon Cave 3) triftig widerlegte. Eben fo wenig hat die Muthmaßung Thienemann's 4) für sich, daß Bermias vielleicht ein Baretiter und eine Perfon mit bemienigen hermias gewesen fei, welcher neben Seleucus beim Augustin 5) als Stifter ber Bermianer ober Seleucianer erwähnt wird; hermias wurde bann ins 4te Jahrh. gehoren und bas Stillschweigen ber frubern Schriftsteller murbe fich bann wohl erklaren. Dagegen ift vorzuglich zu erinnern, daß die Bermias ner 6) und Seleucianer entweber reine Gnoftifer waren, oder Lettere fich bem Manichaismus nabernde Snoftiker, wie bieß aus Mugustin's Erzählungen unverkennbar bervorgeht. Rein Gnostiker aber, geschweige denn ein Das nichder, tann biefe Schrift verfaßt haben; fcon ber Infang und Schluß widerlegen dieß. — Das Buch besteht aus 19 Abschnitten; fein Berfaffer will burch Bufammenftellung ber fo verschiebenen, jum Theil lacherlichen phis losophischen Meinungen über Ratur und Gigenschaften ber Sele, über Gottes Befen und Berhaltniß zur Belt, über Einheit ober Bielheit ber Belten u. f. w. barthun, wie unabsehbar, nutilos und unsicher proficung über biese Dinge sei. Sanz zwecklos war folche Arbeit zu einer Zeit, wo sich die Philosophie abermachtig buntte, für den Nichtphilosophen gewiß nicht, zumal da fie mit guter Auswahl, Big und Beredfamteit verfaßt ift 7). Für ben philosophisch Gebildeten aber hatte Bermias, wie schon ber Eingang zeigt, seine Schrift nicht bestimmt, und bas von mehrern Gelehrten gefallte, auch von Meander ") wiederholte Urtheil ift gu hart ").

(Lobegott Lange.)

Hermidia (Ερμίδια), f. Hermen.

HERMILION, ein Marktfleden am Arc in bet Grafic. Maurienne bes farbinischen Bergogthums Savonen, nur mit 449 Einwohnern. (G. Hassel.)

HERMILLY (Vaquette d'), geb. zu Paris 1710, ftubirte bafelbft bie Rechte, Geschichte und schonen Biffenschaften, marb tonigl. Cenfor in Paris und ftarb am 29. Januar 1778\*). (Rotermund.)

Feyjoo) ou discours differens sur toutes sortes des matières.

<sup>\*)</sup> Bgl. Diog. L. V, 8. Serabo XIII. p. 610.
1) Man fiebet bieß aus ben Eingangsworten berselben, mo er seine Schuler mit & αγαπητοί anrebet. Borth in ber Uns mert. S folgert noch entschiebener: tractatum istum Hermiae more Orationis seu Homiliae apud Auditores suos habitum fuisse. Rein Bunber alfo, wenn weber Gufebios noch Dieronymos biefe Schrift anführen.

<sup>2)</sup> Comment. de Bibl. Vindob. lib. VII. p. 54. 3) Histor. liter. script. eccles. Tom. II. p. 21 edit. Genev. 4) In der kleinen Schrift: "hermias Verspottung der heidnischen Philosophen, übert., mit einer Einleitung und Erläuterungen versehen. (Leipzig 1828.) S. 11 fg. 5) de haeres. cap. 59. 6) Danaeus in den Anmerk. zu August. l. l. p. 174 hält schon die her mianer für eine und dieselbe Partei mit den hermogenianern, und den hermias für den hermogenes. 7) So urtheilt auch Schröch Kirchengesch. 3x Ah. S. 144. 8) In der Kirchengeschichte. 1x Ah. S. 1135. 9) Außer den in größern Samme lungen (z. B. von Gesner, Bolf, Fronto Ducaus u. X.) veransstateten Ausgaden dieser Schrift sind zu bemerken desanders die alteste von Raphael Sciler, nehft latin. übersetzung (Besel 1553. 8.), serner von Bild. Worth an seiner Ausgade des Astian (Oxon. Sheld. 1700. gr. 8.), und von Dommerich, mit den Anmerkungen der früheren herausgeber (Lips. 1764. 8.)

\*) Er schrieb: Theatre critique, trad. de l'Espagnol (de Feyjoo) ou discours disservante vontes sortes des matières. 2) Comment. de Bibl. Vindob. lib. VII. p. 54.

Herminafried, f. Hermenfrit.

HERMINE, 1) eine Stadt im nordlichen Theile ber Lanbschaft Elis im Peloponnes nabe bei Ayllene, bon ihr ift aber feine Spur mehr ubrig.

2) Sainte H., ein Marktfleden in bem Beg. Fontenan le Comte bes frang. Dep. Benbee an ber Smarque, mit 1475 Einw., die fich vorzüglich von ber Linnenweberei nabren. (G. Hassel.)

Hermine, f. Hermelin.

Herminefred \

Herminefrid ), f. Hermenfrit.

HERMINEGILD, Hermenegild (spanisch Ermenegildo, frantisch Herminichild, in neueres Teutsch gebildet Hermangild), altester Sohn des westgothischen Ronigs Leovigilb in Spanien, ward von ihm, damit bie Krone feinem Saufe um fo verficherter mare, jum Reichsgehilfen angenommen. Leovigild hatte alle Un= bern, welche Unspruche auf bas Reich machen tonnten. umbringen laffen, und bestimmte auch die Theile bes Reiches, welche seine Sohne herminegild und Reccared erhalten follten 1), um nach feinem Lobe Streitigfeiten zu verhuten. Den alteren batte er mit ber Tochter bes Frankenkonige Siegbert's I., und den jungeren mit Chilperich's I. Tockter verlobt. Freudig empfing Goiswinstha, die zweite Gemahlinn Leovigild's, ihre Enkelinn, Siegbert's und Benihild's Tochter, Ingund, als sie herrlich ausgestattet nach Spanien kam. Aber nicht lange ließ sie sie ruhig bei ihrem katholischen Glauben, fondern fuchte fie burch fanfte Bitten babin ju bewegen,

1745. 12 Vol. in 12. - Histoire generale d'Espagne traitée en forme d'annales et reduite a une juste chronologie; traduite de l'Espaguol de Don Juan de Ferreras, Curé de St. André de Madrid, et premier Bibliothecaire de sa Majesté Catholique, matrid, et premier biolickerie de sa Majeste Catrolique, enrichie de notes historiques et critiques, de vignettes en taille douce et de cartes geographiques, par M. d'Hermilly. Paris 1741—1751. X Voll. 4. maj. Acutsch, 38b 1—6. von 30h. Fried. Schröter, die Folgenden von Baumgarten und Semter. Palle 1754—1760. X 38de. 4 maj. Fortgeset von Phil. Ernst Bertram, 38d XI—XIII. Edend. 1762. 1769. Phil. Ernst Bertram, Bb XI—XIII. Evend. 1702. 1/09. 1772. gr. 4. Bergi. Baumgarten's Racht von merkwürdigen Büchern. Bb I. S. 131. Zuverlässige Racht. der Wissensche, 176r Th. S. 553. — Dissertation sur les Tragédies Espagnoles, trad. de l'Espagnol. 1754. 2 Vol. 12. — La Bibliographie Parisienue avec Mr. Hurtaut. 1769 f. 5 Vol. 8. — La Louisiade de Camoëus, Poeme her. en 10 Ch. trad. de Portugais. 1776. 2 Vol. 8. — Histoire de Royaume de Majorque avec ses annexes pour servir à l'histoire de France et a celle de Dom Juan de Ferreras. a Mastricht 1774. gr. 4. Dermilly feate biefe Geschichte bis 1748 fort. — Nouvelles de Quevedo... — Iconologie historique et genealogique des Rois de France, contenant en Estampes, qu'en Discours les Evenement les plus remarquables de chaque Regne. Avec Hurtaut. Paris 1773 ob. 74. 8. Bergl. Formey France liter. pag. 205. Ersch France liter. Tom. II, 781.

1) Johannes Biclanien fis und Gregor v. Zours wiberiprechen fich nicht, wie Dascov Gefc. b. Teutschen 2r Ih. 6. 193 meint, wenn ber Erftere nur vom alteften Sohne ergabit, bas ibn Beovigilb jum Reichsgehilfen angenommen, und Gregor von ber gleichen Theilung bes Reiches unter beibe Sohne fpricht, benn baburch fagt er ja noch nicht, wie es Mascov verfteht, bas er auch beibe Sohne zu Reichsgehilfen angenommen habe. Auch erhellt ja aus bem Ganzen, bas bie Abeilung noch nicht in Kraft trat, fonbern blog eine porlaufige Beftimmung beffen mar, mas jeber erhalten follte.

fich im arianischen Glauben noch einmal taufen zu laffen. Mit mannlicher Standhaftigfeit wiberfette fich Ingund, und fagte: "Die eine Taufe hat mich hinlanglich von ber angebornen Sunde gereinigt, und bas einmalige Bekenntniß ber heiligen Dreieinigkeit in einer Gleichheit reicht hin. Diefes mit gangem Bergen ju glauben betenne ich, und Nichts foll mich von diesem Glauben abbringen." Da entbrannte Goiswintha in Buth, rif, wie Gregor erzählt, ihre Enkelinn bei bem Saar gur Erde, trat fie mit Fußen, und befahl, die Blutende zu plundern und in einem Fischteich zu ertranken. Leovis gild boch schlug fich ine Mittel, und gab Berminegild'en und feiner Gemablinn Sevilla, baß fie hier ihren Sig hatten und herrschten. Bu Gevilla begann nun Ingund von ihrer Seite bas Bekehrungsgeschaft, und raftete nicht, bis fie, unterftust von bem Bischof biefer Stadt, bem h. Leander, ihren Gemahl gur Unnahme bes fathos lischen Glaubens bewogen. Er erhielt bei ber Ronfir= mation im 3. 579 ben Ramen Johannes. Erbitterung beberrichte nun ben Bater und Diftrauen ben Sohn; biefer gehorchte jenem nicht, als er zu Berhandlungen eingeladen marb. herminegilb verband fich mit bem Befehlshaber ber Raiferlichen, welcher noch ben Reft ber romischen Berrschaft in Spanien aufrecht erhielt, fandte, um diefes Bundniß bestätigen zu laffen, ben Bifchof Leander nach Konftantinopel, schrieb an ben Ronig ber Sweven Miro von Galicia, und bat ben Ratholischen gegen ben arianischen Bater um Silfe. Leovigild bages gen suchte auf ber Kirchenversammlung zu Tolebo im 3. 583 bie arianischen und katholischen Bischofe zu vereinigen, und jene naberten fich auch diefen febr, wohl aus teinem andern Grunde, als um die Macht Berminegilb's zu schwachen. Diefer vermochte fich nicht gegen feinen Bater im Felbe zu behaupten. Leovigilb bewog feines Sohnes Bunbesgenoffen, bie Kaiferlichen, mit 30,000 Schillingen 2), vom Beiftanbe abzulaffen. Der Ronig Miro, ber heran jog, murbe gezwungen, ibn als Dberherrn anzukennen, und wohnte nun felbft ber Belagerung Sevilla's bei, welche 2 Jahre, von 583-584, bauerte. Leovigilb baute bie Mauern ber alten Stalita wieder auf, feste ben Belagerten auf alle Beife, befonbers auf dem Gualdaquivir zu, und zwang endlich bie Stadt gur übergabe. herminegild flob nach Corboba, aber auch biefes eroberte Leovigilb. Bon feinem Beere wählte herminegild 300 ber am beften bewaffneten Manner als Besatung des Schloffes Dfet, damit beim schwierigen Angriff sein Bater abgeschreckt und ermubet wurde. Leovigild griff mit feiner ganzen Macht an, fturmte und verbrannte bas Schloß. Der verlaffene Berminegilb flob in eine benachbarte Rirche, hoffend bier gesichert zu fenn. Leovigild fandte zu ihm feinen zweis ten Gobn Reccared, ber ihm schwur, bag er nicht erniedrigt werden follte. "Gebe, fprach er hierauf, "felbft

44 \*

<sup>2)</sup> Solidorum. Mascov und Unbere übertragen es burch Golbgalben. Beboch findet man Solidus in ben altteutichen Gefegen immer burch Schilling, und Denarius burch Pfennig aberfest.

zum Bater, wirf bich ihm zu Füßen, und er wird bir Berminegild aber verlangte, daß ber Alles verzeihen." Bater gerufen wurde, und warf sich ihm, als er er= schien, zu Fußen. Leovigild hob ihn auf, tußte ihn, sparte keine Worte ber Liebkofung und nahm ihn mit ins Lager. Sier vergaß er feines Gibes, ließ ibn feines Gewandes berauben, ließ ihm ein schlechtes anthun, nahm ihn mit nach Zoledo, entfernte von ihm bie Dies ner bis auf einen, und fandte ibn ins Erfil. Doch Berminegild entriß fich feiner unerträglichen Lage. Dit Hilfe der Raiserlichen suchte er sich in Undalusien und Ertremadura auszubreiten. Da erneuerte ber Bater ben Rrieg, nahm ihm Meriba und verfolgte ihn. Bermine: gild wollte nach Frankreich zu den verschwägerten Konis gen flieben, marb aber ergriffen und in Tarragona in Baft gefest. Mis er hier ju Dftern 585 fich geweigert, von einem arianischen Bischof bas Abendmahl zu neb= men, warb er ben 13. April 3) auf Befehl bes Baters enthauptet. Er glangt in der spanischen Rirche als Beis liger 4), weil er lieber ben Tod erlitt, als die fatholis fche Religion verlaugnete. Seine Gemahlinn hatte Berminegilb bei bem Beere bes Raifers gelaffen 5). Als fie nebst ihrem kleinen Sohne zu ihm nach Konstantinopel gebracht werden follte, ftarb fie in Ufrita 6). Gegen Leovigild führte der Frankenkonig Gunthram einen Rachefrieq 7). (Ferdinand Wachter.)

Herminfrit, f. Hermenfrit.

HERMINIA, Latreille (Insecta). Gine Gattung ber Rachtschmetterlinge, früher vom Errichter unter bie

Noctuaelites, spater 1) unter bie Tortrices gestellt. Sie unterscheibet fich von ben vermandten Gattungen burch folgende Kennzeichen: Die obern Palpen find verstedt, die untern find meift fehr groß, fehr zusammen gebruckt und über den Ropf zurud gebogen; die Fühler find bei bem Mannchen meift gefranzt ober gekammt, und bei manchem mit einer knotenabnlichen Unschwellung verseben. — Die Flügel biefer fleinen Schmetterlinge bilben in der Ruhe ein langliches, fast flaches Dreieck, wodurch fie einiger Magen ben Gulen (Noctuae) gleichen. Die Raupen haben nur 14 Fuße, indem bas erfte Par der Bauchfüße mangelt. — Wenn auch die Schmetterlinge biefer Gattung fich burch ihre Farben nicht auszeichnen, so find fie boch merkwurdig burch ein Par haarbufdel, mit welchen die innere Seite der Schenkel befett ift. Der 3med biefer eigenthumlichen Bilbung, welche wir von einer Art genauer beschreiben wollen, ift noch bunkel. Bielleicht Dienen fie bei ber Begattung. — Bei Fabricius find bie Berminien ber Gattung Crambus einverleibt, und gatreille zieht auch die Gattung Hyblaea ju jenen. Subner hat fie unter feine Bereine (Gattungen) Paracolax, Pechipogo und Macrochilo gestellt, Schrant rechnet fie 2) zu feiner Gattung Po-lypogon. Treitfchte 3) theilt Herminia in zwei Familien, und rechnet zur ersten cribralis. The; emortualis, W. V., derivalis, Hbn., grisett in tentaculalis, W. V., tarsicrinalis, Kn., crinalis. The barbalis, L.; gar zweiten tarsiplumalis, Hbn. — Als Eppus ber Gattung biene H. tarsicrinalis Knoch 4), von welcher am genauesten ber ermahnte Bau ber Fußbarte beob-achtet und abgebilbet ift. Anoch fagt: Der Grund ber Flugel, (welche ausgebreitet etwa einen Boll meffen,) ift auf beiden Seiten hellaschgrau und aberall braun bes ftaubt, fo baß fich beide Farben ftart unter einander mischen. Durch die Oberseite ber Borderflügel geben zwei ziemlich gerade braune Querftriche, und in ber Mitte noch ein gebogener, über welchem ein furzes Strichelchen ftebt. Die brei Querftriche zeigen fich auf ben Unterflügeln fehr undeutlich. Der mit ben Flügeln gleich gefarbte Saum ift burch eine bunkelbraune Linie abge fondert, unter welcher noch ein gang blaffer Strich gezogen ift. Die Unterseite aller Flügel bat eine febr matte Querlinie. Suften und Schenkel weichen von ber gewöhnlichen Gestalt ber Schmetterlingefüße nicht ab. Das Buftbein bat an ber innern Seite an beiben Ens ben Barte. Der zunachst bem Leibe steht gerabe aus; ber andere, nahe am Schenkel, geht bogenformig aufmarts. Der Schenkel hat gleichfalls zwei, aber großere, Barte. Der eine in ber Mitte auf ber obern Seite befteht aus bunkelbraunen, borftenahnlichen Saaren, welche an ber Spige tolbenformig find. Un ber außern Seite fitt ber andere, beffen Saare aber teine Rolben haben. Die gewöhnlichen Fußblatter fehlen Diefen Fußen gang.

S) Joh. Biclarensis nennt das 17te Jahr des Kdnigs Leovigild, und das 3te des Kaisers Mauritius. Rach Mariana's, Muinart's und vieler Anderer Meinung ist das Jahr 586 darunter zu verkeben, weil in diesem Jahre der heitige Sabbath den 13ten und die Auferstedung den 14ten April siel, die meisten Kirchen das Martyrerthum des heil. herminegild den 13ten, und einige den 14ten Apr. seiern, und im Allgemeinen angegeden wird, das herminegild zu Ostern enthauptet worden sei. Doch Florez, Esp. sacrada. Tom. VI. in den Roten zu dem Chronison des Joh. Biclarensis macht es wahrscheinlich, das herminegild's Aod ins Jahr 585 salt, wo Ostern den 25. März war, so daß also herminegild's Enthauptung 19 Kage nach Ostern, den 14. Apr. Statt gefunden hätte. Denn wenn derminegild zu Osternz das Abendsmabl von einem arianischen Bischof zu nehmen schweizerte, so mußte ja erst die Rachricht davon von Aarragona delangen.

4) E. sein Leben in Act. SS. Antwerp. ad D. XIII. April.

5) So Gregor von Kours. Rach Paulus Diasonus 3, 21., Aimoin 3, 33. u. A. wollte Ingund nach ihres Mannes Tode nach Frankrich slieben, ward aber von den Kaiserlichen gesangen genommen.

6) So Gregor von Kours. Rach Paulus Diasonus Justonus mak kimoin in Scicilien.

7) Joh. Biclarensis Chronicon ap. Florez Esp. sagr. VI. p. 588. 890. 891. Gregor. Turonen. lib. IV. c. 32. ap. Freherum C. H. Fr. p. 83. lib. V. c. 39. p. 113. 114. lib. VI. c. 18. p. 152. c. 28. p. 181. c. 30. p. 182. Greg. Tur. Miraculorum lib. III. c. 12. Op. Om. st. Rumare. p. 908. Tur. Miraculorum lib. III. c. 12. Op. Om. st. Rumare. p. 908. Tur. Miraculorum lib. III. c. 12. Op. Om. st. Rumare. p. 908. Tur. Miraculorum lib. III. c. 12. Op. Om. st. Rumare. p. 908. Tur. Miraculorum lib. III. c. 12. Op. Om. st. Rumare. p. 908. Tur. Miraculorum lib. III. c. 12. Op. Om. st. Rumare. p. 908. Tur. Miraculorum lib. III. c. 12. Op. Om. st. Rumare. p. 908. Tur. Miraculorum lib. III. c. 12. Op. Om. st. Rumare. p. 908. Antwerp. ad D. XIII. Martii. Perminegilben betressende Ins. schriften s. D. XIII. Martii. Per

<sup>1)</sup> Familles du rogne animal. Paris 1825. p. 476. 2) Fauna boica. II, 2. p. 161. 3) Die Schmetterlinge von Europa. Forts. bes ochsenheimer'schen Wertes. VI, 2. S. 311. 4) Russ Beitr. jur Insektengesch. St. 2. S. 24. Der haarfus. t. IV.

Statt berfelben sind fie mit einem langlichen Gadchen oder einer Scheide verseben, die in der Mitte beinabe walzenformig, unten meist gerade, oben nach den Enden gu verjungt und auf ber Dberflache mit Schuppchen bebedt ift. Unterwarts hat biefes Gadchen eine langlichschmale Offnung, welche mit einer Klappe verseben ift, bie durch ein Charnier auf und zugemacht werben fann. Die innere Flache biefer Rlappe ift mit langen, borften= formigen Saaren besett, welche febr bicht bei einander und am Ende ftarter find. Diefe Saare, welche immer furger werden, je naher fie bem obern Ente ber Rlappe figen, gleichen jum Theil ben Fuhlern ber 3pgareen, andere benen ber Papilionen, einige haben eine baten= formige Geftalt. Der Schmetterling fann biefen Saarbufch vermoge ber Klappe bewegen, ihn aus bem Gads chen heraus ziehen und wieder barin verschließen. Die Binterfuße diefer Phalane haben diefelbe Gestalt, wie bei andern Arten." Das Baterland biefer herminien ift Teutschland. (**D.** Thon.)

Herminier, Nicolas l', f. L'herminier.

HERMINIUM, R. Br. (Ait. Kew. ed. 2.). Gine Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Orchibeen und ber erften Ordnung der 20sten linne'schen Rlaffe. Ihr Charafter ift : Gine aufrechte Blumenbede, beren innere Fegge langer als die außern find; das Ko-rollenlippchen ift an der Basis sackformig; die Stiele der Pollenmassen sind nadt und von einander getrennt. Die einzige Art bieser Gattung H. monorchis R. Br. 1. c. (Ophrys L, orchis Scop.) wachst auf sumpsigen Wiefen in Europa und am Rautafus, und ift eine trautartige, finger= oder handlange Pflanze mit tugelichter Wur= gel, wenigen, ablang-lanzetformigen, unten am Stangel ftebenden Blattern, oberhalb nachtem Stangel, und fchlaffahrenformigen, gelblich-weißen Blubten. Abgebildet in Engl. bot. t. 71. (Sprengel.)

HERMINIUS, eine ber bochften Bergtetten in ber bispanischen Proving Lusitania, zwischen Tagus und Anas; nach Reichardt die heutige Sierra de Estrella.

(G. Hassel.) HERMINIUS, Titus, einer ber tapfern Romer. welche ben horatius Cocles bei feinem mannhaften Kampfe gegen bie andringenden Etruster unterftuten, bis bie Liberbrude abgebrochen war. Spater erscheint er als Legat, und fiel im Rampfe gegen die Latiner \*). (R.)

Herminonen, f. Hermionen.

Herminos, s. Stoiker. HERMION (Equide) stammte nach Pausanias 1) von Europs ab, welcher nach einer trogenischen Sage ein naturlicher Sohn bes Phoroneus war. Db hermion ber Stadt hermione auf ber Subfufte von Argolis, jest Castri2), ben Namen gegeben, ober biese ihm, wie auch

fein mythisches Dasenn, kann nicht sicher entschieden wers ben, aber feine Genealogie macht bas Lettere mabrichein= lich. In hermione hatten Demeter und Persephone eis nen berühinten Tempel, und die Ginwohner feierten ber Demeter goona ein Fest in geheimnisvoller Hulle 3). Die Lakedamonier wollten biefen Dienst von Orpheus empfangen haben, Paufanias aber eignet ihn ben Bermioneern ju4). Um biefes besto glaubwurbiger versichern zu konnen, erklarte man hermion als Begrunder bes Stadtnamens — benn Hermion und Hermione haben Einen Stamm, ega mit eingeschobenem  $\mu$  — und bezeichnete ihn als Gohn bes Europs, bes Dunkeln und Finftern 5), und biefen als naturlichen Gohn bes Phoroneus, bes Genius der nahrenden Erbe, des Aderbaues. In ber Sagengeschichte bes Orts findet man meist einen Widerschein seiner Religionssymbole 6). (Dr. Schincke.)

HERMIONE (Ερμιόνη), auch HERMION, eine Stadt in der Peloponneslandschaft Argolis, und zwar am Berge, nur 4 Stabien vom Meere entfernt. Sie ftanb bei ben Bellenen im großen Ansehn, ba die Mythe ihre Erbauung bem Bermion, einem Sohne bes Phoroneus, Bufchrieb, und befag vielerlei Denkmaler, einen berühmten, ber De meter und Proserpina geheiligten Tempel, ber ein Usyl fur Berbrecher war, und ju Pompejus Beiten in Feuer aufging, einen Tempel ber paphischen Koniginn, bie bort boch gefeiert mar, einen Tempel bes Dionysos, einen Tempel ber Artemis und einen ber Gleithpja, beren Bilbfaule nur die ihr geweihten Priefterinnen anschauen burften. Deffen ungeachtet war fie vor bem peloponnefischen Rriege unbedeutend, nahrte fich fast allein vom Uderbau, und bildete einen kleinen Freiftat, deffen Gebiet Bermionis auf ber Oftfufte von Argolis fich ausbreitete. Sie war eine Pflangstadt ber Rarier; Diefe verbrangte Eurnstheus mit feinen Dryopern, und jur Beit bes homer's beberrichte fie Diomebes. Rach bem peloponnefischen Rriege nahm fich ihr Sandel und ihr Boblftand außerordentlich auf; fie trieb nur Schifffahrt aus bem Bafen Mafes. Der lettere ihrer Sauptlinge vereinigte fie mit bem achaischen Bunde, deffen Schickfal fie theilte.

(G. Hassel.) HERMIONE (Equion), 1) einerlei mit Harmonia, Tochter bes Ares und ber Aphrobite, f. II. Sect. Th. II. 6.-297. Eben so nennt man 2) auch in Spe ratus Demeter und Perfephone 1); 3) heißt fo bie einzige, untabelige (auvuovos) Tochter bes Menelaos, ibm von ber Belena vor ihrer Entfuhrung geboren 2), ge sprochen. Ihre Sand versprach ber Bater bein Reoptolemes (Pyrrhos), bem Sohne Achill's und ber Anbros mache, gezeugt 3), welchen Donffeus von Styros aum Beere ber Achaer gerufen 4), und Menelaos im Rathe,

<sup>\*)</sup> Liv. II, 10. 20.

<sup>1)</sup> Pausan. II, 34, 5. 2) Paus. ibid. Pomp. Mel. II, 3. Sie wird Equiorn Ptolem. und Equiora, auch Equior Scyl. ges nannt. Uber die Doppelform bes Ramens Steph. Byzant, und J. Bekker Anecd. p. 1207. homina urbium δών τῷ ἢ παραληγό-μενα τρεπειν τὸ ῷ ἐις τὸ ο ἐν τῆ γκαμῆ — ἔτι δεῖ προσθεῖναι καὶ

xupic του Ερμιών Ερμιόνος και του Hudr Aboroc και του Bude Bioroc. 8) Pausan. II, 35, 3. 4) Paus. III, 14, 5. 5) Europ. Iphigen. in Taur. 626. 6) Belder ju Schwend Anbeutung. **6. 2**95.

<sup>1)</sup> Strahon, VIII. p. 578. ed. Tzschucke p. 234. Bustath. ad ll. p. 286. Pausan II, 35, 7. 2) Hom. Odyss. IV, 5. II. III, 175. 3) Dictys. V, 8. 4) Odyss. III, 188. II. XIX,

in der Schlacht und bei der Eroberung der Stadt als feines Baters wurdig befunden und lieb gewonnen batte 5). Rach Einigen wurden sie Beide vor Troja noch verbunden ). Tyndaros aber, ber Großvater ber Bermione von mutterlicher Seite, vermablte fie mit Dreftes, Agamemnon's Sohne, als fie noch vor Ilion lagen "). Menelaos war baruber unzufrieden, weil er bem Muttermorber nicht wohl wollte, entriß fie ibm, und gab fie Neoptolemos. Nach Paufanias vermablt biefer fich mit ihr vor Ilion wiber ihren Billen8), und feierte seine Dochzeit zu Lakedamon ). Die Che blieb tinberlos 10). Dreftes vergaß eben so wenig feine Bermione, als biefe ion, und verfolgte Reoptolemos, welcher fich nach Ilions Eroberung nach Epeiros, und nicht nach Theffalien jurud jog, und ermorbete ibn bafelbft !. ). Run ward fie wieder Dreftes Gemablinn und gebar ibm einen Sohn, Tisamenos, ben Racher (von des Baters That so genannt), welcher ibm in ber Regirung folgte22). Andern Sagen ju Folge vermablte fie fich nach Reoptolemos Tobe mit Diomebes und wurde mit diefem uns ter bie Gotter versett 23). Dichter und Runfiler bears beiteten diese tragischen Ereignisse. Sopholies schrieb ein Trauerspiel Equiove 14), bem Dvidius gefolgt seyn soll, und von Calamis stand zu Delphi ihre Statue, von den Lakedamoniern geweiht 15). (Dr. Schincke und Richter.)

HERMIONE, Blainville (Vermes). Eine Gattung ber Burmer; Diefe Thierklaffe im Ginne Linne's genommen, welche nach ben neuern Eintheilungen ju ben Ringwurmern (Annulata), nach Blainvile zu beffen Chatopoben (Chaetopoda) gebort. Sie ift aus ber Gat-tung Halithea Savigny's gesonbert und wurde zu Aphrodite L. geboren. Der Errichter gibt folgenbe Rennzeichen von berfelben an: Der Rorper ift eiformig, ziemlich turz, schuppig und ftachelig, und ift auf ber untern Seite mit einer Art furgen, nur aus wenigen Gegmenten bestehenden Fuße verseben. Der ziemlich große Ropf besteht aus einer obern und untern Balfte, und tragt zwei Par gleichsam gestielte Augen. Auf jeber Seite eines mittlern Labialkamms ftebt ein Par febr ftarter Tentafeln, und an ber obern Burgel jenes Ramms befindet sich ein mittlerer jungenformiger Tentakel, aufferbem find noch zwei armformige Tentakularfaben vorhanden; bie Riemen fehlen; bie Ruße find bombelruberia und die obern bestehen aus Faben und Borften; jene find auf ben erstern 22 Ringen abwechselnd Tentakeln

326—332. 5) Odyss. XI, 506—587. 6) Serv. ad Virg. Aen. III, 330. 7) Ovid. Heroid. VIII, und Serv. ad Aen. 1. 1. ed. Lion. Tom. I. p. 214. 8) Paus. III, 25. 1. Hyg. fab. 125. 9) Paus. III, 26. 5. 10) Paus. I, 11. 1. 11) Paus. 1. 1. Rach Andern verfolgte er ihn nach Delphi, wo er ihn vor dem seinem Bater errichteten Altare ermordete, odwohl Einige die Schuld einem Priester beimessen. Serv. ad Aen. XI, 264. ed. Lion. Tom. II. p. 22. Aen. III, 330. Eurip. Andromach. 1244. Heyne Rxc. 12. ad Aen. 5. 12) Paus. I, 33. 7. II, 18. 5. 18) Schol. ad Pind. Nem. VIII, 61. Meziriac. ad Ovid. T. II. p. 289 st. 375 st. 14) Eustath. ad Odyss. IV, 4. ed. Baumgaren-Crus. Tom. I. P. 1. 191. 15) Paus. X, 16. 2. Reper Schickte d. bild. Rünste. Abthl. 2. C. 74.

und Schuppen ahnlich; die untern find auf ahnliche Weise gebildet, aber sehr kurz; die dornformigen Borften sind sehr zahlreich und bilden an dem obern Ruber sächer formige Reihen, welche an den mit Schuppen bekleideten Segmenten zahlreicher sind. — Appus der Sattung ift Halithea histrix Sav., welche im mittellandischen Reere vorkommt.

HERMIONEN ober HERMINONEN ift ber Rame, unter welchem Plinius H. N. IV, 26. und Tacitus G. 2. 3. Die mittlern Bolter Germaniens gufammen faffen, zu benen nach Plinius bie Gueven, hermunduren, Chat: ten und Cheruster gehoren. Rach Mannert's Anficht kannte schon bie griechische Sage in biefen Segenden einen von ben gerechteften Mannern bewohnten Ort Bermioneia, welchen ber Argonautenfanger Orpheus (v. 1741 ed. Herm.)) westlich von den in ewiges Dun: tel gehullten Rimmeriern bes außerften Norbens, nabe bei bem Eingange in ben Sabes fest. Mannert (Germania S. 145) grundet hierauf bie von ibm felbft wi berrufene Bermuthung, bag ber Rame ber hermionen nicht aus dem Munde der Teutschen gebort ward, fonbern daß die Romer Griechenlands alte Dothen von bem in diese Gegenden verlegten gludlichen gande auf bie wenig gekannten Striche Teutschlands übertrugen. Die Muthmaßung, meint er, verstärfe fich burch Rela (III, 3. extr.), welcher, ohne be Leitus Gintheilung ber Germanen in brei Stamme ju eennen, bie Bermonen in Germaniens entfernteften Bintel noch jenseits ber Rimbern und Teutonen fette. Allein nach ben Untersuchungen neuerer Philologen über bas Zeitalter bes Argonautenfangers burfen wir eber glauben, baß ber falfche Drpheus feine Nachrichten aus Mela fcopfte, wie foon Thunmann in feiner Epiftel an Schneiber ab nete, welche diefer in ber neuen philologischen Bibliothet (Leipz. 1778. Bo IV. S. 298 - 301.) bekannt gemacht hat, als bag bem Mela, wie Mannert behauptet, bie griechischen Sagen bes Orpheus vor Augen schwebten. Der Berfaffer ber orphischen Argonautita, welchem Die tion und Bersmaß nach hermann's Untersuchungen bas Beitalter eines Quintus von Smyrna anweisen, vermengte vermoge feines Strebens nach Bereinigung und Berwirrung alterer und neuerer Erdfunde bie wenigen Nachrichten, wie fie Dela von ben hermonen gibt, mit bem, mas homer von den Kimmeriern, bie man in ben Rimbern wieder gefunden glaubte, und von bem Eingange in die Unterwelt in ihrer Rabe bichtet; und weil man in spatern Beiten viele Fabeln über bie norbweft liche Rufte Europa's und über bie Infeln bei Britannien verbreitete, so verlegte er babin, was Strado VIII, 6, 12. von den Bewohnern der schon von Homer II. II. 560. erwähnten Stadt Bermione ober Bermion in In golis berichtet, bag bort ein furger Beg jum Dabes fei, und beghalb ben Sobten fein Sahrgelb mit gegeben werbe. Schon bei Plutarch de orac. def. T. VII. p. 652. ed. Reiske, erzählt einer feiner Beitgenoffen, Demetrius, bei Britannien lagen viele mufte Infein ger-ftreut, beren einige Damonen und Gottern geweiht woren, und auf einer berfeiben werbe ber feblafinde Srenos von Briareus bewacht; aber bei Prokopius de bello Goth. IV, 20. lesen wir eine umständliche Sage von den Fischern einiger Oorser an der Kuste Galliens ges gen Britannien über, welche dem Könige der Franken keine Abgabe zahlten, weil sie das Geschäft übernommen hatten, die Selen der Berstorbenen nach einer benachdarten Insel über zu seten. Dasselbe hat Tzetzes ad Lycophron. v. 1200. und Ühnliches Claudian. in Rusin. III, I, v. 123. Aus der Berbindung solcher Sagen mit homer'schen Schilderungen sette der falsche Orpheus solzgende Beschreibung der Argonautensahrt um den Nordpol nach dem Westokeane zusammen, v. 1110 ff. Als die Argonauten das kronische Meer und das todte Geswässer über dem Hyperboreiergeschlechte erreicht hatten, zogen sie wegen der Stille des Meeres das Schiff langs dem User hin, und am sechsten Tage

Sah'n fie bas felige Bolt ber Makrobier, welche mit reicher Segensfülle begabt, viel kreisenbe Jahre burchleben, Bis fie ben Tob empfahen in fanft auflösenbem Schlummer. Deren bevölkerte Flur umgingen fie, langs bem Gestab' bin Ruftig ben Fuß anstemmenb; und bann jum Rimmerier. volke,

Bubrend bas hurtige Schiff, gelangten fie, welches allein nicht Antheil hat an dem Glang bes umloderten Sonnenbeherrichers; Dann wo des Acherons Strom binfturgt burch ichaub'richte Gegenb.

Rab' in bem Blichfild fteht bie umweibete harmioneia Feft mit Mauern girfrindet und wohl gebaueten Gaffen. Orin auch lebet ein Bott ber gerechteften Erbebewohner; Denen warb nach bem Tobe gewährt bie Erlaffung bes gahrlobns,

und von felber hinab gum Acheron manbeln bie Selen Aus dem gebobleten Bot: benn nabe ber Stadt find ben Bur-

Aibes sichere Thor' und bas Bott ber flatternben Ardume. (Bgl. Hom. Od. XXIV, 12.)

Da hierauf Ankaos, das Gekräusel vom frisch wes benben Sauche bes Bephpros bemerkend, wieder ju Schiffe fteigt, und bie exinnischen Inseln nebft bem iernischen Gilanbe vorbei fahrt: so ertennt man leiber, bag ber ans gebliche Orpheus feine Stadt Bermioneia in biefelbe Segend verlegt, wo Mela die Bermonen wohnen laft, und wir burfen mit Thunmann annehmen, baß Mela querft von hermionen in Germanien gehort hatte. Da Mela diese in die Nahe des Nordmeers fest, so vergleicht fie Isaat Boffius in feinen Observatt. ad Pompon. Mel. (Hagae-Comitis 1658. 4.) mit ben Bermechies nen bes Theophanes, aus welchem er die Stelle an- führt: τῷ αὐτῷ μηνὶ ἡλθον πρέσβεις Ασχήλ τοῦ ὁηγος Ερμηχιόνων του έσωθεν κειμένου των βαρβάρων έθνους πλησίον του Ώκεανου; und da auch in der Historia miscella hormetionen vorkommen, bezieht er auf jenes Bolt auch ben Unfang bes befannten Epis gramms von Birgil auf C. Annius Cimber Quint. Inst. or. VIII, 3,28. Anthol. lat. Burmanni Tom. I. lib. II. 242. Hermetiorum ober Hormechiorum amator iste verborum, wofur jeboch Senne und Spal= bing die Lesart Corinthiorum aufgenommen haben. Bu Kolge biefer lettern Lebart ift fein Grund vorbanben, vor Mela eine Kunde von ben hermionen Germas niens anzunehmen; ftatt bag der Mela ein besonderes

Bolk barunter versteht, erkennen wir bei bem besser uns terrichteten Plinius barin bie appellative Benennung eines besondern Bolterftammes. Die Stelle barüber lautet bei ihm also: Germanorum genera quinque: Vin-dili, quorum pars Burgundiones, Varini, Carini, Guttones. Alterum genus, Ingaevones, quorum pars Cimbri, Teutoni ac Chaucorum gentes. Proximi autem Rheno Istaevones, quorum pars Cimbri. Mediterranei Hermiones, quorum Suevi, Hermunduri, Chatti, Cherusci. Quinta pars Peucini Basternae, supra dictis contermini Dacis. Diese Stelle ift mehrfach verdorben, theils durch fehlerhafte Biederholung besfelben Namens, nach welcher die Carini, welche Niemand tennt, hinter Varini gu ftreichen find; theils burch Bertauschung eines a mit i, und ans dere Berftummelung, nach welcher man fatt bes wieberholten quorum pars Cimbri lefen muß: quorum pars Sicambri. Go findet man fur Vindili, welche man um ber baju gehörenden Burgunder willen mit den Bindes liciern vergleichen wollte, Die beffere Lebart Vandili, wos fur Andere Vandali schreiben. Plinius, ber Germanien in eigner Person kennen lernte, theilt beffen Bewohner in funf Rlaffen, bie er theils durch ihren Bohnfig, theils burch einzelne Bolfer berfelben bezeichnet. Der Eintheis lungsgrund ift nach Schlozer's Berfuch einer richtigern Auslegung der geographischen Nachrichten bes Plinius vom Norden, in der Allg. Welthistorie Eb. XXXI. weber politisch nach den Sauptstaten, in bie sich bie Bolter Germaniens noch nicht vereint hatten, noch biftos risch ober genetisch nach ber naturlichen Bermanbts schaft ber Bolker, welche bie Sprache fichtbar macht; fondern bloß geographifch nach ber Gegend ihrer Bohnfige bestimmt. Allein biefer Ansicht widerspricht nicht nur ber Ausbrud genera bei Plinius nebst ber bei ben Bandalen und Ingavonen unterlassenen Beftimmung des Bohnsites, fondern auch die Nachricht, welche wir uber eben jene Bolkerstamme bei Tacitus finden. Celebrant, fagt er von den Germanen, carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est, Tuistonem (al. Tuisconem) Deum terra editum et filium Mannum originem gentis conditoresque. Manno tres filios assignant, e quorum mominibus proximi Oceano Ingaevones, medii Herminones (al. Hermiones), caeteri Istaevones vocentur. Quidam, ut in licentia vetustatis, plures Deo ortos, pluresque gentis appellationes, Marsos, Gambrivios, Suevos, Vandalios affirmant: eaque vera et antiqua nomina. hier lernen wir, bag bie Germanen felbft in alten Bolkeliedern fich in brei verschiedene Stamme theilten, in welchen felbst Mannert (Germania S. 146) eine ursprungliche Sprachverschiedenheit nicht verkennt. Beil aber bie Romer feine besondern Bolter unter ben alts germanischen Benennungen ber Ingavonen, hermionen und Iftavonen tennen lernten, fo fcoben fie ihnen, wie schon Dilthen richtig abnete, hiftorisch bekannte Ramen unter, und fügten zu ben Marfen, Gambriviern und Sueven noch bie entferntern, unter farmatifchen ober

flawischen Boltern wohnenden Bandalen, wie Plinius als funften Stamm noch die peutinischen Bafternen ober Baftarnen aufzählt. Da nach Plinius bie Sueven gu ben hermionen geboren, Die Gambrivier aber, welche Strabo VII, 1, 3. als ein fleineres Bolf mit den Ches rustern, Chatten und Chattuariern gusammen ftellt, mit ben Sygambern als Subgambriviern verwandt fcheinen: fo bleiben die Marfen als Bewohner ber Marfchlander in Solftein, wo fich noch ber Rame: Ditmarfen ers halten hat, fur ben Stamm ber Ingavonen über. In beren Stelle trat fpater ber Rame ber Sachfen, fo wie die Iftavonen als Franken auftraten. Go wie beren Sprache fich als ursprünglich verschieden ausweiset, fo laßt fich basfelbe von den übrigen Sprachstammen um fo mehr erwarten, ba wir von bem vandalischen Sprachs ftamme noch bie Sprache ber Guttonen ober Gothen

als gang verschieden fennen.

Minder, aber bennoch kenntlich verschieden vom Franklichen, finden wir das Mittelteutsch ber Bermionen, bas zwar in ber Sprache ber Gueven ober Somaben allemannisch geworden ju fenn scheint, aber fich auch in ber Sprache ber Bermunduren oder Thus ringer und in der Sprache der Chatten oder Beffen rein erhalten hat. Daß temnach auch die Sprache ber Cheruster tein Nieder= oder Mittelteutsch mar, lagt fich theils aus bem Namen ihres Sauptfluffes, ber Beferach ober Visurgis, welche die Sachsen bei ihrem Musfluffe fomobl, wie feit ihrem Bordringen in ihrem Urfprunge Birraha ober Berre nannten, mas dem niederteutschen Bebber ober Vidrus und Viadrus naber fommt, theils aus ber Sprache ber benachbarten Langobarden fchlies Ben, beren Worter fich, wie Anagriph und Camphio, Sculdahis und Stolesaz, für Schultbeiß und Stublfat, fenntlich genug von bem Niederteutschen unterscheiben. Das Mittelteutsch erstreckte fich noch ins heutige Branbenburg bis an die Warne, bei beren Ausfluß Die Ba= riner wohnten, welche Plinius jum wandalischen Stamme gablt, und nicht mit ben Berinern an ber thuringens fchen Berra oder Berna verwechfelt merden burfen, de= ren Gefete wir noch besiten. Bon ber Elbe bis an ben Suevus: ober Warneflug lagt namlich Prolemaus Die Semnonen wohnen, welche Zacitus A. II, 45. und G. 39. nebst ben Langobarben zu ben Zineven gablt, wie benn auch die Warne daber auch Suevin beißt. Saft lacherlich ift es, wenn Mannert (Germania G. 333) die Ersisten, ber Semnonen, welche icon Strabo VII, 1, 3. ale ein großes Bolf der Gueven fennt, ale eines befondern Bolkes laugnet, wie er G. 44 bie gleich verwerfliche Meinung begt, daß es nie Gueven, meder als Bolterstamm, noch als einzelnes Bolt gegeben habe, bie lettern abgerechnet, welche erft im vierten Sahrhunderte bekannt wurden. Semnonen foll die allgemeine Benen: nung der Bolker an der Elbe fenn, welche bei den fud: lichern in einer großern Berehrung ftanden, weil fie einft von ihnen ausgegangen waren, und die innern Striche als das eigentliche Saupt- und Mutterland betrachteten. Es sei demnach wohl einerlei, ob man hermionen ober Semnonen fage: bie erstere Benennung bestimme bie

Lage, bie zweite bas Anfehn, in welchem fie als Stamm vater bei ben übrigen Teutschen ftanden; benn Semns nen war ein allgemeiner Ehrenname, welchen bie Musmanderer ihren Urvatern beilegten. Faft fcheint es, als habe Mannert diefe ganze Behauptung auf eine Ableitung des Namens ber Semnonen, ber im Teutschen saemanon für sammeln und vereinigen eine Wurzel finbet, vom griechischen σεμνός gegrundet, und dieses nut nicht zu sagen gewagt, weil Alles, was wir von Semnonen miffen, barauf bin führt, bag weder Griechen noch Romer jenen Namen erbichteten. Gelbst ben Namen ber Bermionen muß er als ein wirkliches teutsches Bort erkennen, welches vielleicht nichts Underes anzeige, als Bolter im Mittellande zwischen Befer und Elbe; wie aber biefer Ginn in bem Borte gu finden fei, bavon fagt er tein Wort. Dit mehr Befonnenheit fcbreibt Schlozer 1. 1.: "hermion ift unbekannt; herri, bas Land auf Biskapisch, gabe ein gutes Etymon ab, es bieße mediterranei; aber aus bem Biskapischen getraue ich mir in Diefen Gegenden Richts zu erklaren. 36 glaube aber mit Leibnig, bag ber Name urfprunglich mit Germane und hermundur einerlei fei: wirklich lernten bie Romer von diefem Winkel aus die erften Germanen tennen." Die lettere Behauptung widerlegt fich indeffen burch die Nachricht, welche Tacitus iber ben Ursprung bes Namens Germanien gibt; und weit eber laft fich der Name bes Arminius vergleichen, welcher in ber Nebenform herman wenig von hermion abweicht. Arimannus erklaren bie Gloffen ju ben lango: bardischen Gesetzen burch homo liber ober mundus, b. i. mundig oder felbstftandig, wonach Arminius ben bebeutungsvollen Namen eines Berfechters ber Freiheit führte. Bermionen ober Berminonen nannte man alfo die freien Bolter Teutschlands, welche fich ftart ge: nug glaubten, ihre Gelbstitandigfeit ju verfechten, wie bie Bermunduren; benn daß Mannert biefen Namen richtig als Zusammensetzung aus hernfun und dur ober thor betrachtet, geht baraus hervor, bag bie Abtommelinge ber altern hermunduren fich blog Thoringer ober Thuringer, als bes Thors ober Donnerers Bers ehrer, nannten. Der gewöhnlichen Ableitung ber This ringer von ben gothischen Therwingern widerftreitet Ge schichte und Sprache; aber wohl ift ber Rame herman bei ben Thuringern ju Saufe.

Sehr unüberlegt hat man ben Ramen herman für eine Zusammensehung aus herr und Mann gebalten, und beshalb herrmann für Armin geschrieben: benn daß dieser Name ein einsaches Bort gewesen sei, lehrt die Zusammensehung desselben mit andern Bortern, wie hermanrich, hermanfrid, hermansehung aus herr und Mann zu benten sei, zeigen die weiblichen Namen Irmengard und Irmentrand. hier nach fallen also auch alle Extlarungen des Namens hermann, als Behrmann (Man of war), hermann, Germann, Germann (Spiessgesell ober Lanzenknecht) und Ehremann weg, und nurz. hammer's Erläuterung des Namens aus bem penfichen Erman für Best ober

Frembling kann uns einigen Aufschluß geben über die verschiedenen Bedeutungen jenes Wortes. Denn wenn arm urfprunglich einen Gaft ober Frembling bedeutete, fo tonnte biefes Bort auf ber einen Seite eben fo, wie elend für elilente ober fremblanbig, in ben entgegen gesetten Begriff bes Reichen über gehen, auf ber anbern Seite aber auch, wie Rede, woburch ursprünglich ebens falls ein Auslander ober Exsul bezeichnet murbe (f. hann. Mag. 1820. 318 St.), ben Begriff eines unab-hangigen Menichen und freien Kriegers erhalten, wenn man gleich in Spatern Beiten bie Dienstmannen und Bafallen als arme Leute bezeichnete. Die Irmenfaule war vermuthlich nichts Anderes, als ein Freiheitsbaum (benn die Sachsen ging Arminius weniger an, als bie Franken), wie bie Irmenstraße eine freie Strafe. Db man übrigens mit ben besten Sanbschriften bei Lacitus Herminones, ober wie bei Plinius Hermiones, und wie bei Mela Hermones lieft, ift bemnach wohl einerlei, wiewohl die Form Hermiones nur durch Bergleichung mit ber griechischen Stadt hermione ausgestommen zu seyn scheint, und bie Ramen hermundur und Armin mehr fur die Formen Hermones ober Herminones fprechen. Benn bes Mannes Cohn Bermin bieß, so bilbete die Debrzahlsform Herminon ben Namen bes Bolfsftammes, an welchen bie Romer, wie ges wohnlich, noch eine latinische Endung hangten. Dems nach muffen die Bruber bes hermin Ingaw und Iftau gebeißen haben, womit Dilthen treffend ben Namen Gu= ft av vergleicht. Benn Guffav, vom gothischen gauja (Gau) ober gawi (Lanb) und staua (Gericht) abstammend, fo viel bebeutet, als Gograf ober Landrichter: fo bezeichnet Ingau einen Ingauer ober Angesessenen bes Mutterlandes, Iftam aber ober 3bftam einen Gibund Bundesgenoffen, wie Idistavisus campus, ein eibs stabisches Felb ober bie allgemeine Gerichtsstätte für bie verbundeten Bolter. Auf biese Beise erklaren sich alle Ramen leicht, ohne bag wir mit Schloger unsere Buflucht zum Kymrischen zu nehmen brauchen, wo Eigion, irisch Aigen ober Aigeon, samojebisch Ing (nach von Arnot über ben Ursprung und die verschiedenartige Bers wandtschaft ber europ. Sprachen. Frankf. 1818.) Baffer ober Meer, ist aber inferior ober humilis bebeuten foll, fo bag Ingam mit Armonitos im Reltischen ober Pommer im Glawischen gleichbebeutenb mare, ober vielmehr mit Moriner, Iftam aber mit Nieberlans ber. Um ben Ramen ber Ingawonen zu erflaren, nahm v. Arnbt fogar zu ben Finnen feine Buflucht, bei welchen bie Menschen Ingaomin beißen; aber fur Ift as wonen wollte fich Richts ber Art auffinden laffen, und anstatt Istaevones für Idstaevones mit Idistavisus campus zu vergleichen, verfiel man lieber auf bie fonderbaren Erklarungen aus bem Rieberteutschen it ist a wis (es ift eine Biefe), ober ger it is sta wisse (fteh fest). Das Bort Stab (Gericht) in feiner alten Form hat fich noch in bem Orte Staue zwischen Sameln und Rinteln erhalten, und daß die gothische Form aiths für Eib in 3b über ging, tann nicht befremben, ba wir auch L. Guepff. b. EB. u. R. Sweite Gett. VI.

in ben langobarbischen Gesetzen idomeare ober edomiare für eiben ober burch den Eid fich reinigen, finben. Die Lieber ber alten Teutschen, worauf fich Tacis tus bezieht, besagen also weiter Nichts, als: Gott schuf ben Menschen, von welchem sowohl die Ingauer ober Autochthonen am Nordmeere, als die Gibgenoffen langs bes Rheines und bie freien Bolfer in bem Mittellande berftammen. Denn Dann ift bas alte Stammwort für Mensch, und Thuisto, ben die Gallier nach Cafar B. G. VI, 18. Dit, und nach Lucan Phars. I, 445. Teutales, b. i. Teut Tad, ober Bater Teut nannten, ift vielleicht nichts Underes, als bas heutige Gott, ba fich dieser Name eben so wohl vom altversischen Diatun, indisch Dewta, wovon sich noch ber Daus fur bas latinische Deus ober bas nordische Dysa erhalten hat, berleiten laßt, wie gut bei Ulfila thiut beißt.

HERMIPPE, 'Equinan, eine Tochter des Boreas, vom Orchomenos Mutter des Minyas, der aber auch Sohn des Neptun genannt wird. Schol. Apoll. I, 230. (Richter.)

innae ( Hermotimae

Hermippos, f. Hermotimos. HERMIPPOS, ein griechischer Komiker, aus ber zweiten, burch Rratinos begrundeten Epoche ber alten Romodie. Er war Sohn des Lysis und Bruder bes Romikers Myrtilos, und lebte vor Eupolis und Aristophanes. Ginzelne, ihn berührenbe Thatsachen fallen auf Ol. 82, 86 u. 89. Suidas nennt ihn einaugig und erzählt, er habe vierzig Dramen auf bie Scene gebracht. Der Scholiaft zu Aristoph. Nub. 587 (539) gebenkt babei seines Schauspielers Simermon. Bon 10 Studen sind die Namen bekannt: 'Αθηνάς γοναί, 'Αρτοπώλιδες, Δημόται, Είρωπη, Θεοί, Θεσμοφόροι (welche Fabricius mit Unrecht von einem Werke bes smyrnais fchen hermippos verftand), Kepzwaeg, Molpas, Erpariarat, poquopopol. Er geborte zu benen, welche ihre Darftellungen mit Perfonlichfeiten und mit berben Satiren und groblichen Ausfallen bis gur Ungebuhr anfullten. G. Aristoph. Nub. 557. Unter ben Gegnern bes Perikles mar er einer ber heftigsten. Peric. 32. erzählt, baß, als Aspasia vor Gericht ber Impietat angeklagt wurde, hermippos als Klager aufs getreten febennd sie überdieß beschuldigt habe, sie habe bem Perikles zu Gefallen freigeborne Jungfrauen zu unerlaubten Jusammenkunften bei sich aufgenommen. Diefe Anklage hatte Ol. 86, 4. Statt. Einige heftige Berfe gegen Perifles, mahrscheinlich aus ben Moiren, führt Plutarch c. 33. auf; sie scheinen auf die mißfällige Saumnig bes Perikles im Jahr Ol. 82, 1. zu zielen. Aus ben Phormophoren finden wir mehrere Fragmente bei Athenaus I. p. 27 a. p. 29 o. in benen homerische Berfe parobirt werben. Daber vermuthet Meinete, Po-Iemo bei Athenaus verstele biese Romobie, wenn er von Parobieen des hermippos redet. Fabricius wollte Parobieen als besonderes Dichtwerk annehmen. Die Ros mebie Kodogvos, welche nach Pollur 7, 202 biefem Dichter beigelegt werben, gilt nun nach anberer Lebart für ein Othe bes Philonibes. Außer ben Dramen

werben noch ermahnt Dimetren, Jamben, Tetrametren. Schol. Aristoph. Vesp. 1164. Athen. III. p. 461. a e. 3. p. 76. c. Schol. Arist. Plut. 701. Av. 304. Bemfterhuis nahm an, bag bie Samben nicht als Benennung einer Romobie gelten, fonbern eine Samm= lung verschiedener, in Jamben geschriebener Gedichte alfo bezeichnet werbe. Bgl. Fubricii Bibliotheca gr. Vol. 2. p. 449. Meineke Quaestion. scenic. Spec. I. p. 30. (Hand.)

HERMISIUM, eine Stadt im taurischen Chersones, welche Pomponius Mela (II, 1.) in bie Nabe von Theodofia verlegte, Plinius dagegen (IV, 12.) unfern Myrmecion und Parthenium im Beften.

HERMITAGE (1'), ein hoher burrer Sugel langs bem linken Ufer ber Mhone in bem Begirk Balence bes frang. Dep. Drome. Auf biefem Sugel machft einer ber geschätteften Beine Frankreichs, ber Bermitage ober, wie er in Teutschland heißt, Gremitage von einer Gin= fiebelei, bie vor Alters auf ber Spige bes Sugels ftanb. Der Sugel ift offen gegen Morgen, Mittag und Abend, aber gegen Norden von hohen Gebirgen umgeben, Die ihn gegen die Buth der Nordwinde vollkommen beden. Die Luft ist nicht übermäßig beiß, der Boden Kalt oder Ries und hochft mager: Richts gedeihet als die Rebe. Man bauet meiftens eine Art von bunkelblauen ober schwarzlichen Trauben, die oblonge Rerne haben: sie beißen im gande Siwas. Auf einigen Bergen hat man indeß auch 2 Arten von weißen Trauben, Die Rouffan mit runden Rernen, die fruh zeitigt und einen feurigen Bein gibt, und die Marfan, die nicht fo fernreich und begbalb frisch toftlich ift, aber auch einen guten Litors wein liefert. In bem Begirke von hermitage halt ber Ader (journal) 500 Beinftode, bie in einer Entfernung bon 24 Fuß an einem Pfahle eingeset werben, nach: bem man vorher ben Boben aufgelodert bat. Buch lagt man fie nicht berauf ranten, dieht fie auch nicht wie in Italien in Lauben, sondern halt sie an ihren Pfahlen so niedrig als möglich. Bei der Lese beeret man die Traus ben nie ab, fondern begnügt fich die besten, saftigsten und ftartften auszusuchen. Fallt bie Lefe in einer febr beißen Beit, fo lagt man fie nur 7 bis 8 Tage auf ber Ruffe, ift es tubl, einige Tage langer: in ber Regel liefert ein Ader von 500 Reben 1 Barral Moft. Gine Zonne balt 6 Barrals ober 200 Flaschen, und ben Ertrag eines Aders hat man, je nachbem bie Gute bes Weins ift, auf 200 bis 400 Franken zu berechnen. Die Grundftude Meal und Greffieu geben ben geschätteften Bein; bann folgen bie von Beffas, Baume und Rancoule. Die Bermitagemeine werben beständig auf neue Baffer gefüllt: fie haben alle vielen Beift, Starte und eine schone schwarz bunkle Farbe. Man lagt sie auf ben Tonnen 18 Monate bis 2 Jahre, und sie halten fich 12 bis 15 Jahre auf Klaschen abgezogen. Es gibt 2 bis 3 verschiebene Sorten, die ber Barral zu 200, 300 bis 400 Franken vertauft werben. Erprobt ift seine Gute besonders für Menschen, die an Magenschwäche leiben. Erbgeschmack bat er gar nicht, wohl aber in guten Sabren einen lieblichen himbeerengeruch. Die Gemeinte Crofes, Gervaut und Mercurol, Nachbarn bes Bermitagehügels, produziren einen Bein, ber ben folech ten Qualitaten bes eigentlichen hermitage gleich fommt, Buweilen keltert man die weißen Trauben, die auch eis nen herrlichen weißen Bein geben. Bie geringfügig übrigens die ganze Lefe fenn muffe, geht baraus hervor, baß man alle Ader (journeaux), Die echten hermitage tragen, nur auf 480 annimmt: gibt jeber im Durchfcnitte 1 Barral, fo macht bas Gange 480 Barrals ober 16,000 Flaschen aus, an Berthe bas Barral m 300 Fr. gerechnet, 144,000 Fr. \*). (G. Hassel)

HERMITEN, 1) eine Inselgruppe, die zu bem Archipel von Neubritannia gebort und fich im 28. ba Abmiralitatsgruppe unter 162° 47' 20" &. unb 1° 28' 30" S. Br. ausbreitet. Bougainville foll fie querft go feben haben; Maurelle befuchte fie 1781, Dentrecaftean 1792; Letterer bat ihre Lage und ihren Umfang, web chen er auf 35,911 Toisen angibt, bestimmt. In bie fem fleinen Raume barf man teine große Infel erwer ten; die Bahl berfelben hat feiner ber Seefahrer anm geben fich getrauet, feiner bat auf einer gelandet ober fich in ihren Cyflus gewagt. Dem Anscheine nach was ren bie Infeln fammtlich niebrig und mit Riffen um: geben; nach RB. zu schienen sie sich zu beben. Ran burfte auf eine zahlreiche Bevolkerung foließen, ba bie Feuer haufig waren und sich am Strande viele Einwohner zeigten. Sie gehoren zu ben Papuas, aber ihr Rob per ift gut gestaltet und bie Physiognomie nicht fo wi berlich als bei ben meiften ubrigen Stammen biefer Menschenrasse. Den Franzosen auf ber Boubense naber ten fie fich mit Schuchternheit, boch obne Baffen. Gie boten in ihren Piroguen, die benen auf ben Abmirali: tatsinfeln glichen, verschiedene Arten Eugenien und spondias Cyther. zum Tausche +). (G. Hassel.)

2) Eine Infelgruppe an Subamerita's außerfter Subfpige, suboftlich von einem Borgebirge bes fo ge nannten Feuerlandes, bas falfche Cap Born; fie m heben sich als hohe schwarze Granitfelsen, fleil an fie gend. Die sublichfte Bermite ift bas befannte Cap Horn, ein Dic, dem bochften Felfen bei Gibratter (Calpe) an Europa's Subfpite bis zum Berwechten abnlich (310° 18' 31" L. 55° 18' 18" NBr.). Ber ben Taufenben von Schiffen, welche jest Can ben bin = und herfahrend umfegeln, erbliden faft gar feine bas Cap horn, vermeiben auch bie Strafe le Main, fondern halten sich sudlich unter dem 57° bis 58° EBL wo fie freie, offene, fichere Fahrt haben. Bochten nehmen fie Rennung von ber fubweftlich von Cap ben liegenden Infel Diego Ramirez, an zwei Felfenspite ertenntlich, welche bem Cap Born febr abnlich feba. Schiffe, Die fich bem Cap Sorn naben, feben fich w nothiger Gefahr aus. (Nach ber Ausfage von Repite

\*) Bgl. bie descr. de la France. Dep. Drome. p. 10 mb Colin observat. snr le dep. de la Drome. 1801.

†) Beim. Danbb. XXIII, 374. 375. Bougameille p. 291.

Dentrecasteaux I, 448. v. Krusenstern Atl. 1.

nen, welche Cap Horn oftmals umsegelt find. Die Verstoning en nach ber herrlichen Carte des Cotes de l'Amérique méridionale. Paris 1825). Diese bilblischen Darstellungen werden eine Zierde der geogr. Ephesmeriben seyn; sie sind maserisch schon. (Röding.)

HERMOCHARES (Ερμοχάρης) gibt, wie burch feinen Namen, fo burch eine ihn betreffende fpatere Dichtung, welche aber von feiner Geburt Richts verrath, Unlag zu einem lieblichen Bilbe ehelicher, befonders weiblicher treuer Liebe. Atefplla ober Atefilla, Die schone Tochter bes Alfibamas von Julis auf der Insel Cea 1), tangte bei ber pythischen Festseier mit andern den Reis gen, und entzudte burch Boblgeftalt und funftreichen Sanz ben hermochares fo febr, bag er auf einen Apfel ben Schwur: fie wolle ihn heirathen, schrieb und in bem Tempel ber Artemis fur fie fallen ließ 2). harrete, daß fie tame und ihn aufnehme. Sie bob ihn auf, las, mas barauf gefdrieben und verficherte baburch, baß fie feinen Bunfch erfüllen wolle, was spater auch burch bas Versprechen bes Baters versichert marb. Rach= male marb ein Reicher um bie Sand ber Tochter beim Bater, und auch biefem marb fein Bort, nicht aber bie Buneigung ber Tochter. Seimlich entwich fie vielmehr mit ihrer Umme nach Uthen und gab Berg und hand ihrem Ermablten. Mur ju furg mar bas Glud ihrer Che. Gie ftarb um bes vaterlichen Deineibes willen. wie die Dichtung fagt, im erften Wochenbette. Feier= lich murbe fie gur Erbe bestattet, aber nicht, mas an ihr irbisch mar, benn eine Taube flog aus bem Sarge auf, und, als man nachsah, fand man ihn leer 3). Allen ein Bunber, bem Gatten ein Schrecken. Er fragte bas Dratel um Rath und erfullte beffen Gebot mit Freuden: einen Tempel ber Aphrodite in Julis au erbauen, wo fie unter Rtefplla's Namen verehrt fenn wolle 4). — Bielleicht auch Localfage von einem Cultus ber Aphrobite von einem verwaiseten Gatten geweiht. (Dr. Schincke.)

Hermod, Hermad, f. Hermodr.
HERMODAKTELN, HERMODATTELN, auch Berzwurz u. f. (Radix Hermodactyli), find platte ober breitgedruckte, beinahe herzsörmige, knollige, oder edige Wurzeln von der Größe einer Kastanie ober eines Taubeneies, außerlich rothlich weiß, oder gelblich, inswendig ganz weiß, ohne Geruch, und von schleimig

süßem Geschmade. Sie kommen aus Agypten, Arabien, Sprien und Natolien über Smyrna und Aleppo nach Ariest, Benedig, Livorno, Marseille u. s.; die Mutterspstanze ist aber noch nicht gehörig ausgemittelt, und Sienige geben Colchicum illyricum, andere Iris tuberosa dasur aus. Beim Einkause muß man darauf sehen, daß sie groß, frisch, dicht, schwer, trocken und kaserig, nicht wurmstichig und verlegen sind. Sonst wurden sie als ein gelindes Absührungsmittel u. s. gebraucht; jeht versorden sie Arzte nicht mehr. — Im I. 1822 kostete das Psund zu Franksurt a. M. 44 Kr., 1825 in Marseille 60 Centimen, in Livorno 100 Pfund 14 bis 15 Piaster.

Hermodamas, f. Leodamas.

HERMODOROS, ein Baumeister aus ber Insel Salamis, ber nach einem Fragment bes Corn. Nepos (XI, 1. p. 743 ed. v. Staveren) einen Tempel bes Mars zu Rom in bem Circus Flaminius gebaut hat, und wahrscheinlich Eine Person mit dem bei Vitruvius III, 2. 5. vorkommenden Hermodus ift, der zu Rom den Tempel des Jupiter Stator in der Saulenhalle des Mestellus erbaut haben soll. Wenn er derselbe Hermodorus wäre, sur welchen, als Baumeister eines Arsenals M. Antonius eine Schutzede hielt (Cic. de orat. I, 14.), so müßte er ungesahr um das Jahr 90 vor Christus gelebt haben.

Hermodoros, f. Zwölf Tafeln, und Hermotimos.

HERMODR, HERMODUR, ber Schnelle, ber Bote ber Götter, ein Sohn Obins und ber Frigga, trägt Panzer und Helm, bie er von seinem Bater ershalten, und reitet auch auf dessen Roß, Sleipnir, auf bem er, wie der Bind, dahin sliegt 1). Seine bekannsteste Sendung war an Hel, des weisen Baldrs wegen, ihn aus der Unterwelt zu erlösen. Übrigens hat er mit seinem Bruder Braga das Geschäft, die in Valhal einstretenden Einheriar mit dem Balhalgrusse zu dewillstommnen: Genieße Einheriarfrieden und trinke Meth mit den Göttern! — Wie im Namen selbst Ahnlichkeit mit dem griechischen Götterboten Hermes, so auch in seinem Dienste in der Unterwelt, ψυχοπομπος.

(Dr. Schincke.)

HERMOGENES, 1) ein Baumeister, aus Alas banda in Aleinasien, ber nach Vitruvius III, 2. 6. und III, 8. 9. durch seine Gebäude sowohl als durch seine Schriften die Aunst weiter förderte, und, wenn schon sein Beitalter ungewiß ist, doch eher der frühern als einer spatern Zeit angehört; denn ihm wird die wichtige Ersindung des Pseudodipteros, der Tempelsorm mit anscheinend doppelter Saulenreihe zugeschrieden, die er an dem Tempel der Artemis zu Magenesia und am Dionpsostempel zu Teos zuerst aussschrete. Alles, was Vitruvius von ihm sagt, verrath eis nen denkenden und scharssinnigen Kunstler.

<sup>1)</sup> Plin. H. N. IV, 11. Scylax. Stephan. Byzant. Iovlig lag füböstlich von Cartbaa. Billoison nimmt das heutige Zea basar und Callimach. Epigr. apud Athen. VII, 318. begreist dars unter einen ganzen Distritt der Insel. Die Griechen nannten sie Phydrussa. Die geograpd. Distritt der Antonin. Lid. Metam. 1. und Ovid. Met. IV, 368. ist leicht gehoden. 2) Eine damas lige Liebeserklärung. Im Atterthum hat der Apsel erotische Bes deutung. Cs. Schol. ad Theocris. II, 120. und Philetas Coi et al. Religviae. Ed. Bachius. Halis 1829. p. 50. 3) Ovid. Metam. IV, 370. Die Taube ist Approdite heilig. Schol. Apolon. III, 593. Cs. Heyne Fragm. p. 396. Auch ist sie das Bild der Gattentreue und bochsten Reindert, vorzäglich die wilde Taube, parra. Aristotel. Hist. Anim. IX, 7. Lelian. de Animal. III,

<sup>1)</sup> Arntiel. Ab. 1. C. 250. — Gräter Bragur. Ab. L. C. 67. II, 95. 188. IV, 1, 29. 31. 47.

1 En Birine me train in un fin entien in in me State of Lambite oriental e kn Die nuritemia e karaiia an Ene un lin um a Lingua un den Janeaurens. weiner auf kirth feine Berteitigung mit ber beite then Pulviague inclears native and amount in the the en en Stanfing un Lockung au Lainen until ware neine is effice Levillar ofor as Leger infedien und Adeleren al busier plature. Nur un veen enem hane fan ins Auswicker the lin and and framemotive entries. Ene thier lichate verritäte eriforie to Sprit jeier fomes jeier we dan in knieg seveil. Er into la trie gnese vien miteria iffice Pilipina - in Bille ser um Philippi meuner um funt feine kunffeiger Enging um Erfer in rein Ernter errie bei. Einen frider Manne trunnen bie narnmenfeiten Permitting report to Companies under ever reche und neine er mir Cier in iederlei under unnaglich file iger dereinen ligeren wurke reier Dinn inon turns principales sei beer se in miller ner ners Du a lectre un rei éri leux dice Reserve nadre et et din 300 rither kornref bis er ier Kisland vene 3. – Diese Kommering Lentzläuns men fangete me et ident ter dernugeret am seinciden deser sens er voj auseiden die de Leibrece in the base and Coming feine neue Wes-रामानु स्मानिक्रीय रामान राजीयात राजी हो रामानु सार रामान रह thing a feet to the preferant of mader fact

Fig. 1968 Benerend begett man Mierre Termige.

Fig. 1968 Benerend begett man Mierre Termige.

Mit 1968 tot 1968 Treiben mermante Mierre Gring tore from the total first mermante Mierre Gring tore from the first mermante Mierre Gring tore from the first met for the first mer first design to the first met first from the first met first from the first met first from the first met met fir

E ging in lainer Chiminmener ine Sur in Bet in ier hembiner de teinniver Palainie ustelnisen im kaum de Pannike und Siste, mis . Es relacionam im recupiim de máciga Finge: It de Wes and Niana dum Sum pediales! Die var ene Imaame worder i — me : Ete ist ich in im Beit in ien Jamer in mie Schiefen in Ber auf Nard nur den Beler Sunst ich a reference retire remaine l'e remaine : E lui: re Ber if enweder um Just auf führ fehrf. werd Nati ne ad Emai penagri. De de eije do nature fam & murte t bas mas Sum ent fin ं । भी क्षार्थिक का का के ले का किये किया क्षेत्र Der Lieben Treeder Treembelde, mit eri अर्थांक को हैका अंगार गाहर के **रोधोर ऋगिरक, कें** nat usur nia mifu dei vei mi Idel Suid for firms amsuframer fint de nicht des gans Wein Ganet in die Solving date idenmen fir nen'. But min eine Schriftung ber Beit ans Kidit ju fün er fin fi muffe Son neche il ii june und befe Befer um daß Sone und Tyfe neller unt trum reite er finere fann, mit Die derrongebracht daben. Dief if unmöglicht ibr übe kiden inen Jemit nicht im Billen Soud. Konten i End mie terlie, di a te Attenia des

Life must er buter figure meine memen facht, speak aller sigational. But Melbern bromment de real Curien 3. 282 alle.

5. Lie Vell bepranst Lentellen de Stadiunder als karribreim patriariate sine Irfine meine in der nögfen Schnbreim patriariate sine Irfine meine in der nögfen Schnbreim patriariate sine Irfine meine in der nögfen Schnbrei Liebert auf Tern meine Komenen kommanne. Hell
1, de urgementumen på a sorigimm sin Terna antom erat hbreithin er eretumpetale. Derner Lie Sch Sör er segnem bei britarian flermogenis insurere videbinskum. En terseine beider approxim etter passi er har malienen missionenen aufmenten.

5. Levenillen best
auch tref nicht ebes Einserfen er. Lie a Caristinals sorrereus al Finanstocker, de Komerfen er. Lie a Caristinals sorrereus al Finanstocker, de Komerfen er. Lie a Caristinals sorrereus al Finanstocker, de Komerfen er. Lie a Caristinals sorrereus al Finanstocker, de Komerfen er. Lie a Caristinals sorrereus al Finanstocker, de Komerfen er. Lie a Caristinals sorrereus al Finanstocker, de Komerfen eren ett.

5. Formilia
1. Lie, L. Die Böreit bes Springenenantionen.

6. Formilia
2. L. Lie, Lie Conserum et de semet ippo fecisset alignigiales frisset alignid. Omne autem et quod fieret, et partifaveret, imperfectum habendimm quia ex parte fieret et ex partifaveret; act si toms totum fecisset, opertuisset illum et tomesse et aca totum; quia oporteret et totum esse, at faveret
semet ipsum, et totum non ome, at heret de semet ipso.

aber beiße Gott ewig Gott und Berr genannt; er tonne aber nicht semper Dominus fenn, wenn nicht immer Etwas ba war, bessen herr er war. Er folgert weiter, baß ein aliquid, eine materia vorhanden fenn muffe, welche weber einen Anfang, noch ein Ende habe, mitbin ewig fei; aus biefer, meint er, habe Gott Mues bereitet, in ihr liege ber Grund bes Ubels, und nur in Bezug auf sie konne Gott semper Dominus beißen. Den Einwurf, bag bas Ubel nothwendig fei, um bas ihm entgegen gesette Sute fenntlich du machen 10), befeitigte er burch bie Bemerkung, baß bas Gute um fo größer und bemerklicher fenn muffe, wenn es gar kein übel gabe. Dem gemaß erklart er 1 Mof. 1, 2. x2). Die terra tonne bort nur bie Materie fenn, weil erft fpas ter bie Entstehung ber Erde aus ihr erzählt werbe. Ferner beiße es: terra erat; sie muffe also schon frus ber gewesen senn, und zwar ftebe babei: invisibilis et rudis; alfo fei jene Materie formlos, verworren und ohne Ordnung gewefen. Daß aber diefes Formlose ents fanden fei, werbe nicht gefagt 22). Run aber tonne biese Materie weber forperlich noch unforperlich fenn: erfteres, wegen ber ungeordneten Bewegung; letteres, weil Rorper aus ihr entstehen; eben so fei fie weber gut noch bose, ba sie in jener hinsicht keiner Ordnung burch Gott bedurft haben, in ber anderen Sinficht ihrer nicht fähig gemefen senn wurde x3). Doch sei sie geftaltbar, veranderlich und theilbar, wie schon bie Beranderungen in ihr felbst zeigten. Endlich fei ihre Bewegung ohne Gefet und Dronung, verworren und fturmisch gewesen, gleich wie das Wasser im siedenden Ref= fel 14). Diefe Materie werbe burch Gott Belt, nicht indem Gott fie burchbringe 25), fondern indem er auf fie wirke, wie die Schonheit auf bas, was fich ihr nabert, wie ein Magnet auf das Gifen, bem er nabe gebracht wirb. hermogenes suchte, wie aus bem Ge-fagten erhellt, feine Unfichten auch burch Grunde ber Schrift zu beweisen. Auch über ben Urfprung ber menschlichen Gele, und bas baraus hervorgebenbe Berhaltniß berfelben zu Gott, hatte er Forschungen angestellt, benen Tertulian eine andere, 16) aber verloren gegangene Schrift entgegen stellte. Aus bem Benigen,

was Tertullian baraus anführt, scheint S. auch in ber Menschensele als Grundlage ein Materielles, Chaotisches angenommen zu haben, bas aber, wie die Materie überhaupt, einer fortbauernben Bilbung burch bas gottliche Befen fahig fei. Der Dualismus besselben halt, wie fich aus bem Angeführten ergibt, bie Mitte zwischen bem Pantheismus ober bem zu ihm hin sich neigenben Dualismus ber heidnischen Philosophen und bem biblis schen Glauben an Einen Gott auf eine Beife, welche ben chriftlichen Denter zeigt. Ein ewiges, ungeschaffenes, ungeordnetes Chaos, eine Urmaffe ohne Gefet, bestimmte Bewegung und Form, obicon an fich nicht bofe - und ein ewiger, allweifer und gutiger Gott, ewiger Bilbner und Orbner jener Maffe - alfo eine fortwahrende Entwidelung, Ausbildung Diefer Maffe zur hoheren Ordnung, Stetigkeit und Bollfommenheit burch die Einwirkung bes Gottlichen. Richt die Materie an sich ift bose; nicht in Gott, als Schopfer, als herrn ber Welt, kann ber Grund bes übels und bes Bofen gesucht werben: er liegt einzig in bem Berhaltniffe ber roben, ungeordneten Materie zu ber auf fie einwirkenben, bilbenben Rraft Gottes; Diefer Gegenfat erft ruft Ubles und Boses hervor 17). Die Beltschopfung mar bem Bermogenes ber ewige Weltbilbungsact bes gottlichen Wesens, nicht aber eine Schopfung bes Seienben aus Gott felbst ober aus Nichts. In wiesern man bie Schopfung ber Welt in bem letten Sinne annahm, laugnete er fie, nicht aber im Allgemeinen 18).

Mit bem Christenthum, bem S. treu Engeben war, ließ sich bieses Philosophem, zumal in psychologischer hinficht, recht wohl vereinbaren. Auch die Menschenfele trägt in sich das Chaotische, es ist das Irdische, Sinn= liche (σαρχικόν, ψυχικόν), ohne Ordnung und Gefen. Gott wirkt bilbend auf fie ein, um fie gur Gelbstfan-bigkeit und Gesemäßigkeit, gur Geistigkeit und Freiheit zu entwickeln. In bem Wiberstreben bes Sinnlichen und Gefetlofen gegen bas Gottliche liegt Grund und Ursprung bes moralisch = Bosen und bes geistigen Berberbens, ber Gunde und Verdammnig. Wie fich aus Tertullian (de anim. cap. 1.) schließen lagt, leitete S. den Ursprung des dozixon oder nveupatixon, in wels chem fon bie heibnischen Philosophen bas meuvenon ber Menfchenfele fanden, aus bem afflatus divinus bei bem Bilbungsacte bes Menfchen burch Gott, nach Gen. 2, 7. ab, und fo erfchien ihm bie Geschichte bes Jubenthums als vorbereitenber Bilbungsact Gottes für bas Chriftenthum, bas Chriftenthum bagegen als ber vollendende Bildungsact, wodurch die Menfchen, von tem Sinnlichen, Chaotischen, ganglich befreit, gum voll-

<sup>10)</sup> Tertull. l. l. cap. 15.: Hermogenes impugnat quorumdam argumentationes, dicentium mala necessaria esse ad illuminationem bonorum, ex contrariis intelligendorum. 11) Tertull. cap. 23. Befanntlich verstehen selbst ausgezeichnete Eregeten
neuerer Zeit diese Stelle nicht von einer Schöpfung ex nibilo,
sondern von einer Beltbildung. 12) Tertull. c. 31.: Sed
et illud utique captabitur; de coelo solo et de terra ista scriptararum significasse, quod eam in principio Deus secerit: de
appeciedus autem snpra dictis nihil tale, et ideo eas, quae factae non significeutur, ad insectam materiam pertinere. 13)
Tert. cap. 37. 14) Tert. cap. 41. 15) Tert. cap. 44.: Non
pertransiens illam facit (Deus) mundum, sed solummodo apparens et appropinquans ei, sicut facit qui decor solummodo apparens et magnes lapis solummodo appropinquans. 16) Sie
suche de anima cap. I. Zus den wenigen Worten:
quatenus et istum ex materiae potius suggestu, quam ex
Dei statu constitisse praesumpsit — läßt sich vermuthen, daß &.
auch bier auf die Borte der Genesis ein großes Gewicht legte.

<sup>17)</sup> Schon Reanber (Rirch. Geft). 3r Ab. S. 979. 80.) charafterisitt bes hermogenes Lehren vortrefflich. Mehreres ift hier noch schärfer entwickelt. Unbefriedigend ift, was Balch in der Regergesch. Ab. I. S. 580 fg. sagt. 18) Abeodoret sab. haevet. I, 19. fast die Lehre des hermogenes mit Benigem so gusammen: Et vaoueupteng ülng nad auvagernstou tor Ged Antouverstaat a narta advrator pap — nad to Ged tow den den der proposes.

kommenen Leben in Gott, jur Anerkennung bes Geiftigen geführt werben follten. Nach biefer Grundansicht bedurfte es feiner Digbeutung ber neutestamentlichen Lehren von ber Person und bem 3mede ber Genbung Sefu Chrifti. Und es laffen fich mit berfelben auch bie beiben Meinungen, welche Theodoret 19) bem S. beislegt, recht gut vereinbaren: ber Rorper Chrifti foll in ber Sonne abgelegt worden fenn, und ber Teufel, fo wie die Damonen, wurden in die Urmaterie gurud gewiesen werben. Nahm D. an, daß das Geiftige in fteter Entwidelung begriffen, endlich gang frei werbe von bem Materiellen, fo mußte Diefes insbefonbere bei bem Sohne Gottes der Fall senn, welcher alle Leiden im ir= bifchen Korper übermunden hatte, und nun in eine bobere Wirksamkeit eintrat. Die Frage, wo der Korper Chrifti bingekommen, wie er bavon befreit worben fei, wird in ber Schrift nicht beantwortet: fur Bermogenes aber mar fie von Bichtigkeit. Dag er nun annahm, ber Rorper Chrifti fei in ber Conne abgelegt worben, batte vielleicht feinen Grund in ber allgemeinen Boraus= fetung, bag bie Sonne aus reinerer Materie bestebe. Die zweite Meinung von ber endlichen Rudfehr bes Teufels und ber Damonen in die Urmaterie bing wohl mit seiner Ansicht von ber fortschreitenden Entwickelung bes Geiftigen auf gleiche Beise zusammen. Diejenigen Befen, welche, obwohl bes Geistigen theilhaftig, boch gang in bem Chaotischen besangen blieben, und baber immer tiefer und tiefer burch Widerstand gegen bas Gottliche im Bosheit versunken waren, mußten eben fo, wie die bem Gottlichen folgenden immer freier von bem Chaotischen werben, endlich felbft auf ber bochften Stufe ber Berborbenheit in die Urmaterie gurud fallen. Bahr= fceinlich verftand bieg S. von bem Gericht, welches Chriftus uber alle Befen halten, und nach welchem er bann jebem feinen Buftanb anwesen werbe.

Nach Theoboret a. a. D. und Eufebius 20) schrieben Theophilus von Alerandrien und Origenes gegen hermogenes. Es laßt sich jedoch nicht entscheiden, ob dieß dieselbe Person sei, gegen welchen Tertullian's Schrift gerichtet ist. Nach der Bermuthung einiger Kirchenhistoriter gab es noch einen anderen dieses Namens, welcher zu der Partei der Monarchianer ober Gnostiter gehorte. (S. Hermogenianer).

(Lobegott Lange.)
4) Tarsensis, Hermogenes aus Tarfos, mit bem Beinamen gvorro, ber Krager, wahrscheinlich in Bezug auf seine Gemuthsart, bie hisig und zum Borne geneigt war, bes Kalippos Sohn, blübete eine kurze Beit unter bem Kaifer Marc. Aurellus in Rom, wo er im 15ten Sahre seines Alters als Redner auftrat. Da

er Aufsehen erregte, so borte ibn ber Raifer Marc. Aus relius einmal felbst, bewunderte fein Zalent, unvorbereitet ju reben, und beschenkte ihn. Seine vorzeitige Reife war aber von turger Dauer. Im 25ften Jahre feines Alters verlor er, ohne frant gu werben, feine Geiftestraft, gerieth in Berachtung, ftarb aber erft im boben Alter. Bom 18ten Jahre an arbeitete er feine rhetorischen Schriften aus, die mit bem allgemeinen Titel τέχνη οητορική, den die spatere Beit ihnen gab, begeichnet werden und lange Beit als Lehrbuch ber Bereb: famteit bienten. Die erfte Schrift, welche er 18 Jagre alt ausarbeitete, führt bie Aufschrift regen deatgetixn, oder negt στάσεων und handelt von der Ausmittelung ber bei burgerlichen Prozessen vorzüglich in Betracht fommenden Sauptfragen und Streitpunkte, bie nur durch genaue Ermagung der Personen und Sachen und burch icharfe Unterscheibung ber Urfachen, Umftanbe und Berhaltniffe richtig erkannt und behandelt werben tonnen. Indem er bier bie, bei gerichtlichen Untersu-chungen, Anklagen und Bertheidigungen wichtigen Begriffe, Bestimmungen, Rechtsfälle, Ausstuchte, Rothbehelfe, Bermahrungen, Die ein gerichtlicher Rebner tennen muß, unterscheibet, erlautert, burch Beispiele verbeut: licht, die Kunstworter erklart und alle, von Beranlaffung, 3med, Mittel, Beit und Ort bergenommenen Beweisführungen und Rudfichten scharffinnig und in ber Rurge entwickelte, lieferte er fur angebenbe gerichtliche Rebner ein nutliches Sandbuch, über welches spaterbin Sprianus, Sopater, Marcellinus und Andere Commentarien fchrieben. Dieg fleine Bertchen murbe fcmer ju verfteben fenn, wenn ber Berfaffer nicht feine Definitionen und Distinctionen burch praftische Beispiele flar gemacht hatte. Geine zweite Schrift, aus 4 Buchern beste: bend und verständlicher abgefaßt, negt eigeoewr, de inventione, betitelt, gibt Unweisung gur zwedmaßigen Entwerfung und Abfaffung von Reben, infonberheit gerichtlichen Reben, und handelt im erften Buche negi των προοιμίων, von ben Gingangen ober Ginleitungen in ben Gegenstand, von bem man reben will; im zweis ten περί προκαταστάσεως τής τε προδιηγήσεως und διηγήσεως, von ter allgemeinen Darlegung ber in Frage ftebenden Sache und bes Gefichtspunktes, aus bem man fie zu betrachten habe und von ber genauen Erzählung ber Sache felbst; im britten von ber Art und Beife bie Beweise ju führen ober von ber Richtigkeit ber Behamtung, welche man auf bie gegebene Erklarung ber Sache flutt, Uberzeugung zu geben, die Ginwurfe ber Gegner gu entfraften und alle hierbei anguwenbenben Runfimit tel geschickt zu gebrauchen, worauf im vierten vom Rebeschmud und dem Bortrage weiter gesprochen wirb. Die fes Buch ift febr lehrreich und praftifch, weil ftets Beis spiele aus ben attischen Rebnern, insonberheit bem De mosthenes, beigebracht werben. Das britte Bert in 2 Buchern führt die Überschrift neot idean, von ben Rebeformen, beren besondere Beschaffenheiten und bervorstechendste Charafterzüge hier entwideit und burch Beispiele aus Rednern, Dichtern und Philosophen beutlicht werden, als 3. B. Die Deutlichkeit. Murbe.

<sup>19)</sup> Fab. haer. I, 19.: οὖτος τοῦ Kuglou σῶμα ἐν τῷ ἡλίφ alær ἀποτεθήναι, τὸν δὲ διάβολον καὶ τοὺς δαίμονας εἰς τὴν δλην ἀναχθήσεσθαι. Man seht meist voraus, & heodoret vermenge ober verwechsele vielleigt die kehre des h. mit άhnlichen. S. Mosheim. comment. ante Const. p. 485. Reander a. a. D. S. 981. n. 1. Allein diese Meinungen lassen sich wohl mit dem Epstem des h. vereinbaren. 20) Hist. occl. lib. IV, 24.

Feierlichkeit, Raubheit, Beftigkeit, ber Glang, bie Kraft, Bulle, Schonheit, Lebhaftigfeit, Angemeffenteit bes Ausbrude, ferner die schlichte, suße, bittere, fanfte, mahrbafte, nachbrudliche Art, feine Gebanten vorzutragen. Der 3med ift, ju zeigen, wie burch fluge Benubung Diefer Rebeformen am rechten Orte und in rechter Beife bas Ibeal einer vollkommenen Rede erreicht werden tonne, bem, wie er nicht verhehlt, Demoftbenes am nachsten gefommen fei. Er zeigt bann, wie bie übrigen attischen Redner, ber Gine mehr in biefer, ber Undere mehr in jener Rebeform sich ausgezeichnet hatten und fucht bas eigenthumliche Geprage bes Isofrates, Afchis nes, ber beiben Antiphonte, bes Rritias, Lyfurgos, Ans botibes abzuschildern und macht ben Beschluß mit Bemertungen über bie Schreibart bes Plato, Tenophon, bes Afdines Sofratitos, Nitoftratos und ber Geschichts fcreiber Berodotos, Thutydides und Befataos und beis Laufig vieler Undern. Die vierte Schrift neol ueθόδου δεινότητος, ein kleiner Auffat und gleichsam ein Rachtrag zu bem vorigen Berte, handelt von ber zwede maßigen Anwendung ber in bemfelben gegebenen Bors schriften, wobei aber nebenher viele andere nubliche und neue Bemerkungen, beabsichtigte Birkungen bervor ju bringen, beigebracht werben. Die funfte Schrift enthalt προγυμνάσματα, rhetorische Borübungen, welche burch Priscians Aberfetung, insonderheit burch des Aphthonios, feines Musfchreibers Progymnasmata befannt geworben find. Bergl. Aphthonios. Rurge Nachrich= ten von hermogenes geben Philostratos de vit. Soph. p. 575. Suidas v. Hermog. Tzetzes Chil. IX. hist. 369. Die ersten 4 Schriften hat Albus in vet. rhetor. gr. Venet. 1508. fol., bann Johannes Cocis nus 1570 und 1571 aus bem Nachlaß feines Behrers Sturm berausgegeben, mit latinischer Berfion und weits laufigem Commentar begleitet in 3 Banben. 8. aber in 4 Abtheilungen, ohne Bezeichnung ber Reihenfolge ber Banbe. Der 1fte B. führt ben Titel Hermogenis Tarsensis rhetoris acutissimi partitionum rhetoricarum, qui vu go de statibus inscribitur Latinitate donatus et scholiis explicatus atque illustratus a Joanne Sturmio, excudebat Josias Richelius 1570; ber 2te B. Hermogenes — de ratione inveniendi oratoria libri IIII latinitate donati et scholiis explicati atque illustrati a Joanne Sturmio excud. wie oben. Der 3te B. Hermogenis — de dicendi generibus sive formis orationum libri II u. s. wie B. 2, doch Jahrzahl 1571 und als Anhang Hermogenis de ratione tractandae gravitatis occultae, ebenfalls 1571. Diefelben 4 Schriften find auch von Rasp. Laurentius griechisch und latinisch herausgegeben Genev. 1614. 8. Die 5te Schrift προγυμνασματα ift, wie oben (vergl. Aphthonius) bereits angegeben ift, aus einem Madrider Coder von Beeren berausgegeben. Außerdem führt Eubo-Lia in Violario ed. Villoison Anecd. Vol. I. p. 165 noch ein Werk von ihm an, περί κοίλης Συρίας in 2 Buchern, das ohne 3meifel verloren gegangen ift. S. Pabricii Bibl. Gr. V. VI. p. 69 sq. Philostratus de vit. Sophist. p. 575 und Eudocia I. c. (Kanngiessers)

5) Hermogenes, aus Tricca in Theffalien, Sohn bes Charibemus, ein alter medic. Schriftsteller, bem auch mehrere histor. Schriften zugeschrieben werben, lebte unter Kaiser Habrian und war ein Schuler bes Erasisstratos\*).

6) Hermogenes, ein Jurist, s. Hermogenianos.

HERMOGENIANER, werben von einigen Kirchenvatern als eine besondere Partei angeführt, und meift mit ben Prageanern ober Monarchianern zusams men gestellt .). Ihr Ursprung wurde baber in bas Ende bes 2ten, ober in ben Anfang bes 3ten Jahrh. Bu seben fenn. Mus Muguftin's Angabe aber fieht man, bas im Grunde von ber Partei Benig befannt mar, benn er fagt gang unbestimmt: in Africa fuisse dicuntur. Bare biefer Umftand richtig, fo ließe sich wohl ein Zusammen bang berfelben mit bem Maler Bermogenes annehmen; und bieß wird um fo mahrscheinlicher, ba ein anderes Baretiter biefes Namens nirgends erwähnt wird 2). Da nun aber Tertullian bie Rechtglaubigfeit bes Bermoge nes in ber Lehre von Chriftus ju verfteten gibt, fo tann biefer sich nicht zu ber Zeit, wo Tertullian's Schrift abgesaßt wurde, als einen Anhänger des Prareas tund gegeben haben. Entweder schloß sich also hermogenes selber den Ansichten des Prareas, welcher um jene Zeit in Afrika sich aushielt, spaterhin an, wozu ihn seine philosophischen Grundfage allerdings veranlaffen tonnten, ober mehrere feiner Unhanger thaten dieß, fo bag bie Ausbrucke Prareaner und hermogenianer ibentisch murben. Die Rirchenvater mußten bergleichen Difverstande niffe nicht zu befeitigen; ja fie fuchten ohnehin bie Regerrolle mit verschiebenen Namen von Regern und Regerparteien recht reich auszustatten. Reander 3) behauptet, bas Syftem bes Bermogenes habe teinen fo großen Eingang finden konnen als bie gnoftischen, weil es nicht gleich biefen bie Ginbilbungefraft fehr beschaftige, allein die berühmten Rirchenlehrer Theophilos, Drigenes, Tertullian schrieben boch wohl nur gegen ben Bermogenes, weil er in Rleinafien, Afrita u. f. w. Unhang gefunben batte. Bei biesen Schriftstellern ift wirklich eine Secte ber hermogenianer ermahnt, wodurch Reander's 3meifel (a. a. D.) beseitigt wirb. (Lobegott Lange.)

<sup>\*)</sup> Fabricii Bibl. Graec. L. VI, 9. §. 4.

1) Philastr. ind. haeret. 45, auf bessen Rachrichten jedoch wenig Gewicht zu legen ist. Augustin. haer. XLI: Praxeanos a Praxea quidam vocant et Hermogeniani ab Hermogene vocari potuerunt, qui Praxeas et Hermogenes eadem sentientes in Africa suisse dicuntur.

2) Roch Mosheim (Commentar. de redus Christian. p. 435) behauptet, daß berjenige Permogenes, gegen welchen nach Theodores. haer. sab. I, 19. und Eused. hist. eccl. IV, 24. Theophstos von Alexandrien und Drigenes geschrieben hatten, und welcher (vielleucht als Inostiter) die Meinung ausstellte. Ehristus habe seinen Körper in der Sonne abgelegt, — von dem Maler Permogenes verschieden sei. Allein es ist von einem Gnostiter Permogenes nirgends die Rede. obschon Theophilos und Drigenes gegen ihn die Feder ergriffen haben sollen. Kannte Theodoret diese Schristen, so läst sich an der Identiskt des Permogenes, gegen welchen Aertullian schrieb. und besjemigen, welchen diese Käter der griechischen Kirche angriffen, nicht zweisseln.

3) Dessen Kirch. Sesch. 3te Abtheil. S. 976.

HERMOGENIANUS, (nicht hermogenes, wie man oft angenommen hat und von Eugenius hermogenianus, welcher unter Diocletian lebte, verschieben), lebte nach bem 3. 381 n. Chr., ba er bereits eine Berordnung Konftantin's von biefem Sabre tennt, wie man aus Fr. 17. D. de minorib. (IV. 4.) erfieht; ift er, was fehr mahrscheinlich ift, Berfasser des Codex (constitutionum) Hermogeniani ift, fo blubete er vor Theodos fius, welcher im 3. 429 alle Edicte und allgemeine Bers ordnungen von Konftantin an ad similitudinam Gregoriani atque Hermoganiani codicis pulammen ju fellen befahl \*). Zuch wird ftets Gregorian vor hermogenian genannt. Bon feinen Lebensumstanben ift Richts befannt; auch bleibt zweifelhaft, ob er Beibe ober Chrift mar, trot bes vielen Schreibens barüber. Sein schon genanntes Sauptwerk ift wohl als Erganzung und Fortsetzung bes Codex Gregoriani zu betrachten; es beftand aber nicht wie biefer aus Buchern, fondern nur aus Titeln, boch hat er felbft, wie Sibulfus (op-Paschal. praef.) angibt, brei Ausgaben jenes Bertes veranstaltet. Buerft find bie bavon noch vorhandenen wenigen Bruchstude von Pierre Pithou (Paris 1572) jum Drude beforbert worben, correcter aber von Gus facius (Lugd. 1566), bann von Schulting in feis ner jurisprud. vetus ante-Justinianea (1717. 4. paga 709) und von Hugo in bem jus civile ante-Justinianeum (1815. Tom. I. p. 272 sq.). Außerbem ist er ber Berfaffer von Libb. VI. epitomarum, aus benen fich merere Bruchftude in ben Panbetten finben, und zu welchen Joseph Finestres y Monfalvo eis nen aussuhrlichen Commentar (Cervar. 1757. 4.) geschrieben hat. Dagegen ist bas Citat in Fr. 14. D. ad SC. Trebell. (86. 1.), wonach er libri fideicommissorum geschrieben hatte, schwerlich richtig\*

(Ad. Martin.)

360

HERMOKAPELIA (Equoxanelia), eine Orts schaft am nordösstichen Ende des Hermos in der Kleinsassalandschaft Lydia; wovon man übrigens die State noch nicht wieder aufgefunden hat. (G. Hassel.)

HERMOKLES, ein Bilbhauer, aus ber Insel Rhobos, ber ben Kombabos, zwar in weiblicher Gestalt, aber in mannlicher Kleibung bilbete und zur Zeit ber Seleukiben lebte. (Lucian. de dea Syria).

(J. Horner.)

HERMOKREON, ein Baumeister und Bilbhauer, bessen Zeitalter ungewiß, jedoch da er beibe Kunste verseint ausübte, ziemlich weit hinauf zu segen ist. Er hatte in der Stadt Parion einen ausgezeichnet großen und schonen, vermuthlich mit Reliefs geschmuckten Altar erbaut \*).

(J. Horner.)

HERMOLAOS, ein Bilbhauer, ber nebst Polye bettes ben Palast ber Cafarn zu Rom mit wohlges lungenen Statuen ausgeschmudt hat †). (J. Horner.)

HERMOLAOS, Sohn bes Sopolis, Schüler und Anhänger des Kallisthenes, stammte aus einer vornehmen Familie Makedoniens und kam als Iungling zu Alerander d. G., um ihn zu bedienen, hatte aber das Unglück, sich auf einer Jagd dadurch den Unwillen desfelben zuzuziehen, daß er ein wildes Schwein tödtete, welches dieser selber zu tressen gedacht hatte. In Gegenwart Anderer ließ ihn der König geißeln, auch sein Pserd nehmen. Um diesen Schimpf zu rächen, verschwor sich Hermolaos mit seinen Freunden und beschloß, Alexander im Schlase zu überfallen und zu tödten, und zwar in einer Nacht, wo ihnen die Wache bei demzselben übertragen war. Zu seinem Glück verspätete sich Alexander bei einem Trinkgelage, die die Verschwornen abgelöst worden und der Tag angebrochen war. Tags darauf wurde die Sache verrathen; Hermolaos gestand Alles ein und wurde im I. 328 (v. Ch. G.) nehst seinen Mitverschwornen hingerichtet, nachdem er noch in einer sehr krästigen Ansprache den König mit Vorwürsen überhäust hatte\*).

HERMOLAOS, nach Suibas Angabe, ber Grammatifer, ju Konstantinopel, welcher einen Auszug aus bes Stephanos geographischem Werte Edveca fertigte und benselben bem Raifer Juftinianus widmete. Es ift bieg aber bas noch jest unter Stephanos bes Byzans tiners Namen bekannte Werk, welches geographische und bistorische Rotizen in alphabetischer Ordnung, ursprungs lich für einen grammatisch setymologischen 3wed, zus fammen ftellt. Des hermolass gebentt auch Eudocia p. 168. Villois. Anecdot. Vol. I. Doch ift jede nabere Austunft über ibn verloren. Rur in bem Berte selbst, unter bem Borte Avauropeia, ruhrt sicher bie Angabe, ber Berfaffer fei in ber Berwaltung ber tonige lichen Schulen bes Eugenios Rachfolger gewesen, von Hermolaos ber und ist auf ihn zu beuten, da Eugenios nach Suidas zur Zeit bes Anastasios, also in ben Sahren 491 — 518 gelebt bat, Stephanos aber wegen ber Erwähnung bes Synefius nach bem Sahre 400 ober nach Arcadius und Honorius gelebt haben muß, und bagegen unwahrscheinlich ift, biefer Auszug sei noch zu Stephanos Lebzeiten gefertigt worden. Das vorhandene Bert, welches im Buchftaben K eine Lude bat, Die jedoch, wie Scaliger in f. Briefen an Gruter S. 431 erzählt, in besseren Handschriften ausgetilgt war, scheint von Hermolaos so fehr in die Rurze gezogen zu fenn, bag Isaat Bossius barin taum ben zwanzigsten Abell, ber Urschrift erkennen wollte, und Scaliger ad Varron. de Re rust. p. 208 ben Berfasser einen Berftummler nennt. Ja Baillet in Jugemens. Tom. I. p. 461 erklarte bas Ganze für einen aus einem Auszuge gefertigten Auszug. Dehr und mehr scheint allerdings bas

<sup>\*)</sup> Bgl. Gesta senatus beim Empfang bes Aheobof. Cober. Ed. Clossius. p. 2. ed. Wenck. p. 8. \*\*) Bergl. Schulting jurispr. antojust. p. 685. n. 1. Finestres l. c. diss. praelim. Tom. I. p. 1 — 27. Zimmern Cefc. b. Rom. Priv. Rechts. Bb I. §. 46. (S. 158 f.) und §. 104. (S. 388).

\*) Strabo XIII, 1. p. 91. ed. Tauchnisz.

<sup>†)</sup> Plinius XXXVI, 5, 5. 4.
\* Ourt. VIII, 8.

felben, ber fich als abgefonberte Bergkette zwischen bem

Bange burch frembe Sand wiederholt gusammen gezogen gu feyn, baber auch die Dedication an Juftinian fehlt, und mehrere Stellen bie Auslassung selbst andeuten. Ein von Tennulius Amstelod. 1659 herausgegebenes Fragment aus ber Schrift bes Stephanos erweiset ben großen Abstand und die Durftigkeit der Epitome. Eben fo die Stellen bei Constantinus Porphyrogennetus. Da gegen fceint hermolaos an mehreren Stellen eigene Busfage eingefügt und Manches im Brithum verandert ju haben, wie bieß Solftenius nachgewiesen. Man vergl. Holstenii Notae in Steph. p. 218 211. u. a. Benn auch Stephanos nicht Christ gewesen seyn foll, so boch gewiß ber Epitomator, benn er fuhrt baufig driftliche Alterthum, so von Bethlema; boch finden sich auch über Drte, welche die Bibel ermahnt, die irrigften, fabelhafs ten Angaben aus beibnischen Schriftstellern und nirgends eine Anführung ber beiligen Schriften, vielleicht, baß bas wenige Chriftliche von hermolaos nachgetragen worben ift. Der Titel ber Schrift in ber ersten albinischen Ausgabe neod nodewr scheint nicht der ursprungliche ge= wefen zu fenn. Stephanos benannte fein Bert Edvixá, Bermolaos feinen Auszug 'Edvixav έπιτομή. phanos hatte, wenn auch nur methodisch jur Erlernung ber Bolkerkunde überhaupt, eigentlich einen etymologis fchen 3med vor Augen, Die abgeleiteten Namengattun-gen ber Patronymica, Gentilia u. f. w. aufzugablen, und baran eine Menge ethnographischer Nachrichten zu foliegen; barauf nahm Bermolaos nicht weiter Rudficht; auch zweifelt Aylander nicht ohne Grund, ob die Un= ordnung ursprunglich bie alphabetische gewesen sei. In ben valatinischen Cobb. wird ber Inhalt ber Buchstaben A und O als das 35 und 36ste Buch benannt. Der Auszug bat ficher bie großere Urschrift verdrangt und enblich gang untergeben lassen, wie durftig und mangels haft er auch felbst bem Sauptwerke gurud ftand, in welchem zugleich biftorische Rotizen, mythische Erzah-lungen, Bemerkungen über Boltscharafter und Sitten gefammelt waren. Und bennoch verbanten wir auch ber Epitome noch manche fur bie Geschichte und Bolferkunde hochst schatbare Nachricht; manches Fragment ans berer Schriftsteller von den Ausgaben f. unter Stephanos\*).

Hermolaus Barbaro, f. Barbaro (Ermolao), I. S. 7r Bb. S. 350.

Hermoldus, f. Helmoldus.

M. Encpel. b. R. u. BB. 3weite Sect. VI.

HERMOMACUM, eine Ortschaft, welche die Peus tingersche Tasel in der Gallia belgica im N. D. von Camaracum nachweiset; Reichardt halt dasitr, daß es auf dem Platze gelegen habe, wo das Dorf Barmerain sich ausbreitet. (G. Hassel.)

HERMON, genauer nach bem hebr. (1907n) Chersmon, bei ben LXX und Eusebios 'Δερμών, ist ein Theil bes Antilibanos oder vielmehr ber Worsprung bes-

Antilibanos und ber Ebene von Sturata bingog. Der Rame Bermon bezeichnet mahrscheinlich Rafe, boch empor ragenber Berggipfel, wie bas arab. خُرُم, auf biese Bebeutung führt auch ber Name Sion (11mm) b. i. Erhobung, bober Berg (für 11mm), wie 5 Mos. 4, 48. statt hermon gesagt wird. Nach 5 Mof. 8, 9. nannten ibn bie Amoriter Senir (שביר) und die Sidonier schirjon (שַׁרָשׁ); doch wird 1 Chron. 5, 22. hb Sobest. 4, 8. ber Genir vom hermon noch unterschieden, mahrscheinlich ift bann ber Name Senir im engern Sinne gebraucht "). Bene beiben Bezeichnungen bebeuteten Panger2). Roch in spates rer Beit war ber Name Senir, fur den Theil nordlich von Damastus gebrauchlich 3); jest heißt ber hermon Dschebel el scheikh (herrenberg) 4) und eine sich sud= lich ziehende, niedrigere Bergreibe besselben Dschebel Heisch el kanneytra 3). Der Bug bes hermon geht vom Antilibanos fub = fub = offlich bis in bie Rabe bes galilaischen Sees. Aus Pf. 89, 13. und 188, 3. hat man gefolgert b), baß es in Palastina, namentlich in ber Nabe bes Thabor noch einen andern Berg bes Ras mens hermon gegeben habe, und ihn von jenem burch bas Epitheton ber fleine unterscheiben wollen; allein man flutte sich lediglich auf eine falsche Ansicht jener Stellen 7). Der Plural ming (Pf. 42, 7.) beutet barauf bin, baß es nicht ein einzelner Berg, fonbern

eine Gebirgereihe war, welche hermon hieß.

(A. G. Hoffmann.)

HERMON, ein Bilbhauer aus Trözene, ber in bem bortigen Tempel bes Apollon bie Bilbsaule bieses Gottes und eben so die Statuen der Dioskuren aus Holz verfertigt hatte (Paus. II, 31. 9.), und vielleicht mit dem Baumeister hermon, dem Sohne des Pyrsthos, ber das Schathaus der Epidaurier zu Olympia erbaute (Paus. VI, 19. 5.), eine und dieselbe Persson ist.

(J. Horner.)

HERMONASSA (Ερμωνάσσα), 1) eine Stadt in ber kleinasiat. Lanbschaft Pontus zwischen Cotyora und

<sup>\*)</sup> Bgl. Fabricii Bibl. graec. IV, 2. 14. Vol. III. p. 45. (Vol. IV. p. 621. Harl.) Bayle Dictionnaire. T. III. p. 2654. Ryckii Praefat, ju Holstenii Notae in Steph. Byz. Lugd. B. 1584.

<sup>1)</sup> Rossmüller Scholia ad Exech. 27, 5. und bibl. Altersthumsk. 1x Bb. 2te Abth. S. 235. Gesenius hebr. Handwörterb. unt. d. W. (Ite Ausg.). Winer (bibl. Realwörterb. S. 282) benkt an einen spåtern Sprachgebrauch, was sich mit je ner Ansicht wohl verträge.

2) Simonis Onomast. V. T. p. 71. not. vgl. Rossenmüller Schol. ad Deut. 3, 9. Altertbumskunde a. a. D. und Gesenmüller Schol. ad Deut. 3, 9. Altertbumskunde a. a. D. und Gesenmüller Schol. ad Deut. 3, 9. Altertbumskunde a. a. D. und Gesenmüller Schol. ad Deut. 3, 9. Abulf. tab. Syr. ed. Köhler. p. 164.

4) Geetzen in 3 a d's monatl. Correspondenz. Bd. XVIII. S. 348.

5) Burch ard's Ressenin spatistic Schol. ad Schol. 2550 (teutsch. übers.). v. Richter Walssten S. 163.

6) So z. B. Brochard in seinem Palaestina, Reland (Palaest. p. 326. ed. Ultr.); Bachiene (histor. und geogr. Beschreib. von Palästina 1r Ab. 1r Bd. S. 261 teutsch. übers.).

7) Widerlegt haben diese Reinung bereits Ligthsoot, Cellar (Notit. ord. ant. T. II. p., 509 u. 616).

J. D. Michaelis (Suppl. ad lex. hebr. p. 929 sp.). über den richtigen Sinn jener Stellen sch. de Bette Comment. z. d. Platemen S. 472 u. 558. (2te Ausg.), Rosenmüller Scholia in Psalm. Vol. III. p. 1493 u. 1833 sp., wo man auch die wichtigern Errstlärungsversuche bemerkt sindet, und Winer a. a. D.

362

Trapezus am cotpordischen Busen \*). 2) eine Stabt im fudlichen Theile ber halbinfel Corocondama in Ufien; Einige feten fie oftlich vom Fluffe Anticeta. Das heutige Matriga foll auf ber Stelle besfelben liegen \*\*).

HERMONDANVILLE (Henri), ein geschickter Arzt und Chirurg aus bem Unfange bes 14ten Sahrh., ein Schuler ber großen Chirurgen Theoborich und ganfranc, lehrte zuerst zu Montpellier, mo sich unter Andern Gui be Chauliac unter ihm bilbete, ging bann nach Paris, schloß sich an bas bortige, von Pitarb turz vorber gegrundete, dirurgische Collège an und genoß einen folchen Ruf, daß er bei Philipp tem Schonen als Arzt angeftellt murbe. Er verfaßte über die Chirurgie ein Bert, bas vollstandigste, mas bis babin erschienen mar; es ift aber verloren gegangen bis auf die Auszuge, welche fein Schuler Gui be Chauliac baraus machte. Ein Gerücht, baß fich in ber Bibliothet ber Sorbonne und in ber tonigl. Bibliothet eine Sandschrift bavon befindet, bat fich nicht bestätigt \*).

HERMONTHIS, 'Epwardig, (alte Geogr.), eine Stadt, bie im hermonthischen Nomos von Dberagpptos ober Thebais am westlichen Ufer bes Ril belegen war. Sie wird auch 'Equovdig ober hermuthis, auch hers munthis geschrieben gefunden. Nach Strabo murben hier Zeus und Apollon (wahrscheinlich Ofiris und Horus) verwahrt und ein heiliger Stier unterhalten. Sest fleht ba, wo sich die alte Stadt erhob, bas Dorf Ers ment (Arment) ober Beled Musa: nicht weit bavon liegen die Trummer eines alten Tempels (f. Descr. de l'Egypte. Livr. I. Descr. d'Esné et ses environs).

(G. Hassel.) HERMONTHITES, ein Landbezirk in Thebais am westlichen Nilufer zwischen Apollopolites und Thini= tes (Plin. H. N. V, 9.) mit der Sauptstadt hermon-

HERMOPAN, heißt die Bereinigung ber beiben Gotter hermes und Pan, welche mythisch verwandt find, auf oder in einer herme. Rach ber gewöhnlichen Vorstellung war Pan Sohn des Hermes 2), und zwar foll er ihn nach ber Genealogie, welche Herobot 2) als bie geltende angibt, mit ber Penelope erzeugt haben, nachdem er fie, wie Lukian 3) fagt, burch Zauberkunfte gewonnen und er felbst in Bodogestalt angenommen habe 4); und biefe ithpphallische Ratur vereinigt auch in Griechenland Beibe ju einem Befen. Da die hermen nicht immer zwei Gotterbilber, welche ihrer Natur nach mit einander verwandt sind, wie biefe, mit einander verbinbet, zusammen stellt ober in eines verschmilgt, fondern oft nur bas Charakteristische bes Einen auf ihrem Gipfel trägt, so bleibt beim Mangel an Nachrichten unentschies ben, wie beibe bargestellt worden sind. (Dr. Schincke.)
HERMOPOLIS, Ερμούπολις, Ερμόπολις (alte

Geogr.), 1) magna ober μεγάλη, eine große Stadt, bie hauptstadt eines Romos in der heptanomis ober im mittlern Agopten, am westlichen Geftabe bes Rils; fie hatte einen Safen und war burch ben Dienst bes Ap= nokephalos bekannt. Sest sieht man von ihr noch große Schutthaufen in der Nahe von Achemuneim: ein fchoner Portitus ift erhalten, Gaulen, Diedestale, Bafen liegen zerftreut umber und neben ben Trummern agwetischer Berrlichkeit fieht man auch andere, die ursprunglich Bellenen und Romern angehort haben muffen; ein Beweis, daß die Stadt erft fpat, mahrscheinlich burch Araber, unterging. 2) parva, eine Stadt, bie Saupt stadt bes alexandrinischen Romos in Unteragypten: 6 führt sie Ptolemaos und das Itiner. Ant. an. Sie soll an bem Ranale gelegen haben, ber aus bem mareotis fchen See nach bem westlichen Ril fich jog, und bann konnte es, wie Danville und mit ibm Reichardt behaupten, wohl bas heutige Damanhur fenn; indeß widerspricht Dichaelis dieser Annahme. 3) Hermopolitana phylake ober custodia Hermopolitana, ein festes Schloß am Bet ufer bes Mil in ber Heptanomis, wo ber Boll für die Waren, welche aus Thebais ben Nil berauf tamen, erhoben murbe. Es lag in ber Gabel, bie ber aus bem Mil nach bem Gee Moris abgehende Kanal, ber Iv sephkanal (Bahr Jussef) macht, mithin in ber Rabe ber alten Hermopolis magna und an dem heutigen Ger Sultany; nach Reichardt jest Hoar. (G. Hassel.)

HERMOS, einer ber bedeutenbsten Bluffe Rlein afiens, und boch nur ein Ruftenfluß. Er entsprang auf einem ber Dindymena heiligen Berge in Grofphrygien, wendete fich nach 20. und burchftromte Lybien, ver einigte ben Pattolos und Syllos mit feinem Baffer und mundete bei Photaa in ben Bufen von hermot. Best heißt er Robos. — Einen anbern hermos gab et in Achaja; ber bermaische Busen ift jest ber von Somit. (G. Hassel.)

HERMOS, HERMUS, Equoc, 1) einer von ba 50 Cohnen bes Agoptus, von ber Danaide Rleopain getobtet. Apollod. II, 1. 5. 2) ein Strom in Jonies, Sohn bes Dfeanos und der Tethys. (Richter.)

HERMOSMENON (ἡρμοσμένον), bas Seftimmt in Stimmung, in Sarmonie Gebrachte (nur nehme men bas Wort harmonie nicht nach unferm Sinne). Bir finden das Beiwort ήρμοσμένη (auf ψυχή bezogm) vom Platon in seinem Phadon gebraucht, wo weitlangs von der harmonie gerebet wirb \*). Buvor ift apudia passen, angemessen sein u. s. w., und houodas at verschiedene Beife burchgegangen werben. - Ber aber bas Reutrum als felbstftanbige Eigenschaft für fic querk

<sup>\*)</sup> Strabo XII, 825., Ptotem. u. Arran.

1, 19. Strab. XI, 75, 7. Dionys. v. 552.

\*) Biogr. Univ. T. XX. p. 2678. (Art. von Fournier).

1) Homer. Hymn. in Pan. 34. Platon. Phaedr. p. 74. Cra
2) Herodot. I, 145. 3) Lucian. tylus. p. 54. ed. Bekker. 2) Herodot. I, 145. 3) Lucian. Dial. Deorr. XXII. 4) Herodot. II, 46. Creuzer Symbolik. 28b. IU. &. 286.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche G. 92 u. 93 ber Ausgabe von b. Stuba nus, ober f. 93 - 97 ber Beinborfichen, ober im 41 u. 42 Rap. ber Tifderiden , ferner im iften Sh. 6. 212 ber 3meibriden Ins. gabe und halte et mit g. Schleiermacher's liberfegung. 2 %3. Br. Bb. G. 82 gufammen.

gebraucht hat, ift unbefannt. Man fieht jeboch, baß man unter biefem Geftimmten Alles bas verftand, mas von ben Alten als feststehendes Gefet bes Bobillanges anerkannt und festgehalten worben war. Die Sache felbft nach ber von uns angegebenen Bebeutung (Soch in feinem Lexiton aberfett es "Sitten") war ben alten Griechen stets außerft wichtig. Reinem Tonseher mar es erlaubt, bas herkommliche in ber Tonkunft ju überfeben. Man forberte nicht nur von ben Deufikern, baß fie im Bortrage alter Melobien genau bie gewöhnlichen Regeln bes allgemeinen und befondern Unftanbes befolgten, fonbern bie Dbrigfeit felbst hielt oft mit Strenge barauf, bag auch in Ginfuhrung ober Berfertigung neuer Melobien bas einmal Seftstehende, jum Gefet Erhobene nicht ungestraft verlett werben burfte. Bir fonnten eine nicht geringe Babl Beispiele von Beftrafung folcher Musiter anführen, Die nur eine fleine Abweichung von ber herrschenden Beise bei Abfassung neuer Gefange fich erlaubt hatten. Gelbft Plato hielt den Ginfluß ber Rufit auf bie Sitten bes Boltes fur fo bebeutenb, baß er es fur unrecht ertlart, bie Musubung biefer Runft ber Billfur ber Einzelnen zu überlaffen, Die weit ofter für ihren perfonlichen Ruhm, als für bas Befte bes Stats zu forgen pflegten; barum fei es nothwendig, bie Lontunftler unter genaue Aufficht ber Gefete gu ftellen. Diefe Meinung herrschte nicht allein unter ben Griechen, fonbern, fo weit wir es tennen, im gangen Alterthume, am fartifen bei ben Chinefen und Agoptern, von mels chen Letteren, ben erften Lehrern ber Griechen, Diefer Grunds fat auch nach Bellas tam, wo jeboch bie Scharfe bes= felben etwas gemilbert murbe. 3m Gangen wirb man es boch biefer ju ftarr bem Alten anhangenden Meinung juguschreiben haben, baß die noch in ihrer Rindheit fich befindende Tontunft feine gludlichen Fortschritte unter ihnen machen konnte. — 3war find wir nicht in Abrebe, baß fich auch manches Gute bem treuen Unhangen ber Alten an bas Kunftherkommliche nachruhmen läßt. So ift es 3. B. ein schoner Bug bankbarer Gefinnung ber Spartaner, bag bie Rriegslieder bes von Athen aus nach dem Ausspruch bes Drakels ihnen spottisch überfenbeten Tyrtdos, bie ihnen, gang gegen Bermuthung ber feinblichen Athener, Rettung gebracht hatten, gefet lich fo lange beibehalten murben, als fich ber Stat gu erhalten vermochte. Wenn aber noch zu ben Zeiten Plutarchs gewisse enharmonische Melodien bes Olympos, bie Keinem mehr gefallen konnten, und bie man fogar nur febr mangelhaft vorzutragen verftanb, noch immer an bestimmten festlichen Tagen gefungen wurden : fo wird bas Geift = und Lebentobtende folcher unbebingten Anhanglichkeit an bas Alte gewiß sichtbar genug. Auch in unfern Tagen erhebt fich eine Partei, welche bie Borliebe ju bem Alterthumlichen in ber ausübenben Runft offenbar zu weit treibt. — Daß man übrigens bie Bebeutung biefes hermosmenon auf alles Gefehmagige in Sachen ber Tontunft bin und wieder ausdehnt, es jeboch weit ofter auf bas Afthetische und melobisch Berkommliche, als auf bas eigentlich Grammatikalische begogen findet, liegt in ber Matur ber Sache, fo weit fich

es auch von ber ersten Bebeutung bes Wortes du ents fernen scheint. (G. W. Fink.)

Hermotibii, f. Hermotybii.

HERMO'TIMOS (Hermotimus), aus Clazomena, ber vor feinem Landsmann Unaragoras gelebt und angenommen haben foll, bag bie Intelligen, Urfache ber Beltbildung fei. Indeß reben bavon die alteften glaubwurdigen Berichterstatter namentlich Aristoteles 1) als von einer streitigen Sage. Da nun außerbem von bies fem Bermotimos ergablt wird, baß feine Gele oft ben Rorper verlaffen, und an entfernten Orten berum gewandert fei, und daß seine Feinde feinen Korper in eis ner folchen Geistesabwesenheit verbrannt hatten 2), mas unfehlbar auf einen etstatischen ober somnambulen Buftand hinweift, fo ift, wenn diefe Sagen etwas Babres enthalfen, baraus auch mit Bahrscheinlichkeit abzunehmen, baß hermotimus bie Lehre von bem voug feines Beges in philosophischer Beife, wie Anaragoras, fondern nur als Sypothefe ober fragmentarischen Musfpruch ausgesprochen hat; babingegen ibn Anaragoras mit philosophischem Bewußtseyn aussprach. Ubrigens vergleiche über Bermotimus, ber auch von Ginigen Bermotimon genannt wird, Carus Abhandlung über bie Sagen von hermotimus aus Clazomena in Rulleborns Beiträgen zur Geschichte ber Philosophie III. S. 58 wieber abgebruckt in f. Ibeen jur Geschichte ber Philof. S. 330 ff. Nach Balerius Marimus follen ihm auch feine Landsleute einen Tempel errichtet haben. (Wendt.)

HERMOTIMOS aus Kolophon, ein Geometer, ben Proklos\*) unter ben nachsten Vorgangern bes Euklides als geschickten Nachfolger bes Eudoros und Theatet, und als Ersinder vieler in den Elementen enthaltenen und mancher die geometrischen Orter betreffenden Sabe ruhmt, von dem aber weiter Richts betannt ift. (Gartz.)

HERMOTYBII, HERMOTIBII, eine Abtheilung ber agyptischen Kriegertaste. Nach herodot war diese Kaste einer der vorzüglichsten Bolksstämme, der sich in die Kalasirier und hermotydier theilte. Zeder wohnte in gewissen Nomen oder Distrikten, namentlich die hermotydier in 44 Nomen innerhald des Delta und in dem Nomen Chemmis, zum übrigen Agypten gehörig. Besgen dieser Absonderung ihrer Bohnste ist es sehr wahrsscheinlich, daß es ursprünglich von einander verschiedene Bolkstämme waren. Vielleicht waren sie Eingeborne dieser Distrikte, vielleicht waren auch ihre Bohnste absücklich dahin verlegt, um Agypten gegen Einfalle von Assen aus zu schoüsen. Schon im mosaischen Beitsalter mögen sie daselbst gewohnt haben, da Pharao, der boch sehr wahrscheinlich ein Beberrscher von Memphis war, so schoell ein heer zusammen ziehen konnte, um die Israeliten zu versolgen. In den altesten Beiten

<sup>1)</sup> Met. I, S. 2) Plin. hist. nat. VII. c. 52. vgI. Lucian. Encom. muscae. c. 7. Apollon. Dyscol. hist. commentit. c. 3.

\*) Comment. ad Bucl. libr. prim. Lib. I. (p. 19. edit. Basil.)

scheint bie agyptische Rriegsmacht hauptsächlich in Reis terei und Streitmagen bestanden zu haben. Das anderte sich aber in ber Folge, als Agypten mit so vielen Ranalen durchschnitten murbe, wodurch die Reiterei faft ganz unbrauchbar ward. Übrigens wissen wir von der innern Drganisation fast gar Nichts. Die Starke der Hermotydier zur Zeit ihrer größten Macht betrug 160,000 Mann. Ihre Bestimmung zum Kriege war vom Bater auf Sohn erblich. Ihr Sold bestand in Landereien, benn jeber Krieger befaß 12 Ader Landes, ben Ader zu 100 agyptschen Ellen (a 214 Parif. Boll) im Umfange gerechnet. Diefer Besit von Canbeigenthum follte ihnen Interesse fur die Bertheibigung bes gandes einflogen. Gin Sandwert gu lernen mar ihnen verboten, boch folgt nicht baraus, baß fie gar teine andere als militarische Beschaftigung gehabt hatten; vielleicht burften fie ben Ader bauen, wenigstens ift fein Bers bot in biefer hinficht bekannt und Diobors Rachricht, baß sie ihre Landereien, wie bie Priefter, verpathtet hats ten, ift theils ungewiß, theils konnte fie auch wohl nur von ben Bermogenbern ber Rafte gelten. Befatungen aus ber Kriegertafte lagen in ben Granaplaten, 3. B. in Spene, und wurden von Beit gu Zeit abgeloft. Auch die Leibwache des Konigs ward aus derfelben genom= men. Jahrlich wurden 1000 sowohl von ben Kalafiriern als hermotybiern ausgewählt, um ben Dienft bei hofe ju verfeben und erhielten freien Unterhalt. Die Bet- faumnig biefer Ablofungen, fo wie bie Einführung griechischer Miethstruppen, wozu noch das Undenken ber unter ber Regirung bes Sethos, eines Konigs aus ber Priefterkafte, erlittenen Beleibigungen tam, marb unter Pfammetich Beranlaffung ju ihrer Auswanderung nach Athiopien. Benn auch nicht bie gange Rafte Agypten verließ, benn ihrer wird spaterbin immer noch ermabnt, fo war es boch ein febr beträchtlicher Theil berfelben, wie man aus ben von ihnen in Athiopien angelegten Stabten schließen fann, wenn auch Berobots Bericht (II, 30.) von 240,000 Mann etwas übertrieben fenn follte. Der Konig von Meroe nahm fie willig auf und gab ihnen einen Distrift ein, beffen fcon vorher unruhige Bewohner man vertrieb, wahrscheinlich bie beutige Proving Gojam, eine Insel, wie Meroe, burch bie große Krummung bes Dil gebilbet. Sier machten fie einen eigenen, obgleich von Meroe abbangigen Stat aus, und verbreiteten Rultur unter die benachbarten athiopischen Stamme. Sembobytis und Efar maren ihre vornehmsten Stadte. Ihr Stat bauerte mehrere Sabrhunderte und breitete fich oftwarts bis zu ben Ges birgen aus. Daß übrigens bie agpptische Kriegerkafte die vornehmfte nach ber Prieftertafte war und ber Konig felbst gemiffer Dagen zu ihr geborte, und aus ihr er-

wählt wurde, ist nicht zu übersehen. (Richter.)

HERMSDORF (Geog.), Name mehrerer Dörfer:

1) Amts: und Pfarrdorf im Amte Eisenberg des Herzgogthums Altenburg, liegt im Holze, hat 15 — 1600 Einw., welche sich durch Berfertigung von Holzwaren, und durch Frachtsahren nähren. 2) Pfarr: und Bassallenborf im Amte Dresden des Meisner Kreises im

Königreiche Sachsen, hat schönes, altschriftsessiges Rittergut mit Schloß, Bibliothek, Hauskapelle, schönen Wasseranlagen, Papiermuhle und 220 Einw. Auf einnem nahe liegenden Berge ward 1801 Hulbigungsseier für die aus französischer Gefangenschaft zuruck gekehrten russischen Soldaten. 3) Großes Pfarrdorf im Amte Frauenstein, des erzgebirgischen Kreises, hat ergiedige Brüche von gutem Kalkstein (mit 10 — 12,000 Konnen Absah), Steinkohlengruben und 700 Einw. 4) Mehrere unbedeutendere Dörfer in den Kreisen Meißen, Leipzig, Erzgebirge und Lausig des Königreichs Sachsen.

(G. F. Winkler.) HERMSDORF, 1) (Rieber = Dber = und Reus) Hermsborf, abeliges Dorf im Kreife Balbenburg, Regirungsbezirk Breslau, mit 774 Einwohnern. 2) Abes liges Pfarrborf, im Rreife Gorlig, Regirungsbegirt Liege nig, mit 538 Einwohnern. 3) hermeborf unterm Rynaft, abeliges Pfarrborf, im Rreife Birfcberg, Regis rungebegirt Liegnis, mit 1 fathol. und 1 evangel. Rirche, 1352 Einwohnern. 3m Amthaufe ift eine anfehnliche Bibliothek und eine Naturalien-Sammlung. 4) (Golbbergisch-) hermsborf, abeliges Pfarrborf, im Kreise Golbberg, Regirungsbezirk Liegnit, mit 580 Einwohnern. 5) (Grußauisch-) hermsborf, königl. Dorf, Kreis Landshut, Regirungsbezirk Liegnit, mit 1459 Einwohnern, nach Grufau eingepfarrt. 6) (gange) Bermsborf, abeliges Rirchborf, Filial von Brungelwalbau, Rreis Freiftabt, Regirungsbezirk Liegnit, mit 514 Ginwohnern. Die Evangelischen find nach Riebusch eingepfarrt. 7) (Stadtisch) hermsborf, Dorf ber Stadt Schmiedeberg gehorig, nach Michelsborf eingepfarrt, Kreis Landsbut, Regirungsbezirt Liegnig, mit 1071 Ginwohnern. 8) hermsborf, jum Domanenamt Neife geborig, jum Theil aber abelig, im Reißer Kreise, Regirungsbezirk Oppeln. 1 Meile von Friedland, mit 690 Einwohnern.

HERMSDORF (Johann), ein geschickter Mathemastiker, geb. am 8. August 1782 zu Nürnberg, stand von 1801 — 7 bei dem sächsischen Artilleriecorps zu Freiberg, zulest als Oberseuerwerker, lebte dann einiger Zeit in Leipzig und von 1811 in Oresden als Nivatlehrer, wurde hier im Marz 1820 an der Kreuzschule angestellt, und starb daselbst am 26. November 1827. Er verfaste einige nügliche Elementarbücher, ein rollständiges arithsmetisches Erempelbuch 1stes Bochen (Oresd. 1818. 4.); umgearbeitet und sortgesest unt. d. Titel: Handbuch zur Besorderung eines vollständigen und grund den Unterzrichts in der gemeinen Arithmetit und Algebra. 2 Bde. (Meißen 1820. 4.); serner ein theoretisch praktisches Elementarbuch der Geometrie (daselbst 1820. gr. 87.\*):

HERMSON (Salomo), ein polnischer Lieberdichter, geb. in Polen unter Lublin zu Pawatycze, wo sein Baster lutherischer Prediger war. Er studirte zu Königsberg, kam darauf nach Thoren und ward nach 6 Mosnaten im Jahre 1696 Rektor an der evangel. Schule

<sup>\*)</sup> Reufel gel. Teutfol. XVIII, 42.

ju Graubeng, balb barauf 1699 polnischer Prediger ju Rosenberg und 1702 polnisch : teutscher Prediger in der Stadt Marienburg, wo es ihm so wohl gefiel, baß er 1728 eine erhaltene Bokation von der Georgenkirche in Thoren, aubschlug. Um dem Wunsche vieler Prediger, nach ihren gehaltenen Predigten einen Liebervers in polnischer Sprache anführen zu konnen, zu genügen, anberte und übersette er viele Lieber, und trug ein polnis fches Gefangbuch zusammen, unter bem Titel: geiftlis ches Bergnugen nach ber Geligkeit burftens ber Selen. Da man aber beforgte, bie Ginführung eines polnischen Gesangbuches mochte wegen ber Roften ben Gemeinden anftoßig werben, fo ließ man es unges brudt, und die Prediger begnügten fich mit Abschriften, 3m 3. 1726 fertigte er bes Johann Wengel Schack von Bittenau geiftliches Magazin, ober Gebet, Fleiß aus, bas ju Danzig in 12. erschien. Er ftarb im 3. (Rotermund.) 1786 +).

HERMUNDUREN, hieß nach Plinius IV, 28. eins ber ausgebreitetsten bermionischen Bolfer in Mittel-Germanien, welches wenige Sahre vor Chriftus Geburt burch bes Raisers Nero Großvater Domitius Ahenobarbus, ber nach Zacitus A. IV, 44. bis über bie Elbe vordrang, zuerft ben Romern befannt warb. Denn nach einem der von Morelli beraus gegebenen Bruchs ftude jum 55ften Buche bes Dio Caffins fiebelte er, als er noch an ber Donau befehligte, einen Theil ber hermunduren, ber aus bem Mutterlande ausgezogen mar, um neue Sige zu suchen, im markomanischen Gebiete an. Diefes find mahricheinlich biejenigen Bermunburen, welche Lacitus in feiner Germania c. 41. als naber ber Donau wohnend beschreibt: benn biese maren ben Romern treu, und standen beshalb allein von allen Germanen mit benselben nicht nur am Ufer bes Stros mes, sondern selbst im Innern der ratischen Proving und in der angesehenen Kolonie, Augusta Vindelicorum ober Augsburg, in friedlichem Sanbelsverkehr. Um fo weniger ift zu glauben, was Mannert annimmt, daß bie Romer von den entfernteren hermunduren nur Wenig erfahren hatten, und Tacitus fie ganglich mit Stillschweigen überginge. Diefer laßt fie vielmehr bis an ben Urfprung ber Elbe binauf mobnen, mabrend fie nach Strabo VII, 1. 3. bis zu ben Langobarben binab reichten, und nach Bellej. Paterculus II, 106. burch bie Elbe von den im Brandenburgichen wohnenden Gemnonen getrennt wurden. 3m 3. 19 n. Chr. Geb. Tac. A. II, 63. vertrieben fie unter Anführung eines Vibilius ben Gothonen Catualda, welcher fich ber Berrichaft über bie Markomannen in Bohmen bemachtigt hatte, und im 3. 51 Tac. A. XII, 29 sq. mit ben Engiern in Oberschlesien vereint, abermals unter einem Vibilius ben Quadentonig Vannius, welcher mit Bewilligung ber Romer ein Suevenreich zwischen ben Fluffen Marus

(March) und Cusus (Baag) gestiftet hatte. Im Sommer bes 3. 58 Tac. A. XIII, 57. entzweiten sie sich mit ben Chatten wegen ber Salzwerke bes Grangfluffes, ber franklichen Saale bei Kiffingen, beren Besit sich beibe Theile gewaltsam zueigneten. Um bes Sieges ge-wisser zu seyn, hatten die Chatten bas feindliche heer fammt allem Lebendigen ihren Sauptgottheiten, welche bie Romer mit Mars und Mertur verglichen, burch ein feierliches Gelubbe geweiht; aber die hermunduren, beren Namen freie Berehrer bes Thor ober Donnerers ju bes zeichnen scheint (S. Hermionen), fiegten auch hier. Da so die hermunduren in weiter Ausbehnung vom Ursprunge ber March und Elbe bis in bie Gegend bes beutigen Fürstenthumes Unhalt, und westwarts von ber Elbe bis an die frankische Saale und ben Dain, überall als Sieger erscheinen: so mare ihr gangliches Berschwinben in der Geschichte ber spatern Beit, ba man fie nur noch im martomannischen Rriege, in welchem fie 152 3. n. Chr. Geb. mit ben Martomannen und andern benachbarten Bolfern feinblich gegen bie Romer auftras ten, von Capitolinus Antonin. philos. c. 22. genannt findet, besto auffallenber, wenn nicht bie Bemertung Mannerts, baß fie ben erften Theil ihres Namens, wels der fie als hermionen ober freie Rrieger bezeichnete, abgeworfen, und fich bloß Thuren, Turonen und Thuringer genannt haben, einigen Aufschluß gabe. Denn Ptolemaus nennt unter mehreren fleinern Boltern, welche man als einzelne Theile ber hermunduren gu betrachten hat, auch Zauriochamen oberhalb ber Gus beten, worunter nach ber Analogie ber Bojochamen in Bobeim Bewohner Thuringens ju versteben find, und außerbem in ber Gegenb ber frantifchen Gaale Turo nen in ber Nachbarschaft ber Marwinger, welche von bem Marus ober ber March hergekommen zu fenn scheinen. Daß sie jemals unter bem Namen ber Gues wen mitbegriffen seien, wie Mannert annimmt, bavon findet fich teine sichere Spur; vielmehr werden fie selbst bei Tacitus Germ. 41. von diesen ganglich gesondert. In der Mitte des 5ten Jahrh. erscheinen endlich bei Attila's unermeglichem Beere, Sidon. Apoll. Paneg. in Avitum, VII, 319. bie Thuringer, welche von biefer Beit an nie wieber aus ber Geschichte verschwinden. Jornandes Get. 55. fest biefe nordlich vom Suewens lande, welches gegen Often bie Bojoarier, gegen Beften bie Franken begranzten. Da bie Langobarben, von ben Sachsen gebrangt, ihren Bohnfit berlaffen hatten, was ren fie nachst ben Sachsen bas einzige teutsche Bolt biesseit ber Elbe, welches bem Bordringen ber flawis schen Boller Biberftand leiftete; boch verloren fie ben Besit ber Elbgegend, und die sachsische Saale bildete nun ihre Oftgranze, wie die frankische Saale fruber die Beftgranze ber hermunburen gewesen war. Dagegen streiften bie Thuringer weit gegen Guben burch bie Dberpfalz bis an und uber bie Donau, Eugipii vita S. Severini c. 27. und noch der Geographus Ravennas IV, 25. last die Fluffe Bac und Reganum (Regen) burch ber Thuringer Befitthum in Die Donau fallen. Im 7ten Sahrh. ermahnt aber bas Leben bes beiligen

<sup>†)</sup> Bgl. Dloff Beitrage ju ber polnifden Belt., Rirdens und Gelehrtengesch. 1r Ih. G. 94. — Preuß. Lieferung. Bb. I. S. 122.

Emmeran eines slawischen Bolkes im heutigen Baireuth, und die Thüringer scheinen sich in das nach ihnen besnannte Thüringen östlich vom Buchenwalde zurück gezogen zu haben, durch welchen sie der König Sigebert mit einem Heere überzog. Fredegar. c. 87. Als sich die Frankenherrschaft über diese Gegenden ausdehnte, fanden sich Thüringer in den Maingegenden von Wirzsburg, wo man sie noch im 8ten Jahrd, unter franksscher Hoheit kennt, die endlich der Namen Oftsrankens vorderrschend wurde.

Hermunthis, f. Hermonthis. Hermus, f. Hermos. Hermuthis, f. Hermonthis. Hernac, f. Hernak u. Hunnen-Hernachus, f. Erunien.

Hernack, s. Hernak u. Hunnen. HERNAD, HERNATH, KUNNERT, KUN-DERT, ansehnlicher Fluß in Oberungarn, im Kreise biesseits der Theiß, entspringt nach der gewöhnlichen Ungabe auf ber nordlichen Seite bes Ronigeberges (Király hegy, Kralowa hola) an ber Grange ber Gos morer und Bipfer Gespanschaft, fließt burch eine Strede ber Gombrer Gespanschaft, und tritt erft bei Granows nicza in bie Bipfer Gespanschaft ein (wie auch Barthos Iomáibes in feiner Notitia historico - geographicos politica Comitatus Gömöriensis annimmt), nach Ans bern (namentlich nach Bipfer Schriftstellern, &. B. 3as Lob Melczer) vielmehr in ber Bipfer Gespanschaft selbst auf einem nieberen farpatischen Berge, ber, in ber Rahe des Königsberges, bei dem Zipser Dorfe, Wikarstowec oder Weichsborf liegt\*). Die Hernad nimmt ihre Richtung von N. nach S., fließt in der Zipser Gespanschaft bei Schawnik, Kapsborf (Kaposztafalva), Iglo, Marksborf (Markusfalva), Krompach und Klukno vorbei, wendet fich hier in die Abaujvarer Gefpanschaft. in ber fie bei ber tonigl. Freistadt Kaschau (Kassa) vorbei fließt, nimmt mahrend ihres Laufes mehrere Fluffe und Bache, namentlich die große und fleine Golnit (Hniletz), die Schwinit und Torisza auf, und fallt, mit bem Fluffe Sajo (fpr. Schajo) vereinigt, unterhalb Rorom in ber Bempliner Gefpanschaft in die Theiß (Tisza). Sie ist ziemlich sischreich, treibt viele Muhlen und ift von Iglo und Martsborf aus schiffbar, wird aber bisher noch wenig mit Platten (Flogen) befahren.

(Rumy.)
HERNAK, ein Sohn bes bekannten großen hunnischen Kriegshelben Attila +), theilte sich nach bem Tobe seines Baters mit seinen Brubern in das Reich bedselben, konnte aber nur einen Theil von Kleinskythien behaupten. Bergl. ben Artikel Hunden.

(A. G. Hoffmann.)

†) Deguignes hist. des Huns. P. I. p. 218.

HERNANDEZ, 1) Francisco. Gin spanischer Argt wurde von Philipp II., als Naturforscher nach Merito geschictt, wo er fich 7 Jahre (1593 — 1600) aufgehab ten haben foll, und mit einem ungeheuren Aufwand von Gelb (nach Einigen 60,000 Dutaten) eine Menge Pflanzen sammelte, und 1200 neue Arten abbilben ließ. Einen Auszug aus biefen Entbedungen gab Francisco Eimenes unter bem Titel: Fr. Hernandes de la naturaleça y virtudes de las arboles, plantas y animales de la nueva Espanna; Mexic. 1615. 4. Die Driginalfammlungen aber brachte hernandes nach Spanien gurud, wo fie, 17 Banbe Abbilbungen und Beschreibungen ftart, in ber Bibliothet bes Esturial aufbewahrt wurden. 3wolf bavon gingen in einer Feuersbrunft zu Grunde, die übrigen funf benutte Rarbo Antonio Recchi, um daraus, auf Kosten bes Prasiden ten der Accademia de' Lincei, Francesco Cesi, einen mangelhaften latinischen Auszug (Nova plantarum, animalium et mineralium regni mexicani historia; Rom. 1651. fol.) zu verfertigen. — Rach biefem Bernandez hat Plumier eine Gattung Hernandia genannt, welche Linné aufgenommen hat \*).

- 2) Geronimo, ein Bilbhauer von Sevilla geburtig, führte für diese Stadt treffliche Werke aus, unter weben fich eine Auferstehung Christi besonders auszeichnet, welche er für die Kirche des heil. Paulus aussuhrte. Er war auch ein geschickter Baumeister und eben so großer Zeichner, und starb in derselben Stadt 1646, 60 Jahre alt.
- 3) Gregorius, aus dem Konigreiche Gallicien geburtig, machte sich als Bildhauer berühmt, und zierte vorzüglich zu Baladolid das Kollegium der Jesuiten mit Bildnissen des heiligen Ignatius, Franziskus, Xaverius und Franziscus de Borgia. Das große Altarblatt im Katharinenkloster ist von ihm ganz mit Statuen und Basteliefs geschmuckt. Dieser sleißige Reister lieserte eine Menge Arbeiten, welche Belasco 2) aussührlicher beschreibt. Er starb zu Baladolid um 1614 ungesähr im 60sten Jahre.
- 4) Philipp, von spanischer Abstammung aber zu Paris geboren, gest. 1782 in einem Alter van 58 Jahren, zeichnete sich durch eine hochst ausgebreitete Kenntenis der neuern Sprachen, deren er 26 (die Dialette mitgerechnet) verstand, vortheilhaft aus. Diese Kenntenis kam ihm bei seiner Anstellung im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten unter dem Titel eines toniglichen Dolmetschers sehr wohl zu Statten; während seines langen Aufenthalts in Rusland eignete er sich das Russische, wie seine zweite Muttersprache an. Er über setzte D. H. Grose's ostindische Reise aus dem Engl. ins Franz. (Paris 1758. in 12.), die aber keinen wissenschaftlichen Werth hat und sehr oberstächliche Bemerskungen enthält, gab eine Description de la generalite

<sup>+)</sup> Beibe Annahmen find wohl richtig und die hernab hat wei Quellen, die eine in der Zipfer Gespanschaft selbst bei Bie kartower, die andere auf der nördlichen Seite des Konigsberges; in der Gömbrer Gespanschaft führt ein Bach oder Flüschen, das auf dem Königsberge seinen Ursprung hat, den Ramen hernad und tritt bei Pranowicza in die Zipser Gespanschaft.

<sup>\*)</sup> Haller biblioth. botan. 1, 419. Blumenback introd. 5. 262. Anson. Bibl. Hisp.

<sup>1)</sup> Deffen übersetung. G. 106. Das. G. 65.

de Paris (Paris 1759. 8.) heraus und Aventures de Roderic Randon (aus dem Engl. des Todias Smollet. London 1761. 12.) in 8 Banden. Auch steuerte er von 1755 — 79 zu dem Journal étranger für das auf England Bezügliche sleißig bei \*). (R.)

HERNANDEZ-VELASCO (Gregor), geb. ums 3. 1550 gu Tolebo, aus einer alten und angesehenen Familie, Priefter und Doktor ber Theologie, hat fich durch mehrere Übersetzungen aus dem Latinischen in seine Muttersprache bekannt gemacht. Dahin gehort vorzuglich die Ubertragung ber isten und 4ten Ekloge Birgil's und feiner Aneibe. Die spanische Ubersetzung ber lettern ift häusig gedruckt worden (zu Madrid, Toledo, Alcala, Anvers und Saragossa) und erstreckt sich zugleich über bas 13te Buch von Maffei, ferner über bie bem Kaifer Augustus beigelegten Berfe und ben Brief bes Pythagoras. Diefes Bert murbe von hernandez Zeitgenoffen mit großem Beifall aufgenommen, obicon es nur ein schwaches Nachbild bes Driginals ift; inbeg fehlt es auch nicht an einzelnen Abschnitten, welche fich burch genaues Wiebergeben bes latinischen Ausbrucks und baneben burch Leichtigkeit, Gefälligkeit und Rettigfeit ber Sprache auszeichnen. Bernandez verschaffte baburch manchen latinischen Bortern und Wendungen Gingang in bas Spanische. Endlich überfette er auch Sannagar's Gebicht De partu Virginis ins Spanische; ge brudt ift biefe Ubertragung mehrere Male. Alle biefe Ubersetzungen find in Berfen, mas die Beschaffenbeit ber poetischen Sprache Spaniens allerbings bebeutenb erleichterte. Fehlte es hernandez auch an productivem Geifte, so befag er boch einen gebilbeten Geschmad und hat unftreitig das Berdienft, in feinem Baterlande das Studium vorzüglicher Mufter in ber schonen Literatur mit angeregt zu haben. Bon feinem Lebensumftanben ift fonft Richts weiter bekannt +). (R.)

HERNANDIA. Gine Pflanzengattung aus ber nas turlichen Familie ber Mprifticeen und ber britten Orbs nung ber 21sten Linnefchen Rlaffe. 3hr Charafter ift folgender: bie mannliche Blume besteht in einer sechsge= theilten Blumenbede, bon beren Fegen brei immer cos rollinisch find, und in brei, an ber Bafis vermachsenen Staubfaben, welche von feche gestielten Drufen umgeben find. Bei ben weiblichen Blumen findet fich ein abgeflutter Relch, eine über bem Fruchtfnoten ftebenbe achts getheilte Rorolle, vier gestielte Drufen, welche bie weibs lichen Geschlechtstheile umgeben, und ein turger Griffel mit trichterformiger Narbe. Gine mit 8 Rippen verfesbene und von bem aufgeblafenen, an ber Spige burch: bohrten Relch umbullte Steinfrucht enthalt einen beweglichen Rern. Die beiben Arten biefer Gattung find große Baume: 1) H. sonora L. fl. zeylon. mit schilds formigen Blattern, wachft in Dft = und Bestindien und

ift abgebildet in L. hort. cliff. t. 23. 2) H. ovigera L. sp. pl. mit herzsörmig eifdrmigen, lang zugespitzen, gestielten Blattern, ift in Oftindien, Capenne und auf den Mascarenhas einheimisch (H. gujanensis Aubl. guj. II. t. 329. und Lam. Enc.). Die Wurzeln beis der Arten sollen Gegengiste seyn. (Sprengel.)

HERNANI, 43° 15' 47" B. Billa ber spanischen Provinz Guipuscoa, unweit ber Urumea, mit Obstbau und mancherlei Eisenwerken, besonders Ankerschmieden. (Stein.)

HERNE, Kirchborf und Mable, im Kreife Bochum, Regirungsbezirk Arnsberg, mit 749 Ginw. (Mutzell.)

HERNE, 1) Samuel, f. Hearne.

2) Thomas, aus Suffolt gebürtig, bilbete sich zu Cambridge, murbe 1718 Fellow am Merton College und starb 1722. Er hat sich durch mehrere Streitsschriften bemerklich gemacht; dahin gehören the salse notion of a Christian Priesthood u. s. w. (gegen Law); a letter to the Prolocutor (gegen Dr. Tenison), a letter to the Rev. Dr. Tenison (aus Citate aus Wake's Preliminary Discourse to the Apostolic Fathers bezüglich); three Discourses on private Judgment (unter dem Namen Phileleutherus Cantabrigiensis); an account of all the considerable Books and pamphlets written in the Controversy concerning the Trinity since 1712 und einige andere, welche von 3. 1717 an erschienen\*).

HERNE', ein tapferer Krieger des 9ten Jahrh., berühmt durch seinen bei der Bertheibigung der Stadt Paris bewiesenen Muth und Patriotismus. Als namlich im I. 886 die Normannen Paris belagerten, der sand er sich nebst 11 Mann in einem kleinen, vom Wasser umgebenen Schlosse, und hielten durch ihre Bertheis digung die seindliche Armee aus. Es wiede aber Feuer in das Fort geworsen, die helden slüchteten sich auf einen kleinen hügel und erneuerten den Kamps, mußten sich aber endlich ergeben, wobei man ihr Leben zu schonen versprochen hatte. Doch hielt man nicht Wort; einer sprang hierauf in die Seine und entkam glücklich. Herne sollte das Leben geschenkt werden, allein er wollte seine Gesährten nicht überleben, ergriff ein Schwert, stürzte sich unter die Feinde und siel unter ihren Streischen, nachdem er noch Einige niedergehauen hatte †).

Hernia, f. Bruch (Iste Sect. XIV, 186 ff.)
HERNIARIA L. Gine Pflanzengattung aus best naturlichen Familie ber Chenopobieen und der zweiten Ordnung der funsten Linne'schen Klasse, deren Charakter in einem fünstlättrigen Kelch, und zehn der Basis des Kelches eingesugten Staubsäden, wovon fünf unfruchts dar sind, besteht. 1) H. vulgaris Spr. Syst., mit nie bergestrecktem, krautartigem Stiel, ablangen Blättern, und vielblumigen, in den Blattachseln stehenden Blüh-

VIII. p. 412. (ed. 9.)

<sup>•)</sup> Biogr. univ. T. XX. p. 268. 69. (Art. von P. Aulnaye). Watt's Bibl. Britann. I, 445. Chaudon et Delandine Diction. univers. hist. crit. et bibliogr. T. VIII. p. 411. 12.

<sup>+)</sup> Biogr. Univ. a. a. D. (Art. von J. B. Esmenard.)

<sup>&</sup>quot;) Wate's Biblioth. Britann. I, 488. Crabb Univ. Hist. Diction. Vol. II. u. b. 23.

†) Chaudon et Delandine Dict. hist. crit. et bibliogr. T.

tenknaueln. In Europa und Sibirien. (H. glabra und hirsuta L. Sp. pl., cinerea Cand. fl. fr., annua Lag.) Abgeb. in der Engl. bot. t. 206 und 1379. 2) H. alpina Vill. Delph., Staubengewachs mit nieberges ftredtem Stiel, umgetebrt = eiformigen , gewimperten Blattern, und am Ende ftehenden, wenig blumigen, fteif: behaarten Blubtenknaueln. Im fublichen und oftlichen Frankreich. (H. alpestris Lam.) 3) II. incana Lam. Enc., Staubengewachs mit niebergestrecktem Stiel, wels der, wie die spathelformig = langettformigen Blatter, weißgrau fteif behaart ift, mit haderigen, in ben Blatt= achseln stehenben Blubtenbuscheln, und haderigen Rel= den. Im sudlichen Frankreich, in Bolbynien und Taurien. (H. millegrana Pall., hirsuta M. B., alpina Loisel., lenticulata L., maritima Link., macrocarpa Sm.?). 4) H. fruticosa L. Am. ac., mit strauchartis gem, ziemlich aufrechtem, und, wie bie rundlichen, etwas biden, gewimperten Blatter, fast unbehaart, und mit ungestielten, viergespaltenen Blubtentnaueln. Im fublichen Franfreich und in Agppten. Abgeb. in Lobel. Icon. 85. 5) H. polygonoides Cav. (Icon. II, t. 131.) mit strauchartigem, aufrechtem Stiel, ablangen, an beiben Enden verschmalerten, borftig jugespitten, gewimperten, unbehaarten Blattern, am Ende ftebenben, wes nig blumigen Dolbentrauben, fein behaarten Blubtenfielen, und trodenhautigen Bracteen. Im fublichen Frankreich, in Spanien und im nordlichen Afrika. (H. erecta Desf., Illecebrum suffruticosum L.). — S. Spr. Syst. I, 929. (Sprengel.)

HERNIARIA, Bruchkraut, (pharmak. Warenk.) wurde ehemals als wirksames Arzneimittel geschätz; vorzäuglich gilt dieß von der durch ganz. Teutschland in sonnigen Wähdern auf Fußwegen und Rändern wachsenden H. glabra, welche einen schwachen Geruch und bitterlich schaftigen, zusammen ziehenden Geschmack besitzt. Wan sammelt die ganze Pstanze unter dem Namen Herba herniariae seu millegranae ein, und gedrauchte sie besonders in Wassersuchten, zum Abtreiden des Griesses und der Blasensteine, bei Brüchen u. f.; jeht hat man sie mit allem Rechte der Vergangenheit übergeben. Auch die H. hirsuta (rauhes Bruchkraut) mit rauchhaarigen und wenig blühtigen Blumenknöpfen, welche an steinigen Stellen wächst, wurde sonst anges wendet.

HERNICI, ein Bolferstamm in bem innern Itas lien, ber im Lande der Sabiner wohnte und wohl nichts weiter, als ein Zweig derselben war. Marser, Aquer und Bolster waren seine Nachbaren. Freiheit liebend und triegerisch kampsen sie lange mit den Romern, durch beren Übermacht sie endlich erdrückt und bezwungen wurden. Sie bildeten späterhin eine der latinischen Bolterschaften. (G. Hassel.)

Hernien, f. Bruch (1fte Sect. XIV, 186 ff.)

HERNIO (Jacques), ein Dominikaner aus Rennes in ber Bretagne, lehrte Theologie in seinem Baterlande, wurde beim General seines Orbens ums J. 1680 Comp missarius und starb am 4. Sept. 1706. Er versaste einen traité de l'usure mit einer Dissert sur les in-

térêts des deniers pupillaires selon l'usage de Bretagne (Rennes 1699)\*). (R.)
Herniotomia, f. Bruch (1ste Sect. XIV. 2h.

Herniotomia, s. Bruch (1ste Sect. XIV. 25) S. 186 ff.)

HERNKASCHUP, f. Eruniakassiaben.

HERNÖSAND, die einzige Stadt ber nordschwes bischen Provinz Angermannland, unter 62° 36' b. Br., auf ber Infel Berno, ju welcher vom festen ganbe eine Brude fuhrt, an ber Meerestufte bes bothnifden Bufens, ba mo ber Ungermann fich in benfelben ergießt, im 3. 1815 mit 1780 Einwohnern. Die Stadt ift Sig bes Bischofs und Konsistoriums über Bernofand's Stift, welches, 150 M. lang und mehr benn 30 M. breit, bas gefammte ichwebische Norrland, ober bie Provinzen Gestrikland, Gestingland, Angermannland, Des belped, Westerbotten, Norbotten, Die Lappmarker, Jam= teland und Berjeadalen ober 2062 D. begreift, wie bes Landshofdings über Befternorrlands (Bernofands) gan, welches bie Provingen Ungermannland und Medelped, oder 217 DM., im 3. 1819 mit 69,216 Selen, umfaßt. In hernofand befteht ein Gymnafium mit Bibliothet und eine hobere Trivialschule; ein Lanshospital und Lazareth, ein Arbeite und Korrectionsbaus, eine Landhaushaltungsgesellschaft (gestiftet 1805); eine Buchbruckerei, eine freilich nicht fehr mineralhaltige Beilquelle; ein Armenhaus. Die Domfirche ift alt und bon mittelmäßiger Große. Un bem einen ber beiben Martte liegt die fteinerne Residen, bes Landshofdings; bie meisten Saufer ber Stadt find von Holz, auch bas ftattliche Rathhaus; neben ben Saufern findet man nicht felten Garten; ber Stadtgarten ift eine offentliche Promenabe mit freundlichen Gangen und Alleen neben Korns felbern. — Die Stadt ift eine ber alteren Stadte Rorr= lands, schon 1584 von König Johann III. angelegt, und lange vorher, ebe eine Stadt entstand, ward am Bernosunde ein beruhmter Markt gehalten. Die Stadt bat Stapelgerechtigkeit; boch treiben nur etwa 4 Raufleute auswartigen Sandel; die bedeutenbste Aussuhr beftebt in Brettern und Leinemand. Der meifte Sanbel wird auf ben Marktplagen im Innern und nach Stockholm getrieben. Die Fischerei ber Stabt, insbesondere ber Stromlingsfang, ift bedeutenb. Die hintergebaube ber am Safen liegenden Saufer find als Fischerhutten eingerichtet und mit Bruden und Labungsplagen verfeben. Den trefflichen Safen, zwischen ber Infel Bernd und bem festen gande, bilden bie beiben Mundungen bes Angermannfluffes, welche an 2 Seiten die Infel Bernd einschließen; eine andere Mundung ift oberhalb, um bie Insel hemfd bin. Die Stadt bat 1 Schiffswerft.

(v. Schubert.)

Hernschmidt, f. Herrnschmidt. HERNSDORF, (Herrnsdorf), abeliges Dorf, Kreis Cowenberg, Regirungsbezirk Liegnig, eingepfarrt nach Meffersborf und Friedeberg am Queiß, mit 562 Einwohnern. (Mutzell.)

<sup>\*)</sup> Chaudon et Delandine Dict, hist, crit, et bibliogr. T. VIII. p. 412. (ed. 9.)

Hernsheim, f. Herrnsheim.

HERO, "How, 1) bei Hyg. f. 170 eine ber Das naiben. 2) Bei Hyg. f. 90 eine ber Tochter bes Prias mus. 3) Gine Priefterinn ber Benus in der Stadt Seftus am thratischen Cherfones, Geliebte bes Leanber aus Abybus an ber Rufte von Afien. Musaus erzählt bie interessante Geschichte bieser Liebe. An einem Feste ber Benus schwuren sich Beibe ewige Treue. Jede Nacht fcwamm Leander über die Meerenge gur Geliebten, bie in einem Thurme am Geftabe wohnte. Gine Leuchte am Thurme zeigte ihm ben Beg. Ginft lofchte ber Sturm bas Licht aus, Leanber ertrant in ben Bluten, und hero, als fie feinen Leichnam bei Anbruch des Lages am Ufer liegen fab, fturzte fich vom Thurme und enbete neben bem Geliebten ihr Leben.

Hero, f. Heron.

HEROANNI, nach ber Religionslehre ber Perfer bie Sunde, wenn Jemand mit einem Frauenzimmer anderer Religion in eine fleischliche Berbindung fich eins (Richter.)

Herochien, f. Here. HERODES ift Rame mehrerer jubischer Fürsten und Pringen aus einer ibumaischen Familie, welche bie

Mattabaer verbrangte. Der michtigste bavon ist Herodes I, ber Große, Konig von Jubaa, war ber zweite Cohn bes tapferen und schlauen Ibumaere Antipater 1), welcher bem fraftlofen Syrs tan II. fich unentbehrlich zu machen gewußt, und als allmachtiger Protektor im jubischen State gewaltet hatte. Schon in fruher Jugend zeigte Berobes einen tubnen Muth und feltene geistige Anlagen, weßhalb ihm fein Bater, nach Josephus, fcon als 15jahrigem Jungling 2) bie Bermaltung von Galilda übertrug, mabrent fein als terer Bruder Phafael Jerusalem erhielt (48 v. Ch.). Mis Statthalter von Galilaa machte fich S. burch Bernichtung eines Raubers Ezechias, ber mit feinen Banben verheerende Einfalle in Sprien that, bei biefem Rachbarvolke beliebt und gefeiert, und fein Ruf brang bis ju Gertus Cafar, bem bamaligen Profurator von Sprien. Den jubifchen Magnaten, benen ber fteigenbe Glang ber Familie eines Auslanbers ein Grauel war, gab biefe That ber Billfur Beranlaffung zur Rlage bei Hyrkan, weil S. nicht erft bas Urtheil bes Synes briums über Ezechias eingeholt hatte. Allein S. entfam nicht nur, besonders burch Gertus Cafars Einfluß, ben Rachstellungen ber jubifden Priesterschaft, sondern erbielt auch, nach feiner perfonlichen Bufammenkunft mit Sertus zu Damastus, bie Berwaltung von Rolefprien und Samaria. Richt minder wußte er fich die Gunft bes Caffius zu erwerben, ber ihm, außer ber gangen Proving Sprien, auch ben Dberbefehl über Land = und

Seemacht ertheilte. In biefer Eigenschaft rachte er, um nicht burch offene Bebbe einen Burgertrieg ju erregen, mit bewundernswurdiger Lift ben Tob feines Baters an bem verschlagenen und treulosen Dalichus. Balb barauf wurde Antigonus, ber Bruderssohn bes hyrfan, von einer migvergnugten Partei, an beren Spite Ptolemaus, ber Sohn bes Mennaus, und Marion, Furst von Eprus standen, in das judische gand gerufen. Derodes besiegte erst ben Marion, dann auch den Antigonus in einer einzigen, entscheidenben Schlacht, und gog triumphirend in Jerufalem ein, wo ibn Sprtan, mit beffen Entelinn Mariamne er fcon fruber verlobt war, und bas jubische Bolt mit Siegestrangen ehrten. Best erschien Marcus Antonius, nach überwindung ber cassianischen Partei, in Usien, und schon in Bithyenien empfing ibn eine Gefanbtschaft bes Synebriums mit Beschwerben über bie Allgewalt ber Sohne bes Untipater. Allein auch Berobes erschien bei bem machtigen Triumvir, bestach ibn mit Gold und Uberrebungetunft, und die Klager mußten abziehen. Ein zweiter Berfuch ber eifrigen Patrioten scheiterte an des schwachen Oprtan's eigner Erflarung, baß Berobes und Phafael allein tuchtig genug feien, ben jubifchen Stat zu lenken. Gofort erhob Antonius beibe Bruber zu Tetrarchen 3) und S. erhielt bas eigentliche Judaa.

Raum waren die inneren Feinde beschwichtigt, als ber Kronpratenbent Antigonus von Neuem, und zwar mit hilfe ber Parther (f. ben Art. Antigonus) in bas jubifche Land einbrach. Dehr burch hinterlift und Treuslosigfeit, die Phasael's und hyrkan's trauriges Schicksal berbei führten, als durch mabre Tapferkeit, erlangte bie Partei des Antigonus ben Besig von Jerufalem. Berobes entfloh mit einem Theil feiner Famille 4) und ben ihm treu gebliebenen Rriegern, bie fein ungebeugter Sinn mit neuer Kraft belebte, nach Idumda, mußte aber, von dem feigherzigen Konige ber Araber abgewiesen, feine Blucht über Agypten fortsetzen, wo er sich nach Rom einschiffte. Antonius empfing ben D. mit ausgezeichneter Achtung und Theilnahme, und erwirkte ihm, fcon aus Saß gegen ben Pratenbenten, burch Senatsbefchluß bie Ronigsmurbe und romifche Unterflugung. Unterbeg murben die Berobianer in Judaa bart gebrangt weil ber, gegen bie Parther in Sprien agirenbe, romifche Felbherr Bentibius, von Antigonus bestochen, sich mit bem großeren Theile feines Beeres gurud gezogen, und ben nicht minder bestechlichen Silo in Judda zurud gelaffen hatte. Da landete Berobes zu Ptolemais, und brang burch Galilda gegen Antigonus vor. Sein heer gewann taglich neuen Buwachs: er befreiete die Seinen zu Maffaba, und ftand bereits vor ben Thoren Jerufalems, als bie burch Scheine grunde fchlecht vertheibigte Unthatigfeit bes mit Unti-

<sup>1)</sup> Bgl. ben Art. Antipater. Die Mutter bes Berobes, Rypros ober Appris, mar eine Araberinn aus eblem Befchlechte. Seine Geschwifter: Phafael, ber Tetrarche, 30fephus, Pher roras, ber Tetrarche, und Salome. 2) G. Noldii Historia Idumaea (an ber Davercamp'fchen Ausgabe bes Josephus. Th. II.

M. Guepel, b. R. u. 23. Bwette Sect. VI.

<sup>5)</sup> über ben Begriff ber Borter Tetrarde und Tetrars chie f. Noldius a. a. D. S. 368. 369. 4) Auf ber Blucht bes gleiteten ihn feine Mutter und Schwefter, bie ihm verlobte Ras riamne, beren Mutter Alexandra, und fein jungfter Bruber Pher voras. Jos. Antiq. XIV, 13.

gonus einverstandene Silo, ibn nothigte, die Belages rung fure Erfte aufzuheben, und fich wieder nach Gas lilaa ju menben, mo er bas fefte Sepphoris erfturmte, und die in ihren fast unzuganglichen Berghohlen baufenben Rauberhorben, in einem eben fo gefahrvollen als hartnädigen Rampfe überwand. Gin Befuch bei Untonius, als biefer eben vor Samofata am Euphrat lag, verschaffte bem S. ein Silfebeer von zwei Legionen unter Sofius. Er bandigte bie wieder emporten Galilder, schlug ben von Antigonus ihm entgegen geschicks ten Pappus in Samarien, und belagerte, von Gofius unterftubt, Serufalem jum zweiten Male, mit beffen endlicher Ersturmung und Antigonus Gefangennehmung bie herrschaft ber hasmonder vernichtet war. Dieser blutige Burgerfrieg, in bem fich Geiftes : und Selens frafte bes jungen Berrichers glanzenber als jemals bes wahrten, indem er nicht bloß zu siegen, sondern auch die Besiegten im Gehorsam zu halten hatte, und felbst auf die Bestechlichkeit seiner Alliirten ein stets wachsames Auge haben mußte, war von Sjähriger Dauer (40-37 v. Ch.). Gerobes bestieg, als erster Auslander, ben jubischen Thron. Noch wahrend bes zwischen Intonius und Octavian ausgebrochenen Krieges bem Ersteren treu, bemuthigte er ben gurften ber Araber, welcher ber Kleopatra ben Tribut zu entrichten fich weigerte, in furchtbaren Riederlagen. 216 aber Octavian bei Actium gefiegt hatte, reifte er zu bem nunmeh: rigen Beltbeberricher nach Rhobus, geftanb ihm fein ehemaliges Berhaltniß ju Antonius mit Burbe und ebler Freimuthigkeit, und erlangte fo von Octavian, baß biefer ihn nicht bloß als Ronig bestätigte, fonbern auch in ber Folge feiner vertrauteren Freundschaft wurdigte, und bem jubischen State burch Trachonitis, Auranitis und Batanaa bedeutenden Buwachs gab.

Um jur Burbigung ber Sandlungsweise eines Be-robes bes Großen ben rechten Standpunkt ju gewinnen, barf man, außer feiner Individualitat, auch die Berbaltnisse, unter benen er als Ronig wirkte, nicht unbeachtet laffen. Mit großen Talenten begabt, voll von Thatenluft und jene granzenlofen Chrgeiz, ber gewaltigen Naturen eigen ift, verfolgte er mit eifener Feftigteit feinen 3med, nur felten ju fleinlichen Mitteln greis fend, aber auch ohne bas garte Gefühl gewöhnlicher Menschen, ohne bie angstliche Gewissenhaftigkeit, in beren Fesseln ein solcher Charafter sich nicht zu schmiegen weiß. Und hatte ihm bie Natur wirklich ein weicheres Berg geschenkt, mußte es nicht burch fo manche berbe Erfahrung aus feinem frubern Leben, burch baufige Proben von Berleumdung, Berratherei und ichwarzem Undant, erhartet und mit finfterem Argwohn gegen bie Menschheit überhaupt, und ins Befondere gegen eine Ration erfullt werben, beren ftarrem Patriotismus bas Joch eines Auslanders unerträglich mar? Mußte er nicht gewandten Berleumdern um fo williger bas Dhr leiben, und auf biefe Beife mancher Graufamteit fabig fenn, die ihn bem oberflachlichen Beobachter als ein mabres moralisches Ungeheuer, als ben robesten morgenlanbischen Despoten erscheinen lagt? Gewiß waren es

nicht bloß feine Schape, Die Uberlegenheit feines Beiftes, oder politische Rudfichten, welche Die bedeutenoften Ros mer seiner Zeit an ihn fesselten, so baß felbst Augustus ibn, nachst Agrippa, seinen liebsten Freund nannte. Bus bem ift uns Berobes fast nur aus jubifchen Duellen naber bekannt, und wer kann entscheiben, wie viele ber ihm nacherjählten tyrannischen Sandlungen gegen Bolt und Priesterstand wirklich begrundet, ober uns treu ges

nug überliefert find? 5)

Herobes versaumte als Konig Nichts, bem jubischen State so viel Glanz und innere Haltung zu geben, als mit feinen reichlichen Silfsquellen vereinbar mar. Er belohnte feine Freunde und treuen Anhanger mit einer fast mehr als fürstlichen Freigebigkeit, und bie meiften ber prachtigen Bauten, die ihm ihr Dafenn verbants ten 6), murben ben schon hingeschiedenen, oder noch les benden Gonnern, vorzuglich aber großen Romern geweiht, und nach ihren Namen benannt. Die Stadte Berobion, Sebafte, Cafarea, Gabala, und mehrere andere Stabte und Burgen erhielten theils burch fein Machtwort ihre Entstehung, theils verfah er fie mit Mauern, und schmudte fie mit Tempeln, Gaulenhallen, Statuen, Theatern u. f. w. Satte er ben Nationalstolz ber Juben burch neue Einrichtungen, bie zu viel nach bem Austande schmeckten 7), beleidigt, so wußte er sie burch Beispiele großer Milbthatigkeit 8) wieder zu gewinnen. Doch kein Unternehmen war ge-eigneter, ihm eine, an Enthusiasmus granzende Liebe ber Nation auf einige Beit zu erwerben, als bie Ersbauung bes herrlichen Tempels zu Berufalem ), ber Alles übertraf, mas bie Juben in biefer Art bis jest gesehen hatten.

Bir wenden uns zu ben hauslichen Berhalt niffen bes Berobes, in benen ein wibriges Geschick bem andern die Sand bietet, fo daß fie unseren Bliden ein fast endloses Trauerspiel enthullen. Seine erfte Ge mablinn Doris, eine vornehme Jubinn, mit ber er feinen alteften Gobn Untipater erzeugte, murbe nebft ihrem Sohne von ihm entlaffen, als herodes, noch wahrend ber Belagerung Serufalems, bie Sand ber toniglichen Mariamne, ein Urbild weiblicher Schonheit, aber herrschsuchtig, argwoh nisch und launenhaft, schenkte ihm brei Gohne, Alexans ber, Ariftobulus und Berobes, von benen Lettes rer, vermuthlich noch als Knabe, zu Rom ftarb. Sie hatte einen Bruber Ariftobul, bem, als Entel bes ungludlichen, von ben Parthern verstummelten Syrtan

<sup>5)</sup> Bon bem bethlebemitischen Kindermorbe schweigt Josephus 6) Eine übersicht berfelben findet fich in Jos. da Bello ganz. 6) Eine übersicht berselben findet sich in Jos. do Bello Jud. 1, 21. Besondere Erwähnung verdient auch die Antegung des hafens von Casarea. 7) Dahin gehort besonders die Einführung der ludi quinquennales, die ihm sogar eine Berschwörung zuzog. Jos. Antiq. XV, 8. 8) Sein Benehmen bei ausgebrochener Hungersnoth. Jos. Antiq. XV, 9. 9) Eine Besschweiteng desselben si. Jos. Antiq. XV, 11; und weit ausschrischer de Bello Jud. V, 5. 10) Ihre Attern waren Alexander, der Sohn des Königs Aristodulus, des Bruders hyrkan II., und werkan's Societ Alexander. hyrtan's Tochter Mleranbra.

(s. ben Art. Hyrcan II.), das erste Recht auf die er= lebigte Burbe bes Sobenpriefters gutam. Allein Berobes, bem die Beforderung eines hasmonders nicht in feinen Plan paßte, übertrug einem Manne von niedriger Geburt bas Sobepriesteramt. Darüber gefrantt, wenbete sich Alexandra, die Mutter bes Aristobulus, an ben Eriumvir Antonius, ihrem Gesuche bie Bilbniffe ber Mariamne und ihres nicht minder schonen Bruders beis fügend. Obgleich nun Antonius Bunfch, ben Aristobul perfonlich tennen ju lernen, burch S. vereitelt marb, fo hielt es Letterer boch fur gerathen, bem Bunfche ber Alexandra einsweilen nachzukommen. Allein bas fortgesette verbachtige Benehmen ber Mutter und bie Begeisterung ber Juben fur ihren jungen Dberpriefter bestimmten ihn balb bazu, ben Aristobul heimlich aus bem Bege zu raumen xx). Alerandra suchte burch Kleopatra's Einfluß ben Antonius zur Bestrafung bes Berobes zu bewegen, die fich, bei ber lachenben Aussicht auf ben Besig Judaa's, bazu febr bereitwillig finden ließ. Doch S. Rechtfertigung wirkte, wie immer, mit siegender Gewalt, fo daß felbst Kleopatra's Reize und Liebkosungen ihn nicht zu fturgen vermochten (35 v. Ch.). Bis jest hatte S., ihrer Kalte und ihres gantischen Befens ungeachtet, mit glubender Liebe an feiner Mariamne gehangen. Seine Mutter Appris und Schwester Salome, diefe Furie ber Familie, Beibe in ftetem Unfrieden mit Mariamne lebend, entzündeten die Flamme der Gifersucht in seinem Bufen, wozu bas, bem Untonius überfandte Bildniß ben ersten Stoff hergeben mußte. Bon Bweifeln gefoltert, gab er, als die Pflicht der Werant= wortung wegen feiner Freundschaft mit Untonius ihn zu Octavian rief, bem Manne ber Salome, Josephus 23), ben schredlichen Auftrag, wenn August ihn binrichten ließe, auch die Mariamne zu ermorben, bamit wenig= ftens fein Underer bes Genuffes ihrer Reize fich ju erfreuen hatte. Der Ungluckliche entbectte ber Mariamne biefes Geheimniß, bie tein Bebenten trug, ihrem Manne, als er nach gludlicher Bieberkehr, in ben feurigsten und gartlichsten Ausbruden feine fortbauernbe Liebe betheuerte, bavon Kunde zu geben. In bem Bahne, bag Josephus einer folden Ruhnheit nimmer fahig gemefen mare, ohne fein konigliches Bette zu entweihen, wozu noch ein falfches Zeugniß ber Salome tam, befahl ber racheschnaubende Monarch die hinrichtung Beider, welchem rafchen Schritt aber bittere Reue folgte 13). Mariamne's toperlich und geistig ausgezeichnete Sohne Alerander und Aristobulus hatte ber Konig, zu ihrer Ausbildung in

ben Biffenschaften, nach Rom geschickt. Als biese Junglinge voll Kraft und cheln Stolzes in bas Baterbaus jurud gefehrt waren, gaben fie ihre Emporung über bas traurige Schicksal ihrer Mutter nicht undeutlich zu verstehen, weßhalb D. fur gut fand, den Untipater und feine erfte Gemablinn Doris wieder aufzunehmen, bamit ein wurdiger Nebenbuhler am Sofe ben kuhnen Unternehmungsgeist ber Rinder einer Mariamne in Schranten hielte. Antipater gelang es, im Bunbe mit Salome und S. jungftem Bruder Pheroras, die nach bem lets ten Tropfen hasmonaischen Blutes burfteten, burch un= aufhörliche Unschwärzungen, wiewohl nach manchem vergeblichen Berfuche, die Sohne ber Mariamne zu fturzen. Alexander und Aristobulus wurden in ber Blubte ihres Lebens zu Sebaste erwurgt, und ber schandliche Unti: pater mit Augustus Genehmigung jum Thronerben erflart. Damit noch nicht befriedigt, ftrebte biefes Ungebeuer jest auch feinem Bater, beffen ganges Bertrauen er fich erworben hatte, nach bem Leben. Doch biefer schwärzeste Anschlag blieb nicht unenthullt. Antipater wurde in Retten gelegt, und als er eine Entweichung aus feinem Rerter versucht hatte, ließ ihn Berobes, ber schon auf bem Sterbebette lag, den Todesstreich empfangen. Der Ronig felbst unterlag funf Tage spater einer qualvollen Krantheit, im 37sten Sahre feiner Regirung.

Als fpatere Gemablinnen bes Berobes nennt bie Geschichte noch Mariamne, die reizende Tochter bes Prieftere Simon Boethus, ben Berobes, um ihn feiner Bermanbtichaft murbiger zu machen, zum Sobenpriefter beforberte. Nach entbedter Verschworung bes Untipater wurde fie von S. verftogen, weil man fie beschulbigte, baran Antheil genommen ju haben. Ferner Malthate, Rleopatra, Pallas, Phabra und Elpis, mit benen er feche Cobne erzeugte, von welchen aber nur brei, namlich Archelaus, Philippus und Berobes Un= tipas, jur Regirung gekommen find. In feiner letten Rrantheit bestimmte Berobes Unfangs, als Untipater bereits in Banben lag, ben Untipas zu feinem Rach= folger in ber Ronigswurde, weil Antipater ihm die beiben anberen Sohne gehässig gemacht hatte. Aber nach Antipatere Ermorbung anberte er feinen letten Billen babin ab, bag ber altefte, Archelaus, Ronig von Jubaa, Philippus und Antipas bagegen Tetrarchen werben follten 14). (Bergl. überhaupt Joseph. Antiq. l. XIV. c. 9. — l. XVII, 8. Desselben Bellum jud. I. I. c. 10-83.) (W. Schott.)

Bon Berobes bes Großen Sohnen find gu ermabnen:

1) Herodes Archelaus, ber Ethnarche, ein Sohn Herodes b. G. von ber Malthake, wurde gleich seinen meisten Brüdern, in Rom erzogen. Wegen Antipaters Berleumdungen dem Archelaus abgeneigt, hatte ihn H. Anfangs nicht zum Thronerben bestimmt, anderte aber sein Testament, als der Verrather entlarvt und gestürzt

<sup>11)</sup> Rach Josephus wurde er bei nachtlicher Beile nach Jericho geschafft, und bort in einem Teiche ersauft. Gin gleiches Schickfal traf auch endlich ben 80jahrigen, aus Parthien zurück gekehrten, hyrkan, und, nach Mariamne's Tode, die fiets zur Rache gerüftete Alexandra. Antiq. XV, 6. 7. 12) Rach Antiq. XV, 7., wo überhaupt diese Begebenheit etwas verschieden von Bell. Jud. I, 22. §. 3—5., erzählt wird, dem Goemus. Einen Bersuch, beide Rachrichten zu vereinigen, s. in der Rote zu ledeterer Stelle (§. 4., Ausgade von Davercamp). 13) Wilber Schmerz des Perodes, den eine gefährliche histge Krankbeit erzeutgete. Antiq. XV, 7.

<sup>14)</sup> Antipas expicit Galilão und Perão, Philippus: Saulonitis, Aragenitis und Batanão. 47\*

war. Nach S. hinscheiben hulbigten zuerst die Krieger bem jungen Konige. Archelaus hielt feinem Bater ein prachtvolles Leichenbegangniß, und suchte nun auch bie jubische Nation in einer eben so bescheibenen als viels versprechenden offentlichen Rebe zu gewinnen. Aber ein ploblicher Aufruhr, beffen Berantaffung war, baß eine Partei Migvergnügter für ben, auf Berodes Befehl bingerichteten Matthias und feine Genoffen ") fturmifch Genugthuung forberte, erflicte bas faum angefnupfte gute Bernehmen in ber Geburt. Seber Bersuch bes Archelaus, bie Gemuther einsweilen zu beruhigen, bis er bie Bellmacht zu monarchischen Sanblungen in Rom fich erwirkt hatte, war vergebens, und er fah fich genothigt, ben Sturm burch ein Blutbab ju beschworen. Bei feiner Abreife nach Rom bestellte er ben Philippus jum provisorischen Regenten, ber ihm aber balb nachfolgte (f. ben Art. Herodes Philippus). Babrend nun Archelaus in der Hauptstadt des romischen Belts reichs um die Gunft des August, der ihn von Tag zu Kage mit einer Entscheidung des Zwistes um die Krone hinhielt, aus allen Kraften sich beward, kam es in Jubaa ju neuer Emporung und neuen Schredensscenen, welche ber fprifche Landpfleger Sabinus burch Erpreffungen und Gewaltthatigteiten berbei fuhrte. 3m Berlaufe biefer Emporung warfen fich fogar einige tollfubne Abenteuerer, wie Simon und Athronges, als Ronige auf, und fpielten eine turge, aber blutige Rolle. Sabinus, mit feiner kleinen Schar in Jerusalem eingeschloffen, mar schon fast bem Tobe geweiht, als ihn Barus mit Silfe ber Araber endlich entfeste, und jum abschredenben Beispiel 2000 Aufrührer ben Kreuzestob fterben ließ. Dem irre geleiteten großen Saufen aber gab Barus Amnestie. Dit seiner Genehmigung schickten jest bie Juben eine Gesandtschaft an August, ber sich noch ein großer Saufe ju Rom ansaffiger Juden beige= fellte, mit lebhaften Rlagen über die Tyrannei bes verftorbenen Berobes und feines Cohnes Archelaus, und ber Bitte um romifche Statthalter. Allein ber Cafar fand es fur gut, bem Archelaus fur's Erfte nur ben Ronigstitel zu entziehen, und versprach ihm sogar Letteren unter ber Bebingung, baß er als Furst seinen Erwartungen entsprache. Der Betrug eines Gluckritzters aus Sibon 2), welcher sich fur Alexander (ben mit seinem Bruber Aristobul bingerichteten Sohn De robes b. G.) ausgab, und viele Juden bethort hatte, konnte ben hellsehenden August nicht irre machen, und Archelaus trat (3 v. C. 3) bie Berwaltung feiner Ethnarchie ohne Rebenbuhler, aber voll inneren Grolles und Difftrauens gegen bie Nation an, bon ber er fo fchwere Beleidigungen erfahren. Dieß offenbarte fich balb in bespotischen handlungen 4), die ihm nach 9jahriger Re girung eine neue Anklage zuzogen. August forberte ihn sehr gebieterisch zur Rechenschaft, und verbannte ihn, da er sich unbefriedigend verantwortete, nach Vienna in Gallien, wo er sein Leben beschloß. Seine erste Gesmahlinn Maria oder Mariamne, von ungewisser herkunft, verabschiedete Archelaus aus Liebe zur Glasphyra, die Lochter bes Königs Archelaus von Kappadokien, ein ftolzes und zankschtiges aber treues Weib, war zuerst mit Alexander, dem altesten Sohne der ersten Mariamne vermählt, zu dessen Familie nicht wenig beigetragen hatte. Nach Alexanders Ermordung vermählte sie sich mit dem Könige Jobas von Libyen, und als dieser gestorben war, mit ihrem Schwager Archelaus, dessen Berbannung sie aber nicht erlebte. (Antiq. XVII, 11—16; Bellum jud. I, 33—II, 11.)

2) Herodes Antipas, ber Tetrard, mar Bero-bes b. G. jungfter Sohn von ber Malthate. Difvergnügt über das lette våterliche Testament (f. Herodes b. (S.) begab fich Antipas, auf ben Rath feiner Sante Salome, mit geschickten Sachwaltern nach Rom, und vertheidigte vor August seine Anspruche an bie Rros ne, erhielt aber nach langerer Berathung feine andere Genugthuung, als bag August bem Archelaus fatt bes toniglichen Titels einsweilen nur ben eines Etha narchen verwilligte, was feinem, bie Balfte bes jubis fchen States umfaffenben Gebiete feinen Abbruch that. Als aber Archelaus nach Sjähriger tyrannischer Regirung ins Erfil mandern mußte, murbe feine Ethnarchie, mit Umgehung bes Antipas und Philippus, ber Proving Sprien einverleibt und erhielt romifche Statthalter. Richt beffer war Antipas endliches Schicffal, obichon biefer fich eine Beit von 36 Jahren (bis 39 n. Ch.) bes ungeftorten Befiges feiner Tetrarchie ju erfreuen batte. Denn nachdem fein Reffe Agrippa I (f. ben Art.), außer ber Tetrarchie bes Philippus, auch ben Ronigs titel von Caligula erhalten hatte, eilte Antipas, von eigner Difigunft und seinem Beibe Berobias anges fpornt, nach Rom, murbe aber, ba ibm ein Anklage brief bes Agrippa, worin es bieß, bag Antipas bem Intereffe Sejan's und ber Parther bulbige, auf bem Bufe nachfolgte, fatt ben taiferlichen Biberruf gu ers wirten, mit lebenslanglicher Berbannung nach Lugbus num bestraft. Bon bort floh er mit Berobias, bie fein Erfil theilte, nach Spanien, und ftarb bafelbft, mabre scheinlich bem Grame unterliegend. Als Furft war Uns tipas prachtliebend, und verwendete viel auf Bauten. So erbaute er in Galilaa bie Stadt Tiberias (bem Raifer Tiberius gewidmet), umgab Sepphoris und Bethavamphtha mit Mauern, und nannte lettere Stadt, ber Gemablinn bes Augustus ju Ehren gi vias 1). In ben Ergablungen ber Evangeliften 2), im

<sup>1)</sup> S. Antiq. XVII. c. 6. §. 2-4. 2) Antiq. XII. Bell. Jud. II. c. 7. §. 1. 2. 3) b. h. im Iten Jahre vor unferer Beitrech nung, von ber befanntlich angenommen wird, daß sie erft beiläusig 3 Jahre nach ber Geburt Christi ansange. 4) Josephus, ber sich überhaupt in Beschreibung ber Regirung bes Archelaus sehr turz fast, gebenkt namentlich nur ber Absehung zweier hohenpriester, bes Joazar und Eleazar.

<sup>1)</sup> S. Relandi Palaestina p. 497. ber alte Rame ift wohl verborben aus אַרְטְּיְאַ הִישְׁ, paus bes hebeopfers? 2) Urtheile Jesu über herobes (worunter Antipas au verfteben):

Josephus und den Rabbinen erscheint er als Buffling, Tyrann und heuchler, doch ohne hohere Energie und geistiges Übergewicht, wie denn besonders herodias, die von ihm entschrte Gattinn seines Bruders herodes 3), von entschiedenem Einstuß auf seine handlungen war. (Jos. Antiq. XVII. 9. 11. XVIII, 2. 5—7. de Bello jud. I, 28. II, 9.)

3) Herodes Philippus, ber Tetrarche, ein Sohn Herobes bes Großen von ber Kleopatra, blieb, als Archelaus zur Bestätigung seiner Wurde sich nach Rom begab, bem Bunsche bes Brubers gemäß in Jubaa, und reifte erft tury por ber Entscheibung, auf ben Rath bes Barus jum Cafar, in ber Absicht bem Urchelaus beiguftehn, ober wenigstens felbft Richts ju verlieren. Philippus, ber feiner Tetrarchie überhaupt mit großem Lobe vorstand, machte fich besonders durch Gin-fuhrung eines wandernben Gerichtshofes verdient. Den Fleden Bethzaiba am Gee Genefareth erhob er burch Bauten und Anfiebelungen jum Range einer Stabt, und nannte fie Julias; Paneas an ben Quellen bes Borban aber, bas er gleichfalls burch Gebaube fcmudte, Cafarea (welchen Ramen Ugrippa II fpater in Re ronias umtaufte). Rach einer 37jabrigen friedlichen Regirung endete biefer fanftmuthigfte und bescheibenfte Sohn Berobes bes Großen ju Julias, im 20ften Jahre bes Tiberius (84 n. Ch.). Da er finberlos ftarb, tamen seine ganbe gunachst an Sprien, bis Agrippa ber Erfte bamit belehnt murbe. G. Josephus in gerftreuten Stellen ber Archaologie und bes jubifchen Rriegs. (W. Schott.)

4) Herodes Philippus, Sohn bes herobes und ber zweiten Mariamne, ber Tochter bes hohenpriesters Simon. Er wurde von seinem Bater enterbt in Folge ber Verstoßung seiner Mutter und lebte als Privatmann.

(R.)

Die folgenben heroben flammen von teinem biefer Sohne herobes b. G. ab, sonbern von Aristobul, bem Cohn ber Mariamne. Unter ihnen ift ber wichtigste

Herodes Agrippa I, König von Judaa, ein Bruber ber Herodias und Enkel Herodes d. G., kam wenige Zeit vor dem Tode seines Großvaters nach Rom, wo er mit dem nachmaligen Kaiser Claudius, und Drusus, dem Sohne Tiber's erzogen ward, und durch bedeutenden Auswand um die Gunst der Machthaber buhlend, seine Habe verschleuderte. Eine drütztende Schuldenlast nöthigte ihn zur Flucht nach Idumaa, wo der Gedanke, sein elendes Leben durch Selbstmord zu enden, in ihm ausstieg. Aber seine Gattinn Kyz

pros") schrieb an Herobias und erwirkte ihm so bie Erlaubniß, fich in ber Tetrarchie ihres Gemahls nieber zu laffen. Dan wies ihm Tiberias als Aufenthalt an, mit ber Burbe eines Abilen und nothburftiger Unterstützung. Da warf ihm Antipas einft im Trunte vor, er lebe auf feine Roften. Bon biefer uns garten Außerung beleidigt, floh Agrippa gu bem Prostonsul Flaccus nach Sprien, mußte aber bald, weil fein eigner Bruber Ariftobul, ber gleichfalls von Flaccus Gnade lebte, ihn verleumbete, ben Banberftab von Reuem ergreifen. Dit einem Gelbvorfchuff, ben er in Alerandrien durch Bermittelung feiner teinen Rypros erhielt, kehrte er nach Italien gurud. Tiberius, bas mals zu Caprea feinen Luften frohnenb, nahm ihn gutig auf, und vertraute ihm fogar die Obhut über feis nen Reffen Cajus Caligula. Allein die herzliche Freundschaft, bie fich balb zwischen Lehrer und Schuler entspann, und besonders eine unvorsichtige Außerung Agrippa's zu Gunften bes Cajus, die Agrippa's eigner Freigelaffener Gutydus bem alten Raifer gutrug, brachten ihn ploblich ins Gefangniß, wo ihm ein Germane feine tunftige Große geweissagt haben foll. Nach 6monatlicher Saft erlofte ihn ber neue Raifer Caligula aus seinem Kerker, sette ihm ein Diabem auf bas Saupt und entließ ihn als Beherrscher der Tetrarchien bes verftorbenen Philippus und bes Lysanias. Er empfing auch aus Caligula's Sanben eine golbene Rette, am Gewichte ber eifernen gleich, bie er im Rerter getras gen hatte 2). Der Sturg bes Antipas (f. ben Art. Herodes Antipas) vergrößerte noch seinen Stat um beffen gange Tetrarchie. Bum bochften Gipfel ber Dacht und herrlichkeit aber follte er erft burch seinen alten Jugendfreund Claubius gelangen, bem Agrippa, in Rom felbft, burch fluge Rathschläge zur Cafarwurbe verhalf. Claubius überhaufte ibn mit Ehrenbezeigungen und gab ihm bas gange Reich Berobes bes Großen Burud (41 n. Ch.), baber auch Agrippa von jest an ben Beinamen bes Großen führte. In ber Bermals tung fanft und gutig, that Agrippa mabrend feiner turgen Regirung Biel fur bas Befte ber Ration, nur baß feine Milbe gegen die Juden, bei benen er hochgefeiert ift, ofter in zu große Nachgiebigkeit ausartete 3). Die Stadt Berntus verfah er mit einem Theater, Amphis theater, Babern und Saulenhallen, aber an ber Bollenbung gewaltiger Mauern um Jerufalem hinderte ihn ber Argwohn bes Claubius. Agrippa ftarb ju Cafarea (44 n. Ch.) und hinterließ, außer 3 Tochtern, einen Sohn, bas nachmalige Koniglein besfelben Ramens.

Mark. VIII, 15.; Matth. XVI, 6. 12.; &uk. XIII, 81. 82. Antipas Meinung von Jesu: Matth. XIV, 1 ff.; &uk. III, 19. und IX, 7. 9. Sein Benehmen gegen Jesum: &uk. XXIII, 8. Das M. A. erzählt die Umftände bei Johannes des Aäufers Ermordung etwas verschieden von Josephus. Bgl. Noldius a. a. D. p. 479. 480.

3) Dieser Perodes war ein Sohn Perodes des Seofen von der Mariamne Simonis, und scheint in Rom wo er als Privatmann lebte. gestorden zu seyn; Perodes der eine Tochter des ermordeten Aristobul, den Perodes der Große mit Mariamne, der Enkelinn des Pyrkan, gezeugt hatte.

<sup>1)</sup> Eine Enkelinn bes herobes und Tochter ber aus herobes Ehe mit Mariamne Alexandri entsprossenen Salampso, die mit Phasael vermählt war. 2) Als Agrippa herrscher von ganz Juda wurde, hing er biese goldne Kette, zum steten Dentzeichen seines früheren Etends, im Tempel zu Irrusalem auf. 3) Daher sein hartes Berfahren gegen die Apostel. (Apostelgesch. XII.) Ein mannlicher Jug don Agrippa ist aber seine Berwensdung für die Juden dei Ealigula, als Lehterer, zu ihrem großen Berdruß, seine Bilbsäule im Tempel aufrichten wollte. Antiq. XVIII, 8. §, 7. 8.

(Joseph. Antiq. XVIII, 6-8. XIX, 4-8. Bell. jud. II, 9. 11.) (W. Schott.)

Herodes, Fürst von Chalkis, war ber altere Bruber von Herodes Agrippa I. Er lebte ansänglich als Privatmann, erhielt aber, mach seiner Vermählung mit Agrippa's Tochter Verenike, burch Verwendung seines Viel vermögenden Bruders bei Claudius, die kleine Herrschaft Chalkis am Libanon, und nach Agrippa des Ersten Tode, auch das Tempelrecht mit der hohenpriesterlichen Würde. Er starb im 8ten Jahre des Claudius (47 n. Ch.). (W. Schott.)

Herodes Agrippa II., Sohn von Berobes Agrippa I., wurde am hofe bes Claubius erzogen, und war, als fein Bater ju Cafarea ftarb, ein 17jabriger Jungling. Claubius wollte ihn gleich jum Nachfolger bes alten Agrippa beforbern, aber feine Freigelaffenen und Freunde wiberrietben ihm bieß, weil ein so mantenber, gur Emporung geneigter Stat eines herrschers von reifem Mannesalter bedurfe. Darum ward Judaa einsweilen wieder Provinz und erhielt Statthalter. Als aber, funf Sahre fpater, Berobes, Furft von Chaltis, ge-ftorben war, betam ber junge Agrippa deffen kleine Herrschaft, an beren Stelle ihm Claubius, nach vier Sahren, Die ehemalige Tetrarchie von Philippus mit einigen Bufagen übergab. Dero fügte aus Gnabe noch brei Stabte und 14 Dorfer von Galilaa und Peraa bingu. Der bei Beitem großere Theil bes ehemaligen jubischen States blieb romische Proving, und befand fich wegen bes Drudes ber Statthalter, in unaufhörlicher Sahrung, die einer balbigen furchtbaren Krifis entgegen feben ließ. Ugrippa suchte nach besten Rraften bas Un= gewitter abzuwenden, welches über die Juden herein brach, obschon er ju biesem 3med nur bie Rolle eines bescheibenen Bermittlers spielen konnte. Allein auch er hatte burch manche Sandlung ber Willfur 1) bei bem

größeren Theile ber Nation fein Bertrauen verscherzt. Go beantwortete man feine, bei Gelegenheit eines Aufruhrs wider Geffius Alorus ju Jerusalem ausgesprochenen salbungevollen Ermahnungen an bas Bolf mit Steinwurfen; fo murbe von ben Gefanbten, die er, nachbem Ceftius Gallus bie erfte Rieberlage erlitten, an die Saupter ber Emporung schickte, ber Eine, noch ebe er zu Wort kam, getobtet, ber Andere, welchem es gelang, fich burch bie Flucht zu retten, vermundet. Agrippa fah julett teinen anberen Ausweg, als mit ben Romern gemeinschaftliche Sache zu machen 2). Er begleitete ben, von Bespafian jur Begrußung Gals ba's nach Rom geschickten Titus 3), fehrte aber, nachs bem er erfahren hatte, baß man bamit umgebe, bem Bespasian die Casarwurde zuzuwenden, nach Judaa zuruck, um diesem, wenn es nothig ware, hilfreiche hand zu leisten. Dem Titus stand er noch bei ber Eros berung Terusalems zur Seite, und empfing, nach Beens bigung des Krieges in Rom die Pratorwurde. Des un= gestorten Besites seines unschablichen fleinen ganbes bis ins Greisenalter sich erfreuend, ftarb biefer lette Fürst aus bem Saufe ber Beroben im britten Sahre ber Regirung Erajans. Gein Andenten erhielt fich noch eine Beit lang in fconen Bauten, wie g. B. gu Cafarea Philippi, welche Stadt er auch Neronias nannte u. f. w. (Jos. Antiq. XX. Bell. Jud. II. III. IV.)

Agrippa II. hatte mehrere Schwestern, die eine das von ist Drussilla, die Gemahlinn des Prokurator Felix in Zudaa, und eine andere Berenice, ein eben so bezaus bernd schönes als buhlerisches Weib, deren auch Auvenal (Satyr. VI.) gedenkt. Sie war zuerst mit ihrem Oheim Herodes, Fürst von Chalkis, vermählt, und lebte in der Folge bei ihrem Bruder Agrippa, nicht ohne den Versdacht blutschänderischen Umgangs. Vespasian und besonders Titus waren lange ihre Andeter, wie man aus Tascitus, Sueton u. A. ersehen kann. Endlich wurde sie Gemahlim des Polamo, Königs von Cilicien. S. Noldii hist. Idum. p. 385. 386.

<sup>1)</sup> Dahin gehört befonders ber Difbrauch des Tempelrechtes. Anflößige und faft lacherliche Reugier Agrippa's, aus einem hoben, auf fein Geheiß errichteten Gebaube zu beobachten, was im Tempel vorging, und eben so unwördiges als untluges Benehmen besselben, als die Bolfschaupter bagegen protestirten. Antiq. XX, 8. §. 11. Rascher Bechsel ber hobenpriester, unter welchen nur Ananus mit Recht abgeset ward. Ebendas. c. 6—8.

<sup>2)</sup> Seine Berwundung bei ber Belagerung von Gamala. Bell. Jud. IV, 1. 3) Bon hier an last uns Josephus über die ferneren Schickselbes Agrippa ungewiß. Diese muffen vornehmelich aus romischen Geschichtschreibern und aus Photius (Biblioth. codic. 33.) erganzt werden. Bgl. Noldius a. a. D. S. 383.

Das ganze Geschlecht ber Beroben leichter zu überschauen, mag folgende genealogische Tabelle bienen.



HERODES ATTIKUS, hieß vollständig Tibes rius Claudius Attitus Berobes, ber Sohn eines angesehenen Mannes Attitus, ein Athenienser, aus bem Fleden Marathon geburtig, berühmt als Redner, Belt= weifer und Boblthater feines Baterlandes, lebte unter ben Raisern Trajan, Sabrian, ben beiben Antoninen und ftarb, wie es scheint, erft nach bem Antritt ber Regirung bes Commobus, im 76ften Sahre feines Alters. Eichstädt sett seine Geburt in bas Sahr 104 n. Ch. und feinen Tob in bas Jahr 180 n. Ch. Gein Bater war burch bie Auffindung eines Schates zu großem Reichsthume gelangt, ben Berobes Att. burch bas Bermogen feiner Frau Annia Regilla vermehrte. Er erhielt eine forgfaltige Erziehung und hatte zu Lehrern Stopelianus, Favorinus und Secundus, in der platonischen Philosos phie Taurus Tyrius, in ber fritischen Berebtsamfeit Theagenes von Kindos und Munatios von Tralles. Sein Chrgeiz mar, unter ben Sophiften seiner Beit gu

glanzen. Durch vorbenannte Lehrer und bas Stubium

ber alten Redner, unter benen er besonders die Redeform bes Kritias jum Borbilbe nahm, erwarb er die Geschicklichkeit, gefällige Reden ju halten, aus dem Steg-

reif paffend gu fprechen, ju bisputiren und wigig gu

antworten, so bag er in großen Ruf kam und ber zehnte Rebner genannt wurde. In seinen jungern Jahren blieb

er jeboch in einer Rebe fteden, welche er an ben Raifer

Sabrian, ber bamals fich in Pannonien befant, hielt, worüber er fich por Arger in bie Donau ffurzen wollte.

Seine Reben zeichneten sich durch Ordnung, Reuheit der Gedanken, Würde und Klarheit aus; es sprach aus ihnen ein gemäßigter und seiner Geist, und sloß, wie Philostratos sich ausdrückt, gleich dem Golde im Silberstrome. Zuserst lehrte er die Redekunst in Athen und dann in Rom, wo auch der nachmalige Kaiser Marcus Aurelius ihn hörte. Hier erhob ihn Antoninus Pius im I. 143 zum Consul. Da er aber den Ruhm der Beredtsamkeit höher schäfte, als die consularische Burde, so ging er nach Athen zurück, wohin viele junge Leute seinetwegen zogen und auch Lucius Berus vom Kaiser Marcus Aurelius ihm zugeschickt wurde. Von seinen Schülern gab er 10 der Ausgezeichnetsten Unterhalt, ging mit ihnen vertraut um, und stellte mit ihnen besondere übungen an.

<sup>\*)</sup> Bgl. über bie ganze Dynastie außer Rolbe's oft angef. Hist. Idamaea. Franck. 1660. (auch hinter ber havertamp'schen Ausg. von Josephus. Tom. II.) Deyling de familia et geneal. Herodiadum in seinen Observatt. sacr. P. II. Obs. XXVI. p. 247 ff. E. Schlosser, bie Familie bes herobes. Leipz. 1818. &.

376

Theobotos, Abrianos, Chreftos, Paufanias, Ptolemaos, Rufus, die felbst als Redner nachber Ruf erhielten, geborten zu feinen Buborern. Aber nicht bloß fein Reds nertalent, fonbern fein großes Bermogen erhob fein Unfeben und machte ibn jum erften Burger Athens. Dieß trug unftreitig bazu bei, bag er zu Statswurben erho-ben wurbe. Ihm war eine Beit lang bie Leitung ber freien Stabte in Aleinafien und Griechenland übertragen, nach Eichstädt's Bermuthung im 3. 125, wie lange er fie aber behielt, ift bunkel. Bei ben, ben Raifern gewibmeten Reftspielen befleibete er bie Stelle eines Archies reus ober Dberpriefters. Die Athenienfer faßten gegen ibn, als er bie im Testamente feines Baters ben Athenienfern vermachte Rente abkaufte und burch eine ein= zige Bahlung tilgte, hiebei aber alle Summen, welche Die Athenienser seinem Sause jemals schuldig geworden waren, abrechnete, einen Groll, ben fie auch nachher gegen ihn außerten. Denn fie beschwerten fich in spas tern Jahren über bie eigenmachtige Gewalt bes Berobes bei den Quintelliern, welche bamals bie Aufficht über bie griechischen Stadte führten, und biefe berichteten es bem Raifer Marcus Aurelius. Balb nachher betten auch bie Rebner Theodotos und Demostratos, welche Reben gegen ihn ausarbeiteten, bas Bolk gegen ihn auf und wirkten in ben stabtischen Angelegenheiten ihm ent= gegen, ja fchmarzten ibn bei bem Raifer an, als wenn er mit Lucius Berus im Einverstandniß lebe. Berobes reisete aber selbst nach Sirmium, wo sich ber Raiser aufhielt und vereitelte die Anklagen ber atheniensischen Deputirten, fo bag nur einige feiner Freigelaffenen mit gelinder Strafe belegt wurden. Die großen Gelbaus-gaben, welche h. auf die Berschonerung Athens ver-wendete, hatten biesen Saß seiner Landsleute nicht beschwichtigen tonnen. Unter anbern bauete er aus eigenen Mitteln eine Rennbahn aus weißem Steine am Bliffos und ein Theater, zwei Berke in Athen, Die febr bewundert wurden. Auch über andere Gegenden verbreitete er feine Freigebigkeit. Er führte in Korinth ein Theater auf, legte zu Olympia eine Wasserleitung, zu Delphi eine Rennbahn, ju Thermoppla Rrantenbaufer an, beforgte ben Aufbau vieler verfallenen Stabte im Peloponnes, in Bootien, Guboa, Epiros, verschaffte ber Stadt Canusium in Italien Baffer, erbauete an ber appischen Strafe Triopium, von bem sogleich Deh= reres gefagt werben foll, und munichte endlich burch bie Ausführung bes ichon von Nero beabsichtigten Planes, ben Isthmos burch zu flechen, feinen Namen unsterblich zu machen. Die Unbankbarkeit ber Athenienfer bewog ibn, daß er nach ter letten Anklage in Sirmium, fich nach Marathon und fein Landgut Rephifia gurud gog, wo er von Schulern umgeben, blieb und vom Raifer Marcus Aurelius die schriftliche Berficherung feines Bohlwollens erhielt. Als er in Marathon an der Ausgehrung farb, wollten ibn, feinem letten Billen gemäß, bie Freigelaffenen bort begraben. Allein bie Athenienfer, jest in Ehranen zerfließend, entriffen ihnen bie Leiche und begruben sie in der Stadt, ma fein Nachfolger Abrianos ihm die Leichenrede hielt. Seine hinterlasse nen Schriften waren Abhandlungen (dealegees), Tages bucher empuspides, die von allerhand gelehrten Sachen handelten, ferner zeitgemäße Sanbbucher bes Biffenswurdigsten aus ber alten Gelehrfamteit, eyzeigidia naiοια, την άρχαίαν πολυμάθειαν έν βραχεί απηνθίσμένα, Briefe und Reben. Sie find bis auf eine Rebe vom State neot noureiag, verloren gegangen. Sie gehört zu ben Ubungs : ober Schaureben, beren Stoff aus ber frubern Geschichte genommen ift, und enthalt eine Ermunterung an bie Thebaner, fich mit ben Lates bamoniern gegen ben matebonischen Konig Archelaos ju verbinden. Gie ift aber mahrscheinlich unecht. Bu Uns fange bes 16ten Sahrhunderts murben an ber appischen Strafe beim britten Deilenfteine von Rom brei mit Inschriften versebene Saulen und zwei andere in pentes lischen Marmor eingegrabene griechische Inschriften, aus Berametern bestehend, beren eine 39, bie andere 59 Berfe enthalt, aufgefunden und find jest im Befit bes Furften Borghefe, ber fie in einem eigens bagu erbaus ten Tempel aufgestellt bat. Aus benfelben erhellt, baß Berobes an bem bezeichneten Orte auf bem Landgute feiner Frau ein ber Athene und ber Nemesis geweihetes Beiligthum, das zum Familienbegrabniß bestimmt war, errichtet und dafelbst die Bilbfaule feiner verstorbenen Frau in einem besondern Beroum, bas der Ceres und ber Raiferinn Fauftina geweihet mar, aufgestellt hatte. Beibe in Berfen verfaßte Inschriften werben aber nicht bem Berodes felbft, fondern bem Dichter Marcellus Sibetes, welcher zur Beit bes Raifers Marcus Aurelius lebte, beis gelegt. Man fchließt es baraus, weil über ber zweiten poetischen Inschrift Maoxéllov steht und bie erfte poetische Inschrift in Sprache und Stil ber zweiten ahnlich Beitere Nachweisungen findet man in: Herodis Attici quae supersunt adnotationibus illustravit Raphael Fiorillo. Lips. 1801., worin die Inschriften abgebrudt und erlautert und bie Rebe vom State, welche man auch im 8ten Banbe ber griechischen Rebner von Reiste findet, befgleichen bie vorzuglichsten Nachrich ten von bem Leben und Birten bes Berobes beifammen find. Philostratos in vit. Sophistarum hat ihm einen eigenen Abschnitt gewidmet. (Kanngiesser.)

Herodia f. Herodion. HERODIANER, ('Howdiavoi), welche in einigen Stellen des N. I. (Matth. 22, 16. Mart. 3, 6. 12, 13.) ermahnt werden, find unftreitig nichts weiter, als Anbanger bes Berobes Antipas, welche fich zugleich außerlich an die Romer anschlossen, weil Berobes Ba fall berfelben mar 2). Luther überfest Diener bes

<sup>1)</sup> So icon Origenes in Matth. c. 17. Oyrill. Alex. L. 2 in Isai. 11. Theophylact. in Matth. und unter ben Reuern bit meiften Bibelerklarer und Alterthumsforscher. Es find also wohl Juben, welche wie Justinus Martyr (Dialog. cum Tryphone p. 272. ed. Paris.) fagt, ben Berobes far ihren hobenpriefter (bas ift für ibren rechtmäßigen Dberherrn hielten. Sogar Pribeaur's (Hist. des Juifs. T. IV. p. 119 ff.) Ansicht läst sich hieber zieben, nur baß er die herobianer zu einer formlichen Sette kampelt. Bergl. besonders auch Lightfoot hor. hebr. et teim. p. 421. ed.

Berobes. Sonderbar genug hat man fich unter biefen Berobianern eine eigne jubifche Gette gebacht, obicon weber Josephus noch Philo eine solche auführen und bie neutestamentlichen Stellen burchaus nicht barauf binbeuten, bag die Berobianer fich durch gewisse Religions meinungen von den 3 befannten judifchen Geften unterschieben hatten. Balb follen fie Berotes (man weiß nicht einmal zu bestimmen, welchen Regenten biefes Ramens 2)), für ben Deffias gehalten haben 3), balb gar Platoniter, welche mit ben Sabbucaern einerlei Grund= fatze gehabt hatten 4), balb eine bem Berobes ju Ehren gestiftete Bruberschaft ) gewesen seyn. Calmet 6) bentt fich barunter Unhänger von Judas bem Gauloniten, welche beghalb Berodianer genannt worden, weil Gaus Ion jum Gebiete bes Ronigs herobes Agrippa gebort habe; ba aber Jubas und bie Seinen in ihren Unfichten antiherodianisch maren, so murde diese Bezeichnung hochst unpaffend gewesen fenn 7). (A. G. Hoffmann.)

HERODIANOS, HERODIANUS, ber Grammas tifer, führt den Bornamen Aelius, unstreitig weil er bas romifche Burgerrecht unter einem Alier gewonnen hatte. Die Kaifer namlich, welche nach Alius Habrianus bis Pertinar folgten, erbten burch Aboption bas Recht, bies fen Familiennamen zu fuhren, und mehrere Gelehrte aus jener Zeit, wie Dionysios, Aristides, harpofration, Asklepiades, Theo von Alexandrien, führten Diefen Namen, ohne 3weifel, weil fie unter biefen Raifern bas Burgerrecht erlangt hatten. (S. Cannegieter in ber praefatio p. XLVI. zu Piersoni Moeris Atticista.) Er war aus Alerandrien geburtig, ein Sohn bes Apollonios Dyskolos (f. d. Art.) und wie sein Bater als Grammatiker beruhmt. Er begab sich aus feiner Baterstadt nach Rom und widmete bem Kaifer Marcus Aurelius ums 3. 163 n. Ch. G. ein Bert in 20 Buchern προςωδία καθοdien. Er wird von ben Alten als fritischer Sprachfors scher und als genauer Kenner ber Grammatik gelobt und bieß bestätigen auch bie Bruchstude aus feinen Schriften, die fehr gablreich und größten Theils grammatischen Inhalts waren. Gebrudt find folgenbe, gum Theil febr kleine Fragmente: 1) neol rov apiduw, in der Ausgabe des Theodoros Gaza und Apollonios

(Kanngiesser.)
HERODIANOS, ein griechischer Geschichtschreiber, ward um das Jahr 170 n. Ch. geboren und starb um's Jahr 240 n. Ch., und ist zu unterscheiden von dem Grammatiker gleichen Namens, der alter war und bei dem Kaiser M. Aurelius in Gnaden stand. Er diente, wie er selbst andeutet, in öffentlichen Amtern, ohne diese jedoch naher zu bezeichnen. Daß, wenn er nicht in Rom geboren war, er sich eine Zeit lang baselbst auf-

Alex. von Albus, Venet. 1495. fol.; 2) nagensolai μεγάλου δήματος (ober wie ber Wiener Cob, δήτορος); 3) παραγωγαί δυςκλίτων ρημάτων und 4) περί έγκλινομένων καὶ έγκλιτικών καὶ συνεγκλιτικών μορίων, alle biese Fragmente in Cornu Copiae et Horti Adonidis Venet. in domo Aldi Rom. 1496. fol. Das unter 4 genannte Fragment steht auch verbeffert im 3ten Banbe ber griech. Grammatiker ex officina Aldi et Andreae Asulani, Venet. 1524. fol.; 5) Ex Tur 'Howdiavou in ber Ausgabe bes Phrynichos und in ber neuesten Ausgabe besfelben von Lobect. Leipz. 1820. Dasfelbe jes boch erwas verandert und langer in Moerts Atticista ed. Pierson. Lugd. Bat. 1759., wo außerbem 6) ein Frags ment, peleraigos überschrieben, sich befindet, bas übris gens gleichen Inhalts ift. Vileraigog foll, wie man meint, fo viel als etwa Vademecum bedeuten. 7) Ser= mann in seinem Berte de emendanda ratione Graecae grammaticae. Lips. 1801. hat ein anderes Fragment περί ήμαρτημένων λέξεων herausgegebem Man halt die hier unter 5 und 7 angeführten Bruchftude für Theile eines und besfelben Bertes und fie geboren viels leicht zu folgendem 8) 'Ηρωδιανού των ζητουμένων κατά κλίσιν παντός του λόγου μέρων, in Bandini catalogus codicum manusc. biblioth. Mediceae Laurentianae cod. Graec. I. p. 143. 9) περὶ βαρβαρισ-μοῦ καὶ σολοικισμοῦ κατὰ πλάτος in ber Ausgabe bes Ummonios von Baltenaer, von welchem Fragmente jedoch zur Beit ber Berfasser ungewiß blieb, bis Billoifon in einem Cober ber Martus : Bibliothet ju Benedig ihn angegeben fand und die Barianten in feis nen Anecdota Vol. II. p. 175 bekannt machte. Derfelbe Villvison gab auch 10) negd orizwr the likews und 11) περί σχημάτων herans in den Auecdota Vol. II. p. 86 seq. Außerbem liegen noch mehrere Fragmente in Manuscripten als 1) έπιμερισμοί, 2) περί γήματος, 3) τεχνικά, 4) περί των πρό μιας έχόντων τον τόνον άρσενικών είθειὢν καὶ τὢν κλητικών αὐτῶν καὶ περὶ γενικών αμφιβαλλομένων από διχρόνου. Undere sind verloren gegangen, als: προςωδία καθολική in 20 Bus chern, wovon die προςωδία Ιλιακή, Όδυσσειακή, Ατrien vielleicht nur Theile waren, Oodoppaqua ovopci-Inhalts waren bie Berte περί γάμου και συμβιώσεως und συμπόσιον, welches er ju Puteoli schrieb. Die Schrift negt nadar mar ein Gebicht \*).

<sup>2)</sup> Die meisten sind für Herobes b. G.; einige aber für Herobes Antipas, Aetrach von Galila (Theophylact. Enthym. zu Math. 22, 16. Bgl. Basnage hist. des Juis L. III. cp. 8. N. 8. 16. 17.) und noch andere für Herobes Agrippa, Cas ligulas Schühling (Philast. de haeres. Prateoli elench. haer. c. 14.).

3) Tertull. de praescript. Append. im Ansange; Epiphan. haeres. Herodian.; Hieronymus contra Luciserian, 4) Harduin de nummis Herodiad. p. 98.

5) Scaliger animadvers. in Euseb. Chronicon N. 1882. Casaud. Proleg. in Exercit. in Baron.

6) Bibl. Börterb. 2 Ah. 6. 495 st. teutsche übers. 7) Bas. auch J. Steuch diss. de Herod. Lund. 1706. 4. J. Floder diss. de Herod. Ups. 1764. 4. C. F. Schmid Epist. de Herod. Lips. 1764. 4. Leuschner de secta Herodian. Hirschberg. 1751. II. 4. Wolf Cur. philol. et crit. I. p. 311 st. (ed. 3.) Köcher Analect. ad l. l. Paul. Comment. zum R. A. 3 Ah. S. 244. Kunol Comment. in Matth. p. 602. (ed. 2.) Beer Gesch. aler bestand. und noch besteh. Sesten der Juden. 27 Ah. 6. 406. Penneberg Commentar über das R. A. 12 Ah.

<sup>\*)</sup> Bergl. Fabricii bibl. graec. ed. Harl. V. vi. p. 278. Essai historique sur l'école d'Aléxandrie par Jacques Master. Par. 1820. Tom. I. p. 281 fag.

378

gehalten haben muffe, ift aus feinem Berte zu ertennen. Er schrieb in seinem Alter die Geschichte berjenis gen Kaiser, unter welchen er gelebt hatte, womit er einen Zeitraum von 59 Jahren, von 180 bis 288 n. Ch., umfaste. Er beginnt mit bem Tobe bes D. Aurelius und erzählt die Geschichte feiner Nachfolger, bes Commobus, Pertinar, Dibius Julianus, bes Geverus und feiner Gegner, bes Caracallus und Geta, Macrinus, Elagabalus, Alexander, Maximinus, ber beiben Gorbiani, Pupienus und Balbinus und ermahnt noch ben Regirungsanfang Gorbian's III. Diefe Gefchichte feiner Beit beschrieb er in einem einfachen, natürlichen und ans genehmen Stile, im fo genannten allgemeinen Dialette, welcher Ausbrude und Worter gulaft, welche ber ftrenge Atticismus verwirft. Einige Rebeformen, welche eine Nachahmung bes Latinischen verrathen, lassen vermuthen, baß er auch in biefer Sprache geubt gewesen, ob er gleich teines latinischen Schriftftellers erwähnt. Man schätzt an ihm mit Recht feine Buverlässigkeit, Wahrbeiteliebe, feine Rube, mit ber er, entfernt von Sag oder Borliebe, bie guten und schlechten Sandlungen ber Raifer und ihrer Zeitgenoffen barftellt, und endlich feine anstandige Mäßigung und feine von Borurtheilen und Aberglauben freie, folichte und gefunde Bernunft. Benn gleich an Genie, Scharffinn, Umficht, Gelehrfamkeit und Runftfertigfeit ben altern berühmten Geschichtschreibern nachftebend und burch fein befonderes Talent hervorftechend, vielmehr nur überall als mittelmäßiger Ropf erscheinend, hat er boch bie Fehler ber Geschichtschreiber, bie furg bor ibm und felbft gu feiner Beit lebten, und von Lukian verspottet murben, gludlich vermieben. Bas man ihm vorwerfen kann, ift, bag er viele wiffenswurbige Dinge, bie zur genauern Kenntnig und Beurtheis lung bes bamaligen Statswefens erforberlich finb, unb bie inneren und außeren Berhaltniffe bes rom. Reiches und beffen Ginrichtungen ju wenig berührt ober nicht genau tennt, und vorzuglich, bag er bie Beitangaben gu febr vernachlaffigt. Er zeigt bie und ba auch Unfunde in ber Geographie und alteren Geschichte, macht einige Gebachtniffehler und last wichtige Eigennamen aus. Dieser Ausstellungen ungeachtet zeichnet er fich vor allen gleichzeitigen Geschichtschreibern vortheilhaft aus und liefert ein febr unterhaltenbes Gemalbe ber Begebenbeiten, zwar einfach gezeichnet und ohne ftarte Farbengebung, aber besto verstandlicher und eben beswegen zur erften Lekture für angehende Griechen zu empfehlen. Sein Wert της μετα Μάρκον βασιλείας ίστοριῶν βιβλία όπτω ward zuerst von Albus, Benedig 1503, spater vers beffert von Beinr. Stephanus, Paris 1581, herausgegeben. Die große Ausgabe von Thph. Guil. Irmifc, Leipz. 1789—1805. in 5 Bon gr. 8., ist mit großem Apparat versehen. Die Ausgabe von Fr. A. Bolf, Salle 1792. 8., mit einer narratio de Herodiano et libro ejus ausgestattet, lieferte einen sehr gereinigten Tert, wird aber an fritischer Genauigkeit und Correctheit bei weitem übertroffen burch bie Ausgabe von Immanuel Better. Berlin 1826. 8. (Kanngiesser.)

HERODIANUS ober HERODES, ber altefte Cobn bes bekannten palmyrenischen Konigs Dbenatus, aber tein Sohn ber Benobia, wurde von seinem Bater, welcher ibn febr liebte, mit bem Titel Augustus beehrt und jum Mitregenten angenommen, tam auch mit bemfelben jugleich im 3. 267 meuchelmorberischer Beife ums Les ben. Auf Mungen findet man fein Bilb mit ber Inschrift Imp. C. Herodianus Aug. und auf bem Revers: Pax Augusti Princeps Juventutis. Salus Augusti \*).

HERODIAS (Howdiag), Tochter bes Aristobul und ber Berenice, Schwefter bes Ronigs Berodes Agrippa I. und Enkelinn von Berobes b. G., vermablte fich nach bem Willen ihres Grofvaters mit feinem Sohne, alfo ihrem Dheim Berobes Philippus und gebar ihm eine Tochter Salome, nachmals Gemahlinn bes Tetrachen Philippus von Trachonitis, ebenfalls eines Sohnes von Berobes b. G. 1) Gegen bie bei ben Juben herrschenben gesetzlichen Bestimmungen verließ sie ihren Gemahl, um fich mit feinem Bruber Berobes Intipas, bem Tetrarchen von Galilda zu verbinden, melcher bei einem Besuche bes Brubers von leibenschaftlicher Liebe zu ihr ergriffen war. Der frubere Gemahl war ein bloger Privatmann; ber Ehrgeis, einem Furften, wenn auch auf unrechtmäßigem Wege, anzugeboren, verblenbete fie. Ihr vermeintliches Glud ftorte aber bie ernste Mahnung, welche Johannes ber Taufer bem Be robes über biefen Schritt ans Berg legte; fie mußte ba: ber eine schwache Stunde bes Berobes zu benuten, um ben ftrengen, ihr gefahrlichen Sittenrichter hinweg gu fchaffen 2). Ihrem eignen Bruder Berobes Agrippa gonnte fie fein Glud nicht; fie munichte auch ihren num mehrigen Gemahl zum Konig erhoben zu feben und reis fete, um bieß ju bewirten, mit bemfelben nach Rom jum Raifer Cajus. Allein ihr Bruber zeigte bem Raifer an, bag Antipas ein ungemein reich verfebenes Beughaus besitze und ba bieß jum Rachtheil besfelben ausgelegt wurde, wurde er für immer nach knon verwiesen. 3mar wollte Cajus bie Berobias, weil fie Agrippa's Schwester sen, begnabigen; sie zog es jeboch vor, ben burch ihren unerfattlichen Chrgeiz ins Ungluck gestürzten (A. G. Hoffmann.) S. Antipas zu begleiten 3).

HERODII, Reihervogel (Aves), hat Illiger eine Familie ber Sumpfvogel genannt, welche Bieillot in Herodiones umtaufte. Gie haben einen Schnabel ber langer als ber Ropf, und entweder etwas bick, gerade, Legelformig jugespitt ober flaffend, ober bid und breit ift; bie Beine find Stelzbeine, ber Korpermaffe ange messen, vierzehig, die Beben an der Wurzel burch eine turze Saut verbunden; ber Daumenzehe ift von eben-mäßiger Starte, meift lang und aufliegend, felten turz und abstehend. — Es geboren hierher bie Sattungen

<sup>\*)</sup> Treb. Pollio de triginta tyrannis. Bal. auch Crabb univers. Dictonary. Vol. II. unter b. 33.

1) Joseph. Antiquitt. L. XVIII. c. 5. §. 4.

2) Matth. 14, 3 ff. Matt. 6, 16 ff. Joseph. Archaeol. XVIII. c. 5. §. 2.

3) Joseph. a. a. D. XVIII. c. 7.

Grus, Cironia, Ardea, Eurypyga, Scopus Cancroma und Anastomus. (D. Thon.)

HERODIKOS, HERODICUS ('Ηρόδικος), nach Plutarch aus Selymbria in Thracien geburtig, nach Unbern ein Sicilianer, hat sich burch Ginführung ober boch wenigstens weitere Berbreitung ber fo genannten gyms nastischen Medicin (ιάτρη παιδαγωγική), b. h. berjenigen Beilmethobe, welche hauptsachlich auf korperliche Bewegung bringt und burch fie die Gefundheit wieder ju verschaffen und zu erhalten sucht, berühmt gemacht. 218 Borfteber einer Anftalt, in welcher bie Junglinge zu militarischen Ubungen angehalten wurden, erkannte er ben vortheilhaften Ginfluß torperlicher Unftrengung und wurde so auf jene Beilmethobe geführt. Rach Galen ift Astulap Erfinder berfelben, allein Berobitos ging wenigstens systematischer zu Werke, als feine ewais gen Borganger und suchte, nachdem er sein Borstehers amt aufgegeben hatte, die Regeln zu vervollstandigen und zu erproben mit Rudficht auf Alter, Constitution bes Kranken und Beschaffenheit seiner Krankheit, ferner auf bas Klima, bie Sahrszeit und ahnliche ben Gefundbeitszustand mehr ober weniger bedingende und veranbernde Dinge. Dazu kamen noch bidtetische Borfchrifs ten. hippotrates jeboch fpricht fich über feine Beilart nicht vortheilhaft aus, befigleichen Plato in mehrern Stellen feiner Berte+). Die Schriften bes Berobitos find verloren gegangen \*\*).

HERODION, HERODIUM, 1) eine schone Stadt in Palastina, die 60 Stadien im S. D. von Jerusalem belegen und, wie das in ihrer Mitte sich erhebende Schloß, von dem großen Herodes erbauet und nach ihm benannt war. Bei der neuen Eintheilung Palastina's wurde sie der Hauptort einer gleichn. Toparchie. Man sindet von ihr keine Ruinen. 2) ein Schloß oder Kastell im Lande Perda am nordlichen Fuße des Abaris und auf der Ostseite des todten Meers, das nach Plin. V, 14. Herodes der Große als Siegsbenkmal bauen ließ; es diente zugleich zur Bewachung der Moaditer. Auch von demselben sieht man keine Spur weiter, und es ist vielleicht jene Stadt und dieses Schloß Herodion einerlei, so daß die Toparchie Herodion nicht auf dem westlichen, sondern auf dem östlichen User des todten Meers zu suchen ist.

HERODOROS, ber Geschichtschreiber. Er war aus heraklea am Pontos gebürtig und heißt baher bei Aristoteles (de Generat. III, 6.) und Athen aos (XI, 7. p. 257. T. 4.) d'Hoandeatys, bei Plutarschos (Romul. 19.) und Arthes (Chil. II, 36, 209. ad Lycophr. 662.) d Nortung. Aristoteles nennt ihn (Hist. an. VI, 6, IX, 12.) ben Bater bes Sophisten Bryson, welche Nachricht über das Zeitalter hatte entscheiben können. Doch dieses ist von Reueren auf sehr verschiedene Beise bestimmt worden. G. Vossius (de

Histor. gr. 8. p. 374.), Jonsius (De seriptor. hist. phil. II, 2.) und nach benfelben Andere nannten ihn eis nen Beitgenoffen bes Theophraftos. Diefen folgenb zeigte Grobbed (über bie Argonautika bes Apollon. in Bibl. für alt. Lit. 2. Std. S. 76), Beroboros habe nach Athendos Angabe (XI, 15. p. 504) vor Lyfanias, bem Lehrer bes Eratofthenes, gelebt. Doch erft Beischert (liber bas Leben bes Apollonios von Rhobos. Meißen 1821. S. 155) fand burch forgfaltig grundliche Untersuchung, baß, ba nach bes Theopompos Berbammungeurtheil über bie platonischen Dialoge beim Athes ndos a. a. D. Bryson vor Plato, mahrscheinlich zur Beit bes Gorgias, gelebt hat, bessen Bater Beroboros, ein Zeitgenosse bes hetataos von Milet und bes Pheretybes und bes Afusilaos, in die Beit ber 67sten ober 68sten Olympiade fallt. Daber stellt ibn als einen bem herodet vorausgegangenen Geschichtserzähler Plutarchos und ber Scholiast jum Apollonios mit Pherekydes, Bellanifos und Afusilaos zusammen. (Plutarch. Thes. 26. Schol. ad Apollon. I, 23. 46. 139. II, 1128.). Wit Unrecht nennt ihn Grobbeck einen Grammatiker, welcher Rame auf jene alte Beit nicht paßt. 218 Schriften, vie bis auf einzelne Fragmente verloren gegangen, tens nen wir Ta zad' Hoanlea, ein Bert über herakles von größerem Umfang, ba Stephanos von Byjang (p. 499) ein zehntes, Athendos (IX, 18. p. 410 f.) sogar ein siebenzehntes Buch aufführt. Für die heraklischen Sagen scheint er die Sauptfammlung gewesen zu fen. Die Scholiasten zu Pindar und Apollonios haben ihn oftmals benutt bald mit Benennung seines Namens, bald ohne Rachweisung ber Quelle. Die Anführungen έν 'θλυμπία (Schol. ad Pindar. Ol. V, 10.) έν Πελοπεία (ad Pyth. XI, 25.) εν Οίδιποδί (ad Isthm. IV, 87.), welche gur Annahme eines Tragifers Bereboros verleiten konnten, verfteht man mit Weichert richs tig von ben einzelnen, nach bem Inhalt benannten Bus chern, wie bieß eine bamals nicht ungewöhnliche Sitte mit fich brachte. Bie nun in biesem Berte bie einzels nen Thaten und Schidfale und Lebensperioden bes Belben befonders abgehandelt worden waren, fo gewiß auch mancherlei Gegenstande geschichtlicher Art, Die nur in ferner Beziehung auf Beratles standen, so bag bie Worte des Schol. Apollon. II, 815. er roig nege Hoandeiag nicht zu andern sen mochten, wie Genne ad Apollodor. T. II. p. 357 wollte, da wahrscheinlich auch eine geschichtlich geographhische Abhandlung über bie Stadt Beraklea inbegriffen war. M. vergl. Schol. au Apoll. II, 848. Ein anderes Bert machten 'Aprovavrenc' aus, welches ber Scholiaft bes Apollonios of ters (II, 901. III, 594. IV, 259. u. a.), boch ohne nabere Bezeichnung anführt. Grobbed a. a. D. G. 73 ordnete bie ohne Unterscheidung ber beiben Schriften aufgeführten Stellen bem Inhalt nach, um zu beftim= men, welchem Berte fie entnommen find. Diefelben Scholien ju I, 1024. gebenfen überbieß einer Schrift über die Makronen, ein mit den Apzikenern in Kriegen verwickeltes Bolf. Es fann aber diefe Erzählung von ber Lebensweise ber Matronen auch nur einen Theil bes

<sup>\*)</sup> De republ. L. III. p. 206. ed. Steph. Phaedr. p. 227. 
\*\*) Le Clerc Hist. de la Medicine. L. II. c. 8. Bergi. Rees Cyclop. unter b. 23.

Endlich zuerst genannten Berts ausgemacht haben. nennt Photios (cod. 80.) nach bes Dlympiodoros Beugniß, eine über Orpheus und Dufaos (ή 'Όρφέως nai Movoaiov iorogia) vierte Schrift, welche eber bem fpatern Grammatiter angehoren mag. Sonach fann nur von den zwei erft genannten Berten als von felbfts ftanbigen und echten Schriften bie Rebe fenn. Dabei aber bleibt bennoch zweifelhaft, ob die Argonautika und die Beraklea Gedichte ober prosaische Darstellungen ent= halten haben. Beim Schol. ju Apollon. II, 1211. finben fich namlich zwei Berameter unter Berodoros Da= men. Dieselben aber werben von Dioboros I, 15, III, 66. IV, 2. als zu einem tomerischen Symnus auf ben Batchus geborig bezeichnet, und fteben beghalb in ber Sammlung homerifcher hymnen n. 34. Beffeling, Rubnken (Epist crit. p. 90), Senne und Beischert fprechen baber biefe Berfe bem Beroboros mit Recht ab, und der lett genannte Gelehrte führt ben Beweis durch, daß bie Argonautika in Profa geschrieben waren, weil barin biftorische Erorterungen fo ausgeführt erscheinen, baß fie in einem Gebichte taum Plat finden konnten. Auf gleiche Beife laffen bie von Stephanos b. Byj. (p. 408) und von Konstantinos Porphyr. (de Com. Imp. II, 23.) erhaltenen Bruchstude, so wie bie mahrscheinlich babin gehörigen Stellen bei Athendos (XI, 7. p. 504) und beim Schol. zu Apollon. (I, 747 u. II, 1248.) als gewiß ertennen, bag bie Erzählungen vom Beratles auch ein profaisches Bert ausmachten. Beibe Schriften aber enthielten eine reiche, forgfaltige Sammlung von Sagen und geschichtlichen Notizen. Beide benutte Apollonios, ohne ihnen allein zu folgen, wie sich aus mancherlei nachgewiesenen Abweichungen ergibt. M. f. Beichert S. 168. 178. Die Berwechses lung der Namen Heroboros und Herobotos findet fast überall durch untundige Abschreiber Statt. S. Wesseling Diss. Herodot. c. 3. Villoison Prol. in Apollon. Lex. hom. p. 13. Denne zu Apollob. T. II. p. 366. Muller zu Tzehes T. II. p. 725. 1010. und Beis dert G. 156.

HERODOROS, ber Grammatifer. Er wirb in ben Scholien bes Euftathios (zu Iliad. I. p. 28. p. 47. p. 62 und zu XXII. p. 1864) mit Apion verbunden aufgeführt, fo baß fie als Beitgenoffen in die Beit ber Regirung Caligula's fallen. Apion verweilte in jener Beit als Bertheibiger feiner heibnischen Glaubensbruder gegen Philo's Anklage in Rom. Rach Guftatbios verfaßte berfelbe in Gemeinschaft mit Beroboros bie Recens sion bes homers und ben dazu gehörigen Commentar (είς τον Όμηρον υπομνήματα), welcher als einer ber vorzüglichen galt. Bigl. ju Iliad. III. p. 407. Senec. Epist. 88. Borzüglich maren barin ungewöhnliche Res bensarten erlautert und bie verschiebenen Lesarten aus antern Eremplaren aufgeführt worben. Wenn ber Scholiaft ju Pinbar Ol. V, 10. in ber Breslauer Sanbichrift einem Grammatiter Beroboros eine zu ber Beras tlea bes alten Geschichtschreibers gehörige Erzählung jus fcreibt, fo ift es wohl nur Irrthum eines nachbeffernben Abschreibers, welcher ben gleichen Ramen eines,

vielleicht eben bes späteren Grammatikers anderwarts her kannten. Bgl. Bodh, p. 120. Jonsins (de Scriptor. hist. phil. IV, 22. p. 255) verwechselte den Gramsmatiker mit dem Historiographen, sich selbst p. 147 wisderschend. Andere nahmen Herodoros als einen Zeitzgleichen des Apollonios des Sophisten zur Zeit Ausgustus an. S. Villoisonii Proleg. ad Apollon. Lex. Itom. p. 12.

HERODOROS, aus Megara. Athendos erzählt (X, 7. p. 415 f.) aus des Amarantos, des Alexandris ners, Schrift über bas Theater (nept oxyvng) von eis nem wegen feiner gigantischen Große berühmten Rufiter heroboros aus Megara also: Er war brei und eine halbe Elle (nixeic) (nach Pollur IV, 11, 89. vier Ellen) groß, von vollem, fraftigem Rorperbau, ein ftars ter Esser; benn er verzehrte sechs zoiverag (nach Pol-lur acht Minen) Brot, zwanzig Lirpas Fleisch und trant babei zwei volle zoas; er schlief nur auf einem Lowenfell. Seine Gewohnheit war sigend zu effen. Er blies die Salping mit größter Starte, und zwar zwei auf einmal. Als Demetrios, bes Antonios Cohn, (Poliorketes. Ol. 119, 3.), Argos belagerte und bie Goldas ten die Belagerungsmaschine (Elenoliv) nicht an die Mauern zu bewegen vermochten, ba ließ heroboros feine Doppeltrompete erschallen, und erschuttert rafften bie Krieger ihre Kraft auf und vollbrachten bas unmöglich scheinende Werk. Nach Pollur (IV, 90.) nahm er ftatt einer Salping zwei Bockshorner. Sein Ruhm war ber größte. Er gewann im Periodos, b. i. in allen vier offentlichen Bettspielen zehnmal (nach Pollur fiebenzehn Mal) ben Preis. (Hand.)

HERODOTOS, 1) ber Geschichtschreiber. Seine Baterstadt war Salitarnassos in Karien, früher eine ber borischen Sechsstädte (Berapolis), welche, von bem Bunbe ausgeschloffen, (Herodot. I, 144.) unter lybische (I, 28), spater unter persische Berrichaft (I, 174.) fiel und bei fortbauernber Obergewalt ber Perfer, ber Berrs schersit eigner Konige wurde. (Strabo XIV, 2.). Oov-QLOG, aus Thurii ober Thurium geburtig, beißt er nach seinem spateren Wohnsitze (Strabo a. a. D. Wesseling Diss. Herodotea, Traject. 1758. p. 9.). Wenn Dies nysios (Jud. de Thucyd.) und Diobor (II, 32.) nur im Mugemeinen bie Beit feiner Geburt auf ben perfifden Rrieg unter Zerres gurud fuhren, nennt Gellius (XV, 28.) nach ber Angabe ber Pamphila (einer Gefchichts schreiberinn zu Rero's Beit) genau bas Sahr Ol. 74. 1. b. i. 484 v. Chr., also 4 Jahre vor ber Schlacht zu Galamis, und Eusebios Aufführung unter Ol. 78. beruht auf einem Irrthum. Nach einem Berse bes Tzehes (f. Poppo ad Thucyd. Vol. I. p. 321) ware er junger als Euripibes. (Ol. 75, 1.). Sein Bater war (nach Lucian de Domo. p. 461. Suidas, und Schol. ad Aristoph. Nub. 331.) Lyres, nicht Lyros, wie Fabricius ibn anführt, obgleich ibn Taetes (Chiliad. I. 19. III, 387. III, 548, VIII, 7.) Orplos benennt. S. Heyne in Quaest. Herodot. I. S. 10. Die Rutter bieß nach Suivas doppelter Angabe Drpo ober Rhoio, ber Brus

ber Theodoros. Auch wird ber epische Dichter Panyafis als Bermandter, namlich von Suidas als Dheim (ber Mutter Bruber) und wieder als Reffe (Baters Bruberfohn) genannt, worüber Larcher Vie d'Herodote. p. 66., Nacke in Choerili Fragm. p. 17. und Heyse a. a. D. S. 14., wo durch eine Tertanberung ber Dheim zu ber Mutter Bruberfohn wird. Gine andere Ausgleichung versuchte Jen. Lit. Beitg. 1828. n. 187. G. 50 vergeba lich. Die Familie mar eine ber angesebenen (ras enemarar, nach Guibas) und wie Berobots vielfache Reisen voraussegen laffen, eine wohlhabende. Gine Berschiedenheit oder vermeintliche Besserung bes Namens Erobotos (Fabricii Bibl. gr. II, 20.) beruht nur in einem gehaltlosen Ginfall von Valesius zu Ammian. Marc. XXI, 6, 9. über bie Erziehung herodots und beffen Lehrer ift Richts bekannt; berühmte und ausge= zeichnete wurden genannt worben fenn. Bohl mag er bas Meifte fich felbst verdankt haben, wenn ibm bas Baterland in feiner vorgeschrittenen Bilbung schon reich: lichere Mittel barbot. Eble Geburt, die Verwandtschaft mit bem Dichter Panyasis, und ein vorauszusetenber Umgang mit ben jest icon vielzähligen Gelehrten mußte fur bie Entwidelung eines fo regen Beiftes bochft for= berlich fenn. Machtig aber konnte auch ber anregende Ginflug mirten, welcher aus ben Beitereigniffen, bie mit feinem Leben begannen und fortbauernd bie Beit feiner Jugend erfüllten, namlich aus ben mit bem Perferfrieg verbundenen Statserschutterungen hervorging. Satte er auch noch nicht Theil an bem Kriege felbst nehmen tonnen, fo boch an ben fich baraus entwickelnben Folgen. Eine Bertrautheit mit homer, burch ben bie gesammte Griechenwelt herangebilbet murbe, lagt fich an vielen einzelnen Stellen und im Grundcharafter feiner Darftellung nachweisen. Schon machten bie Berte ber vor ben Perferkriegen aufgetretenen Logographen eine viel-umfaffenbe Literatur aus, die bes Junglings volles Stubium in Unspruch nahm. Setataos, bem Serodot fpa-ter oftere mit Widerspruch und unter bem allgemeinen Namen ber ionischen Geschichtschreiber entgegen trat, mar ihm ohne 3weifel nicht bloß für die Geschichtschreis bung fruh ein Muster geworden, sondern auch methobifch ein Vorbild ber Beobachtung und Forfchung auf Reisen. Denn auch Bekatdos mar ein vielgereiseter (nodundavis) und beobachtungsreicher Mann. Solchem Muster folgend mochte Herodot fruhzeitig das historische Stubium begonnen haben; und wenn auch nicht genauer nachgewiesen werden tann, bag er ichon vor feiner Musmanderung nach Samos Reisen burch Afien unternoms men habe: so ift's boch als mabricheinlich vorauszuseten, ba er nach ber berkommlichen Beise jener Beit erft nur bas niedergeschrieben haben mag, mas er unmittelbar gesehen und erkundet batte. Dies aber geschah nach Euibas in Samos, wo herobot eine zweite heimath fand, und baber in ter Darstellung ionischer Begebenbeiten ein vaterlanbisches Interesse fund werben lagt. An ber Bertreibung bes Tyrannen Lygbamis zu Balis farnaffos, nahm er thatigen Untheil, unbestimmt, in welchem Jahre. Beffeling (Praefat. p. 3.) nahm

an, herobot habe feine vielfachen Reifen von Samos aus unternommen und von bier aus jur Befreiung feis ner Baterftabt mitgewirft; auch garder (G. 77) lagt ibn, von feinen Reifen zurud gefehrt, nach Samos manbern, und von bort aus gur Berbrangung bes Lygbas mis noch einmal jur Baterftabt tommen. In Samos, erzählt Guidas, eignete er fich ben ionischen Dialett an, und fchrieb fein Geschichtwert, wobei ober nicht an bas Bange gedacht werben barf, mahrscheinlich nur an einzelne historische und geographische Gemalbe, vielleicht nicht einmal an ein Werk als Buch. Auch ift nicht nothwendig, einen langeren Aufenthalt ju Samos nach Beendigung aller Reisen anzunehmen. Bir finden ihn in Bellas wieder, benn eine, wie scheint, burche spatere Alterthum bindurch allgemein als wahr angenommene, von Neueren als unbezweifelte Thatfache oft wieberholte Erzählung befagt, Berobot habe feine Geschichte in offentlichen Bersammlungen zuerst bei ber Zeier ber olyms schen Spiele Ol. 81., spater zu Korinth, und bann zu Athen an ben Panathenden Ol. 84, 1. vorgelefen. Dieß erzählen Lukian (Herodot. T. I. p. 831), Suibas (unter Govzvdiong und dorav), Marcellinus (ber zweiselhafte Berf. ber vita Thucyd. G. Poppo Proleg. Vol. I. p. 335), Photius (Bibl. cod. 60. p. 19. Becker), Tzetzes (f. Poppo a. a. D. S. 321) und erwahnen, bag unter ben Buborern fich ber junge Thus tybides befunden, und von ber Darstellung bis ju Thrasnen hingeriffen, Abnungen seiner kunftigen großen Leis stung in Herobot selbst aufgeregt habe. Bar Thuty-bibes 13 Jahre junger als herobot, so kann bieß nur Ol. 81. ober 456 v. Chr. Statt gefunden haben. So nach Dobwell (Annal. Thucyd. 18.), Beffeling (Praef. p. 6), garder (p. 79). Lufian fcmudt bie Erzählung burch andere, nicht bazu geborige Thatfachen aus, bag bes herobot vollständiges Wert verstanden werbe und biefes bamals fcon bie Ramen ber Dufen zur Uberschrift erhalten habe; übrigens aber bleibt ber Hauptinhalt ber Erzählung mit anbern Zeugniffen einstimmenb. Doch fanben mehrere Gelehrte unferer Beit bie Angabe in Bezug auf Thukybibes unglaublich und suchten beren Unwahrheit nachzuweisen. Beilmann und Poppo in den Biographien des Thutpbibes fuhren als Grunde auf: Berodot konne nicht bem jungen Thukybis bes bas Geschichtswert vorgelefen haben, weil es Re-fultate spaterer Reisen enthalte und weil Thutybibes nach feinem Charakter weber in ben Beifall ber Menge eingeftimmt haben wurde, noch irgend felbft feine Bewuns berung über Berobots Bert ausgefprochen babe; Grunre, von benen ber erfte auf einem Digverftanbniffe beruht, als muffe bas Borgelesene bas jest noch vorhanbene Werk gewesen fenn, ber andere in keine bunbige Folge eingreift und von Möglichkeit fpricht, welcher ans bere Möglichkeiten entgegen gestellt werben konnen. Das ber hat Benfe mit Recht (G. 28) biefe Beweisführung verworfen und auf die Ginftimmung aller Ergabler in ben aufgeführten Borten hingewiesen. Gine burchgeführte Widerlegung ber Unnahme von Berodots Borle fung gab Dahlmann im 2ten Banbe feiner Forfchungen

(herobot. Aus seinem Buche sein Leben, Altona 1823) indem er zeigte, einer offentlichen Borlesung in dem Bolksvereine zu Olympia widerspreche die lotale und phyfifche Unmöglichkeit einer vernehmlichen Borlefung. bie Gattung der hiftorischen, nicht eben zum Lobe ber Briechen sprechenben Schrift, Die geringe Glaubwurdigteit bes Lutian, ber Mangel an anderen Beispielen folder Borlefung, die spatere Ausarbeitung, welche in die Beit bes Aufenthalts ju Thurium fallt, Die Erwähnung Spaterer Greigniffe und ber Zon bes Berts überhaupt, welcher keinen jungen Mann verrathe. Bepfe bat biefe Grunde ju entfraften gesucht, indem er nachweiset, wie eine Borlesung gleich anderen Bortragen in den Bolks vereinen zu Olympia möglich und gewöhnlich war, ba spater Hippias, Probitos, Anarimenes, Polus aufge treten find, und mahrscheinlich auch die frühern Logographen, wenn auch nicht im Olympia, doch in Bolksversammlungen Bortrage gehalten haben. (Thuc. L 21.). Lutians Auctoritat, fo Bieles auch bei bem toptischen Schriftsteller als entstellt und unwahr nachgewiesen merben mag, tann auf biefer Stelle nicht verbachtig werben, ba du einer absichtlichen Entftellung fein Grund vorhanden war und die Erzählung felbft teines Bege bie Farbe einer bloßen Erdichtung an fich tragt, (die Abficht Lutians bei ber Erdichtung liegt nicht fo am Zage, als Jen. Lit. Beitg. 1828. n. 187. G. 51 annimmt); Benfe glaubt sogar die Einstimmung bes Thukybides (1, 21.) in einzelnen Borten ju ertennen, und befeitigt Die Biberspruche ber Zeit in Ermahnung speterer Thatfachen burch Annahme einer fpateren Überarbeitung und eines theilweisen Bortrags, wie benn auch ber Inhalt und ber Ton bes Werkes im geringsten nicht bem allgemeinen Interesse bes griechischen Publikum entgegen geftanden habe; fo fei nur ein Theil aus ben affatischen Befchichten bes erften Buchs, nicht wie garcher G. 79 annahm, die den Ruhm der Griechen verberrlichenden Erzählungen, wirklich von herodot öffentlich zu Olympia vorgetragen worden, und zwar nach feiner Reife burch Afien und feinem zweiten turzen Aufenthalt zu Salitar= nassos, von wo aus er nach Olympia gereift fei. Diefer umfichtigen Biderlegung ber bablmannichen Reinung fellt neuerbings Sager (Disputat. Herodoteae duae. Gott. 1823) entgegen : bie Unnahme, nach welcher Serodot fein Bert theilweise vor der letten Um : und Uber: arbeitung, und zwar die Geschichten bes erften Buches offentlich vorgelesen, scheitere an der Beschaffenheit und bem Inhalte bes herobot'ichen Bertes felbit; bieß ent halte im ersten Buche nur vorbereitenbe Ginleitung jum Sangen und jur Ergablung ber Perferfriege, ohne gu einem besonderen Bortrag fich ju eignen; es tonne aber Berodot aus feinem Berte, welches ein planmagig ent= worfenes und ftreng verbundenes Banges ausmache, einzelne Stude nicht getrennt haben, am wenigsten aus bem erften Buche. hierburch wird bie historische That-fache nicht beseitigt, und in beiben Meinungen irrt man, indem man ju weit vorschreitet. Salt man fest, daß bie Logographen, an welche fich Serobot anschloß, mundlich und schriftlich erzählten, was fie auf ihren Reisen

gesehen, untersucht und besbachtet batten (vergl. b. Art. Hekataos), so konnte auch Berobet als Ergabler und Borlefer einzelner Erzählungen ober besonderer Abschnitte ber Geschichte ju Dlympia aufgetreten fenn. Die Berichterflatter bezogen bie Thatsache auf bie vorhandenen Bucher und faßten barnach ihre Darfiellung. Leicht alfo tann jugeftanben werben, Berobot habe nicht bas jest vorhandene Bert, bas erft einer fpatern Beit zufiel, vorgetragen; unmöglich selbft ift bie bestimmte Rachweis fung ausgemablter Stude; bennoch tann bas gaftum, bem hiftorische Beglaubigung nicht abgeht, besteben, baß wirklich Herobot als ein Loyosoois, wie er auch von Dio Chrof., Julianos u. A. genannt wird, in offents licher Bersammlung aufgetreten ift, und daburch bas Zalent bes jungern Thutybibes ju weiterer Entwickelung angeregt hat. Bie er, bevor er fein Baterland verließ, vielfach auf Reisen burch Afien verweilt hatte, so mochte er auch als Wandernder Olympia Ol. 81. berührt haben. (Dit Recht vertheibigt baber Pubor fich in Allgem. Literat. Beit. 1828. N. 228. gegen Bach's ungerechten Borwurf in Jahns Jahrbuchern. 2ter Sahrg. 2r Bb. S. 199, da ja die Erzählung kein Mahrchen sei). Plutarchos (de malign. Herodot. 26. p. 862 B.) erzählt nach Angabe bes Geschichtschreibers Dipllos (ber gegen bas Jahr 250 v. Ch. lebte) von einer Beehrung bes Berodot ju Athen; berfelbe babe nach bem Befchluß bes Rathes eine Belohnung von 10 Talenten erhalten. Ensebies wiederholt bieg unter Olymp. 83, 4. und bezeichnet bas Geschent als Belohnung für die Borlefung seiner Schriften. hieronymos überträgt biefe Rachricht p. 132 in so fern falfc, als er einer Borlesung in ber Rathsversammlung gebenkt, von welcher bie Früheren nicht wiffen. So konnte man mit Grund eine offent liche Borlefung auch zu Athen annehmen, welche als eine offentliche vorauszuseten. Deghalb glaubten auch Scaliger und nach ihm Andere, die Berfammlung ber Panathenaen verfteben ju muffen, mas mit Gufebios Angabe übereinstimmt, wenn bie jahrlich gefeierten tleb nen Panathenden gemeint fenn follen, außerbem fich Eusebios um ein Sahr geirrt hatte, ba jene Borlefung auf Ol. 83, 3. hatte fallen mussen. Bgl. Wesseling, Praef. p. 6. Die Möglichkeit einer solchen Borlesung weiset Bense S. 55 in abnlichen Beispielen nach, und bestätigt bas Ehrenvolle einer erhaltenen Belohnung mit Recht. Bas Jen. Lit. Beitg. a. a. D. S. 52 bagegen erinnert, tragt für Beseitigung ber Thatfache Richts aus. Die Bermuthung, Berodot habe wohl die Geschichte ba perfischen Kriege vorgetragen, bleibt auch bier unficher; viel weniger kann nach ihr erschlossen werben, herobst muffe vor Ol. 83, 4. jur Abfaffung jener Geschichte Griechenland burchreifet und biefen Theil feines Berts in Athen ausgearbeitet haben. Bir wiffen nur, bag a bis zur Zeit seiner Wanberung nach Italien an mehre ren Orten Griechenlands, und ficher unter fortgefetten Studien und wiederholten Bortragen verweilte. Go ge benft Dio Chrys. Orat. 37. T. II, 103. Reisk. bes Aufenthalts zu Korinth und bes Bortrags ber twinth's schen Geschichte, boch mit bem Bufate, Derobet habe

nach Beigerung einer Belohnung bie Erzählungen über Rorinth, alfo bie Allen bekannten Thatfachen umgeanbert. Diefen Borwurf suchten Beffeling (Praef. p. 7.) und Larcher burch mehrere Grunbe als falsch zu ent fraften, ba überhaupt die spatere Beit Tadel und Borwurfe auf ben allgemein gefeierten Mann haufte. Und fo fpricht auch Benfe G. 59 über bie Moglichkeit, nach welcher Reib und Arger biejenigen, welche fich in bem Geschichtsbuche nicht gleich Anderen geehrt fanden, auf bie ersonnene Unnahme von Bestechung und gehaffiger Gefinnung habe tommen laffen, und will eber die gange Ergablung von einer Borlefung in Korinth fur erbichtet erklaren, als ben Berobot eines Zabels werth erachten. Dennoch muß die Bahrheit bes von Dio Erzählten anerkannt werden, ba jene Thatsache wirklich bestanden haben kann, und Berodot ben Rorinthern feinen nicht ungerechten Unwillen wohl burch eine gewiffe Ralte und Gleichgiltigkeit verrathen konnte, ohne feine historische Gerechtigkeit gerade bin zu verleten. Auch spricht Dio nicht von eigentlich lugenhafter Berfalfchung. Im of fentlichen Bortrage ju Korinth wird Berobot nicht verfaumt haben, feinen Borern ju Bunften ju fprechen, mas in bem geschriebenen Werte sowohl an fich als nach veranberter Stimmung megfallen fonnte. Der Untheil, welchen, nach einer von Plutarchos de malign. Herod. 31. wiederholten und migbeuteten Erzählung bes Ariftophanes aus Bootien, herodot bei einem Aufenthalte in Theben an bem Unterricht ber Jugend zu nehmen Willens gewesen senn foll, scheint nicht so unglaublich, als wofür ihn Sense G. 61 erklart; nur barf man nicht an ein gemeines Schulmeiftergeschaft benten. Bie Scrobot, gleich ben Rhapsoben, in Bolksversammlungen als Erzähler vaterlandischer Geschichten auftrat, so wirkte er gewiß auch auf anderen Punkten fur die Bilbung bes Bolks, und konnte wohl auch ju Theben bas Geschichtstudium in bie Schulen haben einführen wollen. Die Reifen burch Griechenland und Agopten, fo barf man glauben, beschäftigten ihn ununterbrochen bis gum Sabre Ol. 83., wobei man jugleich bie theilweife Ausarbeitung feiner Geschichte verftehen tann. Daß er felbft biefes Banberleben nicht ausführlich beschreibt, und nur selten seiner Anwesenheit an einem Orte zur Beglaubigung gebenkt (vergl. Il, 44.), mag theils in ber reingeschichtlichen Darftellung feinen Grund finden, theils aber baburch veranlaßt worden fenn, daß man fur ben Betrieb ber Gefdichte in bamaliger Beit allgemein ein folches Berfahren ber eignen Ertundung auf Reifen voraussette, und einen Augenzeugen zu vernehmen überzeugt war. Man hat die Mube nicht gescheut (f. Dahlmann S. 55. Sepse S. 86), aus den Angaben und Beschreibungen bes Geschichtswerts auszumitteln, welche Drte und Gegenstande Berodot mit eignen Mugen geschaut habe; ber Gewinn biefer Untersuchung tann aber bei ber Unmöglichkeit einer scharfen Scheibung bes Ents lebnten und Gelbstgeschauten nur ein unficherer und bebingter fenn. Wie fruber burch Afien und zwar nicht allein bie vorberafiatischen Gebiete ber ionischen und dolifden Stabte, ber Lyber, Myfier und am Pontos Eu-

pinos, burch Phrygien, Kilikien, sonbern auch bie Infeln Appros, Rreta binburch, und im Innern bes Lanbes und in weiterer Ferne burch Phonikien, wo er Eysros fab (II, 44.), Palaffina (III, 5. II, 106.), Sprien und bann burch die Sauptplage von Mesopotamien, Affprien, (über ben Aufenthalt in Babylonien f. Wesseling Praef. p. 5, und welche Harless zu Fabric. Bibl. T. II. p. 329 anführt), Mebien (jedoch nicht bis Sufa, noch sonft über bie Granzen von Mebien binaus; bagegen war er nordwarts nach Kolchis und zu bem Phasfis gelangt, ohne jeboch bas kaspische Meer ganz ober von ber nordlichen Seite zu tennen), fo burchwanderte er Griechenland in allen feinen Theilen, befuchte bie Infeln, tam nordlich bis nach Epiros, Makedonien und Thrakien, bas er auf alle Seiten bin burchftrich; wie bie genauen Lokalbeschreibungen erweisen, bag er auch jenfeits bes Ifter nach Stythien gelangt mar, mahricheinlich oftlich bis zum Bornfthenes, norblich aber nur eine geringe Strede, ohne in bas Innere au bringen. Die westlichen Gegenden jenseits bes Ister wurden nicht von ihm berührt. G. Benfe G. 136. Agppten bereifete er in ben Jahren 454 bis gegen 444, wie Dahlmann S. 68 ausführlich zeigt, und zwar nach allen Richtungen bin und mit langerem Zufenthalte an ben Sauptorten, obschon er teine Kenntnis ber Landessprache gewann.
S. Depfe S. 109. So finden wir ihn als Augenzeugen bei ben Beftereibungen bes Rils, in Gais, Bubastis, Memphis, bei ben Pyramiden, in Theben und auf Elephantine. Rach Athiopien und in den sublichen Theil bes innern Libyens gelangte er nicht, bagegen aber wohl zu einem großen Theil ber am Meer gelegenen Gegenden, ohne aber, wie scheint, Karthago besucht gu haben. S. Dahlmann S. 71 gegen Larcher und Ufert. Bergl. Wesseling Praef. p. 5. Bu Athen, wo-bin er aus Agopten auf Umwegen burch Palastina, Sprien und Phonifien (f. II, 44.) gurud fehrte, (benn fein Baterland fah er nicht wieber, und bie Beweisführung (f. Jager S. 22), baß herobot bes Cophofles Bekanntschaft bei ber Erpedition auf Samos gemacht und mit bemfelben nach Athen gurud gefehrt fei, beruht auf fehr unficherm Grunde, ja ift nur ju unwahrscheinlich), muß er sich mehr als anberswo einges lebt und fast als einen Eingeburgerten betrachtet haben. Dieß erweifet feine genaue Renntniß athenischer Berbaltniffe und bas Intereffe, welches er fur Athen fo lebendig hegte, daß ihn neibische Gegner einer Beftechung anklagten (Plutarch. de malign. Her. 26. Bgl. Larcher T. VI. p. 472); nicht minder aber auch bas Berfahren, mit dem er fich an die Kolonie nach Thurium anschloß. Diese Kolonie wurde nach Aufforberung ber Einwohner bes verobeten Sybaris unter bem Archonten Kallimachos im Sahr Ol. 83, 3. ober 446 v. Chr. abgesendet. Go erzählt Dioboros XII, 7.; bagegen Dionpfios (Lysias 1.) und ber Berfaffer ber Biographien ber zehn Redner, welche man bem Plutarch beilegt (p. 835), ben Archont Prariteles, alfo bas Jahr Ol. 84, 1. oder 444 b. Chr. nennen. Diefer Angabe pflichten bie Reueren, garcher, Sepfe u. A. wegen ber

384

vorauszusehenden Beruhigung in ben griechischen Staten bei. Diefer Kolonie folgte Berobot, wie Strabo (XIV, 2.), Suidas und Plutarch (de Exsilio 13.) beftimmt aussprechen, als unmittelbarer, freiwilliger Theil= nehmer. Er war nach Beffelings und A. Berechnung bames 40 Jahr alt. Benn bagegen Benfe S. 66, um bie Sage, welche in bem Fragment eines bem Sopho= fles falfcblich beigelegten Epigramms (bei Plutarch an seni resp. ger. 3.) enthalten ift, Sophofles habe als ein Mann von 55 Jahren bem Berodot ein Gebicht gefertigt, mit ber übrigen Zeitrechnung zu vereinigen, ans nimmt, Berodot sei einige Jahre spater ber Ol. 84, 1. ausgezogenen Kolonie gefolgt, fo ift jene Beweisstelle ein zu unsicherer und, wie es scheint, in sich verfalschter Grund, ba Niemand bie bis ins hochste Alter von 90 Sabren fortbauernbe Geistesstarte bes Dichters bamit beweisen wird, daß er im 55sten Jahre ein Gedicht gefertigt habe. Ein Gelehrter in der Jen. Lit. Zeit. a. a. D. S. 58 laßt sogar den Sophokles sein Epigramm bem Berodos nach Thurium nachsenben. Und boch ift nirgends zu beweisen, bag unter bem Namen Berodot ber hiftorifer gemeint fei. Sager G. 26 will ben Abgang nach Thurium barum erft nach Ol. 87. annehme, weil V, 77. bie Aufschrift ber Propylaen angeführt wird, bie Propplaen aber erft Ol. 87, 1. vollendet worben find; als wenn herobot nicht auch andere, über Ol. 84. binaus liegende Thatsachen aus Griechenland berühre, ober nicht auch einmal wieber Athen befucht haben tonnte. Diffallige Berhaltniffe neidischer Anseindung scheinen herodot zur Beranderung seines Bohnorts be= wogen zu haben. Dieß ermabnt ein Epigramm beim · Stephanos Byz. unter Govoiog und beim Scholiaft bes Ariftophanes Nub. 331., worüber Bermann S. 324 und hense S. 10. Und leicht wohl mar der eifrige Forscher, der nirgends lange Rube fand, ju eis ner neuen Wanderung ju bewegen. Wenn bagegen Suid as von einer Anfeindung in feinem Baterlande Salitarnaffos fpricht, bat er ben Schriftsteller, welchem er nacherzählt, nur migverstanden. Daber ber Irrthum bei Fabricius Bibl. Gr. II, 20. p. 661. In Thurium fand herobot einen bleibenben Aufenthalt, (baber er ben Beinamen ber Thurier erhielt Aristotel. Rhet. III, 9. Strabo XIV, 2. Julian. Apost. 22. u. A. S. Heyse 71. Fabric. Bibl. II, 20. p. 827), mahrend er die naberen Gegenden von Großgriechenland an ber Rufte hin, Sybaris und Kroton und andere Stabte besuchte; benn baß er nach Mittel = und Oberitalien gelangt sei, lagt fich aus seinen Schriften nicht erweisen; auch seine Reife nach Sicilien, welche Dahlmann . 55 aus bem Berweifen auf bas Beugniß ber Ginwohner erschließt, bleibt zweifelhaft, ba bas Erzählte aus fremben Reiseberichten geschöpft fenn tann. Die vermeintlich bestimmten Beitangaben, welche garcher 6. 70 für die einzelnen Reisen aufstellt, ermangeln ber historischen Grundlagen. Das vielbewegte thatige Leben endigte Berodot mit ber ruhigen Mus : und Umarbeis tung feiner Geschichtbucher. Einen Untheil an ben neuen Begebenheiten bes peloponnesischen Kriegs (Dahl=

mann G. 214) bezeugt nirgenbs eine Spur; und nur an brei Orten (VII, 137. VII, 283. IX, 73) werben Begebenheiten erwahnt, bie mit jenem Kriege in uns mittelbarem Bufammmenhange fteben. Bas als einzelne Erzählung ausgehobener Theile vorber in offentlichen Bortragen vernommen worben war, wurde nun ein nach einem festen Plane geordnetes Ganzes und ein Buch. Daber Plinius (Hist. nat. XII, 4, 8.) Recht haben mag, wenn er geradehin ergabit, es habe Beros bot seine Geschichte im 3. 310 b. E. ber Stadt (also 444 v. Chr.) zu Thurium in Italien geschrieben; benn mit jenem Sahre wollte er ben Aufenthalt in Thurium überhaupt bezeichnen, um eine frühere Beit bavon gu unterscheiben. In der Darstellung bes Berobots felbft wird an mehreren Stellen fund (IV, 99. IV, 15. f. Dahlmann G. 50), bag ber Ergabler in Gubitalien lebte. Much fteben bamit feines Begs, wie Boß (de Histor. gr. p. 14 und Beffeling Praef. p. 7 glaub-ten, die früheren Bortrage ober die Ausarbeitung einzelner Theile im Widerspruch, und mas aus den Begebens beiten ber spateren Beit als Nachtrage zu einem fcon vorhandenen Berte benannt worden ift, tommt ficher bem jett erft jum Buch geworbenen Gangen als erfter Bearbeitung zu. Gehr oft verweiset Berodot auf andere Erzählungen (doyoug), die Anfangs für fich bestanden haben mogen, wie ber Abschnitt über Agypten, über Stythien u. a. Die lette erwähnte Thatsache (I, 130.) fallt aufs Jahr Ol. 93, 1. ober 408 v. Chr., Die Emporung ber Meber gegen Darius Nothos, fo bag berobot über 40 Jahre zu Thurium gelebt haben muß und Raum genug für forgfame Ausarbeitung feines Werkes fanb. Doch vergl. Kruger's Zweifel an ber Echtheit jener Stelle im Archiv fur Philologie erfter Sahrgang. S. 223. Wahrscheinlich erschien es nicht aus bes Verfassers hand und zu seines Lebens Beit (benn VII, 218. wird eine Nachricht versprochen, bie fpater nicht gegeben wird), fonbern als ein binterbliebenes, nicht vollendetes Wert erft nach fei nem Tobe in mehreren Abschriften. Schon Beffeling au VII, 213. glaubte an eine Unvollständigkeit. Bergl. Dablmann S. 48. 137. 217. Die Beweife fur bas Unvollendete aus der Mitte des Berfes, fo über Libyen im 4ten Buche, konnen nur von minder mubfam behav belten Partien gelten. Bergl. Wesseling Praef. p. 10. Jäger p. 13. Wenn aber biefer gulett genannte Se lehrte p. 16 Spuren eines greifen, erfahrungsreichen, aber geschwäßigen, sich wiederholenden Alters in einzelnen Worten und in der gangen Darftellung gefunden haben und damit die Möglichkeit fruberer Borlefung laugnen will, beruht die Beweisführung auf bloger Laufoung. Das Sahr feines Tobes nennt tein alter Schriftfteller mit Bestimmtheit. Dionpfios (de Thucyd. 5.) läßt ibn bis ju bem peloponnesischen Rrieg leben. ohne anzugeben, wie weit hinein, boch fagt er nicht, wie Scaliger (Animadv. in Euseb. p. 104), gabris cius (Bibl. Gr. p. 662) und Bahr (in Cresiae Fragm. p. 13) falfdlich annahmen, Berobot habe bis ju bem Unfange bes Rrieges (481) gelebt. Deffen chi

gaben erstreden sich bis auf bas angegebene Jahr 408 v. Chr.; er muß alfo langer gelebt haben, vielleicht bis gegen bas Ende bes Kriegs, ober gegen achtzig Jahre. Bergl. Scholl in Gesch. ber griech. Lit. Th. 1. S. 316. Rach Suibas und ber bei Stephanos Byz. aufbehaltenen Grabschrift (bie aber wohl eine nur bichterisch erfundene ift) ftarb er ju Thurium und wurde bort auf bem Martte begraben. Andere Sagen bes Suidas erzählen von feinem Tobe ju Pella in Makebonien, ans bere bei Marcellinus (vita Thucyd. 18.) von feis nem Begrabniß zu Athen vor dem melibitischen Thore in bem eimon'schen Grabmabl, als ware Berobot ein Bermanbter bes Cimon gewefen. Dahlmann verwirft biefe Erzählung G. 215 als ein schones Dahrchen, Larder aber benft an eine Einburgerung und Aboptis rung burch ein Glieb ber cimon'schen Familie, allein boch nur an ein Kenotaphium; Bubfon zur Stelle und Benfe G. 81 meinen, auch frembe Denkmabler feien in die Familiengraber aufgenommen und dem herodot in ber Ferne ein Dentmahl ber ehrenden Erinnerung (wie schon Wesseling p. 8 annahm) als Kenotaphium geset worden. Schon der Berfaffer vom Leben bes Thurybides 31. erwahnt eines nur scheinbaren Grabmahls bes Thukybibes an gleicher Stelle. Berbient bie Nachricht bes Piolemaeus Hephaestion bei Photius (cod. 190.) Glauben, Plefirrhous, ein theffalischer Lieberdichs ter, habe ben Berodot beerbt und beffen Geschichte hers ausgegeben, fo ftarb biefer finberlos. Sein Bilbnif bat man in Buften bezeichnet. Mus. Capitol. T. I. tab. 67. Ursini Elog. p. 87. Gronov. Antiq. gr. T. II. tab. 71. Windelmanns Gefch. VI. 1. G. 30. 2. G. 44. VII. S. 364. Visconti Iconogr. T. I. p. 227. Auch auf einer Munze sollte sein Kopf sich finden. Annal. Encyclop. 1817. T. IV.

Bir tonnen als anderwarts hinlanglich erortert vorausseten, mas unter Griechen sich als Geschichte in ber episch = bichterischen Bebandlung überkommener Sagen und burch bie kenntnifreichen Logographen in ihrer Abbans gigfeit von Poefie entwidelt hatte. (Bergl. Creuzer a. a. D. Dahlmann G. 101). herobot trat in ben vielnamigen Betrieb, in welchem feine Beit ber Gefcichte fich zuwendete, mit fraftiger Befahigung bes Geiftes und einem unermudlichen Fleife ein. Je fchars fer die Trennung von Poefie gehalten murbe, befto gils tiger war auch bie Bedingung einer unmittelbar fichern Ermittelung bes Stoffs und einer bie Forschung bes gleitenben Kritik. Einen großen Umfang gewann bas Gebiet, als man bie Denkwurdigkeiten bes Auslandes por Allem tennenswerth, wichtig und die Berbindung besselben mit bem im Baterlande Geschehenen nothwens big erachtete. Roch war nicht eine geschichtliche Ents widelung als hauptzwed flar gebacht worben, vielmehr galt Alles nur ber lebenbigen und mabren Darftellung bes Merkwurdigen. Da trat Herobot ein und wandelte bie Logographie in wirkliche Geschichte um, und er fteht felbft am Eingang ober auf ber Granze biefer Bilbung. Darum nannte ibn alte und neue Beit ben Bater ber Geschichte. 3hm barf aber nicht, wie Greuger (bie L. Cacpit, D. EB. u. R. Sweite Sect. VI.

biftorische Runft ber Griechen S. 97) that, ein bom erften Anfang bes Studiums vorschwebenber Plan gugeschrieben werden, nach welchem er eine vollständige Darftellung von ber burch ben Schut ber Gottheit munberbar geretteten griechischen Freiheit habe barlegen wollen. Gewiß ward langere Beit von ihm nur bas Befondere behandelt und das Bichtigfte blieb die Darftellung. So feben wir ibn auf feinen Reifen bei allem Dents wurdigen verweilen und forfchen, fo als Erzähler in ben offentlichen Bersammlungen auftreten. Nur erft jum Befit ber reichften Materialien gelangt, geftaltete er bas Einzelne jum Gangen, und bie fpatere Ausarbeis tung war ein Bert einmaliger Schopfung, nach einem festgehaltenen Grundgebanten und einheitevollen Plane. "Berodots Bert ift feine Reisebeschreibung, aber bie gereifte Frucht der wichtigften und gefahrvollften Reifen ju Baffer und zu Cande" (Dahlmann G. 58). Sein 3wed war die Belt zu feben und genau tennen zu lernen, und bavon in schoner Darftellung zu erzählen. Er wollte bie Bolfer ber Erbe und bas von ibnen Bollbrachte mahrhaft erfannt haben, und brang gu jeber Quelle Diefer Ertenntniß; felbft den Geheimlehren und Weihen auf Samothrake, in Agypten und ander warts war er vertraut. (II, 51. II, 170.) Er wollte burch die Kunst einer nicht bloß gewandten, sondern anmuthigen Rede ergeben, und fouf baber bie talte bindungelofe Sprache ju einer gemuthvollen, bundigen um, redete bie Sprache ber Mufen. Rur mit ber Beit reifte ibm ber Gebante an ein Geschichtsganges, und er hat in dem spatern Berke die Spuren nicht gang befeitigen konnen, in benen er nur als Logograph erscheint, und mehr mit ben Erscheinungen und beren besonberem Grund als mit bem Zusammenhang berfelben beschäftigt ift. Daber bie ausführlichen Befchreibungen, 3. B. von ben Beihgeschenken ber Konige Krosus und Amasis ju Delphi und andern Orten (I, 50. I, 92. II, 180.); und bie ungepruften Bunberergablungen, wie von Arion I, 24. und die mit Borliebe ausgeführten Schilberungen von wunderbaren und großen Berten, wie des Lavys rinthe II, 148. Der reichste, auf langen Reisen gesams melte Stoff lag ihm vor; auf beffen Erforschung richtete er die größte Sorgfalt und strengste Gewissenhaftigteit. So erzählt er II, 44., um ben Ursprung und Charafter bes Beraflestultus aufzufinden, fei er aus Agppten nach Tyrus, von ba nach Thasus gereifet. Den Mangel ber Renntniß ber Landessprachen, bes Perfischen, bes Agoptischen, fühlte er felbst wohl, und suchte ihn burch mog-liche Beibilfen auszugleichen. Aus vielen Stellen feines Werts laßt fich beweifen, "baß in ber Ginfalt feines treuen Gemuths bie gewiffenhaftefte Beglaubigung bes ju Erzählenden nicht anders als fein ernftlichfter Borfat fenn tonnte. In mehreren Facten, wo er nicht ju ents scheiben vermag, gesteht er biefes mit ber unzweibeutigften Offenheit. In anbern, wo mehrere Urfachen eines Factum angegeben wurden, wovon ihm keine einen ents schreidenden Borgug gu verbienen scheint, macht er burch getreue Erzählung beiber eine fernere Prufung bes unterrichteten Lefers moglich." (Ereuger G. 100). Dan

vergl. I, 172. III, 222. V, 44. Lieles in seinen Dars fellungen aus ber Lanber : und Bolferfunde, was man langere Beit als unwahr verwarf, haben Untersuchungen neuerer Reisenden als mahr bestätigt. G. Beeren's Ibeen. 2r Bb. 2te Abth. an vielen Stellen. Greuger 6. 110. Die Vorwurfe, welche Plutarch und Dio Chryfoftomos gegen feine unparteiliche Babrhaftigfeit ausfprechen, treffen Berobot nicht als Geschichtforicher, wenn auch leicht zugestanden werben burfte, bag er, entfernt von ber Abficht ber Entstellung, als Ergabler bes munbs lichen Bortrags an verschiebenen Orten fich auch einer verschiedenen Farbe ber Darstellung bedient habe, die feinen Borern angenehm und fcmeichelnd lautete und wohl auch Gunst und Belohnung vermittelte. Seine Vorganger, namentlich Hekataos (VI, 137. II, 21.), prüfte er vorurtheilsfrei, und tadelte, wo er durch vorsschnelle Behauptung die Wahrheit gekrankt fand. Die Rachrichten über ein hohes dunkles Alterthum behans belte er mit ehrfurchtvoller Achtung, und wenn zu ents scheiden unmöglich schien, beruhigte er sich in ber Annahme bes Uberfommenen. Er tam mit Glauben, nicht mit 3weifel zur Forschung. Bo er an Ort und Stelle Sagen mit nationaler Bedeutung vernahm, wo ein alter Bolksalaube und Priesteranseben bas einmal Giltige eheiligt hatte, wagt er nicht zu andern oder zu beuten, Indern gibt auf redliche Beife, was er empfangen hatte, wieder. (I, 5.). Die Quellen feiner Machrichten bezeichs net er nicht felten genau, ftellt fich einer unficheren Uberlieferung geradebin entgegen, ober bemerkt, wo er ber bloßen Sage zu folgen genothigt war, bas Bebingte bes Urtheils. Ginen in ihm obherrschenden Wunderglauben haben alle seine Bertheibiger zugestanden (vgl. Creus ger S. 103), boch auch mit Recht, sowohl biesen Slausben als nicht blind, sondern als kindlich und mit ber bedingten Kenntnig ber Naturgesetze vereinbar bezeichnet, als auch auf die Beispiele verwiesen, in benen sich Freibeit bes Urtheils und ein fritisches Berfahren, fei es in ber Entscheidung über zwei fich widersprechende Thatfachen, die er niemals zugleich als wahr gelten laßt, ober in Aussichtung des Unwahren (I, 57. IV, 105. I, 172.), ober in nachweisung vorhandener Dentmabler (IV, 7 f. VI, 14.), ober in ber machfamen Borficht, nicht vorschnell zu erklaren. (V, 58.). S unterscheibet er meistens genau, was er aus eigner Anschauung und munblicher Erfundung weiß, von bem, was ihm nur Sage galt, ober feine Deinung umfaßte, vergl. II, 128. I, 140. mit II, 32. I, 191. Wo er nicht felbft mit Angen gefeben, traten in jener Beit bei fo unfichern, fparlichen Bilfmitteln leicht Brethum und Berwechselung ein; fo aber ben Fluß Arates I, 102., ben er mit bem Dros verwechselt; so in ben Erzählungen vom Jenseit bes Ganges. Dagegen hob er viele, bis zu seiner Beit alls gemein angenommene Irrthumer mit durchgreisendem Widerspruch auf; z. B. daß der Nil Asien und Libyen trenne (II, 15.). Erzählung freilich bleibt überall ihm Hauptsache, nicht die Beurtheilung; sein forschender Blid fpahrte nach bem Thatfachlichen. Gefellte fich zu feiner Forfchung ein religisfes ober politisches Intereffe,

bann gibt er biefem auch mit Beeintrachtigung einer bes fonnenen Rritit nach. Agyptische Priesterweisheit galt ibm bas Bochste; boch auch freimuthig nennt er, ber fonft bas Beilige iconte, bie Pothia, bie bestochen burch Rleomenes bem Betrug biente (VI, 66.). Gelbft Feins heit und Scharfe bes fritischen Urtheils, wie folche erft bie spatere Beit erwarten laßt, finden wir schon bei ibm, 3. B. in der Unsicht von homer, ben er nicht als bis ftorische Quelle, wohl aber als Schopfer der bichteri fchen Gotterwelt (II, 58.) betrachtete, in bem Beweife, daß bie kyprischen Gebichte und die Epigonen nicht vom Somer herrühren, II, 117. IV, 32., in ber Untersuchung bon ber griechischen Abstammung ber Makebonier (V, 22.). in bem Urtheil über Arifteas (IV, 13 f.). Und fo kann er weber ben Logographen, welche noch ohne Kritik und ohne allgemeine Grundansichten, bochftens in einer icon gefälligern Darftellung bas Einzelne getrennt behandels ten, noch ben Geschichtforschern, welche Philosophie und Politit fpater erzog, zugefellt werben. Das politische Intereffe murbe in ihm von bem welthiftorifchen und religiofen übermogen, und nicht einmal patriotische Engbergigkeit bestimmte fein Urtheil (Plutarch nennt ibn φιλοβάρβαρος), wenn er auch nie aufhörte, sein Baterland vor Allem ju lieben.

Dionysios von Salitarnaß (de Thucyd. VIII. p. 819) fagt : "Die griechischen Geschichtschreiber haben Die vaterlandischen und auswartigen Begebenheiten nicht verbunben, fondern nach Bolfern und Stadten gefonbert vorgetragen: Berodot aber hat die Geschichte ju einem Soberen erhoben, und eine Menge verschieben-artiger Thaten, die in Europa und Asien geschehen, zu einem Ganzen verbunden" (wenn auch Dionysios an einer andern Stelle (de Thucyd. p. 326) sich widers fprechend gerabebin bas Gegentheil einer Erzählung nach ben Ortern behauptet). Bas Berodot in feinen Samms lungen geordnet und in einzelnen Partien als Ergab lungen für besondere Bortrage bearbeitet hatte, geftals tete er zu einem großen Berte. Er felbft nennt fein Bert iorogia, boch bezeichnet er einzelne Theile bes felben auch durch doyor, womit aber eben bie gefchicht liche Behandlung bes Befonberen bezeichnet murbe, nicht ber Gegensat bes Falschen, ober bes ohne Forschung auf guten Glauben Uberlieferten, welchen Ginn erft bie spatere Beit bem Borte unterlegte. Das Regulativ, nach welchem er feinen Stoff ordnet, spricht er fogleich am Anfange aus: er will ergablen bie Begebenheiten und Shaten ber Griechen, feitbem Barbaren angefangen, auf fie feindlich einzuwirken; babei wolle er bie Ge schichten fleiner und großer Stabte berichten. Dit ber Ergablung bes in einem bestimmten Beitraum und in Beziehung auf Briechenland Geschehenen verbindet er bie Untersuchung und Darftellung von allem Dentwurbigen, was bie in bem Bolfertampfe bethatigten Bolfer ans ging und beren eigene nationalgeschichte ausmachte. Der Rudblid auf Griechenland ift ber gaben, an ben er bas Mannichfaltigfte reibt. Buerft aber muß ber Umfang feiner Anficht und Beziehung nicht auf bie Ders 387

ferkriege unter Darius und Xerres beschränkt werben, als habe er, wie Creuzer annahm, feinen Beitpunkt in biefer Geschichte ber Perfer gewählt, und nur barlegen wollen, wie im Kampfe gegen die Perfer die griechische Freiheit gerettet worden fei. (G. 189). Eine folche politische Rebe lag von Berobot noch fern, er faßte ben Gefichtspunkt weiter. Das frubefte Alterthum umfaßt er nicht jugleich, weil er auf festen geschichtlichen Boben fußen wollte, und fortgeführt murbe er bie Erzählung auch weiter haben, wenn er zu einer Fortsetzung übers haupt im Leben gelangt mare. Denn er wollte eine allgemeine Boltergeschichte geben und ordnete fie aus einem fur ihn und alle Griechen nabe gelegenen Gefichts punkt, nach bem burch alle Beit bauernden Conflict bet Griechen mit ben Barbaren. Go mablt er aus ber großen Reihe ber in biefem Berhaltniß zu anbern Bols tern von Griechen vollführten Thaten als erften ficheren Punkt Die Unterbrudung ber griechischen Staten in Afien burch Krofus, und beginnt baber mit ber lydischen Beschichte. Alles Frubere lagt er auf fich beruhen. Wir konnen ben leitenden Grundgedanken, als welcher bie wahrhaft hiftorifche Beit umfaßt, von ben baran gefnupfs ten, auch in Sagen und ortlichen Denkwurdigkeiten berubenden Erzählungen trennen; er bient biefen oft nur auf entfernte, mittelbare Beise. In bem Gedanten bes feindlichen Bolferverkehrs aber lag ein leichter Übergang auf die Geschichte ber auswartigen Bolter, und zugleich ein dauernder Bestand, ber weder als Entwidelung noch als unter einem bobern 3mede ftebend, betrachtet wird; fo daß wir nicht nothig haben, voraus zu feten, Berodot fei auf die Berherrlichung der Idee der Freiheit allein ausgegangen, und habe so einen nicht bloß gegen bie Perfer, sondern gegen alle Welt geretteten National-ruhm in flares Licht seten wollen. Nicht mit der Darftellung eines folden Rationalsiegs verband er nur gelegentlich bie Beschreibung und Geschichte ber gangen bamaligen Belt (Creuzer S. 141), fonbern biefe lettere war ihm Sauptaufgabe, und ber hinblid auf bie Rriege mit ben Perfern, bie hiftorisch gewissesten und nachsten, bienten bem Ganzen zur Bindung. Es ift in biefer hinficht die Tendenz des ganzen Werks wirklich eine ethnographisch=historische, eine große Reihe von Ortsgeschichten; und man fann baber zweifeln, ob biefe ganberbeschreibungen und Bolfergeschichten, wie Greuzer (G. 141) wollte, als bloße Episoben betrachtet werben burfen, ober ob vielmehr fie ben eigentlichen Stoff bilben, welchen Berodot burch einen eingeschlages nen Faben gufammen hielt; bas beißt, ob Berobot von einer Grundidee, die fich in der Geschichte bewährte, namlich bem herrlichen Sieg ber gegen die Perfer ges retteten Freiheit, als von einer Borausfetung ausges gangen, ober ob er vielmehr ben Bolfervertehr, ber in ber Umgestaltung ber Staten nur als ein feindlicher erschien, auch als ein in ber Beit fortbauernd Bestehenbes festhielt, um auch bas Frühere einzuordnen und fo Die Geschichten aller Volker unter ber bald naheren bald fernen Beziehung auf bie Griechen in ein Ganges gu verbinden. Dur Beniges ermangelt biefer Begiebung;

benn faft, überall erscheinen bie Griechen als mitwirkenb. oder werden von den Folgen der Begebenheiten berührt. Er hebt an vom Rrofus, als bem erften, in ber Seschichte erkennbaren Feind ber Griechen, und gibt ba eine lybische Geschichte von ber Grunbung bes Reichs burch Lydos, burch die brei Dynastien ber Utyaben, ber Berakliden, und ber Mermnaden hindurch. Beziehung auf die Griechen gewinnt er in bem Dratelfpruch, welcher bem Rrofus befahl, fich mit ben Griechen ju ver-binben; ba fchilbert er Athens und Sparta's Buftanb. Aber er gewinnt auch einen bundigen Ubergang auf bie Perfer, gegen welche im Kampfe Arbsus Die Bilfe ber Briechen in Unspruch nimmt. Die Perfer, bie Sieger über das lydische Reich, treten in die Reihe der Bolker ein; baber Rudblide auf bas alte Uffprien, um eine Geschichte von Debien einzuleiten. Dieg führt (aber man tann bas Bufallige ober minber Nothwendige biefer Berknupfung nicht verkennen) auf bie Geschichte ber griechischen Pflangflabte in Afien, und mahrend bie Berftorung bes affprifchen Reichs ergablt wirb, auf Schilberung von Sitten und Lokalitaten. Der Erzähler begleitet ben Ryros auf allen Eroberungswegen; boch geht er bei Manchem schnell vorüber, um langer bei Baby-Ion zu verweilen; benn Bieles war über bie Stadt und bas Leben ber Bewohner anzuschließen. Auf Apros folgte Kambyfes. Da ift ber Übergang auf Agpptin gegeben, und bas gange zweite Buch wird ber Befchreis bung biefes Bunberlandes, nach eigner Unschauung und Belehrung burch Priefter, einer mahren und lebenbigen Selegrung burch Priester, einer wahren und levendigen Schilderung der Gesetz, Sitten, Religion und Lebendsgebräuche und einer bis auf Psammenit durchgeführten Geschichte gewidmet. Hier verliert der Historiker seinen Faden saft aus der Hand. Er ergreift ihn, wo er von dem Juge des Kambyses gegen Amasis und von der Theilnahme der Eriechen sprechen kann. Darauf die weiteren Eroberungen in elbyen. Was von Athiopien gefagt wirb, fteht außer aller Begiebung auf bie Griechen. Es folgt ber gleichzeitige Krieg zwischen Samos und Sparta, mit Einschaltung ber Erzählung von Pezriander zu Korinth und von Polytrates zu Samos, welcher in die Berhaltniffe ber Zeit vielsach versiochten war, und bie Spartaner ju bem erften Felbjug nach bem asiatischen Samos bewog. Da wird bie perfische Geschichte fortgesett burch bie milbe Regentschaft bes Darius hindurch. Die Erwähnung ber Steuereintheis lung und ber abgetheilten Rreife fuhrt auf Indien, und ber Erzähler ergreift bie Gelegenheit, mas er von Inbien und Arabien kennt, vorzutragen. Darius zieht gegen die Stythen. Dieß eröffnet die Darlegung ber Ansicht von ben ftythischen Bolkern und beren Leben, nach überkommenen Berichten, und baber mangelhaft und jum Theil unmahr. Bon ben norblichen Boltern führt ein gleichzeitiges Unternehmen ber Eroberung nach Libven, wo die Geschichte bes Arpandes fich mit ber Geschichte von Libven verbindet. Auch bier fieht man, baß Berobot einer Thatfache von geringerer Giltigkeit barum ein großeres Intereffe fchentte, um nur feine Rachrichten von ben libpfchen Bolfern geborigen Dett

einzufügen. Er tehrt ju wichtigern Ereigniffen in Europa gurud und gewinnt die Bindung burch ben in Europa gebliebenen Felbherrn bes Darius, Degabezus. So wird bie ben großen Rampf vorbereitenbe Eroberung Thratiens und Makedoniens burch Megabeans, Die Emporung ber Jonier unter Aristagoras, ergablt und bamit Die Gefchichte von Athen und von Bertreibung ber Difistratiben, fo wie bie Bernichtung von Sarbes verbunden, mit welcher ber Feldzug bes Marbonius gegen bie Griechen beenbigt wird. Die folgenbe Erzählung vom sechsten Buche besaßt, nach Schilberung bes Zusstandes vom Griechenland, die Begebenheiten seit des Feldzugs des Datis und Artaphernes dis zum Ruckzuge ber Perser aus Griechenland. Will man die Ansicht von einer Grundidee geretteter Freiheit und eines vers berrlichten Rationalruhms auf alle einzelnen Theile bes Berts anpassen, so übermaltigt bie Dasse vermeintlicher Episoben bas Sanze und bieß ermangelt burchaus einer guten Komposition. Es genugt baber bie forgsam bervorgehobene Beziehung ber Begebenheiten auf ein gries chisches Interesse. In und mit dieser entwarf herobot ein großes geschichtliches Bollergemalbe. Da mußte freilich oft ein zufällig bargebotenes Mittelglieb benutt werben, um ben gaben fortzuspinnen. Und fo mochte bie Bewunderung eines funftlerischen Berufs schwerlich Beispielen nachgewiesen werben tonnen, welche eber einen Rothbebelf ober wenigstens teine innere Bebingung verrathen, wie Herodot auf die Beschiebung des Ponstos badurch den Übergang sindet, daß Darius auf seisnem Zuge gegen die Stythen den Pontos betrachtet (Creuzer S. 148), oder wie er V, 50. die von dem Arisageras in dem Vortrage dei Aleomene Beschreibung Joniens selbst aufnimmt und fortführt. Solches ließe sich auch in einem Dichter nicht als episos bische Ausschmudung billigen; in einem geschichtlichen Bollergemalbe finbet es feine giltige Stelle. Darum fceint auch gar nicht nothig gur Erklarung bes Sanges für episobische Erweiterung einen Grund in einer jusgenblich gemuthlichen Ausbreitung (bie in einer von Jager bezeichneten, wortreichen Breite bes greifen Alters einen wunderlichen Gegenfat findet) aufguftellen; benn Berobot wollte bie Refultate feiner langen Forschung in einem Sanzen gufammen ftellen, und wie er es thut, ift Produkt eines berechnenden und forgsam ordnenden Berftanbes. Roch viel weniger wird man bestimmen, wenn Creuzer S. 147 Berodot bie Reifen nach allen Gegenben ber Erbe mit ber Abficht unternehmen läßt, um nur bie Perferkriege barftellen zu konnen. Die innere Einbeit feines Berts beruht mithin in ber gleich gehaltenen Grundansicht von menschlicher Bestrebung und gottlicher Baltung über bieselbe, also in ber Burbigung gottlicher und mensche licher Berhaltnisse in bem Bolterverkehr ber Griechen und Barbaren; bagegen wird ber Rame einer poetischen ober epischen Ginbeit weiter teine bestimmtere Entscheis bung vermitteln, weil bie epische Einheit nicht bie Concentrirung auf einen Hauptpunkt ausmacht (was die bramatische ift), sonbern in der Berbindung und in bem

Busammenhang ber Theile beruht und einer jeden hiftos rischen Darftellung als Forberung zufällt; benn ber große 3wed ber historischen Anordnung, fagt Seeren, foll fenn, bem Lefer ftets den Uberblid bes Ganzen gegenwartig zu erhalten. Dieß aber erftrebt und erreicht herobot in einer bewundernswurdigen Beife, ba ja bie bamalige Bolfer = und Beitgeschichte immer nur eine fragmentarische senn tonnte, und bes sichern Uberblide über einen fo großen Umfang noch lange bin ermangelte. Dan hat oft, und von verschiedenen Gefichtspunkten aus, herobot mit homer verglichen. Ereuzer (biftor. Kunft ber Griechen S. 148) fieht in Berobots Bert, außer einer Gleichartigkeit mit bem Inhalt ber Ilias, die Bereinigung beider Sauptelemente bes homerischen Epos, die ergetende Erzählung und Lobpreisung bes fiegenben Belbenmuths, ober Darfiel-lung ber Arifteia, Beibes verbunden ju einem, gleich bem homerischen Epos gesugten und abgerundeten Runftwerke. Der Abt Geinoz (in ben Mémoires de l'acad. des Inscr. T. 23. S. 101 und in Gatterer's hiftor. Bibl. Bb. 10. S. 29) erkannte eine unmittelbare Nachs bildung bes homers. Die Erzählung von ben Eroberungen ber perfischen Konige sei, wie die Erzählung von ben Wirkungen bes Borns bes Achilles in ber Mias, ber Grunbfaben, an welchen er bochft ergetliche und anziehende Beschreibungen, Belehrungen und bemertenswerthe Beobachtungen, furz Alles anknupft, was bas menschliche Leben und bie Beltbuhne Angenehmes und Anziehendes darbietet. Der Obpffee aber gleiche bie Geschichte bes Berobot nicht nur in Begiebung auf ben Plan und bie Unordnung bes Stoffs, sondern auch felbst in Behandlung ber Erzählung, in Rachahmung bes Eingangs (wie bei homer bie ungludliche Lage bes Saufes bes Donffeus, fo bei Berobot Die Schwache bet bamaligen Freiftaten Griechenlands), in Entwidelung bes Gebichts. Allein eine folche abfichtliche, vorausgefeste Nachahmung, welche nicht einmal zu einer Bergleichung zu-reicht, ift nur unwahre Boraussetzung, mit welcher nicht bas Geringste gewonnen wirb. Der Geschichtschreiber mußte nach ben allgemeinen Gefegen ber Rompofition verfahren und die Berbindung der episobifchen Theile wurde bei herobot burch einen andern Grund herbei geführt als bei homer. Eine Uhnlichkeit zeigt fich zwie fchen Beiben nur in ber unbefangenen, aber fichern Auf fassung ber vorüber gebenben Erscheinungen, in ber von aller absichtlichen Runft fernen, natürlichen Darftellungs weise und in gewissen Grundbegriffen und Ansichten von Menschenleben und Borfebung. Rur biejeniges irren nicht, welche in Berobots Darftellung ben Uber gang aus ber poetischen Erzählung in bie noch nicht schaft geschiebene prosaische Gattung wahrnehmen (S. Schöll's Gesch. ber. gr. Lit. 1r Ih. S. 818) und bie naive Anmuth, die heitere Beselung und malerische Les bendigkeit in Schilberung der Natur und der Menschen eine dichterische nennen. Bergl. Böttigeri Prolus. de Herodoti historia ad carminis epici indolem propius accedente. Vimar. 1792. p. 4. Zuch in Solidiborfi's Magazin Commentation, philolog.

389

T. I. S. 41 und T. II. S. 54. Die Beltansicht, nach welcher herobot die Begebenheiten ber Bergangenheit beurtheilt, und die ihn in Beurtheilung menschlicher Banblungen, ober in feinem Pragmatismus leitet, fann eine religiose beißen. Sie war aber eine fast burchgans gig gleich gehaltene, und nicht bas Probuft einer mans gelnden Berftanbesbildung, (wie es Jäger Disput. Herodot. p. 30 zu bezeichnen scheint), sonbern unter langer Lebenserfahrung und Beobachtung bes Beltgetriebes gewonnen und fest gehalten. Richt bie philosophische Schule hatte fie gelehrt, und mit bem Leben und ber Religion bes Bolts hing fie unmittelbar jusammen, boch nimmt man wohl mahr, wie schwer eine Einheit bem gu erreichen war, ber burch aller ganber Religionsinstitute hindurch gegangen, in mancherlei Mofterien eingeweiht, so große Berschiedenheit zu ordnen und fo vielfachen Aberglauben zu behandeln fand. In allem Bechsel bes Menschenlebens und ber Natur hatte er bie ewige Dauer eines Gottlichen ertannt und baran glaubte er mit finbs licher Buversicht. Dagegen war auch ber Mensch ihm in feiner Beobachtung als ein in Schranken gehaltenes und bem Los ber Banbelbarteit unterworfenes Befen erschienen. Er fah, wie viele Dichter und Denfer bes Alterthums, in ber Daffigung bas unabanderliche Gesfet bes sittlichen Berhaltens, in dem Uberschreiten ber Grange ben Grund bes menschlichen Unglude. emiges Schidfal, bem ju entflieben Gottern und Menschen unmöglich ift (I, 91.), waltet über bie bestehenben Grans gen bes Gottlichen und Menschlichen, und ftellt, mo bas Glud über bie angewiesene Grange erhebt (VII, 10. VIII, 13.), bas Gleichgewicht ber. Die Ahnung einer Einheit diefer gottlichen Baltung fpricht fich felbst in ber Bezeichnung, Gott, bas Gottliche (Deoc, Beior, Saipovior) aus, mochte er auch im Ubrigen bem Boltes glauben folgend von vielen Gottern fprechen und baran glauben. Das Befen Gottes wird zwar von ihm nicht an fich naber bestimmt, aber als Beltordnung und in ber Beziehung auf die Denschheit als Baltung fo bes zeichnet, daß auch bei den Worten Geschick (rozn) und Nothwendigkeit des Schicksals der Begriff eines göttlis chen Willens hindurch blickt. Dieser Allmacht, welche bald als strasende Gerechtigkeit (IV, 205. VII, 120.) balb als helfenber Beiftanb (VII, 10.) erscheint, ift ber Mensch in allem Thun und Leiben unterworfen ohne Anderung (IX, 16. III, 43.); eine ewige Ordnung bes berricht bie Belt (I, 91.). Die Freiheit des menichs lichen Willens tritt hierbei gurud, wenn Berobot auch im Einzelnen beffen Birkfamteit anerkennt. Systema-tifche Klarheit hat hieruber bei ihm nicht Statt, und mit ber allgemein giltigen Borftellung von menfchenahnlichen Gotterwefen, wo die Leibenschaft nicht fehlen tann, ift ihm auch ber Gebante an ben Reib ber Gotts beit, mit welchem fie bas Glud ber Menfchen ploglich gerftore, ober wenigstens bas Bort bafur gegeben. Beil aber biefer Reib ber Gotter nur bezeichnet, baß bie Sotter feinen Gingriff in eine bobere, jenfeits ber menfche lichen Granze gelegene Sphare bulben, fo ftort biefe Bezeichnung, in welcher poorog Bear fo viel als

véueois bebeutet, (vergl. Besendeck de invidia et malevolentia vou Deiov. Erlang. 1787) nicht bie Grund-ansicht, nach welcher alles Irbische von einem Soberen und Ewigen bestimmt, und ber Bang ber Begebenheiten und Sandlungen nach einer überfinnlichen Ordnung geleitet wird, im Rleinen wie im Großen. 2Bo bie gotts liche Gerechtigkeit bem Schulblosen Leiben zuführt ober gange Rationen um eines Gingelnen willen vertilgt, ba gilt sie als hartes Schicksal (I, 91. IX, 15.). Bohls thuend erscheint sie nur in ber Burudfuhrung auf bas Dag und bie Granze bes Menschlichen. Den Willen bes Schidsals aber thun Drafel fund; baber biefe forgs faltig als bie Berkundigungen ber gottlichen Ordnung beachtet werben, und burch bie Geschichte sich eine an einander hangende Drakelfolge hindurch zieht. Go bes ginnt bas Werk mit bem Drakel über ben Untergang ber Mermnaden in Lydien und schließt mit einem Dras kelausspruch über ben versischen Despoten. (Scholl a. a. D. S. 321). Bergl. Bottiger in bem angef. Progr. Durch bie fo fest gehaltene Ibee einer sittlichen Beltorbs nung gewinnt bie Darftellung ber Begebenheiten und Thaten eine Bindung und Grundlage, und entreißt sie ber blogen Bufalligfeit, aber burch diefe von Außen ber angenommene Bebingung bes menschlichen Sanbelns wird jener Pragmatismus ausgeschlossen, welcher auf innere Beweggrunde ober auf einen psychologischen Bussammenhang gurud führt. Dennoch fehlen, wie Greusger S. 159 nachweifet, bie Beispiele nicht, in benen Berodot entweder bie Erscheinungen aus naturlichen Urfachen erklart, ober Bandlungen aus ber Gemuthoftims mung und bem Charafter ber Sanbelnben ableitet. Bes nigstens ift bas Bestreben fur bie Entwidelung ber Urfachen und bie Aufftellung ber moglichen Beranlaffungen ber Begebenheiten als ein consequentes anzuerkennen, wenn auch die Rlarbeit und Einheit ber Principien fehlt. Das Wechselnbe und Bantenbe in allem Menschlichen, beffen Herobot eine so große Summe überschaut hatte, lagt ibn ben Grundfat, bag bas ewige Los ber Menfchen Banbelbarteit und Unvolltommenheit fei, an bie Spite feines Berts ftellen, und gar oft auf die Schwache menschlicher Rraft und Bestrebung bin weisen; und bens noch erscheint ber Mensch in einer murbevollen Begies bung und als ein Theil bes großen Gangen, in welchem alles Difverhaltniß, wenn auch oft fpat, burch bie Band ber ausgleichenben Gerechtigfeit zu einer fittlichen Darmonie verbunden wirb.

Die Darstellung bes innern Selenlebens ber hans beinden ist bei herodot in der Erzählung der sortschreis tenden handlungen selbst begriffen. Bald wählt er die Form der Reden und des Gespräcks, bald berichtet er nur deren Inhalt, wenn diese Art des Bortrags dem Gegenstande zureicht. Häusiger sind die Gespräcke, namentlich bei den Begebenheiten aus den Ländern ohne republikanische Verfassung. Die Reden aber sind nicht den Statsreden des Thurddies vergleichdar, nicht kunstvolle Beweissuhrung, sondern einsache Darlegung der Ahatsachen, ihrer Boraussung oder ihres Ersalgs und

ber Uberzeugung, bie bisweilen eine gnomische Form annimmt (III, 53. III, 86.). Daburch aber, baß burch biefe Form ber Bortrage und Gesprache lebenbige Uns schaulichkeit und eine unmittelbare Aussprache ber hans belnben Personen gewonnen wirb, nimmt die epische Darstellung einen bramatischen Charafter an, wie ibn Die homerischen Gebichte in Muftern aufstellten. Aus biefen zog er überhaupt bie Runft ber Belebung alles Tobten, ber Charafterifirung alles Lebenbigen, und feine Darftellung wird oft gur Sanblung felbft. Es find ans schaulich klare Gemalbe, was es gibt, nicht Resterionen; bie Grundfage sprechen sich burch bie Thaten felbst aus, barum nannten bie Alten ichon ibn ben homerifchen, ύμηρικώτατον. Serodot mabite bie Darftellung seinem Stoffe gemaß und machte fie baburch charafteriftisch und gewann ihr eine naturliche Schönheit. Das als Sage Uberkommene konnte nur auf die g ablte Beise erzählt werden, und diese erfreut durch ihre kunstlose Naturlich feit und erinnert ebenfalls an bie Dufterhaftigfeit Dos mers. Die Schilberung ber Gegenstanbe ber Ratur fesselt burch ibre flare Dbjectivitat und burch die eigens thumliche Farbengebung. Der Erzähler lebt Alles mit ben Sanbelnben, ber Lefer mit bem Erzähler. Gine finnreiche Charafteriftit gab Sainte-Croix in Examen des Historiens d'Alexandre. p. 8 auch bei Scholl a. a. D. S. 323. Un ben Bortrag ber alteren Logos graphen mag hier und ba eine gewiffe Beitlaufigkeit und ausführliche Breite erinnern, gewiß aber nirgends eine jenen Erzählern eigenthumliche Trodenheit und Unbebilflichkeit bes Ausbrucks. Die Sprache bes Berobot zeigt ben Ubergang aus ber episch bichterischen Erzah-lung in die Prosa ber Geschichte. Noch ordnete ber Berftand nicht kunftvolle Perioden und die finnliche Unschaulichkeit maltet vor in ber Getrenntheit ber einzelnen Glieber, bie fich nur außerlich verbunden an einander reihen. Daber Ariftoteles (Rhet. III, 9.) und Des metrios (de Elocut. 11.) bie Sprache bes Berobot für unperiodifch erklarten; baber Bindelmann (Unmer-tung gur Gefch. ber Runft. G. 32.) bie Schreibart bes Berodot mit bem altesten Stile ber bilbenben Runft ber Griechen, tem tie Rundung gefehlt haben mag, perglich. Berobot mablte ben ionischen Dialett, welchen Die früheren Geschichtschreiber angewendet und ausgebilbet hatten, und heißt bei Dionysios (VI. p. 775) bas befte Mufter bes Jonismus. Die Urtheile ber Alten felbst entscheiden hier mehr als ber Geschmad ber Reueren. Dionpsios (de Thucyd. VI. p. 865) ruhmt feine Runft in Sinsicht ber Bahl ber Worte und beren Berbinbung, bie Rraft und Anmuth feiner Rebe und (de vett. script. Cens. 5. p. 425) fchreibt ihm ben Bors jug in Darstellung ruhiger Gemuthezustände (1005, im Gegensat ber Leibenschaften, nadog) und bes Charafteristischen zu. Sein Stil selbst charakterisit oftmals bie Gegenftanbe und Babrbeit ift eine feiner vorzuge lichften Tugenben auch in hinficht bes Formellen. Uthes naos (III. p. 78 e.) benennt ihn nach ber Guge bes Bonigs. Cicero (Orat. 12.) vergleicht feine Sprache mit einem beruhigten Strome. Spatere Rhetoriter

gablten feine Schreibart gur mittleren Gattung fowoh wegen ber gleichmäßigen Saltung als auch wegen bei naturlichen Ginfachbeit; bagegen Longinos Beispiel bes Erhabenen aus ihm wählt. Weichheit gab ber Reb fcon ber mit epischen Formen geschmudte ionifche Dia lett. Diefen lernte Berobot ficher nicht erft in Samos tennen. Es war jener Dialett von den fruberen Logographen angewendet worben, im Gegenfat ber alteren borifchen Profaiter Atufilaos und Cumelos; bei jenen und bis auf die Umbildung burch bas attifche Drema blieben bie homerischen Formen und bie epische Syntaris die allgemein giltige Norm. Berobot trat gleiche fam in die Mitte, und trug die neue attische Sprach bilbung auf den alten ionischen Dialett über; was er aber dort vorfand, gehörte den Dichtern zu, daher sich bei ihm oft attisch Dichterisches mit dem Epischen ver einte. Go gewann und verwendete er gum anmuthiger Musbrud feiner naiven Darftellung eine Raffe mannic faltiger volltonender, aber auch milber, wohlklingender Formen, bie zwar nicht in consequenter Unwenbung fondern nur nach einem Gefühl bes Schicklichen gewähll erscheinen, aber boch mit ber allgemeinen Sprache bet Lebens mehr einstimmten. Daher besteht Berobots Die left aus ionischen, epischen und gemeinen Sprachformen; und bie Rritit fehlte, als fie, in ber Borausfehung eines gleich gehaltenen Jonismus, auf Berftellung biefer Bleich artigfeit ausging und überall bie Sprache nur recht ionisch zu machen suchte. Schon hermogenes p. 513 spricht von einem mannichfaltigen Dialett bes herobet, ben er bem reinen ionischen bes Detataos entgegen fett. So war Berobot ber Schopfer feiner eigenen Sprace, aber gewiß nicht ber Erste, welcher "eine thuthmische Berknupfung von Gagen burchgeführt babe" wie Bern harby (Wiffensch. Syntar ber gr. Spr. S. 15) be hauptet. Die Berbindung bes Attischen und Jonifden bewirfte eine Menge einzelner Gigenthumlichkeiten, und führte manches Unregelmäßige berbei. Charafteriftifc mag baber fein Periobenbau, fein Gebrauch ber Parti teln, ber Anakoluthien u. bgl. m. genannt werben; über bie Reuheit läßt sich wenigstens nicht entscheiben. Doch nennt ibn Bernhardn G. 452 ben Grunder bei Periodenbaues und ber regelmäßigen Anordnung von Cagen. Bei ihm finden wir mehr Bindung und Gine beit ber Glieber, mehr Runbung ber Gabe, eine ge nauere Beachtung ber Wortstellung, logifche Bebeutung ber Partiteln, mas im Besondern bier nicht weiter ver folgt merben tann; boch barf bieg Alles nicht als burd ihn erft begrundet erachtet, ober angenommen werben, gu feiner Beit fei noch gar teine Profa vorhanben ge wefen. Gelbft bie Ahnlichteit und Berfchiebenbeit ber homerischen Sprache lagt fich nicht genau abgrange; ihre Gleichheit und Übereinstimmung fammt aus ber gleichen Urfprung bes altionischen Dialetts. Rach langen untritischen Berfahren ber Grammatiter und Grient werben bie Forfchungen von Struve enblich au be ftimmten Resultaten und Regeln fubren. Bergl, Se. Lit. Beit. 1817. N. 161 f. Struvii Quaestionum de dialecto Herodoti spec. Regiom. 1828. Spec. IL 1829.

Wentzel de praepositionum tmesi, quae apud Herodotum invenitur. Vratisl. 1829. Jahns Jahrbuchern XI, 1. Bermann in

Dan hat versucht bas Berhaltnif bes Berobot zu Einzelnen aufzuklaren und ihn jum Nachahmer bes Sophofles und zum Muster bes Thutybides gemacht. Die vorhandenen Quellen ber Geschichtforschung hat er gewiß forgfam genutt; bieß wußten bie alten Rrititer. welche ihm nachfagten, er habe die alteren Logographen compilirt. Beweise tonnen aber nicht genau gegeben werben, ba wir über und von Akusilaos, Charon, Xans thos so wenig kennen. Hefataos allein ift naher zu beurtheilen. Bergl. Vulcken. zu II, 77. Dahlmann S. 112. Als einen Freund Herodots bezeichnet das oben ermahnte Epigramm auch Sophofles, boch bleibt ungewiß, ob bamit ber tragische Dichter benennt werbe; biesen aber soll herobot auch nachgeahnt haben, und zwar in III, 119. bie Stelle ber Antigone 900. Bgl. Clemens ben Alexandriner (Strom. VI. p. 625. Sylb.) und Baldenaer (zu I, 82. II, 73. III, 1. 53. 65. 119. IV, 129. Diatr. p. 97). Aberbings wird ber historifer auch von ben Tragifern Kenntnig genommen haben, wie Bernharby (Syntar S. 14) richtig bemerkt, dieß aber kann nicht Nachahmung beißen. Dagegen behauptet Benfe S. 67 furs Gegentheil, Sophotles habe nicht bloß jene Stelle, sonbern auch Oed. Col. 338 aus herobot II, 35. und ben Schluß bes Oed. Tyr. aus I, 32. entlehnt; wobei freilich erft festzuseten, mas Entlehnung beiße. Dit Thutpbibes hat man Berobot in ein noch naberes Berhaltniß gebracht. Richt uns wahrscheinlich ift, daß Thutybides als Knabe den Bortragen bes herobot beigewohnt und falls bie Deinung, Thutpbibes fei in Italien gestorben, nicht eine irrige ware, bag Beibe fich auch im hohen Mannesalter gestannt haben. Zuversichtlich aber läßt sich eine Nachabmung ablaugnen, und Creuzers Beweisführung (Beros bot und Thutybides Leipzig 1799 (1803). 2te Abth.) ermangelt bes Grundes. Berodots fruber ausgearbeites tes Wert erschien erft nach seinem Tobe, und konnte mithin nicht so bald in allgemeine Kenntniß kommen und von Thutpbibes nur bann benutt werben, als biefer langft ben Plan feiner großartigen Gefchichte entworfen und bie Aussubrung fast beendigt hatte. Man nahm nach Lukian (de conscrib. hist. 41.) an, Thukpbides babe feine von Berodot abweichenden Grunbfate in ber Bebanblung ber Geschichte nicht öffentlich auszusprechen gewagt, und Creuzer fucht a. a. D. bie Stellen nachs Buweifen, auf welche fich Thutybibes Entgegnung bes giebe. Dahlmann hat S. 218 und Forschung. 1r Th. S. 95 bagegen mit Recht behauptet, in Thutyb. I, 22. fei nur Widerlegung allgemeiner hiftorifcher Irrthumer, nichts Perfonliches enthalten, in andern Stellen nur von ben frubern unglaubhaften Logograpben überbaupt Die Rebe, nirgenbs ein Ausfall gegen Berobot ju finben; vielmehr werbe in Thutpbibes Berte nicht felten ber Mangel ber Benutung ber heroboteischen Geschichte offenbar. Auch in ber Darftellung und Diction fteben beibe Schriftsteller weit von einander entfernt. "Beber

von Beiden ermablte bie Mittel und Formen ber Darstellung, welche seinem Stoffe zusagten, und indem er vom 3wedmaßigen ausgebend um bie Babrbeit marb. fiel ihm mit ihr eine Schonheit zu, welche unerreichbar scheint, weil fie unerftrebt und eigenthumlich ift." (Dable

mann S. 223).

Reiner ist mehr bewundert und geschmaht worben als Berodot. Dem Neid ging bie Bewunderung voraus und bauerte bei ben Ginfichtevollen aus. Bgl. Lucian. Herodot. a. Anfang, Creuzer Berodot und Thuk. S. 114. hense S. 44. An eine allgemeine Migbilligung im Baterlande ift nicht, wie Dahlmann S. 31 vermus thet, zu benten. Theopompos fertigte einen Auszug aus bem Berte. S. Rulinken Hist. crit. orat. gr. p. 89. Harless zu Fabricii Bibl. gr. T. II. p. 333. Der spatere Sophist Salluftius und ber athenische Rhetor Beron schrieben nach Suidas Beugniß Com-mentare. Nach Jasons Angabe beim Athenaos XIV. p. 620 trug ber Schauspieler Begefias bes Berobots Geschichte, wie Bermophantos bie homerischen Gefange im großen Theater vor. So war ber Untheil ein allgemeiner. Gegen Berobot ftanden fruh icon Debrere auf, namentlich mit bem Bormurf ber Unwahrhaftigkeit und absichtlichen Berfalfchung, ober auch bes Irrthums, ber Unwissenheit. So schalt ihn Atesias einen Lugner. (Phot. Bibl. cod. 72.). Harpotration schrieb περί τοῦ κατεψεύσθαι την Ηροδότου ίμτορίαν. Manetho hatte eine Abhandlung noos 'Hoodoror (nach Etymol. Mag. und Euftathios ju Iliad. A. p. 857) verfaßt und urtheilte mit Josephus (c. Apion. I, 14.), daß in ber agyptischen Geschichte Bieles aus Unwissenheit fallch dargestellt sei. Plutarche Schmabschrift negi rov Hoo-Sorov nanun Geiag. T. II. p. 854 fpricht deutlich eine parteiische Anfeindung und neibischen Sag aus. D. f. Raltwaffer in ben Anmerkungen gur Ubersetzung, und Geinoz Désense d'Hérodote contre les accusations de Plutarque in Mémoires de l'acad. des inscript. T. 30. 36. 38. und in Gatterers histor. Bibl. 10r Bb. S. 29. Neuere waren nicht weniger forgfam, Irthumer und Fehler nachzuweisen; so Caselius in Thucyd. p. 25. Hardt in Memoria Ximenii p. 5. Doch haben, wie schon Wesseling in Praes. und Volney in Recherches crit. sur l'histoire anc. T. II. p. 98 bemerkten, neuere Reisenbe bie Bahrheit ber Ergablung auf vielen bezweifelten Stellen bestätigt. Die Berfasser ber Recherches crit. sur l'histoire aucienne de l'Asie. Par. 1806. Chahan be Cirbieb und F. Martin festen ber Auctoritat bes Berobot bie fas belhaften Erzählungen bes Sprers Dar = 3ba8= Ca= bina, welche Dofes be Chorena und Johann Ratholitos, armenische hiftoriter bes oten und 10ten Sahrh., wiederholen, entgegen, doch gefteben fie bas Fabelhafte biefer Berichte felbst ein. Bur Bertheibigung herodots sprachen Joach. Camerarius, Jos. Scaliger, Bent. Stephanus (Henry Etienne in Traité préparatif à l'apologie pour Hérodote. Génève 1566. s. Fubric. Bibl. T. II. p. 332). H. Boecler, (Diss. acad. T. II. 3 375). Montfaucon (f.

392

Harless. p. 332). Geinoz in Mem. de l'acad. des inscript. T. XVIII u. XXI. und in Gatterers histor. Bibl. Bb. 10. Wesseling in Pract. p. 8. (9.), Boob (Berf. über bas Driginalgenie bes homer G. 215),

Dablmann und Benfe a. m. D.

Durch viele gander gewandert, verläugnete er nie bie Borliebe fur bas Baterlanbische. Unter allen Alis maten gefiel ihm ber heimathliche himmel in feiner maffigen Temperatur, am meiften, in ber Freiheit bes europaischen Griechenlands fab er die beste Statevers faffung, bie Schape und Naturerzeugniffe ber fernen Gegenben betrachtete er nur als einen Gewinn bes gwar bon Ratur armen, aber an Tugend und Beisheit reichen (VII, 102.) Baterlandes, auf griechische Musterhaftigkeit tam er in ber Bergleichung bes Auslandischen oft zurid, ja selbst in agyptischen Religionsmythen erkannte er bie Grundlage griechischer Ibeen. Die Refultate feis ner Erbfunde bezeugen eine jum Theil febr mangelhafte Renntniß, boch auch bas eifrige Streben die ungureichens ben Ansichten in Klarheit und Zusammenhang zu brins gen. Die Erbe mar ihm ein rubender Korper, ums geben von Meer (II, 23.), einzutheilen in brei Theile (III, 39.), von benen, mit Bunahme von Norbasien bis an ben Phasis (IV, 45. 37.), Europa an Große überwiegt. Libyen, ber britte Theil heißt umschiffbar (IV, 42.), nicht aber Afien (IV, 45.). Die Trennung Agoptens pon Libpen migbilligte er (II, 16.). Das Gubmeer nennt er mit Andern bas rothe Meer und betrachtet ben arabifchen Meerbufen als einen Theil besfelben. Afien laßt er begrangt fenn burch brei Deere, westlich bas mittellanbische, nordlich bas schwarze, (Pontos Eurinos), sublich bas rothe. Un bas Mittelland schließen sich ihm zwei Salbinseln, namlich bie eine bis an Phos nifien (Kleinafien), bie andere bis jum rothen Deere (Perfien, Affprien b. i. zugleich Sprien, Palaftina und Phonifien) und Arabien. Der perfifche Meerbufen blieb unberudfichtigt und ber Umfang behnte fich bis Agpp= ten, Libya umfassend, aus. Nordostlich kennt er das kaspische Meer und ben Flug Arares, oftlich Indien, bann aber nur Bufte. Die bewohnte Erbe endigt öftlich mit Indien (III, 98. 106.); sublich macht Arabien, wefflich bas Athiopenland bie Grange; von bem Außerften bes Rorben hatte er teine bestimmte Anficht, wenn er auch Kelten und Kyneten nennt (III, 115. 116.). Der Ril und ber Ifter find ihm Sauptstrome. Der Ril, ben er im Strome von Guben nach Norben felbft gefeben, tommt aus einer weiten Ferne von Beften nach Often, woburch alfo eine Berbindung bes Riger und Ril angenommen ift. Den Ifter erachtete er in Allem bem Ril abnlich, fo baß er auch Europa in ber Mitte burchschneibe, nach Often fließend (IV, 49.), ents fprungen bei ben Relten. In Erklarung phyfischer Erscheinungen lagen ibm, bem mehr schauenben als specus lirenben Forfcher, bie Lehren ber Raturphilosophen fern, und eignem Rachdenken entnahm er bie Griinde, welche, nicht felten irrig und umbestimmt, ju feiner allgemeinen Grundanficht von ber Ratur fich verbinden laffen. Go nach Dablmanns Darftellung im 5. Rap. S. 79.

Uterts Geogr. ber Griech. I, 2. G. 100. 215. Ries buhr über die Geographie Berodots in Abhandlung ber berlin. Atab. 1816.

In welcher außeren Gestaltung bas Bert von feis nem Berfaffer hinterlaffen worben ift, tann nicht beftimmt bezeichnet werben; Die jetige gaben ihm mit Beisfügung der Namen ber Mufen mahrscheinlich aleranbris nische Grammatiter. Bergl. Fabric. Bibl. p. 831 und bas Epigramm in Analect. T. III. p. 268. 532. Benn Herobot doyovs erwähnt (V, 36. VII, 93. I, 75.) versteht er babei nicht bestimmte Abtheilungen, sonbern überhaupt nur Erzählungen. S. Schweighaus. zu Wesseling. Praef. p. 8. Plefirrhous aus Theffalien hatte nach Ptolem. Dephaftion (bei Photius cod. 190) ein Prodmium zu Derobots Geschichte geschrieben. Manches Ludenhafte (es fehlen bie verheißenen Ergablungen vom Athenades VII, 213. von Libnen, über welche Wesseling. Pract. p. 10) erklart fich aus dem Mangel letter Bollendung. Aristoteles (Hist. animal. VIII, 20.) er wähnt, daß herodot bei der Belagerung von Ninive von einem trinkenden Abler gefabelt habe. (nenoinne). Diese Angabe fehlt in bem vorhandenen Bert, und Berodot felbst fagt I, 106., er habe von der Eroberung iener Stadt in andern Gefchichten gesprochen, erwähnt auch I, 184 feiner affprifchen Gefchichten. Daraus erschloß G. J. Boffius und A., daß Aristoteles ein vollständigeres Eremplar ber Geschichte vor Angen ge babt habe. Sabricius wollte bagegen auch bier ben Beweis fur bie bem Berte mangelnbe Bollenbung ge funden haben. Für die Ersistenz eines besondern Werts sand Bouhier einen Beleg in einer Anstührung des Chronicon Paschale p. 38. Die Ungiltigkeit dieses Beugniffes, und bie Michtigkeit beiber Meinungen zeigte Beffeling (Diss. Herodot c. 1 et 2. Praef. p. 3. (12.)), ber eine Berwechselung bes Ramens als ben wahrscheinlichsten Erklarungsgrund mehrerer vermeint licher Fragmente bes Berobots erachtete. So ftellte man in ber Stelle bes Arifioteles auf handfdriftliche Auctoritat ben Namen bes Befiodos ber. Dablmann (S. 280) macht babei auf bas Befrembliche einer Ermabnung bes Hesiodos bei bieser Thatsache und im Runde bes Aristoteles aufmerksam, und bemerkt, daß wenigstens nicht bie Eroberung ber Stadt Rinus burch Aparares gemeint feyn tonne. Kaum ift glaublich, bag ein befonderes Wert als affprische Geschichte ersistirt und Ariftoteles basselbe allein gelefen habe; bie Borte bes Ariftoteles beuten überbieß auf einen Dichter bin, beffen Ramen freilich nicht mit Sicherheit eingefest werben fann. Dam aber gebort eine affprische Geschichte zu jenen Berbei-Bungen, beren mehrere Berobot, abgerufen von feinem Werke, unerfullt ließ. G. Jager a. a. D. G. 16.

Durch alle Beit hindurch jog Gerobot bas Intereffe ber Gelehrten auf fich, und reich ift die bahin geborige Literatur. Außer ben genannten Commentaren fertigte man Scholien und Gloffarien. Ein von Apollonies verfaßtes Glossarium ermahnt bas Etymol. Magn. Bir besitzen aber nur ein burftiges Glossarium in einem

Manustript zu Paris. Die Bahl ber handschriften in ben Bibliotheten aller ganber ift nicht gering, ihre Bergleichung aber wurde nur jum fleinsten Theil forgsam veranstaltet. Gronov benutte einen florentinischen (mebiceischen) Cober, Beffeling aus brei Parifer, einer Biener, einer Cambridger und einer fechsten (bes Rars binals Paffionei ju Rom) vorzüglichen Sanbichrift nur mangelhafte Bergleichungen von fremder Sand. Rur Someighaufer verglich, außer ben Collationen ber Parifer Cobices, felbft genau ben ehemals in Floreng befindlichen Schellershemianus, und Gaisford ben cod. Sancroft. in Cambridge. Bei ben übrigen find bie Bergleichungen oft widersprechend und unficher. Über ben Werth ber hanbschriften sprachen Besseling und Schweighauser in ben Vorreben, Fabricius Bibl. gr. p. 336 und Jen. Lit. Zeit. 1817. Nr. 161. S. 348. Früher als ber griechische Text erschien eine unvollstäns bige und minder treue als elegant geschriebene latinische Ubersetung des Laurentius Valla. Venet. 1474 f. wiederholt Rom. 1475 f. Venet. 1494 f. und spater noch oft. Nach einer vollständigeren und gehaltvolleren Sandschrift gab bann die erfte Ausgabe ber altere Aldus. Venet. 1502 f. Genau gab biefen Tert wieber Joach. Camerarius. Basil. Hervag. 1541. 1557 f. Henr. Stephanus beforgte zwei Ausgaben 1570 u. 1592 f., bie zweite mit ber verbefferten Uberfetung bes Balla, wobei er, wie er angab, nach handschriften ben Tert an vielen Stellen befferte. Man erkannte in biefen Berbefferungen nur Conjecturen und bie einem Eremplar von unbekannter Sand beigeschriebenen Befferungsvors schläge, boch mußte man bie Borzüglichkeit in vielen Underungen anerkennen, und garcher bat in ber Borrede zu f. Übersetzung nachgewiesen, daß ber größte Theil ber angenommenen Lesarten in ben Parifer Sanbichrif: ten gefunden werbe, und mithin Stephanus teines Betrugs beschuldigt werben burfe. Bon biefer Ausgabe ließ Stfr. Jungermann gref. 1608 f. einen erneuers ten Abbrud erscheinen, theilte ben Tert in Kapitel ab, und gab einen Inber, bas schon früher 1564 von Stephanus mit bem Erotianus und Galenus ebirte Glossarium und Anmertungen von Sylburg bei. Gine Bieberholung mit beigefügten Conjecturen bes Aemilius Portus erfchien, unbefannt ift burch wen, Genev. 1618 f. nun Lond. 1679. Sier fügte ber Reftor ber Paulsschule Ih. Gale einige Rotizen, Barianten zweier Banbschriften und eine dronologische Ubersicht hinzu; am Terte befferte er felbft nicht. Jatob Gronov lieferte Lugd. Bat. 1715 f. eine neue, auf ben zwar fchatbaren, aber auch fehr corrupten mediceifchen Coder unbedingt gebauete Recension, die theils wegen ihrer offenbaren gehler, theils wegen bes Berfaffers Anma-Bung und ungerechten Urtheils über bie Borganger beftige Krititen auf fich jog in ben Acta Erudit. Lips. 1716. Maj. p. 192, von Steph. Bergler Aug. p. 377 von Lubolf Rufter in bes Clerg (Clericus) Bibliothèque ancienne et mod. T. III. p. 288 von P. Horreus in Observatt. crit. Leoward. 1737. c. 1-45. Dhue Roten erschien ber Gronov'sche Tert T. Encpff. b. R. u. 29. Sweite Gect. VI.

Glasguae 1761. IX Tomi 12. in einem schonen und correcten Drud, welchem die Englander unverdienten Berth beilegen. S. Harwood's View of the various editions of the greek and roman classics. Lond. 1783. p. 23. Großes Berbienft erwarb fich Det. Bef: feling burch bie Bearbeitung Amft. 1763 f. Er benutte einen reichlichen kritischen Apparat mit mehr Umficht und vielfacher Kenntniß, und nach bem Standpunkt ber bamaligen Sprach = und Alterthumstubien leistete er wirklich, mas ber ihm gezollten Bewunderung werth war. Noch fcheute er fich, von feines Lehrers Gronov Meinungen abzuweichen und ben Tert nach befferen Sandschriften zu verbeffern; in hinficht bes Dialetts und ber Grammatit wohl mangelten ihm auch bie grammatifche Festigkeit und Duth jur Entscheidung, ausreichende Principien und Regeln, und Baldenaer ju Eurip. Hippol. 952 konnte von hundertfachen Brrthumern, Reis in b. Borrebe p. 14 von gebulbeten monstra fprechen: in hinficht ber Sinnerflarung und hiftorifchen Erlauterung war Beffelings Leiftung burch befonnenes Urtheil und Gelehrfamteit ausgezeichnet. Baldenaers beis gegebene Noten wurden bem Berte bie schonste Bierbe. Schon fruber schrieb Beffeling Dissert. Herodotea ad Tib. Hemsterhusium Traj. ad Rh. 1758. 8., auf welche er oft Rudficht nimmt. Bas in bem Terte burch Baghaftigkeit, Inconsequenz und grammatische Unkunde fehlerhaft jurud geblieben mar, fuchte Fr. Bolfg. Reig zu verbeffern und leitete bieg burch eine fchagbare Vorrebe und die Revision ber ersten fünf Bucher Er wollte eine brauchbare Handausgabe liefern und ben von Beffeling aufgestellten fritischen Apparat nach Grunbfagen verarbeiten; boch vollenbete er bas Bert nicht. Rur ein Band erfchien Leipz. 1778. 8., Schafer fugte die zweite Abtheilung bes erften Bans bes, Leipz. 1800 und ben zweiten, die Uberfetjung und Indices enthaltenben Band, Leipz. 1819 bei. Ginen befonberen Abbrud bes Mertes beforgte Schafer, Leipg. 1800 — 3 in 3 Banden, boch blieb bas neunte Buch bis jest noch zurud. Die Abweichungen von ber vorher genannten Ausgabe find vom funften Buch an wenige, eine größere Babl in ben fruberen. Dem Tert von Reiz blieb Aug. Ch. Borbed in bem Abbrud Lemgo 1781 Unfangs treu, boch tehrte er mitten im Berte zu bem Besselingschen zurud und gab in Apparatus ad Herodotum interpretandum 1795 - 99. in 5 Banben, Auszuge aus alteren Schriften und jusammen getragene Bemerkungen ber fruberen Cbitoren ohne Dronung, und eigenes Urtheil. In einer neueren Auflage Lemgo 1808 fette er ben Tert nach Billfur aus Besselings und Reig's Ausgaben jusammen. Ginen weitlaufigen, jum Theil grundlichen Commentar batte P. D. Larcher feiner franz. Überfehung, Paris 1786. Lte Ausg. 1802. 9 Bbe. 8. beigefügt. Als die vollständigste Ausgabe kundigte sich die von Sob. Schweighaufer Argentor. 1816, in 6 Bben 8, beforgte an. Der Apparat war far bie Rritit burd Bergleichung ber Parifer und einer Sanbidrift bes Baron von Schellersheim vervolls ftanbigt worben. Bie Wenig aber in hinficht ber Grams

matit und ber richtigen Sinnerfassung geleiftet worben ist, hat Jen. Lit. Zeit. 1817. R. 161 f. aussuhrlich ges zeigt. Bieles, was die Besselling'sche Ausgabe enthalt, vermißt man, Anderes wurde man gern beseitigt feben. In Ansehung ber Conftituirung und consequenten Durch= führung bes Dialetts und ber übrigen Bearbeitung bes Tertes ift, aus Mangel an Grundlichkeit, Umsicht und Sorgfalt, zwar Vieles verandert, aber Weniges gebeffert worden. Ein Lexicon Herodoteum erschien als Nachtrag, Argentor. 1824. 2 Bbe. Eine Collectivausgabe als eine neue Auflage ber Schweighauferschen ließ Rich. Prieftlen, Lond. 6 Bbe bruden, worin jugleich Geographia Herodotea nach Bredow, hennide, Breiger, Frommichen, bie Scholien, bas Dictionarium ionicum von Portus und ber alten Grammatiter Schriften über den ionischen Tert enthalten find. Thomas Gais= ford gab dagegen einen mehr verfurzten, aber mit Gin-ficht redigirten Abbrud von Schweighaufers Ausgabe, in welchem er bas Unbrauchbare aus ben alteren Coms mentaren wegließ, auch einiges Eigene beifügte und burch genaue Bergleichung bes Sancroftschen Cober mehrere Berbefferungen gewann. Diese brauchbare Ausgabe erschien zu Lond. 1824. 8. und wurde in Leipzig 1824. 8. 4 Banbe mit einigen Nachtragen nachgebruckt. Sand= ausgaben beforgte Schäfer Leipzig 1816 und 1820. Matthia und Apetz. Leipz. 1825 und C. A. Stöger, Gießen 1827. 8. von den Büchern des Perfertriegs Dav. Schulz. Halle 1809. 2 Bde 8. Ubersetzungen: die franzosische von Larcher. Paris 1786. 7 Vol. 1802. 2te Aufl. Die italianische von Giulio Cesare Becelli, Ven. 1733. 4. Die engl. von Is. Littlebury 1709. 1737. von Beloe Lond. 1791. 4 Vol. 8. 1806 von John Lempriere. Lond. 1792. Teutsche von Joh. Eust. Goldhagen, Lemgo 1766. 8. 3. F. Degen. Frantf. 1783 — 91. 6 Bbe 8., von M. Jacobi, Duffeld. 1799. 3 Bbe und die beste von Fr. Lange, Berl. 1811. 2 Bbe 8. Unbere altere in ans bern Sprachen f. bei Harless zu Fabric. p. 845. Außer ben am gehörigen Orte icon ermahnten Schriften find au bemerken Bouhier Recherches et Dissertations sur Hérodote. Dijon 1746. 4. Geinoz Abhandlungen in Mémoires de l'académie des inscr. T. 16. 18. 19. 21. 28. Teutsch in Gatterer's histor. Bibl. Larcher Essai sur la chronologie d'Hérodote bei seiner Ubersetzung, und teutsch bei Degen im 6ten Banbe ber Ubersetzung. Uber bie Quellen bes Berobot K. W. de Rhoer Abhanblung in Verhandelingen etc. Harlem 1789. Gatterer von bem Plane bes Berobot in biftor. Bibl. 1767. 2r Bb. G. 46. Meierotto über ben herobot und ben 3med seiner Geschichte in Ab-handl. ber Akab. zu Berlin 1796. N 7. F. Creuzer herodot und Thukybibes. Leipz. 1798. Rob. Alves Herodotus and Livy compared in s. Sketches. Edinh. 1796. The geographical system of Herodotus by Rennell. Lond. 1800. 4. überset von Brebow in f. Untersuchungen über Gegenstanbe ber alten Geogras phie. Altona 1802. Bredow Geographiae et Uranologiae Herodoteae specimen. Helmst. 1804. Werferi

Observationes crit. et gramm. in Herodot. in den Acta philolog. monac. Vol. I. p. 71. 227. Creuzeri Commentationes Herodoteae. P. I. Lips. 1819. 8. Aem. Porti dict. ionic. etc. Frf. 1603. 4. julest Oxon. 1817. 8. Schalle welche alte flassische Auctorenic. 12 Th. S. 260. Schaarschmidt de commodis lectionis Herodoti recte institutae. Schneederg. 1805. Andere, zur Erklärung des Einzelnen dienende historische und kritische Schriften verzeichnet Harles zu Fabricius p. 346. (Hand.)

2) Herodotos, ber Sohn bes Bafilibes, aus Chios, wird von dem Geschichtschreiber Herodot VIII, 132. aus der Zahl der Gesandten genannt, welche nach der Schlacht bei Salamis die Aufsorderung Jonien zu befreien, an die Sieger nach Agina brachten. Dahlmann in s. Forschungen 2r Bb. S. 9 will, weil derselbe allein mit Namen ausgeschrt wird, erschließen, er sei ein naher Verwandter des Erzählers gewesen. Heyse in Quaest. Herodot. p. 20 läugnet das Zureichende des Beweises, und glaubt, nur die Gleichnamigkeit des Mannes habe Herodot zu der besondern Nennung veranlaßt. Darzüber läßt freilich sich nicht streiten und Beides kann wahr seyn.

3) Herodotos, ber Sohn bes Asopoboros, aus Theben, ein Sieger im Wagenkamps ber herakleischen und andrer Spiele, namentlich aber ber isthmischen Spiele, wie Dissen als wahrscheinlich erweiset, OL 80, 3. geseiert burch Pindars ersten isthmischen Sesang. Der Vater war zur Zeit bürgerlicher Unruhen, aus Weben vertrieben, nach Orchomenos gewandert und bort ausgenommen, später aber wieder nach Theben zurück gerusen worden.

4) Herodotos, der Bruder des Demokrit nach Suidas, nicht aber, wie Jonsius De scriptor. hist. philos. II, 1. und nach ihm Menage zu Diogen. Laert. IX, 39. falsch angeben, nach dem Zeugniß des Alianos IV, 20., welcher keinen Namen beisügt.

5) Herodotos, ein philosophischer Schriftsteller. Er war Berfasser einer Schrift περί Επικούρου έφη-βείας Diog. Laert. X, 3. (4.). Auch wird eins seiner Berke in den Rachrichten über Demokrit IX, 7. (84.) angeführt.

6) Herodotos, ber Lehrer bes Sertus Empiricus und Schuler bes Menodotus, aus Aarsus, nach Suidas aus Philadelphia in Lydien gebürtig, des Arieus Sohn, Diog. Laert. IX, 12, 7, (116). Galenus führt eine Schrift eines Herodot largos an (In sext. Kpidem. II, 42. Tom. V. p. 472), welche Einige einem andern Arzte, einem Diatetifer, zuschreiben, Andere dem Lehrer des Sertus, einem Empirifer. Dan. Clerici Hist. Medic. p. 507. G. Hier. Belsch (Curat. hist. p. 420 u. 372) sprach ihm die unter Galenus Schriften befindlichen ögos iarqueoi, Conring (de Medic. Hermetis I, 10. p. 91. II, 2, 37. p. 194) auch die Eigaryoph des Galenus zu. Mit Europhon verbunden schriften ihn Galenus Method. therapeut 7. T. IV. p. 109 n. de dono et malo succo p. 365 aus. Eines Aezes.

gleichen Namens, welcher zu ben Pneumatikern fich gablend, ein Schuler bes Athendos aus Attalea in Rilifien, mit ausgezeichnetem Ruhme in Rom gur Beit bes Bas brian feine Runft ausgeubt habe, gebentt Galenus de Different, pulsuum 4. T. II. p. 50. Derfelbe wirb noch ofter von Galenus T. II. p. 13. 14. 32. 380 ers wahnt. Dribafius tennt von ihm eine Schrift von ben ausleerenden Mitteln. Durch einen Schreibfehler murbe er von Tiraquellus zu einem Schuler bes Menon gemacht. Auch anderwarts kommt ber Name herobot oftmals beim Galenus und Aetius vor. G. Fabricit Bibl. gr. Vol. XIII. p. 185.

- 7) Herodotos aus Olophyris in Thrakien. Von ihm nennen Suidas unter 'Odogver eine Schrift neol Νυμφῶν καὶ ἱερῶν.
- 8) Herodotos, ein Logomimus am Hofe bes Ros nigs Antiochus II. und von dem Konige in hohen Chs ren gehalten. S. Athenaeus I. p. 19 c.
- 9) Herodotos, ber Bruber bes Menanber Pro-teftor, welcher zur Zeit bes Kaifer Mauritius eine Geschichte vom Tobe bes Agathias an schrieb. G. Guibas unter Μένανδρος. Codinus de Origin. Constantinor. Tom. XX. Corp. Byzant, p. 26 fuhrt eis nen Geschichtschreiber an, welcher bie Geschichte von Ronftantinopel behandelt habe. S. Wesseling Diss. Herodot, p. 5. Auch Malalas nennt im Chronic. T. I. p. 200 einen Geschichtschreiber.
- 10) Noch führt Paufanias VI, 17. einen Sieger zu Dlympia biefes Namens auf. An fehr vielen Stellen aber find die Namen herodos (fo bei Guidas in Σεχουνδος), herodorus (f. dies. Art.) und herodianus (bei Steph. Byz. in Έρυσίχη) verwechfelt worden. Auch den bei Athenaos III. p. 75 u 78 erwähnten Schriftsteller περί σύχων, aus Lyfien hat man in hes rodorus umwandeln wollen, mas Schweighaufer ungureichend finbet.
- 11) Herodotos, wie es scheint, ein spaterer Grams matifer, ber Berfasser von Έξηγησις περί της 'Ομήρου Biorre, welche oftmals ben Werken des homer und bes herobot beigegeben worden ift. Dem berühmten Geschichtschreiber legten biese Schrift Stephanus Byzant. unter Néor τείχος, Suidas in Όμηρος, Eustathius Proleg. zur llias p. 876 u. Schol. in Lucian T. I. p. 32. T. II. p. 17 bei. Tanaq. Faber ad Longin. p. 199. Soll und Andere fprechen mit Bestimmtheit bagegen. Bouhier in Recherches sur Hérodote Dijon 1746 meinte, fie fei als Jugendarbeit bes Thuriers zu betrachten. Much bazu ift die Darftellung, welche eine absichtliche Rachahmung bes Stils nicht verläugnen tann, ju mangelhaft. S. Wesseling Diss. Herodot und in ber Ausgabe bes S. p. 747, welcher auch bie hiftorischen Bis berfpruce aufgehellt hat. Auch nicht einmal eine Interpolation ober Umarbeitung eines heroboteischen Bertes nach Sarles (zu Fabric. Vol. I. p. 820) Meinung, ift zuzugeben. Der Glaube aber, als fei ber Geschichts scher ber Berfasser, reicht über Stephanus Byzant.

Sochstens tonnte ein Berfasser gleichen Namens aus ber Beit ber spateren Grammatiter angenommen werben.

(Hand.)

12) Herodotos, ein Bildhauer aus Olynthos in Matebonien, ber außer ben Bildniffen anderer Betaren 3. B. ber Glytera auch die Statue ber Phryne verfertigt hat, und bem zu Folge in bem Beitalter bes Praxiteles gelebt haben muß. (Tatianus adv. Graecos. 53, 54.) (J. Horner.)

Herocion ('Howevov), f. Heros.

Heroet (Ant.), s. Herouet. HEROGUELLE (François de), ein franz. Argt bes 17ten Sahrh., geburtig aus Arras, bekannt als eis ner ber erften, welche auf bas Mineralwaffer von St. Amand aufmerksam gemacht haben. Er beschrieb es in ber Anatomie des eaux minérales de Saint Amand ('Tournay. 1685. 8.). Dahin gehort auch die Schrift: La fontaine minérale de St. Amand triomphante par les arcanes ou plus rares secrets de la médicine (Valenc. 1691 u. 1699. 12.). Sonft hat man von ihm noch Observations sur les eaux minérales de Marimont et sur celles du Saulsoir près de Tournay. Er ftarb ju St. Amand, wo er lange Beit gelebt hatte \*).

HEROIDE. Die Heroide ift eine lyrische oder elegische Epistel (f. Elegie), in welcher ber Dichter ein burch Perfonlichkeit, Lage und Berhaltniffe intereffantes Individuum einer andern mit ihr geistig verbundenen Person seine Gefühle, befonders die der Liebe und Schn= fucht, mittheilen laft. Geftalt und Farbe gewinnen bier Die elegischen Gefühle durch die fich mittheilende Perfonlichkeit, burch eine interessante Situation bes Mittheis lenden und fein inniges, eigenthumliches Berhaltniß gu jener britten Perfon. Um bieß Intereffe baber gu vermehren, haben bie Dichter mythische und heroische Gestalten, oder berühmte und bedeutende historische Persos nen zu Tragern diefer Empfindungen gemacht, und bas her hat auch diese ber Elegie untergeordnete, poetische Gattung ihren Namen empfangen. Go ließ Dvid, den man gewöhnlich als Urheber berfelben nennt, in feinen 21 Beroiden Personen ber mythischen und heroischen Beit, welche bas Schicksal von einander getrennt, fich im Gefuhl ihrer unsichtbaren Berbindung einander mittheilen. Indessen hat die Boraussetzung unter frember Indivis bualitat fein Berg zu ergießen, etwas Befchrantenbes und Erkaltendes und hat sowohl biesen, als manche andere Dichter, welche fich biefer Briefform bedient has ben, ju Breite und froftiger Geschwätigkeit verleitet, bahingegen ber Monolog im Drama, mit welchem bie Beroide fonft Uhnlichkeit hat, weit naturlicher ift, und aus ber bestimmten Sandlung und Perfonlichkeit, welche geschilbert wirb, hervortretend, auch taum bie Beit bat, fich in jene Breite zu verlieren. Unter ben echten beroiben zeichnen fich zwei bes Properz, unter ben neuern aber Pope's Beroibe, in welcher Beloise an Abalard

e) Chaudon et Delandine Diction, universel hist, crit, et bibliogr. T. VIII. p. 417. (ed. 9.) 50 \*

schreibt, aus. Lettere hat Burger nachgeahmt. Die Franzosen nennen Colardeau, Dorat und la harpe als heroidendichter, auch hosmannswaldau und hohenstein bebauten dieses Feld. Bei den Teutschen scheinen Wieslands Briese Verstorbener an ihre noch lebenden Freunde hieher zu gehören. Auch Schillers "Tekla, eine Geissterstimme" nabert sich bieser Jattung. (Wendt.)

HEROINE ober HEROIS, ein weibliches Indivis buum, welches die Eigenschaften eines heros besitt ober heroische Thaten verrichtet hat, f. ben Art. Heros.

HEROIS, ein belphisches Best, welches alle 9 Jahre zu Ehren einer Beroine begangen wurde, f. Heros.

HEROISCH, HEROISMUS, 1) Mythol., f. He-ros.

2) Psychol. und Ethit. Der ursprunglichen Borts bedeutung nach heißt fo diejenige Beschaffenheit ober Eigenschaft eines Gegenstandes, welche einem Deros (f. ben Art.) angemeffen ift: bavon bann in psychologis fcher, ethischer ober afthetischer Beziehung biejenige Gefinnung, Sandlungsweise ober Charafterentwickelung, welche über bas, gewöhnlichen Menschen beschiebene Mag von Kraft und Starte weit hinaus geht, bas übermenschliche, Gewaltige, die im Bertrauen auf die eigne Rraft allen Gefahren und hinderniffen Eron bietenbe Ruhnheit, insbefondere bie Berachtung bes Lobes, wo es ben Rampf um eblere Guter, als bas Leben ift, gilt, 3. B. um Chre und Recht, Baterland, Glaubene : und Denkfreiheit u. f. w. Da bas hauptfachlichfte Merkmal bes Deroismus in ber Furchtlofigfeit vor Gefahr und Tob besteht, so beißen beroische Mittel diejenigen, bei beren Unwendung augenscheinliche Gefahr ift, zu bes ren Gebrauche man baber sich nicht ohne jene heroische Ruhnheit (Todesverachtung) entschließen tann. — Beroifche Figur, fo viel wie übergewohnliche Menfchengroße (übermenschliche, tolossale). (Dr. K. H. Scheidler.)

HEROISCHE MITTEL (remedia heroica), sind folche heilmittel, bie tief, unmittelbar und gewaltsam ins individuelle Leben eingreifen, die Fundamentalspsteme bes individuellen Organismus heftig umstimmen und meist einen zweifelhaften Effect haben. (Wiegand.)

HEROISCHE VERSE, so viel wie herameter, ferner der so genannte heroische herameter und der aus diesem verkurzte heroische Tetrameter. Dieß kömmt daher, weil das heroische Gedicht in herametern abgesaßt wird, in sofern die Würde und Pracht dieses Versmaßes vorzugsweise sich zur Besingung der Thaten eines heros eignet. (Dr. K. H. Scheidler.)

HEROISCHES GEDICHT, HELDENGEDICHT (carmen heroicum). Folgte man nur bem Worte, so wurde bamit eine Dichtung bezeichnet werden, welche Belden darstellt ober besingt, es wurde somit die heroissche Tragodie, wie sie z. B. ein Ascholos aufstellt, ebensfalls ein Heldengedicht zu nennen seyn. Allein der Sprachgebrauch knupft an dieses Wort den Begriff eisnes epischen Gedichts und zwar mit Recht; denn obs

gleich in bem Drama auch ein Belb auftreten fann, b. h. eine freie, selbstständige Perfonlichteit, welche im Rampfe mit großen Rraften ihre bobere Kraft entwickelt, fo schildert es boch nicht ein Belbenleben, fonbern concentrirt ben helbencharafter in einer handlung; bas gegen bie epische Darftellung burch Busammenwirken und Gegeneinanderkampfen mehrerer Belben bas Belbenleben in einer großen ausgebreiteten Begebenheit ju fchilbern geeignet ift. Es ift folglich ein epifches Gebicht und zwar von großerm Umfang. Es fchilbert bas Delbenleben als vorübergegangen in ber volltommenen Form ber Poefie, bie biefem reichen, ber Jugendzeit ber 2366 ter angehörenden Leben eigen ift; es tann baber nicht in Profa gebacht werben, wie ber Roman. Das mabre Belbengebicht vergeiftigt und verklart bie Rationalfage und breitet fich über ein Intereffe ber Ration aus, inbem es ihren Ursprung ober eine frubere Lebensperiobe auf poetische Weise berührt. — In den abgeleiteten, fpatern Belbengebichten, welche bloß aus ber Phans tafie ihren Gegenstand entlehnen, findet fich meiftens biefes Interesse nicht; sie muffen also wohl kalt und prosaisch aussallen. Inbem das wahre helbengebicht aber in eine Beit zurud schaut, wo noch teine flare Auffaffung bes Geschehenen, mithin teine Geschichte Statt finden tann, und wo ber Phantafie bie innern Rachte noch als außere und bie Naturkrafte personificirt erscheinen, tritt bas Bunberbare nothwenbig in bas Belbengebicht ein, Gotter und Geifter umgeben und leis ten die Ereignisse und bestimmen die Schicksale ber Menschen. Kraft und Jugend bestimmen auch ben Geift biefer Dichtung. G. im übrigen ben Art. Epos, episches Gedicht. (Wendt.)

HEROISCHES ZEITALTER (Heldenalter, Heldenzeit), nennt man bie fruhefte Entwidelungsperiobe ber Nationen aus bem Chaos jufammen geworfener ober von innern Urfachen aufgeregter Rrafte gu religibfer, fittlicher und burgerlicher Begrundung, in ber einzelne überlegene Geftalten vorherrichend werben, Menichen und Dinge mit fich fortreißen, und mit erftaunenwerthen Mitteln aus bem unerschöpflichen Schape eigener Rraft, bas Erstaunenswerthe vollbringen jum Beile bes Gangen. Uber biese Beiten verbreitet fich im Allgemeis nen bas helle Licht ber Geschichte noch nicht; fie gehoren ber Sage an, über ihnen rubt eine gewisse Dammerung, welche bie Gestalten unbestimmt laft, und beren Ber größerung ins Riefenhafte beforbert. Unftetes Treiben herricht noch unter ben um jene gewaltigen Führer ge icharten Bolksmaffen; milbernbe Sitten, — Gotterge schenke fur die Menge - leuchten an Einzelnen bervor, und werben, gleich ben fegenbaren Erzeugniffen bes forschenden Menschengeistes, mehr angestaunt als ange nommen. Berfaffungen, - teine funftreichen Stattgebaube, fonbern naturgemaße Wirkungen aus rein orts lichen Urfachen, - fangen taum an fich zu bilben, bas Gefet tritt ins Leben, ift aber noch weit entfernt, gebietenb genug gu feyn, um bie wiberftrebenben Clemente auszugleichen; es bebarf ber religiblen Form, oft bet unmittelbaren Dagwischenkunft bes Gottlichen burch Er-

scheinung, Beichen, Wunder und Beissagung, um ben irbischen 3med ju erreichen, bie perfonliche Starte wie bie obmachtige Geiftestraft bes Beroen allvermogenb au machen und ben Gingelnen, im Lichte ber mahrhaften Geschichte taum Bemertten, über ben gewöhnlichen Rreis feiner Zeitgenossen hinaus zu erheben, ihn zum Salbsgotte zu gestalten, zum Gegenstande ber Bewunderung ber Mitwelt, wie der Berehrung der Nachwelt durch Opferdienst und Gesang. Jedes Sauptvolt des Alters thums hat fein heroifches Beitalter - mas gleichbebeutend ift, feine Sagenzeit, - in der die Dichtkunft bas ernfte Amt ber Beltweisheit und Geschichte verwaltet, b. b. bie Phantafie fprechen laßt, wo Bernunft und Erfahrung schweigen. Der Rampf bes Guten mit bem Bofen, ber bobern Menschennatur unter bem Schirme ber Gottheit, wiber bas Ungeheure und Unnaturliche. find Aufgaben und Inhalt bes Belbenalters; banach beftimmt fich Anfang und Enbe, fo weit bieß überall moglich ift. So umfaßt die Belbenzeit bes alten Indiens jene Rampfe ber Kurus und Pandus, von benen ein Hauptmoment Mahabarata und Ramajana (f. b. Art.) besingen, so die Mittelastens jene religibse Rachetriege gwischen Gran und Turan, beren Enden noch in ben Bugen bes Kpros und Darios Spftafpes gegen bie Stythen fichtbar find, fo bas heroische Beitalter Aguptens Die Perioden des Sefostris und ber Sesostriden, das der Bebraer, Die Sahrhunderte von Palaftina's Eroberung bis auf Salomo, bas ber Germanen endlich bie Bolters wanderungszeit, vorzüglich die Momente des Ringens der Gothen, Burgunder, Franken und hunnen mit einander, von benen die Blomfturvalla :, Wilkina : und Niflungafagen fo Bunberbares melben. Nirgends aber tritt bie Belbenzeit umfaffenber, erhabener und erfolgs reicher hervor, als bei bem unerreichten Bolte ber Gries chen; nicht mit Unrecht nennt man fie vorzugsweise bas heroifche Beitalter. Sie bilbet ein Ganges, vom erften Schritte ber Autochthonen (Erbgebornen) jur Menfcheit bis jum Untergange bes romantischen Belbenlebens in ber Sattigung burch Biffenschaft, Runft und Genuffe, beren Resultat Geghaftigfeit wie ernfthaftes Abmagen und Berechnen in Religion, Moral und Politik allemal ift. Pelasger (Seefahrer) auf jeben Fall Ankommlinge, find die ersten Bewohner des Lanbes zu einer Beit, aus welcher tein geschichtliches Dente mal geblieben ift (um 1900 v. Chr.); neben ihnen baufen die Bellenen, ein fcmacherer Boltsftamm, abns licher Abkunft in Photis und um bas einfame Balbgebirge bes Parnaffus: jene, wie Argos und Siknon, bie alteften Staten bes Peloponnes beweisen, fubwarts, biefe mahrscheinlich vom Rordost her aus Thrakien, bem alteften Gibe ber Dufen, eingewandert, mo fcon in ber bunkeln Mythenzeit Orpheus das Raubwild gezähmt und Rels wie Balb bewegt mit bem Tone gottlicher Gewalt. Bon Thrafien aus bebnen fich fubwarts Thefs faliens Ebenen aus; bort thronen auf des Dlympos Soben die Unfterblichen, auf bem Pindus wohnt ber Rufen gottliche Reunzahl, verfundet Dobona's altheis liger Gichenhain Beisfagung, malgt ber Peneus feine

Bogen burch bas Parabies ber griechischen Urwelt, weis bet Der Musengott die Berben und fanftigt die Sitten ber Birten. Aber weiter nach Suben wanbern bie himmlischen und in ihrem Gefolge bie Schar nothwens diger und wohlthatiger Kunste; bald ist in Bootien kein Duell, kein Fluß, kein Hugel mehr, der nicht durch einen Gott oder ein mythisches Ereigniß geheiligt ware. Endlich berühren sich durch Attika die beiden Bolksstämme; der Kampf um die Herrschaft beginnt — eine ungeheure Bafferflut brangt bie Bellenen jum Theil aus ihrem Bohnfige und die Roth, vereint mit hoberer Bilbung, geben ihnen den Sieg über ben zahlreichern Gegner. Die Pelasger fuchen theils in Artabien, theils jenseit des ionischen Meers in Italien unter Onotros und Peutetios neue Sige, mabrent ber Stamm bes Hellenen Deutalion fich in einem Beitraume von 200 Sahren (von 1800 — 1600 v. Ch.) burch ganz Griechenland ausbreitet und mit Aoliern, Doriern, Joniern und Achaiern es bevolkert. In den nachsten 2 Jahrhunberten (v. 16 - 1400) manbern aus ben burch Rangans Eroberung wie burch bie Rampfe zwischen Iran und Turan und die Revolution Agyptens unter ben Sytfos verbrangt, gahlreiche Rolonienstifter vom Often ber ein: Retrops und Rabmos, vor Jojua's Baffen fluchtend, in Attita und Bootien, Damos und Pelops, jener vom Ril, diefer aus Phrygien, bem Baterreiche, burch Eroja's aufblühende Dacht vertrieben, beibe in Argos. Alle bringen Gottergeschenke, bie Runfte und Sitten bes fruhgebildeten Morgenlandes, mit.

Aber die Unruhe der Wanderung legt sich, und die Sittigung bes Bellenenvolks beginnt aufs Reue. Refrops beiligt bas Band ber Che, Erechtheus lehrt Korn und Dl gewinnen, Orpheus und Linus bilben burch Saitenspiel und Gefang, lehren bie Gottheiten furchten, bie aus erdentquollnen Drakeln reben und Poblithat bem Guten, Strafe bem Bofen bringen. Amphiltpon fliftet ein Bundesgericht zu Thermoppla und auf bem naben Rreta wehrt bes Dinos Beisheit ben Geeraubereien ber Phonifier, Karier und angranzenben Infelbewohner. So beginnt die romantische Beroenzeit bes Bolts, bas vielfach geschieben auf bem Festlande wie auf ben gabl-reichen Gilanden, ben Geift ber Freiheit machtig entfaltet, jugenblich und fraftvoll, burch vielfache Friebensfunfte noch nicht an Rube gewöhnt, Rrieg fucht und Abenteuer. Buerft unternahmen Phrirus und Belle bie verhangnifvolle Fahrt burch ben ungaftlichen Pontos nach bem fabelreichen Kolchis am Oftenbe ber Welt; ihr Untergang reizt ftatt abzuhalten. Beruhmt wird Eheffalien, Die Biege ber Beroen, halbgotter und Cagen, zuerst burch Sasons Argonautenzug von Jolfos aus auf bes Phrirus Spur nach bem golbnen Bibberfell, bem uralten Sinnbilbe bes Reichthums. Beratles, bet bie Belt von Raubern und Ungeheuern reinigte, fein Rebenbuhler auf gleichem Pfabe, ber Statengrunder Thefeus, bas gottliche Bruberpar Raftor und Polydens fes (Pollur), ber Batermorber Bbipos, leuchten als Beroen im Sagenfreise. Doch erschutternb vor Allem

tritt im Untergange bes tabmeischen Hauses bas Schidssal auf; Eteokles und Polynikes, die Sieben vor Thesben, dieser machtigen Stadt Zerstörung durch die Episgonen, sind surchtbar erhabene Momente der Heldenzeit, wohl geeignet das lette, glanzendste Abenteuer vorzuberreiten: den Zug der vereinigten Griechen gegen das hochberühmte Troja. Es durfte nicht ungeeignet seyn, hier einen Blick auf den innern politischen Zustand Griechenlands im heldenalter zu richten.

Buerft tritt als fest flebenbes Charakterzeichen ber Griechenwelt bie Berftudelung ber Gebiete, bas Ergebs niß aus ber Mannichfachheit ber Stamme, flar berbor. homer, ber befte Gemahrsmann fur jene Beit, gablt (Il. II.) in Theffalien allein gehn Staten mit eignen Furften, im eigentlichen Bellas (Mittelgriechenland) funf bootifche Gebiete, außer biefen die Minner (Drchomenos als Sauptftadt), bie Lofrer, Uthener, Phofier unter eis genen Dberhauptern, im Peloponnes die Reiche Argos, Motena, Sparta, Polos, bas vierfach getheilte Elis und Arkabien alle politisch getrennt, an der Westkuste Ithafa mit ben Infeln Rephallene und Batynthos und bem gegenüber liegenden Epiros, im Guben bie Infel Rreta als eigenes Reich, eben fo Rhobos und Ros, an ber Oftfufte Euboa, ben Gig ber Abanten, und Galas mis, bas Infelreich bes Ajar. Es ift gewiß, baß, um fo viele Staten mit mannichfach verschiebenen Lokalinters effen für einen gemeinschaftlichen 3wed zu vereinigen, es eines großen, allgemein wirkenden Bebels bedurfte. Diefer aber lag theils in ber Berfaffung ber Staten, theils im Charafter ber Beit.

Buerft mar aus bem alteften Buftanbe ber Ration. wo entweder innerhalb ber Stamme felbft herrschende Beroengeschlechter fich gebilbet, ober bie Bubrer einwanbernder Rolonien burch geistige und forperliche Ubers legenheit auch die Gingebornen unterjocht hatten, die Monarchie wenigstens in fo weit einheimisch geworden, bag bie Beroen und ihre ihnen gleichen Rachkommen an ber Spite ber Rriegsangelegenheiten fuveran, im Friedensgeschafte, wo Berwaltung und Richteramt mehr als bloges Belbenthum forberte, als Erfte unter Gleichen Der Konig mußte als Sprofiling eines Belben felbst Belt, ber Tapferfte im Felde fenn; bort fuhr= ten bie Bravften und Selbenburtigften nach ihm unter feinem Oberbefehl bie einzelnen Beerhaufen, ftanben im Bortampf ihm jur Seite und wetteiferten ftets unter einander, feltner mit ihm. Im Frieden dagegen waren bie Alteften ruhmwurdiger Geschlechter feine Pairs im Rath wie im Gericht; er trug in den Bersammlungen vor, sie beriethen, die Menge bezeugte Beifall oder Dis fallen und lentte bamit oft bie Entscheidung, welche ber Gefammtheit jener Pairs, nicht bem Ronig allein gus ftand. Die Thronfolge war erblich, fo lange bas Berrs ftergeschlecht fich der Belbenabkunft werth zeigte, gefetliche Erbfolge gab es nicht, benn bem Burbigften gebührte die Herrschaft. Eben so wenig war das Bolk steuerpflichtig; des Königs Einkommen war ein Feld und der beste Beutetheil; ein Mehreres auch bedurste der

Erbe vaterlicher helbenvorzüge nicht; von bem zehrenb, mas feine gottergleichen Altvorbern burch ihres Armes Starte gewonnen hatten, bieß Erbgut burch Belbenthat mehrend wie fie, konnte und mußte auch fein Saus ben Erften des Bolts wie berühmten Abenteurern ftets gaftfreundlich offen fteben. Daber waren bie Konigsburgen gerdumig, voll friegerischer Pracht, und Mufter wohls geordneter Saushalte (vgl. Odyss. II. IV. VII. bie Bohnungen bes Menelaos und Altinoos), eben fo bie Stabte gabireich, wohlgebaut, jum Theil befestigt (vgl. Odyss. VII.), auf bem platten Boben bie Befigungen geschieben und vermeffen (vgl. Il. XII, 421. XXI, 405.), Aderbau, Gartenwirthschaft, Beinbau, Biebaucht blu bend (vgl. Il. XVIII. die Darftellungen auf bem Schilbe Achills). Überall war ben Umftanben genügt, bas Beburfniß befriedigt, weniger bas naturliche Streben eines mit bem Rothwendigen versorgten Bolks nach ben Schapen bes Auslands. Biel Gerath aus eblem Metall glangte in ben Wohnungen ber Furften, aber es galt für Gotterwert, mar theils als Rriegsbeute gewonnen auf weiten Bugen, theils als Gafigefchent manbernber Beroen - immer aus bem Fremblande, meift aus bem golb : und tunftreichen Borberafien getommen. Diefe Sehnsucht nach einem Reichthume, den die Beimath nicht gewährte, verbunden mit ber Nothwendigfeit fur bie Burften, ben Kriegsruhm ihrer vergotterten Ahnen auf: recht zu erhalten, gebar und nahrte ben Sang zu Abenteuern. Als ber Seezug ber Argonauten gelungen, bes Beroen Berafles Weltburchwanderung vollendet, bas berühmte Theben burch einen Belbenverein gefallen mar, ward es möglich, Größeres ber Art zu vollbringen. Das Biel, Borberafien, vor Allem bas gewaltige Eroja, wo-gegen ohnehin feit bes Pelops Bertreibung burch biefes Reiches Stifter noch alter haß glubte und wo altes Unrecht auszusechten vorlag, war langst bestimmt, als Alexandros Beiberraub, begangen mit Berletung bes beiligen Gaftrechts an einem Sprofiling bes ebelften Beroengeschlechts, ben Bormand ju jenem Abenteuer lieb, ber bie Blubte Griechenlands unter ber Fuhrung ber Sohne und Entel bes helbenbundes ber Argonanten, ber Rampfer gegen Theben, bes heraties, Thefeus und Minos, 100,000 Streitbare auf faft 2000 Schiffen nach Troas und Mufiens Ruften führte, bort 10 Jahre lang feft hielt, und, als endlich Ilions bobe Mauem mehr burch Berrath als burch Tapferteit gefallen maren, auf weiter und wundersamer Irrfahrt Die Refte jenes Belbenbundes theils ber lang entbehrten Beimath, theils fremben Ruften gutrieb. Dit Eroja's Berftorung enbete bas beroifche Beitalter ber Griechen; wohl brachten fie Gemeingeift, Rriegserfahrung, affatifche Renntniffe und Genuffe beim; - aber ein Theil ber Berven war gefallen, ein anderer fand Reich und Gut in frember Band, ber Reft enbete in blutigen gebben um Beute und Ruhm. Ale Diemand die Luden in ben Beroengeschlechtern zu fullen vermochte, trat bas Bolf in feine naturlichen Rechte, ward die Gleichheit hergestellt, mit ihr die Freiheit gewonnen - aus ben gabtreichen Stam-(Berdchen.) men Ein Belbenvolt.

HEROLD, der (Caduceator, Fetialis [pater patratus], Praeco ber Romer, znove ber Griechen), bereits im boben Alterthum 1) ein unverleglicher Burbetrager, beffen Umt im Berfunben von Rriegserflarungen, im Bermitteln von Baffenftillftanben, Friedensichluffen und Bundniffen, im Anordnen von Feierlichkeiten, im Aufrechthalten ber Ordnung und im Ableisten eigenthums licher Dienfte bei gottesbienftlichen, gerichtlichen, burger-lichen und militarischen Aften und Berfammlungen 2c. beftand. Der zhove ber Griechen vereinigte alle biefe Leistungen in sich; er mar sowohl Kriegs= als Friedens= bote, zugleich auch Diener beim Opfer wie beim Fests mahl in ben Sallen ber Konige und bei ben Nationalschmäusen ber Republikaner, leitete feinen Titel vom Rernr, bem Sohne bes hermeias (f. b. Art. Hermes), bes Gotterherolds und Boten bes Zeus, ber, führte gleich biefem den goldnen geflügelten Stab (xneinen) als Zeichen ber Unverletlichkeit und Ginnbild ber Rlugbeit und Macht bes Borts, bas, wie ber hermesftab leiblich, so geiftig die Schlummernden erwedt und bie Bachen einschläfert. Statt besselben trugen bei Fries bensbotschaften die xigones der Athener einen mit Bolle umwundenen und mit mancherlei Fruchten gezierten DIzweig, είρεσιώνη genannt. Schon bei ihnen findet man Bunftgenoffenschaft (eine Art Priefterthum) und gemeinfame Abstammung 3. B. bie ju Athen von bem obges nannten Rerpr, Die zu Sparta vom Talthybos, bem Berold Agamemnons auf bem Buge nach Troja. Bei ben Romern fand bagegen eine Trennung in Berolds klaffen nach ben verschiedenen Geschaften Statt. Die Sauptklaffe bilbeten bie von Ruma eingesetten und von Ancus Marcius mit priefterlichem Ritus verfebenen Fetiales. Die aus ben vornehmften Geschlechtern gemablt, in einen Berein von 20 Mitgliebern verbunden, mit der Priesterweihe begabt und jur Ergangung ihrer abgegangenen Glieber nach eigener Willfur berechtigt maren. Ihr Amt bezog fich auf Kriegeertlarung und Fries benfchluß, wie auf Steuerung ungerechten Angriffs von Seiten bes Freiftats. Wenn aber biefer fich von irgend einer auswärtigen Dacht beeintrachtigt glaubte, fo marb ein Fetialis, oder eine Gefandtschaft von mehreren biefer Rriegsherolben an beffen Regirung abgeschickt, um Ges nugthuung ju forbern. Bogerte biefe, ober weigerte gar das Begehrte, so wurde ihr eine Frift von 33 Tagen gleichsam jum Nachbenten über ben gu fassenben Entfcluß gegeben, nach beren Ablauf ein Fetialis fich an bie Granze bes feindlichen Landes begab, bort als Doppelzeichen, daß Rom die empfangene Beleidigung mit Feuer und Schwert rachen wolle, einen an ber Spige in Blut getauchten, am Schaftende angebrannten Speer auf bes Feindes Gebiet marf, und den nunmehr gefetlichen Krieg mit lauter Stimme (clara voce, baber bie Handlung felbft clarigatio bieg) erklarte. In ihrem gangen Umfange fanb bie Sandlung nur fo lange Statt, als bie italischen Rachbarftaten noch nicht ber Berrschaft

Roms unterworfen waren. Nach Italiens Eroberung wurde fie bloß sinnbilblich auf einem an ben Tempel der Bellona granzenden Kelbe (ager hostilis beshalb genannt), burch die Fetialen vollzogen, bas schriftliche Beugniß über ben Bollzug biefes Atts aber ber feindlichen Regirung zugefandt. Babrend bes Krieges gebrauchte man die Fetiales jum Wieberforbern geraubter Sachen, gur Auswechselung bebeutenber Kriegsgefangenen, gum Schließen von Stillftanden u. f. w. Auch Frieden oder Bundniffe schloffen fie; ber mit folchem Geschafte beauftragte Fetialis erhielt ben Namen pater patratus, weil er im Ramen bes romischen Boltes die babei ublichen Gibe leiftete 2). Die Fetiales trugen als Beichen ihrer Burben geweihte Krauter (Verbena, Bla, Lorsbera, Myrten und Epheusproffen, auch Gisentraut), bie an heiliger Statte neben bem Kapitol zugleich mit ber Erbe ausgerauft wurden, theils als Kranz um bie Schläfe, theils in den Handen: wovon ihr Dberhaupt den Namen Verbenarius führte 3). Neben folchen Krautern, Sinnbilbern bes Friedens, trugen fie, auf ihren Sendungen jum Abschließen von Friedens : ober Buns besvertragen Riefelsteine in ben Sanben, welche jum Tobten ber Opferthiere bestimmt maren 4).

Caduceatores nannten die Romer, im Gegensate mit den Fetialen, diejenigen Beamten, welche bei Gessandtschaften friedlicher Art nach dem Auslande, den Botschaftern bei ihren seierlichen Aufzügen den Friedenssstab (Caduceus) und das geweihte Grün (verbena) vorstrugen. Auch kommt dieser Name als allgemeine Besnennung solcher Herolbe vor, die zu friedlichen Sens dungen überhaupt ernannt waren.

Die Praecones bagegen bilbeten eine in Decurien getheilte und zahlreiche Rlaffe von Obrigfeitsdienern, beren Amt im Verkundigen theils polizeilicher, theils richterlicher Urtheile und Gebote bestand. So mußten fie bei gottesbienstlichen Sandlungen bem Bolle Stille und Sammlung zur Andacht gebieten (Formel: Favete linguis; ore favete omnes!), bei Boltsversammlungen auf Befehl bes Vorsitenden (Exsurge praeco, fac populo audientiam!) ber Menge Stillschweigen aufer: legen, in ben Comitien (f. ben Art.) jum Abstimmen auffordern und die abgegebene Meinung jedes Tribus ober jeder Centurie (f. den Art.) wie bie Ramen ber Ermählten laut verfunden, Berfteigerungen anfagen, und Die ju verfteigernben Gegenftanbe ausbieten, im Genate bie eingegangenen Schreiben, Berichte und fonftige Aften, eben so bem Bolte die Gesetvorschlage ber Dbrigkeiten und die in beren Bortragen angesuhrten Gesetstellen vorlefen, in befondern Rallen bas Bolt gur Berfammjung berufen, ben Senat aufs Kapitol und bie Legionen

<sup>1)</sup> Bergl. Comer in ber Ilias und Dbpffee an mehreren Stellen.

<sup>2)</sup> Liv. I, 24. quod jus jurandum pro toto populo patrabat i. e. praestabat. 3) Bgl. Plin. H. N. XXII, 5. XXX, 9. 69. 4) liber bie Fetiales vgl. Dion. Hal. I, 21. II, 72. Cic. de legg. II, 9. Liv. l. c. I, 32. IV, 30. IX, 5. XXX, 43. Varro L. L. IV, 15. — J. D. Ritter diss. de Fetialibus P. R. Lips. 1752. J. C. Conradi diss. de Fetialibus et jure feciali P. R. Helmst. 1734.

im Feldlager ans Pratorium (f. ben Art.) bescheiben. Ferner lag es ihnen ob, die Todessälle bedeutender Bursger bekannt zu machen, dei seierlichen Bestattungen die Leidtragenden und das Gesolge nach der Ordnung ausgurusen und anzuweisen, die Bolksspiele anzukundigen, die Burger dazu einzuladen, die Underusenen vom Schausplaße zu entsernen, die Sieger in den Kampsspielen auszurusen und zu krönen, auch dei gerichtlichen Berdiren Parteien und Zeugen auszurusen, vor dem Richter die Klags und Bertheidigungsschristen laut abzulesen, eben so bei Hinrichtungen das Urthel, zu dessen Wollssstredung sie den Lictor auf des Blutrichters Beschl ersmächtigten. Micht so ehrenvoll als die Amter der Fetiales und Caduceatores waren die Verrichtungen der Pracones, jene Statsbeamte, diese nur Statsbiener. Aber die Einträglichkeit ihrer Stellen sührte sie zu Reichtumern, und von da, zur Zeit des Verfalls der Respublik, auf dem Wege der Käusslichkeit zu Ehrenposten.

Als bei bem Eintritte bes Germanenthums in bie Stelle bes innerlich wie außerlich verwitterten Romer= wefens mit neuen Boltern zugleich neue Berhaltniffe in Europa entstanden, neben bem überall eingreifenden Chriftenthume teutsche Art und Sitte die Regel und Richtschnur ber Staten wurde, welche auf ben Erum= mern bes einstigen Beltreichs sich bilbeten, verlor auch bie Rlaffe ber Berolde ben romischen Eppus, mit Bei-behaltung inbeg ihrer allgemein giltigen und allerwarts nothwendigen Funktionen wie ihrer Unverletlichkeit, die jeboch nunmehr auf rein teutsche und mit der Religion überein stimmenbe Grundlagen: — auf ben Ehren= puntt und bas Alter, geftigt murbe. Davon zeugt ber Rame Berold, man mag ihn nun ableiten, ents weber: 1) von Berr (altt. Ber) und holb (b. i. ges treu), wo es einen treu bewährten Diener bes Statsoberhaupts andeutet, ober: 2) von Ehre und holb, womit ein Mann ohne Furcht und Tabel bezeichnet ift, ober: 3) von heer und alt (old), was einen im ehs renvollen Baffenbienft ergrauten Krieger, einen Beteran, bebeutet, ober endlich: 4) von hehr (altt. here, beilig, erhaben) und alt (olb), womit wohl am naturlichsten bie Unverleglichkeit ber Person in Folge bes Alters ausgebrudt ift, bas in vielen Stats : und Gemeinbever: baltniffen echt teutscher Art als Ursprung der Macht und Burde (Graf, Albermann, Oberalte, Altmeifter) im teutschen Familienwesen aber burchaus als Gegenstand bochfter Berehrung fich ausspricht.

Daran knupfte sich naturlich bie Bebingung tabelfreier herkunft fur die herolde. Sie mußten makellose Kriegsleute, spater, als die Ritterschaft (f. ben Art.) aufkam, von rittermäßiger Geburt seyn. Der Grund bavon lag in ihren Amtsverrichtungen; sie waren Richter in Abelssachen, — nach altteutschem Rechte aber tonnte Riemand gerichtet werben, als von feines Gleichen.

Die herolde mußten ferner vielseitig gebildet seyn. Ihre Wissenschaft (herolderei [Heraldry], Abelskunde) umfaßte die Kenntniß vom hohen und niedern Abel, besonders von dessen Bappen, Geschlechtern, Gerechtssamen, Ansprüchen, Besthungen 2c.; serner vom heroldstechte, d. h. von dem, was nach den Satungen der heroldsämter (s. den Art. Horoldio) Rechtens und Sitte war, (gegenwärtig in das teutsche Privats, Lehns und Kriegsrecht eingeschaltet). Diese Kenntnisse und die unentdehrlichen hilfswissenschaften: Wappentunde, Geschichte, Geographie 2c. waren in der geistig sinstem Beit des Mittelalters nur Wenigen zugänglich, konnten nicht anders als zunstgemäß in einer Reihe von Lehrzighren unter einer Last strenger und wunderlicher Formen und umhüllt von Geheimnissträmerei erlernt werden. Daher die von den Monchsvereinen entlehnte Ordensgestalt der heroldzünste. Sie derselben waren die Fürstenhöse, wo die herolde zugleich als Chronikensscher für hof und Stat dienten.

Dem gemäß bestand an jebem irgend bebeutenben hofe eine Heroldie (f. ben Art.) aus Lehrlingen, Gebilfen und Deiftern zusammen gefett, und burch bas Gebot bes unbedingten Gehorfams und bas Recht ber Erganzung aus eigener Mitte sowohl außerlich als in: nerlich verkettet und gegliebert. Die Lebrlinge, Boten, Laufer (nuntii) genannt, theilten fich in 2 Rlaffen: in gußboten (nuntii peditantes), Die nicht unum-ganglich vom Abel zu fen brauchten, bann aber auch erft auf bem Bege bes Berbienstes und mit Ertheilung ber Abelswurde fortruden konnten, - und in die bobere Rlaffe: in Roßboten (nuntii equitantes), bie ritter lich geboren ober geabelt fenn mußten. Erstere trugen bas Bappen bes Gebieters auf ber Buchfe am Leibz gurtel, lettere auf ber rechten Schulter. Beibe wurden bloß als Couriere und Parlementars gebraucht, und war ren unverletlich 6). — Nach 3 Jahren getreuen Dienftes und bei hinreichender Renntnig ber Berolderei, wurbe ber Roßbote feierlich aufgenommen jum Gefellen, Perfevanten (poursuivent, prosequens, Amtsges bilfe). Ein folder mußte bem hofe und bem ihm als Lehrer zugetheilten Berold überall folgen, ihm bei feinen Dienstverrichtungen zur Sand geben, turg ibm fepn, was ber Knappe bem Ritter. Bei Festichteiten trug ber Persevant einen Bappenrod (Ehrenrod) wie ber Berold, mit bem Bappen bes Gebieters auf ber linken Schulter, in ber Sand einen weißen Stab bem Cabu ceus ber Alten ahnlich, und auf bem Saupte ein mit Febern geschmudtes Barett.

Die Aufnahme als Perfevant geschah mit Carinonien, die an der Templer und Freimaurer Ritus erinne ren. Es wurde berfelbe an einem Sonntage von dem Gebieter der heroldie, oder dem obersten herolde, in Segenwart vieler und ebler Zeugen zuerft mit Baffer

<sup>5)</sup> Bal. Cic. in Verr. (II, 80. III, 16. V, 15. Agr. II, 2. Off. III, 18., pro A. Mil. 85.; de resp. Har. 12. Fam. V, 12. Liv. I, 28. 59. II, 87. III, 38. IV, 82. XXVI, 16. Plaus. Bacch. IV, 72. 77. Terens. Phorm. V, 8. 38.

<sup>6)</sup> Bgl. Upton de off. milit. Rap. 9. 10. 11.

und Bein formlich getauft, mit einem neuen Namen (gewöhnlich von einer Proving ober Stabt) belegt, bann eingekleibet und in Eib und Pflicht genommen. Diefe Rachahmung bes Sacraments ber Taufe hat wahrscheinlich im Reichsabschiebe zu Augsburg 1500 ben Perfevanten eine Stelle neben ben Gotteslaftern verschafft 7). Ihre Dienstzeit war auf 7 Jahre festgestellt. Aus ihrer Mitte murben bie Meister, bie Berolte ermablt 8). Ihre Amtskleidung war ausgezeichnet; fie trugen einen Bappenrod, eine Bappentutte (Cotte d'armes), bie bis ans Knie reichte und wie ein Deggewand berab bing, auch born wie hinten mit bem Bappen ihres Gebieters gegiert war. Sie glich an Farbe und Bergierung bem Bappenrode, ben biefer uber ben Barnifch im Ernftkampfe wie im Schimpffpiele trug ). — Bon bem Be-kleiben mit einem folden Rocke, ben ber Bafall beim Belehnungsakte tragen und ber mit feinem wie mit bes Lehnherrn Bappen geschmudt fenn mußte, leitet Sie bentees 20) bas Wort investire im Lehnrechte ber. -Der herold führte in ber Rechten ein Scepter mit einer Krone ober bem Sauptwappenzeichen bes Gebieters (Lilie, Abler, Lowe ic.) an der Spite, auf dem Saupt ein Barett mit Febern zz). Das Trauerkleid bes Berolds (für hoftrauer) ic.) war ein langer fcmarger Rod, über ben er die Bappentutte wie gewöhnlich trug, mit einem Barett von violettenem Sammt, über bas ein Trauerflor lang berab bing. Mus ber Mitte ber Berolde ward ber Bappentonig (Roi d'armes; rex armorum) burch ein eigenes Diplom, ben Bappen= funbebrief, ernannt 12). Aus biefer Benennung scheint hervor zu geben, daß bas Wort: Wappento-nig wohl ursprunglich aus Wappentundiger ent-ftanden sepn mag. Nicht allen Fürsten war bas Recht Bappentonige ju ernennen gestattet; nur benjenigen scheint es zugeftanden zu haben, welche tonigliche Ehren (regii honores) hatten.

Der Bappenkonig führte bas Reichsmappen auf ber Bruft; fein Saupt war mit einer Krone ober einem Sammtbarett mit reichem Feberschmude geziert, in ber Sand trug er ein Scepter: Beibes galt für Zeichen ber Dacht und Unverleglichfeit. Er war Borfteber ber Berolbie, nicht Oberhaupt; bieß war für die Friedensges schäfte ber Erbmarschalt (Senechal), für die Kriegsverrichtungen ber Oberfelbherr (Connetable). Unter biefen Grofwurdentragern bilbete ber Wappentonig mit ben Berolben und ihren Persevanten bas Berolbamt (Berols

bie) mit folgenben Berrichtungen:

M. Encpet. b. IB. u. R. Swette Gect. VI.

A. Im Frieden. Die Gerichtsbarteit über bas Abelswefen und bie Lehnsfachen , nebft ber Entscheibung

in Bappenftreitigkeiten. Das Entwerfen neuer Bappen, bas Berbeffern, Erklaren und Bestätigen alter. Der Unterricht ber Bappenmaler. Die Entscheibung über Rechtsanspruche aus bem Abel, über Pracebengftreitig= teiten, über 3wifte bei Bermablungen Abeliger, über bas Borhandenfenn von Leben ober Allod. Bei Lehns= felonien machten fie ben Fistal, und waren in gewiffer Sinficht Lebensregistratoren, traten gegen unwurdige Abelige mit ber fietalischen Rlage auf, trugen auf Berluft bes Abels, ber Wappen, Ehren und Rechte an, und ubten bas Cenforamt über ben Abel. Die Rugezeichen ber Berolde bestanden im Berschneiden des Tischtuchs eines Unruchigen bei offentlicher Tafel, und im Bertehrtlegen bes vor ihm geschnittenen Brotes 13).

Der Berolde Sofdienft bestand im Leiten aller Feierlichkeiten, im Bortreten bei benfelben im Amtstleibe, im Orbnen ber Fefte bei Kronungen, Bablen ic., im Saubern ber Soflager von Unabeligen ober Reuabeligen bei folden Unlaffen, im Ginführen frember Gefandten und Berolbe, im Berrichten von Gefandtschaftsbienften.

B. Bei ben Zurnieren orbneten fie bas Gange. Hauptgeschafte maren: die Belmschau, Wappenschau und Helmaustheilung. Sie untersuchten bie Echtheit ber Schilbe und die Gebuhr ber Wappen fur jeden Inhaber, ertheilten biefem gemaß ben Ginlag in die Schranken, ober erkannten auf ben Grund ber Unfabigfeit jum Turnier bie Strafe bes Schrankenreitens gu, verfundeten unter Pauken und Trompetenschall bie Turniergesete, untersuchten und vertheilten bie Ungriffsmaffen (Speer, Schwerte zc.) und waren beim Ertheilen ber Dante und Beugniffe gegenwartig.

C. Im Kriege hatte jebe felbststanbige Seers fcar ihren Serolb 24). Die Berolbe kundigten bie Kriege an 25), zogen mit ins Felb, fochten aber nicht, fondern bienten als Parlementars, Generalquartiermeifter und Rriegsrichter, wohl auch in recht ariftofratischen Landern und Beiten als Abelsprufer bei Ertheilung von Officierstellen. Ferner musterten fie die Aufgebote in Binficht auf Bahl und perfonliche Tuchtigkeit, hatten bas Recht, Beugnisse von Tapferkeit zu ertheilen, beurs theilten nach ber Schlacht gemeinschaftlich mit ihren Amtsgenoffen im Feindesheere, welcher Theil Gieger fei, und wie man das Treffen diplomatisch benennen solle 16). Bei Verrichtungen im Namen ihres Suverans burfte Niemand mit unbedectem Saupte zu ihnen reben ober ihre Vortrage anhoren; ihnen felbft mar bei Krieges ober

Achterklarungen bagegen alle Soflichkeit erlaffen 27).
Seit ber Umgestaltung bes europäischen Statenssyftems, beren Ursachen, Grunbe und Erfolge aus ber

<sup>7)</sup> Bgl. Limnaei Jur. publ. Addit. Tom. II. ad 6, 5, 66. 7) Bgl. Limnaei Jur. publ. Addit. Tom. II. ad 6, 5, 65. 8) S. Le Laboureur de l'origine des armes, 80. 9) Bgl. Pistorii Amoen. Ah. I. S. 1—46. 10) Erläuterungen ber heratbit § 4. S. 85. 11) Bgl. Müller annal. Saxon. c. 141., wo die Kleidung des faisert. Perolds beschrieben ift, der 1566 dem derzoge von Sachsen: Gotha das Acht : Exsecutionsmandat brachte, ingl. die des Kursächssichen, der bald nachder gleichfalls an diesen Färsten gesandt wurde. 12) S. Senkenderg, in der Karrede au üttera Mannendeskinkianna (. 5. an biefen Farften gefandt wurde. 12) G. Gen ber Borrebe ju Diters Bappenbeluftigung §. 5.

<sup>13)</sup> Bgl. du Fresne Glossar. s. v. Heraldus. Pistor. Amoen. S. 814. Köhler's Münzb. XXII. S. 7. 14) S. Leonh. Fronsprengers Kriegsbuch. Ab. II. B. III. S. 51. 15) C. de Ste Palaye. Ab. I., auch Sigm. v. Birken, Spiegel ber Ehren bes haufes Ofixeich haben Beispiele. 16) S. die Schlacht von Azincourt 1415 bei Senkenberg §. 15. 17) Beispiele bavon s. in Müller Ann. Saxon. a. a. D. Pfefsinger ad Viviar. III, 669.

monardischen Richtung bergeleitet werben muffen, welche burch bie Einführung ber Feuerwaffen, die Errichtung stebenber Felbheere, ben somit naturlichen Berfall bes Ritterwesens, bas Wieberaufleben ber Ibee bes großen Rriegs flatt bes fleinlichen Sehdewesens, bas Aufhoren bes Faustrechts und bie Berftellung eines Bolterrechts, unfer Welttheil feit bem Ende bes 15ten Sahrhunberts erhielt, - fant bas Unfehn, wie die Bebeutung ber Herolbe bis zu bem berab, was sie ba, wo ihr Amt nicht bereits ganz in die Sande ber Rechtsbeamten, Diplomaten und Carimonienmeister übergegangen ift, noch find: Dochchargen namlich fur einzelne Feierlich= feiten und Kangleibeamte ber Ritterorben. Indeß wurben Herolde und Wappenkönige, werden noch jest, in manchen ihrer frühern Amtsverrichtungen gebraucht z. B. 1624 bei Aufforderung der belagerten Stadt Rochelle, bei der Einweihung der Universität Halle (1694), wo 12 Berolde nach der Bahl der brandenburg preußischen Provinzen sammt ihrem Bappenkonige fungirten, bei ber Kronung bes erften Konigs von Preußen (1700), bei ber Publikation bes Friedens von Dresben (1745), bei ber Kriegserklarung Englands an Frankreich (1756), bei Ertheilung bes Sofenbandorbens an Bergog Ernft II. von Gotha (1773), bei ber Sulbigung in Preußen (1786), bei ber Proflamation ber Ronigswurde in Sach= fen (1806) und bei ber Errichtungsfeierlichkeit des Guelphenorbens zu Sanover (1815), in England und Frantreich überhaupt noch bei Kronungsfeierlichkeiten, im erftgenannten Reiche auch bei Ertheilung von Orden. Mit bem teutschen Raiserreiche verschwanden auch die Reichs= herolde. Eine heroldie (f. ben Art.) besteht gegenwars Benicken.) tig nur noch in England.

HEROLD oder HEROLF, ber 10te Erzbischof und 20ste Abt zu St. Peter in Salzburg, Graf von Schenern, und Ergfaplan R. Dtto's Des Großen, wurde im Mai 940 auf ben erzbischoflichen Stuhl erhoben, und entweber vom P. Stephan IX., ober vom P. Martin III. bestätigt, und mit bem Pallium beehrt. Schon am 8. Junius b. 3. wurde er von seinem erhabenen Gonner R. Otto I. burch die Bestätigung ber Gold =, Galg = und Biebzinfe in und außer Sallein für bas Erzbisthum erfreut; auch burch benfelben fein Ergs flift mit allen barin befindlichen Rloftern und anderen Besitzungen von jeder hohen und niederen Gerichtsbars keit, und von ber Unterwerfung berfelben nach ben An-ordnungen ber Erzbischofe und beren Bogte befreiet. Deffen ungeachtet erkannte B. Gerarb von Paffau beffen erzbischöfliche Dberaufficht über bie ibm untergeordneten Sprengel von Lord und Paffau nicht an, bis D. Agapet II. Die erzbischofliche Burbe theilte, und bem Erzbisthume Salzburg bie Bezirte bes westlichen Pannoniens, namlich Karnthen, Steiermart, Rrain und Rieberungarn; bem Bisthume Paffau aber bas offliche Pannonien, namlich Oftreich, Mahren und Oberungarn im 3. 944 zueignete. Um 4. Junius 945 erhielt Erzb. Herold vom K. Otto I. für die Kirche Budisdorf eine Sube mit ben baju geborigen Anechten in Karn= then im Begirte Beriants, am 29. November 958 eine Bestätigung ber 3 Orte Binhering, Antesina, und Bolinpad, welche P. Agapet II. bem Erzbisthume gegen ben jahrlichen Bins von 3 Pfund Gilbers übergeben hatte, und am 10. December 958 noch bas Geschent bes hofes und ber Burg Krapfeld in Karnthen. Erzb. Herold hatte auch die Ehre, den K. Otto I. auf seiner Reise nach Italien zu begleiten, und 952 bem von ihm felbst geleiteten Reichstage und Rirchenrathe ju Mugeburg beizuwohnen. Deffen ungeachtet schloß er fich an ben Berzog Lubolf an, welcher fich gegen seinen Bater K. Otto I. wegen bessen zweiter Verebelichung emport hatte, und bot alle Gelbfrafte auf, bie Ungarn gum Ginfalle und gur Berheerung ber teutschen Staten ju bewegen. Bur Strafe biefes ichanblichen Bruches pflichtmäßiger Treue wurde er 956 vom Berzoge Sein= rich in Baiern, Bruber bes Raifers, bei Dublborf gefangen, feiner beiben Augen beraubt, und 958 auf bem Rirchenrathe ju Ingelbeim burch feinen Rachfolger, Grafen Friedrich von Chiemgau, im Erzbiethume er= fest. Da er fich baburch weber vom Tragen bes Palliums, noch von ber Ausubung erzbischoflicher Berrichtungen abhalten ließ, und felbst die Berbote ber Papfte Agapet II. und Johann II. verachtete, fo murbe er 967 auf dem Kirchenrathe ju Ravenna von 59 Bi= schofen wegen ber Berachtung ber papstlichen Berbote mit dem Banne belegt. Wann und wo er ftarb, oder begraben wurde, ift nicht zuverlässig befannt \*).

HEROLD, Bifchof ju Birgburg, aus ber ritter= lichen Familie von Sochheim, mar Propft am Stifte St. Gumbert ju Unsbach und am Dom ju Wirzburg, als er 1165 gur bischöflichen Burbe gelangte. Er zeich nete fich balb nach bem Untritte feiner Regirung burch Strenge ber Sitten, wie burch eifrige Bertheibigung ber Rechte feines Bisthumes aus. Er willigte ein, baß mehrere feiner Minifteriale Guter an ben Altar bes beil. Rilians ichentten, genehmigte einen Gutertausch zwischen bem Domfapitel und bem Rlofter Bell bei Birgburg. bestätigte einen Taufch mehrerer Bebente zwischen bem Rlofter Beilsbrunn und ber Pfarrei Markterlbach und verstattete, daß mehrere Stiftsherren seines Bisthumes von ihren Gutern und Zehnten an das Stift St. Gumbert in Ansbach schenkten. Im J. 1166 sprach er beffen Ranoniter von ben Landtapiteln frei; er ge nehmigte die Schenkung ber Kanonifer Gote bold und Bring an basfelbe, und ließ fogar bie zu feiner Props ftei gehörige Duble damit vereinigen. Er befestigte burch bifchoflichen Bann bas Gutergefchent Lubwigs von Witholdeshausen an das Kloster ber Schots ten zu Wirzburg. Im 3. 1167 willigte er ein, baf

<sup>\*)</sup> Lünig Spicil. eccl. T. II, 762. — Hansitii Germania a. T. II, 155. — Dûthers Salzburger Chronit. S. 64. — Mezger historia Salisb. p. 282.—290. — Hund metropolis Salisb. p. 5. — Leinmayers Nachrichten von Juvavia. Salzb. 1784. Fol. Beil. 62.—66. — Gobeau's Richengeschichte. Bb. XVII, 112.—114. — Hartzheim concilia Germaniae, T. II, 622.—626. — Fleurü hist. eccl. T. XIII, 829. et 446.

Beinrich von Gerchebeim feine ganze Erbschaft bem Kloster St. Jatob ber Schotten übergab; unterzeichnete zu Wirzburg am 11. Julius eine Urfunde bes S. Friedrich I. fur bas Klofter Brumbach, und beftatigte im namlichen Sabre alle Besitzungen und Privis legien bes Klosters Schluchteren. Im 3. 1165 vereinigte er die Propstei und das Erzbiakonat zu Ansbach unger= trennlich, überließ ben Kanonifern ben Ertrag ber Muble, und gestattete ihnen Fischerei und Waldnugungen. Auf einem Reichstage ju Wirzburg erhielt er vom R. Frieb-rich I. eine Bestätigung bes feinen Borgangern verliebenen Bergogthumes von Franken, und 1169 noch mehrere andere Begunftigungen besfelben jum Lohne feines Gehorfames und feiner treuen Anhanglichkeit. Um 21. Ottober sprach er in einer Synode seine Uberzeu= gung vom unrechtmäßigen Befite breier Bebenten aus, und ließ diese bem Klofter Michelsberg bei Bamberg gurud geben. Den Brubern bes heil. Kilian im Stifte Neumunfter zu Wirzburg gestattete er ben Gebrauch ei= nes Baffers, und bewog ben Freien Sigeboto, von feinem Angriffe auf bas Gut in Bonland abzufteben, welches ber Freie Cherhard von Krautheim und beffen Gattinn Wimuth zu frommen 3weden geschenkt batte. Um 20. Januar 1170 bezeugte er bie Berfügung R. Friedrichs I. über bas Dorf Beibingefelb, welches burch ben Tob bes Bergogs Friedrich von Rothen= burg erledigt worben war. Er belehnte ben Markgrafen Ronrad von Nurnberg mit einem Dorfe und Bebnte, weil dieser andere Lebensverbindlichkeiten aufgeboben batte, bestätigte bie Bestimmung bes Propftes Regin= hard bes Stiftes Neumunster, daß von bem Sofe Rie-benheim nebst ben fruheren Abgaben von Safer und Dintel auch 20 Meben Beisen zum Besperbrote ge-nommen werbe, eben fo eine Bestimmung seines Betters Ricard fur die von biefem erbaute Rirche zu Schweins= haupten. Er verkaufte Beinader in Durrbach an bie Abtei Ebrach zur Auspfandung bes hofes in Buntorf, überließ bem Juben Samuel einen an die Synagoge granzenden Hofraum, welchen heinrich Rimpure, genannt Schiltknecht, abgetreten hatte. Im I. 1171 genehmigte er, daß die Iohannesbrüder dem Kaplane Abalbert, welcher dem Schottenkloster seine Bestigungen jenseits des Maines abtrat, einen Jahrstag bes ftimmten, ferner bag ein Domherr ein Gut in Berchsbeim an bas Stift bes beil. Rilians abtrat, bestätigte einen Gutertaufch zwischen ben Stiftsberren bes heil. Johannes zu Birzburg und bem Rlofter Zudelhaufen, und wieder zwischen diesen und Bertwich von Erlach, auch bas Gutergeschent zweier Monnen zu Ribingen an ihr Rlofter mit Einwilligung ihrer beiben Bruber. Er übergab bie Pfarrei Biringen bem Rlofter Schonthal unter gewiffen Bebingungen. Dehrere Geschenke machte er verschiebenen Kloffern feines Bisthumes, und noch in feinem letten Billen vermachte er mehreren Kindern Etwas. Er ftarb am 3. August (B. Jack.)

HEROLD, 1) Adam, ein Sohn bes Stud= und Glodengießers Andreas, war zu Dresben am 31. Mai 1659 geboren. Seine Mutter Anna Katharina eine Tochter bes Kaufmanns Schmibt, bie schon 6 tobte Sohne geboren hatte, gelobte in ihrer Schwangerschaft, wenn ihr Gott einen lebenben Sohn ichentte, ihm bens selben zu weihen und wurde erhört. Bis in sein 15tes Sahr hatte ber junge S. Hauslehrer, bann kam er auf bie Schule zu Garbelegen, als aber fein Better Abraham hindelmann von dieser Schule 1675 als Rektor nach Lubed berufen wurde, jog er mit und befuchte bas bortige Gymnasium. hier trieb er bas Bebraifche und Rabbinische fleißig, und hielt ben 18. Mai 1675 eine latinische Rebe, de necessitate multarum legum in Republica und eine andere am 6. Junius 1676, erhielt auch bas Schabbelische Stipenbium gur Fortsetung feiner Studien. (von Seelen Athenae Lubec. P. I. S. 334). 1676 bezog er zu Michaelis bie Universitat Wittenberg und horte philosophische, theologische und philologische Collegia. Am 1. April 1677 bisputirte er unter Dafs fov, und reifete mit ihm über hamburg nach England, hielt fich ein Sahr zu Orford auf, benutte die Bibliothet und genoß 2 Monate ben Unterricht bes Rabbinen Sfaat Abendana, machte fich auch mit ber englanbifchen Sprache bekannter und benutte die orientalischen Sandschriften. Als er im December 1677 nach Amfterbam tam, gerieth er burch Spigbuben in große Lebensgefahr. Nachdem er biefer entgangen, befah er bie vorzüglichsten holland. Stabte und tam im Februar 1678 wieber in Lubect an. Rach einigen Bochen begab er fich nach Luneburg, um fich vom Guperintendent Sandhagen in ber Somiletit und ber hermeneutit unterrichs ten zu laffen. Da er jest zur hebung bes Schabbelisichen Stipenbii gelangte, mußte er nach bem Willen ber Collatoren im Fruhling b. 3. bie Universität Gießen beziehen. hier ubte er fich im Predigen und Disputiren und wurde balb unter bie Nachmittagsprediger in Gießen aufgenommen. Im Julius 1679 mußte er fich nach bem Billen ber Berwalter bes genannten Stipenbii nach Riel begeben, und hier murbe ber nachher fo berühmte A. S. France, feiner besondern Aufficht anvertraut. Er brachte 3 Sahre in Riel zu. Rach einer überftandenen Rrantheit ward er im August 1680 bafelbst Magister, nachdem er unter D. Opitz, de excommunicationis ritu apud Judaeos bisputirt hatte, und erwarb fich bie Freiheit Collegia gu lefen. 3m 3. 1682 tehrte er auf Berlangen feiner Altern nach Dresben gurud, und ging alsbann wieder nach Bittenberg und erwarb fich hier burch 2 Disputationes am 8. und 18. November bas Recht Borlefungen ju halten. Unter feinen Buborern waren auch Lieflander, biefe veranlagten, bag er ben 4. Mai 1683 jum Rektorat ber Oberschule ju Reval

mann Rpiss. Wirc. 69. 70. — Friese u. a. Geschichtschreiber von Wirdsung 517 — 528. — Gudeni sylloge dipl. T. I, 576. — Schötigen dipl. T. II, 587. — Wend hessen. Geschichte. T. I. Prob. 288. — Schannas vind. liter. Coll. II, 116. — Harzhein concil. Germ. T. III, 401. — Wibel, hohenloh. Richen historia. T. III, 34.

und Professor ber Gottesgelehrsamkeit und hebraischen Sprache berufen ward. Er tam ben 13. August gludlich in Reval an und wurde am 10. Sept. in fein Umt eingeführt, wobei er eine Rede de conjungendis cum Theologia studiis humanioribus hielt. Durch feine Einrichtungen ward bas Gymnafium ungemein blubend. Um 8. Januar 1684 heirathete er bie Tochter bes Raufmanns Rubben zu Samburg, und war entschlossen in Liefland zu bleiben. Aber einige Außerungen in Briefen an feine Altern wurden Beranlaffung, baß ihn ber Rurfurst Joh. Georg III. im Februar 1689 zum Pastor und Superintenbenten nach herzberg berief. Waren bie Einkunfte gleich geringer, so nahm er biesen Ruf boch an. Schon 1692 murbe er nach Eulenburg zu gleichen Amtern berufen. Er erlangte baber in Bittenberg nach vorher gegangenen Disputationen die theologische Dok= torwurde. In Culenburg blieb er bis an feinen Tob, ber am 2. Marz 1711 erfolgte \*). (Rotermund.)

2) Balthasar, f. No. 7.
3) Joannes, auch Hochstattensis ober Acropolita, und spater Basilius Joannes. Die erftern Beinamen gab er fich von feinem Geburtsorte Sochstabt in Schmas ben; ben Ramen Basilius führte er feit bem Sabre 1556. in welchem der Magistrat zu Bafel ihm bas Burgerrecht schenkte '). Berold, geb. im 3. 1511, gebort ju ben fruchtbarften Schriftstellern bes fechszehnten Sahrh., und erwarb fich theils burch eigene Berte, theils burch Übersetzungen und als herausgeber ber Werke Anderer nicht geringes Berbienft. Bon seiner Jugendzeit ift Benig bekannt: nur zeugt seine Kenntniß ber italianis schen Sprache, und folgende bisher übersehene Stelle ber Dedication seiner Ausgabe bes Petrarca (1554), baß er sich einige Beit, ebe er nach Bafel kam, in Italien aufgehalten hat. Indem er von der Sorgfalt Rechen-Schaft gibt, womit er ben corrumpirten Tert emenbirt habe, und feine hilfsmittel anführt, fagt er: Sed Gesualdi castigatione ac Francisci Alunni Thesauris adjutus, summa voluptate, hanc lectionem studii mei mihi refricare memoriam sensi, quod ante viginti annos Senarum in urbe (Hetruriae altero oculo. Minervae et Martis asylo, in aedibus vero gentis Landucciorum illustris, atque apud Ambrosium Nutium, virum ea in republica per omnes honorum gradus versatum), in ediscendis iis car-minibus magnopere me torsit. Im I. 1539 erscheint er zu Basel, wo er seine theologischen und historischen Studien mit großem Gifer fortfette. Er verheirathete fich dafelbft und erhielt eine Dorfpredigerftelle (ungewiß, in welchem Sahre); tehrte aber icon 1546 von einigen Buchbrudern aufgeforbert, nach Bafel gurud. Im 3. 1541 hatte er sich zuerst bekannt gemacht burch seinen Philopseudes, sive pro Desiderio Erasmo Rotero-damo contra Dialogum famosum anonymi cujusdam Declamatio. (Basil 1541. und in ben Opp. Erasmi, Lugd. Bat. Tom. 8. p. 591). In Diefer ju Bafel gehaltenen Rebe bekampft er mit vieler heftigkeit eine anonyme Schmabschrift gegen Erasmus 2). Der Berfaffer berfelben mar hortenfius Landi, ein mailandischer Argt, ber sich bamals zu Basel aufhielt, und burch ben Titel sowohl als burch bie Achtung für Erasmus, welche ber Anfang ber Schrift heuchelt, ben Druder ju tau-ichen wußte. Sobald aber ber Inhalt bekannt wurde, verließ er Bafel beimlich. Der Geift feiner Schrift zeigt fich in folgenden Worten: Ne lacrima; nam, si tu melius introspicias, intelliges, non eo loco habendum esse Erasmum. Vir enim fuit, ut a multis fide dignis accepi, malae mentis malique animi. Quod mihi verosimile satis esse videtur, cum sit ex condemnato concubitu natus. — Landi war ber Erfte, welcher biefen bem Erasmus nicht zur Laft fallenden Fleden aufbedte. (S. Baple in Erasmus). Serolds Vertheidung bagegen ist schwach, so wie überhaupt Declamationen den Sauptinhalt feines Philopfeubes ausmachen, mit welchem er fich aber ju Bafel febr beliebt machte. Übrigens hielt er irrig einen anbern Landi ober Lando, mit Namen Baffiano, einen Argt bon Piacenza, für ben Berfaffer. - 3m folgenben Jahre erschien von ihm: Eugyppii Abbatis thesaurus ex sancti Augustini operibus editus. 2 Tom. fol. Basil. Diefer Ausgabe fügte er ein Leben bes Gugyppius und mehrere sorgfaltige Indices bei. Das Werk ist, so wie die folgenden alle, sehr felten. — Im 3. 1543 gab er folgende Schriften heraus: Paradoxu Lippi Brandolini Aurelii Augustiniani Heremitae. sane christiana, nullibi hactenus a quoquam impressa, recens vero per Jo. Herold Acropolitam Christianae reipublicae ergo in lucem edita. Basil. 1543. 8. — En habes lector Hugonis Eteriani Thusci de spiritus sancti processione, auctoris pervetusti, libros tres, maxima totius orientalis ecclesiae jactura hactenus non evulgatos, nunc tandem diligenti cura Jo. Herold Acropolitae et e tenebris erutos et editos. Basil. 1543. 8. Bei beiben Schriften find Bors reben und Indices von Berold, welcher fich mit ber sanguinischen hoffnung trug, daß nur ber Dangel an

<sup>\*)</sup> Bgl. Ranfft's Leben fach. Gottesgelehrten welche Dr. ber Abeol. waren 1r Th. G. 884 f. Gabebuich lieflanbifche bet Abeol. waren 1r Ab. S. 384 f. Gabebulch Lieflandische Biblioth. II, 66. Sim on Eulenburger Chronif. S. 407. — Er schrieb: D. utrum Christus ultimum Pascha eodem an diverso die comederit et quae diversitatis causa? Witt. 1684. 4. Er behauptet es sei einen Ag eher geschen. — D. de necessitate hypothetica. Witt. 1682. 4. — D. de natura Logices. Reval. 1684. 4. — Tabula synoptica totius Theologiae. Revali 1687. — Eleachus lectionum Gymnasii Revaliensis. Ib. 1682. Fol. — Catalogus lectionum Gymnasii Reval. Ib. 1684. Fol. — Palladium Reformatorum a ana sede cap. IX. ad Rom destruction. Palladium Reformatorum a sua sede cap. IX. ad Rom. destructum. Lips. 1706. 4. — Ginige Schulprogrammata von 1684 — 1687. — Gottes Universalmebicin in einer Leichenprebigt auf Dr. Johann Altwein. Gulenburg 1689. Fol. über Erob. 15. 26. — Gelegenheitsgebichte, 40 an ber Bahl. Bieles hat er hanbschrifte lich hinterlaffen.

<sup>1)</sup> Irrig haben Konig in ber Bibl. vetus et nova, und nach ihm andere zwei Schriftsteller Johannes herolb und Bastlius Job. D. unterschieben.

<sup>2)</sup> In Desiderii Erasmi Roterod. Funus, nunc primum in lucem editus Dialogus lepidissimus Philalethis Utopiensis. Basil. 1540. 8.

Belehrung über fpigfindige Unterfcheidungslehren bie Rettung ber griechischen Rirche aus ber Turten Gewalt bisher verhindert habe. — Gewöhnlich wird auch Derolds Chronologia Pannoniae als ein Buch citirt: sie ift allerdings mit Gorgfalt verfertigt, fullt aber nur 3 Foliofeiten in ber Bafeler Ausgabe von Bonfinii rerum ungaricarum Decades (1543), und ist auch ben folgenden Ausgaben von Bonfinius beigefügt. Dagegen wird folgendes merkwurdige mythologische und historis fche Wert in teutscher Sprache, welches einen Folioband ausmacht, gewöhnlich übergangen. Seinen Inhalt und die Absicht bes Berfaffers gibt der ausführliche Titel an, ben wir daher mit einigen Abfurzungen anführen: Beps benwelt und irer Gotter anfangflicher Urfprung, burch was Bermhanungen benfelben etwas vermennter Macht zugemessen, umb bero willen sie von ben Alten verehret worben, u. f. w. Diobori bes Siciliers unber ben Griechen berhumpteften Geschichtschreibers fechs Bucher, dero Inhalt anzeigt vermeinten Anfang der Welt u. f. w. Dictys des Candioten wharhafte Beschreibung von Trojanischem Krieg u. f. w. Sori, eines vor drei taufend Sahren in Aegypten Kunigs und Priefters gebildte Waarzeichen, burch wolliche vor erfundenen Buchstaben alle Benmlichent ber Geiftlichen und Beltgelehrten gu verston (versteben) gegeben worben. Planeten-Zafein, barinnen bie, fo in obvermelbeten Gottern, an fat ber fieben umschwenfenden Sternen benambset, nach Dars geben ber Sternenseher, mas fie in Geburten ber Menfchen, in Arten und Rengungen ihres Lebens murdend u. f. w. gang turg furgestellt wirb. Dieraus bann ber chriftlich Lefer bie Gutthat Gottes gegen inne als bem recht unterwiesenen spuren mag u. f. w. Durch Johann Berold beschrieben und ins teutsch zusammen gebracht.-Am Ende. Getruckt ju Bafel burch Benrichum Detri, im Merg 1554. Fol. mit fehr vielen Solgichnitten. -Die erfte Abtheilung biefes Bertes (bie Beibenwelt), ift mit großem Fleiße aus einer Menge von flaffischen, griechischen und latinischen Auctoren, Rirchenvatern und fpatern Schriftstellern gesammelt, wovon ein Bergeichniß beigefügt ift. Gine 2te Ausgabe hat den Titel: Theatrum Divum Dearumve, bas ift Schamplag aller vermeinter Gotter und Gottinnen u. f. w. Bafel bei ben Benricpetrinischen 1628. Fol., ohne Benennung bes Berfassers 3). — Orthodoxographi theologiae sacrosanctae ac sincerioris fidei doctores numero LXXVI ecclesiae columnae luminaque clarissima, graec. et lat. Basil. 1555. fol. — Haereseologia sive syntagma veterum theologorum tam graecorum quam latinorum numero XVIII, qui grassatas in ecclesia haereses confutarunt. Basil. 1556. fol. — Beibe Berfe find fehr gesucht und felten. - Exegesis, sive succes-

sionis Palatinae Francicae verae illius germanae et nobilissimae stirpis a Jo. Herold Hochstattensi delineatae brevis ac succincta declaratio. Basil. 1556. 8. — Princeps Juventutis, sive Panegyricus Ferdinando Austriaco, Imp. Turc. Max. Caes. F. dicatus, quo pro rebus in Pannonia illa Interamnensi bene et fortiter gestis Germaniae gratulatio describitur, deque continuando in Turcam bello et victoriae successu sequendo rationes adferuntur, Basilio Jo. Herold authore. Adjecimus ejusdem authoris Turcici belli MDLVI anno gesti historiolam Basil. 1557. (Diese Historiola Turc. belli ist auch in Schardii Scriptt. Rer. German. Tom. II. p. 586). Davon ist zu unterscheiben: Panegyricus Ferdinando Augusto Rom. Imp. P. (Philippi) F. Principi desideratiss. dicatus. Basilio Jo. Herold auctore. Basil. per Jo. Oporinum. 8. ohne Jahrzahl. -Originum ac germanicarum antiquitatum libri, leges videlicet Salicae, Ripuariae, Alemannorum, Bojoariorum, Saxonum, Westphalorum, Angliorum, Werinorum, Thuringorum, Frisionum, Burgundionum, Longobardorum, Francorum, Theutonum. Basil. 1567. Fol. Diese seltene Sammlung enthalt Einiges, was in Linbenbrogs Sammlung fehlt, und ift aus Sanbichriften abgebrudt, die mahricheinlich jest nicht mehr erfistiren. Gie behalt baber immer noch großen Werth. — De Romanorum in Rhaetia litorali stationibus ac ex iis vicorum, municipiorum et villarum, qui hodie supersunt, originibus. Basil 1555. 8. (und in Schardii Scriptt. Tom. I. p. 307). Der rold sucht hier mit Benutung von Inschriften die Entsstehung folgender 13 Orte in Schwaben an der Donau aus romischen Stationen zu erweisen: Laugingen, Prent, Fenningen, Gunbelfingen, Dillingen, Beißenhorn, Fayngen, Lietheim, Witteslingen, Altenstatt, Sochstädt, Berd und Gunzburg. - Scipio, sive de discipulorum erga praeceptores grati animi memoria et re-muneratione liberali. Additus est alius Dialogus, qui inscribitur Nero vel de discipulorum erga praeceptores horrendo ingrati animi crimine. Authore Basilio Jo. Herold. Basil. 1558. 8. - Francisci Petrarchae opera, quae exstant, omnia. Adjecimus ejusdem Authoris, quae hetrusco sermone scripsit carmina sive rhythmos. Basil. apud Henr. Petri. 1554. fol. Die italianischen Gedichte find zwar incor: rect: allein bie Ausgabe ift wegen ber Sorgfalt, womit bie latinischen Werke bes Petrarca gesammelt find, noch immer sehr geschätt: boch bleibt für einen neuen Berausgeber noch Bieles zu leisten übrig. — Eine 2te unveranderte Auflage, worin aber die Gedichte noch weniger correct find, erschien zu Basel 1581. Fol. In ber Biographie universelle (Herold) wird nur bie let tere angeführt, und mahrscheinlich barauf bie Behaup-tung gegrundet, baß Berolb im 3. 1581 noch am Leben gewesen. Allein feine (oben angeführte) Epistola dedicatoria ad Joannem Baderium, bie auch in biefer Auflage wieder abgebruckt ift, hat bas Datum Basileae Calend. Martiis 1554, und nirgends findet sich eine

<sup>8)</sup> Ob bieß aber wirklich eine neue Ausgabe ober nur ein neues Titelblatt sei, können wir nicht entscheiben. Das vor uns liegende Exemplar berfelben ift wenigstens die Ausgade von 1554, nur mit bem neuen Titelblatte und Beglassung bes auf der Ruchteite des alten Titelblattes gedruckten Berzeichnisses der Nuellen, so wie der Dedication an Georg von Statten, welche die erfte Ausgade enthält.

Spur von Berolds Mitwirfung bei ber neuen Auflage. Sein Tobesjahr ift, fo wie überhaupt feine Schicksale, gant unbekannt. Baple führt aus Sankius (de Scriptt. rerum Romanarum) an, baf er im 3. 1566 noch gelebt habe. Bu bemerken ift, daß nach dem I. 1560 tein neues Wert biefes fo fruchtbaren Schriftstellers mehr erwähnt wirb. Diefes, wie es scheint, lette Bert ift Belli sacri continuatio, welche vom 3. 1185 bis 1521 geht, und sich bei ber Historia belli sacri bes Erabis fcofs Wilhelm von Tyrus findet. Bafel 1560 u. 1569. — Noch werden von Herold angeführt: Stratagematum Chiliades sex. — De Rodolpho Habsp. Imper. Germ. L. VIII. — Vitae Episcoporum Basiliensium. - Arminius, sive de bello contra Turcas. — Xu6: gaben ber Chronifen bes Marianus Scotus und Martinus Polonus. — Zwei Schaufpiele, Die Enthauptung bes Johannes, und Pyramus und Thisbe. — Erosophus von ber ehrbaren und unehrbaren Liebe. - Ferner Ubersetungen aus Aristoteles, Xenophon, Plutarchus, Dio-borus Siculus, Erasmus, Lubwig Bives, Cornelius Agrippa, Laonicus von Athen, Caspar Bruschius, Casftellio, Macchiavelli u. s. w. — Diesen außerordentlis den Bleiß und bie großen Berbienfte um bie Biffenschaften anerkannte ber Rath zu Basel Durch Schenkung bes Burgerrechtes. — (Berold ift nicht zu verwechfeln mit bem Dominifaner Johannes Berold, einem gelehrten teutschen Theologen und Prediger bes 15ten Jahrh., beffen Berte im 3. 1612 in 3 Quartbanben ju Daing erschienen 4).) (Escher•)

4) Johann, zu seiner Zeit ein berühmter Prediger aus dem Dominitanerorben, mar ju Rofinit, ober wie andere wollen zu Bafel geboren und schrieb schon im 3. 1418 Predigten. Das erhellet aus ber Rebe am 2ten Sonntage nach Trinitatis in ben Sermon. discipul. de tempore etc. wo es heißt: ab Abrahamo usque ad Christum transacti sunt. — A Christo autem transacti sunt mille quadringenti decem et octo anni. Bo er gelebt, wird nirgends gesagt, vielleicht zu Rurns berg, wenigstens find feine Germones bafelbft am ofterften gebruckt. Barum er fich discipulum genennet, davon gibt er die Ursache selbst an; quia in istis sermonibus non subtilia per modum magistri vel doctoris, sed simplicia per modum discipuli conscripsi et collegi. Er hat seine Predigten mit unglaublichen Ge schichten und gabeln angefüllt und in einem barbarischen Styl geschrieben. Sein Tobesjahr ift unbekannt, boch scheint er 1470 noch gelebt zu haben\*). (Rotermund.)

5) Johann Christoph, geb. am 31. Oft. 1681 in Salle, ftubirte in Leipzig und bann zu Jena, wo er auch 1655 promovirte, tehrte bann nach Salle gurud, wo er 1656 bem bortigen Schoppenstuhle als Affessor beigegeben ward; 1666 folgte er zwar einem Rufe nach Beißenfels als Kanzleidirektor ber bortigen sächsischen Regirung, kehrte jedoch 2 Jahre später als Rathsmeister, und Syndicus bei bem magdeburgschen Domkapitel wies ber in seine Baterstadt gurud, wurde 1680 Bergrichter, und erhielt als Regirungs : und Konfistorialrath die Inspection über die Grang =, Sagd = und Forftfachen in bem Berzogthume Magbeburg. Nicht lange vor seinem Tobe indessen legte er alle seine Stellen einiger Unannehms lichkeiten wegen nieder und lebte gang gurudgezogen bis er am 22. Junius 1704 starb. — Außer mehreren eige-nen Werken, von benen vorzuglich seine L casus in consiliis decisivis, Lips. 1686. 4.; seine Schriften de jure ratificationis s. ratihabitionis, Lips. 1687. 4.; de jure repraesentationis in successione legitima, Lips. 1689. 4. und seine observationes ad processum juris tam civilis quam Saxonici et Magdeburgici, Fft. 1700. 4. zu erwähnen find, und in benen er fich freilich mehr als erfahrenen Praktiker benn als grund- lich theoretisch gebilbeten Juriften gezeigt hat, hat er auch mehrere Schriften von Carpzov, Lange u. A. heraus gegeben +). (Ad. Martin)

6) Johanna Helena, f. unt. No. 7. Herold (bit

Runfiler).

7) Die Künstler. Dazu gehört a) Balthasar, geboren zu Nürnberg im I. 1625 erhielt von seinem Stiefvater den Unterricht im Stüd und Glodengießen. Nach erlangten Kenntnissen in dieser Kunst begab er sich auf Reisen, hielt sich einige Zeit in Warschau auf, und tam endlich 1650 nach Wien und daselbst durch seine Seschicklichkeit empsohlen, in die Dienste des Kaisers. Nicht zufrieden mit seinem bisherigen Geschäft unternahm er den Guß kunstlicher Werke, als der großen Säule der unbesteckten Empfangnis der Maria, wie auch des in der Dominikanerkirche besindlichen Monuments der Kaiserinn Claudia Felicitas. Er starb zu Wien im I. 1683\*).

b) Wolf Hieronymus, Bruber bes Borigen, geboren zu Rurnberg im I. 1627, genoß bei feinem Stiefpater benfelben Unterricht wie Balthasar, reifte schon in seinem 16ten Jahre nach Wien, und andere Orte.

<sup>4)</sup> Bayle, Biographie universelle. Gessneri Bibliotheca.

\*) Er schrieb: De eruditione Christi fidelium Tractatus seu loci communes, barin stehen, Explicatio Decalogi, Orationis Dominicae, Salutationis Angelicae—Symboli Apostolorum. Argentor. 1490. Fol. Hagenoae, 1522. 4. — Sermones discipuli de tempore et de Sanctis, cum promptnario exemplorum. Nürnb. bei Roburger 1480. Fol. vgl. Panzers Buchbruckergeschichte ber Stabt Rarnberg. E. 55. — Ibid. 1483, 1492. 1494. I. c., p. 185. Auch Rürnb. 1514. Colon. 1518. Venet. 1599. 4. — Speculum exemplorum seorsim distinctionibus X distinctum. Daventriae in Fol. per Richard. Paefred. Coloniae 1485. Argent.

<sup>1489. 1490.</sup> Fol. Hagenoae 1512, ib. 1519. Fol. per Joan. Major Soc. Jesu, cum appendice novorum exemplorum locuplet. Duaci, 1603. 4. Ibid. 1607. Colon. 1608, ibid. 1672. 4.— Sermones super Epistolas Dominicales ex sermonibus Guillelmi Lagdunensis et ex dictis S. Thomae Aquinatis, Joannis Nideri et aliorum collecti. Basil. 1488. Fol. — Sermones parati, fehr oft und endlich zu Kölln 1680 2 %5, in 8. Seine fämmtlichen Predigten find zusammen, Mainz 1612. in 3 Tom. in 4. gebruct. Egl. Echard Bibl. Tom. I, 762. Tom. II, 822. Oudin Commentar, de scriptor. ecclesia antiquis. Tom. III. 5. 2654.

mentar. de scriptor. ecclesia antiquis. Tom. III. C. 2654.

†) Bergl. Wildvogel in praef. ad Heroldi obs. ad proc. 36 der Gel. 8ep. 216.

1. 156. 216.

<sup>\*)</sup> Doppelmanr, Radricht von Rurnb. Runftl. E. 301.

(Weise.)

Rach einer Abwesenheit von 27 Jahren kehrte er zu ben Seinigen zuruck, und zeichnete sich als ein geschickter Sießer in Erz auf das vortheilhafteste aus. Um das Jahr 1660 goß er nach den Modellen von Christoph Ritter und Georg Schweigger die großen metallnen Statuen zu den großen Brunnen zu Nürnderg; serner die Statue des Johann von Nepomut 20 Zentner schwer, welche auf der Brücke zu Prag ausgestellt wurde. Er starb 1693 †).

c) Johanna Helena, geborne Graf, zu Frankfurt am Main im 3. 1668 geboren, wurde von ihrer Mutter ber berühmten Maria Sibylla Merian im Insecten und Blumenmafen unterrichtet, und erlangte in biefer Gattung von Malerei folche Geschicklichkeit, baß fie ihrer Lehrerinn gleich gestellt werden konnte. 1684 folgte fie ihrer Mutter nach Bestfriesland, und bann nach Amfterbam, wo fie fich mit einem Raufmann Ramens Berold verheirathete. Nach bem Buniche ihrer Mutter, begleitete fie nebst ihrem Gatten, Diefelbe 1699 2) nach Surinam, um in biefem gande Beichnungen von Infecten, Pflanzen und Schmetterlinge zu bem icon ans gefangenen großen Berte, mas spater ihre Mutter her= aus gab 2), auszuführen. 3m 3. 1701, tehrten fie gludlich jurud. Da aber bie Mutter ihr Bert noch unvolltommen fand, und boch wegen ihres Alters und ihrer Schwachheit feine zweite Reise unternehmen tonnte, fo entschloß fich helena mit ihrem Gatten, ber Banbelsverbindungen in Amerika hatte, nochmals dabin zu geben, und überfandte auch, nach glucklicher Uberfahrt, die neuen Entbedungen ihrer Mutter. Gie ftarb ju Umfterbam, bas Jahr ihres Tobes ift nicht befannt 3).

HEROLDIE, die, (bas heroldscollegium, heroldsamt, Herolds-College). Der Berein ber herolde eines Reichs ober Fürftenhofs, in Bezug auf beren Befugnif gum Richten in Sachen bes Abels: und Lebnwesens. ber Bappenftreitigkeiten ic., wie gur Prufung ber Ge schlechteregister und zur Ubung bes Censoramte über ben Abel. In Teutschland ift seit bem Ende des Mittelalters nur ein einziges Beroldscollegium errichtet worben, und zwar vom erften Konige Preugens, Friebrich I. 1707, bas aus mehreren Dberherolberathen beftand, welche über Bappen, Carimoniel und Feierlichs keiten urtheilen und die Anspruche abeliger Familien auf Bappen und Erbichaften unterfuchen follten. Gein Nachfolger hob es indes wieder auf. In England bils ben noch gegenwartig bie brei Bappenkonige (ber bes Hosenbandordens [Garder principal], der sublichen Provinzen [Clarenceux] und des Nordens [Norroy]) nebft 6 ihnen untergeordneten Berolben (von Bindfor, Chefter, York, Lankaster, Sommerset und Richmond) und 4 Poursuivants (Persevanten, Gehilfen) unter bem

†) Daselbft. S. 303.
1) S. ben Artifel Sibylle Merian.
2) Påsgen Racherichten von Künftlern und Kunftschen S. 122 gibt 1702 an.
3) Puber und Rofts handb. T. II. S. 265.

Borsite des Obermarschalls, herzogs von Norsolf das Herolds-College oder Herolds-Office (gestistet 1840).

(Benicken.)

HEROLDSBERG, ehemals auch HEROLDERS-BERG, kleiner Markt an der Poststraße von Rurnberg nach Baireuth, 3 Stunden von Rurnberg, im baiern. Landgerichte Erlangen. Er umfaßt 1 Schlöß, 1 Pfarramt, welches mit seinen Parochialorten Stettenberg und Hundsmühle im Dekanate Erlangen 974 Selen enthält, und ist der Siß eines Patrimonialgerichts der freiherrt. Familie von Geuder. Dieser Ort gehörte in altern Zeiten zur schlüsselberg'schen Herrschaft. Kaiser Albrecht I. verhypothecirte denselben im I. 1299 an den Grasen Emicho von Nassau und bessen Gemahlinn Anna; vom Kaiser Karl IV. wurde er im I. 1348 dem Grasen Iohann von Nassau und 1861 dem Burggrasen Friedsrich V. von Nürnberg zu Lehen ertheilt. Im I. 1891 kam Heroldsberg als eine Hosmark an die Familie von Geuder, welche gegenwartig noch im Besitze derselben ist.

HERON, Insel. (Reiher Eiland), 289° 49' 10"
L. 30° 13' 18" NBr. (bie nordöstliche) Sanddune, aus
4 Inselchen bestehend, die bei der Ebbe oben Basser erscheinen, auf der Nordseite des merikanischen Meerbusens, 1½ Meile südwestlich von Fort Bowyer auf der Ostspite, der Einsahrt der Bucht von Modile; und im Südosten von der Insel Dauphin, in Besten und Osten
von Heron sind gute Durchsahrten, die Stadt Modile
liegt 8 Meilen gerade nördlich von der nordöstlichen
Herondune, Stadt Alabama, vereinigte Staten von
Nordamerika (American Pilot).

HERON, Howr. Drei griechische Mathematister ') bieses Namens haben sich ausgezeichnet:

I. Der unter bem Ramen ber altere Beron bekannte Mechaniker, lebte ungefahr 120 Jahr vor Chris ftus zu Alexandrien und war ein Schuler bes gleichfalls berühmten Mechanikers Atesibios. Seine Schriften find folgende: 1) Χειφοβαλλίστρας κατασκευή καλ συμμετρία, über Bau und Berbaltniffe ber Sandballiften. Diese kleine Schrift (vielleicht nur Fragment eis ner großeren) hat zuerft Bernardino Balbi griechisch herausgegeben als Anhang zu seiner Ausgabe bes unter Rr. 3. anzusubrenden Werks, auch befindet fie fich in ber zu Paris im 3. 1693 erschienenen Ausgabe ber alten Mechaniter 2). 2) Barulcus s. de oneribus trahendis libri III. hievon hat fich nur eine arabische Übersehung bes Costha Ben Luca erhalten, welche Golius aus bem Drient mitgebracht hat, bie aber noch nicht herausgegeben worden ift. S. foll, nach Aussage bes Pappus (Collect. math. lib. 8. prop. 10), Archimets Mafchine zum Transport großer Laften in biefem Berte

<sup>1)</sup> Einige andere, nicht mathematische Schriftsteller besselben Ramens nennt Fabric. biblioth. gracca ed. Harles. T. IV. p. 239. 2) Veterum mathematicorum, Athenaei, Bitonis, Apollodori, Heronis, Philonis et aliorum opera, gracce et latine, pleraque nunc primum edita ex mss. codd. bibliothecae regiae. Paris. 1693. fol.

hergestellt baben. 3) Bedonoitia, ober wie Andere foreiben, Belonoinna, (richtiger wohl nennt Eutocius ad Archimed. libr. de sphaera ac cylindro bieß Bert Belombentura), von Berfertigung ber Geschoffe. Gries difc und latinisch mit Unmerkungen berausgegeben von Bernardino Balbi, Augustae Vindel. 1616. in 4. Auch diese Schrift ist in Die schon erwähnte Pariser Ausgabe ber alten Dechaniter aufgenommen. Balbus bat seiner Ausgabe eine vita Heronis beigefügt. 4) Mvevuarina, spiritalia, worin S., obgleich zu seiner Beit bie Lehre vom Drude ber Luft noch unbefannt war, febr gludliche Unwendungen von dieser und ben übrigen Eigenschaften ber Luft macht und eine Menge bubraulischer Maschinen, Springbrunnen u. dgl. beschreibt, die er mit Aristoteles aus dem horror vacui erklart. Das griechische Driginal ift in ber erwähnten Parifer Ausgabe ber alten Mechaniter befindlich; einen bavon fehr abweichenben Tert besitt bie Leipziger Rathsbibliothet in Manuscript 3). Früher erschien zu Urbino eine latinische übersetzung von F. Commanbin im 3. 1575 in 4., welche auch ju Paris (1583) und ju Amfterbam (1680) nachgebrudt worben ift. Unbere Uberfetungen ermahnen Raftner, Fabricius und Barleg a. a.D. 5) Neol abrouaronointinov, de automatorum fabrica libri II. erschienen querft in italianischer übers setung von Bern. Balbi zu Benedig 1589. 1601 u. 1661. in 4., fpater lieferte bie erwähnte Parifer Musgabe ber Mechaniter bas Driginal. Der Werth Diefer Schrift ift nach Montucla's Urtheile weit geringer als ber ber vorher genannten. 6) Περί διόπτρας, Dioptrica befindet sich nach Aussage des P. Lambes cius 4) auf der k. k. Bibliothek zu Wien in einem 30 Quartblatter starken Manuscript, das jedoch Luden enthält 3). 7) Zwei Fragmente De cambestriis et Camariis sind in der Baldi'schen Ausgade von Nr. 3. mit abgebrudt, follen jedoch bort von einem in Bien aufbewahrten Manuscript febr abweichen. Dieß sind alle Schriften bes altern Beron, welche auf unfere Beit getommen find; außerbem werben aber von ben Alten noch folgende andere Schriften von ihm angeführt, welche, fo viel bis jest bekannt ift, nicht mehr vorhanden find. 8) Περί ύδροσχοπειών, (ober, wie es an andern Stelsten genannt wird, περί ύδρείων ώροσχόπων) libri IV. wird angeführt von Pappus ) und Proflus?). 9) Mnyavixal eigaywyai, ermahnt von Eutocius (ad Archimed. de sphaera et cylindro). 10) Mnyavixwv wenigstens 3 Bucher, ba Pappus (lib. VIII. p. 488) bas britte bavon citirt. In Diefen Buchern leitete Beron aus ber Theorie bes Bebels bie ber übrigen mechafchen Potenzen ab, und lehrte ihre Berbindung und ibren Gebrauch. 11) Negi Luyian 8). 12) Negi roo-

ziwdiw <sup>9</sup>). 18) Karorrouxa, woraus in dem noch ersistirenden Werkchen des Heliodor von Brissa (vergl. den Art. Heliodor) eine Stelle angesührt wird. Auch Proklus (Comment. ad Euclid.) erwähnt dieß Werk <sup>zo</sup>).

II. Der zweite Mathematiker bes Namens Heron lebte vor der Mitte des oten Jahrh. nach Christus Geburt zu Alexandrien. Er war der Lehrer des Philosophen Proklos z), der ihn jedoch nie in seinen Schriften ansührt, vielleicht weil dieser H. mehr ein guter Lehrer als Schriftsteller im mathematischen Fache war. Doch schreibt man diesem H. ein von Eutocius z) angesührtes öndunnua eig rin äquiduntum eigangeschen zu Auch scheint er der Verfasser einer von Eutocius unter dem Namen negt perquad erwähnten Geodasse, von welcher Montsaucon z) einen Auszug aus einer Pariser Handschrift herausgeseben hat.

III. Der unter bem Ramen bes jungern Beron bekannte Mathematiker lebte um bas Jahr 623 nach Christus. Seine Schriften find folgende: 1) De machinis bellicis liber, welches Bert bis jest nur in einer latinischen Übersetzung mit Anmerkungen von Frang Baroggi (Benebig 1572. in 4.) heraus-gegeben ift. In Rap. 28. biefes Berts wird ber altere heron erwahnt. Eine Sanbschrift, welche biefes Buch im Original ertheilt und oft von ber Uberfetjung bes Barozzi abweicht, ist zu Bologna 14). 2) Geodaesia, ebenfalls bis jest nur in latinischer übersehung von Barozzi mit ber vorigen Schrift zugleich herausgegeben. Dieß Buch hat febr geringen Berth; von Geobafie tommt eigentlich Wenig barin vor. Beachtungswerth ift aber bie Stelle, wo ber Berfasser bie Lange ber Sterne Albebaran, Regulus und Aftur so angibt, daß man baraus schließen tann, er muffe etwa 420 Jahr nach El. Ptolem do 8 gelebt baben. - Außer biefen beiben Buchern werden bem jungern S. noch folgende juge: schrieben. 3) Liber de obsidione repellenda et toleranda griechisch, ohne ben Berfasser zu nennen, ber-ausgegeben in ber schon genannten Pariser Ausgabe ber Mathomatica veteres. Ein Wiener Cober nennt ben Berfasser heron. Biele Stellen bieses Buchs sind wortliche Auszuge aus Polybios, Arrian und 30fephus. 4) De vocabulis geometricis, griechisch mit bem ersten Buche ber Elemente Eutlib's jufammen berausgegeben von Konrad Dafppodius (Straß burg, 1571), baraus mit einigen Berbefferungen von C. F F. Hasenbalg (Stralfund, 1826). 5) Introductio in geodaesiam, welche bis jest nur im Manus scripte zu Wien und Benedig vorhanden, und von ber

<sup>5)</sup> Käfiner Geschichte ber Mathematik. Ah. 2. C. 147. über die codd. mss. der Werke Deron's vergl. Pabricii bibl. graeca edit, nova cur. Harless. Vol. IV. Cap. 24. auch die in dies ser Hist. Matheseos von Deilbronner. 4) Comm. de biblioth. Vindob. libr. VII. p. 195. 5) Kollarius ad Lambec. VII. p. 417 sq. 5) Collect. math. lib. 8. passim. 7) Hypotypos. astron. p. 42. 8) Pappus in praef. libr. VIII.

collect. math. 9) Pappus lib. VIII. p. 561. 10) Bgl. über Deron auch Jo. Andr. Schmidt Heronis Alexandrini vita, scripta et quaedam inventa. Helmst. 1714. in 4. 11) Marinus in vita Procli cap. 9. 12) ad Archimed. p. 28. edit. Basil. p. 160. edit. Oxon. 13) Analect. graec. T. I. p. 308. 315. 14) Harless ad Fabric. bibl. graec. T. IV. p. 237, we auch eine Stelle baraus griechisch abgebruckt ist.

unter Mr. 2. angeführten Geodaffe verschieben ift. Bgl. Gartz.) Fabric. a. a. D.

HERON (Robert), ein fleißiger schottischer Schrifts fteller am Schluß bes vorigen und im Anfange bes jegigen Sahrhunderts, welcher fich durch Uberfetzung wichs tiger auslandischer Werte, und durch eigne Productionen um fein Baterland verbient machte. Schon frubzeitig bewies er für alle Gegenstande des Unterrichts viel Zalent, mußte zwar seiner durftigen Umftande wegen auf ber Universitat Cbinburg Privatunterricht ertheilen, wurde aber von Blair ausgezeichnet. Die Theologie, welcher er fich junachst hatte widmen wollen, gab er auf, um fich mit ber Literatur überhaupt und ben schonen Biffenschaften insbefondere zu beschäftigen. Seine Schriften und Ubersetzungen ins England. find fehr verschiebenen Inhalts. Die wichtigern unter ben lettern find bie Ubertragung von Riebubr's Reife nach Arabien (Lond. 1792. 2 Bbe. 8.), bann ber Contes Arabes von Chavis und Cazote (Ebinb. 1792. 4 Bbe. 12.), von Fourcroy's élémens de la chimie (erft nach der 2ten und bann nach ber 3ten Ausgabe nebst beffen Philosophie chimique (Lond. 1797. 4 Vol. 8. und ib. 1800), ferner von Savary's lettres sur la Grèce, von ben lettres de Dumourier à Pache (Lond. 1794. 12.), und der Notice sur la vie de Muley Liezet, Raisers von Marotto (Edin. 1797. 12.). Bon Bimmers mann's befanntem Berte uber bie Ginfamfeit veranstaltete er einen Auszug, und gab bie berühmten Letters of Junius, fur beren Berfaffer er ben berühms ten Dunning, ben nachmaligen Lord Afhburton, halt mit Unmerkungen und hiftorischen Erlauterungen bers Die Elegant Extracts of Natural history (Edin. 1792. 2 Banbe. 8. und Conbon 1793. ebenfalls 2 Banbe. 8.) find eine wohl aufgenommene Compilation. Auch feine übrigen, ziemlich zahlreichen Schriften fanden viel Beifall, obicon fein Stil zuweilen etwas nachlaffig ift und eine pfeubonyme Schrift Pinkerton's (Letters of Literature. Lond. 1784. 3.) ben Namen Beron etwas anruchig gemacht hatte. In feinen Observations made in a Journey through the Western Counties of Scotland 1792 (Perth. 1793. 2 Vol. 8. 2te Aufl. 1799.) verbreitet er fich über Sitten, Gebrauche, Bevolkerung, Anbau, Sandel, Literatur u. f. w. von Westschottland auf eine meift recht belehrende und geistreiche Beise. Er unternahm ferner a new general History of Scotland von ben altesten Beiten bis jum 3. 1748 (Perth. 1794 - 99. 6 Bbe. 8.); in ber Borrebe charafterisirt und beurtheilt er fruhere englanbische Sistoriter. Ein nicht minder wichtiges Bert war fein New and complete System of Universal Geography nebst einem Philosophical View of Universal History (1798. 4 Bbe. 8.). In Folge ber Antrage eines Buchsbanblers mahlte er feit 1799 London zu seinem Bohnorte, murbe Mitarbeiter an vielen Beitschriften, lieferte vorzüglich Auffate politischen Inhalls und über bie Dar liamentsverhandlungen und zeichnete fich barin fehr aus. Much nahm er Theil an wiffenschaftlichen Journalen. Eine Beit lang beforgte er die Rebaction bes Globe L. Gacrett. b. 23. u. R. Bweite Sect. VI.

und bes British Neptune, wofür er ein sehr ansehnliches honorar empfing, fpater gab er bieß auf, um bie British Press News papers zu redigiren, wobei er aber nichts gewann. Daneben fette er feine übrige schriftftellerische Thatigfeit fort. Sehr nachtheilig wurde ihm fein Letter to William Wilberforce Esq. M. P., (Lond. 1806.), worin er die Sklaverei vertheibigte und bas Berfahren gegen die Reger zu rechtfertigen bemuht mar. Denn Diese Schrift fand von vielen Seiten fehr heftigen Zabel; Geldverlegenheiten tamen hinzu, ihm bas Leben zu verbittern, mahrend feine Gefundheit durch bas anhaltende Sigen und zu vieles Arbeiten bereits untergraben war. Er murbe Schulden halber ins Gefangniß gefest und schrieb hier The comforts of life, wovon die 1ste Auflage schon binnen einer Boche und eine 2te in turger Beit vergriffen murbe. Da er gefahrlich frant mar, schilderte er in einem Auffage vom 2. Februar 1807, welchen d'Israeli in feine Calamities of authors aufgenommen hat, seine traurige Lage und farb am 13ten April d. J. \*).

HERON, HEROUN ober HERN (Geneal.), finbet sich als Name von ausgezeichneten Ebelleuten, welche mit dem normannischen Bergoge nach England tamen und die Familie gebort ju ben 270 altesten und ange-febenften biefes Reiches. Ginige Zweige berfelben find verschwunden, ba sie keine mannliche Nachkommenschaft binterließen, andere find mit einander verschmolzen. Chipches am Fluffe Tine in Northumberland war ibr ursprünglicher Sit. William B., welcher unter Konig Beinrich III. 11 Jahre Sherif in Northumberland war, befaß auch bas Schloß Swinborn. Bu biefem edeln Geschlecht gehören auch die Berons auf Netherton, Mel= bon, von Ford Caftle, von Botenfielb und Rewart 1). Ein Rachtomme biefer Familie, Richard S. war 1777 geheimer Rath in Irland, bekleidete bort 4 Sabre lang bie Stelle eines Chief Secretary und wurde 1778 jum Baronet erhoben 2).

HERON ("Howr), tommt auch noch als Rame einiger anderer, jedoch minder wichtiger Personen vor. Bu ihnen gehort ber Rebner D. aus Athen; Guibas gebenkt feiner und führt mehrere feiner Schriften an, als & er Adrivaic dixai, Eliois Aeiragrou, Commentarien jum Herodot, Xenophon und Thucybibes, Epitome ber Geschichte bes Beraklibes, 3 Bucher Kengeμένων ονομάτων, und ein Bert über die alten Red= ner und die Reden, welche den Preis bavon trugen. Er gab ferner zwei dirurgifche Schriftsteller biefes

<sup>\*)</sup> Biogr. Univ. T. XX. p. 289—91 (Xrt. von Lefebvre—Canchy); Watt's Bibl. Brit. Vol. I, 489 ff.

1) Dit Bappen ber beiben lehten beschrift Crabb Univ. Diction. Vol. II. unt. b. Bb.

2) Camden's Britann. p. 852.
868. unb Crabb a. a. D. Bergl. Rich. Heron's Genealogical History of the ancient family of Heron of Newark-upon-Trent in Nottinghamshire, heretofore of Hadeston Ford Castle, and Bokenfield in Northumberland (Lond. 1803. 4.). Ren finbet ben Ramen Meser Hamilie and Hairen, Heyrun, selbst Hegrun geschrieben.

Ramenk<sup>1</sup>), bekgleicher einen Philosophen ser Somismader gewelen war <sup>2</sup>, einen Schnichter nier Embbau 'n 20 Bucher <sup>3</sup>), einge briffige Manuser, Monde, einen Lichof zu Antischen und mitte meter<sup>2</sup>).

HFRONA. 20th Performant sinc State in Marian, 20th Meideath Humanica. (C. Marial)

Hernahall . f. Drickwarks.

Hernashennas. ! tomaghermas.

Herron Bours . . Berns 200 Herronous.

HER OPOLIS "House many, are commission ánes befonderr Armos in águntificer Dein. 1143 2 Reier von dem sach in benammen Beerbufen und an bem trajamicher Annale, ber fie beningen. Es bezeichven inre tage Etrafo, Dietor ber Eirie. Frememont und Deit: ber Plitting beife fie Bernam ermuchten, im Inn. Ant. Bern. Cummun ber Sweine, gift fie ben Benamen Cannes, mei Ireben von Lenner erichte gen fich bier verbluner babe: bes fann aber webl gelibeben fenn, ginne duf fie feine Mefiben, geweien if. und eben fa it es zweifelheit, et je in dem Sante Sofen gefanten tabe unt biefes bier ju fuchen fet. Co viel icheint intes gewiß, buf fie bert an aber bech naber an bem Bufen gelegen ber von ibr ben Mannen erhalten bat, und das die Berfendung bei Bair ei Lis fun fie von bemielben entiernt babe. Babeideinlich es bob fie fich in dem Theile, worin man noch merkwirtige Reinen einer einfligen Stadt aucust, ur dem Dule Sebabier bei bem Derfe Bufefcheit. (G. Hami)

Heroopolites Nomes, i. Heroopolis.

HEROOPOLITES SINUS, ber medliche Suien bes rothen eber auchichen Meerdurens, und jum Deine von Agroten geberg, ber jegige Bubr ei Laftum. Daß burch benfelben bie Flucht ber Istanisch und Agroten, wenn solche in der Muse, wie die Sidei erzibit, vor sich ging, Start gefunden babe, ift wohl unde zu der zweiseln, indes lieft nich aus der gegenmirtigen bekatt but durchaus nicht einseben, wie solches miglich geweien sei. Niedudes nicht einseben, wie solches miglich geweien sei. Niedudes und Span Westlärungen berein bie Inner noch mehr!

(G. Hausel.)

nach Mela (III. 8.) ein Borgebirge am Reerbufen von Guez im peträischen Arabien. (R.)

HEROPHILE, 'Hoogily, eine ber berühmteften Sibullen, bes Apollo ober einer idischen Rempte und bes Ketophagos Tochter, angedich um die Beit bes tressjanischen Krieges lebend und Miums Berftbrung verber sagend. Sie soll zu Samos, Klaros, Delos und Delsphi gelebt haben und zu Aroas gestorben sevn, wo ihr Grabmal im haine bes Apollo Smintbeus gezeigt wurde. Auch die erythrässche Sibplie führte biesen Ramen und

HEROPHILOS, 1) ein berühmter griechischer Argt and Der graffen Lauton bes Alzenthumes, ift geboren pe Snalceten in Bulpmien "), nach einer anbern Uns gaine ju Luthage 2,, mu's Jahr 344 vor Chr. Geb., pare il Larrage ", was zahr 344 vor Chr. Geb., war sergeraffe des Philosophen Dieber und bes nicht minder serichmenn Arzeis Crassirates. Er stammte aus der serichmen der Aklepischen und hatte Praragoras von Lut jum keiner; isbend gedenken seiner außer den als war Leiner; isbend gedenken seiner außer den als Wintard, Plinus u. f. w. 3,; seine Werke jedoch sind im Strome der Beit untergegungen, fo bag und ein vollstänbiges Anther iber bie Richtigkeit jener reimenben Beugniffe mit verfamer if. Go viel scheint indeß feft ju fleben, das er ber Macung, burch blofe Speculation ben menichinden Draumonnes ergrinden ju wollen, entgegen zu und bei einer empirischen Biffenschaft mit vollen Seite mi Benbachtung und Erfahrung brang. Alle Luctureitaten bes Einerthums fimmen ferner barin jus fammen, buf ver ibm Riemand bie Section eines menichtichen Leichmun's unternommen hatte. Die erften Prisemier begünnigten überhaupt alle wissenschaftliche Bekinningen und geben baber auch zu anatomischen Untersuchungen, abschon biefe gegen bie Worurtheile bes Boiles derr verliegen, ihre Erlaubniff. Ptolemans lagus fell bem hereptilus fogar lebenbe Berbrecher für biefen 3med übermiefen haben 4) und Tertullian 5) be-hanger, ber Angem habe bie Granfamfeit gehabt, an 600 fricher Ungliedlichen feine Ubungen anzustellen, was aber wadricheinlich blog war den Begründer einer bem beicheinten Sinne so gehäffigen Sache in ein noch kallsningeres Liche ju ftellen, von ber ausschmudenben Ballsnage ersennen ift. Auch andern Arzten, welche bie Anacomie in dunkeln Zeiten in Aufnahme brachten, sind felde Unmenfehlichkeiten nachgesagt worben. Durch eine Reibe von Entredungen fabe herophilos feine Dube and feinen Duth, ber berrichenten Bolfsmeinung ents gegen ju treten, hinreichend belohnt. Dit großer Ges nanigfeit beschrieb er bie Organe bes Auges, unter fchiet bie meiften Theile besselben und gab ihnen ben Ramen, welchen fie noch führen, als die Retina, Arach-noidea u. f. w. Inerft operirte er ben Staar burch Berandzieben ber Arpftallinfe. Ihm verbankt man eine genauere Cenninis ber hirnnerven; vom Gehirn bebauptete er, gebn bie Rerven aus. Bon ihm tommen tie Ramen desdexadaxvolor ober duodenum, tela choroidea und torcular Herophili. Der Puls war

niese sell sine Laciter ber obigen Rymphe und des hits im Linuveres genesen kenn. Ins dem Berge Korytos sine gagne man eine hittle, in der sie gedoren seyn talte. Linuxu. X, 12. S. auch Desphode und Domaginde.

(Richter.)

<sup>1)</sup> Colsus de ro med. Lib. VII. pract.

gymusam. p. 78 ff.

3) Gyraldus de re navali (Opp. T. II.
p. 650) y. Gud. Philander ad Vitrav. II.
4.

4) Byl. Fabric.

libl. Grace. I., III. c. XXIV. p. 595. Vol. II. p. 595. (Vol. IV.
p. 239. cd. Harl.)

<sup>1)</sup> Introductio, welche dem Galen zugescheichen wird. 2)
Galen. de man part. I, 8. jedoch glaudt Le Clerc, daß Kagyydovo; bloß durch einen Rehler des Abschreibers aus Kalundono;
enthanden sei. 5) Plin. H. N. XXV, 23. u. XXVI, 6. 8. (ed.
Rip.); Plusurch. de placit. philosoph. IV, 22. 4) Colous de
med. pracf. 5) De anim. 10. 15 u. 25.

Art gefunden worben, nach welcher es fich gang einfach und naturlich erklaren lagt. Wir muffen nicht nur auf ben alteften ber uns befannten griechischen Dichter, auf

Domeros, gurud geben, und forfchen, in welchem Ginne

er jenes Wort gebraucht; sondern wir mussen auch die

Analogie befragen, und ben ursprunglichen Begriff eines

bis babin nicht eben beachtet worben, S. bagegen legte viel Werth barauf; man beschulbigt ihn zwar, baß er barin zu weit gegangen sei und fich burch übertreis bung barin lacherlich gemacht habe 6), allein mahrscheinlich fprach man ab, ohne feine Beobachtungen und Deis nungen genau und forgfaltig gepruft ju haben, wenig-ftens haben die neuern Arzte jenen wichtigen Gegenstand noch viel tiefer verfolgt unb begrundet. Er beschäftigte fic auch viel mit Botanit und seine Kenntniffe in derfelben waren ihm bei feinen Curen von wesentlichem Rugen 7). Dag er als Chirurg nicht ungeschickt gewesen seyn werbe, bafur fpricht schon seine genauere Kenntniß bes Rorperbaues. Im Lien Jahrh. nach Chr. Geb. waren feine Schriften noch vorhanden; nur Fragmente bavon finden fich bei Sextus Empiricus. Uber bas Athmen hatte er eine eigenthumliche aber falsche Anficht, weil er ben Umlauf bes Bluts nicht kannte 2). Er fand febr viel Anhanger und bie von ihm gegrundete Schule blubete noch lange Beit nach seinem Lobe; Die ausgezeichneten feiner Schuler waren Beuris von Sarent, Alexander Philalethes, Benon, Andreas, Mantias Apol-Ionius Dus, Philinus u. f. w. Roch zu ben Beiten bes Ammianus Marcellinus 9) über 600 Jahr fpater, ftanb er und Erafistratus in folchem Unfehn, daß jeber Arzt mit Butrauen empfangen wurde, wenn er zu Alexandrien feine Studien gemacht hatte \*). — Benn man hie und da Eriphilos, Heropylos, Eropulos lieset, so ift bieß Berftummelung bes Namens!

2) Ein intriguanter Pferbehanbler, Beitgenoffe von Jul. Casar, welcher sich für einen Entel bes M. Mas rius ausgab und seinen Betrug so geschickt zu spielen wußte, bag er einen großen Theil bes Bolles tauschte. Als jeboch Cafar nach Besiegung ber Pompejaner aus Bispanien gurud tehrte, wurde B. aus Italien erilirt, tehrte gwar fpater nach Cafar's Tobe wieber gurud, faßte aber hochverratherische Unschläge gegen ben Senat und wurde in Folge berfelben bingerichtet +). (R.)

HEROS, ift eine ben Griechen eigenthumliche Benennung fur folche Wefen, welche man fich uber bie gemeine Menschennatur erhaben dachte; es bat aber biefe Benennung im Berlaufe ber Beit einen so verschiebenen Sinn angenommen, baf wir, um bie bamit verbundes nen Begriffe recht zu faffen, die allmaligen Abans berungen ber Bebeutung auf hiftorischem Bege verfolgen muffen. Eben bie Dannichfaltigfeit ber Bebeutung hat auf eine Menge der feltfamften Ableitungen und Ers lauterungen bes Wortes geführt, ohne daß bis jett bie

heros aus einem ahnlich gebildeten Borte zu erfassen suchen. So fern durch ben Namen heros bei homer eine gewisse Rlaffe von Menschen bezeichnet wird, kann fein abnlicheres Bort gefunden werden, als dua's, welches, von δαμάω abgeleitet, einen Unterjochten im Cflavenstande bezeichnet. So tief diefer unter dem freien Manne fleht, fo boch erhebt fich uber ihn ber Beros, bessen Benennung howe, von acow abgeleitet, jeben über bie gemeine Menschennatur Erhabenen umfaßt. Daß man diese so einfache und natürliche Ableitung bes Bortes fo lange vertennen fonnte, fallt um fo mehr auf, ba schon bas Bort ageri, mit welchem homeros vorzugsweise ber Beroen friegerische Tuchtigkeit und Mannlichfeit, ihre Entschloffenheit und Starte, ihre Gemandtheit und Fertigfeit in Leibesubungen, auch ihre außerlichen Borguge, Abel, Schonheit, Bilbung, Chre, Burbe, Reichthum, furg, alle wefentlichen Gigenschaften eines Beros in einem Zeitalter, wo Tapferteit und außere Borguge über Alles galten, in Ginem Begriffe gufammen faßt, auf jene Ableitung fuhren mußte. Schon die uns trennbare Partikel age, welche, wie ege, obwohl in eis nem anbern Ginne, ben Begriff eines Bortes ju verftarten pflegt, bezeichnet vornehmlich die erhobte gabigteit ober Tauglichkeit ju Etwas. Ihr gur Seite fleht das adjectivische aons, welches zwar, in ben Ramen bes Kriegsgottes übergebend, für den gemeinen Sprache gebrauch veraltete, aber sich in den Steigerungsformen apeiwr und apiorog erhielt. So wie der Comparativ apeiwr bei homeros von allen Borgugen bes Leibes. ber Geburt und bes Gludes, fpaterbin aber auch von ben Borzügen bes Geiftes gebraucht ward; und so wie Der Superlativ aquorog, von Sachen sowohl als von Personen gebraucht, alles Beste, Trefflichste, Bornehmsste, Ebelste und in seiner Art Borzuglichste bezeichnet, bei homeros nur in hinsicht außerer Borzuge, bei Ans bern, befonders bei ben Attifern, aber auch in Begies bung auf fittliche und geiftige Bolltommenbeit: fo nimmt homeros bas Substantiv deern noch in einer gang außerlichen Bebeutung, in welcher er es auch ben Fußen ber Renner und ben Roffen beilegt, aber bei ben Attistern murbe es auch auf sittliche Borzuge übertragen, obwohl auch bei ihnen bie apers mehr ber romischen Virtus ober ber auf ein werkthatiges Leben gerichteten Tüchtigkeit, als unserer Tugend in fittlicher Bollkommens beit entsprach. Xen. Mom. S. II, 1, 21 sqq. Beift nun nows ein burch feine agery ausgezeichneter Belb, und ήρωτς ober ήρωτη jeder weibliche Sproß besfelben von gleicher Tuchtigkeit: fo begreift fich bie fcon von

ben griechischen Grammatitern bemertte Freigebigfeit, mit welcher homeros ben Ramen Beros austheilt. Denn wenn er auch vorzüglich bie preiswurdigen Fürften und beren Sohne, die Ebeln und Beerführer, überhaupt alle

52 \*

<sup>6)</sup> Plin. a. a. D. XXIX. c. 5. Galen. de different. puls. II, 3. 7) Plin. a. a. D. XXV, 4. Cols. praef. ad L. V. 8) Plutarch. a. a. D. 9) L. XXII. c. 16. \*) Bgl. außer 8) Plutarch. a. a. D. 9) L. XXII. c. 16. . . Bgl. außer ben befannten altern unb neuern Berten über bie Gefcichte ber Medicin Fabric, Bibl. Graec. L. VI. cap. 9. Vol. XIII. p. 185. ed. 1. Roes Cyclop. u. b. B., Biogr. Univ. T. XX. p. 291 ff. (Art. von Fournier), Chaudon et Delandine's Dict. univ. hist. crit. et bibliogr. T. VIII. p. 419 ff., 38 ch er's Gelehrtenlerikon. 2x Ih. E. 1555.

†) Val. Max. IX, 15. 2.

Almpler und Etecter, hersen nannt, le beldplieft er biele Benemung boch nicht auf bie derorfes ellen, ober auf die wegen ihrer Gelebe, Beldheit, Geburt ober Actegertugent Geehrten im Bolle; und nicht nur das gelomme Gelogenheer vor Rios wird in ehrenden Anteinen Ispung Aurust, Gracinsvreg Appog, auch ohne hen Madisch, genonnt, U. XIX, 84. 41. 73., sondern auch ber herold Mulios, (Id. XVIII, 428. und der Canger Bemobotos, ()4. VIII, 483., ja felbft bas genze untriegeritche Moit ber Phaeten, ()d. VII, 44. erhatt ben Chrennamen Berot. Die Besbachtung, bag bei Domeros fo Wiele ohne alle Binficht auf Ariegsthaten bis ouf ben Munbichenten berab Deroen beißen, leitete Die griechischen Grammatiter jum Theile auf ben Ausfpruch, alle Manner ber Borgeit, welche vorzugeweise bie berolfche beißt, wurden Beroen genannt. Allein wenn gleich nach ber Ratur aller Bollsfagen bie Große gepriefener Wenfchen mit zunehmenber Beitferne machft, und jeber aus ben Schranten ber Gegenwart Entructe in besonderer Belobung fortlebt: so ift boch nur ber Gine Zrefflichteit in irgend einer Sinficht uber bas Daf gemeiner Menschheit hinaus hebt, ein peros, und biefer Blame bezeichnet bie burch ihre Erefffichteit gehobene, wie duch bie burch Unterjochung ermiebrigte Menschenklaffe. Db übrigens der Rame "Hon mit Humy verwandt fet, last fich bezweifeln, wenn, wie Greuger im britten Theile feiner Symbolit G. 4 f. bebauptet, ileus auch Agiog ober Toog bieß, womit sich wegen bes geschärften Gelbstlautes bas latinische horon, timen, und bas teutsche Berr weit eher vergleichen läßt, als mit Nowg: benn selbst bas teutsche bebr bat in bem Doben feine Burget, Die fich mit bem griechischen alow in eine Alerbindung bringen läßt.

Mel romifchen Schriftstellern werben alle ausgezeiche neten Bidnner, welche fic burch ihre großen Berblenfte um bas Wenfchengeschlicht ber Unfterblichfeit bei ber Badwelt wurdig jeigien, und wegen ihrer rubmlichen Ebaten und befonbern Augenben Gottern gleich geachtet wurden, Beroen genannt, fo wie Cicero ad Att. 1, 17, 8. Haron ille nonter Cato fagt. In einem abnlichen Blinne, abwohl nach Mafigabe ber Begriffe feines Beitaltere, fonnte Domeros Il. XII. 28., mofern man nicht mit Schneiber ben zwolften Gefang ber Ilias für bas Albert eines fodtern Rhapfoben balten will, feine Perven spertieme gieng derigede nennen, fo baf speidwog nur ein veränderler Ausbruck war für deriebese ober einlebeig grafe, 11. 1%, 1823. X1, 472: benn dyziebese werben bie Phalen Od, V, 38, XIX, 279. mobi in eis nem anbern Ginne genannt. Gewiß ift es, bas fic del Pamerne ber einfache Begriff eines Beros als pois ober Pelten nuch nicht zu bem bobern Begriffe eines Pulbyottes gefteigert batte, wenn er gleich bie Derven nicht nur über bie Menfchen feiner Beit, fonbern auch nder ben greften Saufen, bie nagebole, ibrer Zeitges noffen erdele Mun bari nicht einmal bedaupten, bas bet Numeres nur bie Abstammung von einem Gotte ober einer Girinn Anspruct auf Beroenwurte gab, wenn shift next geldinguet werden fann, das eine folde Ab-

ng bas Anschen eines heros sein erhöhte. Die merifien herven waren zwer des Ideal ber Menfcheit, mit tamen in fofern ben Gottern ache, welchen men einen mehr als gewöhnlichen Lörperbun, über-mentchliche Araft und Staffe beilegte; aber immer blieb bas heroifche eine nathrliche Amberung ber bei aller idrigen Ginfalt ihres Lebens burch Macht, Gefchicflichteit, Reichthum, wie burch Leibestrafte, Schanbeit ober Bilbung gehobenen Reniden. Burben gleich nur bie Thaten, wogu bobere Rrafte nothig waren, hervifche genaunt, fo war boch jeber in irgend einer Beziehung tischtige freie Mann, ohne hinficht auf gottliche Abstam: mung, ein heros. Die Griechen aber, gewohnt, nicht blog bie mahrgenommenen Raturfrafte als Gotter ju symbolisiren, dachten fich auch jebe außerorbentliche torperliche ober geiftige Menschenkraft als gottlich, und bei bem herrschenden Symbole ber Bengung war ihnen jeber Befiger bewunderungswurdiger Rrafte ober ber Beld ein Gotterfohn. hieraus bildete fich bie Borftellung von ber Berbindung ber Gotter mit flerblichen Framen ober ber Gottinnen mit Belben, wodurch fich bie Geschlechter ber Gotter in die Menschheit verloren, so unzufrieden auch die himmlischen Rachte über solche Bermischung bes Gottlichen und Menschlichen waren. Od. V. 118-Ein jedes Bolk hat seine Helbenzeit, in welcher Die Menschen von hobern Leibes = und Geiftestraften gewesen fenn follen, als ihre fpatern Abtommlinge; und bie ausgezeichneten Belben ber Borzeit werben aus gottlichem Stamme erzeugt genannt, ohne baß besthalb bie Sucht, ben bavon stammenben Fursten zu schmeicheln, bergleichen Genealogien gebar. Eben fo ungegrundet ift die Meinung, als maren biejenigen von einem Gotte und sterblicher Mutter geboren genannt worben, welche fich burch mannliche Tugenben, wie Lapferteit, Gerechtigfeit, Beisheit auszeichneten, von einer Gottinn bagegen und einem fterblichen Bater erzeugt, welche fanftere Tugenben, wie Milbe, Barmberzigfeit, Sanftmuth, Berglichkeit, Freundschaft, schmudten: bas einzige Beifpiel eines Achilleus wiberlegt genugsam eine folche Behauptung. Mur so viel zeigen die Beispiele eines Achib tens, Ancios und Memnon, daß die unmittelbare Ge burt von einer Gottinn bober geachtet wurde, als bie entferntere Abstammung von einem Gotte, wiewohl bie Sohne bes Beus, wie Dionpfos, Berafles und bie Dios turen, welche man spater ju wirklichen Gottern erbob, und fogar als ursprungliche Gotter geltenb machen wollte, Sext. Empir. adv. Math. IX, 37., schon bei homes vos, Il. VI, 130 ff. Od. XI, 301 ff. 601 ff. einer gott: lichen Ehre theilhaftig murben. Den Sohn Rhabamanthus und felbft ben Eibam Menelaos, Od. IV, 561 ff. vergl. Il. XIV, 322. enthob Beus ben Schredniffen bes Aides badurch, daß er sie vor dem Tode in das elusie fce Gefilde versehte, welches noch innerhalb ben Grans jen ber Erbe lag. Go gern er aber and ben Sarpes bon, Il. XVI, 432 - 444., wie ben vielopfernben Seftor, Il. XXII. 167 - 181., gerettet batte; fo bewogen ibn boch bie Borftellungen anderer Gotter, bas früher Beichloffene, IL XV, 64 - 68. geschehen ju laffen.

Wohl hatten auch bisweilen niedere Gotter und Gottinnen einen sterblichen Liebling vom Tode entbunden und
zu ewiger Jugend gestärkt; dennoch vergönnte dieses
nicht der Beschluß des Zeus oder der Neid anderer
himmlischen Mächte. Od. V, 118 — 140. Nur unter
den Troern, unter welchen Zeus den Ganymedes wegen
seiner Schönheit zum Mundschenken des himmels enthob, Il. V, 265. XX, 282 ff., scheint es der Cos mit
kaomedons Sohne Tithonos gelungen zu seyn, Il. XI,
1. vergl. XX, 237. Wenn auch der helena dasselbe
Gläck zu Theil geworden seyn sollte, was um ihretwillen dem Gatten Menelaos ward: so ist ihr doch dadurch keine solche Bergötterung gegeben, wie sie spätere
Griechen ihr zuerkannten. Isocrat. Encom. Helen. 17.
Herodot. VI. 61.

Unders ist es bei Besiodos, bei welchem die Beroen nach ihrem menschlichen Tobe als selige Salbgotter in ben gludlichen Infeln leben. Bier burfen wir uns schon eine Ahnung von ber Fortbauer ber Gele nach ihrer Trennung vom Rorper benten, fatt bag homeros fich nur eine Unfterblichkeit bes Leibes benten tann, ba ibm bie ψυχή, welche in ben Aibes hinab geht, nur ein Lebenshauch ift, ber, im Pulsschlage und Athem sich fund thuend, ben Korper belebt, nicht aber eine fublende, bentenbe und wollende Rraft. Die Stellen von Dionyfos, Berafles und ben Diosfuren abgerechnet, fann bei homeros bie Sele nur mit bem Korper bauern, und ben heros erreicht, wie jeden Geborenen, endlich bie Rer, Il. XXIII, 79 ff. Soll aber ein besonders Be gnabigter fortleben, so geht er nicht burch ben Lob, fonbern lebend mit bem Rorper in ein feliges Gefilbe über, wo bie Benigen, benen biefe Auszeichnung wirb, eines von ben Beschwerben bes gewöhnlichen Menschenlebens befreieten Buftanbes genießen. Bei Befiodos treten bagegen bie Beroen, ben Grangen ber Menschenwelt entschwunden, in einer Burbe auf, welche ber gottlichen zunachft steht. Rach ber Theogonie 933 ff. gebar Se mele ben Dionysos, sterblich selbst, als Gott, bem Beus bes Minos Tochter Ariabne als Gattinn vermahlte und in nie veraltender Jugend unsterblich schuf; Sebe aber ertor fich ben Beratles, ber Altmene tapfern Cobn, baß fie Genoffinn ibm ware auf bem Olympos, wo er als Seliger unter ben Gottern wohnt, in Unsterblichkeit nimmer veraltenb. Demeter gebar bem Jafios ben Fulle bes Reichthums gewährenden Plutos, wie Cos bem Rephalos Phaethon, welchen Appris als tandelnbes Kind megraffte, und als gottlichen Damon im Beiligthume ber Tempel gum nachtfeiernben Buter bestellte. In ben Sauslehren 108 ff. werben funf Geschlechter ber Sterbs lichen aufgezählt: erst ein golbenes Geschlecht, von Kronos beherrscht, bas zu frommen Damonen ber obern Erbe\*) murbe, welche als Behuter ber Sterblichen, Ab-

Divi sub terras sacrique bonique vocantur, Custodes hominum depulsoresque malorum.

wehrer bes Wehs und Geber bes Reichthums, Die Gerechtigkeit handhaben; bann ein filbernes Geschlecht, bas Beus zwar hinmeg raffte, weil es ber Ehrfurcht gegen bie Gotter ermangelte, aber boch mit bem Ramen fterbe licher Gotter auf ber oberen Erbe geehrt warb. Auf bas britte, eherne und ungeschlachte Geschlecht folgte bas gottliche Bervengeschlecht, Balbgotter genannt, ανδρών τρώων θείον γένος, οι χαλέονται Ημίθεοι, welches ebeler und gerechter ben Ubergang jum eifernen funften Geschlechte, wie vom herbste bes Beltjahres jum Binter, bildete. Diefen Beroen, welche vor Theben und Ilios tampften, ordnete Beus ben Gig am Rande bes Weltalls bei ben Ewigen, wo Kronos herrscht, in ber Seligen Inseln. hier erst gilt die Ansicht des Aristote les Problem. XIX, 49., welcher die Unfterblichen in Gotter und Damonen, Die Sterblichen in Beroen und gewöhnliche Menfchen theilt. Denn fo wenig homeros Die Damonen ale eine befondere Rlaffe fcugender Genien von ben übrigen Gottern ausscheibet, benen bie Welt ihre Ordnung verdankt: so wenig find ihm bie heroen burch die Bermischung mit damonischen Wesen ju einer befondern Rlaffe von Salbgottern gefteigert, fondern feine Beroen find nur Belben einer munberbaren Beit, in welcher Gotter mit Menfchen, wie mit ib res Gleichen, verfehrten. Wenn auch einzelne Beroen schon einer gottlichen Chre theilhaftig murben, fo barf man boch nicht baraus auf eine gottliche Berehrung ber Beroen im Allgemeinen schließen. Db homeros gleich schon einmal die Heroen Halbgotter nennt, so erwähnt er boch nie einer Berehrung alterer Beroen burch bie Beroen vor Blios. Aber schon bei ihren Lebzeiten blidte bas griechische Bolt zu feinen Beroen als Mannern binauf, Die burch ungewöhnliche Tuchtigfeit alle menfchlis chen Rrafte zu überfteigen schienen: auf ihren Schultern ruhte die Last des Krieges, wie auf ihren Geist sich bas gemeine Wesen stutte. Nach ihren Thaten konnte man ein naberes Berhaltniß zwischen ihnen und ben Gottern vermuthen, und endlich, ba die Bewunderung wuchs, je mehr die Vorwelt in den bammernden hintergrund Burud trat, glauben, baß fie nach bem Tobe gelautert gum himmel empor fliegen. Go ward nach Ibytos beim Scholiasten zu Pindar's Nem. X, 12. auch Diomebes zugleich mit ben Diosfuren vergottert, als er Gemahl der Bermione, einer Lochter ber Belena, geworden war; aber wirklicher heroendienst mit einer Art von gottlicher Berehrung, mit einem bootischen Ausbrude αίμαχουρία, Ol. I, 146. genannt, zeigt fich in vollem Sinne bes Bortes erft bei Pinbaros, bei welchem ber Beros ftets mit huideog ober Halbgott gleichbebeutend ift. Als Halbgotter und bobere Befen konnten auch die Beroen erft verehrt werben, nachbem fie vollig ausgestorben waren, ober als eine burch Dichtung minber entstellte Geschichte, welche Ephorus von Ruma mit ber Beraklibenwanderung begann, in die Stelle heroisicher Sagen und Mythen trat. Ein neues Geschlecht, welches Befiodos bas eiferne nennt, mußte erft burch bie Banberungen und Eroberungen ber Dorer aufbluben, bis Beroendienst auffeimen tonnte, und die frubere

<sup>\*)</sup> Rach ber Lesart enerovorion für inordonion, wie gewohnslich, auch schon bei Aristibes, gelesen wirb. S. Creuzere Commentatt. Herodot. I. pag. 306 aq., wo bes Desiodos Berse also übersest werden:

Dichtung mußte sich erst zur Prosa gestalten, bis bie helben sagen epischer Gedichte eine hervologie ober helben geschichte eine hervologie ober helben geschichten gelchen Berbindung mit der Theologie ober Götterlehre zu religiöser Berehrung der heroen suhrte. Eine an die Theogonie sich reihende hervogonie bes hesiodos, in welcher die ausgezeichneten, aus gottlichem Blute erzeugten, helben der Borzeit ausgezählt wurden, dahnte den Beg dazu; aber erst die Lyriter und Tragiser pasten die hels densagen der religiösen Berehrung der herven an, während die epischen Dichter von herven im Geiste des homeros sangen. Da deren Thaten sehr dazu geeignet waren, das ganze Gemuth der hörer über die gewöhnsliche Eröse zu erheben, so nahmen die Episer ohne die Gesahr, in den Schilderungen außerordentlicher Begebens heiten unwahrscheinlich zu werden, daher den Stoff zu ihren Gedichten, welchen die Kunstler später zu ihren

Runftwerfen benutten.

Nachbem homeros mit feiner bewunderten Ilias und Obvssee, und spater Besiodos mit abnlichen Dichtungen bie Nachahmung reisten, so schlossen sich an die Zitanomachien, Gigantomachien, und andere Gefange von ben Thaten ber Gotter epische Gedichte an, welche bie beroischen Thaten ber Belben in Berbinbung mit ben alten Dothen ber Bolferftamme in abnlicher Große fangen. Der Reichthum bes Mythenfreifes von Blios gab besonders zu vielen Gedichten Stoff, welche man tyflische nennt; es gab aber auch mehrere Thebais ben, worunter ebenfalls eine die tyflische heißt. So batte man auch viele Argonautika, Amazonika, und Aris maspische Gebichte von einem Aristeas aus Profonnesos; mancherlei Stammgebichte, wie die Minnas über bie alten Mythen von Orchomenos, bie Alemaonis, Curopia, Bbipobea von ber Grunbung und ben alteften Begebenheiten Thebens. Bu ben argolischen Sagen ge-borten die Phoronis, Danais; zu den attischen die Thefeis, womit vielleicht bie Amazonita zusammen bingen. Selbft ber Agimios war vermuthlich ein Stammgebicht ber mit ben Berakliben verbunbenen Dorer, welches bie Ruttehr berfelben in ben Peloponnesos sang. Diese Rudtehr gab ben letten, aber auch ben meiften Stoff zu helbengebichten ber. Die Raupatita und Goen priefen bas Lob ber heroinen; unter ben heroen ward heratles, angeblicher Stammberos ber Dorer, am meisften befungen, und burch bie beträchtliche Anzahl von Berakleen marb ber beroifche Mythenkreis am bebeutenb= ften erweitert. Einige Antlifer sammelten die Mythen einzelner Stabte, wie Cumelos um die erfte Dlympiabe bie korinthischen, Panyasis, bes Herodotos Dheim, bie ionischen; andere besangen bie Geschlechtsfolgen, wie Asios von Samos, und noch in der 82sten Olympiade lebte ber Genealoge Simonibes. Bibl. b. alt. L. u. R. II. S. 100. Durch bie Menge folder epischen Gebichte war ben profaischen Schriftstellern ber spatern Beit ein reichhaltiger Stoff zu einer Beroologie gegeben, ber burd lprifche und tragifche Dichter immer noch mehr anwuchs, und, wie Apollobor's Bibliothet zeigt, ben Umfang ber Göttermythen bei Beitem übertraf; zumal ba auch aftro-

nomische, geographische, und andere wiffenschaftliche Mys then bingu tamen, und ber heroifde Sagentreis gu erotischen und andern bloß unterhaltenben Gebichten, wie zu ben Metamorphosen bes Dvibius, benutt wurde. Schon um die erfte Olympiade foll ein Akufilaos bes Befiodos Gebichte in Profa wiebergegeben baten, wie wohl Pheretybes von Samos, ber zwischen ber 46 und 60sten Dlympiate lebte, einstimmig unter ben erften Profaitern genannt wirb. Bwischen ber 60 und 70ften Dlympiade murben die erften Berfuche eigentlicher Logographie ober Sagengeschichte gemacht, worin die Bahr-beit und Dichtung so mannichsaltig in einander gewebt war, daß spatere Geschichtschreiber die wirkliche Geschichte nicht mehr von ben Erfindungen ber Dichter zu unterscheiden wußten, und beghalb alle Sagen ber Beroem geit bis zur Beraflibenwanderung als bloße Mythen lieferten. Die epische Dichtung, welche bie Thaten ber Beroen sang, wurde burch ben Namen vowor ausges zeichnet, wovon dann wieder der Derameter, dessen Rhythmus der passendste zu epischen Gedichten war, rowixov ueroov hieß, und Cicero de grat. III, 47. sogar dessen vorzuglichste Verssuße, den Daktylos, Anas pastos und Spondeios heroos pedes nennt. Das Dis flicon eines elegischen Gebichtes, welches ben beroifchen Berameter mit einem elegischen Pentameter verband, erbielt eben baber ben Namen howedereior. In biesem Bersmaße bichtete Ovidius seine her oiden, in welchen er zwar heroinen auftreten ließ, aber nicht, wie hommeros, bei außern Borzügen berselben fteben blieb, sonbern auch, wie die neuern Epifer, eine stille heroische Augend anerkannte, in sofern auch Alles, wohn eine außerorbentliche Starte bes Geiftes, eine ungewöhnliche Araft bes Gemuthes erfordert wird, als heroisch gilt. So wurden die Geroiden bes Ovidius das Muster kleiner effectvollen Gedichte im Tone der Elegie und in Form eines Schreibens an eine Perfon, gegen welche man ohne alle Burudhaltung ein gerührtes Berg aussichuttet. Diesen Charafter ber Beroiben fagten bie neuern Dichter besonders in England und Franfreich auf, unter welchen Pope in feiner Beroibe Beloife an Abalard bas volltommenfte und reizvollfte Rufter Diefer Urt gegeben hat. Doch wir kehren wieber zu ben Beroen bes griechischen Alterthumes zurud.

Unstreitig ist die Berehrung ber heroen als über menschlicher Besen weit junger als die Berehrung der Götter, und schwerlich vor der heraklidenwanderung, jeden Falls aber zu einer Zeit erstanden, wo der heroische Mythus, welcher das Andenken früherer Begebenheiten ausbewahrte, seinen Hauptzügen nach schon vorhanden war. Böllig verkehrt scheint daher die Ansicht Wagner's in seinen Ideen zu einer allgemeinen Mythologie der alten Welt (Franks. 1808. 8. S. 72). Nach ihm liegt die alteste Bedeutung des heros in solchen Lokalmythen, aus welchen Uranos, Aronos, Zeus u. s. w. Könige, und zwar erste Könige des Landes waren, mit welchen die Urgeschichte des Landes anhob. Diese Götter, die in alter Stammsfage ganz nationalisiert und lokalisiert erschies

nen, burch bie Coalition ber Stamme aber Allgemeinbeit erhielten, sollen die eigentlichen und mabren be roen, b. i. Anfangspunkte ber Stammesgeschichte gewes fen fenn, und fich erft burch bie Berfchmelzung ber Stamme zu allgemeinen Gottern erhoben haben. So wie diese heroen selbst Gotter waren, so sollen die ans bern, die noch teine gleiche Burbe hatten, beren Ras men etwa ber Rame bes Lanbes ober Boltes felbft war, wie Anrnos, jur Gotterwurde erhoben, und weil fie nicht geborene Gotter waren, Balbgotter geworben fenn. Bagner nimmt fur urfprunglich an, was fich erft in ber profaifchen Beit aus ben Borftellungen ber altern Dichter entwidelte: benn erft bei ben Gefchichtschreis bern find die Beroen untere Gottheiten einzelner gands fcaften, Bunfte und Stabte, aus einer Gattung von Mittelwefen zwischen Gottern und Menfchen geworben, bie bisweilen bis zu obern Gottern erhoben wurden. Diese von ben Gottern bes States unterschiebenen noweg έπιχώριοι, Herodot. VIII, 38 sq. ober Landesherven galten als Schutgeifter, Auffeher und Bachter, Die über ben Canbern schwebten und folglich ein bamonisches Mittleramt verrichteten: fie wurden Geol ernwoos ober έντοπιοι, b. h. ortliche Gotter, welche man einer befondern Berehrung wurdigte; und in fofern auch zoovoc ober irbifche Gotter. Dabin gehoren bie xrioral ober bie gottlich verehrten Stabtegrunder, auf welche man auch bie Benennungen einzelner Gegenden gurud führte, und die apynyerau ober die Stammherren und Bohlsthater des Volkes. Der Glaube, daß ein folder Seiliger erschienen sei, und seinen Landsleuten aus besom berer Liebe Borgeichen wegen ber Butunft gegeben babe, fo wie die Hoffnung, daß er auch nach feinem Tobe noch für ihr Bohl bemuht fenn werbe, mochten wohl ben erften Anlaß jum Bervendienste gegeben haben. Es finden sich verschiebene Spuren, bag ber Bervenbienft burch die Dorer nach der Eroberung des Peloponneses eingesubet ward. Des Berakles Mutter Alfmene farb mahrend ber Beraklidenzuge im hoben Alter: nach Beus Rathschluß follte fie in ber Geligen Infein bem Rhadamanthys vermahlt werten. hermes fliehlt baber ihren Leib, und an beffen Statt wird am Grabe ein Stein gefunden, welchen man in einem Saine beis fist. Seitbem fab man ein Heroum ber Altmene in Theben, Pherecyd. ap. Antonin. Liber. c. 33., ibr Sohn aber stieg nach ber Berbrennungsscene auf bem Dta vom Damon jum Gotte hinauf, wie Dionysos, ber Semele Sohn; und wie biefem, feierte man auch bem Beratles Motterien. Joh. Lyd. de mensib. p. 93. Der Semele selbst feierte man zu Delphi alle 9 Jahre einen heiligen Lag, howig genannt; auch biefes war ein Geheimbienft, welchen ein lepog doyog erklarte, fo wie Cicero de legg. II, 11. fagt, bas Gebot ber Beroenverehrung beute auf die Unfterblichkeit ber Sele, und auf die Gottlichkeit ber Tapfern und Guten. Das Dratel gu Delphi fcheint ben Beroenbienft vorzuglich empfohlen zu baben: benn bie Pothia mar es, welche nach herobot I, 67 f. bie Gebeine bes Oreftes suchen bieß, baß fie ein Schut bes Lanbes wurben, gleich ben

Reliquien katholischer Christen. Nach Dioboros IV, 39. erwies zuerft Athen, welches bie Berafliden aufgenommen und mit ben Baffen vertheidigt hatte, bem Berakles gottliche Ehre, ba ihm in andern Sabten nur herven-bienst zu Abeil geworben war; allein nach Pausanias II, 10. suhrte Phastos in Sityon eine doppette Berehrung bes Beratles ein. Den Berakliben, welche ben Peloponnes eroberten, war namlich herafles, welchen bie Argiver nur als einen Beros feierten, ein uralter Gott, wie Berobot II, 44. fagt, und Muller in feiner Geschichte ber Bellenen aussuhrlich zeigt: barum fuhrte bie Statsflugheit ber Eroberer zweierlei Berehrungen bes Berakles ein, und hießen bem einen, ber olympische Beratles genannt, als einem Unfterbichen opfern, bem andern aber wie einem Beros Tobtenopfer bringen. Den meffenischen Beroendienft flifteten bie Rachtommen bes Apptos, Paus. IV, 6. und wenn Paus. V, 4. vom Stadteftifter Drolos in Glis berichtet, er habe ben Dienft ber Lanbesherven wieder hergestellt, so ift bas von einer neuen Einführung zu verfteben.

Man betrachtete bie Beroen als Reprafentanten jener gottlichen Rraft, welche bie Staten grundet und jus fammen balt: ben Eliern mar baber Delops unter ben Beroen, mas Beus unter ben Gottern mar. Pausan. V, 18, 1. Als nun mit ber Umwandelung ber monardifden Staten Griedenlands in republitanische bie Berrschaft ber Ronige auf bas Bolt übergegangen war, und die lebendige Gegenwart ber Rraft, bie früher ben heroischen Konigen, jest aber bem Bolle felbst inwohnte, burch religiofe geier Alles vereinigender Reftspiele beurfundet murbe: ba widmete man ben ganbesherven Altare, Kapellen, und fogar fleinere Tempel in heiligen Sainen mit besonderem Ritus und Rultus. In Athen aber benutte bei bem Kampfe ber Factionen unter Rleisthenes und Isagoras ber Erstere, um sich bas Bolt besto geneigter zu machen, die Uns banglichkeit besselben an seine Geroen, und ließ nach Abschaffung ber vier alten Ramen ber pulai ober Stamme vom Dratel ju Delphi aus einer großen Inzahl von hervennamen zehen auslefen, wornach bie von ihm eingeführten geben Stamme benannt murben. Pausan. Att. I, 5. Alle diese Heroen waren, den einen Ajar ausgenommen, bessen Geburtsinfel Salamis die Athener sich ebenfalls angeeignet hatten, einheimische, und hießen von nun an Hower endvoud oder die Ras mengebenben, welchen von Stats wegen Opfer und geftgebrauche gewibmet wurden. Die Art ber Beroenverehrung war jeboch, wenn gleich einzelne Ausgezeichnete, wie Dionpfos und Berafles, felbft zu ben Gottern auffliegen, vom Gotterbienfte wefentlich verschieden. Das rum konnte herobot II, 50. 148. fagen, Die Agyptier, welche Dfiris, Ifis und Tophon, Die auch einst Mensichen gewesen waren, als wirkliche Gotter verehrten, batten keine heroen gekannt, obwohl Diodor von Ofiris und Isis ergabit, bag fie als erfte Beberricher bes Laus bes die Statsverwaltung eingerichtet batten, ehe fie als Sonne und Mond zeitbestimmenbe Gotter wurden, wie Berakles und Jo, mithin nach geiechischen Begriffen De

roen gewesen waren. Der Beroenbienft ber Griechen ging von ben Tobtenopfern aus, wovon fcon bei homeros Od. XI, 26 ff. Dopffeus ein Beispiel gab. Bie bei ben Tobtenopfern besonbers bie Libationen übs lich waren, fo bei ben Opfern ju Ehren ber Beroen, welche baber youi, und bei Pinbaros Ol. I, 146. mit einem bootischen Ausbrucke aluanovolas genannt murs ben. Statt bag aber homeros bei ber Leichenfeier bes Patroflos, Il. XXIII, 163., des Achilleus, Od. XXIV, 65. und bes Bettor, Il. XXIV, 787. Thiere ichlachten laft, pflegten bie fpatern Griechen ben ausgezeichneten Belben bie Erstlinge zeitiger Fruchte barzubringen, wie es von ben Platdern zu Ehren berjenigen Spartaner geschah, welche im mebischen Kriege gefallen waren. Thucyd. III, 58. So hatte auch schon ein Geset bes Drafon bei Porphyrios de abstinent. IV, p. 380. ed. Rhoer. ben Athenern geboten, einheimischen Beroen und Gottern jahrliche Opfer von Erstlingsfruchten und Ruchen zu bringen. Will man aber ben Unterschieb bes Beroenbienstes, welcher im Befentlichen Tobtenbienst war, von ber Berehrung ber Gotter ganz erkennen, fo muß man nicht unbeachtet laffen, bag icon homeros, ju Bolge bes breifachen Gotterreiches im Simmel, auf Erben und in ber Unterwelt, die Gotterverehrung in allen, ber Unterscheidung fabigen Sinsichten auf eine breifache Beise symbolisirt. Go bemerkt Porphyrios de antr. Nymph. c. 6. pag. 7. ed. Goens., den olyms vischen Gottern weihe man ναούς, έδη, βωμούς, hoch liegende tompla, delubra, altaria; ben chthonischen aber und heroen nur eoxágas, aras, die nicht fo erboht waren, wie die Altare ber Gotter, sondern bloße spocyeia, ber Erde gleiche Feuerstätten, beren Stelle auweilen auch ein Barvog ober tragbares Feuergeschirr vertrat; ben hypochthonischen Gottern endlich weihe man Bodoovs ober Gruben und perapa ober vertieft in bie Erbe gebauete Kapellen, wie ber Welt und ben Nymsphen avroa ober Grotten. Das Beiligthum du Chren eines Beros wirb zwar oft auch, wie bas Beiligthum ber Gotter lego's genannt; es war aber meift nur ein μυήμα ober Grabmahl, von einem heiligen Saine, τέμενος, Herodot. VIII, 88 sq. umgeben, worin auch wohl eine Kapelle, onnog, Pollux Onomast. I, 6. p. 5. od. Hemsterh. stand, welche man eben so, wie die Beroenfeier, ηρωειον, ηρωί ον ober έρφον nannte. Arist. polit. VII, 11, 4. Rach dem Grundbegriffe eis nes Tobtenbienftes enthielt ber bem Beros geweihete Raum, legor aloog, fatt bes wirklichen Grabbugels oft ein bloges Renotaphion mit der eoxága baneben, bie weber von Steinen erbaut war, wie die erhobten Altare fur die himmlischen Gotter, noch eine bloße Grube mit barüber gelegtem Flechtwerke, worauf man ben unterirbischen Gottern Opfer brachte, sondern eine ber Erbe gleiche Feuerstatte mit einer niedrigen Ara. Solche Beroendenkmable betrachteten die Griechen mit beiliger Scheu; in Athen ftand fogar ber Tob barauf als Strafe, wenn Jemand aus einem Beroenhaine ein Eichenftammchen aushieb. Ael. V. H. V, 17. Man betrangte zwar bie Thuren zu ben Rapellen ber Beroen

gerade so, wie es bei der Berestung der Laren unter den Romern üblich war; aber die remad hower oder howinai waren doch von der Berehrung der Götter des stimmt unterschieden. Paus. VI, 9, 3. Da die Opfer für Heroen nur Brand = und Söhnopser waren, und die Opserthiere, deren Fleisch man aß, den Göttern vordes halten blieden, Photius Narrat. 45. p. 47. od. Kannso unterschied man die Ausdrücke we howi erwiser oder ersemuser, und de Tess Herodot. II, 44., Paus. II, 10, 1. wiewohl dieser Unterschied nicht immer beobachtet wird, und Herodots VII, 117. Fronze we howi, oder Thukydides V, 11. we how to erremone nat remag dedwaar, apwag nat ernsione Fronze gagt, wie dagegen im Etym. M. 712, 15. ein howor Apremados vorkommt.

Bei ben Ovoiaug ober Gotteropfern schlachtete man bas Ovferthier auf ober neben bem Altare, fo bag beffen Ropf rudwarts gebogen mar, und fur die obern Gotter bas Blut nach bem himmel, fur die Gotter des Decrees aber gerade aus hinspritte; fur die heroen wurde bagegen ben Opferthieren, wie bei ben Opfern fur unterirdifche Gotter, ber Ropf gur Erbe nieber gebeugt, daß das Blut in eine dabei befindliche Grube lief. Diefe Sandlung, woruber es eigene Ritualbucher gab, batte mit ben Tobtenopfern ben Namen erayropiog gemein, und bas zerstudte Opferfleisch, wovon Nichts ge-noffen werden burfte, bieß, wie bei ben Schwuropfern, wobei man bie Naturgotter aller brei Beltreiche aurief, Toma ober errona. Auch in raumlicher und zeitlicher Binficht fand ein Unterschied in ber Berehrung Statt, inbem man ben Gottern, beren Altare gegen Often als bie Segen bringende Beltgegend ftanden, Vierno. IV, 8. gegen den Morgen, den heroen aber gegen den Abend zu opferte, Pind. 1sthm. IV, 110. Ferner opferte man nach Plut. Q. R. 22. den Gottern am Tage des Reu: mondes, ben Damonen und heroen, welchen Lettern ju Ehren man auch jebes Dal ben zweiten Reater mifchte, am Tage nachher. Die Berehrung bes Beros trug man auf alle Berftorbene über, welche man auf biefe Beife ehren zu mussen glaubte: benn wenn gleich Sesiodos mit ben Selben vor Alios bas heroische Zeitalter schließt, blieb bennoch die Vorstellung herrschend, daß auch aus bem spatern Alter, welches er das eiserne nennt, eins gelne Treffliche bie Beroenwurde verbienten. Daber verfest bas berühmte Stolion bes Samiers Ralliftratos ben Tyrannenmorber harmobios in die Inseln ber Geligen neben Achilleus und Diomedes, und bas Etym. M. berichtet unter bem Ramen degior, bag bie Athener bem Sophotles ju Ehren ein Heroum ftifteten, und ihn wegen feiner gaftlichen Aufnahme bes Astlepios, bem er in feinem Saufe einen Altar geweihet, Derion nannten. Dabin gehoren auch die Außerungen ber Alten aber Apollonios von Tyana und Pythagoras von Sames, bie uns um fo weniger befremben durfen, ba nach Gutobot VII, 134. fogar Agamemnons Gerold Talthybus als Bei jeber ausgezeichneten Ratur betrachtete man ihren hohen Genius mit Berebrung, und

bie Grunder ber Stabte wurden auch auf Dingen verewigt, wovon man eine reiche Sammlung bei Spans heim de usu et praest. numism. T. I. p. 563 sqq. findet. Go verewigten die Bewohner der Stadt Felmeffus ihren alten Beros Solymos als Erbauer ber Stadt auf ihrem Gelbe, und auf ben Mungen ber ionis fchen Pflangstabt Abbera, welche ben erften Grunder Tismestos aus Rlazomena als heros verehrte, Herodot. I, 168. kommt eine heroine Abdera, vermuthlich auch ein heros Abberus vor, welcher ein Liebling bes heras kles war. Apollod. II, 5, 8. Hygin. fab. 30. Ans bere Stabte verehrten ihre Erbauer, fpater auch ihre Erhalter und Retter, zuweilen felbst als Gotter, wie bie Alabanbenfer ihren Alabandos, Cic. N. D. III, 19. und so wie Birgilius Aen. V, 75 sqq. ben Uneas feis nem Bater Anchises ein jahriges Feft burch geschlachtete Opferthiere, Sprengen und Spiele, feiern last, so wurde nach herobot VI, 38. bes Arbsos Zeitgenoffe Miltiabes in Lampsatos als oincor's durch Opfer und Spiele verehrt. Rach Thutybibes V, 11. brachten die Bewohner von Amphipolis bem fpartanischen Felbherrn Brafibas, weil er ihre Stadt gerettet hatte, Tobten-opfer nicht nur, sondern auch ein jahrliches Festopfer, und widmeten ibm eine Kolonie als Stifter; und fo widmeten auch bie Achaer ihrem Aratos nicht bloß Deroenbienft, fonbern formliche Opfer, wie wir von ben Photiern lefen, Paus. X, 4, 7. baß fie einen Stamm= fürsten, dexnyerns, in einem heroum taglich mit einem Opfer verehrten, wobei fie bas Blut burch ein Loch in bas Grab binab goffen, und bas Fleisch agen. Auch finden fich Spuren von wirklicher Bergotterung griechis fcher Beroen, Die feine Gotterfohne waren, in ber De roine Lampfate, welche gegen bie 31fte Dlympiabe gelebt zu haben scheint, bei Plutarch de virtut. mulier. p. 45.: babin gebort die Apotheose ber romischen Kaiser, wovon die Bergotterung bes Romulus bas Borbilb mar. Das bei Paufanias VI, 9, 3. vergl. Diob. IV, 1, 39. angeführte Drakel aus ber 72sten Dlympiabe verfundigte ben Bewohnern von Aftypalaa, ihr Mitburger Rleomebes fei ber lette ber Beroen, bem fie Opfer bringen sollten, als einem, der nicht mehr sterblich sei, aber nach Plutarch Alex. T. I. p. 704. F. befahl bas Prakel auch dem Bephastion als einem Beros zu opfern, ως ήρωι θύειν. Sa man war in spaterer Beit mit ben Beroenehren in Griechenland fo freigebig, bag man fie bem Krotoniaten Philippos fogar wegen feiner forperlichen Schönheit zuerkannte; fo wie die Amathusier ihren Feind Onefilos jum Beros erklarten, weil in feinem ausgehöhlten Schabel ein Bienenschwarm fich angesfeht hatte. Herodot. V, 114. Diefe Ehren wurden auweilen auch noch Lebenben erwiesen. Alex. Genial. VI, 4.: so hatten die Locri Epizephyrii nach Plin. H. N. VII. 48. einem Athleten Euthymos, vom Drafel au Delphi befehligt, bei lebendigem Leibe eine Apotheofe veranstaltet, weil er, nur Ginmal befiegt, immer Sieger zu Dipmpia gewesen war. Die Inschriften auf Grabmablern geben Beweise, bag Manche ihre verftorbenen Angehörigen, sogar Bater ihre Sohne, Deroen nannten. M. Gnepel, b. B. u. R. Sweite Gect. VI.

Daher brudten bie spätern Geschichtschreiber unter romisschem Einflusse burch how tas latinische Divus aus: überhaupt ward bieses Wort sur paxagirns, der Seslige oder Berstorbene, gebraucht. Alciphr. III, 37. Jac. Anth. P. p. 341. Die Aufnahme unter die Sotter pslegen die Dichter durch die Vermählung mit einer Göttinn, Virg. G. I, 31. oder durch die Theilnahme am Mahle Jupiters anzubeuten. Horat. Od. IV, 8, 30.

Wenn unter ber romischen Berrschaft bie gottliche Berehrung noch Lebenber in eine friechenbe Schmeichelei ausartete, f. Bieland ju ben Br. bes horatius II. 6. 78 ff.: fo hatten bagegen fruber bie griechischen Mufterien bamit eine beroifche Erziehung bezwect, indem man in der entscheibendsten Lebensftufe bes Dan= nesalters die herven als ehrwurdige Gestalten einer bessern Welt vorhielt. Um einen festen Grund fur die Moral zu legen, follten jene gotterahnlichen Sohne ober Abbilder ber großen Gotter als Diener und Lieblinge berselben zugleich und als Stifter burgerlicher und religibser Kultur Borbilber ber Menschen fenn, und ausgezeichnet burch ungemeine Sorge fur bas Baterland, uneigennühiges Aufopfern ihrer felbst, Ginführung bes Aderbaues und gefitteten Lebens, Stiftung von Beilig= thumern und Berehrung ber Gotter, jedem freien Grie-chen als Mufter vor Augen fteben. Wie bie Gbeln ber Borgeit tein anderes Beftreben gefannt hatten, als bas Gottliche zu thun, und burch Ringen und Rampfen ber Gotterwurde ober boch ber nachsten Ehre nach ihr theilhaftig zu werben : fo follte Jeber werben, was fie gewesen maren, weil Jeber Beroenberuf habe, und jebe Sele aus bem Drte ber Gotter fei, wohin gurud gu kehren eines Jeben vornehmste Sorge fenn muffe, burch gludliche Nacheiferung ber Beroen im Dienste für Bater- land und feine Gotter. Darum ward in ben Lebenslaufen vaterlandischer Beroen, unter sinnlichen Bilbern bon Feuers ober Bafferlauterung, ber Zwiespalt im Menfchen und ber Sieg bes Beffern gang allgemein und in ebelm Ginne bargeftellt. Die Beroen, welche fich mahrend ihres Lebens burch Rorper = und Geiftesgroße ausgezeichnet hatten, ließ man nach bem Tobe nicht zu ber Unterwelt hinab fleigen, sonbern ihre Selen in ber obern Luft schweben, und von ba unsichtbar gewisse Orte befuchen und bie menfchlichen Angelegenheiten beobachten. hieraus erklart sich die spftematische Damonen- und Deroenlehre ber griechischen Philosophen, unter welchen Thales querft den Unterschieb ber Gotter, Damonen und Deroen gelehrt haben soll, so wie ihm in ber angeblich plutarch'schen Schrift de placit. philos. I, 8. bie Un-terscheidung guter und boser Geroen beigelegt wird: die Damonen habe er als psychische Wesen, die Geroen aber als die vom Leibe getrennten Menschenfelen bezeichnet. Im pythagorischen Systeme boren wir schon von einem Abfalle ber Selen und von ihrer Rudtehr jum Beffern, bon einem Selengebieter Bermes, welcher bie reinern Selen in die obern Spharen gurud fuhrt, die unreinen aber ben Erinmen zur Besserung übergibt; auch baß bie Lust mit Gelen ersukt sei, welche Damonen und heroen heißen, ben Renschen Traume senden, und

für Menschen und Thiere Beilmittel in Rrantheiten angeben. Diog. Laert. VIII, 32. Die Pythagorder nahmen brei Ordnungen vernünftiger Naturen (dozucav) an, beren erfte aus ben Gottern, bie mittlere atherische aus Damonen und heroen, und die britte irbische aus ben Menfchen beftehe; ober fie rebeten auch von breierlei Damonen: Die erften feien Unfterbliche, bem bochften Gotte am nachsten verwandt und feiner Sunde fabig; bie zweiten feien Beroen, Mittelwefen zwischen ben Gotter : und Menschenfelen; bie britten endlich Sterbliche, welche burch ihre Tugenben in ben reinen Ather hinauf steigen, und bei ben Gottern fo lange bleiben, als fie nicht burch neue Berschuldung mit ber Rudtehr in fterbliche Leiber bestraft werben. Hierocl. ad Pythag. aur. carm. p. 226. Plato, welcher bie Beroen aus einem groberen Stoffe als bie luftigen Damonen ober Genien bestehend bachte, nennt fie Balbs gotter aus Baffer erzeugt; Die Stoiter erflarten fie fur bie hinterlaffenen Gelen ber Frommen. Barro fagt bei Augustinus de civit. D. c. 6.: die Welt theile sich in himmel und Erbe, und ber himmel wieber in Ather und Luft, wie die Erbe in Baffer und Land; alle biefe Theile seien mit Gelen angefüllt, ber Ather und bie Luft mit unsterblichen, mit sterblichen bas Waffer und Land. Bom bochften himmeletreise bis zur Sphare bes Monbes feien atherifche Selen, Die Sterne und Geftirne, welche nicht bloß erkennbare, fondern fichtbare Gotter bes himmels feien; zwischen bem Mondfreise und ber außersten Bolten = und Windregion seien die luftigen Selen, welche nur mit bem Geifte, nicht mit ben Augen ertennbar feien, und herven, garen und Genien beißen. Martianus Capella II, 40. laft biefe von ber Ritte ber Luft bis zu ber Berge und ber Erbe Granzen schweben, und statt bag Birgil Aen. IV, 648. als epischer Dichter die Selen ber Beroen in die elnfischen Gefilde seiner Unterwelt versett, fagt Lucan in seiner Pharsalia nach bem philosophischen Systeme:

> Quodque patet terras inter Lunaeque meatus Semidei Manes habitant: quos ignea virtus, Innocuos vita, patientes aetheris imi Fecit.

Auf ber Erbe zeigten sich die Heroen als Genien der Menschen in Drachengestalt, wie der Genius des Anchisses dem Aneas sich dei Virgil Aen. V, 84 — 95. zeigte. So erzählt Plutarch im Leben des Agis und Kleomenes am Ende: Als Kleomenes vom ägyptischen Könige Ptolemäus ans Kreuz geschlagen war, erdlicken die Bäckter seines Körpers wenige Tage nachher einen großen Drachen, welcher sein Haupt umschlang und sein Antlit bedeckte, damit kein Aas fressender Vogel es anrührte. Den König besiel eine abergläubische Furcht, als habe er einen göttlichen und über das Los der Menscheit erhabenen Mann getödtet; die Alerandriner eilten mit Sühnungen herbei, und nannten den Kleomenes einen Heros und Göttersohn, dis die Gelehrten ihnen vorsstellten, daß, wie aus Stieren die Vienen, aus saulenz den Pserden die Wespen, aus verwesenden Eseln die Liser (xávdagos) sproßten, so die Körper der Men

schen, burch bie Berwesung bes Martes in sich gebichtet und geronnen, Schlangen erzeugten. Darum haben die Alten, sügt Plutarch hinzu, unter allen Thieren den Heroen die Drachen geweiht. In den Kreis heiliger Pstanzen dagegen gehört der Asphodelus ramosus, eine lilienartige Blume, welche der Persephone geweiht aus Gräber gepstanzt wurde, da schon Homeros Od. XI, 539. XXIV, 18. einer Asphodeloswiese in der Unterwelt erwähnt hatte. Ein hinzu kommender Grund ihrer beiligen Bestimmung waren die wirksamen Kräste, welche man dieser Pstanze beilegte, von der auch der Arzt Dioskoribes II, 199. außerordentlich Biel zu sagen weiß. Nach Plinius H. N. XXI, 68, XXII, 82. war dieses Wunderkraut, welches auch Heroion hieß, mannlich und weiblich zugleich, in Augenkrankheiten wirksam, und vertrieb, vor den Thüren der Landhäuser ausgestreut, alle Wirkungen der Gistmischerei. (Grotesend.)

HEROSTRATUS, ber bekannte Brandstifter, welcher ben herrlichen Tempel ber Diana zu Ephesus aus keinem andern Grunde anzündete, als seinen Namen auf die Nachwelt zu bringen. Die gerechteste Strafe seines eiteln Bestrebens ware es gewesen, wenn sein Name aus der Geschichte vollig verwischt worden ware, was auch die Ephesier beschlossen hatten. Allein durch Theopompus Redseigkeit ist ihr Plan vereitelt. Zufällig ereignete sich dieser Brand an demselben Tage, wo Alexander d. G. geboren wurde\*). Herostratus wurde verbrannt und dem der Tod gedrobet, welcher seinen Namen nennen wurde\*\*).

HEROUET oder HEROET (Antoine), ein französischer Dichter aus den Zeiten des Königs Franz I., von welchem er auch das Bisthum Digne erhielt. Er schrieb l'Androgyne de Platon traduit, La parfaite amie und Complainte d'une dame nouvellement surprise d'amour (Paris 1542, erschienen auch mit den Poésies de Borderie et autres, zusammen 1547. 8.). Die Schilderung, welche er in dem letztern Gebichte von der Liebe gibt, ist viel gelungener, als die sonst bekannten Poesien jener Periode 1). Gestorben ist er 1568 2).

Heroum, f. Heros. Heroum oppidum, f. Heroopolis. Heroun, f. Heron.

HEROVIT, auch GEROVIT, wie Andreas de Vita S. Ottonis S. 181 und nach ihm Bugenhagen Pomerania S. 103 und Sell S. 51 schreiben, selbst Serovit nach Kanngießers Bekehrungsgesch, ber Pomsmera S. 694 beim Canisius. Dieser Herovit, ber wend bische Kriegsgott, ward zu havelberg verehrt und hatte

<sup>\*)</sup> Plutarch. vit. Alex. Magni. p. 665. p. 949. Val. Max. VIII, 14. in extern. §.

<sup>1)</sup> Sie iff auch abgebruckt in Chaudon et Delandine's Diction. Univ. hist, crit. et bibliogr. T. VIII. p. 417. (ed. 9.) 2) Chaudon etc. p. 416. 17. Abelung's Jus. 35 her's Se lebrtenl. Le Bb. S. 1593.

zu Bolgaft als Schutgott einen ansehnlichen Tempel. In bemselben hing an der Wand ein großer, mit Golds blech überzogener, ihm geweihter Schild, ben Riemand berühren burfte. Rur jur Kriegszeit warb er abgenoms men und ben Streitern vorangetragen, Die bann bes Sieges gewiß zu fenn glaubten. Bon bem Gogenbilbe felbft, bas zwar ermahnt aber nicht beschrieben wirb, fann feine Ausfunft gegeben werben.

(C. D. Gustav v. d. Lancken.) Auch in Julin 2) wurde er als Gott bes Kriegs verehrt. Borzuglich wurde er von den Landleuten gebeten, ben Krieg abzuwenden, und war also ein ben Landbau fcutenber Gott im Kriege. Barovit, ein im Rriege ben Landmann fcbirmenber Gott, ward mit ihm zugleich in Bolgaft, fonft Halogaft, verehrt. Beiber Tempelbilder wurden gur Beit ber Ginfuhrung bes Chris ftenthums gerftort 2). (Dr. Schincke.)

HERP (G. V.), ein nieberlandischer Maler, verbiente ba er fich burch bedeutende Arbeiten auszeichnete, bekannter zu fenn, als er es ift. Die Berhaltniffe feis nes Lebens find gang im Duntel gehullt; es lagt fich nur vermuthen, daß er viel im Auslande lebte. Guarienti \*) fand bei seinem Aufenthalte zu Lissabon 4 Ge malbe biefes Deifters in eben fo vielen Runftfabineten. Much im Rabinet bes Grafen von Bute in England find 2 Gemalde, hollandische Mahlzeiten barftellend, welche von Balter und Taylor gestochen find; ein ans beres Gemalbe (bie gludliche Familie) hat Greenwood 1768 herausgegeben. Berp malte viel im Gefchmad ber Banbocciaden, in benen er eine gute Beichnung und treffliches Colorit zeigte; er fteht aber in ernften Gegens standen nicht minder verdienftlich ba. In der Augustis nerkirche zu Antwerpen \*\*) befinden fich 2 Gemalbe von ibm, wovon das eine ben heiligen Augustin von ber Gnabe gerührt barftellt, die Religion in der Gestalt eis ner schonen Frau mit bem Kreuze in ber Band, zeigt bem Reubekehrten ben himmel. Er lieft in einem Buche, und ift über ben Glang zweier Engel, welche ibm erfcheinen, befturgt. Das zweite Gemalbe ftellt bie Taufe des Beiligen bar. (A. Weise.)

HERPA, eine fleine Gebirgestadt in ber fleinafic tischen ganbschaft Rappadocien, subofflich von Debara, welche fest war. Bon bem Gebirge, in welchem fie lag, entspringt der Carmalus.

HERPES, FLECHTE, DARRFLECKEN, HAAR-WINDE, SALZFLUSS, wohl auch LICHEN, HAUT-MOOS, MEHLGRIND u. s. w. genannt (belgisch: Hairworm; banisch: Gust, Alvgust, Alvild, Eitersmau; schwebisch: Rasormar, Resormar; engl.: Tetter; franzosisch: Dartre; italianisch: Erpete, Derbie, Volatica, Sali; spanisch: Herpes, Sarpullido; port.: Erpes, Dartes), nennt man jene große gamilie ber dronischen Sautausschläge, welche fich im Allgemeinen barftellt als truppenweise auf einer entzundeten Sautstelle stehenbe, judenbe, spannenbe, brennenbe, eine Feuchtigkeit absonbernbe Anotchen und Blaschen, bie sich ofters abschuppen und lange Zeit hindurch immer erneuen.

Das Sautmoos (flechtenartiger Ausschlag, Flug, Schwindflede) lichen, wird von vielen Schriftstellern mit ju Berpes gerechnet, unterscheibet fich aber von bemfelben baburch, bag die Anotchen, felbft wenn fie auch etwas Lymphe enthalten, fich nie offnen und die Feuchtigkeit ergießen, fo wie, daß fie schneller und bestimmter verlaufen.

Die aus ber Natur ber Flechten abstrahirten Rert mable, wodurch fich biefe von ben übrigen chronischen Bautausschlagen unterscheiben, find folgende: a) Gine bem Ausschlage vorausgebende, meift dronische Entgundung ber Sautstelle, Die fich burch Rothe, mehr ober wenigeres Spannen, Juden und Brennen, Raubheit, geringere ober ftartere Geschwulft und bei reizbaren Subjecten ober heftigkeit des Ubels wohl felbst mit Fieberbewegungen verbunden ju erkennen gibt. Diefes Fieber, als Folge bes heftigen Sautreizes hat in ber Regel feinen entschiebenen Charafter, verfcwindet gewohnlich mit bem Aufhoren ber erften beftigen Reizung, bei beren Fortbestehen es auch fortwährt und ift befonbers zwei, unten naber beschriebenen Flechtenarten eigen. b) Es erscheinen barauf an biefer Stelle bald bicht neben einander, bald mehr zerftreut, immer aber truppweise beisammen ftebende Anotchen, die sich mit harter, meift freisformiger Bafis erheben, Anfangs bellroth, spater blaß ober gelblich, am Rande rothlich aussehen, ber Kalte nicht weichen und fich bann in kleine, burchs fichtige Bladchen verwandeln. Es haben biefe letteren einen umschriebenen Umfang, ber, ba bie Entzundung an biefer Stelle burch ben Reiz unterhalten wird, als runder, unregelmäßiger, flach erhabener, unter bem Fingerbrud nicht erblaffenber Entzundungsgrund (area) aufs tritt und bas ftete Juden und Brennen zu unterhalten scheint. c) Die Saut behalt in ber Rabe ber Stellen, wo sie erschienen sind, ihre natürliche Farbe. d) Die Blatchen secerniren eine scharfe, schmierige, ichorose Feuchtigkeit von eignem brenglichen Geruche, faft wie verbrannte Schubsohlen ober faules Bolz ober auch es ergießt fich, nachdem biefe Blaschen geplatt ober burch Rragen zerriffen find, biefe Feuchtigfeit, woburch bann bie naben Theile wund, angefreffen, fchrundig, geschwus rig werden. Oft entstehen nach einer tief gebenden Bers anderung bes Hautgewebes unvertilgbare Narben. e) Rach bem Entleeren ber Pufteln werben bie Stellen etwas troden, indem fich nun aus jener Feuchtigkeit weißlich gelbliche, braune, schwarze Schuppen und Borfen, oft mehlartige Schuppchen u. bgl. bilben, in beren Umfang bie Saut empfindlich, gerothet, entzundet bleibt, bie bann abfallen und balb wieber burch neue erfest werden. f) Die meisten bieser Krankheiten sind nicht anstedend und wenn bie Anstedungsfähigfeit bei Ginigen in geringem Grade vorhanden ift, so wird boch wohl noch eine besondere Anlage jur Bervorbringung bes Ausschlags erforbert.

<sup>1)</sup> Chytraeus Vandal. p. 152. 2) Rerreter. 6. 1017. -Arnolb. G. 165.

\*) p. 262.

\*\*) Descamps Reifen. G. 185.

Dr. 2. Bogel 2) sett die ausgezeichnet charafteris firende Eigenthumlichfeit ber Flechten in eine Sprobigteit und Berfpringen der Oberhaut, wodurch die Contis nuitateverfaffung berfelben nur jum Theil aufgeboben (während dieß bei andern Sautungen nach Eranthemen total geschieht) und eine schuppenartige, für sich forts bestehende Entartung bedingt wird. Ferner führt er an, bag ber Defquamationsprozes bei der Flechte primar fei, bag bier bas Leiben mit biefem beginne und felbft in weiter Nichts bestehe, als in einem bestandigen Berschuppungszustande, mit beffen Eintritte erft die Sauttrantheit als Flechte anzuerkennen fei. Dabei follen bie Flechten ftets Rungeln nach fich gieben und Anfangs faft in allen Fallen nur an folden Theilen erfcheinen, welche vermoge ihrer Bestimmung jum Faltenschlagen eingerichtet find und beren Funktionen es mit fich bringen, baß fie fich zusammen rungeln muffen, wie an ben Belenten, Schabelbebedungen, um bas Rinn, bie Dafe, um die Sphinkteren bes Afters, bes Mundes, ber Augenlieber, und besonders am hobensade. - Es find aber biefe Mertmahle nicht fo umfaffend, und paffen nicht auf alle Flechtenarten, und finden fich auch gum Theile bei manchen anbern Sautausschlägen.

Berichiebenheit ber Flechten. Bei ber fo großen Berschiedenheit ber Flechtenfamilie sowohl bins sichtlich ber Form, bes Berlaufs, ber Erscheinungen, als auch ber ursachlichen Momente, ber ergriffenen Theile und ihrer Ausbreitung ift es fast unmöglich, biese in Unterabtheilungen zu bringen. Sierzu tommt noch, baß biefelben in naber Berwandtschaft unter einander fteben, baß haufig eine Species in die andere übergeht, baß bie Granze zwischen Flechten und andern Sautubeln fic nur febr fcwer genau und scharf ziehen laßt und baß man felbst noch in ber neuern Zeit verwandte Formen umfaßte und zusammen gehörige zersplitterte.

Alibert hat bas Berbienft, bie Blechten fpftematifch abgehandelt und eine zweckmäßige Eintheilung berfelben aufgestellt zu haben 2). Er unterscheibet fieben Arten, beren jebe mehrere Unterabtheilungen hat. Sie find folgende:

I. Kleienartige Flechte, herpes furfuraceus, Dartre furfuracée 3) (h. simplex, h. farinosus, Dart farineuse, mehlige ober Mehle flechte, trodne Flechte, gutartige Flechte.)

Es gibt sich diese Art durch kleine Abschilferungen ber Epidermis auf einer ober mehreren Stellen bet haut zu erkennen, welche grobem Mehle ober ber Kleie ahnlich sind und balb fest, bald lose an der haut hangen. - 3hr fcheint Billan's Aleienausschlag (Pityrissis) zu entsprechen. Sie zerfällt in zwei Unterabtheilungen:

1) Rleienartige, wandernbe Flechte herp. furfur. volitans — zeichnet sich aus burch ihren wandernden Charafter, wodurch fie allmalig an verschiebes nen Stellen bes Rorpers jum Borfchein tommt. Ihre kleinen mehlartigen Schuppen lofen fich fehr leicht. zeigt fich bisweilen nach Abnahme bes Bartes mit einem schlecht gereinigten Messer im Gesichte und befällt am haufigsten Personen mit hellem ober rothem Saar und weißer, schlaffer Saut.

2) Kleienartige, freisformige Flechte herp. furf. circinatus - bilbet auf ber haut runbe, treisformige Fleden, beren harte Ranber über ben Dits telpunkt hervor ragen, welcher bei Bergrößerung ber Fleden vollig gefund und von naturlicher Farbe erscheint. Sie zeigt fie fehr haufig, vorzugeweise an ben Armen, Fußen, befonders in ber Rabe ber Belente bes Ellenbogens und der Anice gemeinlich in ftarten, fraftigen Rorpern mit vorherrschendem colerischen ober sanguinis schen Temperamente.

Die kleienartige Flechte erscheint mit einer Menge feiner, nur durch bas Mikrostop beutlich wahrnehmbarer Blubten, bie ein Juden und gelindes Brennen an ber leibenben Stelle verursachen und immer größer werben. Die entzündete Saut wird ber Mittelpunkt einer Abblatterung ber Epibermis, welche fich, befonbers wenn ber Kranke kratt, beständig erneuert, und bei ber ersten Abart fich leichter loft, als bei der freisformigen. Es haben bie Schuppchen eine matte, verschiedene weiße Farbe. Man findet die Mehlflechte an folden Sautstellen, welche ein festes und dichtes Gewebe haben, in ber Rabe von Aponeurosen, an ben behaarten Stellen bes Ropfs, um bie Augenbraunen, wo fie besonbers barts nadig ift, im Gefichte und am baufigften am obern, außern Theile bes Borberarms, am Mittelfuße und bem Anie. Sie hat einen verschiedenen Berlauf, febr große Beweglichkeit, friecht auf ber Sautoberflache fort, vergrößert fich, verandert ihre Geftalt, reigt die Saut im mer mehr und fteigert ihre Entzundung. Das Juden des Ausschlags ift nicht leicht fehr heftig, aber oft laftiger, als ber größte Schmerz und außert fich verschieben nach bem Orte, ben es einnimmt. Die innern Berrichtungen verandert die kleienartige Flechte nicht. Rach Alibert kommt sie auch bei vierfüßigen Thieren vor.

II. Schuppige Flechte, herpes squamosus, Dartre squameuse (Lichen ferox, Dartre vive, Lichen féroce) 4).

Sie gibt sich an einer ober mehreren Hautstellen burch folche Abschilferungen ber Epidermis zu ertennen, welche großere Schuppen, als die Deblflechte bilben und fich beim Gintrodnen, wenn fie nicht von freien Studen abfallen, boch leicht von ber Saut entfernen

<sup>1)</sup> S. bessen Beitrag zu ber Naturletre ber Flechtentrantbeit in den allg. mediz. Annalen. 1818. Jan. S. 21—28.

Albert Précis théor. et prat. sur les maladies de la peau. Tom. I. p. 188—879.

3) Die Abbildungen der einzelnen Flechstenarten finden sich in Albert sur les maladies de la peau observées à l'hôpital de St. Louis in sol. Tabul. XI—XXVI.

<sup>4)</sup> Billan und Batemann beforeiben fie als trodne fouppige Blechte (Psoriasis) und nehmen verfchiebene Arten ans auch bie leichtern Arten ber eiternben flechte (Actyma) unb bie Schmusflechte (Rupia) finb bierber gu geblen:

laffen. Sie ift gefährlicher, als bie vorige, scheint mehr folche Stellen gu lieben, welche mehr Fett, Schleim und Leim enthalten, wie Ohren, Rafe, Lippen, Brufte, Genitalien u. f. w. und ift besonders fcwer auf ben Schleimhauten auszurotten, Die fie feines Beges verschont. Ihre Entwidelung ift von einer hautentzunbung und heftigem Juden begleitet, Die hervor gefeime ten Blubten ergießen balb jene scharfe Feuchtigkeit, beren Geruch dem des erhitten Mehles ober wurmflichigen Holzes nabe kommt, worauf bie Entzundung gunimmt und bas Juden jum heftigften Brennen und felbst freffenden Schmerze wird und periodisch fich einstellt, be fonders wenn die Flechte eine Schleimhaut befallen bat.

Durch bie schuppige Flechte wird oft ein allgemeines Leiben, besonders Baffersucht u. f. w. erzeugt ober auch fie macht bei schon bestehendem innern Ubel tiefe Berschwarungen, wird zur fressenden Flechte u. s. w. und ein hektisches Fieber fuhrt ben Sob herbei.

Abarten: 1) Schuppige, feuchte Flechte - herp. squam. madidans s. humidus. Abnlich ben Thautropfen haucht hier bie haut eine ichorose Feuchtigkeit, oft fo baufig aus, baß fie die Leibwasche burchs naßt; es spaltet fich bie Saut und erscheint aufgesprungen, besonders am Munde, ben Ohren u. f. f. und bie fich bilbenben großen Schuppen lofen sich nur an einer Seite ihres Randes von ber haut los, mahrend fie auf bem anbern noch so fest anhangen, baß man fie nur studweise lostrennen tann. An ben Ohren, ber Mafe, bem Munde und ben Geschlechtstheilen fommt fie besonbers vor, feltner nimmt fie bas gange Sautspftem ein.

2) Souppige, zirtelformige Flechte herp. squamosus orbicularis — ist meist troden und bilbet bisweilen mehrere concentrische Birtel, nimmt gewohnlich die Mitte ber Wangen ein und ist bei mancher

Euftbeschaffenheit heftiger, als bei anderer.

3) Schuppige, fich nach außen verbreitenbe Flechte - herp. squamosus centrifugus. In ber Soblhand nimmt man girtels ober freisformige Puntte wahr, welche von einer Bertrodnung ber weißwerbenben Epidermis entstehn, sich nach der Peripherie bin vergrößern, bie Dberhant abfeten und bann unter Regeneration berfelben verschwinden. Gie ift eine ber unbe-

beutenbsten hautfrantheiten.
4) Souppige, lichenenartige Flechte herp. squamosus lichenoides - besteht aus harten, leberartigen, weißen, an Farbe und Confiften, ben Lichenen völlig ahnelnden Schuppen. Richt felten nehmen bie Ragel an diesem Hautübel Antheil und fallen ab. Sie findet fich befonders an ben Beben und gingern.

III. Schorfige, borfenartige Flechte - herpes crustaceus, Dartre crustacée 1).

Der herp. crustaceus verrath sich an einer ober mehreren Sautstellen burch gelbe, graue, weißliche ober grunliche Borten ober Schorfe von verschiebener Ses

stalt, die abfallen, burch neue erfett werben, langere ober kurzere Beit auf ber haut liegen bleiben, pflaftere artig bas barunter liegende Ubel vor außerer Berührung fichern und als Kolge ber aus ben Blaschen fliegenben und vertrodnenben ichordfen Materie auftreten. Es fallen diese Borten bei gutartigem Charafter ber Flechte mit hinterlaffung einer flachen Rarbe ober eines fcmubig rothen Fleck ab, mabrent fie in bobartigen Fallen febr fest figen, bid werben, ausbehnen und Gelegenheit gur Anhaufung bes Eiters und Berftdrung ber haut geben. Die Gestalt und Farbe diefer Borten variirt febr; bei hobem Grabe ber Krankbeit bebeden fie oft wie eine Maske bas Gesicht und erregen sehr üble Zufälle, wobei oft die ganze Saut eine folche Neigung gur Kruftenbildung hat, daß felbst wunde Stellen nach Besikatorien fich bamit bebeden. Das Juden, Brennen und Fressen in ber Saut ift bei ber schorfigen Flechte meift febr beftig, besonders wenn bie Kruften abfallen, ftellt sich zu weilen anhaltsweise ein und fehlt manches Mal ganz. Sie tann ben gangen Korper einnehmen, liebt jeboch bas Geficht, ben Sals, bie Bruftwarzen, bie Arme, Beine, ben Bauch u. f. w., ift besonders zu gewissen Sahreszeiten, ju Rudfallen geneigt und falls fie nicht mit Scrofeln, Scorbut u. bgl. complicirt ift, ziemlich leicht heilbar.

Abarten: 1) Die gelbliche, schorfige Blech te — herp crustac flavescens — am baufigsten und bann an ben Bangen, wiewohl nicht ausschließlich, vor kommend, hat in ihrem Berlaufe einige Ahnlichkeit mit bem der Rose und entsteht burch eine Borken bilbenbe Ausschwitzung von ber Farbe bes eingetrodneten honigs ober bes Gummi. Das freffenbe Gefühl ift hierbei febr brennenb.

- 2) Die stalaktitenformige Flechte h. crustac. stalactiformis - wegen ihrer großen Uhnlichteit mit ben kleinen, auf Dachern machfenden Moofen fo ge nannt. Die haut ist etwas angeschwollen und bie grau grunlichen, bie Saut einfaffenden Borten lofen fich best halb schwer. Sie erscheint an ben Sanden, bem Dber schenkel und Gesichte. Ihre breite Blubte (bouton) entlebigt fich oft bes Schorfs, wo bann Fleischwarzchen jum Borfchein tommen, auf welchen ber Ichor ver-
  - IV. Fressende Flechte herpes exedens, Dartre rongeante - (auch herp depascens, h. esthiomenus, h. effiomenus, h. crustosus, h. ferus, h. rodens, h. phagadaenicus, Impetigo rodens, lupus vorax, papula vera, formica corrosiva, ulcus herpeticum, Ignis sacer, niederl.: Daauworm; banifch: Haarorm; fcmebisch: Harmask; engl.: Hairworm, Dewworm; ital.: Erpete rosicchiante, formica serpicella; spanisch: herpes viva s. maligna; portug.: herpes vivus, Salafluß genannt).

Auf einer ober mehreren Sautstellen entflehen blatterahnliche Sigblaschen ober Anotchen, ober um fic fressende Geschwure, welche ein bunnes, scharfes, übel

<sup>5)</sup> Mehrere Arten bes Impotigo bes Billan und ber Paydracia bes Peter grant fcheinen hierher ju gehoren.

422

riechenbes Eiter liefern, fich nicht bloß auf bas Sautorgan beschränken, sondern auch die Mustel, Knorvel. felbst die Knochen angreifen, wobei die Kranken statt bes Judens ein verzehrenbes Brennen empfinden, que weilen aber auch, wenn die Berftorung langfam vorforeitet, taum über einen flumpfen Schmerg flagen.

Es hat biefes übel mehrere Grabe.

Che der phagadanische Prozes beginnt, wird bie Saut duntelroth, bart, budelig, uneben, es ftellt fich em ber Stelle ein ftumpfer Schmerz und auf ber Sautoberflache ein unangenehmes Juden ein, bas burch Reis ben vermehrt wird und bann ben Aufbruch bes Ubels befcbleuniget. Es entwidelt fich nun ber Stoff frant: hafter Berberbniß; bie Epibermis erhebt fich, die gange Daut wird gereist und schwillt auf; es bilbet fich eine Puftel mit febr scharfer Sauche, welche fich auf bie nahen Theile ergießt, biefe entzundet, zerfrift und fo Die Berbreitung bes Ubels beschleunigt. Es verhartet biefe venenofe Fluffigkeit ju einem großen Schorfe, ber, wenn er abfallt, von einem neuen erfett wirb. Im britten Grabe geht die Berftdrung in die Tiefe, frift alle Theile an und ein Allgemeinleiben, eine allgemeine Racherie, gefellt fich bingu mit heftischem Fieber, collis quativen Ausleerungen , Anschwellung bes lymphatischen Systems, Berftopfung ber Eingeweide u. f. w. Oft nimmt die freffende Flechte nur eine Stelle ber Sauts oberflache ein, wirft sich oft von einem Orte mit Burudlaffung entstellenber Narben auf einen andern, befallt am liebsten die Rafe, Dberlippe und bas Geficht, verschont übrigens auch die übrige Saut nicht, und kommt in jedem Alter, bei jedem Stanbe und Geschlechte por und ift mannichfachen Complicationen unterworfen.

Abarten: 1) Ibiopathische fressenbe Rlechte - herp. exedens idiopathicus - entsteht obne irgend eine offenbare Urfache von einer eignen Scharfe ber Safte oft bei Personen von febr gesundem

Aussehen.

2) Scrofuldse, fressende Flechte — herp. exedens scrofulosus - fommt am baufigften vor, bangt meift von ferofuldfer Korperbeschaffenbeit ab und zeigt besonbers fleischige Erhebungen und ftartes Unschwellen bes Bellftoffs.

3) Benerisch fressenbe Flechte - herp. exedens syphiliticus — hat eine mehr kupferige Farbe, mabrend bie fcorbutifche freffende Flechte (herp. exedens scorbuticus) mehr ein blaurothes Unsehen gewahrt und bie Saut babei gleichzeitig mit blauen Fleden wie marmorirt erscheint.

V. Blatternartige Flechte — herpes pustulosus, Dartre pustuleuse (auch Friesels flechte, herp- miliaris genannt).

Man erkennt sie aus mehr ober weniger großen Blattern (Blaschen) von verschiedener Gestalt, Größe und Farbe an einem ober mehreren Theilen ber Saut, bie naber ober weiter von einander fteben. Die Fluffig= keit biefer Blattern vertrodnet zu Schuppen ober leichs ten Schorfen, welche abfallen und meift einen rothen

Bled gurud laffen. Es erfcheint blefe Blechte baufig am obern Theile ber Wange, an ber Stirne, bem Rinne, an anbern Sautstellen, an ben Geschlechtstheilen und an ben Schleimhauten. Das Juden und Brennen richtet fich nach ber großern ober geringern heftigkeit bes Aus-schlags, ber oft kaum sichtbar ift, oft in mahre Siterung übergeht und gern Rudfalle macht. Sie kommt haufig por und hat verschiebene Abarten, von benen folgende bie gewöhnlichsten find:

1) Blatternartige Flechte am Rinn herp. pustulosus nartagra — fleine, entzundete, mit einem rothen Kreife umgebene und traubenformig am Rinn zusammen gehäuft ftebende, befonders Abends ein Ariebeln ber haut verursachende Pufteln. Sie ist wegen bes Rafirens befonders bei Mannern febr hartnadig.

2) Blatternartige, tupferige Flechte herp pustulosus gutta rosea — rojentoth gefarbte, aufgetriebene Saut, ein brennenbes Juden ober ein gleich Rabeln ftechenber Schmerz, besonders bei vermehr= ter Circulation. Befällt am meiften bie Rafe, ben obern Theil ber Wange und ben erhabensten Theil bes Augen-Inochens; Saufer find berfelben am baufigften ausgefest. (f. Kupferhandel.)

3) Blatternartige, Sirfentornern abnliche Flechte — herp. pustulosus miliaris — fleine, weißliche, glanzenbe, perlgraue, bem Birfenfamen abnliche Blatterchen, bie befonders bie Stirne (namentlich junger Mabchen jur Pubertatszeit) befallen und eine febr un-

angenehme Spannung erregen.

4) Blatternartige, gerftreute Blechte herp. pustulosus disseminatus — rothe, hier und ba auf ber haut zerftreute, bartnadige bigblatterchen, welche weit größer werben, als bie vorher gebenben Abarten, fich ausbreiten, unmertlich vermehren, gewiffer Magen zusammen fließen und beim Berschwinden schmuzig rothe Fleden gurud laffen. Gie verurfachen ftartes Brennen und periodisches Fressen und erscheinen gewöhnlich auf der Bruft, bem hintern Theile der Schultern und bisweilen im Gesichte.

VI. Bafferblatternartige Flechte - herpes phlyctaenoides, Dartre phlycténoide.

Charafteristische Merkmable biefer, Art find: verschie ben geformte und verschieden große Bafferblafen an eis ner ober mehreren Sautstellen, welche burch bie Erbebung bes Oberhautchens entflehen, mit Ichor gefüllt find, und nach ihrer Abtrodnung rothliche Schuppen, gleich benen, womit die Rofe endiget, jurud laffen. Ein mehr ober minder heftiges Fieber begleitet faft immer biefe Flechtenart, zeigt fich erft nach beren Ausbruch und zwar periodenweise und es fann baber ber horpes Jahre lang bestehen. — Die Entwidelung ber Bafferblafen ift bie ben Flechten eigne, jedoch nicht fo gleiche zeitig wie jene; ihre Gestalt ift balb spharifc, balb volltommen rund, bei bedeutender Große ben Blafen gleichend, welche tochenbes Baffer ober Besicantia auf ber Saut hervor bringen; balb fieben fie getrennt, balb beruhren fich ihre Ranber, bald kommen fie auf ber außern

haut vor, nicht setten verbreiten fie fich auch auf bie Schleimhaut bes Mundes bis in ben Darmfanal. Die Anfangs mafferige, oft strohgelbe Fluffigfeit der Blafen wird im Berlaufe bider und truber, worauf lettere gerreißen ober unter Falten und Ringen fich feten. Der Musschlag verurfacht ein heftiges, brennendes Freffen, bas oft gleichsam Rrifen bilbet und mehrere Stunden lang bauert; oft flagen bie Kranten über heftige, schnell entstehende Stiche, oft ift die leidende Saut gegen jebe Berührung fehr empfindlich und bie Schmerzgefühle bauern bieweilen nach ber Beilung der Flechte noch fort. Rudfalle find hierbei nicht felten; fie erscheinen, wie bei ben übrigen Species, nach langern oder furzern 3wis schenraumen. Die Gefahr bei ber mafferblatternartigen Flechte ift ofters groß und wird fie, wenn fie zusammen fließt und bas gange Bautspftem ergreift, tobtlich; eben fo gefährlich ift es, wenn fie bie Schleimhaut ber erften Bege ergreift ober wenn bie Flechtenmaterie sich auf innere Theile wirft. Die Geschwure, welche bier gus weilen vorkommen, find oberflächlich und geben eine schwarze, übel riechenbe, eiterige Feuchtigkeit von sich.

Abarten: 1) Bafferblatternartige, zufammen fließende Flechte — herp. phlyctaenoides confluens. — Sie zeigt eine sehr große Menge
über ben ganzen Körper verbreiteter, burch Einschnitte
von einander getrennter, sich auch auf die Schleimhäute
fortsehender Blaschen. Sie ist sehr gefährlich und tobtet

2) Basserblatternartige, gürtelsormige Flechte — herp phlyctaenoides zonaesormis — (Zona, Zoster, zona ignea, zona herpetica, Cingulum, Circinus, Sangle, Gurt, Gürtel). Diese Ubsart ist häusiger, als die vorige, aber weit milder. (vgl. Rose und Zona).

VII. Ernthemartige Flechte — herpes erythemoides, Dartre érythémoide.

Rothe, entzündete Erhabenheiten auf der Haut, Ansangs von zinnoberrother, spater von mehr blaulicher, selbst gelblicher Farbe, welche durch eine Anschwellung des Zellgewebes hervorgebracht werden, gesunde Zwisschenraume zwischen sich lassen, den Insectenstichen ahnslich sind und leichte, oberstäckliche Stiche mit Spannung und Steisheit der Theile hervor bringen. Gleich der vorhergehenden Species, mit der sie in den Erscheinungen viel Uhnliches hat, verläuft sie bald in wenig Tagen, dalb in mehreren Monaten und ist meist mit Fiesberbewegungen verdunden. Sie endigt sich durch kleine Abschissen und erscheint auf den Handrucken, im Gesichte, auf der Brust u. s. w. Diese und die wasserblatternähnliche Flechte scheinen Mittelkrankheiten zwischen den Flechten und siederhaften Ausschlägen zu bilden.

Warten hat die Beobachtung noch nicht aufgefunben; jedoch glaubt Alibert, daß der oft nach Krahen, Hibe, gesalzenen Nahrungsmitteln, geistigen Getranken u. f. w. entstehende, verschieden große, rothliche, gleichsam blasenartige Erhabenheiten bilbende, mit den nach Peitschen mit Brennnesseln entstandenen Blasen große Abnlichkeit habende Ausschlag als herpes erythemoides urticatus hierher gehore 6).

Sang, Folgen, Eintheilung ber Blechten.

In ber Regel sind bie Flechten fehr langwierige, hartnadige Ubel, bauern Monate, felbft Sabre lang, machen oft einen febr regelmäßigen Berlauf, verfchwinden oft, kehren aber leicht wieder und geben nicht felten mannichfache Beranderungen ein. Sie konnen alle Theile ber haut einnehmen, jedoch liebt jede Art besondere Partien berfelben. Ihre Berbreitung gefchieht in ben meisten gallen langfam und freisformig (wo bann ber Ring oft noch leibet (herp. circinatus) ober verschiedens farbig ift (herp. Iris), wahrend ber Mittelpunkt rein und gesund erscheint), seltner wandern sie fehr rafch weiter (galloppirende Flechte), überziehen bann oft bie ganze Sautoberfidche, verschonen felbst bie Saare und Nagel nicht und erzeugen so uble Bufalle. - Das Juden und Brennen andert fich fehr im Berlauf ber Krantheit: bisweilen ift die Empfindung nicht starter, als das Laufen einer Fliege über die Korperoberflache, bisweilen ift es heftiger und schmerzend, nicht felten glauben bie Rranten, Die Saut werbe ihnen mit Nabeln burchbobrt ober fie feien mit Feuer in Berührung. — Es fann ber Flechtenausschlag lange bestehen, ohne bag er ein Allgemeinleiben erzeugt, jumal, wenn er nicht mit anderweitigen Krankbeiten complicirt auftritt ober diese ibm als Urfachen zu Grunde liegen. In einem folden Fall ftellen fich erft zulett Abmagerung, Behrfieber, Berbartungen ber Leber, Dilg und anderer Eingeweibe, De lancholie, Bruftbeschwerben, Baffersucht u. f. w. ein.

Die übelsten Jusälle sehen wir nach bem Burucktreten ber Flechten und bem Berseten ober auch Berbreiten berselben auf solche Organe, welche mit ber Haut sympathisten, wie Nase, Mundhohle, Luftrohre, Schleimshaut ber Lungen, ber übrigen Eingeweide u. s. w., wo Fieber, Prosiuvien, Induration, besonders Orusenverhartungen, Suchten, Berstopfung der Unterleibsorgane, Nervenzusälle, allgemeine Kacherien, selbst der Tod u. s. w. solgen können. Auch die Flechtenbraune (Angina herpetica) gehort hierher.

Oft sind die Flechten nur ein symptomatisches, oft ein primares, nicht ganz selten nur ein lokales, selten ein epidemisches, ofters ein periodisches übel, indem sie im Winter schwinden und im Frühjahr oder Sommer wiederkehren. Complicationen der Flechten mit Rheumatismus, Gicht, Hämorrhoiden, Scrofeln, Scorbut,

<sup>6)</sup> hier barf burchaus eine Flechtenspecies nicht vergeffen werben, welche sich von Thieren auf Menschen sorterbt, namlich biejenige, welche bie Landleute beim Pugen bes Biebes, welches am so genannten Feuer, ober an Teigmählern (Teigmäulern) leibet, erhalten und vom gemeinen Manne auch Teigfleden genannt wirb. Sie kommt am Borberarme, an ber Bruft ober bem Rücken in ber Regel vor, weil biese Theile bei offen fiehenbem Dembe bas Thier berühren ober von jenem geleckt werben und ift eine cits cumscripte, nässende, manchmal auch tief einfreffenbe und Rarben hinterlassende, schwer zu hellenbe Flechtenart.

Septilis z. f. w. femmes nicht seines vor, baben en ihrer Emiledung mehr oder nemen Ameri und auf ihre Horm und ihren Berlauf Emilig. Auch nich andere lierfände bisnen auf die Natur det nemes emmuten, wie die franklatie Empfinaliähen det Zellgeweres nach schweren Embindungen n. f. w.

### Tritirgie ter Bledten

Die nachte Ursache liegt in seilenbafter Abenenz ber beingt ber beich bie ham ausmieremben Stoffe, ber beingt burch Alegeinibriefert ber hamtryamilien. An bere nehmen als nachte Ursache em einnet Flechten emergien mit Emige suchen beste in einen Andere eine Steinmittenben Stidkoffe, so wie Andere eine ihremassigie Bertammerbiderte im Schleimnese der ham zur Erflärung berseichen aufführen. Bogel sindt bas Weien der Flechte in regelmidiger Angamilation der Hant, wodund letztete übern animalischen Courafter als sigt und um Flechtemmiterie mirt. Sie der tabei Manzel an Gimen unt übermaß an Idonerte stader bas Spridewerben ber ham bes Ertals, Morfe in Form von Flechten entüeden.

Pratisponirente Arsachen find im Gamen bie ber hamfrankteiten überhaupt, besonders aber nocht beberes Alter, Pubenatsveriode, Zeit der erüordenen Geschlechteteise, Schwangerschaft, erhliche Anlage, doles eische Temperament, lemphatische Constitution, Reigung zur Affection bes Gallensverens, vorauszegungene Krantsbeiten, Scrofein, Scorbut, Erphilit. Gicht u. s. und endlich endemische Constitution.

Schatliche Cinfluise: Ales, mas auf bie hant, besonders ihre Ab- und Aussenderung nachteilig wirft, als Unterdrudung ber hantaustündung, Unreins lichkeit; schatliche Stoffe, die fich auf die hant sezen g. B. beim Beber, Wollesvinner, Maurer, Garber, n. s. w.; schneller Lemperaturmechsel, Aussehen ber Rachtlust, einer üarten Sonnendige (besonders in beisen Alimaten) oder einer farten Austünftung nach Anürensungen n.; starte briliche hautreize jeder Art u. s. w. Ferner sind bierber zu zählen Fehler in den Digestionssorgenen, heftige Gemuthsbewegungen, lange unterdrückte Befriedigung des Geschlechtstriebes, Daanie, schlechte Speisen und Getranke, Unterdrückung gewohnter Aussleerungen, Ausschweifungen in Venere et Baccho, allers hand Sacherien, schlechte Luft u. s. w.

Buweilen haben bie Flechten etwas Kritisches bei innern Krankheiten, ohne bag biefe gerabe burch ein früheres Burücktreten berfelben entstanden waren 4. B. bei Wechselfieber, Berkartungen ber Eingeweite, Mersvenkrankheiten u. f. w.

Der Sitz bes herpes ift im Allgemeinen in ben ab und aussondernden Gefäßen bes hautspflems zu suchen. Man bemerkt bei ben Flechten gewisser Maßen eine Richtung nach ber Lebenstraft; so zeigen sie sich in der Kindheit am häusigsten am Kopfe, gegen bas Alter der Mannbarkeit auf der Bruft, später am Bauche und im höhern Alter an den Ertremitäten.

Der chemischen Analrse zu Felge enthalten nach Banduelin, die Flechtenschungen Dall, phostrien. Schlem, sagiannes und ihmeseigunge Kall, phosptorsamen Kall und freie Phosphorosame: die Flechtenschorse dagigen: Emeif, iben Schlem, salziamret und ihmeseisunge Kall, fissensame und abosphorsame Kallende. — Die Kelnstate ber Leichen bifonungen nach Flechten baben bei zest noch fein kinn über die Kann, Erfennung, den Sig u. f. w. der Flechten verbreitet.

Die Priegrofa erbeller ihren größen Theils auf bem Gesagen. Sie richte üb besonders auch ber der lichen oder allgemeinen Rame, dem Grade, der In ber Anstremung und dem Allen der Arche. Im Gene Gene ift ei um is dannaftigen, je länger es gedamen dan, je allgemeiner ei verdrennt und je desigere es ift, wenn ei mit innern Kranfbenisjakländen verdamben oder als erdichte keiden erscheint, wenn ei ider das Allen der Friedricht reicht oder dei Allen verfranzent u. f. n. Besonders gesährlich, ja törlich much der derbreitung sehr bei langer Dauer und allgemeiner Verdreitung sehr beitig und diesanzig ist oder auch, und dies besonders, wenn er gunde tritt.

Behantlung. Emfermung mit Bermeitung ber urfabliden Berbaitniffe ift erfte Bedingung ber De lung, ift feis een bem großten Rugen und bewirft fie oft allein. - Die Didt richte fich im Ganien nach ber Gewohnteit unt Comerconfimmien bei Granten, jehr if eine regerabilifde Koft, ber Genuß wieler fuide faverlicher Früchte im Allgemeinen befonders au emrit len, tie Fleifdnabrung ju beidranten, und alles Ge faljene, Beräudene, Fette, idmer Berbanliche, Er fchlaffente, Reigente ju meiten. Freie, reine Enft, w mal Bergiuft, mufige Bewegung, forgfaltige Reinlich feit, rrodne belle Bohnung it muffen bie fim unter fingen. Alles auf bie Bitalitat ber Sant, beren 21: unt Aussenberung nachtbeilig Birfenbe ift embernt gu balten, bie freie hautausbunftung ju unterftugen, bie Urinabsenberung beienters bei Alten ju beferbern, ber Unterleib fete ju beachten und erwanige Stedungen ju beben; ferner trachte man unterbrudte Auslerrungen, falls fie im Spiele fint, bervor ju rufen ober ju er fegen, bebe bie erwa vorhandene Schmiche und berüch fichtige bie oft Statt habenden Complicationen wir ju Grunde liegende Ubel.

Hinschlich ber pharmakentischen Aur find ungeblige Mittel innerlich und außerlich gegen bie Fleckern empfohlen worben, bei beren Anwendung man kinge Babl und öfteren Bechsel ber heilmittel nicht unbeachter laffen barf, so wie man niemals zu viel auf bloß torische

Mittel zu geben hat.

A. Außere Kur. Um dier Irridimer zu vermeiden, untersuche man zuerst den Zustand der Sant den Grad und die Hartnäckigkeit des Ausschlags und die Individualität. Bei gespannter, entzinderer, schwerz haster Haut passen erweichende Mittel, laumarme Dies pse, Umschläge von schleimigen Decocten, Mild, Gemel, stische Fette und Die, eine Auslösung des Opinmenel, stische Fette und Die, eine Auslösung des Opinmenel, stische Fette und Die, eine Auslösung des Opinmenel,

145

ertractes, worauf man Bleimittel in Salben ober stussfiget Form, Bink, bie Dulcamara, hyosciamus, Belladonna, Conium, Digitalis, Jacea, Solanum nigrum etc. mit Schleimen ober auch bie schon mehr reizenbe Nicotiana als Decoct, als Kataplasma ober in Salbensform anwenden kann. Auch hat man bei vorhandener Entzündung und aufgeregtem Zustande selbst Aberlaß, Blutegel und Schröpskofe empfohlen.

Bei mehr torpider, weniger entzündlicher Hautsbeschassenheit passen mehr reizende Mittel, als die Quedssilbers, Schwesels und Antimonialpraparate, frisches Kalkwasser, Borarauslosung, starker Weinessig, reizende 3. B. alkalische oder auch die verschiedenen Schweselsdader 2c. und falls der Ausschlag trot der starkeren Mittel nicht weicht, so nehme man stark reizende, und solche Heimittel zu Hise, die gewisser Maßen specisik gegen horpes wirken sollen, wie: die Salpetersaure, die Salzsaure, der Liquor Koppii, die Zitronsaure, der Graphyt, Abkochungen von Ulmrinde, Wallnusschalen, reizende Pflasker und Kräutersäste, Kontanelle, kunstliche Geschwüre, selbst Blasenpslasker u. s. w. Bei sehr starker eiteriger Absonderung der Haut passen (jedoch stets mit Vorsicht) Abstringentia: das Kalkwasser, die Borarausschung, eine Abkochung grüner Wallnußschalen, Ausschungen von Alaun, weißem Vitriol, Bleizuser u. s. w.

B. Innere Kur. Man bemuhe fich in jedem Falle bie Secretion ber Haut und ber Nieren herzus fellen und zu unterhalten. hierzu bienen Reinlichkeit, gute Luft, angemessene Temperatur, Reiben ber haut

und unter ben Mebicamenten die verschiebenen Antimonials, Schwefels und Queckfilberpraparate, der Graphyt, der Quajak, die dulcamara, carex arenaria, Sarsaparille, der Eisenhut, der Fingerhut, der Schirzling, der Seidelbast, die Pulsatilla nigricans, Bardana, Scadiosa arvensis, Cortex Ulmi, Radis Lapathi acuti, Lignum Sassafras, Juniperus u. s. w. Bei mehr entzündlicher Beschaffenheit des Hautaussschlags, wenn ein starker Andrang der Saste nach der Haut Statt hat, sind eröffnende und absührende Mittelsehr passend, die auch im Verlause der Krankheit oft große Erleichterung verschaffen und die bei Flechten niemals zu duldende Verschaffen und die bei Flechten niemals zu duldende Verschaffen und die bei Flechten niemals zu duldende Verschaffen und die bei großer Schwäche und eingetretener Flechten-Kacherie passen sie nicht, und sind dann mehr die tonica angezeigt.

Sind keine bestimmte Indicationen aufzusinden und ber Gebrauch innerer Mittel doch nothig, so wendet man die oben angesuhrten mehr specisiken Mittel mit steter Rucksicht auf das Individuum an. Auch gehören noch hierher die mineralischen und vegetabilischen Sauren, das kaustische Ammonium, der Arsenik (Adair) u. v. a. M.

Eine forgfältige Rachtur ift nie zu unterlassen, wenn man häufige Rucfalle entfernt halten, die Rur sichern und die Keime der Flechten zerftoren will.

Die Kur ber Flechtenmetastasen, wie überhaupt das Speciellere der Behandlung, kann hier nicht näher des taillirt werden. (Wiegand.)

Enbe bes fechsten Banbes zweiter Section.

\$

## Aldiill it? Eillt-lillt

- **=** 

### 

200 to 11 communes facilities count as ne or a lighted material and anti-

to the Business of the transfer £ ...... in the important of the Employee where which the state of the st ann large in inner in in the Ba The expension to a special and the first operation Buf i em de endurémé de mom Tion Tien endir du 1 tan Dinardo du mi Partir de de la mina de jour i du The second of the second of the second of the ver le liert la samt lac la le Emili man etter frame min til pe mm mit fin the Book of Characterist record a fig. and a sea on the make our landi-an Sub- nead to name of East f The same of according and confined as Thereto are Minter the Section of the one Courte fig og Degistere sig flerennig og et entre rak Zenrinin in Eminiming belinnen in Linga. n inin tam lauri e linam u fin namm m bar lina man e ne u fin raini ur ur memie Lientes por se iman bri mortenia provide trom bene Emusiona un Enema a Status des periodement de acce ma m meder samen tele Jameser ander and with the transfer the second of the second the meter of limeness have them on the fire क्ष भारत मार्गास्य विकास स्थापन अनेतास्य अनेता प्रात्तास्य va Kimen mie der vermieber verlier Beuftignig.

Some amost venier is in in Summer to him den Cultuf ver daner um de Stanne beingennger in Kananari main inn die krienkritelle inide.

HIBRER HITT In January of must from on a fine on firm soften that the remove of the attraction of States of the Boson resource of the remove Inge getting i be teme teme in an Be The same to make a section of the last was just se disponienten nach in jober de nie James i mei ihn in die meer meer in Berrennin nie 🔭 🚌 ente lata que un como la mai la rillimate en e premier de filla de fillariste de In-im is Samit an Irranic for a Ca s tate to immustrate and a time to all Gr. and the same that the same that were same france are point and factor and temporary me i de la composition della c Separation is represented to the control of the con E. mar sent ert fie er hat it Er the last man is to the telephone at is in this ent. The te are the the military reasons when he is a n he m langer mann. Wilder and ar Bas Lo ar giana am Lina na he #### I INDE IN 11 15 INTEL I DOING mann triatum manin in in Die in an are to Samue serious and La. No. E M Smr u moon as Jam to su 25 ins 100 ton 11 feb 112 200 215 72 Marie Andrews and Edition which was not an analysis mi de de de Emme de la Educada de Kinema Bimello descrio Educada des inn der Jan mar ich der Saue a Tiefing me ber Somme it Reade gurringen um aratt beite 🌬 neme te Simenes des facelle Sans a facelle

Et ing one der Jamestandbenn mit in das under die mit auf Erfalaffung Sudamen die Blade andere Doment au Grande und Gart a die randere Beiten erkannt wurde, und bas nur gewürdigt werden kann, nachdem der unmittelbare Einstuß der Witterung getrennt betrachtet worden ist. Es find nämlich die Beränderungen der Krankheiten im Berlause des Jahres nicht bloß abhängig von dem Einstusse der dußern Witterung, sondern das organische Leben hat in seinem gessunden und kranken Zustande, auch seinen eigenen Frühling und Herbst, wie dasselbe seinen täglichen Morgen und Abend hat, was schon Hippotrates bemerkte, welcher die an dem Orte, wo er beobachtete, im Herbste häusigern Krankheiten mit den Fiebereracerbationen am

Abende verglich.

Bu Folge biefer Anficht erschiene ber Buftand ber gesammten Organismen im Fruhlinge, wie wenn dies felben neu geboren worden waren und fich in Rucksicht auf lebhaftere Erregbarteit und Bilbungsthatigkeit, übers haupt auf Activitat im Buftanbe ber Jugend befanben. Ver genitale mundi tempus. Colum. welchem 3us ftanbe bann im Berbft ber ber Paffivitat gegenüber stande. Autumno corpora languoi habet. Ovid. Es nimmt in biefer Begiehung bas Frubjahr feinen Unfang ungefahr 6 Bochen nach bem Wintersolftitium, mit bemfelben bilbeten fich vorzüglich solche Krankheiten, die von einem aufgeregten Blutumlauf und von erneuerter Tendenz nach Außen abhangen, quaecunque humorum motu novantur, es entstehen baber eber fließenbe Augen, Lippitudines, und Ausfluffe aus ben Dhren, bie verschiedenften Sautausschlage, Blutfluffe, Giterabfage, Saleweh und Ausstoße aller Art, weiter gegen bie Frühlings Tag = und Nachtgleiche bin Pobagra; auch epileptische Anfalle, in welchen meist die Constitution fich eines materiellen Ubels du entledigen fucht, find in Diefer Sahredzeit baufiger, Die intermittirenden Fieber Diefer Sahredzeit entscheiben sich am baufigften burch Lippenausschlag, nachbem fie einige Unfalle, felten über fieben gemacht haben, felbst psychische Rrantheiten find in dieser Beit der Aufregung haufiger und von mehr Unrube begleitet. Bon Allem biefem findet bas Umgetehrte im Berbfte, als bem andern Theile bes Jahres Statt, es ziehen fich nicht nur alle Krankheiten, welche bie hite bes Schmers veranlagte, mehr in bie Lange, es verlieren überhaupt bie Krantheiten ibre Reigung fich fritisch zu entscheiben, und Krantheitsprozesse, welche fruber ihre Tenbeng gegen bie haut und mehr nach Außen batten, finten jest mehr gegen ben Darmtanal, Nieren und Knochen gurud. Multis post diuturnitatem ophthalmiae fluentis sub aestatem factam esse lienteriam, tenesmum, diarrhoeam biliosorum, tenuium, multorum crudorum, mordacium, nonnullis aquosorum. Hipp. Ep. hist. 2. es bilbet sich leichter Reigung jum Brand, ju Drufengeschwulften, Baffersucht, Urinbeschwerben, Buftschmerzen, Afthma und Melancholie. Die intermittirenden Fieber Diefer Mabredzeit werben viel haufiger langwierig, ihr breitader Typus verwandelt fich in einen viertägigen, wobei immer weniger Hoffnung ift, daß bas Ubel fich von felbft jum Beften bes Erfrantten entscheibe. Autumnus abundat quartanis non solum incipientibus, sed ex

abscessu aliorum morborum per transitum in quartanam (Duret.). Kurz so wie im Frühjahr mehr die Organe der Peripherie an dem Krankheitsprozes vor den übrigen Antheil nehmen, so zeigen sich im Spatzjahr mehr die Organe im Centrum und in der Are des Korpers ergriffen.

Es erstreckt sich aber ein folder Gegensat in ben Rrantheiten namlich ber großern Geneigtheit gur Effervescenz im Fruhjahr, im Spatjahr bagegen zur Dege= neration und Racherie nicht nur auf die einzelnen Inbivibuen, biefe in ihrer Einzelnheit betrachtet, fonbern es hat auch bas Menschengeschlecht als Ganzes genom= men, feine eranthematischen Krankheiten, Poden, Das fern, Friesel, Schweißfieber, Influenzen viel haufiger um die Beit bes Fruhlingsaquinoctium; auch die Peft beginnt ba, wo sie einheimisch ift, gewöhnlich um biefe Beit (Wolmar). Bon bem Scharlachfieber lagt es fich schon weniger allgemein behaupten, daß basselbe eine Fruhlingetrantheit fei, es tommt basfelbe auch eben fo oft gegen ben Berbst bin vor. Im Allgemeinen wirb es sich aber mohl behaupten laffen, bag ba, wo von bem Boben teine trantmachenben Ginfluffe ausgeben, in bober gelegenen Gegenden, beren Baffer ihren geborigen Fall haben, und die sich zum Obst- und Weinbau besonbers eignen, im Fruhling verhaltnigmaßig mehr Rrant= beiten portommen als im Spatjahr, und meift erweift fich fur ben Arat ber Ottober als ber rubigfte Monat.

Doch hat der Herbst auch seine eigenthumlichen Rrankheiten, die Ruhr, die wohl nicht gerade von ber Witterung und ben Fruchten bes Spatjahres unmittel= bar herkommt, benn epidemisch kehrt fie in großern Paufen wieber und wurde im fublichen Teutschland feit ben Sahren 1809 - 11 wenig bemerkt, erscheint boch immer, wenn fie vortommt, im August und September, auch die Cholera kommt meist nur in diefer Sahreszeit vor, felbst die Cholera bes Drients erschien an allen Orten, wo fie zuerft ausbrach, immer in ber zweiten Salfte bes Sommers, mochte fie auch im nachfien Sahre an biefem Orte ichon im Junius wieber ausbrechen. Eben fo brach auch bas gelbe Fieber bis jest, sowohl wenn basselbe als große Epidemie um fich griff, und benn auch anstedend fich erwies, als wenn es in sporabischen Fallen mehr als remittirendes Fieber sich zu erstennen gab, meist nur in ber zweiten Salfte bes Sommers aus, und machte bie Gegenden seiner heimath fur Frembe febr gefahrlich; biefes Bufammentreffen in berfelben Sahreszeit ift um fo beachtenswerther, als bas gelbe Fieber, obgleich oft so schnell verlaufend wie bie Cholera, von letterer Krankheit boch gang verschiebene Erscheinungen barbietet, und als bie Tropenfrantheit ber westlichen hemisphare, jener als ber ber bftlichen, besonders in der Art der Ausleerungen und der berfelben ju Grunde liegenden Beschaffenheit ber Unterleibsorgane gerabe entgegen gefett erscheint.

Sleich bem gelben Fieber beginnt auch bas remittirende und intermittirende in jenen Gegenden, wo es einheimisch ift, während ber heißesten Beit bes Sommers

fich zu außern. Es find folche Gegenben vorzuglich flache Ruftenstriche, ober Ebenen an Fluffen, welche letz tere oft ihre Ufer überftromen, tiefe Thaler an Geen ober Orte in ber Nahe und auf vulkanischem Boben; in Nordamerita 3. B. viele Orte am Mohamt, Dhio, Seifto und Diffouri, in Europa im fublichen Theil von Schweben, Solland, ber gegenüber liegenden Rufte Englands, Striche in Ungarn, Die Rufte von Dalmatien, mehrere Thaler in Griechenland, Die fich gegen bie See Rufte bin offnen, Italien, befonders die Gegend von Rom. An allen biefen Orten ift die Sige bes Commers um so nachtheiliger, weil sie theils bas Baffer in den Niederungen ganz verdunstet und badurch ben ftinkenden Schlamm in unmittelbare Berührung mit ber Atmosphare bringt, theils die Abkuhlung in ber Nacht wegen ber in solchen Lokalitaten immer fich bilbenben Nebel für bas Gefühl wenigstens empfindlicher wird. In Solland gilt nach Sebastian ber 20ste Julius für ben Anfangstermin ber Berbstfieber. Golche remittirende Fieber befallen meift ploblich, es entsteht augenblicklicher Froft, barauf brennende Sige, wuthenbe Schmerzen vor ber Stirne, Erbrechen einer gallichten fcmarzen Materie, oft in erstaunlicher Menge, unausloschlicher brennenber Durft, Durchfall, Schmerz in ber linken Seite, ber Gegend ber Milz; unter bem Ausbruch von Schweis Ben laffen biefe Bufalle nach, aber hinterlaffen ein außerordentliches Mattigkeitsgefühl. In folimmen Fallen tritt Sopor hinzu, welches eine ber gefahrlichsten Erscheinungen ift, wobei ber Buffand bes Kranten schnell fich verschlimmert und ber Tob bald erfolgt, besonders wenn fich ber Argt verleiten läßt, biefen Bufall wie eine wirkliche Apoplerie zu behandeln, und nicht viel mehr eilt, ben weitern Unfallen burch rafches Gingreifen mit= tels China und beren Praparate juvor zu tommen. Gegen ben September werben bie fieberfreien 3wischen= zeiten immer beutlicher, die Krankheiten bekommen mehr ben Charafter bes Wechselfiebers, boch tonnen folche Bechselfieber auf ben leichteften Diatfehler gleich wieber ju anhaltenden werben. Diarrhoen entscheiden folche Fieber felten fo vortheilhaft, als Schweiße und Barnfebiment.

Bei den Sausthieren findet man zwar dieselben Erscheinungen nicht, doch will man bemerkt haben, daß in Gegenden, wo diese Krankheiten bei dem Menschenzgeschlechte im Herbst vorkommen, das Hornvieh im Sommer häufig Milzbrand und Anthrar bekommt, Schase arten in solchen Gegenden aus, bekommen hydropische Zufälle und ihre Zahl reducirt sich schnell, nur bei Hunden will man etwas Ahnliches wie Wechselseber gefunden haben, zu Taway crepiren beim Sudwest-Monsun alle Hunde europäischer Abkunft und bei der Section sindet man die Leber außerordentlich vergrößert.

In ber maladie rouge de Cologne und pourriture, welche auch Einige sang de rate (Milzblut) nennen, nabert sich bieser Zustand noch mehr ber pathoz logischen Beschaffenheit, welche dem Wechselsieber zu Grunde liegt, neuerlichst laugnet aber Pvart, daß Letzteres Folge miasmatischer Einflusse sei, vielmehr leitet a bieses Ubel bavon ber, daß solche Thiere nach sparsamen Wintersutterung schnell reichlichere Nahrung zumal von

Bulfenfruchten und Roggen bekommen.

Es herrschen aber auch in Gegenden, bie wegen ihrer Ungesundheit bochst ubel berüchtigt sind, solch Berbstfieber nicht alljahrlich, fonbern es tonnen viell Sahre vorüber geben, ohne daß unter ben Gingebornen folche Fieber ausbrechen, diefe leiden eher an Fußge schwuren. 3m 3. 1825 u. 26 beobachtete Savage in ben State Diffiffippi fatt ber fonft um biefe Beit vorkom menden Wechselfieber eine periodische eiterige Ophthal mie, welche wie Bechfelfieber behandelt werben mußte Wenn jeboch Frembe um biefe Sahreszeit folche Gegen ben besuchen, ober gar Felbarbeiten bort verfeben, fe laufen fie immer Gefahr fur ihre Gefundheit, wie bief in holland bei ben aus Beftphalen einwandernben Zag lohnern und in Italien bei ben Bergbewohnern, bie in ber Ebene fich zur Einbringung ber Ernte und Beftel lung bes Felbes brauchen laffen, auf gleiche Beife ber Fall ift. In ber Regel find folche Gegenden in mehr naffen Sahrgangen weniger ungefund als in beifen, trodnen Commern. Nach gewiffen Paufen, befondes nach Meerebeinbruchen, wenn Meereswaffer mit feinen mehr animalifchen Reften, mit fußem Baffer, bas mehr vegetabilische Stoffe in Bersetung enthalt, sich gemisch hat, und nach heißen Sommern, in welchen folche Baf feransammlungen ganz aufgesogen werben, erscheines bann weit verbreitete Epidemien des herbstsiebers, wie bieß in holland im 3. 1719 nach ber großen Weit nachtssluth 1717 und ben beiden darauf folgenden bei Ben Sommern gang unter benfelben Umftanben und mi benselben Erscheinungen wie 1826 geschah, ba von be Bever bis jur Schelbe bie nordweftliche Rufte bes Con tinents eben fo von ben Berbstfiebern heimgesucht wurde wie die gegenüber liegende Rufte Englands, wo in ber früher berüchtigsten, neuerlich aber wegen zugenommene Felbkultur langst vom Fieber befreit geglaubten Distrikten von Lincolmshire, Norfolk, Suffolk, Kent, Effer Suffer und Sampshire, es taum ein Saus gab, in welchem nicht mehrere Individuen am Fieber trant ge wesen waren, und biefes überhaupt in einer Saufigkei berrichte, wo folche feit Sybenham nicht mehr vorge tommen war. Fieber biefer Art tobten zwar in ben Berhaltniß zu ber großen Bahl ber Befallenen nicht st viele, aber fur Seben, ber befallen wird, sind folch Krankheiten boch vor allen übrigen in ber hinsicht befonders nachtheilig, als fie nur felten gang fpurlos von über geben, und nie, wie dieß bei den Fiebern ber übrigen Sahreszeiten, besonders benen bes Fruhjahrs, baufiger ber Fall ift, bie Constitution bes Erfrankten gefun: ber als vorher zurud laffen, fonbern wenn berfelbe fei nen Aufenthalt nicht mit bem in einer gesunderen Ge gend wechselt, er immer noch langere Beit an Gefchwull bes Unterleibs, Fehlern ber Blutbereitung, Racherie, Baffersucht und Geschwuren leibet. Bei ber Baffersuch findet man meift, daß die fonft in berfelben gebrauchten Mittel wie bas Rraut bes Fingerhuts Meerzwiebel unt

Mittelsalze bei Weitem nicht so viel helsen, als ber forts gesetze Gebrauch ber China, auch will man an Orten, wo solche Wasseransammlungen als Folge von Fiebern besonders häusig sind, wie z. B. in der Vandés sast nie eine Wasseransammlung in den Höhlen der Brust gessunden haben. In solchen Gegenden läßt es sich daher vom Herbste sagen, daß er diejenigen, welche schon im

Sommer gelitten haben, vollends erschöpfe, ihren Zufallen neue hinzu süge und die Erkrantenden in übel slürze, welche den ganzen Winter fortbauern, daher gilt auch hier, was Casar und Horaz vom Herbste sagten: Autumnus gravis (insalubris) Libitinae quaestus acerdae.

### Genealogie ber Freiherren und herren von herber.

Johann Gottfried von Herder, herzoglich sachsen weimar'scher Ober Gonfstorial Prafident, Generals Superintendent und Oberhosprediger; geboren zu Morungen in Ostpreußen den 25. August 1744. Wurde den 8. Oktober 1801 vom Aursürsten Maximilian Joseph von Psalzdeiern in den reichs und erdländischen Abelstand nebst seiner ganzen Familie erhoben; starb zu Weimar den 18. December 1808. Gemahlinn: Maria Karoline Flachsland, Johann Friedrich Flachsland's, herzoglich würtemberg'schen Amtsschaffners zu Reichenweper jüngste Lochter, geboren zu Reichenweper im Elsaß den 28. Januar 1750, vermählt den 2. Mai 1773, starb zu Weimar den 16. September 1809.

Bilhelm Sottfrieb von Berber, Doctor Medicinae, bergogs lim fachsens weimar'scher Sofmebitus, and prattifder Arat und Provinzial-Accoucheur zu Beimar, geb. zu Bude burg ben 28. Aug. 1774, farb ju Beis mar b. 9. Mai 1806.

> برم. دفي،

\*

Siegmund August Bolfgang Freiherr von Berber, tonigl. fachf. Dber-Berghauptmann, Comthur bes tonigl. fachf. Civil- Berbienfterbens und Ritter bes tonigl. schweb. Morbstern = und bes tonigl. poln. St. Stanislausor= bens 2ter Klaffe; warb im Jahre 1813 von König Friedrich August von Sachsen aus Allerhochsteigener Bewegung in ben Freiherrenftanb Gemahlinn: Sophie, erhoben. alteste Tochter bes im Jahre 1804 verstorbenen Rauf = und Hanbels= berrn Johann Gottlieb Sanel zu Schneeberg, eines Nachkommen bes abeligen, ursprunglich aus Steiermart fammenben Geschlechts ber Sanbel ober Sanel, Schwefter bes noch lebenben oberergebirgis schen Matabors, Christian August Sanel auf Rauenstein, und Witwe bes Oberpfarrers, M. Immanuel Berger ju Schneeberg, vermabit im August 1805.

August Wolfgang, Freiherr von Herber, zur Zeit Berg-Akademist zu Freis berg.

Ludwig Wilhelm Ernft von Berber, geboren ben 25. August 1779, wurde 1801 mit bem baiernschen Inbigenat begnas bigt. Sein Name ift in von Lang's Abelsbuche des Ronigreichs Baiern, Seite 387 auf= geführt: Abelbert Sarl.

Ratl Emil Abelbert von Berber, Erbs, Lehns u. Gerichtsberr auf Staches ried in Nie berbaiern, geb. ben 1. Jun. 1783, wurde 1801 mit bem baiern= schen Indige nat begnabigt und war 1815 fonigl. baiernscher Centralforft Buchhalter in Munchen. Sein Name ift in von Lang's Abelsbuche a. a. D. angeführt: Emil Ernft Gottfrieb.

Rinalbo Louise Gottfried von Emilie Theo: bore von Berber, Berber, kon, baiernscher vermählt mit Forstmeister zu Dinkels= buhl im Rezat= bem großberg. fachfen = mei= mar'schen treise, geboren Rammerbiret: ben 21. Aug. tor und Com-1790. thur des Dro Erbielt ben bens vom weis 15. Februar Ben Falten, 1819 bas Rarl Bilhelm baiernsche In-Constantin bigenat. Stichling. Bergl. von Lang's Supplem. zum Welsbuche bes Konigreich8 Baiern. Seite 108 \*).

(St.)

\*) Rabere Radrichten , befonbers im Betreff ber brei jungern Bruber , beren Bermahlungen und Rachfommenfcaft , waren nicht ju erlangen.

HERILLOS ("Hoellog), auß Karthago, ein Stoiker und Schüler von Zeno (Diog. Laert. VII. cp. 1. no. XXXI.), setze das höchste Gut in das Erztennen und Bissen (Diog. Laert. VII. cp. 3.) und wird von Cicero deshalb den Indisserentisten beigezählt (Acad. quadst. IV, 42.). Seine Bücher waren zwar turz, aber doch von Gewicht; denn er bildete seines Lehrers System meiter auß und bestritt selbst einige Anssichten desselben in jenen Büchern (Diog. Laert. a. a. D.). Segen ihn schried Cleanthes (Diog. Laert. VII. d. 5. n. VI.). Seine Schriften, welche Diogenes Laert. (VII. cp. III. n. IV.) auszählt, sind verloren gegangen\*).

HERILOS, Sohn ber Feronia, welche als Freispeitsgöttinn in einem Tempel zu Terracina den Stlaven die Freiheit gab und ihr Haupthaar als Opfer empfing 1), und in einem Tempel auf dem Berge Sorakte oder dei Trebula, wo verschiedene Feuerproben in ihrem Heiligsthume abgelegt wurden 2). Dieser Sohn war König von Präneste, und zog mit den Seinen dem in Italien eindringenden Evander entgegen. Er und die Seinen wurden besiegt und getödtet und ihre Schilder versbrannt 2). Ihm gibt der Mythos drei Leiber und drei Selen und Servius nennt ihn deshald magnum et perfectum virum 4). Wohl kann er der Tapfere und Starke gewesen seyn; doch wird auch Feronia eine Ackergöttinn, und ihr Sohn mit dem Ackerdau in Berzbindung durch sie gebracht. Welder halt den Namen

\*) Bergi. Krug Herilli de summo bono sententia explosa non explodenda in ben Symbol. ad hist. phil. Partic. III. (Lips. 1892. 4.).

für griechisch, bezieht ihn auf hera-Feronia, die Bund besgottinn der Sabiner und katiner und erinnert be dem Namen ihres Sohnes an Equic, wobei man wund derlich des sich in Thespia in drei Gestalten: Eros Pothos und himeros sich entfalteten Eros, wovon he rilos, gedenkt ). (Dr. Schincks.

HERING, 5) Georg Karl, geboren um 1680 zi Magdeburg, wo er auch auf Kloster Bergen seine Schul bildung empfing, hielt fich fpater eine Beit lang gi Frankfurt am Main auf, wurde bann Auditeur bei ei nem preuß. Regimente, gerieth aber in frang. Gefangen schaft und hatte in Folge berfelben zu Balencienne keinen erfreulichen Aufenthalt. Nachbem er feine Rrei beit wieder empfangen hatte, nahm ihn ber Ministe v. Katsch zum Secretar; spater kam er in die Kanzlei wurde auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften und starb im Oktober 1760. Außer einer Schrift von Nothwendigkeit und Autzen ber Geographi (Berl. 1727. 4.), welche gegen Polnc. Lenfer ge richtet war, und Beiträgen zu Veneroni's Diction-naire Ital. Franc. Allem. et Lat., gab er einen ko niglich preuß. und kurbrand. Geschichtskalen ber (preuß. Geschichte von 1412 - 1713) mit ber Bildniffen ber Kurfürsten (Berl. 1742. 12.) und ein turggefaßte Lebens= und Regirungsgeschicht Ronig Friedrich Wilhelm's (eben baf. 1743. 12. und endlich unter dem Namen Theophilus Purefactu eine Reife nach bem Fegefeuer im Jahre 173! beraus. Lettere findet man auch frangofisch an Gabr d'Emiliane's Passe par tout de l'Eglise Romaine \*) (R.

<sup>1)</sup> In ihrem Tempel hatte sie einen Thron, an welchem gesschrieben stand: Bene meriti servi sedeant, surgent liberti. Servius ad Aen. VIII, 564. Plaut. Amphitr. I, 1. 305. Livius XXXII, 1. 2) Dionysius Halic. III, 32. vergl. II, 49. und Heyne zu Virgil. Aen. VII, 800. 3) Servius ad Virgil. Aen. VIII, 562. 4) Servius ibid. ed. Lion. Tom. I. p. 490.

<sup>5)</sup> Belder ju Schwend's etymol. mythol. Anbeutungen S. 200 ff.

<sup>&</sup>quot;) (Stofc) neues gel. Europa 14r Ah. S. 504 ff. Abe lung's Forts. und Ergang. von 3ocher's Gelebrt. 2r Bb. S. 1939. 40. Meusel bas verft. Teutschl. 5r Bb. S. 386 ff.

## Berbesserungen.

- Seite 101. Spalte 2. Beile 30. lies Burgen ftatt Burger.
- Seite 101. Spalte 2 Beile 80. lies Eine ft. Einer.
- Seite 101. Spalte 2. Beile 32. lies anbere ft. anbern.
- Seite 127. in ber Tabelle von herbert find bie 3 unter einander ftebenben Borte Eduard herbert Deift
- Seite 140. Spalte 2. Zeile 4. lies autumnelis st. autumnctis.
- Seite 154. Spalte 2. lies Schwarzerloh ft. Schwagerloh.
- Seite 162. Spalte 2. Zeile 3. von unten lies Gott fchid ft. Gottschal.
- Seite 169. Spalte 1. Zeile 5. von unten Siehe zu ftreichen.
- Seite 201. Spalte 2. Zeile 11. von oben lies 2) A. G. L. ft. 2) A. H. L.
- Seite 217. Spalte 1. in ber Anmertung lies Banover ft. Banau.
- Seite 220. Spalte 1. Zeile 2. von unten lies Karlshafen ft. Karlshofen.
- Seite 221. Spalte 1. Zeile 9. von oben lies hanover ft. hamm.
- Seite 222. Spalte 2. Zeile 18. von oben lies Cejonius ft. Cojonius.
- Seite 222. Spalte 2. Zeite 19. von unten lies Eulbach ft. Fulbach.
- Seite 26 ?. Spalte 1. Beile 1. lies von ft. vor.
- Seite 320. Spalte 1. Beile 11. von oben ftreiche bie Borte: fich ohne Nachtheil.
- Seite 323. Spalte 2. Zeile 4. ist bas Wort gestanben zu streichen.
- Seite 349. Spalte 2. Beile 12. von unten ift gefprochen zu ftreichen.
- Seite 349. Spalte 2. Zeite 10. von unten lies mit ber ft. und ber.
- Seite 357. Spalte 1. Beile 1. von oben ift genannt ju ftreichen.

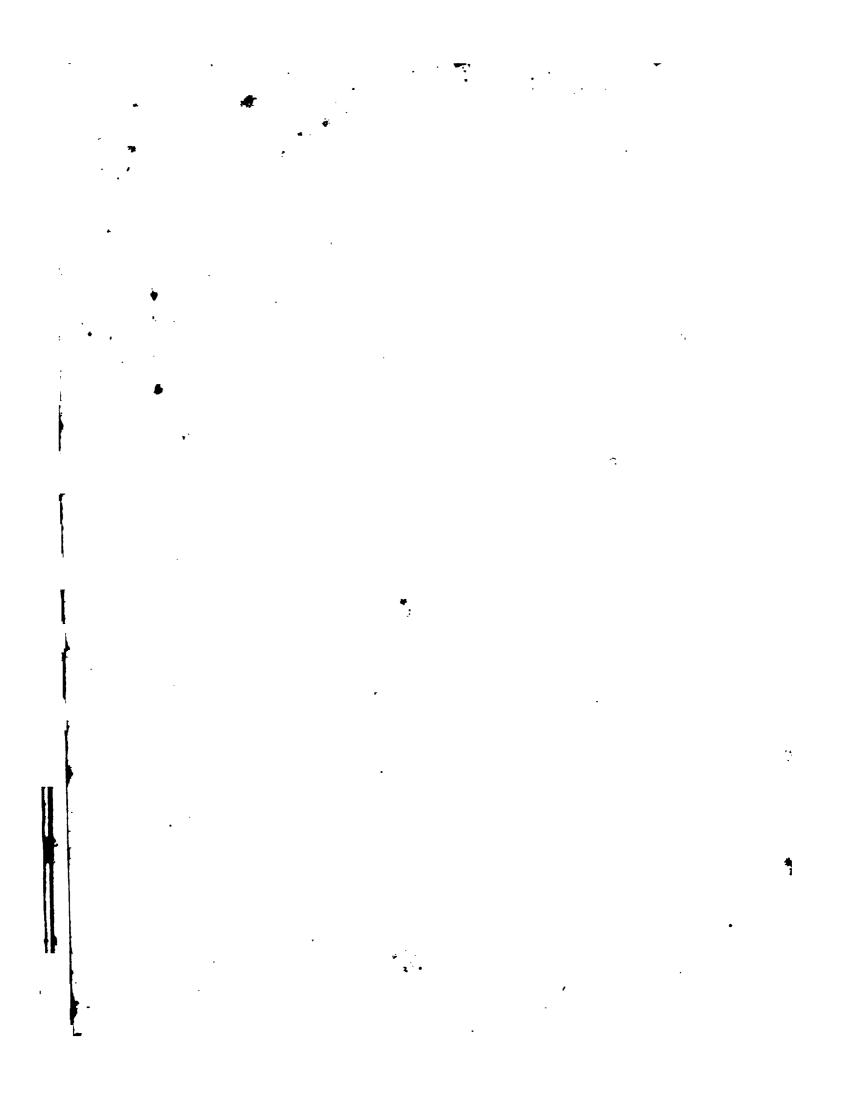

# HERALDISCHE ZEICHEN.



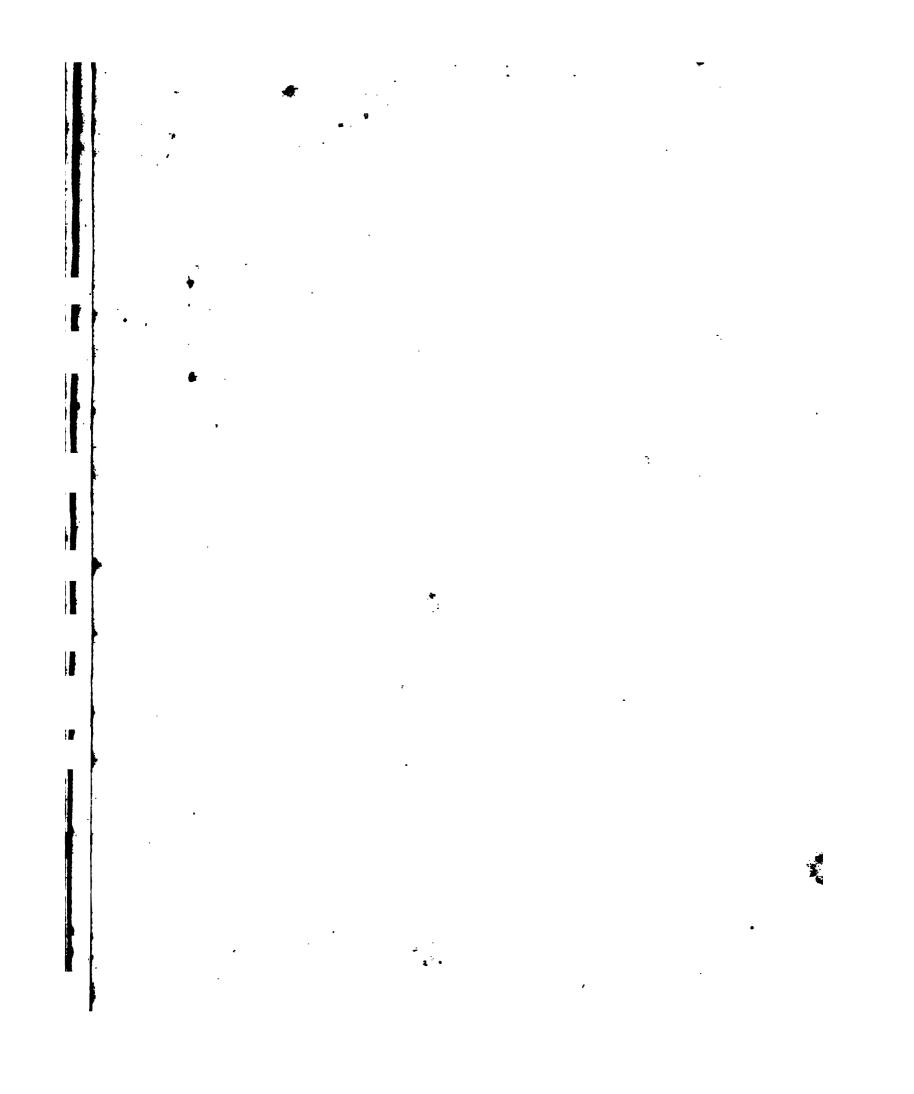

# HERALIDISCHE ZEICHEN.



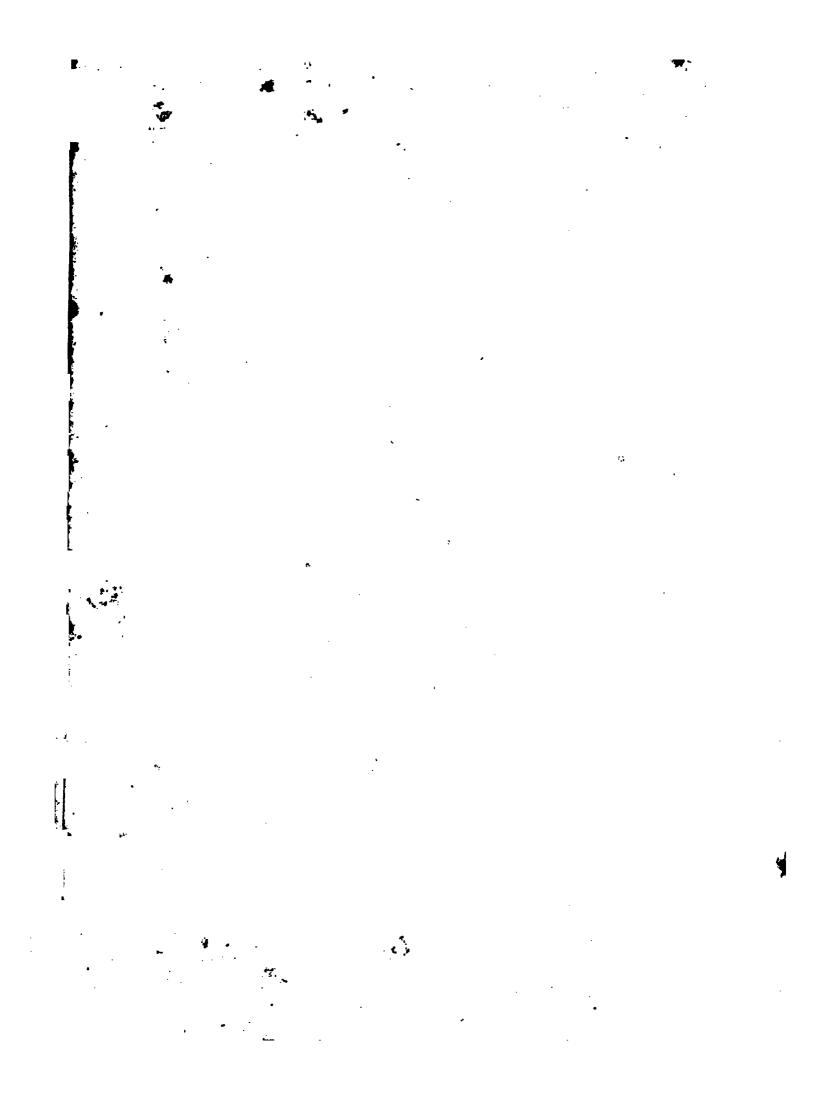





Ueberreste von HERCULANUM nebst dem darüber erbauten PORTICI.



Inv. Mgan Englopuatic d'Aunte u. Wisconst, a Essek u. Grubse.

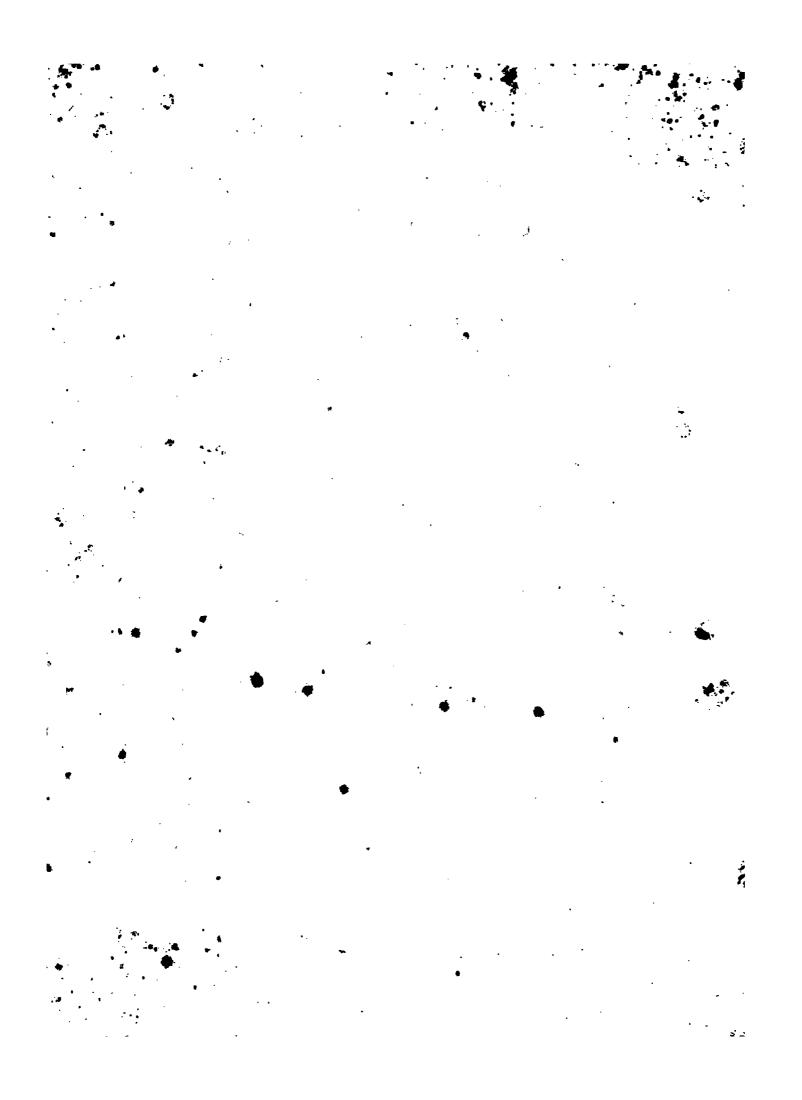

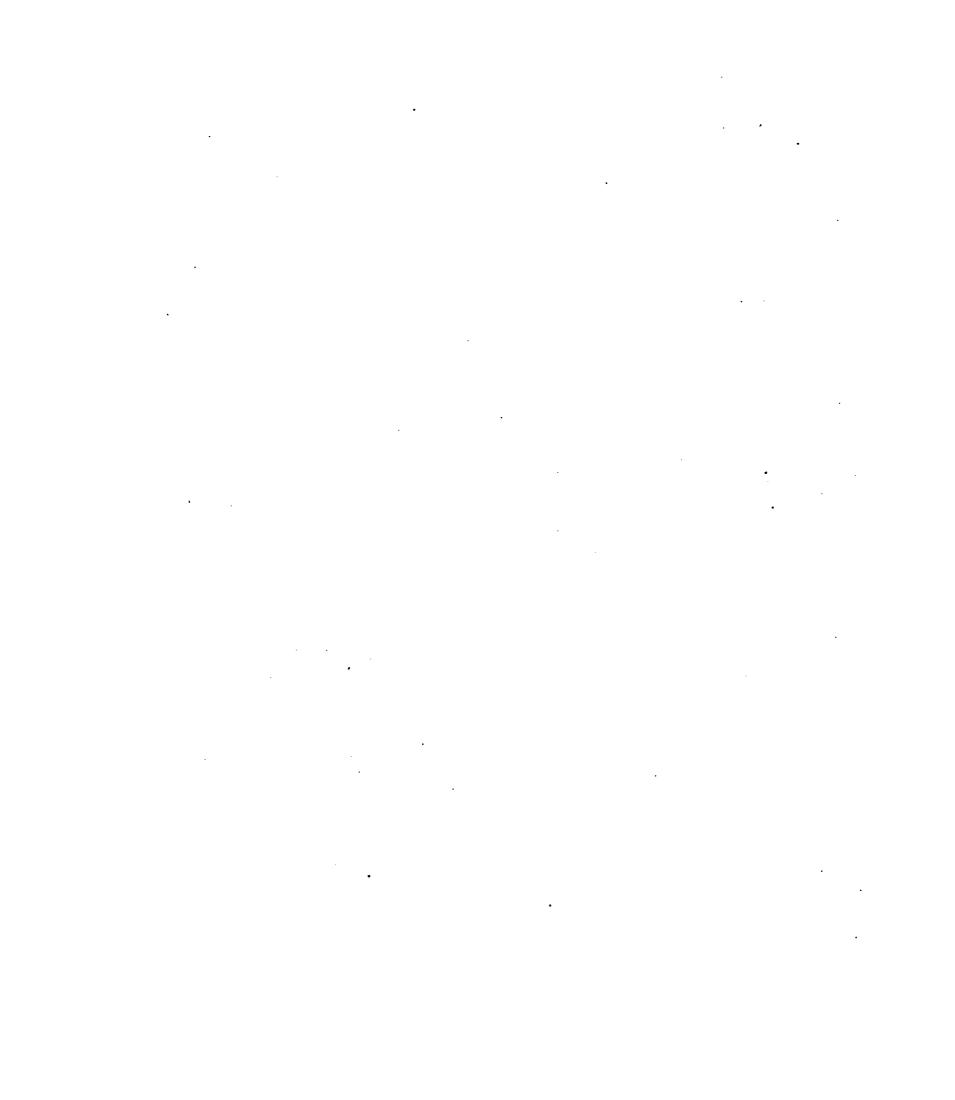

. • 



AG Sect.

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

